

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BERARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNI UNIVERSITY LIBRARIES , STANFORD UNIVERSITY LIBE FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO IBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIX

INIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBR



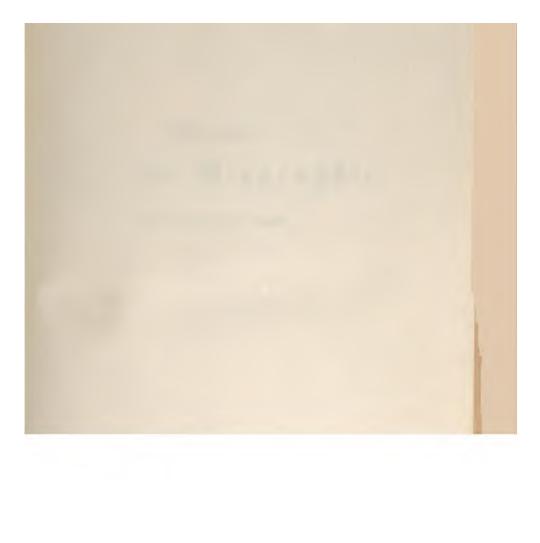



### Allgemeine Deutsche Biographie.

Fünfundvierzigfter Band.

<sup>&#</sup>x27; Am Schluffe bes Banbes befinbet sich ein Berzeichniß ber im 45. Banbe enthaltenen Artisel.

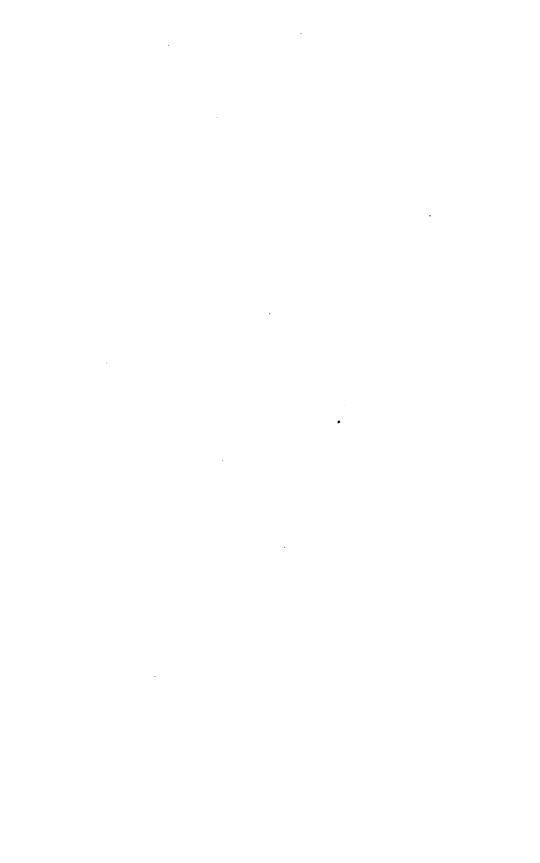

### Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Fünfundvierzigfter Band.

Beisberger - 3prl.

Rachtrage bis 1899: v. Abenbroth - Unberffen.

Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern herausgegeben

durch die hiftorische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wiffenschaften.

Berlag von Dunder & Sumblot. 1900. CT 1053 A5 V.45

## LIBRARY OF THE LELAND STANFORD IN INVERSITY. 4.1153 Mile Rechte, für das Cange wie für die Theile, vorbehalten.

Die Berlagshanblung.

MAY 19 1900

### Vorrede.

Seitdem ich mit meinem Redactionsgenossen v. Wegele im J. 1875 die Borrede zum 1. Bande der Allgemeinen Deutschen Biographie unterzeichnen tonnte, sind dis zum Abschluß des Buchstaben Z, dem ich diese Worte mitgebe, 24 Jahre verstossen. Wir rechneten damals darauf, die Arbeit in 10—12 Jahren beendigt zu sehen: so ist nun sast ein Biertelzahrhundert darüber hingegangen und statt der damals in Aussicht genommenen 20 sind es 45 Bände geworden. Diese Zahl der Jahre und der Bände ergibt aber, daß die damals ausgesprochene hossnung, wir würden im Jahre durchschnittlich 2 Bände sertigstellen können, sich im allgemeinen erfüllt hat.

Wenn die Lefer ber 21. D. B. die Borrebe von 1875 heute wieber in die Sand nehmen, fo werben fie finden, daß wir basjenige, was wir bamals über die Ratur unferer Aufgabe und über die Art und Weife ihrer Ausführung programmatifc aussprachen, festgehalten haben. Durch mancherlei Zweisel und Biberfpruch haben wir uns nicht beirren, burch biel und oft recht große Schwierigfeiten nicht entmuthigen laffen und wir find nach beftem Bermogen beftrebt gewesen, bem Berte bie feinem Grundplan entsprechenbe Musfuhrung gu Dabei hat uns die halfsbereite und opferwillige Antheilnahme der beutiden Gelehrtenwelt in einem Daafe unterftut, wie felbft unfere getroften, ja fuhnen hoffnungen es boch nicht in Rechnung ftellen burften. Wenn bennoch bas Bert in manchen Gingelheiten binter bem Biele gurudblieb, bier in gu burftigen und ungenugenben Artifeln, bort in unangemeffen breiten Erbrterungen unwichtiger Dinge, ober auch in Ungleichheiten ober Luden ber Ramenreihe, fo wolle man überzeugt fein, daß bie Redaction felbft fich folder Schmachen ber Arbeit wohl bewußt ift, daß fie aber im raftlofen Fortgang ber Fertigftellung Die Mittel gu ihrer Abstellung nicht gu finden vermochte. Doge dasjenige, was auf der anderen Seite in bem Berte durch feinen hohen wiffenschaftlichen Berth wie durch ben Reis ber Darftellung über bas Daag gewöhnlicher encyflopabifcher Behandlung hinausragt und mas fich baneben an ernfter miffen-Caftlicher Arbeit in unüberfebbarer Fulle findet, jene Mangel einftwe

VI Borrebe.

bis einst die glücklichere Redaction einer zweiten Auslage in der Lage sein wird, sie auszumerzen. Als tadelnswerthe Abweichung von dem, was die Borrede von 1875 in Aussicht stellte, wird man, wie wir glauben, die viel größere Ausdehnung, welche das Sanze gewonnen hat, nicht schelten wollen, weil der Bortheil, welcher dem Werke daraus erwachsen ist, deutlich genug in die Augen springt. Es dürste aber Manchem von Interesse sein zu hören, wie sich nach dieser Seite hin der Plan allmählich erweitert hat.

Durch bie in die Borjahre des Unternehmens (1869-75) fallenden Unterfuchungen war man junachft ju ber Ginficht gefommen, bag eine (bon bem Unterzeichneten) versuchsweise gusammengeftellte Ramenslifte ffir A und B, welche nach Procenten berechnet für das gange Alphabet eine Summe von 80 000 Ramen ergeben haben wurde, auf die Salfte reducirt werben muffe, um in einem auf 20 Banbe berechneten Berte Plat ju finden. Etwa 50 Artifel erfter Claffe, fo war bie weitere Rechnung, 500 ber zweiten, 5000 ber britten zusammen auf ca. 11 000 Drudfeiten veranschlagt, wurden ben als furge Rotigen gedachten Artifeln ber vierten Ordnung noch 5000 Drudfeiten nachlaffen, fo bag ihrer alfo ungefähr fieben auf eine Geite fommen mußten (vgl. ben Sigungsbericht der Plenarfigung der Siftorifchen Commiffion bom 4. October 1870). Aber icon bie erften versuchsweisen Ausführungen überzeugten babon, bag man auch mit biefen 40 000 Artifeln noch febr weit über basjenige Daag binausgegriffen hatte, welches eine Lofung ber Aufgabe in bem bon ber Siftorifchen Commiffion gewünschten Sinne möglich erscheinen laffe, daß man fie vielmehr jum großen Theile ju einer ungeniegbaren Rotigensammlung berabbruden werbe. Das führte alfo ju bem weiteren Berfuch und bem fich baran alsbalb antnupfenben Beidlug, ben Rreis ber aufzunehmenden Ramen nochmals bis auf die Salfte einzuschranten, wofilr bann wiederum die berhaltnigmäßige Bedeutung ber Berfonlichfeiten ben Maagftab zu bieten hatte. Go entftand nun endlich bie Ramenelifte fur A und B, wie fie im wefentlichen im gebructen Berte jest borliegt, und baffelbe Berhaltnig ift fortan fur bas gange Bert nach Möglichfeit festgehalten worben. Rach Procenten gerechnet mußte jene Cumme ber Artitel in A und B fur bas gange Alphabet bie Bahl bon 20 000 ergeben; mein bor bem Beginne ber Ausarbeitung für ben Drud jufammengestelltes Generalverzeichnig enthielt einftweilen an 18 000 biefer Ramen; jest bis jum Ende bes Z find es thatfachlich 23 273 Ramen geworben.

Wir standen aber damit doch noch nicht am Ende der Abweichungen von dem ursprünglichen Plane, die wir im Lause der nächsten Entwicklung als innerlich berechtigt und darum als geboten anerkennen mußten. Schon der erste Band saßte nicht ganz die Anzahl der Artisel, die ihm die Rechnung bestimmt hatte: statt 1000 sind es nur 953 und während der nächsten Bände ergab sich eine ziemlich stetig sortschreitende Minderung, die sich mit dem 7. Bande eine nach auswärts wie abwärts schwankende mittlere Zahl von 500 Artikeln ergab; herbeigesührt ward diese Minderung, wie sich versteht, durch ein eben so stetiges Anwachsen des Umsangs der einzelnen Biographien. Stärker ins Auge fällt es

Borrebe. VII

natürlich bei ben großen Artifeln, bei weitem ichwerer ins Gewicht aber für ben Umiang bes Bangen fallt es burch ben Antheil, welchen bie Artifel ber vierten, fleinften Battung baran haben. Grabe bon bier aus ftellte fich ber Rebaction balb Die Ueberzeugung feft, bag es fich dabei um eine jum wesentlichen Bortbeil ber Sache gereichende Thatfache handle. Allein mit bem redactionellen Rothstift ließ fich ber machfende Umfang ber fleinen Artifel fiberhaupt nicht befeitigen ; wir batten ihre Aufnahme ablehnen und ben Ditarbeitern eine grundfätlich und grandlich andere auf außerliche Rotigen und trodene Rachweisungen beschräntte Behandlung gur Pflicht machen muffen. Wir wurden aber damit nicht nur bie befferen Arbeiten, fonbern noch bagu in vielen Fallen gerabe folche Mitarbeiter eingebugt haben, die nicht nur unfelbftandige Excerpte fondern eigene Arbeit gaben und bamit eben in erfter Linie ju bem eigenthumlichen wiffenschaftlichen Berth ber M. D. B. beitrugen. Es war burchaus nicht zu verfennen, bag gerade Die große Daffe biefer tleinen Artifel burch die Urt ber Behandlung, welche fich bald wie bon innen beraus einem organischen Triebe folgend festjette, einen viel boberen Werth erlangte, als wir ihn uns fruber babon verfprechen burften. Angefichts beffen etwa nochmals eine Ginichrantung ber Artitelgabl borgunehmen, bas mußte uns nach bem nun einmal eingenommenen Standpuntt als unmöglich ericeinen. Mithin blieb nur bas zweite fibrig, bem Unfteigen ber Banbegahl feinen Lauf gu laffen. Gie entfpricht im letten Erfolg ber Proportion ber angeführten Bablen, wie man leicht erfieht, wenn man nachrechnet. Die hiftorifche Commiffion gewährte ber Rebaction bertrauensboll Freiheit und Mittel und ber Berleger, ber fur fich bon borne herein bas Unternehmen nur unter bem Befichtspunft buchbanblerifcher Ghre, nicht geschäftlichen Gewinnes betrachtet bat, ließ in liberalfter Beife die Bahl ber Banbe machfen, ohne Biderfpruch bagegen gu etheben.

Um ju zeigen in welchem Daage fich an ber Musführung ber Biographien Die beutsche Belehrtenwelt betheiligt bat, fei auch bie Ungahl unserer verehrten Mitarbeiter bier genannt: es find bis jum Schlug bes Z 1418. Sehr viele berfelben weilen ichon nicht mehr unter uns Lebenben; fie tonnen leider ihren Intheil an bem tiefgefühlten Dante nicht mehr entgegennehmen, ben ich bier allen unferen treuen Arbeitsgenoffen nicht nur fur mich felbft, fonbern im Namen ber Siftorifden Commiffion aussprechen barf. Bar manche bon ihnen finden fich icon an ihrem Orte in unferem Alphabet berer, Die fur bas beutiche Bolt unvergeffen find und unvergeglich bleiben follen, wie Rante felbft, ber erfte Arbeber bes Gebantens ber A. D. B., ober, beffen ich ja billig bor allen Unberen hier gebente, mein theurer treuer College Begele. Bon ben 1418 finb viele nur mit einem einzigen Beitrag betheiligt, bann aber auch ftets mit einer Biographie von hervorragender Bebeutung; andere mit fleinen untereinander mammenhangenben Bruppen, viele aber auch mit langen Reihen iconer Beiihr besonderes Tach trage, barunter auch heute noch folche, die b in unermubeter Arbeit vertreten haben und tit und bes erreichten Bieles freuen. Unter ben erften Borber ein erfahrener Mann VIII Borrebe.

bes Faches, ber öfterreichische Biograph Wurzbach mich mahnen zu sollen, von bem in Aussicht genommenen Berfahren wieder abzulaffen, weil es ganz unmöglich sein werde, die dafür erforderliche große Zahl der Mitarbeiter zu finden und zu binden. Ich ließ mich aber auch durch ihn in meinem guten Glauben nicht wankend machen und die 1418 haben seinen Unglauben Lügen gestraft.

Auch mit dem Ende des Z ift aber das Ende des Sanzen noch immer nicht erreicht. Da von der Ausnahme in die A. D. B. alle noch Lebenden ausgeschlossen waren, so lagen ja von Jahr zu Jahr unseren Scheuern neue Garben bereit, nachdem unser Erntewagen bereits vorübergesahren war. Wenn wir diesen Stoff von Band zu Band in Nachträgen hätten mitnehmen wollen, so wäre er in höchst unübersichtlicher Weise verzettelt worden und hätte zugleich eine unliedsame Verzögerung des Drucks zur Folge gehabt. Wir werden ihn beshalb zu einem neuen Alphabet gesammelt in einigen Nachtragsbanden nachfolgen lassen. Das bietet zugleich die Gelegenheit, einzelne z. Th. wichtige Artikel noch nachzutragen, deren Bearbeitung zur rechten Zeit nicht zu erlangen war, sowie verschiedene Lücken anderer Art noch auszustullen.

In der Borrede des erften Bandes ift bereits barauf bingewiesen, bag am Schluß ein Beneralregifter gegeben werben folle, nicht nur über bie Stichnamen der Biographien, fondern auch folche umfaffend, bie innerhalb ber Artitel gelegentlich besprochen werben. Gin foldes Bergeichnig ift ein bringenbes Beburinis ichon megen ber verichiebenen Schreibung fo vieler Ramen; auch aber weil es in vielen Fallen nicht unmittelbar flar ift, unter welchem Stichnamen eine Berfonlichkeit zu fuchen ift. In besonderem Daage ift bies bei ben mittelalterlichen Ramen ber Fall. Bir bielten es fur beffer, bie Abhulfe burch ein Beneralregifter am Schluß zu bieten, als bas Wert felbit burch ungablige Berweifungen ju berungieren. Dies umfangreiche Regifter liegt bis jum Schluft bes Z bereits jertig bor, mit Umficht und Sorgfalt gearbeitet bon herrn Rangleis fecretar Graap, Beamten des hiefigen Provinzialftaatsarchivs, der mir fcon feit swölf Jahren für die Bureauarbeiten ber A. D. B. forberliche Dienfte geleiftet hat. Da aber die eben ermahnten Rachtragsbande einen Buwachs bringen werben, bem ein neues eigenes Regifter ju geben burchaus unpraktifch mare, fo verschieben wir den Drud bes gesammten Ramensverzeichniffes vielmehr bis auf ben letten Rachtrageband, fo bag es bann alfo bie gange Allgemeine Deutsche Biographie in einem Alphabet umfaffen wirb.

Schlesmig, ben 10. September 1899.

R. v. Liliencron.

Beisberger: David 3., Miffionar der Britdergemeinde in Nordamerita und Sprachforscher, geboren ju Zauchtenthal in Mahren am 11. April 1720 (nach Ginigen 1721), erzogen ju herrnhut, wohin feine nicht unvermögenden Gitern mit anderen Dabrern wegen religiöfer Berjolgungen 1726 ausgewandert maren. 218 tury barauf Beisberger's Eltern fich einer Bruberichar anschloffen, bie nach Georgia in Rorbamerita auswanderte, übergaben fie ben Rnaben ber Bemeinde gur Erziehung. Diefer bewies fruhe gute Gaben, befonders ein herborragendes Sprachtalent, fodaß Bingenborf ihn 1786 mit nach Solland nahm, mo er an der Grandung der Bemeinde herrendut mitarbeitete. Er floh furg barauf jufammen mit bem Bruber Schober nach Amerita, mahricheinlich 1738, wo er querft in Georgien, fpater in Bethlebem bei feinen Eltern lebte, feit 1740 unter ben Rriet Georgiens predigte und in Rurge Die Sprachen ber Dobitaner und Brotefen erlernte. 1748 trat er in die Diffionsthatigfeit ein und machte mit Boft guerft eine Reife gu ben Grotefen, auf ber er bes Lanbesverrathe berbachtigt und ju Rem- Dort in ben Rerter geworfen ward, in bem er fieben Wochen jubrachte. 3m gleichen Jahre machte er eine neue Reife mit Spangenberg, Beifer und Schebofch nach Ononbaga jum Großen Rath ber grotefen, um bie biel angefeinbete Mitfionsanfiebelung Schefometo in bas Bebiet biefes Stammes an ben Suequehanna ju berlegen. 3. arbeitete mit an ber Grundung ber neuen Stationen Friedenshutten und Gnadenhütten. 1748 finden wir 3. in ber Diffion in Schomotin. Bon ba bis 1755 finden wir ibn an verichiebenen Orten, 1776 in Mustingum, 1785 in Detroit, 1801 in Babaich. 3m 3. 1808 ftarb er auf ber Diffioneftation Gofen im Delawarenland, bon Beigen und Indianern fleich berehrt. 3. hat in einer 65 jabrigen Miffionsthatigfeit eine große Angabl son Indianern unterrichtet und befehrt. Cbenfo groß ift aber feine Birtfamteit als Forfcher auf bem Bebiet der nordameritanischen Indianersprachen und als Schriftsteller fur die Indianer, unter benen er lebte. Auch an diefe Thatigteit muß man benten, wenn man ihm ben Ehrennamen "Apoftel ber Indianer" beilegt. Gr begann feine litterarifche Thatigfeit 1776 mit ber Berausgabe eines Essay of a Delaware-Indian and English Spellingbook", bas für bie chriftlichen Indianer am Dustingum bestimmt mar und 1806 in febr bermehrter Beftalt sen aufgelegt wurde. Er veröffentlichte fpater eine Grammatit und ein Worterbuch ber Ononbagafprache, geiftliche Lieber und Rinberpredigten (beibe 1803) in ber Sprache ber Delawaren. Rach feinem Tobe murbe 1823 feine leberjehung bon Liebertuhn's Evangelienharmonie in bi der Delawaren und f the Language of 1827 feine Grammatit ber Delawarenfprache the Lenni Lehnape or Delaware Indians") her ul lehtere Wert ift bon Duponceau aus bem Deutschen überf nicht bie gange nugem, beutiche Biographie, XLV.

2 Beife.

Grammatik, deren deutsche Handschrift in der Brüderdibliothek zu Bethelehem ausbewahrt wird. 1887 gab Eben N. Horssord in Cambridge Mass. ein großes deutsch-englisches Wörterbuch der Onondaga- und Delawarensprache heraus, dessen Manuscript in der Bibliothek von Harvard College ausbewahrt wird. Handschriften dreier Grammatiken der Onondagasprache, zwei in Deutsch und eine in Englisch, werden auf der Bibliothek der American Philosophical Society in Philosophical society in Philosophica ausbewahrt. Bon einer veröffentlichten Onondaga-Grammatik mit Wörterbuch, die Wurzbach ohne Jahreszahl ansührt, habe ich nichts ersahren können. Z. hatte so wenig wie Hedewelder (s. diesen) den Ehrgeiz, ein Sprachgelehrter zu sein. Alle seine Werke sollten der Mission dienen. Daß er in ihnen zugleich unvergängliche Denkmäler hinsterbenden Bölkern errichtete, ahnte er nicht, als er sie unter den größten Schwierigkeiten niederschrieb.

Biographische Notizen geben Duponceau und Horsford in ihren Ausgaben. — Die turze Lebensstitzze bei Wurzbach, Bd. LIX ift nicht genau. — Eingehend ist die Lebensschilberung in David Zeisberger, Der Apostel ber Indianer in Nordamerika. Basel 1865.

Beife: Beinrich 3., evangelischer Theologe, † 1794. 3. murbe am 18. Darg 1718 gu Sabersleben im Bergogthum Schlesmig als Cohn eines bortigen Upothefers geboren, erhielt feine Borbilbung in ber lateinischen Schule feiner Baterftadt und bezog 1786 die Univerfitat Jena, um Theologie ju ftubiren. hier ichlog er fich besonders bem Prof. Balch an. Rach Bollendung feiner Studien bielt er fich theils in feiner Beimath, theils, um fich in ber banifchen Sprache ju bervolltommnen, in Ropenhagen auf, wirtte barauf zwei Jahre als beuticher Cabinetsprediger bei bem General Grafen von Solftein und murbe 1746 Nachmittageprediger in bem abeligen St. Johannistlofter vor Schleswig. 1750 tam er nach Altona, wohin ihn ber Graf Reventlou berief. 218 Rangelredner fand er viel Buborer, jumal aus ben nieberen Bolfeclaffen, fur bie er fich nicht icheute, wichtige Wahrheiten, Die er ihnen bon ber Rangel berab einicharfen wollte, in plattbeuticher Munbart vorzutragen, obgleich biefes Berfahren Senfation machte, manche Reugierige reigte und Anlag jum Spott gab (Doring, f. unten, G. 576). In feiner Dentweife verband er Rirchlichfeit und Aufflarung, erwies fich aber in feinem gefammten Leben als ein ehrenwerther fraftiger Charafter. Dit regem miffenichaftlichen Ginne verband er einen großen Weiß im Befen und Studiren. Geine Bibliothet, Die gegen 8000 Banbe gabite, umfaßte bie berichiebenartigften Biffenichaften. 3. war zweimal verheirathet; querft mit einer Tochter bes Propftes Bolten in Altona, Die er 1752 gur Che nahm, aber ichon im folgenden Jahre burch ben Tob verlor; zwei Jahre barauf beirathete er eine Tochter bes Licentiaten Wiefe in Samburg, bon beren Seite er nach bem Tobe ihrer Eltern ein beträchtliches Bermogen erbte; einen großen Theil beffelben wendete er auf die Erziehung feiner gahlreichen Rinder. Die letten gebn Jahre feines Bebens mar 3. burch ein immer mehr gunehmenbes Bruftubel febr geplagt. Um Trinitatissonntage 1793 predigte er jum letten Dale und nahm im Borgefühle feines Tobes für immer Abichied bon feiner Gemeinde. Er ftarb indeg erft am 16. Marg 1794, nach neunmonatlicher Schlaflofigfeit und baburch verschlimmerten unbeschreiblichen Leiben. 22. Marg wurde er beerdigt, feinem Bunfche gemäß nicht in der Rirche, fondern auf bem Gottesader neben feiner erften Gattin und acht ihm borangegangenen Rindern, ohne Belaute und andere Ceremonien, aber unter großer Betheiligung ber Bewohner bon Samburg, Altona und Umgegend.

Schriften find von ihm wenige veröffentlicht, weil er mit Abficht auf die herausgabe von Predigten meist verzichtete, da Deutschland nach feiner Meinung an guten und schlechten Erbauungsbuchern teinen Mangel habe. Es erschienen:

Beg und Rraft jum gottlichen leben und Banbel" (Samburg 1759); "Sinberniffe ber Geligfeit in swölf Bredigten" (Balle 1766, Rachichriften eines Freundes Beife's, aber ichlieflich mit Bewilligung Beife's in den Drud gegeben); "Anticlubius 6-ml-ro, B-rthio, 3-r-f-l-mo u. f. w. in fieben und viergig Briefen eines intereffanten und unterhaltenden Inhalts für Chriften und Ditdriften an einen Freund" (Altona 1788; in der Borrede nennt fich 3. blog berausgeber diefer polemifchen Schrift). In der Allgem. Deutschen Bibliothef und in Meufel's Gelehrtem Deutschland werben ihm noch beigelegt: "Richts von Ungefahr" (Magbeburg 1766-68, 4 Theile) und "Reue Sammlung auserlefener bredigten bom Berfaffer von Richts von Ungefähr" (Frankfurt und Leipzig 1768). Aber 3. hat die Autorichaft an beiben abgelehnt (Doring, f. unten).

Beife's Bilbnig, nach einem febr abnlichen Gemalbe bon &. C. Lobr, bat Frisich ju Samburg (1788) in Rupfer geftochen. (Mittheilung von Doring.) -Bal. Meufel's Gelehrtes Deutschland. - Beinr. Doring, Die beutschen Rangelrebner bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Reuftadt a. b. Orla 1830, 6. 574-579. B. Tichadert.

Beile: Beinrich 3., Chemiter und Apotheter, murbe geboren am 26. December 1793 ju Rellinghufen in Golftein. Er befag eine Apothete in Altona bon 1818-1844, bann finden wir ihn in Gemeinschaft mit feinem alteften Sohn als Inhaber einer Unftalt jur Darftellung von atherischen Delen. Er Narb in Altona 1863. — Rein chemische Untersuchungen find von ihm nicht befannt. Er beschäftigte fich borwiegend mit praftifch-technischen Dingen, sowie mit allgemein naturwiffenschaftlichen Fragen. Bon feinen Beröffentlichungen eien genannt : "Ueber einen neuen Compreffionsapparat" (Altona 1824); Beitrage jur Ruganwendung ber Bafferdampfe und der berdunfteten Luft in pharmaceutifchen Laboratorien" (ebenba 1826); "Rritifche Beleuchtung bes Unteridiebes ruffifder Diendampibaber und Dampiteffelbampibaber" (ebenba 1827): "Praftifche Anleitung jur bortbeilhaften und ficheren Benugung ber Bafferbampfe gur Bimmerbeigung" (ebenba 1831). Mehrere populare Bortrage im Altonger Burgerberein 1848-45 (Entwidelungsgeschichte ber Erbe, Aeronautif, bas Endlofe u. f. m.); "Beobachtung bon Chlorhybrat" (Buchner's Repert. VII, 1849). Oppenbeimer.

Beig: Eduard Muguft 3. mar ein ausgezeichneter Schulmann, ber burch fein grundliches und umfangreiches Biffen fich in ben Aemtern, ju benen er berufen wurde, große Berdienfte erworben hat. In Jena, wo er am langften als Director ber boberen Burgerichule thatig gemejen ift, murbe ihm 1858 in Anertennung feiner gefegneten Birtfamteit von ber philosophischen Facultat bas Diplom eines Doctors ber Philosophie honoris causa überreicht. Mit vollem Rechte hirly es ba: viro praenobilissimo atque doctissimo, rei scholasticae apud Jenenses directori, juventutis instituendae magistro amico, tutori omni laude dignissimo, pariter ampla artis paedagogicae scientia sapientique exercitatione insigni atque integritate et honestate vitae fortitudini juncta conspicua. In ben Beilagen ber Augsburger Allg. Zeitung bat er ab und ju Abhandlungen beroffentlicht, die mit ber Friefischen Philosophie in Busammenhang fteben, er drieb einen Retrolog Apelt's, eines ber trefflichften Schuler bes Jenenfer Philofopben Jacob Fries, lieferte auch eine Besprechung bes zweiten Bandes bes gehaltvollen Buches Apelt's: Epochen der Geschichte ber Menschheit. Jena 1845 1846. (Bgl. über Apelt A. D. B. I, 502 fig.) In bem bon feinem Bruber Guffan R. 1843 herausgegebenen Werte: Romifche Alterthumstunde in 3 Berioben bearbritet von Dr. Guftav Beig hat er ben umfanglichen Abichnitt über bie Religion ber Romer geliefert. Durch geschidte Bearbeitung von Le

bie Schulen, ju beren Leitung er beftellt mar, legte er feine D

4 Beig.

sicht in den Schulbetrieb dar. Sehr verdient machte er fich durch Ginführung bes Turnunterrichts, weil er von dem Nuhen besselben für die körperliche Ausbildung seiner Schuler tief überzeugt war. Der Lebensgang des trefflichen

Dannes mar folgenber:

3. wurde am 22. April 1809 in Beimar geboren, wo ber tenntnigreiche und gefdidte Bater ein gut gebenbes Spielwarengeschaft befaß und zugleich Lehrer bes Brogherzoge bon Sachfen Rarl Friedrich in ber Runft bes Drechfelns mar. Der Sohn befuchte bas unter ber tuchtigen Leitung bes Confiftorialrathes Gotth. Gernharb ftebende Cymnafium feiner Baterftabt, an bem gelehrte Danner thatig maren. Bu atademifchen Studien febr gut borbereitet, bezog er 1829 bie Univerfitat Jena, um fich unter ber Leitung Gichftatt's, Sand's und Gottling's philologifchen Studien zu midmen, zwei Gemefter fette er feine Studien besonders unter Mug. Bodh in Berlin fort und legte bann 1832 in Bena feine philologifche Staatsprufung ab. Er mar ber erfte Philolog, ber im Grofherzogthum Sachfen geprüft wurde. Früher wurden bie Candidaten ber Theologie und Philologie auf Empfehlung ihrer Lehrer ohne weiteres an ben beiben Landesgymnafien in Beimar und Gifenach angeftellt. Im J. 1834 übernahm 3. bas Rectorat ber Stadtichule ju Buttftadt, bas er jur größten Zufriedenheit feiner borgefesten Beborbe bermaltete. Schon 1842 folgte er einem Rufe als Rector ber Burgerichule nach Jena, als Dr. Graefe, ein anerfannter Babagog, nach Raffel übergefiedelt war, um bort eine Realfchule einzurichten (f. A. D. B. IX, 556 fig.). In Diefer Stellung unter angenehmen gefelligen Berhaltniffen bat er eine anerfannte pabagogijche Thatigfeit entwidelt. 3. bejag umfaffenbe Renntniffe, er hatte noch in Buttftabt ale Rector auf ben Bunfch feines Schwiegervaters, bes Buftigamtmanns Bering, auch bie theologifche Staateprufung beftanben, um, wenn bie Abfichten an ben beiden Landesgymnafien eine entsprechende Anftellung au finden, fich nicht bermirtlichten, ein geiftliches Umt gu ubernehmen. Gine Ausficht in Gifenach die Leitung bes neugegrundeten Realgomnafiums ju erhalten gerichtug fich, ba ber befannte pabagogifche Schriftfteller Dr. Mager als Director berufen murbe (f. A. D. B. XX, 57 fig.), Go blieb er geliebt bon feinen Schülern und hochgeachtet bon feinen Mitburgern ber thuringifchen Uniberfitateftadt bis ju feinem am 1. October 1877 erfolgten Tobe treu; fein Kamilienleben mar ein außerst gludliches, von feinen Umtegenoffen wurde er megen feines freundlichen Befens und wegen feiner grundlichen Bilbung boch gehalten. Lothbolz.

Bgl. Weimarische Zeitung Rr. 241, 1877, Beiß: Buftab 3., ber Bruder bes Jenaifchen Schulbirectore 3., wurde am 2. Mary 1811 in Weimar geboren, feine Bilbung empfing er auf bem Symnafium feiner Baterftabt. Durch fein miffenichaftliches Streben zeichnete er fich ichon auf ber Schule aus. Rachbem er bie Abiturientenprufung rubmlich bestanden hatte, mandte er fich auf ber thuringischen Sochicule ben philologifchen Studien gu, borte bie Borlejungen Gichftabt's, Sanb's, Gottling's und verläumte nicht bei bem in großem Unfehn ftebenden Philosophen Jacob Fries philosophilche und bei Luden geschichtliche Collegien fleißig ju besuchen, er murde auch Mitglied bes philologischen Geminars. In Leipzig feste er feine Studien fort. Der bamals einflugreichfte Philolog Gottfried Bermann murbe fein Lebrer. Der Empfehlung biefes ausgezeichneten Mannes batte er es ju banten, bag er als Reifebegleiter eines bornehmen Berrn Italien feben tonnte. Das mar gerabe für ibn bon großer Bebeutung, ba feine philologischen Studien fich befonders bem romifchen Alterthume jugewenbet hatten. Rach ber Rudfehr aus Italien lebte er als Brivatgelehrter feinen miffenschaftlichen Beichaftigungen in Beipgig. 3m 3. 1837 und 1838 erichien in 2 Banben eine wohlgelungene Ueberfetung von Appian's romifcher Gefchichte mit Unmerfungen berfeben. Die

Beiß. 5

Anmertungen find werthvoll und beweifen, daß 3. anertennenswerthe Studien emacht batte. Diele Schrift batte er feinen Bebrern Jacob Fries in Jena und Broieffor Weber in Weimar gewidmet. Als am Chmnafium in Weimar nach bem Radtritte bes Brofeffore Panfe im 3. 1840 die Profeffur ber Beichichte und ber beutichen Litteratur erledigt mar, wurde Dr. 3. als Rachfolger Banfe's an bas großherzogliche Symnafium berufen und bier bat er viele Jahre mit großer Singabe fegensreich gewirft. Reben feinem Schulamte feste er feine wiffenicaftliche Thatigfeit fort. Schon im 3. 1841 ichrieb er eine werthvolle .Commentatio de lege Thoria" und 1843 veröffentlichte er: "Römische Alterthumstunde in 3 Berioden bearbeitet bon Dr. Buftab Beig". Diefes Wert batte er bem Beneralfuperintendenten Dr. theol. Rohr gewidmet. Schon im 3. 1844 gab er B. G. Riebuhr's Bortrage fiber romifche Befchichte bearbeitet Don Dr. Leonhard Schmig. Aus bem Englischen überfest und mit eigenen Bemertungen berfeben bon Dr. Buftav Beig (2 Bande, Jena 1844 u. 1845) In Anertennung feiner Leiftungen in ber Schule und auf bem Gebiete der Wiffenschaft wurde er bald durch Berleihung des Professortitels ausgezeichnet. for feine Unterrichtszwede bearbeitete er ein umfangliches Lehrbuch: "Die Bedichte bes Alterthums vom Standpuntte ber Gultur fur bie oberen Glaffen ber Somnafien" (Weimar 1852). Der zweite Band bes Lehrbuches, Die Gefchichte bes Mittelalters enthaltend, ericbien 1854 und ber britte Band, Die neuere und neuefte Beit umfaffent, 1856. Man fieht, bag Prof. 3., ber auch ein gemiffenbolter Lebrer war, ein fehr fleißiger Gelehrter gemefen ift. In fpateren Jahren bat er fich, wie bies ihm nabe lag, besonders mit ber weimarischen Litteraturepoche beidaftigt. 3. beabsichtigte eine ausführliche Biographie bes bochverbienten Großhergogs Rarl Auguft ju ichreiben, boch murbe bie Ausifihrung biefes Planes burch mancherlei Umftande vereitelt. Immer hat er fleißig den Studien obgelegen, fein Familienleben mar nicht gang frei bon Gorgen. Unter ben berabmten Directoren bes weimarifchen Somnafiums, bem ausgezeichneten Renner ber Ciceronifden Schriften, Gotthilf Gernhard, bem febr befannten Philologen Berm. Sauppe, bem geiftvollen Buftav Beiland und bem feinen Renner bes Mriftoteles Berm. Raffow bat er treu und gemiffenhaft fein Lehramt vermaltet. Im 29. October 1875 ift er nach einem arbeitsvollen Leben beimgegangen, bon vielen feiner Schuler hochverehrt. Lothbolz.

Beiß: Dr. Rarl 3., der britte Bruder ber beiben borber genannten berbienten Manner: am 11. September 1816 erblidte er in Weimar bas Licht der Belt. Ebenfo wie die Bruder befuchte auch Rarl 3. bas Gymnafium feiner Baterfladt bis gur Brima, bann trat er, ba fich fruhzeitig eine Unlage gu Draftifcher Thatigfeit gezeigt hatte, in Die Lehre bes Dr. Rorner, ber Univerfitatsmechanitus in Jena war. Rachbem er feine Lehrzeit ruhmlich bestanden hatte, ging er auf einige Beit ju feiner weiteren Ausbildung nach Stuttgart, aber icon im 3. 1846 grundete 3. in Jena eine fleine Bertftatt fur mechanische Arbeiten, in welcher er bie Conftruction und Reparatur aller für bie Univerfitatsinftitute ersorberlichen naturwiffenschaftlichen Apparate betrieb und legte bamit ben Grund ju ber weltberühmten optischen Bertftatte, welche gegenwartig 940 Arbeiter gablt. Der Abfat ber Beififchen Fabrifate, beren Breife fich bober ftellten als Die Producte aller übrigen beutichen Concurrenten, muchs bergeftalt, bag bereits im 3. 1886 bas gehntaufenbfte Difrofcop fertig geftellt werben tonnte. Bas biefe Biffer fur bie Große ber Betriebsleiftungen bebeutet, ermißt man erft voll und gang, wenn man erwägt, bag ju jedem einzelnen Stativ noch eine großere Angahl bon optischen und mechanischen Rebenapparaten gehort, lo bağ ber Berth eines vollfiandigen Mitrofcops, je nach ber optifchen und mechanifchen Musflattung und je nach ber Babl ber Bubebor- und Gulfsftude, gwifchen 6 Beiß.

200 und 2000 Mart fich bewegt. Am Schlug des Jahres 1896 ift bie Bahl ber fertig gestellten Difroscope bereits auf 27 000 geftiegen und bergroßert fic alljährlich um ca. 1700. Die Jahl ber jum Großbetrieb des optischen Inftituts nothigen Arbeiter wurde immer großer, fodaß im September des Jahres 1898 940 Menichen in der Fabrit thatig waren. Gehr wichtig war es, daß ber jugenbliche Mechanifus feine Birtfamfeit mit ber geiftigen Atmofphare ber Univerfitat in Beziehung fegen tonnte. Unter ben Brofefforen ber thuringifden Sochicule war es besonders ber geiftvolle Jacob Schleiden, ber bas Intereffe bes immer lernbegierigen 3. auf die Optif überhaupt lentte, Die Arbeiten besfelben fort und fort mit bem marmften Intereffe begleitete, ihnen immer neue Anregungen und wichtige Forberung ju theil werben lieg. Roch in fpatern Jahren hat 3. mit Stoly ergablt, wie ber berühmte Raturforicher ftunbenlang in feiner fleinen Bertftatt geftanben, feine ober feiner Gebulfen Arbeit berfolgte. und mit bem Gefühl bes warmften Dantes hat 3. in jeber Beit es ausgesprochen, baß fein Emportommen gang wesentlich bedingt gewesen ift burch ben Rudhalt, ben die Empfehlung und die Anertennung Schleiben's ibm, dem unbefannten Anfanger bamals geboten bat. 3. war bis babin, wie Brof. Abbe, ber feit bem Jahre 1875 bem Inftitute feine reichen Renntniffe gur Berfugung ftellte und Theilhaber ber Fabrit wurde, am 50jahrigen Gebenttage bes Beftebens bes Inftitute über die Entwicklung beffelben fagt, ein Reuling. Abgefeben von ber perfonlichen Liebensmurbigfeit bes jungen Anfangers hatte ber geiftreiche Professor auch wiffenschaftliche Interessen im Auge, wie Prof. Abbe wol mit Recht herborhebt. Schleiben mar Mitbegrunder ber Bellenlehre, Die um Die Mitte bes Jahrhunderts bas Studium ber lebendigen natur auf neue Biele und in neue Wege lentte. Um in biefer neuen Richtung erfolgreich thatig fein gu tonnen, waren Gulismittel berfeinerter Beobachtung und Runft unentbehrlich. In Schleiben und beffen Schulern bat die neue Richtung ber Biologie in ben folgenben Jahrzehnten bem Mifrofcop eine immer machfenbe Bebeutung fur bie wiffenschaftliche Arbeit bes Jahrhunderts gebracht. Wie Fraunhofer, ber Münchner Glasschleifer burch feine Fernrohre Die aftronomische Biffenschaft wefentlich gefordert hat, fo hat 3. burch die Zusammenstellung feiner Mitroscope fehr erfolgreich Raturwiffenschaften und Medicin bormarts gebracht. Und bas. führt Brof. Abbe an, beleuchtet Die tiefere Bechfelbegiehung, Die gwifchen bem geiftigen Beben ber Jenenfer Sochichule und ber prattifchen Arbeit bon Rarl B. fruhzeitig bestanden hat und bie innere Abhangigfeit feiner Erfolge bon ben Impulfen aus diefem Rreife. B. hat feinerfeits, wie Brof. Abbe mit vollem Rechte fagt, ber Biffenicaft reichlich wiebergegeben, mas fie ihm bargeboten bat. So geschah es, bag bie philosophische Facultat ber Universität in Anerfennung feiner Berbienfte ibm bas Diplom eines Doctors ber Philosophie fiberreichte. Die Stadt ehrte fein Andenten baburch, baf fie einer Strafe ben Ramen Rart Beig- Strafe beilegte. Der Grunder ber optischen Wertftatt hatte bie große Freude, bag er ben Aufschwung feines Inftitute erlebte. Um 3. December 1888 ftarb, nachdem fich ichon etwas fruber bie Schwächen bes Alters eingeftellt hatten, ber bochberbiente Dann, tief betrauert von Allen, Die ihn naber fannten. Far die Arbeiter feiner Fabrit forgte er in umfaffenber Beife burch die Rarl Beiß - Stiftung, far bie fich G. R. hoheit ber Großbergog von Sachjen Rarl Alexander und die großherzogl. fachf. Regierung lebendig intereffirten.

Man vergl.: Die Karl Zeißstiftung, ein Bersuch ber Fortbildung bes großindustriellen Arbeitsrechts von Dr. Julius Pierstorff, o. Prof. d. Staalswissenschaften a. d. Univ. Jena (Sonderabbruck aus Schwoller's Jahrbuch f. Gesetzgebung zc. XXI. 2. Leipzig 1897). — Besonders bankbar bin ich Hrn. Prof. Dr. Abbe, der die Güte hatte, mir das Manus neten Rebe, die er zur Feier des 50jahr. Bestehens des Karl Zeißischen Inflituts Dec. 1896 gehalten hat, auf einige Tage zu überlaffen. hoffentlich wird auch diese Kundgebung bald durch den Druck allgemein zugänglich.

Lothhola. Beiffenmair: Bucas 3. (auch Baiffenmeber, Beiffelmair), ein Buchbruder, ber bielleicht bon 1494, jedenfalls aber bon 1495 an bis 1502 in Augeburg, und von 1503 bis minbeftens 1505 in der Benedictinerabtei Beffobrunn (Oberbaiern) thatig war. Aus Augeburg tennt man jur Zeit 17, aus Beffobrunn 4 Drude mit feinem Ramen; daß noch weitere, nicht unterzeichnete aus feiner Bertftatte hervorgegangen find, ift fehr mahrscheinlich, wie benn Copinger (f. u.) 3929 einen folden anfilhrt. Alle die genannten Drude find beutich und mit gang wenigen Ausnahmen geboren fie ber ageetischen Litteratur an. Aus biefer icon in Augsburg eingehaltenen Richtung erflart es fich leicht, bag Abt Beinrich in Beffobrunn (1498-1508), bem bie Aufgabe gufiel, bas Rlofter bon Brund aus ju erneuern, und ber bierbei auch bie Buchbruderfunft nugen wollte, feinen Blid eben auf unferen 3. richtete. Ueber bie Berfonlichfeit bes Letteren ift nichts befannt. Wenn fein Rame mit bem Ramen Beifelmeifter, ber in Mugeburger Chroniten bes 15. Jahrhunderts bortommt, gufammenhangt, fo ift er, mas ja ohnebies nabeliegt, für einen Augeburger gu halten. Rach Staubenraus, Chronit ber Stadt Landshut, Ih. 2, 1832, S. 16, mare er bon Beffobrunn nach Landsbut gezogen. Das mag fein, aber als Druder mar er bort jedenfalls nicht mehr thatig; wenigftens tennt man feine Landshuter Drude bon ihm.

Bgl. Hain's Repertorium bibliogr. (mit Burger's Register und Copinger's Supplement, P. II, wobon zur Zeit nur Vol. I vorliegt). — Zaps, Augsburgs Buchdruckergeschichte, Th. 2, 1791, S. 1—11. — Graf v. Fugger, Rloster Wessorunn, 1885, S. 67 s. — Muther, Die deutsche Bücherillustration der Gothit, Bd. 1, 1884, S. 35 sg.

Beiffl: Bermann bon 3., Argt und Sphilibolog in Wien, murde am 22. September 1817 gu Biergighuben bei 3wittau in Dahren geboren. 1839 begann er in Wien bas Studium ber Medicin, erlangte bier 1845 bie medicinische, 1846 bie dirurgifde Doctormurbe, wibmete fich bann gu feiner Fortbilbung beiteren Studien am allgemeinen Rrantenhaufe, wo er zuerft auf ber Augentlinit unter Rofas, bann auf ber chirurgifchen Abtheilung von Mojfifovics, endlich als Secundarargt auf ber bermatologischen Abtheilung unter Gebra wirfte. Rach eingebenber Beschäftigung mit ber Chphilibologie habilitirte er fich für biefes Fact 1850 als Brivatbocent, wurde 1861 außerorbentlicher Brofeffor und 1869 Primararat an ber furg vorher für Spphilis im Allgemeinen Rrantenhause ernichteten zweiten Station. In biefer Stellung blieb er bis 1883, wo ihn eine unbeilbare Rrantheit gurudgutreten nothigte, an beren Folgen er am 23. Geptember 1884 ftarb. 3. gehört ju ben herborragenoften Bertretern feines Specialaches, ale welcher er fogar einen Beltruf genog. Er war ein fehr beliebter Rebrer und fand auch mit seinen Anschauungen in bezug auf die Dualitätslehre in ber Spphilis allgemeinen Anklang. Geine berichiebenen Lehrbucher und Combenbien erfreuten fich eines bedeutenden Leferfreifes. Er verjagte außer einem Compendium ber Bathologie und Therapie ber primar-fpphilitifchen und einfach venerischen Krantheiten" (Wien 1847) noch ein "Lehrbuch ber constitutionellen Spobilis für Mergte und Gorer ber Debicin" (Erlangen 1864), ferner ein "Behrbud ber Sphilis und ber mit biefer verwandten örtlichen venerischen Rrant-

n" (Stuttgart 1875, 2 Bbe., 3. Aufl.); "Grundriß der Pathologie und ber Spphilis" (ebenda 1876). Die beiben letztgenannten Werke erfuhren ins Russische, Italienische, Englische, Hollandische und Ungarische.—
e es 3. auch nicht an mannigfachen äußeren Anerkennungen. Er

8 Zeitblom.

wurde in ben öfterreichischen Abelftand erhoben und erhielt ben Titel eines Regierungsrathes.

M. Birich's biogr. Berifon VI, 361. Bagel. Beitblom: Bartholomaus 3., das Saupt der Ulmer Malerichule. Geine Familie icheint aus Augeburg ju ftammen; bort ericheint ber Rame ofter in ben Steuerbuchern am Ende bes 14. und Anfang bes 15. Jahrhunderte. In Ulm felbst finden wir bor 1484 ben Ramen nicht, in diesem Jahr erscheint er nach ben Angaben Begermann's im Steuerbuch. Ueber feine Familienverhaltniffe, feinen Studiengang u. bgl. ift nichts ficheres befannt; man weiß nur, bağ er eine Tochter bes Malers Bons Schuchlin (vgl. A. D. B. XXXII, 641 ff.) geheirathet hat, was aus einem Gintrag vom Jahr 1499 in den Binebuchern ber Frauenpflege (b. h. Pfarrfirchenbaupflege) ju erfeben ift. Dort ericheint 3. gemeinschaftlich mit Schuchlin, "feinem Tochtermann", als Befiger eines Rirchenftubles, wofur fie zwei Ort (gewöhnlich 1/4 Bulben, ein Ortegulben = 14 Rreuger) bezahlen. In bemfelben Jahr ift 3. genannt als einer ber beiben Schatmeifter ber Malergunft G. Lucae gu ben Bengen; 1508-12 ift er Alleininhaber bes genannten Rrichenftuhls, 1516 und 1517 tritt er wiederholt als Burge für andere ihm befreundete Burger auf. Bum letten Dal wird ber Meifter genannt in einer Guttenrechnung bon 1518 unter ben Aus-gaben fur ben Delberg, welcher nach einem ichon im Jahr 1474 von Dath. Boblinger gezeichneten Entwurf auf bem Munfterplag errichtet murbe. Dort beißt es: "Bartime Bentblom und Dartin Schaffner bon bem Getter rot an-

Das ist leider die einzige urtundliche Rachricht, welche man über Ausikhrung einer Arbeit von ihm hat. Sein Todesjahr ist nicht bekannt, doch scheint er noch 1520 gelebt zu haben, denn erst im J. 1521 tritt an seine Stelle bei einer im J. 1517 übernommenen Bürgschaft, ein gewisser Rotar May ein. Ein Sohn des Meisters ist offenbar jener "Barthleme Zeitblom", welcher im Bürgerbuch von 1532 genannt ist. Ein Hans Zeitblom war Hosmaler Kaiser Karl V. In einem am 18. Januar 1550 ausgestellten Privilegium wird derselbe genannt "unser Trabant und des Reichs lieber getreuer Meister Hans Zeitbluem". Er machte eine Zeichnung von dem Streit Karl's V. mit dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen im J. 1547. Die Zeichnung sollte aus besonderen Wunsch des Kaisers in Kupser gestochen werden; ein Abdruck davon hat sich aber dis jest nicht gesunden. Roch 1575 lebt ein Hans Zeitblum als

gestreichen, von ben Anopien ju bergulben und bon ben Gilgen und Blumen ju

Weinzieher in Ulm.

malen 28 Pib. 27 Sch. 6 Bl."

Aus den dargebotenen dürstigen Rotizen eine Biographie Zeitblom's zusammenschreiben zu wollen ist unmöglich, alle dahin abzielenden Bersuche sind
kläglich gescheitert. Selbst das so lange hartnäckig versolgte Schulverhältniß zu
seinem Schwiegervater Schücklin ist durchaus nicht nachweisdar, denn das einzige
uns von Schücklin erhaltene Wert, der Hochaltar zu Tiesenbronn, lehnt sich
mehr an die Wohlgemuth'sche Schule an, wie denn auch neuerdings nachgewiesen
ist, daß Schücklin mit seinem Schwager, dem Maler Albrecht Rebmann in
Nürnberg einen Altar sür die St. Martinskirche in Rothenburg a. R. ausgesührt
hat. 3. geht seinen eigenen Weg; man kennt ihn sosort, sobald man sich mit
seinen Eigenthümlichseiten vertraut gemacht hat. Seine Gestalten sind großartig ausgesaßt, vortresslich ist der Stil der Gewandung, die Bewegungen natürlich, das Colorit warm und seuchtend; namentlich wußte er durch ein tieses
Violett neben entgegengesesten leuchtenden Farben wie grün, braun oder gel
einen eigenthümlichen Reiz zu erzielen. Die Fleischtöne sind warm und gel
in den Schatten ties ins bräunliche. Köpse und hände sind besser

Beitblom. 9

ähe und das etwas magere Nackte gezeichnet. Die Gesichtsbildung ist länglich nd besonders charakteristisch ist die Zeichnung der Nase. Die Haare seiner Nadonnen sind goldgelb und sallen in langen Striemen über die Schuktern herab. Naidlumen und Ackeley schmücken gewöhnlich den Bordergrund seiner Gemälde und bei dem oft gemalten Bilde der Berkündigung sehlt nie der Tops mit den

Bilienftengeln, bem Symbole ber Unichulb.

Es ift ichwer unter ben gablreichen und erhaltenen Berten Diejenigen berausminben, welche eiwa als Jugendwerfe gelten fonnen. Dan hat lange Beit einen Altar, ber in Midhaufen (nicht Munfter und nicht Mudenhaufen) bei Augeburg fic befant, infolge einer gefälichten Inichrift als ein Bert bezeichnet, welches 3. und Schuchlin gemeinschaftlich angesertigt haben. Das in ber Lanbesgalerie w Beft befindliche ansprechende Bert besteht aus vier Tafeln, wobon jest zwei pereinigt finb; es find bie einftigen Flügel bes Altars und ftellen auf ben Innenseiten die Beiligen Florian, Johannes b. T., Sebastian, den Bapft Gregor, Johannes d. Ev. und Augustinus dar, mahrend auf den Innenseiten der Tob ber Maria bargeftellt ift. Die feierlich wurdigen Geftalten mit ausbrudevollen Befichtern und einfach und groß gelegten Bemanbern find fur 3. fo charafteiftifd. bag an Schudlin als Mitarbeiter gar nicht gu benten ift. 3mmerbin mochten wir das Wert in die frubere Beit bes Meifters fegen, da besonders die Art und Weife ber Drapirung noch etwas alterthumlich ediges bat. Bei ben meiften Autoren gelten Die fog. Rilchberger Tafeln in ber Stuttgarter Staatscalerie als fruhe Werfe bes Meifters; fie find jedoch entschieden fpat, was fomol bas Colorit als auch bie Saltung und Drapirung ber Figuren mit Bemmtheit ertennen lagt. Rur ber Umftanb, bag fie faft immer mit einem batirten Altaridrein an demfelben Ort verwechfelt worben find, bat bagu beigetragen, ibre Entftebung weit friber angufeben, als fie ibrer ftiliftifchen Ericheinung nach angenommen werben tonnen. Der flugellofe Altaifdrein in ber Rirche au Rilchberg bei Tubingen tragt auf ber Brebella bie Jahresgahl 1478, ber andere Schrein in ber Schlogeapelle dafelbit, ju bem die Stuttgarter Flügel geboren, ben bollen Namen bes Runftlere mit ber leiber am Schlug beschädigten Jahrgahl. Der eine noch erhaltene Glügel bes Altars in ber Dorffirche zeigt Die fnieenbe Figur bes Stifters, eines herrn v. Chingen; ob dieje Ritterfigur auch 3. guguichreiben ift zweifelhaft, boch immerbin möglich. Im bejahenden Falle, hatten wir bier bas frubefte uns erhaltene Werf bes Deifters. Gin mit ber Bahl 1488 bezeichneter Altarichrein aus ber Rirche ju Saufen (bair. Schwaben) ftammend, jest in der Staatsfammlung vaterl. Runft- u. Alterthums-Dentmale in Stuttpart wird in allen funftgeichichtlichen Sanbbuchern für ein Bert Beitblom's eusgegeben, doch wol mit Unrecht, benn die augern Flügel find nach Rupferfichen Schongauer's gemalt und bie Beiligenfiguren find bes Meifters nicht mittbig.

Ein Hauptwert bes Meisters ist ber ehemalige Altar zu Eschach ON. Gailtorf, eine Stiftung der Grasen v. Rechberg, vollendet 1496, in der Stuttgarter Galerie. Die großen Flügel mit den Darstellungen der beiden Johannes, der Seimsuchung und Berkündigung sind leider übermalt; die Predella in Berlindogegen vortresslich erhalten. Gleichsalls aus Rechberg'schem Besitz stammen die beiden schonen Flügel in der Pinatothet zu München mit der h. Margaretha Barbara, zu denen vielleicht noch die h. Brigitta ebendort zu zählen ist,

bie kleinen Taseln mit dem h. Georg und h. Antonius in Stuttgart; amei andere Taseln mit dem h. Georg und h. Balentin aus dem Kloster i Mlaubeuren. Diese beiden Ritter St. Georg erinnern unwillfürlich iguren des Kilchberger Altars; doch ist der Urspringer mlicher. Gleichzeitig mit dem Eschacher Altar entstand 10 Beitblom.

ber große Hochaltar in der Klosterkirche zu Blaubeuren, an welchem aber 3. zweisellos nur durch zwei Bilder aus der Johanneslegende (linker äußerer Flügel unten) betheiligt ist. Mit der Jahrzahl 1497 und seinem vollen Kamen hat der Meister ein weiteres hervorragendes Werk bezeichnet: den Altar auf dem Heerberg bei Gaildors, jeht in Stuttgart (Samml. vaterl. R.- u. A.-Denkmale), eine Schenkung des Grasen Albert v. Limburg und seiner Gemahlin Elisabeth Gräfin v. Dettingen. Auf den Flügeln ist die Verkündigung, Anbetung der hirten und Darstellung im Tempel gemalt. Auf der Kückseite des Schreins

inmitten reicher Ornamentif hat fich ber Deifter felbft berewigt.

Bu ben beften Berten bes Deifters geboren ferner acht fleinere Gemalbe bon einem Altarwert aus Pfullendorf ftammend, jest im Mufeum gu Gigmaringen, und bier größere Tafeln, einft gusammengehorend, in der Rirche gu Bingen bei Sigmaringen. Beiter befinden fich in ber Augsburger Galerie zwei jest zerfägte Altarflugel, welche aus bem bortigen Ratharinenflofter ftammen; fie ftellen Borgange aus bem Leben bes b. Balentin bor, Die mit bramatifcher Bahrheit geschildert find. Zwei schmale Flügel in berfelben Galerie mit ber Rabl 1504 und zwei andere analoge in der Binatothet zu Munchen mit großen Beiligengeftalten, ftammen mahricheinlich bon dem großen Altarwert bes Wengenflofters in IIIm, bon welchem fich auch ein großeres Bild im Germanifden Mufeum ju Rurnberg befindet, bas lange Beit fur einen Martin Schon gegolten hat. In Ulm felbft, fowie in ber Stuttgarter, Rarleruger und Donauefchinger Balerie finden fich ebenfalls noch Refte bon Altaren, Die fich einft in Ulmer Rirchen und befonbers im Wengenflofter befunden haben follen; boch ift ihre Bufammengehörigkeit noch nicht genau untersucht worden, ba es allenthalben an Photographien fehlt. (Erft in neuefter Beit find burch boffe in Augsburg bie wichtigften Gemalbe Beitblom's aufgenommen worben.)

Bu ben späteren Werken Zeitblom's, welche eine Datirung tragen, ober zu batiren sind, gehören die Altäre zu Süßen im ehem. Ulmischen Gebiet, vor 1507 leider verbrannt, und im Kloster Abelberg OA. Schorndorf, von 1511, jest theilweise restaurirt, mit der Geburt Christi und Andetung der Könige, Berkündigung und Krönung Mariä. In der Stadtsirche zu Blaubeuren werden die Flügel eines Altärchens, welches einst der Ulmer Patricier Martin Reubronner 1605 dahin gestistet hat, dem Künstler zugeschrieben; doch kann es sich hier nur um ein Werk aus seiner Schule handeln. Reuerdings ist auch ein Altar im bairischen Rationalmuseum, aus Oberbaiern stammend, dem Meister zugewiesen worden, mit wie viel Kecht lassen wir dahingestellt. Die seither Holbein d. Ae. zugeschriebenen Bilder im Augsburger Dom sind, wie ich am angesührten Orte nachgewiesen habe, ebensalls Werke Zeitblom's. Bach, Ein

Altarwert aus Weingarten (Archiv f. chriftl. Runft 1898, Rr. 6).

Raftlos war die Thätigkeit des Meisters am Ende des 15. Jahrhunderts, große Aufträge sowol von Kirchen und Klöstern, als auch von Fürsten und Herren kamen ihm zu; der Meister verschmähte aber auch die geringste Arbeit nicht, wie wir schon gesehen haben. Er ist so recht das Kind seiner Zeit, ein Handwertsmeister von echtem Schrot und Korn; fromm und bescheiden ist er durchs Leben geschritten und kein Denkstein, keine Chroniknachricht zeugt von dem Wirken des Mannes, selbst sein Rame war zu Ansang unseres Jahrhunderts gänzlich vergessen und erst einer unserer großen Dichter, Justinus Kerner, hat im Morgenblatt von 1816 sein Andenken erneuert.

Bgl. Behermann, Rachrichten b. Ulmer Gelehrten u. Künftlern, 1829.
— Mauch u. Grüneisen, Ulms Kunftleben im Mittelalter, 1840. — Haßler, Ulms Kunftgeschichte im Mittelalter, 1864. — Haßler, Sendschreiben an Eb. Mauch, 1855. — Dahlte, Barth. Zeitblom (im Repertorium f. Kunft-

wiffenschaft IV). — Preffel, Ulm u. fein Münfter, 1877. — Preffel, Münfterblatter III. IV. — Bach, Studien 3. Gesch. b. Ulmer Malerschule (Zeitschr.

J. bild. Runft, R. F. IV u. V). Mag Bach. Beitfuche: Johann Arnold 3., Chronift und geiftlicher Schriftfteller, boren am 26. Februar 1671 ju Rofpermenbe, † ju Stolberg am 21. Dai 742. Er ftammte aus einer alten Paftorenfamilie. Schon fein 1546 gu Gined geborener Meltervater Arnold 3., Schwager bon Dich. Reander und Martin temnis, farb 1616 als Archibiatonus ju Stolberg. Des Chroniften Bater Beorg Arn. 3., Baftor ju Rofpermenbe, ber bes Rindes gute Anlagen und Liebe n ben Buchern balb beobachtete, unterrichtete baffelbe bis 1684 felbft. Dann eluchte 3. brei Jahre die Schule ju Frankenhaufen. 21fs ber Bater im Rary 1686 ftarb, maren die Mittel fur feine weitere Borbereitung gang unguanglich. Rachbem er ein Jahr auf bem Ghunafium gu Rorbhaufen gewefen par, fab er fich genothigt, bas unter bem Rector Sam. Schmib und Conrector L Regel blubenbe in Quedlinburg aufzusuchen, weil bort ein wohlwollender Berwandter, ber Sofrath Joh. Wilh. harprecht wohnte. Rach vier Jahren par feine Borbereitung für die Universität abgeschloffen, aber diefe gu besuchen eblten ibm umfo mehr bie Dittel, als mittlerweile auch bie Sufanne Regine, Lochter Des turfachf. Capitanlieutenants Birfcberger aus Relbra, bas Beitliche elegnet hatte. Da nahm harprecht fich bes Berwaiften baterlich an und ichof m das nothige Geld bor, auch nahmen fich Landsleute feiner an. 3. begab im Commer 1693 nach Jena, wo er die Profesoren Bedmann, Bebenftreit, Dang, Sagittarius und Schmidt borte. Behn Jahre lang mußte er burch Interrichten von Rindern bornehmer Leute mubfam feinen nothburftigen Unteralt verbienen. Gine erfte vorfibergebenbe geiftliche Thatigfeit verwaltete er feit 701, ba er fur ben Mag. Albr. Bottcher in Stolberg 11/4 Jahr lang bie frubpredigt ju Gof, in der Stadt und am Gofpital übernahm. Ginmuthig bon er Gemeinbe gemahlt wurbe er bann am 3. Oftertag 1702 als Baftor ju bainrobe im Amt Queftenberg eingeführt und trat am 29. Januar 1703 mit Inna Clara, Tochter bes P. Ragler ju Alfersleben bei Arnftadt in die Che. Im 3. Sonntag n. Trinit. 1707 als Diafonus zu S. Martini eingeführt, georte er bann bis an fein Ende diefer Bemeinde und ber Stadt Stolberg an. m 3. 1717 übertrug ihm ber Graf bie Aufficht über bas neue Baifenhaus, wei Jahre barnach folgte feine Ernennung jum Confiftorialaffeffor und Inpector der Stadtschule: endlich machten ihn die Grafen Christoph Friedrich und fuft Chriftian jum geiftlichen Inspector und Confiftorialaffeffor ber Memter beringen und Relbra. Auf grafliche Berordnung mit Ginwilligung bes Raths bernahm er als Archibialonus bie Rachmittagepredigt in ber Stadtfirche. Bas r als Rind berfprochen hatte, erfüllte er als Mann und ward bis an fein enbe ein eifriger Pfleger ber Biffenichaft, womit die Anlegung einer recht anehnlichen Buchersammlung im Bufammenhang ftand. Geinem nachften Berufe emaß waren die meiften bon ihm berfagten Bucher geiftlichen Inhalts, bon em 1709 gu Stolberg gedruckten Gebetbuch "Der andachtige Bet- und himmelsgluffel" an bis ju bem "Spruchbuch nach Ordnung bes Beils" (Frantfurt (785), womit er ben Rreis feiner litterarifchen Beröffentlichungen beichlog. Bon tiefer Ginficht in die beilige Schrift zeugt feine "Theologia exegetica Gineitung jum rechten Berftand und Gebrauch ber beil. Schrift" (Frantf. 1722). bb. Frang Budbeus berfah biefen Begweifer mit einer Borrebe. Dagegen euchten feine Gelehrfamteit und fein unermublicher Fleiß aus feinem 1732 benbafelbft gebrudten "Theolog. Real - Lexicon" hervor, ju bem 3oh. Georg Balch eine Borrebe ichrieb.

Dit Uebergebung feiner übrigen langft bergeffenen geiftlich -1

Schriften gebenten wir einer zwiefachen eifrigen Thatigteit, bie ihn bis ans Enbe febr in Unfpruch nahm. Die eine besteht in der ausgedehnten Mitarbeit an ber bon ber Brafin Sophie Eleonore ju Stolberg (f. A. D. B. XXXVI, 372 f.) angelegten großen Leichpredigtensammlung. 3hm fiel ber Lowenantheil ber Duben gu, benn er junachft hatte ben behufs ber Bermehrung erforderlichen Briefmechfel ju fuhren und ben Ratalog ju fertigen und jum Drud ju befordern. Bermuthlich ift fein Tob ein Grund, bag ber Drud ber zweiten Auflage unvollendet blieb. Gin anderes Unternehmen, an bem er fich mit Singebung betheiligte und bas er noch turg bor feinem Ende jum Abichluß gelangen fab, war bas Stolbergifche Gefangbuch. - So achtungswerth feine ichriftfellerifche und praftifche Thatigfeit auf religios firchlichem Gebiete fein mag, ein bauernberes Bebachtniß hat er fich boch fur die A. D. B. als Chronift burch feine "Stolbergifche Rirchen- und Stabt-Biftorie" geftiftet. Une liegt ein Drud mit ber Jahresjahl 1716 vor, Die Sauptauflage trägt aber bas Drudjahr Frantfurt und Leipzig 1717 und gehn Jahre barnach folgte noch ein "abjouftirter Bufah" bagu. Bei Beurtheilung Diefer achtungemerthen Beiftung ift burchaus bie Beit ju berudfichtigen, in ber fie ans Licht trat. Es begannen bamals bie erften Unfabe ju einer fritischen, urtundlichen, allgemeineren fowol ale Ortegeschichte in Deutschland, bei benen es galt, fich bon einem Buft unfritischer Ueberlieferungen und Fabeleien loszureigen. Bei flüchtiger Betrachtung gewahrt man icon ben überaus großen Gleiß, aber wenig bon bem fritischen Ginn bes Berfaffers, ber die Familienlegende bes Saufes Stolberg und beffen Unfange ins 6. Jahrhundert und weiter jurud verfolgt, und felbft Rugner's Turnierbuch, bas nicht gang übergangen ift, berudfichtigt. Geben wir aber naber gu, fo finben wir, bag ber Berf. nicht ohne gewiffenhafte Prufung verfahrt. Er untericheibet Die Beit, wo mit bem Auftreten urfundlicher lleberlieferungen fefter geschichtlicher Boden betreten wird, bon ben unfichern biefer Begrundung entbebrenden Ergählungen, traut einem Rugner wenig; Sieron. hennings fucht ihm die Ur-fprunge ju weit jurud: er will ihn nur "wegen bes nexus ber hochgraft. Abftammung nicht gar mit Stillschweigen übergeben, bis es die, welche Urfunden in Sanden haben, beffer ausmachen, benn ohne folde Urfunden fann man nichts reelles und rechtschaffenes præstiren noch die hohe genealogie auf feste Fuße "Urfunden find bas rechte Muge für die Benealogen". Als er bis gegen 1930 vorgeradt ift, fagt er G. 23: "Big bieber ift ein confusum chaos und viele Unrichtigfeiten ben ben Genealogisten beren verschiedene gehoben, und ber Mangel erfeget, andere aber noch mit unberbroffenem Bleife borgunehmen maren". Bol fammelt er nach Möglichfeit Drudfachen, aber mit befonderer Borliebe Urfunden, Correspondengen und authentische Berichte. Bei tuchtigen gleichzeitigen hiftoritern, einem Prof. Strube in Jena, Schmidt in Gelmfiebt, bem berftanbigen Specialiften Leucfelb u. A. fragte er fleißig nach, bittet auch burch Mittheilung ber Capitel feines in Arbeit begriffenen Berts (in ben Unfculb. Rachrichten 1714, G. 852), ihn mit Beitragen und Belehrungen gu unterftugen. Trop bes ju Bunften feiner Arbeiten erlaffenen graflichen Refcripts fand er nicht die gehoffte Unterftutung. Er flagt barüber, bag etliche aus Eigennut und unnothigen Gorgen Quellen ber beimifchen Beichichte ber Benutung entzogen. Sinfichtlich ber Beichlechtsfolge bes Saufes Stolberg ift ja burch neuere Arbeiten Beitfuchs' Chronit überholt, boch ift fie nicht nur fur bie Gefchichte biefer droniftifchen Studien fonbern auch wegen gablreicher Rachrichten, Die fie bom 16. Jahrhundert ab barbietet, noch heute bon Intereffe. - 3. verband Gelehrfamteit mit aufrichtiger lebendiger Frommigleit. Ohne auf ber Sochicule ju ben Gugen eines namhaften Bertreters biefer Geftalt firchlichen Bebens gefeffen gu haben, manbte er fich fruh bem Bietismus gu. Wir ertennen Belenta. 13

s icon aus ber erften bon ibm befannt geworbenen meift überfebenen Schrift, m 1709 veröffentlichten "Undacht. Bet- und Simmelsichluffel". In ber Borbe untericheibet er zwischen gewohnheitsmäßigem und bem lebendigen Bergensiftenthum, swiften Biebergeborenen und nicht Wiebergeborenen und weift Manner wie Joh. Arnd und Scriber bin. Wegen Diefer Ueberzeugung atte er auch burch die Unfeindungen ber die Rechtglaubigfeit fur fich in Unruch nehmenden Widerfacher ju leiden. Als nämlich am 5. Sonntag nach piphan. 1718 ber frubere Cubftitut bes Inspectors ju Reuftabt u. S., Baftor Bindehaufen, Friedr. Bottir. Beger aus Stolberg in ber bortigen Pfarrfirche ne Bertretungspredigt für den erfranften Guperintendenten Biebemann gu alten hatte, griff er darin die Pietisten und sonderlich den Aufseher über bas tolberger Batjenhaus 3. 2. Beitfuche beitig und mit vielerlei Schimpfnamen Mugemeines Auffeben erregte Diefer Angriff, als er feine Predigt in Rordaufen bauden ließ, und gwar mit einem ihm beipflichtenben Bebenten ber eologischen Facultat zu Bittenberg (Das pietiftische Unfraut unter bem Beigen r recht Glaubigen und Frommen). hiergegen vertheidigte fich nicht nur 3. ibft in einer "Abgenothigten Unichulde-Rettung bes Stolb. Babienhaufes ieter Berrn &. B. Weger", fondern es traten ibm bei biefem unwürdigen Angriff, r sugleich ein Racheact gewesen zu fein scheint, auch verschiedene Umtebrüder befonderen Schriften jur Seite. Gehr deutlich feste aber bie bon 3. um ihr theil angegangene theologische Facultat in Leipzig in ihrem Befcheibe bom Juni 1719 ben Beger gurecht, indem fie fagt, bag er einen neuen argerben Unfug angefangen, bag er mit feiner antipietiftischen Predigt fich gröblich rundigt, indem er eine folche Predigt, in welcher er die Bahrheit geläftert b nichts als ungereimte beleibigende Dinge barin porgebracht, bem breieinigen ott ju widmen fich unterstanden. So wie ihm in dieser Angelegenheit alle oblgefinnten gur Geite traten, fo batte ber burch ungefarbten Blauben und bilchaffenen warbigen Banbel fich auszeichnende Mann auch reichen Erfolg in Seelforge, und auch die ungemein gablreiche Betheiligung bei ber Leichennattung geugte bon ber Liebe und Berehrung, Die er fich erworben batte.

Außer ben eigenen Schriften ift die hauptquelle für B.'s Leben die bon bem Stolb. Superintendenten Mag. Windler auf ihn gehaltene Leichpredigt, m. d. Beilgn. 64 S. Folio; vgl. Walch, Einleitg. i. d. Relig. Streitigt. d. ev. luth. Ritche V, 318—320. Die Univ. Bibl. Jena bewahrt im Walch'ichen Briefwechsel auch 10 zwischen 1781 u. 1787 von 3. an W. geschrieb. Briefe. Ed. Jacobs.

Belenfa: Johann Dismas 3., ein feiner Zeit berühmter Componift, boren 1681 ju Launowit in Bohmen, † am 23. December 1745 ju Dresben. eine Erziehung erhielt er nach allgemeiner Annahme im Jefuitencollegium in og, bie bestimmend auf feinen Charafter eingewirft hatte. Ueber feine fruhefte ufitalifche Ausbildung ift nichts befannt, doch fcheint es, daß er nur im Inumentenfpiel genbt mar, wogegen er fich als Componift fcon fruh auszeichie, um 1709 fich im Saufe bes Freiherrn Jofef Ludwig v. Bartig befand und beffen Auftrage lateinische Cantaten componirte. 3m 3. 1710 befand er in Dreiben an ber furfürftlichen Sofcapelle als Contrabaffift mit 300 Thir. balt, ber 1711 auf 350 Thir. erhöht murbe, 1712 componirte er fur ben Gacilientag eine Deffe (in G-dur). Bur weiteren Ausbildung fchidte ihn ber milluft 1716 nach Wien ju Fur und noch in bemfelben Jahre nach Italien, p. nach Benedig zu Lotti, wo fich auch ber Rurpring bon Sachfen aufhielt. mol jugleich eine gemiffe Controlle über die Thatigfeit beffelben auszuftben Roch Rochlit foll er auch nach Reapel gu Scarlatti gegangen fein, boch fireitet bies Ffirftenau, ba fich babon in ben Acten feine Anbeutung findet. 17 ging er wieder nach Wien, und als auch ber Rurpring bas Jahr barauf

14 Belenta.

nach Wien fam, murbe er in beffen Capelle eingereiht. 1719 befand er fic wieber in Dresben. Gein Gehalt murbe nun auf 400 Thir. angefett. Reben feinem Blate als Contrabaffift in ber Bofcapelle hatte er auch die Capellmeifter Schmidt und Beinichen ju unterftugen, b. b. bei beren Berhinderung ju bertreten, entweder als Dirigent ober als Lehrer ber Capellgoglinge. Als im Jahre 1723 Rarl VI. jum Ronige von Bohmen in Brag gefront murbe, erhielt 3. den Auftrag eine lateinische Romodie, bas Melobrama de Sancto Benceslao ju componiren, welches auch unter feiner Leitung bafelbit jur Aufführung gelangte. 218 im 3. 1729 Beinichen mit Tobe abging, rudte er in beffen Stelle als Rirchenmufitbirector ohne Erhöhung feines Behaltes ein, mas erft im Jahre 1733 eintrat, als ihm ber Rurfürft ben Titel Compositeur verlieh und fein Behalt auf 550 Thir. festfette, bagegen murbe feine Gingabe, in ber er um ben Capellmeiftertitel bat, nicht bewilligt. Erft im 3. 1736, nach nochmaliger Eingabe, murbe fein Bunich erfüllt und bas Behalt auf 800 Thir, erhoht. Er ftarb unverheirathet 64 Jahre alt an ber Bafferfucht, altere Biographien fegen feinen Tob ben 22. December 1745 an, mahrend Furftenau in feinem

ameiten Berte ben 23. December angibt.

3. war ein außerordentlich fleißiger und redlicher Dann; man warf ibm zwar bor, bag er allzusehr zur Bigotterie hinneige, bie ihm wol durch feine Jugenbergiehung bei ben Befuiten eingeimpit mar, boch mar er andererfeits ein fo ftreng moralifcher Charafter, bag felbft feine Begner ihm nichts vorzuwerfen fanden. Geine Compositionen find ungahlig und nicht nur eigene Werte bon feiner Sand bemahren die Dresdner Bibliothefen und Archive, fonbern auch jahlreiche und umfangreiche Berte anderer berühmter Componisten, Die er wol bes Studiums halber in fauberer Sanbichrift herftellte. Gebrudt ift gu feiner Reit nichts worben, bies mußte in bamaliger Beit bom Componiften felbft auf eigene Roften beforgt merben und bagu batte er wol zu wenig Unternehmungsgeift, vielleicht auch nicht Ehrgeig genug; es genugte ihm die eigene Befriedigung am Schaffen, und ba ibm jugleich eine öffentliche Aufführung, entweber in ber Rirche, bem Theater, ober bei Sofe ficher war, fo fand er völlig Genuge baran und vertiefte fich lieber in eine andere Arbeit. Außer ben Dresoner Bibliotheten finden fich faft auf allen beutschen großen Bibliotheten Copien von feinen Werten. 3m Archiv ber tatholifden Rirche tragt ein Schrant feinen Ramen, ber gefüllt ift mit feinen Autographen. Beiber lagert ein ichwarger Staub faft fingerbid auf ben Blattern, ba man, wie es scheint, nicht für nöthig findet bie Mufitalien jemals einer Reinigung ju unterziehen. Diefer Schrant enthalt 21 vollftandige Meffen fur Chor, Soli und Orchefter in Partitur und Stimmen, wie alle folgenden, 7 Ryrie, 4 Gloria, 2 Crebo, 6 Sanctus, 7 Agnus Dei, 4 Offertorien, 3 Requiem, 2 Te deum, 108 Pfalmen, Litaneien, Antiphonen, Motetten und fleinere geiftliche Befange, ferner Die Oratorien: I penitenti ad sepolchro; Il serpente de bronzo und Giesu al Calvario. Donn 3 Contaten: Immisit Dominus; Deus dux und Attendite et videte. Ferner 1 Melobrama: De S. Wenceslao (für Prag componirt) und 1 Gerenabe. - Andere Berte befitt die tgl. Privat-Mufikaliensammlung in Dresben, die fich jest im Gebaude bes japanischen Balais in Dresben befindet, fie enthalt bas Oratorium Jesu al Calvario, 1 Meffe, Responsorien, 3 Lamentationen, eine Gerenata im Autograph und eine Sammlung Arien aus bem Jahre 1783. Ferner an Inftrumental. werken drei Mal 6 Sonaten für 2 Oboen, 1 Fagott, ober für 1 Bioline und Tiorba. Auch in der tgl. Bibliothet zu Berlin befinden sich einige geiftliche Compositionen, barunter unter ben Autographen ein Miserer für 4 Stimmen und fleines Orchefter in C-moll. Die Staatsbibliothef in Munchen befigt bas Autograph eines Magnificat, welches einft Friedemann Bach befag. Auch bas 3eff. 15

Joachimsthal'sche Symasium besitht 6 Messen, Magnisicats und ein Salve regina. In neueren Ausgaben sind bis jeht nur 3 Gesänge verössentlicht: ein Eredo, ein Ecce quomodo moritur und ein Salve regina (siehe Eitner's Berzeichniß neuer Ausgaben, Berlin 1871). Der Sah Ecce quomodo moritur zu 4 Stimmen ohne Begleitung liegt mir vor, er zeichnet sich durch eine echt sirchliche Stimmung aus, die an die Ausdrucksweise des 16. Jahrhunderts vielsach erinnert, unterbrochen durch sühne chromatische Modulationen, die wieder auf eine weit wätere Zeit siber Z. hinaus weisen und dem Tonsahe bei seiner beträchtlichen Länge zu großem Bortheile gereichen. Auch darin kann man ihn einen Jünger des 16. Jahrhunderts nennen, daß sich jede Stimme gesangreich bewegt und richtige Abschlüsse zeigt, serner in der Behandlung der sich wenig auszeichnenden Potive, die selten mehr als eine Durchsührung ersahren und darauf einem anderen Motive Platz machen, ebenso ist der Gebrauch der vielsach angewandten Borhalte dem 16. Jahrhundert abgelauscht.

Fürstenau, Beiträge z. Gesch. d. fgl. sächs. musital. Kapelle. Dresden 1849, S. 114, 123, 133, 139; serner Zur Gesch. d. Musit u. d. Theaters am Hose der Kursürsten v. Sachsen. Dresden 1861, Bd. II, S. 71 ff. — Rocklit, Für Freunde d. Tonkunst, u. Cäcilia, eine Zeitschr. f. die musikal. Welt. Mainz 1848, S. 101.

Zell: Georg 3., Bildhauer, wurde im 3. 1810 in München geboren und auf der dortigen Atademie und später unter Schwanthaler's Leitung für feinen Beruf ausgebildet. Nach einem vorübergehenden Ausenthalt in Stuttgart tehrte er nach München zurück, wo er Conservator am Schwanthaler-Museum wurde. Er starb in München am 14. Juli 1878 im 68. Lebensjahre. Bon seinen Arbeiten werden angeführt die Maxmorstatue des Abels und der Religion, die er sur das Gradmal des Königs Max II., in der Theatinerkirche in München ansertigte, und die Statue des Kursürsten Karl Ludwig von der Pfalz in der historischen Galerie des bairischen Rationalmuseums.

Bgl. G. A. Ragler, Reues allg. Künftler-Lexicon XXII, 256. München 1852. — Das bahrische Nationalmuseum. München 1868, S. 353. — A. Seubert, Allg. Künftlerlexicon III, 627. Stuttgart 1879. — Mustr. Ralender j. 1880, XXXV, 113. Leipzig 1879. S. A. Lier.

Bell: Rarl 3., Philologe und Archaologe, Profeffor und Oberftudienrath, geboren in Mannheim am 8. April 1793, † in Freiburg am 21. Januar Rach erhaltener Borbilbung auf bem Lyceum in Mannheim ftubirte 3. auf Ruglin's (f. A. D. B. XXIV, 64) Rath Philologie in Beidelberg, mo Bodh und Creuger feine Lebrer maren, in Göttingen und Breslau bon 1810-14 und begann feine praftifche Lehrthatigfeit 1814 an bem Lyceum in Raftatt. 1821 wurde er als Profeffor ber Philologie an die Universität Freiburg berufen, auf ben Lehrstuhl, ber feit Jacobi's Tobe (1812) nicht wieder befeht worben Die Schwierigfeiten, Die fich bem jungen Profeffor in ben Weg ftellten, Abermand raid feine unbeftreitbare bervorragende Tuchtigfeit und bas fefte und Mare Berbortreten feiner burch Charafterftarte imponirenden, durch Liebenswurdigleit gewinnenben Berfonlichfeit. Bon burchichlagender Bedeutung für feine Stellung an ber Sochicule mar die Brunbung eines philologifchen Geminars und fein von Erfolg gefrontes Bemuben für Errichtung eines zweiten Lehrftuhles ber Bhilologie, auf welchen Anton Baumftart berufen murbe. Wie bas Bertrauen und die Buneigung feiner Buborer genoß 3. Die Achtung feiner Collegen, Die fich in ber Uebertragung der atabemifchen Burben und Memter (bes Decans und Mitgliedes der Wirthichaftsdeputation, des Prorectors, des und in ber Bahl jum Bertreter ber Univerfitat in ber bab bon 1881-35 zeigte. In biefer Eigenschaft trat er ichon

(ber Form, in welcher die Initiative der Kammer damals ihren Ausdruck fand) für eine gründliche Resorm des höheren Schulwesens ein. Hauptsächlich der überzeugenden Krast seiner Ausstührungen und Borschläge war zu verdanken, daß, allerdings erst im J. 1836, ein neuer Lehrplan eingesührt und eine Oberbehörde sur leberwachung und Förderung des gelehrten Unterrichts eingesührt wurde. Als Mitglied dieser Behörde — des Oberstudienrathes —, in welche er mit dem Titel Ministerialrath berusen wurde, übte Z. den maßgebenden Einfluß bei Ausgestaltung des neuen Unterrichtsschsschen Als auswärtiges Mitglied gehörte er dem Oberstudienrathe auch serner an, nachdem er 1846 als Prosessor der Archäologie in Heidelberg die afademische Lehrthätigteit wieder ausgenommen hatte. Seine Borlesungen erstreckten sich auf sast alle Gebiete der Philologie. Reben den Pflichten des Lehramts und einer ausgebehnten litterarischen Wirtssamkeit war er auch sehr wieder von 1848—53 als Abgeordneter der badischen Zweiten Kammer im össentlichen Leben thätig, die er 1855 in den Ruhestand

trat und feinen Bohnfit nach Freiburg verlegte.

Gin Belehrter bon grundlichem und ausgebreitetem Biffen, geiftreich und gefchmadvoll in der Darftellung, einer ebeln Bopularifirung der Ergebniffe feiner Studien juneigend und bafur besonders geeignet, im mundlichen Bortrage sowol auf bem atademifchen Ratheber als auch ba, wo er gu meiteren Rreifen Bebildeter fprach, anziehend und feffelnd, ubte er einen nachhaltigen Ginflug auf die Studirenden wie auf andere Buborer aus. Die humanitat feines Befens, bei ber, wie einer feiner Schuler fagt, "bie abgeleitete Bebeutung bes Bortes humanift mit ber Grundbedeutung fich in feltener Beife bedte", Die bornehme Rube und Gemeffenheit feines Auftretens, Die große Bergensgute, Die ibn ausgeichnete, gewannen ihm viele Freunde und Berebrer. Gin ftreng glaubiger Ratholit, trat er feit 1848, als burch bie Dentschrift ber beutschen Bischofe bie Forberungen ber tatholifden Rirche gegenüber ber Stantegewalt im Sinne voller Freiheit und Gelbftandigfeit ber Rirche pracifirt murben, junachft in ber Zweiten Rammer, im weiteren Berlaufe bes in Baben mit besonderer Scharfe aufgetretenen Conflictes amifchen Rirche und Staat auch in Berfammlungen und in feinem fcbriftftellerifchen Wirten offen und entichieden fur Die tatholifche Cache ein. fehr man ihn in ben bier in Betracht tommenden Rreifen ichatte, beweift feine Babl jum Brafibenten ber Berfammlungen ber tatholifchen Bereine ju Munfter (1852) und ju Bien (1853). Die Feinheit feiner Bilbung und bie ibm angeborene Dagigung bielt ibn in feiner, wenngleich febr entichiebenen Bolemit bon einer Richtung fern, Die in Diefen Barteitampfen oft in nicht nur icharfer, fonbern auch berber Beife herborgetreten ift. Das Gleichmaß feiner Beranlagung und Ausbildung bewahrte ihn bor bem Fanatismus, in welchen Barteifuhrer nicht felten verfallen. Doch verfcarfte und verbichtete fich mit gunehmenbem Alter und ber allmählichen Abwendung bon bem Berfehre mit Andersgefinnten bie Ginseitigkeit feiner Stellungnahme in ben feit 1860 in Baden bon neuem entbrannten firdenpolitifden Rampfen. Bis in feine letten Lebenstage in boller Ruftigfeit bes Rorpers und Geiftes fand er unentwegt auf ber Barte, bon ber aus er feine Parteigenoffen jum Festhalten an feinem Standpunkte anfeuerte. Diefen nahm er mit ber unbeugfamen Hebergeugung ein, welche er als ben bleibenben Bewinn eines langen und wohlangewandten Lebens betrachtete.

Schriften. a) philologische: zahlreiche Aristotelica: Observationes criticae de Aristot.; Ethic. Nicom. in Creuzeri Meletemata critica (1817); Ethica Nicomachea (1820); Uebersehung des Organon (1834); neue Ausgabe der Poetit, überseht von Walz (1859); Artitel über Aristoteles u. a. in Pauld's Realencyklopädie; eine deutsche Bearbeitung der Schrift De anima und ein Ausgab führ das Berhältniß der aristotelischen Philosophie zur Religion im Mainzer

Katholiken" von 1863, 1868 n. a., die Herausgabe lateinischer Autoren, des Horatius. Phädrus, Eutropius u. a. 1826 und viele (meist lateinisch geschriebene) Gelegenheiteschristen (opuscula academica) und Recensionen. d) litteraturzeschicktliche und historische: Arbeiten über Calberon und Shakespeare in den Historischen Blättern" (1861 u. 1864), Badens Fürstentöchter (1842), Bilder aus der Gegenwart (1855), Lioba (1860), Martgraf Jakob von Baden, Französisches Unterrichtswesen, Napoleon III. und die katholische Kirche in Französisches Unterrichtswesen, Rapoleon III. und die katholische Kirche in Französisches Unterrichtswesen, Bähringen in Bd. VII des Freiburger Lidesanarchivs. c) polemische (neben vielen ephemeren Berössentlichungen) die Streitschristen gegen L. Häusschlich der Durlacher Conserenz und des Schulgesetzes, "Stimmen der Wahrheit", "Die Klostersrage in Freiburg", "Die moderne Bollsschule", "Die Staatsregie des öffentlichen Unterrichts", "Commentatio de latinitate ecclesiastica", "Sendschreiben eines Ultramontanen an sinen Freibenter zur Rechtsertigung des Ultramontanismus" u. a. m.

Babifche Biographien II, 534 ff. (von &. 8. Dammert).

b. Weech.

Bell: Datthaus 3., ber eigentliche Begrunder ber ebangelischen Rirche in Strafburg, mar geboren am Matthaustag (21. September) 1477 in ber oberelfaffifden freien Reichsftadt Ranfersberg als Cohn ichlichter Rebleute, belichte ber Reihe nach bie gelehrten Schulen ju Maing und ju Erfurt, reifte burch Italien, ftand eine Beitlang im faiferlichen beer gegen Die Schweiger, bibmete fich bierauf wieber ben Studien und erwarb 1505 an ber Universität ton Freiburg im Breisgau ben Grad eines Magifters ber freien Runfte. Roch gang umftridt bon ber mittelalterlichen Scholaftit hielt er bort Borlefungen iber ben Altmeifter berfelben, Ariftoteles, wandte fich aber auch immer mehr ber Theologie gu. Um 31. October 1517 murbe er mit bem Rectorat ber Univerfitat auf ein halbes Jahr betraut und folgte furg nach Erledigung bes-Alben einem Ruf nach Strafburg als bischöflicher Beichtiger und Leutpriefter (Plarrer) an ber Munftergemeinbe. Durch bas Studium ber Bibel und burch bie Schriften feines beruhmten Landsmannes Johann Gepler und biejenigen Enther's fur Die neue Beiftesftromung gewonnen, begann 3. bereits 1521 burch eine Reihe bon Predigten über ben Romerbrief reformatorifch ju wirfen. Gein beworragendes Talent als vollsthfimlicher Redner, feine bergliche Frommigleit und unermubliche Boblthatigfeit ficherten ihm einen großen und bleibenden Ginfluß. Das Bolt nannte ibn turzweg "Meifter Matthis". Er guerft, nebft feinem Bicar Theobald Rigri (Schwarg), feierte die Deffe in deutscher Sprache und fpendete bas Abendmahl unter beiberlei Beftalt. 3hm galt barum auch ber erfle Angriff ber bifchöflichen Beborbe. 3. trat ber bon biefer Geite wider ihn nhobenen Unflage ber Regerei entgegen mit einer lateinifchen Schrift, Die er balb auch ins Deutsche übersette unter bem Titel: "Chrifteliche Berantwortung M. Datthes Bell bon Rehjersberg Bfarrherre und predigers im Munfter ju Stragburg, uber Artidel ihm vom Bifchöfflichem Fiscal bafelbs entgegen gefett, und im nechten ubergeben" 1523, das geiftliche Manifeft ber Strafburger Reformation und bie Begrundung berfelben auf Grund ber Beiligen Schrift. Gifrige Ditarbeiter ftanben ihm balb gur Geite: Buger, ben er ale Gluchtling in fein baus aufnahm und mit biblifchen Borlefungen beauftragte, Capito, ben er aus einem Schwanten und Bogern für die Sache ber Rirchenerneuerung gewann, Bebio, Bollio und Andere. Der Bruch mit ber tatholifchen Bergangenheit murbe bollftanbig ale 3. 1524, in feinem 46. Lebensjahre, mit Ratharina Sout, Der Tochter eines Schreinermeifters, in Die Ghe trat. Um beswillen

citirte ibn ber Bifchof Bilbelm bon Sobenftein mit feche anberen Geiftlichen bie fich ebenfalls ingwischen verheirathet hatten, bor fein Tribunal in Babern. Gie erichienen nicht, erflarten aber, bag fie bereit maren, fich ale Burger por ihre rechtmäßige Obrigfeit, ben Magiftrat, ju ftellen. Rachbem fie am 3. April 1524 excommunicirt worben, verfaßte 3. in Aller Ramen in lateinifcher und beutscher Sprache eine "Appellation", in welcher fie fich auf ein gufunftiges freies Concilium beriefen. Trot bes nun gegen die Chepriefter ausgefprochenen Bannes, entjette ber Magiftrat teinen feines Amtes. 3. wirfte weiter in vorberfter Reibe für Die firchliche Organisation, Die Sittenverbefferung und Armenpflege, bie Brundung von Schulen und die Errichtung des Studienfliftes von St. Bilhelm gur Beranbildung funftiger Diener ber Rirche. Dabei blieb fein Bans Die Bufluchteftatte fur alle um ihres Glaubens willen berfolgten Gvangelifchen. Aus den regelmäßig bei ibm abgehaltenen Bufammenfunften ber Stadtgeiftlichen wuchs ber Rirchenconvent heraus als ftanbige berathenbe Behorbe ber neuen Rirche. Bollig aufgebend in feiner pfarramtlichen Thatigfeit blieb 3. ben theologischen Streitigfeiten jener Beit faft fremb, und murbe er bismeilen in Diefelben bineingezogen, fo legte er Beitherzigfeit und Berfohnlichfeit an ben Tag. So fanben bie Sectirer in ihm einen wohlwollenben Anwalt, ftets bemubt, Die fie treffenden ftrengen Dagregeln ju milbern, und bas Saupt ber Biebertaufer Schwentielb genoß im Saus bes Munfterpfarrers, wie er fich felber ausbrudt, "Frieden, Bieb und Freundichaft". In ber Abendmahlsfrage befannte fich 3. unwandelbar zu ber Zwingli'ichen Anschauung. Er ftarb, allgemein betrauert, am 9. Januar 1548, als mit bem Ausbruch bes Schmalfalbifchen Rrieges trube Beiten für bas evangelische Strafburg beraufzogen. - Außer ben bereits angeführten Schriften find noch ju ermabnen: "Gin Collation auf Die einführung M. Anthonii", 1523 (eine Apologie ber Briefterebe); "Frag und Antwort uff bie artitel bes Chriftlichen Blaubens" (ca. 1536); "Befürzt Fragbuchlein uff die geben Gebott und uff das Batter unfer" 1537. (Raberes über Beff's tatechetifche Schriften bei Ernft und Abam, "Ratechetifche Geschichte bes Elfaffes", 1897. S. 72 ff.)

Bell's Chefran, eine Diakonissin im apostolischen Sinn des Wortes, war geboren 1497 und starb am 5. September 1562. Sie hinterließ: "Entschuldigung Katharina Schühinn für Matthis Zellen iren Eegemahel" 1524; "Rlagred und Ermahnung Kath. Zellin zum Bolt beh dem Grad M. Matheus Zellen", 1548 (zwei Handschriften der Züricher Bibliothek, die zweite abgedruckt in Horning's "Beiträge zur Kirchengeschichte des Chasses", 1887); "Den lepbenden christglaubigen Wehbern der Gemain zu Kentzingen". (1524); "Brief an die ganze Bürgerschaft der Stadt Straßburg" (1557, gedruckt in den Beiträgen von Fühl, Bd. V, 1753), durch welchen sie das Andenken der ersten Straßburgischen Resormatoren gegen die Angriffe der Bertreter eines jetzt um

fich greifenden engherzigen Lutherthums in Schut genommen batte.

Litteratur. Außer den allgemeinen die Straßb. Reformation betreffenden Geschichtswerken von Jung (1830), Roehrich (1830) und Baum's "Capito und Buher" (1860): Abraham Löscher, Epicedion et narratio funedris in mortem veneradilis viri D. Mathæi Zeellii (1548), ein Geoicht von 802 Bersen, das der Straßburger Magistrat wegen einiger Aussälle gegen das Interim hatte confisciren lassen; die Biographien Zell's und seiner Frau (theils verdunden) von Roehrich 1850 und "Mittheilungen" III 1855; Unselt 1854; Lehr 1861; Walther 1864; Gronemann 1866; Merz "Christliche Frauenbilder" 1866; Erichson 1878. Siehe auch die Notiz des Lehteren über Katharina Zell in "Monatsschrift sur Gottesdienst u. kirchliche Kunst", 1897, S. 241 s.

3eff. 19

Zell: Ulrich 3., Kölns erster Buchdrucker, stammte, wie der Zusatz seines Namens besagt, aus hanau am Main, der ehemaligen hauptstadt der Graftwait gleichen Ramens. Seine Kunst hat er ohne allen Zweisel in Mainz erlemt, jedenfalls in der Fusi-Schöffer'schen Officin, da seine Then unvertennbar deren Einfluß ausweisen. Er scheint Gutenberg, welchen er in der Koelhof'schen Chronit den Ersinder der Buchdruckerkunst nennt, persönlich nicht nahe gestanden u haben, da er ihn aus Straßburg gebürtig sein läßt, während derselbe doch in Rainz das Licht der Welt erblicke. Die Mainzer Katastrophe von 1462, welche die Stadt unter großen Greuelthaten in die Gewalt Adolf's von Nassanden brackte und handel und Gewerbe daselbst für lange Zeit brach legte, mag wol unter vielen andern Druckergehülsen auch Ulrich 3. zum Auswandern veranlaßt haben. Er lenkte seine Schritte nach Köln hin, wo er am ehesten hossen duste, ein ergiediges Feld sür seine Kunst zu sinden. Ein Buchdrucker, der sich allein in den Dienst der Universität stellte, konnte schon dadurch auf genügenden Absatz seiner Druckwerke rechnen. Es beweist sedensalls einen hohen Grad von Geschäftssinn bei 3., daß er sich gerade nach Köln wandte, und was er hier

moffte, icheint ihm im reichften Dage gu theil geworben gu fein.

Sein erfter mit Ramen und Jahr verfebener Drud, ber erfte batirte Rolner Drud überhaupt, ftammt gwar aus bem Jahre 1466 - liber Johannis Chrystomi super psalmo quinquagesimo -, indeffen ift es mehr als wahrscheinlich, bof unfer Deifter ichon recht balb nach ber im 3. 1462 erfolgten Ginnahme son Daing feine Officin in Roln errichtet bat, wenn nicht in biefem, fo boch in barauf folgenden Jahre. Jedenfalls ift die Bell'iche Ausgabe der Officia des fiero noch alter als 1465, ba ihre gablreichen Fehler in die in eben jenem Johre bon Fuft und Schöffer veranftaltete, bem 3. nachgebrudte Ausgabe fibersegangen find. Der gelehrte Forfcher und Bibliograph 3. B. A. Dadben lagt I feinen lettres d'un bibliographe Ulrich 3. von Sanau bei feinem Gintreffen a Roln Unterfunft und gaftliche Aufnahme bei ben Brubern bom gemeinsamen teben im Rlofter Beibenbach finden; in ihrem Saufe habe er Die erfte Preffe midtet. Dabben icopfte biefes aus hanbidriftlichen Rotigen in Bell'ichen Druden, Die ben genannten Rlofterbritdern gehörten. Bas Dabben aber gu finer Thatfache conftruirt, ift eine bloge Bermuthung, beren Unrichtigfeit Arthur Bus bereits in ber Beftbeutichen Beitschrift fur Geschichte und Runft, Jahrsang VII (1888), in überzeugender Beife nachgewiesen bat; ich habe bann beffen Beweisgrunde noch im Centralblatt für Bibliothetswesen, Jahrg. 1895, 6. 502-507, ju unterftugen gefucht.

68 Scheint, bag 3. in Daing Die fleinen Weihen genommen bat, um fich bie Brivilegien bes geiftlichen Stanbes au fichern. In bem oben ermannten Chrofoftomusbrude nennt er fich clericus diocesis Moguntinensis, eine Begeichung, welche in bem 1467 bon ihm gebrudten Augustinus, de vita christiana Diebertebrt. Er hat fich wol unter bem Schute feines clericalen Charafters richt fofort in Die Burgerliften eintragen und in eine Bunft aufnehmen laffen. fpater ließ er bie Bezeichnung "Clericus" weg und erscheint bann in ben anderen Druden, in beren Schlufichrift er fich nennt, als Civis Coloniensis. Das Bell's Gefchaft bald einen blubenden Auffchwung genommen, burfte baraus beroorgeben, daß er bereits 1471, als Befiger eines eignen Sausftandes burch bie Beirath mit Ratharina b. Spangenberg, das Baus Birflin mit einer Goffatt gelegen neben bem Rirchhofe an Lysfirchen faufte. Es ift nicht unwahr-Beinlich , bag er in eben biefem Saufe anfanglich gur Diethe gewohnt bat. Schon zwei Jahre fpater, 1473, erwarb er ben neben feiner Bohnung gelegenen Ritterfit ber Familie bon Lostirchen. Der um die rheinische, besonders Mnifche Beidichte boch verdienftvolle Foricher Merlo, welcher zuerft einige b

Ulrich 3. betreffenbe Urfunden veröffentlichte, gablt noch eine Reibe von Saufer Landereien und Renten auf, welche 3. im Laufe ber Jahre fein Gigen nann und die jur Genuge ben Reichthum barthun, über welchen er verfügte und be ibm jedenfalls nicht jum geringften Theile aus ben Erträgniffen feiner Druder gufloß. Das weit ausgedebnte Befigthum Bell's an Lostirchen wird man al Saupt- und eigentliche Statte fur ben mercantilifchen Betrieb bes Geicafte angufeben haben, wie ja auch aus ber auf feinem Druderzeichen angegebene Abreffe "apud Lyskirchen" erfichtlich ift; ba baffelbe aber bon bem religiofe und wiffenschaftlichen Leben Rolns, auch von bem Fremdenverfehr giemlich en legen war, fo errichtete unfer Deifter im nordlichen Stadttheil an belebte Stelle einen Berfaufsladen; auf bem Ramphofe namlich erwarb er im 3. 147 ein fogenanntes "Gabbem", ein Rramgehaufe. Im Befige Diefer Filiale blie er bis jum Jahre 1493, wo die Berfaufestätte in andere Bande überging Meister Ulrich tritt auch bei einigen geschäftlichen Berhandlungen der Rird gur b. Maria an Lystirchen in bem Chrenamte eines Rirchenmeifters auf, fo i ben Jahren 1476, 1480 und 1493, mas als Beweis bafür bienen bari, bag hohes Unfeben unter feinen Pfarrgenoffen befag. In ben bon Derlo bergeid neten Urfunden hat ber Schreinsschreiber Ulrich's Stand "Buchdruder" nur ei einziges Dal und zwar im 3. 1485 angegeben.

Das Todesjahr Zell's ift nicht bekannt; doch lebte er noch im J. 150% wo ihm am 20. März die Ablösesumme einer Rente vor dem Schreine über liesert wurde. In dem nämlichen Jahre noch, am 14. August, verkauste sein Haus "Alte Malzmühle" auf dem Eigelstein. Ob er dis zu diesem Jahrauch als Drucker thätig war, ist nicht sestgestellt. Bis zum Jahre 1502 druck er jedensals; denn der im Ennen'schen Inkunabelnkatalog S. 56 Ar. 130 ar geführte Zell'sche Druck Passio beati Albani, der vom Abte und Convention St. Pantaleon in Köln dem Könige Heinrich VIII. von England gewidm

ift, hat als Datum ber Dedication ben 13. Januar 1502.

Aus der Che Bell's mit Ratharina v. Spangenberg entstammte nur ei Sohn, Johannes mit Namen, der indeß nicht in die Fußstapsen des Bater getreten zu sein scheint, da von seiner Wirtsamteit sich nicht die leiseste Spu

porfindet.

Die Zahl berjenigen Drude, in welchen Zell's Namen angegeben ist, bi läuft sich auf neun — Ennen gibt beren nur sechs an —; nach letterem sin aus der Zell'schen Officin im ganzen 115 Drude hervorgegangen; Kapp, Gischichte des deutschen Buchhandels, schätzt sie auf 120. Man ist gegenwärtigeneigt, Zell's Thätigkeit als eine möglichst ausgedehnte darzustellen, anscheinen mit vollem Rechte und die beiden vorher angegebenen Zahlen 115 und 120 dürste noch viel zu niedrig gegriffen sein. Kapp warnt vor Berwechslung der Then Zell' mit benjenigen des Konrad Winters von Homburg, da die von diesem gebrauchte Schristgattungen denjenigen Ulrich Zell's so ähnlich seien, daß sie häusig dam verwechselt würden. Ennen ist der Ansicht, daß nach Maßgabe seiner Type Konrad bei Ulrich die Kunst gelernt habe. Ich halte die Typen beider indesse zum großen Theile sür gleich und glaube, daß Konrad Winters von Hombur sie von Z. erhalten hat.

Die neun mit dem Ramen Zell's und dem Jahre versehenen Drude sint in zeitlicher Reihensolge ausgesährt, solgende: 1) Chrysostomus, sermo supe psalmum quinquagesimum (1466); 2) Augustinus, de vita christiana; item d singularitate clericorum (1467); 3) Caracciolus, opus quadragesimale (1473) 4) Alexander Gallus, doctrinale (1491); 5) G. Harderwyck, commentaria i summulas Petri Hispani (1492); 6) G. Harderwyck, commentarii in tractatu parvorum logicalium Petri Hispani (1493); 7) G. Harderwyck, Commentari

Beller. 21

in quatuor libros novae logicae (1494); 8) Alexander Gallus, doctrinale (1494); 9) Reparationes librorum totius philosophiae naturalis (1494). Der erftermabnte Chryfoftomus ift nur in wenigen Exemplaren befannt; bon beutschen Buchereien befigen nur bie Rolner und bie Trierer Stadtbibliothet je ein Gremplar. Der Auguftinus-Drud bes Jahres 1467, gleichfalls felten, ift hau-figer; er befindet fich u. a. in der fgl. Bibliothet in Berlin, in der tgl. Gofund Staatsbibliothet in Munden, im Buchgewerbe-Mufeum in Leipzig und in ber farfil. Stolberg-Wernigerodifchen Bibliothet gu Bernigerobe. Die Rolner Etabtbibliothet hat wol ben reichften Beftand wie an Rolner Druden überhaupt, lo auch an Bell'ichen; im Ennen'ichen Rataloge ber Infunabeln ber Stabtbibliothet ju Roln find nur diejenigen Drude angeführt, welche fich in ber in ben Befity ber Stadt übergegangenen Ballraf'ichen Bucherfammlung befinden; bie im 3. 1885 von ber ftabtifden Bucherei in bauernbe Bermahrung unb Bermaltung übernommene Bibliothef der fatholifchen Symnafien, welche eine ebr große Menge von Intunabeln birgt, befigt auch recht viele Bell'iche Drude, lo bag ber Beftand ber Ballraf'ichen Sammlung baburch in angemeffener Beife ngangt wird.

Die meisten Drude Zell's sind in Rlein-Quart, einige wenige in Rlein-Octav und etwa achtzehn in Folio. Die Formatverhältnisse erklären sich daraus, das die Presse Zell's vorwiegend im Dienste der Kölner Universität stand und den Prosessen und Studenten derselben meist theologische und philosophische Librdücker lieserte. Bon den größeren von Z. gedruckten Folianten nimmt die weidandige, undatirte Bibel die erste Stelle ein. Das Druckerzeichen Zell's, das sich vielsach auf den Titel- oder Schlußblättern seiner Preserzeugnisse vorsiedet, besteht in der Mutter Gottes, welche siehen den Zesusknaben auf dem Schose hält, von gothisch-architektonischer Berzierung umgeben; in den beiden oberen Ecken besindet sich das Kölner Wappen mit den drei Kronen und zwölf slämmichen; die Unterschrift lautet: "Impressum Colonie apud Lijskirchen".

Bullingen, Materialien ju einer Buchbrudergefchichte Rolns. (Sandidrift in ber Rolner Stadtbibliothet.) - Bempert, Bibliographifche und mlographifche Berfuche. Beit 1. Roln 1838. S. 1-3. - Fallenftein, Geichichte ber Buchbrudertunft. Leipzig 1840. G. 153-154. - Merlo, Rachrichten bon bem Leben und ben Berten Rolnifcher Runftler. Fortf. 1. Die Meifter ber altfolnifden Dalericule. Roln 1852. G. 91 ff. -Ennen, Ratalog ber Infunabeln in ber Stabt-Bibliothet gu Roln. Abth. 1. Roln (1869). S. II-VI u. S. 27-58. - Mabben, Lettres d'un Bibliographe. Serie III. Berfailles 1874. - Merlo, Der Ramphof in Roln. In: Jahrbucher b. Bereins b. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Beit 57. Bonn 1876. - Rapp, Gefchichte bes beutiden Buchhandels. Leipzig 1886. 94—95. — Chrysostomi super psalmo quinquagesimo liber primus. Rachbilbung ber erften Rolner Musgabe bes Ulrich Bell vom Jahre 1465. Beg. b. b. Stadtbibliothef in Roln. Roln 1896. - Bujammenftellung ber Drude Bell's außer bei Sain, Repert, bibliogr., Regifter bagu bon Burger, Beipzig 1891, S. 367-369, bei Panger, Annales typographici und bei Ennen, auch bei Rlemm, Ratalog b. Bibliogr. Dufeums, Dresben 1884, G. 161 bis 164, und bei Buid, Berzeichnig b. Rolner Infunabeln in ber Sofbibibliothet Darmftabt, im Centralbi. f. Bibliothetswefen, 1889, G. 97-107. -Die Rolner Buchermarten, hig, bon P. Beig. Mit Rachrichten über ben Druder von D. Baregty. Strafb. 1898, G. XI-XV u. Taf. I.

3af. Schnorrenberg. Beller: Ernst Albert von 3., herborragender Psychiater des 19. Jahrinderte, wurde am 6. November 1804 zu heilbronn geboren. Seine medici22 Beller.

nifchen Studien machte er in Tubingen, nach beren Beendigung er feit 1826 eine langere wiffenicaftliche Reife nach Rorbbeutschland antrat. Darauf lieb er fich als Arat in Stuttgart nieber und begann nebenber fich intenfiber mit Pfychiatrie gu beschäftigen. Um fich gur Uebernahme der ihm übertragenen Beitung einer auf Schlog Winnenthal neu gegrundeten Irrenanftalt borgubereiten, hielt er fich mehrere Monate in ber Jacobi'ichen Beilanftalt in Siegburg auf und ftubirte bie pfpchiatrifchen Berhaltniffe in England, Schottland und Frankreich an Ort und Stelle. 1833 fibernahm er befinitib Die Direction ber Winnenthaler jungen Unftalt und widmete fich biefem Umte 44 Jahre lang bis zu feinem am 24. December 1877 erfolgten Ableben mit größter Singebung. Er hat in Diefer Zeit 3600 Beiftesfrante, Darunter zwei Drittel mit wirklichem Erfolg, behandelt. Seine Berbienfte fanben burch Berleihung bes Chrenburgerrechts ber Stadt Winnenthal, burch Ernennung jum Ober-Medicinalrath auch außere Anerfennung. Roch ein Jahr bor feinem Tobe beging 3. fein 50jahr. Doctorjubilaum. Gin felbftanbiges Bert hat er nicht berausgegeben, bagegen zahlreiche Inauguralabhandlungen, meift im Burttembergifchen argtl. Correiponbenablatt und unter ber Form bon Bermaltungeberichten feiner Anftalt peröffentlicht. Auch als Dichter hat fich 3. burch "Das verschleierte Bilb ju Sais" (1873) u. a. befannt gemacht. Berheirathet mar 3. mit Daria, geb. Reimer. Ihrem Undenten gelten feine "Lieder bes Leibe" (1851; 6. Auflage 1874). Gein Rachfolger an ber Anftalt ju Binnenthal marb fein Cobn Ernit. Biogr. Ler. VI, 363. Bagel.

Zeller: Cacilie 3., religiöse Dichterin, wurde am 23. August 1800 als Tochter des Generallieutenants v. Elsner zu Halberstadt geboren. Sie heirathete ben badischen Geschäftsträger v. Mehern (ober Maiern), nach dessen frühem Tobe den Prediger Zeller in Stafa bei Zürich. Nachdem ihr auch der zweite Gatte entrissen, lebte sie zurflägezogen zu halle a. b. S., wo sie am

24. Mars 1876 ftarb.

Cacilie Beller - unter biefem Ramen allein murbe und ift fie befannt ftanb in einer burchwühlten und arg religionsfeindlichen Beit feft auf bem Boben bes Chriftenthums und gablt unter ben wenigen beutichen Frauen, Die um bie Mitte bes 19. Jahrhunderts mit Phantafie und Feber Das Evangelium ent-Schieden bertraten, ju ben berborragenoften. Es erichienen bon ihr anonym: "Aus ben Papieren einer Berborgenen", zwei Theile (1847-48; I. Theil, 2., bermehrte Aufl. 1852; II. Theil, 2., berm. Aufl. 1856; neue Befammtausgabe in ihrem Todesjahre 1876), "Lieber einer Berborgenen", heraus-gegeben von Albert Knapp (1858) und "Für ftille Morgenftunden" (1867). b. Bethmann = bollmeg hat bas erfigenannte Bert, Die Quinteffeng ihres Sublens und Dentens, mit einem Borwort begleitet. Theils in Briefen, Uphoriemen, Tagebuchblattern, theils in metrifcher Form fpiegeln biefe Blatter ihr reiches Innenleben. Die profaifden Stude bewegen fich in allen Fragen, bie ein religios geftimmtes Gemuth angeben, fie fuchen in bie Tiefe ber Ginficht ju bringen und ringen nach beren Rlarbeit. Gie murgeln in echter Glaubigleit. fie forichen bei raftlofer Gelbstergiehung ohne bumpje ober mpflifche Grubelei. Frei und anmuthig wirft fie, abholb engherzigem Drud, ihr Licht auch auf Die irbifchen Borgange - bon mo fie, wie in ber mufterhaften "Liebesbitte", jum Simmlifden auffleigt - und ftogt bas Raturliche feineswegs ab. Richt nur ben pofitiv Frommen, benen fie eine unericopfliche Fundgrube barbietet, jebem troftbeduritigen und . fuchenben Gemuthe gemahrt bie gleichfam in Zwiegefprach umichlagende Lectfire ihrer Gebanten und Reflegionen feffelnden Genug. Ind. befondere geichnen ihre Lieber, Die freilich ber Brofa an Tiefe und Fulle ftart nachfteben, mehr als bie Salfte ihrer Erzeugniffe, Innigfeit, Bartheit und mabres

Empfinden aus; ju erquiden, ju troften in fchweren Stunden außerer Drangfal und feelischen Leids find fie, die Frucht freudigfter Singabe an ehrliche Religionetreue, icon geeignet, jumal fie nichts bon trodner Dogmatit bfeudobiblifder Baraphrafe miffen. Phrafen ober unfagbare Allegorit tennen ibre tnappen Abend. und Morgenlieber nirgends, barum und baffir aber treffen fie fangbare Tone. Gie ift mit ihres eblen Beiftes Baben gu Unrecht in Bergeffenheit gerathen und verdiente fie, "die Berborgene" einft gebeißen nach bem Titel ihres Lebensbuches, ber ihrem fillbeichaulichen Befen fo gang entfprach, wieder ermedt au werben. Und bies nicht blog um bes hiftorifchen Unfpruchs millen, nein, auch als eine Stuge fur gar manches Menichenfind, bas braugen und in anbrer Rufpruch fein Labfal findet fur ben brennenden Durft. Go muß ein unparteitiches Urtheil lauten, das weber für Bietismus, noch für "innere Miffion" ober bergleichen Bropaganda treiben will ober barf, ja, bem vielmehr alle Borausiehungen fehlen, um folchen, von Cacilie Beller's einfamer, freilich boch nicht meltverichloffener Art grundverschiebenen agitatorifchen Tenbengen bas Bort gu reben. 3hr Biel weicht vielleicht nicht ftart ab, ihr Weg ift ein gang andrer. So mag fie manchen, ber bem Tempel nicht nur, ber ber Gottheit entfrembet porden, gur Gintebr mahnen, wenn es bei ihm noth thut, ihn abfeits bon ber breiten Beerftrage ber fonntäglichen Rirchganger jur fittlichen Reugeburt und Startung leiten. Protestantifch-confestionell wird fie nie.

Unter den Liedern hebt h. Kurz hervor: "Gib du mir den sel'gen Sinn" und "Die reisende Aehre". Der XIV. Jahrgang der "Christoterpe. Ein Taschenbuch für christliche Leser auf das Jahr 1846", herausgegeben von dem bekannten christlichen Dichter Albert Knapp, enthält S. 20—36 "Nachtviolen (Bon der Berborgenen)", d. h. zehn rein lhrische Poesien, die lauter religiösse Themata, in der Hälfte der Rummern an Reutestamentliches angelehnt, behandeln; in urechter Empfindung, sichtlich aus eigenem Seelenerlebnisse hervortorgewachsen, ohne Wortgeton und Versegeklingel: schon sind vor allem gelungen Rr. 3 (Freuden? Freuden bieten sie mir an?), Rr. 5 (Liegt es einst hinter mir, das Kampsgesild), Rr. 10 (die Mutter am Weihnachtsabend).

Lebensdaten bei Brummer, Lex. btfch. Dichter u. Prof. bis zu Ende b. 18. 368., S. 604 f. — Hubiche Charafteristif bei R. Schüße, Deutschlands Dichter u. Schriftsteller (1862), S. 510 (nennt fie Caroline, Quedlinburg ihren Geburtsort), desgl. bei heinr. Kurz, Gesch. b. dtsch. Litt. IV<sup>3</sup>, S. 62 a; aussührliche mit großer Wärme R. Barthel (-Rope), Vorlefgn. über bie btsch. Rationallitt. b. Reuzeit<sup>9</sup> (1879), S. 939 f.

Bubwig Frantel. Beller: Chriftian Felig 3., großherzoglich beffifcher Bebeimer Recierungerath und Beneralfecretar an ber Centralftelle für die landwirthichaftlichen Bereine Des Großherzogthums Beffen, † am 26. Auguft 1865 ju Darmftabt. Er war am 14. Ceptember 1807 in bem murttembergifchen Orte Beinebeim DM. Maulbronn) geboren und erhielt burch bie Fürforge feines ale Pfarrer bort angestellten Baters, sowie burch feine in gleicher Richtung trefflich mitmirfenbe Mutter, eine Schwefter von Juftinus Rerner, eine vorgugliche Ergiebung und Schulbildung. Rach bem Abichlug berfelben widmete er fich bem landwirthicaftlichen Berufe und begab fich 1826 nach Sobenheim, um an ber bortigen boberen landwirthichaftlichen Lebranftalt feine Fachftubien gu betreiben. Econ bald nach beren Abfolvirung fand er bort ale Affiftent bes Directors, Freiheren b. Ellrichshaufen, Berwendung und wurde auf beffen Furfprache mit rinem Staatsftipenbium bebacht, um 1831 eine Inftructionsreife burch Deutschland und mehrere benachbarte Staaten behufe Bervolltommnung feiner Berufebilbung ausführen ju tonnen. Ungeachtet biefer Bergunftigung fibernahm er

1834 einen Dienft als Gecretar bei ber großherzoglichen Direction ber babild landwirthichaftlichen Bereine, in beren Auftrage er bie Redaction bes Lan wirthichaftlichen Bochenblattes nebft Mitarbeiterschaft an bemfelben, fowie Function eines Lehrers für Landwirthichaft an ben Schullehrerfeminarien Rarlsrube und Ettlingen auszuüben batte. Obwol ibm mit Rudficht auf fe erfolgreiches Wirfen bereits nach wenigen Jahren ber Charafter eines gro herzoglichen Defonomierathes verliehen murbe, fo ließ er fich baburch nicht a halten, icon 1838 feinen Dienft in Rarlerube aufzugeben und bas ihm feite bes tal. württembergischen Minifteriums angetragene Lehramt an ber land Atademie Sobenheim gu übernehmen. Much in Diefer Stellung wirfte er nie lange mehr, ba er im Berbfte 1839 einem bon ber großh. heffischen Regieru in Darmftadt erhaltenen Rufe folgte, um bort als Generaljecretar und Ra folger bon Babit bei ber Centralftelle ber helfischen landwirthicaitlichen Berei einzutreten. Ingwischen batte ibm die ftaatswirthichaftliche Facultat ber III berfitat Burgburg in Anerkennung feiner gebiegenen Litterarifchen Leiftungen ! Burbe eines Doctor rer. polit. hon, causa verlieben, auch mar er bis bat bereits jum Chrenmitgliebe von verschiebenen landwirthichaftlichen Berein Deutschlands und Defterreiche ernannt worben.

In dem ihm mit der Berufung nach Darmftadt eröffneten neuen Wirtung freise fand er willtommene Belegenheit, feinem Berlangen nach wirtfamer & theiligung an ben Aufgaben gur Forberung ber Landwirthichaft Folge gu geb und feine auf umfaffender Berufebilbung, wie auf trefflichen Charaftereige ichaften beruhende perfonliche Tfichtigfeit jur Geltung zu bringen. Es gela ihm baber auch balb, fich fowol bei ber großherzogl. Regierung, als auch ben Rreifen ber helfischen Landwirthe volle Anertennung ju erwerben und b beiden Seiten als ein zuverläffiger und einfichtsvoller Berather geschätt zu werde Bur Bestätigung beffen sei erwähnt, daß er wiederholt als Landtagsabgeordnet in die heifischen Landstände gemählt, burch Ordensbecoration und Rangerhobu ausgezeichnet und mit ehrenvollen Dandaten gur Uebernahme commiffarifd Functionen bedacht murbe. Da ihm unter folchen Umftanben mehriach 6 legenheit geboten mar, die landwirthichaftlichen Intereffen auch fur benachbar Staatengebiete ju vertreten bezw. ju forbern, fo fonnte es ihm nicht entgeben, er fprechender Beweise bes Bertrauens und ber Chrung feitens anderer deutscher Garfi theilhaftig gemacht zu werben. Er ftand noch in boller Ruftigfeit, als feine verdienstvollen Wirfen burch einen infolge Schlaganfalles ploglich eingetreten Tod ein borgeitiges Ende bereitet werden follte, und fo mar es ihm nicht me bergonnt, Die auf borgerudter Stufe bon ihm berfolgten Biele ju erreiche Bleichwol hatte er, wie die Worte bes Prafibenten ber großbergoglichen Centre ftelle in bem ihm gewidmeten nachrufe lauteten, "als ein ausgezeichneter E amter eine umfaffende Birtfamteit in bem ihm jugewiefenen Berufe entfall und wefentlich burch Wort und Schrift, burch Rath und That bagu beigetrage bag bie Landwirthichaft im Brogherzogthum Beffen gu ber hoben Stufe g langen tonnte, auf welcher fie fich bermalen befand. In ben Erfolgen fein Thatigleit hat er fich ein bleibendes Monument gefest" zc.

Unter den von ihm versaßten Schriften sind zuvörderst zu erwähnen: "Tandwirthschaftliche Buchhaltung nach Hohenheimer Einrichtungen und na eigenen Ersahrungen" (Karlsruhe 1836); desgl. "Anleitung zum Tabatsbar (ebd. 1837); serner "Die nugbarsten und neueren landwirthschaftlichen Maschin und Geräthe" 2c. (Karlsruhe 1838); desgl. "Beschreibung der herzoglich badisch Gutswirthschaften zu Rothensels und Augustenburg"; sodann: "Die landwirt schaftliche Berhältnistunde" (Darmstadt 1842); "Das Wiesenkulturgesetz ur sonstige Mahregeln zur Förderung der Wiesencultur im Großherzogth. Gessel

"Die Wirtsamkeit bes landw. Bereins im Großherzogth. Heffen von 1831 1856" (Darmftadt 1857). Außerdem war er mit der Redaction ber Zeitift fur die hessischen landw. Bereine betraut und dabei gleichzeitig durch

treiche Artitel ale Mitarbeiter betheiligt gemefen.

Bgl. Zeitschrift der landwirthschaftlichen Bereine des Großherzogthums beffen, Jahrg. 1865, ergänzt durch dankenswerthe Mittheilungen von dem Secretariat der kgl. landw. Akademie Hohenheim, sowie von dem Präsidium es landw. Bereins im Großherzogthum Baden und von der Redaction der Darmstädter Zeitung" zu Darmstadt.

Beller: Chriftian Beinrich 3., ichwäbifder Babagog, Beftaloggifcher noch mehr pietiftifcher Richtung, geboren am 29. Marg 1779 auf Burg enentringen, Oberamts herrenberg im württembergifden Schwarzwaldfreife, m 18. Dai 1860 in Beuggen, Umts Cadingen im babifchen Rreife Balbs-Rur feche Jahre weilte Chriftian Beinrich mit Eltern und Geschwiftern, er benen Rarl August 3. (f. u. G. 28) bas alteste mar, auf ber alten terburg, bann fiedelte Die Familie nach Boblingen und 1787 nach Lubwigs-Aber. Dit achtzehn Jahren bezog er bie Univerfitat Tubingen und ftubirte, Bunfche bes Baters folgend, die Rechte. Doch manbte feine Reigung fich n bamale bem Erzieher- und Lehrerberufe gu, bem er von 1801 an fich widmete. Zwei Jahre wirfte er junachft als Sauslehrer in einem Augsper Batricierhaufe, bann bon 1803-9 in St. Gallen als Leiter einer bon reten Familien unterhaltenen Privatichule. In ben Jahren 1805 und 6 er bort gufammen mit feinem alteren Bruder Rarl August. 218 biefer ibm quaebachte Stelle eines Oberlehrers ber Lateinichule und Schulinipectors Stadt und Land ju Bofingen im Margan ablehnen mußte, weil Ronig brich bon Burttemberg ibn als Schulinfpector nach Beilbronn berief, trat iftian Beinrich fur ihn ein und arbeitete in Bofingen fiber ein Jahrgebnt erfolgan ber Bebung bes Schulmefens. Befonbers mar er bemubt, nach ber in jenen ren beliebten Urt burch methodologische Bortrage ben Standpuntt ber ihm ertrauten Lehrer und Behrerinnen im Sinne Beftaloggi's ju beben. 3m n biefer "Schullehrercurfe", ber zwei Jahre bauerte, lernte 3. bie Lehrerin oberen Tochterichule, Jungfrau Sophia Siegfried (geboren am 23. Dars 1, + am 27. Juli 1858), tennen und ichagen. Gie mar eine Bfarrermaife traf mit ihm in ber pietiftisch angehauchten Frommigfeit wie im glubenben r far bas Bert ber Jugendergiehung gusammen. Am 7. October 1811 cte er fie als Gattin beim. Frau Sophia 3. behielt jedoch, obwol fie ihrem ten wahrend biefer Jahre funf Rinder gebar, ihr Lehramt bis gur leberung nach Beuggen (1820) bei und führte auch bier, wo die Bahl ber Rinder sehn wuchs, neben bem eigenen Saushalte noch ben ber bortigen umfangen Anftalt, vielbewundert und verehrt als Dufter einer willensftarten, ichtigen und babei geiftig bebeutenben driftlichen Sausfrau. bien feine Erfahrungen mit bem Schulwefen in Bofingen gu bem Bunfche, befondere Armenichule ju begrunden, die in methodischer Sinficht Mufterle merben und mit einem Lehrerfeminare verbunden fein follte. Bas ibm Maragu nicht gelang und fogar vereint mit feiner Thatigfeit fur die Bibel-Michaft unliebfame Aufmertfamteit ber Polizei "wegen feiner bedauerlichen ung jum Mpfticismus" jugog, bas feste unter feiner lebhaften Theilnahme Rreis frommgefinnter Danner in Bafel burch. Es waren ber Sauptfache biefelben, Die foeben (1816) bie Miffionsgefellichaft und bas Miffionshaus fanbet batten; beibe Dal an ber Spige Beller's Freund und Landsmann. Raufmann Spittler. Rachbem in bem ehemaligen, jest burch b te fart mitgenommenen Deutschorbensschloffe Beuggen, zwei Di

aufwarts bon Bafel ein paffendes Beim für Die "freiwillige Armenfcullehreranftalt" gefunden und hergerichtet war, übernahm 3. felbft am 20. Juni 1820 bas Amt bes hausvaters und Leiters, bas er bis zu feinem Tode, beinabe vierzig Jahre, in reichem Segen befleibete. Seine Gattin, junachft Gehulfin ber berwittweten Frau Projeffor Faich, ftand ihm feit beren Tobe (1821) barin als felbftanbige Sausmutter gur Seite. Beuggen mar balb Dufter und Lebrerfeminar für viele abnliche Unftalten und Ballfahrtsort für gange Scharen von Beluchern, Die fich fur driftliche Liebesthatigfeit intereffirten. 3m erften 3abrgebnt follen jabrlich über taufend Gafte aus- und eingegangen fein. Bor allen berühmt ift Beftaloggi's Befuch ber Unftalt am 21. Juli 1826. Dan ergabit, bag er bei ber Befichtigung ofter por fich bin fprach : "Ungebeure Rraft!" und endlich freudig bewegt ausrief: "Das ift es! Das ift es! Das wollt' ich!" Immerbin befteht ber mefentliche Untericied, bag 3. mit feinem Berte nicht wie ber große Buricher Babagog im philanthropifchen Rationalismus, fonbern im wieber erwachten Pietismus murgelte und biefen mit allen ftarfen wie fchmachen Seiten lebenbig und wurdig verforperte. 250 Schullehrlinge und 593 arme Rinber fint unter B. burch die Beuggener Anftalt gegangen. Außerbem bilbeten bie jungen meift württembergischen Theologen, die ale Belfer in Beuggen und in Bafel ibr praftifche Beibe erhielten, eine burch bewußte Gigenart eng verbundene Schule Mehrere bon ihnen wie Ludwig Bolter, Pfarrer Werner-Fellbach, Samuel Cobat fpater evangelischer Bifchof von Berufalem, und Beinrich Thierfch, fpater 3r vingianer, murden Beller's Schwiegerfohne. Bwei feiner Gobne festen bes Bateri Bert in Beuggen fort. Der britte leitete eine fog. Gebetsheilanftalt in Danne borf (Burich). Auch als Schriftfteller war 3. thatig und einflugreich in ber für feine Art empfänglichen Rreifen. Gein litterarifches Sauptwert find bi "Lehren ber Erfahrung für chriftliche Land- und Armenichutlehrer" (querft Bafe 1827; IV. Auflage burch &. Bolter 1866); ferner "Rurge Geelenlebre, ge grundet auf Schrift und Erfahrung" (Calm 1846); "Göttliche Antworten au menichliche Fragen" (Bafel 1840); "Ueber Rleinfinderpflege" (II. Aufl., Bafe 1842); bas 1829-1860 bon ibm herausgegebene "Monateblatt von Beuggen" bas viele fleinere Arbeiten feiner Sand enthalt, und bie Jahresberichte be Beuggener Anftalt. Endlich mar ber fromme Dann auch ein nicht unbegabte Dichter; boch hat er bies Charisma wol nur im Dienfte feines Berufes aus gefibt. Bon 93 "Liebern ber freiwilligen Armenschullehreranftalt gu Beuggen gesammelt von Reinhard Beller" (1871) rubren 65 von Bater 3. ber.

Bgl. besonders; Strebel, Chr. S. Zeller in Schmid-Schrader's Enchtso pabie d. Erziehungs- u. Unterrichtswesens (II. Aufl., Bd. X. Leipzig 1887) Sander.

Zeller: Johann Gottfried 3., Mediciner des 17.—18. Jahrhunderte geboren am 5. Januar 1656 in Württemberg, flubirte in Tübingen und er langte hier, nachdem er von einer größeren wissenschaftlichen Reise durch Frankreich, holland und Deutschland zurückgesehrt war, 1684 die medicinische Doctor würde, war dann zwei Jahre lang Reisebegleiter des Fürsten von Oettinger und seit 1686 außerordentlicher Prosessor in Tübingen, wo er am 7. Apri 1734 starb. Z. genoß einen großen Auf als tüchtiger Geburtshelser. In diese Eigenschaft wurde seine Hülfe bei der Entbindung der Kaiserin von Oesterreich undspruch genommen. Seine zahlreichen, sämmtlich in lateinischer Sprachversaßten Schriften betressen theils gedurtshülsliche, theils balneologische Themata Letzere handeln von den württemberger Heilauslen Teinach, Wildbad, Zell Die meisten sind Dissertationen und akademische Selegenheitspublicationen vor kleinerem Umfange. So betrifft eine Dissertation die hydrostatische Lungenprobund sahrt den Titel: "Diss. quod pulmonum infantis in aqua subsidentia in-

aticidas non absolvat nec a tortura liberet nec respirationem foetus in utero llat" (Zfibingen 1691).

Bgl. Biogr. Leg. VI, 362. Pagel.

Beller: Johann Sigmund Freiherr v. 3., geboren am 14. Mai 1658 id † in Freifing im J. 1732. Er machte seine Studien in Landshut und egensburg, dann im Collegium Germanicum zu Rom, wurde Domherr in reising, 1675 auch in Regensburg, dann fürstbischöflich Freisingischer Hofmmerpräsident, Archibiakon und zulest Propst des Domcapitels, Weihbischof pisc. Bellensis i. p.) und Generalvicar. Er veröffentlichte "Consilia et reonsa practica" (Ingolst. 1710, fol.) über Materien des Kirchenrechts, namtlich die Verhältnisse der Capitel und das Vermögensrecht betreffend.

Baaber II. 2, 240. v. Schulte.

Beller: 3ohannes 3., Seibenfarber in Burich, geboren am 27. Geptbr. 77, † am 9, April 1866. - Gine ber wichtigften Gulfsinduftrien fur bie rcherifche Seidenweberei mar bon jeher die Geidenfarberei und eine ber alteften icherischen Geibenfarberfamilien war die Familie Beller. Geit ber Ditte bes . Jahrhunderte ericheinen Ditglieder biefer Familie ale Farber in Burich. ie ca. 1670 bon Jatob Chriftoph 3. gegrundete, um 1760 erweiterte und migftens von da an nachweisbar ausschließlich fur die Seibeninduftrie arbeiibe Farberei "jum Bierhaus" war icon burch bier Generationen birect bom ater auf ben Cohn übergegangen, als fie Johannes 3. im Fruhjahr 1798 ernahm. Geine Mutter hatte feit bem brei Jahre borber erfolgten Tobe bes alers bas Beichaft betrieben und berief nun beim Ginruden ber Frangofen in e Schweiz ben Sohn nach taum zweijährigem Aufenthalt in ber Fremde - an richiebenen Plagen Gubfranfreichs - nach Saufe, um in ber aufgeregten Beit nen mannlichen Schut an ihrer Seite au haben. 1802 fibernahm 3. bei iner Berheirathung die "Seidenfarb", während die Mutter und fein Bruder einrich die erfte türtischroth Farberei in Zurich, wenn nicht in der Schweiz, nrichteten. Raftlos arbeitete ber junge Seibenfarber in feinem Beruf und an ner weiteren Ausbildung in ben bamit jufammenhangenden Biffenschaften ber bofit. Chemie und Technologie, und was er hier an neuen 3been fand, fuchte fofort auch prattifch ju berwerthen. Er ließ einen ber erften Dampfteffel in Schweig nach feinen eigenen Angaben bon einem Rupferichmied anfertigen; legte icon im 3. 1814 gemeinschaftlich mit feinem Bruber eine Dampfeinblung fur die Rothfarberei an und machte in ben zwanziger Jahren unmublich Berfuche in ber Berftellung von Leuchtgas, Die icon 1844 gur Ginhtung ber Basbeleuchtung fur feine Farberei fuhrten, als fonft in ber Schweis n biefer Beleuchtungsart noch faum bie Rebe mar. Geine 3bee, aus bem bei t Farberei berbrauchten Geifenmaffer wieber einen feften Stoff gu gewinnen, b er fpater burch feinen Cobn Beinrich berwirklicht, bem es gelang, aus ben fgeloften Seifenbeftandtheilen ben unter bem Ramen Swinter befannt gerbenen, bielfach angewandten Stoff berguftellen. Die eifrigfte Forberung ber fnifchen Biffenschaiten mar ihrem Berehrer Bergensfache. Er betheiligte fich ber im Binter 1825 freudig an ber Grandung ber fogenannten "technischen gellichaft", Die fofort mit aller Energie Die Errichtung bes "technischen Intute" an bie Sand nahm, einer balb als gang vorzüglich anerfannten Lehr= ftalt, bes Borlaufers ber öffentlichen obern Induftriefcule, in ber fie nach Da fünfjahrigem Beftanbe aufgegangen ift.

Als langjähriger Bertreter seiner Baterstadt im Großen Rathe des Kantons ürich hielt 3. jur conservativen Partei, da ihn die paar Jahre seines Aufthaltes in dem noch revolutionär ausgeregten Frankreich schon in seiner Jugend

grundlich gegen alles eingenommen hatten, was die Gefahr burgerlicher Unordnung und Anarchie auch nur von weitem in fich zu tragen ichien.

27. Ueberficht d. Berhblgn. b. techn. Gefellich. in Burich, Burich 1868. Bartmann.

Beller: Rarl Auguft 3., ichwäbischer Pabagog aus Peftaloggi's Schule, besonders befannt burch feinen Untheil an Ginführung ber Beftaloggi'iden Methobe in bas preugifche Bolfsichulmefen; geboren am 15. Auguft 1774 auf Schloß Sohenentringen, Oberamis herrenberg im württembergifchen Schwarzwaldfreife, † am 23. Darg 1840 in Stuttgart. 3. war ber altefte Sohn bes Bofrathes Chriftian David 3. und beffen Gattin, Tochter bes Pfarrers Schned au Balbenbuch. Chrift, David 3., Sproß einer angesehenen wurttembergifden Pfarrer- und Beamtenfamilie, und Bögling bes befannten Pfarrers Johann Friedrich Flattich, hatte sich von der Jurisprudenz zur Landwirthschaft gewandt und 1772 bas Schloggut Sobenentringen gefauft, wo in landlicher und lieblicher Ginfamfeit unfer 3. als Erftgeborener unter einer raich anwachsenben Schar bon Gefdwiftern feine Rindheit verlebte. Unter Diefen ift befonders ber 1779 geborene Chriftian Beinrich ju nennen, ber ebenfalls auf pabagogifchem Bebiete fpater Bedeutung erlangte (f. o. G. 25 f.). Rachdem Sobenentringen 1785 für 20 000 Bulden an Bergog Rarl bon Burttemberg verlauft worben, jog bie Familie nach Boblingen, zwei Jahre fpater nach Ludwigeburg. 3. berließ aber bald bas Elternhaus, um in ben Rlofterichulen ju Dentendorf und Maulbronn, bemnachft auf ber Univerfitat Tubingen ben bertommlichen theologischen Bilbungegang jurudjulegen. In Tubingen erwarb er 1797 unter Borfit feines einflugreichsten Lehrers Gottlob Chriftian Storr bie Magifterwarbe augleich mit zwei jungen Landsleuten, Die wie er felbft mehr noch im Erziehungsfache als in ber Theologie fich Ramen erwerben follten: Jonathan Bahnmaier und Bernhard Gottlieb Dengel. Geine Differtation handelte "De argumento a vaticiniis". Im folgenden Jahre ward er burch ben befannten thuringifden Schulmann und Bubliciften Chriftian Rarl Andre, Damale Schulbirector, und ben Burttemberger Bictor Beinrich Riede, bamals (1782-1802) Bigrrer au Brunn in Mahren, borthin als Gulfsprediger und Lehrer berufen. Rach funfjahriger Birtfamteit, Die ihm ein ehrenvolles Zeugnig eintrug, verließ 3. Brunn 1803 und begab fich nach Burgborf ju Beftaloggi, wo er beffen Methobe ftubirte und ihr überzeugter Unhanger warb. Im folgenden Jahre warb er Mentor eines jungen Barons b. Balm, ben er auf einer langeren Bilbungsreife, bie ibn burch gang Deutschland über Ropenhagen nach Schweben führte und in perfonliche Beruhrung mit ben bedeutenoften Babagogen ber Beit neben Beftaloggi, fo Salzmann in Schnepfenthal, S. B. Berrenner in Derenburg (Balberfladt), Campe in Braunichweig u. A., brachte. Ueberall vertrat er begeiftert Die Ibeen feines Meifters Beftaloggi. Langer hielt er fich befonders in Tubingen, Dresben, Berlin, Detmold auf. In Tubingen organifirte er mahrend bes bortigen Aufenthaltes im Winter 1804 eine Armenichule und eine Sonntagsichule, wobei ihm anhängliche frubere Schuler aus Brunn, Die jest bort flubirten, jur Sand gingen. In Detmold gewann er eine "mutterliche", übrigens nur funf Jahre altere Gonnerin an ber menichen- und finderfreundlichen Gurftin Pauline, mit ber er bauernd in Briefmechfel blieb. Gie verlieh ihm ben Titel eines fürftlich lippeschen Ebucationerathes. 3m August 1805 folgte er bem Rufe nach St. Gallen ale Prediger und Symnafiallehrer und verlebte bort ein 3a in engerem Bertebr mit feinem jungeren Bruber Chriftian Beinrich. Aber id bald nach feinem Antritt in St. Ballen ftand ber unruhig ftrebfame Dans Berhandlung mit ber bairifchen Regierung, die ihm die Aufgabe jugebacht bie Baifenhaufer zu Ulm, bas bamals zu Baiern gehörte, zu Erziehungshi

Beffer. 29

Schullehrer einzurichten. Der ausbrechenbe Rrieg mit Defterreich fcheint n Plan gerftort ju haben. Dagegen entfuhrte bas Jahr 1806 ihn wirtlich Burich. Dort hatte ein ebler Mann, ber Ratheberr Rufterholg, ben Blan gt, fammtliche Schullehrer bes Banbes in einer planmagig angelegten bulmeifterichule" jur neuen Lehrart anguleiten. Aber torperliches Grechthum, er bald nachher erlag, hinderte ihn, im entscheidenden Momente felbit Sand legen. Da trat 3. in die Arbeit ein. "In Zurich anwesend", so berichtet preußische Staatsrath J. W. Guvern in der Dentschrift, die später Zeller's ulung nach Breugen entschied, "ale eben bie neue Anftalt ihren Anfang men follte, wurde er hauptfachlich burch bie Reuheit ber 3bee eines folchen mal- und Schulmeificrinftituts gereigt, an ihm theilgunehmen, aber balb fo aft bafur intereffirt, daß er fich gang bemfelben widmete. Ueber zwei Jahre arbeitete er ohne alle außere Belohnung, aber ermuntert durch die thatige eiftugung ber Regierung, welche ihm ben ausgebehnteften Wirfungefreis erete, Brediger und Lehrer gur Theilnahme nachbrudlich anhielt und betracht-Summen für bas Inftitut anwies, mit fo ausgezeichnetem Erfolg, bag aus m Guefus, ben er mit ben einberufenen Schulmeiftern machte, eine betrachte Angahl durchaus verandert und erhöht an Ginficht und Beift bon bannen 1. baß eine Schule nach ber anderen bon edlerem Beifte erfullt, eine Bende nach ber anderen fur die Sache erwarmt, daß im Jahre 1807 bon Schulmeiftern nur 10 fur beffere Lehrarten burchaus untuchtig befunden den, Die anderen fie angenommen hatten und ausübten. - - Der fo und jo gludlich ausgeführte Gebante erregte balb auch die Aufmertfamteit umliegenden Rantone. Giner Prufung ber Schulmeifter wohnten die Beten der gerade in Burich gehaltenen Tagfagung bei. Alle Rantone wurden Die Sache eingenommen, Die Rantone St. Ballen, Solothurn, Angern legten liche Inftitute an, felbit benachbarte Bralaten folgten, bor allem ber Abt Benedictinerabtei Rreuglingen und ber Generalvicar bes Bisthums Ronftang Beffenberg !]; felbit bie Aebtiffin bes Frauentlofters Dunfterlingen erhob Ronnen ju Lehrerinnen funftiger Ergieberinnen, und, borber bem Dugigge geweiht, murben Monche und Ronnen Diener und Dienerinnen Gottes bem edelften und beiligften Beichafte, feinen Beift lebendig ju machen in ben nichen, Die fein Bild fein follen". 218 3. brei folcher Schulmeiftercurfe allen hatte, begab er fich mit Urlaub von Burich für ben Winter 1807/8 ber gu Beftaloggi nach Ifferten. Bahrend er bort lehrte und lernte, bertete fich - noch besonders durch feine veröffentlichten brieflichen Berichte an Fürftin Pauline über bie Baricher Curfe - fein Ruf als eines ber belenoften Interpreten ber Dethode Beftaloggi's, namentlich fur bie Boltsichule, bag man icon anfing, bon einer Beftaloggi-Beller'ichen Behrart gu fprechen. ber Rudreife nach Burich warb 3. in Sofwyl feftgehalten und veranlaßt, auch fur die Landlehrer des Berner Gebietes Bortrage gu halten. Bleichzeitig n er ben Ruf in ein ansehnliches, leitendes Schulamt zu Bofingen im Mar-In Sofwyl jedoch horte im Juli 1808 Ronig Friedrich von Burttemeiner Brufung Beller's fünf Stunden lang ju und machte unter bem rud bes Beborten fein Raberrecht als Landesherr geltend, indem er ben been und eifrigen Schulmann als Schulinfpector nach Beilbronn berief mit ber jabe, auch bort methobologische Schulmeiftercurfe abzuhalten. Demgemäß ließ ber Begehrte bie Bofinger Stelle feinem Bruder und begab fich nach bronn. Er hatte jedoch feine Thatigfeit bort noch nicht aufgenommen, als on bem preugischen Minifter, Frhrn. b. Schrötter, im Geptember 1808 bie abung erhieft, als Regierungs- und Schulrath nach Konigeberg ju tommen bort bas tonigliche Bailenhaus als Dufterfchule und Lehrerfeminar in

Peftaloggi's Sinne eingurichten, auch fonft burch Bortragecurfe und Organisation von Schulen und Seminaren fur bie beschloffene Reugestaltung ber preugischen Schule thatig ju fein. Ginftweilen murbe baraus noch nichte, ba - fo icheint es - Ronig Friedrich auf Leiftung ber übernommenen Pflicht beftand. bielt bemgemäß im Binter 1808/9 in Beilbronn feinen erften Schulmeiftercurfus mit 42 Bebrern und einigen Beiftlichen unter vielem Beifalle ab. 218 am 21. Mary 1809 ber ingwijchen eingetretene Minifter Graf Dohna ben Ruf erneuerte, entließ ber Ronig von Barttemberg 3. unter bem Beding, bor feinem Abgange noch einen entsprechenden Curfus fur Beiftliche ju veranftalten, mas bann auch mahrend bier Bochen mit 52 evangelifchen und tatholifchen Geift. lichen und 6 ausgewählten Lehrern geschah. Um 9. Juni ward Beller's Beftallung in Ronigsberg bon Friedrich Bilbelm III. vollzogen. Er murbe als Regierungerath mit Git und Stimme in ber Regierung jeder Proving berufen, in der er fich gur Organifirung ber geplanten Unftalten jedes Dal befinden murbe. 3m October traf er mit einem Schuler Bestaloggi's aus Ifferten, Briebe, ale Behulfen in Ronigsberg ein. Alle Bergen bis jum Throne binauf folugen ihm entgegen. Großartig mar ber Ginbrud feines erften Auftretens; mehr allerdings bei bem ferner ftebenben Theile bes gebilbeten Bublicums als bei Beiftlichen und Lehrern, benen er feine Bortrage bielt, und bie balb Anlas fanden swiften bem gefunden Beftaloggi'ichen Rerne und der oft willfarlichen und munderlichen Beller'ichen Gintleidung zu untericheiben. 3. murbe bald nach feinem Dienftantritte noch jum Oberschulrath und jum Mitglied einer eigens auf feinen Bunich bestellten besonderen Commiffion fur bas Unterrichtswefen ernannt. Aber bald wollte er biefe Commiffion wieber befeitigt, die im Laufe bes Jahres ju Beftaloggi entfandten Lehrjunger gurudgerufen wiffen. Gintrachtiges Busammenwirten felbst mit ben aufrichtigften, willig entgegentommenben Freunden ber Sache erwies fich bei feiner berrifchen und gerfahrenen Urt balb als unthunlich. Ueberdies zeigte die ihm anvertraute Leitung bes Baifenhaufes ibn balb bon einer fo abenteuerlichen Geite, bag ibm biefe mit guter Manier wieber entzogen werben mußte. Er hatte fich bas thorichte Theorem gebilbet, daß analog ber gottlichen Erziehung ber Menschheit auch ber einzelne Denfc querft als Beide, bann als Jude und gulegt als Chrift gu ergieben mare; und Beftaloggi's feelforgerifchen Umgang mit ben einzelnen Boglingen carificte er gu einer gefestlichen Bug- und Beichtpraxis bebentlichfter Art, Die eine gemiffenhafte Auffichtsbehorbe unmöglich mit anseben tonnte. Bu fpat ertannte man, bag man fich einen gwar hochbegabten, aber im amtlichen Bertebre miglichen, burch bie bisberigen Erfolge bermohnten und burch Die rudweise Art feines Arbeitens fletiger Thatigfeit entwohnten Conberling aufgelaben hatte. Bunberbar genug mar Beftaloggi bor ber Berufung Beller's nicht gefragt worben. Schwerlich mare es fonft bagu gefommen. Roch im Dai 1809 ichrieb ber Deifter vertraulich an feinen Freund, ben Staatsrath Ricolovius in Ronigsberg, über ben jungeren Behalfen in einer Beife, Die fo giemlich alles vorausfeben ließ, mas tommen mußte. "Be großere Refultate", fo fchrieb er, "Beller mit einem halben Jahre bervorbringen wird, je nothiger ift es, bag ibr ben Bunft genau fennt, auf welchem er bann nicht weiter tann. - - Beller bewegt bir in einer Stunde bas gange Ronigreich; aber er gefahret, in ber zweiten niemand gu finden, ber mit gleicher Bewalt das nothige Folgende anschließt an das Gingezauberte. Freund, man tann Beller nicht mehr jugethan fein als ich; ich bin es mehr als alle meine Mitarbeiter. - - Er bat eine Gewandtheit in ben erften Unterrichtsichritten und fteht bem Boll in allen Rudfichten fo nabe, bag er es gu feinen Zweden ergreift, wie niemand von allen imftand mare, ben ich bir von ben Meinigen fenben fonnte. - (Aber) - Er tragt bas Bodfte, bas Boll-

te ber Sache nicht in feinem Ropi, nicht in feinem Bergen. - Er ift eitel, t unruhig, er ift gewaltthatig" u. f. w. Die einzelnen unliebfamen Bormniffe, die 2B. Dilthen im Artifel Gabern aus ben Acten mittbeilt, follen nicht wiederholt werben. Die preugifche Regierung handelte meife, indem ohne Auffeben nach außen von regelmäßiger Theilnahme an ber waltung mehr und mehr entfernte und mit einzelnen Auftragen beichaftigte. merbin erhielt er fo Belegenheit, feine Erfahrung und feine Thatfraft ber en Sache, ber er ftets warm ergeben blieb, namentlich durch Bortrage und ber Ginrichtung zweier neuer Geminare, Braunsberg im Ermlande und alene (d. i. Ronigin: fo gu Chren ber Ronigin Quife genannt) in Lithauen, iftbar ju machen. Giner fruberen Bujage fur ben fall bes Belingens geerhielt er fogar 1811 bas Staatsaut Dunfterwalbe bei Marienwerber als tation überwiesen und burfte fich balb gang mit ber 1811 beimgeführten ttin, Charlotte Rottmann aus Dirichau, borthin gurudziehen. 36m murbe Die Pflicht auferlegt, fich ju einzelnen Geichaften auftragweife bereit finden laffen. In Dunftermalbe lebte er bis 1822 mit allerlei Studien, befonders a land. und vollewirthichaftlichen, über Gefangnigwejen u. f. w., wie mit Farforge für feine anwachsende Familie beichaftigt, aber aus bem preugischen bulmefen fo aut wie ausgelchieben und in feiner probingiglen Stellung feit 16 formlich durch Dinter erfest. 3m 3. 1822 erbat und erhielt er Gribnig, nach der Rheinproving überzufiedeln. Er wohnte anfangs in Roln, t 1824 bei Rreugnach, feit 1830 in Beglar und Bonn, wo er feine Gattin, Mutter feiner acht Rinder, burch den Tob verlor. In Diefer Beit feines bens erregte bie bamals viel befprochene Dethobe bes wechfelfeitigen Unterhtes fein besonderes Interesse. Förmlich und mit Ehren, unter Berleihung s Rothen Ablerordens III. Cl., aus dem preußischen Staatsdienste entlassen, anbie er fich 1834 feiner ichmabifchen Beimath wieder ju und nahm eifrigen atheil an Brundung und Ginrichtung bes von privater Bohlthatigfeit gefteten Rettungehaufes im alten Ciftercienferflofter Lichtenftern, bem er mehrere abre ale Anftaltegeiftlicher und Berather wie als freigebiger Spender biente: er nochmals auf feine baroden 3been bon Unftaltszucht und Sausordnung radtommend. Dit warmem Untheile begleitete er feines Brubers Thatigfeit Beuggen und alle abnlichen Unternehmen driftlicher Bobltbatigfeit. 3m 1837 jog er fich nach Stuttgart jurid und ftarb bort am 23. Darg 1840. Un litterarifchen Arbeiten veröffentlichte 3. außer ben bereits ermahnten

riefen an die Gurftin Bauline über fein Birten in Burich ebenfalls auf Grund r bortigen Erfahrungen feine "Schulmeifterschule" (IV. Aufl., Leipzig 1839); Die Elementarichule, ihr Berjonal, Lotal und ihre Berjaffung" (Ronigsberg 115); "Thomas? oder Johannes und Paulus?" (Bonn 1833); "Das Evanlium bon Jeju Chrifto ober fein Charafterbild, wie es aus ber Sarmonie ber Dangelien hervortritt", "Rleine Raumlehre für Bolfeschulen" (3 Bandchen), Beine Gefanglehre fur Boltefculen" (3 Bandchen): Die letten brei unter bem ammttitel: "Bernmittel fur ben wechselfeitigen Unterricht" (Stuttgart 1839). Beranlaffung ber wurttembergifchen Regierung berfaßte er in ben zwanziger abren : "Grundlinien der Strafanftalt, Die als Erziehungsanftalt beffern will", b "Der Grundfreditberein als Burgengefellichaft". Ferner fchrieb er über die autpflege und die Gelegenheitsschrift: "Die tatholische Mutter und ber evanlifche Sobn". Endlich betheiligte er fich mit Meineren Auffagen an verschiebenen fmang im Rheinlande an ben ritichriften; fo befonders mabrend feines

theinifchen Blattern" von Roffel und

Bal. Die biographischen Artife pabie (II. Aufl. 1852) und bon .

Dannangildjer Realenchflo-

des Unterrichts- u. Erziehungswefens (II. Aufl. Bd. X. 1887). — Ferner: Morf, Zur Biographie Bestalozzi's, IV. Theil, S. 176 ff. (Winterthur 1889). — W. Dilthey, Artifel Süvern der A. D. B. XXXVII, 206. — Gebhardt, Die Ginsührung der Bestalozzi'schen Methode in Preußen (Berlin 1896).

Sanber

Beller: Rarl 3., Operettencomponift, wurde am 19. Juni 1842 gu St. Beter in ber Au (Rieberöfterreich) geboren. Dit 11 Jahren tam er ale Boffangerknabe in Die taiferliche Sofcapelle nach Wien, wo der Contrapunttift hojorganift Simon Sechter († 1867) fein Lehrer war. Er befuchte bort bas Spmnafium, ftubirte die Rechte, promobirte jum Dr. iur. und gelangte barauf infolge iconer, eleganter Ericheinung und gewinnenber Manieren rafch ju allgemeiner Beliebtheit in der beften Gefellichaft, durch juriftische Renntniffe und fünftlerifche Begabung in eine berheifungevolle Laufbahn. 1875 murbe er aus bem Juftigbienft ins Unterrichtsminifterium berufen, wo er feit bes Freiheren b. Dumreicher Ausscheiben Jahre lang bas Runftreferat in ber Function eines Sectionsraths verfah; fpater fiel ibm ber Bof(nicht Minifterial)rathstitel gu. Gin icon frub beginnendes Rerben- und Behirnleiben wol legte ben Reim ju feinem Unglud. Denn ficherlich fußte barin die bedauerliche Berirrung feines Rechtsbewußtfeins, Die ben noch jugendlich frifchen, elaftifchen Salonmann aus feinen Rreifen plöglich fortzubleiben zwang, weil er in einem Civilproceffe ichmer compromittirt ericien. Die Berhandlung über biefe Erbichaftsfache, auf einer Betrugsanzeige aufgebaut, veranlafte bie Criminalllage wegen zweier Raliceibe aus Gigennut. Der bis babin boppelt und breifach bom Blud Begunftigte berfiel unfreiwilliger Benfionirung. Bar arge forperliche Schmerzen hatten ihn bereits allen Freuden bes Lebens entfrembet, als am 31. Darg 1897 ber Belahmte in feiner Mb. wefenheit nach ausbrudlicher Genehmigung bes Diener Ober-Lanbesgerichts bon ben Geschworenen jenes Berbrechens ichulbig gesprochen und gu einem Jahre fcweren Rerters verurtheilt murbe. Auf Die Richtigfeitsbeschwerbe feiner Gattin hob ber Oberfte Berichtshof Diefes Urtheil auf eben weil ber Angetlagte nicht ber Berhandlung beigewohnt hatte, und verfügte eine neuerliche unter feiner birecten Theilnahme. Da Beller's Rrantheit fich immer verschlimmerte und Diefe im Bunde mit biefem furchtbaren Schlag auch feinen Geift trubte, tonnte fein weiterer Termin mehr anberaumt werben, und fo ftarb 3. auch nicht als geseglich Berurtheilter, wenn auch als moralisch Gerichteter, als ihn am 17. August 1898 Abends der Tod von qualendem Drud des Leibes und allem Ungemach erlofte. Sein Schidfal muthet wahrhaft tragifch an, fast wie ein Stud Sensationeroman, bem man bann robe Pitanterie, ungeschickte Erfindung borwerfen wurde. Sein Fall befigt auch juriftisches Intereffe wegen ber Streitfrage ber perfonlichen Bugiehung bes Delinquenten, worüber bie guftanbigen Gerichtsbehorben mit einander in Conflict geriethen. Am 20. Auguft ward er ftill begraben.

Zeller's Rame war seit einem Decennium ungemein populär, von da ab als er sein sicheres und flüssiges musikalisches Talent in den Dienst der beweglichen volksthümlichen Operette deutschen Stils gestellt hatte und in Wien schnell in die höhe kam. Rach seinem Bühnendebut mit der dreiactigen Operette "Joconde" (1876), der "Kapitän Ricol", "Die Carbonari" und "Der Bagabund" solgten, schossen "Der Bogelhändler" und "Der Obersteiger" ins Schwarze. Ihre leichte Rhythmit, ihre einschmeichelnden, dem französischen Rassinement abholden, saßlichen Melodien und Hauptdacaponummern der beiden Titelhelden haben das breiteste Publicum ergöst. Auch componirte Z. eine Menge Lieder und Chöre, sowie "Die Thomasnacht" aus der Gattung des Liederspiels, der auch seine Erstlingsthat, "Das Kölnische Narrenschiss", angehört

hatte.

L. Eisenberg (u. R. Groner), Das geistige Wien I, 246; danach Wurzsach, Biogr. Leg. d. Kaiserth. Oesterr. 59, 312a; gute Artikel Münchner leneste Nachr. Nr. 381 (v. 20. Aug.), S. 3, für die Daten wichtig (jalicher odestag 16.) (ebenda Nr. 385, S. 3 Notiz vom Begräbniß), und Reue reie Presse Nr. 12 207 v. 18. Aug. Mrgbl. S. 4.

Ludwig Frantel. Beller: Simon 3., Ebler bon Bellerberg, geboren am 13. Januar ju Riederleis in Riederöfterreich, † am 4. Februar 1816 in Wien. 218 er Ditte des vorigen Jahrhunderts in Göttingen burch Roberer (1751) in Wien 1752 burch ban Swieten ein Lehrftuhl fur Beburtehulfe errichtet ne, erregte diefe Reuheit heftigen Biberftand. Geiftliche und Weltliche ertlärten ir unanftanbig und argerlich, daß Manner fich einem Geschäft unterziehen m, das von jeher von Frauen verrichtet worden und auch nur verrichtet werden e. Der eifte Lehrer in Bien mar B. R. Crang, ein Schuler bon Lebret und s, ibm folgte der litterarifch unproductive B. F. Lebmacher, übrigens ein iger Prattifer und ale Die Unterrichteraume aus bem St. Dar. Sofpital bem im Allgemeinen Rrantenhaufe neu angelegten Bebarhaufe im 3. 1784 gt worben, Simon 3. als erfter Director. 3., ein Schiller Rechberger's am Dar-Spital, batte fich bamals bereits burch feine "Grundfage ber Geburts-(Bien 1781) befannt gemacht. Er hatte bann fpater ben Leibargt 3ofef's II., herrn b. Quarin, auf beffen Reife burch Franfreich, Solland England begleitet, und war alfo, ehe er fein Amt in Wien antrat, aus er Unichauung mit ben Buftanben ber frangofifchen und englifchen Geburts. befannt geworben. Bu bemerten ift, bag um die Beit, in welcher B. bei berger ftudirte, auch Johann Lufas Boer am St. Dag-Sofpitale arbeitete gleichzeitig mit 3., namentlich 1784, ale Bundargt beim Baifen- und elhaufe in Bien angestellt murbe. Ob und inwiefern Boer bamale icon Ginflug auf die Entwidlung Beller's, ber nur funf Jahre alter als Boer gewesen ift, lagt fich nicht nachweisen. Wahrscheinlich ift es nicht, ba erft am 26. Januar 1780 fein Examen machte, b. b. gu einer Beit, in er 3. wol icon mit Abfaffung ber oben ermahnten "Grundfage" beschäftigt en fein wird. Bebenfalls wird 3. burch feinen Aufenthalt in England, freich und Solland mindeftens ebenfo febr gur Menderung feiner geburtsden Unichauungen veranlagt worden fein, als durch ben Bertehr mit Boer. Fortichritt, welcher fich in feiner 2. Publication "Bemerkungen über einige nftande aus ber prattifchen Entbindungetunft" (Wien 1789) gegenüber ben indfagen" zeigte - bas Beftreben und Berlangen bie Ratur bei biefen Bromehr und mehr walten ju laffen, Befichtslagen g. B. als natürliche rten nicht mehr burch bie Wendung ju beendigen und bie Musftogung ber geburt mindeftens zwei Stunden nach der Geburt bes Rindes abzuwarten, n fur bie bamalige Beit febr berdienftlicher. Er wird auch nicht geringer die Angabe von S. F. Naegele (Beburtemechanismus. Maing 1838, 81), daß 3. feine Grundfage erft publicirt habe, nachdem Boer ihn auf Behandlung aufmertfam gemacht habe. Dag ber Bertreter ber activften tung in ber Geburtsbulfe, F. B. Ofianber in Gottingen, ben Anschauungen Behren Beller's feindlich entgegentrat, daß er behauptete, jene Schrift Beller's me einen Beift ber Paradorie, ein gewöhnliches Symptom ber Angloe, bas ben teutschen Mergten, welche einmal in England gewesen, wie ber ntohlenqualm ihren Buchern oft unvertilgbar antlebe" - ift leicht er-

Die weit 3. unter feiner Direction bes großen Wiener Gebarhauf-

Naturkräfte walten ließ, geht am besten aus solgenden Zahlen herdor. Bom 16. August 1787 bis 31. December 1800 sanden 18 454 Geburten statt, von denen 108 durch die Wendung, 31 durch den Hebel und nur 1 durch Enthirnung, d. h nur 1,3% fünstlich beendet wurden. Diese Zahlen sind seiner Schrift "Lehrbuch der Geburtskunde — — nebst einer kurz gesasten Totalübersicht der vom letzen August 1787 bis Ende 1800 im Gebärhause vorgesallenen Geburten" (II. Aust. Wien 1803, III. Aust. Wien 1806) entnommen. Seine späteren Publicationen beziehen sich nicht mehr auf geburtshülsliche Gegenstände, sondern auf den Ruhen des Badeschwammes und des Kaltwassers bei chirurgischen Operationen, auf venerische Localkrankheitssormen, neue Operationsmethoden u. s. w. 3. sand in seiner ärztlichen Thätigkeit viele Anerkennung, denn er wurde k. k. Rath und Leibchirurg und 1802 geadelt.

Auch wenn 3. die Bebeutung der geburtshülflichen Zange vollständig verkannte und wie erwähnt, die Möglichkeit vorliegt, daß seine Förderung der exspectativen Methode in der Geburtshülse nicht bloß durch das Ausland, sondern auch durch den Einfluß von J. L. Boër veranlaßt worden sei, so sagen wir doch mit E. C. J. v. Siebold "wir mussen ihm in dieser Beziehung den Borrang lassen, ohne dadurch im mindesten Boër's Verdienste zu schmälern".

J. v. Windel.

Bellner: Balerian 3., Augustiner, geboren am 26. April 1718 gu Ebersperg in Baiern, † am 19. Februar 1763 ju Munchen. 3. trat nach Bollendung feiner Studien ju Munchen in ben Augustinerorden ein. Er wurde im Orden als Lector ber Philosophie und Beichichte, feit 1750 als Lector ber Theologie verwendet, befleidete auch eine Beit lang bas Amt eines Definitors ber bairifchen Augustinerproving. - Belner's fchriftftellerifche Thatigleit umfaßt nachstehende Schriften: ein Lehrbuch ber Somiletit unter bem Titel: "Rhetorica sacra, seu norma accurate et utiliter concionandi" (Ratisbonae 1749); "Via brevis et perspicua perveniendi ad Epistolarum notitiam" (Ratisbonae 1750); "Positiones theologicae dogmatico-scholasticae, ex tractatu de sacramentis" (Monachii 1753); "Dissertatio historico-dogmatica de Primatu Petri" (Monachii 1755). Bon ber "Historia ecclesiastica imperiali mixta, dissertationibus elucubrata" (Monachii 1756, flein Folio) ift nur eine Dissertatio I erichienen, welche die Geschichte ber Bapfte Sabrian I. und Leo III. und ihrer Begiebungen au Rarl bem Großen und Ludwig dem Frommen, befonders aber bie Stellung Rati's bes Großen in ber Rirchengeschichte feiner Beit behandelt; angehangt find Thefen aus ber Rirchengeschichte ber erften acht Jahr hunderte. Rach Diffinger's Rotig mar 3. gulett beichaftigt mit ber Abiaffung bon "Dissertationes ex Jure canonico civili mixto", die er aber bei seinem Tobe unvollendet gurudließ.

J. F. Offinger, Bibliotheca Augustiniana (Ingolstadii et Augustae Vindelicorum 1768), p. 978. — Cl. A. Baaber, Lexifon verstorbener Baier. Schriftst., Bb. I, 2 (1824), S. 359. — Hurter, Nomenclator, T. II (ed. 2, 1893), p. 1471.

Zellweger: Jatob 3., Landammann des Kantons Appenzell A. Rh. und helvetischer Senator, 1770—1821. Als Rachtomme einer alten, im Appenzellerlande seit dem 14. Jahrhundert urfundlich vorsommenden Familie, deren Clieder seit 1429 wiederholt in den höchsten Landesämtern und in Hauptmannsstellen in sremden Diensten erscheinen, wurde Jatob 3. im December 1770 in Trogen geboren und am Weihnachtstage getauft. Er war das jüngste Kind des Landssähndrichs Johannes 3. in Trogen, eines in der Eidgenossenschaft hoch angesehenen Mannes, der 1776 Präsident der helvetischen Gesellschaft in Schinznach war. Die Mutter war Frau Anna Hirzel aus Zürich, ebenfalls aus

einer bochangefehenen Familie, Tochter bes 1752 geftorbenen Statthaltere Sans Raspar Birgel und Schwefter ber beiben gelehrten und berühmten Sans Raspar Sirgel jum Connenberg und Calomon Birgel, zweier Danner, die fur bas wiffenschaftliche und litterarische Leben jener Zeit bon Bebeutung find. Go wurde bem Rnaben, ber mit zwei alteren Brubern, bem fpateren Lanbessedelmeifter Johannes und bem funftigen appengellifchen Philanthropen und Geichichteidreiber Johann Raspar 3. im Saufe unter ber Mufficht bes Baters unterrichtet wurde, ein Elternhaus ju Theil, in bem er in fruher Jugend ichon bie Ramen und wol auch die Berfonen ber bedeutenbften Beitgenoffen im Baterlande tennen lernte und gewöhnt wurde, an ben Angelegenheiten feines engern und weiteren Baterlandes nicht achtlos vorüber ju geben, und fpater ale Dann Die Bobliabrt bes Landes wie feine eigene angufeben und forbern gu belfen. Doch gunachft mar bie Beftimmung bes beranmachfenben Ifinglings eine andere. Gein Bater, ber Berr Landsfahnbrich, war trop feines Amtes, feines regen Intereffes und feiner Theilnahme an ben Litterarifchen und politifchen Regungen leiner Beit, trot feiner ausgebehnten Correspondeng mit Staatsmannern, Gelebrten und Dichtern jener Tage in erfter Linie ein tuchtiger Raufmann, ber bas bom Bater übernommene ausgebehnte Leinwand- und Mouffelingeschäft gu bober Bluthe gebracht batte, ber meift vom Morgen bis jum Abend in feiner Schreibftube thatig mar, und ber auch feinen brei Gohnen neben ber allgemeinen Anabilbung eine tuchtige taufmannifche Bildung ju geben entichloffen mar. Bie die altern Bruder, fo mußte auch Jafob jung ichon in bes Baters Schreibftube thatig fein, Stoffe und Mufter tennen lernen, dann den Brubern nach-folgen in die Filialen des Geschäftes in Lyon und Genua, spater auch nach Barcelona. In biefer Lehrzeit reifte ber reichbegabte und frubzeitig icon burch ein entichloffenes Befen und einen lautern und feften Charafter fich auszeichnenbe junge 3. ju einem Manne heran, ber nach feiner Rudtehr ins Baterbaus bem Lande nicht weniger ju werben berfprach, ale bie beften feiner Borfahren bemleiben gewesen waren. 3m 3. 1793 grundete er einen eigenen Berb burch Berbeirathung mit Unna Barbara Buberbubler von Speicher, ber Tochter bes Landammanns Dr. 3oh. Ulr. Buberbubler. Wie feine altern Bruber trat auch er ale Theilhaber in bas paterliche Geichaft, bas bie Bruber Joh. Raspar und Jafob balb allein fuhrten und nach dem Tobe bes Baters 1802 gemeinfam Abernahmen. 1808 jog fich Joh. Raspar jurud und bie Arbeit bes umfangreiden Geschäftes laftete nun allein auf ben Schultern bes Jungern, ber feit Sabren icon in ichwerer Beit bie Burbe und Burbe eines appengellifchen Landammanns trug, und nebenbei noch ale Bertreter feines Landes an ben eidgenofficen Tagfagungen ber Mediationszeit theilnahm. Aber die Regierungsgeichafte im Lande fowol, wie auch bie haufige langere Abwefenheit an eibgenöffichen Berhandlungen und Tagen, Die fich noch hauften, als nach bem Sturge Rapoleon's 1814 auch in ber Schweig die alten Berhaltniffe gurudfehrten, mußten oft nur gu fehr bie Gorge fur bas eigene Bohl in ben Sintergrund brangen. Die Folgen bavon machten fich balb fpurbar: fcmere Berlufte befonbers ber Ipanifchen Filiale trafen bas Saus und Jalob 3. fab fich fchlieglich 1816 gur Liquidation genothigt und fonnte nur einen Theil feines ebemaligen großen Bermogene retten.

Soviel über seine Privatverhältniffe. Wichtiger ift, von Zellweger's offentlicher, politischer Thätigleit zu reben. Beim Einbruch der Franzosen und ber darauf folgenden Umgestaltung der alten Eidgenoffenschaft stand er wie alle seine Berwandten auf Seite des Alten und verheimlichte seine Abneigung gegen die sich bereitenden Beränderungen in der Bersaffung nicht. Klug und weitblissend genug um einzusehen, daß an der alten eidgenössischen Bersaffung sowr

wie auch an der appenzellischen Manches im Geiste der neuen Zeit geandert werden musse, war er bereit, zur Ausbedung der Unterthanenverhältnisse in den Herrschaften und Bogteien mitzuwirfen. Allein höher stand ihm die alte Aushänglichkeit des demokratischen Bolkes an seine alten Freiheiten und an die kantonale Selbständigkeit. Er suchtete, und mit Recht, eine Centralregierung werde nur ein Werkzeug Frankreichs werden. Doch hat er klug sich der Nothwendigkeit gesügt und sich bemuht, die Gegensähe zu vermitteln und das Land

por Chaben ju bemahren.

Mus heimathlichen Beamtungen in die Deffentlichkeit trat Jatob 3. im 3. 1801, als er bon feinem Beimathtanton als Mitglieb ber belvetifchen Tagjagung nach Bern gefandt wurde. hier trat er in enge Beziehungen gu ben hauptern ber inneren Rantone und zu andern gleichgefinnten Mitgliedern, beren Beftreben es mar, ber neuen belbetifchen Conftitution ein mehr foberaliftisches Bepräge ju geben. Diefer Plan gelang durch eine Art Staateftreich in ber Racht bom 27. auf ben 28. October 1801. Die 13 confervativen Ditglieder, ju benen auch 3. gehorte, hoben die belvetische Tagfagung und ben Bollgiehungerath auf und mahlten, geftutt auf das frangofifche Dilitar, bas mit ihnen im Ginverftandnig war, einen neuen Bollziehungsrath und einen confervativen Senat, in dem auch 3. faß. Rur bis jum Frühling bes nachften Jahres bauerte bie foberaliftifche Berrichaft, ein neuer Staatsftreich und eine neue helvetische Berfaffung lofte fie ab. Die Wirren in Belvetien und ber Abfall ber Rantone nach bem Abmarich ber Frangofen aus ber Schweig wurden immer größer. In Schmby berfammelte Alops Reding Die Baupter ber am Alten festhaltenben bemofratischen Orte, Aufforderungen ergingen an alle fibrigen Rantone, viele folgten bem Rufe, besonders die alten ftabtifchen Ariftofratien, und am 27. September murbe in Schmy mit großem Beprange eine Condertagfatung eröffnet. Jatob B., feit Auguft 1802 Landammann feines Rantons, mar bei allen biefen Unternehmungen eines ber thatigften, energischften und flügften Ditglieder, ber in ber Beimath wie in der Gibgenoffenichait fur bie foberative Sache mirfte. Sie fchien gu fiegen - ba griff von neuem Bonaparte ein, gebot ber Bewegung Ginhalt und berief Abgeordnete beiber Barteien nach Paris jur Berathung einer neuen Berfaffung fur Belvetien. Allein 3. und eine Ungahl feiner politischen Freunde leifteten bem Rufe feine Folge. Dies fowol wie auch ber Biderftand, ben bie Tagfagung bon Schmbg feinem, bem Borfclage bes erften Confuls entgegengefest hatte, reigten Bonaparte und feine Bertzeuge in ber Schweig fo febr jum Born, bag er bie Saupter jener ichmbgerifchen Tagfagung, um fie unichablich ju machen, berhaften und in die Reftung Marburg einsperren ließ. Dort murbe 3. gemeinfam mit Alops Reding bon Schwy, Sedelmeifter Birgel bon Burich, Landammann Byrich bon Unterwalben und Landammann Auf ber Mauer von Schwyg vom Rovember 1802 bis jum Februar 1803 gefangen gehalten. Gin Tagebuch bon 3. fiber Die Beit ber Befangenichaft, und eine bon ibm gehaltene Reujahrsanfprache an feine Freunde geben Beugniß, wie Bellweger's Ginnen und Denten auch in biefer Beit unablaffig auf bas Bohl bes Baterlandes und auf eine gludliche Geftaltung ber Butunft gerichtet waren. Auch nach feiner Entlaffung im Februar 1803 ftanb er noch in feinem Saufe unter militarifcher Bewachung, die er felbft befolben mußte; am 3. Marg murbe bie Bache gurudgezogen. Doch mußte er fich berpflichten, auf jebe Aufforberung bes in ber Schweig commanbirenben frangofifden Generals fich ju ftellen, jugleich wurde ihm mit Internirung in einer frangofifchen Stadt gebrobt, wenn er irgend etwas gegen die Blane bes erften Confuls unternehme. Rurg nach feiner Entlaffung, im April 1803, mablte ibn bas jur Landsgemeinde versammelte appengellische Bolt einftimmig jum regierenLandammann. Durch biefe ehrenvolle Wahl bewiefen die Appenzeller, wie hzeitig die Schwhzer durch die Wahl des ebenfalls von Bonaparte gemaßlten Reding, daß sie sich um den Weltbezwinger, dem schon damals sast Guropa gehorchte, nicht bekummerten, sondern nur dem Antriebe ihres

fee und Bergene folgten.

Funfgehn Jahre lang bat 3. nun als Landammann bie Befcafte feines mathlandes geführt, baffelbe an faft allen eibgenöffifden Tagfagungen und erorbentlichen Conferengen bertreten und Appengells Stimme gur Beltung au igen gewußt. Dit Rraft und Burbe trat ber bochangefebene Dann auf im then wie im Rleinen, feine Unfichten und feine reichen Erfahrungen wurben für bie bedeutenoften Commiffionsarbeiten in Anfpruch genommen, und bei tem wichtigen Greigniffe fehlte fein Rame in ben Berhandlungen. 1804 g er mit ale Bertreter ber Gibgenoffenschaft gut Raiferfronung Rapoleon's Baris. Diefe Unwefenheit am frangofifden Gofe bennitte er befonbers b bagu, ber heimischen Induftrie Bortheile gu erwirfen. Birffamen und Ben Antheil hatte er auch ale Mitglied ber wichtigen biplomatifden Comfion an ben Tagfagungen ber Jahre 1813 unb 1814, ber bie Berbonb. igen mit ben fiegreichen Machten und bie Schaffung einer nenen femeinerifden indesberfaffung oblagen. Geinem Ginfluffe ift es auch in erfler Sinie prenreiben, bag Appengell-Augerrhoden ben Ruhm bat, bag es bamale bie eineige ter ben ichmeigerischen Demofratien war, bie fich bie Bergichtleiftung auf Die rifchafterechte fiber die Unterthanenlande nicht mit Gelb abloufen lief, wie andern, fonbern freiwillig fie ausgesprochen bat. Es ift biele grobbergige olitit Rellweger's ju ben ichonften Bugen in feiner biplomatifden Laufbahn jablen. Immer mehr wuchs baburch fein Unfeben in ber Zagfahung unb ben fremben Gefandten, bon benen mehrere, barunter Meganter's L bode rtrauter Capo d'Aftria, durch Befuche in Trogen ibre Sochachtung bewiefen. ben Jahren ber Theuerung und Roth 1816 und 1817 bot er burch feine endungen an ben Sofen von München und Stuttgart Großes erreicht, bie oth in feinem Lanbe ju linbern, und für fich bole Anerdennung und Ghre monnen. Un beiben Sofen Burttembergs und Boierns botte er fich ber ften Aufnahme ju erfreuen; ber Rronpring bon Baiern befuchte ibn und nahm ich fewerer Rrantheit feinen Befuch querft an; er belobte ibn megen feines annhaften Auftretens gegen Franfreich.

Und doch — auch an ihm mußte schließlich bas alte Wort von der bemoatischen Undansbarteit, die einst ein Miltiades, Terilles und Andere ersutzen,
er Wahrheit werden. Als die Unglüdsfälle in Spanien seinem Wohlstande
hwere Schläge zusügten, als er sein Geschäft Lieuwiesen wuchte, da wurde er
818 von der Landsgemeinde seines Amies entlassen. — Wochten auch förperche Leiden, der Berlust seiner Gattin und die Unglücksfälle ihm gebeugt haben,
anz freiwillig war sein Rückritt jedensalls nicht. 1816 hatte er ohne Ersolg
on der Landsgemeinde seine Entlassung verlangt, es war barum um so aufellender, daß er zwei Jahre später entlassen wurde. Er ertrug dieses Alles

nit unbeichreiblicher Gelaffenheit und Rube.

Auch als Privatmann noch hat er auf mancherlei Art seiner heimathe emeinde Trogen und seinem heimathlande mit Kath und That Dienke geseistet; die Errichtung des Erziehungsinstitutes in Trogen und die Errichtung iner Ersparnißcasse sind in erster Linie mit sein West. Aus drei Jahre noch ach seinem Rückritte war ihm das Wirken auf Erzen dergennt. Aufangs spris 1821 ging er zu Fuß don Trogen nach Rienes auf seiner Tochten purde dort unwohl und starb unerwartet am 3. April Das Leichenbertungsten dem zu hunderten die Appenzeller don ihren dergen nach Rheines Schulen.

war die schönste Lobrede auf sein Leben. Unvergeßlich blieb noch lange im Lande, was dieser Mann in angeerbtem Patriotismus, mit den größten person-lichen Ausopserungen sür die Ehre und das Wohl seines heimathlichen Kantons Appenzell und für die Eidgenossenschaft gethan hat. Ein Wort eines Zeitgenossen möge die Gesinnung seines Volkes auch nach seiner Entlassung illustriren. Pfarrer Steinmüller, der einst als Psarrer von Gais sechs Jahre mit ihm in vielsachem amtlichem Verkehr stand, und der ihm als Psarrer von Rheined die Leichenrede hielt, erzählt: "Bei meinem Cintritte ins Haus erblickte ich einen 70jährigen Greisen aus dem Hinterlande, im silberweißen Haar, welcher dem erblaßten Leichname herzlich die Hände drückte, ihm scharf ins Angesicht sah, auf das seine heißen Thränen sielen, und ausries: "Dant dir, Landesvater, der du uns in deinem Leben unsere Landesversassung treulich retten und erhalten halsest. Rach diesen Worten drückte er rasch einen Kuß auf die bleiche Wange des todten Landammannes, ging weg und verlor sich in der Volksmenge, die dem Todten das Grabgeleite gab."

Marcus Lut, Moderne Biographien. Lichtensteig 1826. — Schweizerische Monatschronik Bb. 6, 1821, S. 61/63. — Steinmüller, Grabrede z. Erinnerung an ben sel. herrn Landammann Jakob Zellweger in Trogen.

St. Ballen ohne Dat.

Rarl Ritter.

Bellweger: Dr. Johann Raspar 3. von Trogen 1768-1855. Far die Borgeichichte der Familie bermeifen wir auf bas im Gingang ber nach. folgenden biographischen Stige über ben Grofoheim Joh. Raspar's, Dr. Laurens Bellweger Gefagte. Der jungere Bruder des Dr. Laureng 3., Johannes (Landammann 1646-47), hatte zwei Cohne, Jatob (1723-1808), ber von 1794 bis jum Bufammenbruch ber alten Gibgenoffenicaft bie bochfte Burbe bes Landes betleibete, und ben Landsfahndrich Johannes 3., durch den ber commercielle Blang bes Saufes feinen Sobepuntt erreichte. Diefer Landsfähndrich Johannes 3. (geb. 1730, † 1802), ein Mann von raftlofer Thatigfeit, hober Bilbung, ungeheuchelter Frommigfeit und, tropbem er ale ber reichfte Appengeller galt, puritanisch einfachen Sitten, bochangefeben im Rreife ber berborragenoften Gibgenoffen, wie er benn auch für 1776 jum Prafibenten ber Belvetifchen Gefellichaft in Schingnach ermahlt worben mar (val. fiber ibn Biogr. Stigge im Appeng. Monatebl. 1839, Rr. 7), ift ber Bater unferes 3ob. Raspar, welcher am 4. Darg 1768 als ber altefte Sohn bes Landsfähnbriche aus beffen ameiter Che geboren murbe; Die Mutter, Anna Birgel, mar Die Schwefter bes menichenfreundlichen gurcherischen Argtes Dr. Sans Raspar Sirgel (1725-1803). Berfaffers ber "Wirthichaft eines philosophischen Bauers" (Rleinjoga) und Ditbegrunders ber belvetifchen Gefellichaft, fowie bes Staatsmannes und Gefchichtfcreibers Salomon Birgel (1727-1819). Dem elterlichen Saufe, in welchem 306. Raspar aufwuchs, gab ber ernfte Ginn bes Batere bas fefte Geprage, beffen nachhaltige Einwirfung fich in ber Entwidlung bee Sohnes als Brundton geltend machte; unverfennbar findet fich in ber lettern aber auch manches, mas an die Art feiner mutterlichen Bermandten erinnert, bei benen ber Rnabe fich icon im Commer 1774 ffir einige Beit aufhalten burfte.

Der Landsjähndrich ließ feinen Sohnen eine sehr forgfältige Erziehung angedeihen. Aber schon im 13. Jahre wurde Joh. Kaspar in den Stunden, die der von hauslehrern ertheilte Unterricht nicht ausfüllte, von seinem Bater in die Schreibstube des Geschäftes eingesührt und ein Jahr später in die Filiale des Bellweger'schen hauses nach Lyon gefandt, um dort seine kausmännische Lehre durchzumachen (1782); alsdann ging er 1786 in die Filiale zu Genua über, deren selbständige Leitung ihm 1790 anvertraut wurde. Im gleichen Jahre

verheirathete er fich mit Dorothea Gegner, ber Tochter bes 3bpllenbichters Gal. Gekner, Die ihm in brei und breifigiabriger Ghe neun Rinder ichentte (pon benen aber nur eines ben Bater fiberlebte). Reun Jahre ftanb er unter ben bochft fcwierigen Berhaltniffen ber Revolutions- und Rriegszeit dem Gefchafte in Benua por, febrte bann in die Beimath gurfid und fibernahm nach bem Tobe ber Eltern 1802 mit feinem Bruber Jatob, bem bamaligen helbetischen Senator (und Landammann von 1803-17, f. o.), die Leitung bes Gefammthaufes; thatfachlich fiel ber Saupttheil ber Beichaftelaft auf feine eigenen Schultern, ba er bem Bruder die Fortfegung ber ebenfalls in ber Tradition liegenden politifden Thatigfeit ju ermöglichen beftrebt mar. Aber bie übergroße Unftrengung gerruttete feine Befundheit; auf argtlichen Rath fab er fich 1808 gegwungen aus bem Beichafte auszutreten; mit 40 Jahren mar er ein franter, nahegu gebrochener Dann. Rur in tleinem Dagftabe führte er feine induftrielle Bethatigung noch ein Jahrgehnt meiter, bis er biefelbe, nachbem er fich allmählich erholt und mabrend ber unfreiwilligen Dugezeit fich neuen, meniger aufreibenben Lebeneintereffen zugewandt hatte, im 3. 1818 gang aufgab.

Die Bethatigung fur biefe neuen Intereffen gemeinnutiger und wiffenschaftlicher Arbeit ift es, Die Bellweger's namen ein bleibenbes und bantbares An-

benten bei ber Rachwelt fichert.

Bir finden die Anfange beiber, wie angebeutet, icon in ben Jahren feiner Reconvalesceng. Wie hatte ber an raftlofe und an planvolle Thatigfeit gewohnte Dann jest ber gurudtehrenden Rrafte fich freuen tonnen, ohne fich qua gleich wieder im großen Stil eine Lebensaufgabe ju fegen? Er manbte fich juerft phpfitalifden Studien gu, bann ber Beidichte; aus bem urfprunglichen Bebanten, Die Beschichte feiner Familie ju fchreiben, entwidelte fich ber Plan einer Beichichte bes appengellifden Bolles. Die außerorbentlichen Schwierigfeiten, Die ein foldes Unternehmen gerabe für ihn hatte, ber einer gelehrten Bilbung, eines in wiffenichaftliche Darftellung geeigneten Stile, ber Renntnig ber biftorifchen Litteratur und ber Refultate ber bisberigen biftorifchen Forichung gufolge feiner taufmannifchen Bergangenheit entbehrte, fchredten ihn nicht ab; um bie Urfunben gu berfteben lernte ber achtundbiergigfahrige Mann aufe neue Latein. Er iparte fein Opier an Beit, Dube und Gelb, um nicht nur in ben ichmeigerifden, fonbern auch in beutiden, öfterreichifden und frangofifden Archiven ben Quellen nachguspuren und fie ausgubeuten. Er fam in Correspondeng mit einbeimifden und ausländischen Geschichtsforichern und mit Rennern bes Mittelaltere wie Jojeph b. Lagberg, trat ber feit 1811 beftebenben (alteren) fcmeigenichen geschichteforicenben Gefellicaft in Bern bei und veröffentlichte fleine biftorifche Arbeiten in beren Organ, bem "Gefchichtsforscher". Aber mehr als ein Decennium bauerte es, ebe ber erfte Band feines großen Bertes im Drude ericeinen fonnte (1831/32).

Bahrend dieser Zeit hatte sich Zellweger's Thätigkeit für gemeinnützige Unternehmungen bereits aufs reichste entsaltet, und zwar in der Rähe wie in der Ferne. Der Tod seines Bruders, des Alt Landammanns Jakob Z., bewirkte 1821, daß bei den gemeinsamen Bestrebungen, in welchen bisher dieser in erster Linie gestanden, er nun selbst an die Spize zu treten hatte, so bei der neu gegründeten Sparcasse, bei der 1821 eröffneten Kantonsschule. Mit seinem Bruder war Joh. Kaspar auch der schweizerischen gemeinnstzigen Gesellschaft, als sie sich 1820 in St. Gallen versammelte, beigetreten; 1822 bezeichnete dieselbe, die damals am Rande der Selbstaussozing stand, sür das solgende Jahr Trogen als Zusammentunstsort und Joh. Kaspar Z. zu ihrem Prasidenten. Da bewährte sich das praktisch organisatorische Talent des ehemaligen Großkausmanns mit dem weiten Blid und dem warmen Berzen an ihr

aufs trefflichfte. Trogen warb bie Statte ber Wiebergeburt für bie Gefellfchaft, 3. gewiffermaßen ihr zweiter Grunder, fie felbft in ben folgenden Jahren der Sprechfaal fur die hervorragendften Bertreter des Culturfortichrittes in allen Theilen ber Schweig, Die Borfampierin und Bahnbrecherin fur Die freie Erfaffung ber ftaatlichen Anigaben in ben breifiger Jahren. Aber auch fur 3. mar bie Stellung, Die ibm fein Berbaltnig au ber ichweigerifchen Gefellicaft gab, bon enticheibenber Bebeutung; nicht nur gewann er baburch fur feine Beftrebungen in ber engern Beimath erneuten Antrieb, Rudhalt und Forberung; er trat mit ben bedeutenoften Staatsmannern bes weiteren Baterlandes in freundichaftliche Fühlung und fand in ben Berhandlungen ber Commiffionen, fowie in den öffentlichen Discuffionen ber Gefellichaft Gelegenheit, in weiten Rreifen bie vollewirthichaftlichen und pabagogischen Anschauungen, Die ibn belebten, jum Ausbrud und Durchbruch ju bringen. Wie burch die Gefellichaft fein gemeinnubiges Wirfen ju einem allgemein fchweizerischen wurde, fo galt er hinwieberum bis ins Greifenalter als ber perfonliche Trager und Buter ber in ihr lebenden 3been; und noch zwei Dal in fpaterer Beit, als die politischen Birren einen Unterbruch ihrer Berfammlungen berbeiführten und ihre Griftens in Frage ftellten, verbantte fie feinem Ginflug und feiner Initiative Die Bieber-

aufrichtung ju neuer fraftiger Thatigfeit (1835, 1850).

Auch nach feinem Austritt aus ben Sandelsgeschäften lag ihm bie Entwidlung ber appengellischen und ber fchweigerischen Induftrie febr am Bergen. Lebhaft trat er in ber St. Gallifch - appengellifchen gemeinnubigen Gefellicaft, Die er icon 1820 mit Dr. Aepli von St. Ballen gegrundet, gegen die ber Mafchineninduftrie entgegenftebenden Borurtheile und fur Ginführung neuer Industriezweige auf. Er forgte baffir, daß die Discuffion über Sandel und Fabritwefen icon 1823 auch auf die Tractanbenlifte ber ichmeizerifchen Befellichaft tam und auf berfelben blieb. Jahr für Jahr von 1824-30 gelangten nun hier Themata jur Befprechung, in welchen in irgend einer Form Die Frage bon Schutgoll ober Freihandel, Bunft- und Innungsmefen ober Gewerbefreiheit behandelt murbe. Dit Gefinnungegenoffen wie Beftaloggi - Birgel in Burid, Brof. Bernoulli in Bafel u. A. jur Geite, brachte 3. allmählich Die Anschauung jum Siege, daß die Befeitigung aller Befchrantungen, Die Abichaffung aller Brivilegien, Die grunbfagliche Abwendung bom Schutzollfpftem im wohlberftanbenen Intereffe ber Schweig liege; es gelte bie volle Entbindung und Entfaltung ber eignen Rraft, mabre Gelbithulfe von innen beraus, nicht Rad. abmung bes Austandes in Anwendung fünftlicher Sperrmittel; "bie Dacht ber Auftlarung ift größer als alle Bolle!" fcblog er 1826 fein burchichlagenbes Botum gegen bas Schutzollipstem. Auch in amtlicher Thatigfeit, als "eidgenöffischer Commiffar fur bas Bollmefen" wirfte er von 1824-33, foweit die Berhaltniffe es möglich machten, auf bas nämliche Biel bin. Wenn nach ber Julirevolution 1830 bie Ibeen bes Freihandels auch officiell in ber Schweis immer mehr bie Oberhand gewannen, fo ift bas nicht ju geringem Theil bas Berdienft der Berhandlungen der ichmeizerischen gemeinnubigen Befellicaft in ben zwanziger Jahren und Bellmeger's, ber auch in ber Folgezeit, wenn entgegengefeste Stromungen in ber Deffentlichfeit wie in ber Befellicaft wieber machtig wurden, mit unerschutterlicher Feftigfeit bas Panier bes Freihandels hochhielt (Berfammlung bon Glarus 1843). Aber nicht nur in ber Schweig galt er in Sandelsfragen als Autoritat. Auch bom Auslande murbe er confultirt, fo von Dr. Bowring, ben bie englische Regierung 1835 in bie Schweis fandte und der dann befonders burch ben Berfehr mit 3. in feinen handelspolitischen Unfichten geforbert, nach feiner Rudtehr als ber erfte im englische Barlament bie 3bee bes Freihandels im Ginne Beel's vertheibigte. Ausbrudli

achte auch Bowring's Rachfolger, Shmons, im Parlamente Zellweger's als Mannes, "bem die Schweis mehrere jener richtig gewürdigten Grundsäte Regierung und Staatswirthschaft schuldig ift, die ihr einen unter den euro-

den Staaten jo ausgezeichneten Bohlftand verschafft haben".

Much die padagogisch-humanen Bestrebungen Bellweger's geben ichon in die jurud, ba er burch feine Gefundheitsberhaltniffe gezwungen mar, aus ber mannifchen Thatigfeit ju icheiben. Auf einer feiner letten Beichaftereifen e herrnhut mit feinem Frieden und feiner guten Gorge fur Erziehung und erricht tiefen Gindrud auf ihn gemacht. Die Erziehung feines eignen Sohnes e ibn dann ju Beftaloggi in Ifferten und mit Fellenberg auf hofmpl gumengeführt. Er empfand es als einen Mangel, daß fein Ranton feine ere Ergiehungs- und Unterrichtsanftalt befag. Go veranlagte er bie Brung eines Confortiums bon feche Mannern (unter diefen neben ihm felbft feine Schwiegerfohne und fein Bruber Landammann), welches mit privaten teln Die Errichtung einer "Rantonsschule" in Trogen ins Wert fette; er ft fagte, fobald ber Staat bie Unftalt als Stiftung anerfannt, feiner finanen Betheiligung als Mitgrunder noch eine Babe bon 5000 fl. in Belb ie bie Schenfung bes Saufes bei, in welchem die Rantonsichule feit ihrer Mnung im Februar 1821 untergebracht mar. Rach feines Bruders Tob an Spine ber Anftalteleitung veranlagte er, ba ber erfte Director megen Rranticon nach Jahresfrift jurudtrat, die Wahl von Beftaloggi's ehemaligem tarbeiter hermann Rrufi, unter beffen Leitung die Unftalt, vielfach auch aus beren Rantonen besucht, ju bober Bluthe gelangte. Much in ber fpatern Beit d nahm fich 3. der Rantonsichule mit Rath und That an und blieb bis ins eifenalter in der Auffichtscommiffion. Da die Anftalt in dem erften Jahrmt ibres Bestandes auch jugleich fur die Lehrerbildung forgte, entstanden im ichlug an die Brufungen ber Seminariften Lehrerconferengen, junachft eine de bes Landes por ber Sitter, 1826 bie fantonale Lehrerconfereng, welche 28 und auch nachher zu wiederholten Malen 3. zu ihrem Prafidenten mablte.

Die zweite pabagogifche Schopfung Bellweger's für Trogen war bas Baifenus. Sein Großobeim, Dr. Laureng 3., hatte bei feinem Tobe durch ein gat bon 300 fl. bereits ben Anftog ju Errichtung eines folchen gegeben. ber burch Aufnahme auch Erwachsener, "alter, franter und schlechter Leute", ar aus bemfelben im Laufe ber Zeit mehr und mehr ein Armenhaus geworben, welchem bie Baifen lediglich Berforgung gegen außern Dangel erhielten. erbot fich benn 3. 1816 ber Bemeinde, auf feine Roften einen Ergieber iben gu laffen, und nachdem ein bon ihm gemablter Jungling nach fiebenbrigem Aufenthalte bei Behrli auf hofmpl gurudgefehrt mar, tonnte 1823, ieberum auf Bellweger's Roften, eine gefonderte Anftalt in ber "Schurtanne" öffnet werden; erft zwei Jahre nachher wurde fie bon ber Gemeinde abermmen. Der von 3. ausgewählte Erzieher (3oh. Ronrad Bellweger) bewährte b trefflich; bie Schurtanne murbe eine Dufteranftalt, Die aus bem In- und usland haufig befucht, zeitweife auch von ber ichweizerischen gemeinnutgigen efellichaft jur Ausbildung bon Armenlehrercandidaten aus anderen Rantonen nutt wurde. 1836 ftiftete ber Grunder ber Unftalt, ber fur bieje feine Aboptiblochter" immer ein offenes Berg und eine offene Sand hatte, eine bembere Balisgefellicaft, um ben austretenben Baifenhauszöglingen mit Rath ib Obforge, fowie burch Darreichung ausreichender Geldmittel gu einer Befelebre bei tuchtigen Deiftern behulflich gu fein.

Erzieherische Fragen, besonders die Frage der allgemeinen Bolksbildung ber Lehrerbildung beschäftigten 3. von früh an dis ins Alter und treten uns konders in seiner Correspondens uberg, Riederer und Krusi, Horner,

Bupitofer, Rector Sanhart in Bafel u. A. entgegen. Bellmeger's 3beal ift eine Erziehung auf ftreng fittlich-religiofer Grundlage, mit harmonifder Musbilbung aller Rrafte bes Leibes und ber Geele, eine Erziehung furs Leben mit Bewöhnung jur Arbeit und grundlichem, aber Ueberfinffiges meidendem Unterricht, und banach richten fich nun auch feine Unforberungen an Lehrerberuf und Lehrerbildung. Die Armenlehrerbildung, wie fie unter Fellenberg und burch Behrli auf Sofwyl ausgestaltet und bann burch letteren in Rreuglingen auch ber Bolfsichullebrerbilbung überhaupt zu Grunde gelegt murbe, entiprach biefem Ibeal am unmittelbarften und um fo enger fchlof fich 3. an biefen Typus an, als feine über die Grengen feines Rantons binausgebenben pabagogifchen Beftrebungen fich fpeciell humanitaren 3meden guwenben, ber Erziehung ber Armen und Baifen, ber Bermahrloften und jugendlichen Berbrecher. Als Organ ber Burforge fur biefe Rreife erfah er fich - ba ju Beginn ber breifiger Jahre bie Sorge fur bie allgemeine Bolfsbilbung immer mehr ausreichenb und ansfclieglich bom Staat übernommen wurde -, die fcweizerische gemeinnutige Gefellichaft, ale biefe nach fünfjahrigem Unterbruch ihrer Berfammlungen 1835 jum zweiten Dal in Trogen unter feinem Borfit gufammentrat. Auf feinen Antrag beftellte Die Gefellichaft eine Commiffion, Die fich unter feiner Leitung bie Aufgabe fette, babin ju mirten, bak bie Errichtung eines Geminars für Lehrer an Armenichulen und Rettungehaufern ju Stande fomme und bie mit Einwilligung und mit ben Mitteln ber Gefellichaft fofort bie Ausbilbung bon Boglingen fur ben Armenlebrerberuf an bie Sand nahm. Er felbft ftanb biefer "Armenlehrerbildungscommiffion", der auch Wehrli bis gu feinem Tod als Mitglied angehorte, bon 1835-50 bor; eine Reihe ber tuchtigften ichmeigerifden Armenlehrer und einige treffliche Bolfochullehrer find burch fie in Die Bahn fegensreichen Wirtens geleitet worben. Das in Ausficht genommene Geminar, far bas bie Commiffion bereits 1837 einen bon 3. ausgearbeiteten Blan borlegen tonnte, tam gwar bamals nicht gu Stanbe, indem ber Blan in ber Gefellicaft auf Opposition gestofen ju fein icheint und bon ber Commiffion jurudgezogen ward; bafur murbe nunmehr bie Grundung einer Unftalt fur Berforgung vermahrlofter Rinber ins Auge gefaßt. Auch hier wie bei ber "Schurtanne" forgte man junachft bon langer Band ber für Muswahl und Borbilbung bes fünftigen Borftebers; als biefer nach mehrjährigem Aufenthalt in Dentidland (bornehmlich im Rauben Saufe bei Bichern) gurudtebrte, murbe bie "Rettungsanftalt für Anaben in ber Bachtelen bei Bern" am 1. April 1840 eröffnet. Das Buftanbetommen biefer erften Rettungsanftalt in ber Schweis, nach bem Dufter bes Rauben Saufes organifirt und felbft bas Borbilb einer Reibe fpater begrfindeter Rettungsanftalten in den berichiebenen Landestheilen (Sonnenberg bei Lugern, Serig in ber Baabt, Beftaloggiftiftung bei Schlieren u. f. w.) war wefentlich ben perfonlichen Bemuhungen und ber unermiblichen Thatigteit Bellmeger's ju berbanten; fie blieb auch fein "liebftes Pflegelind" bis an feinen Tob.

Wir übergehen, was Z. weiterhin für seinen Kanton und in der Eidegenoffenschaft auf dem Boden der Gemeinnühigkeit gethan, — unvergessen bleibt namentlich seine Bethätigung in der Organisation der großen Liebessteuer für die durch die Hochwasser des Jahres 1834 heimgesuchten Kantone Graublinden, Tessin, Wallis und Uri —, um noch seiner Leistungen auf dem Gebiete der Geschichtssorschung zu gedenken.

Sein großes hiftorisches Wert "Geschichte bes appenzellischen Bolles" erichien vom Jahre 1831 an; zuerst die Urfunden zum 1. Band, bann im folgenben Jahr ber 1. Band ber Darstellung, 1834 ber 2., 1839 und 1840 ber 3. Band in 2 Abtheilungen, zwischen hinein die Urfunden zum 2. und 3. Band;

im 3. 1836 hatte er fich entschloffen, bie Berarbeitung bes gesammelten s nicht weiter als bis jur Lanbestheilung bon 1597 auszudehnen. 3. arauf, Die Urfunden, aus benen er gefchopit, ber Deffentlichfeit felbit gur ng feiner Darftellung ju übergeben und in die Darftellung ber politischen hte bas culturhiftorifche Daterial eingehend ju verweben. Die Geschichte Landes follte nicht nur im Gegenfat ju ber bieberigen Ueberlieferung bie eit geben, fondern foviel als möglich Urfache und Birtung jedes Ereigporfuhren und jugleich für bie Richtgelehrten wie bie Belehrten geniegbar in ber Borrebe jum 3. Band fpricht fich ber gange 3. über bie bobere de Tenbeng aus, Die er bei feinem Werte im Auge hatte: "Wenn Die eit unferes Landes aus biefer Geschichte die Ueberzeugung gewinnt, bag eine Religiofitat und bie Gabe eines richtigen Urtheils bie Bolfer bebag nur ber fefte Blaube an ben Beiftand Bottes unerichutterlichen und nur bas Beftreben bem Sochften immer abnlicher ju werden, Rube frieden im Bolte erhalten und es jur Erfullung feiner Pflichten tuchtig und bag bie Singebung fur Undere am ficherften burch bas Borbild gewedt werbe: bann wurden wir uns gludlich ichagen, unfere Duge

em Berte bermenbet ju haben".

Rit ber "Geschichte bes appenzellischen Bolfes" fchentte 3. feiner engeren th "eine Specialgeschichte, wie fich einer folden in gleicher Ausführlichfeit, indigfeit und Grundlichfeit wol schwerlich ein anderes Land wird ruhmen Dabei ift ber Ausbrud "fchenten" fo ziemlich wortlich gu berfteben; boch 3. icon 1830 an Lagberg: "Dich wird bie Freude, meine Beju machen, 4000-5000 fl. reine Auslagen an Gelb toften". Innig ibn, daß es ihm gelungen war, die Darftellung bem Bolfe geniegbar gu en. - wenn auch gewiß richtig ift, daß die Berbreitung des Bertes bemfelben und feine Birfung viel größer geworden mare, hatte er leichen Inhalt an Reichthum und Tiefe in furgerer Busammenjaffung bar-Bon ber Rritif ber gelehrten Rreife murbe bas Buch febr gunftig ommen, obgleich auch einzelne Dangel nicht berichwiegen blieben, Die mit aten und vielfach autobidattischen Beife in Bufammenhang ftanben, mit d 3. in bie hiftorifche Forfchung eingearbeitet. Für alle Beiten bleibt Bert ein Dentmal ernftefter Erforschung ber Wahrheit und einer gewaltigen Benergie und fichert feinem Berfaffer einen ehrenvollen Blag unter ben diefdreibern feines Baterlanbes. Der Anertennung feiner Berbienfte auf Bebiete gab die philosophische Facultat ber Sochicule Bern 1844 burch bung ber Doctormurbe öffentlichen Musbrud.

kleine historische Beröffentlichungen im appenzellischen Monatsblatt und weizerischen Fachzeitschriften gingen berjenigen der Geschichte des appenden Boltes nebenher und solgten ihr nach, so "Ein Bersuch, die wahren e des burgundischen Krieges darzustellen" (im Archiv f. schweiz. Geschichte

, 1847),

toch als Siebzigjähriger ging 3. an die Ausarbeitung eines zweiten Hauptsarb das er im Berlauf seiner bisherigen Archivstudien reichliches Material, itlich in französischen Archiven gesunden: einer "Geschichte der diplomati-Berhältnisse der Schweiz mit Frankreich in den Jahren 1698—1784"; r auf 3 Bande berechnet; der erste, dis 1716 reichend, erschien in 2 Abngen 1848 und 1849. Nur die rasche Abnahme seiner Sehkrast in den Jahren hinderte ihn an der Fortsehung und Bollendung des Werkes.

Schon bei Bollenbung feiner Appenzeller Geschichte imeizerischen Geschichtsforschern. Eben bamal b. einen wirksameren Zusammenschluß ber

Senior unter Bedfirfniß reger Thatigleit auf hiftorifchem Gebiete arbeitenben Rrafte zu begrunden. Die altere ichweig, geichichteforichenbe Gefellichaft batte fich in ihren Arbeiten und in ihrem Berfonalbeftand mehr und mehr auf Bern concentrirt und ichwebte feit bem Tobe ihres Stifters, bes Schultheißen b. Mulinen († 1833) amifchen Sein und Richtfein. Trog feines Alters erfchien 3. ben Fachgenoffen als Diejenige Berfonlichfeit, welche bermoge ihres hoben Unfebens, ihrer weitveraweigten Berbindungen und ihrer organifatorifchen Erfahrung am eheften bas erwünschte Biel, über Beriplitterung und Rivalitaten binausgutommen, verwirtlichen tonnte, und mit boller Energie nahm er ben Bedanten auf. 3m Dai 1840 ernannte ihn die alte Befellichaft in Bern ju ihrem Prafibenten; er nahm bie Bahl an und lud eine Conferenz von Abgeordneten ber verschiedenen localen Befellichaften auf ben 30. September 1840 nach Baben ein; es erichienen 31 Bertreter aus 10 Rantonen ber Gibgenoffenschaft. Unter bem Borfit Bellweger's einigte man fich raich auf die Grundfage ber neuen Bereinigung. Die befinitive Conftituirung wurde einer erften Berfammlung ber Befellichaft im Berbft 1841 in Bern jugewiefen. Da brohten perfonliche Schwierigfeiten und ber Beginn ber politifden Wirren im Margan im letten Augenblid noch Alles in Frage ju ftellen; namentlich die Burcher riethen bringend Berichiebung an Aber 3. blieb feft. Um 25. Geptember 1841 trat bie erfte Berfammlung ber neuen allgemeinen geschichtsforschenden Gesellichaft ber Coweig in Bern gufammen und ba fich niemand anbers bafur hatte finben laffen, hielt ber brei und fiebgigjährige Mann felbft bie Gröffnunggrebe; Die Bahl ber angemelbeten Mitglieder ftieg auf 210, der Burf mar gelungen und eine Gefellicaft ins Leben gerufen, die feit jener Beit ju ben thatigften und intenfioft wirfenden wiffenschaftlichen Bereinigungen ber Schweig gahlt ("Archiv f. fcmeig. Geschichte" 1843-76, 20 Banbe; "Ungeiger f. fcm. Gefch." 1870 ff.; 29. Jahrg. 1898; "Jahrbuch f. fchw. Gefch." 1877 ff., bis jest 22 Banbe; "Quellen g. Schweigergefchichte" 1877 ff., bis jest 17 Bande). Rur noch ein Jahr behielt 3. ben Borfit in ber Gefellichaftebehorbe bei; ichon 1843 legte er benfelben "wegen gunehmenber Rrantlichteit und Schwäche" nieber.

Daß er aber auch nachher noch, solange ihm Kraft vergönnt war, auf dem Gebiete der Geschichtssorschung wie auf demjenigen der Gemeinnützigkeit thätig war, sahen wir bereits. Doch allmählich machte sich das Alter auch bei ihm sühlbar; am einen Auge erblindete er völlig und der zitternden hand ward das Schreiben schwer. Todessälle in seiner Familie sowie das plötzliche hinscheiden seines mit ihm zu gemeinnützigem Wirken seit 30 Jahren eng verbundenen Freundes, Decan Frei in Trogen († 1852) erschütterten ihn ties. Theils mit eigner, theils mittelst fremder hand stellte er sür seine Enkel die Rachrichten zusammen, die ihm beim Ordnen seiner Correspondenz und aus der Erinnerung des Auszeichnens würdig erschienen; er kam damit dis zum Jahre 1827. So lebte er in stiller Zurückgezogenheit in seinem schönen hause in Trogen. Roch war es ihm vergönnt im Kreise dreier Generationen von Nachtommen am 4. März 1854 seinen 87. Geburtstag in ungetrübter Festsreude zu seiern. Aber bald danach stellten sich allerhand Beschwerden und Leiden ein; als der Winter hereindrach, konnte er seine Wohnung nicht mehr verlassen. Ruhig und

ichmerglos berichied er am 31. Januar 1855.

Refrologe i. b. Appenzellischen Jahrbüchern 5. Heft 1855 und i. b. Berhandlungen der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft 1855, S. 237 ff. — Biographische Stizzen im Reujahrsblatt der Hülfsgesellschaft in Jürich 1856 (F. v. Orelli) und in Hunziter's Geschichte der schweiz. Bollsschule Bd. II. S. 355 ff. (Decan Heim). — Dr. K. Ritter, Brieswechsel zwischen Laßberg und J. C. Zellweger, St. Gallen 1889. — Dr. K. Ritter, J. C. Zellweger

Bellweger. 45

und die Grundung der schweiz. geschichtsforsch. Gesellschaft (Jahrbuch f. schw. Gelch., Bb. XVI, 1891). — Hunzifer, Gesch. d. schw. gemeinnut. Ges. Zürich 1897.

Bellweger: Dr. Laureng 3. bon Trogen (1692-1764). Die Familie ber Bellmeger ftommt aus ben inneren Roben bon Appengell, fiebelte aber, heils bor ber Reformation, theils auch erft infolge berfelben allmählich in die lugeren Roben fiber. Gin Zweig berfelben ließ fich, nachbem er fich gubor im theinthal aufgehalten, in der zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts in Trogen Schon bei ber Landestheilung 1597 mar aus demfelben Ronrad Sauptnann ber Robe Trogen, fein Cohn Johannes 1639 Landesfedelmeifter; ber intel Ronrab, 1681 Statthalter, 1697 Bannerherr, begrundete mit feinem leichnamigen Sohn, ber ihm 1721 auch in ber Statthalterwürde nachfolgte, urch Beinmanbhandel ben Reichthum ber Familie. 21s große Raufleute und nbufirielle behnten ihre Rachfommen bie Geschäftsberbindungen über Frantich, Italien und Spanien aus und ihnen, fowie ber bon ihrem Beifpiel auf ndere Familien ausgebenden Anregung verdantte bas protestantische Appengell Rh. im 18. Jahrhundert feine blubenbe Fabrifation und feinen Boblftanb. eichthum und Bilbung bob bie Bellweger über ihre Mitburger empor und buf ihnen hervorragenden politischen Ginfluß, rief aber auch jugleich in em rein bemofratischen Staatswefen, unterftust burch bie Rivalitat ber berbiebenen Lanbestheile, eine leibenschaftliche Opposition gegen bie machtige Faille und ihre Barteiganger berbor, Die im Rampf ber Barten gegen Die Linben 732-34 gu tumultuarifchen Auftritten fuhrte und bas Land an ben Rand bes Burgerfrieges brachte, auch nachher noch zu verschiedenen Dalen (1747 Abfehung es Landammaune Johannes 3., 1798 im Bufammenbruch ber alten Ordnung ni bem Gebiete ber gangen Gidgenoffenichaft), felbft bis ins 19. Jahrhundert inein (1817) und mit einer Art Oftracismus gegen die an der Spige bes Staatemelene ftebenben Blieber aus bem Bellmeger'ichen Saufe abichlog.

Der alteste Sohn des jüngeren Statthalters Konrad und der ältere Bruder bes ersten Landammanns aus der Familie, des in der Landsgemeinde zu hundahl 1747 abgesetzten Johannes 3., ist Dr. Laurenz 3., welcher von den hweizerischen Zeitgenossen den edelsten und ausgeklärtesten Söhnen seines weitern

Baterlandes jugejahlt murbe.

Beboren am 2. Auguft 1692 in Trogen legte Laureng ben Grund gu einen medicinischen Studien in Burich bei Dr. Scheuchger und feste biefelben lebann unter Boerhabe in Leiben fort, mit bem er auch nachher in freunddaitlichem brieflichen Bertehr blieb. 1713 erwarb er fich mit einer Differation "de nutritione animali" bie Doctorwurde, vollendete feine Bilbung burch angere Reifen in Deutschland und Franfreich und ließ fich bann als Urgt in einem beimatblichen Dorfe nieber. Ausbrudlich wird bemertt, bag er im Gegenab ju feinen Beruisgenoffen nicht felbft bifpenfirte, fonbern bie Arzneien aus er Rlofterapothele in St. Gallen bezog, um befto beffer auf die Entbedung ber lifaden und ber Ratur ber Rrantheiten feine Aufmertfamfeit richten gu fonnen; of feine arztlichen Borfchriften ungewöhnlich einfache gewefen feien und bag für ichwierige Rrantheitsfalle ein gang besonderes Bertrauen in weiteften treifen genoß. Daneben überließ er fich feiner Reigung gu "bhilofophischen" Studien und bertiefte fich in die antife und in die moderne Litteratur. 1726 parb er in ben Rath aufgenommen und zugleich jum Rilchforeichreiber, 1729 um Landmajor und Zeugheren ermählt, als welcher er bas Landesarchiv gu erwalten hatte. Da machte er fich benn an die Aufgabe, biefes und bas lechip ber Gemeinde in Ordnung ju bringen, und begab fich, um ber fochnannifden Rath und Anweisung bes "Cangeliften" Beu (bes

Bfirgermeisters) einzuholen, eigens aus biesem Grunde nach Zürich; während bieses Ausenthaltes trat er zugleich in persönliche Beziehungen zu Prosessung. I. J. Bodmer. Aber die Bewegung der Jahre 1732—34, in welcher er mit seinem Bater von dem tobenden Bolke am Leben bedroht wurde, durch seinen Muth jedoch auch dem Gegner imponirte — er bot selbst im kritischen Augenblick einem derselben den Degen und entblößte seine Brust mit den Worten: "Her schlägt mein Herz; wenn du glaubst, daß es einem Berräther schlage, so durchbohre dasselbe!" — entsehte ihn seiner Aemter und er blieb von nun an sest dem Entschluß keine öffentliche Stellung mehr anzunehmen, zog sich gänzlich auf seine Studien und auf den ärztlichen Beruf zurück und wenn er später etwa aufgesordert wurde, ins politische Leben wieder einzutreten, psiegte er scherzend zu sagen: "Ich behelse mich meines Urtheilsspruches". Auch dazu konnte er sich nicht entschließen einen eignen häuslichen Herd zu gründen; er lebte mit seinen von ihm kindlich verehrten Eltern in Einem Hausalt zussammen, dis diese von seiner Seite gerusen wurden, als er selbst schon dem

Greifenalter fich nabte.

Um fo reicher entfaltete fich im Bertehr mit Bleichgefinnten in der Rabe und aus ber Ferne bas geiftige Leben für ihn und um ihn. Geine Freundichalt mit Bodmer führte nicht nur diefen, fondern mit bemfelben eine Reihe bon Gefinnungsgenoffen in Burich und Winterthur (Breitinger, G. Gegner, Beibegger, Rugli, Gulger und Rungli, 1757 auch Wieland) gu häufigem mehrwochentlichen Sommeraufenthalt nach Trogen, wo fie in dem einfachen holzernen Saufe Bellweger's (ber "fohrenen Gutte des Philotles") Baftfreunbichaft genoffen, ber Freundschaft pflogen, Molten tranten und in froblicher Ungezwungenheit als ein fritischer Areopag im Birtenlande bie neuften Greigniffe ber Litteratur besprachen, ihre patriotische Gefinnung ftartten und jugleich an den Großthaten Friedrich's IL fich erlabten. - 3. mar ftiller Mitarbeiter ber Discurfe ber Sitten-Maler und des Mercure Suisse und ichrieb zugleich in die Abhandlungen ber naturforichenden Gefellichaft in Burich, deren Mitglied er war, eine "Rurge Beschreibung bes Ader- und Felbbaus im Lande Appengell"; anberes blieb Manufcript. Dit Bobmer ftand er in bertrauter Correspondeng bis an fein Lebensenbe, bas nach fcmerghaften, mit frommem Ginn und philosophischer Gebuld ertragenen Leiden am 14. Mai 1764 erfolgte. Der helvetischen Gesellschaft, die ihn gleich bei ihrer formlichen Constituirung 1762 ju ihrem Mitglied ernannt hatte und gu ihm wie zu einem Patriarchen auffah, fandte er bom Sterbebette aus burch feinen Reffen Johannes (ben nachmaligen Landsfähndrich) zu ihrer Zusammenfunft im Frubjahr 1764 feinen "patriotifchen Abicbied", ber bem "Dentmal", bas ihm bann Ramens ber Gefellichaft Dr. Sans Caspar Birgel feste, borangebrudt ift.

Dr. J. C. hirzel, Denkmal Herrn Dr. Laurenz Zellweger, von der Helvetischen Gesellschaft errichtet. Zürich, heidegger 1765. — H. Kruss, Dr. Laurenz Zellweger, in den Appenzellischen Jahrbüchern, 2. Folge, 10. hest. Trogen 1882. — Bruchstücke des Brieswechsels zwischen Bodmer und Zellweger, in Zehnder-Stadlin's Pestalozzi, Bd. I (Gotha, Thienemann 1875), S. 318—85 und 680 ff.

Zelter: Karl Friedrich 3., Bauherr und Musiker, geboren in Berlin als Sohn eines Maurermeisters und Bauunternehmers am 11. December 1758, † baselbst am 15. Mai 1832. Seinen ersten Unterricht erhielt er durch einen Hofmeister, kam dann mit 14 Jahren in die Quarta bes Joachimsthal'ichen Chunnasiums. Der Bater nahm auf feinen häufigen Geschäftsfahrten nach Potsdam den Knaben öfters mit. Dieser lernte bei solchem Anlaß Sänger der königlichen Oper, die ebensalls mitsuhren, kennen, und diese nahmen ihn dajur

Binter mit ins Opernhaus. Sier fchlug fein ichon gewedter Ginn fur ufit tiefe Burgeln. Der fonft fo milbe Bube, ju tollen Streichen fo aufegt , bag feine Schulgeit einft infolge einer Brugelei eine bebrobliche Unterdung erlitt, fublte fich beim Unboren ber Dufit wie burch eine bobere icht ergriffen und gebunden. Dag die erfte Oper, die er bei folchem Unlag te, Graun's "Bhaeton" war, ift bezeichnend für feine Entwidlung, benn ber ift ber Graun'ichen Runftrichtung, wie fie fich junachft in Faich fortfette, ing icon ben Rnaben in Banbe, in benen er bis ju gemiffem Grabe geitens blieb. War er aber auch ein unbandiger Rnabe, wie er felbft in Aufchnungen über sein früheres Leben aussagt, so war er dabei doch ein braver wiche voll guten, eifrigen Willens, gesund, ftart und, wie er schreibt, "voller itt". Rach jener Brugeltataftrophe ward er 1773 wieder ins Gymnafium genommen. Mit bem Bernen wollte es inbeffen nicht recht fortgeben und ba 1774 bas nothige Alter erreicht hatte, um in ben ihm porbestimmten Lebensruf feines Baters einzutreten, fo verließ er die Schule, befuchte die Runftabemie, um fich in Geometrie und Beichnen ju vervollfommnen und trat bann, perfonlicher Abneigung, in findlichem Gehorfam gegen ben Bater als aurerlehrling ein. Gein mufitalifder Ginn mar aber ingwifden weiter wedt und genahrt, ohne bag ber Bater es beachtet hatte ober viel barum Bei bem Organiften Rogtammer hatte er befonders im Orgelipiel nterricht; bei dem Beiger Joh. Chriftoph Schulg fpielte er Bioline, hatte auch nigen theoretischen Unterricht. Besonders angeregt und geforbert ward er aber nch einen Dilettanten, ben ibm befreundeten jungen Raufmann Boffin, ber ein etrefflicher Clavierspieler mar. Dit Jammer fah 3. Die Bartheit feiner Banbe iter ber harten Sandwertsarbeit fcwinden. Aber er fügte fich als guter Sohn. icht unbedentlich war die Befellschaft, in die ihn um biefe Beit feine Dufitbenichaft führte, indem er in ber Bande bes Stadtmufitanten Loreng George feinem Bergnugen mitwirfte und allerlei Inftrumente gu behandeln lernte. ie Gefahren Diefes Treibens, in benen es auch an fleinen Liebschaften nicht bite, murben boch rechtzeitig empfunden und beenbet.

Mm 10. Februar 1777 hatte 3. feine Lehrjahre als Maurer vollenbet und arb jum Befellen loggefprochen. Beimlich feste er baneben aber auch in ber gonnenen eifrigen Beife fein Dufittreiben fort. Bei feinen Compositionsberden empfand er es peinlich, baf es ihm an feftem Boben feble. Da ibn Rirnrger, ber bamals in Berlin ben Ruhm bes bornehmften theoretischen Lehrers nog, abwies, manbte er fich an Faich, ber neben jenem bie erfte Stelle einibm, und biefer nahm ihn wirklich in feine Lehre. Da Fasch bamals mabrend Eommerzeit in Potedam wohnte, machte 3. jeden Freitag die 4 Meilen n und 4 gurud ju Bug, um feinen Unterricht bort ju geniegen, mas ebenfo br fur feinen Gifer ale fur feine ruftige Jugendfraft zeugt. Daneben mußte als Daurer fein praftifches und theoretifches Meifterftud fertig liefern und urbe am 1. December 1783 jum Deifter gefprochen. Der Bater fibergab ihm et einen Theil feiner Runbichaft, um fich felbft zu entlaften. Erft 1786 ibm fein Leben die entscheibende Wendung. Als in Diefem Jahre Friedrich ber rofe geftorben mar, componirte 3. eine Trauercantate auf bes Ronigs Tob, e in ber Barnifontirche jur Aufführung tam. Gie wirfte auf die Trauerfammlung tief ergreifend und fand auch bei ben Runftlern große Unertennung. er Bater war jugegen ohne ben Componiften ju fennen. 218 er burch einen efannten bie Sache erfuhr, übertam ihn bas beforgliche Befühl, ben Sohn in ne vertebrte Babn geführt ju haben und er gab ihm jest vollige Freit war aber ein viel zu braver Cohn um ben Bater ploglich im @

fen : er baute ruftig weiter, betrieb aber nun feine Dufit nicht mehr

sondern nach Lust und Zeit. Besonders widmete er sich der Liedcomposition, gab auch Musikunterricht. — Sein Bater starb 1791. Nicht lange daraus verheirathete sich Z. Auch bei diesem Anlaß zeigte sich sein treuherzig kindlicher Sinn. Es war ein Wunsch seiner sehr leidenden und pslegebedürstigen Mutter, der ihn bestimmte sich mit einer jungen Wittwe Namens Flöricke zu verheirathen, die ihm einen Sohn aus erster Che zubrachte. Er wurde indessen sich nach 2795 Wittwer und verheirathete sich das Jahr daraus mit Julie, der istingern Tochter des Finanzraths Pappriß, einer ausgezeichneten Sängerin und

unentbehrlichen Stilbe ber fpateren Singafabemie,

Dit biefem Ramen treten wir in ben Rreis, bem 3. hauptfachlich feine Bebeutung in ber Mufitgeschichte bantt. Fasch hatte befanntlich 1790 einen Besangberein von Dilettanten gegründet, zuerft mit nur wenig Mitgliedern. Mis bie Bahl ju groß wurde fur private Raume wurde fur bie Uebungen und Aufführungen ein Saal ber Atademie gemahrt; barüber fam im Boltemund ber Rame "Singatademie" auf, ber fich feitbem für abnliche Bereinigungen eingeburgert hat. Als Schuler bon Saich war 3. eines ber thatigften Ditglieber, half am Clavier ober im Orchefter, ba er geruftet war, überall wo es gerade fehlte, einzutreten. Falch mar aber wenig geeignet einen Chor zu leiten, bachte auch, indem er bor allem feine eigenen vielftimmigen Compositionen fingen liet, wenig an ein wirkliches Ginftubiren, fo bag in ben lebungeftunden bae Ther trinten und Blaubern bie Dufit bebenflich fiberwog. Es ift Relter's Berbienfl, bas Gange in ernftere Bahnen geleitet gu haben. Er richtete gunachft auf eigene Sand mit einzelnen ber Canger einen Uebungsabend ein, in bem er nach und nach von leichteren Befängen ju fchwereren Aufgaben überging. Jest folgte auch Rafch biefem Beifpiel; ba er aber bereits febr frantlich mar, fo ging fchlieflich bie gange Arbeit und Leitung auf 3. über. Als bann am 3. Auguft 1800 Faich gestorben mar, übernahm 3. ohne weiteres, gewiffermaßen als eine nathe liche Erbichaft die Leitung ber Singafabemie, ward auch in biefer Stellung bon allen Geiten unbedingt anerkannt. Es verbient fibrigens bemeilt gu werben, baß er, ber außerlich feineswegs in glangenber Lage mar, bie mehr und mehr Beit und Arbeit toftenbe Thatigfeit an ber Singatabemie ohne jebe Bergutung Leiftete.

3. hatte fich mit feinen Compositionen icon fruh bem Boethe'ichen Liebe jugewandt. Durch Bermittlung ber Frau bes Berlagsbuchhandlers Unger theilte er Goethe im 3. 1796 einige feiner Compositionen mit, an benen Diefer großes Gefallen fand. Daran entspann fich swiften beiben ein Briefwechfel, burch ben im Laufe ber Jahre eine immer marmere perfonliche Freundschaft entftand und bie bis an Boethe's Tob, fomit tann man fagen bis an ben Tob Beiber, bauerte. Seit bem Jahre 1802, in welchem 3. Goethe in Beimar beluchte, traten furge perfonliche Begegnungen belebend bingu. Diefer mertwürdige Briefwechfel in 6 Theilen bon J. 2B. Riemer berausgegeben (Berlin, Dunder & Sumblot 1833) ift eine fiberaus fcatbare Quelle fowol für bie Auffaffung Goethe's in mufitalifchen Dingen, als für die Beschichte des Berliner Mufitlebens und Belter's Stellung bagu. Bahrend es ertlarlich genug ift, mas ben biebern Berliner Meifter fo unauflöslich an feinen "gottlichen Freund", wie er ihn fpater gerne anredet, band, hat man oft genug gefragt, mas benn Boethe in fo berglicher und tiefer Beife an eine folche Berfonlichfeit feffeln fonnte. Bunachft muß man barauf antworten: eben biefe Berfonlichfeit; benn es mar Belter's ferniges, thattraftiges, gerades und bon icharfem Berliner Big gefarbtes Befen, an dem ber Dichter ein in ben Briefen überall hervorleuchtenbes Befallen fanb, felbfi Belter's oft überberbes und fnorriges Befen trug bagu bei. Es fommt aber ein zweites hingu. Goethe's Ginn fur Dufit war wenig entwidelt und er

fabite fich in feinem Berftandnig unficher, indem er fich mobibewußt mar, baf ibm an einer afthetifchen Grundlage bafür feble. Daber mar ibm ber fichtige Techniter, ber ihn belehren tonnte und beffen Urtheil er richtig trauen m barien glaubte, eine willtommene Ergangung bes eigenen Mangels. Sierin lag freilich eine thatfachliche Taufdung, weil Belter's Urtheil beidrantt und mge mar. Heber Die erften Lieber Belter's, welche Goethe fennen lernte, batte Brigens Diefer nicht unrichtig geurtheilt; es waren zwei von Belter's gludlichften Compositionen barunter: "3ch bente bein" und: "Wer fich ber Ginfamteit ergiebt". Die erftere hatte 3. urfprunglich ju einem Bedichte gleichen Gingangs bon Friederite Brun gefchrieben; fie ergriff Goethe fo febr, bag er fein berrliches Bied vielmehr ju Belter's Dufit bichtete. In wichtigen Fragen aber bat bann heilich ber Mufiter ben Dichter wenig gludlich gelenft. Es ift in Diefer Sinicht bezeichnend, daß, in dem bon 1796-1832 bauernden Briefmechfel, bie Ramen Bumfteeg, Lowe und Frang Schubert nicht gu finden find. Das Dogma ber Relter'ichen Mufit war eben gefeffelt in ben Bannfreis bes Berliner Mufitlebens, wie es aus ber Fribericianifchen Beit von Graun burch Fafch berab-3mar waren außer Sanbel und Bach bor Ablauf bes 18. 3ahrtammte. bunderis auch Glud, Sandn und Dogart in den Rreis ber Berliner Dufit eingetreten, mabrend Beethoven gegenuber 3. noch lange verftanbniflos blieb. Roch 1808 fcreibt er, nachbem er Beethoben's "Chriftus am Delberg" gehort batte: "Talente von ber großten Bebeutung wie Cherubini, Beethoben u. m. mtwenben Bertules' Reule um Fliegen gu flatichen; erft muß man erftaunen und nachher gleich brauf die Achfel juden fiber ben Aufwand bon Talent, Enppalien wichtig und hohe Mittel gemein gu machen". Wenn viel fpater bei einer ameiten Unborung (1831) fein Urtheil fiber bieg Oratorium gang anbers mBialt, fo hatte ingwischen offenbar merfwurdigerweise ber Dichter ben Mufiter wrigirt, awar nicht inbetreff Beethoven's fpeciell, fondern indem er ihn fiber bie Bebeutung bes Benies bem Talent gegenüber eines beffern belehrte. Es fnupfte ich bies an eine etwas geringschatige Bemertung, bie 3. über Molière gemacht batte (Brief bom 4. April 1807). Bas Goethe ibm, vielleicht erft gelegentlich minblich . barauf geantwortet hatte, fieht man aus einem Briefe Belter's bom 13. Mai 1820, und 3. war icharffinnig genug, um die ihm ertheilte Belehrung nuch auf fein eigenes Gebiet ber Dufit anzuwenden, indem er jest ertennt, bag eben bas Benie mar, mas ihn an Beethoven gurudgeftogen hatte. Geitbem ipricht er bon Beethoven überhaupt nur im Tone hochfter Bewunderung. Beber freilich tam weniger gut bei ibm fort. Ueber bie Begeifterung, mit ber Berlin 1821 ben "Freifchut" aufnahm, fchreibt er fpottelnd und nennt ibn ein coloffales Bert ex nihilo", ber ihn geschaffen fei eben ein "Rrankling". Auch n feiner Unerfennung der "Guryanthe" (1824) ift er recht gurudhaltend. Eclimmer noch tommt bei biefer Belegenheit Spontini weg: ber Ronig, fchreibt 4. (Th. IV. S. 63), habe boch Recht, er "mag all' bas Beugs bor'n Teufel icht", womit Spontini, Beber u. f. w. gemeint find. Am allerichlimmften aber raing es bem genialen Berliog. Diefer hatte Goethe 1823 feine Composition Deilen bes Fauft mit einem febr fconen Begleitschreiben überfandt und Boethe ichidte fie 3. jur Beurtheilung: Er mochte, fcbreibt er babei, im Anschauen fo munderlicher Rotenfiguren beruhigt werden. Belter's Urtheil faßt ich babin aufammen: Es fei eine Abgeburt aus greulichem Inceft entftanben. Das wird benn wol ber Grund fein, weshalb ber arme Berliog bon Goethe nicht einmal eine Antwort erhielt.

Bir fehren nach biefer Abichweifung gur Ergablung gurud. 3m

Milgem, beutide Biographie. XLV.

fich vollständig abgeschloffener Charafter. "Gin ficheres Gefühl geiftiger u forperlicher Befundheit und Rraft lebte in ihm, hinderte ibn aber nicht j überlegene Rraft mit einer liebenswürdigen Beicheibenheit und Berehrung an ertennen. Rubrend ift namentlich die Bietat, mit ber er gaich verehrte, u jebe Belegenheit benutte, bas Andenten Diefes vortrefflichen Mannes frifch u rege gu erhalten." Ueber feine eigenen Liedcompositionen fpricht 3. in feir antobiographischen Aufzeichnungen mit großer Bescheibenheit und boch maren gerade biefe, die ibn bor allem der bamaligen Belt werth machten. In fein Wiffen und Ronnen hielt er fich niemals für abgeschloffen, entwidelte vielm auf allen Gebieten bes Biffens einen unermublichen Drang nach Belehru Bor allem waren es aber bie Runftflubien feines großen Freundes in Beim bie in ihm den lernbegierigften Junger fanden. Das bezeugt eine Menge b Muszugen und Auffagen aus affen Runftgebieten, die fich in feinem Racht porfanden. Als Componift war und blieb er ein Rind feiner Jugendzeit, in bie Form ben Bedanten beberrichte. Gelbft in feinen Liebern maltet in fruhern Beit noch die fteife und gesuchte Manier bor, wie fie bamale mobi war. Erft fpater, als feine Rraftnatur die Mode überwunden hatte, ließ ber eigenen Empfindung freieren Lauf und fchrieb wie es ihm ums Berg w Seine Declamation ift trefflich und ber Ausbrud bringt oft auch tiefer in Sinn bes Bedichtes ein (man bente nur an feine fo fein gedachte wie empfund Composition bes Ronigs von Thule); immer aber fpurt man noch etwas t jener Steifheit und Unbehulflichfeit in ber Empfindung und Erfindung wie fie mit feinen nordbeutschen Beitgenoffen theilte, und es blieb erft feinem Schl und Liebling Mendelsfohn borbehalten, mit biefer Tradition im freien Berge erguß zu brechen.

Am 17. Marg 1806 verlor 3. burch ben Tob auch feine zweite Frau, ihm eine Familie bon 11 Rinbern binterließ. Das Schredensjahr 1806 ful ihn in die ftadtischen Angelegenheiten ein. Zwar lehnte er es ab an die St ber Bermaltung zu treten, weil er ber frangofifchen Sprache nicht machtig get fei und ichlug ben, bann ftatt feiner gemablten Buchhandler be la Barbe b er felbft tam aber boch als Mitglied bes comite administratif in bie wenig neibenswerthe Lage, fich burch bie Musfuhrung ber Befehle ber Frembherrid unter feinen Mitbiligern manchen Sag jugugieben. Es mar eine ichmere Beit; Berhaltniffe maren aufgeloft, aller Berbienft borte auf. Auch die Singatabe mußte ihre Sigungen einstellen. Erft im folgenden Jahre rudten fich bie Di allmählich wieder gurecht und auch bie Singatademie begann am 10. Febr 1807 ihre Uebungen aufs neue, indem fie ein Concert jum Beften ibres rectors beranftaltete, um ihn wenigstens ber nachften Rabrungsforgen au heben. Er felbst marf fich jest mit feiner gangen Energie auf die Erzieh bon Gangern und Gangerinnen; errichtete auch einen Orchefterverein, in fich Dilettanten und Mufiter ju einem wochentlichen lebungeabend berbant Go fchuf er fich die Mittel gur Aufführung von Oratorien, Meffen und ant größeren Gefangswerten. Die Mitgliebergahl ber Gingafabemie mar bis 173 geftiegen. Gie veranftaltete um biefe Beit jum Beften ber Armen Concert im Opernhaufe, welches baburch besonders einen nachwirkenben Er hatte, bag barin nur Gefange a capella vorgetragen murben. Golder Bei war im Laufe ber Beit völlig verloren gegangen und erfüllte die Buboreric mit Staunen und Bewunderung. Und Enbe bes Jahres 1808 fallt bann o bie Grundung ber Liebertafel, in ber ber mehrstimmige Mannergefang gebi werben follte. 3hr Meifter war 3. und blieb es bis an fein Enbe. Gol mehrstimmige Mannergefang mar etwas ebenfo unbefanntes, wie ber Bef

a capella, und beibe haben fich bann bon Berlin aus in rafcher Folge fiber

gang Deutschland berbreitet.

Ingwijchen hatte bie Regierung langft ihr Augenmert auf 3. geworfen und beichloffen ber Dufit eine abnliche ftaatliche Unterftugung und leberwachung au theil werben gu laffen, wie ben anbern Runften. 3m Juni 1809 murbe &. als Profeffor an der tgl. Runftatademie mit feftem Gehalte angestellt. Geiner Thatigleit ward hier ein weites Gelb eröffnet: Brufungen von fich melbenben Dragniften, Abnahme bon neuen ober reparirten Orgeln, Brufung bon Gefuchen um Aufnahme in bas Inftitut für Rirchenmufit, Referate in Runftangelegenbeiten für bas Minifterium bes Unterrichts neben vielerlei Anderem, mas ihm eine Unmaffe ichriftlicher Arbeiten auflub. Trogbem fant er immer noch Reit jum Componiren und gur Abfaffung eigener Arbeiten über Dufit und Anderes. Rach Grundung ber Universität in Berlin bemuhte er fich auch um die musikalifde Erziehung ber Studenten. Er hatte bis jum Jahre 1812 fein Sandwert noch nicht aufgegeben, nur bag fein Stieffohn bas Baumefen g. Th. leitete, indem er ben halben Rugen babon jog. Er follte es gang fibernehmen; ba aber traf 3. bas fdmere Unglud, bag biefer Stieffohn fich erfchog, worauf er felbft aus ber Bewertichaft austrat. Alle er Boethe bon feinem fcmerglichen Berlufte in Renntniß fette, redete ihn diefer, tief ergriffen, in feiner Antwort mit bem braderlichen "Du" an. 3. schreibt barauf: "Go hat mein tiefes Leib, bas mich fo unfelig bon aller Belt abbog, mir 3hr Bertrauen berboppelt, inbem Sie mir ein Bruderherg offen zeigen, fo habe ich gewonnen indem ich berfor und ben Berluft faum gu fiberminden glaubte". Much er mußte aber bann bas Du ermibern.

Rach den Befreiungskriegen begann für Z. eine Zeit der äußeren Ruhe und geistigen Sammlung, die er zur Arbeit auf den verschiedensten Gedieten, zu einem ausgedehnten Briefwechsel mit vielen hervorragenden Persönlichkeiten benutte. Diese Briefe, die einen neuen Beweis seiner ungewöhnlichen geistigen Regsamteit bieten, harren noch der Beröffentlichung. Seine Hauptsorge blied es aber, die Singakademie so selbständig zu machen, daß sie den Stürmen der Beit in einem eigenen Heime troßen könne. Seinen Bemühungen ist es zu danken, daß der Staat ihr das Grundstück an der Dorotheenstraße schenkte und nun am 28. Juni 1824 der Bau eines Haufes auf Actien zum Beschluß erhoben wurde. Mit der Ausssührung wurde der Baumeister Ottmer betraut, am 25. Rovember 1826 sand das Richtsest sie Einweihung des Saales und am 13. April wurde Graun's "Tod Jesu" ausgesührt, wie er noch dis in die süngste Zeit in der Charwoche hier zur Aussührung gelangte. Im J. 1827 waren der Mitglieder 436.

Belter's lette Lebensjahre find durch seinen größten Schüler Mendelssohn erhellt und erwärmt worden. Zwölsjährig trat dieser 1821 in die Singalabemie ein und Z. hat ihn die an sein Lebensende an seinem Herzen gehalten; er erkannte von Ansang an die ganz ungewöhnliche Begabung des Knaden und Jünglings, überwachte ihn mit treuester hingebung in all seinem musikalischen Thun und erkannte nach wenig Jahren mit ebenso richtigem Berständnis als inniger Freude, wie der noch so junge Schüler zur Meisterschaft und mehr und mehr zu einer selbständigen musikalischen Persönlichkeit emporwuchs. Schon im October 1821 nahm er ihn mit sich nach Weimar zu Goethe und es ist bekannt wie große Freude auch der Altmeister an dem rasch aussteigenden Sterne empsand. Bekannt ist auch, daß die berühmte

erfte Aufführung ber Bach'ichen "Matthauspaffion" in ber

11. Marg 1829 bei 3. von Mendelssohn burchgefest und von biesem geleitet wurde.

Die Nachricht von Goethe's Tob erschütterte 3. so tief, daß seine Kraft seitbem gebrochen schien; er folgte dem Freunde nach wenigen Wochen ins Grab. In der Leitung der Singakademie ist ihm junächst Rungenhagen, dann Grell gefolgt. Daß das Institut die weniger gunstigen Folgezeiten gludlich überdauern konnte, ist dem sesten Grunde zu danken, auf den es durch 3. gestellt war.

Dr. Wilh. Kintel, Carl Friedr. Zelter. Gine Lebensbeschreibung nach autobiogr. Manuscr. bearbeitet. Berlin 1861. Schon Gerber bringt im Neuen biogr. Lexiton einen Theil der Selbstbiographie. Ein Berzeichnis der Werke auch bei Ledebur, Tonfünstlerlexikon Berlins s. v.

Rob. Gitner.

Beltner: Guftab Georg 3., lutherifcher Theologe, † 1738. Unter ben Altborifchen Theologen ift 3. befannt ale Litterarhiftorifer feiner bortigen Fachgenoffen. Er ftammte felbft aus dem Rurnbergifchen, mo er am 16. Gepe tember 1672 ju Poppenreuth als ber Cohn bes bortigen Predigers geboren wurde. Auf bem Gymnafium ju Rurnberg vorgebildet, jog er 1689 auf Die Univerfitat Jena. Dier ftubirte er Philosophie und Theologie und vertheidigte 1693 feine Abhandlung "de iuramentis veterum Hebraeorum". 1694 ging er als Magifter über Samburg nach Riel, wo er weitere Studien machte. 1695 finden wir ihn als Inspector ber Alumnen in Altdorf; brei Jahre fpater folgte er einem Rufe als Profeffor ber Detaphpfit an bas Megibianum gu Rurnberg und ale Bicar bes Rirchenminifteriums bafelbft. 1700 murbe er Dialonus an ber St. Cebalb- und balb barauf an ber St. Jafobsfirche. Enticheidend far fein Leben murbe aber eift feine im 3. 1706 erfolgte Berufung in eine Brofeffur ber Theologie und ber orientalifchen Sprachen nach Altborf, womit er auglrich bas Umt eines Diafonus an ber bortigen Stadtfirche, fpater bas bes Archibiatonus und 1717 das bes Baftere erhielt. In bem Jahre feiner Berufung in die theologische Profeffur (1706) hatte er den Grad eines Doctors ber Theologie erlangt. 218 Docent, Schriftfteller und Brediger raftlos thatig, litt er bei ichmachlicher Gefundheit an manchen Uebeln, befonders ber Sppochondrie. Dies veranlaßte ihn 1730, feine Altborfer Memter niederzutegen und die unweit Rurnberg gelegene Landpfarrei Poppenreuth ju fibernehmen, wo er in landlicher Stille fich erholen und boch weiter amtlich und litterarisch thatig fein tonnte. hier ftorb er am Echlagfluß am 10. Juli 1738. - In ber Beit beißer theologischer Rampfe ein friedfertiger Dann bat er fich bie Betehrung ber Buden angelegen fein laffen, wobei ibm feine große Renntnig bes Talmuds und ber Rabbinen wefentliche Dienfte leiftete. Suman berjuhr er aber auch bierbei, indem er im Ginverftandniß mit Spener weder die Schriften der Juden berbrannt, noch ihre Rinder wider ben Willen ber Eltern gur Taufe geichleppt wiffen wollte, mas bem Raturredte widerfpreche und bem Borte Chrifti, bas Beilige nicht bor bie Sunde ju merfen (Frant, f. unten). Bleibenden Berth haben noch beute einige feiner geschichtlichen Schriften, fo bie "Historia Socianismi Altorfinae . . . . Academiae infesti" (1729), befonders aber feine Biographien ber Altborifchen Theologen ("Vitae Theologorum Alt.", f. u.).

Schriften: Döring (f. unten) zählt beren 92 auf. Wir geben aus beffen Liste nur die wichtigsten au. Rach einigen Dissertationen aus den Jahren 1693 bis 1704 (Titel bei Töring) solgte sein "Programma inaug, de piorum desideriorum scriptoribus" (Altb. 1706); "De corruptelis et medelis theologiae dissertatio" (Norimb. 1707); "Diss. inaug, de novis Bibliorum versionibus germanicis non temere vulgandis" (Altb. 1707, ed. II 1710); "Disp. quod in

Benetti. 53

acra Coena etiam indigni vere Sacramentum accipiant et participes fiant orp. et sang. Christi" (Altb. 1708); "Schilo nodus solutus, hoc est, sensus ci classici Genes. 49, 10 restitutus" (ibid. 1710); "Disp. de initiis Batismi initiationis Judaeorum" (ib. 1711); "Lineamenta metaphysices" (ib. 713); "De cruce Christi in Vet. Test. praesignificata" (ib. 1714, ed. II 725); "Rhetoricae sacrae nucleus" (ib. 1714); "Mauritii Helingi antist. orimb. vita, placita et studia" (ib. 1714); "Disp. de subjectione Christi loriosa" (ib. 1715); "De chiliasmo praesenti, in quo Dei gratia vivimus" ib. 1715); "Disp. de beneficiorum fundamento in futurum" (ib. 1716); "De auli Lautensack, fanatici Norimb. fatis et placitis schediasma" (Altd. 1716); De iustificatione particulari" (ib. 1718, ed. II 1737); "Breviarium controersiarum cum Remonstrantibus agitatarum, cui praefatio historica est praenissa" (Norimb. et Altd. 1719); "Disp. qua typus polygamiae in Novo Testaneato abolitus delineatur" (ib. 1719); "Libri normales Norimbergenses" Norimb. et Alt. 1721); "Jo. Kaufmanni, pastoris ad S. Spirit. Nor., vita et nerita" (ib. 1722); "Vitae Theologorum, a condita academia, Altorfinorum" (ib. 1724); ed. nova s. t.: "Vita celebriorum quorundam in Germania Theoogorum una cum scriptorum ab ipsis editorum recensu" (Francof, et Lips. Norimb.] 1742); "Summarium theologiae dogmaticae" (Altd. 1722); "Breviarium theologiae moralis" (ib. 1723); "Breviarium controversiarum cum enthusiastis et fanaticis agitatarum, praefatione historica instructum" (Lips. 1724); "Synopsis logomachiarum pietisticarum" (Francof. 1725); "Rutipiagte Siftorie ber gebrudten Bibel - Berfion und anderer Schriften Luthers in er Betrachtung bes Lebens und ber Fatorum Sans Lufft's, berühmten Buch. bruders und Sandlers ju Wittenberg 2c." (Rurnb. u. Altd. 1727); "Historia Crypto - Socianismi Altorfinae quondam Academicae infesti arcana, ex docunentis maximam partem manuscr., ita adornata, ut cum historiae illorum cominum illustrandae, tum dogmatibus in universum refellendis inservire possit. Accesserunt praeter alia V. Smalcii diarium vitae ex autographo et M. Ruari pistolarum centuriae duae" (Lips. 1729); "Biblia b. i. die ganze heilige Schrift, nach der deutschen Uebersetzung D. Luther's, mit kurzen Erklärungen und Bergleichungen der einander entgegen zu sein scheinenden Stellen zc." Altborf 1730, 2. Ausg. 1740, 3. Aufl. 1753); "Rachricht von bem alten utherifchen Aufichlagen ber Bibel unter ben Predigten" (ebb. 1781); "Erluterung ber Rurnbergifchen Schul- und Reformationsgeschichte" (ebb. 1732); De impedimentis et adjumentis conversionis Judaeorum praecipuis" (Frantf. 735); "Breviarium controversiarum cum Ecclesia Graeca ac proinde etiam tuthenica adhuc agitatarum" (Norimb. 1737); "Rurze Erörterung ber Frage: Ib ein getaufter ehemaliger Jube feinem noch jubifchen Beibe mit unverlegtem bewiffen einen Scheidebrief geben ober auch ihm folcher auferlegt werden tonne?" Franks. u. Leipz. 1737); "Enneas quaestionum philologicarum seu de graissimis philologiae sacrae capitibus meditationes" (ib. [Altb.] 1747); "Biermal inigig turge, doch erbauliche Leichenreden" (Altborf 1747, 4 Theile). Die Titel er übrigen Schriften bei Doring.

Bgl. Selbstbiographie von Zeltner in seinen Vitae Theologorum Altorsinorum, p. 489 ff. — Jöcher, Gelehrten-Lexison IV. — (Zebler,) Universallexison. Bb. 61 s. v. — Heinrich Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtzehnten und neunzehnten Jahrh., IV. Bb. Neustadt a. b. Orla 1835, S. 774—780. — Gust. Frank, Gesch. b. protest. Theologie, 2. Theil, Leipzig 1865, S. 293.

Benetti: Arnold von 3., ftabtischer Oberbaurath in Munchen, mon Dunchen am 18. Juni 1824 geboren. Er widmete fich bem Stubiur

54 Benger.

Ingenieurwiffenschaften und ber Architeftur und trat am 1. Mai 1850 in ben Dienft ber Stadtgemeinde Munchen, in bem er es bis jum Oberbaurath und jum Borftand bes Münchener Stadtbauamts brachte. Rachdem er fich am 1. Mai 1890 hatte penfioniren laffen, ftarb er in Mfinchen am 2. September 1891 im Alter von 67 Jahren. 3. hat an bem baulichen Aufschwung Dinchens einen wesentlichen Antheil, ba er in feiner Stellung fur bie Berichonerung, Sanirung, Reinlichfeit und Fenerficherheit ber Stadt energifch forgte. Befondere Berbienfte erwarb er fich um bas neue Danchener Baffermerf und bie Durchführung ber bortigen Canalisation. Er mar Mitbegrunder und Commandant ber freiwilligen Feuerwehr und organifirte bas gefammte ftabtifche Feuerlofchwefen. Bu feinem 25jahr. Dienftjubilaum erhielt 3. bas Ritterfreug 1. Claffe bom beil. Michael und nach 40 Jahren ben Rronenorben und die ftabtifche golbene Burgermebaille. Bon feinen funftlerifchen Arbeiten werben angeführt ein Entwurf jum Schulhaus am Anger in Danden im modernen Renaiffanceftil, Plane far ben Rathhausbau in Manchen, ferner folde ju Brunnen und Friedhofecrucifiren.

Bgl. 2. Morgenblatt Ar. 243 b. Allgemeinen Zeitung, 2. Sept. 1891, S. 3; Abendblatt Ar. 244, 3. Sept. 1891, S. 5; Morgenblatt Ar. 245, 4. Sept., S. 3. — A. Seubert, Allg. Künstlerlex. II, 628. 2. Aust. Stuttgart 1879.

5. 2. Lier.

Benger: Caffiodor Frang Joseph 3., Capuziner, geboren zu Schwanborf in der Oberpfalz am 24. Februar 1755, † am 14. Auguft 1830. 3. erhielt feine Schulbilbung zu Amberg und trat schon 1770 in den Capuziner orben ein, in welchem er ben Ramen Caffiodor erhielt. Rach Abfolvirung ber theologischen Studien murbe er bon feinen Obern noch nach Gichftatt gefdidt, um bei Ignag Bidel Borlefungen über Dathematit gu horen. Rachbem er am 3. (ober 5.) April 1778 bie Briefterweihe empfangen hatte, mar er funf Jahre lang als Lector im Capuzinerflofter ju Schwandorf, dann mabrend einer Reibe bon Jahren als Brediger an berichiebenen Orten (Schmabifch-Gmund, Duntelsbuhl, Burglengenfeld, Schwandorf) thatig. Rach Aufhebung feines Rlofters ju Schwandorf trat er 1802 in ben Beltpriefterftand über, half junachft mabrend brei Jahren ju Amberg in ber Geelforge aus, verfah bann feit 1805 gegen fünf Jahre bie neuerrichtete Curatie ju Rarlebuld bei Reuburg, hielt fich barauf ein paar Jahre in dem Centralllofter bes Copuginerordens ju Wembing auf: endlich murbe er Beneficiat ju Paulsborf bei Umberg, ale folder am 5. Dars 1814 inveftirt, welches Amt er von ba bis an feinen Tob verfah. - 2118 Rangelredner pflegte 3. Die hobere Somilie und ließ eine Reihe bon geichabten Somiliensammlungen im Drud erscheinen: "Somilien über die Evangelien aller Fefte bes herrn" (Sulzbach 1817; neue Auft. 1823); "Somilien ber bobern Battung auf die Festtage der feligsten Jungfrau und anderer Beiligen" (Gulgbach 1820; n. A. 1824); "Somilien ber bobern Battung über Die fonntäglichen Evangelien" (2 Theile, Sulzbach 1821; n. A. 1826); "Reue homilien ber höhern Gattung auf die Feste bes herrn und seiner heiligen" (Sulzbach 1823); "homilien der hohern Battung über die Geheimniffe der Geburt unfere Erlofers und bes hl. Altarfacraments, über das Leiden besfelben auf dem Delberg, über andere, befonders mertwurdige Geheimniffe bes leidenden und die fieben Borte des fterbenden Jejus" (Sulzbach 1826). Bon verschiedenen Belegenheits. fchriften, bie bei Baigenegger und bei Deufel XXI, 772 f. aufgeführt find, ift noch ju nennen: "Bertrautes Gefprach aber bie bon feiner Durchlaucht bem herrn Fürften Alexander bon Sobenlohe gewirften Beilungen ber Rranten" (Sulzbach 1823).

Benger. 55

F. J. Waißenegger, Gelehrten- und Schriftsteller-Lexison ber beutschen katholischen Geistlichkeit, Bb. II (1820), S. 535 f.; Bb. III, S. 588. — J. Rehrein, Geschichte b. katholischen Kanzelberebsamkeit b. Deutschen, Bb. I (1843), S. 242 f. — Catalogus Scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum ab anno 1747 usque ad annum 1852, Romae 1852. — Schematismus b. Geistlicht. b. Bisth. Regensburg, 1830, S. 49; 1831, S. 123. Lauchert.

Beuger: Jojeph 3., tatholifcher Theologe, geboren gu Straubing am 16. December 1757, † am 22. December 1827. Er empfing feine Schulbilbung n Straubing, flubirte Theologie in Ingolftabt (vgl. Freninger, Matrifelbuch ber Univerfitat Ingolftabt = Landehut = Dunchen, G. 91) und Regensburg, und murbe am 19. December 1781 jum Priefter geweiht. Spater mar er Professor ber Philosophie am Lyceum in Regensburg, bann Pfarrer in Rirchroth bei Straubing, nachher Pfarrer in Reiffing im Decanat Bilfting. Aus bem letteren Amte und aus ber Diocefe Regeneburg überhaupt ichieb er im 3. 1822 aus, um als Domcapitular nach Paffau überzufiedeln. — In feinen Schriften, mit benen er in Controverfen verschiedener Art eintrat, zeigt fich 3. als ein Dann bon ftreng tirchlicher Befinnung. Die bamals auch unter ben Ratholiten geabrten Streitigfeiten über bie Unauflöslichfeit ber Che (vgl. Berner, Geich. b. lath. Theol., G. 379 f.) beranlagten fein Buch : "Reuer Berfuch einer genauen und ausffihrlichen Eitlarung ber Stellen ber heiligen Schrift und ber Traditions-Reugniffe aus ben erften bier Jahrhunderten, welche bon ber Chefcheidung han-Deln. Rebft Bemertungen über einige alte burgerliche Divortialgefebe" (Straubing 1819), in welchem er in fehr grundlicher Behandlung ber Schrift- und Trabitionszeugniffe ben firchlichen Standpunft bezüglich ber unbedingten Unauf. Belichteit ber Ehe nachbrudlich vertheibigt. (Bgl. Felber's Litteraturgeitung 1819. Bb. III, G. 3-31, 33-42, 49-55.) Außerbem erichien von 3. ine Reibe bon fleineren Schriften anonym ober pfeubonym. Für bie Interffen bes Seelforgeclerus, befonbers auf bem Lanbe, trat er ein in ben Schriften: Die Rumforbifche Suppenanftalt für Geelforger, ober erläuternbe Gebanten ber bie Alugichrift: Ueber Bertheilung ber Bfarreien und Befolbung ber Geiftichleit in Baiern. Bon Jeremias Schwarzrod, Pfarrer zu Barthaufen" (o. D. 804; gegen die im Titel genannte anonyme Schrift von Jos. Socher); "Apoogie ber Rumforbifden Suppenanftalt für Geelforger, gegen die grundlofe Inbective bes Frepfinger Wochenblattes" (o. D. 1804); "Dehr Noten als bert gur bochftnothigen Berichtigung ber Abhandlung: Die Bebenten als Steuern etrachtet. Bon Randidus Frohlich, Pfarrer gu Beterefirchen", 1. Beft (o. D. 805). Die Grande, warum nach 35 Jahren feit bem Brebe Clemens' XIV. om 16. Dai 1772, bas auf Anfuchen bes Rurfarften Maximilian Joseph bie Brundlage für bie neue Feiertageordnung in Baiern gab, ber 3med biefer teuen Ordnung immer noch nicht erreicht war, erörtert bie Schrift: "Benertungen über ben breißigjahrigen Rrieg wiber bie abgewürdigten Feiertage ind Conforten" (o. D. 1807). Gine icharfe Rritit an einer 1803 in Straubing richienenen verlehrten pabagogifchen Schrift: "Berftanbegubung für Rinder in illen Claffen ber Schulen", fibt 3., theilmeife mit ergoglicher gronie, in ber Edrift: "Unfundigung eines febr wichtigen Bertes, genannt: Berftandesubung ar Rinber in ber Biege, als eine Borbereitung ju ber Berftanbesubung fur tinder in allen Rlaffen ber Schulen. Bon Raphael Rrater, Berftanbeslehrer n Rlein-Gattersheim am Obenwalbe" (o. D. u. J. [1804]); bagu, auf eine riolate Entgegnung: "Erfte Antwort auf bie Gpiftel bes beleibigten Befenfliels, nach welcher taum mehr eine zweite nothwendig fein burfte. Bon Raphael Prater" (o. D. 1804). Bei anderer Gelegenheit erschien Die Flugschrift: "Stogfeufger eines baierifchen Solbaten um Berminberung bes Bierfates, in ber form bes befannten allgemeinen Gebetes, mit erlauternden Anmertungen bon einem Freunde ber Soldaten und bes gemeinen Mannes" (1809). Endlich wird 3. bei Meufel und in Rabfer's Bucherleriton als Berfaffer bon zweien ber gegen Bichotte's "Baierifche Gefchichten" veröffentlichten fritifchen Schriften genannt: "Frage: Dat Gr. Beinrich Bichotte eine Rationalgeschichte für Baiern schreiben tonnen und wollen? Rebft einigen Bemerkungen über den IV. Band feiner Chronique scandaleuse bairifcher Gefchichten bon Magifter Schwargrod. Raugopolis 1818"; "Thefes wider Berrn Beinrich Bicottes baierifchen Gefcichten, 4 Banbe. Marau 1813-1818. Bon Magifter Jeremias Schwarzrod bem Jungeren angeheitet und bertheibiget in ber Rauben - Sauptftadt. Raubopolis 1818". (Bei Baigenegger III, 585, auch in Goebefe's Literaturgefchichte, 1. Aufl. III, 671, werden indeffen biefe beiben Brofcuren, gleich ben beiben andern in demfelben Jahre erichienenen: "Bemertungen über die baierifchen Gefcichten Beren Beinrich Bichotte's. Bon 3. A. I. Relteger"; und: "Batriotifche Betrachtungen über bes herrn S. Bichofte's brei Banbe baierifcher Beschichten von Pfarrer Altomanus Bavaricus", dem Pfarrer 3. A. Trager zugeschrieben; 3ichoffe hielt nach der Borrede feiner 2. Auflage 3. fur den Berfaffer ber "Batriotifchen Betrachtungen" bes Altomanus Babaricus.)

F. J. Waißenegger, Gelehrten- und Schriftseller Lexison ber beutschen katholischen Geistlichkeit, Bb. II (1820), S. 536 f. — Status ecclesiasticus Ratisbonensis, 1822, p. 52; 1823, p. 94. — Schematismus ber gesammten Diöcesan = Geistlichkeit bes Bisthums Passau, 1823, S. 15; 1829, S. 106. Lauchert.

Beninger: Ronrad 3., ein Rarnberger Buchbruder ber Incungbelgeit, bon bem man Drude aus ben Jahren 1480-82 fennt. Sieben berfelben tragen feinen Ramen, feche anbere zeigen wenigftens bie Typen feiner Bertftatte. Es find nur fleinere Sachen, Tractate, Schulbficher (barunter ein mehrmale aufgelegtes lateinifch - beutsches Bocabular), Paftoraltheologisches u. bgl. Heber 1482 hinaus icheint 3. nicht gebrudt ju haben, benn nach Rlemm find feine Thpen bom folgenden Jahr ab im Befig bes Beter Bagner (f. M. D. B. XL, 544). Dagegen nimmt man gewöhnlich an, daß er ichon bor 1480, wenn auch etwa im Dienfte Underer, thatig gewesen ift, indem man ihn fur eine und biefelbe Berfon mit bem "Meifter Conrad bon Deing" halt, ber 1465, 1473 und 1474 in ben Murnberger Burgerliften vortommt. Damit wird bann g. Tb. bie Bermuthung berbunden, er werbe ein unmittelbarer Schuler Butenberg's, begw. Buft's ober Schöffer's gemefen fein. Allein fur jene Ibentificirung fehlt es an einem ficheren Unhaltspunft, mabrend man mancherlei Unwahricheinliches babei mit in ben Rauf nehmen mußte. Die gange Sache ift alfo gunachft febr fraglich, und fo lagt fich benn auch fiber bie Berfon unferes Meifters nur bas eine fagen, bag er Rurnberger Burger gewesen ift.

Bgl. Hain's Repertorium bibliogr. (mit Burger's Register), wozu aber zur Ergänzung noch Panzer, Annales typogr. Vol. II, p. 186, 193, 239 sq. IX, p. 260 zu nehmen ist. — Murr, Memorabilia bibliothecarum publ. Norimb. Pars I, 1786, p. 313 sq. — Hase, Die Koberger, 2. Aust., 1835, S. 51. — Centralbl. f. Bibliothetswesen, Jahrg. 4, 1887, S. 216.

R. Steifi.

Zenkel: Georg Peter 3., protestantischer Theologe, † 1760. 3. wurde am 20. März 1717 zu Schwarzenbach an der Saale im Baireuth'schen geboren. Sein Bater war ein bortiger Fleischer. Auf dem Gymnasium zu Hofseit 1782 vorgebildet, studirte er seit 1786 in Jena neben Philosophie, Mathematik und Physik orientalische Sprachen und Theologie. 1740 erlangte er nach

Benter. 57

Bertheidigung seiner Abhandlung "de naturali methodo permutandi Hebraeorum rocales" die Magisterwürde, wurde zu Vorlesungen in der philosophischen Facultät zugelassen und erhickt 1746 die Stelle eines Adjuncten bei derselben. 1754 siedelte er nach Erlangen über, wo er außerordentlicher Prosessor der Philosophie wurde und dieses Amt mit der Rede "de methodo docendi apud veteres Hebraeos" eröffnete. Da aber die mit dieser Lehrstelle verbundenen Einnahmen unter seiner Erwartung blieben, so legte er 1755 seine Prosessur nieder und lebte seitdem als Privatgelehrter, spreisich, da es ihm an Vermögen sehlte, in noch gedrückteren Verhältnissen als vorher, bis er am 14. December 1760 starb.

Seine Sauptwerfe find ein "Commentarius grammaticus ebraeae linguae ober ausführliche Erlauterung ber ebraifchen Sprache zc." (3 Theile in 40, Jena 1748-49) und "Beitrage jur Bertheibigung ber mofaifchen Religion und Auflofung ber ichweren und ftrittigen Bunfte, in befonberen Studen entworfen" (Gotha und Schleig 1752-56, 2 Bbe. ober 8 Stude). Augerbem veröffentlichte er: "Diss. philos. completa evolutio conceptuum naturae et rationis ac utrique connexorum" (Jenae 1739, 4°); "Diss. de naturali methodo permutandi Hebraeorum vocales" (ibid. 1740, 4°); "Theoria e principiis suis eruta ad stabiliendam methodum naturalem et compendiariam explicandi syllogismorum doctrinam. Dissertatio prima, continens artificium convertendi indeque substituendi propositiones" (ibd. 1741, 40); "Meditatio ad locum illustrem Veteris Testamenti Ps. 40, 7. 8 institutum de satisfactore, sensum naturamve humanam unione personali induente" (ibid. 1744, 4°); Diss. Enantiologia sacra seu Hermeneutica contrariorum tradens fundamenta et canones ad solvendas difficultates ac contradictiones apparentes codicis acri: primo contradictiones genealogicas apparentes" (ibid. [1746], 40); Commentarius evangelico-homileticus ober eregetisch-homiletische Bergliederung aller Sonn. und Gefttagsebangelien u. f. m." (ebb. 1747, 40; 2., febr berbefferte Ausgabe mit D. 3. G. Balche Borrebe. Jena 1756, 40); "Elementa Hermeneuticae sacrae methodo naturali concinnata" (ibid. 1752); "Diss. philologica de sepultura Christi, ad locum Esaiae 53, 9" (Jenae 1754, 40); Progr. adit. de aequilibus e Scriptura sacra eruta" (Erlangae 1754, 4°).

Bgl. (Mylius) Das im Jahre 1743 blühende Jena, S. 250 ff. und Zusäte S. 165 ff. — Fickenscher, Gelehrtes Fürstenthum Bahreuth, Bb. 10, S. 162—166. — Derselbe, Gelehrten-Geschichte ber Univ. Erlangen. 3. Abth. S. 54—58. — Meusel, Lexikon u. f. w., Bb. 15 (1816), S. 384 ff. — Heinr. Ddring, Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Bierter Band. Reustadt a. d. O. 1835, S. 781 bis 783.

Benker: Friedrich Albert (von) 3. war zu Dresben am 13. März 1825 als Sohn des Geh. Hofraths 3. geboren und studirte von 1843—49 in Leipzig und heidelberg Medicin. Rach der 1851 in Leipzig mit der Schrift De genetico assectionis renum in cholera connexu cum ceteris hujus mordi partidus" ersolgten Promotion zum Dr. med. begab er sich nach Wien zu seiner weiteren Ausbildung in der pathologischen Anatomie (unter Rositansky und Heidhs), nachdem er seit 1849 Assistent am Georgen-Hospital in Leipzig (unter Radius) gewesen war. Roch im gleichen Jahre 1851 erhielt er in seiner Baterstadt Dresden die Prosectorstelle am städtischen Krankenhause und bereits 1855 wurde er, nachdem er zwei Jahre als Docent die pathologische Anatomie an der dortigen medicinisch-chirurgischen Afademie gelehrt hatte, zum Prosessor der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie bei derselben ernann' In dieser Stellung verblieb er bis zum Jahre 1862, in welchem er einem

58 Benter.

als orb. Brofeffor ber pathologifchen Anatomie bei ber Univerfitat Erlangen folgte, wofelbit er fiber 30 Jahre lang mit größtem Erfolge als Lehrer und Foricher gewirft hat. Roch ebe er nach Erlangen überfiedelte, gelang ibm eine Entbedung, die ihn in ben weiteften Rreifen befannt machte, indem er querft 1860 ben nachweis erbrachte, bag bie bis babin (feit ber Mitte ber breifiger Rabre) als harmlofe Schmaroger befannten Trichinen unter Umftanben fcwere und fogar tobtliche Erfranfungen beim Menfchen berborrufen tonnen, Gr trantungen, die oft viele Menichen gleichzeitig befallen. Ceine Abhandlung "Die Trichinentrantheit", die 1860 in Birchow's Archiv erschien, eröffnete bie große Reihe von Untersuchungen, die danach von Birchow, Ruchenmeister, Leudart u. A. über Lebensweife, Bandlungen und Berichleppung ber Trichinen gemacht wurden. Mus biefen Arbeiten leiteten fich bie Dagnahmen ber, bie feitbem in allen Culturftaaten burch bie Gefekgebung gegen bie Berbreitung ber Trichinen getroffen murben und beranlaften gleichzeitig auch Fortichritte auf anderen Gebieten ber öffentlichen Gefundheitspflege. Bon feinen gablreichen anderweitigen Arbeiten und Untersuchungen fuhren wir nur einige an; fo feine berdienftbollen "Beitrage gur normalen und pathologifchen Unatomie ber Lunge" (Dresten 1862, m. 1 Tafel), feine bamit in Berbinbung ftebenbe Entbedung ber fogen. Gifenlunge und die fur Die Bewerbehngiene wichtigen Erfrantungen ber Lunge burch Staubeinathmung (Deutsches Archiv f. flin. Debic., Bb. II). Bichtig ferner find feine Studien über die Beranberungen ber willfurlichen Musteln beim Typhus abdominalis (Leipzig 1864, m. 5 Tafeln), fiber ben Cysticereus racemosus bes Gehirns (Bonn 1882, m. 1 Tafel), fiber die acute gelbe Leberatrophie (Archiv f. tlin. Medic., Bb. 10). Gine Arbeit fiber Die Rrantheiten bes Defophagus ericbien bon ihm in Biemffen's Sanbbuch ber inneren Rrantheiten. In Berbindung mit bem letteren Gelehrten hatte 3. ber bon ber innerften leberzeugung burchdrungen war, es mußten die patho. logifche Anatomie und bie prattifche Medicin ftets in ber innigften Gublung mit einander bleiben, 1866 bas im Obigen fcon mehrjach ermabnte Deutide Archiv für flinische Medicin bon b. Biemffen und Benter gegrundet, bas nach nunmehr über Bojahrigem Bestande feinen berborragenden Blag in ber medicinifchen Litteratur behauptet.

Die vorstehenden Ansührungen betreffen nur einen kleinen Theil der Prebeiten Zenker's, der alle Errungenschaften der Wissenschaft mit größtem Eiser versolgte und nicht allein ein großer Gelehrter sondern auch ein vortresslicher akademischer Lehrer war, der sich durch Gründlichkeit, Bestimmtheit und Klarheit im Bortrage auszeichnete, wodurch seine Lehrthätigkeit sich zu einer ungemein ersolgreichen gestaltete. Da er auch seinen Schülern gegenüber ein warm empsundenes Wohlwollen und ein reges Interesse an ihrer persönlichen Förderung bekundete, ersreute er sich einer ausrichtigen Liebe und Berehrung derselben, weit über die Universitätszeit hinaus. — An Auszeichnungen, die dem um die Wissenschaft wie das Wohl der Menscheit in gleichem Maaße verdienten Gelehrten zu Theil wurden, sind der ihm 1865 ertheilte Monthyon-Preis und der ihm später verliehene, mit dem persönlichen Abel verbundene Bairische Kronenorden zu nennen. — 1895 veranlaßten Kränklichkeit und Ruhebedürsniß ihn zum Kückritt von seinem Lehramte und am 13. Juni 1898 ersolgte zu Reppentin bei Plau in Mecklenburg, wo er bei Berwandten zur Erholung

weilte, nach furgem Rrantenlager fein Tob.

Biographisches Legison b. hervorr. Aerzte aller Zeiten und Boller von Gurlt u. hirsch. Bb. 6, 1888, S. 364. — G. hauser in Münchener medic. Wochenschrift, 1898, S. 854.

Benter: Johann Chriftoph 3., Belegenheitslyrifer, murbe am April 1738 ju Bungenhaufen in Mittelfranten als Cohn und, muttererfeite Entel brandenburgifch - ansbachischer Archibiatone geboren. Es mar febr fromme, unbedingt glaubige und ftreng fittliche Sphare, in ber er Duchs, baju freilich recht einfache Berhaltniffe. Die Grundlage feiner Berbes- und Bergensbilbung, besgleichen ben erften Untrieb, Berfe gu ichmieben, m im gehnten Bebensjahre ftebend, berbantte er ber Mutter: "eine große haberin ber Dichtfunft und felbft gute Dichterin". 3hre religiofe Unterfung ermöglichte es, baß 3. im vierten Jahre in ber Stadtfirche ein Stud Ratechismus öffentlich recitirte. Seitbem unterrichtete ibn ber Bater in igion, guter Sitte, Latein und Griechifch, worauf 3. die fog. beutsche, b. b. Ite-, und die Rectorats-, d. h. Lateinschule unter tuchtigen Lehrern bis ins Jahr befuchte. Frühling 1752 bis Oftern 1756 genoß er auf bem Caroim illustre, ber Fürftenschule ju Unsbach, bas beneficium alumnorum, moit er auch mathematifche und bes Sofrathe Brofeffor Chrift öffentliche Boringen über Bufenbori's Ratur- und Bolferrecht und Cicero's Officia borte. bezog banach bie Univerfitat Jena behufs Studiums ber Theologie, pflegte r auch hier bis 1757 nur philosophische (Daries), geschichtliche (Schmib) und thematische (Succov) Collegien: "hiedurch bahnete ich mir ben Weg, ben ologischen Borlefungen mit Rugen benguwohnen", worin ihn bann Profeffor Mer, ber Blaubens- und Sittenlehre vortrug, am meiften geforbert hat, ihm unbergeflicher Lehrer und Freund. Diefer gange Bildungsgang intereffirt nicht to febr Benter's wegen, fondern an fich, für die Geschichte ber höheren bagogit: Die religiofe Belehrung bes fünftigen Theologen begann möglichft im letten Symnafialftabium fand er Gelegenheit jum Betriebe anderer fenichaften und im erften Theile ber atabemijchen Stubien mag fogar ausiegliche Beschäftigung mit Philosophie, Geschichte und Mathematit in abner Beife Brauch gemefen fein, wie bei ben noch beute wie im bamaligen uichland unqualificirt jur Sochichule übertretenben Englandern und wie bei jegigen bairifden Juriften in ihren "philosophischen" Gemeftern; tannte n ja damals bei uns noch weniger als jest die unüberfteiglichen Scheibende der Facultatenjunger wie im Rufland der Gegenwart.

Schon gang turg nach der Beimtehr, die nach Oftern 1759 erfolgte, trat als Bicar seines mutterlichen Onkels, Pfarrers in Schopfloch, ins geistliche it, wurde schon 1760 auf Antrag "ber gesamten Stadt" Nachfolger seines blich frah berftorbenen Baters, und bamit begannen bie materiellen Gorgen. Ber bem befchwerlichen Dienfte und beständigem Ratarth belaftete bas "mehrenle aus Accidentien beftehenbe Ginfommen" mit feiner Beringfligigfeit, und ließ er fich im Commer 1766 auf bie Pfarrei ju Dornhaufen berfegen. Die dortige weitlaufige, febr heruntergetommene Defonomie beben ju tonnen, nthete er am 24. Rovember 1767 Marie Margarethe Rednagel aus feiner terftadt, Die ibm treue Befährtin und Gehülfin auf ben mancherlei rauben gen ward. Befonders infolge von Digwachs, Wetterichlagen und hoben naben tonnte er fich lange nicht aus ben entftanbenen Schulben loglofen, feine außeren Umftanbe fpiegeln beutlich bas fummerliche Dafein eines ngelifchen Bfarrheren in bem fliesmutterlich bon Ratur, Geschichte und naften behandelten fublichen Dittelfranten im traurigen britten und vierten nitel bes vorigen Jahrhunderts. 1774 gefährlich erfrantt, feste er feine bend - Beichichte" auf, beren mahrheits- und gottesfreudige Ungeschminktheit nter's Charatter jum Ausbrud bringt. Wiber alles Erwarten genefen, lebte noch ein volles Bierteljahrhundert, und ftarb, nach mehreren vergeblichen mubungen, feine Lage erträglich ju gestalten, burch Brotection ber Darf-

gräfin Friederike Caroline, für beren 1784er Einzug er einen "Jubelgefang" lieferte, 1791 ins Decanat zu Gunzenhausen gelangt, am 13. September, nachbem er noch am 24. Juni seine Lebensstizze zu Ende gesührt, 1799 als "Königt. Preußischer Dechant und Stadtpsarrer" ebenda, nach langwieriger schmerzlichen Krantheit, deren Keim und Hauptverschlimmerung wol in seiner geradezu colossalen Leibessülle (schon ansangs der Dreißig 380, später 400 Pfund!) lag, und bis ans Ende galt wol die herbe Klage von 1787: "Die Sorgen peitschen und plagen mich, wie höllische Furien, und lassen mir keine Ruhe weder Tag

noch Nacht".

So unerquicklich ein Blick in Zenker's Lebenslauf und die äußern Bebingungen seiner Wirsamkeit bleibt, so freundlich muthet und sein Wesen an, wenn wir einen Augenblick bei den Zeugnissen verweilen, die wir darüber mittelbar und unmittelbar besitzen. Er war eine ungemein friedsertige Ratur, obzwar consessionell in den engsten Schranken und trotz aller Verehrung ste Dichter der sogen. moralistischen Auftlärung wie Gellert. So genoß er Liebe und Achtung der Behörden, Amtsbrüder, untergeordneten Geistlichkeit und Gemeindesinder, und die Lectüre der eignen Auszeichnungen sowie derzenigen der Executoren seines litterarischen Nachlasses hinterläßt den Eindruck eines sast patriarchalischen Berhältnisses, obwol es Z. nur bis auf 61 Jahre brachte. Bezeichnend ist sein Bedauern schon als Zwanziger, die mäßigen Psarreinkunste hätten ihn seiner "Lieblings-Reigung gegen Arme und Rothleidende entsagen" heißen.

Aus ben mannichfachen Bebrangniffen burch Rothlage und Rrantheit ift gewiß fein Stedenbleiben in bem gleichfam ererbten Culturnibeau und in ber Belegenheitspoefie ju erflaren. Denn es eigneten ihm ein ftarfer Bilbungstrieb und ein nicht alltägliches Berftandnig fur Biffen und Dichtfunft. Die alten Sprachen beherrichte er in Bort und Schrift und tonnte ihre poetifchen Sauptbenfmaler homer, Bergil, Borag, Dvid gutentheils auswendig. Dies großartige Bedachtnif ließ ihn auch "eine ungeheure Menge bon fleinen Beschichten, Anelboten, Spruchwörtern und Berfen" behalten und ftets parat haben, wenn fein Wig, Scharifinn, gefellschaftliches Talent ihrer als Gilfs- und Schmudmittel bedurften. Er war im beutschen Schriftthum bes 18. Jahrhunderts allerdings, fo icheint's, nur foweit ordentlich bewandert, als es feiner gangen Beifteerichtung und Weltanschauung entsprach. Sein Biograph Spath meint: "Gewiß geborte er unter bie feltenen Danner in feinem Amte, welche bamals, als fich unfere Sprache burch bie Bemuhungen eines Gellerts, Besners, Eramers, Rlopftots u. a. mehr auszubilden anfieng, Diefelbe gut ichreiben und iprechen lernten". Birlinger fest mit Spath fibrigens hierzu felbst die pragnante Charafteristit eines "gewiffen Guillaume Anfrie de Chaulieu" burch ben betannten Aefthetiter Gulger bingu: "Diefer Dichter mar tein Schriftfteller bon Profeffion, fondern ein Dann von Belt", vergift babei Benter's lebenelangliche man mochte fagen Rafernirung in arg fleinburgerlicher, faft bauerlicher Umgebung, feinen mittelfrantifden Borigont, ben ber Sturm und Drang braugen in Politit, Civilifation und focialer Evolution nicht ftreifte. Durch Spath's Theje, bei 3. murbe, falls ihm bas Schidfal burch Abmefenheit brudenber Sorgen ermöglicht batte, "bas Studium feiner Dutter. Sprache fortgufeben" "feine Schreib-Art ficherlich noch mehr Feinheit, fein Styl noch mehr Correctbeit, feine Bliederfage noch mehr Rundung und Blatte erhalten haben", wi Birlinger gu ber Unnahme berführt: 3. "trieb energifch Deutsch." Große Bleig bermenbet und breitere Belefenbeit erworben bat er jeboch nur in Rangelberedfamteit, mas mit feiner Beinlichfeit, Bredigt und geiftliche Gelege heitsfprache murbig vorzubereiten, jufammenbing.

Schon ale Student ichrieb 3. nette Berebriefe nach Saufe und feitdem citirte die Duje unter bem Zeichen ber Belegenheitsbichtung oftmale berbei. Ber ihm ibei ale fprachliche, filliftilde und gebantliche Mufter galt, begreift fich aus feinen Igemeinen Cympathien leicht: Roft "ber 3briedichter", Golty, ber bamale vielpriefene Bellert (auch beffen Luftfpiele), Sageborn, Cronegt aus Ansbach, alfo enter's engfter Landemann wie Ug - ben er 1796 burch ein lateinisches Refrologifticon als beutschen Sorag und Betrarca feierte -, Bog' Luife (fcon 1778), leim's Brenadierlieder, 3. 21. Cramer, feltfamermeife auch Burger's verfehmte Suropa" und ber berfegerte Bieland, bon Auslandern wol nur Anafreon, ber indirect, und Racine, ber in ben Gebilben genannt, bie 3. bei ben berfebenften Anlaffen im naberen und weiteren Befanntenfreife feiner Leber ent-Allen boran weihte er aber Lob und Lied bem Claffifer ber nuchternen dte. bilifferpoefie Mathias Claubius: wiederholt ericheinen die Apostrophen "bu ter Memus, bu" und "Dein Asmus", etliche Mottos, einmal ein langeres ebicht bei Abonnementsbezahlung fur ben "Bandsbefer Boten". Birlinger's pitheton "ein warmer patriotifcher Dichter" tann nur bie unmotivirten Lob-Deleien auf den neuen Landesherrn ben unbedeutenden Ronig Friedrich Bil-Im II., u. a. meinen. Blatt, geschickt, in ber Auswahl paffender Buge findig, dt allgu flereotyp bei ben unvermeidlichen Exaltationen fiber die betroffenen erfonen, fo tommen dem nachgeborenen Beurtheiler die Gelegenheitspoeme bor, e bezeichnenbermeife gur ftarten Galite "Tobtengefange" find und mit ihren langeln aus bem Rahmen ihrer Gattung feineswegs berausfallen. Außer efen Leichengedichten, ben vielen Beispielen feiner Fertigleit im Sochzeits-rmen u. a. begegnen uns einige nicht uble Ginngebichte, ein paar Fabeln Der todte Geger", "Der Safe"), mehrere Epifteln fiblichen Schlage. Un rofa lefen wir noch von ihm zwei Grab. und brei Trauerreden, ohne Schwulft ib unangebrachte Etftale, wurdig und flar, ferner jenen autobiographischen Die Goitoren bachten fich bie Cammlung ber Bedichte als Unbenfen Freunde, Gonner, Berwandte, Berehrer, nicht "bem gelehrten Bublicum, icht ben Richterftublen ber Rritit" bargeboten.

MII bas ift gefammelt in ben brei Lieferungen "Johann Chriftoph Benters, mefenen Ronigl. Preugifchen Dechante und Ctabtpfarrere gu Gungenhaufen, rftreute Gebichte und profaische Schriften, nebft ber Lebensgeschichte bes Berrigien, gefammelt und fur Gonner, Freunde und Befannte berausgegeben bon obann Friedrich Benfer, Ronigl. Preugt. [!] Pfarrer ju Emegheim. Beiffenrg [am Cand], gedrudt mit Deperifchen Schriften. 1802" (XLVI[+ II] + 16, VI + 231, IV[VII] + 163 + 24 [26] Geiten); Egemplare g. B. auf I Univerfitatebibliothet ju Danden und ber Ronigl. Bibliothet ju Berlin. er Berausgeber Benter ift bes Berfaffers Bruder, bem er furg bor bem Tobe d langem Drangen beriprochen, alle feine gebrudten und ungebrudten Boefien, mol größtentheils "Gelegenheitsgedichte", "nochmals mit fritischem Auge burchfeben, und die lette Sand baran ju legen". Die Sauptlaft ber Cammlung b Drudlegung rubte jeboch auf ben Schultern eines Bermanbten, bes Pfarrers path ju Bachflein, ber auch Benter's eigene Lebensstigge mit übertriebenem meghrifus ergangt und eine abnlich gehaltene Borrebe beigefügt hatte. ortrat Benfer's mit Geburte- und Tobesbatum fteht bor ber 3. (Brofa.) Liefg. haut man bie Subscribentenlifte an, bie bem 1. (beg. 3.) Theile borgeheftet to muß man Birlinger beiftimmen: "als Abonnenten figurirte bie gange Athe ber Gelehriamfeit und Intelligeng ber offirantischen Lanbe ebemals mkifder, beute baberifcher und wirtembergifcher Oberhoheit", und man barf noft banach bas Unfeben und die nicht blog perfonliche Berthichatung bes chtere 3oh. Chr. Benter bemeffen. Anton Birlinger, "Der preugifch-frantifche

Dichter Johann Christoph Zenker", in O. Sievers' "Atademischen Blatten. Beiträge zur Litteratur-Wissenschaft" (1884) S. 493—501, hat zuerst auf J. hingewiesen und eine knappe Auslese seiner Poessen, mit Accent auf derm Stoffen, geboten (S. 493 der Lapsus, Z. sei seit 1791 "Lehrer" in Gunzen hausen gewesen).

Benfer: Jonathan Rarl 3. wurde am 1. Marg 1799 in Gundrembo im Großherzogthum Sachfen-Beimar geboren. Den erften Unterricht erhielt er bon feinem Bater, ber bafelbft Paftor war. 1813 bezog er bas Symnafium ju Weimar und Michaelis 1818 die Univerfitat Jena, um Theologie ju ftwbiren. Allein dies Studium befriedigte ihn nicht und fühlte er fich vielmehr au ben naturmiffenschaften bingezogen. Lange tampfte er mit feiner Reigung, boch fclieglich fiegte biefelbe und er gab 1821 bas Studium ber Theologie auf und widmete fich gang ben Raturwiffenschaften und ber Medicin. 1823 begab er fich als Mentor eines jungen Samburgers nach Dresben und vervolltommuele feine medicinifchen Renntniffe auf ber medicinifch-dirurgifden Afabemie bafelbit. Nachdem er wieder nach Jena gurudgetehrt war, erlangte er gunächst die philofophifche und balb barauf auf Grund feiner Differtation: "Batrachomyologia" auch die medicinische Doctorwurde und habilitirte fich als Privatbocent far Naturgefdicte. Balb barauf veröffentlichte er feine beiben erften Berte: "Parasitae corporis humani internae seu vermes intestinales hominis" (Lipsiae 1827) und "Das thierifche Leben und feine Formen. Gin zoologifches Sandbuch jum Gebrauch academischer Borlefungen und jum Gelbftftubium" (Bena 1828). In bemfelben Jahre murbe er jum außerorbentlichen Profeffor in ber philosophifden Facultat ernannt. Am 3. August 1833 ermählte ihn bie Raiferl. Leopold. Carol. Atabemie ber naturforscher ju ihrem Mitgliede. In Diefer Zeit ber öffentlichte er ein bemertenswerthes Bert: "Beitrage jur Raturgeschichte bet Urwelt" (Jena 1833), in welchem er die organischen Refte aus ber Altenburger Brauntohlenformation, bem Blantenburger Quaberfanbftein, jenaifchen bunten Sandftein und bohmifchen Uebergangsgebirge behandelt. Diefem großeren Berte Schliegt fich eine tleine Abhandlung über zwei neue foffile Rorallenarten (Lithodendron stellariaeforme und Syringites imbricatus) in: Nova Acta Acad-Leop. Car. Nat. Cur. Tom. XVII, 1835 au. 1836 wurde er jum Hofrath und ordentlichen Profeffor in ber medicinischen Facultat ernannt. Im Berein mit Profeffor Riefer berfaßte er ben Bericht über die Berfammlung beutscher Naturforicher und Aerate in Jena 1836. Sein lettes Wert war: "Raturgefchichte schädlicher Thiere" (Leipzig 1836). 3. ftarb am 6. Rovember 1837 im 39. Lebensjahre. 2B. DeB.

Zenker: Julius Theodor 3., Orientalift, geboren im J. 1811 zu Ehrenfriedersdorf, † am 28. Juni 1884 zu Thum im sächst. Erzgebirge. 3. erhielt den ersten Unterricht von seinem Bater, dem Psarrer Friedrich Christlied 3. († 1843); später widmete er sich auf den Universitäten zu Leipzig, Göttingen und Berlin dem Studium der morgenländischen Sprachen und begab sich dann noch zur weiteren Ausdildung nach Paris. Als Probe seiner an diesen Bildungsstätten erwordenen Kenntnisse veröffentlichte er im J. 1840: "Bibliotheca Orientalis. Pars I.", worin er in lateinischer Sprache die von der Ersindung der Buchdruckertunst dis zur damaligen Zeit erschienenen arabischen, (neu)persischen und türkischen Bücher aussischen Zeichzeitig besorgte er sür die deutsche Ausgabe des Allom'schen Stahlstichwerkes "Konstantinopel und die malerische Gegend der sieden Kirchen in Kleinasien" (24 Heite, 1840—41) die Bearbeitung der Bildererklärung und der angehängten kurzen Geschichte Konstantinopels nach dem Englischen des Robert Walsh.

m Juni 1844 wandte fich 3. nach Roftod, wo ber alternde Professor August Philipp Dahn auf bem burch feinen Borganger Olaus Gerbard n (f. A. D. B. XXXIX, 38) einft in bas belle Licht europäischer Beeit gerfidten, feit langer Beit aber wieber im Schatten ftebenben Lehrftuhl entalifden Litteratur fag. Der junge Gelehrte mochte bon ber Soffnung fein, bemfelben neuen Glang ju berleiben, als er fich nach bem Tobe bes ors Mahn († am 17. December 1845) mittels einer öffentlichen Rede über gemeine Geschichte ber Litteraturen Afiens am 29. Januar 1846 an ber er Universität habilitirte. Er hatte ingwischen eine erweiterte Ausgabe feiner theca Orientalis" in frangofifcher Sprache begonnen. Der erfte Band Diefes el de bibliographie orientale" (1845) enthalt folgende Abschnitte: 1. Les arabes, persans et turcs, imprimés depuis l'invention de l'imprimerie à nos jours tant en Europe quant en Orient, disposés par ordre de es. - 2. Table des auteurs, des titres orientaux et des éditeurs. aperçu de la littérature orientale. Seine Differtation pro venia legendi "de versione arabica Categoriarum Aristotelis" (1846), worauf noch in ben Jahre eine fritische Ausgabe ber Rategorien nebit ber grabischen Ueberunter bem Titel: "Aristotelis Categoriae graece, cum versione arabica Haneini filii et variis lectionibus textûs graeci e versione arabica ductis"

Für das Sommersemester 1846 fündigte er Borlesungen über hebräische natit, Erslärung der Genesis u. s. w., Arabisch, Einleitung in das Alte ent an. Im Wintersemester 1846/47 wollte er die Ansagsgründe des eit und biblische Archäologie, die ersteren unentgeltlich, lehren. Doch nahm i dor dem Beginn dieses Semesters Urlaub auf unbestimmte Zeit, ging eidzig und kehrte nicht wieder nach Rostock zurück. Der geringe Zuspruch ten der Studenten, für deren orientalischen (sast nur hebräischen) Bedarf r theologischen Facultät gesorgt wurde, zumal da Ostern 1846 Franz in dieselbe eingetreten war, und die ebensalls geringe Aussicht auf Beng, wenn auch nur in ein Extraordinariat (dieses wurde erst Ostern 1870 s orientalische Fach in Rostock errichtet und wieder erst Ostern 1879 in dinariat umgewandelt), mochten 3. von einer Rückehr an jene Universität, rhaupt von einer weiteren Bersolgung der akademischen Lausbahn abt haben. Er lebte sortan als Privatmann, einzig der schriftstellerischen seit in seinem Fach ergeben, die letzen Jahre in einem Städtchen seiner

jen heimath unweit bes granithauptigen Greifenfteins.

. überjette junachft bes Rafaner Projeffors Mirga A. Rafem Beg "Allgemeine natit ber turtisch-tatarischen Sprache" aus bem Ruffischen und gab fie im 8 mit einem Anhange und Schriftproben auf 7 lith. Tafeln beraus (vgl. bagu ngt 1848). 3m 3. 1851 beröffentlichte er fobann: "Quarante questions, es par les docteurs juifs au prophète Mahomet. Le texte turc avec un re turc-français, publié sous les auspices de la société orientale de agne." Ferner überfeste er aus bem Englifden Edward William Lane's und Gebrauche ber heutigen Aegypter" nach ber 3. Originalausgabe , 1852, 2. Auft. 1856), 2B. Baur' "Rinibeh und Perfepolis, eine Gefchichte en Affpriens und Berfiens, nebft Bericht über die neueften Entbedungen" upfern und einer Rarte, 1852, 2. Aufl. 1856), Charles Fellows' "Ausach Rleinafien und Entbedungen in Lycien" (1853) und Auften Benry Biniveh und Babylon, nebft Befchreibung feiner Reifen in Armenien, an und ber Bufte" (mit Portrait, 33 Tafeln und 2 Rarten, 1856). 1861 tonnte auch ber zweite Band feines "Manuel de bibliographie le" ericheinen, welcher folgende Abschnitte enthalt: 1. Supplement du volume. - 2. Littérature de l'orient chrétien. - 3. Littérature de

64 Benner.

l'Inde. — 4. Littérature des Parsis. — 5. Littérature de l'Indo-Chine et de la Malaisie. — 6. Littérature de la Chine. — 7. Littérature du Japon. — 8. Littérature mantchoue, mongole et tibétaine. — 9. Table des auteurs, des titres orientaux et des éditeurs. Zenker's lettes Werk, "Dictionnaire turc-arabepersan. Türkisch arabisch persisches Handwörterbuch" (25 hefte in 2 Banden, 1862—1876, 980 C.), ist sein Hauptwerk, burch welches er sich vor allem den Rus eines "gründlichen Kenners des Türkischen" (Theodor Bensen, Geschichte der Sprachwissenschaft und vrientalischen Philosogie in Deutschland, 1869, S. 745) erwarb.

Benner: Albert 3., Dominicaner, + am 8. April 1698. Er war c. 1625 ju Machen geboren und trat ju Conftang in ben Dominicanerorden ein, wie Beith feststellt, mahrend Quetif und Echard es unentschieden gelaffen hatten, ob er urfprunglich bem Augeburger ober bem Conftanger Dominicanertlofter an-Gin zeitweiliger Aufenthalt in bem Augeburger Rlofter wird indeffen auf Grund ber letteren Rotig wohl auch angunehmen fein, wenn fich auch Die Beit beffelben nicht naber feftftellen lagt. Bahrend einer Reibe bon Jahren mar 3. in ben Rlofterlehranftalten fomobl feines Orbens als anderer Diben als Projeffor ber Theologie, ber Philosophie und bes canonifden Rechts thatig. 3m 3. 1664, in welchem feine erften befannten Schriften gedrudt find, fab er auf eine breigehnjährige Lehrthätigkeit gurud; er mar bamale feit 1662 in bem Benedictinerflofter gu Eldingen als Brofeffor thatig, borber vier Jahre im Studium generale ber Dominicaner ju Grag (vgl. Methodus etc., praefatio). Bubor, im 3. 1659, hatte er bas Lehramt im Dominicanertlofter ju Gichftatt betfeben (vgl. bie Widmung ber Theologia sacramentalis, 1668). 3m Geptember 1664, ale er jum vierten Dal mabrend feiner breigebnjabrigen Thatigleit ben philosophischen Curfus vollendet hatte, ließ er als Grundlage für in Eldingen ju haltende Dieputationen zwei philosophische Differtationen gur Bertheidigung ber icholaftifchen Philosophie (Logit und Raturphilosophie) bruden: "Methodus impugnandi et propugnandi Thomistarum philosophiam non minus subtilis quam facilis et brevis" (Augustae Vindelicorum 1664); "Conclusiones naturalis philosophiae" (Augustae Vind. 1664). 3m gleichen Jahre hatte er eine canoniftifche Schrift veröffentlicht: "Dilucidatio regularum juris in Sexto" (Augustae Vind. 1664); baraus im Auszuge, als Grundlage einer ebenfalls im Geptember bes Jahres zu haltenden Disputation: "Synopsis Dilucidationis regularum juris in Sexto" (Augustae Vind. 1664). Auch Die confessionellen Controverepuntte batte er um biefelbe Beit behandelt und ein Buch über biefelben berfaßt: "Armamentarium evangelico-thomisticum pro praecipuis hoc tempore controversis articulis, . . . contra Joannis Georgii Dorschei sinistre inscriptum Thomam Aquinatem etc. aliosque orthodoxae fidei impugnatores" (Pars prior, Augustae Vind. 1665). Diefes Buch nimmt borgugemeife Begug auf Die Echrift bes protestantifchen Strafburger Theologen 3. G. Doifde: "Thomas Aquinas dictus Doctor Angelicus exhibitus confessor veritatis evangelicae, Augustana Confessione repetitae" (Francofurti 1655). Auch einen Ausgug aus bem Armamentarium ließ 3. ericbeinen unter bem Titel: "Manuale compendium veritatum seu doctrinarum orthodoxarum, et contradictoriarum heterodoxarum Jo. Georgii Dorschaei ex Thomistico suo constroversiarum armamentario extractum et communi Ecclesiae usui atque utilitati communicatum" (Constantiae 1667). Der in Ausficht geftellte zweite Theil bes Armamentarium icheint nicht ericbienen au fein. Ingwischen hatte 3., als bas Armamentarium im Drud erichien, Eldingen berlaffen und bie Brofeffur ber Theologie und bes canonifden Rechts in bem Ciftercienfertlofter Gotteszell in ber Dibceje Augeburg übernommen; 1667 basfelbe Lehramt im Dominicanertlofter ju Conftang, wo er auch im Alter bon

Benner. 65

73 Jahren starb. Her veröffentlichte er noch ein Wert über die Sacramente: Theologia sacramentalis speculativo moralis abbreviata, juxta veram et genuinam D. Thomae Aquinatis mentem compilata" (zuerst in einzelnen Disputationen, Constantiae 1667, dann auch eine vollständige Ausgabe Constantiae 1668). Berner liegen aus Konstant noch vier Festpredigten von ihm gedruckt vor: S. Benedictus declaratus et demonstratus sirmamentum monachorum omnium . . . in transrhenana basilica Monasterii Petri-Domus Ordinis S. Benedicti ipsis seriis S. Benedicto sacris" (Constantiae 1668); "Concio de lacrymis sanctae Matris Monicae Constantiae habita in ecclesia admodum RR. PP. Augustinianorum Eremitarum ipso sole percurrente serias sanctae Monicae sacratas" (Constantiae 1668); "Sermo panegyricus de encomiis et praerogativis sancti Patris Dominici Ordinis FF. Praedicatorum fundatoris . . . habitus in ecclesia FF. Praedicatorum pridie Nonas Augusti" (Constantiae 1668); "Panegyris de mysterio incarnati Verbi Divini solemniter habita ad S. Nicolaum in ecclesia FF. Praed. Constantiee. ipso die recens nato Salvatori" (Constantiae 1669).

Duetif u. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. II (1721), p. 631. — Fr. Ant. Beith, Bibliotheca Augustana, Alphabetum XI (1795),

p. 52-57. - Surter, Nomenclator, P. II (ed. 2, 1893), p. 395.

Lauchert.

Beuner: Frang Kaber 3., Beibbifchof in Bien, geboren gu Bien am 11. Ropember 1794, + bafelbft am 27. October 1861. Er ftubirte in Wien Theologie und murbe im Auguft 1818 jum Briefter geweiht. Bleich barauf murbe er jum Studienprafecten im erzbifchoflichen Clericalfeminar ju BBien ernannt; im Juli 1826 murbe er Director beffelben. Am 20. Rovember 1820 mube er Doctor ber Theologie, 1821 Abjunct ber theologischen Studien an ber Univerfitat, am 27. Robember 1828 wirklicher Domberr im Metropolitancapitel m St. Stephan. Sein Umt als Director bes Clericalfeminars legte er 1833 nieber. Bon 1840-1849 mar er Director ber theologifchen Studien. 1840 purbe er t. t. Regierungerath, 1847 Sofrath. 3m Jahre 1850 murbe er ale Bifcof bon Sarepta Beibbifchof in Bien, jugleich Generalbicar ber Biener Ergbiocefe, Gein mufterhafter priefterlicher Wanbel, feine perfonliche Anlpruchelofigfeit und große Boblthatigfeit wird gerühmt. - 3. berfaßte eine Instructio practica confessarii in compendium redacta", bon welcher fechs Juflagen erichienen (Wien 1835, 1836, 1840, 1844, 1851, 1857). Außerbem ericien von ihm eine turge Biographie feines Borgangers in ber Burbe bes Beibbifchois: "Frang Geraph Schmib" (2. Aufl. Wien 1867).

Burgbach, Biographisches Lexiton des Kaiserthums Desterreich, 59. Theil (1890). S. 322 f. — Hurter, Nomenclator, T. III (ed. 2, 1895), p. 1164.

Lauchert.

Zeuner: Gottfrieb 3., Gelehrter und Schriftsteller, bessen Bater, Johann heinrich 3., Pastor in Gößnit war und zehn Jahre nach der Geburt des Sohnes stad, wurde am 5. Juli 1656 in Altenburg geboren. Er studirte zunächst in Bittenberg, wo er mit drei herren von Bose der Prosessoren Ziegler und Schurtsfleisch Tischcompagnie frequentirte, dann in Leidzig, reiste als hosmeister mit den genannten herren und war dann in den Bossischen Gerichten Schweinsburg, Erimmitschau, Lauterbach und Bosenhof zehn Jahre lang Umtmann. Darauf wurde 3. fürstlich-sächsischer Auditeur dei einigen sächsischen Regimentern am Oberrhein, lebte sodann einige Jahre als Privatmann in Altenburg und Leidzig, während welcher Zeit er verschiedene anonhme Schriften veröffentlichte, mb wurde im J. 1700 zum fürstlich-anhaltischen geheimen Kammer- und Archivitzetär in Zerbst ernannt. 1720 legte er dies Amt jedoch nieder, weil er mit neigen Ministern Berdruß gehabt hatte, ging "zum andern Mal" nach Hollar

66 Bentgraf.

und prafentirte bem Ronig von England in Sannover eine Dedication, worin er ihm und feinen Borfahren für die Gnade banft, welche biefelben ben Deutiden in Amerika erzeigt haben, wofür ber König versprach, ihm burch bas Parlament ein Stud Land in Birginien ichenten ju laffen, welche Bnabe 3. aber ausichlug, Er ftarb am 11. Februar 1721 an einem higigen Fieber und Stidflug in Leipzig mit hinterlaffung einer Bittme und zweier Cohne und einer Tochter (bon 15 Rindern). Seine Schriften find : (monatliche) "Novellen aus ber gelehrten und curidjen Welt" (von 1692-1697); "Frühlinge, Sommer-, Berbitund Binter-Barnag" (1693-1696); "Anweifung gur Belt-Biffenfchaft, Geographie und Siftorie" (1697); "Aufgefangene Briefe, welche zwischen ehlichen curieusen Berfonen über ben jegigen Buftand ber Staats- und gelehrten Bell gewechfelt worden" (1699 und 1700); "Beheimer Briefe u. f. w. 4 Cabinette ober Bande" (1702-1705); "Das aber ben Tob Wilhelmi befturgte Guropa" (1701); "Deliciarum juridicarum 6 Prafente" (1706); "Coffe-Saus in Deutschland eröffnet, zwei Debauchen" (1708); "Reu-Europa, ober die alte in ber neuen Welt" (1720); "Beschreibung von Louifiana und dem Actien-Handel" (1720); "Raifonnement bon einem neu entbedten Golbbergwerke in Afrika" (1720); "Belehrte und galante Staatscompagnie" die erften bier Affembleen ober 4 Theile (1720); ferner hinterließ er im Manuscript eine Kleine Realconcordang und Similia aus Arnd's Poftille. Auch ftand 3. mit verfchiedenen Berfonen im Briefwechsel und genoß ben Ruf großer Renntniffe in ber Geographie und Befdichte ber außereuropaifchen Lanber, besonders Dft- und Beftindiens, obgleich er nie bort gemefen mar.

3ocher, Angemeines Gelehrten - Lexiton, Bb. 4. — Bebler's großes Universal-Lexiton, Bb. 61. Max Menbheim.

Bentgraf: Johann Joachim 3. (Bentgrab), proteftantifcher Theolog. † 1707. 3. war ein Bertreter ber lutherifchen Orthoboxie im 17. Jahrhundert an ber Strafburger Univerfitat. Geine rechtsmiffenschaftlichen Schriften maren gegen Bufenborf gerichtet. Er murbe am 21. Mara 1648 au Strafburg geboren, wo fein Bater Bolbichmied war. Sier empfing er feinen Schulunterricht und murbe 1659 unter bem Rectorat Dannhauer's an ber bortigen Univerfitat immatriculirt. Rachbem er die philosophischen Disciplinen ftubirt und 1661 die Magifterwurde erlangt hatte, legte er fich auf bas Studium der Theologie und der orientalifchen Sprachen. Dit großem Fleiß im Befuch ber Borlefungen und viel Uebung im Disputiren betrieb er feine theologischen Studien bier bie 1665, begab fich fobann auf Reifen burch beutiche Stabte, befonders auch nach Universitäten und tam fo 1667 nach Wittenberg, wo er unter Abraham Calovius das Recht erlangte, Borlefungen zu halten, auch Adjunct ber philosophischen Facultät wurde. 1669 finden wir ihn in Jena; darauf besuchte er noch die oberbeutschen Universitäten Tubingen, Freiburg und Bafel und fehrte gut gebilbet in feine Beimath gurud. Sier begann er Borlefungen gu halten, murbe 1670 mit ber Aufficht über bie Alumnen bes Collegium Wilhelmitanum betraut und balb barauf jum Besperprediger in ber Betersfirche ermahlt. 1676 erhielt er eine Professur fur praftische Philosophie an ber Univerfitat und fam in bas Thomas-Capitel. 1686 erlangte er Die Burbe eines Doctors ber Theologie und murbe 1695 jum ordentlichen Profeffor ber Theologie ernannt. Das Jahr 1702 brachte ihn auf die Sobe aller feiner Aemter und Ehren: er wurde Brafes bes Conventus ecclesiasticus, Senior und erfter Brofeffor ber theologifchen Facultat, auch Dechant im Thomas-Capitel. Das Rectorat ber Univerfitat hatte er acht Mal, bas Decanat ber philosophischen Facultat neun Dal, bas ber theologischen acht Mal verwaltet. Bocationen nach auswärts waren von ihm fammtlich abgelehnt worden. Er ftarb am 28. Rovember 1707 im 65. Jahre feines Alters. Beniner. 67

war zwei Mal vermählt, 1. 1675 mit Elisabeth Balthasar Friedrich Salzrann, einer Straßburger Pastorstochter, von welcher er sechs Kinder erhielt; ach dem Tode derselben (sie starb 1689), heirathete er 2. 1690 Anna Dorothea sebitius, Tochter eines medicinischen Prosessors, von welcher ihm drei Kinder

boren wurden. (Die Ramen aller bei Bedler f. unten.)

Schriften: "Tr. De republica Hebraeorum. Jus naturae et gentium" Summa juris divini" (ebb. 1699); "De electione ex Thessal. II, 13" (ebb. 699, 4°); "Tract. de Christianae religionis catechesi eiusdemque necessitate" c. (ebb. 1701, 4°); "De novo homine eiusque renovatione et inductione ex ol. III, 10" (ebb. 1701, 4"); "De lapsu Tertulliani ad Montanistas" (ebb. 706, 40); vgl. Unich. Rachr. 1706, 252 ff. "Commentarius in epistolam ad itum" (cbd. 1706, 40); "Commentarius in epistolam ad Philippenses." "Tracstus de pactis divinis" blieb unvollftanbig; foweit vollenbet, ift er gebruckt nter bem Titel : "Tractatus de foederibus sive pactis, quae cum humano genere eus iniit et de Testamentis divinis" (Strafburg 1707); "hiftorischer Bericht on den Pietiften ju Strafburg" (ebb. 1706, 40); "Abfertigung ber grundden Biberlegung bom eingerudten Calixtifchen Glaubensbefenntnig, mobei wiefen wird, bag Caligtus von ben Braunfchweigischen Rirchenbuchern abeicht" (Bittbg. 1688); "Vindiciae pro Syncretismi Textoris detectione" (ebb. 671, 40); "Syncretismi nonneminis iterata detectio et confutatio" (ebb. 670, 40); "Vindiciae b. D. Martini Lutheri, Domini Gothofredi Arnoldi irchen- und Reger-hiftorie, Tom. II, Lib. XVI, Cap. V oppositae" (ebb. 1702, 40); Refpondent, M. Joh. Friedr. Barttenftein, bat aber auf bem Titel ber Diff. fich felbft als Berfertiger berfelben genannt. "Exercitatio theologica de o, quod Deum decet ex Hebr. I, 2" (ebb. 1677, 4°); "De theologia mystica" bb. 1701); "Dofes als ber Befeggeber ber Bebraer" (Stragburg 1685). ugerbem etwa breifig Differtationen in lateinischer Sprache, beren Titel alle ei Bebler f. unten.

Bgl. Ulrich Marbach, Progr. Funebr. Straßburg 1707 fol. — Nova Liter, German. Hamburg. ad a. 1708, Jul., p. 241 ff. — Pufendorf, Bon bem Zustande des Heil. Köm. Reiches deutscher Nation, S. 1310 ff. — 3öcher, Gelehrtenleziton IV s. v. — Zedler, Universal Lexiton Bd. 61, Sp. 1337—1342.

Bentner: Beorg Friedrich Freiherr bon 3., Rechtsgelehrter und bairifcher taatsminifter. Friedrich B., ju Strafbeim bei Beppenheim an ber Bergftrage, o feine Eltern einen anfehnlichen Gingelhof befagen, als bas jungfte Rind einer bireichen Familie am 27. August 1752 geboren, tam als fiebenfahriger Rnabe feinem alteften Bruder, Frang, damals Regierungsrath in Mannheim. Dortibft burch einen Sauslehrer für bas Jefuitencollegium in Beibelberg porbereitet, erließ er biefe Unftalt nach etwa bierjährigem Aufenthalte 1770, mithin in inem achtzehnten Jahre als magister artium, nach einer Disputation "ex uniersa philosophia", hielt fich dann jur Bervollfommnung in der frangöfischen brache anderthalb Jahre in Met auf, und wurde darauf nach Göttingen geenbt, Damals ber hauptfit ber hiftorifch-publiciftifden Studien, wo er fich unter latter, Bohmer, Geldow, Achenwall und Gatterer ausbilbete, prafticirte bann arge Beit am Reichstammergerichte ju Beglar, und wurde auf Anfuchen am 4. Mai 1777, im Alter bon 25 Jahren, jum Profeffor bes Staate- und firften-Rechtes nebit Reichsgeschichte an ber Univerfitat Beibelberg ernannt. Bor Intritt feines Lebramtes erhielt er bon bem Rurfurften Rarl Theobor bie Geebmigung zu einer zweijährigen wiffenichaftlichen Reife mit einem Staatsbeitrage on 600 fl., Die er junachft zu einem wiederholten Befuche Gottingene benutte.

wobei er Selchow ju Bortragen über territoriales Staatsrecht veranlagte, welt Bortrage von ba an auf allen beutichen Sochichulen üblich murben. B Göttingen ging 3. nach Bien, um die Befchafte und bas Berfahren am b maligen bochften Reichsgerichte, bem Reichshofrathe, tennen ju lernen. Auf ! Rudreife nach Beibelberg erwarb er in Ingolftabt am 8. April 1779 b juriftifden Doctorgrad; in bem Diplom ift bervorgehoben, bag 3. einftimm bon der gesammten Juriftenfacultat "summa cum laude" jur Inauguraldiebutati jugelaffen murbe. Ginige Monate borber (am 12. Decbr. 1778) batte er au an Stelle bes nach Ingolftabt berufenen Brojeffore Spengel Die professura ju germanici communis et statuarii Palatini erhalten. Bu Saufe eingetroffen öffnete er im Commermefter 1779 feine Borlefungen über Ctaaterecht und a gemeine Reichsgeschichte, welche fich bei feiner anziehenden Bortragemeife ein außerordentlichen Undranges bon Borern erfreuten, unter benen fich auch ber D diente Feldmarichall Fürft Wrede befand. Um 10. November 1779 erhielt bas Bradicat eines furfürftlichen Regierungsrathes, einige Beit fpater finden n ibn als wirklich frequentirenden Regierungsrath, ber bei Territorialdifferengen u ftaatsrechtlichen Fragen ofters fein Butachten abzugeben hatte. Das Diplom e außerordentliches Mitglied ber hiftorifchen Claffe ber Mannheimer Atademie bielt er am 27. Juli 1780 und murbe brei Jahre nachber in Die Babl ! ordentlichen Mitglieder au'genommen. Der Bergog bon Burttemberg, ber Stif ber Rarisfchute, erholte in diefer Beit jum ofteren Bentner's Rath, und fei Collegen ermablten ibn im Jahre ber Sacularfeier ber Bochicule 1786, obn er in Diefem Jahre auch Decan ber Juriftenfacultat mar, als Beichen befonder Bertrauens jum Prorector, als ber er jugleich die bom Ruriftiften Rarl Theot beranftalteten Aubilaumsiefte leiten mußte. Um 27. Juni 1792 murbe er feinem alteften Bruder Frang aus Reichsvicariatemachtvollfommenheit in bes be römifchen Reiche auch bes Ruriftrftenthums und Erblanden alten Abel u Ritterftand erhoben. Das Wappen zeigt einen machlenden Bod mit abma hangenden Gornern oberhalb zweier gegen einander gestellter rother Sparren gelben Gelbe . . . . Bald barauf murbe er bauernb in Die Staategelchafte gogen. 1792 folgte er ber Milfion bon Bialgbaiern gur Raifertronung in Fra furt, war bei ben Bafeler Friedensunterhandlungen, und wurde am 10. Ropl 1797 ber turbairifchen Gefandtichaft jum Friedenscongreß in Raftadt ale Legation rath beigegeben. Damit mar feine mehr ale gwanzigjahrige atabemifche Ba bahn factifch gefchloffen, und erfolgte mit Decret vom 24, Darg 1799 Die nennung jum gebeimen Referendar bei bem geiftlichen Departement mit bem Beb bon 3000 fl. und fehr balb barauf auch bei bem Departement ber auswartig Angelegenheiten. Sier ftand er auf ber einen Geite bei ben haufigen B anberungen in ber Staatsorganifation an ber Spige ber Berathungen, auf andern Seite gingen bon ihm die wichtigen Anordnungen aus, welche die B befferung bes Ergiehungemefens und bie Berbreitung ber Gultur in ben unter Bolleschichten bezweckten. Gein Wert ift die Inftruction von 1802 über die A hebung ber Rlofter, welche in ber Refibengftabt mit großer Sumanitat fur Orbeneglieber bollzogen murbe. Bei Errichtung bes Minifteriums bes Inne und beffen Abtheilung in Sectionen (1808) murbe 3. jum Borftand ber Secti für Erziehung und Unterricht ernannt, in welcher Gigenschaft er ben philosophifd und philologischen Studien besondere Aufmertfamteit zuwandte. Bei Umwandlu des Geheimen Rathes in ben Staaterath und Umgeftaltung bes Befamn minifteriume erhielt 3. burch Decret bom 3. Darg 1817 feine Ernennung gi wirflichen Staaterath und jugleich als Beweis befonderer allerhochfter Bufriebe beit - jum Generalbirector bes Minifteriums bes Innern. In Diefem mui unter Bentner's Leitung bas wichtige Gemeinbeedict berathen, und Aberreichte it

ans Diefem Anlaffe nach Bublication bes Gbictes ber Stadtmagiftrat Munchen im Juli 1820 bas Diplom als Chrenburger. Die in jene Beit fallende Bearbeitung und Bufammenftellung ber bairifchen Berfaffungeurfunde ift gum nicht geringen Theile ein Bert Bentner's. Die Ginleitung ift gang aus feiner Feber gefloffen und unverändert angenommen worden. Als Ronig Dar Jojeph ben Art ber Beeibigung bes Staatsrathes auf bie Berfaffungsurfunde vollgogen hatte, beidied er 3. ale ben, welcher borguglich bas Werf ausgeführt, an ben Thron, dmudte ibn eigenhanbig mit bem Groffreuge bes Civilverbienftorbens, und umarmte ibn als Großmeifter biefes Orbens bor ber Berfammlung. (27. Dai 1818.) Mis Die neu geschaffenen ftandischen Berhaltniffe in Deutschland einen Miniftercongreß in Wien hervorriefen, wurde b. 3., als einer ber thatigften Mitbegrunder ber Berfaffung - nach vorgängiger Erhebung in ben erblichen Freiherrnftanb mit umfaffenben Inftructionen bom 12. Robember 1819 nach Wien gefanbt. Dort gelang ibm febr bald, bas Bertrauen bes Staatstanglers Fürften Metternich ju gewinnen, und an ber Rebaction ber Biener Schlufacte mefentlichen Antheil an nehmen. Diefe Gendung nach Bien, Die Auftrage, mit benen er borthin ging, und bon welchen ber bie bairifche Berfaffung betreffenbe nur einen Theil unter vielen bilbete, tonnen wol als bas Schwierigfte und Bermideltfte betrachtet werben, bas b. 3. je anvertraut mar . . . . Burfidgefehrt murbe er mit Refcript Dom 31. Dai 1820 "in Rudficht feiner ausgezeichneten, vieljahrigen, in ben idwierigften Beiten und Geschäften bewiesenen Renntniffe und gesammelten Erabrungen und ber Bebienfte, welche er in ber ihm aus besonderem Bertrauen abertragenen Genbung bei ber Minifterialconfereng in Bien über bie beutschen Bunbesangelegenheiten geleiftet", burch Ernennung jum Staatsminifter mit. Sig und Stimme im Minifterrathe, und drei Jahre nachher (14. Juni 1823), jum Staatsminifter der Juftig unter Beibehaltung feiner übrigen Birffamfeit ausgezeichnet . . . Bugleich murbe ihm jur Belohnung feiner Berbienfte burch Recript bom 29. November 1821 bas beimgefallene, beträchtliche Leben Fuchsmibl, Rentamt Balbfaffen (Oberpfalg) fammt allen Bubeborben überwiefen als Mannerleben übertragbar an die Rachfommen feiner einzigen Tochter. Ferner warb er außer dem Finangminifterium am 22. April 1827 mit bem Staatsminifterium bes toniglichen Saufes und bes Meugern betraut. Mis ber bochperbiente Staatsmann im genannten Jahre fein fünfzigjahriges Dienftjubilaum beging , erhielt er mit Decret bom 14. Mary ben Subertusorben verlieben, als ber erfte nicht abelig Geborene, welchem biefe hobe Musgeichnung widerfuhr, und ber Staaterath ließ jum Anbenten an biefes Jubilaum eine Debaille pragen mit Bentner's Bruftbild und ber Umichrift: "Dem Staatsmann, ber fur Ronig und Baterland funfgig Jahre mit Ruhm gewirft ber Staatsrath am. 14. Marg 1827." . . . Indeß mahnten die machfenden Beschwerben bes hoben Allers ben Greis, ber ichon fruber haufig an Bobagra litt, bag bie Beit feines Birtens boriber, und er in ben Rubeftand treten follte, die ihm auch am 80. December 1831 in den bulbvollften Musbruden bes Dantes und ber Unrefennung gemahrt murbe. Die letten vier Jahre feines Lebens maren feinen Freunden und ben Studien, welche fich auf den Buftand des öffentlichen Lebens befieben, gewidmet. 3m Commer 1835 machte fich bie Abnahme feiner Rrafte febr blbar, indeß ber Beift bie frubere Frifche bewahrte; am 20. October (1835) als Die berbfiliche Abendfonne mild fein Lager beidien, auf welchem er ichlummerte, lalug er noch einmal in bertlarter Beiterfeit bie Augen auf, dann berichieb er m pollenbeten 82. Lebensjahre. - v. 3. war feit 1779 verheirathet mit Chriftina Dofftadt aus wohlhabender Beibelberger Familie, Die ihm 1780 eine Tochter sbar, Caroline, Gattin bes Regierungerathes b. Ringel, und 1789 einen Sohn, Grang, ber 1809 jum tiefen Schmerze bes Baters im jugendlichen Alter bon

19 Jahren einem hartnädigen Bruftubel erlag. . . . Wahrend ber afabemifden Birtfamteit verfaßte unfer Belehrter vier Drudfchriften: "Oratio dicta a Georgio Frid. Z. U. J. D." etc.; über bie Schidfale ber Beibelberger Uniberfitat, namentlich unter Rarl Theodor. Bergl. Acta sacrorum Saecularium etc. (Seidelberg 1787, S. 328); - "Oratio de memorabilibus facultatis jurid. in universitate Heidelberg, dicta a G. Fr. Z.4 - 1, cit. S. 195-242. Söchit gründe liche Darftellung ber Berbienfte der Juriftenfacultat mabrend ihres 400 jabrigen Beftanbes von 1386-1786 gufammen 141 Profefforen (G. 195-242); - "Bon ber Regierung ber bem beutschen Staate unterworfenen italienischen Lander mahrend einem Zwischenreiche in Deutschland von G. F. 3. Belefen in offentlicher Sigung ber Afabemie zu Mannheim, am 7. Robember 1780." Rachweis, bag bie außerbeutichen Reichsländer in Italien bon ben Reichsbicaren Rurpfall und Rurfachfen mit benfelben Rechten ju verwefen find. Abgebrudt Acta Acad. Theod. Valet. Vol. VII. Hist. p. 229-248; - 3m Ramen ber Juriftenfacultat frangofifch verjagtes Butachten über Die Confoberation ber gebn taifer lichen Stabte im Elfaß. . . . Rachweis, bag biefe Stabte mit vollem Rechte als fich aum Reiche gehörig und unter beffen Schut ftebend betrachten. - Auferbem war b. 3. mahrend feines Behramtes mit Abfaffung eines ausführlichen Commentars fiber Butter's Staatsrecht beschäftigt, indeß fcheint die Sache fiber ben erften Entwurf nicht hinausgetommen gu fein. Bir befigen von B. einige gute Bilbniffe. Bor allem bas hubiche Delgemalbe (Bruftbilb) bes bairifchen Sofmalers Joseph Stieler, bann nach biefem einen Stich und eine Lithographie bon Belmfauer und eine zweite Lithographie von Bobmer; ferner eine Lithographie von 3. B. Dilger, endlich einen gelungenen Rupferflich bon Fr. Fleischmann.

Thiersch. Gebachtnifrede auf Georg Frbr. weil. Freiherrn v. 3. ic., vorgetragen in der Sitzung der königlichen Atademie der Wiffenschaften zu Münden am 28. März 1837. (4°.) — F. A. Schmidt, Reuer Rekrolog der Deutschen, 13. Jahrg. 1835, zweiter Theil (Weimar 1837), Ar. 262, S. 887—892.

b. Gifenhart. Bepelin: Conftantin Gottlieb Leberecht von 3., foniglich preugifder General ber Infanterie, am 11. April 1771 ju Guffrom im Bergogthume Medlenburg-Schwerin geboren, ber fechfte unter ben neun Cohnen bes turhannoberichen Sauptmanns b. B., bon benen zwei in Burttemberg Minifter murben (f. unter Beppelin), zwei als preugifche Dificiere in ben Befreiungstriegen fielen. trat am 17. Februar 1787 als Gefreitercorporal beim Infanterieregimente bon Scholten (Rr. 8) in ben preugifchen Beeresbienft, murbe 1790 Dificier, balb barauf Regimentsabjutant, mar bei Ausbruch bes Rrieges vom Jahre 1806 gegen Frantreich Stabscapitan, murbe im Gelbzuge bes nachftiolgenden Jahres bem ruffifden Beere als Colonnenfuhrer (Generalftabsofficier) überwiesen und fur Die bon ihm geleifteten guten Dienfte burch Berleihung bes Orbens pour le merite ausgezeichnet. Bei Reubildung ber Armee nach bem Frieden als Major und Bataillonecommandeur in bas Leibregiment berfest, ftand er mit biefem ju Berlin in Garnifon, als am 28. April 1809 Schill fein Gusarenregiment aus bem Thore führte, um ben Rampf gegen bie Frembherrichaft aufgunehmen. In ber Fruhe bes nachften Tages fanbte General v. L'Eftocq, ber Couverneur ber Refibeng, 3. jenem nach, um ihn gur Rudfehr gu bewegen; es gelang ihm aber nicht, Schill ju einer Menberung feines Entichluffes ju bermogen; bon Belit, wo er ihn erreicht hatte, tehrte 3. unberrichteter Sache beim. Mit bem genannten Regimente nahm er am Feldjuge bes Jahres 1812 gegen Rugland in Rurland theil, bei Ausbruch ber Befreiungsfriege murbe er am 26. Marg 1813 gum interimiftifchen Commandeur beffelben ernannt und an ber Spige beffelben am 19. Mai im Gefechte bom Ronigswartha-Beifig fowie am 3. October, als er im Treffen bei Bartenberg bas Regiment über bie Elbbamme führte, berwundet. Das leitere geborte jur Brigabe forn, beren Guhrung 3. zeitweise übernahm. Den Feldjug von 1815 machte biefer ale Oberft und Brigabecommandeur im 3. Armeecorps unter General D. Thielmann mit. In ber Schlacht bei Ligun, am 16. Juni, ftand er bei Sombreffe auf bem außerften linten Flugel, welcher feinen Blag bis jum Abend behauptete, bann bedte 3. als Gubrer ber Rachhut ben Rudjug nach Babre; am 18. verwehrte er bier in glangenber Beife bem Marichall Grouch Die Dhle ju fiberichreiten und trug baburch in berborragender Beife bei, bag letterer bem Enticheibungstampfe bei Baterloo fernbleiben mußte. 1813/14 hatte er beibe Claffen bes Gifernen Rreuges erworben, jest erhielt er bas Gichenlaub jum Orden pour le merite. Rach Friedensichlug organifirte er junachft bie Grinter Landwehrbrigabe, mar bann Commandeur ber 16. Infanteriebrigabe, wurde 1818 Generalmajor, 1825 Commandeur ber 5. Division und erfter Commandaut gu Stettin, befehligte 1831 einen ber Abichnitte an ber polnifchen Grenge und entwaffnete bort einen Theil ber übertretenden Insurgenten, ward im namlicen Jahre jum Generallieutenant, bei feinem 1842 erfolgenben Ausicheiben aus bem Dienfte jum General ber Infanterie beforbert und ftarb am 25. Detember 1848 in Stettin.

2. Fromm, Geschichte ber Familie v. Z. Schwerin 1876. — v. horn, Geschichte bes königlich preußischen Leib-Insanterieregiments bis zum Jahre 1858. Berlin 1860. B. v. Poten.

Bepelin: Johann Friedrich von 3. wurde am 2. September 1695 Bu Boftrup bei Flensburg als Cobn bes bamaligen foniglich banifchen Majors und fpater als Oberftlieutenant in ber Schlacht bei Gochftabt am 13. Auguft 1704 gefallenen Meldjior Dietrich b. 3. und ber Maria Glifabeth von Depnhaufen, bas "gulben Rind" genannt, geboren. 1710 trat er, obwol von Geburt Medlenburger, in hannoverische Dilitarbienfte und ging mit bem jum Ronig von England erwählten Rurfürften Beorg nach England, wo er fich junachft in ben Rambien bes Ronigs gegen bie Stuart'iche Bartei vielfach auszeichnete. 1729 wurde er jum Rittmeifter, 1787 jum Dajor im Regiment Barbes bu corps beforbert. Bahrend bes fiebenjährigen Rrieges nahm er als Oberft und Commanbeur des 4. Cavallerieregiments "von Zepelin", sodann als Generalmajor und Com-mandeur des Regiments Gardes du corps herborragenden Antheil an den Feldmaen bes Bergogs Gerbinand von Braunschweig in Beftbeutschland (f. b. Sichart, Beidichte ber hannoverichen Armee). 1759 trat er als Generallieutenant in Benfion und ftarb 1777. (Beschichte ber Familie v. 3., unter Mitwirfung bon Mitgliedern ber Familie berfagt bon Q. Fromm, Schwerin 1876, G. 361 f.) Cherhard Graf Beppelin.

Bepernid: Karl Friedrich 3., Jurift, ist geboren zu halle am 22. Octbr. 1751. bort Dr. jur. geworden 1773, ebendort seit 1777 Affesson des Schöppentuhls, sowie der damit verbundenen Berg. und Thalgerichte, 1785 Salzgräfe, Stadtgerichtsdirector und Schultheiß, 1808 Präsident des Tribunals erster Instanzunter der westsälischen Regierung. 1815 von der preußischen Berwaltung an das Oberlandesgericht Halberstadt berusen, schlug er diese Stellung aus, um in seiner Baterstadt zu bleiben, wo er von da ab nur die Aemter als Senior im Schöppenstuhl und als Salzgraf beibehielt. Ginen seit 1773 angestellten Bersuch, an der Universität Borlesungen zu halten, hatte er schon 1780 wieder ausgegeben, mangels Beisalles, der ihm ausblieb, da er sich nicht auf das Rettelblatt'sche Spsiem, einen Cursus über alle Zweige der Jurist halten, einlassen mochte. Er ist gestorben aus seinem Landgute S

5. Juli 1839; aus feinem Privatleben hat fich ber Ruf umfaffe Boblibatigteit bis auf unfere Tage erhalten.

Bepernid's ichriftftellerifche Thatigleit gerfallt in zwei gang berichiebene Abfcnitte. Bahrend ber beiben letten Jahrzehnte bes 18. Jahrhunderts widmete er fich, unter Rettelblatt's Ginflug, emfiger Sammelarbeit gu Bunften ber Jufil. nianifchen Rovellen und bes Lehnrechts. Dabin gehört fein "Delectus scriptorum novellas Justiniani illustrantium" (Galle 1783), bem eigene Auffage, bett. Die Ungultigfeit ber Novellen bes Raifers Leo in Deutschland 1779 voraufgegangen maren; babin ferner feine "Sammlung gerftreuter Auffage aus bem Lebnrechte" (vier Theile, Salle 1781-1783); feine "Discellaneen jum Lehnrecht" (vier Theile, Salle 1787-1794); ein ahnliches Stoffgebiet behandelt auch die "Biga libellorum authenticas Codicis . . . earumque historiam illustrantium" (Salle 1788); all Dies fowie Mehreres berart mefentlich blok Leiftungen anderer aufammenftellend, mit nur gang bereinzelten felbftanbigen Abschnitten ober Roten. -Diefe Thatigfeit berfiegte bann gang gegen Jahrhundertenbe; bagegen trat 3., Salle 1822, hervor mit einem umfaffenden Berte: "Die Capitels- und Gebisvatangmungen und Debaillen der deutschen Erg-, Soch- und unmittelbaren Reichsftifter, gefammelt und beschrieben mit 16 Rupfertafeln", wogu "Ergangungen" und "Rachtrage" mit je zwei Tafeln (Salle 1825 und 1832) folgten. Der alte Sammeltrieb hat fich hier auf einen gang anderen Stoff geworfen, bei bem er offenbar weit lohnender angewandt mar und benn auch ju feinen eigenen Beobachtungen geführt ju haben icheint. Benigftens wird biefes Bert als achtenswerthe Leiftung bes Sammlers von Fachleuten anerfannt, mabrend Bepernid's Rame unter ben Juriften nur wegen ber bibliographifchen Ermahnung bei Allegaten u. bergl. befannt geblieben ift.

E. Landsberg, Beichichte ber beutichen Rechtswiffenichaft, Tertband

S. 484, Rotenband S. 309 ig., mit weiteren Citaten.

Ernft Landsberg.

Bepharovich: Bictor Leopold Ritter bon 3., Profeffor der Mineralogie an der Universität in Brag. Geboren am 13. April 1830 in Wien als Sohn des Holsecretars Daniel v. Zepharovich, erhielt er seine wiffenschaftliche Borbildung im Schottenghmnafium und bezog 1848 bie Univerfitat Wien, um fic bem Studium ber Jurisprudeng ju widmen. Seine Reigung fur Die mineralogifchen Wiffenichaften veranlagte 3. jum Bechfel feines Berufe; er ftubirte in Schemnig Bergwiffenschaft und Mineralogie und absolvirte icon in zwei Jahren bas jum Staatsegamen borgeschriebene Benfum. 1852 trat er als Bolontar in ben Berband ber bon Baibinger gegrundeten und geleiteten f. t. geologifchen Reichs-Unftalt und betheiligte fich unter Fotterle und Frang b. Sauer an ben geologischen Aufnahmen in Bohmen, Ungarn und ben Benetianer Alpen. 1857 wurde er jum Brofeffor ber Mineralogie an ber jagellonifchen Univerfitat in Rratau ernannt und nach beren Polonifirung 1861 nach Grag verfest. 1864 folgte er einem Ruf an bie Univerfitat Brag als Rachfolger von 2. G. Reug und entfaltete bort als Lehrer ber Mineralogie und anfänglich auch ber Geologie an ber Universität, fowie zeitweilig auch am beutschen Polytechnitum eine erfpriegliche Lehrthätigfeit. Seine erften Arbeiten beziehen fich größtentheils auf feine geologischen Aufnahmen in Bohmen und Ungarn und finden fich größtentheils im Jahrbuch ber t. f. geologischen Reichs-Unftalt. Bon 1856 an wandte fich v. B. gang ber Mineralogie und Arpftallographie gu. Er mar ein borguglicher Renner ber Mineralien und ein berborragender Bertreter ber phpfifalifchfruftallographifchen Richtung in ber Mineralogie. Geine gablreichen großeren und fleineren Abhandlungen und Bemerfungen über Mineralien, naturliche und tunftliche Arhftalle find theils in ben Schriften ber Wiener Atabemie, welcher er als correspondirendes Mitglied angehorte, theils in Groth's Beitschrift far Rryftallographie veröffentlicht. Seine fryftallographischen Studien über den

Beplical. 73

Ibolras (1864) gelten als Mufter einer seinen Untersuchung. Mehrere neue Kineralien, wie der Diaphorit, Syngenit, Barrandit, Sphärit und Jaulingit vurden von ihm entdedt. Sein Hauptwerk, eine Mineraltopographie Desterreichs, vorin alle Beobachtungen über die österreichsich- ungarischen Mineralsundorte usammengestellt sind, wurde leider nicht mehr vollendet. Der erste Band erschien 1859, der zweite 1873. Z. lebte in glücklicher, aber kinderloser Ehe mit Melanie Bacher von Theinburg; er war wegen seines zuverlässigen Characters und seiner einen Umgangssormen allgemein geschätt und beliebt. Trop seines slavischen Ramens gehörte er in Prag zu den entschiedensten Bertretern des Deutschthums. Er starb nach längerem Krankenlager in Prag am 24. Februar 1890.

C. Brba, Refrolog im Neuen Jahrb. für Mineralogie, Geologie und Balaontologie, 1890, Bb. II.

Beplical: Anton Dichael 3., ichlefifcher Jefuit und Schulmann, marb m 13. Marg 1737 gu Trebitich, einem mahrifchen Stabtden, bon armen Eltern ieboren, die ben begabten Rnaben ichon fruh fur ben geiftlichen Stand beftimmten. 3m Alter bon 10 Jahren tam er auf bas Jefuiten-Gymnafium gu Bnaim, wo r bald feinen gefammten Unterhalt burch bas, mas er als Ganger verbiente, beftreiten tounte. 3m October 1753 in die Gefellichaft Jeju aufgenommen, parf er fich in ber Abficht, bereinft ber indischen Diffion ju bienen, mit ganger Brait auf bas Studium ber fremben Sprachen und Raturwiffenschaften. Rach beri im Rovigiat ju Sagan unter wefentlichem Ginflug bes Abtes Felbiger berebten Ordensprobejahren ftubirte 3. juerft Philosophie und Dathematit im Collegium gu Schweidnig, fpater Theologie in Breslau. Im Jahre 1764 murbe als Lehrer an bas Schweidniger Somnafium und fury barauf als Borfteber bes Convicte, in welches ber tatholifche ichlefifche Abel feine flubirenben Gohne u geben pflegte, nach Breslau berufen. In diefer Stellung vorzüglich hat 3. bie reichen pabagogifchen Erfahrungen gefammelt, Die ihn fpater gu feiner bieleitigen litterarifchen und praftifchen Birtfamteit befähigt haben. 3m Jahre 1770 erhielt er nach feiner Promotion jum Doctor ber Philosophie eine Profeffur ir Mathematit und Mineralogie an ber Brestauer Universität, in beren Lehr-Beper er bald eine einflugreiche Stellung einnahm. Rach ber Aufhebung bes Befuitenordens im 3. 1773 murben die Berhaltniffe ber Breslauer Jefuiten-Univerfitat unter wefentlicher Mitwirfung bes bom Ronige biergu befonbers berangezogenen 3. neu geordnet. 3., der im 3. 1774 ein "Schulreglement für nie Univerfitat Breslau und bie tatholifchen Gymnafien in bem Bergogthum Schlefien und ber Graficait Glag" entworfen hatte, murbe Director ber Breslauer Univerfitat und bes neu gegrundeten Roniglichen Schuleninftitute, einer aus ruberen Jefuiten bestehenden Rorperichaft, Die fich mit ber Beranbilbung bon Canbibaten für bas Lehramt gu beichaftigen hatte und unter ftaatlicher Aufficht 3. hat biefe Stellungen bis ju feiner Berfetung in ben Rubeftanb m 3. 1800 innegehabt, baneben aber auch eine reiche miffenschaftlich-litterarifche mb gemeinnutgige Thatigleit entwidelt. Gine gange Reibe viel gebrauchter Schul-Dehrbucher, die nicht nur feinem befonderen Fachgebiet, ben mathematischen und Raturwiffenicaften, angehoren, fondern auch philologische und biftorifche Disciplinen behandeln, find aus feiner Sand bervorgegangen. B., beffen marmes beterlandifches Befühl besonders hervorgehoben ju werden verdient, mar wohl ber bebeutenbfte und angesehenfte unter ben Breglauer Univerfitatslehrern feiner Beit. Er erfreute fich bober Berthichagung feitens miffenichaftlicher Rorper-Solten, Die ihn mehrfach ju ihrem Chrenmitglied ernannten, und murbe auch bon ber Regierung, bisweilen unmittelbar bom Ronige felbft, durch ehrenvolle Auftrage wiffenschaftlicher Art ausgezeichnet. 3. ftarb am 14. Robember 1806. Beith, Bur Lebensbeschreibung A. Dt. Beplichals im Brogr. bes fath. Shmnasiums zu Glogau von 1827. — Reinkens, Die Universität zu Breslau vor der Bereinigung der Franksurter Viadrina mit der Leopoldina, Breslau 1861, S. 113 ff. — Ein Berzeichniß der Schriften Zeplichal's geben Streit, Alphabet. Berzeichniß aller im Jahre 1774 in Schlesien lebender Schriftsteller, Breslau 1776, S. 156 f. und Meusel, Das gelehrte Deutschland, Bd. 7 (1798), S. 683 f.

Replical: Cajetan Rarl 3., Stenograph, geboren am 20. April 1849 ju Stregnic in Bohmen, † am 8. Mai 1871 in Wien. Seine Jugend berlebte 3. meift in Steiermart, befuchte die Symnafien ju Brag und Salgburg und ftubirte feit 1867 in Wien, anfanglich Philologie, bann Jura. Da feine Berhaltniffe beschrantt waren, erwarb er fich bie Mittel jum Studium burch ftenographifche Arbeiten. Er hatte icon in Grag die Gabelsberger'iche Stenographie und unmittelbar banach auch bie Stolge'iche erlernt und es in beiben bis gur praftifchen Fertigfeit gebracht. 218 Chmnafiaft in Salzburg autographirte er 1866-1867 bie Monatsichrift bes bortigen Gabelsberger'ichen Stenographenvereins, lieferte mancherlei Beitrage bagu und ftellte icon bamals auf Grund feiner Renntnig ber Stolge'fchen Schrift einige beachtenswerthe Antrage auf Aenderung bes Gabelsbergerichen Spftems (vgl. Correip.-Bl. des fgl. ftenogr. 3nftituts ju Dresben, 1866, Beilage XXIV). In Wien fand er Unftellung als Stenograph einer Berficherungsgefellichaft und trat bann in bas Stenographenbureau des Reichsrathes ein, wo er bald zu ben borguglichsten Braftifern geborte. Auch beim Landtag in Salzburg mar 3. 1868—1870 als amtlicher Stenograph thatig. Außerbem ftenographirte er in Wien vielfach fur Beitungen und ertheilte ftenographifchen Unterricht nach Gabelsberger'ichem wie nach Stolze'ichem Spftem. Seine borurtheilsfreie Stellung gegenüber bem Stolge'fchen Spftem, Die Anerfennung ber Borguge beffelben und feine Theilnahme an einem Stolge'ichen Correspondengtlub ftempelte ibn in ben Augen beschränfter Genoffen faft ju einem abtrunnigen Reger, und er murbe noch großere Unfeindungen gu erdulben gehabt haben, wenn befannt geworben mare, bag er feine ftenographifche Pragis jum Theil nicht mit bem Gabelsberger'ichen, jondern mit bem Stolge'ichen Sufteme ausführte. 218 bie Wiener Reicherathoftenographen mit ihrem Director Conn in Conflict geriethen, trat auch B. aus bem Bureau aus und fand erft in feinem letten Lebensjahre nach erfolgter Berfohnung wieber Anftellung bafelbit. 3namifchen belleibete 3. im Gabelsberger'ichen Centralverein gu Bien ein Borftanbeamt und redigirte und autographirte bis jur Ausgleichung feines Bermuriniffes mit Conn bie "Defterreichischen Blatter fur Stenographie". 3m 3. 1871 beröffentlichte er ein "Lehrbuch ber Gabelsberger'ichen Stenographie" (3. Aufl. 1873). in weiteften Rreifen aber ward fein Rame baburch befannt, bag bei einem bom Babeleberger'ichen Centralberein ju Munchen (1868) gemachten Ausschreiben Beplichal's "Anleitung jum Gebrauch ber Sagfftrgungen in ber Pragis" burch bas einstimmige Urtheil ber brei Breisrichter (1870) mit bem Breife gefront wurde. Das Buch ericien erft nach bem Tobe bes Berfaffers im Drud (Bien 1871) und hat Jahre lang in ben Gabelsberger'ichen Stenographenbereinen und Beitschriften ben Gegenstand lebhafter Erörterungen gebilbet. Das Streben Beplical's war auf moglichft darafteriftifche und leicht unterfcheibbare Rurgungen gerichtet, wobei er die Gabelsberger'iche Borichrift, ber Braftiter folle auch beim ichnellften Rachichreiben überlegen, ob eine freie Rurgung guverlaffig fei, als unausführbar bezeichnete und mehr bie Stolze'iche 3bee festiftebender Rurgungen beborzugte. Er ftarb an einem Lungenleiben, bas er burch bas Uebermaaß bon Arbeiten heraufbeichworen hatte.

Allgemeine beutsche Stenographenzeitung 1871, Rr. 5. - Stenographiicher Bote far bas Sachienland 1871, Rr. 109/110. - Munchner Blatter

far Stenographie 1871, Ar. 5. — E. Krumbein, Aurzgesaßte Geschichte ber Sabelsberger'schen Schule, S. 43 und 80. — R. Faulmann, Geschichte und Litteratur ber Stenographie, S. 89. — Fortschrittliche (stenogr.) Blätter 1897, Beilage Ar. 9. Mitsch fe.

Beppelin: Johann Rarl Reichsgraf von 3., einer Familie bes medlenburgifden Urabels entiproffen, bon welcher gablreiche Mitglieber auch in taiferlichen (beutschen), öfterreichischen, preugischen, fcmebischen, banifchen, bannoberifchen (und braunichweig-luneburgifchen, englischen) und württembergifchen Rriegebienften fich berborgethan und bobe Rangftellungen erreicht haben, murbe am 15. October 1767 als bas fünfte bon breigehn Rindern bes penfionirten hannoverden Sauptmanns Meldior Johann Chriftoph v. 3. a. b. S. Thurtow-Appelagen und ber Friederide Charlotte b. Balsleben a. b. D. Lufewig ju Guftrom n Medlenburg geboren. Bermoge feiner 1780 erfolgten Aufnahme in bas bergogliche Pagencorps zu Schwerin war 3. urfprünglich zum Eintritt in ben nedlenburgifden Rriegsbienft beftimmt. Allein ber Beluch, welchen ber bamalige Bring (fpatere Ronig) Friedrich von Burttemberg im 3. 1783 am medlenburgifden Boje machte, führte eine entideibenbe Wenbung in feinem Schicfigle erbei. Der Bring fant namlich an bem offenen Befen bes ihm beigegebenen, burch bie iconften Gaben bes Geiftes und Bergens ausgezeichneten Junglings befonderes Gefallen und veranlagte ihn, nachbem er ihm ben Borbehalt feiner Anciennetat fur ben medlenburgifchen Dienft auf feche Jahre ausgewirkt hatte, mit ihm nach Rugland ju geben, wo 3. noch im gleichen Jahre jum Lieutenant mannt wurde, aber bem Pringen, welcher bamals als General in Cherfon ommanbirte, als Alugelabintant beigegeben blieb. Aus biefem Dienftverhaltnik ntwidelte fich ichnell ber innigfte Freundschaftsbund gwifchen ben beiben bochbegabten Raturen, ein Freundichaftebund, wie er zwifchen einem Fürften und einem Unterthan faft ohne Beifpiel bafieht und ben nur ber frube Tob Beppelin's u trennen bermochte. 218 3. balb nach ber Antunit in Cherfon lebensgefährlich nfrantte, war es icon bor Allen Bergog Friedrich felbft, ber ihn mit ber liebewilften Aufopferung pflegte. Balb aber follte 3. Gelegenheit erhalten, biefe freundichaft und Treue gu bergelten. Rachbem er mit letterem im 3. 1784 ach St. Betersburg übergefiedelt jum Sauptmann und Generalabjutanten feines bergogs, 1785 jum Major im Regiment Tambow, jedoch unter Butheilung gum bergog als Brigademajor, ernannt worben war, hatte er fich eben mit Ratharine Alrife, ber Tochter bes herzoglich ichlesmig bolftein'ichen Rammerherrn und aiferlich ruffichen Generallieutenants und Obercommanbanten fammtlicher finnandifchen Festungen Thure Rarl Freiherrn v. Delwig, Erbherrn auf Roifel in beland berlobt, ale 1786 Ereigniffe eintraten, welche ben Bergog, burch feine Schwefter Cophie Dorothea (Maria Feodorowna) Schwager bes bamaligen Großarften-Thronfolgers Paul, swangen, Rugland und Die ruffifchen Dienfte fchleunigft m berlaffen. Da brachte 3. feinem fürftlichen Freunde bas ichmergliche Opfer, nochbem er fich am 2. Januar 1787 in aller Gile bermablt, ihm bom Traualtare weg nachzueilen, um noch mit ihm jufammen die Grenze zu überschreiten, abrend er feine junge Gemablin unter ber Obbut ihrer Eltern gurudließ und mit nach anderthalb Jahren nach Main, nachtommen laffen fonnte. Das hat bm Friedrich nie bergeffen.

Die nachstsolgenden Jahre, 1787—1789, begleitete 3. feinen Prinzen auf bessen Reisen durch Deutschland, Holland und Frankreich und sammelte auf bentelben ben Schatz von Menschenkenntniß und Ersahrungen, der ihn später besähigen sollte, der hohen Stellung, zu welcher er berusen war, in jeder Hinsicht gewachsen zu sein. Nachdem er mittlerweile (1788) vom regierenden Herzog karl von Warttemberg zum wirklichen Kammerherrn ernannt worden war

wurde Z. im J. 1799 von ebendemselben mit der Ueberbringung des Wahlbiploms an den neuen römischen Kaiser Leopold II. beauftragt. Das Wohlwollen des Kaiserhauses, welches sich Z. bei dieser Gelegenheit in besonderem Maaße zu erwerben wußte, wurde die erste Beranlassung zu seiner und seiner ehelichen Leibeserben beiderlei Geschlechts Erhebung in des heiligen römischen Reiches Grasenstand, welche übrigens erst von Leopold's Nachsolger, Kaiser Franz II., unterm 18. September 1792 vollzogen wurde. (Das Reichsgrasendplom hat im Gegensatzur stüheren Uebung die Schreibweise des Zeppelin'schen Familiennamens mit zwei "p", welche sich seitdem in beiden grässlichen Linien erhalten hat.)

Seit 1790 hatte Prinz Friedrich und mit ihm auch 3. seinen bleibenden Wohnsitz zu Ludwigsburg in Württemberg genommen. Als sodann 1795 Herzog Friedrich Eugen, der Bater des Prinzen, zur Regierung des Herzogthums Württemberg gelangte, wurde 3. zum Oberhosmeister des Erbprinzen (Friedrich) ernannt und am Ende des Jahres als außerordentlicher Gesandter nach London mit dem besonderen Austrage geschickt, die eheliche Berbindung des Erbprinzen mit der Kronprinzesssin Charlotte Auguste Mathilde von Großbritannien in die Wege zu leiten. In Anerkennung der Geschicklichkeit und des Taktes, die er bei Erledigung dieses Austrages an den Tag legte, wurde er 1796 von Herzog Friedrich Eugen durch Berleihung des Kanges und Charafters eines wirklichen abeligen Geheimen Rathes und des großen herzoglichen Ordens ausgezeichnet, während ihn die Stadt Oxsord anläßlich der Bermählung des Erbprinzen mit

ber Rronpringeffin am 3. Dai 1797 ju ihrem Chrenburger ernannte.

Im gleichen Jahre erforderte ber bamals zwischen bem Raifer und ber frangofifden Republit abgefchloffene Friede von Campo Formio und die bevorftebenbe Eröffnung bes Raftatter Congreffes eine Gefandtichaft an bas taiferliche Boilager nach Wien behuis Wahrung ber wichtigften Intereffen bes wurttembergifchen Fürftenhaufes, und wieder glaubte Bergog Friedrich Gugen fur Diefe fcmierige Diffion teine geeignetere Berfonlichfeit mablen ju tonnen, als ben Reichsgrafen b. 3. Raum aber hatte biefer nicht ohne bebeutenbe Schwierigteiten feine Diffion einem gunftigen Abichlug nabe gebracht, als Bergog Friedrich Eugen am 23. December ploglich ftarb und ber Erbpring Friedrich jur Regierung bes murttembergifchen Landes berufen murbe. Gine ber erften Regierungshand. lungen bes neuen Bergogs mar bie ichon am 24. December vollzogene Ernennung feines treubemahrten Freundes 3. ju feinem Erften Staats- und Confereng-Minifter und wirflichem Geheimen Rathe. Rach feiner Rudfehr aus Bien wurde 3. am 12. Januar 1798 bom Bergog felbft in bas Bebeimeraths Collegium eingeführt und ihm gleichzeitig bie Oberaufficht aber alle Sofdepartements und fammtliche bergogliche Schlöffer übertragen.

Die ersten Regierungsjahre bes Herzogs Friedrich, während beren 3. an der Spike der Staatsgeschäfte stand, zeichnen sich durch eine entschieden reichstreue nationale Haltung Württembergs aus. Aufrichtig war die Regierung bestredt, ihren Berpslichtungen gegen Kaiser und Reich, auch in Uebereinstimmung mit den Ständen des Herzogthums, nachzusommen, und am 22. Januar 1798 wurde dem neuversammelten Landtage die herzogliche Bestätigungsurfunde der Landesfreiheiten übergeben, wie denn auch an den wesentlich unter dem Einfluß der in der engherzigsten Weise nur auf das augenblickliche pecuniäre Interesse des Landes bedachten Stände noch unter der vorigen Regierung abgeschlossenen Reutralitäts- und Friedensverträgen mit der französischen Republik zunächst sesten Regierungsjahren des Königs Wilhelm I. —, daß mit dem verknöcherten Institut der alten landständischen Bersassung überhaupt nicht mehr zu regieren war. Als daher in der Ständeversammlung und zum Theil sogar im Geheimen

Rathe fich eine entichiebene Opposition gegen Burttembergs Theilnahme an bem bom Raifer am 7. April ber frangofifchen Republit neuerbings erflarten Reichstriege geltend machte, ba mar es bor Allen 3., welcher feinem fürftlichen Freunde ju unperbruchlichem Festhalten an feinen Berpflichtungen gegen bas Reich und bemgemaß ju entichiebenem Borgeben gegen bie wiberfpenftigen Stanbe rieth. 3. begab fich felbft wieber nach Bien, um bort perfonlich über bie Bedingungen ber Theilnahme Buttembergs am Reichstriege, Die Milberung und Bergutung ber bem Lande bon ber öfterreichischen Armee im letten Rriege aufgeburbeten Rriegelaften und bie Bemahrung ber faiferlichen Unterftugung in dem mit ben Standen ausgebrochenen Conflicte ju unterhandeln. In letterer Begiehung erfolgte junachft am 12. Juli ein faiferliches hofbecret, in welchem bie Stanbe sur Erindlung ihrer Pflichten gegen bas Reich aufgeforbert murben und als fie trotbem in ihrem Biderftande beharrten, ein weiteres am 17. December, in welchem ihnen aufgegeben murbe, fich nicht mehr, wie fie bieber "auf unverantwortliche Beife und mit argerlicher Bermeffenheit und ichnober Berachtung ihrer Bflichten gegen den Raifer und das Reich" gethan, ben Abfichten bes Bergogs in Begiebung auf die Mitwirtung beim Reichstriege gu wiberfegen. Bugleich erhielt bas taiferliche Generalcommanbo im Reiche Die Beifung, ber wurttem. bergifden Regierung bei fernerer Biberfeglichfeit ber Lanbftanbe nothigen Ralls militarifche Unterftugung ju gemahren. Bar hierdurch und burch bie am 30. Robember verifigte Auflojung ber Stanbeberfammlung beren Wiberftanb gebrochen, fo murbe die Opposition im Gebeimen Rathe burch die Entlaffung breier Ditglieder, insbesondere auch bes Brafibenten, beseitigt und am 12. August 3. jum Brafibenten biefes bochften Landescollegiums ernannt. Bon ba an ging Barttemberg in ber entichiebenften Beife mit feinen Ruftungen bor und fanden eine Truppen gemäß ben gwifchen 3., bem faiferlichen bof und bem ruffifchen Botichafter in Bien feftgestellten Dispositionen ihre Bermenbung. Benn nun war auch Diefer Rrieg im Luneviller Frieden einen fur bas Reich traurigen Abichluß gefunden bat und Burttemberg ingbefonbere bon frangoficen Geeren mabrend beffelben fo vollständig befest murbe, daß ber Bergog fich außer Landes ju begeben genothigt mar und beim Friedensichluß feine linterheinischen Befigungen berlor, fo tann man boch ber Saltung feiner Regierung in Diefer fchweren Beit Die vollfte Achtung um fo weniger verfagen, als es 3. in Wien gelungen mar, auch fur ben Fall eines ungunftigen Ausganges bes Rriegs Garantieen fur Entichabigungen gu erreichen, welche Burttemberg bann auch burch ben Reichs. beputations-Sauptichlug bon 1803 in der Berleihung ber Rurfürftenwurde an einen Bergog und bie Ginverleibung einer gangen Reihe reichsftabtifcher, graf-Eder und geiftlicher Territorien in einem Umfange erhalten bat, ber einen mehr als boppelten Erfat fur feine Berlufte barftellte. Bei ben ichwierigen Unterbandlungen, welche 3. fiber all' biefe wichtigen Fragen in Wien führte, mußte er fich fo febr bie Bufriebenheit aller Betheiligten ju erwerben, bag ibn ber Raifer bei ber Abicbiedsaudieng gu feinem Birtlichen Beheimen Rathe ernannte und ber Raifer bon Rugland ihm am 12. Auguft 1799 bas Großtreug bes Ralteferorbens berlieb, mabrend ihm ber Bergog Friedrich in bantbarer Unafennung feiner verdienftlichen Thatigfeit einen lebenslänglichen Jahresgehalt son 2000 Bulden ausfette.

Wie schon bemertt, nahm der Ansangs glücklich begonnene Reichskrieg einen immer ungunstigeren Berlauf, da der ploglich aus Aegypten zurückgekehrte Sonaparte in Italien seinen Siegeslauf eröffnete und gleichzeitig Moreau den in Suddeutschland commandirenden Feldzeugmeister Baron Krah immer weiter jurückgrängte. Die gänzliche Entblößung Schwabens von Reichstruppen insolge von Moreau's Sieg bei Ulm erlaubte es dem Herzog von Württemberg nicht,

langer in feinem Sanbe gu bleiben; er begab fich in bas neutrale preußische Gebiet nach Erlangen, wohin ihm auch 3, folgte, auch von bort aus nach Rraften bemubt, ben Anfpruchen, Die ber Rrieg an Burttemberg machte, gerecht ju merben und fchwerere Rachtheile von bem Lande abzuwenden. Die fiber makigen Anftrengungen feiner bienftlichen Stellung und Die fortgefette moralifde Mufregung, in welche ihn ber ungunftige Fortgang bes Rrieges berfegen mußte, mochten wefentlich bagu beitragen, bag ein tophofes Fieber, bon welchem & im April 1801 in Erlangen befallen wurde, fofort einen ichlimmen Charafter annahm und ernfte Beforgnige fur fein Leben einflögte. 3mar erholte er fic unter ber treuen Pflege feines bergoglichen Freundes fo weit wieder, bag er diefem bald nachfolgen fonnte, als demfelben nach Abichlug des Laneviller Friedens die Rudfehr in fein Land wieder möglich geworden war. Rur gu fehr eilte vielleicht 3. mit biefer Reife, "weil er an den froben Augenbliden ber Wiebervereinigung bes Regenten mit feinen lieben Unterthanen theilnehmen muffe und feinen berfelben bermiffen tonne und wolle". Go mar er noch - wegen feiner großen Schmache in einem Lebnfeffel auf ben Schlofplat binausgetragen am 25. Dai Beuge bon Friedrich's frobem Ginguge in feine Stuttgarter Refibeng. verfiel aber gleich barauf in ein ichmeres Rervenfieber, bas ihn am 14. Juni wegraffte, nachdem er noch das beilige Abendmahl genoffen und noch mit ftammelnder Bunge ben Bergog feiner Treue bis in ben Tod verfichert und von ibm als letten Beweis ber genoffenen Freundichait bas Gelobnig verlangt und erhalten hatte, feine Unterthanen möglichft gludlich ju machen.

Groß war der Berlust des ausgezeichneten noch nicht 34 jährigen Mannes für das Land, unersesslich für den Herzog, der in ihm — man darf wohl sagen — seinen guten Genius von sich scheiden sah. "Edel, uneigennühig und seinen Ginsluß nie mißbrauchend", sagt ein württembergischer Geschichtsschreiber von ihm, "war es immer der Bollendete, der, wenn Friedrich's Laune durch äußere oder innere Bewegungen verstimmt und getrübt wurde, Ruhe und Heiterkeit in das Gemüth des Fürsten zurücksührte und es den Gesühlen der Schonung und des Wohlwollens ausschloß. Sein Tod ward deshalb im Lande allgemein betrauert und manche der Menschen, die später des Vertrauens, das er so sehr verdiente, theilhastig wurden, gaben der Veranlassungen nur zu viele, um sein Andenken mit Wehmuth zu erneuern." (Pahl, Geschichte von Württemberg,

28b. VI, S. 67 ff.)

Die Beifegung Zeppelin's fand am 17. Juni 1801 vom bergoglichen Refibengichloß ju Lubwigsburg aus in Die eigens erbaute Gruft im Schlofigarten ftatt und gwar, ba ber Berftorbene, ohne Zweifel feit bem letten Rriege, auch ben Charafter eines bergoglichen General-Feldzeugmeifters befaß, unter ben biefem Rang entsprechenden militarifchen Ehren. Der Bergog, gefolgt von fammtlichen Bringen feines Saufes, fcritt an ber Spige bes langen Buges ber Leibtragenben unmittelbar hinter bem einzigen 12 jahrigen Cohne bes Berftorbenen. Ueber ber Bruft ließ berfelbe eine Rotunde im ebelften Stil mit einem bon torintbifden Saulen getragenen Porticus errichten, beffen Fries bie Inschriften tragt: "Dem vorangegangenen Freunde" und "Die ber Tod getrennt, bereinigt bas Grab" benn ber Bergog wollte, wie bie beiben Steine neben bem Sarge Reppelin's noch jest zeigen, neben bemfelben in ber gleichen Gruft ruben. Das Innere ber Rotunde enthält als einzigen, aber um fo ergreifenderen Schmud eine fiber einem Sartophag trauernde weibliche Figur aus carrarifchem Marmor, ein Meifterwert Danneder's. Der Theil bes Schlofgartens, in welchem bas Grabmal errichtet murbe, ift nunmehr ftabtischer Friedhof, beffen Mitte bas icone Mauloleum einnimmt. (Bgl. Geschichte ber Familie von Beppelin, unter Mitwirfung bon Mitgliebern ber Familie berfagt bon 2. Fromm, Schwerin 1876, § 39.)

Einen weiteren Beweis seiner Dantbarkeit und seines treuen Andenkens an 3. gab Herzog Friedrich, als ihm vom Kaiser im Reichsbeputations-Hauptschluß weientlich insolge der erwähnten vorbereitenden Unterhandlungen Zeppelin's in Wien neben der Kursürstenwürde auch des heil. röm. Reichs Erzpanneramt übertragen wurde, indem er nämlich dieses letztere Reichs-Erbamt sosort dem Sohne Zeppelin's zugleich mit den Kittergütern Aschausen und Buchhof als erbliches Lehen auftrug und später, nachdem das römische Kaiserthum zu bestehen ausgehört und er am 1. Januar 1806 die Königswürde angenommen hatte, anlählich der Schaffung königlich württembergischer Kronerbämter im J. 1808 auch das neue württembergische Reichserbpanneramt dem reichsgräslichen Hause von Zeppelin zu Lehen gab, während mit dem Reichserbmarschallamt das fürstliche Haus Hohenlohe, dem Reichserboberhosmeisteramt das fürstliche Haus Waldburg und mit dem Reichserboberkammerherrnamt das fürstliche Haus Edwenstein belehnt wurden.

Beppelin: Ferdinand Ludwig Graf bon 3., Bruder bes Borigen, geboren gu Guftrow am 28. Robember 1772. Die große Bahl bon Rindern, womit feine Eltern gefegnet maren, ließ es munichenswerth ericheinen, bag bie Sohne fo frat wie möglich in felbftanbige Stellungen tamen. Ebenfo wie baber fein Bruber Rarl in wurttembergische Dienste getreten war und andere Bruder in preugische und banische Dienfte traten, um es später ba auch ju bochften militarischen Stellen ju bringen, so ergriff 3. schon in feinem fechegebnten Bebensjahr bie ihm burch ben erfteren bermittelte Gelegenheit, in bas öfterreichische Dragonerregiment, beffen Oberft-Inhaber ber bamalige regierende bergog Rarl Eugen bon Burttemberg mar, als Fahnrich eingutreten. Wahrend wolf Sahren theilte er bie wechselnben Schidfale biefes Regiments, in welchem er gleich boch geschätt wegen feiner militarifden Tuchtigfeit als wegen feiner berfonlichen Liebenswürdigfeit nach und nach bis jum Rittmeifter abancirte und n. a. ben Turfenfrieg von 1788-91 mitmachte. Schon in biefem und fobann in ber Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800 befonbers fcmer bermunbet und zeitlebens an ben Folgen babon mehr ober weniger leidenb, entichlog fich ber in feinem Regiment allgemein bochft beliebte Rittmeifter v. 3. boch nur außerft fcwer, bas auch ihm theuer geworbene Regiment und ben öfterreichifchen Dienft au berlaffen, als Bergog Friedrich von Burttemberg ihm wiederholt und beifonlich ben Antrag machte, als Erfat für feinen gerabe ein Jahr nach bem Tage bon Marengo berftorbenen Bruber, ben Reichsgrafen Rarl b. 3., in purttembergifche Dienfte übergutreten, und einen besonders ehrenvollen Abichieb Ir ibn von Raifer Frang I. ausgewirft hatte. Unterm 16. Auguft 1801 murbe 3. jum bergoglich württembergifchen Rammerherrn, Dajor und Flügelabjutanten bon ber Caballerie ernannt und gwar mit Anciennetat bom 14. Juni, bem Tobestage feines Bruders, 1803 jum Oberftlieutenant und 1804 jum Oberft and Commandeur ber Barbes bu Corps. 1802 vermählte fich 3. mit Pauline freiin b. Maucler, einer Frau gleich ausgezeichnet burch Baben bes Beiftes wie bes Bergens, Die fpater als eine ber erften Schonheiten am napoleonifchen Raiferhole in Baris gefeiert mit einer Reihe bebeutenber Berfonlichkeiten ihrer Beit in Bertebr und Correspondeng trat und theilmeife (a. B. mit Barnhagen bon Enfe) bis in ihr hohes Alter blieb. Trop ber liebenden Pflege biefer ausgezeichneten Frau begannen die Folgen feiner Berwundung bei 3. fich fo unsanftig fuhlbar gu machen, bag er fich fchon im April 1805 genothigt fab, um feine Entloffung aus bem (nunmehr furfürftlichen) Militarbienft gu bitten. Der Rurfürft entfprach zwar biefer Bitte; ba er aber B rlieren wollte, emannte er ihn gleichzeitig unter Belaffung in n Range gum Reifemarichall. Much in Diefem Civilbienfte ufriebenheit.

feines Fürften in foldem Daage ju bewahren, bag biefer ihn anläglich bie Unnahme ber Ronigswurde am 1. Januar 1806 in ben erblichen Grafenftanb

bes Ronigreiche Burttemberg erhob.

Im Laufe bes Jahres 1807 hatten zwischen ber Rrone Burttemberg und bem papftlichen Stuhl Unterhandlungen wegen Abichluffes eines Concordate jur Regelung ber firchenpolitischen Berhaltniffe ber neuerworbenen, porgugemeife tatholischen, wurttembergischen Landestheile ftattgefunden und maren Diefelben im Berbft fo weit gedieben, bag ber Tag gur feierlichen Unterzeichnung bes Bertrage bereits festgefest war. Als aber ber papitliche Unterhandler Carbinal bella Benga, ber nachmalige Bapft Leo XII., ju biefem Acte mit bem größten Ceremoniell aus feiner Bohnung in Stuttgart abgeholt merben follte, mar er unmittelbar gubor beimlich abgereift und verschwunden. Der Ronig, mit Recht erbittert über ein fold beifpiellos rudfichtslofes Berfahren und baffelbe mit nicht minberem Recht auf ben unmittelbaren Ginflug Rapoleon's gurudführenb, mar nicht gemeint, felbft bom allmachtigen Brotector bes Rheinbundes einen berartigen Gingriff in feine jungen Couveranetaterechte gu bulden, und fah fich beshalb bor allem bewogen, feinen bisherigen biplomatifden Bertreter in Paris, ber bie bon bott brobende Befahr nicht erfannt, geschweige benn ju bannen berftanben batte, fofort abjurufen und burch einen anderen ju erfegen. Wenn unter folchen Umftanden die Bahl des Ronigs auf ben Grafen v. 3. fiel, ber bis babin im diplomatischen Dienste noch gar nicht thatig gewesen war, fo ift bies wol ber befte Beweis bafur, welch hohes Bertrauen ber fcarffichtige Fuift in beffen Fahigfeit und Charafterfestigfeit fette. Go murbe benn 3. im December 1807 jum außerorbentlichen bevollmächtigten Befandten am faiferlich frangofischen Soflager ernannt und ihm gleichzeitig die Burbe eines Birflichen abeligen Beheimenrathe und bas Broffreug bes foniglichen Civilverdienftorbens verlieben. Auch in Baris berftand 3. unter ben oft ungemein ichwierigen Berhaltniffen feiner Stellung fich ebenfo febr bas volle Bertrauen feines foniglichen Berrn gu erhalten, als die Achtung Rapoleon's, bes Sofes und bes gangen biplomatifchen Corps ju ermerben.

3m Juli 1810 murbe 3. bon Paris ab- und in ber Gigenschaft eines toniglichen "Landvogts an ber Donau" nach Ulm berufen, wofelbft er Die Ausführung bes bon ihm im Dai beffelben Jahres in Baris abgeichloffenen warttembergifch bairifchen Grengregulirungsvertrags leitete. Am 2. Juni 1811 erfolgte feine Ernennung jum "Landvogt am Rothenberg", am 6. Rovember beffelben Jahres jum Staaterath und am 12. Februar 1812 jum Staate- und Cabineteminifter und Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten. Die Jahre, mahrend beren Graf 3. erstmals an ber Spige biefes michtigen Departements ftand, gehoren gu ben fcmierigften, bie Burttemberg in feinen auswärtigen Begiehungen burchzumachen batte. Erft in neuerer Reit bat eine porurtheilsfreie Beidichtesichreibung begonnen, vor allem ben Ronig Friedrich gegen bie ichweren Anflagen in Schut ju nehmen, welche frubere Siftoriter, wie Sauffer u. M., gemeinhin gegen feine bamalige Bolitit erhoben haben. Die Beröffentlichung gablreicher aus Beppelin's Rachlaß ftammenber und anberer im foniglichen Saus und Staatsarchiv in Stuttgart berubenber, bis jest noch nicht allgemein befannter Actenftfice wird bies in noch umfaffenberer Beife und mit burchichlagenbem Erfolg bewirten. Dabei foll und wird feineswegs in Abrebe gu gieben fein, bag Friedrich nur mit innerem Biderftreben feine Berbindung mit Napoleon geloft hat; es follte ibm aber auch nicht vergeffen fein, wie energifch gerade er fruber feinen Bflichten gegen bas Deutsche Reich nachgefommen mar (vgl. ben Urt. Reichsgraf Johann Rarl v. 3., oben) und bag er fich fpater nicht minber fraftig bemuht bat, burch ben Beitritt fammtlicher Reichsftanbe,

inebefondere Breugens, jur britten Coalition ben Feldzug bon 1805 gu einem erneuten Reichefriege ju geftalten. Erft als feine Bemuhungen gefcheitert und tamit feine bisberigen Anichauungen über bie fernere Lebensfabigfeit bes romifchbeutichen Raiferreichs wiberlegt waren, erft nachbem Baiern und Baben fich mit Frankreich bereits verbundet hatten und Rapoleon an ber Spige feines Beeres por Ludwigsburg ericienen mar, fugte auch Friedrich fich ber gwingenden Rothmendigteit und ichlog fich an ben frangofischen Raifer an. Ift es ba Friedrich lo febr gu berbenten, wenn er nach ben Erfahrungen, Die er mit bem beutschen Reiche gemacht, nunmehr auch an Napoleon, ju bem ihn eine gewiffe Beiftesbermandtichaft bingog und bem er bie feinem perfonlichen Ghraeig fo ungemein chmeichelnde Souveranetat, Die Konigetrone und namhaften Machtaumache gu berbanten hatte, unter bollfter Bahrung feiner, felbft bem ftolgen Corfen oft genug imponirenden, berfonlichen Gelbftanbigfeit mit ber gangen ihm eigenen Treue fo lange ale möglich fefthielt? Dies fiber Friedrich's perfonliche Befinungen vorausgeldidt erweift fich auch abgefeben babon bie bon 3. als Minifter bes Meugeren vertretene Politit Burttembergs, welches insbesonbere in bem fritischen Jahre 1813 zwischen ber argwöhnischen Empfindlichfeit Rapoleon's und bem ichlechtberhehlten Groll bes von Friedrich perfonlich verletten Fürften Metternich wie zwischen zwei Dublfteinen fich befand, als eine burchaus correcte", b. b. burch bie Rudfichten ber Gelbfterhaltung und bie Intereffen bes Lanbes bestimmt und flar vorgezeichnete. Biefur nur folgende fprechende Belege: Um 15. Februar 1813 erflarte ber über bie bon Burttemberg unter allen Rheinbundstaaten allein und zwerft gewagte Beroffentlichung ber Berluftliften aus bem ruffichen Gelbgug und andere Meugerungen ber Gelbftanbigleit aufe hochfte ergrimmte Rapoleon bem im Sinblid auf die perfonliche Bochachtung und Buneigung, welche biefer bem charaftervollen Danne vielfach bemiefen batte, jum 3med ber Befanftigung bes ergurnten Raifere in außerorbentlicher Diffion nach Baris entfandten Grafen 3 .: "Personne n'a rien à craindre de moi dans le bonheur, mais je suis très-susceptible dans le maibear", und am 14. Dai beffelben Jahres mar Graf 3. bem öfterreichischen Gefandten in Stuttgart auf Die Frage nach ber Stellung Burttemberge fur ben fall einer ofterreichischen Rriegsertlarung an Frantreich ju eröffnen in ber Lage: ... que Sa Majesté (ber Ronig von Burttemberg) ne voit rien de change dans Sa position ni Ses relations avec la cour de Vienne, . . . mais l'on conmait les liens de la confédération (des Rheinbundes) et la nécessité de s'y somettre aussi longtemps que le Protecteur a la force en main et personne qui puisse s'y opposer efficacement . . . " Trop biefer Schwierigfeit, ja Befahr ber Berhaltniffe ben Beitritt Burttembergs gur heiligen Alliang fo fruh als nur imend moglich berbeigeführt ju haben, ift mefentlich Beppelin's Berbienft. Es ericah burch den gwijchen ihm und bem Fürften Metternich am 2. Rovember 1813 au Fulba abgeschloffenen Bertrag, wobei die Anertennung feiner Thatigteit für bas Buftandetommen bes Bertrags in ber Berleihung bes boben Orbens Dom Schwarzen Abler, bes St. Stephans- und bes St. Alexander-Remathordens an 3. burch die Monarchen bon Breugen, Defterreich und Rugland in ber unweibeutigften Beife jum Ausbrud gelangte. Die hochfie württembergifche Auseichnung, ben "großen Orben bom golbenen Abler", hatte 3. ichon im Jahre 1812 erhalten.

Am 14. Juli 1814 wurde 3. unter Enthebung von der Führung des Tepartements der auswärtigen Angelegenheiten an der Stelle des erkrankten Ecafen d. Tande zum Staats- und Conferenzminister ernannt und ihm die von imem bis dahin verwalteten Departements der königlichen haus- und Familien-

angelegenheiten, des Großkanzlers der königlichen Orden und der Polizei (besonders in den beiden Residenzen) übertragen, womit noch das Departement der Standeserhöhungen verbunden wurde. Allein schon am 27. Juli ersolgte — jedoch unter Beibehaltung der Stelle als Staats und Conserenzminister — Zeppelin's abermalige Ernennung zum außerordentlichen bevollmächtigten Gesandten in Paris, diesmal bei dem Könige Ludwig XVIII. Schon im März 1815 mußte aber Z., wie das ganze übrige diplomatische Corps, Paris wegen der Rücksehr Napoleon's von Elda eiligst wieder verlassen und übernahm, in die Heimath zurückgesehrt, wieder die persönliche Leitung seines Ministeriums, welches er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geistlichen Anseldes er ein Jahr später mit dem erledigten Ministerium der geschaften der

gelegenheiten vertaufchte.

Um 30. October 1816 ftarb Ronig Friedrich, aber auch fein Rachfolger, Ronia Bilbelm I., wollte den treubemahrten Diener feines Baters nicht miffen. Schon am 2. Robember beauftragte er 3., unter Enthebung bom Gultusminifterium junachft probiforisch mit ber Fuhrung ber fruber ichon bon ibm innegehabten Minifterien ber auswartigen Angelegenheiten, bes foniglichen Saufes und ber Boligei ber Refibengen. Um 9. Rovember erfolgte bie befinitive Uebertragung biefer Minifterien und bei ber Befetung bes neuconstituirten Gebeimenrathes jugleich Beppelin's Ernennung jum "Staatsminifter und Geheimenrath". Um 16. November ichlog fich bieran "als weiterer Beweis bes foniglichen Butrauens und Bohlwollens" feine Ernennung jum Oberft - Rammerherrn und Mitgliede bes Oberhofrathes an. Unterm 26. Rovember 1817 murbe & "eingig aus bem Grunbe, um ihm eine Erleichterung ju geben" bon ben Functionen des Polizeiminifters der Refidengen entbunden und am 23. September 1818 nach Bereinigung ber Orben bes Golbenen Ablers und bes Civilverdienftes aum Orben ber murttembergifchen Rrone ibm bas Ehrentreus biefes Orbens "als Beweis toniglicher Bufriebenbeit" verlieben. Aber auch ber rechtschaffenfte uneigennutgigfte Charafter, wie es 3. allgemein anerkannter Maagen war, bat feine Feinde und biefen gelang es, ibm bas Bertrauen bes Ronigs ju rauben. "Aus Gefundheitsrudfichten" nahm und erhielt 3. am 17. Dai 1819 feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte. 3hm mochte wol, wie damals ein hober Beamter ichrieb, "das qute, burch bas öffentliche und allgemeine Zeugnig unterftutte Bewußtfein ein großer Beruhigungsgrund fein und ibn fur alles erftandene Ungemach aufs Reichlichfte entschädigen". Die ihm nach fo vielen Jahren aufreibenber bienftlicher Thatigfeit nun geworbene Rubezeit brachte 3. auf feinem Gute Munfter bei Cannftatt im Rreife ber geliebten Seinigen au. bis ibn feine am 19. Robember 1820 "als Beweiß bes toniglichen Bertrauens in feine an bem Bohl bes Staats theilnehmenben Gefinnungen" erfolgte Ernennung jum lebenslänglichen Mitgliebe ber erften Rammer ber Stanbe wieberbolt nach Stuttgart gurndrief.

Im J. 1826 wurde Z. jum außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Kaiserhof in Wien ernannt. Auf der Reise dorthin überbrachte er dem König Ludwig I. von Baiern jenes bentwürdige Schreiben des Königs Wilhelm I. von Württemberg wegen Abschlusses der Zolleinigung zwischen beiden Königreichen, aus welcher später das große nationale Wert des deutschen Zollvereins hervorgehen sollte. In Wien wurde Z. mit der größten Zuvortommenheit ausgenommen und hatte sich während seines ganzen dortigen Ausenthalts und ganz besonders noch während seiner letzten Krantheit der unzweideutigsten Beweise von Wohlwollen seitens des gesammten Kaiserhauses, vornehmlich des ihm noch von seiner im österreichischen Geer verbrachten Dienstzeit her ausrichtig wohlgewogenen Kaisers Franz I. selbst, und der allgemeinen Hochachtung und Zuneigung aller derer zu erfreuen, mit denen er zu verlehren

hatte. Um 21. Januar 1829 machte eine schmerzhafte Magentrantheit seinem vielbewegten Leben im Alter von erst 57 Jahren ein Ende, einem edeln Leben, das aufgegangen war im hingebungsvollsten Dienste seiner Fürsten, in treuer und für das Wohl des Staates ersprießlicher Ausfüllung der ihm anvertraut gewesenen verantwortungsvollen Aemter.

Bgl. Geschichte ber Familie von Bebelin, unter Mitwirfung bon Dit-

gliebern ber Familie berfaßt bon 2. Fromm. Schwerin 1876, § 33.

nm. Schwerin 1876, § 33. Eberhard Graf Zeppelin.

Beppelin: Dag Graf bon 3., geboren am 6. August 1844 gu Stuttgart als Cohn bes Grafen Rarl b. 3., damals hofmarichalls bes Rronpringen Rarl von Burttemberg, † am 3. December 1897 ju Stuttgart. Der junge Graf manbte fich nach ben üblichen humanistischen Studien ben Raturmiffenschaften gu, trieb in Sobenheim und auf ben Sochichulen von Tabingen, Strafburg, Munchen, Freiburg mit Borliebe Raturgeschichte und promovirte in Freiburg mit einer goologischen Arbeit fiber Ctenodrilus monostylos. Er hatte über bem Mitrofcob weber Die Beibesubungen noch die Freuden bes Studentenlebens bergeffen; naturlide Beiterfeit und gefellichaftliche Talente machten ihn gu einem flotten Corps. burichen. An einige vorwiegend goologischen Studien gewidmete Aufenthalte in Selgoland ichloffen fich Reifen und Jagdausfluge nach Cfandinabien. Aus ber Borliebe fur die nordische Ratur ging auch die Theilnahme an ber von Prof. M. Baur geleiteten und bon bem Polarfahrer Babe begleiteten Spigbergen-Erpebition von 1891 hervor. Babe's Bortrage hatten in Stuttgart ein lebendiges Intereffe fur polare Dinge erwedt, bem ber Blan ber fleinen Expedition entbrang. Binter bem Drang nach Rorben ftanb bie Ermagung ber Rothwenbigleit ber Rudfehr Deutschlands in die Fanggrunde ber Bochscefischerei, wo einft die Samburger Balfifchfanger neben ben bollandifchen bas Deer beberrichten. Gin Bergingenieur mar mitgenommen worben, um Rohlenlager auf ber Bareninfel und in Spigbergen gu prufen. Als praftifcher Erfolg erichien aber ben Reifenben bor allem die ftarte Bunahme bes Intereffes an ber Sochfeefischerei, Die fich unmittelbar an bie bon manchen Seiten belächelte fcwähische Bolarfahrt anschloß. Graf 3. hat fich barüber in ben Schlugworten feiner als Danufcript gebrudten Reife-Bilber aus Spigbergen, Baren-Giland und Rormegen" (1892) offen ausgesprochen. Diefes fleine Buch gibt eine feffelnde Schilderung der Reife in Ausgugen aus den Reifetageblichern. Unmittelbarteit der Beobachtung, Ungeichminttheit ber Wiebergabe, Feinheit ber Raturempfindung zeichnen es aus. Der Lefer freut fich mit bem Erzähler an ben Jagderlebniffen, theilt fein Intereffe er ber reichen nordischen Thierwelt , wenn ihm auch manche genauere Angaben bes Boologen gleichgultig find, und ift geruhrt von dem Biberftreit swifchen Sammeleifer und milbhergiger Thierfreundlichfeit. Die tleinen Monographien bon Baren-Giland, bom Gisfjord, fiber bas fpigbergifche Rentier u. A. entwerfen anziehende Bilber. Am reichften ift aber bas Buch an Schilberungen aus bem Thierleben. Es ift gu bedauern, daß 3. fie nicht gu einer Gefammtichilberung berbunden bat. 1892 finden wir den Baidmann in ben Jagbgrunden bon Boming and ben Raturfreund am Großen Cafion bes Colorabofluffes, im Dellowftone-Part und in Gubtalifornien; Die guerft in "Bom gels gum Meer" veröffentlichten Schilberungen murben 1896 in einem Sonderabbrud bereinigt. Auch hier unbejangene, naibe Ergablung von Erlebniffen, die in ber Summe wenig bebeutenb ind, aber burch die Berfonlichfeit bes Ergahlers unfere Theilnahme gewinnen. Reben Diefen fur Freunde gufammengejagten Schilderungen find einzelne Auffage und Bortrage in Die Deffentlichfeit gelangt. Berfonlich trat 3. mit Fach- und Strebensgenoffen auf ben miffenicaftlichen Congreffen in Begiehung und beberte, mo er tonnte, bas wiffenschaftliche Leben in feiner wurttembergifchen

Heimath. Auf bem jenaischen Geographentag im April 1896 wurde 3. von einem schweren Bronchialtatarrh befallen, von dem er sich nicht mehr vollständig erholt hat. Er stellte zwar selbst nach wie vor die höchsten Anjorderungen an seine Leistungssädigkeit und mochte daher nach außen den Eindruck des Genesenen machen. Aber der Schlagansall, dem er am 3. December 1897 erlag, sand nicht mehr den elastischen Körper von früher. Eine große Trauergemeinde, in der die höchsten Kreise, die Wissenschaft, das schlichte Bürgerthum und studentische Corporationen vertreten waren, geleitete den Mann zu Grabe, der in allen Ständen sich Freundschaft und Verehrung zu gewinnen gewußt hatte. Giner der ihm Rächststehenden, Prosessor Richard Baur, sagte von ihm in seinem Rachrus: Die mit vielen und hohen Orden geschmückte Brust barg einen noch höheren Schaß: ein von unendlicher Güte beseeltes, jederzeit opserwilliges goldenes herz, seind jedem salschen Scheine, surchtlos gegen jeden Unterdrücker mensche lichen Rechts; treu seinem Fürsten, seinem Vaterland, treu vor Allem seinen Freunden und der Wissenschaft.

Prof. R. Baur's Nachruf in der Nordd. Allg. 3tg., December 1897.

Ratel

Beppenfeldt: Frang Ignag Joh. Maria 3., Siftoriter, murbe geboren am 20. Juli 1760 gu Gilbesheim. Die Familie ftammte aus Weftfalen und war durch den Gintritt in bischöfliche Dienfte nach Silbesheim gezogen. 3gnaf Bater, Raepar Joachim 3., war hier bis 1779 Sof- und Regierungerath, wurde bann Bicefangler und ftarb am 12. Mai 1783. Die Mutter, Marie Frangista, Tochter bes Amtmanne Gronefeld in Beine, die ihrem Gatten zwölf Rinder gelchenft hatte († 31. Jan. 1764), verlor B. schon in fruber Jugend. Er befuchte in feiner Baterftadt junachft die Parochialfchule an ber Rreugfirche, bann Die Domichule und das Symnafium Jofephinum. Darauf fam er in den Unterricht ber englischen Benedictiner nach Lamfpringe, wo er fich eine ungewohnliche Fertigfeit in ber englischen Sprache erwarb. 3m 3. 1782 bezog er die Unibeifitat Gottingen, um fich ber Rechtemiffenschaft ju midmen. Er blieb bier amei Jahre, bestand bann babeim die Brufung und murde in die Bahl ber Abvocaten aufgenommen; am 17. Darg 1785 marb er beeibigt. 3m folgenden Jahre trat er ale Brivatfecretar in ben Dienft bes Grafen Clemens Auguft von Beftphalen, ber bamals Oberftallmeifter bei feinem Oheime, bem Bilchofe bon Silbesheim, mar und großen Ginfluß auf bie Regierung befag. 218 ber Obeim 1789 ftarb und ber Reffe erft in Maingifche, bann in ofterreichifche Dienfte trat, blieb 3. in Silbesheim gurud, um bier des letteren Angelegenheiten gu beforgen. Unterm 2. Juli 1796 ernannte ihn ber Bifchof jum Archivar bes Landesarchivs; noch in bemfelben Jahre (3. September) ward er Cachwalter bes Fiecus far profane und geiftliche Angelegenheiten; am 22. Dai 1799 marb er ale failerlicher und apostolischer Rotar verpflichtet. Als Preugen fich bann bes Stiftes Sildesheim bemachtigt hatte, übertrug ihm die Regierung unterm 7. Januar 1803 bas Amt eines Kammerconsulenten und berfette ihn mit einem Theile bes Archibs nach Salberftadt, mo er Affeffor in ber Rriegs- und Domanentammer wurde. Da er fich in demfelben Jahre (27. Februar 1803) mit einer Silbes-heimerin, Anna Maria Magdalena geb. Walbau, verheirathet hatte, fo fehnten fich beide nach Silbesheim gurud. Er war bort jum Beifiger bei dem Dificialat. gerichte für Chefachen ber Ratholifen und jum Gecretar bes bijchoflichen Beneralvicariate ernannt worben und im December 1806 gur Uebernahme ber Stellung auch ichon eingetroffen, als ber Friede von Tilfit mit einem Dale Die gangen Berhaltniffe bon Grund aus beranderte. 3. murbe nun jum 1. Darg 1808 als Friedensrichter bes Rantons Borjum angeftellt. Da ihm aber, ber rubige Thatigfeit liebte, Diefe Stellung gar nicht gufagte, fo vertaufchte er fie mobl

Bepper. 85

noch in bemfelben Jahre mit ber eines Spothetenbemahrers in Silbesheim. Dies blieb er Die gange westfälische Beit hindurch, am 1. Mai 1815 aber murbe ibm wieber ale Archivar bie Leitung bes bifchoflichen Archive übertragen, ein Amt, bas er bis ju feinem Tobe, ber am 19. August 1831 erfolgte, treu und gewiffenhaft beforgte. Es lag ihm hier befonders die Bereinigung ber Stiftsund ber Rlofterarchive feines Begirts ob und bie grundliche Orbnung biefer Beftande. Daneben hat er auch burch Beröffentlichung gahlreicher Auffage, jumal in feiner Beimath, das Intereffe und Berftandniß fur geschichtliche Gegenftande mit Erfolg zu weden und zu fordern gesucht. Seine Arbeiten erschienen zumeist im Mittwochsblatte ber Gerftenbergischen Zeitung (feit 1808), später (feit 1817) auch in bem ber Ratthagen'ichen, bezw. Brandis'schen Zeitung. Als Gerftenberg die Artitel ber Art aus ben Tagesblattern als "Beitrage jur Gilbesbeimifchen Gefchichte" 1829-30 in brei Banden herquegab, rubrten bon 124 Anflagen nicht weniger als 72 aus ber Feber Beppenfelbt's ber. Einzelnes mar bon ihm auch im Baterl. Archiv &. Renntniß hannovers und Braunichweigs, lowie in Wigands Archiv d. Gefch. u. Alterth. Beftfalens veröffentlicht worden. Bu letterem batte er burch feine Ernennung jum Chrenmitgliede bes Beftfalifchen Beidichtebereins in Baderborn (1827) nabere Beziehungen erhalten. Geine lette Arbeit war bem Dienftjubilaum feines Collegen, Des Stadthildesheim'ichen Andivars Someper, (14. Dai 1831) gewidmet. Gin Pandeften - Commentar, ben er in fruberer Beit bearbeitete, aber wohl nie beenbete, ift nicht gebrudt worben. Die Arbeiten Zeppenfelbt's find Die Ergebniffe grundlicher Studien; ne zeichnen fich nicht fo febr durch Bewandtheit bes Stils, als burch Buverlaffigteit ber gemachten Ungaben aus. Ift er auch bie bifchoflichen Rechte zu mahren ftels auf bas eifrigfte bebacht, fo zeigt er fich boch fonft in feinem Urtheile ftels billig und gerecht. Beicheiben in feinem Befen, gefällig gegen alle, bie mit ibm Dienftlich ju thun hatten, erfreute er fich allgemeiner Achtung und Beliebtheit. 3hn überlebten aus feiner ichon ermannten Ghe zwei Gohne und eine Tochter.

Bgl. den Auffat Roten's über 3. im Neuen Vaterl. Archiv, Jahrg. 1831, Bb. 11, S. 193-210; briefliche Mittheilungen eines Enfels Zeppenfeldt's, bes h. Landgerichtsraths Zeppenfeldt in Sildesheim.

B. Bimmermann. Bepper: Wilhelm 3., reformirter Theologe, ber querft die praftische matisch bearbeitet hat, geboren Mittwoch vor Oftern, am 2. April 1550 gu Dillenburg, wohin fich feine Mutter von Herborn gerade begeben hatte, † am 20. August 1607 gu Berborn. Gein Bater, Ronrad B., mar ein ehrfamer Burger gu Berborn, ber feinen fruhe bebeutenbe Sabigfeiten verrathenben Sohn taf ber einheimischen lateinischen Schule für bas atabemische Studium vorbilben lieft. Schon im Commer 1564 begieht berfelbe bie Univerfitat Marburg, mo Dr. Bigand Orthius, ber getreuefte Schuler bes bor turgem berftorbenen großen Gelehrten Andreas Sperius, fein Lehrer in ber Theologie warb. Rach Bollenbung feiner Uniberfitatsbilbung murbe 3. 1570 Lehrer an ber boberen Stadtichule ju Berborn und zwei Jahre fpater Diatonus ober Raplan. Damals trug ich der Landesherr, Graf Johann ber Aeltere von Raffau-Rabenelnbogen, mit bem Gebanten, in feiner Grafichaft bas reformirte Befenntnig an Stelle bes lutherifchen einzuführen. Unter ben Bredigern fanden fich manche, welche ibm nicht beiftimmten. 3. bagegen, icon auf Universität mehr reformirt gerichtet, talf in befonnener und umfichtiger Beife bas Bolt iftr uungen der reformirten Rirche gewinnen und wurde baber im 9 fonus nach Dillenburg berujen. Sier hatte ber Braf pie 10m

86 Bepper.

über firchliche Angelegenheiten. Geiner grundlichen Renntniffe und feines flaren praftifchen Blides halber icagte ibn biefer immer mehr, ja ließ fogar feine Rinder oft bon ihm unterrichten. Er wurde ju ben Berhandlungen eingelaben, welche 1573 ber Graf gur Ginführung bes reformirten Cultus mit Lubwig bon Sann ju Bittgenftein, Ronrad bon Colms, Otto bon Granrade, Andreas Chriftiani und mit den Theologen Friedrich Wiedebram, Raspar Dlepianus, Undreas Rauting, Georg Schnius, Chriftoph Bezel und Wolfgang Crellius bielt, wobei er fich viele Rotigen machte, welche ihm fpater großen Rugen brachten. Seine Begabung that fich balb fo fehr fund, bag ihm die Ausarbeitung bon Butachten felbft übertragen murbe und man ibn mit ber Bifitation ber Rirchen und Schulen bes Landes beauftragte. Rach ber Berfetung Rauting's 1582 pon Dillenburg nach herborn rudte er in beffen bieberige Stelle in erftgenannter Stadt ein, wobei er zugleich Sofprediger murbe. Ale folder mußte er im Juni 1598 ben jungen Rurfürften Friedrich IV. bon ber Bfalg mit feiner Gemablin, ber Bringeffin Luife Juliane bon Oranien, nach beren zu Diffenburg am 10. Juni gefeierten Bermahlung, nach Beibelberg begleiten. 3m 3. 1594 jog 3. nach feiner Baterftadt Berborn, um bas erfte Predigt- und Infpectorenamt bafelbft ju übernehmen, fowie eine theologische Professur an ber hierfelbft im 3. 1584 eröffneten Bochicule. Bei ber Generalfirchenbisitation, welche im 3. 1590 in den naffau-fagenelnbogischen Landen borgenommen murbe, hatte er fich die allgemeine Liebe und Achtung, als Leiter berfelben, erworben. Much in feinem neuen afabemifchen Lebramte gelang es ibm balb, fich Anertennung ju berichaffen. fo baß feine Collegen ibn fur bas Jahr 1604 und 1605 jum Rector mablten. Bu frube murbe er feiner gefegneten Birtfamteit entriffen, ale ibn im Commer 1607 bie Beft, welche bamals in verheerenbfter Beife bas Dillthal burchjog, ale Opier wegraffte.

Die Bebeutung Zepper's für Schule und Kirche ist eine höchst anerkennenswerthe zu nennen. In einer Zeit, wo an das sogen. Bolksschulwesen auf dem Lande noch kaum jemand dachte, hat er mit warmer Fürsorge dasselbe auf dem Herzen getragen. Für den religiösen Unterricht hat er "Fragestläck" aus dem Heidelberger Katechismus bearbeitet, welche noch lange nach ihm in gesegnetem Gebrauche waren. Seine unter der Ausschrift: "Anordnung und Bestellung deutscher Schulen in den Städten, Fleden und Dörsern" bekannte Schulordnung verdient nach Steuding die Bewunderung aller Kenner. Die Schule theilte er ein in Trivialschule, Pädagogium und Akademie. Auf die Wichtigkeit der Schule hat er in seiner Schrift: "Bon der christlichen Disciplin", besonders aber in seiner "Politia ecclesiastica" ausmertsam gemacht. Mit pädagogischer Sachsenntniß hat er die Erziehung der Jugend auf die Religion, vornehmlich auf das Wort Gottes basirt. Den Unterricht der weiblichen Jugend will er aus-

folieglich weiblichen Individuen übertragen wiffen.

Für Kirche und theologische Wissenschaft hat er aber vor allem unzählbare Berdienste sich erworben. Nicht bloß hat er das Kirchenwesen seiner Heimathlande im Sinne der resormirten Kirche auf das schönste geordnet, sondern er war auch bei Organisation der Kirchen der wetterauischen Grasschaften mit Rath und That aus beste behülslich. Sein Einfluß erstreckte sich aber über das Weichbild dieser genannten Territorien hinaus auf die ganze resormirte Kirche und Theologie seiner Zeit und der Rachwelt. Denn seine tresslichen Schristen, die er hinterlassen hat, haben sich als höchst segensreich in den Fragen der Kirchenregierung, der Kirchenordnung und Zucht dis auf unsere Tage erwiesen. Seine Hauptschrift: "De Politia ecclesiastica sive sorma ac ratio administrandi et gubernandi regni Christi" (herborn 1595 1. und 2. Ausg., 1714 3. Ausg.) ist geradezu classisch zu nennen in ihrer Art und hat dem berühmten Riederländer

Berbolt. 87

Siebert Boetius au feinem gleichnamigen poluminofen Werte als Mobell gebient. Benn man lutherifder Seits 300 Jahre lang biefe Schrift Bepper's ignorirt bat, fo that man bas aus bertommlichem Borurtheil gegen alles, mas ber rejormirten Rirche ober Theologie angehort. Dagegen hat ber bor 200 Jahren beimgegangene lutherifche Theologe 3. 2. hartmann mit ber naivetat feiner Beit feinen Unftand genommen, bie Politia Bepper's in feinem Pastorale evangelicum auszuschreiben, wie Gerhard v. Besichwig entbedt hat. hartmann's Edrift pruntte als bahnbrechenbes Wert auf bem Gebiete ber prattifchen Theologie. mabrend man die Zepper'iche, trot ihrer dritten Auflage unberudfichtigt ließ. -Gine andere Schrift Bepper's, wol bis beute die befte in biefem Fach, ift: "Bon ber driftlichen Dieciplin ober Rirchengucht" (Giegen 1596). Wir tonnen biefelbe als ein rechtes Sandbuch fur Baftoren und Rirchenaltefte bezeichnen. -Gine treffliche homiletit ift feine "Ars habendi et audiendi conciones sacras" Gerborn 1598, 2. Ausg. 1616), welche lange auf reformirten Sochiculen ben Borlefungen ju Grunde gelegt worden ift. Gine Ergangung bagu ift "Sylva Homiliarum in textus ex quatuor Evangelistis dominicales" (Serborn 1605): als das gelehrtefte Bert Bepper's wird angesehen: "Legum Mosaicarum forensinm explanatio" (Berborn 1604, 2. Auft. 1614, 3. 1714). Gine in irenifchem Beifte geidriebene Sumbolit ber lutherifchen und reformirten Rirche bilbet ber Bericht bon ben breben Sauptpuncten, welche gwifden ben Evang, Rirchen bnb Bebrern in ftreit fteben" (Gerborn 1593, 1598, 1616). - Gin Bergeichniß feiner Schriften findet fich in ber Eb. ref. Rirchengeitung 1876 und bei b. b. Linde. 1 bat als feine Aufgabe ftets angefeben, bas Biffen mit ber Praxis gu bereinigen. Er mar, fagt ber naffauifche Siftoriter Bogel, in jeder Begiebung ein ansgezeichneter Mann und ein trefflicher Schriftfteller im ascetifchen und bomiletifchen Tache.

Dillenburg, Intellig. Nacht. 1785. — J. H. Steubing, Kirchen- und Reform.-Gesch. ber Oran.-Nass. Lande. Hadamar 1804. — Bogel, Nassausschaftenb. 1832. — Jöcher. — Fr. W. Cuno, W. Zepper in der Evang. reform. Kirchenzeit. f. 1876. — Derselbe, Blätter der Erin. an Dr. K. Olevianus. Barmen 1887. — G. v. Zezschwiz, Krakt. Theol. (Zöckler's Theol. Handb. 3. Bd.) Nördl. 1885. — A. v. d. Linde, Die Nassauer Drucke. Wiesb. 1882.

Berbolt: Berhard 3. ober Berhard bon Butbhen, wo er 1367 geboren war, einer ber bedeutenoften unter ben Brubern bom Gemeinfamen Leben. Bielleicht mar er ein Sohn ober Unverwandter eines Gerarbus (Berb, Gerrit) Sarbold, welcher in ben Jahren 1343-1352 unter ben Magiftratpersonen Butpben borfommt, Den erften Unterricht mag er in feiner Baterftabt erbalten haben; balb aber fuhrte feine große Bigbegierde ibn auf die Univerfitat m Paris ober Brag, mo er fich eifrig auf bas Studium ber "freien Runfte" berlegte und fich babei, wie Thomas von Rempen in Berbolt's Biographie fcreibt, burch Frommigfeit bortheilhaft von feinen faulen und ausschweifenden Mitbulern unterschieb. Daber marb aus ihm nicht nur ein "Schuler ber Scholaftit". fenbern ein "Schuler der ewigen Beisheit". Gein Aufenthalt an der Univerfitat nuß aber ziemlich turg gewesen fein, ba er icon bor Berbard be Groote's Tob (20. Auguft 1384) beimgefehrt und nach Debenter gefommen mar. Doch icheint er feine Studien an ber befannten Capitelichule fortgefest ju haben und marb bon großer Liebe und inniger Berehrung fur bie Bater ber modernen Devotion ngriffen, für Gerhard be Groote, Florentius Rabempns, und andere. Balb blog er fich biefen Dannern an und trat in bas be geftiftete Fraterbaus au Debenter ein. Debre Jahre lebte er b E Belt berfibrt, in ftiller Anbacht, gang feinen Ctubien ergeb nach beit

88 Berbolt.

gebulbig tragend, bes 3rbifch-Leiblichen wenig achtend, aber um fo mehr eigenes und Anberer Seelenheil bebenfend. Gewiffenhaft nahm er bie ihm anbertraute Aufficht über bie Schriftlesung bei ben gemeinschaftlichen Mahlzeiten als Corrector mensae, bie Berwaltung ber Bucherfammlung, aber auch die niebrigften Sausarbeiten mahr. 218 man ihn einft bafur lobte, bag ihn auf bem Rirchgang Die Borfibergebenben in feiner ftill in fich gefehrten Andacht fo gar nicht ftorten, antwortete er: "Cogito quod grex porcorum illie transit". Des öfteren predigte er por ben Brubern mit großem Beifall und mußte oft bem Florentius Rabembnes in praftifchen Gefchaften mit feiner Rechtstunde gur Geite fteben. Am liebsten aber war ihm feine ftille Belle, wo er nicht nur eifrig Bucher abichrieb. fondern auch mehre eigene Erbauungsichriften verfaßte, welche feine bedeutenbe Renntniß ber beiligen Schrift und ber firchlichen wie profanen Schriftfteller barthun. 1398, als die Best graufam in Deventer wuthete und eine zeitliche Entfernung bon bort gerathen war, jog er mit Florentius und faft allen Brubern nach Amersfort, wo fie bei einigen Geiftlichen eine freundliche Aufnahme fanben. Rleifig nahm er auch bort bie Intereffen ber Bruber mahr, wie eine uns noch aufbewahrte Correspondeng mit ben gu Deventer gurudgebliebenen Brubern geigt. Es handelte fich babei fowol um die Bertheibigung ihrer Sache wiber Die Bettelmonche, als um die Erwerbung bes Rechtes ber freien Prebigt bom Bifchofe gu Utrecht, aber ohne ben gewünschten Erfolg. 3m Robember 1398 mit ben Brubern nach Debenter beimgelehrt erhielt 3. von Florentius ben Auftrag, fich mit bem Abte bes Rlofters Dideninghe über bie Orbnung einer wichtigen Angelegenheit gu berftanbigen. Auf ber Rudreife aber, mabrenb er mit feinem Befahrten Memilius b. Asiche im Rlofter Bindsheim verweilte, erfrantte er ploglich. Es ichien ein Beftanfall ju fein, ber balb feine hoffnung mehr ließ, und ihn am 4. December, nur 31 Jahre alt, hinwegraffte. Als Florentius bie fcmergliche nachricht feines Tobes erhielt, fchidte er einen Bruber nach Binbsheim gur Abholung ber Leiche; fie hatte aber fcon bor bem Gingang gur Rirche ihre Rubeftatte gefunden. Blieb fomit bem Bruberhaus auch ber Befit feiner Miche berfagt, fo fehlten bemfelben boch die ichriftlichen Documente feiner Beiftesarbeit nicht; Arbeiten, Die theils ber Belehrung ober Polemit, theils ber Erbauung gelten. Sie find jum Theil noch borbanden. Revius (Daventria illustr. p. 36 sq.) hat uns einen Tractat "super modo vivendi devotorum hominum simul commorantium" in verfürzter Beftalt aufbewahrt, wiber biejenigen gerichtet, welche die Bruder wegen ihres Bufammenlebens ohne fefte Regel und Belübbe ber Beterodogie verdächtigten. Zwei andere, auch von Revius (p. 41-58) abgebrudte lateinische Excerpte zeigen ibn als Berfaffer zweier Tractate "de utilitate lectionis sacrarum litterarum in lingua vulgari" unb "de precibus vernaculis", urfprunglich hollanbifch gefchrieben wider diejenigen bom boberen Clerus, welche bas Lefen ber beiligen Schrift in ber Landesfprache verurtheilten. Seine Schrift "de vestibus preciosis" wird bon Rebius nur ermabnt, ift aber nicht mehr borhanden; fein "Scriptum pro quodam inordinate gradus ecclesiasticos et predicationis officium affectante", welches die Aemter- und Pfrfindenjagd geißelt, ift nur handichriftlich befannt. Weit umfangreicher und nicht, wie bie obengenannten Schriften, bem Bebiete bes praftifchen, fondern bes mpftifchen Lebens angehorend, find bie beiben lateinischen Schriften "De reformatione virium animae" und "De spiritualibus ascensionibus". Die legtgenannte Schrift ift eine weitere Musführung ber erften. Beibe find mehrmals gebrudt und icon frube überfest (Kerkhist. Archiv IV, bl. 263). Sie enthalten eine inftematische Darftellung feiner foteriologischen Lebenatheorie und folgen, wenn auch nicht ftlavifch, bem Borbild, bas Florentius Radewyneg in feinem "Tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et passionum" (ed. Rolle, Frei-

burg 1862), gegeben hatte. In ber schon erwähnten Correspondenz, abgebruckt in Dumbar's Analecta I, p. 88 sqq., finden wir auch Briefe von Zerbolt's Hand; seine von Trithemius p. 158 erwähnten sermones kamen aber bis jest nicht ans Licht.

Sammtliche Schriften legen ohne Zweifel ein berebtes Beugniß ab bon ber Belehrfamteit, Beiftesreife und Frommigfeit Berbolt's. Es find nicht bochfliegende metaphyfiiche Speculationen, benen er fich jugellos ergibt. Seine Unfichten bon religiöfer Lebenspraris ftuben fich vielmehr auf vernünftiges Rachbenten und flares Empfinden. Die leeren tirchlichen Formen genfigten ibm meber als folde noch ale opus operatum : Beichte und Abendmabl icante er infoweit babon ein fittlicher Ginflug ausgeht! Ebenfo wenig betrachtete 3. bie Vulgata ale einzig mahren und authentifchen Bibeltert. Unbedingt anerfannte er vielmehr ben hebraifchen und griechischen Text als die Richtichnur, nach welcher ber lateinische, mo er buntel ober untlar fei, ju corrigiren und richtig ju ftellen lei, und er weift nachbrudlich barauf bin, bag bie Chalbaer, Sprier, Araber, Gothen und andere Bolter ihre eigene Bibelüberfehung gehabt batten, um baburch Die Schriftlefung in ber Landesfprache ju rechtfertigen. Biewohl er fich niemale pon ber Mutterfirche trennte, ift er bennoch, bermoge folder Unfichten, benienigen beigugablen, welche fraftig an ber fittlich-religiofen Erleuchtung und Wiebergeburt ihres Zeitalters gearbeitet haben. Dit Recht ichlieft Thomas von Rempen Bebolt's Biographie mit ben Borten: "Gelobt fei Gott, ber uns einen folchen Rann gegeben hat!"

Bgl. die Vita domini Gerardi Zutphaniensis von Thomas von Kempen (abgebruckt in den Opera Omnia ed. Sommalius) und die von Revius, Daventria illustr. p. 36—60 aufbewahrten Schriften Zerbolt's. Ferner van Heufen, Historia episc. Foeder. Belgii II, 88—96. — Ullmann, Reform. vor d. Reformation II, 115—124. — Detprat, Broedersch. v. G. Groote, bl. 42, 349 v.v. — Roll, Kerkgesch. v. Nederl. II., 2. st. bl. 364 v.v., 3. st. bl. 34—41, 308 u. s. w. — Roning, Specim. de Gerardi Zutphaniensis vita, scriptis et meritis, Traj. 1858. — C. M. Bos, Gerhard Zerbolt (Kerkhistor. Jaarboehge 1864, bl. 102—138) und G. H. Bos, Gerhard Zerbolt (Kerkhistor. Jaarboehge 1864, bl. 102—138) und G. H. Bos, Gerhard Zerbolt van Zutfen, acad. proefschr., Amsterd. 1879.

Berbont: Joseph 3. di Sposetti, 1760—1831, Bublicist, zulett Oberbrästent von Bosen, der alteste Sohn eines Breslauer Rausmanns, einer jener italienischen Familien entstammend, deren eine ganze Anzahl gerade zu Breslau, von der katholischen Geistlichkeit und den zahlreichen Stistern aus consessionellen Gründen unterstützt, sich ansässig gemacht hatte, besuchte zunächst das Breslauer Jesuitenghmassum und von 1778 an die Universität Halle, um sich für den Staatsdienst in der Berwaltung vorzubereiten. Nach Absolvirung seiner jurissischen Prüsungen ward er als Asselven der Kriegs- und Domänenkammer in Glogan beschäftigt. Eine damals 1792 von ihm veröffentlichte Sammlung von Gedichten zeigt ihn als mit Gesühl und Phantasie begabt, religiös freiszeistig und den durch die französische Revolution erregten neuen Ideen ergeben.

In der von ihm vielbesuchten Freimaurerloge zu Glogau schloß 3. enge Freundschaft mit dem Lieutnant v. Leipziger und dem Assessie, dessenit, dessen Schwesser er kurz darauf als Gattin heimführte, und ließ sich auch von dem Eisteren sur einen Geheimbund gewinnen, der womöglich im Rahmen des Freimaurerthums in der Art des weiland namentlich in Sabdeutschland weit verhriteten, aber 1785 ausgehobenen Pluminatenordens gedacht war. Als Leiter best neuen Bundes hatte Leipziger den bereits als Schrisseller bekannten lesser Fehler in Aussicht genommen, einen ehemaligen Capuziner, der biner anticlericalen Gesinnung wegen seine Broissur in Lembe

am Bofe bes Fürften b. Carolath eine Buflucht gefunden hatte (A. D. B. VI, 732). Da Leipziger felbft 1792 gegen Franfreich in's Welb ruden mußte, wies er bie bisher für ben Bund gewonnenen Glogauer an Gefler, ber allerdings nur gogernd und unter mancherlei Bedingungen annahm. 3. felbft hatte an Fegler Befallen gefunden, und obwol er ingwifden 1793 in ber neuen Brobing Gubpreugen eine Anftellung gesucht und gefunden batte, nämlich bei ber Rriegs- und Domanenfammer gu Petrifau, fo mar er boch gang einberftanben, als fein intimer Freund, der litterarifch intereffirte Raufmann Galice Conteffa aus Birichberg, bei Bufammenfunften mit bem in bem naben Barmbrunn jur Gur weilenben Regler und beffen Freunde Conrector Rifder nach ichwarmerifden Befühlserguffen gugleich in feinem Ramen einen Bund fclog, bem bie Stifter ben Ramen ber Gutesthuer (Evergeten) gaben. Aber wenn es gleich gelang, ber Bereinigung noch einige Theilnehmer juguführen, fo befriedigte boch bie ethische Symbolit, mit ber Fegler bie Bufammenfunfte ausftattete, um fo weniger, ba namentlich 3. immer auf die Ginfuhrung ber Politit bindrangte, was Fefler beftimmt ablehnte. Als Leipziger 1795 aus bem Felbe heimkehrte und noch einen Bermittelungsberfuch machte, ward ber Bruch gang unvermeiblich, und Conteffa ging foweit, birect bie Borbereitung einer Revolution als Biel bes Bundes hinguftellen. 3. und Conteffa, auf beren Seite fich bann auch Leipziger ftellte, grundeten jest einen besonderen Bebeimbund mit bem pomphaften Ramen bes moralifchen Behmgerichtes jum Schute bes Boltes gegen Bedrildungen burch pflichtvergeffene Beamte, recht eigentlich eine 3bee Berboni's, ber fich überall von Corruption umgeben glaubte. Aber obwol bereite Statuten und Ritual bes Bundes ausgearbeitet maren, fo murbe, ba es nicht gelang, weitere Mitglieber ju gewinnen (ausgenommen Berboni's eben erft aus Franfreich gurudgefehrten, entichieben revolutionar gefinnten jungeren Bruber), Die Belt faum bon bem wunderlichen Plane etwas erfahren haben, hatte nicht 3. ploglich einmal ben Bebanten gefaßt, auf eigene Sand ben moralifchen Behmrichter gu fpielen. B. hatte in Petrifau die einflugreiche Stellung eines Juftigiars bei ber bortigen Rriegs- und Domanentammer erlangt, jeboch, nachbem 1794 ber Minifter b. Sobm Die Bermaltung auch bon Gubpreugen übernommen, Diefen burch rechthaberifches Befen abgeftogen, namentlich auch in Sachen einer fubpreugifchen Rriegslieferung, bei ber 3. eine betrügerische Schabigung bes Staatsintereffes annahm und auf feine patriotifche gute Abficht pochend, hartnadig ein Ginfchreiten bes Minifters berlangte, mabrend biefer fich bagu nicht fur binreichend legitimirt anfab.

hierburch gereigt fcrieb 3. unter bem 12. October 1796 an feinen oberften Chef einen Brief, ber oft abgebrudt und angeführt 3. ben Ruhn eines Mannes verschafft hat, ber mit größter Unerschrodenheit feine Stimme gegen Die bamals herrschende Corruption ber Beamten erhoben habe. In Wahrheit aber war 3. gang und gar im Unrecht. Der Brief ward gefchrieben aus Unlag eines übrigens bodft unbedeutenden Breglauer Tumultes, an bem b. bonm notorifc nicht bie minbefte Schuld hatte, und auf Grund bon barüber umlaufenden Gerfichten, Die absolut falich maren, und war erfüllt bon tonenden, schwülftigen oft conjusen Phrafen, Die nirgende beftimmte Thatfachen brachten, abgefeben bon einer gelegentlichen Sinweifung auf Die ermahnte fubpreugifche Rriegelieferung, fur Die v. Sohm taum verantwortlich gemacht werden tonnte. Der Minifter ward bier ohne jeben ertennbaren Unlag bon einem feiner Untergebenen in einer gang unglaublich infolenten und beleidigenden Beife abgefangelt und gefchmabt. Sohm, ber gern allem, was "Gelat machte", aus bem Wege ging, meinte querft bie Sache mit einer bisciplinarifchen Ruge ober Strafe abzumachen, aber ale er gemabrte, bag 3. weit entfernt, feine lebereilung gu bereuen, ben Brief weiter mittheilte und eine Ginichlichterung bes Minifters vorausfeste, ließ er ben Brief

in die Bande bes Ronigs gelangen, ber bann befahl, 3. auf die Reftung Glat au bringen, und ale bie gleichzeitig erfolgte Beichlagnahme von beffen Bapieren ben Blan bes moralifchen Behmgerichts and Licht brachte und weitere Saussuchungen bei ben gleichfalls arretirten fibrigen Theilnehmern bes Bunbes fonflige gravirende Papiere entbedten, einer revolutionaren Berichwörung auf ber Spur gu fein glaubte, alfo Beftrebungen, benen gegenüber er eine gang besondere Strenge fur feine Bilicht bielt. Unter biefen Umftanden hatte b. Sohm, ben jest 3. bon Glat aus in wenig charafterboller Art mit Gnabengesuchen befturmte, in bem g. B. Die Berficherung, bag er ben Minifter "anbete", mehrmals wiebertehrt, felbit wenn er gewollt hatte, ben Gang ber Sache faum aufhalten fonnen. Wie wenn es fich um Doch- ober Landesverrath banbelte, fur welche Ralle bas Landrecht ausnahmsmeife bas Urtheil bem Landesherrn porbehielt, berief biefer eine befondere Untersuchungscommiffion nach Spandon, bor welche bie Berhafteten gefellt murben, mit Musnahme bes Sauptmanns b. Leipziger, ben ein friegegerichtlicher Spruch ju lebenslänglicher Feftungsftrafe verurtheilte. Obwol nun bei ben Uebrigen bie Untersuchung herausftellte, bag boch- und Landesverrath im Sinne des Gefegbuche nicht vorlagen, fo trug ber Ronig boch fein Bedenten bier, und awar, wie wir erfahren, ausnahmeweise nach Berathung mit feiner Freundin ber Grafin Lichtenau 3. und beffen Ditschuldige ju Geftungshaft "auf Gnade bes Ronige", alfo fo lange es biefem angemeffen icheinen wurbe, ju berurtheilen (Mpril 1797).

Es bleibt ungewiß, ob 3. fein Schidfal hatte andern tonnen, wenn er Batt, wie er es gethan, alles ber Gnabe bes Ronigs anbeim gu ftellen, entichieben barauf gedrungen batte, bor feinen orbentlichen Richter geftellt ju merben. Bebenfalls fab er fich als bas Opfer eines ichweren Rechtsbruches an, und auch bas gebilbete Bublicum nahm in feiner Dehrheit für ihn um fo mehr Bartei, e allgemeiner Dachtfpruche bes Berrichers, Die fich an die Stelle bon Rechts. bruchen ftellten, icon bamals berurtheilt murben. Berboni's Lage mar ibrigens um fo fibler, als feine Festungshaft in Dagbeburg anscheinend infolge eines blogen Digverftanbniffes bes Commanbanten eine befonbers barte mar. Die Sochlage warb nun aber wesentlich geanbert burch bas Ableben Friedrich Bilbelm's II. am 16. Robember 1797. Die bon bem Rachfolger eingefette Commiffion in Sachen ber bei einem Thronwechfel fiblichen Begnabigung empfahl mildieben die Aufhebung jenes Machtspruches, und Friedrich Wilhelm III. beenabigte barauf ohne weiteres Conteffa und ben jungeren 3., behielt fich bei Leipziger ben Zeitpuntt einer Parbonnirung por und erflarte bezüglich bes alteren 3. berfelbe folle, wie er es ja immer nur begehrt habe, nunmehr bor feine qufanbigen Richter geftellt werben, worauf benn ber Gerichtebof ju Dagbeburg ber febr umfangreichen, fiberaus phrafenhaften und auf bas eigentlich Wefentliche wenig eingehenden Bertheidigung Berboni's im Juli 1798 entichied, bag ber leittere megen ber Stiftung eines ftaatsgefährlichen Geheimbundes bie feit bem 17. Robember 1796 erlittene Festungsftrafe mohl verdient habe, auch feine Lienftentlaffung als Folge ber Feftungshaft rechtsfraftig bleiben muffe. 3. spellitte, boch auch bas Beriiner Rammergericht ertlarte 1799 feine Feftungsbit als feiner Berichulbung entsprechenb. Dagegen warb er nach feiner Freilaffung (August 1798) in Berlin bon bielen, jum Theil hochgestellten Dannern de politifcher Darthrer gefeiert und fand felbft im Rreife ber Minifter Farbrecher. Gine von ihm in ber letten Beit feiner Saft abgefagte fleine Schrift fiber bas Bilbungsgefcaft in Gubpreugen" erntete ben lebhaften Beifall eines febr ngefebenen Mannes, bes foniglichen Cabineterathe Menden, ber 3. in einem dnell befannt geworbenen Briefe, ohne fibrigene beffen fruberes Berhalten gu billigen, gemiffe Musfichten fur bie Bufunft eröffnete, mofern er nur fich mehr

jurudhielte. Aber gerade bas ichien 3. unmöglich; vielmehr reigten bornehmlich die Sympathien, die er vieler Orten gefunden, den überaus eitlen Dann unwiderstehlich ju einem Appell an die Deffentlichfeit, und im Jahre 1800 erfchienen aus feiner Feber "Actenftude gur Beurtheilung bes Staateverbrechens bes Rriegs- und Domanenrathe 3. und feiner Freunde", ein Buchlein, bas ein Ginfchreiten ber Beborben geradegu berausforberte, infofern es bornan jenen gar nicht aur Sache gehörigen, bon ichweren Beleidigungen gegen bobm wimmelnden Brief bom 12. October 1796 abbrudte und überhaupt Diefen Minifter, in beffen rachfüchtiger Befinnung 3. febr mit Unrecht bie Quelle aller Berfolgungen erblidte. mit ben größten Schmahungen überhaufte (er nennt ihn g. B. einen "unmurbigen Satrapen, in beffen Sanben ber in einzelnen Tropfen gefammelie Schweiß bes armen arbeitfamen Bolfes gerrinnt"), feine Richter beschimpfte u. bergl. Berabe ber am ichwerften beleibigte Soum that nichts jur Berfolgung Reboni's, fondern begnugte fich bamit, burch ben Breslauer Schriftfteller Brorector Schummel eine Biberlegung ichreiben gu laffen unter bem Titel : "Ift bem Rriegsrathe 3. aubiel geicheben ?" Allerdings ohne ber öffentlichen Meinung gegenüber ben Ginbrud, ben bie bon tonenben Bhrafen erfulten, offenbar bon born berein mehr für bas große Bublicum als bie Richter bestimmten beiben langen Bertheidigungen machten, aufheben gu fonnen. Der Groffangler aber befahl bem Beneralfiscal, 3. bon neuem gu belangen, und ber Bofener Berichtshof verurtheilte ibn 1801 gu fechsmonatlicher Festungshaft, welches Urtheil bann 1802 bas oftpreußische Tribunal beftatigte.

Die neue Straffenteng traf 3. um fo fcwerer, ale fie gugleich feinen Berfuch, fich nach Berluft feines Staatsamtes ale Landwirth eine neue Eriftena au begrunben, ichmer bebrobte. Er batte nämlich, unterftutt burch ein großmuthiges Unerbieten feines als Major in öfterreichifchen Dienften ftebenben Brubers, Die Mittel gefunden, ein großeres Gut in Gudpreugen ju erwerben, 1791 auch bie erforberliche Ertheilung bes Incolats von der Regierung erlangt und mit Beidid und Gifer bas But trot mander erlittenen Ungludsfälle emporgebracht, mufte aber jett ben Berfall feiner neuen Schöpfungen borausfeben . wenn ibn wiederum eine halbjahrige Saft aus bem Allen herausriffe. Indeffen ließ fic Ronig Friedrich Wilhelm III. in Erinnerung baran, bag 3. einft in Magbeburg eine burch bas Gefet nicht geforberte besonders barte Sait, Die feine Befundheit erichuttert batte, burchzumachen gehabt, infolge ber warmen Gurfprache bes Miniftere bon ber Red bewegen, eine bedingte Begnadigung im October 1802 auszusprechen, Die allerdings babon abhangig gemacht mard, bag 3. fich jebes meiteren politifchen Auftretens enthielte, eine Bedingung, Die B. treulich erfallte, wie er benn auch ben neuen publiciftifchen Gelbaug, ben fein alter Freund, ber Bamphletift Sans v. Beld mit bem berüchtigten "ichwarzen Buche"

gegen ben Dinifter b. Bobm eröffnete, geradegu migbilligte.

In der Deffentlichteit ward sein Rame erst wieder genannt, als er, der inzwischen in den Besitz eines größeren Gütercomplezes in Südpreußen gekommen, bei Gelegenheit der nach den preußischen Riederlagen im Herbste 1806 ersolgten polnischen Erhebung gegen die preußische Herrschaft von den polnischen Edelleuten der Rachbarschaft unter Drohungen zur Theilnahme an dem Aufstande gedrängt ward. Damals erklärte er, auf jede Gesahr hin an seinem dem Konige von Preußen geleisteten Eid sesthätten zu wollen, und sand dabei den Schutz eines hochherzig gesinnten Gegners, blied auch unter der nunmehr eingerichteten Regierung des Großherzogthums Warschau im Besitze seiner Güter. Die preußische Regierung aber belohnte seinen unerschrockenen Patriotismus dadurch, daß sie ihn wieder in den Staatsdienst zog und ihm, der dann auch 1810 den Rang eines Wirtlichen Geheimraths erhielt, zuerst im Verein mit Stägemann, dann selne

ftanbig 1808 bie Berhandlungen über bie von Rapoleon in jenem Jahre mit Beichlag belegten, fruber nach Subpreußen ausgeliehenen Capitalien, Die Sachlen ben Frangolen hatte abtaufen muffen (Bahonner Bertrag), übertrug. Doch maren bie in Dresben begonnenen und bann in Barichau fortgefetten Berhandlungen noch nicht weit gebieben, als bie Erhebung bon 1813 überhaupt bem gangen Grofthergogthum Baridau unter fachfider Berricait ein Enbe machte. Der Reichstangler Aftift barbenberg ernannte bann 1815 3. jum Oberprafibenten bes jurudgewonnenen Brogherzogthums Bofen". Allerdings ward feine Stellung ichwierig genug, infofern gerade filr biefe Brobing gleichzeitig ein besonderer Statthalter ernannt ward in ber Berfon bes Pringen Anton Radgiwill, beffen Rang, fowie feine Berichmagerung mit bem Ronigshaufe unvermeidlich ben hochften Civilbeamten in Schatten ftellte. 1816 mard 3. ber Abelstitel di Spofetti, ben feine Familie früher in Italien geführt, und ben er unter fachficher Berricaft ftillichweigend angenommen hatte, officiell beftatigt, und 1817 erhielt er ben Rothen Ablerorden II. Claffe. Dagegen hat er es fehr ichmer empfunden, bag, mahrend fonft bamals als bie Regel gelten burfte, bag bem Titel eines Birtlichen Gebeimtathe bas Prabicat Excelleng beigefligt ward, biefe Gunft ihm fort und fort pormthalten blieb.

Und in ber That war man in Berlin feineswegs gang mit feiner Amtsführung gufrieden. Die Beziehungen jum Statthalter erwiefen fich boch um fo dwieriger, ale fich an diefen mehr und mehr Saupter ber polnifchen Bartei brangten, Die ben perfonlich fehr milben und auch patriotischen, aber babei nicht abermagia charafterfeften Bringen zu einer Beforberung nationalpolnischer Tenbengen beftimmten und zwar vielfach in hoherem Daage, als bas preugifche Staatsintereffe julaffen tonnte. Diefen Schwierigfeiten bat fich 3. offenbar nicht demachien gezeigt. Much bie Dentichrift in ber preugifden Berfaffungefrage, Die 3. 1817 bem Minifterium einreichte, burfte feinen gunftigen Ginbrud gemacht biben, nicht wegen der weitgegriffenen liberalen Forberungen, die fein gang nach ber conftitutionellen Schablone jugefchnittener Entwurf enthielt, fonbern weil er alles Einftee bie Stellung Breugens in Deutschland fur gefahrbet erflarte, moirm jenes fich burch einen ber fleineren Staaten im Buntte ber Ausgestaltung mibeitlicher Inftitutionen ben Rang ablaufen ließe, mabrend boch in Bahrheit ein großerer Staat wie Breugen auch feiner Dachtftellung Rechnung tragen mußte und andrerfeits gerade Breugen in feinem fo fraftig entwidelten Rationalgeifte, ben erft unlängst bie Erhebung bon 1813 fo glorreich bewährt hatte, twas Großes poraus hatte, um bas es bie beutschen Gudweftstaaten wohl beneiben mochten. Der Dangel an Berftanbnig fur fo gewichtige Momente bei einem Manne in fo hoher Stellung, wie fie 3. innehatte, burfte mohl Bebenfen rregen. Immerbin hat fich 3. das Berdienft erworben, feiner Proving ben langft gebegten Bunich eines eignen Creditinftitute ju erfullen, ein Berbienft, beldes bie Stanbe burch eine au feiner Ghre geschlagene Debaille ehrten. 3. hatte in Die von ihm beröffentlichten Actenftude feines Broceffes auch eine nadbrudliche Befampjung bes Abfolutismus eingeflochten. Dag bies gern gelefen warb, ift febr verftandlich, fowie auch, bag feine mit rudfichtelofer Leibenchaftlichfeit und volltonendem Bathos vorgetragenen Antlagen gegen boch. geftellte Manner bon bem bamals unter bem Ginbrude ber frangofischen Repolution entichieden oppositionell gefinnten großen Bublicum ohne Brufung als mabr angenommen murben. Bir aber, die wir jest objectiver ju urtheilen bermogen, haben guten Brund, ju bezweifeln, ob eine publiciftifche Thatigleit, die ohne wirlliche Difftanbe ju treffen, ber Sauptfache nach auf nicht erwiefene und nicht erweisbare, von perfonlichem Saffe eingegebene ichmahenbe Urtheile finauslauft, wirflich als fo verdienftlich gepriefen ju werben verdient, wie bies

Berclaere.

bis in die neueste Zeit von manchen Seiten geschehen ift. Im J. 1824 hat der Minister des Innern, ohne langer einen Antrag Zerboni's auf Pensionirung abzuwarten, ihn aus Anlaß seiner zunehmenden Krantlichkeit in den Ruhestand versetzt. 1831 ist Z. auf seinem Gute Rabezon gestorben mit hinterlassung einer Wittwe geb. v. Reibnit und einer Pflegetochter, vermählt mit einem Freiherm v. Seidlig-Kurzbach.

Grünhagen, Zerboni und Gelb in ihren Conflicten mit ber Staatsgewalt 1796-1802, Berlin 1897. Grünhagen.

Berclaere: Thomafin von 3. (Birclaria), bibattifcher Dichter, ift urtundlich als Ranonitus von Aquileia bezeugt. Er entstammte ber in Friaul anfäffigen Familie ber Cerchiari, einem Dienstmannengeschlechte ber Batriarden von Aquileia. Gin Bernardus de Circlaria, 1198 als miles de Foro Julii nadweisbar, ift vermuthlich ber Bater bes Dichters. 3m übrigen find wir fur die Biographie Thomafin's auf Andeutungen aus feinem großen Lehrgebichte angewiesen, bas er 1215-1216 verfaßte und als "Wälfchen Gaft", b. b. Frembling aus Belichland in die beutschen Lande wandern lief. Aus Diesem Gebichte entnehmen wir mit giemlicher Sicherheit, bag Thomafin gur Beit ber Abfaffung noch nicht breißig Jahre alt war, also etwa um 1190 geboren sein muß; ferner, bag er noch bor 1215 mehrere Jahre in ben Dienften bes Batriarchen Bolfger bon Aquileia ftanb und bort langere Beit mit Balther bon ber Bogelweibe Bufammengelebt haben burfte (vgl. Schonbach, Die Unfange bes beutichen Minnefange. Grag 1898, G. 64), der bamale gleichfalls im Boflager ber Batriarchen weilte (vgl. Burbach, A. D. B. XLI, 53 f., 61 f.); endlich, bag er bereite fruber ein Lehrgebicht in italienischer Sprache über Die Bofgucht verfaßt batte, bon bem fich nur Ausguge und vereinzelte Spuren in feine beutsche Dichtung binuber retteten. Die nabegu 15 000 Berfe umfaffende Tugendlebre Thomafin's ift aus ber Reaction gegen die fittliche Saltlofigfeit, Die ber Dichter an feiner Beit mahrgunehmen vermeint, bervorgegangen. Ausgeruftet mit einer bas bamalige gewöhnliche Daag überschreitenben Gelehrsamteit und von bem erhöhten Standpuntte feines abeligen Standesbewußtfeins gieht er gegen bie unstaete, ben Fluch ber Menichheit, au Welbe und preift bie staete, die Tugend aus Grundfag, ale Fundament und Inbegriff aller Tugenben. Aber auch die maze und unmaze, die Berechtigfeit und die herrentugend ber milte werden baneben eingebend befprocen. Bablreich und weitverzweigt find Die Quellen, aus benen Thomafin's Beisheit gefloffen ift. Dag bie Bibel eine große Rolle in bem Gebichte fpielt, barf bei bem fur ben geiftlichen Stand forgfältig Erzogenen nicht munbernehmen. Die antife Litteratur fannte Th. mit wenigen Ausnahmen nur burch Die Bermittelung fpaterer Schriftsteller (Schonbach a. a. D. S. 39 f. gegen Rudert und Berbinus). Auch mit bem Rechtsleben feiner Beit, bem geiftlichen wie bem weltlichen, zeigt er eingehende Bertrautheit. Freibant's Spruchweisheit ift ibm nicht fremb. Die frangofischen und beutschen Moberomane tennt er genau und gibt Anleitungen für ihre Lecture. Bon Rirchenschriftftellern citirt er nur einmal Gregor ben Großen, ben er aber auch fonft benutt (Schonbach a. a. D. S. 39). Doch haben noch andere ihm bei ber Abfaffung feines Bertes mefentliche Dienfte geleiftet. Go Wilhelm von Conches, aus beffen Philosophia moralis er ben Rahmen und jum Theil auch die Anordnung feines Bertes entnommen hat. Der Baffus bon ben fieben freien Runften lebnt fich an ben Anticlaudianus bes Alanus ab Infulis an, Ginleitung und Schlug Diefes Abichnittes, Die Erörterung ber Geelenfrafte und Ginne an bas Buchlein De septem septenis bes Johannes bon Salisburd, beffen Sauptwert, ber Polycraticus, gleichfalls nicht ohne Ginflug auf ben "Balichen Baft" geblieben ift. Dit feinen politifchen Sympathien fteht Thomafin gang auf Seite bes Papftes. Daraus erflatt fich auch feine Berer. 95

Gegverschaft gegen die Papstsprüche Walther's, mit dem er sonst in vielem übereinstimmt (vgl. Schöndach a. a. D. S. 69 st.). Er beglückwünscht Leopold den Desterreich, der mit weltlichem Arm das geistliche Gericht unterstüße und sich so gut darauf verstehe, die Keher zu sieden und zu braten. Thomasin's Sprache verräth den Ausländer in mehr als einer Beziehung. Er ist sich dessen wohl bewußt und bittet seine Leser um Nachsicht. Doch ließ die Wahrhaftigteit seiner Gesinnung und das richtige Ersassen der Fehler seiner Zeit über solche Mängel leicht hinweggleiten und machte den "Wälschen Gast" zu einem der beliedessen und gelesensten Werke des Mittelalters.

Ausgabe von h. Rudert (Quedlinburg 1852). Die Litteratur verzeichnet Goedele, Grundriß 2 1, 163. — Grundlegend und saft burchweg von neuen Gesichtspuntten geleitet ist die Darstellung Thomasin's in Schönbach's von mir mehrsach citirtem Buche: Die Ansange des deutschen Minnesangs (S. 34—78).

Wu.

Berer: Siegmund 3., brandenburgifcher Rangler, ftammte aus fof in Franten. Die ber Unterfchrift eines alten Bilbes entnommene Angabe, bag er 1444 geboren fein foll, ift falich, ba er bereits Commer 1452 in Leipzig immatriculirt wird. Er wurde Dr. decr, und ericheint jum erften Dale in martgraftich brandenburgifchen Dienften im October 1474. Er nimmt an ben bie ins nachfte Jahr fich bingiebenden Berhandlungen zwischen Rurfurft Albrecht Adilles und beffen Gegnern Baiern und Rurnberg, bann an ber bom Rurfürften berfuchten Bermittlung swifden Burttemberg und Maing theil und begleitet feinen Berrn im Jahre 1476 in die Mart. Anfang 1477 geht er als Abgefandter an ben taiferlichen Sof und führt baneben Unterhandlungen mit Bohmen : im folgenden Jahre wird er einer Abordnung an Erghergog Marimilian nach Bruffel beigegeben. Geitbem bleibt er meift in ber Mart als Mathgeber des jungen Darfgrafen Johann und wird von biefem ofters gur Berichterftattung an feinen Bater nach Franten entfandt. 3m 3. 1482 wird er martifcher Unterlangler, jur Entlaftung bes alternden Ranglers, bes Bifchofs Briedrich von Lebus. Ende bes folgenden Jahres wird er beffen Rachfolger im Rangleramte. Diefe rafche Beforberung fand Albrecht's Buftimmung, ber fich überhaupt oftere febr lobend über ihn aussprach. Er fagt bon ihm, bag er ein frommer Mann fei "und bewerter gemüetter doctor und sich in unsern reten und gescheften redlich gehalten hab als ein fromer gelerter doctor" und ermachtigt ibn gur Renntnignahme ber gebeimften und belicateften Schriftftude. Die reiche Thatigleit, Die B. in ben martifchen Lanbesgeschaften entfaltete, ift im einzelnen nicht zu berfolgen. Reben der febr ftarten Betheiligung an bem fic entwidelnben Rammergerichte, ber Uebernahme gablreicher Gefanbtichaften, ber Bertretung ber berifchaftlichen Forberungen auf ben Landtagen, bat er namentlich bem Bollmefen und ber Strafenpolitit viel Beachtung gefchenft. In Angelegenheiten ber boben Bolitit und in Reichsfachen wird fein Rame feltener genannt. Die einflufreiche Stellung feines Borgangers, bes Bifchofs von Lebus hat er nicht erringen tonnen, aber man bari wol fagen, bag bie ungeheuren Reformen in Bermaltung und Rechtsleben, die Musbilbung ber fürftlichen Landesbobeit, die Unterbridung bes Fehbewesens und alle bie anderen mefentlichen Fortidritte, Die Die Regierung Johann Cicero's und feines Cohnes Joachim berbeifuhrten, nicht jum fleinsten Theile ber unermublichen Thatigfeit Berer's ober feiner Anregung ju banten waren. Infolge ber langjährigen Rrantheit Johann's geftaltete fich die Stellung des Ranglers geitweife febr felbftanbig. 3. blieb Baie. Obwol gerabe mahrend feiner Birtfamfeit bie Bahl ber ftubirten Marter aus Abel und Patriciat raich anwuchs und viele von ihnen im Staateober Rirchenbienfte bes Lanbes emportamen, icheint 3. unter bem weit ge-

fürchteten markischen Fremdenhasse der concurrirenden Brandenburger nicht gel zu haben. Die Kursursten statteten ihn reicklich mit Lehngütern aus. Er sand Frau in der Mark, vermuthlich im Berliner Stadtadel. Mehrere seiner I tommen, dor allem sein Sohn, der sich freilich wegen seiner Hinneigung Resormation mit Joachim I. entzweite, aber von dem Nachfolger wieder günstigt wurde, kamen im Dienste der markischen Hohenzollern zu angeseh Stellungen. 3. dürste um 1509 gestorben sein.

Forichungen 3. Brand. u. Preuß. Gefch. VII, 494 ff. — Riebel, C dipl. Brand. — Raumer, Cod. dipl. Brand. continuat. II. — Priebe Politische Correspondenz des Kurj. Albrecht Achilles I. II. III (Bubl. Kal. Breuß. Staatsarchiven 59. 67. 71). Felix Briebatsc

Berrenner: Beinrich Gotilieb 3., theologifcher und pabagogifcher Cd fteller, geboren auf Schlog Bernigerobe am 8. Darg 1750, † ju Deren am 10. Rovember 1811. Gein Bater Jafob, Sohn bes Berichtsichulger Dofdnig bei Ronigfee, tam Johanni 1734 als Lafai nach Wernigerobe. ihm und ber frommen Mutter Darie Glife Geiler, Die bereite am 13. Ge 1757 ftaib, aber in Ratharine Marie Reibemeifter aus Stolberg eine wil Rachfolgerin erhielt, murbe biefer einzige Cohn gewiffenhaft und forgfaltig jogen. Er genog bann Elementarunterricht bei berichiedenen Softatecheten, benen ihm einer burch einschüchternbe Strafmethoben in übler Erinnerung ! Seit 1759 besuchte er Die lateinische Oberichule au Bernigerobe. Diefe be fich bamals in gutem Stande und bot in den oberen Glaffen ber freien 2 ber Schuler einen weiten Spielraum. Boll Lobes ift 3. fur ben Subcont Chriftian Meier, ber, mannichfach vorgebilbet, Die Schüler burch erfrifd größere Spagiergange nach bem Broden, Baumannshohle, burch freieren Be und verschiedenerlei forperliche Uebungen ungemein anregte und fie ubte, gu beobachten und Renntniffe ju fammeln. Meier gab auch Brivatunterrid neueren Sprachen, ben 3. fich ebenfalls ju nute machte. Und ba bie G feinen Reigungen teinen Zwang anthaten, fo manbte er fich aus innerem Dr bem geiftlichen Berufe gu. Das Beifpiel ber Eltern und bas in feiner burtegemeinde herrichende lebendige Chriftenthum maren babei entschieden Ginfluß, wenn auch fein Beift eine etwas abweichende Richtung nahm un fpater fritifirend bon ber etwas angftlichen Religiofitat ber Eltern und bon "fehr bielen Predigen" in Wernigerobe rebet. Geine fpatere Fertigfeit in Mathematit und Arithmetit führt er auf ben tuchtigen Rechenlehrer & gurud. Auf Grund eines Berfprechens bes Abis Steinmet nimmt ibn im 3 1764 (15. Oct.) beffen Rachfolger Sahn auf bem Babagogium gu Rlofter & auf, wo ein Dheim Berrenner's Rechnungsifibrer war. In vier Jahren arbi er fich burch alle Claffen burch und erwarb einen Schat nutlicher Rennt boch tadelte er die in ber Anftalt berricbende Frommelei. Soch rahm DR. Rinderling's Ginflug, feinen Gefchmad für alte und neuere Litteratur feine Unleitung ju nutlicher Berfolgung ber atabemifchen Studien. Bezeich für die in 3. und bei feinen Ditschülern auffeimenbe Richtung ift eine bon ergahlte Anefdote etwa bom Jahre 1765/66. Ale bamals Ronig Friedric an ben in Reihe aufgeftellten Schulern bon Rlofter Berge borbeiritt und Die Aufficht führenden Lehrer im Sinblid auf Die Schuler gurief: "Dad nur feine Muders daraus", war bas Waffer auf ihre Muhle, und fie w bem Ronige wegen biefes Bortes fehr gut. 3m 3. 1768 bezieht er bie verfität Salle, wo er am 20. October als stud, theol. eingetragen wirb. Bermachtniß feines Obeims ju Rlofter Berge gab ibm die Mittel jum Stud und infolge einer Empfehlung des Sofrathe Beder in Bernigerobe wohn bei beffen Schwiegersohn Brof. Röffelt. Daburch genog er beffen forber

berfonlichen Umgang, feine Bucherfammlung und den anregenden Bertehr mit berichiebenen jungeren Theologen. Außerbem betheiligte er fich an einem wiffenfcaftlichen Rrangchen von Theologen, worin Arbeiten gemacht und recenfirt und bisputirt murbe. Das machte bie Ropfe heller und feste bie Beiftestrafte in Thatigfeit. Enblich ermunterten fich bie beifammen wohnenden jungen Studiofen ju frabem Auffleben, wo bann gemeinschaftlich gearbeitet und febr biel, befonders Griechifch, getrieben murbe. 3m Bebraifchen brachte 3. es foweit, bag er in feinem legten Univerfitatsjahre über verschiebene biblifche Bucher Brivatborlefungen halten tonnte. Bon Theologen borte er außer Roffelt nur Gemler, onft ben Philosophen Forfter, den Litterarhiftoriter Rlog, den Siftoriter Pauli und ben Mathematiter v. Gegner. 3m October 1771 mar die afabemifche Beit gu Berrenner's befonderer Bufriedenheit abgefchloffen. Bir werben ichon aus feinem Entwicklungsgange, befonbers feinem Schulerverhaltniffe ju Gemler folgern tonnen, bag G. nach Bernigerobe gurudgefehrt feine Ausficht hatte, bier "in feinem Baterlande" angestellt ju werden, wo man fest gu bem Belenntniffe eines Spener und France ftanb. Go arbeitete er benn ben Winter aber iftr fich weiter, benutte fleifig bie grafliche Bibliothet, flubirte Mufaeus' Gemiffenstragen, Melanchthon's loci und Examen ordinandorum und besonders bie hmbolifden Bucher. Dabei unterrichtete er auch taglich etliche Stunden bie Rinder bes Stallmeifters b. Beringen. Berfebr pflog er faft nur mit bem Oberprediger Bleffing und bem Quintus Streithorft. Wahrend Semler fich nun aufs heundlichfte bemubte, ihm in Salle einen Unterhalt ju berichaffen, murbe ihm burch Roffelt's Berwendung eine Lehrerftelle am Rlofter Berge bei Magbeburg bericafft. Am 22. April 1772 tam er bort an und fand bie Unftalt in bollftanbiger Umwalzung begriffen. Es ging ihm hier fehr gut. Innerhalb eines belben Rahres hatte er an ber aufblubenben und auf 500 und einige breifig Roglinge anmachfenden Unftalt elf neue Lebrer binter fich, und bei ber großen Babl berfelben hatte er nur wochentlich 10 bis 14 Lehrftunden gu ertheilen. Dabei bezog er auch eine Benfion bon einem feiner Leitung anbefohlenen beutichmifichen Baron. Er unterrichtete im Lateinischen, Mathematit und Experimentalphpfit. Der Rector Frommann war ihm febr gewogen und er hatte ouch fonft febr angenehmen Bertebr mit bem Rlofterprediger Reccard, einem Sandsmann aus Wernigerobe. 3m zweiten Jahre ichon murbe er Mitglied bes Convente und hatte babei bie otonomifche Berpflegung unter feiner Aufficht. Um 11. April 1775 murbe er jum Brebiger für bie furfachfiche Patronatsftelle Beienborf bei Dobenborf orbinirt, wogu auch Sohlen gehorte. Die Stelle machte ibm viel Arbeit, alle Sonntage hatte er brei Dal, Dienftags ein Mal, freitags amei Mal gu predigen; in ber Weihnachtswoche hatte er wol 14 bis 15 Bredigten gu halten. Dabei brudte ihn bie mit ber Stelle berbunbene Candwirthichaft, Die er aber feit 1777 verpachtete. 3. war aber ale Landwiftlicher an die feinen Rraften und Beftrebungen entsprechende Stellung gefommen. Einem ausgesprochenen Brundfate getreu, suchte er fich in feiner Bemeinde möglichft nuglich ju machen. Er ftubirte ben Charafter, Die Undauungen und Bedurfniffe feiner Bauern burch fleifige fonntagliche Beluche. Dabei bermittelte ihm feine bei mehrjahriger Führung ber Landwirthichaft gemachte Erfahrung ben Weg ju ben Bergen ber Landleute, benen er thunlicift m ihrer Sprache bas Bort ju bertundigen fuchte. Der in ihm und feiner Beit lebenbe Trieb gur Aufflarung machte fich babei auch ftart geltenb. Durch Berthe mit ftrebfamen Umtebrubern, eigenes Rachbenfen und Fortftubiren, belonbers in ber eregetischen Litteratur, legte er Sammlungen bon Beobachtungen und Gebanten gu Evangelien. und Gpiftelprebigten und Cafualreden in großen

"Gedantenbuchern" an, Die fich fpater trefflich verwerthen liegen. Er ftub wie er fagt, befonders Bibel, Ratur und Bauern. Auf eine gang eigenth liche Urt wurde ber ftrebfame Mann, ber bisher noch nichts für ben Drud ichrieben hatte, ju einem bon nun an überaus fruchtbaren Schriftfteller. Winter 1778 litt er an ber Spochondrie. Als er, bavon nicht geheilt, Dai bis. 38. nach Barby ritt, erlitt er bei ber Rudfehr einen fcweren Dor bruch am linten Arm. Da er ber langere Reit in Anspruch nehmenben Beil wegen bas Bimmer huten mußte, fo versuchte er burch bie Feber ju prebi indem er aus feinem Borrath und mit neuen Beobachtungen "Bredigten und ftudweise fur die lieben Landleute" (Magbeburg und Leipzig 1779; g Sammlung ebb. 1781) niederschrieb. Dieje ibm neue Arbeit mar gleich feiner wirfungevollften. Gie erschien, mit feinem bon &. C. Rruger in B gestochenen Bilbe verziert, im 3. 1785 in zweiter Auflage. 3m 3. 1 folgten "Ratur- und Aderpredigten ober Ratur und Aderbau als Anlei jur Bottfeligfeit" (ebb.), 1785: "Chriftl. Boltsreden fur Landleute, jum lefen beim öffentlichen Gottesbienft" (mit Sabngog). Daneben erschien Mal aufgelegt 1784 und 1790 fein "Rurger biblifcher Religionsunterrie Seine Richtung auf bem Titel verfanbend ließ er im 3. 1786 erfchei "Boltsauftlarung, Ueberfichtliche und freimuthige Darftellung ihrer Sindern nebit einigen Borichlagen, benfelben wirtfam abzuhelfen, ein Buch fur m Beit", bann 1787: "Bolfebuch, ein faglicher Unterricht in nuglichen Erte niffen und Sachen, mittelft einer gufammenbangenben Ergablung fur gandl um fie verftandig, gut, wohlhabend, gufrieden und für die Befellichaft brauc ju machen" (2 Theile). Gine fleine, nicht in ben Buchhandel gegebene Sch "Bum Andenten an meine Ratechumenen" erschien 1789, als B. bereits neue Stellung erlangt hatte. Sein Boltsbuch mar nämlich bie Beranlaff daß er unterm 7. October 1787 jum toniglichen Infpector und Oberprei nach Derenburg berufen wurde, wo er jedoch erft nach Ablauf bes Bna jahrs ber Bittwe feines Borgangers am 9. September 1788 einzog. In fi neuen Stellung, in ber er fich balb bas Butrauen und die Liebe feiner meinde erwarb, feste er feine Thatigfeit als volfsthumlich theologifcher Sch fteller fort, theilweife in Gemeinschaft mit Unbern, fo mit Sahngog: "Et liche Bollereden aber bie Spifteln, ein Borlefebuch bei öffentlichen und hausli Gottesberehrungen" (Erfurt 1792), mit S. M. A. Cramer: "Chriftliche Mor und Abendfeier, ein Andachtsbuch auf alle Tage im Jahre" (2 Bbe. ebb. 17 Allein arbeitete er: "Chriftliches Religions-Lehrbuch fur Lehrer und Rinde Burger- und Lanbichulen, nebft ben funf Sauptftuden bes Ratechismus Lu mit furgen Bortertlarungen" (ebb. 1799); "Schulbibel ober bie beil. Sc alten und neuen Teftamente für Lehrer und Rinber in Burger- und Lanbich auch für andere verftandige Bibelfreunde brauchbar" (Salle 1799); "R Bibel für Rinder in Burger- und Landichulen" (ebd. 1800, zweite Aufl. 18 Diefe Schriften fanden nicht nur viel Anerkennung und Rachahmung, fie mu auch, worüber 3. ju flagen batte, theilweife mehrfach nachgebrudt. Baren legtgenannten Schriften allermeift fur die Jugend und fur die Schule beftin jo mar es in Derenburg überhaupt bas Schulwefen, bas ihn befonbers ichaftigte. Diefes hatte feiner gangen Anlage nach von Jugend auf fein ga Intereffe. In feiner Beiendorfer Stellung war die Bethatigung beffelben b ben ihm entgegenarbeitenden Schulinfpector gebunden worden. Da er aber in Derenburg felbst Inspector eines ausgedehnten Kreises wurde und Landichulen zu beauffichtigen und zu bereifen hatte, jo gab er fich biefer gabe mit bem größten Gifer bin. Diefem 3med bienten aber auch nicht die genannten religiöfen Schulbucher, fonbern feit bem Jahre 1791 gab er

eine besondere Beitschrift fur bas Schulmefen: "Der bentiche Schulfreund" heraus, bon bem bis gu feinem Tobe im 3. 1811 46 Banbe ericbienen, mabrend bon ba bis 1824 fein Sohn Rarl Cph. Gottl. (f. u.) bie Beitschrift bis gum 60. Banbe fortfette. Der "Schulfreund" fand eine weite Berbreitung und brachte manche foulgeschichtlich merkwürdigen Beitrage. - 3. war zwei Dal berbeirathet, querft am 14. September 1775 mit Chriftiane Caroline, Tochter bes graflichen Rammerbirectors Bagner in Bernigerobe und einer geborenen be Sauffure, Die lange Beit bei ihrer Tochter lebte und bei ihm in Beiendorf farb. Rurg bor feiner Ueberfiedlung nach Derenburg murbe ihm feine treue Lebensgefährtin am 7. Dai 1788 burch ben Tob entriffen. Go gog er als Bittwer mit zwei Cohnen und zwei Tochtern nach Derenburg. Roch gegen Schlug bes Jahres, am 2. December 1788, murbe ihm in Dor. Glife Meffom aus Ralbe a. G., ber Bittme bes Argtes Ritter in Queblinburg, ein trefflicher Griat, benn fie mar eine wirklich bortreffliche, bon ihren Beitgenoffen bochgepriefene Frau. Bu ben funf Rindern, Die fie ibm aus erfter Che guffibrte, dentte fie ihm noch zwei Gobne. Bu ihren Rinbern erfter Che geborte auch all jungftes Rarl Ritter, und fo murbe 3. ber Stiefvater bes Begrunbers ber neueren wiffenschaftlichen Erbfunde. Und ba in bem fconen Sauswefen, wie 3 fant, amifchen leiblichen und Stieffindern nicht unterschieden murbe, fo mar mit bas Berhaltnig R. Ritter's ju bem zweiten Bater bas fchonfte. 3war mar et, außer ju Befuchen ober einmal auf ber Reife felten mit biefem gufammen, ber ber geiftige und briefliche Bertehr mar ein reger. Rarl gab feinem Bater bon Frantfurt a. Dt. aus genaue Rachricht über feine innere religios-Miliche Entwidlung wie über feine wiffenfchaftlichen Arbeiten und Beftrebungen. Des Baters Schulbibel war ihm beim Unterricht unentbehrlich. Tief ergriff in 3. 1811 bie Radricht von dem Berluft biefes "geiftigen Baters". Er bemertt: "Mein Bater hatte noch langer leben follen, benn eben jest ftand er in einem herrlichen Wirfungstreife, ibn raffte fein Uebermag bon Lebenstraft fin!" Dit biefem turg bor feinem Ableben anbertrauten Birtungefreife ift ber ines Generalsuperintendenten in Salberftadt gemeint. Da er aber mit bem Titel eines folden noch in Derenburg ftarb und auch bier fein Grab fand, fo ann bon einer Birtfamteit in biefem umfaffenben Amtsbegirte nicht bie Rebe Sein Amtenachfolger Oberprediger Schmidt in Derenburg fagt in einer Predigt gur hundertjahrigen Jubelfeier ber Derenburger Dreifaltigfeitefirche: Immer gebenft man bantbar bein, o Berrenner, ber bas mabre Bohl ber Rirche ind borgfiglich ber Schule fo liebreich am Bergen trug und fur ben ber Marmor wi bem Grabe als ein noch viel ju geringes Erinnerungszeichen glangt". Am 19. Marg 1843 erflarte ber Dagiftrat bei Festjegung betr. die Benugung des Sotiesaders: "Das Dentmal bes Ehrenmannes Berrenner - auf bem alten Richhofe - folle auf Roften ber Stadt für ewige Beiten erhalten werden". leber ber Gingangethur bes Rnabenfculhaufes in Derenburg bangt fein Bilbnig. Im Schluß ber barunter befindlichen Infdrift beißt es: "Diefes unvergangliche Denfmal ftiftete bergliche Dantbacteit, er fich felbft ein ewiges.

Hag. Magazin f. Prediger, Bb. 70 (1792), S. 456—490. An der Spihe bes 4. Studs bieses Bandes Zerrenner's Bruftbild in Rupferstich. — G. Kramer, Carl Ritter, Bd. I, S. 16—20, 315 u. f. f. und schriftl. Mittheilungen d. hrn. Oberpfarrers J. Moldenhauer in Derenburg vom 20. Januar 1894.

Eb. Jacobs.

Berrenner: Rarl Michael B., hervorragender Montanift, auch als geolegischer und mineralogischer Schriftfteller thatig; geboren am 3. Juli 1818 ju Thuringen. Widmete fich in Freiberg bem Bergfach und erwarb fic

an ber Univerfitat Leipzig 1850 ben Doctorgrab mit einer Differtation "de adsmante". 1839 bis 1840 mar 3. als Probirer und Betriebscontroleur auf ben Regierungsbergwerfen Bolens thatig, wurde 1842 Director ber Golb-, Platinund Diamantaruben im Ural und 1846 auch Biceprafibent ber fürftlichen Butema'ichen Bergwerteberwaltung ju Mulinet bei Berm. 3m 3. 1852 tehtte er nach Deutschland gurud und nahm in Coburg feinen Bobnfit, wurde aber icon 1853 bom öfterreichifden Finangminifterium gum Borftand einer geognoftifd bergmannifchen Commiffion ernannt und 1858 ale vortragender Rath mit bem Tild eines Regierungs- und Bergraths in bas Minifterium ju Gotha berufen. Rod feiner Benfionirung jog er fich nach Tuging am Starnberger Gee jurud und befchloß fein bewegtes geben am 17. October 1878 in Manchen. Geine Un-Leitung jum Golb- Blatin -und Diamantenwafchen" (Leipzig 1851) hat in montaniftifden Rreifen vielfach Anertennung gefunden. Babrend feines Aufenthaltes in Rugland veröffentlichte er ein Bert über Ruglands Bergwertsproduction (Leipzig 1852), eine Erdfunde bes Gouvernements Berm (1853), fowie eine Angabl Auffate über Die Gifenhuttenwerte von Beftfibirien und bes Ural (Bergwertefreund XIII, 1850), über bie Umaromitgrube von Caranomet, bie Salinen von Uffolie und bas Gifenhuttenwerf bon Liswenst am Ural (in Sartmann's Bergund buttenmannifcher Beitung). Gine werthvolle geologische Abhandlung über bie Umgebung bon Bogned und insbesondere über die Berbreitung ber im Bechftein Thuringens vortommenben Berfteinerungen in ber Beitschrift ber beutschen geologischen Gefellschaft (1851), fobann eine Abhandlung über bie Blieberung ber Steinfohlenformation bei Stodbeim in Oberfranten im Reuen Jahrbuch iftr Mineralogie (1853) find die Fruchte einer turgen Rubepaufe in feiner montaniftifchen Laufbabn. 3m 3. 1853 erichienen Abhandlungen fiber Die bergmannifchen Berhaltniffe bon Glabpian in Ungarn und bon Gubflavonien (Jahrbuch ber geologischen Reichsanftalt), 1855 eine Stigge ber faiferlich toniglichen Gifenhuttenwerte gu Reuberg in Oberfteiermart (Defterr. Beitung für Berg- und Sattenwefen) und 1856 ein felbftanbiges Wert aber bie nationalötonomifche Bedeutung ber Rrimm (Bien). bon Bittel.

Berrenner: Rarl Chriftoph Bottlieb 3., Theolog und angesebener Schulmann rationaliftischer Richtung, geboren am 15. Dai 1780, + am 2. Marg 1851, Sohn von Beinrich Bottlieb 3. (f. o. S. 96). Beinrich Gottlieb 3. mar gur Beit ber Beburt feines Cobnes, ber auch feines Beiftes treuer Erbe werben follte, Landpfarrer gu Beienborf bei Dobenborf im heutigen Rreife Bangleben, unweit Magdeburg. Dort verlebte ber Rnabe feine erfte Rindheit, die im Frabjahre 1788 mit bem Berlufte feiner Mutter, Chriftiane Raroline Bagner aus Bernigerobe, und bem Umguge feines Baters nach Derenburg im Stifte Salberftadt enbete. Bereits im December beffelben Jahres gab Bater 3. feinem Cobne und beffen brei Geschwiftern eine zweite Mutter in ber trefflichen Bittme bes Queblinburger Argtes Dr. Ritter, Dorothea Glifabeth Meffow aus Ralbe a. G., Die ibm fünf Rinder ihrer erften Che gubrachte und fpater noch zwei Rinder gebar. Durch biefen Chebund murbe Rarl Ritter (geb. 1779), ber fpatere berühmte Geograph. unferes Berrenner's Stiefbruder. Das bunte Familienleben im Bfarrhaufe gu Derenburg gestaltete fich überaus gludlich. Doch weilten gerabe bie beiben faft gleichaltrigen Stiefbruber, bon benen Rarl Ritter mit feinem alteren Bruber Johannes bereits 1785 bem Inftitute ju Schnepfenthal übergeben mar, felten aufammen und icheinen bei aller Berglichfeit boch fein engeres perfonliches Berhaltnig au einander gehabt ju haben. Bohl borbereitet burch ben Bater, bezog 3. Die Schule im Rlofter Berge, ber auch jener fruber als Schiller wie als Bebrer Jahrelang angehört hatte, und ftubirte bann Theologie in Salle. Bon fruh an berband er damit, angeregt burch feinen Bater und fpater burch ben Rangler

Riemeyer, lebhaftes Intereffe fur bas Erziehungswefen. Rurge Beit verweilte er nach ber Studienzeit ale Sauslehrer in Gutenberg bei Salle. Dann berief ibn 1802 Bropft Rotger jum Lehrer an bas Rlofter Il. 2. Frau nach Magbeburg, an bem er fich folche Anertennung erwarb, bag ihn 1805 ber Magiftrat jum meiten Brediger an ber S. Beiftlirche mablte. Da ber Brimarius Blubborn wegen allgu lebhafter Meugerung feines preugifchen Patriotismus von ber weft-Mifchen Regierung entfernt warb, mußte 3. jahrelang bie Rirche allein bedienen und gewann mabrend biefer Beit viel Bulauf als Prediger und großes Bertrauen als Seelforger und Pfleger ber Jugend. Dit einem Amtsgenoffen, Baftor Jafper, mfammen leitete er auch zeitweise eine Borfcule fur bas Gymnafium, Der Frembherrichaft gegenüber fanden ihn manche ju gefügig. Doch entsprach es einer Ueberzeugung, auch unter ihr nach Rraften Gutes ju mirten, und es gelang ibm , namentlich ju Gunften ber Schulen , burch bas Bertrauen ber meftalifden Behörben bem ftabtifden Gemeinwefen manchen Ruten gugumenben. Dies veranlagte nach Berftellung bes preugifchen Regimentes 1816 feine Ermennung jum Confiftorial- und Schulrathe. Ale folder hatte er nicht nur bas niedere Schulwefen bes Magbeburger Begirtes, fondern auch die Schullehrerleminare und einen Theil ber boberen Lebranftalten ber gangen neugebilbeten Brobing Sachfen, an Seminaren gunachft bamale Beigenfels, Erfurt, Gisleben und einige Brivatanstalten zu beauffichtigen, an diefen auch die Lehramtsprüfungen ju leiten. Bang befonders aber widmete er fich auch ferner dem ftadtifchen Schul= wefen in Magbeburg. Er übernahm neben feinem Sauptamte noch bie Stelle eines Stadticulinipectors fur Die Brobingialbauptstadt und bemirtte feit 1819 im Bunbe mit bem Oberburgermeifter Frande eine Reorganisation bes gesammten communalen Unterichtswefens. Geine Ginrichtung mit ihren Frei- und Erwerbsichulen neben ber Burgerichule (Boltsichule) fann unfere Unipruche nicht mehr befriedigen; aber fie galt ju ihrer Zeit als leuchtendes, viele andere Stadte befchamendes Mufter und bedeutete in der That gegenuber der großen Bahl Emmernder einclaffiger Barochial-, Rafter- und Brivatichulen, Die er vorgefunden batte, einen namhaften Fortichritt. Auch für eine bobere Burger-, fowie fur nne Bewerbe- und Sandelsichule mar geforgt, mabrend bie beiben Gelehrtenbulen. Dom- und Rloftergymnafium, als Stiftefculen außerhalb ber ftabtifchen Buffandigfeit lagen, aber im Confiftorium, fpater Provinzialfculcollegium auch unter 3. ftanben. Gelbft in Berlin, wo man in ben gwangiger Jahren an bie Orbnung es Schulwefens ernftlicher berantrat, nahm man in biefer Sinficht Magbeburg um Borbilbe und fuchte 3. als Organifator, wiewohl vergeblich, ju gewinnen. In ein besonders nabes Berhaltnig trat Diefer feit 1823 gu bem foniglichen Schullebrerfeminare, bas bamals aus ben an beiben Ghmnafien borhanbenen, ber Bilbung bon Lehrern für bie Bolfsichule bienenden Unhangfeln herausgebildet marb. B. fibernahm gerabegu bie Direction Diefer Anftalt und erwarb fich auch in Diefer Thatigteit Dant und Anfeben. Gein bis babin festgehaltenes Pfarramt gab er it au Liebe auf. Go ftand 3. recht auf der Bobe feines vielfeitigen Birtens, als er 1830 bom Ronige beauftragt warb, von bem in Schl.-holftein eingeführten logen, wechfelfeitigen Unterrichte burch eigenen Augenichein Runbe ju nehmen und baribber au berichten. Berbit 1830 reifte er bortbin und weilte zwei Wochen in Gderniorde, wo der mit regem Gifer betriebene Berfuch feinen Mittelpuntt und an begeifterten Anhangern, wie Oberftlieutenant v. Abrahamfon, Major 3. Rrobn, Baftor Burmuhlen, Lehrer Eggers, feine eigentlichen Leiter hatte. Bon bort aus befuchte 3. nachher noch viele nach ben neuen Grundfagen eingerichtete Stadt- und Landichulen ber Bergogthumer. Er war feineswegs mit allem einverftanden, mas er bort fand; aber im gangen glaubte er barin einen bebeutenben Rern ju entbeden, ber fich ju mefentlicher Berbefferung bes allgemeinen

Schulmefens entwideln liege. Strenger, als er es in Schl. Solftein gejunden batte, wollte er amifchen Unterricht und Uebung icheiben, jenen bem Lehrer borbebalten, nur biefe geforberten Schulern unter bes Lebrers Aufficht übertragen. Doch lautete fein Schlugurtheil: "Die wechfelfeitige Schuleinrichtung ift porguglich geeignet, eine Schule, und felbft eine großere Rinbermaffe, geborig ju gieben und bie moralifche Ausbildung ber Jugend zwedmäßig zu beforbern', und ,bei ber mechielfeitigen Schuleinrichtung fann eine Schule ihr Biel viel weiter binausfegen' Mit biefer Schatzung begegnete er balb manchen Bebenten und fand in ber Folge an bem im 3. 1832 nach Berlin berufenen Diefterweg einen bialettifch über legenen Begner, gegen ben er feine Sache nicht ju behaupten bermochte. Es ift beute taum noch ber Mube werth, Die Bolemit ber beiben Babagogen in ben breifiger Jahren über eine ingwischen langft abgethane Sache bis in Die Gingelheiten ju berfolgen; und man tann gern einraumen, daß Diefterweg in feinem reigbaren Gifer nicht überall ber wirklichen Abficht bes Gegners gerecht wirb. Aber man wird nicht leugnen burfen, bag jener flarer erfagte und fefthielt, mas ber beutschen Boltsichule noth mar, als diefer. Berrenner's Bericht erfchien im 3. 1832 unter bem Titel: "leber bas Befen und ben Werth ber wechfelfeitigen Schuleinrichtung". 3mei Jahre fpater ließ er biefem Berichte noch folgen: "Mittheilungen und Binte, Die Ginführung ber wechselseitigen Schuleinrichtung betreffend" (1834). Dieftermeg befanipfte ibn besonbere in ber Schrift: "Be mertungen und Unfichten auf einer pabagogifchen Reife nach ben banifchen Staaten im Commer 1836", worauf 3. wiederum antwortete: "Die wechselseitige Conteinrichtung nach ihrem inneren und außeren Werthe mit Beziehung auf be-Seminardirectors Dr. Diefterweg Urtheil fiber biefelbe" (1837). unter feinen Augen in Magbeburg und Afchersleben angeftellten Berfuchen glaubte 3. febr gute Erfolge erzielt ju haben. Aber die Lehrer erlahmten unter ben an fie gestellten übermäßigen Ansprüchen, und ber Gijer fur bie Reuerung ettaltete felbit in Berrenner's Rabe balb. - Mittlerweile hatte B. Die Direction bes Lehrerfeminares abgegeben und, unter Beibehaltung feiner Stelle in Confiftorium, Schulcollegium und Regierung, 1833 nach Rotger's Tobe mit ber Burbe eines Propftes bie Leitung bes Rlofters U. g. Frau in Magdeburg fibernommen, beffen Chmnafium und Alumnat unter Darangabe mancher alter Trabitionen eben bamals bem allgemeinen Thous bes preugifchen höheren Schulmefens mehr conform gefialtet wurben. Bon eigenem Unterrichte wurde 3. in Rudficht auf feine behördlichen Pflichten, Die ibn gu vielen Reifen nothigten, entbunden. 3m felben Jahre ertheilte ihm die Universität Leipzig honoris causa Die philofophifche, im Jahre barauf Salle bie theologifche Doctorwurbe. Aber bie gludlichften Tage hatte er hinter fich. Seine ausgeprägte, wenngleich nicht eigentlich fcroffe, rationaliftifche Art pagte nicht mehr recht in bie Beit und brachte ibn mehr und mehr in Conflicte mit einem anders gerichteten jungeren Beichlechte, bas in Rirche und Schule emportam. Die Spannung bericharfte fich, als 1840 unter bem neuen Regimente Gichhorn Cultusminifter und Berd Gilers, balb auch 3. Stiehl im Schulmefen maggebend wurden. Es läßt fich leicht benten, welcher Seite B. juneigte, ale balb barauf Magbeburg Ausgangspuntt und bie Proving Sachien Schauplat ber lichtfreundlichen Bewegungen und Rampie wurden. 3n feinen amtlichen Berhaltniffen fab er fich mehr und mehr gurudgebrangt und übergangen. Seit 1844 ging die volle Leitung bes Rlofters an ben 1843 bon Torgau berufenen Director Muller über, mahrend er Chrenephorus ber Anftalt ohne wirkliche Dacht blieb; 1846 trat er aus bem Confiftorium, in bem er fremb und einfluglos geworben war. Das Weben ber Freiheit im 3. 1848 erwedte ibn ju neuer Soffnung; aber er war ju alt geworben, um noch ein bauerndes praftifches Berhaltnig ju ber gabrenden Beit ju geminnen. Rach furger

3efcau. 103

Krankheit starb er am 2. März 1851. — Rur wenige Monate früher hatte er feine langjährige Lebensgefährtin vor sich hintreten sehen, Tochter des Pastors Kehler zu Meigendorf dei Magdeburg. Ein Sohn war den Eltern früh gestorben; der Töchter, in Magdeburg verheirathet, überlebten sie. Z. wird als ein Mann von hoher Gestalt und ehrwürdigem, achtunggebietendem Wesen geschildert, dabei aber freundlich und leutselig, mit blauen, milden Augen. — Um das Schulwesen der Provinz Sachsen und besonders ihrer Hauptstadt Magdeburg hat Z. sich zweisellos verdient gemacht. Sein Name gehört der preußischen Schulgeschichte an neben Dinter, Ratorp, Harnisch und Diesterweg. Nachhaltigen versönlichen Einsluß jedoch hat er nicht zu üben vermocht; dazu sehlt ihm zu sehr ursprüngliche Frische und ideales Pathos. Für die große Gestalt seines Zeitgenossen Pestalozzi hatte er nur sehr bedingtes Lob, wiewohl er ihm in vielen Punkten beipslichtete. Seine eigentlichen Worbilder lagen weiter zurück in der

rationaliftifch philanthropifchen Generation.

Berrenner's gange Gigenart macht es verftanblich, bag er feiner Mitwelt ale nicht unbedeutenber Schriftfteller galt und ber Rachwelt als folder faum noch befannt ift. Seine Schriften erftreden fich faft auf alle Bebiete bes elementaren Griebungs- und Unterrichtswefens. Aber man fann feines nennen, auf bem er besonders hervorragte; es mare benn auf bem bes beutschen Unterrichtes, fur ben a Lefebucher (ber neue Rinderfreund; ber fleine Rinberfreund ac.) herausgab, und ben er auch bis in die Gymnafien (1836) verfolgte. Fir Berbreitung ber Lautirmethobe Stephani's trat er miber bas Buchftabiren ein; Die Schreibmethobe Grafer's verwarf er. Die Rrone bes beutiden Unterrichtes maren ihm, wie es deint, Die "Denlubungen", benen er verschiedene Schriften widmete. Much reli= gibs Erbauliches berfagte er, fo "Chriftliche Morgenandachten auf alle Tage im Jahre" (1841, 3 Thie., wie anscheinend alle feine Schriften in Magbeburg, meift bei Beinrichshofen); auch "Religionsbegriffe, in alphabetifcher Reibenfolge lurg erlautert" (1838). - Rach feines Baters Tobe fette er beffen Beitfchrift Der deutsche Schulfreund" als "Reuen deutschen Schulfreund" fort und beruchte fich nach beren Gingeben feit 1838 nochmals als Berausgeber mit "Mitteilungen über Erziehung und Unterricht in zwanglofen Seften", aber ohne bauernden Erfolg.

Bgl. hergang in feiner Pabagog. Realenchflopabie unter 3. — Erler in .
Schmid-Schrader's Enchflopabie bes gef. Erziehungs- und Unterrichtswesens X, towie bie allgem, schulgeschichtliche Litteratur.

Beidan: Beinrich Bilhelm bon 3., toniglich fachfiicher Generallieutenant, wurde am 22. Auguft 1760 auf bem baterlichen Gute Barenchen bei Lufan in ber Rieberlaufit geboren. Um ben Eltern bie Erziehung ihrer breigebn Rinber ju erleichtern, nahm ibn feine Bathin, Die Grafin Darie jur Lippe-Biefterfelb, welche fich mit bem Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe vermablt batte, im 3. 1768 als Pagen ju fich nach Budeburg, wo Johann Gottfried Berber ibn unterrichtete; 1774 trat er in die Militarfcule auf dem Bilbelm-Dier ichlog er mit Scharnhorft eine bis ju beffen Tobe unterhaltene freundschaft. Als Braf Wilhelm am 10. Geptember 1777 feiner ihm borangegangenen Gemalin in bas Jenfeits gefolgt und burch ben Rachfolger jene Lehronftalt aufgeloft war, fehrte B., welcher ingwischen ichon als Schuler ber letteren jum Secondlieutenant ber Artillerie beforbert worden war, in feine Beimath jufid, wurde am 26. Juni 1778 jum Gecondlieutenant im Infanterieregimente Rurfurft ernannt, beffen Stabsgarnifon Weißenfels mar, verheirathete fich ichon 1781 mit ber Tochter feines Bataillonscommanbeurs b. Braufe, ward Scharnborft's Mitarbeiter an beffen militarifchem Journale und war, um fein fcmales Gintommen gu bermehren, auch fonft fchriftftellerifch thatig. Geine militarifche 104 Beichan.

Brauchbarteit beranlagte, bag er außer ber Reihe 1789 jum Bremierlieutenant beforbert und jum Regimentsabjutanten ernannt murbe. Als folder machte er ben Feldjug bes Jahres 1793 und namentlich die Belagerung von Daing fowie bie Schlacht bei Raiferslautern, als Brigademajor im Stabe bes commandirenden Benerals v. Linbt ben bes nachftfolgenden Jahres mit. Bei General v. Linbt wurde er 1794, nach ber Rudfehr in bas Land, in Dresben Inspectionsabjutant und begleitete ibn im Berbft 1795 ju ben als Reichscontingent noch im Gelbe befindlichen Truppen, Die aber bald nach Sachfen gurudtehrten. Das Jahr 1796 brachte einen neuen Feldzug, an welchem 3. in bem nämlichen Berhaltniffe guerft am hunsrud, bann an ber Sahn und julegt am Redar theilnahm. 3m Robember erfolgte bie Beimtehr; im Berbft 1797 erhielt 3. eine Compagnie im Regimente Rurfurft ju Beit; im Jahre 1804 fanden feine Leiftungen burch eine zweite ausnahmsweife berfugte Beforberung, die jum Major, Anertennung. In biefer Stellung rudte er 1806 von neuem in bas Felb. Gein Berhalten im Befechte bei Saalfeld am 10. October trug ihm großes Lob feitens bes Furften Sobenlobe ein, aber die erlittenen Berlufte nothigten bagu bie Refte bes Regiments in einem Bataillone gu bereinigen, beffen Commando als altefter bienftfabig gebliebener Officier Dajor b. 3. übernahm und am 14. in ber Schlacht bei Bena führte. Bei bem Rudjuge bewies er befonberes Gefchid, inbem er bie Armeeequipage bedte und fie, nachbem ber Ronig mit Rapoleon Frieden gemacht hatte, burch bie Reihen ber Frangofen nach Sachfen fcaffte. Das Regiment Rurfürft murbe jest feines guten Berhaltens wegen nach Dresben berlegt; 3. erbielt ben St. Beinrichsorben und murbe 1808 jum Flingelabjutanten bes Ronigs und jum Oberfilieutenant ernannt; als folder tam er 1809 jum Infanterieregimente b. Riefemeuschel nach Baugen; Die balb barauf ftattfindende Mobilmachung fur ben Rrieg gegen Defterreich aber führte ibn nach Dresben jurild, wo er ben Dienft als Chef bes Generalftabes bei bem unter Die Befehle bes Marschalls Bernabotte gestellten sachfischen corps d'armée übernahm. Um 19. Darg jum Oberft und icon am 8. April auf Bernabotte's Empfehlung jum Generalmajor beforbert, erhielt er beim Ausmariche bas Commando einer Infanteriebrigabe. Mit diefer und der übrigen fachfischen Infanterie, beren Rührung er übernommen hatte als die alteren Generale verwundet waren, focht er in ber Schlacht bei Bagram fo tapfer, bag nach errungenem Siege am Abend bes 6. Juli Bernadotte in fubfrangofifcher Ueberfchmanglichfeit bor ber Front feiner Truppen ihm fagte: "Je Vous le jure, qu'aujourd'hui j'aurais mieux aimé être infanteriste saxon que français". Rapoleon gab ibm bas Rreng ber Chren-Legion.

Bei der nach Friedensschluß im J. 1810 vorgenommenen Neusormation des Heeres wurde 3. Generallieutenant. Als der jüngste des Heeres erhielt er, als das Jahr 1812 den Krieg gegen Rußland brachte, das Commando der im Lande zurückbleibenden Truppen. 1813 war er zuerst in Torgau bei der Ausstellung eines Truppenkörpers zum Ersaße der verloren gegangenen thätig, dann wurde er Commandant der Festung Königstein; Ende August erhielt er den Besehl, das Commando der 1. Division zu übernehmen, dei welcher er am 7. September, am Tage, nachdem die Schlacht bei Dennewig verloren gegangen war, eintras. Die sächsischen Truppen waren so zusammengeschmolzen, daß aus den Ueberbleibseln der Insanterie eine Division gebildet wurde; das Commando derselben, sowie das des ganzen sächsischen Truppencorps, erhielt 3.; aber sichon am 12. singen die Bestandtheile desselben an zu den Verbündeten überzugehen und am zweiten Tage der Schlacht bei Leipzig, am Abend des 18. October, waren ihm nur 710 Mann, verschiedenen Insanteriebataillonen und der Sappeurcompagnie angehörend, übergeblieden, mit denen er sich beim Könige

Beichau. 105

melbete: bergebens hatte er versucht, Die anderen boberen Dificiere, wie ihre Untergebenen, auf Seiten ber Frangofen zu erhalten, wo ihr Rriegsberr fie feben wollte. 3. blieb nun beim Ronige, begleitete biefen nach Berlin, Friedrichsfelbe und Bregburg, murbe mahrend biefer Beit mehrfach ju biplomatifchen Genbungen bermenbet, die aber in ber Sauptfache erfolglos maren, und jog am 7. Juni 1815 mit bem Ronige wieder in Dresben ein. Sier wurden ihm bas Directorium ber Bebeimen Rriegstanglei fowie die Leitung ber Militar-Bilbungsanftalten, ber Beiehl über bas Artillerie- und Ingenieurcorps und bas Sauptzeughaus, balb barauf auch bas Brafibium ber Rriegsverwaltungstammer übertragen; Stellungen. welche beranlaften, bag er mit bem Range eines Minifters Git und Stimme im Bebeimen Rathe erhielt. Durch bie Finanglage bes Landes ju großter Sparfamleit genothigt, bat er tropbem eine Reibe portrefflicher Ginrichtungen und Berbefferungen gefchaffen, bis er auf feine burch Gefunbheiterlichten bebingte Bitte im 3. 1821 in Beneral v. Begichwig einen Behilfen erhielt, welcher einen Theil feiner Aemter abernahm. 3. blieb jeboch als Staatsfecretar im Miniferium, wurde baneben 1823 Bouverneur ber Refidengstadt, erbat aber, als mit bem Jahre 1830 eine neue Beit getommen ju fein fchien, feine Entlaffung und farb im Rubestande am 14. Robember 1832 ju Dresben. Die ihm gewidmete Bebensbeschreibung bebt gang besonders die Uneigennubigfeit berbor, welche 3., ber tein reicher Mann mar, als er bobe Stellungen erlangt hatte, auf einen Theil ber ihm gebuhrenben Ginfunite verzichten machte, um fie bem Staate gu belaffen.

Erinnerungen an Beinrich Wilhelm v. 3., Dresben 1866.

B. b. Boten.

Beidan: Beinrich Anton bon 3., fachfifcher Staatsmann, geboren am 4. Februar 1789 in Jeffen bei Sorau in ber bamals fachfifchen Riederlaufit und ein Better bes fachfifchen Generallieutenants Memil b. Beichau, entstammte einer ehebem in Sachfen reich beguterten, aber in ihren Bermogensverhaltniffen urfidgegangenen Familie. Sein Bater Balthafar Beinrich Erbmann b. 3. auf Beffen ac., † am 17. Januar 1810, befleibete bas Umt eines furfürftlich fachfiden und toniglich polnischen Sofraths, feine Mutter Friederite Johanna Chriftiane, geb. Deber ju Knonow aus bem Saufe Schnellfürthel unweit Salbau m ber Dberlaufit mar aus einer urfprunglich ichmeigerischen Familie geburtig. Oftern 1805 bezog 3. Die Univerfitat Leipzig um Jura gu ftubiren, bertaufchte biefe aber Michaelis 1806 mit Wittenberg, wurde im Auguft 1808 nach beftanbener Abgangsprufung beim Bittenberger Gofgericht als Auditor "abmittirt" und erhielt jugleich ben Acces beim bortigen Rreisamte verwilligt, wodurch er Belegenheit bekam fich mit praftifchen Arbeiten befannt ju machen. Roch nicht 21 3abre alt wurde er 1809 jum Rath beim Sofgericht ju Wittenberg ernannt, eine Funttion, bei ber es allerbings nur wenig Beichafte gab", baber er fich baneben ben Acces bei ber Rreishauptmannichaft bes Wittenberger Rreifes eribeilen ließ. Denn icon bamals hatte er fich für die Berwaltung als Beruisfech enticieden. Demgemäß murbe er 1811 jum Supernumerar-Amtehauptmann bafelbit ernannt. In diefer Stellung erhielt er alsbalb Gelegenheit, feine Fahig. leiten auf einem Gebiete ju erproben, auf bem fein Wirfen fpater bahnbrechenb werben follte, bem Steuerwesen, ba bie augenblidliche politische Rube bie fachfice Regierung veranlagte, die feit Jahren geplante umfaffende Grundfteuerregulirung in Unipruch ju nehmen, bis ber ruffifche Rrieg fie jum Stillftand brachte. Die inmittelft wieber eingetretenen Rriegenothe beriefen ibn im Juni 1813 auf ein nicht minder fchwieriges Feld, indem die bon Ronig Friedrich Muguft eingesette Regierungscommission ihm bas Amt eines Etappencommissars in Beraberg fibertrug, welcher Begirt einen Theil bes Rriegsichauplages bilbete.

106 Zejchau.

Daneben mußte er die Leitung ber Landwehrorganifation im Wittenberger Rreife rechts ber Elbe, besgleichen bie Arbeiten jur Abhilfe bes Rothstandes abernehmen, worauf ibn bas ruffifche Bouvernement unter Belaffung in feinen bisberigen Functionen jum Generalgouvernementscommiffar im gangen Bittenberger Rreife ernannte und ihm nach bem Falle ber Feftung die Direction ber Bittenberger Breisdeputation übertrug, fo bag er thatfachlich die gesammte Berwaltung bes Rreifes in feiner Berfon vereinigte. 3m Juni 1815 murbe er gum mittlichen Amtshauptmann ernannt, und ba burch bie Theilung Sachfens ber Bittenberger Rreis und bie Rieberlaufit, fein Geburte- und Stammland, an Breuken abgetreten worben waren, fo trat auch er in gleicher Gigenichaft in ben Dienft bes neuen Berrn fiber, wurde 1817 Landrath bes Schweidniger Rreifes. 1819 aber auf eigenen Bunfch Regierungerath in Potebam. Für feine Radberufung in ben fal. fachfifchen Staatsbienft als C'eb. Finangrath im 3. 1822 waren wol Familienverhaltniffe mitbeftimmend, nachbem er fich 1817 mit Benriette b. Bagborf aus bem Saufe Biefenburg vermählt hatte (nach beren Tobe Bofefine Clitie Balle 1830 feine Gattin murbe). Aus Diefer Beit ichreibt fich die enge perfonliche Freundschaft Beschau's mit bem bamals ebenfalls im Beb. Finangcollegium thatigen Pringen, nachherigen Konig Johann. 1829 erfolgte feine Ernennung jum Bunbestagsgefandten, aber ichon im folgenden Jahre jog ihn ber nunmehrige Minifter b. Lindenan nach den mittlerweile eingetretenen Greigniffen bon Diefem feinen Thatigfeitsbrang wenig befriedigenden Boften wieber nach Dresben auf ben eines Birflichen Geheimrathe und Oberconfiftorialprafibenten, um Beichau's Begabung fur bie Reugestaltung ber innern Berhaltniffe Cachfens nugbar ju machen. Die Bebenten gegen Beldhau's Berfegung in einen ihm bisher gang fremben Wirfungefreis ichlug ber Ditregent Bring Friedrich August mit ben Worten nieder: "Beschau ift gu allem gut brauchbar". Derfelbe bezeichnet fpater Linbenau als ben Ibealiften, ben er gern bore, 3. als ben praftifchen Realiften, nach beffen Unfichten er gern banble. Diefem blieb jedoch feine Beit, fich in dem neuen Amte eingurichten, benn taum aus Frantfurt gurndgefehrt, erhielt er ben Auftrag, fich in Gemeinschaft mit b. Wietersheim und Generalmajor b. Bagborff nach Berlin gu begeben, um bort bie Berhandlungen wegen Sachjens Unichluß an ben preugifchen Bollverein au fuhren. Auch nach feiner ichon im Darg 1831 erfolgten Ernennung gum Brafibenten bes Gebeimen Finanzcollegiums fowie im December beffelben Jahres. nach Bollenbung ber Berfaffung, jum Finangminifter (wogu er 1885 auch bas Minifterium bes Auswartigen übernahm) rubten biefe mehrmals unterbrochenen und bei ber in Berlin gegen Sachfen herrichenben "fehr gereigten, überaus migtrauifchen" Stimmung ichwierigen Berhandlungen in feiner Sanb. Es gebubrt 3. das Berdienft, die Zwangslage Cachfens, wie fie fich aus bem unmittelbar beborftebenben Abichluß zwischen Breugen und Baiern ergab, erfannt und bas unter biefen Berhaltniffen einzig Richtige mit fo viel Gefchid burchgeführt au haben, bag er manche wichtige Bugeftanbniffe bon feiten Breugens erreichte. Mm 30. Mary 1833 unterzeichnete er in Berlin ben Bertrag, ber bie brei bisber beftandenen Bollvereine, ben preugifch-beffifchen, ben fachfifch-thuringifchen und ben bairifch-württembergifchen jum beutichen Bollvereine verfchmolg. ertannt wurde biefes Berbienft burch Berleihung bes Groffreuges bes fachfifchen Civilverdienftorbens, besgleichen eines bairifden und bes preugischen Rothen Ablerorbens, welchen letteren er allein unter ben Miniftern ber Bereineftaaten erhielt.

Mit seiner Berufung an die Spige ber fachfischen Finanzverwaltung war B. in den seiner Individualität vorzugsweise zusagenden Wirkungefreis gelangt. Er hat es seine hauptausgabe sein laffen, die gerade in diesem Fache durch die Befchau. 107

Berjaffung fowie burch ben Beitritt jum Bollverein nothwendig gewordenen Reu- und Umgeftaltungen mit moglichfter Schonung ermorbener Rechte gum Bolljug ju bringen. Bor allem galt es, ba in vielen Berwaltungezweigen vollftanbige Specialetats und überfichtliche, fur bie neuen Berhaltniffe brauchbare Boronichlage ber Ginnahmen und Ausgaben gang fehlten, Die Aufftellung eines bollftandigen und flaren Budgets. Das babei bon 3. angenommene Spftem ber Beidrantung bes Erforberniffes auf bas unbedingt Rothwendige bat fich in foldem Daage bemahrt, daß es in feinen Sauptgrundzugen bis in die neuefte Beit die Brundlage ber fachfischen Budgetaufftellung geblieben ift. Gein Bert bornehmlich mar die Reform bes gefammten völlig ungeitgemäßen Abgabenmefens, ber indirecten Steuern, ber Grundfteuer, Die bei ber ganglichen Beheiung ber Ritterguter und urfprunglich geiftlichen Befigungen bon berfelben geradeju unerträglich geworben mar, ferner bie Berbefferung bes Gelbwefens burch Tarifirung ber infolge bes Bollvereins neueingeführten funf Steuern nach dem preugifchen Mungfuße und bie Annahme biefer Steuern in preugischem Gelbe, Die berbefferte Gebahrung mit bem Domanialbermogen bes Staats, befonbere ben Forften, die Organisation ber Finangbehorben mittelft Aufhebung Der Dberfteuercollegiums, beffen Gefcafte in ber Sauptfache bem Finanaminiftetium überwiesen wurden. 3m Berein mit Lindenau führte er die Berhand-lungen wegen Beseitigung des abgesonderten Beitrageverhaltniffes der Oberlaufit fowie bie mit bem Gefammthaufe Schonburg, nachbem bie Beftimmungen bes Receffes bon 1740 mit ber neuen Berfaffung und bem Bollverein unbereinbar geworben maren. Anregend und forbernd wirfte er auch in allen anderen Bereichen feines Departements; dem Projecte eines Gifenbahnbaus von Leipzig nach Dresben ftand er anfangs gurudhaltenb gegenüber, berichlog fich aber bann nicht bem fich bamit vorbereitenben Umidmunge in ben Bertebreverhaltniffen. fobald bie wirthichaftlichen Resultate bes Bahnbaues in beutlicheren Umriffen borlagen.

Trok biefer unleugbaren Berdienfte erfreute fich 3. teiner Bobularitat, er galt vielmehr als bie Seele bes als reactionar migliebigen Minifteriums Ronnerig. Doch mar gerabe er es, ber inbezug auf bas Berfahren gegenuber bem Deutich. latholicismus jur größten Borficht und Unparteilichfeit rieth, um nicht burch Strenge die Theilnahme fur benfelben ju fteigern, niemand ahnte auch, bag gerabe 3. noch bor Ausbruch ber Bewegung bon 1848 aus eigenem Antriebe bereits ben Rath ertheilt hatte, Bugeftandniffe ju gemahren, ba bies bas ficherfte Mittel fei, um die Suhrung ber Ereigniffe in ber Sand gu behalten. Der Sturg bes Minifteriums Ronnerig bebingte auch Befchau's Rudtritt. Gine zweimalige, bon Friedrich Bilbelm IV. perfonlich unterftutte Aufforderung gur Uebernahme bes preugifchen Finangminifteriums im Cabinett Branbenburg-Manteuffel lebnte er ab, hauptfachlich aus Pietat gegen Ronig Friedrich Muguft, benn auch nach feinem Austritt aus bem Staatsbienfte blieb er, namentlich in ben berbangnigvollen Tagen bor bem Maiauiftanbe bon 1849, ju biefem in naben perfonlichen Beziehungen. Go tam es auch, daß ber Ronig ihn gum Bertreter Cachfens in bem durch bas Dreifonigebundnig bom 26. Mai 1849 michteten Berwaltungerath erfah; eine Miffion, bie ihm jeboch rafch verleibet purbe. Durchdrungen bon ber inneren Rothwendigfeit eines Bufammengehens Sochiens mit Breugen in politifden Fragen, und boch außer Stanb, bem Rabowig'ichen Unionsplan beigupflichten, immer an bem Grundfat fefthaltenb, bag man borerft mit Defterreich ine Reine tommen muffe, und boch bie Utopie bon Schwarzenberg's Siebzigmillionenreich ebenfo wie bie ber Trias fehr mohl burchichauend und burch bas Berhalten Defterreichs ju ber Warnung nach Dresben getrieben, "bag fich ichon oft und befonders in ben Jahren 1818-15

bas fachfifde Bertrauen auf Defterreich nicht bewährt habe", unfabig ben Schlangenwegen ber Beuft'ichen Politit ju folgen, und barum betroffen aber Die ibm jugebenben Inftructionen, Die einer Bereitelung ber Bundesperfaffung gleichtamen, empfand er lebhaften Berdruß, "daß er in diefe Angelegenheit hineingerathen", jumal nachdem er mit feinem "Entwurf einer ben beutiden Bundesftaat und Defterreich bereinigenben Bundesverfaffung" weber in Dresben noch in Berlin Antlang gefunden hatte. Richt ohne Schmers ichied er gleich bem Bertreter Sannovers nach Ueberreichung bes Broteftes gegen bie Musfchreibung ber Bahlen jum Erfurter Reichstage bon Berlin und bamit jugleich bon feiner politischen Thatigfeit. Im Rovember 1851 murbe ihm neben ber fcon feit 1849 befleibeten Stellung als Orbenstangler bas Minifterium bes toniglichen Saufes nebft ber Aufficht über bas tonigliche Brivatvermogen, feit 1853 auch die Direction ber jum toniglichen Sausfideicommig gehörigen Sammlungen übertragen. Er ftarb 82jabrig am 17. Marg 1870. — Berfagt bat 3. Die Schrift "Das Wirfen ber Staatsregierung und Stanbe bes Ronigreichs Sachlen, nachgewiesen aus ben Ergebniffen bes erften conftitutionellen Lanbtage nach bem Gintritt ber Berfaffungsurfunde bom 4. September 1831. Bon Z. A. H." (Leipzig 1834).

v. Wigleben, Beinrich Anton von Beschau. Leipzig 1874.

Th. Flathe.

Befen: Philipp bon 3., Dichter und Schriftsteller. Er ift geboren am 8. October 1619 in bem fachfifchen Dorfchen Briorau an ber Muloe, unweit Deffau. Der Bater, ber bie Tochter feines Amtsvorgangers Bafchafius beirathete, war lutherifcher Prediger bafelbft. Die freundliche Ratur ber Beimath, ihre Auen und Balber, haben in bem empfänglichen Gemuthe bes Anaben frub bas poetifche Empfinden gewedt; mit Wehmuth gebentt noch ber alte Mann ber Beit, wo er fich mit feinem Spielgefahrten Johann Titus aus bem Mintel im Schatten ber hoben Gichen tummeln burfte. Sonft ift von feinen erften Rnabenjahren nichts befannt; er mar bas einzige Rind feiner Eltern, bem erft nach bem Tobe ber Mutter 1658 ein Stiefbruber geboren murbe. Lange, noch weit über die Schul- und Universitätsjahre binaus, bat er die treue Farforge bes Baters erfahren, ber ihm auch ben erften Unterricht ertheilt haben wird. Bon feinem elften Lebensjahre ab befuchte er die lateinifche Schule gu Salle, Die feit 1617 unter bes murbigen Bueing Leitung blubte. Die orthographifden Studien bes Rectors, ber ben ftrebfamen Schuler feines perfonlichen Umgange wurdigte, haben, wie 3. felbft bezeugt, in ihm querft bie Reigung gur Beichaftigung mit ben gleichen Fragen entgundet; ein Reimleriton, Die Grundlage feines fpateren Belifon, bat er icon im gwölften Jahre gu berfertigen begonnen, auch im geiftlichen Liebe und in Belegenheitsgedichten bat er fich icon auf ber Schule versucht. Aus bem Jahre 1639 horen wir bon einer bon ihm gehaltenen Schulrebe, de belli calamitatibus, und als Balebictions. arbeit lieferte er eine "Disputatio de sale", Die unter Bueint' Schulfchriften gebrudt murbe. - In Wittenberg feste er feine Studien fort. Bier bat Auauft Buchner, ben er icon in Salle berehrte, ben größten Ginflug auf ibn genbt; ibm berbantt er feine Borliebe fur bas battplifche Bersmaß, fur beffen Berechtigung in ber beutichen Sprache Buchner befanntlich mit großem Gifer eintrat. Das innige Berhaltniß amifchen Lehrer und Schuler erlitt auch ipater feine Trubung, als über 3. wegen feiner migliebigen Reuerungen ber allgemeine Unwille losbrach. Bon andern Wittenberger Großen, benen er Dant ichulbet, nennt 3. ben Generalfuperintendenten Baul Rober, Die Theologen Gulfemann und Sperling und ben Prediger Scharff. - Db 3. ausschlieglich in Bittenberg ftubirt ober eine turgere Beit, im Sommerfemefter 1641, auch in Leipzig

gemefen ift, ift nicht gang ficher. Gein Rame fehlt allerbings in ber Leipziger Matrifel, boch machen andere Beugniffe es mabricheinlich. Freilich erfahren wir nichts weiter fiber feinen Leipziger Aufenthalt als bie Geschichte bon feiner angeblichen Liebschaft mit einer Jungmagb Rofine, die mit mertwürdiger Beharrlichteit in allen Gelehrtenlegica wiederfehrt. Ihre Quelle ift bermuthlich nur Die Saufewindepifobe in Rift's Friedemunichendem Deutschland. Go arg, wie es nach biefer Beichichte icheinen tonnte, wird er es nicht getrieben haben, vielmehr baben wir uns ben jungen B. als einen außerft fleifigen Studenten ju benten, der mit beiligem Ernft feinen Studien oblag, jumal er ben Beruf in fich fühlte, in ber beutschen Sprache und Boefie als Gefetgeber aufgutreten. Die Erfolge leiner erften Schriften fleigerten feinen natftrlichen Sang jur Gitelfeit , woburch er icon bamals Anftog erregte. Gueing wollte balb von bem ehemaligen Schuler nichts mehr wiffen, und felbft ber milbe, treffliche Buchner bielt mit feinem Tabel nicht jurud; er ichrieb 3., als biefer als Magifter bie Univerfitat

berließ, eine wohlgemeinte Dahnung in fein Album.

Rach Bollendung feiner Studien trat 3. Die peregrinatio academica an. Diefe fuhrte ihn zuerft nach Samburg, wo er im Berbft 1641 eintrifft. Sier machte er gleich bie perfonliche Befanntichaft bes Bebeler Baftors Johannes Rift. mit bem er icon bon Salle aus in brieflichem Bertehr geftanben hatte. Die Begiehungen murben balb recht herglich, mas burch einen lebhaften Briefmechfel und bie Ehrengebichte begeugt wirb, bie 3. ju ben verschiebenen Gerien von Rift's Triumphliebern beifteuerte. Auch mit ber Schlefierin Dorothea Eleonore b. Rofenthal, Die er icon in Salle tennen gelernt und die ihm ihre Poetischen Bebanten gewibmet hatte, fam er hier wieder in Beruhrung. Gie ift bie erfte von ben Frauen, die B. als Dichter ju fchagen wußten, boch ift ihr Berhaltnig gu im ichwerlich über bas bes gemeinfamen poetischen Intereffes binausgegangen. Der Aufenthalt in hamburg bauerte ungefahr ein Jahr. Es icheint, bag er Dabrend biefer Beit borübergebend bei einem Buchdruder (Rebenlein) Bedattigung gefunden batte, bie ihm auch Beranlaffung gab, bei Ginfuhrung eines Drudergesellen eine gebunbene Lobrebe bon ber bochnute- und loblichen weihundertjährigen Buchbrudereitunft ju halten. Sabichthorft hat es allerdings bater entichieden bestritten, daß er je Correctordienfte gethan habe. Im Berbft 1642 trat er feine erfte Reife nach ben Rieberlanden an, Die ihm balb eine weite Beimath werben follten. Bier finben wir ihn theils in Lenben, theils in Amfterbam, im Frubjahr 1643 aber icon wieber in Samburg. Als er bier in Bemeinschaft zweier Freunde, Dietrich Beterfohn aus hamburg und Sans Shriftoph b. Liebenau aus Preugen, am 1. Mai in einem Rofengarten feinen Ramenstag beging, faßte man ben Plan jur Stiftung einer Genoffenichaft, bie nach bem Orte ber Stiftung die Rojengefellichaft, fpater gewöhnlich die beutichgefinnte Benoffenicaft, genannt murbe. Gine Erweiterung war junachft nicht ins Auge gefaßt, vielmehr follte fie "bem erften Entichliegen nach unter biefen brei berbrüberten Bemuthern" bleiben. Indeß murde biefe anfangliche Abficht balb aufgegeben, benn im 3. 1645 jablte bie Gefellicaft bereits 35 Mitglieber. Unter ben erften war Sareborffer, bem 3. die Ditgliebicaft angetragen hatte und ber für bie Ausgestaltung ber außeren Formen ber Benoffenschaft lebhaftes Intereffe tundgab. Rift erhielt teine Ginladung. Der Aufenthalt in Samburg bar nur bon furger Dauer, im Juli 1643 ift 3. in London, bon wo er noch bor Enbe bes Monats nach Solland gurudfehrte. Ueber bie Abfichten, Die ihn Dieber babin führten, finden wir nirgends beftimmte Angaben, wir find auf Bermuthungen und Schluffe aus feinen Gebichten und feinem Roman, "Die abriatifche Rofemund", angewiefen, welcher Bahrheit und Dichtung aus Befen's eigenem Leben enthalt. Darnach hatte er urfprfinglich nicht bie Abficht in

Solland au bleiben; er wollte nur bie ubliche Bilbungsreife machen und uber Frankreich und Italien in die Beimath gurudkehren, um fich bort um ein Amt ju bewerben. "Aber bas Berhangnig ließ es nicht ju." Bahricheinlich maren es Begiehungen ju angesehenen ichmebischen Burbentragern, bie ihm ben Aufenthalt in Diefem Lande aussichtsreich erscheinen liegen. Wir finden nämlich in biefer Beit unter feinen vertrauteften Freunden bie Briber Dionpfius und Matthias Balbigty von Remit und Barbelow, ber erftere ichmebifcher Rammerherr, ber andere Befandter im Dienfte ber Ronigin Chriftine, ferner ben Brafen Beinrid v. Thurn, ben fcmebifchen Leibargt Riclas Bitte und die fcmedifchen Oberften Johann v. Soltheim und Beinrich v. Delwich. Diefe gemahrten ihm ihre Brotection und haben ibn wol bie und ba in ihren Dienften verwendet. Der Braf b. Thurn, ben er ofter als feinen gnabigen herrn anredet und gu beffen Bermahlung mit Baner's Bittme, einer gebornen Martgrafin bon Baben, et ein Bochzeitgebicht lieferte, bat ibn fpater auch noch nach Lipland mitgenommen. 3. hatte in biefen Rreifen Gelegenheit, fich weltmannifche Umgangeformen angueignen; einer feiner Freunde, der Freiherr v. Alemein, der unter feinem Bunftnamen, ber Schmedenbe, ben er in ber beutschaefinnten Genoffenichaft führte, 1649 eine Anleitung jur Soflichfeit berausgab, rubmt barin ben Fartigen (b. i. Befen) als einen, ber burch Bewohnheit und Erfahrung fo weit gekommen fei, "bag er an gietlichen Reben, höflichen Sitten und anmuthigen Geberben feinem Goflinge weichet". Daß B. bei ben Frauen fo viel Anerfennung und Theilnahme fand, ift vielleicht nicht jum wenigsten auf bie bier gernhmten Gigenschaften gurudguführen. Die Frauen fpielen überhaupt mahrend ber erften Jahre feines hollanbifden Aufenthalts eine große Rolle in feinem Leben. Die Gebichte aus Diefer Beriobe geben uns über ben Umfang feiner weiblichen Befanntichaften und Liebicaten giemlich genauen Aufichluß; Die "allertieffte Bunde" bat ihm "bie übermenichlich icone" Rofemund jugefugt; ihr ift er in inniger, tiefer Bergensneigung gugethan gewesen, an fie hat er feine beften Bebichte gerichtet und nach ihrem fruben Tobe hat er mit ihrem Ramen einen formlichen Gultus getrieben; fie war ihm Diotima und Laura zugleich.

Bon ben Romanen, Die 3. in ben erften Jahren feines hollandifchen Aufenthalts ichrieb, widmete er ben "Ibrahim" der Fruchtbringenden Gefellicaft. Richt ohne Abficht. Er begte ben Bunfch in Diefen angefebenen Orben aufgenommen ju werben. Sarsborffer, ber burch feine Theilnahme an ber beutidgefinnten Genoffenschaft, 3. nabe getreten war, hatte ihn empjohlen, aber "sonderlicher Erheblichkeiten wegen", b. h. wegen seiner Reuerungen in der Orthographie, hatte ibn ber Rabrenbe beanftanbet. Diefer erfannte gwar ar baß 3. "in feiner Berbeutichung leuffig und in ber geber fluffig fei", boch muffe er jubor gur "rechtmäßigen Gleichformigleit" gebracht werben. Den Sauptanlas ju diefer ablehnenden Saltung gab wol die ungunftige Austunft, die Befen's ebemaliger Lehrer Bueing, beffen Gutachten ber Rabrenbe eingeforbert, aber feinen "Lerner" gegeben hatte. "Gein With habe fich", fo fchrieb er, "niemals fo ermiefen, bag man mas Sonderliches bei ihm verfpuret, auger, daß er alle Beit mas Reues in dem Deutschen ohne Grund und beliebte Wahrheit ihme eingebilbet". Es bedurfte erft langerer Berhandlungen, bis Ffirft Ludwig auf Fürsprache Buchner's und Schottel's endlich die Aufnahme gemahrte; Die letten Bedenten hatte erft 3. felbft in einer perfonlichen Befprechung, Die 1648 gelegentlich eines Befuchs in ber Beimath ftattiand . ju gerftreuen bermocht. Gr erhielt ben Ramen bes Bobliegenben und einen Reimfpruch, ber eine nicht mifzuberftebende Barnung bor gezwungenen Reuerungen in ber Sprache entbielt. - Lange bauerten aber bie guten Beziehungen gu bem Dberhaupte ber Fruchtbringenden nicht. Allerlei fleinliche Streitigkeiten und bie Beigerung

Befen's, bes Rabrenben Musftellungen in feinem Belifon gu berudfichtigen, führten balb zu einem Bruche. Zwar wurde bie in einem Briefe bes nahrenden ausgeprochene Androhung ber Ausftogung aus bem Orben nicht ausgeführt, aber ber offentundige Zwiefpalt zwifchen 3. und ber Fruchtbringenden Gefellichaft, bewirtte boch, bag ber lang angesammelte Groll gegen ben jungen erfolgreichen Schriftsteller, ber fein Saupt fo boch trug, fich in einer mabren Fluth ber albernften Berleumdungen und Berbachtigungen Luft machte. Allen boran that es fein fruherer Freund Rift, ber mit einem Male - noch 1648 hatte ihn 3. treundicaftlich in Bebel besucht - ale fein erbitterter Zeind auftritt. In feinem 1647 erichienenen Friedemunichenden Deutschland batte er eine lächerliche Figur, einen Junter Saufewind geschaffen, eine Bertorperung prablhanfischen Befens, ohne babei etwa an 3. ju benten. Diefe Unwendung macht er jum erften Male in ber Borrebe jum beutichen Barnag. Die Figur fehrt wieber in bem 1653 erdienenen Friedejauchgenden Deutschland, bier aber als eine unbertennbare Caricatur Befen's. Die Scenen, in benen biefer Junter Saufewind auftritt, find on fich nicht abel und verspotten recht geschickt, theilweise febr berb, die ben Spott herausfordernden Geiten feines Wefens. Aber nicht genug bamit. In feinem Saffe gegen ben ebemaligen Freund ließ er fich auch ju boshaften Berlenmbungen binreißen, bie bem Manne wenig Ghre machen. 3. hat gu allem gefdwiegen und eift fpat einmal in feinem Genbichreiben an ben Rreugtragenben Albrecht v. Brundhorft) feinem gerechten Borne Borte gelieben. Die erbauliden Beichichten, Die Detlei v. Ablefelb in feinen Memoiren aber ben Bebeler Baftor berichtet, liefern ben Beweis, daß 3. ibn nicht mit Unrecht einen "großen

Ballen., Bottel- und Lumpentrager" nennt.

1649 febrt 3. nach Golland gurud. Dort lebte er, ohne eigentlich ein Imt gu befleiben, eifrigft mit portifchen und wiffenschaftlichen Arbeiten behaftigt, junachft bis Mitte 1652 in Umfterbam. Mit wenigem gufrieben, bestritt er feinen Unterhalt von ben Sonoraren feiner fchriftftellerifchen Arbeiten, ben Rumenbungen und Geichenten hober Gonner, auch wol von ber Bezahlung für Dienfte, Die er ber Stadt Umfterdam leiftete. Dort hatte er besonders an bem Burgermeifter Baffer, beffen Leutfeligfeit 3. nicht genug ju ruhmen weiß, einen einflugreichen Gonner gefunden. Gine Reife, Die er 1652 im Auftrage ber Stadt Umfterbam an ben Gof ju Deffau unternahm, brachte ibn mit ber beimath wieber in nabere Beziehungen. Er fand in Anhalt Die freundlichste Aufnahme, und besonders bie boben Damen überhauften ihn mit Gunftbegeugungen. Seine Befchuter waren inebefondere Johann Rafimir bon Deffau, ber Rachfolger Johann Georg's I., beffen Gemablin Cophie Margarete und feine beiben Schmeftern Eva Ratharine und Cleonore Dorothee, lettere die Bemahlin bes Bergogs Wilhelm bon Sachfen - Weimar, ber als ber Schmadhafte Garft Ludwig's Rachfolger in bem Borfige ber Fruchtbringenden Gefellichaft geworben Die fürftlichen Damen gemahrten ihm auch 1653 bie Mittel gu einer Reife auf ben Reichstag ju Regensburg, die er mit hoben Erwartungen antrat. Seine Boffnungen wurden auch nicht getäuscht. Der Raifer Ferbinand erhob ben erft 38jahrigen in ben Abelftand. 3. bantte für bie Auszeichnung in einem allegorifchen Gebicht "Gulbner Regen über bie beutsche burch ben gottlichen Gerbinand ihund in Regensburg, berufene Danae von oben berab ausgegoffen, an S. Raiferliche Dajeftat", worin er ben Friedensbringer Raifer Ferbinand und nebenbei auch bie Ronigin Chriftine von Schweben mit Lobfprficen bedachte. Der Raiferin Eleonore, ber britten Gemablin Ferdinand's, bulbigte = jugleich in einem Maienlieb. Uebrigens horten bie Beziehungen jum fatter lichen Goje mit biefer einen Begegnung nicht auf und als 3. fpater in gerieth, gemahrte ihm bie Raiferin eine Unterftugung. Bon Regensburg

3. nach Anhalt zurück; die nächsten Jahre verlebte er theils hier, theils in den Oftseeprovinzen, wohin er den Grasen Thurn begleitete, der jest zum Gouverneur von Esthland besördert worden war. Bon dort ist er 1655 nach Holland zurückgekehrt und hat hier elf Jahre ohne längere Unterbrechung gelebt. Daß man ihn zu schäßen wußte, geht daraus hervor, daß die Stadt Amsterdam ihm ihr großes Bürgerrecht verlieh; durch seine aussahrliche Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664) stattete er seinen Dant ab. Zu den bedeutenden Männern, mit denen er in diesen Jahren in angeregtem persönlichen und litterarischen Berkehr stand, gehörte außer Salmasius und Bossius auch Comenius, zu dessen Bestimmte Gebetbücher sind um diese Zeit entstanden, die fürstlichen und anderen Frauen gewidmet wurden. Sie existiren in vielen Austagen, und mehrsache und berechtigte Nachdrucke, in denen zum großen Aerger Zesen's nicht allein sein Name unterdrückt, sondern auch die Gebete, ihrer Bestimmung entgegen, sut das Mannsvolk eingerichtet waren, zeigen, wie sehr er damit einem Bedürsniß

ber Beit entgegentam.

Gine neue Beriode ruhelofen Banberns beginnt mit bem Jahre 1667. Rurge Zeit nach bem Tobe Rift's (31. Auguft 1667) fehrte er nach Samburg jurud, mo er im folgenden Jahre bie Freude hatte, bei Gelegenheit ber 25jahrigen Biedertehr bes Stiftungstages feiner Rofengefellichaft bon ben Genoffen bod geehrt und gefeiert ju werben. Seine Ernennung jum taiferlichen Pfalggrafen, die ihm bas Recht gab, felbft ben Dichterlorbeer ju berleiben, erfolgt um Diefelbe Beit. In bas folgenbe Jahr, in bem er wieber nach Amfterbam überfiedelte, fallt feine Bermahlung mit einer Marie Bederin aus Stabe. Aber mit ber Che tam nicht bas Blud. Satte er bisber gur Roth bon feiner Schriftftellerti leben tonnen, wie follte er jest Frau und Schwiegermutter noch obenbrein ernahren fonnen, felbit wenn ihm nach bem Tobe bes Baters (1668) eine fleine Erbichaft jugefallen mar. In ber That fuhlte er benn auch, mehr als je, jett bas Bedurinig, endlich eine "anftandige Bedienung" ju befommen, benn ber Rathstitel, ben er 1671 bon mehreren anhaltischen Fürften erhielt, brachte ibm nur ben leeren Ramen, feine Befoldung. Geine Briefe, bie er an feinen Ditgenoffen unter ben Deutschgefinnten, ben Bibliothefar Sanifius in Bolfenbattel fcbrieb, find voller Rlagen über fein Berhangnig und voller Sehnsucht nach einer Beforderung. Da es ihm in Golland nicht mehr gludte, verlegte er bald nach der Berbeirathung feinen Bohnfit nach Samburg, bon wo er bald bier bald borthin reifte, um ein Amt ju finden. Aber alle Bemuhungen waren bergeblich, auch die hoffnung, bei bem Bergoge von Gotha ober einem anbern Furften eine Beftallung ju erhalten, fchlug fehl. Go finden wir ihn bald bier bald bort; 1674 in Bolfenbuttel, 1675 in Jena, 1676-1679 meift in Samburg, aber amifchendurch 1677 wieder in der Beimath, bon wo er einen Abftecher gu Rlinger in Jena machte. Sier trieben bie Stubenten ihren Ulf mit ihm, indem fie ihm feierlichft ein langes Gebicht überreichten, in bem fie feine fprachlichen Schrullen übertreibend verspotteten. Er foll die Babrheit nicht bemerft und ben Spott für baare Munge genommen haben. Rein Bunber, war er boch überfchmangliche bulbigungen gewohnt! In Samburg besonbers liegen die bort anfaffigen Deutschgenoffen feinen Geburtstag ober Ramenstag ihres Oberhauptes borfibergeben, ohne ibn feierlichft gu begludwunschen. Gelbft ber Samburgifche Rath befand fich einmal 1677 unter ben Gratulanten und ehrte und erfreute 3. burch eine Spende edlen Rheinweins. Roch einmal, im Fruhjahr 1679, ging er mit feinem gangen Sausftanbe nach Solland; faft wiber feinen Billen batte er fich "burch feiner Liebsten Mutter borthin fchleppen laffen", aber ein angefangener Leinwandhandel wollte nicht bon ftatten gehen und langere Rrantheit

ihn schwer barnieder. So kehrte er 1683 wieder nach hamburg zuruck. hat er fich mit schriftstellerischen Arbeiten mannigsaltigster Art beschäftigt is Geschäfte des Rosenordens unermüdlich weiter führend noch bis 1689

21m 13. Rovember Diefes Jahres ift er geftorben.

1. ift ein ungemein fruchtbarer Schriftfteller; in einem Bergeichniß feiner ten, bas Bhilipp b. Bahrenftat, in ber D. G. ber Dringende, 1672 herauspurben Diefelben ichon auf 9 in Folio, 10 in Quart, 31 in Octav, 25 in es und Gebes angegeben; Babler, ber Stugende, Befen's Rachfolger als neiner Ergidreinhalter ber Benoffenschaft, ber basfelbe Bergeichnig 1687, ie ingwifden ericienenen Schriften vermehrt, berausgab, gablt neben ben ichen gebrudten noch 36 ungebrudte ober unbollenbete, 13 angefangene auf. ein Gebiet bes bamaligen Biffens ift barin unbertreten. Gin großer Theil, bers bie Ueberfetjungen, find natürlich bes Belbermerbs megen berfaßt, wie ei einem Mann, ber fur feinen Lebensunterhalt hauptfachlich auf ben Ertrag Schriftstellerei angewiesen mar, eigentlich von felbft verfteht. Die Belung hat fich auf die litterarisch werthvollen Leiftungen ju beschränten. Bir fprechen zuerft bon bem Lyrifer. Die Sammlungen ber Gebichte, bl großentheils wiederholt aufgelegt, find außerft felten geworben; gang en gu fein icheint die 1642 in Samburg erschienene "Frühlingeluft", obwol gerade die meiften Auflagen erlebt bat. - Er begann mit geiftlichen hten. 1638, als er noch bas Symnafium in Salle befuchte, gab er eine pomene ober Trauer- und Rlagegebichte über bas unichulbigfte und bitterfte n und Sterben Jefu Chrifti" heraus, 1641 im zweiten Theil bes Belitons mons des hebraifchen Ronigs geiftliche Bolluft ober hobes Lied in plifche und Anapaftische Berfe gebracht; es folgt 1642 bie "Frühlingsluft Lob., Luft- und Liebeslieder und Poetifcher Rofenwalber Borichmad", eine ferei nach bem Borbilbe bon Opig' Berchnie, 1645 "Luftinne, b. i. geene Luft-Rebe von Kraft und Wirfung der Liebe"; 1651 "Dichterische Jugend-men in etlichen Lob-, Luft- und Liebesliedern zu Lichte gebracht"; 1653 reugigter Liebesflammen ober geiftlicher Bedichte Borichmad"; 1687 "Geiftliche enluft b. i. Bechfelgefange swifden bem Simmlifden Brautigam und feiner it": 1670 "Dichterifches Rojen- und Lilienthal mit mancherlei Lob. Luftrg- Schmerg- Leid- und Freudenliedern gegieret"; endlich 1677 "Reifelieder Baffer und zu Lande, fur Schiff-, Fuhr- und Sandelsleute, wie auch andere Land und Baffer Reifende" und 1680 "Brirau ober Lob bes Baterlandes"; tommen bie berichiebenen Auflagen feines Belitons, bon benen die fpateren u einer Anthologie feiner Iprifchen Schöpfungen erweitert find; außerbem ofe Belegenheitsgedichte, die nur theilweife in jenen Sammlungen Aufnahme ben baben.

Wie die meisten Dichter und Dichterlinge der Zeit ging Z. von Opit aus; frühsten Gedichte verrathen in jeder Zeile das Borbild des Meisters. Später er sich die Niederländer, Franzosen, Italiener zum Muster genommen, er die altdeutsche Minnelyrit, deren Tagesied er mit Borliebe nachbildet, der Einsluß des Bolksliedes ist in einzelnen Wendungen zu verspüren. Im en und ganzen wirthschaftet er zwar mit den abgebrauchten Motiven und dungen der Renaissancelyrit, die Racht und der Morgen, der Mond und die ne, Winter und Frühling spielen bei ihm dieselbe conventionelle Kolle, wie den andern, doch bricht bei ihm nicht selten ein wärmerer Ton durch, der Leser ahnen läßt, daß nicht alles Phrase und herkömmliche Redensart ist, ost echte wahre Empfindung dahinter steckt. Denn im Grunde war Z. eine ch beanlagte Ratur, sein regsames und bewegliches Gefühlsleben, seine Freude

an ber Ratur und ber Mufit bestimmten ibn gum Eprifer. Am beften gelingen ihm in feiner guten Beit die Lieder, in benen er Gelbfterlebtes frifch und ohne "Wortgeprange" barftellt. Dies gilt befonders bom Liebeslied. Dier trifft at oft einen leichten und gefälligen Ton, man mertt es ihnen an, daß fie nicht am Schreibtifch ausgeflügelt find, fondern perfonlichen Bergenserlebniffen ihren Urfprung verbanten. - Im Preife ber Frauen tann er fich nicht genug thun. Bart und feufch, wie feine Berehrung fur fie, find auch feine Lieder gu ihrem Ruhme; ba findet fich taum eine ftorende Derbheit, alles fanfte, innige Empfindung, mag er bas Blud erwiderter Liebe, ichmachtenbe Sehnsucht ober ben Rummer getäufchter Liebeshoffnungen ichilbern. Diefe Lieber bat er im Gegenfah au Rift und Andern auch im fpatern Alter nicht verleugnet, wenn er auch einmal als Entschuldigung anführte, "daß er vieles im allgu hipigen Praddel der vollblutigen Jugend" geschrieben habe. Aber grabe biefe find die beften. 3mar balt es ichwer, Die dronologische Ordnung feiner Gebichte feftguftellen, ba er Bebichte, bie ihm gefielen, ofter abdruden ließ und noch in feiner letten Sammlung Junges und Altes bunt burcheinander bot, boch ift es unverfennbar, wie mit bem junehmenben Alter feine Reigung machft, burch außere Mittel bes Reims und bes Beremages ju wirten; Spielereien und Reimgeflingel nehmen ba fiberhand, die Sprache mirb gefünftelter, die Bilber nebelhafter, eine unnite Gelehrsamteit macht fich breit und nicht felten berirrt er fich ju groben Gefchmadlofigfeiten. Sein lettes großeres Gedicht, "Prirau oder Lob bes Baterlandes" ift ein gang ungeniegbares Product, mit bem nur bie innige Liebe gur Beimath, bie baraus fpricht, einigermaßen berfohnen tann.

Die Zahl ber eigentlichen Gelegenheitsgedichte ift natürlich bei seiner Schreiblust außerordentlich groß; in einzelnen bewegt er sich frei und natürlich und läßt selbst, wenn fürstliche Personen die Empfänger sind, die sonst übliche steise Etitette bei Seite; die meisten sehen sich aus den landläusigen Wendungen und üblichen Redensarten zusammen; in den späteren liebt er es, mit einer oft consusen Gelehrsamteit zu prunken, die in langathmigen Anmerkungen öfter noch

meiter ausgesponnen wirb.

Einen durchweg erfreulichen Eindruck machen seine religiösen Lieder. Sie sind der Ausdruck der tiesen, echten Frömmigkeit eines gottergebenen Herzens, einsach, wahr und ungekünstelt in Form und Sprache, inhaltlich freilich über das Mittelmaß nicht hervorragend. Häufig sind die Klagen über die Flüchtigkeit und Nichtigkeit menschlichen Lebens, in denen sich eigene trübe Ersahrungen widerspiegeln. In die Sammlungen hat keins Ausnahme gesunden, wozu die Unbeliebtheit, deren sich der Versasser, nicht wenig beigetragen haben mag,

find boch geringwerthigere aufgenommen.

Reben bem Lyrifer verdient der Romandichter Z. Beachtung. Seinen selbsteständigen Romanen gingen llebersehungen voraus; 1644 die "Liebesdeschreibung Lysanders und Kalisten" nach Daudiguiers, zuerst 1606 zu Paris erschienener "Histoire des amours de Lysandre et de Caliste"; 1645 "Ibrahims oder des Durchleuchtigen Bassa und der beständigen Jsabellen Bundergeschichte", nach dem gleichnamigen Roman der Scudery. In demselben Jahre gab er unter dem Pseudonym Ritterhold von Blauen die "Abriatische Rosemund", seine erste Erzählung eigener Ersindung heraus. Letzter ist später entstanden als der Ibrahim, dessen Widmung an die sruchtbringende Gesellschaft vom 1. December 1644 datirt ist, während die zur Rosemund das Datum des 30. Juni 1645 trägt. 1647 solgte die "Afrikanische Sosonisbe", ebensalls eine llebersetzung, deren Original noch zu ermitteln ist; dann nach langer Pause 1670 "Assend, d. i. derselben und des Josef's heilige Staats-Lieb- und Lebensgeschichte", und endlich 1679 "Simson, eine Helden- und Liebesgeschicht". Alle die llebersetzungen

Bejen. 115

ohl als die felbst erfundenen Romane, mit Ausnahme des "Simfon", find

berholt aufgelegt worben.

3. Beigt ale Romanbichter Gelbständigfeit und bas Beftreben, neue Bahnen wichlagen. Mit ber Amabispoefie war es ju Enbe. Statt fahrenber Ritter ite man geschichtliche Berfonlichfeiten ju Belben. Allerlei Betrachtungen über igion, Staatsberfaffung, Sitten und Gebrauche, geiftreiche Gefprache murben ben Bang ber Ergablung eingeflochten. Diefe neue Richtung hatte bamals Solland, wie alles Frangofifche, fcnell Gingang gefunden. In ber Schaferoffenichaft, die 3. bort um fich gesammelt hatte und ber auch Frauen anorten, bat er bie Anregung gefunden, querft bie beiben frangofifchen Romane aberfegen, bann die "Rofemund" ju bichten. Obwohl biefe ben Ginflug ber nabfilden Borbilder und ber Schaferbichtung beutlich berrath, fo ift fie boch mancher Beziehung felbftandig und eigenartig und für ihre Beit eine recht twürdige Ericheinung. Die Profa wird auch bei 3. bie und ba von Gebichten erbrochen, langathmige Gefprache und eingestreute Beschreibungen finben fich ber "Rofemund" gang wie in ben fremden Borbilbern. Aber mahrend bie Itgeschichte ben Schauplat ber frangofischen Dichtungen bilbet, entnimmt 3. Stoff feines Romans großentheils eigenen Erlebniffen und verlegt ibn in die genwart. Statt gablreicher Abenteuer bietet er bie Ergablung eines einfachen rgangs, eine Liebesgeschichte bon außerft einfacher, ja burftiger Erfinbung. r Bereinigung ber Liebenden, die alle Phafen ber Liebe, Gehnfucht, Gifer-ht und froben Genug bes Augenblids burchmachen, fteht bie Berichiebenheit Religion hindernd entgegen. Un diefem unlösbaren Conflict geht "Rofemund" Grunde, fie bergehrt fich im Gram und ftirbt. Der Autor hat offenbar bas liche Beftreben, ein Geelengemalbe ju entwerfen, aber babei berfagt ibm bie aft und er tommt über die Anfage nicht hinaus, es ift ein Unternehmen, bas ht nur über bas Ronnen Befen's, fondern überhaupt feiner Beit hinaus ging ; er daß er es verfuchte, zeugt bon ber frifchen Strebfamteit, Die 3. in jener it auszeichnet. - Die Darftellung in biefen erften Romanen verbient alles b: fie ift meift gewandt und flar; ber Stil, obwol langere Berioben nicht emieben werben, doch einfach und burchfichtig; auch die Bilber und Gleichniffe Iten fich in bescheibenen Grengen; Frembworter bermeibet er burchaus, ja er ngt jest bamit an, auch völlig eingeburgerte Lehnworte zu erfegen, aber bie eranlaffung ift nicht allein fein Purismus; er will bie Sprache ber Dichtung er die Rebe bes alltäglichen Lebens erheben und gebraucht beshalb Worte und endungen, die an die Redeweise der frangofischen Precieusen erinnern. Freilich us man babei manche Bunberlichfeit mit in ben Rauf nehmen, aber man aucht nur Stil und Sprache biefer erften Romane Befen's mit ben wenig teren Schriften gleicher Urt gu bergleichen, um gu feben, welch großer Fortritt in Bezug auf Reinheit ber Sprache und Fluffigfeit ber Darftellung bon m gemacht wird.

Ein frästigeres, männlicheres Können zeigt sein zweiter selbständiger Roman, e Affenat", mit der er sich dem großen Helden- und Liebesromane zuwandte. Is seine Quellen nennt er selbst, außer der Bibel und Schristen der Araber, ebräer und des "weltberühmten Athanasius Kircher", die Testamenta XII uriarcharum und die Historia Asseneth, filiae Potipharis (beide abgedruckt in A. Fabricius, Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti (1713). — Die andlung in diesem Roman scheint zwar nicht unbeeinflußt durch Erimmelshausen's osehh, dars aber doch als durchaus selbständige Leistung angesehen werden, auf er viele Jahre angestrengten Fleiß verwandt hat. (Schon 1651 spricht er m seinen Borstudien dazu.) Er ist ohne Frage das Beste, was J. auf diesem ebiete geschassen hat. Der Gegenstand ist anziehend und glücklich gewählt, die

hauptcharaftere, befonders Jofef, find trefflich geschilbert und zeigen wirtliches Leben; bie Ergablung großentheils fliegend, oft bon bemertenswerther Ruige, halt fich frei von ben fiblichen Weitschweifigfeiten und gefchnorfelten langweiligen Reben. Auch in gelehrten Musfuhrungen aus Mythologie und Beschichte bat er Mak gehalten : fo find bie Beichreibungen bon berühmten Statten bes auptifden Alterthums an ihrer Stelle wohl motivirt und nothwendig, um Ort und Beit ber Begebenheit ju beranichaulichen. Inbezug auf ben Stil haben fic Befen's Unichauungen gewandelt. Statt langer Berioden bevorzugt er jest furge Gage, ohne aber tiefe Manier ju übertreiben. - Gin gang berfehltes Wert ift fein "Simfon". In Diefem Romane, Deffen Stoff theils ber Bibel, theils bem Josephus und bem Ballavicini entnommen ift, find alle feine Bertehrtheiten, alle Bunderlichfeiten, die ihm ben Spott ber Dit- und Rachwelt in fo reichem Dage eintrugen, gleichsam auf die Spige getrieben. Die lange, burd Buthaten eigener Erfindung ju unendlicher Breite ausgesponnene Ergablung ift unüberwindlich langweilig, Die jahllofen eingeflochtenen Reflexionen und gelehrten Rotigen machen fie vollig ungeniegbar; bagu tommt ein Stil, ber in Beichmad-Iofigfeit und Uebertreibung feines Bleichen fucht. Es icheint, bag Alter und Rrantheit in ben feit Berausgabe ber Affenat verfloffenen 9 Jahren feine Schaffensfrait völlig gelahmt haben.

Dagegen sallen noch in die Zeit seiner ungeschwächten Kraft seine historischen Schriften: 1660 "Leo Belgicus, Hoc est succincta ac dilucida Narratio Exordii Progressus etc. Reipublicae soederatarum Belgii Regionum Amstelodami. Apud Elzivirios. (Die deutsche Uebersehung erschien unter bem Titel "Riederländischer Leue: Das ist, kurzer doch grundrichtiger Entwuss der innerlichen Gestalt und Beschaffenheit des Staatswesens der sieben vereinigten Riederländer" . . . Rürnberg 1677.) 1661 "Die verschmähete doch wieder erhöhete Majestät, d. i. Karls des Zweiten, Königs in Engelland, Wundergeschicht"; 1664 "die Beschreibung der Stadt Amsterdam". Die Arbeiten sind von ungleichem Werthe, aber im allgemeinen rechtsertigen sie nicht das ungunstige Urtheil, das man über sie gesällt hat. Die Sprache zeichnet sich vortheilhaft vor gleichzeitigen Prosassischen aus, und besonders die beiden zuleht genannten Schriften verdienen wegen ihres tüchtigen, von ausmerksamer Beobachtung zeugenden Inhalts und wegen der lebendigen, sichssien Darstellung und des von aller Manier

freien Stils rühmende Ermahnung.

Ceine metrifchen, grammatifchen und fprachlichen Anfichten bat 3. außer in ben Borreben und Unmerfungen ju ben berichiebenften Buchern niebergelegt in ber "Bochbeutiden Sprachubung" (1643), ben vier Auflagen feines "Belifon" (1640-56), nebst ber "Scala Heliconis Teutonici" (1643, beutsch 1656), bem "Rosen-mand" (1651) und ber "Hochbeutschen Belifonischen Bechel" (1668). Diele Schriften zeigen einen unendlichen Rleiß, eine oft erftaunliche Gelehrfamteit, umfaffende Sprachtenntnig und nicht felten ein recht gefundes Urtheil. In feinem metrijden und poetifchen Lehrgebaube findet fich manches Reue und Richtige, wie g. B. Die fcharfe Musfprache bes Betonungsgefebes; Die bon ibm aufgeftellten Sage find bon vielen angenommen, wenn auch die Ghre ber Citirung meift nicht ihm, fondern Buchner, Schottel ober Bareborffer ju Theil murbe. Seine Unfichten über Stil und Sagbau find verftandig und oft bie Ergebniffe feiner und bentender Beobachtung. Bunberlich und verschroben ift nur, was er fiber bie Bermandtichafteverhaltniffe ber Sprachen und über Etymologie auftischt. Aber hierin darf man nicht allgu ftreng mit ihm ju Bericht gebn. Baredorffer und felbft Schottel haben auf biefem Bebiete gleich ungereimtes Beug ju Tage o forbert. Die Sprachforichung ftat eben bamals noch in ben Rinberichuben Den meiften Biberfpruch haben feine orthographischen und purif

ebren gefunden; Diefe haben neben manchen Angriffspuntten, Die Befen's Bernlichleit bot, es hauptfachlich verschuldet, daß Mit- und Hachwelt fo ungunftig nd gehaffig aber ihn geurtheilt haben. Bei einer gerechten Burbigung feiner eftrebungen muß bas Urtheil mefentlich anders lauten. Das jammervolle Glend t beutschen Ration ging ihm ju Bergen, wie nur der Beften einem, die Ueberugung, daß die deutsche Sprache, wenn es fo weiter ginge, wie bisher, bolliger erwalfchung anbeimfallen muffe, theilte er mit allen Ginfichtsvollen, aber abrend Die Debraahl fich bamit begnugte, gegen bas Unwefen ber Frembworter predigen, im übrigen aber luftig mit bem Strome ichwamm, fuchte er nicht lein burch Lehre, fonbern auch burch Beifpiel eine Befferung berbeiguführen. abei bat er vielfach über bas Biel hinausgeschoffen (und feine Unbanger Bellin, brelen u. A. noch weit mehr), aber boch auch Erfolge von bleibenbem Berthe gielt. - Um Die febr im Argen liegende beutiche Rechtschreibung auf einer hern Bafis aufzubauen, berfuchte er bas phonetische Princip ftrengftens burchfubren und um fie gang beutich ju geftalten, wollte er bie undeutschen Buchaben und Lautverbindungen c, q, p, ph gang aus dem Alphabet verbannen. aturlich geriet er babei auf Irrwege und in Uebertreibungen, ohne bie es nun nmal bei ihm nicht abgeht, aber ift er barum fo fehr ju berbammen, jumal er pater, ale er fab, bag er gegen bie berrichende Meinung nicht burchbrang, fich nebr und mehr wieber ber berfommlichen Schreibmeife anbequemte? "3ch bin eineswegs", fagt er von fich felbft, "fo eigenfinnig geartet, baß ich meine in er erften Jugendhige mir gleichsam entschoffene Fehler nunmehr, ba ich alles effer weiß, mit Gewalt verteidigen und gut heißen wollte, wie etliche aus Ehr-

jeig und Bartnadigfeit ju thun pflegen . . . . "

Um abelften beleumundet ift 3. burch feinen Burismus, und in ber That at er auf Diefem Bebiete viel gefündigt, fo bag ber Spott ber Begner nicht inverbient mar; aber man barf über feinen Uebertreibungen und argen Gefchmadofigfeiten auch bas Gute, mas er hier geleiftet, nicht vergeffen. Anzuerkennen ft bie Grandlichfeit, mit ber er berfahrt, wo es gilt, ein Fremdwort auszumerzen. Gr bat ju biefem 3wede nicht allein die Schriften feiner Zeitgenoffen, fonbern auch jurud die Sauptidriftiteller bis auf Luther abgefucht. Go bat er jur Berbreitung alterer und jungerer Reubildungen und gur Erhaltung alter Borte nicht wenig beigetragen. Reue Borte bilbet er erft, wo ihn jene Quellen im Stich Bon feinen Reubildungen find viele recht verfehlt, aber manche auch aludlich, was icon baraus hervorgeht, bag noch ber jegige beutiche Wortichat manches enthalt, bas auf ibn gurudguführen ift. Bu billigen mar es auch, bag er ftatt ber gebrauchlichen fremblanbifchen Bornamen auf bie guten beutschen Ramen aufmertfam machte. Dagegen war es freilich fchlimm, bag er bie antifen Gotternamen burch neu ersundene beutsche Worte wie Liebinne, Schauminne, Sachmund fur Benus, Rluginne ober Blauinne für Athene u. bgl. erfegen wollte : aber ift ber Grundgebante, ber biefem Berfuch ju Grunde lag, nicht ein gang gefunder? Dag man fpater, ebenfalls in ber Abficht, ben antifen Olymp aus unferer Dichtung gu berbannen, Die norbifche Mythologie gu Gulfe nahm, war war weniger lacherlich, aber barum boch nicht weniger verfehlt. Uebrigens muß man, um feinen praftifchen Standpuntt ju berfteben, auch ben Umftand berfidfictigen, bag er in Golland lebte und fchrieb, wo man bie Reinigung ber nationalen Sprache von allen fremben Bestandtheilen mit rudfichtslofer Strenge durchgeführt hatte. Bas bier gelungen war, hielt er auch in Deutschland fur möglich und fo ift es gu begreifen, bag er, unbeirrt burch Sohn und Spott, feinem fruh gefaßten Borfage, Die Mutterfprache, ber er in ichwarmerifcher Berehrung ergeben war, in ihrem echten und mahren Befen wieberherzuftellen, unerichütterlich treu geblieben ift.

118 Betl.

Trot aller Irribumer und unleugbaren Berichrobenheiten ift 3. eine ber mertwürbigften Geftalten bes 17. Jahrhunderts. Sat er auch als Dichter und Belehrter nichts mahrhaft Großes geschaffen, fo hat er boch für feine Beit Bebeutenbes geleiftet; tann man ihn auch bon bem Borwurfe ber Gitelfeit und Gelbftgefälligfeit nicht freifprechen, fo verbienen boch anderfeits fein außerorbentlicher Fleiß und feine raftlofe Thatigteit im Dienfte einer guten Sache unfere Bewunderung; muthet uns auch die übertriebene Ernfthaftigfeit feines Wefens und bas Fehlen jeden humors in allem, was er that und ichrieb, oft feltfam an, fo muß ihm boch wieder wegen ber Aufrichtigfeit und Wahrhaftigfeit feiner gangen Berfonlichfeit und ber Weftigfeit feiner wiffenicaftlichen Uebergeugung, die ihn fogar Furftengunft berichmaben ließ, unfere Bochachtung gu Theil werben. Die Art, wie er jum Beifpiel Farft Ludwig begegnete, will viel befagen in einem Jahrhundert, in bem elende Rriecherei und Bettelei um die Bunft ber Großen eine gewöhnliche Gelehrteneigenschaft war. Um noch feinen religiofen Standpuntt gu berühren, fo geborte er in einer Beit bes Glaubenshaffes und der firchlichen Berfolgungsfucht zu den wenigen, die für Bewiffens- und Glaubensfreiheit ihre Stimme gu erheben magten, unbeichabet einer mabrhaft frommen, ja ftreng glaubigen Gefinnung. 218 Rarren und lacherlichen Phantaften, far ben ihn feine Teinde ausgegeben haben, tonnen wir ihn heute nicht mehr anfeben, mohl aber begreifen, warum ein foldes Urtheil über ihn fo viele Blaubige finden konnte. Um ju allgemeiner Anerkennung ju gelangen, fehlte es ibm, bei allem ehrgeizigen Streben nach Ruhm an einer wefentlichen Gigenschaft, ber Beltklugheit. Die Fähigteit, im Bechfel und Streit ber Meinungen, Die feinige ftets ber herrichenden anzupaffen, ging ihm vollig ab. Er war und blieb ein findlich harmlofes Gemuth, bas in unbeirrbarem Optimismus immer wieder an ben Sieg bes Guten und ber Bahrheit glaubte. Da er als ehrlicher und aufrichtiger Dann andere nach fich felbft beurtheilte und die Bosheit ber Welt nicht zu burchichauen vermochte, fo murbe er leicht ein Opfer berfelben und mußte für eigene und frembe Gunden mehr, als er es verdiente, bugen.

Max Gebhardt, Untersuchungen zur Biographie Philipp Zesen's, Straßburger Diff. 1888. — Karl Diffel, Philipp von Zesen und die Deutschgesinnte Genossenschaft. Hamburg 1890. Rarl Diffel.

Zetl: Gerharb 3., Franciscaner, † am 23. Mai 1745. Er war zu Schleißheim geboren, c. 1683, wenn er nach Baader im Alter von 62 Jahren starb. 3. war Lector an der bischösslichen Lehranstalt zu Freising (nach Baader lebte er auch in München) und veröffentlichte ein Werf: "Consessarius tam saecularis quam regularis, juxta tria officia Judicis, Doctoris et Medici instructus", 2 Theile, München 1729 u. 1730.

Bigilius Greiberer, Germania Franciscana, T. II (1781), p. 426. — Cl. Al. Baaber, Lexiton verstorbener Baier. Schriftsteller, Bb. II, 2 (1825), S. 241.

Zetl: Paul 3., Jesuit, geboren zu Schleißheim bei München im J. 1680, † zu hall in Tirol am 30. März (so Baaber und de Backer; Prantl 30. Mai) 1740. Der Name kommt auch in den Formen Zettl und Zetel vor; auf den Titeln seiner meisten theologischen Schriften hat er indessen die Form Zetl. 3. studirte Theologie an der Universität Ingolstadt. In den Jahren 1715—1718 war er Prosessor der Philosophie in Ingolstadt, während er vorher in Dillingen dieses Lehramt bekleidet hatte. Im J. 1718 wurde er als Prosessor der Moral in die theologische Facultät verset, ging im J. 1722 von dort ab, übernahm aber dasselbe Lehramt wieder im J. 1725, bis 1729. Als Philosophen schreibt ihm Prantl beshalb einige Bedeutung zu, weil er "in Fragen der Meteorologie als entschiedener Gegner der aristotelischen Tradition die Grundsätze der Atomisten Betiche. 119

berfocht" (I, 542). Dahin gehort feine Schrift: "Praecipua barometri phaenomena" (Ingolft. 1718). Gein theologifches Sauptwert gehort ber prattifchafuiftifden Moraltheologie an: "Clericus curatus circa obligationes restitutionis good bona fortunae theologice et practice instructus", 3 Theile (Dillingen 1727; ene Muft. 1728). Unter ben Brunden, Die ihn jur Bearbeitung Diefes Begenandes beranlagten, führt 3. neben ber Wichtigleit beffelben und bem Bedurfnig uch das Beifpiel feines Lehrers, bes Refuiten und Brofeffors der Theologie gu ingolftabt Jojeph Bogler († 1708) an, ber 1705 eine Schrift De restitutione genere veröffentlicht hatte, aber burch ben Tob verhindert worben war, Dater einen fpeciellen Theil folgen ju laffen; biefe fpecielle Behandlung bes egenstandes will baber 3. geben. In der Borrebe bemertt berfelbe, er habe bon brei Jahre gubor fieben Instructiones über ben Begenftand als atademifche beien bruden laffen (bie mir nicht vorliegen); bas jegige Buch umfagt in ben rei Banben 18 Instructiones fur berichiebene Stanbe und Berufsarten, albhaetifch geordnet. - Angerbem ließ 3. mehrere ascetische Schriften im Drud deinen: "Philosophia sacra sive vita Divi Stanislai Kostka Soc. Jesu, conismis et documentis moralibus illustrata ac ejusdem Divi praeviis Apotheoseos onoribus humillime consecrata a devotissimo Convictu Dilingano Mens. Junio nno 1715." (Dilingae 1715; nach bem mir borliegenden Eremplare ber Ranchener Soi- und Staatsbibliothet anonym; bei be Bader wird ber Titel mas abweichend aufgeführt und mit Rennung bes Berfaffere: " . . . a Paulo letel S. J. Philos. prof."; bemnach wird es zwei verschiedene Drude, refp. burch ben Titel fich untericheibenbe Ausgaben bes Buches bon 1715 geben; im Jahre 1727 ericbien eine neue Auflage unter bem Titel: "Sancti Stanislai Kostka J. vita iconismis, symbolis, doctrinis moralibus illustrata"); "Lectio spirimalis philosophi christiani, sive perfectiones divinae octo discursibus qua physicis, qua ethicis explanatae" (Ingolstadii 1718); "Christianus contritus, hoc est, Motiva efficacia ad cognoscendum et detestandum peccatum mortale XV considerationibus proposita" (Ingolstadii 1724); "Exercitia spiritualia primae Hebdomadae, ad mentem S. P. Ignatii de Loyola. Cum suis instructionibus, annotationibus, additionibus, regulis etc. ad communem status ecclesiastici ac saecularis utilitatem accurate explicata" (Ingolstadii 1727).

SI. Al. Baaber, Lexikon berktorbener Baier. Schriftsteller, Bb. I, 2 (1824), S. 365 f. — De Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jesus, 4. série (1858), p. 749 s. — J. N. Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae, P. III (1782), p. 138, 146, 161, 170. — Prantl, Geschichte der Ludw.-Maxim.-Universität in Ingolstadt, Landshut, München (1872), I, 524, 542; II, 507.

Zetzsche: Karl Chuarb 3. wurde am 11. März 1830 in Altenburg geboren. Sein Bater war Pächter des Rittergutes Polhof, welches innerhalb der Stadt liegt. Seinen ersten Unterricht empfing er in der Bürgerschule und bezog Oftern 1843 das Symnasium in seiner Baterstadt, an welchem sein Ontel Prosessor Bottlob Zetzche Lehrer der alten Sprachen war. hier zeichnete er sich in zeder Weise aus. Ramentlich interessitet er sich für Mathematik und Physik und überreichte als Abiturient dem Director eine freiwillige größere Arbeit: "Bersuch einer Parallelentheorie", welche im Osterprogramm des Symnasiums 1851 5. 13 erwähnt ist. Die Reiseprüsung bestand er mit Auszeichnung und erhielt als Anerkennung einen der beiden Siegelringe der Lingke'schen Stiftung. Ostern 1851 bezog er die damalige polytechnische Schule in Dresden. hier zeichnete er sich so hervorragend aus, daß ihm 1853 ein Belodungsschreiben, 1854 die bronzene und 1855 die silberne Preismedaille zuerkannt wurde und er, nachdem t die Abgangsprüsung mit Auszeichnung bestanden hatten verbeitum

120 Behiche.

bon 100 Thalern und ein bobbeltes Reifestipenbium von 200 Thalern erhielt. Er bermanbte biefes Stipenbium, um in Bien noch Borlefungen an ber poly technischen Schule und an ber Univerfitat ju boren. Ramentlich nahm er bort an einem theoretisch-praftischen Curjus über Telegraphie theil. Sierdurch murbe fein Intereffe an ber Telegraphie in foldem Grabe ermedt, bag er beichloß, fic biefem Specialfache gang ju widmen und, nachdem er die borgefchriebene Brufung mit Auszeichnung bestanden hatte, trat er am 1. Juni 1856 als Telegraphenofficial in ben öfterreichischen Staatebienft. Im Berbfte 1856 murbe er in gleicher Gigenschaft nach Babua und 1858 nach Trieft verfett. Bahrend feines Aufenthaltes in Babua erhielt er von ber Univerfitat Jena auf Grund feiner Differtation: "Vim electricam nasci ex oscillationibus" die Doctorwarde. Berbfte 1858 erhielt er einen Ruf als Gulfslehrer fur Mathematit und Phufit an die hobere Gewerbeichule in Chemnig, welchem er am 1. October Folge leiftete. Am 9. Marg 1863 erfolgte feine fefte Unftellung als orbentlicher Lebrer und 1866 murbe er gum Brofeffor ernannt. Enticheibend für fein fpateres Leben war ber Befuch ber Wiener Beltausftellung, bei welcher Gelegenheit er einen Bericht in ber internationalen Ausstellungszeitung : "Die hiftorifche Abtheilung ber beutichen Telegraphenausstellung ju Bien 1873" verfaßte, welcher ibn in weiten Rreifen befannt machte. Bahrend feiner Lehrthatigteit in Chemnik berfaßte 3. eine Reihe bon anertennenswerthen Arbeiten, junachft mathematifche Behrbucher: "Die Glemente ber ebenen Trigonometrie" (Altenburg 1861); "Leitfaben für ben Unterricht in ber ebenen und raumlichen Geometrie" (Chemnit 1870); "Ratechismus ber ebenen und raumlichen Geometrie" (Leipzig 1871); ferner berschiedene Werke über Telegraphie: "Der Kopiertelegraph, Die Typenbrudtele graphen und die Doppeltelegraphen" (Leipzig 1865); "Die elettrifchen Telegraphen in ihrer gegenwärtigen Ginrichtung und Bebeutung" (3widau 1869); "Rurger Abrif ber Gefchichte ber eleftrifden Telegraphie" (Berlin 1874); "Die Entwidlung ber automatischen Telegraphie" (Berlin 1875). Außerbem erschienen noch gablreiche fleinere Abhandlungen in ben berichiebenften Reitschriften. Alls am Bolytechnitum in Dregben eine außerorbentliche Brofeffur fur Telegraphie errichtet murbe, murbe 3. fur biefelbe auserfeben. Er folgte bem Rufe und jog am 1. April 1876 nach Dresben. Im folgenden Jahre erfchien ber erfte Band feines Sauptwerfes: "Sandbuch der eleftrischen Telegraphie", welches er unter Ditwirtung anderer Gelehrter veröffentlichte. Dasfelbe zeichnet fich burch feine Bollftanbigfeit bochft vortheilhaft aus und er hat fich burch Berausgabe beffelben ein außerorbentliches Berbienft erworben. Unter feiner Mitwirfung murbe ber elettrotechnische Berein in Berlin gegrundet und übernahm er die Redaction ber Beitidrift biefes Bereins. Aber nicht lange follte feine Birtfamteit in Dresben bauern. 1880 erhielt er einen Ruf als Docent ber Telegraphie an Die Telegraphenichule bes Reichspoftamts. Er nahm feine Entlaffung aus fachfifchen Diensten und fiebelte nach Berlin über, wo er am 1. October 1881 fein neues Amt antrat, mit dem balb barauf die Stellung eines taiferlichen Telegraphen-Ingenieurs im Reichspostamte verbunden wurde. Aber die Ueberhäufung mit Arbeiten, beren Erledigung er fich mit peinlicher Gemiffenhaftigfeit untergog, überftieg balb feine Rrafte. 1886 fab er fich infolge feiner ftart angegriffenen Gefundheit genothigt, Die Redaction ber "Glettrotechnischen Zeitschrift" niederzulegen und im Berbfte 1887 um feine Benfionirung nachgufuchen. Er jog nach Dresben und durch die Rube befferte fich feine Gefundheit, fo bag er feine umfangreiche litterarifche Thatigleit wieder aufnehmen und namentlich ben letten Band feines Sauptwertes im Manufcript vollenden tonnte. Im December 1893 erfrantte er an ber Influenga und ftarb nach ichweren Leiben an ben Folgen berfelben

1 18. April 1894. 3. hinterließ aus feiner Che mit Amalie Specht aus esben zwei Sohne und eine Tochter.

Dr. May Borehich, Bur Erinnerung an Prof. Dr. Karl Eduard 3., Altenburg 1894. W. He f.

Beune: Johann August 3., als Blinden-Pädagog, Geograph und Germanist nennen, und zwar auf allen drei Gebieten als ein Mann voll neuer, zum Theil olutionärer Anschauungen und kräftiger Initiative, aber, obwol sogar vielbahnbrechend, in keinem Betracht ein Finder heute noch gültiger Geleise, ist denn der Unermüdliche, den die Zeitgenossen ob mancher Schrussen verttet, die Fachwissenschafter belächelt hatten, heute beinahe vergessen und salls noch irgendwie der sogen. Bollständigkeit halber in einem Compendium einen in erhält, so ist das ein ganz bescheidener. Die Rachwelt weiß somit von schon seht wenig genug, von seiner vielseitigen und einschneidenden Wirtsamvollends ahnt sie nichts. Und doch ist der wackere Baterlands- und Menschenind mit dem warmen Herzen und dem regen Forschertriebe über das mitzige Votum nachgeborener Specialisten, die in ihm bloß einen wohlmeinenden

b anfeuernben Dilettanten ertennen, ficherlich erhaben.

Geboren murbe 3. am 12. Mai 1778 ju Bittenberg als Cohn bes ilologieprofeffore Johann Rarl 3. (1736-1788), mutterlicherfeite ftammte aus bem berühmten frantifchen Rittergeschlechte von Gichenbach, beffen Urfunden oft beichaftigten. Er hat fich nicht erft nach ber Unnexion feines Beimathibes burch Breugen 1813 als Burger letteren Staates betrachtet, aber ftets riglich unter beutschnationalem Gefichtspuntte. Gin 83jabriger Schuler bon ibm theilt 1898: "3. war ber Inbegriff echter beuticher Baterlandsbegeifterung, er auch fpater nicht babon gurudguhalten ichien, mehr und mehr mit bem todbreugenthum fich zu berftandigen und zu befreunden". Raum 1802 Docent Erblunde an der absterbenden Universität ju Bittenberg geworden, fiberbelte er im nachften Jahre nach Berlin, wo er bas gange fernere Leben jugebracht t. Roch 1803(-5) wurde er Lehrer an bem alten Symnafium gum grauen Aber erft 1806 erhielt er die ibn bann beherrschende Wirtfamteit: am 1. Septbr. 1806 beauftragte ibn nach bes Parifers Balentin Saun Anwesenheit onig Friedrich Bilhelm III., eine Lehranftalt mit bier Blinden auf Staatstoften errichten, wogu eine verhaltnigmäßig große Dotation bewilligt murbe, fo, bag A. Eichte fich mit feinem Taubstummeninftitut finanziell und moralifch gurudfest fublte. Dieje altefte ber (bis 1876 25) Anftalten (in Deutschland und efterreich) eröffnete er am 13. October mit einem Boglinge. Der frangofifche rieg und Sieg nebft ber Invafion ftellten bas Unternehmen fofort in Frage: berbeißenen Mittel bielt ber Feind gurud ober verabfolgte fie nur targ auf rangen bin. Go mußte 3. "ben Reft feines fleinen Erbtheils aus Gachfen eben", wie er berichtet, um bem neuen Baterlande bie wohlthätige Anstalt gu balten. Bon Demel aus bebantte ein Cabinetsichreiben bes Ronigs bom Detober 1807 feine Aufopferungefähigfeit. Erft als 1809 ber Staat Die edlichen Aufgaben wieber erfullen tonnte, faßten bie Burgeln richtig feften oben, und die Regierung tam ihren Berpflichtungen furber in bollem Daage ich. Anfangs gur Diethe in ber Bhps-, bann in ber Alexanderftrage, überbelte bie Anftalt 1812 in bas ehemalige Militarlagareth auf bem Georgenchhoie, und als ihr außer mehreren fleinen Bermachtniffen ber Bejammt= dlag bes Rittmeifters a. D. Frhrn. b. Rothenburg bon 88 000 Thalern beimfiel, ins Saus ber ehemaligen Plamann'ichen Erziehungsanftalt Wilhelmrafe 139. Uebrigens raumte 3. bem Armenbirector taiferlichen Rath Rlein Bien, bem Bater ber bortigen (1808) und mittelbar andrer gleichzielender ranbungen, ben Borrang (Berfr ein. ölf ftaatliche Roftftellen,

ebensoviel Freiplätze aus besagtem Testament und eine kleinere Anzahl bezahlte Privatkost- und Schulgänger gaben das Besuchermaterial des Zeune'schen Blindeninstituts, das in Handarbeiten, Tonkunst und zugänglichen Wissenschaften unterwies

Ein bezeichnenberes und floffreicheres Compendium, bas uns einen bollen Ginblid in bie Cache felbft, fowie in Beune's Befen gemahrt, ward bon Ausgabe ju Ausgabe fein "Belifar. Ueber ben Unterricht ber Blinden", juerft 1808, 168 Seiten ftart, ericienen, woneben 1817 bas Schriftchen "Ueber Blinde und Blindenanftalten" trat. 1821 murben in einem Buche mit bem Titel ber 1808er Bublication angeblich beide "als zwei fich erganzende Salbe" vereinigt, und es folgten nun die britte (1829), vierte (1833), funfte (1838), fechfte (1843) und fiebente (1846) Auflage mit geringfügigen Abweichungen in ber feit 1821 feftftebenben Ausbehnung, Anordnung und Darftellung. Das Wertchen enthalt bier abhandelnde Capitel: Entstehung der Blindheit, Beobachtungen über Blinde, Gefchichte des Blindenunterrichts, Berliner Blindenanftalt; banach einen Anhang bon fünf Ueberfegungen bon Berichten aus bem Englischen, einer aus bem Frangofischen (Diderot's -, diese lettre in der erften Ausgabe noch in voller Breite und, wie auch bie englischen Referate, im Original), einer aus bem Italienischen, brei Blindenlieder und zwei Artitel "Sprachliches", namlich fiber die europäischen Ausbrude fur "blind" und gegen bas borgebliche Ueberwiegen ber "fichtlichen", b. h. nach Gefichtseindruden gebildeten Borter. Das Buch, im 1846er Drud "Belifar ober über Blinde und Blindenanftalten" überichrieben, heißt nach dem befanntlich ber Legende gemäß geblendeten byzantinischen Feldberrn - wie ihn bas Titeltubier auf ber erften Ausgabe barftellt - und fpiegelt in bielen eingestreuten Bloffen bie eigenthumlich ethische und idealiftische Gemutherichtung Beune's, auch in ihren mannigfachen Befchranttheiten. Geine außerorbentlichen Berbienfte um bas Ergiehungswefen ber augenberaubten Denfchenfinder find nirgends nach Gebuhr gewurdigt worben, ja, ihm nicht einmal die unbedingte Prioritat in biefem fchwierigen Zweige ber Babagogit jugeftanden worben, in bem Deutschland an ber Spige marichirt. Belde Erfolge er aber thatfachlich ju Bege gebracht bat, befundet die Bluthe ber bon ihm gegrundeten und geleiteten Schule bis beute, nicht weniger die begeifterte Dantbarteit anhanglicher Böglinge. Gin folder, ber oben angebeutete Bilbelm Sehring, bat bei ibm "bie machtigften Ginbrude empfangen, ja bort bie eigentliche bobere Grwedung jum leben gefunden. Das reichfte geiftige Leben murde bort mir aufgethan. Beiftig und gefellig fing eine neue Welt mir an . . . Bas ich burch Beune gewonnen hatte, tonnte bennoch nicht berloren gehn, fonbern erfüllte bis jest ju meinem 83. Jahre mein Beiftesleben". Ueber Befonderheiten ber Unftalt berichtet Sehring: "3. hatte bas Minifterium veranlagt, jedes Jahr aus einer ber Provingen bes preugischen Staates einen Geminariften, ber fich burch Leiftungen und Examen hervorgethan, ju feiner Anftalt ju beordern, damit er bort burch Jahrespraxis ben Unterricht ber Blinden lerne und bann im Beimathlande ausube. Much bies ift vielen jugute gefommen. Diefer Seminarift, einige Mufifer bes hoftheaters und ein tuchtiger Korbmachermeifter waren [1831; balb banach war bas Lehrpersonal wesentlich ftarter, quantitativ und qualitativ: bgl. Beune's Buch 1846, G. 76] bie Lehrer ber Anftalt. Geele und Centrum bes Gangen aber mar 3. Täglich bon 10 bis 12 gab er fur die fammtlichen Schuler, Rnaben und Dabchen, feine Unterrichtsftunden, und er mußte fie fo einzurichten, bag, wie berichiedenartig Alter und Bilbungeftuje ber Rinder auch fein mochten, boch jebes feinen Bewinn babon haben tonnte."

Auf der ersten, noch abrifartigen Ausgabe seines Blindenbuchs (1808) nennt sich 3. außer "Director der Königlichen Blindenanstalt" Doctor der Weltweisheit und Mitglied der Jenaischen Mineralogischen Gesellschaft. Damit stehen wir

bei Benne's eigentlichem wiffenschaftlichen Fach. Bromobirt bat er jebenfalls bort mit bem Antrittsprogramm "De historia geographiae"; Viteberg. 1802 gedruckt und dafelbit als specimen für das begonnene atabemische Lehramt benutt, erwarb es ibm eben ben Ruf nach Berlin. 1810 murbe er als aukerorbentlicher Projeffor ber Geographie an der jungen Berliner Universität bestellt. Aber icon 1808 war ericbienen: "Gea, Berfuch einer wiffenichaftlichen Erbbeidreibung", 1811 in zweiter, 1829 in britter Auflage ftart anichwellend, worin er fich ale wurdigen Borganger Rarle Ritter's [f. b.] erwies, bes Schopfere ber vergleichenden Erbfunde", wie Beinr. Rury fagt. In ber That bebeutete Diefes aus eigenthumlichen Ibeen erwachsene Sandbuch einen erheblichen fortidritt auf bem Gebiete ernfter geographischer Studien, gegenfiber 3. Bufching's, kines nennenswertheften unmittelbaren Borgangers, Standpuntte. Beutige Autori-Uten ber mathematifch phyfitalifch funbirten Geographie betrachten 3. als einen ber Bater Diefer Disciplin, und wie ftreng er bas Fach nahm, belegt auch die mflebenerregende Abhandlung "leber Bafaltpolarität" (1809), Die ein Broblem ber Geophyfit umfichtig erörtert. "Erbanfichten ober Abriff einer Geschichte ber Gibtunbe, borguglich ber neuesten Fortichritte in Diefer Biffenichaft" (1815), in Rleinoctabbanben von 176 Seiten mit 6 Rarten, etwa unferen beutigen Jahresberichten" u. a. analog, trat 1820 als "Fortgefette Musgabe, nebft has Rartchen, und auf Beftellung mit einer Tafterblugel" wenig (auf 188 S.) bermehrt bor das Bublicum, das hier, ber Borrede jur erfteren Ausgabe gemäß, niolge vielfacher Aufforderung an 3., feine obgenannte lateinische Differtation "de historia geographiae" aufzunehmen, etwas gang Reues, Driginelles und Bedeutbmes in die Sande betam, mas eigentlich auf die engften Rreife berechnet mar. Die "Tafterblugel" Beune's mar namlich nichts anderes als ein Reliefglobus, und biefen in Die erdfundliche Unterweifung eingeführt gu haben, bleibt Beune's unleftreitbarer Ruhm; er hatte recht, fich barauf etwas jugute ju thun. Aber wo la bie Quelle biefer einfachen Columbusei-abnlichen Lofung? Ber 3. nur als Geographen nabetritt, tann es nicht wiffen, wer feine Jahrzehnte lange Function als Blindenlehrer fennt, verfällt leicht barauf und erfaßt auch die Urfache feiner Anichaulichteit, und Sehring beftätigt biefe Ahnung, wo er fagt, im Borbergrunde bes Benne'ichen Unterrichts ftand "junachft Geographie als eines feiner Cauptfacher. Seine Bea', das war ein Buch voll Beift und Leben, ba murbe nichts pedantisch auswendig gelernt, fondern alles frei aufgefaßt und völlig anders Die bamals in ben Schulen gelehrt. 3ch, ber Blinde, hatte auf bem Ronigeberger Symnafium immer bas Beugnig befommen ,in allem febr gut, nur nicht in ber naturgefdichte und in ber Geographie'. Raturlich, ich follte ja alles nur mechanifch auswendig lernen. Sier murbe ber Unterricht geiftig belebt, und um ibn vollends ins Leben ju fuhren, famen erhabene Rarten bagu. Bor allem, bief ce, muß man ben Bohnort, die Beimath tennen lernen. War boch auch B. ber Godle, in Berlin wirflich beimifch geworben und hatte er es boch berfanben, auch une bort heimisch zu machen. Wir wurden oft in und bor bie Stadt geffict . . . Co erhielten bie Blinden boch einen Ginbrud von ber Gegenwart und ber uns umgebenden Belt." Man fieht, 3. hat auch die moderne Beimathstunbe und die realistische Methode ber Anschauungsfächer mit angebahnt, und ibm gebuhrte in ber Entwidlung ber praftifchen Geographie nicht allein, fonbern in ber bes Unterrichts fibe baupt eine volle Chrenftelle. Gie marb ihm nirgends eingeraumt, auch in Rarl Schmidt's großer "Geschichte ber Babagogit" nicht. In Ipateren Jahren beröffentlichte er, ber, bis 1820 beg. 1825 einziger Bertreter ber Geographie ju Berlin, mit Karl Ritter (f. A. D. B. XXVIII, 690) 1828 bie Befellicaft für Erdlunde" geftiftet und in deren als hochangefebenes Organ blabenbe "Berichte" manchen Beitrag geliefert hat noch: "Ueber Erdbilbung"

124 Зеппе.

(1842) und "Die brei Stufen ber Erdfunde" (1844). Jedoch mar ber bon if mit inaugurirte Aufflieg ber Geographie weit über feine Rorm bingusgegang (feine "Erbfarte bom himmel aus" 3. B. entfeffelte ein beiteres Geplantel 1 gegnerischen Spagoogeln), und mit Rarl Ritter, ihrem nunmehrigen Berlin Reprafentanten, beffen Rathebervortragen fogar ber geift- und fenntnigreichfte Ta genoffe Alexander b. humbolbt laufchte, gab es für 3. feine gemeinfame Li mehr. Dag er hinter bem Gros ber Foricher arg gurudgeblieben mar, mu ber anthropologischethnographische Berfuch "leber Schadelbildung gur fefte Begrfindung der Menschenraffen" (1846), auf burftigen Boraussehungen fich a bauend, erft recht offenbaren. Diefe Schrift, ein Bortrag in ber Berli Gefellichaft für Erbfunde und erwachfen aus Unterfuchungen bes gangen 3ah 1845, berficht in vier fnappen Capiteln Die "Ginheit des Menfchengeschlechts", "G theilung ber Menichenraffen", bas Befet ber "Schabelpolaritat" - biefer Sau abichnitt gelangt ju brei Schabelformen in feche Raffen - und Abweifung ei burchgangigen Scheidung in "active und paffive Menschenraffen", bietet n bem reichen Material ber Berliner anatomifchen Sammlung flare Schabelabl bungen und fiellt auf bem Titel ben Berfaffer als Mitglied ber Gefellicaft Erd-, Bebirge- und Naturheilfunde in Berlin, Frantfurt a. D., Gorlig, Je

Biesbaden, Burich, London, Paris, Areggo, Brescia bor.

Langft aber hatte 3. ein anbres Gifen außerdem im Feuer geglüht. wie es fo oft geht, auf biejenige Begabung, für beren Pflege einer am ichwachl ausgestattet ift, fteift er fich am meiften und bermenbet er bie Sauptsumme Rraft und Beit. Und die Folge? Er gerath gerade mit den betreffenben m lungenften Erzeugniffen feines Geiftes am leichteften und nachbrudlichften in Leute Mund, und die Mit- wie die Rachwelt fallt baraufbin einfeitig ibr Berb 3. hatte fich ale Biffenschafter bon Saus aus auf Geographie geworfen, ge Erfledliches barin geleiftet und Die erfte ftaatliche Lehrfangel bafur erhal und beforgt - ber Geograph fteht alfo, wenn man feine Berfonlichfeit rubric an ber Spige. Aber wie ba feine befte und haltbarfte Leiftung mit ber Blind pabagogif, feiner ibealen und praftifchen Aufgabe bon faft zwei Dritteln fein Lebens, in innigfter Bechfelwirfung fteht, fo die ungemein fruchtbare Befchaftigu in bem eben entsproffenden Zweige ber Bermaniftit. Es mar in jenen Tagen Blid unferer Jugend burch bie Romantit bes Schlegel'ichen Rreifes wie bu die jungere Compagnie der Beibelberger "Bunderhorn"-Dlanner, fodann durch Gintehr bes niedergetretenen Bolfsgemiffens in altern gludlichern Berioden die verfuntene und verschollene gewaltige Bergangenheit der beutichen Bor gelentt worden. Dit bermanbtem Dilettantismus, jedoch mit ungleich realer Befichtspuntten wie gleichzeitig und am felben Orte ber geschäftige Fr. von Sagen, fein Freund und College, machte fich 3. baran, geeignete Dentmi baraus aus bem Schutte ju graben. "Die hauptwelt", berichtet Sehring Unichluffe an die Schilderung ber geographifchen Dethode, "umfing une b erft in der Borgeit, welche uns nach allen Geiten bin durch 3. fo reich umge Die alten Inder, die alten Griechen, die alten Deutschen, und bann Cfandinabi Das Ribelungenlied murbe immer wieber vorgelefen, und bann tam bie Gigur fage, wie folche Fouque querft uns nabe gebracht". 3. ward bon ber ftar nationalen Bewegung bes Luftrums bon 1808-13 tief gepadt. 1810 warf unter die Pamphlete, die wie Bilge aus bem Boben Arndt'icher Saat ichoffe "Thuiston: über Deutschlands Ginheit", und als Fr. S. von ber Sagen fe Berliner Profeffur fur beutsche Sprache und Litteratur Dichaeli 1811 mit ei Brestauer vertauschte, "blieb das Deutsche nun langer als zwölf Jahre Aug 3. überlaffen . . . fo war auch bas nicht gang fruchtlos. Das nation Studium lebte mit ber bentwürdigen Beit. Un ben altbeutichen fagenhaf

belben erbauten fich unfere jungen Belben jener Jahre, und als im Fruhling 1815 ber Rrieg gegen Rapoleon wieber begann, ließ 3. auf ben Bunich vieler Buborer feiner Borlefungen über das Ribelungenlied ,eine Felb- und Beltausgabe' bes Gebichtes in Heinem Formate bruden" (Beinholb), ,ba viele Junglinge bies Lieb als ein Pallabium in ben bevorftebenben Welbaug mitgunehmen wünfchten' bon ber Sagen, , Bermania' I, 100). Gie beruhte auf ben in bon ber Sagen's hittlofem Durcheinanderrutteln bon Sanbichriften und Barianten berwertheten Raterialien und oberflächlicher Rudficht auf ben Text B. fo bag "fie icon besbalb ohne wiffenschaftlichen Berth ift", wie Barnde conftatirt. Wichtiger waren ene patriotifc anfeuernden offentlichen Borlefungen Beune's an ber Uniberfitat, u benen er am 6. November 1812 in ber "Spener'ichen Zeitung", unter bin-Des auf Johannes v. Müller's Aufruf und A. 2B. Schlegel's laute Anregung, mr Lecture ber Ribelungen und Rachahmung ber Thaten einlub; ber Bubrang berftieg 300 borer, etwas außerorbentliches, wenn man ber Capacitat Fr. A. Bolf gleichzeitige 170 baneben halt: freilich bas Thema und mas man hineinbutete, war allein ichulb baran. Es zeigte fich babei eben, nach Scherer's Brobachtung, beutlich, "wie unmittelbar in bem Bewußtfein jener Menfchen bie altbeutiche Litteratur mit ihrer nachften politifden Aufgabe gufammenbing". Bor jenem Originaldrude - "Das Ribelungenlieb. Die Urfchrift nach ben leften Lesarten neubearbeitet, und mit Ginleit und Wortbuch jum Gebrauch für Edulen verfeben. Dit einem Bolgichnitt von Bubig" (XXIV und 440 G. in Bebeg, wobon XXI Seiten ein "Beschichtlicher Ginleit" beansprucht) - war 1814 trausgetommen: "Das Ribelungenlied ins Reubeutiche übertragen. Dit einem Aupfer" (XII und 254 G. in Octab), welche ungelente, viel Unberftandenss eproducirende Broja Mobernifirung acht Geiten Borrebe enthalt. Mus ben erauternben Borbemerfungen genuge jur laienhaften Theilnahme Reune's an ber Ribelungenfrage feine Unnahme von "Meifter Klingsohr aus Ungarland" als Berfaffer bes gewaltigen Epos. Auf biefe mythische Figur mag er bei ben Borarbeiten für den Sammelband "Der Rrieg auf ber Bartburg nach Geschichten und Gedichten bes Mittelalters herausgegeben" (1818, "Berlin, in ber Blindenmftalt") geftogen fein, worin "Der Teufel auf ber Bartburg", vorgetragen am 3. Stiftungefefte ber Berlinifchen Gefellichaft fur beutiche Sprache, Die "Geinrich bon Ofterbingen ober Rlingfor", fowie Bolfram bon Cichenbach zugetheilten Gebichte Aber ben Stoff, endlich Profaqueguge aus 368. Rothe's (f. b.) Chronitalien. Roch 1836 magte er, mitten im regften Aufschwunge ber germanistischen, nicht plebt ber Ribelungenftudien, "Ribelungennoth und Rlage nach altefter Geftalt ungebundener Rede überfest. 3meite verbefferte Auflage. Dit Rarten und geichichtlichen und erdfundlichen Erlauterungen" (XXIV, 423 G., Octav), welch eftere in ber Sauptfache mit feinen beiben Auffagen "Ueber Erdfundliches im Aibelungenliede", 1836 in bon ber Sagen's "Germania" I, 99-106, und "Die Ribelungen ober Ribeller", 1839 ebb. III, 171-176 gufammenfallen.

Diese Mitarbeit an der Zeitschrift "Germania", die von der hagen's (f. d.) Arbaction unterstand und das "Reue Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumstunde" im Haupttitel hieß, sührt auf Zeune's amfängliche Birtsamkeit im Kreise dieser "Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache". Z., sactisch officiöser Docent der Germanistit an der Berliner Uniderstätt, hatte natürlich 1815 bei der Geburt dieses Bereins mit Gevatter gestanden und ist Decennien hindurch seine Hauptstütze, ein eifrigstes Mitglied, ein unermüblicher Werber für seine, theilweise von ihm selbst erst eingeimpsten Grundliche gewesen. Er bekleidete darin das Amt des jüngeren Pflegers, dann das leitende des Ordners, saß auch in der Regel in den Ausschüffen, kurz, widmete senna Muße und Müße dieser start dilettantisch angekränkelten, in den wirklichen

Bermaniftenfreifen balb, wenn nicht von vornherein übel angeschriebenen Genoffenschaft. Gine "Einfache beutsche Sprachlehre" hatte er schon 1811 auf ben Marli gebracht, Die "Ginfache beutsche Lefe- und Singlehre" bon 1817, unter ben Einfluffen ber Gefellicaftsagitation entstanden, icheint eine Fortfetung bagu ju Bis 15. Dai 1816 unternahm er es vergeblich, Die Bereinsbruder far bas Gothifche, womit eine Gerie fprachgeschichtlicher Uebungen eröffnet werben follte, ju erwarmen und nochmals 1825: ein Quartheft "Gothifche fim Conter "qutifche", nach angeblicher neuer Entbedung Sprachformen und Sprachproben ju Borlefungen entworfen" (1825), langft unbrauchbare Paradigmen, war ein Refultat bavon. Für die Nibelungen-Erflärung 1816-17 wird, feltfam, fein Antheil nicht bezeugt, in Die Erörterungen über ben "Wartburgfrieg" griff er doch aber ameifellos ein. Bum 1820 erfchienenen erften und einzigen Banbe bes "Jahrbuch u. f. w." fteuerte er (G. 103-130) einen Artitel "über ben Bartburgfrieg" beffen biftorifche Grundlage er verficht, bei, ferner fleine eigenfinnige Rotiger "Befthaupt", "Botsbeutel", "Boltthum und Gottthum", Angeigen von G. Benede's "Wigalois"-Ausgabe (S. 268-292) und bom erften Theile bei 3. Grimm'ichen Deutschen Grammatit (G. 324-332). In dem feit 1835 aus gegebenen genannten Organ, bas von ber hagen leitete, fteben von 3. außen ben genannten Beitragen (I, 7 u. 19) Gloffen zu ben Merfeburger Zauberliedem (V 2, val. VII 11), fodann II 5, III 15, IV 14, Abdrud des mittelhochdeutscher Gedichts vom Gorfelberg (II, 26) und von der Zerftorung bon Sobengollern (VII, 3) auch eine Abhandlung über Runft ber Geschichtschreibung unter ben Dentiden (III, 3). Die jest in der Bibliothet bes Dorotheenstädtischen Realammafiums ju Berlin vermahrten Sandichriften aus ber Bucherfammlung ber Gefellichaft enthalten sub 26 b und 27 "Bemerke" Zeune's über fordern und fodern, sub 30 über Subftantiviuffire und Genusgebrauch, alles bon 1815, sub 29 einen icharien Ausfall wiber die Begner feiner Reubilbungen. Die letteren maren bei 3. faft ausschlieflich bon puriftifdem Uebereifer, ber bie gange Gesellichaft angeftedt hatte und auch bei 3. besonders milbe Orgien feierte, Dictirt. Beinrich Beine charafterifirt in einem feiner Sohngebichte auf Beune's Befahrten, ben befannten D. F. Magmann (f. A. D. B. XX, 570) letteren: "nur Altbeutsch berftanb er, ber Batriot, nur Jatob Brimmifch und Beunifch" und ber Dichter Graf Blaten ber spottete die "Bigeunerzeunedeutschberlinerei" im Busammenhange feiner fatirifden Febbe gegen Die zeitgenöffischen Auswüchse ber Litteratur - welch launig Spiel bes Bufalls, bag ein Braf Blaten Beune's Schwiegerfohn murbe!

Dit biefer übertriebenen Ausmergung und vorschnellen Erfetung ber Fremd. worter ging Beune's nationales Streben in anderer Sinficht, Dies, wie wir faben, Die Burgel feines germaniftischen Auftretens, Sand in Sand. Der angeführten Schrift "Thuiston" folgten bie entichiebenen, etwas beutichthumelnben und ftart antifrangofifchen heftchen "Der Reinftrom, Deutschlands Beinftrom, nicht Deutschlands Rainftrom" (1814) und "Der frembe Gogenbienft. Gine Borlefung als Ginleitung ju bem Bortrage über bas Ribelungenlieb ju Berlin im Chriftmond 1813". Letteres bezeichnet G. 39 als ben Berausgeber ber erfteren, ebenbanach bor G. DR. Arnot's berühmter abnlich betitelter Flugichrift ericienenen "ein Freund bon mir und bom Rheinweine" und tragt bie Titelnotig "Freiheit und alter Sang, Simmelsglut, Belbenflang. Bebrudt am Rein, im zweiten Jahre ber beutschen Freiheit", anonym, Die Borrebe Berlin, "3." unterzeichnet und auf feine Erneuerung der Ribelungen berweifend. In den "Aufzeichnungen bes ichwedischen Dichters B. D. A. Atterbom nebft Reiseerinnerungen aus ben Jahren 1817-19" boren wir (ubf. bon Daurer 1867, G. 67), bon 3. als einem Mitgliebe ber - bier fo benannten - "Deutschen Gefellichaft", Die burd 3. 2. Jahn's Bortfahrerftellung in bemagogifch bemotratifchem Geruche ftebe

alle Fremdwörter verbanne und altbeutsche Tracht verlange: "ein ehrenwerther ungefünftelter Mann". Damit beden fich bie Mittheilungen von Beune's Freunde friedt. Bilb. Bubig "Erlebniffen" : "Benn ich meinem Gebachtnig ein Dufterbild von liebenswürdiger Rindlichkeit im Mannesalter heranrufen will, ftellt fich mir ein in folder Gefinnungsweife Unübertrefflicher", gewiß ein vietatvoller Uebergang ju Beune's Charafteriftit bafelbft. In letterer gedentt Bubig außer der legensvollen Arbeit gu Gunften ber Blindenanftalt ber Redereien wiber Zeune's Marotten in puriftischer hinficht - London und Paris hießen bei 3. "Schifffabt" und "Schlammftabt" auf Grund ihrer Baugeschichte - was ihm "feine gemuthliche Laune" felten verbarb, besgleichen eines 1840, als bie alten Begenlike erwachten, anonym bon 3. verfaßten Schriftchens "Gin Bort Friedrich bes Swgen über die Raturgrenze zwischen Deutschland und Franfreich", bas energisch Sbirge, nicht Strome als phyfitalifche Grenzen barlegt und beiber Lanber Gebietbeibe burtig baraufhin borrfidt (mogu eine fibele Befprechung aus Gubig' Befellichafter" ausgehoben wird). Rach ber Geite ber radicalen Richtungen atte 3. niemals geneigt, weber jur burichenichgitlichen noch gar jungbutichen, ja erfterer hat er im April 1819 im "Deutschen Beobachter", Rr. 726 mter bem berben Anwurfe "bie neuen Affaffinen" eine beinahe benunciatorifche blage ertheilt, Die ibn in eine Tebbe mit zwei ihm befreundeten Berliner Somnafialprofefforen bermidelte: "Ueber bie neuen Affaffinen. Bwei Schreiben on Otto Schulg und Rarl Giefebrecht an August Beune nebft beffen Antport" (1819). Liegt es auf bemfelben Brete, bag er bor 1826 Sammlungen Bunften ber aufftanbigen Griechen für gefetwibrig erachtet? Un freieren brobuctionen Beune's find junachft eine lange Reihe bon Journalauffaben ju mabnen, außer in ben bereits genannten periodifchen Berten in ber Allgemeinen leitung, ber Berlinifden Zeitschrift fur Wiffenschaft und Litteratur (fig. bon 19. Gebide), ben "Berlinifchen Blattern für beutsche Frauen" (bg. bon Fouque) La. 218 Dichter hat fich 3. 1814 bethätigt in bem ganglich patriotifchen Jahrjange bon Fouque's und Reumann's "Mufen", bann ben Tafchenbuchern "Bertha" and "Thusnelda", endlich felbständig in Druck ausgehen laffen: "Rleeblatt breier gefallener Rrieger" (1813), die drei Dichter Th. Körner, A. v. Blomberg und Rabnau meinend, sowie das Oratorium "Huß" (1840), in Mufit gefeht von J. A. G. Bowe, wo 3. fich wie öfters ("Belifar" 7 S. 95 - 97) als schroffer Protestant außert. Gine bezeichnende Probe daraus und das Zeune's afthetisch-litterarischen Geschmad widerspiegelnde Gebicht "Die Ursanger" brudt Gubig a. a. D. ab, und bemelben genauen Renner Beune's, ber dabei über ihn "jedenfalls nur Liebes und Butes ju ergablen" hat, entlehnen wir bas elegisch gefarbte Schlufportrat, bon dem der subjective Firnis abzustreisen ware: "Zumut ist mir so, wenn ich des freundes 3. mich erinnere, und es schwächt solches Empfinden nicht, daß ich angufugen habe: bei feinem vielfeitigen Biffen und in feinem gangen Behaben war er wie nicht getrennt bom findlichen Begriff. Umficht und Gelehrfamteit, bie fich in seinen Schriften nach verschiebener Richtung erweisen, waren nebenber berbunden mit Befchranttheit in mancherlei, fo daß fich in und an ihm ein Befen fand, febr geeignet fur Umganglichfeit, aber im Mannegalter noch bermaßen kindlich, daß zuweilen Jeder bes zweideutigen Lachens fich nicht enthalten tonnte, Jeder aber zugleich ftets Ruhrung und Wohlwollen empfand. Wenn wir jedoch - gufolge unferer Glaubensurfunden - wie Rinder werden muffen, um ins himmelreich zu tommen, bann lagt fich in Bezug auf 3. berfichern: mar icon im himmelreich bei feinem Erbenleben, und in biefem mag bie Schilberung bes bon ber Schulbant ber mir treuen Freundes fein Unbenten bewahren helfen." 3. verbeutschte auch Mangoni's vielfiberfesten "5. Dai". 3. bat in Berlin feinen bauernben Bohnfit behalten, es mohl überhaupt

nur selten verlassen: Herbst 1824 besuchte er den Freiherrn J. v. Laßberg auf dessen Meersburg am Bodensee, 1842 war er in Mainz beim Natursorschertung und ging danach nach Straßburg, wo er mit Hossmann von Fallersleben, R. Ih. Welder u. a. Deutschen einem politisch-liberalen Congresse anwohnte. Hatte neine Schwenkung nach links vollzogen (vgl. "Belisar" S. 97 f.), die etwa seine Broschüre "Die Ursachen und Heilung der Arbeiternoth. Dem Berliner Ortsvereine gewidmet" (1845) documentirt? Am 14. November 1853 ist er, der wegen zurtr Constitution schon lange den Spitznamen Schatte trug, bejahrt zu Berlim gestorben, sast vergessen und wol drum nur nicht verachtet von einer undanth wentwelt. Die Nachgeborenen haben an ihm viel gut zu machen: als Blin water hat er ausopsernd humanitär gewirft, als Geograph viel zu Werthschaft und Fortschritt des Fachs geholsen, als Germanist — ein Rame, den ihm meisten von der Zunst abstreiten — im Engern und Weitern reichen San gestreut. Aussäus, daß die Sprachreiniger, insbesondere "der beutsche Spravberein" der Begenwart, ihm nicht sein Recht verschasssten!

Belehrtes Berlin im 3. 1825, G. 309. - Belehrtes Berlin im 3. 184-S. 373 f. - Boedete, Grundrig 3. Beich. b. d. D. 1, III, 1403 Rr. 531. Brodhaus' Conversationelegiton 14, XVI, 959 f. (vgl. ebd. s. v. Blindenanftalten - Dleper's Conversationelegiton 5, XVII, 1009. - F. 2B. Gubig, Erlebniffe III, 54. - Atterbom = Daurer (f. o.) G. 67 f. - Boggendorff's Bio graphifch litterar. Sandwörterb. II, 1407. - Beinr. Rurg, Befc. b. btid-Literat. III6, 642a u. 720 b. - R. Beinhold's Rebe beim Untritt be Rectorate ber Berliner Uniberf. am 15. Oct. 1893: Breug. 3hrbd. 74. S. 403 (im Referat der Boffifch. 3tg. bom 16. Oct. 1893, Abendausg.: "nach ihm [v. b. S.] übernahm 3. ben germanistischen Unterricht"). - Das Ribelungenlied, bg. von Fr. Barnde, große Ausg. 4 (1871), XXXIII f., LIX, LXIX. - B. Scherer, Bortrage und Auffage, G. 345. - Briefmechfel amilden Lagberg u. Uhland, bg. von Pfeiffer, G. 49; Shbercht. b. prffc. Atad. b. Bffnich. XXXIII (1894), 676. - F. A. Brandftater, Die Gallicismen i. b. btid. Schriftiprache (1874), S. 33 (übertriebene Reologismen). - R. Schmidt's Gefch. ber Badagogit's IV (1876), G. 118. - Einzelheiten: Ludwig Beiger, Berlin 1688-1840, II, (1895), G. 107, 298 (Drudfehler 1833 u. 1811), 316, 337, 340, 439, 545, 572, und John Roch, "Die ehemalige Berliniche Befellichaft für beutsche Sprache [vgl. auch Guft. Rarpeles, Die alte Berlinet beutiche Sprachgelellichaft, Boffifche 3tg. 1894, Rr. 314, 1. Beil. und ihre Bucherfammlung": Biffenfchaftl. Beilage jum Jahresbericht des Dorotheenfladt. Realgymnafiums zu Berlin. Oftern 1894, G. 4, 5, A. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 30. - Mug. Dublhaufen, Der Dagmann Beinr. Beine's und der hiftorifche: Allgem. confervat. Monatefchrift, 51. 3hrg. (1894), 6. 856. - R. DR. Deper referirt in ben "Ihrebercht. f. neuere beutiche Litteraturg." IV, 5, 423, mit Unrecht gegen 3., flüchtig fiber 3. Freuden-berg, "A. 3.", Tagl. Runbichau, Unterhaltungebeil., 1893, Rr. 174, einen Beitungsartifel, ber ber Umficht und Ginficht gleichmäßig entbehrt. - 2B. bon Biedermann, Boethe's Befprache X (1896), G. VII f., bemertt, er habe mit andern ficherlich unwahren Ergahlungen Die "über Beune's Tadel eines bon Goethe gar nicht begangenen 3rrthums bei Steig, Boethe u. Die Bruder Grimm, S. 210" ausgeschloffen. Bu borftebenber Biographie hubiche perfonliche Dittheilungen bes nun 84jahrigen Schillers Beune's Bilb. Cebring in Rarismit bas Urtheil über ben Geographen ftutt fich jum Theil auf mundliche Mei rungen Projeffor Sigm. Bunther's. Wichtige autobiographische Une find Beune's Buchlein "Belifar" in beffen jungeren Auflagen, A. B. 7 besondere G. 55 f. u. 76-98, ju entnehmen, und etliche Ginzelheiten bei Beiger und 3. Roch, corrigiren fich banach. Budw. Frd

Zeune: Johann Karl B., Philolog, wurde am 29. October 1736 in Stolzenhain bei Naumburg geboren, besuchte das Gymnasium zu Zeitz und üdinte hierauf in Leipzig Philologie. 1775 beward er sich um eine außermentliche Prosessium in der philosophischen Facultät daselbst, die ihm auch im derhi desselbst die ihm auch im derhi desselbst derliehen wurde, kam aber bereits 1776 als ordentlicher Swesso derliehen wurde, kam aber bereits 1776 als ordentlicher Swesso der griechischen Sprache nach Wittenberg, wo er am 8. November 1788 kard. Z. gab zahlreiche mit kritischen und erklärenden Anmerkungen terkene Ausgaben alter Classister heraus, so besonders Xenophon's "De Cyri appeditione minoris" (1785) und bessen "Opuscula politica, equestria et venatea" (1778), serner Werke des Macrobius und Terentius, schrieb Animadversiones zu Anakreon, Plato, Xenophon und Anderen, sowie verschiedene Abhandeungen, und machte sich namentlich verdient durch seine Reubearbeitung der sür das Studium der griechischen Sprache wichtigen Schrift des französsischen Gesehrten Vigerus (François Vigier) "De praecipuis Graecae dictionis idiotismis" (1777).

Brodhaus' Conversations - Lexison. 9. Aufl., Bb. 15 (Epz. 1848). — Meusel, Lexison ber v. 1750 bis 1800 verstorb. teutschen Schriftseller, Bb. 15. Max Mendheim.

Benner: Rarl Budwig 3., Sauptmann, Colonialbeamter und Fordungsreifender, ift am 19. Juni 1852 als Cohn bes Diafonus Beinrich 3. m Emmendingen in Baben geboren. Den erften Unterricht empfing er im Merlichen Saufe. 218 fein Bater Die Pfarrftelle in Reichartshaufen bei Beibelbeg erhalten hatte, besuchte ber Knabe feit 1859 Die Elementarschule biefes Ortes. Er zeichnete fich bor allen feinen Mitichulern burch raiche und fichere Infaffungegabe, gutes Gebachtnig und große Lebhaftigfeit aus. Gein Bunich, d eine bobere Schulbilbung anzueignen, ging erft 1868 in Erfullung, als ber later jum Stadtpjarrer in Raftatt beforbert wurde und ben Gobn in bas mige Symnafium eintreten ließ. hier machte er infolge feiner ungewöhnlichen coabung gute Fortidritte und zeichnete fich befonders in ben Raturwiffenaften aus, boch bereitete er auch ben Eltern burch feine Abenteuerluft und nen Trieb in die Ferne manche Sorgen. Als 1870 ber Rrieg gegen Franfreich ebrach, litt es ibn nicht mehr ju Saufe und in ber Schule. Ohne fich durch abmahnenden Borftellungen feines Baters abhalten gu laffen, trat er als eimilliger in bas 4. Babifche Infanterieregiment Rr. 112 ein, lag mit biefem ge Beit bor bem belagerten Strafburg und betheiligte fich an berichiebenen fecten. In ber Schlacht bon Montbeliard hatte er bas Unglud, als er em verwundeten Dificier ju Bulfe eilen wollte, bon ben Feinden umgingelt gefangen ju werben. Er wurde nach Befangon abgeführt und bier bis jur swechslung gurudgehalten. Diefes Diggeschid vermochte indeffen feineswegs ne Liebe jum Solbatenberufe abzufühlen. Bielmehr trat er wenige Wochen b bem Friedeneichluffe in die Rriegeichule ju Schloß Engere ein und murbe eits am 15. August 1871 jum Portepeefahnrich, im folgenden Jahre jum conblieutenant und 1881 jum Premierlieutenant bei feinem fruberen Regi= nte beforbert, boch blieb mahrend Diefer Dienstjahre feine Sehnfucht, frembe nber und Bolfer ju feben, ungeftillt.

Als 1884 die eben aufgenommene Colonialpolitit des deutschen Reiches ersten Früchte zeitigte, begrüßte er sie mit aufrichtiger Freude und frohen Hoffnungen für die Größe des Baterlandes und für seine eigene Zusit. Er stellte sich dem Auswärtigen Amte zur Berwendung im Colonialiste zur Berfägung, erhielt einen günftigen Bescheid und bemühte sich a eifzig, seinen Gesun nd zu verbessern und seine dienstliche Brauch-

barteit burch bas Studium ber englischen Sprache und ber Raturwiffen 1887 erhielt er die Aufforderung, fich an einer von icaften zu erhöhen. Dr. Bintgraff geplanten Forfchungereife nach bem Sinterlande von Ramerun au betheiligen. Er folgte freudig bem Antrage und fuhr am 1. October felben Jahres mit Bintgraff von Samburg ab. Beibe langten gludlich Ramerun an, marben Trager und Dolmeticher und beichloffen bann, auf ichiedenen Wegen nach dem Innern borgudringen und fich am Glejantenjee w Tebe au treffen. Bahrend Bintgraff junachft ben Rio bel Rey, ben Grengflus beutschen und englischen Schutgebictes, hinauffuhr und bann nach Dfter burch ben Buichwald jog, brang 3. ju Schiffe auf bem weiter öftlich flieges Mungo bis jum Dorfe Dundame und bann ju Lande in nordweftlicher F tung nach bem Sandelsplage Rumba bor. Um Beihnachtstage 1887 in mit Bintgraff an bem in ber Rabe Diefes Ortes gelegenen Glefantenfee fammen. Rachdem fie mit ben Gingeborenen Freundschaft geschloffen hat burchforichten fie die Umgegend bes Gees und erbauten mit Gulfe ihrer ichwar Trager in ber Rabe bes Gubmeftufers ein bauerhaftes Stationsgebaube, bas nach einem unweit gelegenen Dorfe Barombi nannten. Bahrend Bintgraf m bon hier aus gablreiche Expeditionen in die nabere und weitere Umgebung unt nahm, murbe 3. mit ber Bermaltung ber neugegrundeten Station betraut. legte eine Reispflanzung an, begann Gulturverfuche mit allerhand europaifd und einheimischen Rutgewächsen, beschäftigte fich mit Thierzucht, unterricht bie Schwarzen in allerhand landwirthichaftlichen und technischen Fertigleit brachte reiche naturwiffenschaftliche Sammlungen gufammen und beobachtete m Bulfe mitgebrachter meteorologifcher Inftrumente gemiffenhaft bie Bitterung vorgange. Rachbem fich die Station unter feiner Obhut einige Monate bis burch portrefflich entwickelt hatte und die Reisernte eingebracht mar, unterftel er fie ber Aufficht einiger guberlaffiger Reger und unternahm im Juli m August 1888 gemeinschaftlich mit Bintgraff einen Borftog nach Rorben in bisher unbefannten Landichaften Mabum und Banhang, fah fich aber info ber Geindfeligfeit der Gingebornen gur Rudfehr veranlagt. Rachbem ibn Bermaltung ber Station wieber einige Monate beschäftigt hatte, übergab er bem unterbeffen eingetroffenen Botaniter Dr. Breug und brach am 26. Robi 1888 abermals auf, um eine Strede weit in bie unbefannten Begenben Diten borgubringen. Er begab fich junachft nach bem öftlich bom Glefanten gelegenen Dorfe Dambande, jog bann am Abhange ber Ditutuembeberge b überschritt ben Mungofluß und erreichte nach beschwerlichem Mariche ben Rjanfoffo am Fuße bes Bafaramigebirges, beffen bochfte Erhebung, ben Rupt er wegen ungunftiger Witterung nicht besteigen tonnte. Rach Bervollftanbigu feiner naturwiffenschaftlichen Sammlungen fehrte er bier wieber um und to bereits am 2. December wieber in ber Barombiftation ein. Rach einer Bar von einigen Wochen brach er am 8. Januar 1889 abermals auf, um Begenden weftlich bom Glefantenfee tennen gu fernen. Er gog meift in nor weftlicher Richtung am Oftufer bes Aluffes Alfat bis zu bem wichtigen Sanbe plage Mujante und erreichte bon bier aus bas große Dorf Bioto in ber Reber Stromichnellen bes Doferi. Dier mußte er umtehren, ba ein biablofer durchbringlicher Buichmalb ben Beitermarich verfperrte. Er begab fich gunde auf bemfelben Bege wie borber wieber nach Dujante, folug bon bier aus ein nordlicher gelegenen Buichpfad ein und langte am 21. Januar gludlich wie in ber Station an. In ben nachften Monaten mar er theils burch landwir icaftliche Arbeiten, theils burch fcwere Fieberanfalle verhindert, großere Eres fionen ju unternehmen. Erft am 10. April 1889 brach er wieber mit eis Schar ichwarzer Trager nach Often ju auf, begab fich junachft auf bem id

Beuner. 131

im November des Vorjahres eingeschlagenen Wege nach Rjansoffo und zog bann immen am rechten User des Dibombeflusses nach Süden zu dis Budiman am Flusse Wuri. Auf diesem suhr er hinab dis Kamerun, stattete hier den Verketen der Regierung persönlich Bericht über seine disherigen Unternehmungen und Erfolge ab, versah sich mit neuen Vorräthen und kehrte dann den Rungodus auswärts nach seiner Station zurück. Sier begann ein schleichendes Fieder inne Gesundheit zu untergraben. Er sah sich deshalb genöthigt, wieder nach ber Küste zu gehen und hier den Regierungsarzt zu consultiren. Dieser sandter Auste zu gehen und hier den Regierungsarzt zu consultiren. Dieser sandter Auste zu gehen und hier den Regierungsarzt zu consultiren. Dieser sandter sin zu Erholung nach Deutschland, wo er sich bald völlig wiederhergestellt ihlte, so daß er bereits im Herbst 1889 von Hamburg aus die Rückeise nach sielle mit seinem treunde Zintgraff zusammen, der eben, nachdem er lange Zeit sür verschollen halten worden war, von seiner großen Forschungsreise nach Adamaua zurückstete und sich nun zur Erholung nach Deutschland begeben wollte. Mit frohen vollen und erfüllt von allerlei Plänen für neue gemeinsame Arbeit schieden am 29. Januar 1890 von einander.

Leiber zeigte sich balb, daß die Genesung Zeuner's nur eine scheinbare gesten war. Kaum war er wieder auf seinem Arbeitsselbe eingetroffen, so erste ihn das Fieber im verstärkten Maße. Auf dringenden Rath des Arztes er sich genöthigt, abermals die Rückreise nach Europa anzutreten. Aber geschwächter Körper vermochte der verzehrenden Krankheit nicht mehr lange widerstehen. Bereits am 23. April 1890 starb er auf der Rhede von Lagos. Golonialverwaltung verlor in ihm einen pflichttreuen Beamten von seltenen

ngteiten, Die beutsche Afrikaforichung einen ihrer eifrigften Bioniere.

Ein gufammenfaffendes beichreibendes Wert über feine Expeditionen in bas reland von Ramerun hat er nicht hinterlaten, doch hat er ihren Berlauf egreren Auffagen geschilbert, Die in ben "Mittheilungen von Forfchungsen und Gelehrten aus ben beutschen Schutgebieten" (1, 1888, G. 38 bis 1889, 6. 5-15, 38-44, 176-179) gedrudt find. Ebendort finden 9 ei mige von ihm theilweise in Gemeinschaft mit anderen Colonialbeamten ene Rartenfliggen (1, S. 199; 2, S. 7, 202), ferner fein Bilb (1, S. 31; deres fteht auf Geite 130 bes Bintgraff'ichen Bertes über Rorderlin 1895) und anläglich feines Todes ein warm empfundener , berfaßt bon feinem Freunde Bintgraff (8, 1890, G. 106-108). met orologischen Beobachtungen wurden theils in der eben ermahnten ift (2, 6. 188), theils im 3. Befte ber bon ber Direction ber beutschen te in hamburg herausgegebenen "Deutschen überseeischen meteorologischen bium gen" veröffentlicht. Am 4. Juni 1891 fand in Ramerun Die feierenthit Mung eines Dentmales für die im Schutgebiete in Ausübung ihres B Der ftorbenen Beamten, Officiere und Gelehrten ftatt, auf bem auch 23 Rame enthalten ift. Bittor Santid. Benner: Martin 3. Ueber feine Lebengumftande find wir nur wenig

Benner: Martin 3. Neber seine Lebensumstände sind wir nur wenig erichtet. Die einzige Rachricht über seine amtliche Stellung geben die beiden er bekannten Druckwerke, die er zu seiner Lebenszeit herausgab. Hier bespiet er sich in den Jahren 1616 und 1617 als Hose und Stiftsorganist zu solhdach (Ansbach), und stand demnach im Dienste des Markgrasen Joachim net von Brandenburg. Auch von den oben erwähnten Drucken ist uns nur geistliche Psalmbuch in mehreren Exemplaren erhalten, es ist betitelt: so schöne geistliche Psalmen nach dem Choral oder Thon, in dem Brandenurgischen Fürstenthumb unterhalb Gebirges gebräuchlich, auf alle Sonntag' und Felt durchs ganze Jahr, solchergestalt mit 5 Stimmen componirt, daß ein komme Christ ungehindert mitsingen . . . tann." Rürnberg, gedruckt beb

9\*

132 Зеиб.

G. Leop. Fuhrmann, im Gelbftverlage. 1 vol. in 40 von 229 Seiten, bie Stimmen in Bartitur gefett mit vollftanbigen Terten. Eremplare befinden fic in den Bibliotheten ju Berlin, bem grauen Rlofter ju Berlin und ber bifcoflic Broste'ichen in Regensburg. v. Winterfelb im 2. Bbe, feines ebangelifden Rirchengesanges theilt in ber Mufitbeilage brei Tonfage baraus mit. Melodie liegt in der Oberftimme, damit, wie der Berfaffer im Borworte fagt, Die Gemeinde mitfingen fann, und ift ben gebrauchlichen Melobien entnommen, Der fünistimmige Cat ift in einsachen Accorben mit nur wenigen Melismen gefeht, um bie Gemeinde in ihrem Befange nicht zu irren, boch von einer Rraft und Burbe, Die bem Allerbeften gleichfommt, was wir aus biefer Beit befigen. Es liegt eine munberbare Sobeit in biefen Rlangen, Die mich lebhaft an ben Spanier Morales erinnern, ber faft 100 Jahre fruber lebte. Allen Chorbereinen, besonders ben firchlichen, mochte ich fie angelegentlichft empfehlen, benn fie bilben eine mahre Beibe bes Gottesbienftes. Bon bem weltlichen Lieberbuche: "Schone teutiche weltliche Stüdlein mit 4 und 5 Stimmen" (Rurnberg 1617) ift nur die Bagftimme befannt, bagegen befigt die Landesbibliothet in Raffel noch zwei Gelegenheitsgefange, ben einen gur hochzeit feines Farften Johann Ernft, ein Gefang ju 24 Stimmen in Partitur, und ben anderen gur Sochzeit eines "D. H. Wilhelmi C." ju 12 Stimmen in Partitur. Beibe 1612 in Folio in Onolybach gebrudt, foweit man es aus bem Rataloge erfeben tann. Beibe bedürfen noch einer genaueren Brufung.

Rob. Gitner. Beuß: Johann Rafpar 3., Germanift und ber Schöpfer ber feltischen Bbilologie, murbe als Cohn tatholifcher Maurersleute ju Bogtenborf bei Kronach in Dberfranten am 22. Juli 1806 geboren, als eben frangofifche Truppentheile auf ihrem Siegesmariche nach Saalfeld und Jena bier im Quartier lagen. Die Begabung des Rnaben ward frubgeitig ertannt und fie bestätigte fich wahrend feiner Symnafialgeit gu Bamberg (feit 1820) in glangender Beife. Wenn er bier, wo er als Lateiner berborragte, jugleich icon ein lebhaftes Intereffe far bas Studium ber Bollsbialette zeigte, fo mag er bagu burch bas 1821 er ichienene Bert Schmeller's über "Die Mundarten Baberns" angeregt worben fein. Wie unter ahnlichen Berhaltniffen Schmeller trat auch er in Begenfall jum fehnfüchtigen Buniche ber Eltern, indem er ftatt bes geiftlichen Berufs mit Entichiedenheit ben des Belehrten erfor, und fo ftrebte er benn bon Bamberg, wo er bom Berbit 1825 ab ben erften philosophifden Jahrescurs burchmachte, binuber nach Munchen. Sier wurden in erfter Linie Schelling und Gr. Thierich feine Lehrer, alte Gefchichte und Bollerfunde borte er bei R. Mannert, Die femitifchen Sprachen trieb er bei 3. F. Allioli, Sanftrit bei Othmar Frant, Die Grammatit ber germanischen Sprachen ftubirte er, tief eindringend in bas Saubtwert Jac. Grimm's, wie es icheint, ohne Anleitung: wenigftens hab id feinerlei perfonliche Begiehungen gu Schmeller, ber boch bon 1827-1829 an ber Munchener Univerfitat bocirte, entbeden fonnen. Bahrend feiner gangen Studienzeit erwarb er fich feinen Unterhalt als Privatlehrer, gulegt als Bofmeifter im Saufe bes Grafen Montgelas, wo er bis Mitte 1832 blieb. Rache bem er ingwischen bie philologische Staatsprufung mit Ausgeichnung bestanben hatte, erhielt er eine Beichaftigung am alten Symnafium, Die freilich teine großen Ginnahmen brachte, ihm aber Duge ju wiffenicaftlichen Forichungen ließ. Die vollgereifte Frucht biefer Studien mar bas unter pecuniaren Opfern jum Drud beforberte Wert "Die Deutschen und bie Rachbarftamme" (Dunden 1837), bas einer ber beiben Trager feines wiffenschaftlichen Ruhmes wurde.

Den Unftoß zu diefer Richtung feiner Gelehrtenarbeit burfen wir wol, auch ohne bag es 3. felbft ausspricht, in ben Schriften und Bortragen feines Munchener

Beng. 133

brers R. Mannert erbliden, ber im 3. Theil feiner "Geographie ber Griechen Romer" (2. Aufl. 1820) auch Germanien und die Nachbarlander behandelt tte. aber in einer Beije, bie ben mit bem gangen Apparat auch ber natioden Philologie und Geschichte burch eigenfte Arbeit vertrauten 3. fcon als tudenten nicht befriedigen fonnte. Go ichuf benn 3. aus ben Quellen bes aten Alterthums und bes fruhen Mittelalters beraus, Die er bis in alle Musufer beberrichte und, wo es irgend Roth that, burch handichriftliche Forbungen und Collationen ergangte, eine fritische Bolferfunde des alten Rordnd Mitteleuropas, die fich in ihrer Bereinigung von hiftorifcher und linguiftifcher elehrfamteit ben grundlegenden Berten Jacob Brimm's, ber "Grammatit" und Dhithologie", wurdig an die Seite ftellen fonnte und wie diefe burch zwei Benerationen hindurch hundertfältig gleich einem guten Lexiton benutt worden 1, ohne immer bas Bewußtsein ber Citirpflicht rege ju erhalten. Als Quellenuch, bas ben Bugang ju allen Binfeln ber mittleren Bolferfunde erichlieft, es auch burch die mit geschärfter Rritit und großerer Beite bes biftorifchen Blide einsegende und mit machtiger Phantafie geftaltende "Deutsche Alterthums-

unbe" Dullenhoff's nicht überfluffig geworben.

Die Univerfitat Erlangen ehrte ben Berfaffer Diefer unvergleichlichen Erftingefdrift burch Berleihung ber philosophischen Doctorwurbe, und es war mobilberechtigtes Gelbftgefuhl, wenn fich 3. balb barauf (1838 und 1839) gunachft in Burgburg, bann in Erlangen um eine neu ju errichtenbe Profeffur ber beutschen Philologie bewarb. Die fleinlichen Bebenten, benen, bei allem Reipect por feiner wiffenicaftlichen Tuchtigfeit, bier feine Berfon und bort fein Fach begegneten, reiften in ihm ben Plan, fich in Beibelberg ju habilitiren. Die Ernennung jum Projeffor ber Geschichte an bem eben begrundeten Lyceum m Speier (im Septbr. 1839) brangte biefe Bunfche gunachft in ben Sintergrund, und als auch ein bon Speier aus (1840) erneuerter und auf die Ablebrung eines bortheilhaften Rufes nach Lugern geftutter Berfuch, an ber Bariburger Sochichule als Brojeffor ber beutichen Sprache und Alterthumstunde und ber inbifden Sprachwiffenichaft angufommen, an ber hartnadigen Rurgfictigleit bes bortigen Genats gescheitert mar, gab fich 3. in Speier, wo ber dlichte Gelehrte allgemein geschätt wurde, gufrieben, und ber bairifche Staat dien auf bie atabemische Berwendung bes größten philologifchen Genies, bas inverbalb ber blau-weißen Grengpfable aufgewachfen mar, endgultig bergichtet ju haben. 3m 3. 1847 jedoch, bei ber einschneibenden Reorganisation ber Dandener Univerfitat erinnerte man fich feiner und berief ihn als orbentlichen Brofeffor ber Gefchichte in Die Sauptftadt. Aber nun mar es gu fpat: meber bas Rlima noch ber Beruf fagten bem lungenschwachen und für ben Bortrag im Borfaal offenbar nicht beaulagten Manne mehr gu, und er bat noch im gleichen Jahre flebentlich, ibn in feine pfalgifche Stellung gurudtreten gu laffen, bon wo aus er ja wie fruher bie Bibliotheten von Beibelberg, Rarlsruhe und Darmftabt benuten fonne. Da bie Erfullung biefer Bitte nicht möglich war, brachte man ibn durch einen Stellentaufch mit G. Th. Rudhart an bas Lyceum in Bamberg (Octbr. 1847). Sier hat er bei junehmender Rrantlichfeit, aber in ungeminderter Arbeitsluft bas Riefenwert ber "Grammatica Celtica" jum Abichluß gebracht. 3m Frubjahr 1855 überfiel ihn ein Schleimfieber, von bem er fich nicht wieder erholen fonnte; im Berbft nahm er Urlaub fur bas Binterfemefter und weilte in Rronach bei bem Bruber, ber bas vaterliche Gedait fortführte. Im Fruhjahr 1856 ließ er fich für ein Jahr in Ruheftand verleten, aber er tehrte nicht wieder in fein Umt gurud: im Saufe ber Schwefter in feinem Geburtsort Bogtenborf nahm ihn am 10. Robember 1856 ein fanfter Tob hinweg.

134 Зепр.

3. ift in ber anfänglichen Musbehnung wie in ber fpatern Begrengun feiner wiffenschaftlichen Arbeit bem Brogramm treu geblieben, nach bem er, fri reif und felbständig, feine Studien eingerichtet und bas er in feinem erfter Berte machtig geforbert hatte: ber Berbindung von Sprachwiffenschaft und Geichichtswiffenicaft. bem Ausbau ber vergleichenben Linquiftit im Dienfte bei hiftorifchen Bolfertunde. Musgesprochen hat er fich über diefe ibn leitenben Befichtspuntte in ber Borrebe einer fleinen Schrift, mit ber er furg por feinem erften Abichied von München ber in felbftgefälligem Dilettantismus verharrenben bairifchen Gelehrtenwelt ein energisches Quo usque tandem? jurief und jugleid an bem Problem ber eigenen Stammesgeschichte bie glangenbe Brobe auf feine Methode machte: "Die Bertunft ber Baiern bon ben Martomannen gegen bie bisherigen Muthmagungen bewiefen" (Munchen 1839, 2. Ausg. 1857). Di rudfichtelofer Offenheit beleuchtet und befampit er hier bie Ignorang in fprache lichen Dingen, "bie philologische Beschränftheit und Berworrenheit", welche fid feit Bing. b. Ballhaufen's "Urgeschichte ber Baiern" (1811) in allen Arbeiten aber bies Lieblingethema breitmachten, und nicht jum wenigften in ben bon einer dienfteifrigen Rritit hochgepriefenen Schriften ber Munchener Atademiler A. Buchner und Roch bon Sternfelb, beffen felbftgefälliges Buch über bas Reich ber Langobarben in Italien eben die Breffe verlaffen hatte. Er betonte mit Rachbrud, bag in ber alten Bolfergeschichte ohne grundliche und wiffenschaftliche Sprachentunde nicht vormarts gu tommen fei. "Nur wer bas Sprachengebiet ber Boller, Die er behandelt, mit wiffenichaftlichem Blide überfieht, Die Befonderbeiten ber einzelnen Sprachen tennt, mas jeber gebort ober nicht gehort untericheibet, ift ein tauglicher Arbeiter auf biefem Relbe."

3. felbft, burch und burch eine Bflichtnatur, bie wenig Freuden außer ber gelehrten Arbeit fannte, Schaffte raftlos junachft an feiner eigenen Fortbilbung. In zwei Studen war ibm fein Ruftzeug, obwol es das blantfte und fcharifte war, was bamals geschaut wurde, mangelhaft erschienen: in ber germanischen Ramentunde und in der Renntnig bes feltischen Sprachenzweigs. Darum ftellte er fich zwei große Aufgaben, benen bie unermubliche Thatigfeit feiner im gangen recht gludlichen Speirer Jahre galt: ein beutsches Ramenbuch, gunachft auf Oberbeutschland beschränft, und eine vergleichenbe Darftellung ber teltischen Dialette, Mus ben Intereffen ber erftern Art erwuchs bie Gbition ber Traditiones possessionesque Wizenburgenses, bie er (Spirae 1842) im Auftrag bes historiiden Bereins ber Bfalg lieferte: eine eminent gemiffenhafte Leiftung, Die nur in ihrem biplomatischen Theile überholt sein mag, in sprachlicher Sinficht bagegen von einer bis beute unübertroffenen, ja taum wieber erreichten Afribie. Daß 3. ju ber Stadt, wo er neben ausreichender Duge in milbem Rlima Bertrauen gu feiner ichwachen Gefundheit gefunden hatte, balb eine marmere Buneigung faßte, beweift die mit fichtlicher Liebe abgefaßte Schrift "Die freie Reichsftadt Speier bor ihrer Berftorung nach urfundlichen Quellen geichilbert" (Speier 1843). Dit ihr erhielt Speier eine faft burchweg aus ungebrudtem Material jufammengetragene hiftorifche Topographie, wie fie bis babin teine beutsche Stadt - nur

allesfalls Burich, burch Bogelin - befaß.

Mehr und mehr aber traten die germanistischen und historischen Interessen 3. in den hintergrund gegenüber der großen Ausgabe der keltischen Grammatik, deren Plan sich ihm immer deutlicher gestaltete. Auch hier begann er mit dem Aussuchen und Sichten der ältesten handschristlichen Quellen, besonders des Irischen, die er an ihren Ausbewahrungsorten, in Karlsruhe, Warzburg und St. Gallen, Mailand, London und Oxford excerpirte oder abschrieb, um sie später theilweise den Appendices seines Werkes einzuverleiben. Zugleich war er unter nur allzu begreissichen Schwierigkeiten unablässig bemüht, die Idiome der

Beng. 135

mittleren Zeiten und der Gegenwart aus allen ihm zugänglichen Manuscripten und den besten gelehrten Gewährsmännern kennen zu lernen. Wit scharsem, gelegentlich überscharsem Urtheil schied er gewisse trübe Quellen aus, die nach

feiner Unficht die teltischen Studien irre gu leiten brohten.

Die unbedingte Zugehörigkeit des Keltischen zur großen indogermanischen Sprachensamilie war in den Jahren 1837 und 1838 durch die Arbeiten Pictet's und namentlich Bopp's sichergestellt worden. Auch die Studien Lor. Diesenbach's hatten mancherlei Klärung gebracht. Aber trozdem gab es in der vergleichenden Sprachwissenschaft tein Gebiet, auf dem soviel Wirrniß und Dunkel berichte, wo nicht nur die trübe Phantasie der Dilettanten, sondern auch die schaffinnige Speculation der Gesehrten soviel Unheil angerichtet hatte, wie in der keltischen Sprach- und Bolksgeschichte. Der Begriff eines Keltologen siel ist mit dem eines Keltomanen zusammen: er stand außerhalb der ernsten Bissenschaft. Da erschien zu Berlin 1853 in 2 Bänden die "Grammatica Celtica e monumentis vetustis tam hibernicae linguae quam britannicarum diaectorum cambricae cornicae aremoricae comparatis gallicae priscae reliquiis"— und mit ihr war eine keltische Philologie geschaffen! "Ein Gesühl der Berviung und Errettung" ging durch die Gelehrtenwelt, namentlich auch der

dwefterdisciplinen des Germanifchen und Romanifchen.

Der Reichthum ber Quellen und ihr Alter reichte an Die germanischen brachen faft binan, übertraf bie flawifchen. Auch an brauchbaren Ausgaben nd Monographien fehlte es wenigstens für die mittlere und neuere Beit nicht. iber wer hatte babon bisher Gebrauch ju machen berftanben? Die Praefatio Beugens führt in lapibarer Rurge ein gewaltiges Stud ordnender Rritit bor und ringt fobiel eigenfte Borarbeit ans Licht, wie fie 3. Grimm, Dieg und Millode feineswegs geleiftet haben, foweit fie fie fiberhaupt noch ju thun brauchten. berfchlagt nichts, ob 3. wirklich hier und ba bas Alter und ben Berth iner Ueberlieferung fallch geschäht, ein cornisches Denkmal bem Rymrischen ugewiefen, das Altgallische ju nah an den britannischen Zweig gerückt hat . f. w. Und wie es biefes imponirend schlichte Borwort antundigt, ift bas ange Bert in einem monumentalen Stile gehalten. Gine ungeahnte Fulle bes thatfachlichen bon ben alteften gallischen Ramen berab bis zu ben reichlich ließenden Quellen des 14. Jahrhunderts, alles jo überfichtlich geordnet und aufgebaut, daß fich eine Generation von Gelehrten ohne Wortinder gu behelfen rermochte - mochte er auch höchft ermunicht fommen, als ihn endlich (1881) Baterbod und Thurnehjen lieferten. Der Berfaffer ift nicht Linguist im Sinne ber Gegenwart, bem fich bie fprachlichen Thatfachen aus Beobachtungen an ben ebenden Mundarten erhellen, auch nicht eigentlich im Beifte 3. Brimm's, ber war noch an einen Unterschied swifden "Beschichte" und "Berfall" ber Sprachormen glaubte, aber boch fiberall Leben und Bewegung fab und barftellte. 3. and bie bemahrte Methobe ber hiftorijch vergleichenden Grammatit bor und hat ie nur nach ber philologischen Seite fester ausgeftaltet. Denn 3. war mehr Shilologe, nicht nur als alle Reltiften, fondern als alle vergleichenben Grammaifer bor ibm. Sein Blid ift fcharf und nuchtern und feine Belehrfamteit dweift nie ohne 3wang über bas erft bon ihm feft umgaunte Belanbe ber lettifden Sprachen hinaus, obwol fich ihm gewiß die Bergleiche und Analogien naffenhaft aufbrangten. Es fpricht ein ftrenger fittlicher Bug aus biefer Gelbftbeidrantung, wie fie nirgends nothwendiger und erzieherifch heilfamer war, als mi bem bom Dilettantismus überall aufgewühlten, von ber Biffenichaft aber pur saghaft in Unbau genommenen Gelbe bes teltischen Sprachenthums.

Bewiß ift bie Lebensarbeit Jacob Brimm's, wie fie eine gludlichere war,

"Grammatica Celtica" ist ohne seine Lehre und sein bahnbrechendes Borbild unbenkbar. Aber tropbem darf man es aussprechen, daß niemals ein Sprachgelehrter mit mehr Recht als "Bater und Schöpser" seiner engern Disciplin bezeichnet worden ist, als Kaspar Zeuß, der es unter den schwierigsten Berhält-

niffen für die feltische Grammatit murbe.

Dem mächtigen Eindruck des Werkes entzogen sich am wenigsten die Meister in den Rachbarphilologien, die sich freudig hier als Schüler bekannten. M. Haupt hatte schon zu den Borarbeiten beigesteuert, den Berleger geworben und dem Versasser bei der Correctur zur Seite gestanden. K. Müllenhoss war gleichmäßig von Respect sur Zeuß's methodische Selehrsamkeit wie sur seinen sittlichen Ernst erfüllt und übertrug diese Hochachtung auf seine Schüler. Pott versuchte auch einem größern Publicum nahe zu bringen, welche grundlegende Arbeit hier gethan sei. J. Grimm nannte die Gr. C. ein epochemachendes Wert und war nur von einer gegen ihn gerichteten Stelle der Borrede um so peinlicher getrossen, als gerade sie von den Recensenten nicht ohne Schabensreude hervorgehoben wurde; um so mehr freute es ihn nachher, aus einem der letzten Briefe, die Z. geschrieben haben mag, zu ersahren, daß er den dort erhobenen Einsprach gegen die Verwerthung des Marcellus Burdigalensis sallen lasse.

Die unmittelbare Wirkung der Grammatica Celtica entsprach dieser Aufnahme bei den Besten nicht. Die Hossung, daß ein solches Wert den Wirrsöpsen und Phantasten, die sich gerade auf diesem Gebiete seither so wohl gesühlt hatten, das Handwerf legen werde, schien sich als trügerisch zu erweisen. In den nächsten Jahren gaben Bücher wie Ab. Holhmann's "Kelten und Germanen" (1855) und Frz. Jos. Wone's "Keltssche Forschungen zur Geschichte des Mittelasters" (1857) lautes Zeugniß, daß die Keltomanen nicht gesonnen waren, sich ihre Kreise stören zu lassen. Eine Schule hatte Z. niemals bilden können, daß aber sein Beispiel und Umgang erzieherisch wirkte, das bewiesen schon die Ramensorschungen Ludwig Steud's und ganz direct die Arbeiten Chr. Wilh. Glück's, der sich mit Stolz seinen Freund und Schüler nannte und der leider in der A. D. B. IX, 256 st. als Keltist nicht die verdiente Würdigung gesunden hat.

Und allmählich ist die Saat, die Z. gesät hat, boch reichlicher ausgegangen. Schon Hermann Ebel, der Zeuß's Forschungen scharssinnig und mit verseinerter Methode weitersührte und nach Glüd's Erkrankung und Tod zur Reubearbeitung der "Grammatica celtica" (Berlin 1871) berusen wurde, war mit diesem Werke auss innigste verwachsen. Und wenn es heute in England, Deutschland und Standinavien, in Frankreich und Italien zahlreiche Meister und Jünger der keltischen Philologie gibt, die sich schon um zwei eigene Zeitschriften, eine französische und eine deutsche, schaaren, so weiß man, daß in ihren Kreisen das monumentale Werk, an dem zwei deutsche Chmnasiallehrer in Säd und Rord geschassen, unvergänglich sortlebt, nicht wie ein Orakelbuch, aber wie das

lebendige Brot ber Wiffenschaft.

Bum Biographischen: Chr. W. Glüd in ben (Münchener) Gelehrten Anzeigen 1857, Rr. 61, 62. — Zur allgemeinen Orientirung über die keltische Philologie: E. Windisch bei Ersch u. Gruber, II. Sect. Bd. 35, S. 132 bis 180. — R. v. Raumer's Geschichte der German. Philologie kennt den Namen Zeuß nicht!

Zeutschner: Tobias 3. wurde um das Jahr 1615 zu Reurode in der Grafschaft Glatz geboren, wo sein Bater Tuchmacher war. Als dieser um seines evangelischen Betenntnisses willen vertrieben wurde und nach Bergstadt Abergestedelt war, erhielt Tobias hier den ersten Musikunterricht. Schon in seinem 21. Jahre ward er Organist in Oels; im J. 1649 ward er Organist zu

St. Bernhardin in Breslau und 1655 zu St. Maria Magdalena ebenba. Im 3. 1654 ward er auch Caesarius notarius publicus. Er starb am 15. September 1675. — Er gab im J. 1660 zu Leipzig heraus: "Musikalische Kirchen- und hausfreude" und im J. 1667: "Musikalische Andacht". Einige der hier veröffentlichten Melodien zu Kirchenliedern sind von ihm selbst; auch hat er einige Kirchenlieder gedichtet.

Walther, Musikalisches Lexikon, S. 656. — Dbring, Choraltunde, S. 103 u. 260. — Jahn, Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, 5. Bb., S. 422, Ar. 111.

Bevecote: Jacob 3., nieberlandifcher Dichter Des 17. Jahrhunderts. Ceboren 1596 gu Gent, flubirte er in Lowen bie Rechte, trat aber, burch eine mgladliche Liebe veranlagt, in ben Augustinerorben. In Rom gewann er bie Gunft bes Papftes Urban VIII. Doch gab er nicht nur feiner fortbauernben Rebesleibenicaft für Die Thaumantis genannte Beliebte poetifchen Ausbrud. ondern auch feinem bag gegen die fpanifche Tyrannei, Die fein Baterland ju Grunde richtete. Er entflog baber nach bolland und gab jugleich feinen geiftiden Stand und ben fatholifchen Glauben auf. Gein Blutebermanbter, ber berabmte Belehrte Daniel Beinfius, nahm fich feiner an. 1626 murbe er als Brofeffor ber Gefchichte und Berebfamteit in Barberwijt angeftellt, wo er 1642 farb. Seinen Ruhm verbantte er feinen lateinifchen Bebichten, Die Leiben 1625 und icon fruber in Brabant erschienen. Aber wie Beinfius, bas Borbild unferes Opis, Abertrug er ben claffifchen Stil auch auf die Dichtung in feiner nieber-Unbifden Mutterfprache. Gin lateinisches Gebicht von Beinfius, de contemptu mortis (Leiben 1625), überfeste er unter bem Titel "Van de verachting des Doots". Bebecote's Sauptwert ift ein Trauerfpiel über die Belagerung von Leiben \_Belech van Leyden" (1626), worauf er fpater noch "het Onzet (Entfat) van Leyden" folgen ließ. Es find hiftorifche Darftellungen in bialogifcher Form and mit lebhaften, ichmungvollen Chorpartieen, aber ohne Sandlung und Charaftetifit und allzu breit, voller Beschreibungen. Geine "Sinnebeelden" (1638), gehoren nicht zu dem Beften, was die Zeit an folchen Enblemata, Allegorien und Epigrammen leiftete. Dit Bebichte Bebecote's hat Blommaert, (Gent 1840), neu berausgegeben.

Bondbloet, Geschiedenis d. nl. Lk. 4, 108 jg. Martin.

Bevel: Abam von 3., epochemachend im 16. Jahrhundert in ber Reichsabt Machen burch feine Bemubungen, Die protestantische Lebre in ber alten Pronungeftabt auszubreiten, geborte bem im Bergogthum Limburg, in ber Grafdatt Fallenburg, bem Bergogthum Bulich und in Nachen befannten abeligen Beichlechte an, bas nach einem Ritterfit Bevel bei Gustirchen feinen Ramen firt, aber auch Bevell, Bievel, Tzievel genannt wirb. Rach ben bon Jojeph Saurent berausgegebenen Machener Stadtrechnungen bes 14. Jahrhunderts wurde in ben Jahren 1344 und 1376 einem Goswin bon Bebell von Geiten ber Stadt ber Chrenwein gereicht. Bis gur Mitte bes 16. Jahrhunderts ichweigt bie Beidichte Nachens von ben Bevel, bis Abam in berfelben als angefebener Rathsherr eine Rolle ju fpielen beginnt. Er beichaftigte fich mit ber Tuchfabritation und gehorte zu ben Mannern, welche im geheimen ben Lehren ber Reformatoren gugethan maren und biefe Behren in weiteren Rreifen ju berbreiten fuchten. Die Berbreiter waren bornehmlich folche Fabritanten, welche in Flanbern und Artois portbeilhaften Sanbel in Bollentuch trieben und berichiebene neue Tucharten bon bort aus nach Machen einzuführen riethen. Ihren reichen Ditburgern emplablen fie, borthin bie Sohne in die Lehre ju fchiden und ertlarten, viele bortige Meifter feien geneigt, nach Machen zu tommen und bier ihre Methobe befannt ju machen. Sie ermirften beim Rath, bag biefer am 4. October 1544

breifig nieberlanbifden Familien bas Nachener Burgerrecht gewährte. Deren Gonner erlangten für fie im Rath nicht nur die Erftattung ber Reifetoften, fonbern auch die Ueberlaffung geeigneter Raume und bie nothigen Darleben für ihre Anduftrie. Balb erfannten die Burger, daß die Antommlinge ber neuen Lehre ergeben maren. Das Gend- ober geiftliche Bericht jog einzelne berfelben gur Berantwortung. Auch 3. hatte zwei auswärtige bem neuen Glauben anhangenbe Familien für fein Tuchgefcaft berangezogen. Balb borte man in mannichfaltigen Mundarten Spottlieder gegen Geiftliche und tatholifche Glaubenslehren. Als Ronig Ferbinand biefe Buftanbe erfuhr, beforgte er ben Abfall ber alten Rronungeftadt vom fatholifchen Glauben und fandte ben Bifchof von Artois und ben Dr. Safe nach Machen, um bies zu berhuten. Die beiben Abgeordneten überbrachten ben Burgermeiftern und bem Rath ihren Auftrag. Das leben und bie Sitten ber Burger murben unterfucht, einer ber letteren murbe berbannt. Es wurde beschloffen, daß niemand jum Rath oder einem öffentlichen Amte jugelaffen werden follte, der nicht burch einen fiebenjährigen Aufenthalt in Machen fundgegeben batte, bag er ben fatholifchen Glauben befenne; auch follte feiner mehr in ben Burgerftand aufgenommen werben ohne ein Beugnig aber fein früheres Leben.

Abam v. Zevel, welcher entschieden als Haupt der Protestanten in Aachen hervorgetreten war, wurde im J. 1552 zur Freude seiner Glaubensgenossen zum Bürgermeister gewählt; verließ aber gleich nach der Wahl die Stadt mit der Erstärung, er würde nicht im Stande sein, die Last der Regierung zu tragen, wenn nicht eine Verbesserung des Raths vorgenommen würde und begab sich auf sein dicht an der Grenze des Stadtgebietes in dem Dorse Bardenberg gelegenes Landgut. In der Frühe des Urbanustages (25. Mai), an welchem nach alter Sitte die Bürgermeister den Amtseid leisteten, lud der Magistrat ihn dazu ein und erklärte, ihm liege nichts mehr am Herzen, als die alte löbliche Sitte, Ordnung und Versassung in seinem Rath aufrecht zu erhalten. Am 31. Mai leistet 3. den Eid und reicht zugleich eine Schrift ein, welche die von ihm gewünsichte Ordnung der Dinge enthält. Der Rath antwortet, die Sache sei so lange zu vertagen, dis die Genossenschaften der Handwerfer (artisicum), d. h. der Zünste, damit einverstanden seien, und beugt so einer Gesahr sür die Stadt vor. Die nächssolgenden Jahre blieben die consessionssszeichen vom Jahre ungeändert. Obgleich nach dem Augsburg'schen Religionsszeieden vom Jahre

bem Augsburger Reichstage erklären, ber Rath fei fest entschloffen, bei bem orthoboxen tatholischen Glauben zu berharren.

Als im folgenben Jahre die fremden Tucharbeiter unter bem Borgeben, fie verständen die deutschen Prediger nicht, und unter dem Schuhe des zum zweiten Male zum Bürgermeister gewählten 3. auf ihre Kosten einen französischen Seistlichen beriesen, wurde dieses gleich am 26. Januar 1556 versagt. In demsselben Jahre wurden auch die Wiedertäuser aus dem königlichen Sitz und Reich

1555 es gestattet worden war, entweder den katholischen Glauben oder ben bet Augsburg'ichen Consession zu bekennen, so konnte der Rath doch nicht bewogen werden, das Mindeste an dem Bestehenden zu andern. Er ließ durch den Stadtspubilus Gerlach Radermacher, einen sehr unterrichteten und umsichtigen Mann,

Machen berbannt.

Der Rath, auf welchen in diesen Jahren von verschiedenen oft sehr einflußreichen Seiten um Gestattung der Ausstbung der in Aachen vertretenen Glaubensbekenntnisse eingewirkt wurde, zeigt sich nicht immer consequent in seinen Beschlüssen. Einige der im J. 1556 aus Stadt und Reich Aachen verbannten Wiedertäuser waren zurnäczesehrt. Diesen gestattete er ein nächtliches Jusammenommen und das Predigen, andere ließ er verbrennen. Als dreizehn derselben

baraber erichredt, Die Flucht ergriffen, erlaubte er biefen unter bem Berfprechen, bre Brethumer abgulegen, Die Rudlehr. Auf Bermittelungsichreiben ber Fürften und Stande bes Augeburg'ichen Befenntniffes von bemfelben Jahre gu Gunften ihrer Aachener Glaubensgenoffen erwiberte ber Rath ablehnenb. Auch ein Gutachten, welches um biefe Beit mehrere Abgeordnete bes Reichstammergerichts gu Speier aufftellten und bas die Altfatholiten in Nachen mit einem Bittgefuch bem Ragiftrat überreichten, blieb unberfidfichtigt. Das Urtheil bes Rathe ging dabin, es durfe ben Anhangern bes neuen Evangeliums weder ber Tempel noch der Brediger gestattet werben. Gleich wirfungslos war eine Bitte ber Befenner ber Mugeburg'ichen Confession bom 18. Januar 1559, ihnen auf ihre Roften einen Brediger ju geftatten. Am 19. Marg beffelben Jahres lief ein gu Franturt abgefaßtes Schreiben ein bes Pfalggrafen Otto bei Rhein, bes Rurfürften August von Sachfen, bes Martgrafen Joachim von Brandenburg, bes Bfalg. grafen Boligang in Belbeng und bes Bergogs Chriftoph von Burttemberg, in welchem gebeten murbe, daß in Machen ben Befennern bes neuen Evangeliums ein angemeffener Ort und ein Rebner jur Berfundigung bes Bortes Gottes geftattet werbe. Daraufbin manbte ber Rath fich an Die gefammte Burgerichaft Sachens, ermahnte fie in ernftem und ftrengem Zon nach ber alten einzigen Religion, Die Aachen feit feiner Grundung, langer als fiebenhundert Jahre befannt habe, bas Leben einzurichten.

Abam b. 3. war unterbeffen nicht unthatig. Er fanbte feinen Sohn Bosmin und Arnold Engelbrecht an ben Reichstag nach Augsburg, um Fürften und Stanbe um Bulfe ju bitten. Die beiben Abgeordneten richten eine Bittichrift ber Machener Broteftanten an die Augsburg'ichen religionsvermandten Stanbe, in welcher fie ausfuhren, wie der Rath noch immer die Ginraumung einer Rirche berweigere, und bitten, man moge einen Abgefandten fchiden, ber mit bem Nachener Rath berhandele und auch mit bem Bergoge bon Bulich tractire, ber als Patron ber Rirche bon St. Foilan angegangen werben foll gur Abtretung berfelben. Sie feten ben Rugen auseinander und erbieten fich, ben betreffenben Abgeordneten auf ihre Roften mit ber Boft binabguichiden. Die Augsburg'ichen Confeffionsbermanbten fanbten barauf ben Licentiaten Bengel Buleger nach Maden. Diefer tommt am 13. Juni bort an und erfuhr, bag ein Schreiben Ronig Philipp's II, bon Spanien bom 15. Mai 1559 aus Bruffel an Nachen borliege, in welchem ber Ronig bittet, man moge ben Gectirern aus ben Rieberlanden feine Galie und feine Bohnung gemahren und bie fatholifche Religion unterftugen und beforbern. Der Rath ermiberte, bag er nicht über Sectirer, die fich bei ihm eingeschlichen, ju berichten wiffe, mahr mare aber, bag etliche ber Mugeburg'ichen Confessionsbermanbten fich bei ihm niebergelaffen batten, Die er, fo lange fie fich wohl berhielten, nicht ausweifen tonne. Da ihm aber über einige Sectirer berichtet werbe, fo wolle er gewiß gegen biefelben mit allem Ernft und Fleiß handeln, bas folle Seine Dajeftat ju ihm berfeben.

Wegen Abwesenheit der Bürgermeister überreichte Zuleger erst am 18. sein Begleitungsschreiben, hielt am solgenden Tage, Montag, seinen Vortrag und ließ Copie seiner Instruction zurück. "Es ist aber der Brauch der Stadt Aachen", sagt er, "daß hochwichtige Sachen, sonderlich diesenigen, die Mutationen bewirten, nicht in dem gewöhnlichen Kleinen Rath, sondern von dem Großen verhandelt zu werden pslegen, in welchem wol über die hundert Personen zu sigen diesen. Aber sie stimmen nicht nach Köpfen, sondern nach Jünsten, also daß etwa acht Personen ein Botum abgeben, und sind derselben sünszehn. So ist nun diese Sache auch verhandelt worden." Man wurde am Montag nicht sertig. Juleger vernahm, es sein "ein großes Theil grob unwissender leutt" darunter, die von der Augsburg'schen

muften. Er brachte es jumege, bag biefe beiben Stude im Rath vorgelefen wurden, der am 20. Juni turg und einfach erflarte, er wurde in der Religion feine Menderung gulaffen ober geftatten. Bunachft replicirte Buleger barauf mfindlich, übergab bann eine Schrift, in welcher ausführlich mitgetheilt murbe, bag bie Erfullung bes Begehrens ber Reichoftanbe ber Stadt nur Bortheile bringen tonnte; er erbot fich auch noch ju weitern Berathichlagungen und bemertte in Betreff bes Reichstages, "bag jebenfalls von hiervor bewilligten Reichsabichiebe bes Jahres 55 nichts abgenommen, fondern berfelbe bis zu endlicher Bergleichung in ber Religion ftet und feft bleiben follte". Der Rath berieth noch einen gangen Tag und antwortete Mittwoch Rachmittag: "ein ehrbarer Rath muffe nochmals bas gestellte Begehren abichlagen, weil in biefen Rieberlanden fonft Riemand bon ben Standen eine Menderung in ber Religion borgenommen hatte und fie alfo bie erften fein wurben." Buleger verftand bies in bem Ginne, "daß bie Burcht por Brabant und Julich bie eigentliche Urfache ber Beigerung fei", beshalb bat er um eine nochmalige Sigung auf Donnerftag. In Diefer halt er ihnen bor, mas für eine faule Ausflucht es fei, bag einer nicht recht thun wolle barum, daß feine Nachbarn auch nicht recht thaten. Er führt bann als Beifpiele an ben Grafen bon forn, Riebermefel, Duisburg, Soeft - auch ber Bergog bon Illich halte fich einen Pradicanten. Den 22. Juni gab ber Rath burch feinen Burgermeifter Ellerborn biefelbe Antwort. 3m Rath foll aber große Spaltung und Diffenfion geherricht, mehrere bie Theilnahme an ben Berhandlungen berweigert haben. Der eine Burgermeifter, Abam b. 3., hat auch bie Antwort nicht mit überbracht. Die Broteftanten haben unterbeffen in ihren Saufern

gebetet.

Bon Machen begab Buleger fich nach Clebe jum Bergog Wilhelm von Julid, ber bereits bon ben Unterhandlungen in Maden unterrichtet war. Er ließ fic am 25. Juni beim Bergoge melben, ber ihn an ben Rath verwies, ber aus bem Rangler Ottenichlager, bem Maricall und ben Rammerern beftanb. Der Bergog antwortete folgenben Tages: "Da bie Sache Menberung ber Religion, mutationem religionis, betreffe, fo tonne er ohne Rath und Bormiffen feiner Landichaft nichts thun, alfo jest noch nicht abichlagen ober jufagen. Obgleich viele muthwillig boje leutt in Nachen feien, wolle er nicht, bag bort bie Religion, bie von jeber bafelbft gemejen, geanbert merbe." Ruleger bat noch um eine pracife, befinitive Untwort; ber Bergog ließ aber wortlich baffelbe wieberholen. Durch eine Bribataudieng erreichte Ruleger tein befferes Refultat. Er fehrte nach Machen gurud, mo ein Schreiben Ronia Ferdinand's d. d. Augsburg 1559 bes Inhaltes angefommen war, Die Stadt folle fich mit bem Botichafter ber protestantifchen Stände nicht einlaffen, fonbern abwarten, bis eine ansehnliche ftattliche Gefandtichaft vom Ronig und Reich bingefandt worben. Das Schreiben habe wenig gefruchtet, meint Zuleger; "allein (nur) bas es etliche Reblersfüerer und bie Bfaffen, bie icon etwas gebempft waren, wiber mocht erquidt haben." Am 6. Juli war Buleger wieber in Mugsburg. Mit ben "armen Griften" hatte er verabrebet, fie follten fich rubig verhalten, fleifig berichten und ben confessionsverwandten Ständen vertrauen. Da ber Bergog von Julich manches ungehindert geicheben laffe, ein Burgermeifter, Abam b. B., und einzelne Rathsglieder nicht ungeneigt feien, fo bitten bie "armen Criften", man moge ihnen einen eifrigen, gelehrten und berftandigen Rirchendiener ichiden, um in einer Pfarrfirche gu prebigen, wo ein Monch Bfarrherr fei, ber icon geraume Beit willens gewesen, "bie Rutte abzumerfen und fich ju Gott ju begeben". Collte bas erfolgen, bann haben die Confestionsverwandten den Borfchlag : weil der eine Burgermeifter und bann viele bom Rath der Confession jugethan find, fo follen fie burch ihr Unfeben und für ihren Theil ben Prediger in einem Spital, bas fie gu verwalten

haben, predigen lassen und ihn barin schitzen und handhaben. Es sei kein Zweifel, daß, wenn er acht Tage predige, geschweige einen Monat, sast die ganze Stadt auf ihre Seite treten würde. Es kenne Jedermann die Psassen und ihren Hausen, so sich besonders an diesem Orte vor anderen übel verhalten. Der von den Ständen von Augsburg gesandte Prediger soll den Schreiern das Maul stopsen!

Der erwählte Erzbischof von Köln, Gebhard Graf von Mansseld, zeigte von Bruel aus den 2. Juli 1559 dem Aachener Magistrat an, daß der Bischof von Lüttich, Robert II. von Berghen und der Herzog Wilhelm von Jülich vom Kaiser mit einer commissarischen Untersuchung der religiösen Angelegenheiten Aachens betraut seien und daß bald Rathe abgesandt werden würden. Bis dahin

moge man fich jeder Reuerung enthalten.

Am 18. August ermahnte von Augsburg aus der Pfalzgraf Friedrich III., ber Kurfarst Wolfgang von der Pfalz, der Herzog Christian von Württemberg den Magistrat, die aus anderen Gegenden vertriebenen Christen aufzunehmen und

ju beichuten.

Da Diefe Botichaften und Briefe große Aufregung in der Bebolferung beranlagten, ließ ber Rath am 29. Auguft ben Inhalt aller borgenannten Bufendungen, auch ben Baffauer Bertrag bom Jahre 1552, gufammenftellen und ben einzelnen Collegien ber Sandwerfer und Bunfte borlegen und erwartete barfiber bie Anficht berfelben, por allem aber baruber, mas in Begug auf bie bon außen bertriebenen Antommlinge ju halten fei. Dann murben am 30. Auguft aus ben Ditgliedern bes Rathe feche gewählt mit bem Auftrage, Die Schreiben burchaufeben und ju ordnen. Roch war ber Rath mit biefer Ungelegenheit befcattigt, als Rlagen einliefen, bag trot bes Berbotes bes Rathe gebeime religible Berfammlungen ftattfanden, die von Abam Bevel begunftigt murben. Die gur Untersuchung ber Acten und Schriften gemahlten Berren ertlarten, ihre Arbeiten nicht eber aufnehmen gu wollen, als bis die Storer bes öffentlichen Friedens und bie Berachter ber Obrigfeit ihre Strafe erhalten hatten. Go murben berichiebene Birthe festgenommen, unter ihnen auch der B. nabestehende Wirth des Appretirhauses domus clandriae, ber Bohnung v. Revel's. Die Atatholifen erfannen ein Mittel. bie Burger einzuschuchtern und gleichzeitig gegen bie angefebenern Ratholifen einjunehmen, indem fie durch einen Juden, Johannes Levita, fallchlich bas Gerücht verbreiten ließen, in ber Stadt werbe ein Aufruhr borbereitet, gu melchem Baffen und Batronen in den Wohnungen jener Ratholifen lagerten. Johannes Levita purbe auf Befehl bes Magiftrats burch ben Burgermeifter aus bem Schöffencollegium, Dr. Gerhard Ellerborn, und ben Stadtfecretarius Subert Münfter gerichtlich angeflagt und jum Tobe berurtheilt. Um 22. September verfammelte ber Burgermeifter v. 3. ben Rath. Diefer erflarte, man muffe an ber Deinung ber Afinite festhalten und die Gindringlinge aus Ctadt und Gebiet verweifen, Darauf erhoben fich biele Rathsherrn und berließen ungufrieben bie Gigung. Auch einzelne Beamte, Beinmeifter, Wertmeifter folgten bem Beifpiel und ichidten bie Amtefchinffel gurud. Schlieglich trat auch b. 3. bon feiner Stellung gurud mit ber Ertlarung, er tonne in fo aufgeregten Beiten fein Amt nicht fortiubren. Der Rath mablte ungefaumt ben Franco Blod jum ftellvertretenden Burgermeifter und becretirte, bag bon ben Ausgetretenen fernerbin feiner in ben Rath aufgenommen und bag an ihre Stelle andere gemahlt werden follten.

An demselben 22. September wurde durch Schellenklang der Rathsbeschluß bekannt gemacht, daß alle Ankömmlinge, welche noch nicht in die Bürgerschaft ausgenommen seien, innerhalb 17 Tagen ein Zeugniß ihres früheren Berhaltens, des friedlichen Auszuges aus ihrem frühern Wohnorte und ihres katholischen Blaubens vorzuzeigen hätten, widrigenfalls sie Stadt und Reich Aachen verless-

142 3evel.

follten. Letteres sollte auch von denjenigen Atatholiken verlangt werden, welche schon in die Bürgerschaft aufgenommen seien. Die Jugend sollte in den Schulen vor keherischer Lehre bewahrt werden, die Stadtwache zahlreicher und sorg-

fältiger fein.

Obgleich v. Zevel's Gesinnung jedem klar war, lud der Magistrat ihn bennoch am 26. September ein, sein Amt sortzusehen. Da er widerstrebte und Ausflüchte machte, wählte man den Franco Blod an seine Stelle, d. h. machte ihn zum regierenden Bürgermeister. Gegen Eingewanderte und solche, welche ihren Ausenthalt über die erlaubte Frist ausdehnten, versuhr man schärfer, indem

man fie entweder feftnahm ober augenblidlich aus ber Stabt wies.

Als am 15. Februar bes Jahres 1560 im Großen Rathe beschlossen wurde, daß, wenn religiöse Angelegenheiten bebattirt wurden, diejenigen abtreten sollten, welche eine Petition des Goswin d. Zevel und Arnold's Engelbrecht um Gestattung eines Predigers unterzeichnet hatten, protestirten am solgenden Tage, als der Beschluß im versammelten Rath vorgelesen wurde, sechs angesehene Rathsmitglieder und erklärten, daß sie durch die Bitte, einen eigenen Prediger zu erlangen, nichts der Gemeinde Rachtheiliges gethan und verlangten, daß der Beschluß im Rathsbuch ausgestrichen werde. Da Letteres nicht gewährt wurde, verließ der eine derselben, Hermann d. Bartolf, den Rath unter dem Borwurf, dieser sein Kläger und Richter. Ein Gleiches thaten noch zwei Andere.

Rachbem am 13. und 15. Mai 3. vor versammeltem Rath sich hestig ausgesprochen hatte, wurde er am 31. besselben Monats sür immer aus Stadt und Reich Aachen verbannt. Die neuerwählten Bürgermeister Johann Ellerborn und Stephan Wolf hatten am 2. Mai den Eid geleistet und gelobt, dem katholischen Glauben treu zu bleiben. Damit schlossen sür Aachen die religiösen Bewegungen sür die nächsten Jahre äußerlich ab. Wo 3. nach seiner Berbannung lebte, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich in der Rähe Aachens auf seinem Gut bei Bardenberg, von wo aus er seinen Glaubensgenossen in Aachen mit seinem Rathe zur

Seite fteben fonnte.

Trof der strengen Berordnungen des Raths und der Zünfte vom 7. März 1560 waren viele Gegner der katholischen Lehre in Aachen geblieben und zu Einfluß gelangt. Wenn auch der Rath in einem Beschluß vom 29. Juni 1574 äußerlich an der alten Strenge sesthielt, so gelang es doch schon am 28. Juli besselben Jahres den Betennern der neuen Lehre bei demselben durchzusehen, daß neben den Katholiken auch Anhänger der Augsburg'schen Consession in den Kath gewählt werden dursten unter dem Borbehalte, daß in Angelegenheiten des Claubens nichts geändert werden dürste! Es strömten nun Bekenner der verschiedensten religiösen Richtungen, besonders aus den Riederlanden, nach Aachen und erhielten das Bürgerrecht. Seit dem Jahre 1574 gewannen die Protestanten allmählich das Uebergewicht in der Regierung. 3. kehrte aus der Verbannung zurück und wurde 1580 zum Bürgermeister gewählt; im solgenden Jahre war sein Bruder Peter v. Zevel in diesem Amte.

Herzog Alexander von Parma, Statthalter der Riederlande, hatte im September 1579 und im Januar 1580 den Rath ermahnt, das Ueberhandnehmen der religiösen Secten in Aachen zu verhüten und den orthodogen katholischen Glauben daselbst zu befördern. In den Monaten April und Mai 1580 reichen die Protestanten dem Rath eine Bittschrift ein, in welcher sie gedieterisch als ein ihnen zustehendes Recht die freie Ausübung des Claubens und ein demselben angemessenses Local verlangen. Alsbald eröffnet ein abtrünniger Augustinermönch religiöse Bersammlungen, dei welchen der Goldarbeiter Johann Kaltberner, ein Jülicher (A. D. B. XV, 25 s.) ihm zur Seite stand. Es sandten wiederholt Abmahnungsschreiben an den Magistrat der Kaiser Rudols II., Gerard

Bezichwiß. 143

bon Groesbed, Carbinal und Bischof von Luttich, ber Bergog Wilhelm von Mulich, ber Bergog von Barma; es mabnten ferner ab ber Dechant bes Marienflifts, Frang Bog, bas Stiftscapitel, der bem alten Glauben treu gebliebene Theil bes Raths und ber Burgerichaft. Das Befuch ber Protestanten murbe abgelebnt. Der Bergog bon Milich fandte am 2. Mai ben Werner von Gimmenich and Balther Fabricius nach Machen, um die bort entftandenen neuen Glaubensmeinungen gu befampfen und beren Berbreiter ju entfernen. Der Bergog erflarte am 7. Juli, er tonne ben Proteftanten bie freie Religiongubung barum nicht geffatten, weil die Stande bes Reichs biefelbe nur bort erlaubt hatten, wo fie ruber bestanden batte. Bom 31. Juli bis jum 2. August fand in bem Saufe Loemenftein in ber Glifchornfteinftrage eine Disputation zwifden einem lutberifchen und einem calbinischen Prediger ftatt über die Berfon Chrifti und über bas Abendmahl, fiber welche Beter a Beed (A. D. B. II, 243 f.) in feinem Aquisgranum 5. 272 ff. ausführlich berichtet. Gin Antrag ber Calviner auf freie Ausfibung ibres Glaubens wurde im 3. 1580 bon dem confessionell febr gemischten Rath abichlägig beichieben. Um 2. September ermahnte ber Bergog Bilhelm bon Bilich ben Abam b. B., feinem Berfprechen nachzutommen und die ungewöhnlichen Berfammlungen gu verbieten. 3hm fei gu Ohren gefommen, bag am Bartholomanstage ein bem Auguftinertlofter entsprungener Donch eine folche abgehalten babe, wobei ber taum bem Rnabenalter entwachfene Johann Raltberner als Diener fungirt habe. Der bon Bogt und Meher Festgenommene fei burch bie Bemubungen Abam b. Bebel's wieder freigegeben worben. 3. wird ermabnt, einem gegebenen Beriprechen nachzufommen und in Nachen alles in ben frubern Stand au bringen. Bier verschwindet 3. aus ber Geschichte Aachens. Das bon ibm begonnene Wert wurde bon feinen Anhangern, namentlich bon bem borfiebend genannten Johann Raltberner mit foldem Erfolge fortgefest, bag bom Sabre 1583 bis jum Jahre 1598, wo auf Befehl Raifer Ruboli's II, Die Erecution ber Reichsacht über baffelbe erging, Machen als eine protestantische Stadt gelten tonnte. Die b. Bebel gehoren gu ben 1602 mit Straffummen belegten Berfonen und berichwinden bann aus ber Beichichte ber Stabt.

Man vgl. Fahne, Gesch. der Köln., Jülichschen und Bergischen Geschlechter, S. 463. — Slangen, Bijdragen tot de geschidenis van det Herdogdom Limburg, Amsterdam 1865. — Die Familie der Freiherrn von Fürth. Sonderabdruck des herold. Berlin 1873, Anhang S. 5 s., zusätzliche Bemerkung 1 ff. — Meher, Aachische Gesch. 1781. — Haagen, Gesch. Aachens, 1874. II, S. 137 ff.

Zezschwit: Karl Abolf Gerhard von 3., lutherischer Theologe, † 1886. 3. war einer der geistvollsten Bertreter der Disciplin der "Praktischen Theologie" in Deutschland; seine hauptsächliche Lebensarbeit vollzog er auf der Universität Erlangen. Er stammte aus dem Königreiche Sachsen, wo er am 2. Juli 1825 zu Bauchen in der Oberlausitz geboren wurde; sein Bater war Präsident des kgl. Appellationsgerichts daselbst. Bon Ostern 1846 an studirte er in Leipzig Theologie und wurde Harles begeisterter Schüler. Nach Absolvirung seiner theologischen Prüsungen kam er 1852 ins kirchliche Amt als Substitut eines alternden Geistlichen in dem Dorse Großzschocher bei Leipzig, wo er sich mit Elisabeth v. Gersdorf verheirathete, die aber bald nach der Geburt eines Kindes starb. 1857 (22. Januar) habilitirte er sich als Privatdocent der Theologischen Facultät daselbst zum Lic. theol. promovirt worden war; gleichzeitig (1856) war er zum zweiten Universitätsprediger daselbst ernannt worden. Auch hatte er sich wieder verheirathet (mit Julie geb. Meier aus Kürnberg, einer Freundin seiner ersten Frau). Seine Borlesungen erstrecken sich wesentlich auf

144 Bezichwig.

neuteftamentlich-biblifche Themata. Doch fublte er fich fcon 1861 berartig überarbeitet, bag er fich mit feiner Familie bon Leipzig wegbegab. In ber Stille bon Reuenbettelsau fuchte und fand er Duge, den erften Band feiner "Ratechetit" herauszugeben. Aber fein lebhafter Beift fehnte fich alsbalb wieber nach mundlicher Lehre. Gelegenheit fand er bafur in Bortragechtlen, Die er privatim 1863 bis 1865 in Frantfurt a. D., Darmftadt und Bafel bielt; Die felben erichienen unter bem Titel "Apologie bes Chriftenthums nach Geschichte und Behre" (2pg. 1866, 2. Aufl. 1868). 1865 murbe er Profeffor in Giegen, 1866 (als Nachfolger von Theob. Barnad) in Erlangen, bon wo er ichon borher gum Dr. theol. h. c. promobirt worben war. Erft jest trat er auf die Sobe feines Birtens und Schaffens. Er lehrte bier bie "Brattifche Theologie", baju Babagogit und Dibattit, und murbe 1867 Univerfitateprediger an Stelle bes alternden Thomafius. Bom Ratheder und bon ber Rangel fibte er balb eine ftarte Bugtraft aus und burch bie forgfame Leitung bes homiletifchen und tatechetischen Geminars erwarb er fich große Berbienfte. Daneben rief er 1868 ein theologisches Studienhaus ins Leben, an beffen wochentlichen Befprechungen er gleichfalls theilnahm. 3m 3. 1885 legte er bas Brebigtamt nieber; 1886 am 20. Juli entschlief er fanft.

Als Prediger war 3. ausgezeichnet durch Glaubensfreudigkeit, Originalität ber Rede und herzandringende Kraft; populär zu predigen war nicht seine Gabe. (Es erschien von ihm 1860 eine Predigtsammlung; 1864 eine zweite unter dem Titel "Zeugnisse vom guten Hirten".) In seiner theologischen Richtung solgte er einer so streng lutherischen Aufsassung vom Wesen und Wirken der Kirche, daß er nicht bloß die principielle Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranem und Angehörigen anderer evangelischen Gemeinschaften entschieden bekämpste, sondern selbst die Ausnahme- und Nothsälle, wo das Abendmahl dennoch gewährt werden könne (wie z. B. den Lutheranern in der Union), auf das äußerste Maß beschräntt wissen wollte. Er hielt das sür Kirchentreue, zu der er sich verpslichtet glaubte. Katholisirenden Tendenzen aber, wie die Vilmar'sche leberordnung des Amtes über die Gemeinde, hat er nie das Wort geredet, und wo nicht direct tirchliche Dinge in Frage standen, hat er stels ölumenisch-echzistlichen Sinn bewährt.

Schriften: Sein Sauptwert "Spftem ber Ratechetit", 1. Bb., Lpg. 1863; 2. Bb., 1. Abth. Spg. 1864: 2. Muff. 1871: 2. Abth. 1. Salfte auch unter bem Titel "Der bibl. Unterricht in ber Boltsichule" 1869 u. 74, 2. Salfte 1872. (Gine Theorie bes tirchlichen Unterrichtes im weiteften Umfange.) Bas in Diefem Berte theoretifch geforbert wirb, ift prattifch ausgeführt in feiner Schrift "Die Chriftenlehre im Bufammenhange", 3 Abth. 1880-85 (Behn Gebote, Glaube, Bnadenmittellehre und feelforgerlicher Confirmanbenunterricht). - "Syftem ber praftifchen Theologie" (Lpg. 1878); "Lehrbuch der Babagogif" (Lpg. 1881). Mus feiner Beschäftigung mit ber beutschen Litteratur erwuchsen feine Schriften 1. "Bom romifchen Raiferthum beutscher Ration. Gin mittelalterliches Drama nebft Untersuchungen über bie bogantinischen Quellen ber beutichen Raiferjage" (Aps. 1877); fodann 2. "Das Drama bom Enbe bes romifchen Raiferthums und bon ber Ericeinung bes Untichrifts nach einer Tegernfeer Sanbichrift bes 12. Jahrhs." (Lpg. 1878); bagu ein Bortrag "Der Raifertraum bes Dittelalters nach feinen religiöfen Motiben" (Lpg. 1877). Die anderen wichtigeren Schriften (Bredigten, Apologie) find oben ermahnt; andere minder bebeutenbe werben in bem ausführlichen Artitel Th. Fider's über 3. [f. unten] angegeben, ber bier befonders benutt ift.

Bgl. Th. Fider, Art. "Zezschwig" in der Realenchklopädie f. Th. und K. 2. Aust. 18, 427—440. — Allg. ev. luth. Kirchenzeitung, hrsg. v. Luthardt 1886 Ar. 39 u. "Zur Crinnerung an G. v. Zezschwig". Lpz. 1887. B. Tschafert.

Bealdwis: Sans Gottlob von 3., foniglich fachfifcher General ber avallerie, wurde am 3. August 1736 ju Pistowit bei Ramenz geboren, trat 752 beim Chevaulegersregimente Pring Albrecht in ben Dienft, nahm, 1757 um Premierlieutenant beforbert, mit ben aus Bolen gefommenen Reiterregimentern, elche guerft Beneral v. Roftig und, nachdem Diefer feinen bei Leuthen erhaltenen Bunben erlegen mar, ein anderer 3., bamals Generalwachtmeifter, befehligte, it 1760 aber als Abjutant bes Bringen Albrecht, beim öfterreichischen Geere n ben Feldzugen bes fiebenjährigen Rrieges theil, trat nach Friedensschluß in as Regiment jurud, ftand mahrend bes Bairifchen Erbfolgefrieges bei ber bom General b. Bentenborff befehligten Cavallerie und wurde 1779 gum Oberft und um Commandeur bes Chebaulegereregiments Bergog bon Ruiland befordert. beit 1792 Generallieutenant und Generalinspecteur der Cavallerie führte er bon inde October 1794 bis September 1795 bas Commando über bas gegen 0000 Dann ftarte fachfifche Reichscontingent. Wichtige Greigniffe trugen fich abrend feiner Befehlsführung in ber Begend gwifden Dain und Redar, wo bas ontingent Bermendung fand, nicht ju; Gefundheiterudfichten veranlagten feine ntbindung bon ber Stellung. Als Sachfen gur Theilnahme am Rriege Breugens egen Franfreich mobil machte, murbe 3., ber feit 1802 General ber Cavallerie nd Generalcommandant ber Garbe bu Corps war und auch im Berbft 1805 n in Erwartung friegerifcher Ereigniffe im Gudweften bes Rurfürftenthums nigeftelltes Beobachtungscorps von 15 000 Mann befehligt hatte, jum commanrenden Beneral ernannt. Er berfügte über 809 Dificiere, 21144 Mann, 594 Bierbe und mar an bie Befehle bes breugifchen Generals Gurft Sobenlobengelfingen gewiesen. In ber von biesem ausgegebenen Ordre de bataille erheinen feine Truppen als die 2. Divifion, die des linten Flügels. Gin Theil erfelben war ichon in die ungludlichen Gejechte verwidelt, welche die Beeresbibeilung bes Benerals von Tauentien am 8. und 9. bei Schleig zu befteben atte; B. nahm bie lettere bei Mittelpollnit auf, ficherte ihren Rudjug und lieb bort bis jum 10. fteben, an welchem Tage bas ebenfalls ungludliche treffen bei Saalfeld, wo auch fachfische Truppen jochten, ihn nöthigte, nach Jena urudaugeben. In ber bier am 14. geichlagenen Schlacht gab er ben ihm anewiesenen Boften an ber Schnede erft auf, als jede hoffnung eines gunftigen lusganges berichwunden mar. Dann jog er mit ber in bollfter Ordnung gurndchenben Infanteriebrigabe Rehrhoff ab. Dan brang in ihn die Infanterie uradgulaffen und fich mit brei Schwabronen fachfischer Carabiniers, welche gur Stelle waren, burchzuschlagen. Endlich gab er nach, bas Unternehmen gludte nb fclieglich tonnte er noch burch Angriffe fleinerer Reiterabtheilungen ben ibjug fliebender Infanterie beden. Er fuchte nun von den Trummern feines orps ju fammeln, was er fonnte, und es gelang ihm in Barby, bem bon ihm effimmten Berjammlungsorte, einen großen Theil ber weit Berftreuten gujammenibringen. Er hatte Barby - nicht Magdeburg, wohin der preugische Rudjug ing - gewählt, weil die Stadt innerhalb ber Landesgrengen lag, und erhielt ier am 21. October ben erwarteten Befehl, in Gemäßheit bes abgefchloffenen entralitätevertrages in die Friedenegarnifonen abzumarichiren. Fortan nicht mehr erwendet, blieb er bis 1815 auf Wartegeld, wurde bann penfionirt und ift am 0. Juni 1818 ju Dresben geftorben.

Mittheilungen des königlich sächsischen Kriegsarchivs zu Dresden. — Schuster und France, Geschichte der königl. sächs. Armee, II, Leipzig 1885. v. Montbe, Die kursächsischen Truppen im Feldzug 1806, Dresden 1860. B. v. Poten.

Bezschwitz: Joachim Friedrich Gotthelf von 3., lönigl. sächsischer eneral der Cavallerie, am 5. Mai 1740 zu Pistowitz bei Kamenz geboren, musem. deutsche Biographie. XLV.

trat 1758 als Bremierlieutenant beim Ruraffierregimente Graf Bigthum in bas beer, nahm mit bem Beutenborff'ichen Ruraffierregimente theil am Bairifchen Erbfolgefriege, murbe 1786 ale Oberft Generalabjutant bes Rurfurften, 1789 Commanbeur bes Chevaulegereregiments Pring Rarl von Rurland, 1792 Generalmajor und Chef bes Carabinierregiments, befehligte 1795/96 am Rheine bie fachfische Cavallerie, rudte 1800 jum Generallieutenant auf und ftand im Rriege bes Jahres 1806, unter bem Oberbefehle feines Brubers, bes Generals Sans Bottlob v. 3. (f. o.), wiederum an der Spige ber fachfifchen Reiterei. Bei ber Mobilmachung gum Rampfe gegen Defterreich im 3. 1809 murbe ibm bas Commando bes 16 500 Mann ftarten fachfifchen Contingente übertragen, welches jum 9. Corps ber frangofifchen Armee unter bem Maricall Bernabotte, Furft von Bontecorpo, geborte. Reben feinen Obliegenheiten als bochfter Officier ber hilfstruppe führte er bas Commando ber 1. der beiben fachfischen Divisionen, gu benen noch eine schwache frangofische trat. Die Leiftungen der Sachsen trugen denfelben Bernadotte's Anerkennung in hohem Grabe ein, Rapoleon geftand ibren Berth nur widerwillig gu. Begichwig' Berbienfte murben burch Berleibung bes Commanbeurfreuges bom Beinrichsorben und ber Chrenlegion gewürdigt. Bei ber im 3. 1810 porgenommenen Reugestaltung bes Seeres murbe er als General ber Caballerie auf Bartegelb gefett und 1815 penfionirt. Am 28. Juni 1820 ftarb er unvermählt an feinem Beburtsorte.

Mittheilungen bes toniglich fachfischen Kriegsarchivs zu Dresben. — Erner, Die Antheilnahme ber toniglich fachfischen Armee am Feldzuge gegen Defterreich im J. 1809, Dresben 1894. B. v. Boten.

Besichwit: Johann Aboli von 3., foniglich fachfifder Generallieutenant und Rriegsminifter, murbe am 1. Marg 1779 gu Taubenheim in ber Oberlaufit geboren und in der evangelischen Brudergemeinde gu Uhpft erzogen. bem er feit 1796 ju Leipzig bie Rechte ftudirt und feinen bortigen Aufenthalt mit einer glangend ausgefallenen Brufung beichloffen batte, trat er in bas Geer, in welchem er bereits 1797 jum Lieutenant beim Carabinierregimente ernannt worben war; mahrend des Feldjuges bom Jahre 1806 gehorte er als Orbonang. officier bem Stabe feines Obeims, Des Generals Bans Gottlob b. 3., an und wurde von diefem mit ber Rachricht von ber Rieberlage bei Jena an ben Ronig Friedrich August gefandt, beffen Befanntichaft er bei biefer Gelegenheit machte. 3m 3. 1809 rudte er als Cous-Chef bes Generalftabes ber 2. Dibifion (General v. Boleng) des vom Marichall Bernadotte befehligten 9. Armeecorps in bas Feld, gog bie Aufmertfamteit bes Marichalls auf fich und warb mit ben Entwurfen für die Reugestaltung des fachfischen Beerwefens in das Land geschickt; als jene Plane jur Ausführung gelangten, wurde 3., welcher 1807 jum Premierlieutenant aufgerudt und 1809 nicht nur Sauptmann, fonbern balb barauf auch Dajor geworden war, Generalftabsofficier bei ber bon Beneral b. Butichmidt befehligten Caballeriedivifion, eine Stellung, welche er bei Ausbruch bes Rrieges vom Jahre 1812, gleichzeitig jum Oberftlieutenant beforbert, mit ber als Commanbeur bes Ulanenregiments Bring Clemens bertaufchte. Mit brei Escabrons beffelben gerieth er am 27. Juli burch bas ungludliche Treffen bon Robron mit einer burch ben General b. Rlengel befehligten großeren Abtheilung nach tabierer Begenwehr in unverschulbete Befangenichaft, vergebens hatte er verfucht fich burch. guichlagen. Erft Ende 1813 fehrte er nach Sachien gurud; am Feldguge bes nachften Jahres nahm er im Stabe bes Oberbefehlshabers bes 3. beutiden Armeecorps, ju welchem bie neuaufgeftellten fachfischen Truppen geborten, bes Bergogs Rarl Auguft von Sachfen-Beimar, in Flanbern und im nordlichen Frantreich theil. Rach Friedensichluffe begleitete er ben Bergog auf einer Reife nach Baris und nach England. Als Unfang Juni jenes Corps aufgeloft und 3iani. 147

unter bem Commando bes Generallieutenant Freiherrn v. Thielmann aus ben ladfifden Truppen ein gefonbertes Corpa gebilbet wurde, warb Oberft b. 3. jenem als Chef bes Generalftabes beigegeben. In diefer Stellung befand er fich bei Beginn bes Feldjuges bom Jahre 1815 und, nachbem ber in preugische Dienfte getretene Thielmann Mitte April bas Corps berlaffen hatte, fielen ihm bie Leitung ber Beichafte mabrend ber Maiereigniffe bon Luttich und bemnachft die Aufgabe gu, die fachfischen Truppen nach Weftfalen gu fuhren, wo bie Scheibung in einen preugifch werbenben und in einen fachfifch bleibenben Theil bor fich ging. Er hat über bie Beichehniffe biefer Beit eine "Actenmäßige Darfiellung ber toniglich preugischen Decimation bes feinem Gibe treugebliebenen achfichen heeres im 3. 1815" niebergeschrieben, welche Leipzig 1850 burch ben Drud veröffentlicht ift. Dann trat er als Chef bes Generalftabes unter bem Beneral v. Bableng gu bem Contingente von 5000 Sachfen, welche gu bem in Frantreich flebenben Befagungsheere bes Bergogs bon Wellington gehörten, und fabrte biefe, 1817 jum Beneralmajor beforbert, Enbe 1818 in bie Beimath jurud, ging junachft ale Bunbes- Militarbevollmachtigter nach Frantfurt und wurbe 1821 ber Rachfolger Zeschau's (f. o. S. 103) als Brafibent ber Rriegsverwaltungsfammer, gebn Jahre fpater aber, als dieje Stellung umgewandelt wurde, Staatsund Rriegsminifter. Als folder bat er, fchlagfertig und rebegewandt, namentlich in ber Standeberfammlung, bem Beere wichtige Dienfte geleiftet, bis Rudficht auf die eigene Gefundheit ihn jum Rudtritte nothigte. Er murbe am 5. Gept, 1839 jum Commandanten der Festung Königftein ernannt und ift als folder am 3. Marg 1845 geftorben.

Neuer Refrolog der Deutschen, 28. Jahrg., I, Weimar 1847. — Schuster und France, Geschichte der königlich sachsischen Armee, 2. und 3. Theil, Leipzig 1885. B. b. Boten.

Biani: Marc Antonio 3., Componift, 1653 ju Benedig geboren, ein Reffe des venezianischen Tonsegers Bietro Andrea 3., hatte fich baselbst fruh-zeitig als Opern- und Oratorienseger bekannt gemacht. Sein Oratorium: "Il giudizio di Salomone" wibmete er bem mufifliebenben Raifer Leopolb I. Gs gludte ibm, am 1. April 1700 bie Bicecapellmeifterftelle am taiferlichen Sofe gu erhalten. Bu Reujahr 1712 rudte er jum Bofcapellmeifter bor und berfah biefes Amt bie gu feinem am 22. Januar 1715 gu Bien erfolgten Tobe. Gein Radfolger ward bann Johann Jofef Fug. 3. war einer der vielen Italiener, die man aus bem Guben ber an ben Wiener Sof verfdrieb, und welche bier in ber in mufitalifchem Betracht damals gang verwälfchten Raiferftadt balb zu ben ein-träglichften und einflugberichaffenben Memtern und Burben gelangten. Wie bie meiften feiner Landsleute mar auch 3. ungemein fruchtbar und betrieb bas Com-Doniren (meift auf Beftellung) in fcwunghafter Beife. Dabeim hatte er contrapunttifche Studien gemacht, was ihm als Rirchencomponiften zu ftatten tam. Daneben pflegte er ben bel canto nach bem Daag feiner beicheibenen Begabung und erwies fich biebei als geschult, aber ohne Reuheit und bervorftechenbe Gigenart. Bierin ftand er hinter feinen Beitgenoffen Lotti und Calbara, benen er überhaupt in teiner Sinficht gewachsen mar, weit gurud. Bei Soffeftlichkeiten mar er mit Erzeugniffen feiner Mache rafch jur Sand. Go fchrieb er 1706 bie Cantate "L'Ercole vincitor dell' invidia", fomie 1709 bie "festa in musica": "Il Compidoglio ricuperato" jum namenstag bes Raifers Jofef I., 1706 bie Der "Meleagro" jum Geburistag biefes Monarchen. 3m felben Jahre feste er gur Feier bes Geburtstages ber Raiferin Amalie Wilhelmine bas bramatifche Schaferfpiel "La Flora" in Dufit, brei Jahre fpater ichrieb er jum gleichen Anlag bie Oper "Chilonida". 1714 ftellte er jum Ramensfeft bes Raifers Rarl VI. bie Oper "Andromed nb jum Ramenstag ber Raiferin

148 Bidy.

Glifabeth Chriftine ben erften Act ber im Berein mit Regri und Calbara componirten Oper "L'Atenaide". 3m hofbienft erwies er fich, wie man fieht, recht verwendbar, nicht fo gut vermochte er fich in ben Mufendienft gu schiden. Geine Obern waren in bramatifchem Betracht ganglich ungulänglich, und nicht nur bas, auch in ber mufitalifchen Erfindung ichablonenhaft angelegt. Beber act einer Lully'ichen Partitur enthalt mehr Geift, Charafteriftit und Empfindungs. tiefe als die gange langft verichliffene Dramatit Biani's, die überhaupt nie ernft au nehmen war, fonbern nur oberflächliche Unterhaltungeluft ftillte. Gbenfo wenig bat er bas Oratorium mit einer werthvollen Gabe bereichert. Das von Rochel ermahnte "Urtheil Salomo's", bem er Feuer und gludliche Auffaffung ber Charaftere nachruhmt, zeigt taum irgendwo eine aus ben ausgefahrenen Geleifen bes zeitgemagen, trodenen, mit fleinen furgathmigen Motiben hantirenben Modeftyls heraustretende Bendung. 3. hatte als Tondichter nichts Eigenes ju fagen, lediglich als Mitlaufer einer weit verbreiteten Schule mag fein Rame mitgegahlt fein. Mar Dies.

Bidy: Ebmund Graf 3. (Linie Carlburg) ju Bich und Bafonpleo, Runftmacen, wurde am 19. Juli 1811 geboren. Obgwar nach Geburt und allgemeinem Familiengufammenhang Maghare, mar er nach Bilbung und Chmpathie, fowie hinfichtlich ber naberen Berfonalverhaltniffe viel mehr beutschofterreichild, hat fiberbies auch nur wenige Jahre feines langen Lebens in Ungarn geweilt. Go ift er auch in Wien geboren und geftorben, Gohn bon (Graf Frang 3. und) Maria Dominica Reichsgrafin Lobron - Laterana, heirathete (1832) Bauline Pringeffin Obescalchi. Anderthalb Jahre alt, wurde er Stieffohn bes f. t. Rammerers und Sauptmanns Dagimilian b. Brimaud Brafen b. Orfan, und Diefer ließ ihn nach bauslichem beutichen Unterrichte Die Therefianifche Ritterafabemie befuchen, fpater tam er in die Klofterichule ju Totis in Ungarn und ichlof bie Studien in dem dazumal noch völlig beutschen Bregburg ab. 18jabrig naturlich nicht 1818, wie Burgbach (f. u.) angibt - trat er in die offerreichische Armee, anjange ale Lieutenant bei den Coburg-Bufaren und quirtirte ben Dienft 1832 ale er Die Ghe einging. Dit Lecture und miffenfchaftlichen Studien befaßt, lebte er acht Jahre auf bem ganbe. 1840-43 unternahm er Reifen nach Italien, Franfreich und Spanien fowie eine große Drientfahrt. 1846 ftellte er fich beim Ausbruche ber Unruhen in Baligien ber Beeresleitung wieder jur Berfugung, murbe auch bermendet, 1847 jum Oberfiftallmeifter-Stellvertreter in Ungarn ernannt, einer ofonomifch und politisch nicht unwichtigen Function, und fpielte beim Losbruche ber Margrevolution eine begutigenbe Rolle. Sein Mittlerversuch murbe aber fallch gebeutet, und fo vergichtete er, ohnehin bem antideutschen magharischen Radicalismus abgeneigt, auf ben Berfuch, Rube ju ftiften, blieb in Bruffel bis jur Einnahme Biens burch Binbildgrat und ließ fich furber auf bie Dauer eben bier in feinem Geburtworte nieber, wo er fich ftets am mobiften, am meiften beimifch gefühlt bat. Er begann nun eine ausgebreitete, außerordentlich fegensreiche Birtfamfeit auf gemeinnubiginduftriellem Bebiete, und es lagt fich heute bom Standpuntte bes Rachtritilers birect fagen, bag gerabe bie beutichen Kronlander ber habeburgifchen Monarchie pom Beitblide feiner unermublichen Beftrebungen bor allem Rahrung und Mugen fur Bewerbe und abnliche Gulturzweige gejogen haben, poran freilich bie Reichshauptftadt felbft. Ein Bergichlag ohne borbergebende Rrantbeit enbete am 27. Januar 1894 bas Leben bes 83jahrigen ruftigen Breifes fanft.

Die umfängliche und fiberaus ersprießliche Thätigteit, die den Grafes als Culturförderer, Kunstmäcen und Organisator ersten Ranges befundet hier bloß durch die hauptsächlichsten Daten illustrirt. Bei der ersten al Ausstellung, die Frankreich 1857 beranstaltete, sungirte er als Com 3idys. 149

efterreich. In biefe Beit faut feine Berufung ins Curatorium bes Defterichifden Mufeums far Runft und Induftrie. Er unternahm bann wieber eine leife in den Orient, die borwiegend ber Forberung ber turfifchen Gifenbahnen nd ihrer Berbindung mit Defterreich galt - bamals gab er auch die Schrift Belde Bahnen braucht Siebenburgen?" (Wien 1866) heraus, mabrend er noch 876 an einer Schrift über vollswirthichaftliche Berhaltniffe Bulgariens fich etheiligt hat (f. u.) und erwarb fich größte Berbienfte fur Grundung und Geeiben bes Wiener Drientalifchen Mufeums, bas fich ingwifchen als f. f. Sanbelsaufeum zu einer blubenben Staatsanftalt mit weitreichenben Bielen auswachsen Burgbach (f. u.) macht noch jolgende Detailangaben: "Auch auf ber achftiolgenden Barifer Ausstellung [1867] war ber Graf Mitglied ber öftereichifden Commiffion, wie benn überhaupt mabrend biefer Sahre fein beeutendes mit ber bilbenden Runft ober ber Runftinduftrie nur halbwegs in Berbindung ftebendes Ereigniß fich bolljog, bei welchem er nicht in borberfter Reibe mitberathend und beljend betheiligt gewesen mare. Bielen Runftlern, pelche fpater ju Ruf und Unfeben gelangten, bat er bie Bege geebnet, beabigte Anfanger auf feine Roften ausbilden laffen und auch fonft burch fein fürwort feinen Schuglingen weiter geholfen. Er mar es, ber feinerzeit mit Rachbrud und Erfolg gegen die Berreigung und Berftreuung ber berühmten Gaterhagy - Balerie [in Wien ?] agitirte, und einige Jahre fpater brach er in einem offenen in einer Runftzeitung abgebrudten Briefe zu Gunften einer marbigen Bertreiung ber mobernen Meifter in ber taifert. Gemalbefammlung in Bien, in ber bis babin große Meifter ber Gegenwart burch ihre Abmefenheit glangten, eine Lange". Und ein ausführlicher Refrolog in ber leitenben Zeitung Biens, ber "Reuen Freien Breffe", rief ihm in ben marmften Tonen gleichsam ben Dant Diefer Stadt und damit bes öfterreichischen Raiferftaates, im besonderen aber der beutschen Cultur besselben, nach und erweitert obige Rotigen Burgbach's fubitantiell wie gedantlich. Den Accent legt fie babei namentlich auf feine eingreifende Birtfamteit ale Beschützer einschlägiger Befrebungen: "Der Tob bes greifen Macens ber Wiener Runft und Runftinduftrie ift ein großer, fcmerglicher Berluft für unfer Runftleben. Cavalier ieber Boll, mar er es ber Runft gegenüber in ebenfo liberaler als berftanbnig. boller Beife. Gelbft Befiger eines Beims, bas, mit einem mahren Dufealreichthum (Gemalbe, dinefifche Brongen, Rleinobe, Baffen) ausgeftattet, ju jenen löftlichen Sebenswürdigfeiten Biens gablt, Die nur mahrhaft Runftempfindenbe mahrhaft gu ichagen wiffen, bat er in feinen Rreifen burch fein Beifpiel, feine Freude am Runftlerifden, fein Beburfnig nach Schonem vorbilblich anregend gewirft. Riemand hat mehr werfthatige Propaganda für eble Bohnungsausfattung gemacht, als Edmund Bicht, beffen oberfter Grundfat es gewesen, bag Runft tein Burus, fonbern ein unentbehrlicher Rationalbefig, ein Erziehungsmittel far Alle fein muffe. Gein raftlofes Beftreben mar benn auch, bas Runftbedürfnig nicht allein in ariftotratischen und reich befigenben, fonbern auch in weiteren gebilbeten Rreifen ju weden und ju forbern. Dan fann wol fagen, dof fein Leben, foweit es nicht von politifchen Faben burchjogen mar und felbft auch ba, in biefer ichonen Aufgabe aufgegangen ift."

Graf Edmund Zichy's hervorragende Bebeutung für die verschiedensten Zweige der Landwirthschaft, in erster Linie der Biehzucht, sodann den Hansbau und die Mehlindustrie, gehört nicht hierher, wesentlich deshalb, weil sie sich ausfalieglich auf Ungarn erstreckt, woselbst sein Fideicommiß sammt dem Com-

forat lagen. Sie ist in dem forgfältigen Lebensbilde, bas ihm Wurzbach's Ler des afferr ates Bb. 60, S. 14a-16b widmet, nach Geden feine außeren Schickfale. Ein werthvoller

150 3id.

Beitrag ju Bichp's Charafteriftit ift ber oben benutte Artitel ber "Reuen Freien Breffe" Rr. 10 570 bom 27. Jan. 1894, ber fein ganges friedliches Birten, bagu feine unbeftrittene Stelle als Renner und Bonner ber Runft in berichiebenen Zweigen verbeutlicht. Burgbach weift fur letteres bin auf Allgem. 3tg. 1878 Beil. 151, 1879 Bl. 15 (b. B[incenti]), 1880 Rr. 33 G. 475 (Dax Wirth), Wiener Beltausftellungs-Beifung 22. Marg 1872 Rr. 26 (Muffat "E. G. 3. D."), Reue Illuftr. 3tg. X. 3hrg. Rr. 27. Bgl. Gothaer Graft. Tafchenb. 37 (1864), 1042, u. 67 (1884), 1239. - Gin Artifel fiber biefen nachbrudlichen Trager ber Wiener und öfferreichischen Runft und Gultur und damit beutscher Civilisation, in ber er bollig aufgewachsen mar und fein borwaltendes Lebenswert erfah, ift gewiß in der "Allgemeinen deutschen Biographie" am Plate und ftort ba ficherlich ebenfo wenig wie Sans Solbein, Sanbel und Berichel in ber "National biography". - Die ermannte Abhandlung Bichy's in: A. Hilberg, Rach Esti = Djumaia. Im Anhang: Bericht über die Meffe von E. D. im Mai 1876 von Sr. Exc. Graf Edmund Zichy (1876; f. Blatt. f. Ludwig Frantel. liter. Unterh. 1877, G. 518).

Bid: Januarius 3. wurde nach einigen 1733, nach Anderen 1784 als Sohn des Malers Johannes 3. geboren. Das Taufbuch bei U. L. Frau in Munchen bergeichnet jedoch bei ben in Frage tommenben Jahren feinen Januarius als Cohn bes Johannes 3., fondern im 3. 1732 einen Johannes Astanius, 1733 einen Franciscus Josephus und 1735 einen Franciscus Xaverius. Im Tobtenbuch ber tatholifchen Bfarrei Chrenbreitfiein findet man nur betreffe des Sterbejahres bes Januarius folgenben Gintrag: "Anno 1797, die 14º Octobris obiit omnibus ecclesiae sacramentis praemunitus praenobilis D. Januarius Zick, arte pictoria clarus, 65 annorum". Es fcheint bemnach Januarius mit Johannes Astanius ibentifch ju fein, ber am 31. Dai 1732 geboren murbe. Bielleicht hat ber Runftler feinen Taufnamen geanbert, um mit feinem Bater nicht den gleichen Bornamen zu fuhren. Januarius lernte gunachft bei feinem Bater, ber Rammerbiener und hofmaler bei herzog Theodor, sowie beim Bifchofe bon Freifing mar, und fich in feinen Gemalben burch fuhne perfpectivifche Conftructionen und breite flachige Dalmeife auszeichnete, eine febr tuchtige Technit. Mit 25 Jahren ging ber junge Runftler nach Bafel und malte bort einige Bilber in ber Bellbuntelmanier bes Rembrandt, Die gerabe in jener Beit giemlich oft nachgeahmt wurde. 3m 3. 1758 foll er nach Lipoweth an ber Augeburger Atademie ben erften Breis erhalten haben. Acten find hierfiber nach gutiger Mittheilung bes heirn Archivar A. Buff feine mehr borbanben. Bu feiner weiteren Ausbildung reifte Januarius nach Rom, wo er mit A. R. Dengs vertehrt haben foll. Doch icheint letterer mit feinen clafficiftifchen Beftrebungen teinen bedeutenden Ginfluß auf ihn ausgeubt ju haben. 3. war und blieb ber echte Rococofunftler mit feiner brillanten aber oft manierirten Technit und ber freien Ungebundenheit ber Composition. Rach feiner Rudfehr von Rom murbe er Trier'icher Sofmaler in Cobleng (1761). Gines feiner frubeften großen Fresten fcheint bas Plafondbild ber Aula im Schloffe gu Engers bom Jahre 1758 au fein. Es ftellt Diana mit Romphen und Badus bon Amoretten umgeben bar; bie Scenerie wird burch Sathrn und Wingerinnen belebt. Ringeberum laufen zwölf auf die vier Jahreszeiten bezügliche Gemalbe. Weitere bedeutende Fresten malte er in ber Abteifirche gu Biblingen bei Ulm (1778), in Elding (1782), in Roth, Oberamt Leutfirch (1784), und im Thronfaal Des Schloffes Bu Cobleng (erbaut 1780-86), wo er er eine Allegorie ber Racht und ber Gerechtigfeit, die Blige auf die Berbrecher fchleubert, gur Darftellung brach Das Fresto wurde im 3. 1842 burch feinen Entel Guftav Bid reftaurirt. fleinen Saale malte er eine Aurora, wobon bie Delfligge fich im Dufeum ,

Cobleng befindet. Gine andere febr gut gemalte Allegorie findet fich bon ihm m Atademiefaal bes turfurftlichen Schloffes ju Daing (beg. 3. Bid inv. pinx. 1787). Befannt find auch feine Fresten in ber Dominitanertirche gu Bamberg, in der Spitalfirche ju Mannheim und in ber St. Ricolausfirche in Burgburg. Bon feinen Delbilbern find bie im Mufeum gu Cobleng borhandenen febr beachtenswerth. Rr. 254, eine Borbereitung jur Kreugabnahme wird als fein lettes Bild bezeichnet. Beitere Oelgemalbe besitzen die Kirchen in Zwiefalten, Roth, Biblingen und Ottobeuern. Bei dem letteren Bilbe erfennt man beutlich bas Beftreben bes Deiftere, ein feines Belldunkel ju malen. Er mablte auch bie und da Genrescenen als Stoff für feine Bilber. - Seine gablreichen Bandgeichnungen find flott in ber Manier und fehr oft getuscht und mit Beif gehoht. Ginige feiner Bilber murben bon Johann Balth. Gutwein und 7. Bafan geftochen. Der Runftler felbft wußte auch bie Rabinnabel geschiat u fubren, was eine fleine Rabirung nach einem Bilbe, bas bermes in ber Bertftatte eines Bildhauers vorftellt, jur Genfige beweift. Es foll dies bas Bild fein, welches ihm ben I. Preis 1758 eintrug. Januarius 3. mar ein vielfeitiger Runftler, ber große religiofe ober allegorifche Plafondegemalbe wie fleine Benrebilber mit gleichem Befchid beherrichte. Bu feinen Lebzeiten murbe er eboch icon wegen bes hineintragens bon genrehaften Figuren in religible Stoffe getabelt. Geine Farbe ift febr gut, feine Zeichnung zuweilen nicht gang correct und feine Pinfelführung manierirt. In feiner Gefammterfcheinung gebort er gu ben berborragenoften beimifchen Rococoffinftlern und war einer ihrer letten Bertreter. 3. B. Schmid.

Zidermann: Christian 3., geboren am 27. December 1672 in Wollin, wo sein Bater, Martin 3., Bürger und Amtsschuster war; studirte in Stettin, Kostock, Franksurt und Greisswald, war Insormator in abeligen Familien und Jeldprediger im Regiment Graf Mellin, bis er 1714 zum Pastor an die Peter-Paulstirche nach Stettin berusen wurde. Am 22. Rovember desselben Jahres, an welchem nach Zicermann's eigener Cintragung in das Kirchenbuch, König karl XII. von Demotica glücklich in Stratsund anlangte, wurde er mit Christine, geborenen v. Glahn, verwittweten Polemann getraut. Der Che entitrangen zwei Söhne und suns füns Töchter; ob dieselben das Geschlecht sortsehten, var nicht zu ermitteln. Z. starb im Mai 1726. Man besitzt von ihm eine Greisswalder Disputation siber das Evangelium von Maria Heimsuchung 1704; erner eine Soldatenpositile ohne Jahr und als Handschrift eine vermehrte Ausgabe von Langhans Kinderpositile. Besannter und auch heute noch brauchbar steine "Historische Rachricht von den alten Einwohnern in Pommern, deren Religion und Bekehrung", Stettin 1724, 4°, worin er auch eine Geschichte der

Beter-Baulefirche gibt.

Banfelow, Gelehrtes Pommern. — Rotigen aus ben Rirchenbuchern von St. Beter-Baul in Stettin.

Bickler: Friedrich Samuel 3., evangelischer Theologe, † 1779. Z. wurde geboren am 14. Rovember 1721 zu Schwabsdorf im Weimarischen, ersielt zu Weimar seine Borbildung und studirte zu Jena. Hier wurde er 1744 Magister, 1747 Abjunct der philosophischen Facultät und 1758 außerordentlicher Prosessor der Philosophie und Doctor der Theologie. Im September 1760 sebelte er als dritter ordentlicher Prosessor der Theologie und Universitätsprediger und Erlangen über, zog aber schon im October des nächsten Jahres als vierter ordentlicher Prosessor der Theologie nach Jena zurück. Hier rückte er allmählich is 1775 in die erste Stelle der Facultät. Borher hatte er (1774) den Charatter als Sachsen-Weimarischer Kirchenrath erhalten. Er stard am 25. April 1779. Schriften: "Diss. n

152 Biebland.

49, 12" (Jenae 1744, 4°). Darauf folgen eine große Jahl anderer Differtationen und Programme, deren Titel bei Meusel, Lexikon [f. unten]; serner: "Chaldaismus Danielis prophetae" (Jenae 1749); "Aussähhrliche Erklärung der Beweissprüche heiliger Schrift in der dogmatischen Gottesgelahrtheit" (4 Theile, 1753—65); "Entwurf der Kirchengeschichte des Alten Testaments" (2 Theile, 1773 u. 1776).

Bgl. (Mylius), Zufätze zu bem im J. 1743 u. 1744 blühenden Jena. — Roecher, Programma de Pauli universal. eccl. doctore, Jenae 1758, 4°, p. 46 sqq. — Fidenscher, Gelehrtengeschichte der Universität zu Erlangen, Abth. 1, S. 58—62. — Johann Georg Meusel, Lexiton d. v. J. 1750 bis 1800 verstorbenen beutschen Schriftseller, XV, Lpz. 1816, S. 389—391. — Döring, Gelehrte Theologen Deutschlands IV, 788 f. B. Tschadert.

Biebland: Georg Friedrich 3., Baumeifter und Profeffor, geboren am 7. Februar 1800 gu Regensburg, tam mit breigehn Jahren als Glebe an bie Atabemie in Munchen, wo er fich fcon 1814 mit einer gangen Dappe voll getufchter Beichnungen, mit Façaben und Riffen, barunter biele nach Bignola, auf ber Runftausstellung bemertbar machte. Un ber Atabemie wirfte Rarl b. Fifcher (geb. 1782 gu Mannheim, † 1820 gu München) als Profeffor ber Architeftur, welcher Die claffische Richtung mit Leibenschaft vertrat, babei aber mehr nach Zwedmäßigfeit als nach Schönheit trachtete. Gein Sauptwert war bas bon 1811-18 nach bem Borbilde bes romifchen Bantheon erbaute Goftheater, (baffelbe brannte 1823 ab, murbe aber nach benfelben Blanen wieber aufgeführt). Gleichzeitig führte Gifcher mehrfache Brivatbauten, wie bas Saus bes Grafen b. Montgelas (fpater burch Baurath b. Sügel in wohlthatiger Wirfung berichonert), bas beute noch unverandert erhaltene Wohngebaude bes Grafen b. Torring-Jettenbach (beibe am Rarolinenplat) und bas am Eingange bes "Englischen Bartens" und ber heutigen "Bringregenten = Strafe" befindliche Palais bes Finanzminifters Salaert, welches bald barauf Bring Ratl erwarb. Dabei hatte 3. volle Belegenheit gur prattifchen Ausbildung, um fo mehr, als berfelbe nach bem Tobe feines Behrers mehrere feiner Bauten gu Enbe führte. Schon langft hatte 3., inebefondere veranlagt burch bas Borbild bes Theater-Architeften August Maria Quaglio, eine Menge Abbilbungen von Bcbauben, Ornamenten und Motiben romanischen und germanischen Stiles gefammelt und durch eigene Entwürfe gu Rirchen, Balaften, Bohnhaufern, Brunnen und Landicaften, namentlich mit vielen Projecten gu Safenbauten auf ben Jahresausftellungen fich befannt gemacht und baburch die Aufmertfamteit Ronig Ludwig's I. erregt, welcher ben jungen Runftler 1827-1830 nach Stalien fenbete, wo Benedig, Bologna (hier entwarf 3. auch ein Project jum Ausbau ber Façabe bon St. Betronio), Ravenna, Floreng, Rom, Reapel und Balermo ein reiches Feld ju Untersuchungen boten. Befonderes Augenmert richtete 3. im Auftrage bes Ronigs (welcher von feiner fraberen 3bee, in Manchen eine "Marmorfirche" im griechischen Stil errichten und burch ein riefiges, ben Gingug Chrifti in Jerufalem borftellendes Reliefrundbild bon Thormaldfen ausftatten gu laffen, gurudgefommen war) auf die Bafiliten ber erften driftlichen Jahrhunderte; auch die Ausstattung ber Billa Malta zu Rom, wozu 3. neue Motive in Pompeji fammelte, war mit Diefer Reife verbunden. Rach feiner Rudfehr erhielt 3. ben Auftrag, Plane auszuarbeiten zu einer im Stile bes 5. und 6. Jahrhunderts gu erbauenben "Bafilita", baran follte fich ein Rlofter ichließen, welches jedoch burch bas anftogenbe, in ben "Ronigsplat" munbenbe und fomit bas Begenuber que Sipptothet bilbenbe "Runftausstellungsgebaube" ju beden fei. Die Entwürfe Biebland's, welche bie ju Ravenna und Rom gemachten Studien in freier Behandlung berwertheten, wurden genehmigt; Die Ausführung aber bergogerte fich. Biebland. 153

Rittlerweile wurde 3. jum Ditgliebe bes Bauausschuffes und fpater jum Civilu-Infpector ernannt: als folder batte er nicht allein bie Revision ber qu rivatbauten eingereichten Plane, fonbern auch eigene Entwürfe auszuführen, B. ben Reubau fur Die "Steuertatafter-Commiffion" (im fog. "Alten Bof" ber Burgagfie). Rach langer Borbereitung murbe am 12. October 1835, aur rier ber filbernen Sochgeit bes Ronigs, ber Grundftein ber "Bonifatiusfirche" legt, beren Bau bis jum Jahre 1840 bauerte. (Bgl. Rr. 94 Runftblatt 1840.) e Musichmudung bes Inneren durch Frestobilber, welche Beinrich v. Beg mit nen Schülern Joh. Schraubolph, 3. C. Roch, Joh. Bapt. Müller, Joh. spar, Mirich Salbreiter und Anderen gur Ausführung brachte, nahm wieder Rabre in Anfpruch; 1847 war bas gange Bauwert auch mit allen inneren blichen Ginrichtungen ausgeftattet, boch erfolgte bie wegen ber Fonbirung als abtpfarrei und Rlofter vergögerte Ginweihung erft am 25. November 1850 : Rirde erhielt ben Ramen bes bl. Bonifatius, ju Ghren biefes großen Beibenoftels ber Deutschen und feiner Gehülfen, welche in ber Apfis ihre bleibenbe tinnerung finden, mabrend bie Bilber aus bem geben bes beutichen Glaubensten bie Banbe bes Mittelfchiffes fcmuden, welches in gleicher Breite mit n bon je zwei burch 66 Saulen-Monolithe gebilbeten Seitenschiffen, einen pofanten Anblid bietet. 3. hat mit ben einfachften Mitteln fein großes alent bewährt, welches auch in ber Composition ber Burfelcapitale und ber brigen Ornamentirung auf alteriftliche, aber mit mobernen Mitteln neugeftaltete orbilber gurudgreift. Gine Dufterleiftung ift gleichfalls bas mit Sculpturen ichgeschmudte Mittelportal, beffen Schlufftein bas fleine Bruftbilb bes Baueifters aufweift. Unter ber Apfis befindet fich eine ftilgerechte Rrppta, in Delder Die Mitglieder bes Stiftes ihre lette Rubeftatte finden. Der fleine ampanile mit ben freihangenben Bloden bient als architettonisches Binbeglieb mifden ber Rirche und bem gegen Rorben angefligten Benedictinerftift, welches ei groker Ginfachbeit und lichtvoller Raumbertheilung eine fehr fcone Sausabelle, ein hobes Rejectorium (mit einem bas "Abendmal" barftellenden Frestoilbe pon Beinrich Beg, gestochen bon R. Rrautle) und febr ausgebehnte reichefette Bibliothefraume umfchlieft. Lettere bilben bie Rudwand bes auf ben fonigeplay munbenden "Induftrie- und Runftausftellungs- Gebaubes", wobei 3. mit ber bominirenden Wirfung der Gluptothet zu rechnen hatte, was ihm benn nd in imponirender Beife gelang, indem er bie im griechischen Stile gehaltene Sacabe burch eine Freitrebbe erhöhte, welche ben reichen, von forinthifden Gaulen etragenen Giebel ju einem machtigen Bortitus geftaltete. Das Gebaube murbe 1845 bollenbet (vgl. Rr. 1 Runftblatt 1847), aber erft 1851 mit einer borfiglichen Ausstellung inaugurirt. Den hobeitvollen Ginbrud Biebland's parirte Ceo b. Rlenge fpater mit ber gangen Bucht feiner Bropplaen. 3. behauptete de felbftanbig amifchen Beo b. Rlenge und Fr. b. Gartner; ein ebenfo einfichtsoller Renner bes claffifchen Alterthums wie ein verftanbnigvoller Bfleger ber briftlichen Architettur entfaltete er neben ben beiben borgenannten Bautunftlern rine ergangenbe, gleich originelle Thatigfeit, welche nach Ohlmuller's frubem Ableben auch an ber Bollenbung ber fpigbogigen Stadtpfarrfirche in der Mu fich emabrte. Gleichzeitig beauftragte ibn ber Kronpring Maximilian mit bem gur Burg Sobenichwangau gehörigen fog. Cabalierbau und mit ben Entwürfen gu einem Tafelferbice, wogu 3. ben Bilberftoff aus bem Ribelungenliebe mablte, ndes Schwanthaler die Figuren und Bruppen gur Ausführung in Silber mobellirte. 3m 3. 1843 wurde 3. von dem Großherzog nach Weimar berufen um die Reftaurationsplane ber Wartburg ju berathen. Much bethätigte fich 3. bei berdiebenen Berten mit Beichnungen und Entwürfen, s. B. jum fog. Therefien-Dentmal bei Aibling, errichtet an ber Stelle, wo bie Ronigin von bem 1832

nach Griechenland ziehenden Könige Otto Abschied nahm, bei dem Schelling- Denkmal in Ragah (Nr. 701 "Ilustr Ztg." vom 6. December 1856), zu dem protestantischen Bethaus zu Perlach (Kunstblatt 1848 S. 44); zu vielen liturgischen Gesäßen, Geräthschaften und anderen tunstgewerblichen Arbeiten. Später nahm König Maximilian II. den vielsach ausgezeichneten Künstler auch mit seinem Lieblingsproject, der Herstellung eines neuen, zeitgemäßen Baustiles in Anspruch. Aber Ziebland's Kraft war erschöpft. Er versiel einer unheilbaren Krantheit und endete in geistiger Umnachtung am 24. Juli 1873. Sein reicher artistischer Rachlaß wurde am 26. März 1874 durch Jos. Aumüller versteigert.

Bgl. R. Marggraff im Conversations Lexison der Gegenwart. Leipzig 1840. IV. Bd., 2. Abtheilung, S. 500 ff. — Nr. 41 "Auftr. Ztg." Leipzig 6. April 1844. — Rob. Lecke, Beschreibung der Basilika. 1850. — Ragler 1852. XXII, 271 ff. — Ernst Förster, Gesch. d. deutschen Kunst. 1860. V, 249. — Rekrolog (von Carriere in Nr. 207 "Allgem. Ztg." vom 26. Juli 1873). — Portrait und Biographie in Nr. 1573 "Allustr. Ztg." Leipzig 23. August 1873. — B. Stubenvoll, Basilika. 1875. S. 22 ff. — M. Carriere, "Erinnerungen" in Westermann's Monatsheften. October 1888. S. 65.

S. Solland.

Biegelbauer: Dagnoalb (Magnus) 3., gelehrter Benedictiner, geboren ju Ellwangen 1689, † ju Olmut am 13. Juni 1750. Gein Orbenegelubbe legte er im 3. 1707 in Bwiefalten ab; ba er aber fur fein wiffenschaftliches Streben bei den bortigen Rloftergenoffen fein Berftandniß fand, vielmehr Reib und Sag erntete, fiebelte er nach Reichenau über (um 1726, f. Freiburger Diag. Archiv 4, 292 f.), wo fibrigens auch Buftanbe berrichten, Die ihn nicht befriedigen tonnten. Rur etwa 5 Jahre hatte er bort jugebracht, als er in Angelegenheiten Diefes Rloftere nach Wien gefandt murbe. Sieran fnupfte fich eine enticheibenbe Wendung in feinem Lebensgang. 3. blieb fortan bis an fein Lebensende in Defterreich. In ber Art feiner Thatigteit anderte fich junachft nichts. Gatte er bisber in ben Rlofterichulen bon Zwiefalten und Reichenau Theologie gelehrt, fo gewann ihn jest ber gelehrte Gottfried Beffel ju Moralvortragen in feiner Abtei Gottweib (1783). Doch ber Sang jum Bucherschreiben murbe in ihm immer machtiger und hieffir ericien ihm Wien mit feinen reichen Bibliotheten als bie paffenofte Statte. bier entfaltete 3. bei bauernbem Berweilen ju Gunften ber Beichichte feiner Rirche und feines Orbens, bem er nie untreu murbe, ein litterarifches Schaffen, deffen Fruchte immer von großer Belefenheit zeugen, aber zuweilen grundliche Durcharbeitung bes Stoffes vermiffen laffen. Bier entftand fein Sauptwert, eine Gefchichte ber miffenichaftlichen (und jugenbbilbenben) Thatigfeit bes Benebictinerorbens, aber es gelang ihm nur, einen als Borlaufer bienenden Band ju beröffentlichen (1739), mabrend die Berausgabe bes gangen Berts erft nach feinem Tobe burch die aufopfernde Bemuhung feines Freundes Oliverius Legipontins (Historia rei literariae ordinis S. Benedicti. Aug. Vindel. 1754. 4 Bande Fol.) erfolgte — eine immerhin achtunggebietende Leiftung, wenn fie auch an die verwandten der Mauriner nicht hinanreicht, mit denen 3. brieflichen Bertebt pflegte. Rabere Begiebungen gu bem Abt Benno bon Braunau (bei Brag), far welchen 3. eine Beschichte biefes Stifts fchrieb (1740), und gu bem bobmifchen Rangler Grafen Ringty, welcher ibm eine Lehrftelle an einer geplanten, aber nicht ju Stande gefommenen Atademie fur Junglinge aus bem bobmifchen Abel gubachte, gaben ben Anlag bagu, bag B. einen betrachtlichen Theil feiner biftorio. graphifden Arbeit ben Lanbicaften Bohmen und Mahren widmete: Beugen baiftr find feine "Bibliotheca bohemica" - eine Scriptorenfammlung mitten inne ftebend mifchen ben abnlichen Werten von Freber und Belgel - und fein "Olomucium sacrum", beibe ungebrudt. In Unerfennung folder Berbienfte mablte ibn im 1747 die Societas incognitorum in Olmut ju ihrem Mitglied und Secretar. n bem Site diefer turzlebigen gelehrten Gefellschaft brachte 3. feine letten

ahre bin.

Legipontius, Oliver., Elogium historicum Magnoaldi Z. im ersten Bande der obengenannten Hist. rei litt. O. S. B., abgedr. in Monse, infulae doctae Moraviae (1779), p. 151—192. — Pelzel, Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler nebst turzen Rachrichten von ihrem Leben und Wirten. Prag 1732, Bd. 4, S. 109—116. (hier Ziegelbauer's Portr.)—Hesele, Beitr. zur Kirchengesch., Archäol. u. Liturg. 2, 120—124. — Lindner in: Studien u. Mittheilungen a. d. Bened.- u. Cisterc.-Orden. Jahrg. 4 (1883), Bd. 1, S. 70—79. (hiezu Jahrg. 7, Bd. 1, S. 99.) — Wurzbach, Biogr. Lex. v. Oesterreich. 60, 37—40. An beiden lehtgenannten Orten sinden sich gute Berzeichnisse seiner gedr. u. ungedr. Schristen. — Briese von ihm, an ihn und über ihn (in Zwiesalten gesammelt) s. in Cod. hist. Fol. 511 der Oess. Bibl. zu Stuttgart.

Biegelhaufer: Georg Julius B., Schauspieler, geboren in Wien 1770, febendaselbst am 15. Juni 1820, Wiener Localfomiter, war an verschiedenen Biener Bühnen, namentlich an dem Theater in der Leopoldstadt thätig und begründete im J. 1812 das "Taschenbuch vom f. f. priv. Theater in der Leopoldstadt", die spätere "Thalia". Auch versaßte er eine Anzahl seiner Zeit gern gesehener

excalpoffen, die aber nicht in den Drud gelangt gu fein scheinen.

Bgl. Burgbach LX, 41, 42. S. A. Lier. Biegenbalg: Bartholomaus 3., ber erfte beutich ebangelifche Diffionar, nurbe am 24. Juni 1683 als Cohn eines ichlichten Sandelsmannes gleichen Ramens in bem fachfifchen Stabtchen Bulenig in ber Laufit geboren. Rach bem raben Tobe beiber Eltern berfah bie altefte Schwefter an ben andern noch unmanbigen Beichwiftern Elternftelle; fie trug auch Corge, bag ber jum Stubium bestimmte Rnabe bie flabtifche Schule ju Rameng und barnach bas Somnafium Borlig bejuchte. Dier in Gorlit murbe ber 16jabrige Jungling, bei bem ber religiofe Bug icon fruhzeitig entwidelt war, in die Rreife ber bamals im Aufbluben begriffenen pietiftischen Bewegung mit bineingezogen. Er machte eine liefgebenbe Ermedung burch, Die fur bie Richtung feines gangen meiteren Lebensganges von ausschlaggebender Bedeutung murbe. Rachdem ein Briefmechfel mit bem bon ihm um feinen vaterlichen Rath angegangenen Aug. Berm. Frande ibn an ben Director bes Friedrich : Berber'ichen Chmnafiums ju Berlin, Joachim Lange, einen anderen befannten Bertreter bes Pietismus, gewiefen hatte, feben wir ben jungen 3. im Frubjahr 1702 in Berlin, wo er auch die Befanntichaft mit Bhiliph Spener und bem Freiherrn b. Canftein machte. Allerdings mar ber Aufenthalt nur febr furg, Rrantheit gwang ibn balb, Berlin wieder gu ber-Einigermaßen wiederhergeftellt, jog es ibn bann nach Salle, um feinen Daterlichen Berather M. S. Frande felbft tennen gu lernen und fich unter feinen Augen bem Studium ber Theologie ju widmen. Doch erwies fich auch ber Aufenthalt in Salle mit feiner ungefunden Luft feiner fchmachlichen Rorperconstitution als fo unguträglich, bag er es ebenfalls nach einem turgen, bort verbrachten Sommerfemefter (1703) wieder verlaffen mußte. Aber mar auch feines Bleibens in Berlin und Salle nicht lange gewesen, fo hat er boch aus bem Berlehr mit jenen bon ihm hochberehrten Mannern, Lange, Spener, Canftein und dann gulegt und befondere Frande, unverwischliche Ginbrude mit fortgenommen. So fauer es 3. wurde, fo beschloß er boch, ba nun einmal feine Gefundheit bas wiffenicaftliche Studium nicht augulaffen ichien, gang barauf gu bergichten und ben prattifchen, beicheibenen Beruf eines Landmanns ju ergreifen. Doch ju guto" Best eröffnete fich ihm ein anderer Weg, um ju bem fo febr erfehnten Bie

kommen. Als Lehrer einer Privatschule in Merfeburg und bann in Ersurt und barauf als Prädicant in seiner Heimath und in Werder bei Berlin sand er Gelegenheit, sich auf praktischem Wege für das geiftliche Amt vorzubereiten. In dieser lehten Stellung als Prädicant in Werder empfing er die Berusung zu

feinem nachmaligen Diffionsamte.

Der Ronig Friedrich IV. von Danemart hatte, bornehmlich wohl auf Betreiben feines eifrigen Boiprebigers Luttens, ben Entichlug gefaßt, ju ben beib. nifchen Bewohnern ber überfeeischen banifchen Colonien Boten bes Evangeliums au fenben, um jene gum Chriftenthum au betehren. Buttens murbe beauftragt, fich nach Canbibaten umgufeben, Die ju foldem Amte geeignet fein mochten. Da fich nun in Danemart ju folch gefährlichem Dienft niemand bereit fand, manbte er fich nach feinem Beimathlande, Deutschland, und fchrieb an feine Berliner Freunde, ju welchen auch Lange gehorte, ob man in biefer Sache bort feinen Rath wilfte. Sofort bachte man in Berlin an 3., ber fich ja auch gerabe in ber Rabe bon Berlin befand. Er und mit ihm ein anderer junger Theologe, Beinr. Plutichau, wurben, nachbem fie fich einberftanden ertlart hatten, in feierlicher Sigung am 1. October 1705 in Berlin jum Miffionebienft ausgesonbert und nach Ropenhagen abgefandt. Auf ber Reife borthin und in Ropenhagen felbft erregten gwar die beiben jungen Leute, wenn fie bon ihrem Borhaben iprachen, viel Ropfichutteln; Die meiften bielten bas Unternehmen fur eine bodft abenteuerliche und gang nuglofe Sache. Auch ber Bifchof Bornemann ftellte fich feindfelig. Er ließ fie in dem Examen, bas er mit ihnen angustellen hatte, mit der charafteriftischen Begrundung durchfallen: "Die Manner find verwerflich, benn es find Bietiften." Indeffen feste Buttens eine nochmalige Prufung in Begenwart bon Beugen burch, und jest mußte Bornemann fie wohl ober fibel für "beftanden" erflaren. Rachbem Biegenbalg und Plutichau bann jum Diffione amt ordinirt waren, fegelten fie am 29. Rovember 1705 nach ihrer neuen Birtungeftatte ab. Urfprunglich mar als folche Beftindien ins Muge gefaßt, bann die Rufte von Buinea in Bestafrita. Schlieflich wurde - es ift un-befannt aus welchem Grunde - auch bavon Abstand genommen, und Border indien murbe bas Arbeitsfelb unferer beiben Diffionare. Bier befag Danemart an ber Coromandel-Rufte eine fleine Befigung Trantebar, fie liegt in bem frucht baren Delta, welches bie Raweri, ber fubinbifde Ril, bei ihrer Ginmundung in ben Inbifchen Ocean bilbet. Die Ginmohner bes Lanbes gehoren gu bem etma 16 Millionen gablenben bravibifchen Bolfestamm ber Tamilen; unrichtigerweife werben fie in ben alten Diffionsberichten ftets Malabaren genannt.

Mls 3. und Plutichau nach gludlich beenbeter Geereife am 9. Juli 1706 in Trantebar landeten, ahnten fie noch nicht, wieviel Schwierigfeiten und Sinderniffe fich ihrer Arbeit entgegenthurmen wurden. Die von Ropenhagen giemlich unabhangige banifch-oftindische Compagnie, welche bon ber Bredigt bes Cvangeliums eine Erregung bes religiofen Fanatismus ihrer beidnifchen Unterthanen und bamit eine Befahrbung ihrer Berrichafts- und Sanbelsintereffen befurchtete, fah barum bon Unbeginn an bas Eindringen ber Diffionare mit feinbfeligen Mugen an. Zwar tonnte bie Banbelscompagnie offentlich gegen bie auf ausbrudlichen Bejehl bes Ronigs eingerichtete Miffion nichts unternehmen, befio mehr fuchte man fie unter ber band ju bemmen und wirfungelos ju machen. Demgemäß lauteten bie bem Commandanten von Trantebar, Saffius, ertheilten gebeimen Inftructionen. Und Saffins erwies fich als ein gefügiges Bertzeng feiner Auftraggeber. Go oft bie Milfionare ein Anliegen an ihn hatten, beffen Beforberung fie im Bertrauen auf Die toniglichen Befehle bon ihm erwarteten, legte berfelbe vielmehr bas außerfte Biberftreben an ben Tag, ihnen entgegen ju tommen; ja es geschah wohl gerabe bas Begentheil von bem, was bie

Miffionare gewunfcht hatten. Er fuchte ben migliebigen Dannern bas Leben to fauer wie moglich ju machen. Dabei blieb es nicht einmal : es tam mehriach In erregten Auftritten, wobei fich ber Commandant bagu fortreißen ließ, die Riffionare mit gemeinen Schimpiworten und fogar mit Faufischlagen gu traciren. Auf ben Sobepuntt ftieg Diefe Berfolgung, als er 3., welcher fich in bridtlofer Freimuthigfeit einer tamilifchen Chriftin gegen einen gemiffenlofen banifchen Compagniebeamten angenommen batte, wie einen Aufruhrer ins Belingnif werfen ließ. Riemand durfte 3. darin befuchen; fogar Tinte und Papier wurden ihm verweigert. Die Speifen, fur welche Pluticau forgen mußte, murben bother erft untersucht, ob auch fein Brief eingeschmuggelt murbe. Dehr als bier Monate hat er in biefem Befangnig figen muffen, bann murbe er entlaffen, ohne daß je in feiner Cache ein Urtheil gesprochen mare. Jahrelang wurden hefe Drangfalirungen feitens bes Commandanten fortgefest, die Diffionare haben baruber ein bides Buch "ben Bericht von ben Berbinderniffen in bem Bert ber Belehrung ber Beiben" geschrieben. Erft als 3. 1715 felbft nach Europa ging, burbe Abhulfe gefchaffen; Baffius murbe feines Umtes entfest, und ein miffions-

freundlicher Commandant, herr b. Riffen, trat an feine Stelle.

Much ben fonftigen in Trantebar anfälfigen Europäern mar ihre Unwefenheit ein Dorn im Auge; man argwöhnte, baß fie Spione maren, die bon bem Thun und Treiben ber Europäer nach Saufe berichten wurden, mas benfelben allerdings angefichts ihres lafterhaften Banbels nicht eben erwunfcht fein fonnte. Leiber ftellten fich auch bie beiben banifchebangelifden Brebiger auf Geite ihrer Beinbe, fie bielten es für angebracht, eine geharnischte Bredigt gegen fie gu halten, in melder fie die Diffionare als faliche Propheten und Irrgeifter an ben Pranger Bollends fab ber tatholifche Briefter P. Guevara, ber bie Arbeit unter ben Tamilen bisher als feine Domane angesehen hatte, in ben evangelischen Riffionaren Gindringlinge in feine Intereffenfphare, welche er mit allen Mitteln ber Intrique befampfen ju muffen glaubte. Go batten die Miffionare viele Beinde und wenig Freunde. Die Freunde in ber heimath aber waren weit und liegen wenig bon fich horen. Bei ben bamaligen unvolltommenen Berfehrs. berbaltniffen dauerte es oft Jahre lang, bis ein Schiff nach Indien gelangte und Briefe und bie jur Beforberung des Bertes nothigen Gelbmittel brachte. Beld ein Schlag mar es ba, bag bie erfte großere Gelbfenbung bon 2000 Thi. mut ber Rhebe bon Tranfebar burch die Schuld bes betruntenen Capitans ins Baffer fiel und berloren ging. Bu bem allen gefellte fich ichlieflich noch Leib im eigenen Saufe. Bon brei 1708 neu binausgefandten Miffionaren trat einer auf bie Geite ihrer Feinbe. Es war ein bochft unerquidliches Bufammenleben boll taglider fleiner Reibereien und Streitereien. Die Miffionare athmeten erleichtert auf, ale biefer faliche Bruber fie nach brei Jahren wieder verließ.

Das war ber schwere Anfang ber Mission. Alle biese hindernisse mußten offenbar den Prüssein abgeben, an dem sich erwies, ob das Wert probehaltig war oder nicht. 3. hat die Probe bestanden. Er ist unter den zahlreichen beimsuchungen nicht milde noch murbe geworden. hätte er das Feld geräumt, ware es menschlicher Berechnung nach für lange Zeit mit der Mission aus gewesen. Durch sein standhaltes Beharren hat er die Mission sowol im heiden-

lande wie in ber Beimath feft begrundet.

Bas nun Ziegenbalg's Missionsthätigkeit selbst betrifft, so hatte er auch bierin natürlich eine viel schwierigere Position als spätere Missionare. Es hatte noch niemand vor ihm auf diesem Gebiete Ersahrungen gesammelt, es waren noch teine Missionsprincipien sestgelegt noch Regeln für ihren Betrieb aufgestellt. B. mußte als Bahnbrecher alles selbst erproben. Daß er nun als junger Missionar auch manchen Mißgriff gethan hat, ist nicht verwunderlich. Aber sehr interessant

ift es, au beobachten, wie Biegenbalg's Thatigfeit boch icon bie wichtigften Brundauge aufweift, nach welchen auch beute noch die ebangelifche Diffion berfahrt. Bar balb tam er jur Erfenntnig, bag es burchaus nicht genuge, bas Evangelium auf Bortugiefifch - bamals bie lingua franca in Cabinbien - ju bertanbigen, und daß er, um tieferen Gingang in das Bolf ju finden, unbedingt in feiner Muttersprache, auf Tamilifch, ju ihm reben mußte. Mit allem Rachbrud und mit Benugung aller auftreibbarer Gulfsmittel marf er fich auf Diefe Sprace und tonnte jur Bermunberung ber Guropaer nicht minder als ber Gingeborenen bereits nach Jahresfrift Die erfte tamilifche Bredigt halten. - Rach bem befannten Borte, daß, wer bie Jugend hat, auch die Butunit hat, ruft die evangelifde Miffion überall Schulen ins Leben. So mar es auch einer ber erften Schritte Riegenbalg's und feines Collegen, Die Rinder ber Tamilenftlaven und Die Bailen tinder in Trantebar jufammengulefen und mit ihnen eine Schule angufangen. Dies war ber Anfang des bis heute blubenden Schulmefens in Trantebar. - Beiter fieht es die ebangelifche Miffion überall als ein bon ihr ju erftrebendes Biel an, bem Bolte, an dem fie arbeitet, die Bibel in feiner Mutterfprache ju bieten; die Bibel in ber Landesfprache ift eins ber wefentlichften Fundamente ber aus ber Beibenichaft zu bilbenben Boltsfirche. Auch 3. machte fich, fobalb er bie Sprache einigermaßen beberrichte, an Die Bibeluberjegung. Er hat bas Reue Teftament vollftanbig ins Tamilifche überfett und mit bem Alten einen Anfang gemacht. Bei bem Stanbe ber bamaligen Renntnig ber tamilifchen Sprace fonnten biefe Arbeiten natürlich noch nicht bolltommen ausfallen; fpatere Ueberfeger haben bann fort und fort baran gebeffert und fie immer vollfommener geftaltet. - Es gilt aber nicht nur ben beibnifchen Rationen unfere beiligen Schriften ju bieten; um fie in ihrem religiofen Denten und Guhlen gu berfteben, ift et nothig, auch eine Renntnig ihrer Religion ju haben. Solder Ertenntnig berichlog fich 3. nicht. Um die religiofen Anschauungen, Sitten und Gebrauche ber Tamilen tennen gu lernen, trat er mit bielen gelehrten Bertretern bes Brahmanenthums in brieflichen Bertehr und benutte auch jebe Belegenheit, um mit ihnen ein Gefprach angufnupfen. Gine gange Reihe von Abhandlungen find Früchte biefer Studien, fo g. B. feine "Benealogie ber Dalabarifchen Gotter", "Das Malabarifche Beidenthum", "Malabarifche Moralia" u. f. w.

Immer mehr wurde es 3. auch flar, bag bie wenigen europäifchen Diffionare allein die gabllofen Scharen ber Beiben nicht murben befehren tonnen, bag man hierzu der Gulfe ber eingeborenen Chriften nicht wurde entrathen fonnen. er baher 1716 bon feiner Europareife (f. o.), auf welcher er übrigens bom Ronig bon Danemart jum Propft ber Miffion ernannt murbe, nach Trantebar gurudfehrte, machte er durch Grundung eines fleinen Seminars ben Anfang mit ber Ausbilbung eingeborener Behrer. Es follte bies eins feiner legten Bebenswerte Rehmen wir zu bem allen noch bie tagliche Arbeit, bas Ausgehen unter die Beiden und die Berfundigung bes Evangeliums, Die fonntäglichen und Bochengottesbienfte, ben Ratechumenenunterricht ber Tauibemerber, Die Beiterbildung ber jungen Chriften, fo werden wir ftaunen muffen über alles, mas 3. jumal bei ber ihm fein Beben lang anhaftenben Leibesichwachheit und bei bem entnervenden Rlima Indiens geleiftet bat. Um fo fcmerglicher mußte es ibn treffen, wenn das Diffionscollegium ju Ropenhagen fich bagu berufen glaubte, an biefer mit Singabe feines gangen Lebens betriebenen Arbeit eine vernichtenbe Rritit ju aben. Das Miffionscollegium meinte, Die Miffionare verflochten fic ju febr in abliegende Angelegenheiten; von Rirchenbauen, Schulehalten, Bibelüberfeten ftande in ber Diffionsinftruction, Die ber Berr felbft Matth. 10 ben Inngern gegeben habe, nichts; barum follten fich bie Diffionare auch beffen Biegefar. 159

mihalten u. f. w. Diefe ungerechte und unberständige Berurtheilung feines Lebenswerles brach 3. das herz. Er fiel in schwere Krantheit und ftarb am

23. Februar 1719 im Alter bon erft 34 Jahren.

Die in die Augen sallenden Früchte seiner Arbeit waren noch bescheiden: dwa 250 tamilische Christen sammelten sich zur Zeit seines Todes um die Jerusalemskirche", als ihr Centrum. Es gilt hier das Wort: "der eine sät, der andere schneibet." Z. war der Säemann, der den guten Samen ausstreute, andere haben dann geerntet, was er gesät hat. Jedensalls gebührt Z. ein Ehrenplat unter den hervorragenderen Bertretern der edangelischen Mission.

Dr. B. Germann, Ziegenbalg und Plütschau. Bb. I, 3hr Leben. Bb. II, Urfunden. B. Richter.

Biegefar: Unton Freiherr bon 3., großbergogl. fachf. Birtl. Beb. Rath und Oberappellationegerichtsprafibent, marb geboren am 26. Juni 1783 ju Botha, wo fein Bater (f. u.) Rangler ber Landesregierung und fpater Minifter Dar. Schon in feinem 17. Jahre bezog er die Universität Jena, und britthalb Jahre später Gottingen, mit Fleiß und Erfolg bem Rechtsstudium sich widmend. Mittlerweile hatte fein Bater ben Staatsbienft verlaffen und fich auf fein Gut Dradenborf bei Jena, am Fuße ber Lobba-Burg, jurudgezogen. Bier lernte ber Bergog Rarl Auguft von Beimar ben Jungling tennen, in bem fittlicher Gruft und gefellige Munterfeit im gludlichften Gbenmaß fich vereint fanden. Dem darfen Blid bes geiftreichen Regenten entging nicht, daß bier eine bedeutende Berfonlichfeit ju gewinnen war, - und fo gefchah es, bag 3. nach feiner Rudfebr bon Gottingen im 3. 1804 jum Affeffor bei ber Regierung in Beimar emannt wurde. Bahrend er in biefer Stellung burch gebiegene Renntniffe und regen Dienfteifer allen Anforderungen entsprach, veranlagte feine perfonliche Biebenswürdigfeit, bag er als Gehulfe bes Dberhofmeifters v. Ginfiebel bem Boiftaate ber Bergogin Anna Amalia beigefellt murbe. Die Schlacht von Jena gerftorte gu fruh jenen fürftlichen Rreis und brachte in ihren traurigften Conequengen eine Reihe bon Bibermartigfeiten und Gefahren ber peinlichften Art, denen 3. perfonlich entgegenzutreten hatte. Seiner besonnenen Umficht gelang es, mand brudenbes Ungemach ju befeitigen; bas Schmerglichfte war fur ibn, bie irbifchen Ueberrefte ber Bergogin Unna Amalia, Die am 10. April 1807 ben gerftorenben Ginbruden ftets erneuter Ungludsfälle erlegen mar, in einfamer Mitternachtsftunde in die fürftliche Gruft ber Stadtfirche gu geleiten. Rachbem er im September 1807 fich eine eigene Sauslichfeit gegrundet, begleitete er 1808 ben bamaligen Erbpringen und beffen Gemablin nach Betersburg und blieb Erfterem auch jur Seite mahrend beffen Anmefenheit beim Congreß ju Die Rriegeguge im 3. 1813 bradten wieber eine Menge ber aufregenbiten Episoben, beren Einbrud ibn aufs Rrantenlager mari. Raum genefen, traf ihn die Trauerpoft bom Tode feines Baters, ber auf einer Treppe im Schlog von einem Rerbenichlage getroffen worben. Der taum breißigjabrige 3. wurde nun bon ben bereinigten Lanbftanben an bes Baters Stelle jum Generallandichaftsbirector ermablt, und als folder führte er auch ben Borfis bei ber Berathungsversammlung fiber bas Grundgefet vom 5. Dai 1816. Jugwifden hatte ibn bas Bertrauen feines Grofbergogs icon am 1. Januar 1816 jum Brafibenten ber Lanbesbirection ernannt; boch bereits am Ende besfelben Jahres berließ er biefe Stellung, Die feiner gangen Richtung nicht conform mar, um bei bem neuerrichteten Oberappellationsgericht zu Jena die zweite Brafibentenftelle einzunehmen, bis er, nach bem 1825 erfolgenben Rudtritt bes greifen Ginfiebel, Die Stelle als alleiniger Prafibent übernahm. Biermit bereinigte er noch im 3. 1829 die Curatel ber Universität und 1839 die Stelle eines Spruchmanns beim Bundesichiedsgericht. Gein redlicher Charafter, fein

160 Biegefar.

unbestechliche Rechtlichfeit, feine milbe Sumanitat erwarben ihm in allen biefen Memtern bie Sochachtung und Buneigung feiner Collegen, ber Univerfitatelebrer, bes Bublicums, und jugleich mußte er bas Bertrauen ber Studenten in vollem Dage fich ju verichaffen, bon benen er ben febr bezeichnenben Ramen "Unton Biedermann" erhielt. Auch bei dem patriotischen Inftitut ber Frauenvereine war er ber langjahrige berathenbe und vermittelnbe Behulfe ber Großhergogin Maria Baulowng. 3m Frubjahr 1843 fing feine Gefundheit an gu monten: ber Schmerg über ben Berluft feiner alteften, gludlich verheiratheten Tochter, fcmachte feinen Lebensmuth. Gine Babecur taufchte Die barauf gefesten Gr martungen. Rlar und getroft fab er feinem naben Enbe entgegen; mit beitern Ruhe ichaute er auf fein vergangenes Leben jurud. Go ichied er am Morgen bes 13. November 1843. Gemäßigt in jedem Thun, jeder Leidenschaft abholb, icharffinnig in Auffaffung außerer Ginbrude, unermubet thatig und bulfreich far Andere, Gerechtigfeit und Wahrheit fiber alles ehrend und ausibend , ichien ibm teine ber Gigenschaften gu fehlen, Die ein reines Lebensglud berburgen. gleichwol in fpateren Jahren jene heitere Stirne fich oft umwolfte, Zweifelmuth und angftliche Sorge ibn überichlichen, fo maren es immer nur bie allauftrengen Unforberungen, Die er an fich felbft ftellte, ober ber Schmerg fiber bas verfehlte Biel menichenfreundlicher Bemuhungen, welche eine vorübergebende Diefimmung beranlagten. Doch nie tonnte getäuschte hoffnung ibn lange muthlos machen; ber unvertilgbare Trieb, auch außerhalb ber Sphare feines Berufe nuglich ju werben, ließ ihn alfobalb wieder jebe Belegenheit bagu ergreifen, und bie Glafticitat feines reinen Gemuths bemabrte fich immer aufs neue bei jedem Sonnenblid in ben Bortommniffen bes täglichen Lebens.

C. b. Beaulieu = Marconnab. Biegefar: Muguft Friedrich Rarl Freiherr von 3., bergogl. fachfengothaifcher Bebeimer Rath und Rangler, fpater bergoglich fachfen - weimarifder General-Banbichaftsbirector, Erb. Lehn- und Berichtsberr auf Dradendorf, Bollnit, Laasborf, 31mnig, Bollnig und Rutha, geboren ju Dradendorf am 5. April 1746, † ju Weimar am 19. December 1813. 3. mar ber Cohn bes fachlen weimarifchen Birtlichen Gebeimen Rathes und Minifters Rarl Siegmund D. S. Schon im 3. 1747 berlor er feine Mutter, Chriftiane Cophie geb. b. Bried. beim, und am 22. Dai 1754 auch ben Bater. Aber ber achtjährige Rnabe, welchem icon bisber die garte Gorge einer treuen, febr gebilbeten Stiefmutter, Frau Cophie Luife geb. v. Butler, ju Theil geworben war, hatte jest bas Blud, unter die Bormundichaft des berühmten Rechtslehrers ju Jena, bes Gebeimen Regierungsrathes b. Bellielb ju tommen, welcher ihn fogleich nach bes Baters Tode in fein Saus aufnahm und für feine Ausbildung, fowie fur bie Ordnung feiner Familienangelegenheiten baterlich forgte. Schon mit 15 Jahren begann er in Jena feine atabemischen Studien, welche fich auf Jurisprubens und Philosophie erftredten. 3m 3. 1765 promobirte er mit ber Differtation "De visitatione judicii cameralis imperialis" unb am 3. Mära 1766 murbe et bon bem Bergog Friedrich III. als Regierungsrath nach Gotha berufen. Ghren und Barben murben ihm in feinem neuen Dienftberhaltnig balb im reichften Daafe ju Theil. Bereits am 30. December 1768 murbe er hofrath, am 29. Januar 1771 Rammerberr, am 4. October 1782 Ober-Confiftorial-Biceprafibent und Beh. Regierungerath, am 23. December 1785 Bicefangler mit bem Directorium bei ber Regierung, am 29. November 1790 Bebeimer Rath und Rangler, am 7. Dai 1804 endlich Birflicher Bebeimer Rath. Gine er folgreiche Thatigleit entwickelte er als Borfikenber ber Baifen- und Ruchtbauscommiffion, ber Wittmenfocietatscommiffion, ber Almofen- und Baucommiffion. Seit 1780 war er Beifiger bes bergoglichen Oberfteuercollegiums ju Altenburg

161

Deputirter beim lanbichaftlichen Ausschuß bafelbft; feit bem 12. Marg 14 Beifiger bei bem gemeinschaftlichen Sofgericht ju Jena, bei welchem er am Darg 1792 als hofrichter inftallirt wurde. Als Biceprafident bes Oberconfiftoms pon 1782-85 bewirfte er eine bollftanbige Reorganisation biefer Beborbe. pertftelligte unter wenig gunftigen Berhaltniffen Die Ginrichtung bes Lehrerfeminars einer bamit verbundenen Uebungsichule, fteuerte ber Billfur und bem Repotisbei Befegung bon Stellen und ber Bertheilung bon Stipendien u. bgl. m. dbem er 1785 Chef ber Lanbesregierung geworben mar, bewirfte er eine Bererung bes Geichaftsganges im Juftigmefen burch Ginführung ber Controllen swedmagige Ginrichtung ber Depofitenbucher. Er rettete bie bem Berfall be Bittmenfocietat burch eine gang umgebilbete, auf ficheren Gug gefette rjaffung berfelben. Gine noch heute im Bergogthume Gotha gultige Gefindenung bat ebenfalls 3. jum Berfaffer. Mus Unlag eines Rechteftreites gab 1794 ein umiangreiches Buch : "Darftellung ber bor bem bergoglich-fachfischen ftigamte ju Gotha wider ben Schwertfeger Johann Gotthard Sartorius anraig gemejenen Unterfuchung wegen eines bemfelben angeschulbigten boppelten ebruchs u. f. w." heraus, ein Bert, welches wegen ber barin niebergelegten erorbentlichen Gelehrfamteit und Beiftesicharfe in Fachfreifen bamals bestigtes Auffeben erregte. Die Stadt Botha verbantt 3. hauptfachlich eine indliche Berbefferung bes Polizei- und Rammereimefens, auch machte er feinen ngen Ginflug geltend, um durch Bebung bes Obftbaues ben Bohlftand ju bern. Schwere Rrantheiten, von benen 3. in ben Jahren 1805 und 1807 beimucht wurde, schwächten feine Gefundheit fo, bag er im 3. 1808 um feine nfionirung nachfuchen mußte. Diefelbe murbe ihm in hulbvollfter Beife und ter Anertennung feiner berborragenben Leiftungen ertheilt und er jog fich nun fein But Dradendorf jurud, das er ju einer Art Mufterwirthichaft geftaltete. ufig verlehrte er von bier aus in Beimarischen Gefellschaftstreifen; mit Goethe war eng befreundet. Da fich 3. ichon fruber ale Deputirter ber Lanbichaft bas Bernen bes Bergoge Rarl August in hobem Brabe erworben hatte, fo ernannte ibn fer icon im 3. 1809 aum Generallanbichaftsbirector und betraute ibn mit ber wierigen Aufgabe, eine Bereinigung ber bis babin noch getrennt beftebenben marifden, eifenachifden und jenaischen Landichaft berbeiguführen. Die Löfung ang B. gur großten Bufriedenbeit bes Bergogs und nunmehr beauftragte er mit ber Regelung einiger Angelegenheiten, Die Univerfitat Jena betreffenb. Entwurf eines neuen, ben Zeitumftanben angemeffeneren Ctats fur jene bochnle follte fein lettes Wert fein. 3m Winter bes Jahres 1813 hielt er fich Beimar auf, wo eine Landescommiffion unter feinem Borfige berufen worden r. um über bie burch ben Rrieg hervorgerufenen nothwendigften Bedürfniffe Landes zu berathen. Am 19. December wohnte 3. noch einer breiftundigen ung jener Commiffion bei und begab fich bann jum Bortrage jum Bergog. d Beendigung beffelben, noch ebe er bas bergogliche Schlog verlaffen tonnte, maichte ibn ber Tob: er ftarb ohne Leiden an einem ploglichen Schlagfluffe. ben feiner ihm im 3. 1809 im Tobe borausgegangenen Battin, Dagbalene aufte geb. b. Bangenheim, mit welcher er in einer vierzigjahrigen gludlichen gelebt hatte, ward er in Dradendorf beigefest. 3mei Gohne, welche 3. terließ und welche beibe auch im Staatsbienft thatig waren, zeichneten fich rch gleiche Tuchtigfeit wie ber Bater aus.

Bal. Intelligengblatt d. Jenaischen Allg. Litteratur-Zeitung 3hrg. 1814, Rr. 1. - Acten bes Goth. Geheimen Saus- u. Staatsarchivs. - Gichftabt, Progr. Paneg. honori et memoriae Aug. Fr. Carol. L. B. de Ziegesar. Benn 1844. - Schott, Prebigt bei ber Gedachtnisfeier bes Berrn Barons

von Ziegefar. Jena 1814. — Zeitgenoffen II. Reihe, Geft 22, S. 67 bis 120. Berbig.

Biegler: Alexander 3., Reisender und geographischer Schriftsteller, mar am 20. Januar 1822 ju Rubla im Thuringer Balbe geboren. Geit fruber Jugend bon bem Bunfche erfüllt, frembe Lanber und Bolter gu feben, beicajtigte er fich namentlich mit Geographie und volfswirthichaftlichen Studien. 3m Dai 1846 trat er bon Bremen aus feine erfte großere Reife an, bie ihn burch bie öftliche Salfte ber Bereinigten Staaten, bann ben Diffifippi binab in ben meritanischen Deerbufen, nach Cuba, hierauf gur Gee nach Rem- Dort und im Berbfte bes folgenden Jahres wieder nach Deutschland führte. 218 Fruchte Diefer Reife entstanden mehrere Schriften, Die febr anregend und lefenswerth geschrieben find, wenn fie auch ftreng miffenschaftlichen Unforderungen in mancher Sinficht nicht zu genugen bermogen. Buerft erschienen "Stiggen einer Reife burch Rordamerita und Beftindien" (Dregben u. Leipzig 1848, 2 Bbe.). Diejes Bert ichilbert hauptfachlich bie Berbreitung und gefellschaftliche Stellung ber Deutschen namentlich in den Reuenglandstaaten, fowie die landwirthichaftlichen und die religiofen Berhaltniffe ber Union, Die als bas 3beal eines freien und gludlichen Landes gerühmt wird. Befonders ausführlich beichreibt 3. ben bamals noch wenig befiedelten Staat Wisconfin, ben er angelegentlichft als Aus wanderungsziel für beutsche Bauern empfiehlt. Da er aus eigener Unichauung Die Leiden vieler unersahrener und mittellofer Deutschen in Amerita tennen gelernt hatte, befurwortet er eine staatliche Organifirung der beutschen Aus wanderung durch das damals tagende Frantfurter Barlament. In bemfelber Jahre erichien noch ein zweites Wert "Republitanische Licht- und Schattenfeiten (Dresben u. Leipzig 1848), bas Biegler's Reifeeindrude in inftematifcher Form wiedergiebt und auf eine Berberrlichung ber radicalen Demofratie binauslauft Gine fpatere Frucht der ameritanischen Reife ift "Der Beleitsmann" (Leipzig 1856), ein Ratechismus für beutiche Auswanderer voll brauchbarer, auf grund licher Renntnig aller einschläglichen Berbaltniffe beruhenber Rathichlage. Rod ehe diefes Buch erschien, hatte 3. zwei Reifen nach ben Mittelmeerlanden unternommen. Die eine fuhrte ibn in ben Jahren 1850 bis 1851 nach Spanien die andere 1854 bis 1855 burch Maroffo, Algerien, Tunis, Aegypten nilauf marts bis jum erften Rataratt, Balaftina, Sprien, Rleinafien und Griechenland Geine Erlebniffe veröffentlichte er in zwei Berten, die alle Borguge und Rad theile feiner erften Reifebefdreibung zeigen: "Reife in Spanien" (Leipzig 1852 2 Bbe.) und "Meine Reife im Orient" (Leipzig 1855, 2 Bbe.). Rach eine langeren Rubepaufe befuchte er 1857 bis 1858 Ctanbinavien und Finnland fowie bie Ortney- und Shetlandeinfeln. Diefe Begenben befchrieb er in ben Buche "Meine Reifen im Rorben" (Leipzig 1860, 2 Bbe.), bas auch Unter juchungen über die Fahrten ber Normannen nach Jeland, Gronland, Winland und Svitramannaland enthält. Geit 1858 wibmete fich 3. einem ruhigen Schrift stellerleben, bas nur 1867 durch eine zweite Reife nach Spanien unterbrocher wurde. Er berfaßte mehrere Abhandlungen gur Geschichte ber Erdfunde, bi gwar gur Orientirung gute Dienfte leiften, aber ein tiefer eindringendes Quellen ftubium bermiffen laffen. Berborgubeben find "Die beutichen Erforichungs expeditionen nach Innerafrita" (Dregben 1858, 7. Muft. 1865, enthalt einer Ueberblid über die Berdienfte ber Deutschen um die Erforfchung Afritas, fowi Mittheilungen über die Erlebniffe Eduard Bogel's und ber gu feiner Auffuchun abgefandten Expeditionen unter Senglin und Munginger), ferner "Columbus un Martin Behaim" (Betermann's Mittheilungen 1858); "Martin Behaim au Rurnberg, ber geiftige Entbeder Ameritas" (Dresben 1859); "Die Reife be Phtheas nach Thule" (Dresben 1861); "Regiomontanus, ein geiftiger Borlaufe

des Columbus" (Dresben 1874); "Regiomontanus und ber Nürnberger Seefabrer Martin Behaim mit hinblick auf ihre Berdienste um die großen ozeanischen Entdeckungen des 15. Jahrhunderts" (Bremen 1878); endlich "Zur Ge-

dichte bes Meericaums" (Dreeben 1878, 2. Muft. 1883).

Durch eine Reihe anderer Schriften suchte 3. die Schönheiten seiner thüringischen Heimath weiteren Kreisen bekannt zu machen. Hierher gehören: "Der Rennsteig des Thüringer Waldes" (Dresden 1862); "Reisehandbuch sür Thüringen" (Hibburghausen 1864, 3. Aufl. 1879); "Zur Meteorologie von Koburg" (Petermann's Mittheilungen 1864); "Das Thüringer Walddorf Auhla" (4. Aufl. Dresden 1876). Endlich wirkte er auch durch mehrere kleine, wegen des actuellen Interesses, das sie boten, wiederholt ausgelegte Schristen außerst lebhaft sür das Zustandesommen und die gedeihliche Entwicklung der am 10. Rovember 1859 in Dresden begründeten Schillerstistung zur Unterstützung verdienter und hülfsbedürstiger deutscher Dichter und der bei Gelegenheit der Schillerseier durch den Major Serre veranstalteten Schillerlotterie. Bon diesen Schristen sind erwähnenswerth "Deutsche Rationalunternehmungen" (7. Aufl. Dresden 1863); "Die Schillerlotterie" (Dresden 1862); "Zur Geschichte der Schillersteiterie" (8. Aufl. Dresden 1864); "Zur Oessen 1887; in Wiesdaden.

Biftor Sangid.

Biegler: Ambros (Boligang Unbreas) 3., Benedictiner, geboren gu Smunden in Oberofterreich am 24. Dai 1684 (fo Bachmahr; Sattler gibt ben 24. Juni an), † am 5. September 1739. Seine Schulbilbung erhielt er in bem Benedictinerftift Rremsmunfter, ftubirte bann Philosophie an ber Univerfitat Salgburg und trat am 13. November 1702 ju Rremsmunfter in ben Benebirtinerorben ein, wo er an Stelle feiner Taufnamen Bolfgang Andreas ben Mofternamen Ambrofius annahm. Nachbem er hierauf in Salzburg bie theologifchen Studien absolvirt und 1709 bie Briefterweiße empfangen hatte, murbe m junachft in ber Studienanftalt feines Rlofters im Lehramt verwendet, im 1. 1712 als Brofeffor ber Philosophie an die Universität Salzburg berufen. 1713/14 war er Decan ber philosophischen Facultat. Am 3. September 1714 murbe er Doctor ber Theologie und trat als Professor ber Moraltheologie in bie theplogifche Facultat über; 1719 murbe ihm bas Lehramt ber fcolaftischen Theologie (Dogmatit) übertragen, bas er bis 1726 verwaltete. In ben Studienabren 1718/19 und 1723/24 war er Decan ber theologischen Facultat. Im 3. 1726 verließ er bas Lehramt, um die Stiftspfarrei Bettenbach ju übernehmen. Aber icon am 19. Januar 1727 wurde er hier bom Schlage getroffen und om 23. April in bas Stift gebracht, wo er, ohne wieder ju genesen, erft nach ahrelangem ichweren Leiben ftarb. - In ben Jahren feiner Lehrthätigfeit in Salaburg ließ B. eine Reihe von Abhandlungen und Disputationen, jum Theil bon großerem Umfange, im Drud erscheinen: "Nosce te ipsum, seu anima vegelativa, sensitiva et rationalis" (Salisburgi 1714); "De contractibus in genere et specie" (1719); "Tractatus theologicus de incarnatione" (1720); "De sacramentis in genere nec non baptismo et confirmatione in specie" (1721); "De Dec uno" (1723); "De Dec trino" (1723); "De angelis" (1725).

Marianus Pachmahr, Historico-chronologica series abbatum et religiosorum Monasterii Cremifanensis, P. IV (Styrae 1782), p. 614 s. — Magnus Sattler, Collectaneenblätter zur Geschichte der ehemaligen Benedictiner-Universität Salzburg (Rempten 1890), S. 269 f., 683, 696. — C. v. Wurzbach, Biographisches Lexison des Kaiserthums Desterreich LX (1891), S. 58.

Ziegler: Christoph 3., Philolog und Archäolog, geboren am 3. Februar 1814 in Ulm, † am 12. Juni 1888 als Ghmnasiallehrer in Stuttgart, war ber Sohn eines Merzlers, wie in seiner Baterstadt die Bictualienhandler heißen. Schon im neunten Lebensjahre verlor er den Bater und kam später in das Haus einer Großmutter. Im Ulmer Ghmnasium, das er vom 11.—18. Jahre durchlief, gewannen zwei Lehrer, der als Orientalist und Archäologe bekannte Haßler (f. A. D. B. XI, 15 ff.) und Moser (XXII, 371 ff.), ein hervorragender Ciceronianer, großen Einfluß auf ihn. Er entschloß sich, Philolog zu werden, trat aber gegen allen württembergischen Brauch jener Zeit nicht in das Tübinger Stift ein, um dort viel Theologie und ein wenig Philologie zu studiren, sondem ging im Herbste 1833 gleich nach Leipzig. Bier Jahre lang unterstellte er sich ganz der Leitung von Gottsried Hermann, dessen begeisterter Berehrer er sein Leben lang blieb.

In Tübingen, wo 3. seine Studien unter Walz (XLI, 127 ff.) und Tasel (XXXVII, 346 ff.) bis herbst 1839 sortseste und mit einer Doctorarbeit De Apollonio Rhodio et nonnullis Musaei locis" abschloß, öffnete ihm der erstete auch die Augen für die alte Kunst; er suchte sie im Frühjahr 1841 in Italien selbst auf, nachdem er einige Zeit in Blaubeuren, Schönthal und Ulm Schuldienste gethan hatte. In Rom, kurze Zeit auch in Florenz und Reapel, vertieste er sich zumeist in die Archäologie und machte daneben Borarbeiten für eine Aposlonius- und eine Theokritausgabe. Mit einem längeren Ausenthalte in

Baris im Winter 1843 auf 1844 beichloß er feine Banderjahre.

Sein Theofrit erichien im 3. 1844 in Tubingen; eine baran fich Inupfenbe Soffnung, bort eine Profeffur an ber Universität ju erhalten, ging nicht in Erfillung; wol aber murbe er im 3. 1845 an ber oberen Abtheilung bes Stuttgarter Symnofiums als Brofeffor angeftellt jum Erfat für Baulb (XXV, 297 f.). ben erften Berausgeber ber Realenchflopabie ber claffifchen Alterthumewiffenicaft. In Diefer Stellung wirfte 3. als Sauptlehrer an ber Unterprima 31 3abre lang mit großem Gifer und Erfolg. Allen Collegen an philologifchem und archaologischem Biffen weit überlegen, pabagogisch-methobologischen Runfteleien grundlich feind, machte er burch fein frifches und mannhaftes Auftreten felbft manche Gigenheiten feiner überlebhaften Ratur vergeffen, Die fur einen Lebrer bon geringeren Renntniffen und einem weniger achtunggebietenben Charafter batten gefährlich merben fonnen. Beitere Reifen über Die Alpen erhielten und verftarften an ihm ben Unbauch bon altromischem Befen, beffen Spuren er gerne in bem modernen Bolfsleben ber Staliener nachging. Auf Der zweiten, bom April 1864 bis jum Berbft 1865, nahm er feine fritischen Studien gu Theofrit wieder auf, beffen zweite Auflage im 3. 1867 ericbien; es war ibm babei gelungen, im Berbfte 1864 in ber Ambrofiana ju Mailand ein bis babin noch unbefanntes Gebicht, jest Rr. 30 (anecdoton Zieglerianum) ber Theotritausgaben, ju entbeden. 218 weitere Frucht Diefer Reife veröffentlichte 3. im 3. 1867 bie bis babin noch nicht berausgegebenen Theofritscholien bes Codex Ambrosianus 222, im 3. 1868 bie Elegien bes Theognis "e codicibus Mutinensi, Veneto 522, Vaticano 915" und bie 3bhllen von Bion und Doschus, "e codicibus italis a se collatis". Rach ber britten Reife (1877-78) folgte feine britte Theofrit- (1879) und feine zweite Theognisausgabe (1880). Aus feinem Unterrichte heraus muchfen vier Schulausgaben ber Guripibeifchen 3phigenie bei ben Tauriern (1871, 1873, 1884 und 1886, Die lettere mit Commentar), für bie bon 1884 maren bon ihm auf feiner vierten italienischen Reife (1880-81) Die Sandichriften berglichen morben. Geine Collationen au Apollonius Rhobius finden fich verwerthet in bem Stuttgarter Symnafialprogramm bon 1846, feine Studien über die bramatifche Runft ber Briechen in einer Abhandlung über

ie Antigone des Sophofles, welche bem Programm bes Jahres 1855 bei-

egeben ift.

Satte 3. mit ben bisher genannten Arbeiten feine Schuld an feinen leifter, "Godofredus Hermannus" abgetragen, fo follte baneben auch feine Beifterung fur die romifche Archaologie ihren bleibenden Ausbrud finden. Er ante nichte Beringeres, ale bie "Berausgabe eines großen archaologischen Bilberrtes, welches bas gange antite Leben umfaffen und ber Jugend alle fur bie cture ber Claffifer nothwendige Unichauung bieten follte". Es tam aber babon r bie Grundlage heraus, "Illuftrationen gur Topographie bes alten Rom", Iche in vier Beften von 1873-1877 in Stuttgart bei Reff ericbienen. 3., m im 3. 1871 ein Jahr Urlaub ju ben Borbereitungen gegeben murbe, überichte bie fünftlerifche Ausführung mit bemfelben unermublichen Gifer, mit bem in Rom felbft feine Studien gemacht hatte. Die billige Schulausgabe, "Das te Rom" bon 1882 ließ diefen Atlas aus einem Borgeigewerf in ber Sand Lehrer ju einem geschätten Befige bieler Schuler werben. Die großen Opfer Beit und Belb, welche B. fur biefe Schöpfung gebracht hatte, wurde er auch eine Fortfetung nicht gescheut haben, wenn er nicht hier, wie im Schulmfte jeden Schein einer Rrafteabnahme im herannahenden Alter angftlich hatte rmeiden wollen. Er ließ fich im 3. 1876 in ben Ruheftand verfeben und fich - unverheirathet geblieben - auf ben Umgang mit wenigen Freunden alterer Beit und ben in Stuttgart reichlich gebotenen Benug edler Dufit rud, wofür er ein ungewöhnliches Berftanbnig befag. Bas er immer gewesen ir, blieb er auch im hohen Alter: eine "anima candida im vollften Ginne bes ortes, mahr und offen, verläglich, wohlmeinend und wohlthuend, ein Feind er frummen Wege und felbstfüchtigen Bebanten". Gin Schlaganfall, ber ibn Abend bes 11. Juni 1888 über einem Buche traf, bereitete ihm am andern orgen ein fanftes Enbe.

Bgl. den Retrolog von Max Pland in dem Jahresber. fl. d. Fortschr. d. claff. Alterthumswiffenschaft. LVII. — Biogr. Jahrb. 1888 S. 47 ff. — Rachruf von h. in dem Schw. Merfur (Kronit) Jhrg. 1888, S. 1090.

M. Wintterlin.

Riegler: Clemens 3. Cl. 3. hat fich als religibler Schriftfteller in Anfangsjahren ber Reformation befannt gemacht und wird zu den "Biederufern" gegablt, mit beren geiftigen Fuhrern er zeitweilig Beziehungen befeffen 3. icheint um bas Jahr 1480 in Strafburg geboren ju fein. 3m 1522 (und vielleicht ichon fruber) wird er ale Mitglied ber Gartnergunft in trafburg genannt, die ihre Bunftftube bei ber St. Aurelientirche hatte. Die artenftube mar es, welche am 31. Marg 1524 Martin Buger gum erften eban= lifden Brediger bon St. Aurelien mablte und bei ber fich am 21. September 24 berfelbe Buger als Bunftgenoffe einschreiben ließ. 3. icheint bei biefem bie Stragburger Reformationsgeschichte wichtigen Greigniß ftart betheiligt wefen zu fein; jedenfalls hat die anfängliche Freundschaft und der fpatere egenfat ju Buger bas Schidfal bes Mannes maggebend bestimmt. Die erften folge ber bon ihm beeinflußten Bunftftube und ber nabe perfonliche Bertehr it Belehrten wie Buger ermuthigten 3., felbft als Schriftfteller hervorgutreten; berfaßte im 3. 1524 junachft bie Schrift: "Ain furg Regifter und aufzug ber ibel ac." und fodann fein Glaubenszeugniß: "Bon ber maren nheffung benb be und blute Chrifti. Gin furt ichrifftliche uflegung und driftlicher Berftandt ach grundrechter Urt und weiß ber Schrifft. Und bon bem Tauff, wie man n fonder allen Bufat, ol, falt ober beichwerung handlen fol. Durch Clement pegler, Bariner ju Strafburg". (1524. 18 Bl., 40, Strafburg.) Dieje drift, in ber er fich fur bie Spattaufe aussprach; machte feinen Ramen weit

und breit in ben Rreifen ber "Bruber", an bie fie gerichtet ift, befannt. Er ermahnt barin "alle mahrhaftigen Bifchofe und Pfarrer, fo ermablet find bon ber driftlichen Gemeine" (er fennt alfo auch evangelifche Bifchofe), bag fie "ftrade jahren in bem Befelch Gottes, nit hinter fich lugen und nit iprechen Ja, bie und bie Stadt hat auch noch nit angefangen". Er eifert ferner gegen alle firchlichen Brauche und Ramen, (auch gegen bas Bort " Sacrament"), Die fich in ber heiligen Schrift nicht finden und zeigt fich überhaupt bon ben borreformatorifchen Ibeen ber "Regerichulen" ftart beeinflußt. 3. ift ungufrieben Damit, bag bie "mabren Bifcofe und Bfarrer" vieler Orten nicht bervorgutreten wagen und mithin auch bamals noch, obwol die Beiten beffere geworben, im Beheimen wirfen ju muffen glaubten. Er ermuntert fie, indem er anfundigt, baß "ein ander Evangelisch Bolf" auftreten wirb, "bas die migbreuch in ber Chriftenheit wurde mit großerem Gleiß abthun". "Dorumb, fo lond uns Gleik anteren, uff bas nit bas reich Gottes werb von uns genommen, wir wir hand Matthei am 21. Capit.". Bu biefer Stelle hat in dem bon mir benutten Exemplar eine alte Sand am Rand bemertt: "Wibertauffer". Die Schrift Biegler's ift offenbar gerabe in jenen Monaten gefchrieben, wo fich bie Trennung ber altebangelifden Gemeinben bon ben Reformatoren und ber erfteren öffentliches Berbortreten als felbständige Religionsgemeinschaft borbereitete; infofern befigt

fie eine allgemeinere Bebeutung.

3. felbft ift offenbar in einer ber im Stillen bestehenden "Regerichulen", die bamale unter dem Ramen "evangelifche Briberichaften" befannt murben, Mitglieb gewesen. Jedenfalls bat um 1525 bie "chriftliche Gemeine" ju Rubrechtsau bei Strafburg, die meift aus "Gartnern" beftand, ben Magiftrat gu Strafburg, Die bon ihr getroffene Bahl Biegler's jum Brediger ju beftatigen : 3. war bereit, Diefe Stellung ehrenamtlich ju übernehmen, wie es in ben "beimlichen Gemeinden" üblich mar. 3. scheint auch außerhalb ber nachften Umgebung im Sinne feiner Uebergengungen gewirft gu haben; fo murbe er in ber Berrichaft Sanau-Lichtenberg (im Dorfe Rort) im 3. 1527 in ben Thurm gelegt, weil er bort in ber Rirche bem Briefter öffentlich entgegen getreten mar. 3. feste fpater feine Lehrthatigfeit in ber "chriftlichen Gemeine" ju Ruprechtsau fort; biefelbe bedte fich nicht mit ber ingwischen organifirten ebangelifchen Bemeinde dafelbft, an ber Martin Sag als ordinirter Geiftlicher wirfte; man nannte Die Berfammlungen, die 3. leitete, Conventifel und verbot fie. Roch im 3. 1585 melben bie Acten ber Strafburgifchen Rirchenvifitation: "Clemens 3. ift ben Beboten unferer gnabigen herrn etwan ungehorfam - hat ben Pfarrern etwan viel Dibe gemacht mit feinem Jrrthumb". Um 19. Juni 1534 erging ein Erlaß des Magiftrates, wodurch ihm verboten ward, feine Lehre "auszugeußen"; "wo ere nit halt, foll er unfer Stadt und Oberfeit verwiefen fein". Bom Jahre 1535 an icheint 3. fich ftill berhalten gu haben ober ausgewandert gu fein; bon ba an erfahren wir nichts mehr bon ihm, auch fein Tobesjahr ift unbefannt. Dag er viele Unschauungen ber fogen. Taufer und ihrer Fuhrer getheilt, auch mit Joh. Dend, Ludw. Gager, Jac. Raug, Joh. Bunderlin und Pilgram Marbed in Berbindung geftanben bat, ift gewiß, aber ob er bie Spattaufe erhalten hat, wiffen wir nicht. Es erschienen bon ibm, fo biel befannt, funf Schriften im Drud (f. Beller, Repert. typogr.), einige andere aus ben breißiger Jahren find handschriftlich im Thomasarchiv gu Stragburg erhalten: lettere, aus ben Jahren 1582 und 1583 fammend, laffen einen ftarten Riebergang feines Beifteslebens ertennen.

T. W. Röhrich, Clemens 3., der Gartner zu Straßburg. Ein Charafterbild aus der Resormationszeit. Straßburg 1857. — Weller, Repert. typogr. Rördlingen 1864.

167

Riegler: Diepold 3., Benedictinerabt, geboren gu Benting bei Reunburg v. Bald in ber Oberpfalg am 19. Marg 1728, † am 21 Rovember 1801. Er erhielt feine Somnafialbilbung au Regensburg, trat im 3. 1751 in bas Benedictinerflofter Reichenbach ein, legte bafelbft am 8. December 1752 bie Brofeft ab und empfing im 3. 1753 bie Briefterweihe. Rachbem er barauf gu St. Jalob in Regensburg bas philosophifche Studium wiederholt hatte, murbe er 1756 Brofeffor ber Philosophie, fpater ber Theologie im Studium commune ber bairifden Benedictinercongregation, ju Schebern und Benedictbeuern. 1767 murbe er Bjarrer ju Bahl, balb barauf Prior ju Reichenbach, am 18. Januar 1773 jum Abt bes Stiftes Eneborf in ber Oberpfalg gewählt. Alle folcher ließ er fich bie Forberung ber wiffenschaftlichen Studien in bem Rlofter und die Bermehrung ber Bibliothet, wie auch die Berbefferung ber ju bem Stifte gehörigen Lanbichulen besonders angelegen fein. - Mus der Beit feiner Lehrthatigfeit flammen bie Differtationen: "Dei existentis ejusque immensae artis et ineffabilis providentiae ac bonitatis testimonia in corpore humano conspicua" (Tegernfee 1761); "Theses ex tractatu de incarnatione" (1764). Augerdem erichien von ibm gebrudt ein "Gebet- und Unterrichtsbuch für die Mitglieder ber Ensborfifchen Fronleichnam- und Scapulierbrubericaft" (Sulsbach). Als Abt beicaftiate er fich in feinen Dufeftunden mit mathematifchen und hiftorifchen Studien und berfagte nach Baaber in diefen Fachern mehrere Abhandlungen, bie aber nicht im Drud ericbienen.

Cl. Al. Baader, Lexifon verstorbener bairischer Schriftsteller II, 2 (1825), S. 241 f. — Aug. Lindner, Die Schriftsteller des Benedictinerordens in Baiern I, S. 264 f. Regensburg 1880.

Ziegler: Franz von 3., Arzt, geboren 1700 in Schaffhausen, studirte in Basel und Marburg, erlangte zu Basel 1724 mit der Dissertation: "De aphonia periodica a vermibus orta" die Doctorwürde und 1731 eine Prosessius der Medicin in Rinteln, wo er 1761 starb. Ein Berzeichniß seiner aus alabemischen Programmen, Dissertationen und sonstigen Gelegenheitsschriften bestehenden, in lateinischer Sprache geschriebenen Arbeiten liesert die Biographie medicale (VII, 526).

Biogr. Ler. VI, 367. Bagel.

Riegler: Frang Wilhelm 3., Bolititer, warb geboren am 3. Februar 1803 au Barchau bei Brandenburg als Cobn eines Baftors. Auf bem Gumnafium ju Brandenburg vorgebilbet, bezog er bie Univerfitat Salle, um bie Rechte ju ftubiren, ging nach Abfolvirung ber Univerfitat auf Reifen nach England, Frantreich und ber Schweig und warb querft Rechtsanwalt, 1840 Dberburgermeifter in Brandenburg. Satte er fcon in fruber Jugend in bie Schaben althergebrachter martifcher Teubalguftanbe manchen tiefen Blid gethan, to bot ibm feine amtliche Birtfamteit in Branbenburg reiche Belegenheit, feine bollsfreundlichen, humanen Befinnungen jum Boble feiner Mitburger ju bethatigen. 3m 3. 1848 in die preugische nationalbersammlung, bann in die ameite Rammer gewählt, ichlog er fich in jener bem linten Centrum, in biefer ber außerften Binten an. Der Steuerverweigerungsbeichluß ber Nationalberfammlung, bem er beigetreten mar, brachte ibn auf Die Antlagebant. Er murbe megen Dochverrathe und Aufruhre feines Umtes entfest, ber Rationaltofarbe und feiner Orben verluftig erflat und ju langerer Feftungoftrafe berurtheilt, Die er in Magbeburg verbugte. Sein bemotratischer Stoly hat ihn nie wieder ein öffentliches Amt annehmen ober erstreben laffen. Er bedurfte beffen auch nicht. Denn 3. war ein fo vielfeitig begabter, fich auch in neuen Berhaltniffen fo leicht gurecht findender Mann, daß es ihm, der fein Umt und fein Bermogen verloren hatte, burch Umficht und praftifche, in induftriellen Unternehmungen bewährte

Tuchtigfeit gelang, fich in verhaltnigmäßig furger Beit gu einer febr beachter werthen wirthichaftlichen Unabhangigfeit emporquarbeiten. Daneben beicati fich 3. eifrig mit vollswirthichaftlichen Studien und arbeitete als politifd Correspondent für Berliner und auswärtige Blatter. In ben fechgiger Jah nahm 3. Die parlamentarifche Birtfamteit wieber auf. 218 Bertreter ber Gte Breslau, für die er fcon fruger publiciftifch thatig gewesen war, wurde er 186 1866 und 1867 in bas Abgeordnetenhaus, 1867 in ben Reichstag bes Ro beutschen Bundes, 1871 und 1874 in ben beutschen Reichstag gewählt. 3. freute fich bei feinen Bablern und bei feinen politifchen Gefinnungsgenoffen ab haupt großen Ginfluffes und unbegrengten Bertrauens, und er hatte beides vollem Maage verdient. Denn er war ein ternfefter, hochgefinnter, rudfichtel bis gur Gelbftopferung fur politifche und fociale Freiheit fampfenber Bolfsmar ber fich allen Berfolgungen jum Trok aus den taufend Bitterniffen fein politischen Bergangenheit eine fo bornehme Gefinnung und insbesondere eine unerschütterliche, bei dem fibergengten Demofraten doppelt erfrischenbe Baterland liebe gerettet hatte, daß auch fcharfe politische Begner ihm ihre Anertennung u Sochichatung nicht verfagt haben. Unvergeffen bleibt bas Bort, mit welchem in einer Rebe bor bem öfterreichifchen Rriege - es mar gu Breslau am 17. Ap 1866 - feine Bahler gu lauter Begeifterung fortrig: "Das Berg ber Demotra ift allemal ba, wo bie Fahnen bes Landes meben". - Litterarifch ift 3. ni nur als Bolititer, fonbern auch als Dichter hervorgetreten. Er hat eine Re bon Rovellen und Reifebriefen geschrieben, die ein reiches Ergablertalent funden und burch ihr marmes Beimathegefühl, wie burch die frifche Unschauli feit ihrer Schilberungen fich gablreiche Berehrer gewonnen baben. R. ftarb Berlin am 1. October 1876.

Bon seinen volkswirthschaftlichen Schriften sind zu nennen: "Wie ist dandwerkerstande zu helsen?" (Berlin 1850); "Jur socialen Resorm des pru hischen Abgabenwesens" (Berlin 1850); "Die Fabriken-Credit-Gesellschaft Deutschland" (Brandenburg 1854). — Seine politischen Reden sind veröffentli worden unter dem Titel: "Gesammelte Reden von Franz Ziegler. Gerau gegeben von Franziska v. Beguelin, geb. Ziegler" (2. Aust. Berlin 1882). An erzählenden Schriften sind vorhanden: "Nondum. Erzählungen" (2 Thei Berlin 1860); "Landwehrmann Krille. Gine Erzählung" (Berlin 1865), "Gesammelte Rovellen und Briese aus Italien" (3 Bde. Berlin 1872). Erzählung "Saat und Ernte" erschien im deutschen Rovellenschaft, hsg. v Baul Gehse, Bd. 24. — Ein Bild von Ziegler's Leben und politischem Wirt entwarf Karl Jaenice in seiner Schrift "Der Bolksmann Franz Ziegler Elogau [1895].

Ziegler: Fried rich Wilhelm 3., Schauspieler und dramatischer Dicht wurde im J. 1750 in Braunschweig geboren. Im J. 1784 debutirte er der Wiener Hofbühne und wurde sosort an sie engagiert, mit der Erlaubn sich an anderen Theatern weiter auszubilden. Rach seiner Rückehr nach Wispielte er dis zu seiner im J. 1822 ersolgten Bensionirung 40 Jahre la Gelden-, Thrannen- und Charalterrollen und wußte sich, ohne gerade Gerbragendes zu leisten, neben Künstlern wie Anschütz, Korn, heurteur und Lözu behaupten. Als Theaterdichter entwickelte er eine sast unbeimliche Fruchtbeteit und beherrschte Jahrelang neben Issland und Kohedue das Repertoire Wiener Hosbühne. Am längsten haben sich von seinen Stücken die Lustspiel "Die Temperamente" und "Liebhaber und Rebenbuhler in einer Person" udas Schauspiel: "Parteiwuth" gehalten. 3. starb am 21. oder 24. Septemi 1827 in Preßburg, wohin er sich nach seiner Pensionirung zurückgezogen hat

Bgl. Burgbach LX, 47-50. - Goebele, Grundrig V, 291-292. Dresben 1893. B. A. Lier.

Ricaler: Gregor Thomas 3., geboren ju Rirchheim (Burttemberg, Donaufreis) am 7. Marg 1770, † ju Ling am 15. April 1852. Er trat im 3. 1788 als Rovige in bas Benebictinerftift feiner Beimath (Biblingen), legte am 26. April 1791 bas feierliche Gelübbe ab und wurde am 25. Mai 1798 jum Priefter geweiht, mar bierauf burch fieben Jahre am Stiftsaumnafium, bann ju Conftang und Freiburg i. Br. als Behrer thatig, gulegt fur Poetit und Briechild. Gine Instructio artis poeticae" und eine "Beichichte bes Saufes Sabeburg", welche er berfaßte, wurden als Schulbucher in Abidriften gebraucht. Rachdem fein Orbenshaus facularifirt worben mar, ging er mit ber Debryahl ber Orbensbrüber nach Tyniec bei Krafau und erhielt an der Universität Krafau Beicaftigung. 3m 3. 1811 erhielt er nach ber Auflösung bes Rloftere bas Lehramt ber Rirchengeschichte in Ling, im 3. 1815 die Profeffur ber Dogmatit an ber Universität ju Bien. Um 5. Februar 1822 murbe er jum Bifchof von Tarnow in Galigien ernannt, am 9. September 1827 jum Bifchof bon Ling. Gr war als Menich und Bifchof hochgeachtet; als Schriftfteller veröffentlichte er außer einem lateinischen Lehrbuche ber Dogmatif eine Reihe von Reben, Bredigten, paftorelle Schriften, verfchiebene bie tatholifche Rirche bertheibigenbe Abhandlungen, 1. B. "Die gute Sache ber tatholifchen hierarchie bei Deutschlands Wiedergeburt" (Mugsburg 1816).

Felder II, 538. — Burgbach LX, S. 50 ff., wo alle Schriften angeführt find.

Bicaler: Beinrich Anshelm bon 3. und Rliphaufen, Dichter und Beidichtidreiber, murbe als zweiter Cobn bes gleichnamigen oberlaufigifchen Ritterantsbefigers und ber Schlefierin Belena Cabina, geb. b. Bochberg, ju Rabmerit am 6. Januar 1663 geboren, befuchte bas Borliger Gomnafium und midmete fich von 1680-1684 auf der Universität Frantfurt juriftifchen, hiftorifchen und litterariichen Studien. Der Tob feines Baters awang ibn unmittelbar nach bem Quabriennium Die Bermaltung bes Gutes Brobfthain gu fibernehmen, bas er aber, infolge feiner frühen Beirath, mit Bobelwig und Altfotig (von bier ift im December 1694 bie Borrebe bes "Schauplages" batirt), endlich Liebertwolfwig bei Beipgig pertaufchte. Mus ber am 6. Auguft 1685 in Dresben mit Sabine b. Lindengu, ber Tochter eines boben Sofmannes, gefchloffenen Che gingen vier furglebige Sohne und brei Tochter hervor (Bebler, Univerfal-Legiton 62, 588). Sein unbermählter alterer Bruber, Joachim Sigmund auf Rabmerig, mar Rammerberr: unfer 3. hat bem Gerricherhaufe bevot gehulbigt, aber jede Boiftellung berichmabt, fondern die Duge, die bem furfürftlichen Rath und Affeffor bes meifnischen Stiftes in Burgen blieb, einer aufreibenben Schriftftellerei geopfert. Die garte Gefundheit bes Supochonders murbe burch ftetes Goden über bem Buft biftorifder Sammelfurien bollends gerftort, fo bag er icon am 8. Geptember 1696 ber Auszehrung erlag. "Gein icones Sterbe-Lieb in bes feligen Uhlichs Breticher und Leigniger Gesangbuch beißt : Go fcmeb' ich zwischen Tob und Leben" (Begel, Hymnopoeographia 3, 469).

Das Borwort der "helden-Liebe" (April 1691) sagt, der Berfasser werbe an der schon viersährigen Arbeit eines "so genannten Theatri oder Trophaeorum Temporis, sonder Abbruch schuldiger Amts-Geschäffte, beherht fortsahren". So entstand allgemach sein dem Aursürsten Friedrich August schwülstig und schmeicherisch gewidmeter "Täglicher Schauplat der Zeit", 1695 auf Kosten des Autors in Franksurt a. M. herausgegeben, zwei Halbsolianten von 1492 Seiten ohne das Register. "Es hat von Jug- ein geheimer Einfluß eine ungemeine Liebe zur Historie und deren Conne wir erreget, und dergestalt eingepflantet,

bag ich biefer politifchen Gottin faft bie meifte Beit meiner Jugend auffgeopffert. Die Müben folle bas Urtheil belohnen, er babe es aut gemeinet: bem ifigt er noch die im 17. Jahrhundert übliche, nunmehr "nach einem etwas alt-Francischen Stylo fcmedende" Abmehr "In Signor Zoilum" bei. Die Beltgefcichte ift in bem wiffenicaftlich nichtigen Balger Tag für Tag bom 1. Januar bis gum 31. December funterbunt excerpirt, fo bag ein Baffauer Brand, ber Bug burche rothe Meer, bas Leben Alexander's bes Großen unmittelbar auf einander folgen und Soj- und Staatsactionen wie die Rataftrophe ber Maria Stuart ober Benealogien mit neuen Morithaten wechfeln. Materialien gur Fortfebung (80 Foliobogen; f. auch die Borrede 1718) benutte Sinold-Schut fur ben "Biftorifden Schauplat und Labyrinth ber Beit" 1701, bas wiederum von fremder Sand (Stieff) weitergeführt wurde, in andrer Ginrichtung und mit mehr anelbotifchen, fagenhaften, fchilbernben Buthaten als Biegler's Gefchichtlitterung, bie ein "Rern aller Chronifen und Ausjug ber beften Siftorien" fein foll. Beber Die ziemlich trodne Sprache bes mubfelig jufammengeflaubten Diariums noch bie eingestreuten, an die Biffer 1200 reichenden "Boetischen Grabichrifften" laffen

ben Stil ahnen, bem ber Dichter fich borber hingegeben hatte.

Gein berühmtes Sauptwert ift ber 1688 ericbienene, weit ine 18. 3abrhundert hinein immer wieder aufgelegte, 1721 von 3. G. Samann mit einem ameiten Theil, ber einen blogen Abflatich gibt, verfebene Roman "Afiatilde Banife, ober blutiges boch muthiges Begu, in Siftorifcher und mit bem Mantel einer Belben- und Liebes - Geschicht bededten Barbeit beruhenbe" (Reubrud Bobertaa's in Spemann's Deutscher Rationallitteratur Bb. 37). Der Titel berbeißt, mas in jener Beit fo beliebt ift: einen fernen erotischen Schauplag, hiftorifch-politifche Actionen und beroifch galante Abenteuer; jugleich wird im Aushangeschild ein Brobchen bes ichwulftigen Still gegeben. Aber Riegler's Lieblingeftudium, die Beschichte, macht fich nicht mit curibfer Belehrsamteit breit, obwol er, namentlich in ben lofer gefügten zweiten Theil, allerlei Schilberungen einflicht und bie und ba auf beutsche wie ausländische Gemabremanner Beaua nimmt: Sungen van Linfchoten, Rober, Sappel u. f. m., Francisci, beffen unfelbftandiger "Oft- und Weft-Indifcher, auch Sinefifcher Luft- und Staatsgarten" ben gang frei ausgestalteten Stoff geboten hat. Rach offenbar febr rafcher Arbeit widmete ber junge Dann feinen Roman bem Rurpringen und fprach fich in ber Borrebe an ben Befer beicheiben fiber biefe "ungeitige frucht feichter lippen" ans, auch auf Meifter Lobenftein's nunmehr brudfertigen Arminius porbeutenb. Gein Gefchling wechselvoller Liebesabenteuer und ber Umwälzungen eines hinterindischen Raiferreiches bleibt jum Blud in leiblich engen Grengen, nicht fo einfach wie Befen's fterbeblaue "Abriatifche Rofemund", aber weit entfernt bon bem ungeheuren, vielbelafteten Umfang ber romans de longue haleine und barum noch beut ohne die eberne Gebuld lesbar, die etwa Anton Ulrich erheischt. Der Rampf um die Geliebte und der Rampf um bas Reich find eins, benn beide halt berfelbe Thrann in feinen Rlauen. Gelbin ift eine verfolgte Tugendpringes, bie "unvergleichliche, gottliche, bimmlifche" Banife, beren bobe Familie bingefchlachtet murbe; ihr nach orientalifchem Mufter burch eine Traumliebe erforener Ritter und Retter ber ausbundige Pring Balacin; ihr Sauptfeind ber rebellische Bluthund Chaumigrem, ein den großen Tamerlan und die Trauerfpielicheufaler des 17. Jahrhunderts fibertrumpfender Butherich, ber als entfesticher Boltron Graufamteit und Brunft vereinigt und mit bem famofen Wengel ber Wiener Action in morberifchen Befehlen wetteifert. Daffelbe Blatt ichilbert Banifens alabafterne und foralline Reige und carifirt die Ericheinung jenes "rechten crocodils ber liebe". Reben ihm fteht ein geiler alter Rolim (Dberpriefter), ber nach bojmansmalbau'icher Liebesmerbung bie bielgepruite Schone bergemaltigen

mas Chaumigrem unglaublicher Beife nicht vollbringt -, aber erftochen Rebenhandlungen gieben fich oft unterbrochen bin. Gine Dame Botiphar nicht fehlen. Der Spannungsapparat bes Buches forbert, bag bie ju froben geiten fuhrende Rettung mit ber allerhochften Gefahr gufammenfallt. Die eichichte wird fiorend in mehreren weitschweifigen Berichten bon Scandor Talemon ergablt. Diefer Scandor aber muß jugleich fur humoriftische ge forgen, ein gemilberter Bidelbaring, ber manchmal chnifch bon ben bern fpricht, als vertleibeter Rramer faubre Reben über Schonheitsfalben und ninfol führt und nach einer Berwechlungeintrique als plotlicher Chemann ein Rachtliedchen auf feine Jungfericaft fingt. Immerbin ift bie Grotit et behandelt. Deutet Scandor als halbtomifcher Rnappe bes Bringen auf Banbenftude, fo geben viele ernfte Bartien bem Bert bas Geprage eines anpenbants zu ben thetorifchen Runfibramen; lange eingeschachtelte Erzählungen, e Reben, theils febr leibenschaftliche, theils recht fculmagig ausgearbeitete ologe wie ber bon Banife im Biderfpruch jur Situation gehaltene lette, n, Spifteln, Die etwa angeben: "Gier tommt ein fleiner brief, burch liebe siret." Interjectionen "D Beb Uch" find nicht gefpart. Gine "Blig, Donner, "aus bem Dunbe bes Pringen macht als ftimmenber ober ichreienber ro ben Anfang eines Romans, ber extreme Tugenden und Lafter, Triumphe Riederlagen nur in bollen, grellen Farben malt, um die Phantafie fo brutal moglich ju bearbeiten. Sier bas Bilb eines Tigers beim Leichenschmaus, ie fabelhafte Tobtung mehrerer Räuber, bort ein unenbliches Gemegel, wo ert Pferbe mit geviertheilten Denichen belaben ericheinen. Bange Lanber blingt ber icheugliche Sauptrebell jum Fruhftud in feinen "weiten Rachen", tomben ichlachtet er bin, bis er endlich im Blute fich malgend und brullend ichwargen Geift ber bolle gibt. Anderfeits gemahrt weibliche Schonheit ches mariniftifche Schaufpiel, ber Reig Des Indifchen fpielt, ber Glephant effirt nicht blog burch feine Thranen, fonbern auch burch bas aus Golb Rubinen verfertigte Babnfutteral. Aufgedonnerte Spperbeln, abgefcmadte er, gefuchte Concetti fennzeichen ben Stil; bag 3. nicht blog mittelbar bei Italienern ju Bafte gegangen ift, beweift bas jum Schluffe febr außerlich fügte opernhaite Beraclius-Drama, eine 1687 felbftanbig erichienene Ueberng. - Die Banife, Die bis auf ben heutigen Tag fprichwörtlich geblieben behauptete fich lang in ber Bunft bes Publicums und ihr Rame biente wie es Robinfon noch jur Reclame ("Sonderbare Lebensgeschichte ber beutschen B." 2, "Die engelandifche B." 1754), als Bellert's "Schwedische Brafin" eine neue n gebrochen hatte. Die große Recenfion in Botticheb's "Bentragen" 1733 Stud S. 174) geht ihr gwar mit berechtigten Ginmanben wie mit einbeten Gattungegefegen ju Leibe und meint, ber hochtrabende Autor felbft in affatifcher Beguaner, tein Meigner; aber ber Criticus gibt nicht blog gu, feit funfundvierzig Jahren niemand die Wehler bes Buches aufgebedt habe, ern ichließt fogar: "beb biefem allen ift und bleibet bie a. B. nicht ohne th, ja fie ift unter allen beutichen Romanen noch für ben beften gu halten." Couliffenreiferftil empfahl fie ben Banden: fie gewann die Opernbuhne ericheint 3. B. im Repertoire Schuch's, von Brunius bramatifirt ("Die fiegende huld in ber perfohn ber a. B." Brag 1722, f. Schloffar, Defterreichifche ur- und Litteraturbilder 1879, G. 88, auch Miller in Bacher's Zeitschrift beutiche Philologie Bb. 22). Die Gottichebianer gingen auf ber Stoffjagb an ber Tragerin eines fo gaben Ruhms borbei: 1743 brachte ihre Deutsche anbuhne bie bramatifche Jugenbfunde Friedrich Melchior Grimm's manifa Erauerfpiel", fcwache Alexandriner, beren 5, Act boch ber Rnabe m Buppentheater (Bilhelm Meifter's Lebrjahre 1, 6) larmen

gab. Gottscheb bemerkte voran (3, 14), schon der Name Banise werde den Lesern theils ein Gelpötte, theils ein Bergnügen erwecken; Bergnügen bei denen, die nicht leicht den Schauplat versäumten, so oft eine Bande das disher daraus gezogene Stück ankündige. Er, für seine Person kein Liebhaber des Romans, habe schon vor mehr als zehn Jahren einen Leipziger Collegen zu regelmäßiger Bearbeitung veranlaßt, doch sei diese vom Bersasser Collegen zu regelmäßiger Bearbeitung veranlaßt, doch sei diese vom Bersasser unterdrückt worden. Roch im 6. Theil ("Herr Witzlung", S. 535), wird dem Grimm'schen Stück aus Fractionspolitik das Wort geredet: es sei "doch unendlich besser, als die alte prosasset Banise, die man gleichwohl noch immer spielt, so dumm als sie ist." Ja, der Maler Müller, der als Jüngling eine Banisen-Oper begonnen hatte, legte als Greis in Rom die modrige Fabel unglücklich genug einer altpersischen Rovelle "Der hohe Ausspruch oder Chares und Fatime" (1824) zu Grunde (Seussert. S. 232 ss.). Zwei Menschenalter früher hatten die Litteratur-Briese einen Pfammetich-Roman dadurch verächtlich machen wollen, daß sie ihn kurz eine

"ägpptische B." nannten.

"Rachdem mich meine A. B. ben ihrer Retour berfichert", fie habe Reigung gefunden und ber Berleger werbe bie Eremplare eines ferneren Berte nicht jur Maculatur liegen laffen, fenbe er bie Schwefter nach - fo erflatte 3, 1691 im Borwort feiner bem turfachfifchen Frauenzimmer gugeeigneten "Belben-Liebe ber Schrifft alten Teftaments in 16 anmuthigen Liebes-Begebenheiten". Die driftliche Beroibe beuticher und auswärtiger Reulateiner bis zu Barlaus fort-Bufegen, war man burch manche Scenen biblifcher Dramen, burch Romane wie Ballavicini's verdeutichten "Simfon" ober Die unferm 3. wohlbefannten Affenath-Dichtungen Befen's und Brimmelshaufen's, bor allem burch ben Erfola ber raffinirten, bornehmlich burch Dvid und burch Drayton gewedten Epifteln aus Schlefien (vgl. Ettlinger, C. Sofman b. Bofmanswalbau 1891, S. 56 ff.) angetrieben. Joachim Deier folgte baun mit altteftamentlicher Gpit; G. Reumeifter verschmabte den biblifchen Brief nicht. 3. ertlart: "Die Belben-Brieffe bes unvergleichlichen Berrns b. Soffmannewalbau haben mich veranlagt, als ein Blinder bem Lichte ju folgen, und ju feben wie weit fich die Unvollfommenbeit eines begierigen Beiftes extendiren laffe. Rach Diefem Rord. Sterne richtete id meine fühne Sahrt ein, und erwehlte Die beilige Schrifft jum fichern Safen meines Unterfangens, welches mir fo weit gludte, als benen Oft-Inbien-Fahrern, welche zwar gleichen Cours, aber nicht gleiche Labung haben." Auf langathmige Brofaergablung, Die einzelne Charafterbilder, Reflexionen ober ben thorichten Bemeis, Beuhtas Tochter und Iphigenie feien identisch, mit fich führt und beren blumiges Schopfungegemalbe gleich anfangs in bofem Gegenfage jur Erhabenheit ber Benefis fteht, folgt immer bas Briefpaar in gefreugten Alexandrinern; ftets je 100, wie bas hofmanswalbau vorgemacht hatte. Regifter und Proben bei Jordens 5, 626, 630. Bunachft fendet Gba burch den Beftwind ihr Liebesbetenntnig, bann taufchen bie aus bem Barabies vertriebenen Menfcheneltern ernfte Betrachtungen. Ueppig fchreibt Gephira. Aber ber Marinismus bes Ausbruds ift im Bangen gemäßigt, und die biblifchen Stoffe geboten Borficht, wie benn 3. ausbrudlich feine Behutfamteit verficht, wenn bem Baare David und Bathfeba gegenuber "fich bie frepe Feber erfuhnet, Die fleifclichen Gebanden, als bas Riefen. Schwerd bes hollifchen Goliathe, in etwas zu entblofen, welches einem mobl-gegrundeten Chriften fonder Argernus ju betrachten mohl erlaubet ift". Die geschmadloje, langweilige Sammlung blieb fraft wiederholter Auflagen im Schwang und erhielt burch ben faben Lebins einen gleichfalls fechaehn Stude umfaffenden "zwenten Theil", ber auch ins neue Teftament binubergreift: fo "Die weibliche Jungfrau ober bie gebahrenbe Reufchheit", Jofeph beflagt ben ber-

meinten Fall seiner Maria, biese wiberlegt alle Scrupel. Die geschwätige Bortebe preist ben "unsterblichen Ziegler". Erich Schmidt.

Ziegler: Hieronhmus 3., Humanist und Schuldramatiter des 16. Jahrhunderts. Um 1514 zu Rottenburg a. d. Tauber geboren, erward er sich nach absolvirtem Studium zu Ingolstadt 1534 den Magistertitel und ging dann als Lehrer an das von Sixt Bird (Betulius) geleitete St. Anna-Ghmnasium zu Augsdurg, wo er mit einer zweijährigen Unterdrechung von 1535 dis 1548 wirkte. In diesem Jahre ward er als Rachsolser von Christoph Bruno zum Rector der Poetenschule nach München berusen; 1554 übernahm er die Prosessiud der Dichtsunst an der Universität Ingolstadt, an der er schon vorübergehend 1540 dis 1542 als Lehrer der Philosophie gewirkt hatte. Hier stard er am 28. Januar 1562.

3. hat ale Berausgeber, Ueberfeber und Dichter eine febr rege Thatigfeit entfaltet; Biedemann's Bergeichnig feiner Schriften gahlt, obwohl unvollftandig, 31 Rummern. Sier feien herborgeboben feine Gbitionen bes bamals bem ifingeren Blinius jugeschriebenen Liber de viris illustribus bes Aurelius Bictor (Augeburg 1542), von Boccaccio's De casibus virorum illustrium (ebd. 1544, fol.), fowie bon Joh. Abentin's werthvollen Annales ducum Boioariae (Ingolftabt 1554, jol.). Letteres mar feine leichte Arbeit, ba 3. nach bem Auftrage Bergog Albrecht's V. Unwefentliches, Tabelhaftes und Ausfälle gegen ben Rlerus in Aventin's binterlaffenem Manufcripte au tilgen hatte. Go machte er es weber Aventin's unbedingten Berehrern, wie Demald v. Ed, ju Dant, noch fonnte er verhindern, bag bas wiederholt aufgelegte Bert auf ben Inder ber berbotenen Bucher gefest warb. Gine vollftandige Ausgabe haben wir erft 1882-84 burch Riegler erbalten. - Deutsche Uebersetungen veröffentlichte er 1545 bei bem rubrigen Augsburger Berleger Stehner von Lucian's Philopfeubes, von Plutarch's Chebuchlein (f. Sauffen, Fischarts Cheauchtbuchl., in d. Symbolae Pragenses 1893) und bon Boccaccio's Siftorien und exempel zc. (fol. m. b. Solafchnitten Bfeudo-Burgtmair's); 1546 von Ant. Baging Schatzammer ber gefundheit (Augeburg, 40), mahrend feine 1558 unternommene Berbeutichung von Aventin's Annalen (Münchner Cod. germ. 1573-80), nach Biebemann's Urtheil eine fehr flüchtige Leiftung, ebenfo wie feine bairifche Reimchronif vom Nabre 1561 (Cod. germ. 1599-1600; Cod. lat. 1385) ungebrudt blieb. Aus abnlichen Studien ift auch fein lettes Buch Illustrium Germaniae virorum historiae aliquot singulares' (3ngolffadt 1562, 4°), bervorgegangen. Bur Belebung bes baterlanbifchen Sinnes ergablt er barin 104 lateinifche Geschichten (eigentlich hatte er beutsch fcbreiben wollen, um bie gangbaren Schwantbucher ju berbrangen) aus ber beutschen Bergangenheit, 3. B. bom Maufethurm Satto's, Geifried Schweppermann, Agnes Bernauerin, bom falfchen Balbemar, Frauenlob, Reithart und dem Bfaffen von Ralenberg, auch bon der Erfindung bes Bulvers und bes Buchdruds.

Als bramatischer Dichter wandelte der Katholik 3., der schon als Student ju Ingolstadt in Schulkomödien mitgespielt hatte und der Celtes als den Erneuerer des antiken Dramas in Deutschland preist, zunächst gleich seinem Augsburger Collegen Diether und seinem jüngeren Freunde Balticus in den Fußestapsen des protestantischen Schulrectors Betulius. Wie dieser beschränkt er sich auf alttestamentliche Stoffe und macht nur einen interessanten Abstecher von der Comoedia sacra zum prosanhistorischen Drama. Seiner Borlage schließt er sich gewissenhaft an und wahrt, wo diese zu eigner Ersindung und Ausgestaltung nothigt, durchaus das historische Colorit; Genrescenen oder satirische Beziehungen auf die Gegenwart liegen seiner sriedlichen und draftischer Komit durchaus absholden Natur sern. Den Dialog sührt er meist gewandt, versügt auch über pathetischen Ausdruck (d. B. im Chrus) und rhetorische Gemeinpläte so im

über Rinberergiehung, im Samfon über arge Beiber); aber bann überrafcht et wieber burch Ungeschicklichkeit in ber Charafterzeichnung und Ausnutzung einer bramatischen Situation; fein Abraham, fein Afthages fchweigen bisweilen gang gur Ungeit. Beit trodener jedoch und fteifer geigt fich 3. bei ber Dramatifirung neutestamentlicher Gleichniffe, ber er fich in Dunchen unter bem unberfennbaren Ginfluffe bes allegorifirenden Rieberlanders Bovitius (Ovis perdita, 1539) que wandte. Bahrend Bird gegenüber bem Reuen Teftamente Burudhaltung genbt hatte, behnt er im Bormorte jum erften biefer furgen Barabelbramen bas Gebiet bes geiftlichen Schaufpiels auf bie Reben Jeju aus (proponantur ea, quae Dei nutu acta sunt aut Jesu Christi ore promulgata) und bermeift 1549 au feiner Rechtfertigung auf Die allenthalben fiblichen Baffionsbarftellungen. Rur ift im "Beinberg" und im "Schalfstnecht" Die Berquidung ber Sanblung bes Bleichniffes mit Scenen aus bem Manberleben bes Beilands nicht blog unbramatifd, fondern auch unlogisch; und wenn in ber "Königlichen Sochzeit" und in ben "Behn Jungfrauen", wo Chriftus um die Rirche als feine Braut mit den Borten bes Sobenliebes wirbt, biefer Mangel fortfällt, fo verliert man boch bier ebenfowenig bas Befühl, bag leblofe Begriffe und Typen, nicht Menfchen mit Fleifd und Bein bor uns fteben. In feinen letten Studen ift 3. Abrigens wieber gu feiner früheren Beife gurudgelehrt. In beutscher Sprache hat er leiber nur eine feiner lateinischen Schauspiele, ben "Ifaat", bearbeitet, und gwar durchaus gewandt in Sprache und Bersmaß, wie er auch 1545 in ber Borrebe jum Boccaccio trot ber humaniftischen Beborgugung ber "Runft und Goldfeligleit" des Lateinischen hervorhebt, "bas taglich nichts best minder die Teutsche iprad boch junimpt bnb ftengt". Den weitreichenbften Ginflug, bis in bie fubbeutiden Bauerndramen unfres Jahrhunderts, hat feine von hans Sachs verdeutschie "Schöpfung" ausgeübt. Es erübrigt noch, die Stude felber aufzuzählen: 1. "Immolatio Isaac" (Augeburg 1543; beutich von Riegler ebb. 1544). Die Chorlieder am Acticlug erscheinen bei 3. nur noch im Beli. Der in ber beutichen Ausgabe als Schlufrebner auftretenbe Calliopius, ber in Rr. 4, 11, 12, bei Gnapheus, Betulius u. A. wiedertehrt, ftammt aus ber migberftandenen Subscriptio ber Terenghanbichriften (Creigenach, Gefc, bes Dramas 1, 6); 2. "Paedonothia (Heli)" (Augeburg 1543); beutich bon einem Anondmus: "Gin icone Tragedi bon Beli" (Rurnberg 1548). Am Schluffe breite Darftellung eines Abortus, Die Bebeamme epilogirt. Sans Cache verfahrt in feinem gebn Jahre fpateren Gli (3, 1, 62) in manchen Dingen gelchidter; 3. "Protoplastus" (Augeburg 1545); beutich von Sans Cache 1548 (Folioausgabe 1, 1, 1. Löbner, Bierteljahrsichrift f. Litteraturgeich. 4, 621); 4. "Nomothesia"; in ben 1547 bei Oporinus in Bafel erschienenen Dramata sacra, Die auch Rr. 1-8 wiederholen, Bb. 1, 330-394. Rach 2. Moje 15-34. Gute Bolfescenen, ber Schluß matt. Im Argument ericbeint ber Titel als Afrofticon, wie icon bei Crocus und Zovitius und weiterhin in Rr. 5, 6, 7, 8, 11; 5. "Samson", in ben Dramata sacra 1547, 1, 394-451; 6. "Cyrus maior" (Mugsburg 1547). Rach Berobot und Juftin, weit beffer als Sans Sachfens Tragebia bon 1557 (3, 2, 222). Dem Cohne Geb. Schartlin's gewibmet; 7. "Christi vinea" (Borrede von 1548) gufammen mit Rr. 8. Rach Matth. 22; 8. "Ophiletes", 1549 in Munchen gespielt und gebrudt. Rach Matth. 18; 9. "Regales nuptiae" (Augeburg 1553). Rach Matth. 22; 10. "De decem virginibus" (1552 in München gespielt) zusammen mit Rr. 11. Rach Matth. 25; 11. "Infanticidium" (1554 in Manchen gefpielt, Ingolftabt 1555); beutsch von Bolig. Berman (Salgburg 1557); 12. "Abel iustus" (Ingolftabt 1559). Die Borrebe ift abgedrudt in Lipowsty's Ragional-Garbe 7, 63 (Jahrbuch für Baiern 1815). Gine Sanbichrift in Baberborn.

Die Hauptquellen sind Wiedemann, J. Turmaier 1858, S. 92—99, 257 f., 282 und Goedeke, Grundriß<sup>2</sup> II, 137, 381, 405. — Ferner vgl. Scherer in Wagner's Archiv I, 482 (1874). — Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität I, 212, 327, 338. II, 494 (1872). — Trautmann, Jahrbuch f. Münchner Gesch. I, 205, 274. II, 280. — v. Reinhardstöttner, ebd. III, 55 f. IV, 74 f., 141.

Biegler: Jatob 3., Aftronom und Geograph, geboren um 1470 in Landau a. 3., † im Auguft 1549 ju Baffau. Genau lagt fich die Geburtszeit Riegler's nicht feftftellen, aber gwingenbe innere Grunbe muffen bagu veranlaffen, ein ruberes Datum als bas in ber Debrgahl ber Gefchichtsmerte angegebene (1493) angunehmen. Bar er boch ichon ju Anfang bes 16. Jahrhunderts nachweislich als Schriftsteller thatig. Getreu der humaniftenfitte, führte 3. zeitlebens ein unftetes Banberleben, welches ihn nach Dahren, Ungarn, Italien und burch alle Theile Deutschlands führte, ohne bag er je ju bauernber Geghaftigfeit gelangte. Rur turge Beit lehrte er an ber Wiener Univerfitat Theologie, mabrend er eine Berufung als Profeffor der Mathematit nach Ferrara, welche fein Freund Celio Calcagnini eifrig betrieb, ausgeschlagen zu haben scheint. Er mar eine Campinatur; litterarifche, politische und religiofe Streitigfeiten batte er immer auszufechten, und gur Curie trat er, ohne aber beswegen gur Reformation überjugeben, in einen icharfen Begenfag, wie benn auch feine Berte, fo unverlanglich auch ber behandelte Gegenftand fein mochte, auf ben Inder gefett wurden. Mit Frundsberg's Landstnechten war er 1527 in Rom. Dem alternben, mube geworbenen Gelehrten bot ber Bifchof von Baffan, Altgraf Boligang b. Salm, eine Rubeftatte, und in jener Stadt liegt er auch begraben. Die hoffnung, irgend genauere Unbaltspuntte fur feinen Lebensgang ju erhalten, ift beshalb eine febr geringe, weil feine Geburisftabt - gwar auch in Rieberbaiern gelegen und beshalb vielfach mit Lanbsbut verwechselt - feitbem amei Ral von Feinden erobert und total verwüstet wurde, fo bag gar fein Document

aus alterer Beit fich in unfere Tage binuber rettete.

Riegler's ausgebehnte Schriftftellerei ift naturlich nur unter bem Gefichtspunfte bes Zeitalters richtig ju wurdigen. Geine Tractate über bie Balbenfer, fein Genefis-Commentar, feine Streitschrift wiber ben Spanier Stunica (gu Bunften bes Erasmus), feine Schilderung des Stockholmer Blutbades (gegen König Chriftiern II. gerichtet) und manch andere Beröffentlichungen find wesentlich phemerer Ratur gewesen. Dagegen fant ber Commentar jum zweiten Buche Don Plinius "Raturgeschichte", in welchem 3. eine Fulle mathematisch-physis folifchen Wiffens an den Tag legt und an dem für autoritativ gehaltenen Buche oft eine herbe Kritit bethätigt, mit Recht großen Anllang und übte einen gunftigen Ginflug aus auf ben bamaligen Univerfitatsunterricht, ber fich gang an ben genannten Romer angulebnen pflegte. Das 1531 gu Bafel ericbienene Bert purbe benn auch oft citirt und ausgeschrieben. Rachftbem ift 3. auch unter ben Borlaufern Bh. Cluber's in ber Begrunbung ber hiftorifchen ganbertunbe gu nennen. Geine Schilberungen von Sprien, Balaftina und Aegypten fichten fich auf bas gefammte, bamale gebrudt vorliegende Material, und in feiner Darftellung Standinaviens (Schondia, Strafburg 1532) ging er über biefes fogar noch beträchtlich binaus. Während feines Aufenthaltes in Rom hatte er nämlich mit einigen hochgebilbeten Schweben und Rorwegern Befanntichaft geichloffen, und durch beren Mittheilungen murbe er in den Stand gefett, Diefen Theil ber Geographie berart ju forbern, bag erft wieber burch Olaus Magnus ein weiterer Fortschritt erzielt werden fonnte. Insbesondere war es 3., der als der erfte mit voller Beftimmtheit erfannte, daß die Achsenrichtung der fandinabifchen halbinfel nicht, wie man bis babin allgemein geglaubt hatte, eine oftweftlich

fondern vielmehr eine norbfitbliche fei. Auch die Scholien zu einem Werte bes Argachel icheinen als eine tüchtige Leiftung gegolten zu haben.

Günther, Jakob Ziegler, ein baherischer Geograph und Mathematike, Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Baherns, 4. Buch, S. 1 ff. — S. Günther, Studien zu Jakob Ziegler's Biographie 1. c. 5. Buch (1897), S. 116—128. — Eneström, Le commentaire de Jacob Ziegler sur la "Sapheade Zarkali, Bibliotheça Mathematica, 1896, Kr. 2.

Die Geschichte ber firchlichen Stellung Biegler's inmitten ber Birren bes Reformationszeitalters zeigt einen nicht weniger unfteten Charafter, als bie Beichichte feines außeren Lebens. Geine theologifche Schriftftellerei beginnt mit ber umfangreichen Streitschrift gegen Die Balbenfer: "Jacobi Zigleri ex Landan Bauarie contra Heresim Valdensium libri quinque" (Leipzig 1512). Sier zeigt fich 3., ber in ben vorausgebenben Jahren mabrend feines Aufenthaltes in Mabren mit ben bobmifchen und mabrifchen Brubern in Berührung getommen war und ihre Lehren tennen gelernt botte, ale ftrenger Ratholit und befampit bie Lehrmeinungen ber Balbenfer, reip. ber bohmifchen Bruber mit großer Scharfe und Beftigfeit. Behn Jahre fpater finden wir ihn in Berbindung mit Ergemus, bem er im 3. 1522 bon Rom aus bas Manufcript feines "Libellus adversus Jacobi Stunicae maledicentiam, pro Germania" fandte. (Bgl. bagu ben Brief bes Erasmus bom 22. December 1522.) Bedrudt wurde die fleine Schrift gufammen, mit ber Echrift bes Grasmus: "Catalogus omnium Erasmi Roterodami lucubrationum" (Bafel 1523). Diefelbe ift eigentlich die Anfundigung eines bon 3. geplanten Bertes fiber bie bier Evangelien (quatuor Evangeliorum perpetua historia), mit welchem er ben 3med berfolgte, Die ebangelifche Beichichte nach dem Text ber Evangelien gufammenhangend fo barguftellen, wie fie im Laufe eines Jahres vollständig in Predigten behandelt werden tonne, ba er es als einen Migftand empfand, bag bas Bolt in ben firchlichen Berifopen nur Bruchfilde ber Changelien tennen lerne. Da er biefem Bert bie lateinifche Ueberfetung bes Erasmus ju Grunde legen wollte, fo gab ibm bies Beranlaffung, in bem genannten "Libellus" gegen den Angriff bes Spaniere Stunica fur biefelbe eingutreten. Das angefündigte Bert über bie Evangelien ift nicht im Drud erichienen ; gefdrieben icheint aber 3. ein foldes Bert ju haben ; wenigstene citit er in bem Benefie-Commentar (f. unten) wiederholt, als bon ihm berfagt: "Subscriptiones in Evangelii perpetuam historiam." Roch 1525 ericheint 3. in Berbindung mit Erasmus; nach biefer Beit burite biefelbe bei ber leibenichaftlich papftfeindlichen Stellung, die 3. in den nachsten Jahren einnahm, taum noch fortgebauert haben. 3m 3. 1527 befand fich 3. in der Begleitung bes Georg bon Frundsberg bei ber Blunderung bon Rom, beren Beichichte er nachber befdrieb in feiner "Siftoria bon ber Romifchen Bifchoff Reich und Religion . . . Mit erzelung ber warhafften Bicbicht bnb brfachen, warumb Bergog Carle bon Bourbon und herren Georgen von Fruntsperg Rittere Rriegehor Die Ctat Rom gewonnen geblundert bnd papa Clementem ben VII. gefangen. 1527. Acta Paparum Vrbis Romae". Ausguge aus biefer in ber Bibliothet ju Gotha bandfdriftlich vorhandenen Schrift hat Rante im 2. Band feiner Deutschen Geschichte im Beitalter ber Reformation (4. Aufl. 1867, G. 362 ff.) veröffentlicht. Der gleichen Zeit gehort Ziegler's "Historia Clementis VII. Pont. Rom." an, welche Schelhorn veröffentlicht hat (Amoenitates historiae eeclesiasticae et literariae. T. II, 1738, p. 287-380). Beibe Cdriften tragen mehr ben Charafter leibenicattlicher Schmabichriften gegen Papit und Papitthum, ale biftorifcher Werte. Bon gleichem Charafter icheinen, nach ben Titeln gu ichliegen, mehrere andere Schriften Biegler's aus benfelben Jahren ju fein, bie ebenfalls bamals nicht beröffentlicht murben, aber noch hanbichriftlich eriftiren. 3m 3. 1529 trat 3. in Begiebung ju Luther, an ben er von Benedig aus feinen Aboptivbruber fanbte (vgl. Luther's Brief an Juftus Jonas vom 6. Mai 1529); 1530 fchrieb er von Ferrara aus an Melanchthon (vgl. ben Brief bes Juftus Jonas an Luther bom 18. Juni 1530). Bucer fcreibt am 19. December 1530 an 3mingli (H. Zwinglii Opera, Vol. VIII, Turici 1842, p. 566 s.), die Wittenberger feien bereit gewesen, 3. bei fich aufgunehmen, wenn er eine Profeffur batte übernehmen wollen, was er aber mit Rudficht auf fein Alter und feine forperliche Schmache abgelebnt habe. Ingwifden meint Bucer, 3. ftebe in feinen religiöfen Unichauungen ben Reformirten naber als ben Butheranern und werbe fich lieber bei ihnen aufhalten wollen. Thatfachlich fiebelte er im 3. 1531 nach Strafburg aber, wo er eine Beit lang mit ben bortigen Reformatoren gufammenging, fich jedoch bald mit ihnen gerwarf und 1533 die Stadt wieder verlieg. Damit ideint er feine Begiehungen zu ben Broteftanten überhaupt abgebrochen und fich ortan als Ratholit gehalten zu haben, wie er als folder auch ftarb. - Seine bateren theologifchen Arbeiten find borgugsweife ber Bibelwiffenichaft gewidmet und enthalten gwar manche eigenthumliche Unfichten in Gingelheiten, aber nichts bem tatholifden Standpuntt Biberfprechenbes. Dag 3. auf Die erfte Claffe bes Inder gefett murbe, durite er mohl mehr feinem boch wohl in Rom auch betannt geworbenen zeitweiligen perfonlichen Berhalten gu berbanten haben, als bem Anflog, ben man etwa an einzelnen Stellen feiner gebrudten Schriften nehmen tonnte. Bu feinen die Bibelwiffenschaft berührenden Schriften geboren auch bie in bem 1532 ju Strafburg gebrudten Sammelband feiner geographischen Berte enthaltenen Beichreibungen bon Sprien, Balaftina, Arabien und Aegypten, die borgugeweife die biblifche Geographie barftellen wollen. Biegler's übrige theologifche Berte enthalt ein 1548 ju Bafel gebrudter Cammelband (mit bem Datum am Schluß: "Anno Salutis humanae M. D. XL | VIII. Mense Martio." Diefe felbe Ausgabe, wie es scheint, wird bald unter dem Jahr 1540, bald unter bem Jahr 1548 citirt). Den Sauptinhalt bes Bandes bilbet ber Commentar Benefis und Erobus: "Jacobi Ziegleri Landaui Conceptionum in Genesim mundi, et Exodum, Commentarii". Gin ausführlicher Commentar wird barin u ben erften Capiteln ber Benefis gegeben, mit Gingeben auf Die philosophifchen und naturwiffenschaftlichen Fragen, mabrend ber Commentar gur Patriarchengefdichte und noch mehr ber jum Buche Erobus nur Gingelnes berausgreift. Bu Grunde gelegt ift nicht ber Text ber Bulgata, fonbern 3. folgt borgugsweise ber bem Bebraifchen fich genauer anschließenden Ueberfehung des Santes Bagninus, unter Berudfichtigung anderer neuerer Ueberfegungen aus bem Bebraifchen. Selbftanbige Renntnig bes Bebraifchen zeigt 3. nicht; immerhin füllt bas Wert in ber Beidichte ber eregetischen Litteratur mit Ehren feinen Blat aus. Außerdem enthalt ber Band Bemerfungen borguglich hiftorifchen und geographischen Inhalts Jum Buche Jubith: "In historiam Judith elucubratio et chronographica censura", eine eingehenbe Abhanblung über bie Berechnung bes Ofterfeftes, mit aneführlicher Mittheilung und Erflarung ber einschlägigen Darlegungen patriftis der und mittelalterlicher Autoren: "De solenni festo Paschae ad veteres collatio", und die fleineren Abhandlungen: "Super arbitrio humano exempla et scripturae", unb: "Ex epistola ad Corinthios secunda locus de raptu Pauli in tertium

Bur tirchlichen Stellung Biegler's vgl. 3. G. Schelhorn, Amoenitates hist. eccles. et lit., T. II, 210-286. - 3. Dollinger, Die Reformation, II, 5. - F. S. Reuich, Der Inder ber berbotenen Bucher, I (1883), 6. 365 f. - Th. Rolbe, Beitrage gur baberifchen Rirchengeschichte, III (1897), Bauchert. €. 52—54, 239—242.

12

Biegler: Jatob Deldior 3., ichweigerifder Rartograph, mar am 27. November 1801 ju Winterthur als Cohn eines wohlhabenben und angesehenen Baumwollenhandlers geboren, befuchte die Schule feiner Baterftabt und gewann ichon als Schuler burch ben Ginfluß feines Baters und feiner Bebrer eine ausgesprochene Borliebe für Die Realien und fur mechanische Fertigfeiten. Da er als einziger Cobn bas ausgebehnte vaterliche Gefcaft übernehmen und fich ju diefem 3mede eine grundliche faufmannifche und technische Bilbung aneignen follte, bezog er 1817 bas Symnafium ju Burich. Bier Jahre fpater ging er nach Benf, um fich im Bebrauche ber frangofifchen Sprache ju verbolltommnen und um jugleich an ber Univerfitat einige Facher ju belegen, Die feinen Reigungen entsprachen und ihm überdies für feine fpatere Thatigteit als Rabrifant und Brogfaufmann nuglich werben fonnten. Go borte er Botanil bei de Candolle, Mathematif und Geographie bei Dufour, dem Urheber ber beruhmten Rarte ber Schweig. Die von diefem Lehrer empfangenen Anregungen murben fur Biegler's ferneres Beben enticheibend, ba fie ibn überzeugten, bag et nie im Berufe feines Baters, fondern nur in freier wiffenschaftlicher Thatigteit bebeutenbes zu leiften im Stanbe fein murbe. Um fich noch grundlicher in bas geographische und mathematisch-naturwiffenschaftliche Biffensgebiet einzuarbeiten, namentlich aber auch, um fich in ber fartographischen Technit ju berbolltommnen, begog er im Berbft 1823 bie Barifer Univerfitat. Bier feste er feine Sprach. ftubien fort, borte bei Lacroix Geometrie, bei Ban-Luffac Phyfit und befchaftigte fich theoretisch und praftifch mit Geodafie und Topographie. Aber bereits im Commer 1824 fab er fich burch ben plotlichen Tob feines Baters gegwungen, nach Binterthur gurlidgutehren und bas vaterliche Geichaft gu übernehmen. Doch wibmete er neben ber Sanbelsthatigfeit einen großen Theil feiner Beit ben Studien. Um wenigstens in einiger Berbindung mit ben ihm lieb geworbenen Wiffenschaften gu bleiben, nahm er 1828 eine Stelle als Lehrer ber Dathematif und Raturfunde an ber Realichule feiner Baterftabt an. Bu feinem lebhaften Bebauern fab er fich nach feche Jahren gezwungen, Diefes Amt infolge eines hartnadigen Salsleibens nieberzulegen, boch bewahrte er der Schule auch ferner ein warmes Berg und regte, überzeugt von der nothwendigfeit einer realififchen Bilbung neben ber humaniftischen, Die Errichtung einer gewerblichen Fort-bilbungsschule in Winterthur an. Rach der unfreiwilligen Beendigung feiner Lehrthatigfeit wendete fich 3. vorzugsweise technischen Studien gu. Ramentlich war er bemubt, Plane jur Berbefferung bes ichweizerischen Bertehrswefens gu entwerfen. Alls in ben breifiger Jahren Die Gifenbahnen auftamen, ertannte er fofort bie hohe Bebeutung biefes neuen Berfehrsmittels und veröffentlichte nicht nur mehrere Schriften über Gifenbahnbau, fonbern bearbeitete auch im Auftrage bes Bunbegrathes einen Blan jur Ausführung eines ichweigerifchen Schienenneges. Unterbeffen war er in feiner Beimath jum Stadtrath und bald barauf jum Stadtforftinfpector ermahlt worben. Als folder hatte er bie umfangreichen ftabtifchen Balber ju bermalten. Um biefe beffer ju fiberfeben und um ihren Ertrag ju fteigern, begann er feine Thatigfeit mit einer genauen Bermeffung. hierbei half ihm fein ehemaliger Schuler Johann Ulrich Burfter, ein geschickter Lithograph und Kartenzeichner. Da auch 3. von jeher ein Freund der Kartographie war, schlug er feinem Mitarbeiter vor, gemeinsam eine tartographische Anftalt ju grunden. Sie trat 1842 unter ber Firma Burfter und Compagnie ins Leben, gelangte balb gu bober Bluthe und wurde 1852 mit einer Berlagsbuchhandlung verbunden. Unter ber perfonlichen Leitung Biegler's tonnte bie Anftalt icon nach wenigen Jahren auf glanzende Leiftungen hinweisen. 3bre Rarten vereinten zuberläffige Richtigfeit mit Rlarbeit und fünftlerifcher Ausführung. Faft jebe neue Rarte erwies fich als ein Fortidritt in Technil und

Rethode. Den höhepunkt erreichten die Leiftungen, als 1863 ber namhafte Kartograph Johannes Randegger, ebenfalls ein ehemaliger Schüler Ziegler's, als Theilhaber eintrat. Seitdem zog sich B., durch zunehmendes Alter und schwankende Gesundheitsverhältnisse genöthigt, allmählich vom Geschäft zurück. 1873 trat er aus der Firma aus, da er sie in zuverlässigen händen wußte und ihren rühmlichen Fortbestand gesichert sah. Weil das Klima Winterthurs sein altes Kehlkopsleiden nie zu völliger heilung kommen ließ, siedelte er nach Basel über, brachte hier eine große Kartensammlung zusammen, die er testamentarisch der Universitätsbibliothek vermachte, und starb am 1. April 1884.

Unter ben Arbeiten Ziegler's find in erfter Linie feine Rarten gu nennen. Sie find faft burchgangig ale muftergilltig ju bezeichnen und wiefen fowol für die Methode als auch fur bie Technit der Rartographie neue Bahnen. Gin besonderes Berdienst hat fich 3. um die Darftellung des Terrains erworben. Er bereinigte bas Johnpfeninftem mit Schraffur und Farbengebung und erzielte badurch nicht nur ein plaftifches Bild ber Bobengeftalt, fonbern auch einen beutlichen Ginblid in bie Lagerungs- und Schichtungsverhaltniffe ber geologischen Formationen. Much fuchte er auf feinen Rarten bie Lehre Rarl Ritter's bon ber Bechfelwirtung ber geographischen Factoren gu veranschaulichen. 218 bie werthvollften unter feinen Rartenwerfen find folgende hervorzuheben: "Topographische Rarte ber Rantone St. Gallen und Appengell in 16 Blattern" (1849-52); "Karte ber Schweis" 1 : 380 000 (1850); "Atlas über alle Theile ber Erbe nach Rarl Ritters Lehre in 24 Blattern" (1851); "Geologische Rarte ber Schweig" (in Gemeinschaft mit B. Stuber und A. Efcher bon ber Binth, 1853): "Sypfometrifcher Atlas mit Erlauterungen und Sobenverzeichniffen" (1856); "Topographische Rarte ber Infel Mabeira" (1856, Frucht eines langeren Aufenthaltes, ben 3. jur Beilung feines Rebltopfleibens auf ber Infel nahm); "Allgemeiner Atlas über alle Theile ber Erde" (1857); "Geographifche Rartennege mit ausgeführten Gebirgen für ben Unterricht in ber Erdfunde und sur Nebung im Rartenzeichnen" (1857); "Reue Karte ber Schweig" 1 : 380 000 (1857); "Rarte bes Rantons 3firich" 1 : 125 000 (1858); "Geographische Rarte ber ichweigerifchen Gewerbsthatigfeit" (1858); "Banbfarte ber Schweig" 1: 200 000 (1858); "Rarte von Oberitalien mit den Alpenpaffen" (1859); Topographifche Rarte bes Rantons Blarus" 1:50 000 (1861); "Supfometrifche Rarte ber Schweig" (1866); "Topographifche Rarte bes Engabin" 1: 50 000 (1867-73); "Geologische Rarte ber Erbe" (1875); "Orohybrographische Bandfarte ber Schweig" 1: 200 000 (1877).

Bon den zahlreichen Schriften Ziegler's, die wie die Karten saft alle im Berlage von Burster & Comp. in Winterthur erschienen, sind hervorzuheben: "Neber die bei uns schon vorhandenen und noch wünschdaren Bildungsmittel" (1832, behandelt die Rothwendigseit von realistischen Bildungsanstalten neben den humanistischen); "Darstellende Geometrie" (1843); "Sammlung absoluter döhen der Schweiz und der angrenzenden Rachbarländer" (1853); "Ueber die neuesten Reisen und Entdeckungen in Innerasirika" (1859, schildert namentlich die Leistungen von Barth, Overweg, Bogel, Livingstone, Caillie und Munzinger); "Die Minerasquelle Psäsers" (1861); "Jur Hypsometrie der Schweiz und zur Orographie der Alpen" (1866); "Ueber das Berhältniß der Topographie zur Geologie bei Darstellung von Gebirgskarten in größerem Maßstabe" (1869); "Leber Topographie zur Geologie" (1876); "Ein geographischer Text zur geologischen Karte der Erde, mit einem Atlas von 17 Karten" (1883).

Beilfus, Das Leben bes Geographen Dr. Jatob Meldior Biegler. Binterthur 1884 (mit bem Bilde Ziegler's). Bittor Sangid.

Riegler: Jatob Chriftoph 3., fcmeigerifcher Militar in fremdem und beimifchem Dienfte, geboren ju Burich am 1. October 1768, † bafelbft am 10. Februar 1859. Auf bem Landgute bes Baters, ju Reftenbach im unteren Tögthale, berlebte 3. mit einem jungeren Bruber eine fraitigenbe Jugend, bom Anfang an gewillt, fich bem Militarberufe ju widmen. 1785 trat er zu Beziert in Langueboc als Cabett im Schweigerregiment von Steiner in frangofilden Rriegsbienft. In verschiedenen Garnifonen, jumal in Grenoble, erlebte er Die Unfange ber frangofischen Revolution, burch welche bie Erifteng ber fremben Truppen eine immer ichwierigere murbe, bis er bann, in ber Charge eines Unterlieutenants, noch turg bor ber allgemeinen Auflöfung ber Schweiger Regimenter infolge ber Auguft Greigniffe bon 1792, feinen Abicbied nahm und am 23. 3uli 1791 nach ber Schweig gurudreifte. Aber gugleich mit feinem Freunde 3al. Chriftoph Birgel, ber ben gleichen Schritt gethan hatte, trat er 1792 in offerreichifden Dienft, jumal infolge einer bon Oberft v. Bote (f. M. D. B. XIII, 201-209) empfangenen Empfehlung. Als Cadetten wurden fie ju Tournay in bas Ballonenregiment bon Burttemberg aufgenommen und betheiligten fic bom Berbfte bes Jahres an an ben Rampien bes Coalitionstrieges in ben Rieberlanden. Da aber infolge bes Rudjugs aus Flandern und ber weiteren ben Bang ber Unternehmungen lahmenden Umftande von Avancement feine Rebe mar, perließ 3. 1793 biefen Dienft, mabrend beffen Dauer er jum erften Dale ben Rrieg tennen gelernt hatte. In Burich ließ fich 3. in bas Stadtgericht mablen und in ber Unterschreiberkanglei beschäftigen; baneben wurde er Dajor im gurcherifchen Sagercorps und nahm als folder 1796 an ber Grenzbejegung gur Beit bes Moreau'ichen Rudguges Theil. 3. war felbfiverftanblich feiner gangen Bergangenheit entsprechend nach ber Ctaateumwälzung von 1798 ben neuen bon Frankreich zwangsweife geschaffenen belbetischen Ginrichtungen innerlich gang abgeneigt, und biefe feine Befinnung zeigte er im Grabjahr 1799, als nach Ausbruch bes neuen Coalitionsfrieges die taiferlichen Truppen ben Rhein überichritten hatten, gang unverhehlt. In Reftenbach, wo auch ber großere Theil ber Dorfbewohner gleich ihm bachte, murbe er, gwar gegen feinen anfanglichen Billen, felbft in ben friegerischen Gegenfat verwidelt. Rachbem man am 22. Mai bei Unnaberung ber taiferlichen Bortruppen auf eigene Fauft, emport über erlittene Dighanblungen, gegen frangofiiche Golbaten bie Baffen ergriffen hatte, erklarte 3., ba feine Abwiegelungeversuche miglangen, fich bon ben Bauern nicht trennen gu wollen; aber unter bin und ber mogenben Rampfen ber folgenden Tage wurde am 25. nach ber Wiedereinnahme Reftenbache auch fein Saus mit anderen eingeafchert. Schon hatte fich die Rachricht verbreitet, 3. fei bon ben Frangofen gefangen genommen, eine andere, er fei erfchoffen worben. In der Umgebung hohe's betheiligte fich 3. am 4. Juni an ben Befechten an ber Blatt - innerhalb ber fogenannten erften Schlacht bei Burich -, und nach bem Borrfiden ber faiferlichen Truppen bis in die Limmatlinie trat er in bas im englischen Golbe ftebenbe Schweigerregiment von Bachmann (fiebe M. D. B. I, 754) im Rang eines Oberftwachtmeifters ein. Rach bem neuen Siege ber Frangofen in ber zweiten Schlacht bei Burich mußte B. gleichfalle bie Schweig raumen, und am 28. September erreichte er ben Boben bes Borariberg. 3m Feldjuge bes Jahres 1800 gelangte 3. befonbers am 13. Juli bei Felbtirch gur Bethatigung, und im Spatherbft hatte er nach Beendigung bes 45tagigen Baffenftillftandes bas erfte Bataillon feines Regimentes von Raubers am Jun empor in das Unterengabin gu fuhren, wo es im December trot ber minterlichen Beichaffenheit ber Gegend ju mehreren Rufammenftogen fam. Aber nach bem Frieden bon Luneville murbe bas Regiment aufgeloft, und fo tam 3. im Au-

it 1801 aus Gubfteiermart, wo er zulest fein Cantonnirungequartier gehabt,

eber nach Burich.

1802 sand Z. Gelegenheit, seiner Baterstadt mit seiner kriegerischen Erhrung zu dienen. Als Zürich nämlich im Herbst des Jahres der helvetischen egierung den Gehorsam ausgesagt hatte und der General derselben, Andermatt, t Execution gegen die Stadt vorging, war Z. mit seinem Freunde, dem Playmandanten Oberst Jakob Meyer, die Seele der Bertheidigungsanstalten in n Lagen des Bombardements vom 10. dis 13. September (s. A. D. B. I, 19, XXI, 569). In dem sich nach Andermatt's Abzug sogleich auschließenden aldzuge der altschweizerisch Gesinnten gegen die verächtlich gewordene helvetische mtralgewalt sührte Z. als von der provisorischen Zürcher Regierung ernannter berstlieutenant das erste aus Freiwilligen bestehende Zürcher Bataillon nach i Westlichweiz und nahm am 3. October am Gesecht bei Psauen am Murtensee nitheil; aber die durch General Rapp angekündigte Mediation des ersten Consis Bonaparte sührte alsbald zur Entlassung der söderirten Truppen, zum rübergehenden Wiedereinmarsch französischer Abtheilungen auch nach Zürich.

Rach Annahme ber Mediationsverfaffung wurde 3. fehr balb ber land-ten Burudgezogenheit, in die er fich nach Reftenbach wieder begeben hatte, taogen, eritlich burch bie Babl in ben Großen Rath bes hergeftellten Ranton brich, bann burch Berufung in die eibgenöffifche Militarcommiffion; baneben itte er an ber neuen Militarorganisation bes Rantons Burich wesentlich mitmirten. Die einzige ernfthafte neue Storung ber Rube ber Schweig innerhalb r Dauer ber Mediationsverfaffung mar bie burch allgu herrifches Borgeben ber Irder Regierung von oben und ungezügelte materielle Begehren, jum Theil archiftifch gefarbte Belufte bon unten gewedte Infurrection im fublichen antonetheil bom Grubjahr 1804. Als Oberbefehlshaber bes gufammengubringenn eidgenöffischen Truppencorps burch ben alle Rraft gur Erhaltung ber Ordmg aufbietenden Landammann ber Schweig, bon Battenmyl (f. A. D. B. LI, 251), icon am 21. Mary ernannt, batte 3. bie Aufgabe, den Aufftand unterbruden. Begen feine Unficht mußte 3. nach bem bringenben Begebren r bom Rleinen Rath bestellten Specialcommiffion icon am 28. in aller Frube if bem linten Geeufer borruden, mabrend er weitere Berftartung hatte abarten wollen, und jo endigte bie Expedition, die in die Begend bon Borgen fibrt batte - bei Boden oberhalb bes Dorfes war ein Zusammenftog geeben - ohne Erfolg; allein die Infurrection fant in fich felbft gufammen, und r ameite am 3. April begonnene Ausmarich begegnete feinem Biberftanbe Erfreulicherer Art waren die fruchtbaren Unftrengungen gur Bebung meigerifcher Wehrtraft, an benen 3., ber feit 1805 auch Mitglied bes gurcheden Rleinen Rathes geworben war, nachhaltig fich betheiligte. Bei feinem genen Regimente fuchte er ben militarischen Beift gu ftarten; 1805 und 1809 itte er als Commandant aufgebotener Divifionen mabrend der Rriege Rapoon's gegen Defterreich bie Oftgrenze ber Schweiz ju beden, und bie gleiche ufgabe harrte feiner feit September 1813, wobei er mit Feftigfeit ben Berdungen bes Barons Beinrich bon Galis-Bigers, mit ibm bei ber retrograben mmalgung gemeinschaftliche Sache gu machen, wofür er morgen öfterreichischer eneralmajor fein werde, widerftand. Rach dem lebertritt ber fremden Armeen Die Schweig hatte 3. als einer ber Begleiter bes Landammanns Reinhard M. D. B. XXVIII, 39-43) im Januar 1814 die alliirten Monarchen in ajel ju begrugen.

Sleich darauf entschloß sich 3., als mit der Restauration auch die Erriching capitulirter Schweizerregimenter wieder in Kraft trat, eines der deregestellten Staate der vereinigten Riederlande gewährten Regimen

Biegler: Jatob Chriftoph 3., fcmeigerifder Militar in frembem heimischem Dienfte, geboren ju Burich am 1. October 1768, † bafelbi 10. Februar 1859. Auf bem Landgute bes Baters, ju Reftenbach im un Togthale, verlebte 3. mit einem jungeren Bruber eine fraftigende Jugend, Anjang an gewillt, fich dem Militarberufe ju midmen. 1785 trat er ju B in Languedoc als Cabett im Schweigerregiment von Steiner in frangoff Rriegsbienft. In verschiebenen Barnifonen, jumal in Grenoble, erlebte e Unfange ber frangofischen Revolution, burch welche bie Erifteng ber fre Truppen eine immer ichwierigere murbe, bis er bann, in ber Charge eines I lieutenants, noch fury bor der allgemeinen Auflöfung ber Schweizer Regim infolge ber August Greigniffe bon 1792, feinen Abichieb nahm und am 23. 1791 nach ber Schweig gurudreifte. Aber gugleich mit feinem Freunde Chriftoph Birgel, ber ben gleichen Schritt gethan hatte, trat er 1792 in reichischen Dienft, jumal infolge einer von Oberft v. bobe (f. M. D. B. 201-209) empfangenen Empfehlung. Als Cabetten wurden fie ju Tourne das Ballonenregiment bon Burttemberg aufgenommen und betheiligten bom Berbfte bes Jahres an an den Rampfen bes Coalitionstrieges in Riederlanden. Da aber infolge bes Rudjugs aus Flandern und ber we ben Bang ber Unternehmungen lahmenden Umftande von Avancement feine mar, berließ 3. 1793 biefen Dienft, mabrend beffen Dauer er jum erften Dal Rrieg tennen gelernt hatte. In Burich ließ fich 3. in bas Stadtgericht wund in ber Unterschreiberkanglei beschäftigen; baneben murbe er Dajor gurcherischen Jagercorps und nahm als folder 1796 an ber Brengbefe jur Beit bes Moreau'fchen Rudjuges Theil. 3. war felbfiverftanblich gangen Bergangenheit entsprechend nach ber Staateumwälzung von 1798 neuen bon Frankreich zwangsweise geschaffenen belvetischen Ginrichtungen inn gang abgeneigt, und biefe feine Gefinnung zeigte er im Frubjahr 1799 nach Ausbruch des neuen Coalitionsfrieges die faiferlichen Truppen ben überichritten hatten, gang unverhehlt. In Reftenbach, wo auch ber gr Theil ber Dorfbewohner gleich ibm bachte, murbe er, amar gegen feinen an lichen Billen, felbft in ben friegerifchen Begenfat verwidelt. Rachbem ma 22. Mai bei Unnaberung ber faiferlichen Bortruppen auf eigene Fauft, er über erlittene Dighandlungen, gegen frangofifche Soldaten die Waffen erg hatte, erflarte 3., ba feine Abwiegelungeversuche miglangen, fich bon Bauern nicht trennen zu wollen; aber unter bin und ber mogenden Rampie folgenden Tage wurde am 25. nach ber Wiebereinnahme Reftenbache auch Saus mit anderen eingeafchert. Schon hatte fich die Rachricht verbreitet fei bon ben Frangofen gefangen genommen, eine anbere, er fei erichoffen me In ber Umgebung hoge's betheiligte fich 3. am 4. Juni an ben Befechte ber Glatt - innerhalb ber fogenannten erften Schlacht bei Burich -. nach bem Borrfiden ber faiferlichen Truppen bis in die Limmatlinie tre in bas im englischen Solbe ftebenbe Schweigerregiment bon Bachmann 21. D. B. I, 754) im Rang eines Oberftwachtmeifters ein. Rach bem Siege ber Frangofen in ber zweiten Schlacht bei Burich mußte B. gleichfall Schweiz raumen, und am 28. September erreichte er ben Boben bes Borar 3m Feldauge bes Jahres 1800 gelangte 3. befonders am 13. Juli bei Felbfire Bethatigung, und im Spatherbft hatte er nach Beendigung bes 45tagigen 28 ftillftandes bas erfte Bataillon feines Regimentes bon Rauders am Jun e in das Unterengabin gu fuhren, wo es im December trog ber minterlichen ichaffenheit ber Begend ju mehreren Busammenflogen tam. Aber nach Frieden bon Luneville murbe bas Regiment aufgeloft, und fo fam 3. im

uft 1801 aus Substeiermart, wo er juleht fein Cantonnirungsquartier gehabt, vieber nach Burich.

1802 fand 3. Selegenheit, seiner Baterstadt mit seiner kriegerischen Crahrung zu dienen. Als Zürich nämlich im Herbst des Jahres der helvetischen Regierung den Gehorsam aufgesagt hatte und der General derselben, Andermatt, zur Execution gegen die Stadt vorging, war 3. mit seinem Freunde, dem Playcommandanten Oberst Jakob Meyer, die Seele der Bertheidigungsanstalten in den Tagen des Bombardements vom 10. dis 13. September (s. A. D. B. I, 429, XXI, 569). In dem sich nach Andermatt's Abzug sogleich anschließenden Feldzuge der altschweizerisch Gesinnten gegen die verächtlich gewordene helvetische Centralgewalt sührte 3. als von der provisorischen Zürcher Regierung ernannter Oberstlieutenant das erste aus Freiwilligen bestehende Zürcher Batailson nach der Westschweiz und nahm am 3. October am Gesecht dei Psauen am Murtensee Antheil; aber die durch General Rapp angekündigte Mediation des ersten Conjuls Bonaparte sührte alsbald zur Entlassung der söderirten Truppen, zum porübergehenden Wiedereinmarsch französischen Abtheilungen auch nach Zürich.

Rach Annahme ber Mediationsverfaffung wurde 3. fehr balb ber land-lichen Burudgezogenheit, in die er fich nach Reftenbach wieder begeben hatte, entaogen, erftlich burch bie Babl in ben Groken Rath bes bergeftellten Ranton Barich, bann burch Berufung in die eidgenoffifche Dilitarcommiffion; baneben batte er an ber neuen Militarorganisation bes Rantons Burich wefentlich mitmwirten. Die einzige ernfthafte neue Storung ber Rube ber Schweig innerhalb ber Dauer ber Mediationeverfaffung mar bie burch allgu herrifches Borgeben ber Rarcher Regierung von oben und ungezugelte materielle Begehren, jum Theil anarchiftifd gefarbte Gelufte bon unten gewedte Insurrection im fublichen Rantonetheil bom Fruhjahr 1804. Als Oberbejehlshaber bes gufammengubringenben eibgenoffifchen Truppencorps burch ben alle Rraft gur Erhaltung ber Ordnung aufbietenben Landammann ber Schweig, bon Battenmpl (f. A. D. B. XLI, 251), icon am 21. Marg ernannt, hatte 3. Die Aufgabe, den Aufftand ju unterbruden. Gegen feine Anficht mußte 3. nach bem bringenben Begehren ber bom Rleinen Rath beftellten Specialcommiffion icon am 28. in aller Frube auf bem linten Seeufer borruden, mabrend er weitere Berftarfung hatte abmarten wollen, und fo endigte bie Expedition, die in die Begend bon Borgen geffihrt hatte - bei Boden oberhalb bes Dorfes mar ein Bufammenftog gecheben - ohne Erfolg; allein Die Infurrection fant in fich felbft gufammen, und ber zweite am 3. April begonnene Ausmarich begegnete feinem Biberftanbe Erfreulicherer Art maren die fruchtbaren Unftrengungen gur Bebung demeizerifcher Behrtraft, an benen 3., ber feit 1805 auch Mitglied bes gurcherichen Rleinen Rathes geworben war, nachhaltig fich betheiligte. Bei feinem eigenen Regimente fuchte er ben militarifchen Beift gu ftarten; 1805 und 1809 batte er als Commandant aufgebotener Divifionen mahrend ber Rriege Rapoleon's gegen Defterreich die Oftgrenze ber Schweig ju beden, und die gleiche Aufgabe harrte feiner feit September 1813, wobei er mit Feftigfeit ben Berlodungen bes Barons Beinrich von Salis-Bigers, mit ihm bei ber retrograben Ummalgung gemeinschaftliche Sache gu machen, wofür er morgen öfterreichischer Generalmajor fein werbe, widerftand. Rach bem lebertritt ber fremden Urmeen in die Schweis hatte 3. als einer ber Begleiter bes Landammanns Reinhard (i. A. D. B. XXVIII, 39-43) im Januar 1814 Die alliirten Monarchen in Bafel au begrußen.

Sleich barauf entschloß fich 3., als mit der Restauration auch die Errichtung capitulirter Schweizerregimenter wieder in Kraft trat, eines der dem neu hergestellten Staate der vereinigten Riederlande gewährten Regimenter zu er-

richten, und nach langwierigen Unterhandlungen im Haag und in Zürich gelangte die Angelegenheit zum Abschluß. Am 23. Februar 1815 begab sich 3. als Oberst und Inhaber aus Zürich nach Gorcum als dem Sammelplaze seines Regimentes, und während der Gesährdung der Niederlande in den hundert Tagen gehörte er der Besahung der Festung Mastricht an. In Antwerpen, wo auch Ziegler's Söhne als angehende Ofsiciere im Regimente ihre Lausbahn antraten, hernach als Generalcommandant der Prodinzen Lättich und Namur hatte 3. seinen Wirkungskreis; Breda war Ziegler's letzte Garnison, dis 1829 mit der Auslössung der Riederländer Regimenter überhaupt auch sein Dienst sein

Ende nahm. In der Beimath hatte 3. 1831 angefichts der Birren im Ranton Bafel mehrmals das Commando eines von ber Tagfagung mobilifirten Corps ju fibernehmen, und auf Befehl ber eidgenöffischen Reprafentanten fprengte er am 18. September mit Gewalt die gegen Erlaubnig verfammelte Sigung ber landicaftlichen Bunftausschuffe und ber provisorifden Bermaltungecommiffion auf bem Rathhaufe ju Lieftal. 1832 nahm er jeboch als eibgenöffifcher Dberft feinen Abichieb. In beiterer, arbeitefreudiger Duge verlebte "General" 3. eine in Burich wohlbefannte, allgemein geachtete Berfonlichfeit, noch lange Jahre in privater Burudgezogenheit in feinem ftattlichen Patricierhaufe jum Belitan am Thalader in Burich. Wie er icon 1806 ber Grundung ber ichmeigerifden Runftlergefellschaft in Bofingen beigewohnt hatte, wie er 1838 bis 1842 Braffbent ber gurcherischen Runftlergefellichaft mar, fo liebte er es ju geichnen und ju malen, und noch 1856 gelang ibm ein hubiches Lanbichaftebild. Gin fconer Breis, bem die militarifche haltung bis in die letten Jahre eigen blieb, liebenswurdig, bon feinem Sumor, originell in feinem Auftreten, bon bewundernswerther geiftiger Frifche, fo erreichte 3. als altefter Burger Burichs ein Alter bon fiber neunzig Jahren.

Bon Ziegler's überlebenden Söhnen war der ältere, hans, nach dem Rücktritt als Major aus dem Militär, gleichfalls ein geschickter Landschaftsmaler — von ihm ist das dustige Bild, das in der "Denkschift zur fünfzig jährigen Stistungsseier der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich" 1882 reproductrt wurde —, daneben durch große im Stillen geste Wohlthätigkeit und religiösen Sinn ausgezeichnet. Er starb im Alter von über 83 Jahren au am 23. März 1882. Der jüngere Sohn ist Paul Karl Eduard (f. u. S. 187)

Bgl. die Reujahrsblatter ber Feuerwerter Sefellichaft in Burich von 1884 und 1885: "Erinnerungen aus bem Leben bes General-Majors J. Chr. Biegler, von ihm felbst ergablt und von Oberftl. David Ruscheler geordnet und aufgezeichnet" (bis 1832 reichend). Meher von Knonau.

Ziegler: Johann Gotthilf 3., ein tüchtiger Organist, geboren zu Dresden 1688, zeigte schon in stüher Jugend bedeutende Anlagen zum Musiter. Er bezeichnet sich selbst als einen Schüler Sebastian Bach's, ohne daß wir näheres darüber ersahren, wo und wann er des nur wenig älteren Meisters Unterricht genossen hat. Compositionsunterricht nahm er bei Theile in Naumburg. Um 1715 studirte er in Halle Theologie und Jurisprudenz. Kirchhoff, bei dem er wohl auch eine Zeitlang Unterricht genossen zu haben scheint, stellte ihm bereits 1716 das Zeugniß musitalischer Reise aus. Im Jahre 1718 zeigte er ein Werk über den Generaldaß an. Treffliche Nachrichten enthält eine Eingabe an den Stadtrath von Halle aus dem Jahre 1746, in der er sich um die durch Kirchhoff's Tode erledigte Organistenstelle an der Liedstrauentirche beward, die er aber nicht erhielt. Er erwähnt darin, daß er nach seinem Lehrer Sebastian Bach "nicht nur so obenhin, sondern nach dem Assect der Worte spiele" das er vier Jahrgänge Kirchenmusik componirt habe, zu denen er theilweise selbst die

Gebichte gemacht, bag er ferner um 1736 ju Berbft eine Leichenmufit ju bochurftlichem Begrabnig geschrieben und anderes mehr. Bur Beit, als er biefe Gingabe fchrieb, befand er fich ale Organift an ber St. Ulrichstirche in Salle. Bann er biefe Stelle erhielt, ift bisher noch unbefannt, jedoch findet fich auf einem Manufcript ber toniglichen Bibliothet gu Berlin, welches eine theoretifche Arbeit bon ibm enthalt, Die Rotig, bag er fcon 1720 bafelbft angeftellt war. Ferner erwähnt er in obiger Gingabe, bag ihm bas Rirchencollegium an St. Ulrich eine Behalteerhöhung bon 50 Rthir. freiwillig angeboten habe, bamit er an ibn ergangene Berufungen an andere Orte ausschlagen folle. Erop alledem fiel er bei ber Bahl burch und Friedemann Bach, ber altefte Sohn Gebaftian's, erbielt bie Ctelle. Bann fein Tob eintrat, ift nicht befannt, ebenfo wenig icheint fich etwas bon feinen Compositionen erhalten zu haben. Die oben bereits ermähnte Abhandlung "Rurger Unterricht bon ber mufitalifchen Composition", 16 Bl. in Fol. [fgl. B. Berlin 21] ift bas Gingige, was ich nachweisen tann. Das Ranufcript beginnt mit einem zweistimmigen Cate im Berachorb, querft in Conlonangen, bann mit Diffonangen. Darauf werben Beifpiele gu ben großeren Intervallen wie Terg, Quart, Quint u. f. w. gegeben, bann folgt ein zwei Seiten langer Tonfat für Oberftimme und begifferten Bag, ber alle Regeln fiber ben Secunden- , Tergen- , Quartenfdritt u. f. w. und über Confonangen und Diffonangen gufammenfaßt. Jest folgen Regeln mit Beifpielen über ben breiftimmigen San, ber in ahnlicher Beife wie ber borbergebenbe burchgenommen wirb. Den Schluß biefer Abtheilung bilben brei Blatter mit Beifpielen gu Cabengen im breiftimmigen Sage. Der nachfte Abschnitt behandelt die Fuga perfecta und imperfecta. Gine Fuga perfecta behandelt bas Thema nach feften Gefegen, namlich, beginnt bas Thema mit bem Brundtone, fo fteht die Antwort in der Quint, beginnt aber bas Thema mit ber Quint, fo muß die Antwort mit bem Grundtone beginnen. Die Fuga imperfecta bagegen ift feiner beftimmten Ordnung unterworfen, sonbern tann nach Belieben bas Thema behandeln. Bu beiden Arten folgen bann Beifpiele. Mus biefer furgen Darftellung einer fruberen Theorie wird man erfeben, wie gering die Ginfichten maren, die ein Lehrer bem Schuler beigubringen hatte und boch, wie lang war ber Weg, ehe ber Schuler ich bamit jum Componiften emporichwang!

Balther's und Gerber's Mufit-Lex. — Chryfander's Jahrbucher II, 241.

Biegler: Johann 3., Beichner und Rupferftecher, murbe (vielleicht in Meiningen) um bas Jahr 1750 geboren und ftarb um bas Jahr 1812. 3m Taufregifter ber Meininger Stadtfirche findet fich nach gutiger Mittheilung bon bort der Eintrag: "1749, 11. Juli, Johann Andreas Fil. Mftr. Jo. Wolf-gang Ziegler, Bürger und Schuhmacher allhier". Im Trau- und Sterberegister findet fich tein entsprechender Eintrag, auch läßt sich bisher nicht sagen, ob dieser Johann Bolfgang mit unferem Johann 3. identifch ift. Geine tunftlerifche Ausbilbung erhielt er an ber faiferl. fonigl. Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien. Unter feinen gablreichen Arbeiten genießt die Folge bon funfgig rabirten und colorirten Unfichten bon Wien, feinen Borftabten und ber Umgebung ber Stabt, Die er in Berbindung mit Rarl Schuty in Wien bei Artaria herausgab, bas großte Unfeben, und noch beute wird fie von Liebhabern mit Borliebe gefammelt und in eingelnen Blattern boch bezahlt. Die Blatter find jum größten Theil mit reichlicher Staffage berfeben und beranschaulichen bas Biener Leben am Enbe des vorigen und am Anfange biefes Jahrhunderts, fo bag fie nicht blog einen fünftlerifchen Berth befiben, fondern auch ein herborragendes culturhiftorifdes Intereffe gewähren. (Bgl. Burgbach LX, 52.) B. M. Bier.

Biegler: Rarl 3., pjeudon. Carlopago, Dichter, wurde am 12. April 1812 au St. Martin in Oberöfterreich geboren. Rach bem fruhen Tobe feines Batens und ber Wiebervermahlung feiner Mutter fiebelte er im 3. 1818 nach Wien fiber, tam aber ichon bor bem Schluffe bes Jahres 1819 nach Mobling, wo fein Stiefvater bis jum Jahre 1828 bie Stelle eines proviforifchen Synditus befleibete. Geine Ergiehung erhielt er burch Brivatunterricht. 3m 3. 1827 bezog er bie Universität Wien, um fich an ihr philosophischen Studien zu widmen. Doch brachte er fie gu feinem eigentlichen Abichluß, fonbern nahm im 3. 1885 eine Rangleianstellung bei ber Schulbucher-Berlags- Direction, Die er bis gu feiner Benfionirung im 3. 1857 beibehielt. 3m 3. 1845 verheirathet, verlor er feine Gattin nach taum zweijahriger Che und widmete fich nun der Erziehung feiner einzigen im 3. 1846 geborenen Tochter. Im fibrigen erfullte ber Bunid, fich als Dichter hervorzuthun, feine Geele gang. Seitdem querft im 3. 1832 eine bon ihm berfagte Obe an ben Sanger Wild ohne fein Wiffen burch feinen Bruber unter bem Bfeudonym Carlopago veröffentlicht worben mar, betheiligte er fich eifrig burch Bufendung bon Gebichten an ber Mitarbeit an ben bamaligen Tafchenbuchern und Beitfchriften und machte fich fo neben ben ofterreichifden Lprifern Beblig, Lenau und Anaftafius Gran befannt. Die erfte Sammlung feiner Bedichte, die jedoch nur eine Auswahl enthielt, erschien im 3. 1843 bei Brodhaus in Leipzig. Rach langerer Baufe gab er feine in ben Jahren 1842 bis 1845 berfaßten Dichtungen im 3. 1856 unter bem Titel: "Simmel und Erbe" beraus. Roch fpater entftand eine Sammlung bon "Dben" (Salgburg 1866) und eine neue Folge von Gedichten, benen er ben Titel: "Bom Rothurn ber Lyrit" (Salgburg 1869) gab. Ale fich feine Tochter in Salgburg vermablte, verlegte 3. feinen Bohnfit gleichfalls dorthin und fchlog im Geptember 1867 eine zweite Che mit einer noch fehr jugendlichen Salzburgerin. In bemfelben Jahre hatte er ben erften und einzigen außerlichen Erfolg au vergeichnen, indem er bon der öfterreichifchen Regierung die Staatsbotation fur ber-Dienftliche Runftler im jahrlichen Betrag bon 300 Bulben erhielt, Die er bis gu feinem Lebensenbe behielt. Er ftarb in Wien, wo er feit bem Jahre 1877 wieder wohnte, am Typhus am 20. Dai 1877. - 3., beffen Gedichte beute fo gut wie bergeffen find, fand bei feinen Lebzeiten in litterarifchen Rreifen vielfache Unertennung. Er galt neben Samerling als ber formenreichfte und bedeutenofte Lyrifer Defterreiche, und noch heute laffen ihm die Litteraturgefchichten Diefen Ruhm.

Bgl. J. Rehrein, Biographisches Lexikon ber tatholischen deutschen Dichter, Bolks- und Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert. Bürich, Stuttgart, Würzburg 1871. II, 282—284. — Junftrirte Zeitung. Leipzig 1877.

Nr. 1783, S. 167 u. 168. — Wurzbach LX, 56 u. 57.

Biegler: Kaspar 3., Rechtsgelehrter und beutscher Dichter des 17. Jahrhunderts, ist am 15. September 1621 als der Sohn des gleichnamigen Rechtsgelehrten und Proconsuls beim Leipziger Rath, und der Anna Walter verwittwelen Kürsten zu Leipzig geboren worden. Seine Kinderjahre sallen in die Zeit des großen Krieges, der verheerend auch auf die geistige Entwicklung der damaligen Jugend wirkte und nur die sorgfältige Pslege der Eltern und der starke Bildungsdrang, der den jungen 3. beseelte, vermochten ihn vor den geistigstitlichen Verirrungen abzuhalten, an denen nicht gerade die schlechtesten Ködse jener Zeit zu Brunde gingen. Ein schwerer Unsall in den Jugendjahren hatte eine geschwächte Gesundheit zur Folge, erzeugte aber in dem lebhasten Knaben eine Frühreise, die nicht gerade sörderlich auf die natürliche freie Entwicklung seiner Individualität wirkte, obgleich er keinen nivellirenden Schulunterricht genoß,

ern fich größtentbeils burch Gelbftftubium ju forbern fuchte. Go legte er Brund ju einer bie mannigfachften geiftigen Intereffen bereinigenden bielgen Bilbung, bie fich zwar frei von ber polyhiftorifchen Oberflächlichfeit er Beitgenoffen bielt, aber auch jebe Gelbftanbigfeit bermiffen lagt. 3m 1638 murbe er Baccalaureus ber Philosophie, ftubirte bann in Wittenberg Leibzig, wo er 1643 die Dagifterwurde erlangte. Bol burch materielle haltniffe und ben ftarren Billen feines Baters gezwungen, wendet fich 3. n feine Reigung junachit bem theologifchen Studium gu, aber aller Gifer Die Anregungen bon fo bedeutenben Lehrern wie Gluter und Carpgob, berhten ihn nicht bauernd zu feffeln, und als noch ein außerer Digerfolg bei perbung um eine Bredigerftelle bagu tam, entichlog er fich nach ichweren ren Rampien, Die, wie es icheint, auch hausliche gur Folge hatten, dem Beie feines Baters folgend, fich bon ber Theologie 1652 ber Jurisprudeng guenden. Rach taum zweijahrigem Studium murbe er promobirt und icon ige Bochen barauf erhielt er eine in Wittenberg erlebigte Profeffur. Rach Abgange Auguftin Strauch's murbe ihm 1662 bas freigeworbene Ordiat der Bittenberger Juriftenfacultat übertragen, und bald barauf erhielt er en feiner grundlichen Renntnig bes Rirchenrechts auch eine Berufung ins tenbergifche Confiftorium. Run begann 3. eine reiche bon Erfolgen gefronte tigfeit als Lehrer, Richter und Belehrter. Gein ausgeglichenes Befen, ftrenge tlichfeit und fein Arbeitseifer machten ibn ju einem viel umworbenen juris gen Berather und Schiederichter. 21s Rector ber Univerfitat Bittenberg er mit Erfolg gegen ben bamals uppig wuchernben Bennalismus angefampft, bie Reuordnung ber Bittenberger Bibliothet angeregt. In Dresben, wo 18 Beifiger bes Tribunale fungirte, hat er gabllofe juriftifche Butachten blich über 300 - ausgefertigt. Gin reicher Briefwechfel mit berühmten genoffen brachte ibn in geiftige und perfonliche Beziehungen ju ben beenden Belehrten feiner Beit. Dabei entfaltete er eine fiberreiche litterarifche tigfeit. Begen 80 Schriften bie faft alle Disciplinen ber Rechtswiffenschaft affen, bat 3. veröffentlicht. Die hervorragenoften find bem Rirchen- und aterecht gewidmet. Faft alle ruben fie jett in bem großen Maffengrabe, in ber großte Theil ber miffenschaftlichen Litteratur jener Tage vergeffen mobert, felbft bie Beichichtschreiber ber Rechtswiffenschaft tonnen fie nur als specia bamaliger Methobe und Rechtsanichauung verwenden. Aber aus allen ht ber unerichrodene rechtliche Sinn, Die reiche Belefenheit und flare Dente bes Berfaffers. In feiner "Rabulistica sive de artibus rabulariis" esben 1685) behandelt er mit fittlichem Ernft ein von ber alteren miffentlichen Litteratur oft bargeftelltes Thema, und mit juriftischem Scharffinn er ben rechtsverbreberischen Praftiten ber Abbocaten nach, Die ja auch bie ngeiftigen Autoren ber Sumaniften- und fpateren Zeit feit bem Maftre Batelin attrifder Musbeutung gereigt haben. Biegler's Schrift fand, obgleich fie nicht lich unabhangig ift bon ber ben gleichen Stoff behandelnden Arbeit Abasber ich's "Advocatus peccans" (Brestau 1678) fo reichen Beifall, bag auch beutiche leberfegung balb nothig murbe. Gehr beachtet murbe bon ber enoffischen Litteratur Biegler's Abhandlung "De clerico renitente", in ber ch mit ber bamals actuellen Frage über bas Recht ber Geiftlichen angebotene Ien abgulehnen, beschäftigt. Auch fein Commentar gu 3. B. Bancelotti's titutiones juris canonici" murbe wegen feiner fritifchen Scharfe febr gefchatt. meiften Beifall aber fand fein in vielen Auflagen ericbienener aus afaichen Disputationen entftanbener "Tractatus de juribus Majestatis" (Witten-1668, 1681 und öfter), in welchem er als Erfter bie to bes Dajeftatstes dogmatifch und praftifch erörtert. Gelbft me nen an

biefem Berte, bag es faft ein vollftanbiges Regierungs- und Bermaltungsrecht enthalte, und bie vielen barin behandelten prattifchen Rechtsfälle burften beffen Brauchbarteit noch erhöhen. Biegler's civilrechtliche Schriften, Die einen neuen Beleg für feine juriftifche Bielfeitigfeit bieten, murben erft nach feinem Tobe bon Beorg Beber (Leipzig 1712) herausgegeben: alle biefe Leiftungen hatten ibm taum ein Anrecht auf biftorische Beachtung und bauernben Rachruhm gegeben, wenn er fie nicht burch eine fleine theoretifche Schrift jur icongeiftigen Bitteratur Gelbft feine poetischen Berfuche find bebeutungslos. erworben batte. Leipzig 1648 erfchienenen "Zwanzig Elegien über bie Geburt, Leiben und Auferftehung unferes Berrn und Beilands Befu Chrifti" find, obgleich fie bon liebe-Dienerifchen Freunden und Schmeichlern als Brobucte ber himmlichen Mufe befungen murben, ebenfo menig beachtenswerth, wie bie eingelnen verftreuten Iprifchen Dichtungen, und es ift begeichnend, daß felbft Erdmann Reumeifter's bringliche Aufforberung, Die nachgelaffenen Dichtungen ju fammeln, in jenem Beitalter ber Boetafter und brudfreudigen Gbitoren feinen Eriolg batte. Dag einzelne feiner geiftlichen Lieber in die Bejangbucher Gingang finden, darf, wenn man bie Entftehungsgeschichte folder localer Sammlungen tennt, taum ju erhöhter Schatung anregen. Schon ber Umftand, daß es vorwiegend fachfifche Befangbucher find, in benen fie fich finben, beutet an, bag perfonliche Rudfichten nicht Die letten waren, Die die Aufnahme bestimmten. Aber was ihm als Lprifer an Bebeutung abgeht, hat er reichlich als Theoretifer wieber erworben. 3m 3. 1653 hat er jum erften Male feinen Tractat "Bon ben Mabrigalen einer fconen und gur Dufit bequemften Art Berfe, wie fie nach der Italiener Danier in unferer Deutschen Sprache ausguarbeiten" in Bittenberg verbffentlicht, und bamit fur die Ausbilbung und Entwidlung einer poetifchen Form Anregungen gegeben, die mehr als ein halbes Jahrhundert für die gefammte Ihrifche Bro-Duction bestimmend waren. Die irrthumliche Meinung, daß 3. überhaupt Die Gattung ber Dabrigale in Deutschland eingeburgert babe, barf jeht wol als widerlegt gelten. Durch ben Ginflug ber italienifchen Dufit auf Die beutiche, mar bas Mabrigal in ber beutichen weltlichen und geiftlichen vollsthumlichen Lyrit icon hundert Jahre bor Biegler's Tractat beimifc. Aber 3. war ber Erfte, ber nicht nur ben Berfuch machte, biefe iprifche Form burch theoretifche Erorterung ihrer Geschichte und ihrer Existenzbedingungen bon allen metrifden Schwanfungen ju befreien, bas Stoffgebiet biefer Battung ju firiren. fonbern er mar auch berienige, ber bie Runftlprit auf bas Mabrigal aufmertiam machte, beffen Pflege empfahl und hauptfachlich bagu beitrug, biefem wilben Schöfling italienifcher Erbe im Biergarten beuticher Dichtung einen bauernben und ausgebehnten Plat ju fichern. Erft feit 3. ift bas Mabrigal, eine Lieblinge. form ber galanten Lyrit, als rechtmäßige Dichtungsform anertannt morben. Biegler's Schwager, ber große beutsche Tonbichter Beinrich Schut, batte in einem ber Schrift über bie Mabrigale borgebrudten Briefe, auf Die hohe Bedeutung ber Dabrigale als Object mufitalifcher Composition bingewiesen und Diefe Tenbeng, Die 3. bann fart betonte und Die beutschen Mabrigaliften feitbem nicht außer Acht laffen, hat nicht nur in die mit Formtunfteleien fpielende Lprit jener Beit ein wohlthuendes mufitalifches Element bineingebracht, fondern auch auf die Entwidlung anderer Formen, wie ber Cantate enticheibend eingewirtt. Daburch, bag 3. bem Madrigal in ber inneren Form einen epigrammatifchen Charafter geben wollte, bereitete er allerdings jum Schaben biefer bon ibm propagirten Gattung, die galante Lyrit bor, die ja im pointirten Schluß bie wefentlichfte Eigenschaft ber Boefie fab. Biegler's eigene Dabrigale, Die Die Dufter für feine Theorien bieten follten, find tunftlerifch ohne jeben Berth auf einen meift gequalten Big binfteuernb, und trot ber Mannigfaltigfeit ber Themen

sehr einsormig. Ein von ihm versaßtes Madrigal: "Wider die Berläumder", hat wenigstens den Werth, aus einer inneren Ersahrung heraus erwachsen zu sein und hat auch auf die Zeitgenossen tieseren Eindruck gemacht als die übrigen, beren Berdienst hauptsächlich darin zu suchen ist, daß sie für die solgende reiche madrigalische Production vielgebrauchte sormale Modelle abgaben. 3., der in Wittenberg ein arbeitreiches aber behagliches Leben sührte, war drei Mal verheirathet. Er starb nach turzem Kränkeln am 17. April 1690.

Bebler's Univerfallegiton. — Bogler, Das beutsche Madrigal. Beimar 1898.
Mar bon Balbbera.

Biegler: Paul Rarl Chuard 3., fcmeigerifcher Militar und Staats. mann, geboren am 11. December 1800 ju Sterging (in Tirol), + ju Burich am 21. Auguft 1882. Bahrend bes Feldjuges bon 1800, als ber Oberftmachtmeifter im Regiment Bachmann Jatob Chriftoph 3. (f. o. G. 180) ben Frangolen im Engabin gegenüberftanb, gebar ihm bie bor Beginn bes Winterfeldjuges rudwarts an Die Brennerftrage in Sicherheit gebrachte tapfere Battin, Johanna Margarethe, eine geborene b. Meiß (von Tenfen), die auch in ben farmifchen Tagen bes Dai 1799 (f. S. 180) ihren Duth erprobt hatte, einen Sohn, bem ber Bater Guarbian ber Sterginger Capuginer - trot bes Confeffionsunterichiedes - bie Saustaufe ertheilte. Erft am 5. Januar 1801 fab ber Bater, auf bem Rudjug vom Engabin, Gattin und Sohnchen in Bogen, und als am 20. August nach ber Rudtehr in die Schweig bie Eltern auch die mei alteren Rnaben begrußten, mar die Familie zwei Jahre hauslich getrennt Dit bem alteren Bruder Bans - ber altefte ftarb 1806 - trat Couard 3. gleich bei ber Formation bes baterlichen Regimentes 1815 in ben nieberlandischen Rriegebienft, in bem er 1817 jum Oberlieutenant, 1821 jum Bataillongabjutanten aufflieg. Mit bem Bater verließ er 1829 bie Rieberlanbe. batte ibm nun auch biefer funfgebn Jahre fullenbe Dienft nicht bie Befanntchaft mit bem ernfthaften Rriege geboten, fo waren ihm biefelben burch bie anegegeichnete im Regiment berrichenbe Disciplin für feine militarifche Bilbung febr bortheilhaft geworben, und auch fonft hatte er eifrig banach geftrebt, Luden feiner Ausbildung auszufillen. Dit Sauptmannerang fchied 3., gleich bem alteren Bruder, aus der niederlandischen Armee. In Burich jum Dberftlieutenont und Commandant eines Bataillons ernannt, legte er 1832, berftimmt burch ben Bang ber politischen Dinge feine Function nieber und ließ fich als gemeiner Infanterift ber Landwehr gutheilen, in welcher Stellung er bei Uebungen burch feine Borftellung bon militarifcher Bucht bie Miligfolbaten beschämte. 3m burgerlichen Leben feit 1831 Mitglied bes Stadtrathes, feit 1832 auch foldes bes fantonalen Großen Rathes, fam er 1837 als Prafibent an bie Spige ber fladtifchen Beborbe. 1839 fand 3. reiche Gelegenheit, feine Fahigfeit als Stadtpiafident ju erproben. Denn obicon als Confervativer und von firchlichen Ermagungen aus ein Gegner ber mit ber Strauf'ichen Berufung berbundenen Regierung (f. A. D. B. XII, 496 u. 497), lieh er boch Aufbrberungen von Freunden, daß fich bie Stadt ber Bewegung gegen jene angubliegen habe, tein Gebor und bewahrte eine ftreng objective Saltung, ba es feine Pflicht fei, Ruge und Ordnung in der Stadt ju bewahren. Erft als der Anmarich ber bon Pfarrer Bernhard Sirgel (f. A. D. B. XII, 483 u. 484) anigebotenen Scharen bestimmt ju erwarten mar, bot 3. in ber nacht vom 5. jum 6. September in aller Stille bon Saus ju Saus bie Burgericaft gur formirung ber Burgerwehr auf, und auch die Regierung, die ben Stabtprofibenten bor fich beichieb, erflarte fich burch bie bon ihm ertheilte Austunft befriedigt; zwifchen bem Commanbanten bes gur Beit in ber Stabt liegenben Militars und B. ale bem Chef ber Bilrgermehr wurt lig über

188 3iegler.

Theilung ber Aufgaben erzielt, und ebenfo ertlarte er bringlichen Ginlabungen bes Blaubenscomites mit Entichiebenheit, jur großen Enttaufdung feiner bortigen Barteigenoffen, er werde bon dem ber Regierung gegebenen Beriprechen ber Richtbetheiligung erft ablaffen, wenn biefe auf bas Bolt ichiegen laffen Mle nun freilich ber Bufammenftog eingetreten mar (f. M. D. B. XI, 278), ging 3., um noch größeres Unbeil durch bas Rachruden weiterer beffer bewaffneter Abtheilungen bon Infurgenten bom Lande ber, ju berhuten, mit aller Entichiebenheit por, unter Unfundigung an ben Militarcommanbanten, bag er weiteren Gebrauch ber Baffen als Reinbfeligfeit gegen fich und bie Burgerwehr betrachten und banach handeln werde; allein bas Militar lofte fic nun felbft auf, und damit mar eine Fortfegung bes Blutvergiegens gludlich bermieben. Da auch bie Regierung bom Blage gewichen war, lag nun in ben Stunden in der Mitte bes 6. September alle Gewalt in Ziegler's Sand, bie bann im Laufe bes nachmittags eine proviforifche Regierung aus Mitgliebern ber gemejenen Regierung und bes fiegreichen Glaubenscomite's fich bilbete, bie übrigens fogleich 3. jum Blakcommandanten, fowie jum Befehlehaber ber aufgebotenen Miligen ernannte. Als folder machte er in ben zwei folgenden Tagen, wo die Taufende hereingefommener Landleute noch in ber Stadt lagen, wo nothwendige Organisationen gur Beruhigung, gur Aufrechthaltung ber Ordnung ju treffen waren, fiber ber Sicherheit, ber Art, bag ichon balb bie geflüchteten Gaupter ber gefturgten Bartei nach Burich gurudgutebren magten. Gs mar wohlverdient, bag bem energischen Brafidenten ber Dant ber Stadtgemeinbe in besonderer Urfunde bezeugt murbe. 1840 aber folgte 3. einer Babl in ben Regierungerath bes Rantons.

Als Leiter bes fantonalen Militarmefens mar er zugleich bie fraftigfte Stute Diefer aus ber Bewegung von 1839 herborgegangenen Regierung, fo aber freilich zugleich auch burch die Opposition ber am 6. September unterlegenen Bartei, oft auf feinem eigenften Gebiete, ber rein militarifchen Dinge, befonders ftart angefeindet. Aber feine Rube und Unbeugfamteit fiegten, auch als ibm 1841, wie er beutlich gewarnt worden war, ein geplanter Anichlag mabrend einer militarifchen Uebung brobte. Als Brafibent bes Rriegsrathes bes Rantons Burich feit 1844, ale Biceprafibent bes eibgenöffischen Kriegerathes feit 1845 zeigte er in allen Fragen die gleiche Einficht, die mitunter vielleicht als Bedanterie ausgelegte Sorgfamteit bis auf bas Gingelnfte, fo bag, mas er vielleicht in geftorter Ordnung angetreten batte, bis auf ben letten Bunft genau eingerichtet bon ihm abgegeben werben tonnte. Go gewann er auch ben Begnern Achtung ab, und nach bem 1845 im Ranton Burich wieder eingetretenen Umfcwunge, ber Abstreifung bes 1839 begrundeten Spftems, bestätigte boch ber neue Große Rath 3. ale Regierungerath und in ber Leitung bes Rriegerathe. Aber erft bas 3ahr 1847 rudte ibn vollende bor eine fcwere Enticheidung.

3. hatte, als der 1845 wegen der Theilnahme am Luzerner Freischaarenzuge — 3. war beim damaligen Truppenausgebote Brigadecommandant —
durch die Taglahung ausgestrichene Stadshauptmann Ochsenbein 1847 beim
Wechsel des eidgenössischen Borortes Tagsahungspräsident geworden war, voll
Indignation seine Entlassung aus dem eidgenössischen Kriegsrath begehrt, so daß
er also bloß in der seit 1844 eingenommenen Stellung eines eidgenössischen
Obersten blieb. Doch seht rückte mit dem Sommer 1847 durch die Berschärsung der Parteigegensähe der Executionskrieg der Majorität der Kantone
gegen Luzern und den Bund der mit demselben einverstandenen sechs tatholischen
Kantone in immer deutlichere Sicht. Mit der conservativen Partei in Jürich
beklagte Z. die Berusung der Zesuiten nach Luzern, die einen der letzten Gründe

lofung bes Conderbundes, einem Burgerfriege nichts wiffen. Aber als ber Ruf an 3. erging, fiberwand er - in abnlicher Beife, wie fein Borgefetter, General Dufour bon Genf - biefe Bedenten und ftellte, in fur andere confernativ bentenbe Dificiere porbitblicher Beife, ber Tagfagung fich jur Berifigung. 218 Commit ber ichwierigen Aufgabe, Die von feche parallel liegenden Sauptthalern burchbrochene Aargauer Subgrenge gegen bie feinblichen Gebiete bon Lugern und Bug bin ju bewachen. Gingelne Borftofe bes Gegners, am 10. und 12. Robember, im Reugthale, trafen auf diefe Linie. Aber erft auf ben 28. fiel bann ber haupttampf, an dem 3. ben wefentlichften Untheil nahm. Dufour hatte ben Beginn ber Offenfivbewegung gegen Lugern auf biefen Tag angefest, und 3. ollte mit feiner Divifion, bei Bislifon bie Reug überschreitend, über Roth und Sbiton gegen die Stadt Lugern bordringen. 3. feuerte ba ju Guß feine Dificiere und Mannichaften perfonlich an und führte feine Schugen- und Jagerketten ben Rotherberg binan, fo bag feine erfte Brigade im Thale ihre Aufgabe gegen Die an ber Reuf aufgeworfenen Schangen bollgieben tonnte; einen renitenten Tambour rif er mit eigener Sand vorwarts und zwang ihn fo, Sturm gu fchlagen, o bag bie Truppen an ben Feind gebracht murben. Muftergultige Tagesbejehle waren burch bas eigene Berdienft Biegler's jur Durchführung gebracht worben. Ohne weiteren Biberftand ju finden, rudte 3. mit feiner Divifion am 24. in Lugern ein, und als Platcommandant wachte er mit feiner gangen ftrengen Ordnungeliebe über ber Danneszucht und vermochte raich ben anfänglich berbortretenben Ausschreitungen ju fteuern. Als Siegesbeute erbat er bie Rudgabe ber Baffen Zwingli's, Die feit 1531 als Trophae im Beughaufe gu Lugern lagen. 3. mar burch feine Tuchtigfeit als Beerfuhrer neben Dufour eine im beften Ginne bes Bortes populare Berfonlichfeit geworben.

3m Ranton Burich tam 3. im Regierungerath bei ber Erfetjung bes Collegialfpitems burch bie Directorialleitung in Die Subrung ber Militarbirection, und hier arbeitete er in jeder Beife an der Bebung der Felbtuchtigfeit der Inanterie, geftugt auf Die gemachten praftifden Erfahrungen. Die Bundesberammlung ernannte ibn 1849 jum Chef bes Generalftabes. Allein 3. jog, als 1856 fich megen bes Reuenburger Ropaliftenaufftandes ber Conflict mit Breugen angubahnen ichien und Ende bes Jahres große Truppenauffiellungen ftattfanben, bie Suhrung einer Armeeabtheilung por, und fo trat er an bie Spige ber unten Divifion, mit ber wichtigen Borfchrift ber Dedung ber Rorbgrenge bom Ginfluß ber Mare in ben Rhein öftlich aufwarts jum Bobenfee. General Dufour Dar als oberfter Leiter ber gangen eidgenöffischen Truppenaufftellung gefinnt, im Falle bes Rriegsausbruches bem bon ber oberen Donau ber anrudenben Feinde jenfeits ber Grenze in Baben in gunftiger Stellung mit etwa 50 000 Dann eine Schlacht angubieten, und fo hatte fich 3. in aller Stille bie eigene Unschauung bes Terrains berichafft. 1859 wieber fur bie Grenzbefegung im Gudweften gur Dedung ber Baffe bes Großen St. Bernhard und Simplon - mit Genf als bauptquartier - jur Beit bes frangofifch farbinifchen Rriegs gegen Defterreich, 1860 für die Erhaltung ber Rube in Genf und andererfeits für die ebentuelle traftige Bertheibigung ber Stadt gegen eine Bedrohung burch bie Borfchiebung tangofifder Truppen - eben war Sabobens Ginberleibung in bas faiferliche Frantreich geschehen - war B. als Divifionar thatig, und er verftand es, als Platcommandant von Genf, im zweiten Jahre, fehr wohl, bei aller ftrengen Griallung feiner Pflicht fich auch bie ungetheilte Achtung und Sympathie ber Bevollerung mahrend ber viermonatlichen Befegung ju eimerben. botte er von 1848 bie 1855 und nochmale 1860 bis 1866 ber

als Mitglied an. 3m gurcherifchen Regierungerathe blieb e

sechsundzwanzig Jahre bis zu seinem Rücktritte aus ben öffentlichen Stellungen 1866; er war ba in ben letzten Jahren abwechselnd erster und zweiter Präsibent, zeitweise insolge bes vorgeschriebenen Wechsels ber Directionen auch Be-

forger bes Boligeimefens.

Rachbem 3. icon nach bem letten Commando in Benf im eidgenoffifden Dienfte nicht mehr handelnb hervorgetreten mar, legte er Ende 1866 feine fantonalen Stellungen nieber, ebenfo 1868 feine Ditgliebicaft bes Großen Rathes. Babrend er noch an ben Berathungen bes Beriaffungsrathes - im llebergang jur ausgeprägt bemofratischen Gestaltung bes Rantons - mit aus-Dauernder Beharrlichfeit theilgenommen hatte, ließ er nach Unnahme ber neuen Berjaffung fich nicht mehr in ben neuen Rantonsrath mablen. Die letten Jahre verlebte er, forperlich und geiftig ruftig, bereit, bei eintretendem Rriegefalle nochmals, wenn er gerufen werde, in Activität ju treten, verftanbnifpoll ben Greigniffen, ber friegsmiffenschaftlichen Litteratur folgend, baneben - bis 1869 auch ale Mitglied ber gurcherifden Armenpflege - einer mit Umficht burchgeführten Boblthatigfeit fich widmend im Rreife feiner Familie und feiner Freunde, eine überall hochgeschätte Berfonlichteit, die, im Meugeren des Auftretens ftrengen Ernft nie permeibenb, in engerem Rreife auch gemuthliche Seiten zeigte. Go hatte 3. 1856 bei Anlag eines in Burich abgehaltenen großen ichweizerischen Cabettenfeftes es auch trefflich verftanden, er, ber fonft fo abgemeffen auftretende Dann, als Obercommandant bes jugendlichen Beeres den volltommen richtigen Ton in ber Behandlung feiner "jungen Rameraben" anaufchlagen. Gehr richtig führte Georg bon Bog in einer Rebe bor ber Gefellfchaft ber Schildner jum Schneggen, ber 3. angehört hatte, 1884 bas Befen des Berftorbenen aus: "Satte 3. mit der jachmannischen Tuchtigfeit auch alle militarifde Ordnungeliebe und Bunttlichkeit und bie ihm eigene Billenefeftigfeit in die administrative Laufbahn mitgebracht, fo thaten es boch diese Eigenschaften nicht allein. Bwei andere Buge feines Wefens maren es, die ihn durchbringen ließen: ber ibm innewohnenbe unbestechliche und unparteifiche Berechtigfeitsfinn, ben alles Boblwollen, bas er tem Gingelnen entgegengubringen pflegte, niemals ju beugen vermochte, und ber unbeschräntte Muth, ben ihm eine tiefe GotteBiurcht verlieh".

Bgl. Ab. Burtli, Oberft Paul Rarl Couard Ziegler, eine biographische Stigge (Burich 1886), ferner: Oberft Ziegler im Feldzuge gegen ben Sonderbund, in ber Neuen Zürcher Zeitung vom 1. und 2. September 1882.

Meyer von Anonau.

Biegler: Werner Rarl Bubwig 3., Theolog und Philolog, geboren am 15. Mai 1763 gu Scharnebed bei Luneburg, † am 24. April 1809 gu Roftod. Gines Baftors Cobn, befuchte 3. nach beffen frubem Tobe die Schulen gu Celle und Luneburg und murbe barauf noch ein halbes 3ahr bom Baftor Mebbrud in Sprudenfoel unterrichtet. Oftern 1784 bejog er bie Univerfitat Gottingen um Theologie ju ftubiren; baneben borte er auch philologifche Borlefungen, be fonbers bei Bebne. Bon feiner Beichaftigung mit Litteraturgeichichte geugt bie "furge Ueberficht fiber bie ital. Boefie von ihrer erften Entftehung an bis gur bochten Cultur", welche er im Sannoberifchen Magggin (Febr. 1786 G. 161 ff.) veröffentlichte. Oftern 1788 murbe er jum Magifter promobirt auf Grund eine Differtation, "de mimis Romanorum", die ofter citirt wirb. Da ihm bon bei theologifchen Facultat Die Stelle eines zweiten Repetenten mit 150 Thaler Behal angetragen wurde, entichlog er fich, in Gottingen gu bleiben. Der Gifer, mit welchem er feinem Amte oblag, und ber Beifall, welchen fowol feine theologischen Borlefungen fanden ale auch feine erften theologifchen Schriften [,, Reue leber iegung ber Dentfpruche Salomos im Beift ber Barallelen, mit philologifchen

Erläuterungen und Anmerkungen" (1791); "Bollständige Einleitung in den Brief an die Hebräer" (1791)], hatten seine Ernennung zum außerordentlichen Prosessor Etheologie im J. 1791 zur Folge. Beim seierlichen Antritt der Prosessor, zu welchem er durch ein Programm: "Historia dogmatis de redemptione" etc. eingeladen hatte, hielt er eine Rede "do praestantia et liberaliori facie theologiae nostri temporis". In demselben Jahre ließ er noch: "Bur Einleitung der Briefe an die Korinther" und den ersten Band seiner "Theologischen Abhandlungen" eschena, worin sich u. a. "Bemerkungen über das Buch der Richter im Geist des Seldenalters" sinden.

Richt lange banach erhielt 3. einen Ruf an bie bor furgem reftaurirte medlenburgifche Landesuniverfitat zu Roftod. Er follte Die burch Belthufen's Abgang frei geworbene zweite ber bom Bergog zu besethenben theologischen Brojeffuren fibernehmen, mit welcher ein Gehalt bon 600 Thalern verbunden war. Am 3. Mars 1792 verlieh die dortige theologische Facultät ihrem fünftigen Collegen bie Birbe eines Doctors; im Commerfemefter begann berfelbe feine Borlefungen. Er las hauptfächlich fiber Rirchen- und Dogmengeschichte fowie Gregefe bes Reuen Teftaments; aber auch die Eregefe bes Alten Teftaments war nicht ausgeschloffen; ferner trug er die Brundfage ber biblifchen Rritif und allgemeine Litteraturgeschichte bor. 3m Jahre feiner Berufung beröffentlichte er einen "Beitrag jur Geschichte bes Glaubens an bas Dafein Gottes in ber Theologie, nebft einem Ausgug aus ber erften abendlanbifchen Dogmatit bes Ergbifcofe Gilbebert von Tours", im folgenben Jahre: "De libris apotelesmaticis, Manethonis nomini vulgo addictis" (in Ruperti und Schlichthorft's Reuem Magagin für Schullehrer Bb. II, Stud 1), im 3. 1798 ben "Berfuch einer bragmatifchen Geschichte ber firchlichen Berfaffungsformen in ben feche erften Jahrhunderten ber Rirche", und 1804 einen zweiten Band "Theologische Abbandlungen". Um Dichaelis bes julest genannten Jahres rudte er in die Stelle ines erften bergoglichen Profeffore ber Theologie auf, welche durch Martini's Berujung nach Burgburg erledigt mar, und murbe beffen Rachfolger auch im Amte eines Confiftorialrathes. Daburch erhöhte fich fein Gehalt, bas icon einmal um 100 Thaler aufgebeffert mar, auf 850 Thaler.

Biegler's Rrantlichfeit, welche er fich durch einen Unfall bei einer Wagenfahrt augezogen hatte, nothigte ihn oft, feine Borlefungen auszusegen und in einem Babeorte Erholung ju fuchen. Aus bemfelben Grunde lehnte er wieberbolt ben Ruf an eine auswärtige Univerfitat ab und blieb bis an feinen ichon im 3. 1809 erfolgenden Tob in Roftod. Geine lette Schrift war ein Programm de sensu nominis epistularum catholicarum earumque numero in vetustissima ecclesia" (1807). Trok feiner ichwantenben Gefundheit mar er fiberaus fleifig mit ber Feber. Außer ben felbftanbig erichienenen Schriften veröffentlichte er eine große Angabl Auffage und Rrititen in ben wichtigften Litteraturblattern ber Demaligen Beit, fowie in mehreren theologischen Beitschriften. Er ftanb bem Ricolaifchen Aufflärerfreife nicht fern: Die "Reue allgemeine beutsche Bibliothet" brachte biter Recenfionen von ibm, und neben bem Titelblatte bes 97. Banbes (1805) prangt fein Bilbnig. Dit Ricolai mar er auch einig in ber Berurtheilung bon Rant's moralifcher Bibelinterpretation; man febe feine "Erlauterung ber dwierigen Stelle 3oh. 8, 12-59, nebft einigen Bemerfungen fiber die Rantifche Auslegungemethobe ber Bibel" in Bente's "Reuem Dagagin für Religionephilolopbie" Bb. V. Stud 2. Sonft mar er ein eifriger Mitarbeiter an bes Rationaliften 306. Bhil. Gabler "Reueftem theologifchen Journal" und "Journal für theologifche Litteratur". Biegler's Lebensbeschreibung, Die er felbft in furgen Umriffen mabrend ber Jahre 1807 und 1808 entworfen hatte, gab nach feinem Tobe 1811 ber große Botaniter und Freimaurer Beinrich Friedrich Lint mit Bufagen heraus. Bgl. auch Rrey, Die Roftodichen Theologen, 1817, S. 59 ff. Beinrich Rleng.

Bicgra: Chriftian 3. murde am 26. Februar 1719 gu Samburg geboren. Sein Bater war ber Baftor ju St. Jacobi in Samburg Chriftian 3. (geboren ju hamburg am 19. September 1682 und † am 16. Januar 1749). Er befuchte guerft bas Johanneum feiner Baterftabt und warb am 24. April 1789 auf bem atabemifchen Symnafium bafelbft infcribirt. Bon bier begab er fic im Mai 1741 jum Studium der Theologie nach Leipzig, wo er im 3. 1748 Magifter murbe. Am 5. Robember 1745 beftand er gu Samburg bas Candidatenexamen. Bom Jahre 1749 an war er mehrere Jahre hindurch Abjunct bes Paftor Nicolaus Alarbus am Dom († am 13. Februar 1756). Rach dem Tobe beffelben privatifirte er; im 3. 1761 erwarb er eine fleine Brabende am Dom und mard fo Canonicus minor. Er ftarb unverheirathet am 22. Januar 1778. -3. hat fich besonders mit bem Studium ber Samburgifchen Geschichte beschäftigt; er betheiligte fich auch burch mehrere fleinere Schriften an theologischen und tirchlichen Controberfen feiner Beit; ein großeres und bleibendes Berbienft bat er fich baburch erworben, bag er Urfunden und andere Documente fur Die firchliche und politische Geschichte Samburgs herausgab. Das Werthvollfte, was et beröffentlichte, find bie Lebensbeschreibungen gelehrter und verdienftvoller bame burger, die er aus dem Nachlaß des hamburgischen Archivarius Ricolaus Wildens († am 2. October 1724) unter bem Titel : "Samburgifcher Ehrentempel" im Jahre 1770 herausgab; Biegra's Berbienft babei ift freilich nicht febr groß; er bat bie Lebensbeichreibungen nicht einmal bor bem Abbrud geordnet. Er mar auch ber herausgeber ber Beitichrift "Samburgifche nachrichten aus bem Rreife ber Belehrfamteit", 14 Jahrgange (Samburg 1758-1771), und ihrer Fortfetung "Freiwillige Beitrage ju ben Samburgifchen Rachrichten aus bem Rreife ber Belehr famteit", 5 Banbe (Samburg 1775-1778). In biefen "Freiwilligen Beitragen" ließ befanntlich Goege feine erften Auffage gegen Leffing ericheinen (f. A. D. B. IX, 528).

Bgl. Legiton ber hamburgifchen Schriftfteller bis zur Gegenwart, Bb. VIII, 225-228; hier find die fammtlichen von Ziegra veröffentlichten Schriften genannt.

Bielingly: Rarl bon 3., toniglich preugifcher Generalmajor, im 3. 1778 geboren und in ben Cabettenbaufern zu Gulm und zu Berlin erzogen, trat 1791 als Sahnrich bei bem gu Dinben in Barnifon ftebenben Infanterieregimente p. Schladen (Rr. 41) in bas Beer, erwarb im Rheinfeldjuge, wo er fich am 12. Juli 1794 bei einem Befechte im Dogbacher Thale befonders ausgeichnete, ben Orben pour le mérite, tam 1804 als Capitanlieutenant in den Generalquartiermeifterftab, rudte am 20. October 1805 jum Capitan auf, geborte im Feldjuge bes Jahres 1806 bem Stabe bes Generals von Blicher an, murbe bei Auerftabt bermundet und am 27. August 1807 jum Major beforbert. In ber neugebilbeten Armee war er querft als Generalftabsofficier bei Dort in Darienwerber thatig, wurde fobann 1811 Commandeur bes Infanterieregiments Rr. 1, vertauschte biefe Stellung im Sommer 1812 mit ber nämlichen an ber Spige bes Leibregiments, ohne jedoch mit einem ber Regimenter, von benen beiden ein Theil zu den gegen Rufland mobil gemachten Truppen gehörte, in bas Feld gu ruden, erhielt bei Ausbruch bes Rrieges im 3. 1818 bas Commando einer Brigabe im Bort'ichen Corps, ward bei Groß-Gorichen bermundet und fehrte im Juli, jum Oberft ernannt, als Oberquartiermeifter bei Bulow in ben Generalftab jurfid. Als ber Baffenftillftanb ju Enbe ging, murbe er an Rauch's Stelle jum Chef bes Generalftabes unter Dort ernannt und betleibete biefen Boften Biemann. 198

rend bes gangen folgenden Abichnittes bes Feldjuges bis jum lebergange ben Rhein. Dann murbe er aus unbefannten Grunben (Das Leben bes marichalls Grafen Dorf von 3. B. Dropfen, III) burch Balentini erfest und elt eine Brigade im Bulow'ichen Corps, mit welchem er am Rriege in Solland w. theilnahm. Fur Muszeichnung in ber Schlacht an ber Ragbach hatte er Giferne Rreng 1. Claffe erhalten. In ber Ordre de bataille fur ben Felbaug 3abres 1815 ericheint er ale Brigabechef unter Dort, beffen Corps nicht gur wendung tam. Ale Brigabechef ber Truppenbrigade ju Ronigsberg ift er inn am 7. Darg 1817 im 44, Lebensjahre geftorben. - Rach Droblen I. mar 3. "ein febr begabter und fenntnifreicher Officier, aber bon jenem tonplatiben Gleichmuthe, ber, fo lange es nicht große und plobliche Anftrengungen unmittelbare 3mede gilt, fich mit ber taglichen Dube nicht gern mehr als fleine Motion macht". Er verftand es portrefflich, im Bureau bie Anderen fich arbeiten zu laffen, nur wenn es galt, einen fogenannten groben Brief Civilbeborben, namentlich an die Regierung, ju fchreiben, mar er fchnell gur Mis Beneralftabschef mabrend bes Feldjuges bom Jahre 1813 foll er robfen III, 12) bas Seinige bagu beigetragen haben, bag bie Diftverhaltniffe Port'ichen mit bem Blucher'ichen Sauptquartiere bestehen blieben.

Archip bes foniglich preugifden Rriegeminifteriums ju Berlin.

B. v. Boten.

Riemann: Ab olf 3., Germanift, wurde am 3. Septbr. 1807 in der Reuftadt geblinburg ale Cohn eines evangelifchen Bartners geboren und entwidelte bei ter Gefundheit icon fruh einen regen Lerntrieb. Rachbem er ju Oftern 1822 Symnafium verlaffen hatte, um bas vaterliche Befchaft ju erlernen, trat er b im Berbit bes gleichen Jahres wieder in die Anftalt ein und führte nun t perhoppeltem Gifer und trok forperlichen Anfechtungen feine Schulftubien gu reulichem Abichlug. Oftern 1826 bezog er als Student ber Philologie bie iperfitat Salle, im Rebruar 1830 berließ er fie, ausgestattet mit einem borlichen Oberlehrerzeugnig, und begann am Somnafium feiner Baterftadt bas obejahr. In ben nachften Jahren fand er mehrfach als Gilfslehrer auswarts rwendung, fo namentlich 1831 auf 1832 in Pforta; und bier mar es, wo junachft bie Berfonlichleit und balb auch ber Studientreis Auguft Roberftein's haft angog, fo bag er bon jest an bas Studium bes Altbeutschen, mit bem auf ber Univerfitat feine Sublung gewinnen tonnte, mit mabrem Reuereifer Oftern 1832 fehrte er mit fefter Unftellung an bae Quedlinburger amnafium jurid, in beffen Berbftprogramm noch eine Abhandlung bon ibm: Demosthenem de bello Philippi Olynthico commentatio" erfchien, wohl nur Frucht feines Sallifchen Examens, benn fcon traten bei 3. Die altphilologifchen atereffen gang gurud, und, indem er bom Bernen unmittelbar gum Lehren überag, warf er fich mit beangftigender haft auf Die Schaffung von Gilfsmitteln m Studium bes Altbeutichen. Schon 1833 tamen beraus ein "Grundrig gur nchftaben- und Flegionslehre bes Altbeutschen, nebst Burgelverzeichniß, nach rimm bearbeitet" und ein "Altbeutiches Lefebuch", beibe auch als "Altbeutiches ementarbuch" jufammengefaßt; 1834 ließ 3. eine "Bothifchochbeutiche Wortbre" folgen, bie er fogar Jac. Grimm ju widmen wagte, obwol fie lediglich beffen "Grammatit" und feineswegs fehlerlos compilirt war.

Reichliche Muße wurde dem Arbeitsamen unerwünsicht zu Theil: im Sommer 385 zwang ihn ein vorgeschrittenes Lungenleiden, Urlaub zu nehmen, der ließlich dis zum Sommer 1887 ausgedehnt werden mußte, und wenn er dann ich wieder in das Collegium, in dem seine seine und liebenswürdige Persontheit allgemein geschätzt wurde, zurücktrat, so geschah es doch nur mit halber 194 Biemann.

Kraft, und immer wieder war er zu furzen oder längern Unterbrechungen gezwungen. 1840 rudte er noch zum Oberlehrer auf, aber sein Leiden erwies sich mit dem Gerbst dieses Jahres, nach einem Besuche Helgolands, als hoffnungslos. Längst zum Schatten abgezehrt, ift er am 11. December 1842 gestorben.

Biemann's miffenschaftliche Arbeiten und Intereffen find feit bem Jahre 1835 aufe engite verlnupft mit bem groß gedachten, aber fcblecht überlegten, mit unaureichenben Rraften begonnenen und bochft ungleichmäßig weiter geführten Unternehmen der "Bibliothet der gefammten beutschen Rationallitteratur von der altesten bis auf die neuere Beit", mit beffen Subscriptionsanzeige der Quedlinburger Berleger Gottir, Baffe im October jenes Jahres beim Bublicum Erftaunen und bei ben Urtheilsfähigen vielfach Ropifchutteln erregte. Der eigentliche Begrunder und geiftige Leiter Diefer Sammlung mar ein rubriger Commis bes Baffifchen Gefchafts, 3. C. St. Schmaly, ber auch bie weitausgebehnte Correfponbeng fuhrte. 3. aber iceint fein wiffenicaftlicher Berather bei Aufftellung bes Planes und Werbung ber Mitarbeiter gemejen ju fein. Er eröffnete benn auch alebalb bie Bibliothet mit einer Ausgabe ber "Rutrun" (1835 als Bb. 1 ber erften Abtheilung ausgegeben), bie jum erften Male eine bollftanbige Umfchrift in die alten Sprachformen gab und auch burch manche gludliche Gingelbefferung einen Fortichritt über b. b. hagen hinaus bezeichnete, aber im Bangen flüchtig gearbeitet mar und burch Billfur in ber Textbehandlung wie burch Unficherheit im ibiomatifchen Berftanbnig bes Mittelhochbeutichen bei berufenen Rritifern wie 2B. Grimm und Dt. Saupt anflieg. Gleichzeitig begann 3. all 1. Band ber britten Abtheilung bes Baffifchen Unternehmens ein "Mittelhodbeutiches Worterbuch jum Sandgebrauch nebft grammatifcher Ginleitung", bat 1838 als ftattlicher Großoctabband jum Abichluß gelangte und bem Minifter b. Stein jum Altenftein gewidmet mar. Das Wert fam unzweifelhaft einem bringenben Beburfniß entgegen, aber Jac. Grimm urtheilte gleich mit milbem Ernft, es fei "fichtbar ju ichnell und ju wenig aus eigner Errungenicaft be arbeitet, als bag nicht fein Berfaffer begierig fein follte, einmal reife Friichte an Die Stelle ber ungeitig gebrochenen ju fegen" (Rl. Schr. 5, 285). Gin leibenichaftlicher Anfläger und graufamer Richter aber trat in 2B. Badernagel auf, ber burch bie zweite Musgabe von Biemann's "Altbeutichem Lefebuch" fein gleich. betiteltes Bert beftoblen glaubte und fürchten mußte, daß Dies oberflächliche Dachwert feiner eigenen, ungleich gediegenern Leiftung ben Darft verberben wurde (Beilage ju Badernagel's zweiter Auflage). In fieberhafter Erregung und mit einem erhitten Gelbftgefühl, bas wir fonft nicht an ihm wahrnehmen, bat fic 3. gegen biefe Angriffe bertheibigt (Rechtfertigung gegen herrn 2B. Badernagel. Duedlinburg im Rovember 1838), Die nicht nur feine wiffenicaftliche Competens, fonbern auch feine Chre antafteten und bie ichimmernbe Soffnung auf einen Gintritt in die atabemifche Laufbahn, mit ber fich ber Tobfrante noch gefchmeichelt au haben icheint, gerftoren mußten. Die reifen Fruchte maren ihm nicht mehr beschieden; fein ganges Schaffen verrath ben Beltiter, ber fich burch athemlofet Saften und ben erfehnten Unblid ichnelljertiger Bucher über bas fortichreitenbe Uebel hinwegtaufden mochte. 3., ber nicht nur ju Lachmann und ben Grimms, fonbern auch ju b. b. hagen und Dagmann mit Bewunderung emporblidte, tonnte über die Dürftigfeit feiner Ausruftung nicht in Zweifel fein, und es berrath einen gleichmäßigen Mangel an wiffenschaftlicher wie an pabagogifcher Ginficht, wenn er tropbem glaubte, in der Musbreitung und Popularifirung ber jungen Wiffenichaft auch mit feinen ichmachen Rraften einen Beruf gu erfullen, ju bem fich andere, wie er flagte, ju bornehm buntten.

Rachrichten bes Directors Prof. Dr. Richter im Programm bes Konigl. Chmnafiums ju Queblinburg f. b. Schuljahr von Oftern 1842 bis Oftern

Biemann. 195

1843, mir mit brieflichen Bufagen bermittelt durch Prof. Dr. G. Rleemann in Quedlinburg. Comard Schröber.

Biemann: Beorg Bilbelm 3., murbe am 27. Robember 1809 in bem nartischen Dorfe Gr. Bubide als brittes Rind bes Schneibers und Ortsichulgen Biemann geboren. Irgendwelche wiffenschaftliche Studien gu treiben, bot fich in ber Jugend für ben Dorifnaben feine Gelegenheit. Gelbft ber Befuch ber Dorf. dule war ein febr unregelmäßiger, benn icon balb mußte ber Rnabe fleißig in ber Landwirthicaft mithelfen. Gine tuchtige Bibelfenntnig, Die ber gotteslirchtige Bater feinen Rinbern anergog, mußte viele fonftige Buden ausfullen. Rach der Confirmation murbe ber Jungling in Die Beheimniffe bes baterlichen fandwerts eingeweiht, und treulich bat er biefem ichlichten Beruf bis gu feinem Bebensjahre obgelegen. Der Ginfluß eines jungen, feurigen Bredigers Brebe, arch ben 3. ju einem neuen geiftlichen Leben erwedt murbe, biente bann bagu, inem Leben eine gang andere Richtung gu geben. Es erwachte in ibm ber nmer brennender werdende Bunfch, felbft ein Beuge bes Evangeliums ju werben, a Diffionar ju ben Beiben ju geben. Es ließ ibm feine Rube mehr; in ber Bertftatt, auf bem Belbe, überall beschäftigte ibn biefer Gebante. Schlieflich andte er fich an den befannten Miffionebater Bogner in Berlin, und biefer, r mit genbtem Blid erfannte, was in bem ichlichten, naturwuchfigen Manne edte, tonnte ihn in feinem Borfat nur beftarten. Go bertaufte 3. Saus und of, Sab und But und jog 1842 mit feinem Beibe binaus in bas ferne eibenland, nach Rordindien, wohin Gogner ichon eine gange Reihe von Glaubensoten geschickt hatte. Die erften Jahre feines indifden Aufenthaltes feben wir an manchen Orten, wo er bald turger, bald langer ftationirt war. Endlich Bte er 1855 in Ghazipur am Banges, einige Meilen unterhalb Benares, feften ug, und biefe Stadt murbe Benge ber eigentlichen Lebensarbeit Biemann's.

Die Diffionsarbeit in Rordindien ift überaus ichwierig und ftellt die Beuld ber Miffionare auf harte Broben. Der Sinduismus tritt bier ber Miffion n feiner gangen compacten Geschloffenheit entgegen, er erscheint wie ein maffiges efigefügtes Bollwerf, aus bem nur mubfam bier und ba ein Stein auszubrechen it. bis es endlich eine großere Breiche gibt. Aber 3. war ber rechte Dann ut foldem Boften. Als ein altmartifches Erbtheil eignete ihm eine unverwuftide Babigleit und Energie, Die weber bon bem trokigen Biberftand bes Beibenhums noch bon ber glubenben indischen Conne befiegt werben fonnte. Damit erband fich ein heiliger Teuereifer, ber auch noch bem weißhaarigen Greife aus em Augen blitte. Und welche felbftlofe Aufopferung für bas Bohl Anderer, welche rubrende Unfpruchelofigfeit gierten ibn! Dit folden Gigenschaften bat manches Beibenherg übermunden. Die Miffionsarbeit betrieb er all die Jahre indurch mit großer Planmäßigfeit. Jeben Morgen verweilte er mehrere Stunden redigend und disputirend auf ben Bagaren ber Stadt, wo bann Bolts genug n finden mar. Und mar's in feinen jungeren Jahren feine gewaltige Bußredigt und feine geiftvolle Schlagfertigleit, fo war's in ben Tagen bes Alters ie Dilbe und ber Ernft feiner ehrwurdigen Geftalt, Die auf Die Gemuther einer Buborer tiefen Ginbrud machten. Befonbers gute Belegenheit gu reichlichem Ausstreuen des guten Samens bot fich, wenn im Fruhjahr viele Taufende bon Candleuten nach der Stadt strömten, um ihr geerntetes Opium an die dortige Sabrit ju liefern. Dann lagerten fie wochenlang por ber Stadt, und jeden Abend war Bater Biemann in ihrer Mitte gu finden. Biel Liebe und Fleig wurde ber ergieherischen Thatigleit gewidmet. Obwol felbft wenig geschult, bat 3. boch auf Diefem Gebiete besonders große Erfolge erzielt. Auf Drangen ber englischen Beamten übernahm er die Aufficht über die Ghazipurer Mitteldule, und fie hat fich unter feiner Leitung fo gehoben, bag fie gur High-School 196 Biemffen.

ertlart murbe. Aus ihr find viele bobere Sindubeamte bervorgegangen. B. meint felbit, bag es bornehmlich bem Ginflug biefer Schule gu banten fei, wenn allmählich bie Stimmung in ber Stadt gegen bie Miffion eine weniger feindfelige geworben fei. Much ein Baifenbater murbe 3. Gigene Rinber maren ibm berfagt, fo nahm er fich mit berglichem Erbarmen ber armen Sinduwaifen an, beren er eine große Bahl um fich fammelte. Mit ihnen die Morgenandacht au halten ober an ben iconen, ftillen Abenden nach gethaner Arbeit im Barten liebliche Lieber ju fingen, bas mar feine Erquidung. Gin wichtiger Bug in feiner Thatigfeit war endlich bie Reifepredigt. Cobalb bie falte Jahreszeit eintrat, in welcher allein es fur Europäer moglich ift, langere Reifen ju unternehmen, bann hielt es ihn nicht mehr ju Saufe. Dann gings auf die Banderung. Bieler Bortehrungen bedurfte es fur ben beicheibenen Dann nicht. Gein Ochfenwagen trug bas Belt und bas Bett; er felbft ging ju Fuß, am liebften barfuß und in Rodarmeln, mit einem machtigen but gegen bie Connenftrablen. "Der barfußige Diffionar mit bem großen Gute" war weit und breit eine befannte und beliebte Erscheinung. Go besuchte er unermudlich wochenlang Dorf um Dorf; ein gelegentlicher Begleiter konnte es wol nicht begreifen, wie er bas aushalten fonne, vom Morgen bis jum Abend ju predigen, ohne fic mehr als eine halbe Stunde Mittageruhe ju gonnen. Auch als fich bie Befcmerben des Alters einftellten, wollte er Dieje Thatigfeit nicht aufgeben. Denn bas Bort Rube und Erholung gab's für ihn nicht. Schon recht binfallig batte er fich im Robember 1881 auf eine folche Rundreife gemacht, jum Tobe er ichopit febrte er gurud : und eine ichnelle Rrantheit fette bem arbeitereichen und gefegneten Leben am 2. Weihnachtstage ein Enbe. Gin Denkmal von Erg und Stein ift ihm nicht gefett; aber bie bon ihm gegrundete beutiche Diffion bon Shagipur ift ein bleibendes Gebachtnig feiner Arbeit. Und ein noch toftlicheres bilben die faft 1000 Sindus, welche durch ibn jum Chriftenthum befehrt find, ein Erfolg, wie ihn wenig Miffionare im norblichen Indien aufzuweisen haben.

S. Lorbeer, Der Belb von Shagipur. Baul Richter. Biemffen: Chriftoph 3., im geiftlichen Amt burch Lehre und Geelforge, fowie als Schriftfeller im Gebiete ber Rirchen- und pommerichen Specialgeschichte berbient, ward ale jungfter Sohn bes Generalfuperintenbenten Dr. Biemffen am 23. April 1791 gu Greifsmald geboren und ftarb am 18. November 1868 au Stralfund. Geine Schulbilbung erhielt er auf bem Somnafium ber Bater ftabt, ftubirte ebenbafelbft und erwarb 1812 nach überftanbenem Gramen bie philojophische Doctorwurde, besuchte barauf noch die Univerfitat Beibelberg und trat hier in freundschaftliche Beziehungen ju Schwarg, Daub und Creuger. Seimgefehrt habilitirte er fich 1814 als Privatbocent in der theologischen und ein Rahr barauf in ber philosophifchen Facultat ju Greifswald, fiebelte jedoch in der Folge nach Stralfund über, wo er 1817 Diafonus und 1818 Paftor ju St. Marien und Affeffor bes flabtischen Confiftoriums murbe. Bei ber Feier bes Ottofeftes 1824 ertheilte ihm die Univerfitat Greifsmald bie theologische Doctorwurbe. Gein amtlicher Wirfungstreis erweiterte fich, als er nach Mobnite's Tobe 1842 jum Stadt-Superintendenten erwählt mard. Als folder warb er nicht nur Scholarch, fonbern übernahm auch ben Religionsunterricht an ber Brima des Symnafiums. Um Diefelbe Beit als Regierungs- und Confiftorialrath in bas Rirchenregiment ber Proving berufen, blieb er gleichwol in Bott und That ein energischer Bertheibiger ber alten tirchlichen Rechte und Borrechte Stralfunde und vertrat biefe feine Anficht auch fchriftftellerifch burch die Abhandlung "Urfundliche Rachweifung bes Grundes ber Gigenthumlichfeit ber evangelifch-lutherifden Rirchenverfaffung ber Stabt Stralfund." (1856). Lebhaft betheiligte er fich im Geifte an ben großen Bandlungen in Rirche und BiffenBiemffen. 197

fcaft, welche fich mabrend feiner Lebenszeit bollzogen; auch ber Philosophie feiner Beit war er eingebend gefolgt, aber bas Refultat blieb für ihn ber Glaube als bie Quelle aller Speculation und bas Bort Gottes als beren Rorm. Obwol enticiebener Bertreter ber lutherifchen Confession mar er fein Freund confessionellen Sabers und nahm in ber Braxis eine vermittelnde Stellung ein. Bon linen, namentlich für bie pommeriche Specialgeschichte wichtigen Schriften ift die bedeutenofte "Bertheidigung ber Stralfunder jur Beit des breifigjahrigen Rrieges gegen Bartholb", abgebrudt in ber Sundine 1839, Rr. 20, in welcher n Barthold's Angriffe megen Stralfunds Widerstand gegen Ballenftein und Berbindung mit Schweben wiberlegt; ferner "Der filberne Dedelbecher, welchen bie Dochichule ju Bittenberg an Luther jum Bochgeitsgeschent verebrt bat, bebrieben und gum erften Dal abgebilbet, ber breihundertjährigen Feier bes Rircheninbefferungsfeftes gewidmet" (Breslau 1817), abgedrudt in ben wochentlichen Auchrichten für Freunde ber Beschichte, Runft und Belehrtheit bes Mittelalters bu Buiding, Jahrg. 2, Beinmondheft G. 369-379. "Das Ballenfteinsfeft. Bebete und Bredigten gur Feier bes 24. Juli 1819 und 1820 gehalten." (Strallund 1821.)

Biederstebt, Rachrichten u. f. w. Stralf. 1822, S. 167. — Stralf. Btg. 1868, Rr. 274. — Rosegarten, Geschichte ber Univ. Greifswald Th. I, S. 318. — Brivatmittbeilungen. Sadermann.

Biemifen: Dr. Johann Chriftoph 3., praftifcher Theolog und Univerfitatalebrer, geboren am 6. October 1747 ju Stralfund, † am 17. Auguft 1824, besuchte bas Symnafium ber Baterfladt, wo ber fpater in Gotha verftorbene Rirchenrath Stroth fein Schulfreund und Jugendgefährte mar, und ftubirte bann leit Oftern 1766 in Greifsmalb. Er befuchte anfangs bie philosophifchen und mathematifchen Borlefungen ber Projefforen Ablwardt und Rohl, erlernte jedoch jugleich unter Brodmann's und bes jungeren Stenzler Unleitung bie hebraifche Sprache. Dem theologischen Studium widmete er fich unter bem Beneralfuperintendenten Stengler, bem Profeffor Quiftorp und bem bon Belmfledt nach Greifsmald berufenen Oberfirchenrath Schubert. In ber Folge jum Ragifter und Doctor der Philofophie gu Greifemald promobirt, murbe er 1776 Diatonus und Rachfolger bes Baftor Reimarus an ber Marientirche bafelbit, mit beffen Tochter Quife er fich vermählte. 3m 3. 1788 begann er als Docent in ber theologischen Facultat ber Greifsmalber Univerfitat gabireich besuchte Borlelungen, vornehmlich fiber Eregese bes Reuen Teftaments und fiber Rirchengeichichte gu balten und richtete einen zweisährigen eregetischen Curfus ein, an bem die Theologie Studirenden regelmäßig Theil nahmen. In Anerkennung feiner Leiftungen ward er balb als ordentlicher Abjunct bei ber theologischen Facultat angestellt und wibmete fich zugleich ber Leitung bes am 1. Rovember 1791 neu errichteten Schullebrerfeminars, einem Berufe, ber für ibn ein befonberes Intereffe hatte, infofern er icon langere Beit ber Babagogit und Dibattit eine besondere Ausmertsamfeit geschentt hatte und die Berbefferung bes Boltsunterrichts aberhaupt ein allgemein gefühltes Zeitbedurinig mar. Sich litterarifch berborauthun verhinderte feine Belaftung mit einer breifachen Amtsthätigfeit, ba er nach bem am 9. December 1800 erfolgten Tobe Brodmann's 1802 als beffen Rachfolger Die ordentliche Projeffur ber Theologie und bas Baftorat an ber Marienlirche erhielt und auch jum Beifiger bes toniglichen Confiftorii in Greifswald ernannt wurde. Die theologische Doctorwurde ertheilte ihm Die benachbarte Univerfitat ju Roftod, zweimal ward ihm bas Rectorat übertragen und nach Schlegel's Tobe 1811 auch bie Generalfuperintenbentur von Bo mit welcher augleich die Burbe eines Brofanglers ber

Brafibium bes Confiftoriums berbunben mar. Die 71

Biemifen. 198

fiel in eine ichwierige burch Krieg und Unruhe bebrangte Beit. Rach ber feit ber Reformation bestehenden Rirchenberfaffung war ber amtliche Birtungstreis bes Beneralfuperintendenten fur Bommern und Rugen ein febr ausgebehnter und umfaßte ein Befammtephorat über Rirche und Schule; berfelbe mar auch nach ber Ginführung ber neuen ftanbifchen Berfaffung ber gefehliche Sprecher bes geiftlichen Standes. Bei ber Uebergabe ber Proving an ben Ronig von Preugen im 3. 1815 hielt er in Stralfund bie nachher gedrudte Festpredigt und brachte als Sprecher feines Standes bem neuen Lanbesherrn die Gulbigung bar. Den preußischen Beborben leiftete 3. bei ber abministrativen Reugestaltung willfommene Dienfte, feinem Ginfluffe gelang es, bie bestehenben Berhaltniffe, welche er far rechtlich begrundet bielt, beigubehalten. Als aber mit bem Jahre 1818 eine neue Ginrichtung ber Regierung in Stralfund erfolgte, murbe bon ben eigentlichen Generalfuperintenbenturgeichaften ein Zweig nach bem anberen abgeloft und ben Behörden übertragen, boch hatte er in ber Abiturienten - Brufungscommiffion ben alleinigen und in ber Provingialfpnobe ben getheilten Borfit; bagegen legte er megen amtlicher Heberburbung bie Superintenbentur ber Breifemalber Lanbinnobe nieber. Dit ber fortichreitenden Biffenichaft fuchte er nach Rraften gleichen Schritt zu halten und fugte feinen exegetischen Borlefungen ein Graminatorium über Dogmatit in lateinifder Sprace bingu. Ausnahmemeije verwaltete er mehrere Monate hindurch mabrend ber Abmefenheit bes Ranglers ber Atabemie, bes Fürften ju Butbus, bas Cancellariat. Inmitten feines Berufes, in einer afabemifchen Concilfigung, welche er jum Zwede einer Pfarrwahl berufen hatte, ftarb er am 17. Auguft 1824 an einer ploglichen Berglabmung.

Reuer Refrolog ber Deutschen, 2. Jahrg. 1824, 2. Bejt. 3imenau 1826.

S. 845-872. - Rojegarten, Beich. b. Univ. Greifemalb, I, 311.

Badermann.

Biemffen: Budwig 3., Ergabler und Bublicift, wurde am 29. September 1823 als zweiter Cohn bes hofgerichts- und Beh. Juftigrathe Wilh. Ratl Lubm. 3. (1786-1842) ju Greifsmald geboren. "Die empfängliche Seele bes heranwachsenden Rnaben - bemertt Bans Ziegler - fand reiche Rahrung bes Gemuthes und die vielfeitigfte Unregung in bem innigen Familienleben bes Elternhaufes, burch bas Borbild eines bei treuefter Berufserfüllung in ber Pflege der Mufit und Dichtfunft aufgehenden Baters, einer feingebildeten genialen Mutter. Die Naturumgebung Greifswalds, die iconen großen Balber, wie die Rabe ber Gee befruchteten in nachhaltigfter Beife bie jugendliche Phantafie, nicht minder die gablreichen baulichen Ueberrefte einer größeren Bergangenbeit ber alten Sanfeftabt". Muf bem bortigen Gymnafium porgebilbet, bezog er 1843 auch bie Univerfitat bafelbft behufe philologifch - hiftorifcher Stubien, "fuchte und fand bei einem munteren Studentenleben einen anregenden Bertebr in ben erften Befellichaftefreifen feiner Baterftabt und verfuchte fich gleichzeitig in bichterifchen Schöpfungen". Im Berbft 1846 ging er nach Berlin, um Die Studien ju beendigen. Da der Bater 1842 ohne nennenswerthe Sinterlaffenfchaft geftorben mar und 3. funf Gefcmifter - ein jungerer Bruber fowie nachheriger Schwager ift ber berühmte Munchener Rliniter Gebeimrath Brofeffor Sugo b. Biemffen - befag, mußte er icon als Student an Erwerb benten: an einer hoberen Dabchenschule Berlins befam er für zwei Unterrichteftunden 71/2 Gilbergrofchen! Ueber bie Berbienftlofigfeit bis jur Unftellung, theils auch um die bon Saus aus unfeite Befundheit in Landluft gu traftigen, balf er fich etliche Jahre als Saustehrer hinweg, bei einer Familie Berlich, in Reu-Placht bei Prenglau, bann auf Rittergut Bantau unweit Dangigs. 1848 machte er Die ftfirmifche Beriobe in Berlin mit, wobei er viele bedeutende Manner bes Tages naber fennen fernte. Der Roman "Bahrheitszeugen", für ein gut Stud feines

Biemifen. 199

Entwidlungsganges der Spiegel, verwerthet diese Erinnerungen. Zu Ziemssen's genialen Genossen jener Zeit gehören der jüngere Friedrich Spielhagen, der damals vom Jus zur philosophischen Facultät übertrat und, zwar nicht, wie man liest, als Schüler, ihm auch in Greisswald nahestand: Z. behandelte nach vielen Jahren an des Freundes Memoiren "Finder und Ersinder" (1890) ansnühsend, "Fr. Spielhagen" (1883) und danach "Spielhagen's Selbstbiographie"; serner Adolf Stahr, mit dem und dessen späterer Gattin Fanny Lewald er einen langsährigen regen Brieswechsel gesührt hat, wie mit Emil Palleste, dem bekannten Dramaturgen und Recitator. Seine intime Bekanntschaft mit Emanuel Geibel und Julius (Levy-)Rodenberg, dem er ebensalls nachher eine vertieste Abhandung angedeihen ließ, muß aus späterer Zeit herrühren, da sich beide damals nicht in der preußischen Residenz aushielten. Seine reiche Bekesenheit, die noch nach vielen Jahren die Redactionsgeschichte der Zeitung "Hesperus", "Eros und Anteros", in den vielen Citaten aus allen möglichen Litteraturen bekundet, dürste

fich bamals verbollftanbigt haben.

Diefer Bertehr mag nicht nur fein Intereffe fur Archaologie und Runft geforbert, fondern auch ben officiellen Abichluß ber Studien veranlagt haben. 1850 legte er in Berlin die Staatsprufung, wol auch die Doctorprufung, ab und begann feine Behrthatigfeit an berfelben beimathlichen Anftalt, ber er bie bumaniftifche Bilbung verbanfte, als Probecanbibat. 3m Fruhlinge 1853 murbe er als orbentlicher Lehrer ans Gymnafium in Stargard berfest : neunzehn Jahre blieb er bort und amtirte bann 1872-82 ale Oberlehrer am Chmnafium in Reuftettin. Go hat er ben größten Theil feines Lebens, bamit auch feine beften und fraftigften Jahre auf pommericher Erbe jugebracht, Die ihm, feinem Denten und Dichten vertraut mar, mannichfaltige Anregung bot, aber ichlieflich nicht genug Reig und Salt. Die Amtoftellung erlegte ihm ben Unterricht ber Dittel- und Oberclaffen in ben alten Sprachen, Befchichte und Beographie auf. Boll befriedigte ibn bas freilich feineswegs, noch weniger fullte es bas Streben biefes thatigen Beiftes aus. Er trieb ausgebehnte culturhiftorische Studien, besonders bezüglich Pommerns, und begann, daran angelehnt, belletristisch zu ichaffen: "Muß ma Ruffalin" (aus ber Bergangenheit Coeslins), "Das Spiel zu Bahn", "Bäterliche Justig" u. A., mit dem Gesammttitel "Kulturhistorische Robellen", ftammen aus ber Beit bes Stargarber Aufenthalts, wo er 1855 auch eine gludliche, mit zwei Rindern gefegnete Che fchlog: Die praftifche Sausfrau, Rittergutebefigerstochter, ergangte feinen ofters gefährlichen 3bealismus aufe trefflichfte. Dafelbft bielt er außerbem öffentliche Bortrage fiber Runftgefdichte und war eifriges Mitglied bei Bilbungs- und Gefangeberein, fiberall bochangefeben, nur unter Collegen bie und ba besmegen angefeinbet. Dies fpfirte er weit ftarter in ben engen fleinburgerlichen Berhaltniffen und Unichauungen gu Reuftetlin, mo freierer Aufichwung und Berbortreten in die Deffentlichfeit auf Brittelei und Berbammniß fließ. Er ließ baburch weber feine 3been noch feine Feber ftoren, jumal bie fleine Summe bes Behalts, 340 Thaler bei ber Seitath, felbit in jener anspruchslofen Beit Sorgen bon bem, anregenben Umgangs beburftigen Danne nicht hatte fernhalten tonnen.

Schon von Reustettin aus lieferte J. Feuilletons für die große Berliner Modes und Familienzeitschrift "Der Bazar", und als er, durch den Tod des Schwiegervaters 1880 sinanziell unabhängiger gestellt, 1882 in Pension trat und nach Berlin übersiedelte, wurde er erst Mitredacteur, darauf, nachdem er die Leitung der "Freien Stunden", Feuilletonbeilage des liberalen Tageblatts "Die Tribune", bald ausgegeben hatte, Redacteur des genannten Journals. Diesem gehörte er dis wenige Jahre vor dem Tode (am 3. Januar 1 Friedenau b. Berlin, wo die "Billa Ziemssen" ihm Ruhe zu unablässigen

200 Biemffen.

-gewährte) an, und bis 1894 find viele seiner Arbeiten zuerst darin gedruckt worden. Der stille, rastlose, immer sreundliche und entgegentommende Litterat exsreute sich in der Schriftstellerwelt großer Beliebtheit, im "Berein Berliner Presse" und insbesondere im Borstande (als Schahmeister) der deutschen Schillerstiftung hat sich 3. bis zuleht in collegialem und humanitärem Sinne für den

Stand, bem er fich offen und begeiftert gurechnete, energifch eingefest.

So fann ihm benn ein Bruber in Apoll und genauer Freund, Julius Lohmeyer, "bis gum letten Athemguge als einem ber wenigen abfolut Gblen im Schriftfteller- und Journaliftenftanbe ein verehrendes Bebenten weihen"; benn er "hatte ben eblen, bornehm bentenben Dann mit bem reinen felbftlofen Charafter, Diefe achte feinfuhlende Dichternatur ftets fehr hochgehalten. Er war fur ben rauben Rampi, ben ihm bas Leben oft jumuthete, ju fein organifirt und hat barum wohl oft und viel unter ben Unbilben und Rudfichtslofigfeiten gu leiben gehabt. Mit einem Fleife, ber alle Jungeren beichamte, mit einer Raftlofigteit und einer inneren Barme und Treue ftand er allen feinen Arbeiten und Pflichten bor. Gur jebe achte und fur bie unbedeutenbe liebevolle Arbeit hatte er eine freundliche Warbigung". Biemffen's menfchlicher und litterarifcher Charafter beden fich und, wie feine bichterischen Schöpfungen in gang beftimmten Studien, gutentheils mit einem localen hintergrunde nach Autopfie, murgeln, fo barf Sans Biegler eine liebevolle Analyfe auslaufen laffen : "bie Frage, wie tonnte biefer, Schillerichen Ibealismus und Schumanniche Romantil athmende Beift fich in unferer Zeit entwideln, beantwortet fein Lebensgang". Darum legen wir auf letteren in biefer Biographie ben Sauptaccent und meinen, jeder für und durch Biemffen's feine, vornehme Art - Biegler ge-braucht diefe felben Ausbrude wie Lohmeyer oben - gewonnene Lefer tann feine eigenen Confequengen gieben. Es fallt nach allem nicht auf, bag er bie neue Richtung, Die die Wahrheit bem Anfichiconen vorzieht, nicht verftand und aber die "Meifter"merte bes modernen Reglismus in Malerei, Dufit und Dichtung oft in Born gerieth: "Das ift auch einer bon ben Reuften, Er wird fich Schredliches erbreuften" citirte er mit Goethe. Der (mit fprechenbem Bortrat) verfebene Rachruf ber "Illuftr. Zeitung" Rr. 2690 (v. 19. Jan. 1895) außert über ihn bas hiftorifch-fritisch richtige Botum: er geborte gu jenen 3bealiften und Romantifern in ber Litteratur, beren fich ftets gleichbleibenbes barmonifches Raturell, beren feine bornehme Schreibmeife [wiederum wie oben !], beren an ben claffifchen Borbilbern gewonnene Formvollendung wir wohl bewundern, die wir aber in unferer realiftifden Beit, Die ftarte Birtungen und icarie Gegenfage berlangt, naturgemäß immer feltener finden werben.

Auf erzählendem Gebiete schrieb 3. solgende Rovellenbücher: "Bergangene Tage" (1862/63, vgl. Blätt. s. lit. Unterh. 1863, S. 259; 1864, S. 735), "Hürft und Waibmann" (1869), "Heimat und Fremde" (1870), "Rovellen" (1872), "Rovellenbuch für das deutsche Haus" (4 Bde., 1875; Inhalt: Die Schülerin des Euklid, Die Emigranten, Der Weiberseind, Wanderglück, Sin anonhmer Brief), E. Geibel und P. Hehse den "Meistern deutscher Kunst" gewidmet und Blätt. s. lit. Unterh. 1877 S. 461 anonhm prägnant analhsürt sowie im ganzen mit hohem Lobe censirt, "Leidvoll und freudvoll" (1879; Eros und Anteros, Sin Kuß in effigie; 2. Aust. 1886, von A. Friedmann Blätt. s. lit. Unterh. 1886 S. 699 s. ziemlich günstig besprochen), "Zum Tagesschluß-Reues Rovellenbuch" (3 Bde., 1884), "Im Sonnenschein" (1886). Romane betiteln sich: "Umwege zum Glück", 1870 in der "Deutschen Romanzeitung" I. erschienen, als Buch o. J. (1883) als Rr. 38 der "Collection Spemann" (mit derständnißvoller Einleitung von Haus Ziegler), und der genannte "Wahrheitszeugen"

Biemffen. 201

(1892); hiftorifche Erzählungen: "Sans Sachs" (1889), "Johann Sebaftian Bach" (1889), "Schon Elslin" (1890), "Frang von Sidingen" (1890). Biemffen's Gefchichtswerfe und Biographien bringen uns nicht nur, wie feine culturhiftorifden Robellen, Die Bergangenheit mit ihren bollig abweichenden Berhaltniffen in farbiger, lebenbiger Darftellung nabe, fonbern fie miffen auch, mas feinen, baufig in Stimmungen, Befühlsausbruchen u. a. fich ericopjenben, recht banb. lungsarmen Ergablungen mangelt, "icharfumriffene, fernige Charaftergeftalten und leibenschaftliche Seelenfturme" (fo ber Anonymus ber "Illuft. 3tg.", f. o.) greifbar borguruden. Dabin rechnen die marmbergige Biographie "Friedrich Deutscher Raifer und Ronig bon Breugen" (1888), bie fauber gezeichneten Bilber aus ber neueren Gefdicte: "Bor 100 Jahren. Scenen aus ber frangofifden Revolution" (1891), Die Beit Rapoleons" (3 Bbe., 1891-92), "Deutschland nach ben Befreiungsfriegen" (3 Bbe., 1893/94). Dagu tommen bie funftgefchichtlichen Monographien "Ernft Rietschel. Deutsches Runftlerleben" (1892) und "h. Georg Bengeslaus Anobeleborff, ber Baumeifter Friedrichs des Großen" (1893), Die bier und ba eignes Forichen und genug fcone Gefichtspuntte, hauptfachlich aber ehrliche Begeifterung verrathen und eigentlich als Jugendichriften gelten follen. Die bereits angeführten Auffage über bie Benoffen Spielhagen und Robenberg efchienen in der Monatsschrift "Nord und Gud". Aus poetisch-litterarischem Cebiete ferner ber Operntegt "Die Teufelageige" (1892) und "Das Leben Jefu in Liebern" (1892). Biemffen's Brofa gebuhrt, namentlich im Effan, bas Prabicat eines glangenben Stils; babei beberrichte er ben launigen Plauberton, und ein Dufter bafur gibt ein feiner Beit (feit 1881) in viele Taufenber beuticher Saufer, Familien und Buchladen geflogener furger Artifel ab, namlich Die in Rr. 19 ber Wochenschrift "Die Gegenwart" b. 1881 veröffentlichte Empfehlung der befannten Unterhaltungsbibliothet "Collection Spemann", Die letterer Berlag danach Jahre lang feinen Bergeichniffen borbruden ließ. Das Cemuth fpielt bei 3. immer die fuhrende Rolle, und man bedauert oft, bag berob bie geldidt erlefenen Reime pofitiper Sandlung - bie Vertigfeit gang mabbangigen Fabulirens ift nicht feine Starte - nicht recht gebeiben tonnen.

Das Meugere ber Biographie gibt ber furge Refrolog 4. Beilage 3. Allg. 3tg. 1895, G. 6; bgl. bon Berliner Zeitungen Die unmittelbare Rotig "Berlin. Tagebl." Rr. 5 b. 4. 3an. 1895, 1. Beibl. Die wichtigften Lebensumftanbe nebft einer (unvollständigen) Bibliographie bei Ab. Sinrichfen, Das litterar. Deutschland 2 (1891), G. 1426, und Fr. Brummer, Ber. b. bijch. Dichter bes 19. 368.4 IV, 414 f. Den oben ausgezogenen Refrolog ber "Muftr. 3tg." machten mir ber Bruber Bebeimrath b. 3. und ber Reffe Dr. Sans 3. mit eingehenden biographischen Daten und einem, in unserer Charafteriftit mit Erlaubnig benutten Troftbriefe 3. Lohmeyer's an die Wittme juganglich. Die bon 3. nicht anertannten "Mobernen" in ber Litteratur urtheilten über ihn parteifch, fogar fpottifch, faben aber richtig in ihm einen Typus ber borigen icongeiftigen Generation: beutliches Beifpiel ift ber Anonymus Magagin f. Litteratur 64. 3hrg., 1895, Rr. 2, Sp. 57. - Bur Familiengeichichte vgl. ben Artitel über Biemffen's Bater im "Reuen Refrolog ber Deutschen" XX, 701-706. Budwig Frantel.

Ziemssen: Theodor 3., verdienter Geistlicher und Pädagog, ältester Sohn des damaligen Diakonus zu St. Marien, späteren Generalsuperintendenten und Prolanzlers der Universität Dr. F. Ziemssen (s. oben), gebiom 18. Februar 1777, † am 20. October 1843. Er bet der Baterstadt und studirte ebendaselbst seit 1794. Zum

202 Biemffen.

nach dem Borbild des Baters die Theologie, betrieb nebenher jedoch die allge meineren philologifchen, hiftorifchen, mathematifchen, naturwiffenschaftlichen un philosophifchen Studien. Bei feinem Abgang von Greifsmald nach vierjabrigen Aufenthalt hielt er eine Abichiederebe, in welcher er ben Ginflug ber Philosophi auf die Theologie hiftorifch bargulegen berfuchte und ging auf ein Jahr nad Bena, um bort Philosophie gu ftubiren. Satte er fich gu Greifsmald mi Rantifcher Rritit beschäftigt, fo besuchte er in Jena bornehmlich Fichte's Dor lejungen und gewann durch ibn bie borberrichende Tendeng auf Bernunft unt Sittlichfeit in der Philosophie und Religion. In der Theologie maren Baulus Riethammer und Briesbach feine Lehrer, burch bertrauten Umgang mit Schu und Briesbach gelang es ihm Schiller, Boethe und Bieland perfonlich fennen gu lernen (fowie fpater auch Schelling). Sich fofort nach Beenbigung feiner Studien amtlicher Thatigfeit gugumenben munichte er nicht und beggb fich m weiterer Ausbildung nach ber Schweig, wofelbft er ju Bern bei bem Landvog Sinner eine Sauslehrerftelle übernahm. Raberen Umgang pflog er bier mit Berbart, ber bereits feche Jahre in gleicher Stellung in ber Schweig gelebt halte, ohne barum für beffen philosophische Richtung gegen ben Idealismus gewonnen au werben. In ber Begeifterung für Pabagogit wußten beibe fich eine: ibren Blan, mit bem gemeinsamen Freunde Efchen aus Gutin ein pabagogifches Infilit au grunden, berhinderte Berbart's Abgang aus ber Schweig. Um fo inniger ichloß er fich nun an Giden an, einen Schuler Boffens, ber fich icon burch eine Ueberfetung bes Sorag und eigene Dichtungen befannt gemacht batte. Dit biefem burchwanderte er bas Chamounixthal und hatte bas Unglud, benfelben auf bem Gleticher bes Burt am Mont Blanc in eine Gisipalte fturgen au feben, aus welcher er nur als Leiche berborgezogen werben fonnte. Gein Gemuth muid burch biefe Schredensscene fo tief erschüttert, bag er einer langeren Erholung auf bem Gurgniggel bei feinem Freunde Bebenber bedurfte, bann trat er in bie Stelle bes Berungludten als Sauslehrer beim Baron Frifding ein, ber ben Sommer über auf feinem Schloffe Rumlingen lebte. Bier, umgeben bon ben Reigen einer erhabenen Ratur und einer angenehmen bom Reichthum bericonten Sauslichfeit, richtete er fich leiblich wie geiftig auf. Bon nachhaltiger Bedeutung für ihn und feine Entwidlung ward bie enge Befreundung mit Beftaloggi, welcher aus Stang 1799 burch bie Revolutionstriege bertrieben, ju Burgborf feine Lebrmethobe wieder aufgenommen und 1801 bier ein felbftanbiges Inftitut gegrundet hatte. Es entipann fich ein inniger für die Rlarung und Befeftigung ber beiber feitigen Grundanschauungen fruchtbarer Umgang und wechselfeitige Befuche in Bern und Burgborf wiederholten fich bis 1803, auch ein brieflicher Berfebr marb Mis auf Beranlaffung bes Minifters Stapfer eine andauernd unterhalten. Commiffion jur Brufung bon Beftaloggi's Methobe niebergefest marb, murbe auch 3., obwol Privatlehrer und Auslander, bingugezogen. Die politifchen Intereffen, welche bamals in ber Schweig alles anbere fiberwogen, berfihrten & wenig ober gar nicht; obwol ju Bern, bem Mittelpuntt ber bamaligen belvetifden Republit wohnhaft, hielt er fich doch bon bem Barteigetriebe fern, wenn er aud perfonlich ben beiberfeitigen Führern nabeftand. Seinem Buniche entsprechent in ber Schweig fur die Ergiehung auch noch öffentlich gu mirten, gab er feine Stellung bei Frifching auf, nahm feine Bohnung ju Bern in Gegner's Saute, ber mit Bieland's geiftreicher Tochter verheirathet mar, und hielt 1803 offenb liche Borlefungen über Babagogit und andere Gegenftanbe iftr ein gebilbetel Bublicum. Obwol ibm Anerbietungen ju Anftellungen in ber Schweis gemach murben, und Bestaloggi felbst ihm die Leitung feines Inftitute gu fibertragen wünschte, fo trieb ihn boch ber Wille bes Baters und eigene Sehnfucht in bi Beimath gurfid. hier menbete er, gubor in Jena gum Doctor ber Bhilofophis

Biemffen. 203

nobirt, feinen gangen Gifer auf eine atabemifche Lebrthatigfeit, um in ibr e pabagogifchen Erfahrungen ju berwerthen und gab noch 1803 eine fleine rift: "Ueber bie Entftehung bes Geborfams in ber Erziehung, ein babagogi-Fragment" heraus. Ferner fandte er an die baterlandifche Regierung m Bericht eines Augenzeugen über Beftaloggi's Lehrart und fchrieb bann für · Sabilitirung "Dissertatio paedagogica de Pestalozziana institutionis melo". Auger feinen pabagogifchen Borlefungen las er noch Encuflopabie und hodologie bes afademijchen Studiums, Ginleitung in die Philosophie, Logit, bropologie, Raturrecht, hielt auch Bortrage und Conversatorien in lateinischer frangofifder Sprache und leitete jugleich bas bortige Schullebrerfeminar. rudt murbe eine bon ibm bei einer atabemischen Feier gehaltene Rebe "Die befferung ber Erziehung bas bringenbfte Bedurinig ber Gegenwart"; auch eb er eine Darftellung und Beurtheilung ber Beftaloggi'ichen Lebrart und gefammten barauf begualichen Litteratur, welche in ber neuen Leibziger ratur Beitung Dai 1804 erschien. Im unausgesetten Geiftesvertehr mit bedeutenoften Babagogen, besonbers mit Gutsmuths und Tillich, wirfte er Ausbreitung und beffere Burbigung ber Beftaloggi'fchen Lehrmethobe in tichland, und feine Thatigteit am Lehrerfeminar bot ihm Unlag, fie fcon tifch in ben Glementarunterricht einzuführen. Rachbem er bann 1806 bie bom alabemifchen Senat angetragene Pfarre in Sanshagen angenommen fich verheirathet batte, verband er mit feiner pabagogifchen Thatigfeit bie tifche Wirtfamteit eines Landgeiftlichen, die ibn um fo mehr befriedigte, als anmuthige Gegend bes Pfarrborfes feinen für Raturiconheiten empfänglichen t ansprach. Much bas Bertrauen feiner Gemeinde zu gewinnen, boten bie perhaltniffe balb eine befondere Belegenheit, indem er bei bem Ginbruch ber ngofen wegen feiner Renntnig ihrer Landesfprache haufig gwischen ihnen und en Pfarrtindern ju bermitteln hatte; nach und nach erwuchs aus folden angen für alle Folgezeit ein patriarchalisches Berhaltnig. Auch litterarisch jaftigte ibn fein Wirfungefreis, indem er eine aus jum Theil mubfam erten Quellen gujammengeftellte Befchichte ber Rirche und Prebiger gu Sanem berausgab. Geine Bredigten und Reben, bon benen ein Baar Cafualien udt find, jogen feine Bemeinde auch baburch an, bag er nach genauer bitation vollig frei fprach. Sein lanbliches Pfarramt bot ihm zugleich Benheit fur feine pabagogifche Richtung, inbem er einerfeits bie Dorficullebrer methobifden Unterricht anleitete, anbererfeits icon in ben erften Jahren B Aufenthaltes ein nachher noch lange und gebeihlich bestehendes Erziehungstut begrundete, bei welchem ihm a. a. ber fpater als Profeffor ber Babagogit Breifewald wirtende Dr. 21. Safert jur Geite ftand. Muger ber Befammting und ber Religion behielt er fich Mathematit, Raturlehre und griechische ache als eigene Lehrobjecte vor; besonders bot die reiche Flora in der Umnd bon Banshagen Unlag ju häufigen Ausflügen mit feinen Schulern. reinfam mit bem eng befreundeten Brofeffor Sornichuch in Greifswald ichrieb Botanifche Bemertungen fiber bie Infel Ringen" für bie Flora ber botagen Gefellichaft ju Regensburg, die ihn ju ihrem Mitglied ermählte. Much e er die Freude, öfter berühmte Botanifer, als Sprengel, Chamiffo u. A. fich ju feben. Fur bas forperliche Gebeiben feiner Schuler marb burch Imagige Uebungen auf einem bagu eingerichteten Turnplat geforgt. Dit aloggi blieb er fortdauernd in brieflichem Bertebr, im gemeinsamen Intereffe eb 3. eine zweite Abhandlung aber P- Gefrart, ihre Geschichte und eb B. eine zweite Abhandlung fiber P. ratur ffir bie Reue Leipziger Bit.-9) und lieferte außerviele Recenfionen über Babagogif ubropologifchen Befellit au Leipzig ward er jum orben mannt. Seine Studien

in ber Theologie und Philosophie fette er babei ungeftort fort; Arbeiten in ber Batriftit fiber Barnabas und in ber Eregeje fiber Jacobus und ben Romerbrie blieben als Manuscript zurud. Im J. 1815 ward ihm von der Facultat zu Rostock auf Grund einer Abhandlung: "Das Christenthum im Berhältniß zum Beitalter feiner Entstehung" Die theologische Doctorwurde ertbeilt. Seitdem fein Bater 1812 jum Generalsuperintendenten von Schwedisch - Pommern ernann worben war, ftand ihm ber Cohn bulfreich gur Geite, befonders bei ber Umwandlung der tirchlichen Berfaffung der Proving burch die preußische Regierung Bum Superintendenturabjuncten ermahlt, begleitete er als Bertreter der Greife malber Lanbinnobe feinen Bater zu ber erften und einzigen bommerichen Bro bingialipnobe nach Stettin. Schon als Baftor hatte er unter ben Spnobalen bie Bilbung eines theologischen Bereins beranlagt jur Belebung geiftiger Inter effen und auch eine Synobalbibliothet ju biefem Zwede gegrundet. Obwol ein Begner ber neu eingeführten Agende mard er, als gur Berathung über Dobi ficationen berfelben fur Bommern in Stettin eine liturgifche Commiffion berfammel murbe, ju berfelben als Mitglied fur Reuborpommern berufen. Auch bielt er bie meiften tentamina gur erften theologifchen und auch gur Schulprfifung bei Candidaten ab. In der Folge fand er auch in Greifemald fur feine padago gifche Wirtfamfeit ein erwünschtes Gelb, indem ihn die Landesregierung, welch fcon 1819 fein Butachten über die neuen Schulgefete fur ben preugischen Staat und fur Bommern eingeforbert hatte, jum Director bes bortigen Soul lehrerseminars ernannte, bei welchem er ben Unterricht fiber Dethobe und Disciplin, Schulgwed und Lehrerberuf übernahm. In ben firchlich admini ftrativen Geschäften war er ein borgfiglicher Beamter burch mufterhafte Orb nungeliebe und prattifchen Tatt ohne Bedanterie und Beinlichfeit, in ben fpaterer Rabren nahm er bafur einen Gecretar an. Roch in feinem boberen Alter be ichaftigte er fich mit ber Segel'ichen Philosophie, ohne barin bolles Genuge st finden. Seine Unficht bon ben neueren philosophischen Spftemen fprach er aus indem er fie fo charafterifirte: Rant reflectirt, Gichte fpeculirt, Schelling bicte und Begel rechnet. Rach allen Richtungen bin waltete er treu feines Umte und ftiftete in Rirche, Schule und Pfarre ein Dentmal feiner Birtfamteit Um 20. October 1843 erlag er mabrend einer amtlichen Conferenz einer Berg lahmung und fand feine Grabftatte auf bem Friedhofe gu Sanshagen.

Th. Ziemffen. Eine Lebensstlizze: Neuer Nefrolog b. Deutschen. 21. Jg 1843, 2. Th., S. 894—915. — Biederstedt's Nachrichten u. j. w., S. 165 — Geschichte b. Prediger II, 74. — Kosegarten, Geschichte b. Univ. Greise wald I, 316.

Zierenberg: Tilemann vom 3., Chronist aus dem Ende des 15. Jahr hunderts. So wird wol mit Recht der latinisirte Name Telomonius Ornato montanus erklärt, der Name des Berjassers einer Beschreibung des Kampses de Stadt Braunschweig mit ihren Herzögen im J. 1492 (Brunsvicii belli novissim gesti descriptio), einer sur die Localgeschichte wichtigen Quelle, die zuerst in einen seltenen Incunabeldrucke erschien und dann in Leibniz' Scriptores rerum Brunsv T. II, s. 88—103 wieder abgedruckt wurde. Jener Druck ist nach den Typer von dem Senator Culemann in Hannover dem Magdeburger Drucker Mauritin Brandis zugeschrieben und etwa in das Jahr 1494 geset worden. Bon den Bersasser ist so gut wie nichts völlig sicher bekannt. Er unterzeichnet die Bor rede seines Werkes, die er an einen Ressen Ludwig richtet: Ex H. Anno saluti nostre 1494 Idibus Junii. Er wird es also wol in Hildesheim, wosür auch de Inhalt der Schrift spricht, versast haben. Ein Hildesheimer braucht er deshall noch nicht unbedingt gewesen zu sein; die Ableitung des Ramens Zierenberg von Mons speciosus als dem Morisberge bei hildesheim hat Grotesend wenigsten

3ierl. 205

mit Recht gurudgewiesen. Aber eine Familie bes Ramens tommt bort allerbings bor: "Sans van bem Sprenberge", ein Rurichner, ber 1421 in Gilbesbeim begegnet (Ilrtb. b. Stadt Gilbesheim, Th. VI, S. 169 u. 170). Die Stadt Braunichweig ift bem Berfaffer jebenfalls auch nicht unbetannt gewesen. 2Bas und wie er bon ihr ergablt, lagt es mir nicht unwahricheinlich bortommen, bag er borbem als Frember, und gwar als Schulmeifter, bort gelebt hat. Die Urt, wie er bon ben in biefer Stadt betriebenen Studien, ber Begahlung ber Lehrer bricht, macht dies febr glaublich. Dann mare bie Angabe, die Beinr. Meibom in feiner Ausgabe der Bunting'ichen Chronif (Magdeb. 1620) im catalogus actorum macht: "Telamonius Ornatomontanus Ludimagister Brunsvicensis" bollig richtig und auch die Bermuthung bei Leibnig' Script. III, 677 burite guheffen, bag ber "Tilemannus archiregens" bes Braunichweigifchen Symnafiums, ben Beinr. Bogher in biefer Zeit nennt, mit jenem Telomonius Ornatomontanus bentifch fei. Recht wohl gufammen reimen laffen fich bamit bie urfunblichen Rachrichten, Die C. B. Grotefend von einem "mefter Tilemann vame Tzirenberge" (Tilemannus de Cirenberch) aus Ginbed erbringt. Diefer wird in ben Jahren 1485 und 1491 als Chemann einer Frau Olegard, Bittme eines jungen Bothen, in Ginbeder Urfunden genannt. Auffallenber Weife begegnet uns nun aber bielelbe Frau Olegard als Wittme Jungen Bothen, fogar mehrere Male im 3. 1489, bann aber auch fpater 1508, 1510 ff., ohne bag ihres zweiten Batten babei gedacht wurde. Ihr Berhaltnig muß ein fehr fonderbares gemefen fein. Bebten Die Batten zeitweise getrennt? Bar bie Che fpater vielleicht gang aufgeloft? Dann mare es leicht erflarlich, wenn Tilemann fich in Braunichmeig und Silbesheim aufhielt, mabrend Olegard offenbar immer in Ginbed lebte. Sie war eine geborene Scherff (Schreff?), hatte einen Bruber hermann Scherff, ber Geiftlicher war, und eine Schweftertochter Albeid Arndes, erft Rlofterjungfrau, leit 1519 Mebtiffin gu Bodelbeim; am 16. Mai 1522 ermahnt lettere fie als lobt. Die Begeichnung "mefter" fur Tilemann bom 3. lagt fich ebenfo gut auf finen Schulmeifter wie auf einen Arat ober Chirurgen, ben Grotefend in ihm bermuthet, anwenden. Auch bas gang gute Latein, bas er fchrieb, wurde fich noch mehr für jenen als für biefen geltend machen laffen. Soffentlich gelingt 8 noch einmal, in Universitätsmatrifeln ober anderen ficheren Quellen guberlaffige Rachrichten über Bierenberg's herfunft und Stellung ju gewinnen.

Bgl. Leibnig' Scriptores rerum Brunsv. II, S. 13 f., III, S. 677. — C. L. Grotesend in der Zeitschr. d. histor. Bereines f. Niedersachsen 1863, S. 179 ff., 1867, S. 155 ff. P. Zimmermann.

Bierl: Boreng 3 .. Dr. med. et philos., o. Brofeffor an ber Universität w München und Secretar im Generalcomité bes bairifchen landwirthichaftlichen Bereines, † am 17. September 1844 ju Lindau am Bobenfee. Als Cohn eines Chirurgen gu Furth im bairifden Balbe am 23. Juli 1797 geboren, murbe er icon fruh als ein fehr begabter Rnabe geschatt und gur Borbereitung für einen hoberen Beruf außerfeben. Gein Bater ließ ihn bemgemag bas Gymnafium in Regensburg besuchen, bis er bie Reife jum miffenschaftlichen Stubium erlangt hatte. Bon bort wandte er fich im Berbit 1814 nach Landshut, um an ber bainichen Landesuniverfitat Debicin ju ftudiren. Bei feinem großen Gifer und ben ibm eigenen vorguglichen Gabigfeiten gelang es ibm, außer ben medicinischen auch naturwiffenschaftliche Studien mit folchem Erfolge gu betreiben, bag er biefelben mit ber Sofung zweier Breisaufgaben, beren eine bie mebicinifche, beren andere die philosophische Facultat geftellt hatte, beichliegen tonnte. Auf Brund biefer Leiftungen von beiden Facultaten mit bem Doctora belieben, verbantte er einer folden Auszeichnung auch noch die Buwer biums, wor Stubienmit er jugleich veranlagt murbe, fich behufs !

206 Bierl.

amede nach Baris ju begeben. Rach Jahresfrift bon bort gurudgefehrt über nahm er vorerft in Dinchen eine argtliche Praris, bewarb fich aber, als im 3. 1822 die Errichtung einer landwirthichaftlichen Lehranftalt in Schleigheim ins Wert gefest wurde, um einen Lehrauftrag für Chemie, welcher ihm auch mit einer entsprechenden Unftellung im Dienfte jener Anftalt überwiesen murbe. Sier widmete er fich alsbald ber Aufgabe, die Beziehungen ber Chemie gu ben landwirthichaftlichen Rebengewerben aufguflaren und baraus Ruganwendungen für ben Betrieb berfelben berauleiten. Obwol ihm icon 1824 burch eine Menderung in ber Organifation ber genannten Sachschule Die Belegenheit jur Mushbung feines Lehrauftrages wieder entzogen werben mußte, fo blieb er jedoch einftweilen noch in Schleifheim, um auf jenem Bebiete ber Technit weiter w forfchen, wobei ihm die Mitwirfung bes Profeffors und Atademiters Fuche ju ftatten tam. - 3m 3. 1826 folgte er einem Ruje an die gu jener Beit von Landshut nach Munchen verlegte Universität, wo er nunmehr einen Lehrfluhl für Landwirthichaft und technische Chemie ju übernehmen hatte. Fand er bin für feine wiffenschaftlichen Bestrebungen auch neue Anregung, fo pflegte er bod bie Begiehungen gu bem verlaffenen Birfungefreife weiter, indem er eine Gente bon "Jahrbuchern ber landwirthichaftlichen Inftitute von Schleigheim u. f. m. in Berbindung mit beren Director Schonleutner berausgab und fiberbies einen bis babin nur bilatorifch behandelten Plan, binfichtlich ber Rugbarmachung bei Schleigheimer Moores, nunmehr ber Berwirflichung entgegenzuführen fuchte. Er batte auf Grund von wiederholt angestellten Berfuchen Die Ueberzeugung gewonnen, bag jene Moorlager eine vorzügliche Ausbeute an Brenntorf fur Munchen liefern wurden, und gab nun bem Drange, an ber Forberung ber materiellen Intereffen mitzuwirten, weitere Folge, indem er gur Grundung einer Actiengesellschaft schritt, welche fich die Berforgung ber Stadt Munchen mit wohl feilem Brennmaterial jur Aufgabe ftellen follte. Rachbem er Die Beitung Diefes Unternehmens 1832 felbit in die Sand genommen und bis 1835 unter er fcmerenben Umftanben burchgeführt hatte, fah er fich jedoch burch ungunftige Beftaltung ber finangiellen Ergebniffe genothigt, bavon gurudgutreten, worauf et junachft Anlag nahm, feine babei in technifcher Sinficht gewonnenen Erfahrungen in einer Schrift: "Ueber Gewinnung und Benützung bes Torfes in Babern", niebergulegen. In Anertennung feiner Beftrebungen auf wirthichaftlichem und technischem Gebiete murbe er 1836 jum Mitgliebe bes Generalcomité bes bairifden Landwirthicaftlichen Bereines ermahlt und mit ber Redaction bes bon bemfelben berausgegebenen Centralblattes betraut. An biefer Stelle wibmete er fich mit ganger Rraft ber Aufgabe, jur Bebung ber Landwirthicaft beigutragen und foldem 3mede burch Berbreitung von Renntniffen mittels Bort und Schift, sowie durch Forderung des landwirthichaitlichen und technischen Unterrichtsweiens zu Dienen. Bon gleichen Motiven geleitet gab er mehrere Schriften beraus, unter benen besonders ermahnenswerth find: feine "Lehre vom Landbau", welche von 1837 bis 1843 brei Auflagen erfuhr, ferner fein "Lehrbuch ber Chemie in ihrer Anwendung auf Landwirthichaft und Gewerbe", bas ebenfalls bis 1842 in zweiter Auflage ericheinen tonnte, und "Die bairische Braunbierfabritation und die Unterfuchung bes Bieres burch bas Fuchs'iche Sallymeter", Dt. 1843. Augerbem ichrieb er gablreiche Artitel far bas bon ihm redigirte Centralblatt und mar gulett noch mit ber Abfaffung einer Festschrift fur bie in Munchen auf ben Berbit 1844 vorzubereitende Wanderverfammlung beutscher Land- und Forft. wirthe beschäftigt, als ihn auf einer Erholungsreife nach Lindau ber Tob ereilte. - Bar es ihm erft fpat bergonnt gewefen, feine tuchtig geichulte Rrait in ben Dienft eines ber Anregung und Aufflarung fehr bedurftig geworbenen Berufes au ftellen, fo genfigte jeboch bie ibm gelaffene Frift, um nicht nur unBierolb. 207

theilte Anertennung feiner Leiftungen, fonbern auch bantbare Berehrung in intereffirten Berufstreifen gu finden.

Bgl. Centralblatt des Landwirthschaftlichen Bereins in Baiern, Jahrg. 1844, G. 518.

Bierold: Johann Bilhelm 3., evangelifcher Theologe, † 1731. blidte bas Licht ber Welt am 14. October 1669 ju Oberwiesenthal im ragebirge, wo fein Bater Tobias 3. Rathsherr und Stadtvogt war. amilie ftammte aus Bohmen, war ju Brag und Joachimsthal anfaffig gewefen, atte fich jum Evangelium befannt und mar desmegen fluchtig geworben. (Der letterbater unfers 3. hatte mit Johann Matthefius ju Joachimsthal an einer birche gestanden.) Rachdem 3. ju Schneeberg und Annaberg vorgebildet mar, egug er 1688 bie Uniperfitat Leipzig, als gerade bort bie pietiftifchen Streitigeiten ihren Anfang nahmen. Die Folge bavon mar, bag er Spener, ber bamals och in Dresben jungirte, nabe trat. 1690 murbe er in Leipzig Magifter, 1698 ber Beifiger ber philosophischen Facultat an ber neugegrundeten, ben Bietiften eoffneten Universitat Salle, wo er fich brei Jahre aufhielt. 1696 finden wir bn gu Reu-Stargard als Baftor ju St. Johannis und 1697 als Professor ber Theologie am bortigen Groningifchen Collegium. Dit Rudficht auf biefe Stellung tahm er 1698 die theologische Doctorwarde in Salle an. Rach bem Tobe bes Bropftes Gelbius († 1713) wurde 3. 1714 jum Baftorat ber St. Marienfirche, um Propft ber Stargarbichen Synode und jum Affeffor bes tonigl. Confiftoriums berufen, burite aber feine theologische Projeffur beibehalten. Alle Diefe Memter perwaltete er bis an seinen Tob, 1731, ben 15. August fnach Jöcher 1. Septbr.], po er im 63. Jahre feines Alters nach fiebenwöchentlicher Fieberfrantheit, aber mit Freudigfeit feines Gemuthes ftarb. Durch ein bon ihm errichtetes Baifenaus bat er fich noch im besonderen in der Stadt feines Wirtens ein gutes Bebachtniß geftiftet. Schriftftellerisch lag 3. als "Spenerianer" Jahrelang im Streite mit ben entichieben orthoboren Theologen Schelwig und Bucher, inbem er gemag ber pietiftifchen Lehre bon ber Befehrung behauptete, bag ein Unbelehrter überhaupt feine mabre Theologie aufftellen tonne. Der barauf beingliche Schriftenwechsel begann 1702 mit Rierold's Schrift: "Analogia fidei per exegesin epistolae ad Romanos demonstrata". Darauf folgte "Der Unterschied der wahren und falichen Theologie" (1703, 4°). "Synopsis veritatis divinae" u. f. w. (1706). Borber, feit 1700, hatte 3. mit bem Magifter Bucher über die Bedeutung des Platonismus gestritten; bei Gelegenheit Diefer Controverse waren von 3. veröffentlicht: "Dr. Martin Luthers evangelische Aufmunterung jur Liebe bes Bortes Gottes wiber bas ariftotelifch-fcolaftifche Chriftenthum" (1700, 4 °); "Einleitung jur grundlichen Rirchenhistorie mit der Historia philosophica bertnupft" (1700); "Grundliche Kirchenhiftorie bon der mahren und falfchen Theologie in einem wiedergeborenen Menichen bom Unfang ber Belt bis auf unfere Beit" (1703, 40). - Ginen andern litterarifchen Streit führte 3. mit bem befannten aufgetlarten Juriften Chriftian Thomafius (in Salle), als biefer feine Differtation: "de concubinatu" veröffentlicht hatte. Dagegen fcbrieb 3. 1714 feine Schrift: "Theologische Bebanten von ber Beiligfeit bes Cheftandes und von ber Unbeiligfeit bes Concubinats".

Schriften, außer den bereits erwähnten, noch: "Die Ausrottung aller Heuchelei" (Frankfurt 1700, 12°); "Der Eingang zu dem ewigen Reiche unters Herrn Jesu Christi" (ebendas. 1700, 12°); "Dreierlei Art Menschen in der Welt" (Frankf. 1701, 12°); "Pseudo-Orthodoxia theologorum sine side" (Stargard 1708); "Deutliche Erklärung schwerer Stellen heiliger Schrist aus der Bedeutung der hebräischen Buchstaben in 24 Borstellungen" (Leipzig 1713—1716); "Theologiae vere evangelicae libri III" (Berl. 1706); "Schöne

208 Bierotin.

Jugend des Gottgeheiligten Samuel" (Leipzig 1712, 4°); "Die Erneuerung des Gbenbildes Gottes in dem Menschen, aus den Sonn- und Festtagsebangelien des ganzen Jahres" (Franksurt 1714, 4°); "Der Prediger Salomo aus der Bedeutung der hebräischen Buchstaben gründlich erklärt" (Leipzig 1715, 4°); "Erklärung des Propheten Obadias" (ebendas. 1719, 4°); "Der Prophet Joel aus der Bedeutung der hebräischen Buchstaben gründlich erklärt" (ebendaselbst 1720, 4°). Dazu verschiedene Predigtausgaben, Programme und minderbedeutende Arbeiten, deren Titel sich alle bei Zedler [s. unten] finden.

Bu vgl. ift zunächst in Bezug auf seine theologischen Controversen: Walch, Religionöstreitigkeiten in der evangel. luther. Kirche, Th. I, 796 und 798; Th. III, 77; Th. V, 159 ff. — (Löscher's) Unschuldige Nachrichten 1706, 1707, 1710 an versch. Stellen (f. die Indices). — Kurze Fragen aus der Kirchenhistorie des Neuen Testaments, Th. VIII, p. 207, 248, 436, 664. Sodann: XI, 325 ff. — hildebrand, Berzeichniß der hirten nach Gottes herzen zu Stargard. — (Zedler), Universallezison, Th. LXII, Sp. 653—660. — Jöcher, Gelehrtenlezison IV, Sp. 2203 f. P. Tschadert.

Bierotin: Rarl herr bon 3., bom Fulneter Zweige Diefes angefehenen, in Dahren und Bohmen reich beguterten Abelsgeschlechtes, bas bem jungeren Rreife des herrenftandes angehorte, - Cohn Johann's v. 3. († 1583), geboren am 14. September 1564 ju Brandeis, an ber Abler in Bohmen, † ju Prerau in Mahren, 9. October 1636. Sein ftaatsmannifches Wirfen, fein Bilbungs. gang, ber Rreis feiner Freunde, fein borgugsmeife in Brestau jugebrachter Lebensabend und die Bidmung feiner Bucherei fur bas bortige Dagbalenenflofter, all bies begrundet und rechtfertigt die Aufnahme Diefer bedeutenden Berfonlichteit in Die Allgem. Deutsche Biographie. Geinen Jugenbunterricht in Mahren, ber eigentlichen Beimath Bierotin's, leiteten Bengel Lawin von Ottenfels als "pracceptor" ober Sofmeifter und Loreng Birtler aus Golbberg in Schlefien, ein Schüler Trogendori's und Melanchthon's als paedagogus ober Studienleiter, bem 3. zeitlebens eine bantbare Erinnerung bewahrte. Augerbem besuchte er bie bon feinem Bater, bem glaubenseifrigen, bilbungefreundlichen Borbermanne und Gonner der bohmifch-mahrischen Brudergemeinde ober "Unitat" 1577 gegrundete Schule auf feiner Brundherrichaft, in Gibenfchit (Brunner Rreis, Dabren), beren erfter Rector Esrom Rubinger, ber Gibam Joachim Camerarius', murbe und biefer Brilberfcule ein berechtigtes Unfeben, anderfeits einen gabireichen Befuch im Rreife ber abeligen Jungherren ju fichern verftanb. Auch 3. war noch ein Schiller biefes trefflichen Mannes. Mit 16 Jahren, nachdem 3. schon einen Flug nach Italien versucht und so bas Leben in ber Frembe verkoftet hatte, bezog er (1579) die Strafburger Universität, mit der er auch spater in freundlichen Beziehungen blieb, und balb barauf bie burch namhafte Bertreter bes Calvinismus der Bruderunitat nabergerudte Bodichule Bafels, wo indbesondere Joh. Jaf. Brhnaus, ein Schweizer aus Bern, feine Borliebe fic erwarb und auch weiterhin Bierotin's Bertrauter und Gewiffensrath blieb. Bon Bafel begab fich 3. an die Genfer Universität, beren Leuchte noch damals Theodor Bega mar, ber Bertgenoffe Calvin's, und hier fchlog er feine Sochichuls bilbung ab. Bon Genf aus betrat 3. jum erften Male ben Boben Frantreichs (1587), bereifte bann England, Die Rieberlande und begab fich von ba fiber Beibelberg, wo er fich neue Befannte erwarb, beimmarts. Diefer erfte Befuch Frantreichs, wo ber 23jahrige mit Beinrich v. Bourbon, bem Bearner, bem glaubensverwandten huguenottenhaupte und Thronanwarter, jufammentraf, ubte nachhaltige Wirtungen auf ben bon firchlichen und politischen 3bealen erfullten jungen Mann. 1588, 22. Februar, am Jahrestage bes Ablebens feines Baters, übergaben bem nun volljabrig geworbenen Dajoratsberrn feine "Bormfinder" auf n Schloffe Ramieft in Mahren bas baterliche Erbgut, und er empfing bie Ibigung feiner Grundunterthanen. Gibenfchis, Ramieft, Roffis, Brerau und Inet im beutiden "Ruhlandden" Mabrens, Brandeis an ber Abler in Bohmen, ren feine bornehmften Burgherrichaften. Sierauf bereifte 3. abermals Deutsch= b. berlobte fich 1588 im Spatherbfte mit ber jugenblichen Barbara, aus m alten reichen Saufe ber Rrajir und ichlog mit ihr 1589 im Sochfommer n Chebund auf bem Ramiefter Schloffe. Schon bamals lebte und webte er Bebanten und Entichluffe, feinen Degen und feine Mittel ber Sache Beinrich's Bourbon ju widmen und ftand biesbezuglich mit bem Agenten bes Bearners taiferlichen Sofe zu Brag, Guillaume Ancel, in engen Beziehungen. 1509, September, wollte er feinen Blan ausführen, mußte aber feine weitere Reife on in Bebenhaufen unterbrechen und fur biesmal aufgeben, ba ihn bas ichmere iechthum feiner jungen Gattin beimmarts eilen bieg. 1591, am 21. Juli, lag bie garte Frau ben Folgen einer zweiten Rieberfunft, und am 24. Gepmber verließ 3. mit Befolge bas Ramiefter Schloß und burchquerte Deutschnd bis Samburg, begab fich bann nach Stabe, bon wo er ben Weg gen Engnb und weiter an bie frangofifche Rufte gur Gee einfchlug. Mitte December fand er fich fcon im Beerlager Beinrich's IV. und blieb bier bis in ben Berbft 3 3abres 1592 bem neuen Ronige Frankreichs (f. 1589) jur Geite. Schon April Diefes Jahres hatte er an einen feiner Genoffen bon ber Brubergemeinbe drieben : Dit ber Glaubensfache ftanbe es ichlecht; Beinrich IV. fonnte mehr sint thun, wenn er ernftlich wollte; allein er fummere fich wenig um bie Region und um die Freiheit des gottlichen Wortes, baber fame es mohl, daß m Gott nicht fegne. In biefen Worten ruht eine Summe bon Enttaufchungen, nd mit biefen, mit der Ahnung, daß fein 3beal, Beinrich IV., ben Glauben echfeln und fo bie bom jungen Danne erträumte Borberrichaft ber reformirten birche begrunden werbe, verließ 3. Die frangofifche Erbe. 1598 traf er wieber Mabren ein. Der 29 jahrige Mann war entichloffen, nunmehr feinem Beimathande ju bienen, und er hatte bie richtige Borahnung feiner Leiftungefähigteit, le er bem Freunde Bobig fchrieb, er wolle ihm Ehre bereiten ("Spartam meam rnabo"). Als vielfeitig gebilbeter Beltmann mar er beimgefommen; neben er Havifden Mutterfprache, Die er borguglich fprach und ichrieb, mar er bes dateins, bes Deutschen, Frangofischen und Italienischen in Rebe und Schrift adftig, wie bies fein ausgebehnter Briefmechfel barlegt, und biefe tosmopolitifche Bilbung, unter ben bamaligen Cavalieren Mahrens nicht fo felten, Die Gille in ber Frembe Erlebten und Gefchauten, welche feine forgfältig geführten Tagebilder berichließen, erhob ibn fiber ben engen Befichtstreis mancher feiner Stanbesgenoffen. Dit bem Lagerleben bon Frantreich aus vertraut, feben wir in am Turfentriege in Ungarn 1594 und 1595 theilnehmen. 1596 beftellte aum zweiten Dale feinen hauslichen Beerd mit einer Bermandten feiner mften, fruh berftorbenen Frau. Run beginnt fein politifches Leben in ber Beimath. ift die Beit ber unfeligen Regierung Raifer Rubolf's II., ber immer naber adenben Beit im Saufe Sabeburg, reich an Wirren, Barteifampfen, Die auch Mabren in eine tatholifche Sofpartei und in eine bom Bruberthum bornehmlich getragene Stanbeopposition gespalten zeigen. Jene ahnte bie Befahrlichfeit Bierotin's; Sigmund b. Dietrichftein will ihn burch bie Unflage auf Regerei und Dochberrath unichablich machen, aber feine Borlabung an den Brager Raiferof endigt mit ber Freifprechung bes arg Berlaumbeten. Es fommt bie Beit, ba fein Freund Sodig ichrieb: "Wenn Rarl b. 3. einen Ruf ergeben ließe, fo marbe Dahren erbrohnen und flirren nicht anders benn ein Bangerhemb". 1600 berlor 3. feine zweite Battin, 1604 nahm er zur britten Frau Ratharina b. Balb.

210 Bierotin.

ftein bie Schwefter Albrecht's b. BB., bes Ballenftein's ber Gefchichte. mar bas, mas man einen Autonomiften nennen tann. Die innere Gelbfiant feit feines Beimathlandes, die Sicherung bes Brilderglaubens gingen ibm t alles. Das brangte ihn in die Opposition gegen bas unhaltbare Spftem Brager Raiferhofes, bas bei feiner Salbheit jeden Salt verlor, und naberte ben Gubrern ber protestantischepolitischen Bewegung in Bohmen, Defterreich w Ungarn, einem Budowa, Beter Bot b. Rofenberg, Tichernembl, 3Ueshazi, Ge-Thurzo; das ließ ihn die Rothwendigkeit eines Herrscherwechsels in der Beri Ergbergogs Mathias, bes Bruders bes Raifer Rudoli's II., erlennen. Aber war jugleich Legitimift, barum wies er bie berlodenben Untrage bes rubrige Sachwalters ber beutschen Union, Chriftian's von Anhalt-Bernburg, beharrlis aurud, ber ben terminus fatalis domus austriacae" im Auge, ben Brüberfire im Saufe Sabsburg, Die allgemeine Rrife feit 1606, als wirtfamften Sebe für feine Sache anfah und bie Bewegung in ben genannten Landern gu fchure und ausgunüten befliffen mar und blieb. - 3. ift ber Mittelpuntt ber Greignif bon 1606-1608; Die Roffiger Abelsberfammlung (1607), Die Brunner Darator 1608, bas Aufterliger Rumpfparlament und bie Gibenfchiger Barteiverfammlun im April 1608 bezeugen feine tonangebende Rolle. 218 Ergherzog Dathia bon ber Oppositionspartei in Ungarn, Desterreich und Mahren auf ben Schil erhoben, bamals ben Beeresjug wider feinen Bruber antrat, fanden fich am 19. Apri 3. und feine Genoffen friegebereit im 3naimer Lager ein und gaben bem bee bann bes habsburgers bas Beleite nach Bohmen. 3. hielt im Brager Bandtag jene Rebe, Die ben Raifer gur freiwilligen Abbantung und Die Bohmen gun Unichluffe an Dathias bestimmen follte; aber bie Bohmen, auf Rubolf's I Bugeftandniffe bauend und burch bas Berhalten ber Dabren, ihrer " Brobin gialen" eiferfüchtig und berftimmt geworben, lehnten ab. Seither wol grolli 3. ber Anmagung ber bohmifchen herrn, bie, wie er einmal gutreffend bemerft ftets die Rolle des "Ropfes" fpielen und die Dahren nur als "Schleppe" an feben und behandeln wollen. Bur Beit, als fich Rudolf II. gezwungen fab feinem Bruber im Liebener Bertrage Ungarn, Defterreich und Dahren abgutreten versuchte 3. fein politisches 3beal, Die Solibaritat ber ftanbifden Intereffen ge nannter brei ganber im Sterbeholer Bundniffe bom 29. Juni 1608 gu ber wirklichen und zu verburgen. Den 16. Juli b. 3. marb er Landesbauptman Dahrens und bis 1615 ruben die wichtigften Ungelegenheiten ber Beimath i feinen ruhrigen Sanden. Das Jahr 1611 erzwang bie Abdantung Rudolf's Il auch in Bohmen. Gein Machterbe mar nun vollig Mathias geworben; er hatt "Bind gefaet, um fpater Sturm gu ernten". Bum britten Dale verwittme fcbloß 3. 1614 bie vierte Che und zwar abermals mit einer Balbftein, Ratharing der Wittme Smil's Ofowely von Doubrawit, ohne daß auch diefem neuen Bund ein überlebender Sohn beicheert murbe. Bierotin's Biel mar eine protestantifd Realunion ber habsburgifchen Erblande mit einem ftanbifden Reichsparlament Dadurch trat er in ichroffen Begenfat mit ber Politit des ofterreichischen Bremier miniftere Cardinale Rhleft; er ertannte anderfeite, daß ber Particularismu ftarter war ale bas Befuhl ber Lanberftanbe für bie Bemeinschaft ihrer 3r tereffen, und fein feinfühliges, leicht berbittertes Gemuth, ber melancholifd Brundzug feines Wefens bestimmten ihn jum Rudtritte bon feinem undantbare Bertrauensamte. Aber ber Sache feines Landes und feines Blaubens blieb unentwegt ergeben. Ebenfo gabe bielt er jedoch an feinen legitimiftifchen leber geugungen, an dem Thronrechte Sabsburgs, fest. 218 baber 1618 ber Sturr in Bohmen ausbrach, bot 3. im Brager Landtage alles auf, um ale Bevol machtigter ber mabrifchen Stanbeichaft, Die bohmifche Bewegungspartei gum Auf gleiche mit dem Raiferhofe zu bestimmen. Es gludte ihm nicht, man erinnert Bierotin. 211

an bas Borgeben ber Mabren im 3. 1608. Aber auch im eigenen Lande, feiner eigenen Bermandtichaft griff bie Barteinahme für ben bohmifchen Aufnd immer mehr um fich, und 3. fab fich bald immer vereinzelt, vereinfamt Rufe eines "Reactionars". Als Gefinnungsgenoffe ber "Landesverrather", Carbinalbifchofs von Olmus, Frang v. Dietrichftein, feines Schwagers Ballenn und Georg's v. Rachod, feines Eidams, gebrandmarkt, wurde 3. (1619) ich dem genannten Bischofe gefangen gesett, eingesperrt, mit bem Tode be-ht. Allerdings besann man fich balb eines Beffern, gab ihn frei, aber die men confiscirten feine Branbeifer Berricaft. Un den politifchen Ueberjungen Zierotin's anderte dies nichts, und feine Warnung: "Man folle nicht biel begehren, um nicht Alles ju verlieren", follte fich balb bewahrheiten. ber Pfalzer Rurfurft Friedrich V. bas unheilvolle Gefchent, Die Bahltrone mens annahm, 1620 (Februar) nach Brunn tam, um auch die Suldigung rens entgegenzunehmen, und alles aufbot, um auch 3. auf feine Seite gieben, rie diefer bei feiner politischen Ueberzeugung und rieth, abmahnend, bem neuen esintften, auf ben Thron Bohmens zu verzichten. Schon ben 8. Robember bewahrheitet die Entscheidung am Weißen Berge die truben Uhnungen tin's. Das nabende Strafgericht beftimmt ibn, ben loyal gebliebenen oten, feinen gangen Ginflug am Biener Sofe einzufeben, um bas Boos Beimath möglichft gu linbern. Aber die große Wendung ber Dinge und wen Berhaltniffe labmten vielfach diefe feine Beftrebungen; er fab bas Unerliche, ben Bufammenbruch all beffen, woran fein Berg gehangen, tommen, o bot er wenigftens feinen Glaubensgenoffen, fo lange es möglich blieb, aftliche Freiftatte auf feinen Butern. Unter ben 40 Predigern ber Brubernde, die feinen Schut genoffen, befand fich auch Amos Romensty bon it (Comenius), ber Rector ber Schule im Stadtchen Julnet. 2118 bann etatholifirung ber Beimath rudfichtslos eintrat (1628), verleibete bies auch ine Beimath. Er behielt, abgefeben bon Branbeis an ber Abler in ten, bon ben mabrifchen Gutern nur bie Fibeicommigberricait Brerau. unberaugerlich mar, vertaufte feine andern Gerrichaften und ließ fich (1629) einer Familie in Breslau nieber. Doch erwirfte er bon R. Ferdinand II. rlaubniß, alljährlich Bohmen und Dahren befuchen gu burfen. Er erlebte bie großen Bechfelfalle bes 30 jahrigen Rrieges, 1630-1631, ben Ginber Sachfen in Bohmen, ber ihn, ber bamals in Brandeis weilte, bewog, eilen ,als Emigrant feinen Bintel aufzusuchen", wie er fchrieb, bas zweite alat feines Schwagers Ballenftein, beffen Ermorbung in Eger, ben Prager en und bie neuen Borftoge Schwebens und Franfreichs. 3mmer tiefer er jo in das Befühl ber Entjagung und in die Eröftungen bes Blaubens ift, an dem er bon der Biege ab treulich feftgehalten. Bei einem neuer-Beluche feiner Berrichaft Brerau ftarb ber Schwergebeugte ben 9. Octo-1636 im Alter von 72 Jahren. Der Leichnam fand feine Ruheftatte in erbgruft ju Brandeis an der Abler. An feinem Leben waren große weltgenbe Greigniffe babeim und auswärts vorübergezogen, und er burfte bon agen, daß er mehr als 20 Jahre (1596-1620) im Borbergrunde bes ichtelebens feiner Beimath ftand. Geine Laufbahn, fein reicher Briefmechfel, halb Europa umspannte, feine Dentschriften geben davon ein untrügliches niß. In feiner Seele war Raum für den Glauben, für patriotisches Wirten far die Benuffe ber Wiffenschaft, wie bies am beften aus ben Briefen feiner Beit berborgeht, die bor allem ben bauernben berglichen Berfehr mit feinen en Lehrern und Gefinnungsfreunden und feine Gorge fur Die Mus lerwandtichaft belegen. Bon ber lettwilligen Berfügung über feine 9 s oben bie Rebe. Gein Universalerbe murbe ber altefte Entel, Rar

212 Biefenis.

thal auf Burben, ber Sohn feiner alteren Tochter, ein Ahnberr bes Grafenhaufes Brbna. Auf dem Schloffe berfelben, in horowig, blieb auch der handfcriftliche nachlag Zierotin's bis 1852 verwahrt, bis ihn Graf Zbento von Bbento an fich brachte. Gingelne Briefe und feine Apologie murbe 1831-36 in der Zeitschrift bes bohmifchen Mufeums abgebrudt. Den Saupttheil Dieles Rachlaffes gaben Dubit (aus ben Cerronischen Sanbidriftensammlung) in ben "Gefchichtsquellen Mahrens" I. Bb. (Brunn 1850); B. v. Chlumeczty, fein Biograph (ober eigentlich b'Elbert aus bem Rachlaffe Chlumecath's) 1879, und Branbl 1866 heraus. 1887 murbe ein fehr reichhaltiges Tagebuch, bas vierte in ber Reihe (1588, 1589, 1590, 1591-1592) ber bigber befannten, im Briefcoder bes Ungarn Johann Rimai, feines Beitgenoffen, aufgefunden, mit biefem bom Reufohler Bifchof, bem Afabemifer Arnold Apolbi (Stummer) gur Drudlegung borbereitet und bon Alexander Szilagpi, bem unermublichen Foricher und Beschichtschreiber, 1887 in ben Monumentis Hungariae veröffentlicht. Es ift burch aus lateinisch abgefaßt, und fein vielfeitiger Berth vom Unterzeichneten ber allgemeineren Renntnig jugeführt worben.

b'Elvert, Befchichte b. Bierotine, Bolny's Tichb. Mahrens 1826. - Dubit 1850 in f. oben cit. Berte. - P. v. Chlumeczin, über ben Rachlaß Biero tin's in ben Schr. d. hift. Section ber mahr. fchlef. Befellich. fur Aderbau u. Landestunde. Brinn 1854 (S. 55-94). Bgl. "Notigenblatt" Diefer Gefellich. Bag, v. d'Elvert 1856, 1857. - P. v. Chlumeczty, Rarl v. Zierotin und feine Beit. Brunn 1862, Sauptwert, ben Ungang von Briefen gab d'Elvert als 2. Bb. 1879 heraus. - B. Brandl (Landesarchivar), Spisy Karla z. Zierotina (Schriften R. v. 3. in flavifcher Sprache II (Ginleitung). 2 Bbe. Brunn 1866. - Rrones, Rarl v. 3. u. f. Tagebuch v. 3. 1591, Beitfor. f. Culturgeschichte, R. F. (4). II, 1 (Weimar 1894) und R. v. 3. u. d. Rreis feiner treuen Freunde und Beitgenoffen in ben "Monatsheften ber Comenius-Gefellichaft" b. b. Reller (Berlin-Münfter), IV, 7 .- 8. Beft (1895). Auger bem find einschlägig die Monographien g. Beich. Defterreichs, Ungarns und Deutschlands bon 1597-1620, insbefonbere Sammer . B., Gefch. Raib. Rhlefle u. f. Beit. - Bindeln, Gefch, Raifer Rudolj's II. und Befch. bes Bigahr. Rrieges. - Ritter, Gefch. ber Union u. a. Arones.

Biefenis: Anton 3., Bilbhauer, wurde am 26. December 1781 in Sannover geboren. Durch feinen Ontel, ben Maler Johann Beorg Biefenis, genoß er ben erften Unterricht in ber Runft und wollte fich beshalb gleichfolls der Malerei widmen. Bur Fortfetung feiner Studien wandte er fich nach hamburg und tam bon bort im 3. 1756 nach Amfterbam, wo er an ber Atabemie nach lebenden Acten zu modelliren anfing. Er arbeitete bierauf ale Lehrling und Gefelle bei verichiedenen Deiftern, namentlich bei Dol, Schote mann und ban Dalen. Much genog er eine Zeitlang ben Unterricht bes frangofischen Bilbhauers Sirman aus St. Omer, ber fich mehrere Jahre binburch in Amfterdam aufhielt. Auf Diefe Beife grundlich ausgebilbet, erhielt er im 3. 1756 eine Anftellung als einer ber feche Directoren an ber Amfterbamer Beichen atabemie. Auch murbe er jum Bilbhauer ber Stadt Amfterbam, ber Abmiralität und ber offindischen Compagnie ernannt. Unter feinen Arbeiten werben berbor gehoben bie lebensgroßen Statuen bes Friedens und ber Freiheit im Saufe bei Rathepenfionars Stein, die Ornamente an der Muiderpoort, die Bildwerte an bem neuen Theater in Amfterbam und die Statuen ber Melpomene und Thalie in bemfelben, ferner bas Dentmal fur ben Abmiral Bentint in ber Nieuwe Kerk bas Frontifpig an bem Werkhuis und an bem Maagdenhuis, fowie die Gruppe bor bem Oude Mannenhuis. Außerbem fertigte er ein Brabbenfmal fur ber Baron von Gffen in ber Rirche ju Barneweld und Die Bufte bes Profeffors Camper für die St. Pieters-Kerk in Leyden. Er ftarb am 25. März 1801 und hinterließ ben Ruf, einer der besten holländischen Kanstler seines Faches gewesen zu sein.

Roland van Eijden, Gechiedenis der vaterlandsche schilderkunst II, 213—215. Haarlem 1817. — Nagler, Reues allgemeines Künstler-Lex. XXII, 278. München 1852. — van der Aa, Biogr. Woordenboek XXI, 51. Haarlem 1878.

Biefenis: Johann Georg 3. murbe im 3. 1716 gu Ropenhagen als Cohn bes aus Sannover ftammenden Portratmalers Johann Jurgen 3. geboren und abielt ben erften Unterricht im Beichnen bon feinem Bater. Spater begab er id nach Duffelborf, wo er bie Bilbniffe bes Rurfurften und feiner Gemablin, lowie Diejenigen mehrerer bornehmen Perfonen malte. 3m 3. 1764 murbe er Bofmaler in Sannover, Durch biefe feine Stellung hatte er Gelegenheit, auch an andere Boje ju tommen und an ihnen feine Runft ausguuben. Namentlich mar er am braunschweigischen Bofe beliebt. 3m Auftrage ber Bergogin bon Braundweig, ber Schwester Friedrich's bes Großen, verfertigte er ungefahr im 3. 1770 eine Stigge bes Ronigs, ber feine unüberwindliche Abneigung, einem Runftler gu iben, auf inftanbiges Bitten feiner Schwefter einmal übermanb und 3. eine einfunbige Sigung gemahrte. Rach biefer Stigge malte er bas wohlgelungene Bortrat bes Ronigs, bas beshalb einen befonderen Berth hat, weil es bas einzige aus feiner Regierungszeit ift, bas nach bem Leben entworfen ift. Dan tennt bon ibm brei Exemplare, Die in ber Bringeft Marie-Rammer bes tonigt. Schloffes in Berlin, im tonigl. Schloffe gu Schonhaufen und im Wittwenpalais gu Beimar aufbewahrt werben. Bon ben übrigen Biloniffen bes Runftlers, Die meiftens burch ben Rupferftich vervielfältigt murben, merben bie bes Bergogs Gerbinand von Braunichmeig und bes Grafen von Budeburg, bes Generaliffimus ber portugiefifden Urmee, rubmend hervorgehoben. 3. ftarb in Sannober im 3. 1777.

Bgl. J. D. Fiorillo, Geschichte ber zeichnenden Künste III, 390—393. Hannober 1818. — Ragler, Reues allgemeines Künstlerlexison XXII, 279. Rünchen 1852. — Jahrbuch ber königlich preußischen Kunstlammlungen IX, 177. Berlin 1888. — Phil. Weilbach, Nyt Dansk Kunstnerlexikon II, 579. Kebenhavn 1897.

Ricten: Sans Siegismund bon 3., toniglich preugifcher Generalmajor, geboren im 3. 1704 gu Degelthin in ber Grafichaft Ruppin, trat 1723 beim Ruraffierregimente Graf Lottum (Rr. 7) in bas heer und gehorte im 1. Schlefifden Rriege ju ben Courierofficieren, beren Ronig Friedrich II. fich jur Beforberung feiner Befehle bediente. Als Diefe Aufgabe ben Jagern ju Pferb aufiel, erhielt 3. eine Compagnie beim Ruraffierregimente Martgraf Friedrich (Rr. 5), mit welcher er im Berbft 1741 ber Belagerung von Reife beimobnte und am 2. Schlefifden Rriege theilnahm; bei Bobenfriedeberg murbe er am 4. Juni 1745 bon einem öfterreichischen Dragoner burch einen Biftolenichug in ben Arm permunbet. 1750 jum Major, 1755 jum Oberftlieutenant beforbert, rudte er als folder 1756 jum britten Dale in bas Gelb, gerieth in ber am 1. October geichlagenen Schlacht bei Lobofit, nachbem er fein Bierd verloren hatte und wiederum berwundet worden war, in Befangenschaft, wurde aber bald ausgewechielt, nachdem ber Commandant bes obengenannten Regiments am 18. Juni 1757 bei Rolin gefallen mar, beffen Rachfolger und gegen Enbe bes Jahres, obne Oberft gemejen ju fein, jum Generalmajor ernannt. Un ber Spige bes Regiments machte er am 22. Decbr. b. 3. bie Schlacht an ber Lobe mit, befehligte bei ber Ginichliegung bon Schweibnig im Fruhjahr 1758 eine fcmere Cavalleriet birmirings thereby brings that thou im Commee bes santificial

214 Bieten,

brigade und fiel am 25. August d. 3. in gleicher Stellung in der Schlacht bei Borndorf; feine Leiche wurde nicht aufgefunden.

Biographisches Legiton aller Gelden und Militarperfonen, welche fich in

preußischen Dienften berühmt gemacht haben, 4. Band. Berlin 1790.

B. b. Boten.

Bieten: Sans Joadim von 3., foniglich preugifder General ber Cavallerie, geboren am 14. Dai 1699 auf bem baterlichen Bute Buftrau bei Reu-Ruppin, mar ber Cohn eines in beschräntten Berhaltniffen lebenden Landebelmanns. Gin Nachbar, ber Beneral v. Schwendy auf Butow, nahm ben jungen 3. nach bem Feldzuge vom Jahre 1715 als Freicorporal in fein in jener Stadt garnisonirendes Infanterieregiment auf; am 7. Juli 1720 murbe Letterer Fahnrich. Schwendy gab 1722 fein Regiment an den aus medlenburgifchen Dienften gefommenen Generalmajor Rurt Chriftof b. Schwerin ab, welcher 1757 als Feldmarfchall bei Prag fiel; diefer lobt in feinem Quali ficationsberichte 3., welcher bamals altefter Fahnrich war, als einen tuchtigen Difficier, an bem er nichts auszusegen hat, als daß 3. "gar flein bon Geftalt und von ichwacher Stimme fur bas Commanbiren fei", aber fur Ronig Friedrich Wilhelm I. bilbeten diefe Mangel einen hinreichenden Grund ihn bei ben Be förderungen hartnädig ju übergeben und, als 3., bon dem ihm guftebenden Rechte Bebrauch machent, fich am 28. Juli 1724 bon feiner Barnifon Groffen aus mit einem Immediatgefuche um Beforberung an ben Ronig manbte, erwiberte Diefer furg und bundig am Ranbe bes Bittichreibens "Goll feine Dimiffion haben". 3. ging junachft nach Buftrau, welches nach bes Baters 1720 erfolgtem Tobe ihm und feinen brei Schwestern jugefallen mar. Das But war damale ju 8000 Thalern abgeschätt, babon mußten aber bas Leibgebinge ber Mutter und die Erbtheile ber Schmeftern beftritten werben, fo bag 3. felbst etwa 4000 Thaler blieben, baneben war ihm ein unangenehmer Rechts ftreit übertommen. Um biefen auszufechten ging er im Winter 1725/26 nach Berlin, borte bier von einer Berdoppelung des ju Infterburg in Oftpreugen ftebenben Dragonerregiments Buthenow, bemubte fich um eine Unftellung bei bemfelben und erlangte ein bom Tage feiner Entlaffung, dem 1. Auguft 1724, batirtes Lieutenantepatent. Aber alebald litt er bon neuem Schiffbrud. Streitigleiten bienftlicher Urt mit feinem Schwabronchef maren ber Brund. Sie brachten 3. junachft für ein Jahr auf die Feftung Friedrichsburg und führten, als er nach feiner Rudfehr bon bort ben Rittmeifter gum Zweitampfe genothigt batte, feine Caffation berbei. Bener iceint eine niedrige Ratur gewefen gu fein, 3. batte fein Diggefchid burch higfopfige Uebereilung und übergroße Empfindlichfeit mitverschulbet. Aber fein Gottvertrauen blieb ibm. Mit der Beit gewöhnte er fich auch Entfagung und großere Rube an.

Er ging wieder nach Bustrau, aber den Gedanken zum dritten Male Soldat zu werden gab er nicht auf. Die Errichtung einer Freicompagnie Husaren zu Potsdam bot die Gelegenheit. General v. Buddenbrock, der spätere Feldmarschall, war dom Könige beaustragt einen Lieutenant zur Anstellung bei derselben vorzuschlagen. Er empfahl 3., dessen kleine Sestalt für diese Berwendung kein hinderniß bildete und welchen Fertigkeit im Reiten und sonstige körperliche Gewandtheit sür dieselbe besonders geeignet erscheinen ließen. Am 8. October 1730 wurde Jener der jungen Truppe überwiesen und, als der zunächst errichteten am 1. März 1731 eine zweite Compagnie beigesellt wurde, ernannte der König ihn zum Rittmeister und zum Ches derselben mit 50 Thalern monatlichen Sehalts und mit 9 Thalern filr drei Rationen. Rach der im Mai wohlbestandenen Redue wurde er mit seiner Compagnie nach Beelit "detachirt".

Gin dienftliches Berfeben brachte ihm ichon im Commer bes nämlichen Jahres

er Wochen Arrest ein, aber trohdem mählte ihn der König zum Führer einer Littauischen und Berliner Husaren gemischen Compagnie, welche er aus nlaß des polnischen Thronsolgekrieges im Frühjahr 1735 zum Reichsheere an n Khein sandte. Der österreichische Husarenoberstlieutenant v. Baranhai sollte ieten's Lehrer sein, der Schüler machte dem Meister Ehre. Z. benahm sich r dem Feinde richtig und hielt außerdem seine Truppe gut in Ordnung. ah der König mit ihm zusrieden gewesen war bewies Zieten's nach der Heimbram 29. Januar 1736 ersolgte Ernennung zum Major. Im J. 1737 irathete dieser ein dreiunddreißigjähriges Frünlein v. Jürgas. Kurz vorher itte er wiederum mit einem Borgesehten, seinem Regimentscommandeur, dem berstlieutenant v. Wurmb, einen Zweikamps ausgesochten, in welchem beide heile nicht unerheblich verwundet worden waren. Nag auch Wurmb ein ausstold gewesen sein, so war doch Zieten's histge und reizbare Gemüthsart icht ohne Schuld an den vielen und langwierigen Mißhelligkeiten, welche

or wie nach swischen ben Begnern bestanden.

In ben 1. Schlefifchen Rrieg gog 3. als Major und Schwabronchef, als berft und Regimentschef ift er beimgefehrt. Debrfach mar er burch bufarifche hatigteit und Tuchtigfeit hervorgetreten. Bum erften Dale geschah es am 0. Dai 1741 in einem Befechte bei Rothichlog zwifchen Strehlen und Rimptich, o eine burch bes Ronigs Flügelabjutanten, ben Major v. Binterfeldt, geleitete lbtheilung ben Defterreichern einen Fourragetransport abjagte und 3. faft feinen ehrmeifter Baranhai gefangen genommen hatte. Tags jubor mar 3. jum berftlieutenant beforbert, jett erhielt er ben Orben pour le merite; mahrbeinlich mit Rudficht auf Die wirtfame Bulfe, welche er am 10. Juni ben in Ibenbori gwijchen Strehlen und Grottfau hartbebrangten Ragmer'ichen Ulanen, ie bort ihr ichlecht gerathenes Brobeftud ablegten, gebracht hatte, murbe er m 22. Juli Oberft und am 24. d. D. unterzeichnete ber Ronig Die "Capituation über ein Regiment Sufaren für ben Oberft Sans Joachim bon Bieten", beldes aus brei Schwadronen Leib-Sufaren und ebenfovielen Schwadronen Bronitoweti - Gujaren gebilbet murbe. Balb barauf befahl ber Ronig bas Regiment durch vier weitere Schwadronen ju bermehren und es in zwei Baaillone gu gliebern. Die bamit verbundene Arbeit beschäftigte B. in ben in lieberichlefien icon fruh bezogenen Winterquartieren 1741/42 vollauf. Daß e gelungen war zeigte ber Feldzug bes nachften Jahres. Derfelbe begann hon Ende Januar und führte 3.'s Sufaren, von denen acht Schwadronen aus-tarschirt waren, durch Mahren bis nach Stockerau, nur vier Meilen von Wien, bag fie ben Stefansbom in bie Luite ragen faben. Aber ber Borftog ernies fich als verfehlt und ber Rudjug, mahrend beffen 3. unter bem Bringen bietrich von Anhalt ftanb, brachte Jenen um die Theilnahme an ber Schlacht on Czaslau. Erft am 21. Mai langte er bei ber Armee bes Ronigs in bomen an und am 30. Juli 1742 rudte das Regiment, nachdem ju Breslau riebe gefchloffen mar, in Berlin ein.

Die Zeit nach Beendigung des 1. Schlesischen Krieges dis zum Beginne 2. verstrich unter eifriger Borbereitung für diesen. Z. wurde mehrsach erwendet, um bei anderen hufarenregimentern triegsmäßig "einzusehen" und eine schristlichen Ausarbeitungen, "Dispositionen", sanden den Beisall des tonigs, woraus sich die Unrichtigkeit umlaufender Anelboten über seinen Mangel n Elementarkenntnissen ergibt; überhaupt lernte der König ihn immer höher hähen und bezeigte ihm größeres Wohlwollen als er ihm ansangs entgegenebracht hatte; auf eine Bitte vom 12. Jan. 1743 um Zulage, weil ihm seine Subsissen in dem theueren Berlin recht schwer würde, ersolgte freilich zunächst wach der Bescheid "Geduld haben", aber der König schenkte ihm Holz und Steine zu

Bauten in Buftrau. Die überreiche Sufarenuniform wird Diefe Subfiftenge

fcwierigfeiten erhöht haben.

Die anempsohlene Geduld wurde am 3. October 1744 durch die Ernennung jum Generalmajor belohnt, welche mit Rücksicht auf einen schon beförderten hintermann vom 1. Februar d. 3. datirt war. Sie enthielt die Anerkennung für die von 3. beim herbstlichen Einmarsche in Böhmen und namentlich bei dem von Prag aus unter General Graf Rassau ausgesührten Unternehmen geleisteten Dienste. Gleich nachher zeichnete 3. sich in einer am 9. October von ihm geleiteten "kleinen Bataille" bei Moldauthein aus Aber der Feldzug war versehlt. Der König war genöthigt seinem Lehrmeister Traun Böhmen zu überlassen, 3. gab er am 30. December seine Zufriedenheit durch Gewährung einer persönlichen Zulage von jährlich 1200 Thalern zu erkennen.

Die aus jenem Jahre bas geflügelte Bort "Bieten aus bem Buid" ftammt, fo gebort bem nachften ber "Bietenritt", welchen 3. am Abend bes 19. Mai 1745 aus ber Gegend von Patichkau antrat und am 20. Rachmittags, nachbem er gwölf Deilen, vielfach querfelbein, gurudgelegt hatte, in Jagernborf beenbete. Es handelte fich barum ben mit ungefähr 9000 Mann bier poftirten Markgrafen Rarl von Brandenburg = Schwedt jur Armee des Ronigs herangugieben. Die Berbindung war burch bie zwifchen Reuftabt und Jagerndorf ftebenben Defterreicher unterbrochen, mehrfache Berfuche bem Martgrafen Runbe gu geben maren fehlgeschlagen, aber weder die Schwierigfeiten bes Belandes noch ber bom Feinde entgegengefette Biberftand hielten 3. auf. Mit einem Berlufte bon 26 Mann und mit 70 Gefangenen langte er beim Markgrafen an und übergab diefem den foniglichen Brief, welcher ihn jur Theilnahme an ber Schlacht bei Sobenfriedeberg berief. Bier mar am 4. Juni auch 3. jur Stelle. Er ftand anfangs mit feinen gehn Schwadronen in Referbe. 218 aber Die Ruraffierbrigade Rhau borging, folgte er Diefer und, wie ber Ronig fdreibt, "seconda merveilleusement la valeur brillante de Kyau". Dann nahm et unter General bu Moulin an ber Berfolgung nach Bohmen binein Theil und führte bier bemnächft mehrere gelungene fleine Unternehmungen felbftanbig aus, ber Ronig ichenfte ibm immer großeres Bertrauen. Bei ber Schlacht bon Soor am 30. September war 3. nicht jugegen, bagegen erwarb er fich befonderes Berbienft um bas Belingen bes Ueberfalles ber Sachfen in Ratholifch- Gennersborf am 23. Robember. Er wurde hier burch einen Schuf in bie Babe ber wundet, aber mehr als der Schmerg, den die Bunde verurfachte, qualte ibn die Giferfucht. Er glaubte fich gegen Binterfelbt gurlidgefest und ichrieb beshalb an ben Ronig, ber fich freilich nicht breinreben ließ, aber Bieten's Leiftunger und bas Berhalten feines Regiments burch bie Berleihung erbeuteter Bauten anertannte. Es war eine bobe Auszeichnung.

Als ein volksthümlicher helb und im heere hoch angesehen tehrte 3. im Januar 1746 nach Berlin zurück um in emsiger Friedensarbeit sich und seine husaren vorzubereiten auf neue Arbeit, wenn der König wiederum rusen würde. Aber dieser war zur Zeit der Ruhe nicht so zusrieden mit ihm wie im Kriegsleben. 3. war zu lässig und zu weich, es mangelte ihm an der ersorderlichen Schärse und er vermochte nicht Ordnung und Manneszucht zu erhalten wie sein Kriegsherr sordern mußte und sorderte. Daher mancherlei Berstimmung, welche kurz vor Beginn des Siebenjährigen Krieges durch die Besörderung eines als Stadsossissier wie als Generalmajor Jüngeren, des ihm verhaßten Winterseldt, auf das äußerste stieg. Dazu lamen gichtische Leiden, die Z. schon lange plagten, und der im März 1756 ersolgte Tod der Gattin, so daß er gern den Abschied genommen hätte. Da erschien der König Ende Juli verkanlich in seiner Woh

ing und bertehrte durch eine freundliche Ansprache, welche den Werth erkennen B. den Friedrich auf Zieten's Theilnahme am Ariege legte, dessen "Muchschen" das Gegentheil. Dieser meldete sich gesund und am 12. August trug das

enerallieutenantspatent ju feiner bollftanbigen Berftellung bei.

Am 20. August maricbirte er ab, überfdritt, an bie Spike einer Abeilung von 4 Bataillonen und 8 Schwadronen geftellt, beren Starte balb auf Bataillone und 40 Schwadronen ftieg, die Grenze und nahm gunachft an er Ginichliegung ber Sachfen theil, am 30. Geptember einen Durchbrucheerfuch vereitelnd; bann bezog er, nachbem er einen Ginfall in Bohmen gemacht atte. Binterquartiere im Ergebirge mit bem Sauptquartiere in Zwidau; feine Renfchenfreundlichfeit und Bergenegute binterließen bei ben Bewohnern bes begirtes ein gutes Unbenten. Den Feldgug bes Jahres 1757 leiteten fur 3. nige gelungene Unternehmungen gludlich ein; bann führte er bes Ronige Borut gur Schlacht bei Brag, in welcher er am 6. Mai burch entichloffenes und raftiges Eingreifen mit ber 50 Schwadronen ftarten Referbecavallerie wefentlich agu beitrug, daß bie anfänglichen Digerfolge des linten preugifchen Glugels in inen glangenben Sieg umgewandelt murben. Tage gubor batte er ben Schwargen Iblerorben erhalten. In ber nachften Schlacht, ber am 18. bei Rolin geblagenen, in welcher er wiederum 50 Schwabronen, meift Sufaren, unter einen Befehlen hatte, tonnte er freilich, trop wiederholten mannhaften Anreitens egen bie öfterreichische Capallerie unter Rabasby, bas Beichid bes Tages nicht benben, aber er murbe ber ihm gestellten Aufgabe, Die linte Flante ber Inanterie gu beden, bolltommen gerecht und behauptete bis jum Abend ruhmboll Bablitatt. Durch eine Rartatichtugel war er beim letten Angriffe am Ropfe contufionirt worden, tonnte aber beim Abmariche aus Bohmen icon vieder Die Rachhut fuhren. Bei Mops, wo am 7. Ceptember Winterfelbt fiel, am 3. wenig jur Thatigfeit. Bon bort marfchirte er unter bem Bergoge bon Bebern nach Schlefien und in ber bier am 22. Robember gelieferten, für bie Breugen ungludlichen Schlacht an ber Lobe, lofte er eine ber bei Rolin ibm geftellt gewesenen Aufgabe febr abnliche mit gleichem Erfolge. Bieber batte er Rabasby gegenüber bie linte Alante ju fichern und wieber murbe er nicht in bie allgemeine Rieberlage bermidelt, fonbern behauptete bis jum Enbe feinen Boften.

Mm 27. übertrug ber Ronig ben Oberbefehl bes Beeres, welcher gunachft an ben alleften General übergegangen mar, an 3 .; am 2. Decbr. ftief biefer bei Barchwis sum Ronige; am 5. leitete er burch einen gelungenen Reiterangriff Die Schlacht bei Leuthen ein, folug bann feinen alten Gegner Rabasby aus bem Felbe und beutete ben Sieg burch thunliche Berfolgung bes geschlagenen Reinbes aus, ohne babei jeboch bem Feuereifer bes Ronigs ju genugen. Es maren ibm ju jenem Brede 11 Bataillone und 65 Schwadronen unterftellt. 3m Winter auf 1758 beiebligte er von Landeshut aus eine Winterpostirung an der bohmischen Grenze und bemubte fich fein Regiment wieder vollgablig ju machen; Bieten's Rame und ber rote Dolman bemabrten babei ihre Angiebungefraft. Un ber bobmifchen Grenge blieb er mit Fouque bereint fteben, als ber Ronig Mitte April nach Rabren aufbrach. Enbe Mai wurde er bon bier gur Belagerung bon Olmus berangezogen und einen Monat fpater murbe er bem bon Reife mit einem rofen Transporte erwarteten Oberft v. ber Dofel entgegengefanbt um biefen in as preugifche Lager ju geleiten; bas Gefecht bon Domftabtl, in welchem 3. am 30. Juni Baubon unterlag, machte feinen Auftrag icheitern, nur bie Beld-Dagen bermochte er gu retten; Die Belagerung wurde wegen Musbleibens bes

e Rachschubes aufgegeben. Bei ber Jorndorfer Schlacht mar 3. nicht er befand sich mahrend jener Zeit in ber Laufit; am 14. October bes Konigs Difgeschief bei hochtirch. Dag er bes Letteren

Beifungen entgegen in ber bem leberfalle borangebenben Racht nicht babe abfatteln laffen, ift eine Fabel; 3. mar gu fehr Golbat, ale bag er ihm er theilte Befehle nicht befolgt ober umgangen hatte, aber binterber that er fein möglichftes, um burch herzhafte Angriffe bie Rieberlage abguichmachen; bann ficherte er burch geschidte Unordnungen ben Rudjug. Als barauf ber Ronia nach Reife ging, blieb 3. beim Bringen Beinrich in ber Sirfchberger Gegenb und erhielt für ben Winter auf 1759 faft bie nämliche Aufgabe wie im Jahre aubor; fein Sauptquartier mar wiederum meift gandeshut; fein Corpe beftand aus 30 Bataillonen und 35 Schwadronen, welche von Greifenberg bis nach Balbenburg beobachteten. 3. war in unausgesetter Thatigfeit und in ftetem Briefmechfel mit bem Ronige, welchen er nicht nur über bie Borgange an ber Grenge, fondern burch Runbichafter unterftutt, ju beren Begablung ber Ronig reichlich Gelb gab, auch über bie in Bien und im feindlichen hauptquartiere erwogenen Blane in laufender Renntnig erhielt. Daneben widmete er ber Grgangung und Musbilbung feiner Sufaren große Aufmertfamteit. Rleinere Unternehmungen hielten ihn auch friegerifch in Athem. Der Ronig erfannte feine Dube und Arbeit gern und lebhaft an.

Der eigentliche Feldzug bes Jahres 1759 begann erst im Juli. Besondere Ruhmesthaten Zieten's hat die Kriegsgeschichte aus demselben nicht zu berichten. Er gehörte zu dem Heerestheile des Prinzen Heinrich, welcher ihm vielsach die Aussiührung besonderer Austräge anvertraute, deren Schauplatz meist die Lausit war. Während des Winters auf 1760 versah er den Bachdienst im Kursurstenthume Sachsen. Er besehligte bei Resselbadorf das der Armee vorgeschobene Avantgardencorps. Der König bezeigte ihm seine Zusriedenheit durch ein Geldgeschent, welches er mit dem Ausdrucke des Bedauerns übersandte, daß er bei seinen jetigen Umständen seine Erkenntlichkeit nicht auf eine beträchtlichere Weise an

ben Tag legen tonne.

Um fo glangender mar im 3. 1760 Bieten's Thatigfeit. Dag biefer in ber Schlacht bei Liegnit am 15. Muguft burch die Befegung und Behauptung feiner Stellung auf ben Biaffenborfer Goben mit 17 Bataillonen und 48 Schwadronen wesentlich geholfen hatte ben Sieg zu erringen bautte ibm ber Ronig burch bie auf bem Schlachtfelbe erfolgende Ernennung jum General ber Cavallerie und durch die Berleibung ber etwa 200 Thaler jabrlich einbringenben Droftei Berum in Oftfriesland, mofur 3. feinerfeits fich erkenntlich zeigte, indem er am 3. November an ber Spite bon 24 Bataillonen, 51 Schwadronen und 90 Weiditen burch bie in ibater Abenbftunde erfolgende Erffürmung ber Siptiger Soben die Schlacht bei Torgau ju Bunften ber preugifchen Baffen entichied. - Die Winterquartiere wurden in ber nämlichen Gegend aufgesucht, in welcher fie im Jahre jubor bezogen maren. 3. hatte wieberum eine borgeschobene Stellung inne; fein hauptquartier befand fich guerft in Bilebruff, fpater in Meigen. Gine Anweisung auf 4000 Thaler als Winterbouceurgelber bewies burch bie ungewohnliche gobe ber Summe wie viel Dant ber Ronig ibm ju ichulben glaubte. Es ging biefes Mal rubiger ju als in ben Borjahren; man tam ftillschweigend fiberein, fich bas Leben nicht ichwer ju machen. preugischen Lager hoffte man auf Frieden. Darüber wurde aber Die Sorge far Die Schlagfertigfeit des heeres nicht vernachläffigt. 3. war eifrig bariber aus bie ihm unterftellten Truppen friegstüchtig ju machen und namentlich fein eigenes Regiment bollgablig und gut beritten in bas Gelb rfiden ju laffen.

Friedrich erfannte, daß im J. 1761 der Kriegsschauplat in Schlesten der wichtigere sein werde. Dorthin marschirte er, mahrend sein Bruder Prinz Geinrich in Sachsen zuruchtlieb, mit etwa 30 000 Mann Ansang Mai ab und nahm J. mit sich. In Schlesten angekommen entsandte er diesen um an des zu Tode

rtrantten und gleich barauf verftorbenen Generals b. ber Goly Stelle bas Comnanbo eines etwa 11 000 Mann ftarten Beerestheiles zu übernehmen, welcher ie anmarichirenben Ruffen gu beobachten hatte. Um 29. Juni langte er in Slogau an und rudte fofort bem Feinde entgegen; Die Bereinigung feiner gerennten Beeresabtheilungen fonnte er aber nicht mehr binbern. Der Commer pering unter fortgefester Beobachtung, welche ihn bald nach Oberichlefien führte, on wo er am 30. Juli in ber Begend von Reuftadt jur Armee bes Ronigs jurudehrte. Gine von 3. geleitete Erfundung, welche am 12. Auguft gu einem Befechte führte, brachte Rlarbeit über die Berhaltniffe auf feindlicher Geite und eigte, bag Defterreicher und Ruffen ber Bereinigung nabe maren. Dann bezog mit bem Ronige bas Lager bon Bungelwit, in welchem ihm ber Dberbeiehl auf ber ben Ruffen gegenüberliegenben Flante übertragen murbe, mabrend ber Ronig felbit fich ben gefährlichften Plat, ben burch Laudon bebrohten, vorbehielt, und an der britten Stelle ber Beneral b. Ramin commandirte.

Den Winter auf 1762 verlebte 3. in Breslau, mo ber Ronig fein Sauptquartier genommen hatte. Bei Beginn des Feldzuges brachte die Ankunft der jett beireundeten Ruffen unter Tichernbicheff einen bollftanbigen Umichwung in bie Rriegführung auf bem ichlefiichen Schauplate. Der Ronig plante nun ein großeres Unternehmen gegen Daun; er hoffte die öfterreichische Felbarmee gang aus Schlefien ju bertreiben. Das eigene Sauptheer gerlegte er bagu in zwei Sauptmaffen, bon benen bie eine Tichernhicheff, die andere 3. unterftellt murbe, aber bie Entthronung bes Bar Beter und bie barauf erfolgende Abberufung ber Ruffen vereitelten Die Abficht. Tichernhicheff's eigenmächtige Bergogerung feines Abmariches gestattete jedoch dem Konige am 21. Juli die Defterreicher bon ben boben bei Leutmannsbori und bei Burfersbori zu vertreiben, 3. war indeffen gegen Schweidnig aufgestellt und verbinderte bie Ausifibrung eines pon bort unternommenen Musfalles. Wahrend ber nun folgenden Belagerung ber Weftung war ihm die Beobachtung ber in die hoberen Theile bes Grengebirges wrudgegangenen Defterreicher fibertragen. Es mar Die lette Aufgabe, welche er m Rriege ju erfullen batte. - 3. war in bem fiebenjahrigen Rampfe gu einem indtigen Behilfen bes toniglichen Relbberrn berangewachfen und hatte fich vielfach als ein tuchtiger Unterführer erwiesen. An feinen taftischen und firalegifden Dagnahmen finden bie Rritifer freilich bie und ba Ausfegungen gu maden, tropbem hatte er gute Dienfte geleiftet. Dag er ein Deifter im fleinen Rriege mar, hatte er fcon fruber gezeigt.

Muf einem Bebiete aber genugte er bem Ronige nicht. Schon fruber hatten feine Leiftungen auf bemfelben bes Rriegsherrn Beifall nur in geringem Grabe gefunden. Es war ber innere Dienfibetrieb. Deshalb wurde er fibergangen, ale im 3. 1763 für gewiffe Dienftzweige die Stellung ber Beneralinfpecteure ber Cavallerie wie ber Infanterie zwischen bie ber Regimentschefs und ben Ronig eingeschoben marb. 218 folder murbe für ben Begirt, gu welchem fein Sufarenregiment gehorte, ein um achtzehn Jahre jungerer Dificier ernannt. Der alte General erwies fich ihm gegenüber als volltommener Golbat, bem feines Briegsberen Befehl unabweichliches Gefet ift. Als ber mit bem Amte betraute Beneralmajor b. Lolboffel, welcher erft 1764 jenen Rang erhalten batte, im namlichen Jahre auf bem Bilhelmsplate ju Berlin Die Specialrebue fiber fein Sufarenregiment abhielt, empfing ibn 3. wie er ben Ronig felbft empfangen aben wurde. - Er war bemuthig bor Gott wie bor ben Menichen, einfach und dlicht. Bas bon feiner Religiofitat ergahlt wird, beruht theilweise auf leberreibung : meniaftens bilbete er in biefem Buntte nicht eine folche Ausnahme pie man nach mancherlei barfiber umlaufenben Ergablungen angunehmen geneigt

ft: es gab unter ben Dificieren noch mehr Menichen feinesgleichen.

In jenem Jahre verheirathete 3. sich zum zweiten Male. Am 24. Augu 1764 wurde auf einem Blumenthal'schen Gute in der Priegnih seine Hochze mit der salien geseiner Sochze mit der salien Belt "durch seinen freien, geschmeidigen und schönen Anstand" Aus seiner ersten She lebte eine achtzehnjährige Tochter, der zweiten entstammer an Kindern, die den Bater überlebt haben, ein am 6. October 1765 geborene Sohn, dessen Tause der König in Person beiwohnte, und eine Tochter, welch 1773 geboren ward. Der Sohn, welcher 1840 den Grasentitel erhielt, start unvermählt. Aus der She der süngeren Tochter mit einem anderen 3. stamm bersenige Zweig der Familie d. Schwerin, aus welcher der jedesmalige Fidercommischerr von Wustrau seit 1859 den Kamen "Gras Zieten-Schwerin" sahrt

Schon im 3. 1768 rechnete ber Ronig, wie ber militarifche Theil feine bem Cabinetsarchibe Aberantworteten politischen Teftaments nachweift, nich mehr auf Bieten's Dienfte bei einem in Frage fommenben Rriege. 218 ber all Beneral 1778 nicht auf ben Felbetat gefest mar, bat er freilich ben Ronig daß ihm gestattet werden moge am Rriege Theil zu nehmen, wurde aber it gnabigen Borten abichlaglich beschieben. Doch hatte er noch als Gechaund fiebzigjähriger bei einem dreitägigen Berliner Danober die gefammte Reitere ohne ben Beiftand eines Unterführers befehligt. Allmählich aber nahmen fein Rrafte ab, er fchrumpfte immer mehr gufammen und am 27. Januar 1786 i er in bem bon ibm 1763 fur 14 500 Thir. ertauften Saufe an ber Rochftrag ju Berlin (Rr. 61/62, jest abgebrochen) fanft entschlafen. Am 31. b. M ward er auf bem Buftrauer Erbbegrabnigplate nabe ber Dorflirche beigefett In Buftrau, wo er icon 1743 an Stelle ber alten "Raluppe", in welcher fein Wiege geftanben, ein ftattliches Saus gebaut hatte, verbrachte er feit 176 regelmäßig den Sommer und ber Bebung feines bortigen Befigthums widmet er eingehendfte Sorgfalt. Sein Mühen trug reiche Frucht. Das But, welche 1726 für 400 Thaler verpachtet gewesen mar, wurde 1786 auf 65 057 Thale abgefchatt. 3m fibrigen binterließ 3. fein Bermogen. 218 nach feinem Tob ber Berliner Saushalt aufgeloft murbe, gelangte bas gefammte Mobiliar in Berfteigerung und ber Ronig ichentte ber Bittme, um fie aus ihren Berlegen heiten zu befreien, 10 000 Thaler.

Auf dem Wilhelmsplate zu Berlin, dem Zietenplate zugekehrt, steht Zieten Standbild, nach dem jett dem Cadettencorps überwiesenen Marmorstandbild von Schadow in Erz gegoffen, und am Friedrichsbenkmale unter den Linde befindet sich seine Statue zu Pferde; Prinz heinrich errichtete ihm zu Rheins

berg ein Dentmal.

Gine eigentliche Lebensbeschreibung ist nicht vorhanden. Gine vor Archivar Dr. G. Winter versaßte Arbeit (2 Bande, von denen der zweite di Urkunden enthält, Leipzig 1886) ist mehr eine Darstellung der Kriege, a denen er theilgenommen hat, Zieten's Erscheinung tritt nur selten zu Tage— "Zieten" von Ernst Graf zur Lippe-Weißenseld (2. Aust., Berlin 1885 ist eine zuverlässige, aber aphoristische Arbeit; eine beigegebene bibliographisch Umschau gibt Auskunst über die sonst noch erschienenen geringwerthige Schristen. — Ueber Wustrau s. Theodor Fontane, Wanderungen durch di Mark Brandenburg I. Berlin 1862.

B. v. Poten.

Bicten: Hans Ernft Karl Graf v. 3., preußischer Feldmarschall, gebore am 5. März 1770, † am 3. Mai 1848, ber zweite Husarengeneral aus der Geschlecht ber Zieten und einer ber tüchtigsten preußischen Geersührer in be Kämpsen gegen Napoleon I., gehörte ber älteren, damals noch ebangelische Linie der Familie v. 3. an, die auf Dechtow im Havellande ihren Sit hatt war also mit dem ber jüngeren (Wustrauer) Linie angehörigen sridericianische

Sufarengeneral Bans Joachim b. 3., bem berühmteften Trager feines Ramens, nur entfernt verwandt. Er wurde noch bei Lebzeiten bes großen Ronige (1785) Standartenjunter im Leibhufarenregiment b. 3. (1806 v. Rubori) Rr. 2, am 2. Februar 1788 Cornet, am 29. Mai 1790 Secondlieutenant, im Juni 1793 Abjutant bei bem in ber preugischen Geeresgeschichte zu einem zweiselhaften Rubme gelangten bamaligen Generallieutenant, fpateren Feldmaricall Grafen D. Ralfreuth, in beffen Begleitung er bie Rheinfeldguge, insbesonbere bie Schlachten bon Raiferslautern mitmachte und bem er insgesammt vierzehn Jahre beigegeben blieb, am 7. December 1793 Rittmeifter von der Armee, am 11. Robember 1799 Inspectionsabjutant ber Beft- und Gubpreußischen Cavallerieinspection und am 12. Juni 1800 Major. In ber Zwischenzeit verheirathete er fich (am 31. Jan. 1797) mit ber am 2. Januar 1776 geborenen, einer luremburgifden Familie angeborigen Grafin Josephine Clementine Berlo. Rach ber Schlacht von Auerftabt entfandte ibn Ralfreuth, um mit Davout einen gwöliftundigen Baffenftillftand gur Beerdigung ber Tobten und jum Fortichaffen ber Bermunbeten abgufliegen, ben Davout indeg ablebnte. Bei bem Geldzuge in Oftpreugen (1807) ethielt er ben Befehl ber 1. Suiaren (Borpoften) Brigabe (4 Schwabronen Burttemberg bufaren, Fufilierbataillon Bafenik, eine halbe reitenbe Batterie) und fand alebald in den Februarfampfen an der Alle jum erften Dale Gelegenheit feine Begabung als Truppenführer ju zeigen. Rach bem Falle bon Dangig hatte er die Baffarge bon Braunsberg bis jur Plasmicher Duble gu beobachten. Um 21. Dai 1807 jum Oberftlieutenant beforbert, hatte er nach ber Schlacht bei Friedland (14. Juni) ben Rudjug bes L'Eftocg'ichen Corps auf ber Strafe nach Ronigsberg ju beden, wobei feine Brigabe große Berlufte mlitt. Bei Labiau bestand er am 17. ein heftiges Gefecht mit den nachdrangenben Dabout'ichen Truppen, bas ihm abermals große Berlufte brachte und bebenfliche Mangel bei feinen Truppen aufbedte. Um 18. Februar 1809 gum Commanbeur bes erften Schlefifchen Sufarenregiments und am 1. Juni 1809 um Oberften beforbert, galt er bamals nach bem Urtheil Scharnhorft's als ein hochft geschidter und beftens (u. a. von L'Eftoca) empfohlener Officier, ber beswegen auch außer ber Reihe beforbert worben war. Beboch lagt eine bon ihm am 10. Marg 1810 erlaffene Inftruction "für bie ber Linieninfanterie attachirten Eruppen" erfennen, bag er noch nicht febr bon ben mobernen militarifchen Undauungen erfullt mar, indem er nur ein geringes Berftandnif fur bie Ausbifbung bes Tirailleurwesens zeigte. Bei ber Reorganisation bes Geeres murbe er u. a. auch in die unter Scharnhorft's Borfit tagenbe Commission fur die Abfaffung des Cavallerie-Exercierreglements entfandt. Um 12. December 1809 mit ber, junachft borläufigen Führung ber Oberichlefifchen Cavalleriebrigabe betraut, wurde er am 30. Marg 1813 Generalmajor. Mit feiner bem Blucherden Corps angehörigen Brigabe nahm er bervorragend am 2. Dai an ber Schlacht von Großgorichen theil, insbefondere mit abwechselnbem Glude um ben Befit bon Rleingörichen fampfenb. Reben ihm fiel ber Bring Leopold von Beffenhomburg , ben er vergebens aus ber Gefahr ju entfernen gefucht hatte. Gine bocht gludliche Baffenthat gelang ihm burch bas glangenbe Reitergefecht bei Sannau am 26. Dai. Bon Blucher mit ber Leitung beffelben betraut, Lodte er Die Eruppen bes frangofifchen Generals Maifon in einen Sinterhalt und fagte ihnen, jur richtigen Beit bon feinem Standpuntte, ber Muhle bon Baudmanneborf, burch beren Angundung bas Beichen jum Angriff gebenb, mit 18 Chwabronen eine empfindliche Schlappe bei, bie ben auf bem Rudjuge bon Baugen nach Liegnit befindlichen preugifch-ruffifden Trm tam und por allem bas Breftige ber verbundeten Urn ding bes Baffenftillftanbes von Poijchwig wiederum

Truppen belebte. Der Ueberfall von Sannau verschaffte 3. bas Giferne Rreuf 1. Claffe. Rach Ablauf ber Baffenrube fand 3. als Chef ber jum 2. (Rleift. ichen) Corps geborigen 11. Brigabe bei ber Sauptarmee Bermenbung. Schlacht bei Dresben am 26. und 27. August fampfte er nach Ginnahme bon Strehlen mit einigem Erfolge um ben Brogen Barten. Bur Entscheidung bei Rulm (30. Muguft) trug er wefentlich bei, inbem er ben Ruden bes Rleift'ichen Corps bedte, am 29. bei Glashutte ein lebhaftes Gefecht mit Marichall St. Cpr bestand und in hartnadigem Rampfe mit ben burch bie Ausweichung ber Bege fich entgegenftellenden Bodenfcwierigfeiten burch Befegung bes Gubrandes bes Jungfernwalbes hinter Rollenborf bie Strafe fperrte. Er mar es, ber nach einem Erfundungeritt mit Diebitich ben noch im Unflaren fiber Die Bedeutung feines Rudenmariches ichwebenden Rleift über die außerorbentlich gunftige Lage ber Dinge aufflarte. Rach ber Schlacht blieb er als Bortrab gegen Betersmalbe fiehen. An ben gur Schlacht von Leipzig führenden Befechten lebbaft betheiligt, murbe er furg bor bem Enticheibungstampfe mit feiner Brigabe bem Corps bes ofterreichifchen Generals b. Rlenau jugetheilt und ficherte am 16. October (Bachau) Die Berbindung beffelben mit dem Bittgenftein'ichen Corps, unterftutte mit ficherem Blide ben Rampf um Seiffertshain, raumte, nachbem er vergeblich feine entgegenftebenbe Unficht entwidelt hatte, auf wiederholten Befehl bas Rieber- und Universitätsholg, fonnte jedoch noch rechtzeitig bagu beitragen, bag Gr.-Bosna gehalten murbe. Am 18. unternahm er auf Barclai be Tolly's Befehl nach ber gludlichen Bertheibigung von Budelhaufen mehrere vergebliche Berjuche Stötterig ju nehmen. Spater eroberte er bas von feinen Gefcugen in Brand geschoffene Dorf Probitheiba. Geine Brigade erlitt in biefen Rampfen namhafte Berlufte, Die aber charafteriftifcher Beife nicht genau bergeichnet find. In bem folgenden Binterfeldjuge auf frangofildem Boben tam 3., nunmehr mit bem Rleift'ichen Corps Glieb bes Blücher'ichen Beeres und feit dem 8. December 1813 Generallieutenant, mit feinen neuformirten Truppen (hauptfächlich Schlefiern) mehrmals in wichtigen Augenbliden ins Teuer, insbesonbere am 14. Februar 1814 in ben Rampfen bei Etoges, wo er, nachbem er Tags jubor Marmont auf Fromentieres jurudgeworfen hatte, bon Rapoleon felbft bei Bauchamps umgangen murbe und nach überaus tapfret und umfichtiger Gegenwehr unter fchweren, feine Brigade faft aufreibenden Berluften fich auf bas Gros gurudgieben mußte, und am 9. Marg bei Laon, wo er an ber Spige ber Cavallerie bes Dort'ichen und Rleift'ichen Corps (30 Schwabronen) eine großangelegte, in einigen Studen bem Sannauer Unternehmen ähnelnbe nächtliche Umgehung bes Feinbes burch fumpfiges Gelanbe hindurch in glangenber Beife lofte und ben Sieg baburch ju einem vollftanbigen geftaltete. Bon ben mahrend bes Treffens von Laon erbeuteten 45 Geschuten und 181 Munitionswagen eroberten Bieten's Truppen Die Debrzahl. Rach bem erften Barifer Frieden fibernahm er an Stelle von Rleift ben Befehl über bas zweite Armeecorps und bezog im Departement ber Somme Ruhequartiere, Amiens zu feinem hauptquartier mahlend. Spater murben bie Quartiere an ben Rhein verlegt. In Diefer Beit verlor er feine Gattin (19. Juli 1814). Ginen wichtigen Antheil nahm 3. am Feldjuge bon 1815 als Befehlhaber feines bieherigen, bes nunmehrigen 1. Corps, bas Enbe Mai aus über 30 000 Mann bestand. Gein Generalftabschef mar ber eitle Oberftlieutenant Ludwig v. Reiche. Beim Berannahen Rapoleon's fiel bem icon feit Monaten in Charleroi cantonnirenden 3. Die ichwierige Aufgabe ju, fich mit möglichfter Langfamteit auf Fleurus gurudgugieben, um ben weiter entfernten anberen Corps Gelegenbeit gu geben fich ingwifchen gleichfalls an biefem fur bas preugifche Geer jum Sammelpuntt beftellten Orte einzufinden. 3. zeigte fich troß ber flatterhaften Urt feines

eneralitabschefs ber Aufgabe vollfommen gewachsen, indem er voll Bachsamteit e Bewegungen bes herannahenden Feindes verfolgte, in trefflicher Beife ublung mit Bellington und bem preugischen Obercommando gu halten wußte ib im Laufe bes 15. Juni unter fortwährenben beftigen Befechten insbefonbere Billy, und unter verhaltnigmagig bochft geringen Berluften ben Rudjug erchführte, wobei er allerdings wie ichon fruber burch bie munbervolle Galtung iner Truppen unterftugt murbe. Bei Ligny mußte fein hauptfachlich jur Berendung tommenbes Corps inebefonbere in ber Stellung bon St. Amand bem irchterlichen Unprall Rapoleon's nach verschiebenen für die Breugen ausfichtseichen Schwantungen nachgeben. Zwischen 6 und 7 Uhr Nachmittags schien ch ber Sieg auf die preußische Seite zu neigen und 3., der während der Schlacht feinen Standpuntt auf dem Tombe be Ligny genommen batte, gab ereits Befehl jum allgemeinen Borrnden feiner Truppen. Doch erwiefen fich ie Soffnungen als trugerifch und balb berwandelte fich ber Tag in eine Rieberage ber Preußen. Es gelang 3. jedoch trop ber ungeheuren Berlufte (er bugte ei Ligny mehr als 11 000 Dann ein) am Abend bes 18. Juni gerabe noch m letten Augenblid bem erschutterten linten Flügel ber Englander bei Ohain und La Sabe mit ben Spigen feines Corps die erfehnte Bulfe ju bringen, ndem er trop anders lautenden Befehles Blucher's auf bas fturmifche Unfuchen Bellington beigegebenen Dtuffling ein Abichwenten über Papelotte nach Planchenoit unterließ und gerabeswegs auf La Sape losging. Gein Ericheinen trug den terreur panique in bie Reiben ber Frangofen. Er bat fich bann bis Maifon bu Roi an die Spige ber Berfolgung gefest. In gablreichen Gefechten und Unternehmungen fand er noch nach Belle-Alliance Gelegenheit feine Bravour u beweifen, fo bei Avesnes, Buife, Compiegne, Crespy, Billers - Cotterets, Ranteuil, Berfailles, Marly, 3ffp (3. Juli). Das lettgenannte Gefecht, bas Leitete, entichied bie Uebergabe von Baris. Gine Auszeichnung mar es baber ar ibn, als Blucher anordnete, bag Riemand anders als 3. bem Ronig bie Rachricht bon ber Ginnahme ber frangofischen Sauptftabt ichiden folle, ebenfo bag er am 7. Juli als Erfter in Paris einziehen burite. Rachbem er anfangs ein Sauptquartier in Meudon genommen hatte, bezog er in Paris als folches bas Balais bes Bergogs von Arenberg. 3hm fiel bie Musfuhrung bes Befehls Blader's gu, Die Brude von Jena gu fprengen, ein Unternehmen, bas gludlicherweise miglang. Balb nach dem Frieden wurde 3. mit bem Befehl über bas preußische Occupationscorps betraut (3. October 1815). Sein Sauptwartier nahm er nunmehr in Geban. Bahrend bes langer als brei Jahre mabrenden Commandos, bas er bochft rubmlich ausübte, ging er öfter nach Baris an den Sof. Ebenso gab Diefer Aufenthalt ihm Gelegenheit den Berkehr mit bem Oberbeiehlshaber bes Occupationsheeres Bellington und mit Berpandten feiner Frau in ber Luxemburger Gegend ju pflegen. Auch ließ er fich eine bamals 18jahrige Tochter nachtommen. 3m Spatfommer 1817 inspicirte Ronig Friedrich Bilhelm III. Die Truppen und erhob bei biefer Gelegenheit 3. September) 3. in den Grafenftand, verlieh ihm auch eine Dotation von 25 000 Thalern. Schon fruber hatte 3. ben Schwarzen Ablerorben erhalten. 3m October 1818 hielt ber Ronig nochmals Geerschau über Bieten's Corps bei Donchern, gufammen mit Bar Alexander. 3m Robember beffelben Jahres ging 3., nach bem Abmarich bes Occupationscorps aus Frankreich, nach Berlin, wo r bald die Bestimmung empfing, bas 6. (Schlefische) Corps ju commandiren. Am 14. September 1824 murbe er jum Chef bes 4. Sufarenregiments beorbert, am 16. Juni 1825, am zehnjährigen Erinnerungstage von Ligny, Seneral der Cavallerie. Schon recht gealtert, erhielt er endlich am 6. Februar 1839, 69jahrig, als Generalfelbmarichall ben Abichieb. Mit regem Intereffe

versolgte er nach dem Ende der Kriegszeit alle das Heerwesen betreffenden Fragen. Es war ihm eine Genugthuung, als Blücher ihn zu einem Gutachten über erstorderliche Resormen bei der Reiterei aussorderte, und noch in den vierziger Jahren nahm er Stellung in dem Streit über die von dem französischen Stallmeister Baucher über die Zureitung von Pserden ausgestellten Ansichten. Es schmerzte den alten Reitersührer, daß man in jener Zeit allgemein von einem Bersall der Reiterei sprach, und er machte sich anheischig, "40—50 fühne Reiterangrisse" aus den letzten Kriegen zu nennen, ja es reizte ihn wol, selbstschriftstellerisch gegen die Berkleinerer seiner Wasse auszutreten, "aber ich erinnerte mich, daß ich niemals etwas drucken lassen wollte und daß ich in dem Kriege mehrere Reiterangrisse selvas drucken lassen wollte und daß ich in dem Kriege mehrere Reiterangrissen Landtage gehörte er als Mitglied der Herrencurie an, ist auch am 18. Juni in der Frage der Periodicität der Landtage als Sprecher seiner Curie, einen bermittelnden Standpunkt geltend machend, ausgetreten. Am 3. Mai 1848 ist er 78jährig in Warmbrunn, dessen Bäder er

öfter gebrauchte, geftorben.

Durch und durch Militar, war 3. ein ausgezeichneter Corpefuhrer, ber mit praftischem Blide und großer Raltblutigfeit auch mahrend ber aufregenbiten Lagen feine Anordnungen traf und faft ftets die ihm geftellten Aufgaben, mochten fie noch fo fcwierig fein, mit großer Geschidlichteit lofte. Das Urtheil Bneisenau's (bei Berg-Delbrud V, 225) durfte burchaus gutreffend fein. Er ift baber ben verdienteften preugischen Truppenfuhrern beigugablen, wenngleich er nicht als Stratege ober Felbherr großeren Stiles bezeichnet werden tann. Der geborene Golbat betunbete fich nicht nur in feiner Tapferfeit und Ritterlichfeit, fonbern auch in einer gewiffen spartanifden Art. Die Strapagen, Die er fic auferlegte, murben feinen baburch in Mitleibenschaft gezogenen Abjutanten guweilen hochft unbequem. Frei bon ber bielfach beliebten Tadelfucht gegenüber ben Anordnungen ber Befehlshaber, war er bem gemeinen Manne ein awar auf ftrenge Bucht achtenber aber auch fürforgenber Borgefegter. Biffenicaftliche Bilbung und geiftige, außerhalb bes militarifchen Faches liegende Intereffen icheint er weniger gehabt gu haben. Gein Sineinreben in Gingelheiten und fein bobes Gelbitbewußtfein erichwerten feinen nachften Untergebenen, wie Reiche, Repher und Ragmer begreiflicherweise ben Bertehr mit ihm. Auch fonft scheint er nicht fonderlich beliebt gemefen gu fein. Gine bei ibm febr gu beobachtenbe Gitelfeit gab ofter gu Motanterien Gelegenheit. Borübergebend zeigte er auch Anwandlungen von politischem Chrgeig, wie er benn im Berbit 1832 gern gu ber in ben legten Bugen liegenben Londoner Confereng, auf ber ber europaifche Mereopag die fchwierige belgifch-niederlandische Frage gu lofen gefucht hatte, gefcidt worben ware und bies bem entfesten Bertrauten bes Ronige, Bigleben, ju berfteben gab. "Rann bem Monfieur Tallehrand" außerte er bamals "tuchtig ben Ropf mafchen". Bwifchen Gneifenau und ihm hat eine Zeitlang ein Berwürfnig bestanden, über beffen Urfachen nichts befannt geworden ift. Der einzige Zeitgenoffe, ber etwas warmer über ihn fpricht, ift Graf Roftig. Commandirender in Breslau und Befiger ber bon ihm erworbenen Berrichaft Abelsbach im ichlefischen Rreife Balbenburg besuchte er oftere bie ihm benachbarten Rriegsgefährten, Blucher in Rrieblowig, Gneifenau in Erdmannsborf und Bring Bilhelm Bruder in Gifchbach. Ratilrlich ftand er auch biel mit bem langjahrigen Oberprafibenten Schlefiens, Mertel, in Bertebr. Bei ber Beerdigung Bluder's mar er ber bornehmfte Leibtragenbe. Defter mar fein Saus anläglich ber Manover Bereinigungepuntt eines bochft erlauchten Rreifes. Go jah er auch ben Bringen Wilhelm Sohn, ben nachmaligen Raifer, bei fich. Dan ehrte in ihm ben berühmten alten Rriegsmann und es fam bor, bag ber Smachtige Bar Nitolaus (1829) gelegentlich einer Truppenichau zwei Dal

Regiment an bem baburch befeligten 3. borbeiführte.

Seine am 23. October 1799 geborene Tochter Jojephine Clementine beihete ben Grafen Leopold Schaffgotich. Auger ihr hinterließ er zwei Sohne, pold Rarl, geboren am 23. Mary 1802, und Abrian Sans, geboren am Rovember 1803. Gein noch blubenber Mannesftamm ift tatholifch gerben.

Benealogifches Tafchenbuch b. btichn, graft. Baufer. Gotha. - b. Rleift, Die Generale b. preuß. Armee 1840-1890. Sannover 1891. - L. von Belbien, Memoiren bes igl. preug. Ben. b. Inf. Lubm. b. Reiche. Leipzig 1857. - b. Sopiner, Der Rrieg bon 1806 u. 1807. - b. Lettow Borbed, Der Rrieg bon 1806 u. 1807. - (v. Scherbening,) Die Reorganisation b. preug. Urmee nach bem Tilfiter Frieden II. Berlin 1866. - Beigfe, Beichichte b. beutschen Freiheitstriege in ben Jahren 1813 u. 1814. — Das Gefecht bei hannau. Militarwochenblatt 27. Jahrg. (1843). - v. Conrady, C. b. Grolman, II. Berlin 1895. - S. After, Schilberung ber Rriege= ereigniffe in und bor Dreeben. - S. After, Die Rriegsereigniffe awifchen Beterewalde, Birna, Ronigftein u. Prieften im Mug. 1813 und bie Schlacht bei Rulm. - S. After, Die Befechte und Schlachten bei Leipzig. - Th. b. Bernhardi, Dentwürdigfeiten aus b. Leben b. Generals b. Toll. - Gn. G. D. Nagmer, Mus b. Leben b. Benerals Oldwig b. Ragmer. Berlin 1876. - Aus b. friegsgeschichtl. Rachlaffe Gr. Rgl. Sobeit bes Pringen Auguft von Breugen. Rriegegeschichtliche Gingelichriften. Seg. bom Gr. Beneralftabe. beit 2. Berlin 1883. - Beorg v. Rleift, Bon Dregden nach Rollendorf. Beihefte 3. Militarwochenblatt 1889. - (v. Grolman Damig,) Befchichte b. Feldauges von 1814. - v. Sothen, Das Befecht von Gtoges am 14. II. 1814. Beibeite g. Dilitarwochenblatt 1894. - Rriegegeschtl. Gingelichriften bes Gr. Generalftabes, Bb. II: Der Fall bon Soiffons zc.; - ebenda, Das Rachtgejecht bei Laon; - ebenda, Bb. I: Das Tagebuch b. Ben. b. Cab. D. Roftig. - (v. Grolman-Damig,) Beichichte b. Feldjuges bon 1815. v. Ollech, Geschichte b. Feldzuges von 1815. — Charras, Campagne de 1815. - Duffling, Mus m. Leben. - Berg-Delbrud, Gneifenau. - v. Ollech, Garl Fr. 2B. v. Repher. Beihefte g. Militarwochenblatt 1879. 5. u. 6. Beft. - Bn. G. b. Ragmer, Unter ben Sobengollern.

b. b. Betereborff. Rieten: Rarl Bartwig Friedrich Daniel bon 3., geboren am Februar 1785, biente bon 1801-1807 in ber preugifchen Armee, trat 1808 murttembergifche Dienfte, murbe 1810 Capitan und 1828 Major, ftarb am . Juni 1846 als Major bes Ehren-Invalidencorps in Stuttgart. 3. war eifriger Sammler bon Berfteinerungen und jugleich bortrefflicher Beichner. in 1830-33 in Stuttgart erichienenes Prachtwerf in Folio: "Die Bernerungen Burttemberge" enthalt auf 72 Tafeln Abbilbungen ber wichtigften Jura und im Duichelfalt Schwabens bortommenden Berfteinerungen nebit gen Beichreibungen. Das Material ju biefem Wert ftammt jum Theil aus Sammlung bes Oberamtearates Dr. Sartmann in Goppingen. 1839 vermtlichte 3. ein geognoftisches Berzeichniß fammtlicher Betrefacten Burttemas im Correspondengblatt bes landwirthichaftlichen Bereine.

b. Bittel. Bille: Morit Alexander 3., Theolog, freimaurerifcher Führer und relifer Pprifer, murbe am 31. Mary 1814 in bem Oberlaufiger Orte Oberullersbei Rittau als Cohn eines Defonomiebermalters geboren. Reun Jahre alt n er auf die Burgerichule ju Bernftadt, feit 1825 auf bas Ghmnafium ju Milgem, beutide Biographie, XLV. 15

226 3iffe.

Bittau und ftubirte 1833-36 in Leipzig lutherifche Theologie, bagu, bamals noch die meiften Berufsgenoffen, Philologie und Philosophie. Rach langung bes Magiftergrabs, 1838, wurde er bafelbit Rachmittagsprediger Universitätsfirche ju St. Pauli, 1845 bort ordinirt. In Diefem Jahre, bas "beutsch-fatholische" und freireligiofe Bewegung auch in Sachien mit politifd Rlangen laut ihren Gingug erzwingen fah, trat 3. in die Deffentlichfeit, ale an ben feche Gargen ber am 12. Auguft in ben Leipziger antitatholifden I ruben gefallenen "Bruber" am 18. Auguft die Ginfegnungerede auf bem Friedh halten mußte. Diefes Auftreten ift fur bas Urtheil über Bille's religiofe u firchliche Stellungnahme wefentlich: er nennt jene Tobten "unschuldig" u erhofft aus bem gefloffenen Blute Berfohnung. Um 1. Januar 1846 übernal er bie Redaction der neuen "Allgemeinen Beitung für Chriftenthum und Rird Unter Berantwortlichfeit ber Berlagshandlung" (zwei Dal wochentlich). ein jedem, wenn auch nicht officiell - firchlichen, fo doch innerlich glaubig Streben, freilich nur ebangelischer Richtung, offenes Organ, weshalb fie far Geschichte ber unruhigen, oft maglofen Bahrungen jenes Luftrums wichtig fteuerte er fie burch bie Sturme von 1848, obwol in bem erregten Leipzig imn mitten in ber Bewegung, hindurch bis 1849. Dit biefem Jahre icheint f feine entschieden firchliche Entwidlung zu verlangfamen und gemach ftill ju fiehe beren litterarifche Erzeugniffe wie "Barfenflange. Beiftliche Lieber" (184 "Balmenzweige. Anthologie religiofer Gedichte" (1844) und "Der ebangelif Chrift am Reformationsfeste 1845" liegen borber, besgleichen die Dichtung "Geschichten ber chriftlichen Rirche" (1841) und "Das Reich Gottes", Glei niffe in didactifchen Dichtungen (1850), auch das fleißige und ungemein lieben Unternehmen "Die fammtlichen Pfalmen ber heiligen Schrift; nach ben Urter metrifch überfest" (1844). Es folgte noch "Beiliger Beift und driftlid Blaube. Predigt" (1855 u. 1865), ber Bortrag "Benjamin Schmold als ge licher Lieberdichter", bei ber Feier des 30jahrigen Beftehens der hiftorifch-th logifchen Gefellichaft zu Leipzig, am 12. Geptember 1844 gehalten und in Beitschr. f. d. hiftor. Theol. XV 1 (R. F. 9), 142-156, 1845 gedrudt, net Soffmann's von Fallereleben Monographie ohne Wichtigfeit, die Bedichte "Bil des Lebens in Gott" (1860), endlich in der Sammlung "Trauerreden bei Todtenseier Robert Blum's. Gehalten in den beiden hauptfirchen zu Leip am 26. November 1848" von Rauch (chrifitathol. Pfarrer), Flathe, Zi Joseph, G. 9 die geiftliche in der Thomastirche, mit dem Thema "Ich fte fur Die Freiheit!" Dieje lettere Thatfache befundet auch feine, bes fibergeug Monarchiften, wennschon nicht eifern Confervativen Dulbfamteit in politifd Dingen, felbft mabrend jener aufgeregten Zeitlaufte. Rach 1850 trat er net feinem geiftlichen Umte als Lehrer an bem bon Dr. Ernft Jul. Saufchilb grundeten "Mobernen Gesammighmnafium" in Leipzig ein, welche Anftalt e fucceffive Ausbildung in alten und neuen Sprachen und damit Sand in De einen Ausgleich humaniftischer und realistischer Erziehung, jugleich aber a eine geiftig fittliche ohne Bernachläffigung bes Rorpers bezwectte. 3m 3. 18 wurde 3. Director und Inhaber biefer Privatichule, Die unter feiner Meg fraftig emporblubte und einen ausgezeichneten Ruf erlangte. Rach feinem 7. Februar 1872 erfolgten Tobe allerdings tonnte fie, Die gang an feiner ! bewußten, ausgesprochenen Berfonlichfeit bing, unter feines Stellvertret Dr. Ruhn Leitung fich nur bis 1877 felbftanbig halten; alebann murbe theils mit bem Teichmann'ichen Inftitut (jest unter Dr. Frbr. Roth), theils Dr. Barth's, nach Berbart- (I.) Biller's 3been birigirter Erziehungefchule 1

Ungeachtet aller unverhalten positiven Glaubigleit führte eine, an bie al

Biller. 227

Bietiften gemahnende eigenthumliche verinnerlichte Frommigfeit mit mpftischem Inhauche 3. auf die Freimaurerei, ein gewiffer popularphilosophischer Trieb ebft rationaliftischer Anschauung auf tosmopolitische Gedanken; beibe Regungen erubrten fich in einer iconen, etwas empfinbiamen Tolerang. Muf Diefer uste feine pabagogifche Birtfamteit in Theorie und Braxis unbebingt. 3m droffften Gegenfage ju feinen ftrengreactionaren Amtebrübern auf ben Leipziger Bredigtfangeln fublte er im Lutherthume weber Schrante noch gar Berbot g. B. ur intimen Bertehr mit bemofratifchen und ifraelitischen Mitburgern, falls fie eine Sinnes- und Berbindungsgenoffen ober ihm fonft fympathifch maren. Wie eine Lehranftalt fur diese Richtung Früchte faen follte, beutet auch die Schrift Beltburgerthum und Schule" (1862) an. Ramentlich in ber Freimaurerei hat er hoben Rang erflommen und in die Gestaltung ber fachfilchen Logen mit ftarter band eingegriffen; er hat langere Jahre als "Deifter vom Stuhl" gewaltet und bie Loge mit vielen Ansprachen, poetischen Erguffen und bauerhaften Liedern erfreut. Die beiben Sauptveröffentlichungen Bille's find ba: "Candforner. Maurerifche Auffage, Bortrage und Dichtungen. Bon Br[uber] Morit Bille. Sanbidrift für Bruber" (Beipzig, 5854 [1]): G. 1-142 Auffage und Bortrage (über allerlei Fragen der Maurerei, Theosophie, Tolerang, Sumanitat), G. 145-224 Dichtungen (theilweise maurerifch, doch meift allgemein humanen Inhalts, rommglaubig, burchaus beiftifch, in ber Auffaffung von Jefus Chriftus wenig dogmatifch, fondern theosophisch, formell gewandt, im Gedanten ideal); "Spighammer und Relle", maurerische Abhandlungen, Bortrage, Gebichte u. f. m., aus bem Rachlaffe herausgegeben bon Berm. Schletter (1874). 3. eignete eine weide gefühlvolle poetifche Manier, getragen von analoger Diction. Schon fein litterarifcher Erftling, bas Bandchen "Gebichte" (1840), erweift bas, bas pietatvolle Bud "Meifter Friedrich. Gin Dichterleben" (1860; 2. Aufl. 1862), eine Berberrlichung feines Lieblings Schiller - bem ruhrigen Beipziger Schillerverein war er eine Sauptftilge -, nicht minber. Gine gang originelle, ihrerfeits auch vorzuglich gelungene That leiftete 3. mit bem, wol nicht in ben Buchhandel gelangten Berle "Birgils Meneibe im Ribelungenversmaß aberfest" (Leipzig 1868. Drud bon C. 2B. Bollrath), beffen 1863, 1864, 1865 hervorgetretene Broben lebhaften Beifall gefunden hatten. Er hatte fich in Diefer außerft mubfam und mit geschicktem Rachempfinden in fünfjahriger Singabe burchgeführten Berbeutschung bes bon ibm febr hochgestellten altrömischen Epos eine barte Aufgabe geftellt, bie aber teineswegs feine Rrafte überftieg; wie weit er fich in Gingeliragen ber Sache eingearbeitet hatte, Lehren bie beiben Anhange über bas, bon ihm mit voller Abficht gemablte Detrum einer Birgilubertragung und über bie befannten abgebrochenen Begameter ber Meneis.

Biographisches und bibliographisches Material über den gediegenen edlen Menschen ist nirgends gesammelt, außer, etwas lückenhaft, in Frz. Brümmer's Lex. d. disch. Dicht. u. Pros. d. 19. Ihs. 1V, 415 s. (sogar in Wilh. Haan's aussührlichem "Sächsich, Schriststeller-Lexison" sehlt 3.), und die Freimaurer hätten wol die Chrenpslicht, es für diesen Berfünder und Führer ihrer Tenbenzen zu besorgen. Borstehender Artitel war nur auf Grund zusälligen localen Jusammenhangs möglich. Die Schristen Zille's sind heute wol bloß in Leipzig alle erhältlich. Die erwähnte 1845er Grabrede steht in Karl Krause's damals oft ausgelegter Broschüre "Der 12., 13., 14. und 15. August 1845 in Leipzig" (1845) S. 15—16. Freundliche bibliographische Auskünste gab mir Pros.

Dr. Cb. Barnde, Univerfitatebibliothefar in Leipzig.

Bubwig Frantel.

Biller: Tuist on 3. wurde geboren am 22. December 1817 ju Bafungen im Bergogthum Meiningen. F ier mar bort Rector ber Stabtichulen;

228 Biller.

später wurde er Pfarrer in Steinach und zulett in Frauenbreitungen. 1831 kam 3. auf das Symnasium in Meiningen, das er bis zum Jahre 1837 besuchte. Im Herbste dieses Jahres bezog er die Universität Leipzig, um Philologie zu studiren. Er widmete sich unter Gottsried Hermann zunächst den alten Sprachen; dann gab er sich unter Morit Haupt germanistischen Studien hin; schließlich wandte er sich unter Hartenstein und Drobisch der Herbart'schen Philosophie zu, mit dem Blid auf die alademische Lausbahn, die ihm als höchstes Lebensziel erschien. Doch konnte er zunächst nicht daran denken, da sein Bater 1838 gestorben war und die Pflicht ihm gebot, seiner Mutter bei der Erziehung der

übrigen Rinber eine Stute ju fein.

1841 unterzog fich 3. ber Staatsprfffung, promobirte und übernahm nach beenbetem Brobejahr eine Lehrerftelle am Symnafium gu Deiningen. Er unter richtete in Latein, Griechisch und Deutsch, und zwar bis zum Jahre 1847. In biefem Jahre legte er feine Stelle nieber, um fich auf bas afabemifche Lehramt borgubereiten. Diefe Borbereitung erftredte fich einestheils auf Rechtswiffenichaft und Nationalotonomie, anderntheils auf Mathematit, Physit, Chemie, Anatomie und Phyfiologie. 1848 ging er nach Leipzig, um dort feine juriftifchen Studien fortgufeben. Bom Bahltreis Gisfelb in den Landtag gemablt, nahm er regen Untheil an bem politischen Leben feiner Beimath. Dit Rudficht auf feine Befundheit legte er jedoch 1850, fein Danbat nieder. Er wurde von einem lang. wierigen Rervenleiden heimgefucht, das ihn gwang, feine Studien auszuseben. Wenn auch fein Leiben infolge forgfältiger Pflege gehoben murbe, fo blieb boch als bofer Reft eine Schwerhorigfeit jurud, Die feiner atabemifchen Thatigleit leicht hinterlich werben fonnte. 1853 habilitirte er fich in Leipzig mit einer rechtsphilofophischen Abhandlung über Buchta's Panbecten. Behn Jahre ipater bielt er feine Brobeborlefung für feine außerordentliche Brofeffur über "bie pabagogifchen Reformbeftrebungen in ber Gegenwart nach Gerbart'ichen Grundfagen" (Beitschrift für exacte Philosophie, IV. Band, 1864). 3wangig Jahre lang ift 3. außerordentlicher Professor gewesen, und außerordentlich war fein Ginflug auf die Entwidlung ber pabagogischen Biffenichaft in Deutschland. Um 20. April 1882 ftarb er mit ber fintenden Sonne. Das "Leipziger Tageblatt" brachte einen warmen Rachruf bon dem Lehrercollegium bes pabagogifchen Seminars und ben Borftanben des Leipziger Local- und bes allgemeinen Bereins far miffenschaftliche Babagogit. In ber "Biffenschaftl. Beilage gur Leibziger Beitung" errichtete Brofeffor Ronrad hermann bem Berftorbenen ein icones Dentmal unwandelbarer Freundichaft. Gine Reihe padagogifcher Beitschriften gebachten bes Berftorbenen, fo bie Deutsch. Blatter fur erg. Unt. 1882, Rr. 26; Grgiehungsichule 1882, Rr. 9; Allg. b. Lehrerzeitung 1882, Rr. 40 u. 41; G. Wiget, Bum Andenten an Prof. Biller, Chur 1883, u. a. - Seine Sauptfchriften find folgende: 1856: "Ginleitung in die allgem. Babagogit"; 1857: "Die Regierung der Rinder"; 1865: "Grundlegung jum erziehenden Unterricht"; 1876: "Borlefungen fiber allgem. Babagogit"; 1880: "Philosophifche Cthit". Außerdem gab er mit Allibn bie Reitschrift fur eracte Philosophie berand und redigirte bas Jahrbuch bes Bereins für wiffenschaftliche Badagogit, nach feinem Tobe fortgefett von Professor Bogt in Wien (31 Bbe.). Rant's Ausspruch: "Die Babagogit muß ein Studium werben, fonft ift nichts bon ihr gu boffen" hat B. mahr gemacht. Reiner von ben Reueren hat bas Studium ber Babagogit in fo tiefgehender Beife geforbert, als 3. Unter ben Schulern Berbart's ftebt er nach der padagogischen Geite bin in erfter Linie, weil er nicht nur bas Bedanteninftem Berbart's übernahm, fonbern es in fruchtbarfter Beife fortbante, indem er die Folgerungen aus ben principiellen Grundlagen jog, die Luden ergangte und die Theorie der Braris annaberte. Er hat burch feine Schriften, wie 3illid). 229

burch feine atademifche Thatigfeit bie burch Berbart ins Leben gerufene Bewegung in ausgezeichneter Beife geforbert und fomit fowohl eine Bertiefung bes pabagogifchen Studiums berbeigeführt, als auch ber Ginführung einer rationellen Grgiebungs- und Unterrichtsmethobe in erfolgreicher Beife borgearbeitet. Benn Berbart's fiberaus großgebachtes und burch Ethit und Pfpchologie gut fundamentirtes Gebantengebaube vielfach bon ber Pragis weit abzufteben ichien, to hat 3. Die Bege gezeigt, um die reformatorifche Rraft ber Berbart'ichen Pabagogit fur unfer Schul- und Bilbungsweien wirffam ju machen. Done ibn mare ber Ginflug Berbart's auch auf pabagogifdem Gebiet mohl langfam babin geftorben: durch ibn find die tiefgreifenden Anregungen ber Berbart'ichen Gebanten ins rechte Licht gerudt und einer grundlichen Fortbilbung unterworfen worben, namentlich, mas bas Gebiet ber Dibattif betrifft. Alle neueren Arbeiten von Bedeutung über die Theorie des Lehrplans und die Theorie der Bearbeitung ber Lehrstoffe geben auf Berbart und 3. jurud, muffen mit ihnen fich auseinanderfeben. Biller's Sauptichriften find wiederholt aufgelegt worden und üben fortmabrend noch ihre Wirfung aus. Go lebt er unter uns noch fort. Mit feiner ichriftftellerischen Thatigfeit verband fich feine Thatigfeit als akabemischer Lehrer. Der Schwerpunkt biefer Arbeit lag im "Babagogifchen Seminar", bas er unter großen Muben und Opfern 1861 ins Leben gerufen und mit einer lebungeichule verbunden hatte. Auch hierin feinem Deifter Berbart getreu fuchte er bie angehenden Erzieher durch gleichzeitige Ginführung in Theorie und Pragis für ihren Beruf borgubereiten. Daß ihm bies in borguglicher Beife gelungen ift, beweift die große Babl begeifterter Schuler, bie auf bem gelegten Grund weiterbauend feine 3been in alle Lande trugen und ju berwirflichen trachteten. Die Univerfitat Leipzig war unter 3. ber Mittelpuntt pabagogifcher Arbeit. Neber Die Thatigleit bes Geminars, über Mitglieder u. f. w. giebt bie Schrift bon Dr. Beper guverläffige Ausfunft; "Bur Gefchichte bes Biller'ichen Geminars" (Langenfalga, 1897). Das Bergeichniß ber Mitglieder weift 367 Ramen auf, unter benen eine große Bahl als pabagogifche Schriftfteller, ale Docenten an Bochichulen und Universitäten, als Regierungsbeamte, Seminardirectoren und Lehrer Die 3bee bes Ceminars und feines Leiters weiter verbreiteten. (Bgl. biergu Die Bufammenftellung ber Litteratur in Rein's Enchtl. Sandbuch ber Babagogit. Langenfalga, Beger u. S., 3. Bb., S. 486-600.) Leider ift mit feinem Tobe biefe Bflangftatte pabagogifcher Biffenichaft, beren Bebeutung man erft in fpaterer Beit recht würdigen wird, auch ju Brabe getragen worben.

Billich: Ricolaus 3., fatholifcher Ereget, geboren ju Bolisborf in ber Diocefe Bamberg am 9. Geptember 1716, † ju Burgburg am 12. October 1758. (Der Rame ift auf ben Titeln ber Schriften bon 3. immer Billich geschrieben, nie Billig, wie er fonft auch genannt wirb.) 3. empfing feine Symnafialbilbung au Bamberg, abfolvirte bafelbft auch bie philosophischen Studien und murbe am 1. Mai 1737 jum Doctor ber Philosophie promobirt. 2m 25. September 1737 trat er in ben Jefuitenorden ein und wurde dann magrend mehrerer Jahre gu Bargburg und Beidelberg im Gymnafiallehrfach verwendet. In den Jahren 1745-49 studirte er ju Wurgburg Theologie. Darauf mar er 1751-53 Brofeffor der Philosophie ju Maing, 1754-55 Profeffor der hebraifchen Sprache am Carolinum ju Mannheim. 3m 3. 1755 wurde er als Rachfolger feines Lehrers Frang Taber Bidenhofer (f. A. D. B. XLII, 341 f.) auf ben Lehrstuhl ber Eregeje und ber bebraifchen Sprache nach Burgburg berufen, wo er die Beftrebungen Bibenhofer's jur Forberung ber bebraifchen Studien eifrig fortfette, indeffen icon nach drei Jahren ftarb. - Die ichriftftellerifche Thatigfeit Billich's umfaßt einige Differtationen, Die er als Grundlage fur afabemifche Disputationen b ließ; Concordia Vulgatae latinae cum fonte hebraico"; unter biefem

230 Billiger.

vier verschiedene Differtationen gebruckt, Burgburg 1755-57, in welchen far eine Reihe bon Stellen ber Bucher Erobus, Rumeri, Deuteronomium und ber Pfalmen ber hebraifche Text und ber Text ber Bulgata mit einander verglichen werben (a: 3. September 1755, Erobus; b: 3. September 1756, Rumeri und Deuteronomium; c: 13. Juni 1757, Bfalm 1-11; d: 3. September 1757, Bfalm 12-41). Ferner: "Dogmata et problemata selecta ex Veteris Instrumenti lege, historia, et polemica adversus nostri temporis haereticos, criticos novatores, et Judaeos" (Wirceburgi 1758, 17. Juni; diefes Stud, bas Ruland feiner Beit nicht finden tonnte, bas ich aber jest, ebenfo wie die andern Schriften bon 3., bon ber fonial. Univerfitatsbibliothet ju Burgburg erhalten fonnte, entbalt auf bier Blattern nur eine Bufammenftellung bon Thefen gur altteftamentlichen Ginleitung und Geschichte und gur Bolemit gegen bie Juben, Die fich auch in ber folgenden Schrift wieder finden): "Principia didactica in universam S. Scripturam unacum corollariis selectis ex Veteris Instrumenti lege, historia et polemica, quae adversus nostri temporis haereticos, criticos novatores et Judaeos... propugnabit . . . " (Wirceburgi 1758, 19. Aug.); Diefe Differtation behandelt Die Fragen ber allgemeinen Ginleitung in bas Alte Teftament, ift jedoch nicht in dem gangen vorgezeichneten Umfange, wonach auch die hermeneutit hatte mit behandelt werben follen, ausgeführt.

3. H. Jad, Pantheon der Litteraten und Künftler Bambergs (Bamberg 1812), S. 1167. — Ant. Ruland, Series et vitae professorum ss. Theologiae, qui Wirceburgi docuerunt (Wirceburgi 1835), p. 142 s. — De Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, V. série (1859), p. 778.

Billiger: Chriftoph Friedrich 3., Buchdruder, + 1693, ftammte ans hof im Boigtlande und wurde am 1. Februar 1647 als Reubftrger in ber Stadt Braunichweig aufgenommen. Er heirathete am 1. April 1647 Anna geborene Tilly, die Bittme bes Buchbruders Balthafar Gruber, ber um 1684 in Braunichweig eine Druderei gegrundet hatte und am 10. November 1645 geftorben war. Bahricheinlich hatte 3. ichon fruber in ber Gruber'ichen Druderei gearbeitet, beren Leitung er nach feiner Berbeirathung übernahm und beren Umfang und Bebeutung er burch feine erfolgreiche Thatigfeit, wie bie große Angabl ber bon ihm gedrudten und verlegten Berte ausweift, betrachtlich bob und er weiterte. Gein Buchbruderfignet, bas bei Grotefend Tafel VII Rr. 3 abgebilbet ift, zeigt die Umfchrift: "Bit arbeit mit, Gott wird fein ber britt". Gine Reihe bon Jahren hat 3. bas Berlagsgeschäft mit Rafpar Gruber, einem Rachfommen Balthafar Gruber's, gemeinfam geführt. Gie erhielten unterm 14. Darg 1678 gufammen ein Privilegium, ihre Bucher und Papiere durch bas gange Fürftenthum und insbefondere in der Stadt Braunschweig goll- und licentfrei aus- und einfuhren ju burfen, ein Bribilegium, bas ber Wittme Billiger's und ben Erben am 9. Nov. 1706 auf 12 Jahre erneuert und am 13. April 1714 auch bem Sohne Billiger's auf die noch ausstehenden vier Jahre bestätigt wurde. Unterm 6. Juli 1680 befamen beibe ben Titel eines Sofbuchbruders und Sofbuchhandlers. Diefe Gemeinschaft bauerte bis in bas Jahr 1686, wo fie am 12. Juni beren Auflojung befannt machten. Das Buchbruderprivileg R. Gruber's ging fpater auf ben zweiten Mann feiner Chefrau, Chriftoph Friedrich Fidell, fiber, bem es unterm 11. December 1702 bestätigt wurde. 3. war in feiner Druderei febr beschäftigt, fo daß er auch an andere, namentlich an Joh. heinr. Dunder in Braunschweig, Arbeit abgeben tonnte. Rach bes letteren Tobe († 1680) baten ihn die Bormunder bon Dunder's unmundigen Rindern, ihnen bie Druderei abgutaufen. Diefes that er benn auch in ber Abficht, die Befegung eines laftigen Concurrenten baburch ju berhindern. Um bas Jahr 1690 grfindete &. Die erfte Billner. 231

dentlich erscheinende Zeitung in Braunschweig, Die unter verschiedenen Titeln jum Jahre 1785 fortgefest murbe. Um 24. Rovember 1693 ftarb 3. Beicaft wurde von feiner Bittme, Emerentia, Tochter bes Rathsherrn org Bittefop, mit ber er nach bem Tobe feiner erften Frau († 29. Aug. 1679) a 3. August 1680 eine zweite Che eingegangen mar, zugleich im Ramen Erben fortgeführt. Der Betrieb ließ bald bedentlich nach. Satten 1691 ch elf Befellen volle Arbeit gehabt, fo tonnten 1698 taum noch fünf ausichend beidaitigt werben. Bittwe und Erben Billiger's erhielten gwar am Juli 1698 ein Privilegium fur 22 namentlich aufgeführte meift theologische nd philologische Bucher, sowie auch für die fünftigen Werke ihres Berlags, am 0. Juli 1700 auch auf die bei ihnen erscheinenden Ralender, am 13. Roember 1704 auf Befenius' Ratechismus, wegen beffen fie mit bem Buchbruder beinr. Beffe in Belmftedt in Streit tamen. Much ftand ber einzige Sohn ifliger's aus zweiter Che, Johann Georg 3., ber am 4. Februar 1683 georen war und im Januar 1708 bas Beichaft nach Abfindung feiner Mutter nd zweier Schweftern felbftandig übernahm, bei feinen Collegen offenbar in Infeben. Denn er fuhrte, als bie Lemgoer Druder in ihrem 1707 begonnenen Streite mit Joh. Detlefffen in Minden bie Braunschweiger Collegen um eine atliche Enticheibung gebeten hatten, in ihrem Ramen die Berhandlungen und eriafte mehrere in Drud ergangene beftige Schriften gegen Detlefffen ("Rurge Beantwortunge" 1709, "Rurge Remonftration und Erflarung" 1710). Am 4. Februar 1708 hatte er fich mit Maria Glif. Boltmann, Gebalb Boltnann's Tochter, verheirathet, Die ihm drei Tochter gebar, bei benen Bergog Inton Ulrich, die Erbpringeffin und hohe Staats- und Sofbeamte Gevatter fanben. Er widmete bem Bergoge Auguft Bilbelm ein paar im Geifte ber Beit fcmulftige Bebichte, erhielt auch, wie ber Bater, ben Titel eines priviegirten Sojbuchbruders und unterm 21. Mai 1708 ein Specialprivilegium auf as neue bom Confiftorium rebibirte Gefangbuch, fowie Erneuerung ber fruberen Brivilegien. Ginige Jahre ftand 3. mit Lubolf Schröber wegen ber Buchhandlung a Compagnie, bis fie fich am 26. Juli 1715 trennten und 3. an Schröber rine polnifchen und fachfifchen Brivilegien und ben gangen Borrath feiner Berlagsberte verlaufte. Dennoch tonnte fich 3. nicht langer halten. Er gerieth in oncure und am 30. September 1716 murben bie Druderei, fein am Sagenpartte gelegenes Saus nebft ben Brivilegien über Ralenber, Gefangbuch und alechismus bon Beinr. Wilh. Meher, ber bislang hofbuchbruder in Lemgo geefen war, erstanden. 3. gerieth mit feiner Mutter und feinen beiben Schweftern m Gelbes willen noch in einen langwierigen Proces. Wann er geftorben, hat d noch nicht ermitteln laffen.

Bgl. C. L. Grotefend und F. G. H. Culemann, Gesch. d. Buchdruckereien in d. hannov. u. braunschw. Landen, Bl. H. V. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolfenbuttel. — Freundl. Nachrichten bes herrn Oberstlieutenant H. Meier in Braunschweig.

B. Zimmermann.

Billner: Franz Balentin 3. war geboren zu Salzburg am 14. Feruar 1816, als Sohn bes Johann Anton 3., der sich vom einsachen Zimmertann zu einem gesuchten Maschinenbauer und zum Baubeamten der Saline sallein emporgearbeitet hatte. Franz Valentin studirte in Salzburg am alaemischen Benedictinergymnasium und Lyceum 1827—1835 und hatte seit 1832 men Freiplatz im Collegium Rupertinum inne. Von Jugend auf hatte er viel sinn für Naturbeobachtung, der während seiner Studienjahre in Salzburg sehr efruchtend weiter gebildet wurde. Nach Beendigung der Philosophie ging er 1835 ach Wien und brachte sich hier als Mediciner mit Stundengeben durch. In den tedicinischen Studien versolgte er mit besonderer Vorliebe die neue, auf die geseichnischen Studien versolgte er mit besonderer Vorliebe die neue, auf die ge-

232 Billner.

naueste Naturbeobachtung gegrundete Richtung, in welcher ipater Sprtl, Rolitanily, Bebra, Stoba u. a. fo Ausgezeichnetes leifteten. Am 30. Robember 1841 murbe 3. in Wien jum Doctor ber Medicin promobirt. Siefftr hatte er die Dissertatio inauguralis medico-politica continens historiae physico-medicae ducatus Salisburgensis rhapsodias duas (Vindob. Typis Caroli Ueberreiter, 36 S.) ausgearbeitet und mit 16 Thefen, die er am 20. November öffentlich vertheibigte, vorgelegt. Die Abhandlung felbft ift beutich geschrieben und tragt ben Special titel "Beitrage ju einer medicinifden Landesgeschichte bes Bergogthumes Gale burg". Im erften Theile gibt er eine furge Beschichte ber Dedicin in Salgburg in brei Beitabichnitten 580-1327, 1327-1772 und 1772-1816, im zweiten Theile erörtert er die Bevölkerungsverhältniffe Salzburgs 1784—1837 (Statistil). Damit war die Bahn feiner gangen funftigen Beiftesthatigleit gefennzeichnet. Nachbem er 1842 fein Doctorat noch für Geburtsbilfe und Chirurgie ergangt hatte, trat er im allgemeinen Rrantenhaufe in Wien als Braparand in Ber Schon 1844 bewarb er fich um die Stelle eines Affiftenten und menbung. Secundararates im St. Johannisspital in Salgburg und 1848 erhielt er die neu geschaffene landichaftliche Stelle eines grren- und Leprofenhausargtes, Die er bis ju feiner Benfionirung 1893 inne hatte. Bei ber Bewegung bes 3abres 1848 nahm er als Oberlieutenant bes afabemifchen Ctubentencorps Antheil und murbe jum Gemeinderath feiner Baterftabt gewählt, welche Bertrauensftelle er bis 1858 befleibete. 3m Schuljahre 1847-1848 hielt er an ber beimifchen dirurgifden Anftalt Borlefungen und 1864-1873, b. i. bis gur Auflösung ber Anftalt, vertrat er daselbft das Fach ber theoretischen Medicin und Anatomie. Irrenhausargt verwandelte er thatfachlich die bisherige Irrenbewahranftalt in eine Brrenheilanftalt, nachbem er 1853 eine größere Bereifung bervorragender Irrenanftalten ausgeführt hatte. Er befuchte ba bie bezüglichen Unftalten in Bien, Brag, Connenftein bei Birna, Salle, Burgburg und Stragburg. feine erfpriegliche prattifche und ichriftftellerifche Thatigfeit auf bem Bebiete bet Pfuciatrie erwarb er fich im In- und Auslande vielfeitige Anerkennung. Doch ba er mit bem Gebanten ber Erbauung eines neuen, ben mobernen Anforderungen entsprechenden Irrenhauses und damit auch mit der gewünschten Er weiterung feiner argtlichen Berufsthatigfeit nicht burchbringen tonnte, fo ber wandte er feine Dugegeit fur bie eingehendfte Erforichung ber geichichtlichen Bergangenheit feiner Baterftadt und feines engeren Beimathlandes und ging auch ba, wie auf bem Gebiete ber Pfpchiatrie eigene Bege. 3. war eine burch und burch rationaliftifch angelegte Ratur und fuchte jedes Object bes menfclichen Erfennens mit feinem leiblichen und geiftigen Auge ju ergrunden und in eine ihm gufagenbe Form gu bringen. Daburch erhielten auch alle feine fchriftstellerifchen Erzeugniffe einen gemiffen felbständigen Charafter, aber wie er felbft als Menich ein bochft einfaches und jum Theil ungeschliffenes, ja fur einen Fremben, ihm ferner Stehenden felbit abitogendes Meugere zeigte, fo tragen auch alle feine gablreichen litterarifchen Erzeugniffe ben Charafter bes Befonberlichen und in formeller Beziehung vielfach ben bes Unfertigen an fich. Bis 1860 gehoren feine litterarischen Erzeugniffe vorzugeweise ber Pfpchiatrie an und finden fich in medicinischen und naturforschenden Beitschriften gerftreut. Im besagten Jahre aber fammelte er eine Ungahl gleichgefinnter ftrebfamer Freunde in beiterer Abendgefellichaft um fich und baraus erwuchs bald die "Gefellichaft fur Landesfunde", beren eigentlicher Grunder er mar (1860) und beren thatigftes Ditglied er bis ju feinem Tobe blieb. Er ftarb am 17. December 1896 im Alter pon 80 Jahren. Bon feinen geschichtlichen Bublicationen find bem Inhalte und Umfange nach am bedeutenbften; "Salzburgifche Culturgeschichte in Umriffen" (1871) und "Gefchichte ber Stadt Salgburg" (I. Buch, Gefchichtliche Stadt3immer. 233

beichreibung 1885; II. Buch, Zeitgeschichte bis zum Ausgange bes 18. Jahrhunderts. 2 Hälften. 1890). Seine lette litterarische Arbeit und gleichsam jein Bermächtniß an die Nachwelt ist "Aurze Geschichte von Salzburg" (1896), ber er selbst als Schild vordrucken ließ: "Dieser Umriß entstand aus dem Gebanten der Herstellung eines Leitsadens für Mittelschulen und wurde im achtzigsten Lebensjahre des Bersassers entworsen". Auch eine Anzahl Artifel der Allgem. deutschen Biographie tragen seine Unterschrift, nämlich Bönike J. M.; Colloredo-"Waldsee"-Mals, Hieronhmus; Dücker Franz; Filz Michael; Firmian Leopold Anton; Gruber Augustin; Heinrich I., Bischof von Chiemsee; Kleimahrn Jos. Franz Thaddä; Lodron Paris, Graf; Mezger Paul; Vierthaler F. M.

Bgl. Dr. Franz Balentin Zillner 1816—1896. Ein Lebensbild. (Mit einem Porträt.) Bon Dr. Hans Widmann. Salzburg 1897. (Mitth. d. Gef. f. Salzburg. Landestunde XXXVII, S. I—XXIII.) — Dr. Franz Balentin Zillner. Beiträge zur Schilderung seines Lebensganges von Joh. Ev. Engl. Salzburg 1897, 41 S. (mit Porträt).

Bimmer: Johann Georg 3., geboren am 11. Januar 1777 in ber Untermfible bei Somburg v. b. Sobe. Sein Brogvater ftammte aus Lich in ber Betterau. Durch feine fromme Mutter ward er im Glauben ber Bater erlogen. Rachbem er bie Bolfsichule befucht und auch etwas frangofifch gelernt batte, trat er auf ben Rath feines Lehrers am 16. October 1791 in Frantfurt a. DR. in bie Lehre bei Buchhandler Befler, ber aber, wie 3. fpater erft inne marb, weniger ben Buchhandel als vielmehr eine Leibbibliothet betrieb, fobag er wol Belegenheit ju unterhaltender Lectlire, aber nicht jum Erlernen bes Buchbandels fand. Rach fünfjähriger Lehrzeit fibernahm er eine Stelle in ber Dieterich'ichen Buchhandlung in Göttingen, und borte auf ber Banberung babin in Beimar Berber am Charfreitag predigen. Das belebte Dieterich'iche Baus, in welchem Bouterwet und Lichtenberg wohnten ; ber Berfehr mit einigen Studenten, lowie bas hospitieren bei einigen ber altberühmten Brofefforen, namentlich bei Bland, regte ibn an und gab feiner Bigbegierbe Rahrung. Im Berbit 1799 berließ er Bottingen und brachte ben Winter über in feiner Beimath gu. Durch Bermittlung bon S. Beffer, ben er in Gottingen, wo er ftubirte, als funftigen Mfocie bon Fr. Berthes tennen gelernt hatte, erhielt er eine Stelle bei biefem in Samburg. Rachbem er Beffer in Leipzig bei ben Defgefcaften geholfen hatte, tam er am 1. Juni nach Samburg. 3. fand mabrend feines funfjahrigen Aufenthaltes im Berthes'ichen Saufe, mas er fuchte und bedurfte. "Der Aufenthalt in Samburg", ichrieb er, "ift mir in mehr als einer Beziehung febr nuglich gemefen. Ginmal hat hamburg als Weltstadt auf meine gange Lebensanichauung einen fehr wichtigen Ginfluß gehabt, bann mar bie Buchhandlung von Berthes für mich eine Schule fur meinen nachften Beruf, wie ich fie wol nicht beffer hatte finben tonnen, und endlich gereichte bas Leben in ber Familie Berthes und bie mannichfaltigen Befanntichaften, Die ich in berfelben machte, mir gur Entwicklung und Forberung bes geiftigen Lebens. Un Berthes und fein Saus fnupfen fich meine theuerften Erinnerungen aus ber reifern Jugend". Die Danner, Die 3. burch Perthes tennen lernte, maren namentlich DR. Claudius in Wandsbect, 3. 6. Jacobi und beffen Sohn Maximilian, Daniel und Otto Runge, Spedter u. a. Er ift auch fpater mit Berthes und feiner Familie in Berbinbung geblieben. Go fdrieb ibm Berthes, nachbem 3. Samburg verlaffen hatte, nach Beibelberg: "Es ift nicht nothig, bag ich, bag Beffer, bag Caroline Ihnen noch fagen, wie febr Sie uns fehlen, wie fehr Sie uns angehoren. 3ch hatte außer bes innern Banbes, was uns fnupfte, im täglichen Umgang mich febr an Sie gemobnt, und Sie fehlen mir fur taufend Mittheilungen, für taufend Fragen. Dies fommt nicht wieder und thut mir weh. Behalten Gie lieb 3hren treuen

234 3immer.

Freund Fr. B." Bis an fein Enbe blieb Berthes im Briefwechfel mit & Sein Cohn Clemens, ber erft nach bier Jahren nach Bimmer's Weggang bon Samburg geboren wurde, besuchte ihn in Frantfurt 1848 und brachte ibm bie erften Aushangebogen bom Beben feines Baters. Auch Berthes' alteften Cobn Matthias fah 3. in Frantfurt, als fein Bater mit ihm nach Tubingen reifte, wo er Theologie ftudiren follte. Spater schidte ihm Perthes Die Antrittspredigt feines Cohnes in Wilhelmsburg. Auch Berthes' altefte Tochter, Agnes, Die ben Buchhandler Wilhelm Berthes in Gotha 1818 geheirathet hatte, fchrieb ihm nad Frantfurt ben 29./4. 41: "Ich freue mich berglich, eine Belegenheit gu haben, Gie begrugen ju tonnen; einen lebendigen Brug habe ich Ihnen icon bor einigen Jahren burch meinen Mann und burch meine Rinder gefandt. Wie wurbe ich mich freuen, wenn ich Gie noch einmal in biefer Welt mit eignen Mugen feben tonnte. Wir find jest beibe alt geworben, und es ift wohl meine frubefte Ruderinnerung aus der Rindheit, wie Gie bon uns Abschied nahmen, ben "Breitengiebel" hinunter gingen und fich immer noch einmal wehmuthig umfaben, um uns Rindern und unfrer nun feligen Mutter noch einmal Lebewohl gu fagen". Die britte Tochter, Mathilbe, welche erft ein Jahr alt war, als 3. Samburg berließ, fab er im 3. 1848 mit ihrem Mann, bem Bofrath Beder, in Franffurt.

Buchhandler Dohr aus Frantfurt a. D., ben 3. icon aus feiner Lebrzeit in Frantfurt tannte, und mit bem er auch in Gottingen und Samburg gufammen conditionirte und naber mit ihm befreundet worden war, hatte fich 1804 in Frankfurt etablirt, und tam nun auf ben Gedanken, mit 3. in Beibelberg eine Filialbuchhandlung zu errichten, wozu die Erneuerung der Universität 1803 burch den Rurfürften Rarl Friedrich fehr ermunterte. 3. war in Beidelberg icon befannt geworben, ale er im 3. 1803 auf Berthes' Bunich die Inftituts. borfteberin Caroline Rubolphi bei ihrer Ueberfiedelung nach Beidelberg begleitele. So tam es, bag man fich in Beibelberg fur 3, intereffirte und es Mohr gur Pflicht machte, bas Beibelberger Geschäft gang Bimmer's perfonlicher Leitung ju fibergeben. Go berließ 3. Anfang Juni 1805 Samburg, um in Beidelberg fich niebergulaffen. Rachbem er bort feine Angelegenheit mit bem Prorector ber Univerfitat geordnet hatte, eröffnete er bas Beichaft unter ber Firma: "Atademifde Buchhandlung bon Dohr & Bimmer". Bom erften Anfang icon hatte fich 3. ber freundlichften Aufnahme und Unterflütung ju erfreuen, befonders bei ben neu berufenen Docenten: Creuger, Daub, Beife, Martin, Schwart und Rafiner, mit bem er naher befreundet murbe, fowie fpater auch bei ben hinzugetommenen: Mug. Bodh, Marheinele und be Bette. Am Schlug bes erften Jahres ifiate er ju bem Cortiment bie Anfange bes Berlags. Es gaben bagu bie erfte Beranlaffung zwei junge Dichter: Clemens Brentano und Achim b. Arnim. Bon ihnen übernahm er "Des Knaben Bunberhorn", beffen erfter Band mit einer Dedication an Goethe 1806 ericbien, bem Boethe alebald in ber Jenaer Lit. Beitung eine charafteriftifche Angeige wibmete. "Go waren wir, fdreibt 3. auf eine glanzende Beife in ben Rreis ber Forberer ber romantifchen Schule eingeführt, Die taum begonnen auf geraume Beit gur Berrichaft in unferer Litteratur gelangte. In Diefem Beifte fuhren wir nachher fort, mehrere Werte von Aug. Wilh. und Friedr. Schlegel, Gorres, Jean Paul u. a. ju berlegen. In alle biefe Unternehmungen murbe ich zwar junachft burch meine perfonliche Befanntfcaft geführt, aber mein lieber College Mohr in Frankfurt gab gern feine Ginwilligung bagu, wie er benn an ben Laften und Sorgen, in die fie uns brachten, feinen Antheil reichlich mit gu tragen batte". Bimmer's geben in Beibelberg hatte in ben erften Jahren etwas ungemein Frifches und Angenehmes. Dit ben meiften jungern Profefforen ftand er in freundschaftlichem, jum Theil innigem Berhaltnig, und fühlte fich ihnen angehorig. "Gin neues Band umichlog une", Bimmer. 235

te 3., "burch die Beidelberger Jahrbucher, an deren Redaction viele ber centen theilnahmen, und beren gemeinschaftlichen Situngen ich auch beihnte". Er hatte im zweiten Jahre ein großeres Local, im Ronig bon Poral, bezogen, darin eine Lefegefellichaft errichtet, und mit Gulfe feiner Schwefter e eigene Saushaltung gegrundet, die fich bald burch mehrere junge Danner veiterte, welche an feinem Tisch theilnahmen. "Ein seltner Kreis ausgezeichneter rwarts ftrebender und in einfacher offener Gefelligfeit lebender Danner mar male in Beibelberg bereint, in beren Mitte 1807 Aug. Bodh, ber 22jahrige ocent, trat. Er war der tägliche Tischgenoffe eines engeren Rreifes ber eigentben Romantifer geworden". Go fchreibt Bernhard Start, ohne ben Ramen ffen gu nennen, an beffen Tifch Bodh theilnahm. Gin Brief Bodh's an 3... m 1. Dai 1811 aus Berlin, lagt es aber nicht bezweifeln, bag Bodh einer Tifchgenoffen Bimmer's war. "Schon langft, fchreibt B., hatte ich mir raenommen, aus meiner biefigen Beimath Dir einmal in bas liebe Beibelrg ju fchreiben. - Brentano und Arnim gefallen fich gang ausnehmend. rnim ift ber Stifter einer Eggefellichaft, welche fich die driftlich-beutiche nennt, nd teine Juden, feine Frangofen und feine Philifter dulbet. 3ch habe neulich uch barin gegeffen, und es geht recht Arnimifch barin gu". 3m 3. 1807 trat in Die Ghe mit ber 19 jahrigen Tochter bes Pfarrers Benber in Rohrbach, Rarie Charlotte. "Bierundvierzig Jahre, schreibt Z. 1851, haben es nun bereits ezeugt, daß diefe Ehe im himmel geschloffen ift. Gott hat mich unbeschreiblich n derfelben gefegnet in allerlei Beife".

Die Romantiker hielten sich nur ab und zu länger in heibelberg auf. Brentano kam zum ersten Male Ende Juli 1804 dahin und lebte mit Untersechungen bis Ende 1808 dort. Arnim kam im Frühjahr 1805, wechselte wie brentano seinen Ausenthalt öfters, am längsten war er auch 1808 dort. Unter den eplanten Berusungen an die Universität besand sich auch L. Tieck, aber ohne ersolg. Er kam zum ersten Male 1803 und noch einmal 1806 nach heibelberg. Lit Brentano und Arnim gleichzeitig hielt sich auch J. Görres dort auf. Er ichte an der Universität eine Thätigkeit und hielt vom 14. Rovember 1806 is 1808 verschiedene Borlesungen, eine über Aessteheit, bei der auch Brentano

nd 3. feine Buborer maren.

So tam es, bag 3. zeitweise auch in Briefwechfel mit ben Mannern tam, it benen er in Beibelberg verfehrte. Brentano ichrieb ihm 1807 von Raffel 19. Rob.): "Ge ift bereits fo lange, bag wir nichts bon einander gebort, bag meniaftens nach meiner grundlichen Freundschaft eine Arbeit, wie ein dinefisches Borterbuch erforderte, Ihre Wigbegierbe über mein Geschid zu befriedigen; ich nterdrude baber lieber bas Detail und melbe Ihnen nur, bag ich ju Giebichenein 14 Tage bei Arnim im Reichardt'schen Saufe mar, fobann mit ihm nach Beimar gereift bin, wo fich Savigny mit Familie und Bettine und Belline fanden. Dort find wir taglich bei Goethe und er bei uns gewesen, und haben ns gegenfeitig lieb gehabt; fodann ift bie gange Raramane in brei Rutichen ach Raffel gefahren, bon wo Savigny nachfter Tage nach Frantfurt geht, ben Binter bort ju bleiben. Urnim bleibt einige Wochen bier, um ben 2. Banb Bunberhorns mit mir ju arrangiren, über beffen Berausgabe ich nun fobalb le möglich Ihre Erklarung erwarte. Jest noch einiges Private, ich tann nur it Ihnen in Beibelberg gern vertraut fein. - Mit Savigny habe ich febr gu bren Gunften gesprochen, und er ift Ihnen bereits febr geneigt. 3ch wünschte, as Sie, wenn es Ihnen möglich ift, nicht berfaumten, ihn in Frantfurt biefen Binter gu bejuchen; ich glaube, daß Sie burch bertrauliche perfonliche Berührung in fich gewiß jum Freunde geminnen werben; er hat wirflich bas Bedurfnig. tit einem honetten Buchhandler in Befanntichaft gu treten, bem er feine Arbei

236 Bimmer.

gern anvertrauen kann. — Daß ich wieder verheirathet, haben Sie gehört; mir zu Muthe, darüber werde ich Ihnen einst mündlich mein Herz ergieße theurer Freund; mögen Sie so wohl in Ihrer Ehe leben, als Sie es verdiene (Nachschrift) Savigny läßt Sie bitten, meine Aufsorderung an Sie, ihn in Franfurt zu besuchen, ja nicht in den Wind zu schlagen, er wünscht es sehr, Stennen zu lernen". Im Herbst 1808 schrieb Brentano aus Landshut an 3 "Mein Glückwunsch zur Geburt des Knaben. Lebt er? so gebe er Ihnen Freutstirbt er, so gebe Ihnen Gott Trost".

Am 6. Juni 1811 aus Berlin: "Wenn ich zu irgend einem Menschen ber Welt eine aufrichtige Liebe habe, so sind Sie es; benn ich habe auch fein Moment in Ihnen gefunden, wo ich Sie nicht rechtschaffen, edel und lieben würdig erkannt, und meine Exinnerung an Sie ist immer mit bem Bunfch,

freundlich ju umarmen, verfnfipft".

Arnim schreibt aus Cassel ben 28. November 1807: "Ich grüße Sie herzlit werther Freund, in meinem Ramen, auch im Ramen meiner Freundschaft Clemens, bessen Sie sich in Zeiten bes Unglücks so liebreich angenommen. Ich mag Sie nicht bemühen mit allen einzelnen Grüßen und Erinnerunge die mir bei dem Gedanken an Heidelberg lebendig werden; manches hat sich wauch da geändert, was ich noch mit frischem Schimmer sah; ich bin so tre daß ich mir noch gar nicht benken dars, daß die gute Brentano in dem Hausch am Reckar sehlt, dis ich es leer oder geschlossen gesunden habe. Grüßen Salle meine Bekannten, sowie es Jeder gerne hat, denn ich möchte Jedem etwis Liebes zum Wilksomm sagen; das Beste aber sagen Sie sich selbst im Rami Ihres ergebenen Wunderhornisten Achim Arnim".

Berlin, den 25. Marz 1808: "Ich habe Ihnen Unrecht gethan, insoseich argwöhnte, Sie wollten mir nie wieder schreiben. Es ist die Zeit des Urechts, nach Fichte, doch nicht der Undantbarleit, so danke ich denn herzlischt jedes Zeichen guter Erinnerung. Es ist hier suchterlich knappe Zeit; die Frankreich abgeschlossene Convention vernichtet uns mehr als irgend e Krieg. — Nehmen Sie sich in Acht mit allem neuen Berlag, so wenig ich glauben möchte, so gewiß ist es doch, daß wenig Leute mehr im Stande sin Bücher zu kaufen. Sie werden den Unterschied hart genug auf der Messe siehe Die bekanntesten Bücher, die Zeder lesen möchte, sind hier ost gar nicht au zutreiben. Ich wilnschte blos darum ein beliebter Schriststeller zu sein, Sereich zu schreiben".

Berlin, den 25. Januar 1809: "Ich wollte es ware alles Gute in b Welt schon ausgegoren und wir tranten zusammen vom besten und Ihr Rlein rückte auch schon sein Glas heran und Ihnen fielen bei der Gesundheit die hart

Thaler gur Tafche binaus".

Berlin, den 1. März 1812: "Seit drei Wochen bin ich wieder in me Museum zurückgekehrt, meiner Frau hat die Reise nicht geschadet, und mir hie viel Bergnügen gemacht. Savigny fand ich wohl und in seinem Litteraturwe (Gesch. des röm. Rechts) weit sortgerückt; ich erinnerte ihn an sein Bersprechtes Ihnen zum Berlag zu geben, wenn Sie noch Lust bazu hätten. Ob

baju geneigt find, mochte ich recht balb bon Ihnen erfahren".

3. Görres, Coblenz, ben 11. Mai 1811: "Sie finden hier den Schluß v Jean Paul's Recension, ber vermuthlich an Kurze wieder einbringt, was t Ansang an Länge verdrochen hat. Der Mann hat zu großen Fuß, als d Aschenbrödels Pantosseln, wie sie Wilken (a. Redacteur d. Jahrb.) mir zugemessihm passen sollten. Ich glaube, mein werther Herr Verleger, daß die Recensichten vortresslichen Jahrbücher nicht verunzieren werde. Dann sinden Sie Recension über den Meteor-Cultus auch in aller lobenswerthen Kurze, doch glau

Bimmer. 237

b. daß beinahe soviel darin ist wie im Buche. Beides besorgen Sie mir nun alb möglichst zum Druck, damit die Sachen nicht wie stüher wieder schimmlich verden und modern. Dann sorgen Sie mir aber auch vor Allem für die orrectur. Ich weiß nicht, welcher Teusel immer Unkraut in meinen guten Beizen sat. — Was macht denn Ihre gesammte Angehörigkeit und Descendenz, verst das Frauen Zimmer, dann die kleinen Zimmer, das sind Cabinette, und viediel Rebenzimmer haben Sie denn seither dem Audienzzimmer angebaut, Sie verden es wol hossentlich zu einem schönen siedenstödigen geräumigen Wohnhaus ringen, wo Ihr Berlagsspital und Armenhaus unten im Erdgeschoß schönen klatz hat. — Leben Sie wohl und verzehren Sie in Friede und Freude Ihre Rartinsgans, aber nicht den Herr Rector Sogenannt, sondern eine rechte sette. Brüßen Sie mir Ihre Frau".

2. Tieck, Zickingen ben 20. Juni 1807: "Sie muffen nicht etwa glauben, is ob ich so wohl ware, als Sie mich in Heibelberg im vorigen Herbste gesehen haben. Wie oft habe ich seitbem an die schonen Tage in Heibelberg edacht, die ich auch zum Theil in Ihrer Gesellschaft verlebte. Ich kann nie ihne eine gewisse Rührung an Heibelberg benten, und ich sühle mich immer gewungen, die dortige Gegend als mein Baterland anzusehen. Sollte ich Sie m diesem Jahr nicht noch mündlich sprechen, so schreiben wir uns nun wol

ifters".

Derfelbe, ben 20. December 1807: "Bor allem wünsche ich Ihnen zu Ihrer Berbindung alles Glück; ich freue mich darauf, Sie vielleicht im Sommer in Ihrem häuslichen Glücke zu sehen. Ich sage Ihnen für Ihr freundliches Anerbieten, daß ich, im Falle ich nach Heidelberg täme, in Ihrem Hause abreten könne, meinen Dank und nehme es insosern an, als ich mich dann in Ihrem Hause und dem der Mile. Rudolphi theile, der ich schon früher verbrechen mußte, bei ihr zu wohnen. Heidelberg wäre gewiß der Ort, der mich am ersten dazu verleiten könnte, den Docenten spielen zu wollen; aber in diesem Jahre würde es mir meine Gesundheit auf keinen Fall erlauben. Ich müßte das Reisen und Baden aufgeben, und um nicht als Improvisatore zu agieren, rift lernen, was ich lehren wollte, und vielleicht nicht lesen, aber umso mehr venten, um lesen zu können".

Jean Paul Friedrich Richter schreibt von Bahreuth, den 28. März 1809: Daben Sie Dant sür die sehr prompte Bezahlung. Wie könnte ich mit Männern, vie Sie und Ihr Handelsbunds-Genosse sie sich die schöne Berbindung nicht fortusehen wünschen, solange Sie meinen Wunsch auch theilen? Z. B. diese verzischten Schriften können, wenn sie vom Publicum so behandelt werden, als ich von Ihnen, lange sortdauern, in beständiger Bermischung des Reuen mit Altem. Iber auch ohne vermischte Schriften können wir beisammen arbeiten. — Gehe Ihnen wohl in dieser Sturm-Zeit, worin man leichter Gutes thun als erleben ann! Möglich wär' es wol, daß der Kriegssturm mir nichts zuweht als sein segentheil: einen schönen Frühlingssrieden in Heidelberg, nämlich die Beschleunigung meines Borsahes, heidelberg zu sehen; ich sehne mich ebenso sehr

F. Carl v. Savigny, Berlin, den 16. October 1812: "Der Grund, warum ist mit Ihrer handlung lieber als mit jeder andern contrahiere, ist das große ersönliche Zutrauen, das ich gegen Sie hege. Aus demselben Grunde aber einschte ich auch das Berlagsrecht gänzlich auf Ihre Person beschränkt, und war so, daß es 1) auf leinen Fall an eine fremde Handlung veräußert werden um; 2) daß es bei einer möglichen Trennung Ihrer Societät ausschließlich Ihnen leibt: 3) daß es unmittelbar auf mich zurücksällt, wenn Sie keinen Gebrauch

238 3immer.

mehr bavon machen wollen ober tonnen, indem Sie g. B. bem Buchh

ganglich entjagten".

Bir wenden uns nun wieber jur Ergablung bon Bimmer's fernerem & Er fchreibt barüber felbit: "Mein augeres Schicfal ichien nun gang figi fein; ich fublte mich wohl in meinem Saus, geehrt und gludlich in m Beruf, war bon allen Seiten bon lieben Freunden umgeben, und geno Umgang ber geachtetften Danner ber Univerfitat. Es ichien ju einem glud Beben nichts gu fehlen; gleichwol fühlte ich mich innerlich feinesmege guft 3ch tam allerdinge bald in brudende augere Sorgen; aber maren auch Sorgen es nicht allein und nicht vornehmlich, Die mich nicht jur Bufried tommen liegen, fo mußten fie boch bas Mittel werben, biefen Grund mir bar werben ju laffen, indem Gott auf biefem Bege mich bem Berufe ent führte, für ben er nach meiner Ueberzeugung bon Anjang an mich bestimmt b Auf einer Beichaftereife nach Rarlerube im Januar 1811 tam ibm jum Male ber Bedante nabe: Pfarrer ju werben. Er hatte eine Pfarrerstochte heirathet, ging viel mit Pfarrern um, viele feiner liebften Freunde maren P ober Profefforen ber Theologie, bas mag wol ben Gedanten in ihm bervorge haben, Theologie ju ftudiren. Auch hat ber Umftand bagu mitgewirft, fein Affocie Dohr in Diefem Jahr fein Frantjurter Geschaft aufgab und Beibelberg jog. Denn baburch murbe jest erft ihm die Möglichkeit gegebe etwas Underes noch ju benten als an ben Buchhandel.

Rachbem 3. noch die Oftermeffe 1811 in Leipzig befucht hatte, nat lateinischen, griechischen und hebraischen Unterricht bei Projeffor Rapier, mit Beginn bes Winterfemeftere fing er jugleich an, Borlefungen an ber berfitat ju boren; querft ein lateinisches Stilifticum bei Creuger und eine bor hiftorifche Borlefung bei Daub. Beitere Borlefungen, die er noch borte, Dogmatit bei Daub, Eregese bei Schwarg, Billen, Lewald, Paulus Moral hat er nicht gehört, ebensowenig Baftoraltheologie. Im Berbft schloß er seinen Cursus, nachdem er drei Jahre unter furchtbarer Anftrer bei Tag und bei Racht gearbeitet hatte. Er melbete fich alsbald in Rarlerub Examen und reichte mit feinem Befuch jugleich eine fleine Schrift ein : Beruf bes evangelifchen Beiftlichen", Die er verfaßt hatte. Das Buchlein ungemein gunftig aufgenommen und burch einen Beichlug bes Oberfirchen ber evangelischen Beiftlichfeit bes Landes empfohlen. Sein Gramen murbi febr erleichtert, indem ihm die mundliche Brufung in Karleruhe gang er murbe und er die ihm vorgelegten Fragen nur ichriftlich ju beantworten Auf biefes Gramen folgte nicht allein feine fofortige Aufnahme unter Die 6 baten ber lutherifchen Rirche, fondern es murbe ihm jugleich Die Bermaltur lutherischen Pfarramtes in Schriesbeim fibertragen, welche er im Januar antrat, indem er bie erften Monate noch von Beibelberg aus Diefelbe b So arbeitete 3. nun die Boche über noch in der Buchhandlung, und Son fruh manberte er nach bem zwei Stunden entfernten Schriesheim, um Bemeinde ju predigen. "Es maren bies felige Monate fur mich", fchrei Auf Balmfonntag murbe er ordinirt, und im April jog er mit feiner Frai brei Rindern nach Schriesheim. Das Leben in Schriesheim mar noch ein Beibelberger Romantif: Die icone Lage bes Orts an ber "Bergftrage", m alten Burg, ju welcher 3. nach vormittägigem Studium hinaufwanderte, Rundichau hielt, und wenn feine Frau mit bem Tuch ihm bas Beichen baß ber Tijch jum Mittageffen bereit fei, ju ben Seinigen wieber binunter "Die außeren Berhaltniffe, fchreibt er, meiner neuen Lage waren naturlich brillant, aber barum batte ich ja auch biefe Lage nicht ermablt". Die Befo betrug nicht viel mehr als 300 Bulben, boch litt er und die Seinigen

3immer. 239

Mangel, ba Debl , Butter und Gier, auch Burfte, Gemeindeglieder ins Biarrhaus brachten. Bum Gebachtnif bes Gieges bei Belle-Alliance hielt 3. ein Dantfeft in ber Rirche und ließ feine Brebigt jum beften eines neuen Schulbaufes bruden, ba bas alte berfallen mar, und bie Schule im Bjarrhaus gehalten werden mußte. Diefe Predigt ericbien noch unter ber alten Firma "Mohr & Bimmer" und wurde von ihm auch an ben Ronig Friedrich Bilbelm III. ins Sauptquartier nach Baris geschidt. Die beiben Affocies hatten in biefer bentwurbigen Beit ibren langjabrigen Arbeiter im Gefcaft, namens Bethmann, als Freiwilligen ausgeruftet, bag er mit gegen ben Erbfeind joge. Der gludlich aus bem Rriege Burudgetehrte murbe bann Quaftor an ber Univerfitat. - 3m Fruhjahr 1816 erhielt 3. eine Berufung an bie zweite lutherifche Bfarrftelle in Borms. So aut es feine Schriesheimer Gemeinde mit ibm meinte, fo entgog fie ibm boch ibre Liebe nicht wegen ber Annahme ber Stelle, ba fie wol einfah, bag bei ber Bermehrung feiner Familie (es ward bas vierte Rind in Schriesheim geboren) und feinen befchrantten Berhaltniffen feines Bleibens bei ihr nicht lange fein Am 6. Dai, dem Geburtstage feiner Frau, verließ er Schriesheim und ang nach Borms. Seine außere Lage hatte fich in Borms etwas berbeffert, boch mußte er bort im Sungerjahr 1817 ben erften Mantel, ben er fich in Beibelberg angeschafft hatte, vertaufen, um Brod und Rartoffeln bafur anaufchaffen. In Die Beit feines fiebenjährigen Wirfens in Worms fiel 1817 Die Feier bes 300 jabrigen Reformationsfeftes. In ber Betftunde, die er am Abende Diefes Tages bielt, maren 5-6000 Menichen anweienb. 3m 3. 1818 bejuchte ibn Gorres und borte ibn predigen - "es war recht brab", außerte fich Gorres in einem Brief an feine Frau. Auch Brentano hatte ihn in Borms befucht und außerte auf die Frage des Collegen Bimmer's, ob er ein Buchhandler fei: "nein, ich bin einer bon ben Leuten, bie bie Buchhanbler ju Grunde richten". Ins Jahr 1821 fiel bas Gebachtniffeft ber Berantwortung Luthers auf bem Reichstag 1521. Bei biefer Gelegenheit gab 3. eine Schrift: "Buther auf bem Reichstag ju Borms" beraus. Dan forberte ibn auf, Borlefungen über Gefchichte in balten, mas er zwei Winter hindurch that. Auch murbe ihm ber Unterricht in ber griechischen Sprache am Chmnafium fibertragen. Rachbem auf Beib. nachten 1822 bas Bereinigungefest ber beiben protestantischen Gemeinden gefeiert worben mar, murbe feine außere Lage unficher, ba er als ber Jungfte ber brei Beiftlichen Durch Die nunmehrige Berichmeljung ber beiben Gemeinden entbehrlich geworben mar. Durch bie Berufung jum Dechant bes Marienftifts ju Lich bon Seiten ber Fürftin-Bormunberin von Soben Colms-Lich marb er biefer Sorge enthoben. Rach ichwerem Abichied bon Borms überfiedelte 3. im Robember 1823 mit Frau und feche Rinbern nach Lich bei Biegen.

Im J. 1826 wählte ihn die dankbare Stadt Worms zum Deputirten auf dem Landtag in Darmstadt. Dadurch wurde er sast sür ein ganzes Jahr seinem Psarramt entzogen; doch ward ihm diese Zeit für sein inneres Leben zum Segen, indem er beim Rücklick auf die seitherige Führung seines Amtes teine innere Bestiedigung empsand, und sühlte, daß ihm dazu erst noch etwas Wesentliches von Gott gegeben werden müßte. Dies erlangte er aber erst auf der letzten Station seines Lebens. Er erhielt nämlich während seines Ausenthaltes in Darmstadt die Ausstralten zu einer Gastpredigt in Franksurt a. M., wo durch den Tod Passant's eine Psarrstelle an der deutschen resormirten Kirche zu bestehen war. Obgleich der so häusige Wechsel nicht nach seinem Sinn war und ihm das personliche Verhältniß in Lich durch das Vertrauen der Fürstin Angenehmes bot waren doch die übrigen Verhältnisse dort teine bestiedigende, er sand sich daher bewogen, den Franksurter Antrag nicht abzuweisen. Er predigte am letzten noch für ihn freien Sonntagnachmittag vor der Wahl und warde erwähle

240 3immer.

Um 31. Juli wurde feine Bahl vom Senat bestätigt; am 26. September 1827 traf er in Frankfurt ein und hielt am 7. October feine Antrittspredigt.

So war Z. auf der letzten Station seines Lebens und pfarramtlichen Wirknst angelangt, in der Stadt, in welcher er 36 Jahre früher den Beruf als Buch-

handler begonnen hatte.

Gin Jube, ben 3. in Borms tennen gelernt hatte, und ber feitbem fich batte taufen laffen, begrufte ibn , als er bon feiner Babl jum Bfarrer an ber reformirten Rirche in Franffurt gebort, in einem Schreiben in hebraifcher Sprache, bas beutsch alfo lautet: "Am 12. Tage bes Monats Juli im 3. 1827 nach ber Beburt Jefu Chrifti des Deffias. Biel Frieden meinem herrn, ber feiner Gemeinde Bahrheit lehrt! ""Darum freut fich mein Berg und jubelt meine Seele"" (Pfalm 16, 91). Go fprach ich mit bem beiligen Innger in meinem Ergriffenfein bei meinem Soren, daß Du jum treuen Girt und Lehrer ber hochgeehrten beutschen reformirten Bemeinde in biefer Stadt ermahlt murbeft. Du tennft mich aus ber Beit, ba ich unter bem Ramen Joseph Bamberger in ber Stadt Borme mar und unter Deinem Schatten und Deiner Gute Buffucht fand, und Du ben Anfang bagu machteft, mir ben Beg ber Bahrheit und bas Bicht bes Beils ju zeigen. Run aber ift es mir, gefegnet fei Jehova, in Aufrichtigfeit und Rulle ju unferm Beil geworben. Gei nur ftarf und feft, bag bas Weiah bes Evangeliums nicht von Deinem Munbe weiche! Dann wirft Du geliebt fein bon Gott und den Menfchen. Dies ift bas Gebet Deines gehorfamen Dieners Johann Jofeph Bergmann".

Auch feine heidelberger Freunde hatten 3. nach dem Wechsel seines Beruses nicht vergessen. Savigny schrieb ihm von Berlin am 30. April 1815: "Erst jett, I. 3., kann ich Ihnen über Ihre Standesänderung meinen herzlichen Glüdwunsch sagen, womit Sie ja gar heimlich gegen mich gewesen sind". Am 26. Juli desselben Jahres schrieb er: "Sie wünschen, daß die früher verabredete Sicherheit wegen ihrer Incondenienzen nicht verlangt werde. Ich din weit entsernt, etwas, das dem Credit der Handlung nachtheilig sein könnte, bloß meines Rechts wegen, zu verlangen. — Es scheint mir der Lage der Sache angemessen, daß das Contractrecht vor der Hand zwar nicht ausgesibt, aber auch nicht ausgegeben werde, daß wir Ihren Austritt aus der Handlung vorläusig ignoriren und eine Aenderung in diesem Theil des Contracts künstiger Zeit vordehalten. Dis dahin erlauben Sie mir, daß ich mich auch sernerhin in allem, was nicht die mechanische Leitung des Geschäfts betrifft, sondern wobei es auf persönliches Zutrauen und freundschaftliches Benehmen ankommt, persönlich an Sie wende.

Mit herglichen Bunichen für Ihr Bohlergeben der Ihrige Sabigny".

de Bette, Berlin, den 28. April 1815: "Sabe Dant str Dein schönes Büchlein (Bestimmung d. Evang. Seistl.). Ich darf Dir gar nicht sagen, wie sehr es mir gesallen hat, ich würde sonst meiner Würde als Prosessor und Dr. der Theologie gegen einen bloßen cand. theol. und gewesenen Buchhändler vergeben. Wir sind Brüder im Geist und in Christo! — Ich meine, ich müßte das Büchlein geschrieben haben oder Du hättest mir die Gedanken gestohlen aus meinem neuesten Buch, das noch im Manuscript bei mir liegt. Soll ich Dir sagen, was mir vorzüglich gesallen hat? die klare historische Ansicht darin. Du hast gezeigt, und mit der That, was ich eigentlich mit meiner Dogmatik will". Am 5. September 1815: "Zu Deiner Stelle an der Bergstraße wünsche ich Dir Glück. Ich möchte jeht ein paar Tage dort in eurer Gegend zubringen". Den 10. Februar 1817: "Zu der Verbesserung Deiner Lage wünsche ich Dir Glück; aber ich kann mir wohl denken, daß es Dir in Worms nicht so gesällt wie an der Bergstraße. — Heidelberg wird mir immer sreuder. Es war eine

Bimmer. 241

eit ber aufbluhenden Universität, als Du mit Deiner Regsamkeit und wiffenschaftlich-kaufmannischen Streben fo ichon mit eingriffit".

cheinete, Berlin, den 24. September 1815: "Weinen innigsten Glückeurer Freund, zu dem veränderten Leben, in welches Sie übergegangen wovon mir Ihre schöne Predigt die erste Kunde gab. Ich kann Ihnen bezeugen, daß sie mich lebhast und erbaulich angesprochen hat. Dasbei mir von der Schrift "über die Bestimmung des evangelischen i". — Die deutsche resormirte Gemeinde, von welcher J. zum Psarrer wurde neben Consistorialrath Spieß, ist aus fremden Cinwanderern, sich aus den Niederlanden, hervorgegangen, die um ihres Glaubens en heimathlichen Herd verlassen hatten, und hier im Jahre 1554 eine ätte sanden. Es wurde ihnen jedoch nur kurze Zeit der öffentlichenste sandenen Bockenheim halten mußte, während ein anderer Theil un auswanderte. Die Gemeinde ergänzte und erweiterte sich allmählichtglieder aus der Psalz, Hessen und anderen Gegenden. Im J. 1789 e endlich gestattet, ein eigenes Gotteshaus in Franksurt zu bauen, in

e am 14. Marg 1793 ben erften Bottesbienft feierte.

ner's Wirtsamteit in diefer Stadt und an diefer Gemeinde mar der feines Lebens und pfarramtlichen Berufes. Um 13. October 1829 ach bem Tobe feines Collegen Spieg, Mitglied bes Confiftoriums gen Spieg Stelle Schraber gemahlt. Faft 25 Jahre mahrte feine reich Thatigteit. Er predigte das Evangelium von Jefu Chrifto in ichlichter ne Lauterfeit und Bahrhaftigfeit öffnete ihm die Bergen, fobag er meift ter Rirche predigte. Er übte eine ausgedehnte Seelforge und war ein ather ber Rranten, Armen und Gulisbedurftigen. Richt minber mar und grundlich in ber Unterweifung ber Jugend ber Bemeinde, indem Befchichte und Lehre des Chriftenthums den gangen Beilerathichlug rlegte und fo ein Fundament legte für feine Predigten. Groß ward bestreis, der fich allmählich um ihn aus Stadt und Land fammelte, d waren die Besuche, die er auch aus weiterer Ferne erhielt. Das war oft überfüllt von Baften. Un firchlichen Feften und chriftlichen hat er fich vielfach betheiligt. Am 17. Marg 1843 feierte Die Ben Jahrestag ber Ginmeihung ber Rirche; 3. hielt die Bredigt, fein drader trug Mittheilungen aus ber Geschichte ber Gemeinde bor. In Jahre gab er auch eine Sammlung "Predigten auf alle Sonn- und es Rirchenjahres" beraus. Bir laffen bier noch einige Stellen aus ner alten Beidelberger Freunde folgen, die er in Frantfurt bon ihnen Greuger ichrieb ihm aus Beibelberg am 23. Marg 1828 : "Gie find nun neuen Wohnort und Wirfungefreis hoffentlich gang eingewöhnt. 3ch d am liebiten perfonlich babon überzeugen, in diefen Ofterferien habe ine Ausficht bagu". Aug. Bodh, Berlin, ben 23. Geptember 1828: es mir leid thut, theurer B., daß wir uns jest bor ber Sand nicht 1, und vorzüglich, bag ber Grund bavon die Rrantheit eines Deiner fo bante ich Dir boch recht febr bafur, bag Du mir bie Rrantheit ndes gemeldet haft. Ueberzeugt babon, bag Du uns mit großer Bute igenommen haben, muß ich es natürlich jest vorziehen, nicht zu Guch Bruge Deine Frau und Rinder berglich von Deinem getreuen

ano, München, ben 11. Marg 1840: "Ihr Anbenken ist mir unb und theuer. Ein Buchhändler, wie Sie es waren, ist so ehrwürdig eutsche Biographie. XLV. 242 3immer.

wie eine unschuldige Magd im Wirthshaus. Gott lohne Ihnen in Kindern, Er mache alle seine Gnade an Ihnen voll. Grüßen Sie alle di Ihrigen, die von mir wissen. Görres gedenkt Ihrer oft mit herzlicher Ber und grüßt Sie. Gott nehme alle die Seinen in seine väterliche hut, wis schwerer Zeit entgegen. Abieu, liebste Seele. Ihr alter Clemens Brei

Die letten Lebensjahre Zimmer's waren getrübt durch förperliche namentlich litt er seit einer schwäche, fo daß er seine Amtsgeschäfte m mit Unterbrechungen versehen konnte und deshalb von da an einen Wicar hatte. Am Ende des Jahres 1851 wurde er auf seinen Wunsch in Ru verseht. Den stillen Lebensabend im Kreis seiner Familie zu verbringer ihm eine Erquicung. Seinen letten Geburtstag seierte er noch bei vollt wußtsein. Am 6. Februar 1853 rief ihn Gott aus diesem Leben ab.

Er hinterließ feine Bittme mit acht Rinbern.

Quelle: Bimmeriches Familien. Archiv. Beinrich Bimi Bimmer: Batritius Benedict 3., tatholifcher Theologe und fobb, geboren am 22. Februar 1752 ju Abtegmund im Bebiete ber gef Propftei Ellwangen (feit 1802 wirttembergifch), † am 16. October 1 Steinheim. 3. erhielt feine Symnafialbildung ju Ellwangen und ab hier auch das philosophische Studium, worauf er an ber damaligen Um Dillingen Theologie und die Rechte ftubirte. 2m 1. April 1775 emb Die Priefterweihe, 1777 murbe er Repetitor bes Rirchenrechts im Studier au Dillingen, 1783 Brofeffor ber Dogmatif bafelbft an ber Univerfitat 1791 war er jugleich Bfarrer in Steinheim bei Dillingen. In ber Jahren feiner Lehrthätigfeit ju Dillingen fchloß fich 3. befonbers eng hann Michael Sailer, feinen Collegen in ber theologischen Facultat, t Projeffor der Philosophie Joseph Beber an. Die aus Gailer's Leben bet von den Exissuiten an der Studienanstalt St. Salvator in Augebur gebenden Angriffe gegen diefe brei Danner (f. A. D. B. XXX, 182) bagu, daß B. gleichzeitig mit Sailer im 3. 1795 aus bem Bebramte e wurde. Die Entlaffung wurde bei 3. in die Form gefleibet, er tonne Unwesenheit auf feiner Pfarrei Steinheim nicht ferner Dispenfirt (Chriftoph von Schmid, Erinnerungen II, 171.) Er gog fich bemgemäß nachften Jahre auf Diefe feine Pfarrei Steinheim gurud. 3m 3. 179 wurde er gleichzeitig mit Sailer und Beber (bas "Dillinger Rleeblatt") Universität Ingolftadt berusen, als Professor ber Dogmatit, als No Dobmaper's, und mit der Univerfitat 1800 nach Landehut verfest. Seine Steinheim behielt er auch jest bei und tam immer in ben Ofter- und ferien dabin. Bahrend er auch in Landshut mit feinem alten Freunde mit bem er in bemfelben Saufe wohnte, fortbauernd im innigften Ginber ftand, berichaffte ihm andererfeits feine berbe ichwähische Rraftnatur fonders die Leidenschaftlichleit, mit welcher er, feit er fich der Schelli Bhilojophie angeschloffen batte, bie Rantianer belampite, auch bier Beg feine zeitweilige Amtsenthebung, freilich nicht mit bauernbem Erfolge, bu tonnten. An ber Universitat Landshut felbft waren es bor allem bie Projefforen ber Philosophie Reiner und Socher, Rantianer, mit welche Streit gerieth, besonders als im Studienjahre 1805 er und der D Roichlaub ben genannten Profefforen ber Philosophie gegenaber Bor über die Schellingische Philosophie anfündigten und hielten. Der Strei mit folder Beftigfeit geführt, bag bie Univerfitatecuratel biefe Borlefun, 3. und Rofchlaub verbot. Reiner ftarb bald barauf; Cocher jog fich a bes Studienjahres von der Univerfitat auf feine Bfarrei gurud. Ra

biefer Gegner war es in Landshut befonders ber Regens bes Clerical-(Georgianum), ber Rationalift Fingerlos, an dem 3. einen beftigen hatte. Much mit bem Rector bes Lyceums ju Dunchen, Cajetan tam er in Streit. Ueberhaupt aber trug ihm feine fraftige Bolemit Rantianismus und fein eigener Schellingianismus die Begnericajt igetlarten" und gablreiche offene und verftedte Ungriffe in ben Jour-(Bgl. Bimmer's "Ertlarung an bas Bublifum", in der Oberdeutschen en Literaturzeitung 1805, II, G. 15, bom 21. Juni 1805, gegen brei Beitidrift ericienene Artifel.) Aus biefen Rreifen murben ihm bie ngen Obseurant, Mostifer u. bal. ju Theil. Alle folder murbe er nun ber Universitätscuratel benuncirt, um feine Entlaffung gu bewirten. at (Dentwürdigfeiten G. 301) berichtet, feien auch Bimmer's Befte matit gu biefem 3mede nach Dunchen gefandt worben und in die acobi's und Anfelm v. Teuerbach's getommen, beren großes Diffallen haben; bas Urtheil biefer Danner habe aber bei ben atademischen bas größte Bewicht gehabt. Sailer theilt in feiner Biographie ein Schreiben eines "Ungenannten" mit (S. 36-42; Werte Bb. 38, -450), ber von ben Curatoren ber Universität aufgeforbert worden ju bewegen, feine Entlaffung bom theologischen Lebramte felbft zu be= Diefer Ungenannte war, wie in Sailer's Werten bemertt wird, Sailer in bem Antwortschreiben bas Anfinnen von fich wies und warm für t und für ben Fall, daß berfelbe doch von dem Behrftuhl der Dogmatit werden follte, borichlug, ibm einen Lehrftuhl ber Philosophie ober Geu übertragen. Die icon beichloffene Berfetung Zimmer's in ben Rubemte zwar nicht mehr gang rudgangig gemacht werden, fondern erfolgte uber 1806, aber icon am Anfang bes Commerfemefters 1807 wurde er & Projeffor der Theologie angestellt, aber nicht mehr als Dogmatiter, als Projeffor ber biblifchen Archaologie und Eregefe. 3m 3. 1819 Rector der Universität; in biefem Jahre murbe er auch jum Abgeord-Universität in die 2. Rammer ber Stanbeversammlung bes Ronigreichs ewählt (über feine Thatigfeit in biefer Gigenschaft val. Sailer G. 31 f.; b. 38, G. 442 f.). Rach Ablauf feines Rectoratejahres murbe er für t 1820 jum zweiten Dal jum Rector gewählt. Inzwischen hatte nb feines Aufenthaltes als Deputirter in München ben erften Anfall anifchen Bergleibens ju überfteben gehabt; mehrere wiederholte Anfalle ennen , bag eine gangliche Bieberherftellung ausgeschloffen mar. 218 September 1820 jum letten Dal mit Gailer nach feiner Pfarrei reifte, follte er bon bort nicht mehr nach Landshut gurudtebren. October traf ibn, nachdem er noch die Frühmeffe gehalten hatte, ein all, ber feinen Tob am folgenden Tage herbeiführte. Er murbe auf hof zu Steinheim begraben. - Ueber Bimmer's fittlichen Charafter in langjahriger Freund Sailer (G. 17; Berte Bb. 38, G. 433 f.): sich und Gins mit fich im Denten und Lehren, mar er es auch in rigen Leben. Diefelbe Weftigfeit und Beftimmtheit bes Beiftes, mit bie Gegenftande feines Lehrfaches behandelte, hat fich auch feinem Sharafter fo eingebrudt, daß er im Umgange mit Großen und Rleinen. rten und Ungelehrten, in Ditte geliebter Freunde und liebenber Ruefelbe fefte und bestimmte Galtung feines gangen außeren Denichen in iene, Ion, Geberde barftellte - biefelbe haltung, die ihn in feinem auszeichnete. Sein ganges murbevolles Befen, fein hoher, Achtung r Ernft, mit bem er fonft auch minder wichtige Dinge erfaßte, tonnte leinen Rreife feines handlichen Lebi "enia als im größeren feines 16\*

244 3immer.

öffentlichen Lehrberufes berleugnen. Ueberall erfchien er als berfelbe ernfte,

Mann, bem es nur um Bahrheit und Recht ju thun ift".

Bimmer's Schriften find, in ber Reihenfolge ihres Ericheinens : "Disserts dogmatica de vera et completa potestate ecclesiastica" (Dilingae 17 8 "Theologiae christianae theoreticae systema, eo nexu atque ordine delineatu quo omnium optime tradi explanarique videtur", Sectio I (Dilingae 1787 "Veritas christianae religionis, seu theologiae christianae dogmaticae Sectio (Augustae Vindelicorum 1789); "Veritas catholicae religionis, seu theologichristianae dogmaticae Sectio II" (Augustae Vind. 1790); "Fides existenti Dei, seu de origine hujus fidei, unde ea derivari possit et debeat, critical examen" (Dilingae 1791); nach langerer Baufe folgte nun erft Die fpecial Dogmatit, die 3. fruber im Anschluffe an die zwei Sectionen ber Bennal bogmatit ober Apologetit als 3. Section folgen ju laffen beabfichtigt hatte "Theologiae christianae specialis et theoreticae Pars I-IV" (Landishuti 1802 1803, 1804, 1806); "Philosophische Religionslehre. I. Theil, Lehre von be Ibee bes Abfoluten" (Landshut 1805); "Philosophische Untersuchung fiber be allgemeinen Berfall bes menichlichen Befchlechtes" (8 Theile, Landshut 1809) "Untersuchung über den Begriff und die Gefete ber Beschichte, über die bot geblichen Mithen im erften Buche Dofis, und über Offenbarung und Beiben thum, als Ginleitung in die Geschichte bes menichlichen Geschlechtes, in fo fer fie Geschichte ber Bolter ber alten Belt ift" (München 1817). - Um bi fchriftstellerifche Thatigfeit Bimmer's gerecht ju wurdigen, muß man fie bon Standpuntte ber bamaligen Berhaltniffe aus betrachten. Diefelbe hat im gange Umfange eine apologetische Tenbeng; fie will burchaus bem Zwede ber wiffer ichaftlichen Begrundung des fatholijchen Dogmas bienen, gegenüber bem Ratio nalismus, ber fich befanntlich bamals auch in ben fatholifchen Schulen brei genug machte. Den Gegnern und ihren Ginmanden auf dem Boben ber Thilo fopbie wie auf bem ber Beidichte trat er mohl ausgeruftet entgegen und be tampfte fie mit ihren eigenen Baffen. Gein unausgesehtes Beftreben gin babin, Glauben und Biffen, Theologie und Philofophie in Gintlang ju bringer Bu biefem Zwede vertiefte er fich in bie verschiedenen ju feiner Beit blubende philosophifchen Spfteme, um vermittelft ibrer Brincipien bie tatholifche Dogmati fpeculatio ju begrunden. Bon ber Leibnig-Bolfifchen Philosophie (in Unlehnun an Stattler) anfänglich ausgebend, durchlief er nach einander auch die Shftem Rant's und Fichte's, um fchlieflich (feit 1804) bei Schelling fteben gu bleiber in beffen Spftem er endlich bie mabre, bem Chriftenthum angemeffene Phile fophie gefunden gu haben glaubte. Den langen Aufschub bes Ericheinens feine fpeciellen Dogmatit motivirt 3. eben befonders damit, daß die Philosophie i ben vorausgehenden Jahren in einer Umwandlung begriffen gemejen fei, fo ba es geboten erichien, ein Refultat abzuwarten. Allerdings begann er bann gleich wol bas Bert in feiner Sichtischen Beriode und ging mitten in bemfelben s Schelling über. In ber bem 1. Banbe ber Specialbogmatif (Theologia christian specialis et theoretica) porangestellten Einleitung, welche die Principien und d Methode eingehend auseinanderfest, geht 3. aus von ber Unterscheidung be gemeinen, logifden und philosophischen Dentens (cogitare trinum esse, nimiru vel communiter, vel logice, vel philosophice cogitare). Das Erfte ift be Standpuntt ber Offenbarung, die sub communi aspectu, dem für bas Bemug fein aller Menichen auganglichen, bon Gott ipricht. Der ameite ober ber aspects logicus, der aus dem erften durch Abstraction fich ergibt, ift ber Gefichtspun ber Rirche in ihren bogmatischen Entscheibungen und ihrer Lehrverfündigun lleber beiben fieht nach Bimmer's Unschanung als ber hobere Standpuntt be aspectus philosophicus. Die beiben erften Befichtspunfte geben vom Begebener

ofitiben aus; bagegen habe ber britte mit ben beiben anbern nichts gefei ihnen vielmehr biametral entgegengefest und bewege fich in einem contra leges seu regulas Logicae. Die beiben erften aspectus einerseits r britte andererfeits feien mahr, obwol berichieben; es feien aber total bene Gebiete, Die einander überhaupt gar nicht berühren. Auf Diefe vill 3. alle Ginwande ber Philosophie gegen bestimmte Lehren ber driftffenbarung abweifen, ba biefe Einwande, weil auf einem gang anderen intte bes Dentens fich bewegend, jene bogmatifchen Lehren gar nicht . Die Offenbarung ipreche von Gott fo, wie er im nothwendigen Bealler Menichen ericheine, und beshalb feien ihre Lehren mahr, nämlich n Standpunft; fie behaupte aber nicht, bag Gott in fich wirklich fo er ericheine und leugne alfo nicht, daß er in fich andere fei und fein ils er im nothwendigen Bewußtfein aller Menschen erscheine. Sie fete Philosophie und Speculation gar feine Schrante. In ber Ausführung en erften Bande, die unter bem Ginfluffe biefer Unichauungen fteben. 3. aber boch erfreulicher Weife in positiveren Bahnen bewegt, als biefe g bermuthen liege; mo er ber positiven Darftellung einzelner bogmabren philosophifche Ertlarungen nachfolgen lagt, werben biefe "bon ibm cht unter die Lehrfage ber Rirche, fondern unter die Meinungen ber n gefett, die, wie alles Subjective, bem Bandel und Bechiel unternd, und gewöhnlich Geftalt und Farbe bom berrichenden philosophischen erhalten" (Widmer, Rachtrag S. 87); ju jenen principiellen Auseiningen ftimmt bies freilich wieber nicht. Allerbings aber fuhren jene ingen bon ber absoluten Berichiebenheit ber beiberfeitigen Standpuntte ittifc babin, bag, wie Gunther (in ber unten gu nennenden Rritit, febr richtig fagt, "ber Theolog und ber Philosoph im Berfaffer fich tig aus bem Bege gegangen find", womit er aber eben nach beiben in Unrecht bat und eine wirkliche fpeculative Begrundung bes Dogmas ich unmöglich macht. Dit Recht wendet fich Gunther (G. 137 f.) gen die Behauptung Bimmer's, "daß die bebeutenden Ginmurje gegen rheiten ber driftlichen Religion einzig auf einer Berwechslung ber ber-1 Standpuntte bes menfchlichen Biffens beruhen"; allerdings tonnen aus einer Berichiedenheit bes Standpunttes herruhren, aber eben beseil ber Standpuntt ber Begner, fofern er ber Offenbarung widerfpricht, her ift, nicht aber fo, als ob bon bem einen Standpunkte mahr fein vas es von bem andern nicht ift. - Die gange Blieberung, welche 3. ellen Dogmatit gibt, ift folgende: er theilt fie junachft in zwei Saupt-De Deo in se (Bb. I) und De Deo pro nobis (Bb. II-IV); ber gerfällt wieder in brei Sectionen, de Deo creatore, gubernatore und Die Schwäche bes nach biefem Schema conftruirten Spftems zeigt fich usfuhrung ber 2. Section, welche in fich befagt bie Anftalten, Die Gott urch ben Gunbenfall geschaffenen Lage ber Menschheit getroffen bat, um ichen bie Erreichung ihres moralischen Zwedes zu ermöglichen; unter befichtspuntten werben in fünf Abtheilungen betrachtet 1) Chriftus: bernaturliche Bnabe: 3) bie Engel; 4) bie Rirche; 5) bas Defopfer Sacramente. Die centrale Bedeutung ber Lehre bon ber Erlofung und ofer tann in biefem Schema nicht gur Beltung fommen. - Anders Die Auffaffung bes Berhaltniffes von Glauben und Biffen, Theologie lofophie in ben beiben letten Banden der Specialbogmatit bar, nachdem Standpunft der Schelling'ichen Ibentitätsphilosophie jum Standpunfte peculation gemacht hat. In negativer hinficht macht fich ber ver-Standpunft in bem veranderten Tone gegen Rant geltend. Bahrend

246 Bimmer.

3. fruber Rant felbit bon ben Rantianern unterschieden und fich bei ber I fophischen Begrundung ber Dogmen bemuht hatte ju zeigen, daß zwifche echten Philosophie Rant's felbft und bem Chriftenthum wol Berichiedenbei Standpunftes, aber feine unausgleichbaren Gegenfage inbezug auf wichtige & bestehen, wie manche Rantianer wollten, fo wendet er fich jest nicht nun ber berbften und leibenschaftlichften Sprache (bie fich freilich aus ben von Seite gegen ibn gerichteten Angriffen wol erflart) gegen "ben Bobel Rantianer", fonbern er bezeichnet es als erwiesen, daß bie Rantische Philof überhaupt bon Grund aus falfch fei in ihren Grundfagen ober Grundl (Theol. christ. spec. et theor. III, 221 s. Dieje antifantischen Bartien 8. Banbes find in beutscher Sprache geschrieben). Deshalb tonnen bie Diefer Philosophie gegen bas Chriftenthum gerichteten Angriffe Diefes übert gar nicht erreichen, weil bas Chriftenthum "um eine Stufe hober ftehet, al tantifche Philosophie. Denn bas Chriftenthum lebt und fcwebt gang alle lauter Ibeen und in ber Boteng bes Emigen; Die fantifche Philosophie allein in Beariffen und empirifchen Anschauungen, und somit blog in Potengen bes Endlichen und Unendlichen, ohne bas Emige gu fennen, b beibe Gines find. Daber bas unaufhörliche Broteftiren biefer borgeblichen B fophie gegen die 3been und gegen die Realitat berfelben" (a. a. D.). offenbart fich nur "bas ungeschidte Benehmen vorgeblicher Philosophen", fie "bas, mas entweder bloge Glaubens- ober Bernunftfache ift, und fein mit bem Berftande ergreifen und begreifen wollen; und, wenn fie es nun fonnen, wenn fie babei auf Unmöglichfeiten ftogen, Diefe Unmöglichfeiten auf ben begreifenben Berftand, fondern auf bas Bubegreifenbe legen, b entscheibend aussprechen, nicht, bem Berftand ift es unmöglich, fo etwas g greifen, fonbern bas, mas ber Berftand nicht begreifen tann, ift unmb ober man tann boch wenigftens jur gemiffen Ginficht feiner Doglichfeit gelangen" (a. a. D., S. 229 f.). 3m Gegenfat gegen ben Standpunft Berftandes findet 3. in ber Bernunftanichauung (intellectuellen Unichauung absolute Erfenntnig, in welcher Die Gegenfage bes Endlichen und Unend und bie baraus fich fur ben Standpunft bes Berftanbes ergebenben Biberfp in ber 3bentitat aufgehoben find. Die borgeblich philosophische Unfich Rantianer fei unphilosophisch, "und in Bezug auf das Erfennen ber 2Ba gerabe die verfehrtefte in ber Belt, und eben barum die betrüglichite". Diefelbe "ift die Anficht ber Dinge vermittelft bes Berftandes, ben fic bo Bernunft gleichsam losgeriffen und ifolirt haben. Run ift aber bie ab Einheit ber empirifchen Unichaunng und bes Berftanbes, das ift, die Ben allein bas Organ ber Philosophie; und somit bie Bernunftanficht allei philosophifche Anficht. Alfo fann bie Anficht bes Berftanbes teine philosop Anficht ber Dinge gemähren; fie muß unphilosophisch fein". (A. a. D., C. 2 Widerfpruche in ben Lehren des Chriftenthums werben auf bem Standpunt Berftandes erzeugt durch die Trennung des Berftandes bon ber empirifchen ichauung; biefe mit Biberfpruchen behaftete Unficht ift aber nicht bie A bes Chriftenthums, wie biefe bom Chriftenthum felbft fur ben großten The Menichen aufgestellt wirb; benn biefe lettere ift "nicht bie Anficht bes ftandes von ber empirifchen Anschauung getrennt und barum berfelben t fprechend, fondern vielmehr die Unficht bes Berftandes, wie er mit ber empir Anschauung noch Gins ift". Im Falle der Trennung des Berftandes vo empirifchen Anschauung, burch welche Trennung nothwendig Biderfprfiche Unficht gebracht werben, will bas Chriftenthum felbft, "bag burch bie b Unficht die entftandenen Widerfprüche gehoben und die abfolute Ginbei Berftandes und ber empirifchen Unichauung wieder bergeftellt merbe; ober, Bimmer. 247

l, dag bie Bernunft, und bie rein intellectuelle Anschauung als die ab-Einheit beider eintrete". (A. a. D., S. 251.) Bon diefer Anschauung as Berhaltnig von Glauben und Biffen ausgehend, will 3. jest, mahrend Einwurfe einer blogen Berftanbesphilosophie als die Sache gar nicht nd abweift, bas tatholifche Dogma bermittelft ber Schellingifchen atsphilosophie speculativ begrunden und bom Standpuntte ber 3dee con-Gin breiter Raum im 3. Bande ift bem Berfuche einer fpeculativen bung der tatholifchen Abendmahlelehre auf diefem Brunde gewidmet. er babei aber bas fatholifche Dogma in eine pantheiftische Speculation beweift er freilich nur, dag er felbft, wenn auch in der beften Abficht, ellingianer auf einem Wege mandelt, ber bom Standpuntte bes positiven den Chriftenthums nur als ein Irrmeg bezeichnet werben tann. - Die ophische Religionelehre" fest in bem erschienenen 1. Theil die philom Grundprincipien eingehender auseinander; weitere Theile, welche die nephilosophie hatten enthalten follen, find nicht erschienen. Der philom Begrundung der Lehre bon der Erbfunde ift die "Philosophische hung fiber ben allgemeinen Berfall bes menfchlichen Befchlechtes" ge-

Den bleibenbsten wiffenschaftlichen Berth burfte Zimmer's lettes Bert bie "Untersuchung über ben Begriff und die Gesetze ber Geschichte". eplante Geschichte ber Boller ber alten Belt, welcher bas genannte Buch seitung bienen sollte, ift nicht mehr zur Aussubrung gelangt; wenigstens

mehr babon bem Drud übergeben worden.

d Zimmer's Tode veröffentlichte sein und Sailer's Schüler Jos. Widmer in Sailer's Biographie Zimmer's und dann in seinem "Nachtrag" zu (s. unten) eine Darstellung von dessen Wissenschaft, die durchaus auf s Ideen eingeht und mit diesem in der Identitätsphilosophie, wie Z. elben Gebrauch gemacht hatte, das Heil sieht. Eine scharse Kritit an s Speculation übt dagegen Anton Günther in seiner aussührlichen Reson Widmer's "Nachtrag", in den Wiener "Jahrbüchern der Literatur", d. 1824, S. 87—168, in welcher der pantheistische Standpuntt dieser ion, die darum auch "durchaus nicht geeignet sei, den dogmatischen zum Wissen zu steigern", scharf dargethan wird. Bon einem andern ntte, als Anhänger der Philosophie Jacobi's, griff der seichte Vielzzal. Salat den verstorbenen Z. an, in einer Polemis übrigens, die sonlich gehässigen als wissenschaftlichen Charattec trägt, in dem Buche: irdigkeiten betreffend den Gang der Wissenschaft und Auftlärung im Deutschland; veranlast durch I. M. Sailers Dentschit auf P. B.

(Landshut 1823; das Buch liefert besonders S. 264—322 auch Züge 1er's Biographie, aber in gehässigfter Beise und mit kleinlichster Klatschregestellt). Man thut 3. gewiß Unrecht, wenn man die Aufrichtigkeit bsicht, durch den Gebrauch der Philosophie nur das positive katholische tiefer zu begründen, bezweiselt, wie Denzinger (Vier Bücher von der Grenntniß I, 209—211; 540—544) sogar so weit geht, ihm heuchelei sen. In allen Schristen Zimmer's zeigt sich, nach der positiven Seite, ein treues Festhalten an der positiven Wahrheit des katholischen hums, worin er sich immer gleich bleibt, ohne im mindesten vom kathosogma etwas preisgeben zu wollen. Gerade seines strengen Katholicismus vurde er in der Landshuter Periode am meisten angeseindet. Die hie aber erschien ihm als willtommene Bundesgenossin im Kampse gegen ionalismus, wie auf der andern Seite die Geschichte. Das Unglikaliche nur das, daß er zuleht die geeignetste Wasse und die absolute philo-Wahrheit in einer Speculation gesunden zu haben glaubte,

Bantheismus die driftliche Weltanichauung aufhebt, beren Fundament bie Befensberichiebenheit Gottes und ber Welt und Die creatio ex nihilo ift. Die Confequeng bes Bantheismus lag felbftberftanblich nicht im Sinne Bimmer's; eben beshalb ift er aber bon einer inneren Unflarheit über die Grundlagen ber drifflichen Weltanichauung nicht freigusprechen, auch nicht babon, bag er thatfachlich pantheiftische Gebanten in feine fpeculative Theologie eingeführt bat Seine vermeintliche Berfohnung von Glauben und Biffen in ber "hoberen Inficht" ift boch nichts anderes, als ein bebenfliches Schillern zwischen Chriftenthum und Pantheismus. Dag in feinem Beifte biefe Begenfage fo neben einander berlaufen tonnten, ohne bag entweder die pantheiftifche Speculation das driftliche Dogma in feinem Bewußtfein auflofte, ober umgefehrt Die Uebergeugung bon ber Bahrheit bes letteren ihm half, fich bon ben Irrmegen biefer Speculation ju befreien, bas erklart fich nur baraus, bag thatfachlich in feinem Geifte ber Theologe und ber Philosoph fich gegenseitig aus bem Bege gegangen find. Die Babrheit ber Offenbarung und ber Rirchenlehre fteht ihm unantail. bar feft, als etwas, bas feineswegs ber Rritit ber Philosophie unterflebt. Reben Diefer Bahrheit gibt es fur ihn aber eine philosophifche Bahrheit, Die einer gang andern Sphare ber Erfenntnig augehort. Bom fatholifden Standpuntte fann man es nur bedauern, daß ber bochbegabte und in dem Ernft feines Strebens berehrungswürdige Mann fich aus ben Feffeln der 3bentitatsphilofophie nicht mehr losmachen fonnte. 218 Lehrer hat 3. neben Gailer eine bebeutenbe Wirtfamteit ausgenbt und trop ber Irrmege feiner Speculation mit Sailer fraftig gur Regeneration eines positiveren Geiftes und Sinnes im bairifden Clerus mitgewirft.

3. M. Sailer (und 3. Bibmer), Batritius Benedictus Bimmer's turggefaßte Biographie und ausführliche Darftellung feiner Biffenfchaft. Landsbut 1822. (Mit Portrat.) In Sailer's Sammtlichen Werten, Bb. 38, G. 417 bis 519. - 3. Widmer, Rachtrag ju B. B. Bimmer's furggefaßter Biographie, ober besfelben Theologie und Philosophie in gedrangter Rarge. Uri 1823. - Felber-Baigenegger, Gelehrten- und Schrifffeller-Lexiton ber beutschen fatholischen Beiftlichleit, Bb. II (1820), G. 540-543; Bb. III (1822), G. 589. - GI. MI. Baaber, Legifon berftorbener baierifder Schrift. fteller, Bb. II, 2 (1825), S. 242-245. - Theologische Quartalfdrift 1820, S. 749-753. - Chriftoph bon Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben, Bb. II (Augsburg 1853), G. 166-171; 188 f. - Fr. A. Scharpff. Borlefungen fiber Die neueste Rirchengeschichte, 2. Beft (Freiburg 1852), S. 101 f. — Permaneder, Annales Univ. Ingolst. - Landish. - Mon., P. V (1859), p. 192, 283, 370 s., 377, 380, 382 s. — G. Aichinger, J. M. Sailer (Freiburg 1865), S. 87-90, 201 ff., 219, 329 f., 332-340, 421. - R. Werner, Geschichte ber tath. Theologie (1866), G. 254-256, 310 bis 315. - Surter, Nomenclator, P. III (ed. 2, 1895), p. 559-561.

Bimmermann: Albert 3., Daler, geboren ju Bittau in Sachfen am

Lauchert.

20. Ceptember 1809, + ju München am 19. October 1888. 3. ift infofern eine Ericheinung bon tunftgeschichtlicher Bebeutung, als er (mit Anderen) bon ber ftrengen Richtung eines Joj. Unt. Roch jur mobernen beutichen Sandicaftsmalerei hernberleitet. Seine fruben Arbeiten verrathen beutlich ben Bufammenbang mit ber ftiliftifchen Auffaffung ber Ratur, wie fie besonbers burch Reinhart und Roch und ihre unmittelbaren Rachfolger vertreten wurde. 3. ichatte auch den alten Tiroler Roch außerordentlich und empfahl gelegentlich beffen Berte gur Rachahmung, jum Studium. Als Beifpiele ber ftreng ftilifirten Arbeiten Bimmermann's feien Landicaften im großbergoglichen Balaft ju Olbenburg und

im Stadel'ichen Inftitut ju Frantfurt a. Dt. genannt. Das erftere, eine Bochgebirgelandicaft mit einem Bache, ber nach bem Borbergrunde gu fließt, weift eine forgiame, noch etwas angitliche Technit und fpikige Binfelfubrung auf. Es ift monogrammirt mit AZ. Das Bilb in Frantfurt entnimmt feinen Gegenftanb ebenfalls bem Bochgebirge. Es lagt in mehreren Begiehungen bas Studium 3. A. Roch's recht beutlich ertennen (Dr. 443, bezeichnet: "A. Bimmermann, Manchen"). hierher gebort auch bas Bafferfallbild aus bem Jahre 1848 in ber Galerie bes Brager Rubolfinums. Gelegentlich flingt auch C. Rottmann's Beife in ben Zimmermann'ichen Lanbichaften an, wie benn auch bes älteren Breller Milvolle Auffaffung ber Ratur nicht ohne Ginfluß auf 3. geblieben gu fein fcheint. Siegu nenne ich ale Beifpiel bie 1857 gemalte Lanbichaft mit bem Raube bes Solas, Die in ben "Dentmalern ber Runft" (Taf. 151) nachgebilbet ift. Auch bas große Bilb in ber neuen Binatothef ju Dunchen (Felfige Gegend mit Centauren, Rat, pon 1857, G. 15 Rr. 21), geigt Begiebungen zu ben gleichzeitigen beutschen Stiliften. Derfelben Beriobe bes Runftlers geboren auch an; Die Albenlanbichaft von 1851 im Stabel'ichen Inftitut ju Frantfurt a. Dt., ber großartige Urwald in ber Runfthalle ju Bremen, ber Reichenbachfall aus bem Jahre 1852, ein Bilb, bas eine Beitlang in Wien bem Baron Mitis gehörte, und 1895 im öfterreichischen Runfiverein ausgestellt mar. Innerhalb ber beiprochenen fünftlerifchen Beriobe bollang fich ber lebergang bon ber harten friben Malmeife Bimmermann's gu ber breiten weicheren Binfelführung feiner mittleren Beit, für welche bas große Bilb mit ben Rabl-Genelli'ichen Figuren im Leipziger Mufeum bezeichnend ift. In feiner beften Beit, etwa bon ber Mitte ber 50 er Jahre bis gegen 1870 fcuf 3. feine Brodenfcene aus bem Fauft (Galerie Schad in München), fein Golgatha mabrend ber Rreuzigung, eine Findung Mofis, die von R. B. Poft radirt ift Beitichr. fur bilbende Runft Bb. II, G. 30), und eine gange Reibe großer Bandfciten, Die eine ungewöhnlich fraftvolle Runftlernatur berrathen. Beifviele biefer Art finden fich im Biener Sofmufeum und in ber Wiener afabemifchen Galerie. Gine "Bartie aus bem Billerthale" war 1860 im großen ftanbifchen Bappenfaale w Rlagenfurt ausgeftellt.

Manchmal neigte 3. ju einer mehr realiftischen Auffaffung, Die in ber farbung, in ber Behandlung ber Gingelheiten und in ber Bahl ber Gegenftanbe aum Ausbrud tam. Diefer realistischen Art find Landichaften, fleinen und mittelgroßen Formate, die in fubbeutichen Privatfammlungen nicht felten find. 218 Beifpiele nenne ich Bilber bei 2B. Loewenfelb in Dinichen und beim Director August Bedl in Wien. Die Sammlung Terger in Wien enthielt etwa gebn Landichaften von realiftischem Charafter. Auch in öffentlichen Sammlungen finden fich Bimmermann'iche Bilber Diefer Gruppe, wie eine Gewitterlanbichaft mit Bafferfall in ber Munchener Bingfothet (Rat. von 1881, G. 67 Rr. 308), eine Stargegend in der oberöfterreichischen Landesgalerie gu Ling, und eine "Bartie am Ammerfee" im Mufeum ju Sannover. Meift tragen die Bimmermann'ichen Bilber ber mittleren Beriode Gignatur und Datum, fowie brei Sterne fiber bem Ramen. Zwifdenburch malte er aber ftets auch große Bilber bon ftilvoller Auffaffung, wie folche in ben Wiener öffentlichen Galerien au finden find. Go befigt das hofmufeum einen Gewitterfturm im hochgebirge and bes Ranftlere mittlerer Beit, und in ber afabemifchen Galerie gu Bien befinden fich zwei große Breitbilder: Sonnenuntergang im Sochgebirge, und: ber Luganer Gee, Die in ben 50 er und 60 er Jahren bes 19. Jahrhunderte ent= ftanden find. Der "Fauft am Rabenftein", ber 1873 in Wien ausgestellt mar (und 1891 wieder bei ber Terger'ichen Berfteigerung ebenbort ju feben mar)

gehort gleichfalls in biefe Reihe.

3m Alter berfiel 3. einer meift ziemlich feichten Bebutenmalerei. Die

flüchtigen Arbeiten dieser Art, die er geradewegs duzendweise sertigte, signitte er nicht; er gab ihnen nur die drei Sterne als Erkennungszeichen mit auf ihren Weg, der sie oft zu Kunsthändlern von sehr niedrigem Rauge sührte. Schon in den 80er Jahren malte J. nur mehr selten große sorgsam durchgebildete Landschaften. "Die verschüttete Alpe" (Wiener Jahresausstellung 1882) zeigt noch eine großartige Anlage. Ein anderes Werk dieser Periode: Faust's Spaziergang vor die Stadt, besindet sich gegenwärtig im Besig des H. Sectionschest Dr. W. Fr. Erner in Wien (großes Breitbild von hellem, freundlichem Tone,

mit bem bollen Ramen fignirt und batirt mit 1884).

Someit bie ftiliftifche Entwidlung bes Runftlers, ber fich gern als Autobibatten betrachtet fah ober am liebften nur bie Ratur ale feine Lehrmeifterin gelten laffen wollte. Gein Lebenegang mar verhaltnigmäßig einfach. 3m Baterhaufe lernte er, wie er mir felbft mittheilte, Die Claffiter ber Litteratur und Dufit tennen. Dort erlernte er bom Bater auch die Anjangsgrunde der Dalerei. Der Unterricht an ber Dresbener Atabemie, ber in ben biographischen Rachrichten über 3. ermahnt wird, icheint nicht bon ausschlaggebenber Bebeutung gemejen au fein. Bichtiger mar jebenfalls fein langjahriger Aufenthalt in Danchen, ber bis in die 50 er Jahre des Jahrhunderts mahrte (nach bem Refrolog in ber Münchener allgem. Zeitung von 1832 bis 1854). 1857 bis 1859 mar 3. Brofeffor an ber Afabemie gu Mailanb. 1860 fam er in berfelben Stellung an bie Wiener Atabemie, wo er bis 1871 wirfte. Gin im Ginne ber Budhaltung gewiß nicht einwurffreies Gebahren mit Belbern ber Atabemie machte ihn an ber Anftalt unmöglich. S. Grasberger fagte barüber in feinem Rachrufe für 3 .: "Ueber einen Strobhalm folperte er ober machte man ihn ftolpern". 3. murbe penfionirt. Danach lebte er Jahrlang in Sading nachft Bien. Ungefahr 1880 überfiedelte er nach Gellbrunn bei Salaburg, wo er im Robmeprhol wohnte. Er, fur feine Berfon, lebte bort gerabewegs buritig, und diefe Beit ift es, in welcher er gewöhnliche Marttwaare berborbrachte. Der Berluft feiner, auf vielen Reifen gefammelten Studien, der ihn bei Belegenheit feiner Ueberfiedlung bon Sading nach Salzburg betroffen hatte, labmte ihm die Freude an großen fünftlerifchen Thaten. 1885 jog B. nach München, wo er noch eine Landichait mit ben Marien am beiligen Grabe bollenbete, und foweit es bas bobe Alter erlaubte, ruftig fcuf, bis ibn ber Tob vom irdifchen Schauplage binwegnahm.

3. hat gablreiche Schuler gehabt, unter benen Gug. Jettel, Jacob Emil Schindler, Rob. Ruß, Meszöly, Ditscheiner und Ribarc genannt werben. Um treuesten an die Bilber ber realistischen Gruppe hat sich vielleicht Glavacet angeschlossen, ber auch gelegentlich Mitarbeiter an Zimmermann'ichen Bilbern aus

ber Sadinger Beit mar.

Benutte Quellen: Eggers' Kunstblatt. — "Carinthia" 1860, S. 101. — Recensionen und Mittheilungen für bildende Kunst. — Zeitschrift für bildende Kunst, besonders die Bände IX bis XII und Lützow-Seemann's Kunstchronit. — Dentmäler der Kunst. — Lützow, Seschichte der Wiener Atademie der bildenden Künste und Lott's Anhang zum "Bericht über die Studienjahre 1876 bis 1892". — Fr. Reber, Geschichte der neueren deutschen Kunst. — Fr. Pecht, Seschichte der Münchener Kunst im 19. Jahrhundert. — A. Seubert, "Algemeines Künstlerlezison" und die dort genannte Litteratur. — Herm. Alex. Müller, "Biographisches Künstlerlezison der Segenwart". Ferner die Münchener Allg. Zeitung vom 18. Septbr. 1880 und 27. März 1886. — Retrologe von Grasberger in der Deutschen Zeitung (Wien, 24. Oct. 1888), von Kanzoni in der Reuen freien Presse (Wien, 5. Deckr. 1888), von 4 in der Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung (28. April 1889). — Zahlereiche Berzeichnisse von öffentlichen und privaten Semälbesammlungen, von

Versteigerungen und viele Ausstellungskataloge mit eigenen Notizen. Litteratur über die Schad'sche Galerie in München, darunter A. F. Graf v. Schad, "Meine Gemälbefammlung". — Persönliche Erinnerungen an den Künstler. Th. v. Frimmel.

Zimmermann: Christian Gottlieb 3., Mathematifer, geboren am 26. April 1766 in Königsberg i. Pr., † am 28. August 1841 in Berlin. Er besuchte die Schule, dann die Universität seiner Baterstadt und stand insbesondere zu zwei Lehrern in innigem Berhältniß, zu dem Mathematiser Johannes Schulz (A. D. B. XXXII, 716—717, wo der Rame aber Schulz geschrieben ist) und zu Immanuel Kant, der ihn seines besonderen Wohlwollens würdigte. Rachbem er an einer Königsberger Schule unterrichtet, dann ein halbes Jahr eine hauslehrerstelle in Berlin besleidet hatte, kam er 1795 an das Werder'sche Symnassium in Berlin, dem er (seit 1821 als Director) bis 1837 angehörte. In den Jahren 1804 bis 1819 lehrte er daneben auch an der Bauatademie, 1816 bis 1832 an der Artillerieschule. 3. hat außer durch seine ersprießliche pädagogische Thätigseit auch durch einige Lehrbücher sich bekannt gemacht.

R. Refrolog b. D. 19. Jahrg. 1841, II, 821-823. Cantor. Bimmermann: Chriftian Beinrich 3. murbe am 17. December 1740 als Cobn bes peinlichen Berichtsfecretars Johann Chriftian 3. ju Darmftabt geboren. Rach grundlicher Borbereitung burch einen Bredigtamtecanbibaten besuchte er pon feinem 14. bis 19. Lebensjahr bas bamals unter Johann Martin Bend's Directorat ftebenbe Darmftabter Chmnafium, wo er fich icon burch ben fein ganges Leben beberrichenden Fleif, befonders im Studium ber griechifchen und hebraifchen Sprache, in ben mathematifden und hiftorischen Biffenichaften, ja felbft in ber Theologie ruhmlich herborthat. 1759 bezog er die Univerfitat Biegen, um bafelbft mit Unterbrechung bon einem Gemefter, bas er friegerifcher Unruben halber in feiner Beimath verbrachte, bis jum Jahre 1765 theologischen, aber auch philologifchen Studien obguliegen. Diefer Giegener Aufenthalt mar far Bimmermann's ganges Leben auch in ber Sinficht von größter Bebeutung, als er bafelbit einen Freundesbund fchlog, ber für fein fpateres Wirfen reichen Segen bringen follte. Bei einer Stipendiatenprfifung lernte er ben Studenten ber Burisprubeng Sopiner, ben fpater berühmt geworbenen Projeffor, fennen, dagen und lieben. Er fcblog mit ihm und bem fpateren Superintenbenten gu Biegen, bamaligen Theologie ftubirenden Muller einen Bund mit dem Biel, gemeinschaftlich die Deifterwerte ber Briechen und Romer, ber Deutschen und Englander" gu ftubiren. Sie führten biefen Plan auch aus. Aber es blieb nicht babei allein; diese wiffenschaftliche Gemeinschaft vertiefte fich zu einer fittlicen und religiofen; ber Freundschaftsbund marb bie Quelle ber gegenfeitigen Graiebung Diefer brei als Charaftere gleichgroßen Menfchen. In biefem Freundesfreife tonnte fich auch eine besondere Anlage Zimmermann's recht entfalten, Die bisher giemlich brach gelegen hatte, feine bichterifche Begabung. Gie außerte fich querft in bereinzelten Belegenheitsgebichten. Balb jedoch erhielt fie auch ein prattifches Biel, indem B., Miller und Sopfner fich vereinigten, bas bamalige Biegener Wochenblatt ju fchreiben und in ihm moralifche Betrachtungen und Ergablungen, Satiren und wiffenschaftliche Abhandlungen, fowie alle bon ihnen in ber fogen, beutiden Gefellicaft gehaltenen Borlefungen gu veröffentlichen. 3. hat ju biefem Werte manchen Beitrag, befonders in Geftalt von Oben und Liebern, bargeboten. 1765 murbe 3. bon ber Univerfitat abgerufen. Er follte bie Stelle eines Informators ber fürftlichen Bagen in Darmftabt übernehmen. Bar bies an fich fcon ein febr ehrenvoller Auftrag, fo follten balb noch größere Auszeichnungen folgen. Als 3. ben Bunich aussprach, eh anfing, ben Befegen gemäß examinirt gu werben, murbe

gefclagen. Man fei, fo ertlarte ibm ber bamalige Superintenbent Beig, bon feinen Renntniffen gu febr überzeugt, als bag bas Confiftorium eine Prajung mit ihm für nothig fande. Go murbe benn 3. ohne Brufung Informator, et hat es ohne Prufung jogar jum Superintendenten gebracht. 1768 bewarb fic 3. um bie Bfarrei Ems, man ließ ihn jedoch nicht gieben, fonbern beauftragt ibn, nachdem ber Bageninformatorbienft zu Ende mar, mit dem Unterrichte bei Bringen Friedrich. Freilich blieb er in biefer Stellung nicht lange. 1769 gin er als Biarrer nach Allendorf an ber Lumba, von wo er fcon 1770 nad Bidenbach an ber Bergftrage berfett murbe. Sier verlebte er ben größten Thei feines Lebens, nämlich 31 Jahre, in ftiller Burfidgezogenheit als Geelforger eine Landgemeinde. Die alten Freundschaften mit Sopiner und Maller, wie aud bem Göttinger Professor Lichtenberg, mit bem er bom Symnafium ber befann war, murben aufgefrischt, neue, wie bie mit bem fpateren Darmftabter Stadt pfarrer Lichthammer, geschloffen. Auch die Dichtfunft erhielt ihren Tribut. 3 biefe Beriobe fallt Bimmermann's metrifche Ueberfetung Martialifder Ginn gebichte, die 1783 ju Frantfurt ericbien, Die Bearbeitung bes afthetischen Fache einer bei Barrentrapp und Wenner in Franffurt herausgefommenen Encyflopabie Die Beröffentlichung bon Sinngebichten in Burger's und Schmidt's Mufen almanachen und die Mitarbeit an bem 1771 bom Boibrediger Oubrier berausgegebenen neuen Darmftabter Befangbuch durch "Berbefferung" alter und Lieferung eilicher neuer Lieber. Außerbem bat er in Diefer Beriode etliche Beitrage au ben vom Superintendenten Muller ju Giegen herausgegebenen Bredigtfammlungen geliefert. Freilich hatten alle biefe Arbeiten allein Bimmermann's Bebeutung nicht begrundet. Geine eigentliche Bebeutung lag auf bem firchlichen Bebiete. Das fühlten auch feine Beitgenoffen und fein Furft. Letterer befundete bies badurch, daß er 3. 1784 jum Infpector (Decan) über die Diocefen 3mingenberg und Seeheim ernannte, 1800 auf Die ichwierigere Bfarrei Bfungftabt und 11/2 3abr fpater ju ber burch ben Tob bes Superintenbenten DIff erlebigten Stelle eines Superintendenten gu Darmftadt beforberte und ibn gum Mitglied bes Rirchenund Schulrathe ernannte. In Diefer Stellung ftarb er jedoch fcon am 28. August 1806.

Meffen wir sein Leben nach bem Maaßstab bes äußerlich erkennbaren Erfolges, bann ift es ein unbedeutendes Leben gewesen. Auf keinem Gebiete hat er für einen größeren Kreis Werthvolles von bleibender Bedeutung geschaffen. Richten wir aber nach den Triebkräften, die in einem Leben sich auswirken, dann war sein Leben groß. Er ist eine der edelsten Gestalten aus der rationalistischen Beriode, mag man ihn nun betrachten in seiner Universitätszeit oder in seiner seelsorgerlichen Thätigkeit oder in der Superintendentenstellung. Allenthalben ift er ein echtes Kind seiner Zeit, aber eines, das allzuharte Urtheile über die Mängel der rationalistischen Beriode zu verscheuchen oder zu mildern im

Stanbe ift.

Die beste Quelle über sein Leben ist die "Lebens- und Charafterschilderung des verstorbenen Großherzogl. hessischen Superintendenten Chr. Heinr. Z. in Darmstadt. Bon Ernst Z., Großherzogl. hessischem Mitprediger in Auerbach Darmstadt 1807". Aus ihr schöpften Strieder und das Biogr.-lit. Lexison der Schriftseller des Großh. hessen im 19. Jahrh. II, 827. In diesen beider Büchern, sowie dem oben citirten findet sich ein Verzeichniß der Schriften von Chr. Heinr. Zimmermann.

Zimmermann: Clemens von 3., Siftorienmaler und Centralgemalbe Galerie-Director, geboren am 8. November 1788 zu Duffelborf, tam icon ir seinem zehnten Jahre unter die Leitung des Beter v. Langer, folgte demfelber 1808 bei deffen Ueberfiedelung nach Dinnchen und brachte 1812 einen "Mercu

und Argus" und 1814 ein preisgefrontes "Opier Roah's" auf die afabemische Runftausftellung. Rachdem 3. burch einen "Thefeus" und mehrere, bamals vielbelobte Bilbniffe feinen Ruf befeftigt hatte, erfolgte 1815 feine Anftellung ale Projeffor ber Siftorienmalerei an ber Runftichule ju Mugeburg. Darauf machte 3. jur weiteren Ausbildung eine Reife nach Stalien, ftudirte in Rom me Berte Raphaels und feiner Schule und trat in freundliche Beziehungen gu en dortigen Regeneratoren ber beutschen Runft. Rach feiner Rudtehr malte 3. m Dabonnenbild in landichaftlicher Umgebung, einen taufenden "Johannes" und iele Portraits, namentlich im Auftrag bes Augsburger Magiftrats, bas lebenswhe Bilbnif Ronig Mag I., wozu ber Monarch 1818 ju Rhmphenburg im miglichen Ornat bem Künftler gefeffen hatte. Als Cornelius im 3. 1820 bie weführung feiner Fresten in ber Münchener Gloptothet begann, ermählte berfelbe m bieberen Schlotthauer und ben mit biefer Technit icon bertrauten 3. als ebulfen, wogu letterer alljahrlich für die Dauer des Commers einen Urlaub r Munchen erhielt und 1825 als Atademie-Brofeffor nach biefer Stadt berufen arb. Dier arbeitete er mit an ben biftorifchen Fresten in ben Artaben (Belebnung Dtto bon Wittelsbach), im Tangfaal des Bergog Max-Balais und im Speifeal ber fonigl. Refibeng, für welchen 3. einen Chflus von 34 Darftellungen aus n Liebern Des Anatreon componirte, bei beren Ausjuhrung Anschutz und Rilfon unterftutten. 3m 3. 1829 erhielt 3. ben Auftrag, jene ben Berlauf ber dienischen und beutschen Runftgeschichte barftellenben, bon Cornelius entworfenen figgen querft ale Cartone umgugeichnen und bann in ben füblichen Loggien ber en Binafothet als Fresten auszuführen (nach ben im f. Rupferftich-Cabinet beblichen Umriffen bes Cornelins, auf 48 Tafeln in Stahl geftochen von S. Merg, t ertlarendem Text herausgegeben von E. Forfter, Lpag. 1875). 3. bollführte je Aufgabe bis jum Jahre 1840; er bemahrte mit ruhmenswerther Bietat ftiliftifche Strenge feines Borbilbes, indem er zugleich die ihm möglichfte ait ber Farbe aufbot und somit ben boppelten Unipruchen im bamaligen mne eines Coloriften gerecht ju werden ftrebte. Urfprunglich mar biefer neben großen Bilberfalen angelegte Corribor in Ausficht genommen als ein pagiergang ober Ausruhplat für bie burch bas Betrachten ber alten Deifterrte ermudeten Beichauer, obwol bas Betrachten neuer Bilber gu einer Grlung taum beitragen burfte. Run herrichte aber, burch bie hohen Treibhausifter begunftigt, auf Diefer Gubfeite im Commer eine tropifche Sige und Luftigfeit ober im Winter eine arttifche Ralte, welche ben ber gemäßigten Bone gehörigen Gingeborenen boch gleich unerfreulich fein mag; auch wurde mit glichfter Borficht jeber, mit Ausnahme des Eftriche, als Sigfled und Raftnft verwendbare Gegenftand ferngehalten, Die Bilber (ebenfo wie die Scenen in Artaben aus ben griechischen Befreiungstämpfen) fo boch in Die Lünetten ober ippeln bermiefen, bag ber bom Studium ber Galeriebilber gefättigte Menich teine Luft mehr habe, einen neuen Genug durch Benidberdrebung zu ertaufen. aneben fchuf 3. viele bamals bewunderte Delbilber, fo 1829 die "Bermahlung beil. Ratharina", eine "beil. Caecilia" mit zwei fingenden Engeln und ben thichied bes jungen Tobias" (1837); Die neue Binafothet befigt eine gemalte inftlernovelle, wie "Cimabue ben fleinen, ein Lamm zeichnenben Giotto entdt" und "Romifche Lanbleute, Die nach Loretto pilgern". Das Liebliche, elenvolle und Gife mar fiberhaupt bas charafteriftifche Mertmal von Rimmerann's Bilbern; dabei überwog natürlich auch, trot bem Borbilde bes Cornelius, atabemifche Brundlage Langer's. Fur Die große biftorifche Galerie bes aximilianeums malte 3. aus ber griechifden Gult großes : ein ibleau; bann eine Scene aus bem erften Rreus Deut. meichag III, 1877, G. 28) und bie "Beftrajung burch

Baulus". Roch 1867 fenbete ber unermubliche Daler ein erotisch-mythologisches Bilb nach Baris und erhielt trot bes weichen Colorits anftandige Aufnahme und Anertennung. Schon 1846 mar 3. als Director fiber bie Pinatothet und fammtliche Gemalbegalerien Baierns gefest; bag er die Stelle als Sinecure betrachtete, burite bamals nicht als Borwurf gelten. Er behielt bie von Dillis getroffene Aufftellung, Benennung und Anordnung ber Bilber bei; Die Sausgefete blieben ftreng. Richt allein bas Malen und Copiren in ben Galen mar aus Reinlichfeitsgrunden berpont und auf den bagu beftimmten Copirfaal berwiesen; fogar bas harmlofefte Bleiftiftzeichnen, Stiggiren und Rotigenmachen ftrenge berboten. In den Jahren 1856, 1857 und 1859 ging 3. wiederholt nach Italien; Konig Ludwig I. hatte ibn mit funftlerischen Diffionen, Antaujen und Bilbertransporten betraut; babei fpielte auch die Erwerbung ber angeblich Raphael'ichen "Caecilia" eine Rolle. Biele Anerfennung und Chrung mit Orden u. bgl. murbe ibm gutheil; gulegt überrafchte ibn boch bie Berfegung in ben berbienten Rubeftanb. 3. erlag am 25. Januar 1869 ben Folgen eines Schlaganfalles.

Bgl. Raczynski III, 344 ff. — A. Lewald, Panorama von München 1835 II, 24. — Nagler 1852 XXII, 287 ff. — E. Hörster, Gesch, der deutschen Kunst. 1860 V, 127. — Nekrolog in Beil. 28 "Allgem. Itg." 28. Januar 1869. — Kunstvereins-Bericht f. 1869, S. 50. — Andresen, Maler-Radirer 1869. III, 145 ff. Hong.

Bimmermann: Dominitus 3., geboren am 28. Juni 1685 gu Gaispoint, Pfarrei Beffobrunn in Baiern, + am 16. Rovember 1766 in Bies, Pfarrei Steingaben, Stuccator und Baumeifter, machte in ber "Beffobrunner Stuccatorenicule" alle Stufen bes Runfthandwerfs burch, bergog im 3. 1716 nach bem für feine Runftausubung gelegeneren Landeberg a. 2., wofelbit er von Geine fruhefte felbftanbige nachweisbare 1749-1753 Burgermeifter war. Arbeit von Bedeutung ift ber Sochaltar mit einem Dabonnenbild in Gipsmojait am Antependium in ber Pfarrfirche von Birkland aus bem Jahre 1715. 3n feiner zweiten Beimath Banbeberg bat er in ben Jahren 1718-1720 bie Stuccaturen im 2. Stodwerf und an ber febr aniprechend und mirfungevoll verzierten Jaçade bes Rathhaufes geschaffen, fowie im Chor ber Bjarrfirche einen Crebengaltar aus Gipsmarmor. Diefe Stuccaturen im oberen Rathbautfaal gehoren au ben allerbeften berartigen Arbeiten aus jener Beit: augenicheinlich wollte ber Runftler in ihnen ein berborragenbes Meifterfind liefern. um feinen Landeleuten eine Probe feiner hoben Runftjertigfeit gu geben. Boll und gang lernt man indeg bie Gigenart biefes nicht gewöhnlichen Runftlers tennen in beffen Rirchenbauten. Faft gleichzeitig baute er zwei Rirchen im jegigen murttembergifchen Oberichwaben, in ben Jahren 1726-1733 bie bes Dominicanerinnenfloftere Gieffen b. Saulgau, einen einschiffigen flachgewölbten mit feltfam geformten Oberfenftern und fehr gefchmadvollen Stuccaturen ausgestatteten Bau mit quericiff flügelartig bortretenben Capellen und einem eingezogenen, halbrund geschloffenen Chor im ausgeprägten Frührococo (Bilafter mit febr reichen Capitellen), und in ben Jahren 1728-1731 bie jum Bramonftratenferreichsflift Schuffenried gehörige Bfarr- und Balliahrtefirche von Steinhaufen am Feberbach, eine große obale außen rechtedig ummantelte Glipfe ober Rotunde, welcher fich offlich ein innen bufeifenformiger, außen rechtediger Chor, weftlich eine bem Chor an Ausbehnung entsprechenbe rechtedige Borballe mit übergebautem Thurm porlegt. In ben obalen Sauptraum biefes originellen, gang aparten Baues find in gleichen Abftanben 10 quabratifche Bfeiler eingeftellt, welche auf jeber Seite Bilaftervorlagen zeigen, unter fich und mit ber Umfaffungsmand (mit biefer in tieferer Rampferhohe) burch Bogen verbunden find

und eine flache aus Badftein gemauerte Ruppel tragen, woburch ein Umgang um den hauptraum bergeftellt wird. 3m öftlichften Theile diefes Umganges hebt eine am gangen Chor fich bingiebenbe Galerie an. Richt minder ift bas Innere mit außerorbentlich reichen, eleganten Stuccaturen aus Band. Blattund Blumenwert ausgeschmudt. Dieje Rirche, in welcher ber Deifter feinem exquifiten decorativen Talente und feiner Phantafie fo recht freien Lauf laffen tonnte, Abertrifft noch die bon Sieffen; insbefondere ift in Steinhaufen die gu Sieffen in ber unteren Galfte ber Fenfterhohe liegende Musbauchung ber lebendig umriffenen breitheiligen Oberfenfter in Die obere Balite verlegt; auch haben Die Capitale ber gefuppelten, den Augenbau gliedernden Bilafter noch reichere, appigere Formen wie in Sieffen. Der gange, auf einem freien Plate fich erhebende Tempel mit feinem frei und luftig in ben Aether auffteigenden, weithin über ben Balbern fichtbaren Thurm macht von außen und innen einen imponirenden, bornehmlich im Innern einen heiteren, festlichen, ja gerabegu bestridenden Ginbrud, und glaubt man fich beim Gintritt im erften Moment faft unwillfürlich in ein Opernhaus verfest. Spater hat 3. bann auch ein Dobell jum beabfichtigten Rlofterneubau in Schuffenrieb, in welchem ein Sohn bon ihm, ber im 3. 1753 geftorbene P. Judas Thaddaus 3., feit 1734 als Conbentuale fich befand, gefertigt und fich um bie Bauoberaufficht beworben, welchem Gefuche indeg nicht entsprochen murbe. Ebenfowenig murben feine um bas 3ahr 1732 entworfenen Riffe fur ben Reubau ber Rlofterfirche in Ottobeuren ausgeführt. Dit bem Steinhaufer Rirchengebau wetteifert in Anlage und Ausbau bie von ibm in ben Jahren 1746-53 im Auftrage bes Pramonftratenfertlofters Steingaben ausgeführte berrliche Ballfahrtstirche bon Wies (f. über biefe Sager, Die Bau- und Runftbentmale bes Rlofters Steingaben, im Oberbair. Archiv, 47. Bb., G. 173 ff.); namentlich übertrifft lettere ben Steinhaufer Bau burch Die reiche Chorgeftaltung und leichteren luftigen Aufbau, mabrend bie Studbecoration bes letteren trot allem in Bies nicht erreicht wirb. Außerbem foll 3. bas Dominicanerinnentlofter ju Ober-Medlingen, auch Maria-M. genannt, bas Jefuitentlofter in Landsberg, und an einer Rirche in Bangburg gebaut haben. Much will ihm aus ftiliftifchen Grunden noch der Bau ber Johannisfirche in Landsberg jugewiesen werben. 3. ift ber größte Baumeifter, ber aus ber "Beffobrunner Schule" hervorgegangen und und gahlt zu ben genialften und virtuofesten Rococoarchiteften Subbeutschlands. "So wie er hat teiner es berftanben, Die ichmeren Daffen in leichte, luftige Gebilbe aufzulofen; nichts ift ibm gu fubn, er burchbricht Gewolbeanfage und Uebermauerungen von Bogen, um ben Beichauer burch ungeabnte Durchblide ju überrafchen: er ift Stucco-Architett und überträgt fo ju fagen bie fluffige Behandlungsmeife bes alle beliebigen Formen leicht annehmenden Stude auf bas maffive Baumaterial . . . Seine Rirchen-Innenraume find bon einer reich gestaltenden Phantafie burchglubt, welche die burch bas Baumaterial und bas Befet ber Schwere gezogenen Schranten gewiffermaßen ju fprengen fucht." 3m Bilbe ift ber Deifter mit feinem Cobne Frang auf einem in der Capelle bon Bies befindlichen Botibgemalbe berewigt. 3. hatte noch einen alteren, ihm als Runftler ebenburtigen, als Maler und Stuccator bedeutenden (am 3. Januar 1680 zu Gaispoint geborenen, am 26. Februar 1758 als furfürftlicher hofmaler und Stuccateur in Munchen geftorbenen) Bruder Johannes 3. welcher namentlich in bem Alofterneubau ju Ottobeuren, in ben furfü Möffern zu Schleißbeim, Romphenburg und Dunchen, fowie n Rurbaierns (fo ju Bebern, Anbeche, Scheftlarn, Tegernie weln reiche Thatigleit entfaltete und auch ben malerischen men Bruber ausgeführten Rirchenbauten bon Gieffen, G Librate.

Dr. Sg. Hager, Die Bauthätigkeit und Kunstpssege im Kloster Webrunn 2c. im Oberbair. Arch. s. vaterländ. Gesch., 48. Bd. (1894), S. bis 418. — Bec, Die Wallsahrtskirche zu Steinhausen, im Diöcesan v. Schwaben, XI. Jahrg. (1893), Kr. 2 S. 7/8 und Kr. 6 S. 23 XIII. Jahrg. (1895), S. 100.

Bimmermann: Eberhard August Bilbelm (bon) 3., Raturfor und Geograph, murbe am 17. August 1743 ju Uelgen geboren. Er war einzige Sohn bes bortigen Propftes und Superintenbenten 3oh. Chriftian eines vielfeitig gebilbeten Mannes, ber fich nicht ohne Erfolg in ber Dicht versuchte, u. a. auch mit beutschen Alterthumern beschäftigte und 1772 "Rachricht bon einigen bei Uelgen ausgegrabenen Urnen" beröffentlichte. hatte fich am 22. April 1739 als pastor adj. ju hannover mit ben Charlotte Ronigs berheirathet und ift am 28. Dai 1783 in Uelgen gefto Der Cohn bezog in feinem 17. Jahre bie Univerfitat Lepben. Er wollte anfange ber Dedicin wibmen, boch balb ging er ganglich jum Studium Raturlehre und ber Mathematit über, bas er dann bei Joh. Andr. v. Gi in Salle, bei Leonh. Guler in Berlin und bei M. G. Raftner in Gotti fortfette. In ber boberen Dathematif hatte er fo bedeutende Fortichritte macht, bag er an letterem Orte fcon 1765 eine Abhandlung über bie Un ber Curven ("Curvarum imbricataram consideratio analytica") herausgab. reits im Jahre borber hatte er eine Berufung an bas Collegium Carolinus Braunichweig erhalten, aber wegen feiner Jugend abgelehnt. 218 biefe barauf wieberholt wurde, nahm er fie an, und fo wurde er unterm 27. 3a 1766 jum professor ord. matheseos et physices an jener Anstalt ernannt. hat hier über reine Dathematit, Raturlehre ober Experimentalphyfit, Re geschichte und phyfitalische Geographie Borlefungen gehalten. darauf unternahm er eine große wiffenschaftliche Reife durch Libland, Rugl Schweden und Danemart. Für feine Studien waren berartige Reifen, b mehrfach machte und für die er bon Seiten ber Regierung in bereitwilli Beife Urlaub und mannichjache Unterftugung erhielt, von großer Wichtig Denn indem er ber Raturgeschichte einen boberen Standpuntt und eine gemeinere Anwendung berichaffen wollte, fuchte er Geographie und San wiffenichaft, Geogenie und Raturwiffenichaft ju verbinden und fur bas prati Leben nugbar ju machen. Rur burch eigene Anschauung, burch enge bindung mit gabireichen Gelehrten und Beichaftsmannern, Die er auf fe Reifen gewann, fonnte er bie Erfahrungen und bas Daterial fammeln, b er für feine geographifchen, ftatiftifchen und hanbelspolitifchen Arbeiten bebu Daneben verfolgte er auch andere enger begrengte Aufgaben. Go unternahi 1775 eine Reife nach bem Barge, um gemiffe Experimente anguftellen, befor um burch bas Barometer bie Sobe bes Brodens zu beftimmen : noch in felben Jahre beröffentlichte er die bier gemachten "Beobachtungen". 3m 3 1778 reifte er abermals nach bem Barge, um eine Maschine gur Compre bes Baffers zu berfuchen und bann in Gottingen borgufuhren; 1779 erfe feine Abhandlung "leber die Glafticitat des Baffers". Außerbem triet goologische und anthropologische Studien; er fchrieb über die Glephanten (17 über bie Berbreitung und Ausartung bes Menichengeichlechts (1778) u. 3m 3. 1786 erhielt 3. einen Ruf, ale Mitglied ber faiferlich ruffifden Atab für bas Jach ber Raturlehre nach St. Betersburg ju fommen. jeboch aus, ba ber Bergog ibm unterm 13. Darg 1786 feine Stellung mefen verbefferte, ben Sofrathstitel jufagte, ben er unterm 22. Juni b. 3. ert und für eine große Reife Urlaub und reiche Gelbunterftutung gab. Diefes blieb 3. faft zwei Jahre unterwegs; er burchreifte England, Frantreich, Den

, bie Schweig und Stalien und richtete außer auf bie Landerfunde fein enmert hauptfächlich auf die Ginrichtung ber Atabemien und Univerfitäten. er Leopold II. nahm feinen Rath wegen ber Univerfitaten in Bifa und a und wegen bes Dufeums in Floreng in Anspruch, die Regierung in el wegen ber in Apulien entbedten Salpetergruben. Unterm 19. Februar wurde 3. von Raifer Frang II. in ben erblichen Abelftand erhoben. e Jahre barauf (1800) richtete 3. an ben Bergog Rarl Wilhelm Ferbinand Bitte, ibm bon feiner Lehrthatigfeit, in ber er burch bas Fortbleiben ber ander und die Berbefferung des Gymnafium Ratharineum fehr beschränft fei, ntbinden und ihm die Aufficht über die wiffenschaftlichen Anftalten bes athums, besonders die Ginrichtung einer guten Dedicinalanftalt gu fibern. Der Geheimrath Dahner, bem biefe Arbeiten im Minifterium oblagen, fich mit nicht unberechtigten Brunden bagegen aus, ba es bor allem bor angft erwogenen, aber wegen der allgemeinen politifchen Berhaltniffe noch obenen Umgeftaltung ber wiffenschaftlichen Unftalten bes Landes, ins. bere ber Berlegung ber Univerfitat Selmftedt, unthunlich fei, große Berungen mit dem Collegium Carolinum borgunehmen und eine Stelle, wie e wuniche, neu gu ichaffen. Der Bergog antwortete auf bie bon 3. nicht e febr tactvoll geftellte und wiederholte Bitte in feiner Beife und erlieft indem er wie Dahner wol nicht ohne Grund Geldbedrangnig als die turfache jenes Anliegens annahm, die Rudjahlung ber ihm fruber geten Borfchuffe. Als im folgenden Jahre ber Bergog von Beimar 3. an nier's Stelle die Leitung des Inftituts fur junge Englander unter febr igen Bedingungen anbot, fcmantte er, ließ fich bann aber burch bas große egentommen, bas Rarl Bilhelm Ferdinand ihm bewies, boch bewegen, in nichweig zu bleiben. Unterm 11. November 1801 murbe er unter Erng feines Behalts, um ihm ju feinen litterarifchen Arbeiten bie nothige au berichaffen, bon ben Geschäften am Collegium Carolinum gang biset und mit bem Charafter eines geheimen Gtaterathe ausgezeichnet. Er nun gang feinen wiffenicaftlichen Arbeiten. Bon 1802-13 gab er fein henbuch ber Reifen ober Unterhaltenbe Darftellung ber Entbedungen bes abrhunberts" beraus, worin er in zwölf Jahrgangen in gemeinverftanblicher, ender Form einen großen Theil bes Erbballs behanbelte, und wobon bann (1810-1814) unter bem Titel "Die Erbe und ihre Bewohner nach ben en Entbedungen" in funf Banben ein Auszug erichien. Daneben verfolgte ich bie politischen Greigniffe ber Beit mit lebhafter Theilnahme und wihmete ihnen feine Feber. Die Unfange ber frangofischen Revolution hat er in felbit erlebt; er überfeste b. Echerny's "Briefe eines Ginmohners bon (Berlin 1791); bie Bergleichung ber frangofifchen Staatsummaljung ben Greigniffen in Amerita beranlagte ibn ju einem Berfe über "Frantund bie Frenftaaten von Rordamerica" (Theil I 1795, Theil II 1800). hnte und fürchtete die Folgen, die aus der frangofischen Revolution für Europa entstehen murben, und fuchte nach Rraften auf Diefe Befahren binfen und ju ihrer Befampfung aufzuforbern. Da es nach feiner conferba-Gefinnung "Pflicht bes mahren Aufflarere ift, nicht umgufturgen, fonbern rbeffern", fo ftrebte er auf eine friedliche Bereinigung ber Stanbe und auf trichtung einer Schutmehr gegen ben Umfturg bingumirten, "ben Boltern ben hoben Werth ber Sicherheit ber heutigen Regierungen begreiflich gu en". In biefem Ginne berfagte er bie "allen Gblen und Groken Berens gewidmete" Schrift: "Ernfte Sinficht auf fein Baterland & friedene bon einem biebern Deutschen" (Leipzig 1795). Inem, beutide Biographie, XLV.

auch ein leibenschaftlicher Begner von Rapoleon's Bewaltherrichaft und em bem braunschweigischen Fürftenhaufe, das ihm fo viel Bohlwollen erwiefen auch in ben Tagen bes Unglude ein treuer Anhanger. Die Freimuthigte ber er in ber weftfalifchen Beit aus feiner Gefinnung fein Dehl machte, ibm leicht gefährlich werben tonnen. Er erlebte noch bas Enbe ber Fren icait und ben zweiten enbaultigen Sturg Rapoleon's. Sogleich na Rudtehr Bergog Friedrich Wilhelm's nach Braunfchweig gab er bie bon -Wilh. v. Bulow berjagte "Stigge einer Lebensbeschreibung" biefes Farft zweiter Auflage mit einer marm geschriebenen Borrebe beraus. Es malette Buch, bas er veröffentlichen follte. Benige Bochen nach bem Tobe E Friedrich Wilhelm's machte ploglich in der Racht vom 3. auf den 4. Juli ein Rerbenichlag feinem Leben ein Enbe. Seine Battin Anna Glifabet b. Anobloch, die er 1769 ober 1770 beimgeführt hatte, mar bereits am 25. 1810 geftorben. Ihn überlebte ein einziger Sohn, 3. G. 2B. v. 3. preußische Dienfte getreten war, und mit bem bas Geschlecht bann erlofde fein icheint. - 3. erfreute fich ju feinen Lebzeiten als Belehrter eine hoben Anfebens; die Atademien ju Gottingen, Bologna und London hatte jum Chrenmitgliebe, Die ju St. Betersburg jum wirflichen Mitgliebe erm Ift er auch in ben Wiffenschaften, Die er trieb, tein bahnbrechender Bei wefen, fo hat er boch nach Rraften an ihrer Forberung gearbeitet und gu Berbreitung in weiteren Rreifen nicht unwesentlich beigetragen. Dag er Behrer Borgugliches leiftete, beweift bas Beugniß teines Beringeren als R. Baug', ber noch am 15. Juli 1849 in bem Schreiben, mit bem er ben & wunsch bes Carolinums ju feinem 50jabrigen Doctorjubilaum beantwortete, warmen Borten hervorhob, wie viel er jener Unftalt verbante, "bor allem ber vaterlichen Freundschaft bes eblen, alle feine wiffenschaftlichen Beftrebu auf jebe mögliche Beife beforbernben Bimmermann".

Bgl. Cichenburg, Geich. b. Collegii Carolini, S. 92. — Brodh Converf. Leg. X (1819), 756 f. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolfenburg. B. Zimmerman

Bimmermann: Ern ft Chriftoph Philipp 3., beffifcher Theologe und Ra redner, wurde am 18. September 1786 als Sohn bes bamaligen Subre Johann Georg 3. ju Darmstadt (f. S. 277) geboren. Seine Ausbildung er er nach einem borbereitenben Unterricht, ben ihm fein Bater und nachber Candidat bes Bredigtamtes ertheilt hatten, bom neunten bis fiebzehnten Bel jahr (1795 bis 1803) auf bem unter ber Leitung bes heifischen Siftoriogra Belfrich Bernhard Wend bamals machtig aufblubenben Darmftabter Gymna und bann 1803 bis 1805 auf ber Landesuniverfitat ju Biegen. Rachber ihm durch gewiffenhafte Benutung ber Studienzeit und einen mabrhaft eife Bleiß gelungen mar, icon nach zwei Jahren feine alabemische Baufbahn gu ichließen und bas gefammte theologische Studium, bem er fich auf Beranta feines Oheims, des bamaligen Superintendenten Chr. S. 3. (f. S. 251) gewit mit einem rubmlich bestandenen Facultatseramen au absolviren, eröffnet neunzehnjährige Jungling in feiner Baterftadt eine Brivatlebranftalt fur Da und hatte die große Freude, ichon nach wenigen Wochen gegen vierzig & aus ben angefebenften Familien Darmftabts feine Schulerinnen nennen gu tor Freilich bedurfte er nicht lange Diefes außerordentlichen Rebenerwerbes. G ftand noch in bemfelben Jahre 1805 fein Definitorialeramen und erhielt fofort eine Stelle im Rirchendienfte, nämlich als Mitprediger und Pracepte Auerbach an der Bergftrage. Rachbem er etwa vier Jahre biefe recht g befolbete Stelle berfeben, murbe er im 3. 1809 gum Diafonus in Brog. 6 und Pfarrer in Buttelborn beforbert, welches Amt er bis jum Berbft !

berlah. Diefe Groß - Berauer Birtfamteit war fur Zimmermann's Lebensauffaffung und Lebensfuhrung bon nicht geringem Ginflug. Er hat in biefem an ber Strafe von Darmftabt nach Maing gelegenen und um beffentwillen einen Sauptetap penort in ben Rriegsiahren bilbenben Stabteben bie gange Roth eines fdweren Rrieges mit durchgemacht. Diefe augere Roth blieb aber nicht ohne inneren Segen auf fein ganges Birten. Bon bem Groß-Berauer Aufenthalte ber balirt bie ftartere Bervorbebung bes patriotifchen Clementes in feinen Brebigten ured bie hinwendung ju folden theologisch-wiffenschaftlichen Arbeiten, bie einen Seg en für bas evangelische Bolt bringen follten und Zimmermann's Rubm haben. Bahrend er borber, besonders in Auerbach, philologischen Studien (Bearbeitung bes Euripides) feine freie Beit gewidmet hatte und nur nmal Qui bas theologifche Gebiet mit einem Schriftchen übergefprungen mar, wird am Ende feines Berauer Aufenthaltes ber Anfang mit ber Bermirflichung bet Bie Le gemacht, die nachher fein ganges Leben fullten: ber evangelischen girde. I bren Bredigern, Lehrern und Gliebern burch praftifch-theologische Schriften m bienen. Es entftanben in biefer Beit feine "Predigten fiber Spifteltegte" (1813). feine "Batriotifchen Predigten, jur Beit ber Bieberbefreiung Deutschlande gehalten" (1814), fowie ber Anfang ju feinem "Somiletifchen Sandbuch far bentende Prediger". Wichtiger jeboch als ber Gegen, ben biefe Arbeiten Anderen brachten, ift ber Gegen, ben 3. felbft aus biefem lebergang bon ber philologifchen gur theologifchen Arbeit jog. Geinen Gelbftgeftandniffen gufolge mar is gerade biefe Beriode feines Bebens, Die feine eigentliche Musbilbung als Prebiger und damit feine Broge begrundete. 3m Berbft 1814 verließ 3. Die Etatte, ba er foviel gelernt, um bas Umt eines Sofbiatonus an ber Softirche Ju Darmftadt ju übernehmen. Es war ihm auf Berantaffung ber Brokbergogin Louise übertragen worden, die ibn icon bei feinem Auerbacher Aufenthalt als Prebiger hatte ichagen fernen. Gie und ihr Gemahl Ludwig I. haben ihm auch in ber Folgezeit biefe Gunft ofters noch ju ertennen gegeben. 1815 murbe 3. jum Erzieher bes minderjährigen Bergogs Lubwig von Unhalt-Rothen, eines Entels Ludwig's I. ernannt und balb nachher mit einem großen Theil bes Unternichtes bes fpateren Ludwig III. und bes Bringen Rarl betraut. 1816 erfolgte feine Ernennung jum 2. Sofprediger, in welchem Umte er bis gu feinem Tobe verblieb. Die biedurch eingeleitete lette Beriobe feines Lebens ift bie fruchtbarfte beffelben ju nennen. Richt blog bag 3. burch feinen Ginflug am Sofe und bie großen Berbindungen, Die baber ftammten, Die Rraft feiner Berfonlichfeit erft recht entfalten tonnte, er tonnte auch jest allmählich an bie Realifirung bon Blanen geben, die er aus finangiellen Grunden bisber batte unterlaffen muffen. Der Drud finangieller Gorgen, ber auf ihm bisber fo manches Dal gelaftet, borte auf, und wenn es auch manchmal ichien, ale trete an feine Stelle ein anderer ichwerer Drud, nämlich ber einer faum ju bewältigenden Arbeit, fo bot ibm boch gerabe diefe Arbeit fo viel bes Erfreulichen, fo viel außere Anerkennung und inneren Gewinn, daß er fie bei feiner eminenten Arbeitstraft leicht ertrug. In biefe Jahre fallen bie wiffenschaftlichen Arbeiten, Die Zimmermann's Ruhm begrundeten: 1821 beginnt er mit ber Berausgabe ber "Monatsichrift für Predigerwiffenschaften"; 1822 folgte bie "Allgemeine Rirchenzeitung", eine Beitfdrift, Die gein Archib fur Die neuefte Geschichte und Statiftit ber driftlichen Rirche und eine firchenhiftorische und firchenrechtliche Urfundensammlung" bilben follte: ihr folgt 1824 ein abnliches Unternehmen auf bem Gebiete bes Schulwefens, Die Berausgabe einer "Allgemeinen Schulgeitung" in Berbindung mit einem "Badagogifch-philologifchen Literaturblatt"; in bemfelben Jahre ber Rirchenzeitung ein "Theologisches Literaturblatt" an. Alle Diefe bat 3. gwar auf die Dauer nicht allein redigiren tonnen, aber e

grundet, eifrig an ihnen mitgearbeitet und ihnen eine geachtete Stellung im wiffenschaftlichen und prattifchen leben feiner Beit gu verschaffen gewußt. Darmftabt warb gerabe burch biefe Arbeiten ein Centrum ber theologisch miffenichaftlichen Arbeit, er felbft eine theologische Rorpphae, um beren Befit mehr ale einmal auswärtige Fürften und Städte, freilich vergeblich, marben. Reben ber rebactionellen Thatigfeit liefen anbere Publicationen ber. Es fei bingewiefen auf die "Bredigten in der hoftirche ju Darmftadt gehalten" (acht Theile 1816 bis 1830), die "Briefe über die evangelifche Rirchenvereinigung und Rirchenberfaffung im Großherzogthume Baden" (1822), Die ihm bon ber theologifchen Facultat ju Beibelberg ben Chrentitel eines Doctors ber Theologie eintrugen, bie Berausgabe eines Corpus Patrum, einer Sandausgabe ber Rirchenbater, bon ber allerdings nur der erfte Theil, die Rirchengeschichte bes Gufebius, ericbien und enblich auf bas vierbandige Wert "Beift aus Luther's Schriften ober Concorbang ber Anfichten und Urtheile bes großen Reformators über Die wichtigften Gegenftande bes Glaubens, ber Biffenicaft und bes Lebens, berausgegeben bon F. 2B. Lomler, G. F. Lucius, 3. Ruft, L. Sadreuter und E. Bimmermann" (1828-1832), beffen Blan und theilmeife Ausführung fein Berbienft ift. Freilich verlor er über biefen ber gangen wiffenschaftlichen Belt und ber Bevölferung von gang Deutschland bienenben Arbeiten nicht ben Blid für feine engere Beimath. Schon 1821 hatte er in boberem Auftrag einen Entwurf einer ebangelischen Rirchenberfaffung für bas Großherzogthum ausgearbeitet, Die aber nicht ins Leben trat. Go weh ihm bies um ber begleitenden Umftanbe willen that, so hat er fich boch badurch nicht verbittern laffen, sondern feine Rraft auch weiterhin in ben Dienft ber Beimath geftellt. Die Anertennung blieb benn auch nicht aus. Der Großherzog, fein Gonner, ließ ibn bom 3abre 1824 an fo entlaften, bag er noch mehr als bieber der miffenschaftlichen Dufe leben tonnte, und als es fich im Jahr 1831 barum handelte, bei ber Schaffung einer neuen firchlichen Organisation bes Landes bas alte Superintenbentenamt wiederherzuftellen, murbe 3. fur den Boften bes Superintendenten ber Proving Starfenburg, bes erften Oberconfiftorialrathes und Pralaten bes Großbergog. thums in Ausficht genommen. Freilich erlebte er die Berwirllichung Diefer Abficht nicht mehr. Er ftarb unerwartet am 24. Juni 1832 gu Darmftadt und mit ihm nicht blog, wie es in einem nachruf beift, einer ber erften Rangelredner Deutschlands und ein unerichrodner Rampfer fur Licht und Babt. beit fondern auch einer ber beften Gohne bes Beffenlande.

Ernst Zimmermann nach seinem Leben, Wirken und Charakter geschildert von seinem Bruder Karl Z., Großh. Hess. Gosdialonus, Darmstadt 1833, woselbst auch ein genaues Berzeichniß der von Ernst Z. erschienenen 56 größeren Abhandlungen und Schristen. Wesenklich mit dem von Karl Z. hier dargebotenen Material arbeitet auch das Biogr.-lit. Lexison der Schriststeller des Großh. Hesse im ersten Biertel des 19. Jahrh. Darmstadt 1. Abth. 1831 in seinem Artikel "Ernst Z." S. 473—479 und 2. Abth. 1843, S. 827 s., woselbst auch einige Nachruse aus Ernst Z. berzeichnet sind. — Neber sein Leben und seine Schristen dis zum Jahr 1819 berichtet auch Strieder's Grundlage z. e. hess. Gelehrten- u. Schriststeller-Geschichte XVII, 356 f.

Bilhelm Diebl.

Zimmermann: Friedrich Albert 3., schlesischer Geograph und verbienter Beamter 1745—1815. Geboren zu Lüben am 30. Mai 1745 als der Sohn des dortigen Stadtdirectors sah er sich, als nach dem frühen Tode des Baters (1749) der 7jährige Krieg seine Mutter in eine sehr bedrängte Lage brachte, genothigt, den Plan eines Universitätsstudiums aufzugeben und mit einer sudsternen Laufbahn zu vertauschen. Doch vermochte er sich auch hier

auszugeichnen, und eine Arbeit über die fchlefische Steuerberjaffung lentte bie Blide bes ichlefilden Minifters b. Soom auf ibn. Soom ftellte ibn 1771 als Calculator an und empfahl ihn auch jur Ditwirfung an ber Ginführung ber preußischen Steuerverfaffung in der neuerworbenen Probing Beftpreußen, welches Auftrags er fich in ausgezeichneter Beife entledigte, allerdings nicht ohne Schaben für feine Befundheit, infofern die allgu gehäufte Arbeitelaft eine nervofe leberreigung, die fich befonders nach der religiofen Geite bin außerte, bei ibm hervorrief. Rach beren endlicher Ueberwindung begann er in feine fchlefifche Beimath gurudgelehrt bier balb wieder eine umfaffende Thatigfeit; im Bereine mit bem Rriegsrathe Leo fuhrte er ben boch gu preifenden Gedanten Ronig Friedrich's, Die Grundung bes erften ichlefischen Armenhaufes burch, bas 1779 ju Rreugburg vollendet warb. Balb barauf begann er bas hauptwert feines Lebens, bas unter bem beicheibenen Titel: "Beitrage jur Beichreibung Schlefiens" in 13 ftarten Octabbanben von 1783-96 ericbienene, auf amtlichen Rachrichten berubende und baber noch beute bochft ichagbare große topographifche Bert, baneben noch weiterer litterarischer Thatigfeit obliegend, wie er benn 1785 fich mit G. R. Streit (f. M. D. B. XXXVI, 564) jur Berausgabe ber fcnell gu großem Anfeben gelangenben Schlefifchen Brobingialblatter berbanb. Dabei mar er gleichzeitig auch amtlich fehr in Unfpruch genommen und hat bei ber Breslauer Rammer lange Jahre hindurch gewiffe Decernate mit einer Gelbständigfeit, ber taum noch etwas Subalternes anhaftete, geleitet, u. a. auch bie Jubenfachen, wo er benn noch Belegenheit gefunden bat, fich den Dant ber Juden burch eine Berbefferung ber Lage bon beren Gemeinden ju erwerben (1790).

1793 ward er zur Mitarbeit an der Organisation der neu erworbenen polnischen Provinzen nach Südpreußen gesendet und dann nach der dritten polnischen Theilung 1795 nach Warschau, wo er dem General v Fabrat ein erwünschter helser ward. Hier brachte ihn eine schwere Krankheit an den Rand des Grabes. Der Minister Graf hohm zog 3. von jener Zeit an noch mehr an sich und ernannte ihn schließlich 1804 zu seinem Gebeimsecretär.

In ber bann folgenden traurigen Rriegszeit hat 3. noch Belegenheit gu einer besonbers patriotischen Sanblung gefunden. Als im Januar 1807 bie Capitulation Breslaus entschieden war, faßte er ben Gebanten, "noch Etwas für die Zufunft zu retten", und nachdem er hopm's Zustimmung eingeholt und einige patriotifche Beamten ins Bertrauen gezogen, ging er, nicht gefchredt burch die bom Feinde bei einer Entbedung brobenben ichweren Strafen, baran, Die ibm erreichbaren öffentlichen Caffen gu leeren und bie Betrage burch entsprechenbe Buchungen und 3. Ih. fingirte Quittungen als bereits fruber verausgabt barguftellen, ja als bei bem eiligen Ginpaden zwei Caffenicheine a 100 Thaler abhanden gefommen waren, erfette er biefe ftillichweigend aus ben eigenen fehr beidrantten Mitteln. Wie berhaltnigmagig gering auch bie fo gerettete noch nicht 100 000 Thaler erreichende Gumme war, fo erfchien fie boch bei ber berrichenben großen Gelbnoth in Berlin recht willtommen (Schlef. Beitichrift XXVII, 232 ff.). 1808 ward 3. jum Regierungsrath ernannt und nach Berlin berufen ju ben Abmachungen mit bem befannten frangofischen Finangbevollmachtigten Daru, Darauf 1809 nach Ronigsberg, wo er thatfachlich an ber Spige bes Rechnungswejens geftanben bat.

Später nach Breslau zurfichgekehrt und 1814 noch burch ben Geheimerathstitel geehrt ift er hier am 27. März 1815 nach einer kuzen aber äußerst ichmerzhaften Krantheit gestorben. Zeitgenossen haben neben seiner flaunenswerthen Arbeitskraft und seiner ausgebreiteten Kenntniß, die ihn speciell im Steuersache als eine Autorität erscheinen ließ, auch seinen ließ Charafter gerfihmt, der selbst die Gegner, benen er um der Sa

mit einer gewiffen Lebhaftigkeit entgegentreten konnte, leicht wieder verföhnte, und speciell auch das große Wohlwollen, das er den ihm unterftellten Beamten bei jeder Gelegenheit bewies.

Biographie in ben Schles. Provingialbl., Juni 1815, wo auch bie fleineren Schriften Zimmermann's, einschließlich seiner in ben Provingial-

blattern felbit enthaltenen Auffage, fich bergeichnet finden.

Grunhagen.

Zimmermann: Friedrich Wilhelm 3., großherzoglich hessischer Geheimer Staatsrath, am 25. Juni 1789 als der Sohn eines Schulmannes zu Darmstadt geboren, trat, nachdem er zu Gießen studirt und die ersorderlichen Prüsungen mit Auszeichnung bestanden hatte, am 10. Febr. 1809 als Accessischeim damaligen Obertriegscollegium in dem Staatsdienst und hat dieser Behörde, dem späteren Kriegsministerium, dis zu seinem Tode angehört. Die Anertennung, welche seine dem Staate in dieser langen Zeit geleisteten werthvollen Dienste gesunden haben, gesangten bei der Feier seines sünszigährigen Judisams zu lebhastem Ausdruck; an der unten als Quelle bezeichneten Stelle sind sie dei dieser Gelegenheit im einzelnen nachgewiesen. — Daneben hat Z. in der Tagespresse eine lebhaste Thätigkeit entsaltet. Rachdem er mehrere Jahre lang die Hessische Landscheitung redigirt hatte, begründete er im Z. 1826, in Gemeinschaft mit seinem Schwager, dem General v. Wachter (s. A. D. B. XL, 425), die noch gegenwärtig zu Darmstadt erscheinende "Allgemeine Militär-Zeitung", zu deren Schristleitern er lange gehört und für welche er zahlreiche Aussatzeichen schristleitern er lange gehört und für welche er zahlreiche Aussatzeichen schristleitern er lange gehört und für welche er zahlreiche Aussatzeichen schristleitern er Lange gehört und für welche er zahlreiche

Allgemeine Militar-Beitung, Darmftabt 1859, Rr. 13/14, 17/18.

B. b. Boten.

Rimmermann: Friedrich Bilbelm 3., Rupferftecher, geboren am 5. April 1826 ju Bordemit bei Merfeburg, erhielt ben erften Unterricht bei bem Rurnberger Lagarus Gottlieb Sichling, ber fich in Leipzig niebergelaffen hatte. Weitere Forberung wurde ihm bon 1847-1853 ju Dreeben burch Moris Steinla, worauf 3. 1853 Baris befuchte und 1854 in Munchen bei Julius Thater feine Ausbildung abichlog. Satte er fruber mehr auf malerifche Birtung gehalten, 3. B. mit einem "Chriftustopi" nach Guido Reni (1849), ber "Magbalena" nach Battoni (1852) ober mit ber Rachbildung von Abolf Bichmann's "Traubenipenberin" (bom Sachfifden Runftverein 1855, bom Albrecht-Durer-Berein 1858, bom Rolner Runftverein 1861 an feine Mitglieder bertheilt), fo hulbigte er nach Thater's Borbild wieder mehr bem farbigen Cartonftich. Dahin gehören brei Blatter (Abschied bes Bonisatius, Sturg ber Thonar - Gide und bie Grundung ber bier bairifchen Bisthumer) in bem Berte: "Die Fresten ber Münchener Bafilita" (mit 3. geftochen bon Burger, Barfus und S. Balbe) und die icone Composition mit ben an Babels Fluffen "trauernden Juden" von bem icon 1832 gu Rom verftorbenen Cornelianer A. Gberle (im III. Banbe von G. Forfter, Dentmale ber beutichen Runft, 1857). Giner besonderen Gunft bes Bublicums erfreute fich Bimmermann's Stich "Rriemhilbens Antunft gu Borms" (Rietenblatt ber Runftvereine gu Munchen und Leipzig fur 1861), welcher bas Mittelbild bildet ju ben gleichfalls nach Julius Schnorr bon Carolsfelb burch Congenbach geftochenen Sauptfiguren bes Ribelungenliebes (Siegfried und Rriemhild, Gunther und Brunhild). Godann ging 3. . melder überhaupt auf bas innigfte bie Intentionen feiner Borbilber erfaßte, an bie Biebergabe ber ibhlifchen "Mittageruhe" von Th. Schut (fur ben fachfifden Runftverein 1868) und ben "Abichied" beffelben Deifters Beitschrift 1896. IV, 41). Als zwei gang vorzügliche Farbenftichleiftungen Bimmermann's folgten ber "Besuch Raifer Karl's V. bei Fugger" (1873) und eine Scene aus Goethe's "Göt von Berlichingen" (1877) wobei der Stecher jedesmal die brillante Technif E. Beder's vollständig zum Ausdruck brachte. Dann unternahm 3. den "Einzug Kaiser Ludwig's des Baier in München" nach Bernhard v. Reher's Frescobild zu stechen und zwar in einer Breite von 142 Centimeter bei 18 Centimeter Höhe — ein Format, wie wol noch tein Kunstverein ein ähnliches Blatt bestellt hatte. Diese Leistung, welche den Künstler vier Jahre lang beschäftigte, kam 1881 zur Bertheilung und in den Handel. Ginen neuen Austrag sür den Rheinischen Kunstverein mußte 3. einem seiner Freunde übertragen, da sein schlichen Kunstverein mußte 3. einem seiner Freunde übertragen, da sein schlichest ungenleiden bestmögliche Schonung verlangte. Ein Ausenthalt in einem wärmeren Klima versprach vorübergehend zwar guten Ersolg, dessenungeachtet erlag 3. schon am 6. Februar 1887 seinem heillosen Uebel.

Bgl. Eggers' Kunftblatt 1856. VII, 70. — Wartburg 1881. VIII, 37. — Apell, Handbuch 1880, S. 474. — Beil. 182 d. Allgem. 3tg. vom

3. Juli 1887. - Runftvereins Bericht f. 1887, G. 66.

Shac. Solland.

Rimmermann: Georg 3. Geboren ju Darmftabt am 24. Februar 1814 als altefter Cohn bes großherzoglichen Rriegsfecretars Friedrich Bilbelm 3. (f. o.), erwarb icon auf bem beimifchen Symnafium umfaffenbe Renntniffe in ben mobernen Litteraturen, ftubirte in Beibelberg erft bie Rechte, bann Theologie, mlangte in Giegen die Grade eines Dr. phil, und Lic. theol. und 1839 die venia legendi für beutsche Nationallitteratur. 1843-1863 wirkte 3. als Shungfiallebrer erft in Worms, bann in Darmitabt, 1863 bis Berbft 1877 ale außerorbentlicher Sonorarprofeffor in Giegen. Er ftarb am 4. Marg 1881 in feiner Baterftabt. 3. hat einer ber erften burch Banberbortrage litterarifches Intereffe gewedt, ein flangreiches Organ und fünftlerische Declamation forberten Die Birtung feines niemals fargen Stiles, er enthufigsmirte bantbare Borer in ib- und nordbeutichen Stabten und in ber Schweig jest fur feinen Beros Chatespeare, jest für Sophotles und jest für bas beutsche Drama. Diese Belebrung, mochte fie unmittelbar berhallen mit ber Stimme bes begnabeten Redners, ber Ration in ihrer Breite half fie die Erbichaft ber Bater jum Befithum erwerben. "Es war ihm Beburinig, weg fein Berg voll mar, an bie bafür empfanglichen auszutauschen." Er war bon bem Befühl burchbrungen, unfere großen Dichter haben nicht blog für einige auserwählte, fonbern wirflich fir bas beutsche Bolt und für die Menschheit geschrieben". In dieser raftlosen Rittlerthätigfeit febe ich Zimmermann's unvergängliches Berdienst, die Ehre eines Andentens ift unabhangig bom Urtheil fiber ben bauernben Berth feiner Schriften.

Sewissenhafte Recensionen zeitgenössischer Theaterstüde, anschauliche Aussaber die Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts, begeistert erhoben und ertebend bei classischen Erscheinungen, liebevoll verweilend, wo die Gestalten eines L4 und Sturz zu Miniaturbildern sich anbieten — eine emsige Schriftstellerei, berstreut in nun vergessene Journale — von beträchtlichem Augen sür ihre Zeit und ihr Publicum. — Eine Besprechung des ersten Bandes der Aesthetit Friedrich Theodor Bischer's im 1. und 2. Bande der Jahrbücher sür speculative Philosophie (1846/47) erweist die Herrschaft über eine schwierige Gedankensührung und die Fähigteit, Sprache der Schule in Sprache des Lebens zu übertragen; gedrängte Uedersichten des Ideengehalts in den hempel-Ausgaben der Hamburgischen Dramaturgie" Lessing's und der "Vorschule der Aesthetis" Jean Paul's offenbaren, da sie systems überliesertes zum System sügen, die treuliche

Gebuld popularifirender Bemuhung.

Mogen wir Reueren forgfamer citiren und eindringender interpretiren, es

ftunbe une übel an, berer nicht au achten, Die bas Material aum Berftanbnig ber claffifchen beutichen Litteratur guerft aufichichteten und ben Architeften bes Details Die feinere erfreulichere Arbeit binterließen. - Michael Bernans bat (3m neuen Reich II. 1871) Zimmermann's Buch "Johann Beinrich Merd, feine Umgebung und Beit" (Frantfurt a. Dt. 1871) ichroff gerichtet - Die exacte Litterargeschichte verlangte philologische Afribie und eine tiefere Graffung genetifcher Folge, aber man barf ben Berfaffer nicht meffen an ben Forberungen einer jungen Wiffenschaft, beren Borausfetzung bie Zeitentfernung mar. Bimmermann's Jugend lag ber claffifden Epoche ju nabe, als bag er jur Objectivirung batte gelangen fonnen - feine Bluthe und fein ganges Leben find voll jenes beiligen Beiftes, ber im Schillerjahr 1859 bie Ginheit ber burgerlichen Bilbung trop nationaler Berfluftung und politifcher Gebundenheit fo bedeutfam und fo uberraichend ins Licht ftellte - er hat bas feine gethan, die Rlamme allenthalben ju nahren. Die "nachgeftaltende Darftellung" poetischer Gebilde "worin die Erfenntnig ber Dichtung fich mit einer zweiten Berborbringung berfelben ber einigt", mar Zimmermann's eigenthumliche Gabe, ibm gelang bor anbern biefe "von anschauender Liebe ausgebenbe bichterische Wieberholung - fie fibertragt fich ficherer auf Sorer und willige Befer als die feinfte Runft fubler Analbie. Bimmermann's Talent neigte jur Poefie - er hat Ludwig Debrient ein bramatifches Marchen bargebracht ("Der junge Ronig und bie Schaferin", Darmftabt 1862), gefällig componirt und zierlich in ben einzelnen Bligen ber Raturfcilberung und ber Pfpchologie, in Stimmung und Sprache bem Tone Uhland's benachbart; bas dreiactige Drama "Theodor Rorner" (Darmftadt 1863), auch bies in fluffigen weichen Jamben, vermeibet gludlich jenen leberichwang pathetifchen Ausbruds, au bem ber patriotifche Stoff und bas gegebene Borbild bes "Bring" einen minber gebilbeten Beichmad berführt hatten. Die Ergablung "Aus hof und Bald" (Berlin 1866, Pfeudonym G. Bilhelm) berichtet bon bem Schidfal eines beutich gefinnten Junglings und ben widerftrebenden Tenbengen eines fleinen Sofes gur Rheinbundszeit. Der Belb erliegt einem Meuchelmord, juft ba feine lautre Tugend über die Intriquen ber Camarilla triumphirt und bie hoffnung feiner Treue jum Baterland bei Leipzig fich erfult. Gine Liebesgeschichte ift anmuthig eingewebt in die funftreich geschlungene Fabel. -Außer ben im Text citirten Schriften Zimmermann's nenne ich die folgenben : Im Archiv fur bas Studium ber neueren Sprachen und Litteraturen: "Genien ber beutschen Boefie", "Dramaturgische Blatter", "Berber's Mesthetit" (fpftematifch entwidelt), "Berther's Leiben und ber literarifche Rampf um fie"; in ber Deutschen Bierteljahrsichrift 31 (1868): "Julius Doepiner"; in ben Gibbeutschen Blattern für Runft, Literatur und Biffenschaft (Dannheim 1857); "Ueber Tempeltey's Rintemneftra", "Ueber Rleift's Bringen bon Somburg" "lleber Oswald Marbach's Medeia"; ebb. 1858: über Chatefpeare's Samlet Goethe's Taffo, Schiller's Rauber; im Morgenblatt für gebilbete Lefer (Rr. 46 1865): "Johann Seinrich Merd"; in ben Artiftifden Blattern (Darmflab! 1865): "Ginige Bemertungen über Literaturgeschichte und literarische Rritif"; im Deutschen Mufeum (1866, Rr. 44-46): "Johann Beter Ug"; in ben Breu-Bilden Jahrbuchern (Bb. 48): "Belfrich Beter Sturg". Gine eingebende Studi über Uhland als lyrifchen und epischen Dichter erschien 1862 als Brogramm des Darmftabter Ghmnafiums. - 3. verfaßte den Artitel "Deutsche Rational literatur" bis ju bem Abichnitt fiber bas 19. Jahrhundert fur Bierer's Und perfal-Conversation&-Beriton.

Das biogr. Material ftellte mir bie Bittme Zimmermann's freundlich jur Berffigung.

Bimmermann: Buftav Beinrich Chuard 3., preugifcher Militarargt, geboren am 27. Januar 1817 in Stettin, ftubirte feit 1837-38 auf ber medicinifch-dirurgifden Atabemie in Berlin, befuchte bier auch die Univerfitat und erlangte 1841 die medicinifche Doctorwurde mit feiner Inauguralabhandlung "De arsenico". Darauf trat er als Compagniechirurg in Die Urmee ein, rudie 1842 jum Regimentsoberargt in Berlin bor, murbe 1848 als Landwehrbatailloneargt nach hamm, fpater ale Stabeargt nach Salle verfest, 1862 gum Oberflabs- und Regimentearst in Dangig ernannt, ftarb jedoch ichon mabrend bes preußifch-ofterreichifchen Rrieges 1866 am 19. August an ber Cholera gu Brerau in Dabren. 3. hat fich viel mit wiffenschaftlichen Untersuchungen über bas Blut beichäftigt und als Refultat berfelben eine gange Reibe bon Schriften publicirt, Die in ber unten citirten Quelle g. Th. bergeichnet find. 1851 gab er auch ein besonderes "Archiv fur Pathologie und Therapie" heraus. Doch bat ber großere Theil ber Arbeiten, Die in berichiebenen Beitschriften gerftreut ericbienen find, trot mancher berbienftlichen Gingelheiten, Die in ihnen enthalten find, infolge ber Berquidung mit veralteten naturphilosophischen Anschauungen und ber irribumlichen Rrafenlehre bei ben Fachgenoffen nicht bie gebührenbe Beachtung gefunden.

Biogr. Ler. VI, 373. Pagel.

3immermann: Guftav 3., foniglich hannoverscher Staaterath, am 7. Marg 1808 gu Gotha geboren, ftubirte von 1830 bie 1833 gu Göttingen, wo er fich am 25. October 1830 in bas Matrifelbuch als "Guftab Bimmermann aus Gotha. Bormund Schneiber Pletner aus Gotha" einschrieb, bei Dahlmann Staatsrecht borte und bis jum Schluffe bes Winterhalbjahres 1832/33 perblieb, befleibete bann ju Gotha bie beicheibene Stellung eines Acceffiften bei ber Polizei und mar jum Regierungsaffeffor aufgerudt, als er, ju einer Beit, in welcher faft bas gefammte Deutschland einer ber feinen entgegengefesten Unficht bulbigte, in einer 1838 ju Botha veröffentlichten Schrift Gin anderes Bort gur Protestation und Entlaffung ber fieben Gottinger Brolifforen" feine Stimme für die bon ber hannoverschen Regierung ergriffenen Magregeln erhob. Gine folche Stimme war bem Minifter Freiheren v. Schele und beffen Mitarbeiter, bem Rangleibirector Leift, hochft erwünscht. 3. wurde nach Sannober berufen um in ber Breffe gegen Die im Finfteren umberichleichenben Beinde ber Ordnung und bes Rechtes ju polemifiren; feine pebantifche Edreibmeife bermochte indeffen wenig gegen bie icharfen Angriffe bes geiftreichen Abvocaten Detmold, beffen Sprachrohr ber "Deutsche Courier" mar, babrend 3. jumeift ben "Samburger Correfpondenten" benutte. Um 3. ein Gehalt von 450 Thalern juweisen ju tonnen, mar er als Archivsecretar angeftellt; baneben betleidete er fpater Die Stellung eines Bibliothetefecretare. Chenfowenig wie Detmold gegenuber brang er in ber Deffentlichfeit burch, als er gegen feinen ehemaligen Lehrer Dahlmann "Die hannoveriche Regierung und bas Staatsgrundgefet von 1833" (Sannover 1839) fchrieb und bas bie Aufhebung bes letteren verfugende Batent bom 1. Robember 1838 gu rechtjertigen juchte. Gin großeres Bewicht marfen bie "Bolitifchen Bredigten, gehalten im Jahre 1843 auf verfchiebenen Dachern ber Sauptftadt von Dr. G. Faber" (Leipzig 1843), welche fich gegen ben Bollverein richteten, in bie Bagichale, weil die barin jum Ausdrucke gebrachte Abneigung gegen ben Gintritt in biefen Berband vielfachen Untlang bei ben Sannoveranern fand, welche von einer aus dem Unfange bes Jahrhunderts ftammenden tiefen Abneigung gegen Breugen und alles, bas bon borther fam, erfullt maren Gerner drieb er ein burch R. v. Dohl, welcher auf bem namlichftellerifch thatig war, ungunftig beurtheiltes Buch über "D

im 19. Jahrhundert" (Sannover 1845) und 1851 ein anderes über "Die Bortrefflichkeit ber conftitutionellen Monarchie in England und ihre Unbrauchbarfeit auf bem Rontinent". Rachbem er in ben Jahren 1849/50 borübergebend ber öfterreichischen Regierung gur Berfügung geftellt gewefen mar und in Wien gelebt hatte, bann als 1. Archivfecretar mit einer Befolbung bon 900 Thalem nach Sannover gurudgefehrt mar, ichied er für einige Beit bon bort, um in Baiern Archibrath ju werben. Ghe er biefe Stellung antrat wurde er jedoch, ba er in ber ichlesmig-holfteinichen Angelegenheit auf Geiten Danemarte ftanb, als Etaterath und Profeffor ber Staatewiffenschaften nach Riel berufen. aber im Commer 1853 bas Minifterium Lutden bie Leitung ber Gefchafte in Sannober übernommen hatte und biefes ein ernftliches Borgeben jum Sturge ber Berfaffung bom 5. September 1848 plante, wurde 3. als Oberregierungs. rath und Referent bes Gefammtminifteriums in ben bortigen Staatebienft Er berfaßte nun eine an bie Bunbesberfammlung gerichtete gurudberufen. Dentichrift, welche behauptete, bag bie Berfaffung auf eine rechtsungultige Beife entftanden fei, und auf Brund beren ber Bund, Diefer Anficht beitretend, Die Mufhebung veranlagte. Bimmermann's Gonner Lutden murbe freilich fcon im Commer 1855 burch ben Minifter Borries erfest, aber 3., beffen Unfichten über ben Constitutionalismus bem Ronige Georg V. gusagten, blieb in feiner einflugreichen Stellung und war bie eigentliche Seele bes Minifteriums bis ernfte Zwiftigkeiten gwifchen Borries und bem Minifter bes Meugern, bem Grafen Platen-Sallermund, entftanden und 3. auf Geite bes letteren trat, worauf Borries ihn am 10. Februar 1859 als Minifterrefibenten bei ben brei freien Sanfaftabten und als Generalconful in Samburg aus ber Umgebung bes Ronigs entfernte. Auch in Diefer Bermendung blieb er ber Berather feiner Regierung in allen bie auswärtige Politit betreffenden Angelegenheiten und noch 1866 mußte er Rath ertheilen. Da biefer aber bahin ging fich nicht auf Defterreich zu verlaffen, weil bie Lebensintereffen des Raiferftaates nicht in Deutschland murgelen und biefer im außerften Salle bie Rlein- und Dittelftaaten opfern murbe, fondern in die bon Breugen gebotene Sand einzuschlagen, fo fand Bimmermann's Rath feine Beachtung.

Das Aushören ber Selbständigkeit des Königreichs Hannover bedingte das Eingehen des von 3. bekleideten diplomatischen Postens. 3. bezog jedoch sein Gehalt fort und leistete der preußischen Regierung akademische Dienste, indem er dem Ministerium Denkschriften übersandte, in denen er sich in ihrem Sinne über die austauchenden politischen Fragen aussprach. Er blied zunächst in Hamburg, siedelte später nach Hannover über und ist dort am 1. August 1874 gestorben. Giner, der ihn gut gekannt hat (O. Meding, Memoiren zur Zeitzeschen. Einer, der ihn gut gekannt hat (O. Meding, Memoiren zur Zeitzeschen, Leipzig 1881), im allgemeinen freilich kein ganz zuderlässiger Gewährsmann, rühmt an 3. seine umsassenden Bildung und seinen durchdringenden Berstand, sagt aber, daß sein ganzes Wesen von jenem Mikrolosmus durchtränkt gewesen sei, der in den Miktel- und Kleinstaaten lebte; 1866 habe er sich als ein Mann des Lavirens gezeigt. Sehr scharf verurtheilt ihn Hassell (2. Theil, 1. Abtheilung, S. 240), welcher den von ihm geübten Einfluß sehr hoch bewerthet, höher als dieser meist geschätzt wird, aber seinen Fähigketten alle

Berechtigfeit wiberfahren läßt.

Bgl. v. haffell, Gefchichte bes Konigreichs hannover v. 1833 bis 1866. Bremen 1898/1899. — hannoverscher Courier v. Jahre 1874, Ar. 6180.

B. b. Boten.

Zimmermann: Joach im Johann Daniel 3. wurde am 27. October 1710 zu Salzwebel i. d. Altmart geboren, wo fein Bater, Martin 3. († 1729), Prediger war. Nachdem er bie Schulen feiner Baterftabt besucht hatte und bann non feinem Bater privatim weiter borbereitet war, wurde er auf bas akabemische Symnafium in Samburg geschickt, auf welchem er am 13. April 1728 inscribirt purbe. Er wohnte bier bei bem Baftor Erdmann Reumeifter (f. A. D. B. XXIII, 543), der ein Freund seines Baters war und nach dem Tobe beffelben om ein zweiter Bater wurde. Unter Reumeifter's Unweifung wurde er mit ber beutichen Litteratur befannt und gang in Reumeifter's Art verfagte er auch pater felbft Gebichte. 3m 3. 1730 fandte Reumeifter ibn gum Studium ber Theologie nach Roftod, bon wo er im 3. 1732 wieber gu Reumeifter gurud. tehete, um beffen jungften Cohn ju unterrichten. Am 31. October 1732 machte er fein Candidatenexamen in hamburg. Spater feste er feine Studien noch in belmftedt fort und befuchte auch noch auf fürzere Zeit andere Universitäten. Wann n wieder nach hamburg gurudlehrte, ift nicht ficher; boch icheint er bier einige Johre ale Candidat unterrichtet ju haben. Er mard bann im 3. 1738 jum Ratecheten (b. h. jum unordinirten Prediger) am Buchthaus ermählt, welches Amt er im Juli bes genannten Jahres antrat. Am 9. Juli 1741 ward er um Diatonus ju St. Catharinen an Stelle bes jum Sauptpaftor ernannten dobannes Ludwig Schloffer (f. A. D. B. XXXI, 544) ermählt; er ftarb als Achibiatonus biefer Rirche in ber Racht bom 1. auf ben 2. Januar 1767, venig mehr als 56 Jahre alt. Aus feiner Che mit einer Tochter feines Collegen Johann Bottfried Richter († am 5. Februar 1749) hatte er gablreiche Rinber; n unten (S. 280) genannte Argt Rarl Bottfried ift einer feiner Gobne. galt ju feiner Beit fur einen befonders begabten Dichter. Bie Reumeifter late er feinen Predigten eigne Berfe an, die beren Inhalt behaltbarer machen bulten; folder "Dantworte in gebundener Rebe", benen auch Gefange fiber ben Ratechismus beigegeben murben, ließ er zwei Theile bruden, Samburg 1759 und 1766. Auch Texte gu Dratorien und andern geiftlichen Dufifen hat er befaßt; fur befondere Fefte, wie Ginfuhrungen bon Bredigern, Ginmeihung bon Richen u. bal. m., berfertigte er im Auftrage bes Rathes bergleichen Dichtungen, bie bann allgemeinen Antlang fanden. Auch fonft verfertigte er Gedichte; eine Injahl berfelben ift im 5. und 6. Bande von Beichmann's Boefie ber Rieberachfen abgebrudt.

Rachrichten von Rieberfächfischen berühmten Leuten u. Familien. 1. Bb., hamburg 1768, S. 106-115. - hamburger Schriftellerlegifon VIII, 240 ff.

L. u.

Bimmermann: Johannes 3., aus Lugern, † 1526, vgl. Aplotectes,

Johannes. (Bb. XLIV, S. 593.)

Bimmermann: Johannes 3., Diffionar ber ebangelifchen Diffionsfellichaft ju Bafel, von 1850-1876 auf der Goldfufte, Beftafrita, thatig, o er die Bi-Sprache bearbeitete und eine Litteratur in derfelben fchuf. murbe am 2. Marg 1825 in bem murttembergifchen Dorf Gerlingen bei uttgart geboren und entftammte einer einfachen Bauernfamilie. Obwol mit den Gaben ausgeftattet, widmete fich ber junge 3. nach feiner Confirmation nachft ber Landwirthichaft und erlernte bann bas Baderhandwert. Aber bom iffionegebanten icon frubzeitig erfaßt und bagu weiter angeregt burch feinen ndemann Diff. Rebmann (ben fpateren Entbeder bes Rilimanbicharo, fiebe D. B. XXVII, 485), trat er 1844 in die evang. Miffionganftalt ju Bafel um fich fur ben Diffioneberuf ausbilben ju laffen. Unter ber Anleitung Stiger Lehrer gelangten bier feine reichen Beiftesgaben gur ichonften Entfaltung. ald maren ihm die hebraifche Bibel und das griechische Reue Teftament feine bften Begleiter und er murbe in benfelben fo beimifch, bag er fpater bie Schrift meift nur im Grundtert las. Und wie fich icon bamale feine Borbe und befonbere Befähigung Studien zeigte, fo bat er fie

fpater in ben prattifchen Dienft ber Diffion geftellt. Aber auch große, wellumfaffende Diffionsgebanten, wie er fie nachmals auf bem afritanifchen Arbeits felbe jur Musführung gebracht miffen wollte, regten fich fcon bamale in bem genialen und weitblidenden Jungling. - Mis Arbeitsfeld murbe ibm nad fünfjahriger Borbereitung die Golbfufte in Beftafrita jugewiefen, ein Gebiet auf dem die Baster Miffion nach einem fehlgeschlagenen Berfuch (1828) im 3. 1843 bie Arbeit aufs neue aufgenommen und feitbem mit vielen Opiem fortgeführt hatte. 3. landete bafelbft Anfang 1850 und trat an Die Beitung bes fleinen Ratechiften-Inftituts auf ber Ruftenftation Chriftianeborg, womit ei augleich bas Studium ber Ga-Sprache, die noch nicht bearbeitet, ja nicht einma fchriftlich firirt mar, verband. Schon nach fechsjährigem Aufenthalt auf afrita nifchem Boben tonnte er fein Erftlingewert, eine Brammatit ber Bi-Sprach mit Borterbuch dem Drud übergeben. Bugleich war er eifrig bemuht, eine gebiegene Litteratur in Ga gu beschaffen, die sowol ber Diffionearbeit als auch ber geiftigen Bebung bes Bolles forberlich fein follte. Go überfette er in ben folgenden Jahren die gange Bibel, und verfaßte eine Reihe von Buchern fu Rirche, Schule und Saus. Alle Diefe Litterarifchen Erzeugniffe haben ben großen Borgug, baß fie bem Berftanbnig bes Afritaners angepaßt find und ben Bolle ton burchweg treffen. War es ihm boch ftete ein Sauptanliegen, fich in bie Bebantenwelt bes Regers einzuleben und ibm baburch möglichft nabe au treten. Seine hobe Begeifterung fur bas Bolt und gand feiner Birtfamfeit veranlagte ibn auch, 1851 mit einer gebildeten Afrifanerin in Die Che gu treten, um, wie er fagte, "fich mit Afrifa ju bermablen". Seine Frau batte mertwurdige Lebensichidfale hinter fich. Als Rind von Stlavenhandlern an ber weftafrita nifchen Rufte geraubt, mar fie auf ein Stlavenschiff geschleppt worben, um nad Weftindien berbracht zu werden. Daffelbe lief aber bei Jamaica auf den Stranb und fo erhielt fie ihre Freiheit. Sie tam in bas Baus bes englifchen Gonberneurs und erhielt bier bie Taufe und eine driffliche Ergiebung. Spater murbe fie Lebrerin in einer Dabdenanftalt ber Bribermiffion und tebrte 1843 mit einer Angahl von driftlichen Regercoloniften in ihre afritanifche Beimath gurud. 3. fand in ihr eine ihm treu ergebene Gebulfin, mit ber er über 25 Rabre berbunden gemefen ift. - Geine Arbeit in Chriftianeborg mabrte nur wenige Jahre. In einem Regeraufftand 1854 murbe bie Stadt von ben Englandern gerftort und die fleine driftliche Gemeinde flüchtete ine Inland auf Die bortigen Plantagenborfer. 3. jog ihr beshalb mit feinem Collegen Steinhaufer und ben Ratechiftengoglingen nach und fuchte bie gersprengten Chriften auf einer ber Miffion gehörenden Blantage au fammeln und die Arbeit unter ber eingebornen Bauernbevollerung aufzunehmen. Dadurch entftand bie Station Abotobi, Die in der Folge ju einer blubenden Chriftenanfiedlung wurde. Der Aufenthalt in bem fruchtbaren Inland ließ nun in 3. jene großartigen Cultur- und Colonifationeplane jur Reife gelangen, mit benen er fich bon Anfang an getragen und bie er Beit feines Lebens nie aus ben Augen gelaffen bat. Seinem Afrita, meinte er, fei nicht bamit geholfen, bag man nur ein paar Diffionare binaus fenbe, fonbern gange Scharen bon driftlichen Coloniften follten binausgieben und bort in die Arbeit eintreten. Und gwar fei biefur bor allen anbern Rationen gerabe bas beutiche Bolt nach feiner gangen Gigenart befonbers berufen, mes halb er es auch fur bie Aufgabe bes beutichen Reiches hielt, bort ale driftlich Colonialmacht aufzutreten, damit es Afrita mit feinen Gulturmitteln biene un nicht ben gangen Erotheil der anglifanischen und romanischen Raffe fiberians Muf bem afrifanifchen Boben follte auch nach ibm bie fociale Frage Deul lande gelöft werben; bier follten bie bobenlofen und beimathlofen Arbeitermanne bes fibervollferten Deutschlands Raum, Beschäftigung, Bohnung und Rabrung

ben. 3m Austaufch gegen die Reichthumer Afritas, Die biefem bei ihrer hiverwerthung nur jum Fluche und jur Beftileng wurden, follte ibm bas ftliche Guropa bie Segensfruchte bes Chriftenthums und feiner Gultur barhen: Die driftliche Rirche, Schule, Obrigteit, fowie alle geiftigen und leiben Buter, bom Lebenstroft bes Evangeliums an bis berab gu ben Gifenbahnen Telegraphen. Und mas er in biefer Richtung für fein Afrita erftrebte, bas te er, fo viel an ihm lag, wenigstens im fleinen angubahnen. Er erwarb feinen Bribatmitteln ein großeres Areal in ber Rabe feiner Station Abotobi arbeitete barauf bin, driftliche Coloniften aus feiner Beimath auf bie Bolbgu berpflangen, die Sand in Sand mit ber Miffion ale Bauern und perbetreibenbe mithelfen follten, ber Cultur und Civilifation Gingang gu chaffen. Schon maren auch die erften Schritte ju beren Anfiedlung gethan, unborbergefebene Berhaltniffe ben Plan bereitelten. Es gehorte bies ju ben derlei Enttaufdungen feines Lebens, wie er benn überhaupt mit feinen gehenden 3deen feiner Beit borauseilte und beshalb bon vielen nicht berben wurde. Er hat es auch nicht mehr erlebt, daß Afrita ber Schauplat beutschen Colonialbestrebungen wurde, daß ber beutsche Sanbel an feinen en aufblubte, bag bie großen Baffermege ins Innere bes dunteln Erdtheils icht und juganglich murben, ber Rampf gegen ben Denichenraub und wenhandel aufgenommen wurde, bag Telegraphenlinien die afritanische Welt ber europäischen berbinden und bie afritanischen Strome und Geen bon ipfern belebt find. Bas er aber für Afrita erfehnte und vorausfagte, babon fich feitbem manches erfullt ober boch angebahnt. Auch barin, bag er bem eln Erdtheil eine hohe Bedeutung für die Colonialbestrebungen gufchrieb ben afritanifchen Boltern noch eine Bufunft weisfagte, bat die bisberige pidlung Afrifas ibm Recht gegeben. - Bon Abofobi aus führten ibn feine igtreifen in bas 15 Stunden entfernte palmenreiche Rroboland und beffen ptort Odumaje, wo ber beibnifche Ronig bem Chriftenthum gunftig gefinnt 3. fiebelte beehalb Ende 1859 babin gang über und begrundete bamit Miffion unter bem rubrigen Rrobo Bolt. Reben feiner Evangelifationsateit feste er auch bier feine Ueberfegungsarbeiten fort und trieb - meift ater nachtzeit - feine Studien in Theologie, Gefchichte, Geographie und ertunde. Bugleich behnte er feine Predigtreifen bis über ben Woltaflug ber aus und wies in Schrift und Wort barauf bin, bag es bie Aufgabe Miffion fei, ben Bolta entlang gegen bas Innere borgugeben. Diefem t ift dann auch fpater Folge geleiftet worden, wie er benn überhaupt für hen Arbeitszweig die Unregung gab. Obichon unter bem Ginflug eines ungefunden Rlimas ftebend, bas die meiften Diffionare icon nach furger itszeit nothigt, Erholung in ber Beimath ju fuchen, ober fie in ein frubes finten läßt, tonnte er fich boch erft nach 22jähriger ununterbrochener it dagu entichließen, bas Land, bas ihm gur zweiten Beimath geworben für turge Beit gu berlaffen. Er febrte mit feiner Familie 1872 nach Gubchland gurud und errigte bier burch feine Bortrage, wie burch feine gange einung allgemeines Auffehen. Seine Begeifterung für Afrita, mit ber er euen Aufgaben aufrief und ungewöhnliche Probleme entwidelte, Erfolge bezeite und Borurtheile ju miberlegen fuchte, mar außerorbentlicher Art. itt ibn nicht lange in Europa, und schon im folgenden Jahr (1873) beer fich wieder auf der Goldfufte, wo er als Litterat und Prafes ber Ba-

ton theils in Abofobi, theils in Chriftiansborg in der Arbeit ftand. Aber Tage waren gezählt. Gin schweres Leiden verzehrte seine Krafte, boch e man noch eine Wiederherstellung für ihn in Europa. Nur mit Schwerzen er fich von seinem Afrika, wo er bis jum letten Athemzug zu arbeiten gehofft hatte, los und fchiffte fich mit bem Schreiber Diefes nach Europa ein. Rörperlich und geiftig erichopft langte er im September 1876 in feinem Beburtsort Gerlingen an und verfchied bier icon am 13. December bie. 38. -In ihm verlor die Baster Diffion einen ihrer hervorragenoften Diffionare, bit nicht nur als Sprachforscher, fondern auch als Prediger, Lehrer und Dichter unbermifchbare Spuren feines gefegneten Birtens auf dem Arbeitsfelbe binter laffen bat. Sein allfeitiges Biffen, fein weiter Blid, feine gange geiftvolle Berfonlichfeit übten die anregenofte Birtung auf feine Umgebung aus. Bie ein Batriarch waltete und wirfte er unter feinen Regern, Die ihn wie einen Bater verehrten. Bar er boch bem Afritaner jum Afritaner geworben; barum verstand auch teiner wie er bes Regers Eigenart. Gelbst im Buntt ber Beburfniflofigfeit wußte er fich ihm anzupaffen. Und wie er felbst mit ganger Seele feinem Berufe lebte, fo wußte er auch feine jungeren Mitarbeiter fur ibre Miffionsaufgabe ju begeiftern und fie hiefur anguleiten. Bahlreich find feine litterarifchen Erzeugniffe in ber Ba-Sprache. Bon feiner Bibelüberfegung et fchien bas Reue Teftament noch bor feinem Tobe in britter, revidirter Auflage. Ueber feine Miffionsplane und Bebanten binfichtlich ber Bufunft Afritas bat bas Miffions-Magagin 1877 ein beachtenswerthes Schriftftud veröffentlicht, bas er nur menige Monate bor feinem Tobe fur feine beutschen Landsleute und ju Bunften feiner geliebten Ufrifaner unter bem Titel: "Lettes Bort eines allen afritanifchen Miffionars an fein beutiches Baterlanb" niebergefchrieben bat. Die bon ihm gegrundeten Stationen und von ihm gefammelten Chriften, fowie feine trefflichen litterarifden Berte merben fein Unbenten auf ber Bolbfufte nie er loichen laffen.

Ein Miffionsjahrhundert von 3. Seffe. Calm 1893. — Evangel.

Miffions-Magagin 1877, G. 225 ff. - Eigene Erinnerungen.

B. Steiner.

Bimmermann: Johann Jatob 3., Aftronom, geboren 1644 au Bay hingen, † 1693 ju Rotterbam. Wir miffen bon Bimmermann's jungeren Jahren nur foviel, daß er in Tubingen Theologie ftubirte, 1664 bie philofophische Dagiftermurbe erhielt und 1671 Bfarrer (Diafonus) in Bietigbeim murbe. Allein, wie damale fiberhaupt in gang Barttemberg Die religiofe Schwarmerei fich geltend machte, fo verlegte fich auch 3. mit Borliebe auf diliaftifche Speculationen und machte fich baburch ber orthodog-lutherifchen Rirchenbehorbe verbachtig, welche im 3. 1684 feine Amtsentfegung aussprach. Run begann Bimmermann's Banberleben. Bir finden ibn 1685 in Amfterbam, 1686 in Franffurt a. Dt., 1689 für turge Beit als Brofeffor ber Mathematil in Beibelberg, 1689 in Samburg, wo er als Privatlehrer und Corrector in Drudereien fich mubfam fein Brot verbiente. Man ichatte fein Biffen, und in ber "Runftrechnung-liebenden Gefellicait", aus welcher Die jebige Mathematilde Gefellichaft Samburgs hervorging, fpielte er unter bem Beinamen "ber Bierenbe" eine geachtete Rolle, aber die Bemuhungen, hier ober in Roftod eine fefte Inftellung als Brojeffor ju erlangen, ichlugen beshalb fehl, weil er als Unbanger Jatob Boehme'icher Mpftit mit bem berrichenden Rirchenglauben fich in 3wie fpalt befand. Da murben von einigen feiner Samburger Gefinnungsgenoffen Berhandlungen mit bem befannten Quater Billiam Benn angebahnt, ber ba mals eben auf ameritanischem Boben eine Colonie für religible Diffibenten : begrunden im Begriffe ftand, und in der That tam es dabin, daß elf Fam fich jur Auswanderung entichloffen. Dan reifte über Solland, und bie-3. ploglich, bei ber Durchreife burch Rotterbam. Geine Bittme fente fort und fiebelte fich wirflich in Bennfplvanien an.

Als theologifder Schriftfteller trat 3. unter bem Bleudonum

Sehmann von Caminies auf und lieferte bochft phantaftifche Betrachtungen fiber bas nabe bevorftebende Beltende. Den Untergang von "Babylon" hatte er gerabe auf bas 3abr 1693, in welchem er felbit bas zeitliche fegnete, porquegefagt. Um fo hoher muß man es ihm anrechnen, bag biefe Reigung ju religidfer Ausschreitung auf feine wiffenschaftlichen Anfichten feine Rudwirfung auefibte, wie er benn mehrfach entichieben fur bas copernicanische Beltipftem rintrat (,Philalethae exercitatio theoricorum copernico-coelestium mathematicophysico-theologica", Samburg 1689; "Aftronomifcher Beweis des copernicanifchen Beltgebaubes aus ber beiligen Schrift", Frantfurt a. Dt. 1690). Much Die elliptische Planetenbahn erfannte 3. als einer ber erften an ("Prodomus biceps cono-ellipticae et a priori demonstratae planetarum theorices", Stuttgart 1679). Andere aftronomische Arbeiten Zimmermann's ("Anleitung gur Bestimmung ber geographischen Länge", Tübingen 1669; "Ueber Kometen", Stuttgart 1681 und 82; "Uftronomifche Rechentunft mit Logarithmen", Samburg 1691) hatten für ihre Beit ebenfalls Berdienft. Um befannteften jedoch wurde er durch ein erft nach seinem Tode der Deffentlichkeit übergebenes Bert ("Coniglobium nocturnale stelliferum", Samburg 1704, neue Auflagen 1706 und 1729), in welchem er ju aftrognoftifchen 3weden ben üblichen Simmelsglobus burch einen offenen Regel erfette, auf beffen Innenflache bie Sternbilber abgebildet waren — eine Borrichtung, welche im XVIII. Jahrhundert, wie bie Abhandlungen von Rlugel und Funt beweifen, großen Beifalles fich zu erfreuen hatte.

Bedler, Bollständiges Universallegiton, 62. Band, Leipzig-Salle 1749, Sp. 744 ff. — Poggendorff, Biographisch-litterarisches handwörterbuch zur Geschichte ber eratten Wiffenschaften, 2. Band, Leipzig 1863, Sp. 1411.
Günther.

Rimmermann: Johannes Jatob 3., Brofeffor ber Theologie an ber Rarleichule in Burich, mar ber erfte namhafte Bertreter ber religiöfen Aufklarung in biefer Stadt. Er murbe am 10. December 1695 als Sohn eines Chirurgen geboren, und wandte fich, herangewachsen, hauptfachlich auf Bunfch feiner Mutter Anna Rublin, ben gelehrten Studien gu. Aber Die Lehrer, welche ber nach felbftanbiger Ertenntnig burftenbe Jungling in feiner Baterftadt antraf, entsprachen nicht feinem Beburinig. Rur einer, Joh. Jatob Ulrich, Bjarrer am Baifenhaus und Brojeffor, ausgezeichneter Rangelrebner und gelehrter Rabbinift wußte fein Bertrauen gu gewinnen, mahrend bie anbern ihn burch bie Schroffbeit ihrer Orthoborie abfliegen. Sie gaben ihm aber burch ihr Schelten auf philosophifche und theologische Baretiter - gang gegen ihre Abficht - ben Impule ju einläglicher Beichaftigung mit ben Schriften ber Angegriffenen. So fam es, bag bie Bahnbrecher ber theologischen Aufflarung in ber Schweig Samuel Berenfels von Bafel, Alphons Turretin von Benf, Friedr. Ofterwald bon Reuchatel und die berühmten niederlandischen Arminianer Limborch, Clericus und Grotius ichon in feiner Studienzeit bon enticheidendem Ginflug fur feine Dentweife wurden. Rachbem 3. im 3. 1718 feinen Studiengang in Burich beendet hatte und ins geiftliche Minifterium aufgenommen worden war, begab er fich ju feiner weiteren Musbildung nach Bremen, wo er in engen Berhaltniffen, aber burch Menichen und Bucher mannichfach angeregt und geforbert zwei Sabre verbrachte. Rach feiner Rudfehr in die Beimath erwarb er fich junachft

ten Unterhalt durch Privatunterricht, bis er 1731 jum Professor des Naturbes und der Airchengeschichte ernannt wurde. Am 15. Juli 1737 aber ichte er marten das oberste Ziel, auf welches er in seiner indem ihm die theologische Hauptprofessur und die ite Abertragen wurden. In dieser Stellung ent-

faltete er eine bebeutende Thatigkeit als Lehrer und Freund ber ftubirenden Jugend und veröffentlichte baneben eine Reihe von theils gelehrten, theils mehr popularen Abhandlungen philosophischen und theologischen Inhaltes. Unter ben erfteren berdienen Ermahnung die Studien fiber die Religion berborragenber Denter und Dichter bes claffifchen Alterthums und ber Reugeit, in welchen er Die Abficht berfolgt, ben Bormurf bes Atheismus bon ben Betreffenben abguwehren. In ben theologischen Auffagen, welche ihre Entstehung theilmeife ben unter feinem Borfit halbiahrlich im Carolinum abgehaltenen Disputationen berbanten, will 3., anftatt ber traditionellen Gubtilitaten actuelle und fruchte bringenbe Fragen behandeln. Es feien unter anderen genannt die umfangreiche Untersuchung über bas "Ueberhandnehmen bes Unglaubens", wo auch bie Lebte bon bem alles beterminirenden Billen Gottes als ben Unglauben provocirend bezeichnet wird; ferner von ber "Ginfachheit" in der firchlichen und theologifden Lehrmittheilung, wo gur Concentration auf ben praftifchen Inhalt ber Religion aufgefordert wird; bon ber "Berfegerungsfucht" - ein Barnruf an die ftreitfüchtige Orthodoxie; von ben "vornehmften Tugenden eines Profeffors ber Theo-Logie", wo er fich ju feinem Amtsantritt felbft bas Bild echter Frommigfeit borhalt. Auch hiftorifche Fragen hat er behandelt, boch ftets im Bufammenhang mit bem Intereffe bes Glaubens ober ber firchlichen Brazis; babin gebort: Die Untersuchung über die "Chrennamen, welche die Apostel ihren Gemeinden geben" - jur Abmehr übertriebener Borftellungen betreffend bie Beiligfeit ber erften Chriften; ferner: bon ber "Arfandisciplin (ber Musichliegung ber Uneingeweihten bon gewiffen gottesdienftlichen Sandlungen) in der alten Rirche" und ob dieselbe in unserer Beit Berechtigung hatte; über bie "Bifionen, welche in ben vier erften Jahrhunderten nach Chriftus und ben Aposteln porgetommen fein follen" und bon ben "bem Phthagoras, Apollonius, Frang bon Affifi, Ignag bon Lopola u. A. jugefchriebenen Bunbern" - mit bem Ergebniß, baß fowol jene als biefe in ber Sauptfache Erbichtungen eines leichtgläubigen Anhangerfreifes fein mußten. Ginige bon biefen Auffagen fanden eine weite Berbreitung und trugen ben Ramen bes Berfaffers in alle reformirten Lanber; eine ausgebehnte Correfpondeng mit angesehenen Gelehrten und Rirchenmannern war die Folge und auch an offentlicher Anerkennung fehlte es ibm nicht; fo ernannte ibn bie Berliner Atademie ber Biffenschaften 1746 ju ihrem Mitgliede. Far bas perfonliche Schidfal Zimmermann's murbe eine feiner Abhandlungen befonders bebeutungsvoll, es ift biejenige, welche er 1741 am Stiftungstag ber Rarleicule vortrug über "die Ueberlegenheit der theologifchen Erfenntniß ber Geligen im Bergleich mit ber unvolltommenen und ichattenhaften Ginficht ber Irbifchen in göttlichen Dingen". Einige ftreng orthodoge Beiftliche, welche langft über Bimmermann's Lehrweife und Ginflug ungehalten maren, glaubten namlich bier bie Bandhabe gefunden gu haben, um gegen ihn borgugeben. Gie manbten fic an die Obrigfeit mit ber Bitte, fiber die Reinheit ber Lebre und die Ginigfeit ber Rirche, wie fie in Bottes Bort und ben fymbolifchen Buchern gegrundet fei, ju machen und nicht ju geftatten, bag ohne Buftimmung ber Spnobe ber Beiftlichen in Lehre und Gebrauchen irgend etwas geandert werbe. Dann reichten fie bem Borfteber ber Beiftlichteit, bem Antiftes, eine birect gegen bie genannte Rebe Bimmermann's gerichtete Beschwerbeschrift ein, in welcher fie ben mit ber theologischen Tradition der Rirche in Biderfpruch ftebenden, Die Freigeifterei ermuthigenben Stepticismus bes Berfaffers, fowie feine auffallende Rachficht gegen bie Bertreter ber arminianischen Sarefie icharf angriffen. Bimmermann's wilrbige und treffliche Antwort, welche ben Begnern Boreingenommenbeit und tendengiofe Difbeutung feiner Borte nachweifen tonnte, hinderte biefelben nicht an weiteren Schritten, und eine officielle Entscheidung des Streites burch bie

Spnobe, welche unter Umftanden für 3. verhangnigvoll werben tonnte, ichien unbermeiblich, als es in letter Stunde gelang, einen "gutlichen Bergleich" ju Stanbe ju bringen. 3. mar ber nachgebenbe Theil und fonnte fur befiegt gelten, aber die Burudhaltung, mit welcher die ganze Angelegenheit von den berantwortlichen Personlichkeiten und von nicht birect Betheiligten behandelt und beurtheilt wurde, verrieth, bag innerhalb ber alten Formen eine neue Dentweise bereits ju wirten begonnen hatte. - Bimmermann's Befampfung per Orthodoxie ftutt fich auf die Ueberzeugung, bag die Religion eine praftifche Ingelegenheit des Menichen fei. "Das oberfte Biel ber Religion ift die Befferung Denichen"; "bie ichlimmfte Barefie ift ein gottlofes Leben". Die theologische Erfenntnig muß baber mit lebenbiger religiofer Erfahrung verbunden fein; und ie theologische Tradition muß an dem Magftab religios-fittlicher Ruglichfeit emeffen werben. Dabei ergibt fich bann, daß eine große Angahl ber übereferten Lebrfage als fecundar und biscutabel ausgeschieben werben fonnen, pabrend ein Rern fundamentaler Bahrheiten gurudbleibt, über welchen feine Deinungsberichiebenheit julaffig ift. Richt als maren nun biefe naturlicher Bernunftbefit, - fo lehrte ber extreme Rationalismus ber fpateren Beit, vielnehr bebarf bie natürliche religiole Ginficht ber Ergangung burch Offenbarung, velche in ber h. Schrift niebergelegt ift und welche beshalb nicht unvernünftig ft, weil fie überbernunftig ift. Wo in jenen fundamentalen Artifeln Uebereintimmung besteht, foll man fich bertragen; bies gilt ihm gang besonders bemalich bes Berhaltniffes ber Butheraner und Reformirten, für beren Union er mit bem größten Gifer eintritt. Dehr als bas, 3. hat auch eingefeben, bag bie religios - theologifche Erfenntnig fich bor ber Individualitat eines jeben muffe rechtfertigen tonnen, er hat baber Anertennung ber Bewiffensfreiheit geforbert, und gewunscht, daß in Religionssachen feinem jugemuthet werde, anders ju benten, als er eben tonne. - 3. bejag Gelehrfamteit und Belefenheit, er hatte einen flaren Berftand und ein gefundes Urtheil, aber bas einflugreichfte an ihm war feine ernfte und milbe Perfonlichkeit, in welcher bie prattisch-rationale Stimmung, welcher bamals in Burich die Bufunft gehörte, in charaftervoller Beife berforpert ericien. Die gurcherifchen Theologen ber zweiten Galfte bes Jahrhunderts tamen aus feiner Schule und anerfannten bantbar, bon ihm die werthvollsten Impulfe empfangen gu haben. Go fehlte es ihm nicht an geiftigen Erben. Gin Erbe feines Ramens mar ihm bagegen verfagt. Bon zwei Tochtern, welche ihm in zweimaliger Che geschentt murben, ftarb bie eine in ihrer Jugend, bie andere beirathete einen angesehenen Raufmann, 3. Konrad Bestaloggi. In ben erften Bochen bes Jahres 1756 murbe 3. bon einem Schlagflug betroffen. on welchem er fich nicht mehr bollig erholte; er ftarb am 30. November beselben Jahres.

Bimmermann's Schriften (Abhandlungen) erschienen theile feparat, theils Beitschriften (besonders in 3. 3. Breitinger's Museum helveticum); ein beil berfelben tam gefammelt in ben zwei Banben feiner "Opuscula" 1751/57

Bon Zimmermann handeln: D. F. Frisiche, Vita J. Zimmermanni. Turici 1841. - 3. 3. Stols in ber Borrebe gu einer Ueberfetung bon Bimmermann's Schrift: Der Bertegerer. Altenburg u. Erfurt 1800. - A. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen II, 791 ff. Burich 1856.

v. Schultheß = Rechberg. Bimmermann: Johann Georg 3., Argt und Popularphilojoph, murbe m 8. December 1728 ju Brugg im Margan geboren als Sohn des Rathsherrn Johann 3. unt ic, ber Tochter eines 18 waabtlanbifchen Abvocaten. Seiner Mutter hatte er es ju verbanten, bag n fich frangofifch in Schrift und Wort ebenjogut ausbruden tonnte, wie in ber beutschen Bateriprache. 3. fludirte auf der Berner Atabemie und begab fic bann (1747), nachbem er beibe Eltern frubzeitig verloren batte, nach Bottingen, um fich dem Studium der Medicin ju widmen. Er war an feinen berühmten Landemann Saller empfohlen und fant in beffen Saufe Aufnahme, eine Begiehung, bie über feine gange Butunft entschied. 1751 promovirte er mit einer Differtation "De irritabilitate", bereifte Golland und Frankreich, war vorübergebend Sauslehrer in Gottingen und ließ fich bann (1752) als Urat in Bern nieber. Wieder mar es Saller, ber ihm zwei Jahre fpater burch feine Empfehlung bie Stelle eines Stadtphpficus in Brugg verfchaffte. Dort hatte & nun 14 Jahre lang feinen Aufenthalt und Birfungefreis, Aber meber bas hausliche Blud, beffen er fich feit feiner furg borber erfolgten Bermablung er freute, noch die Thatigfeit als Arat genfigte feinem Bedurinig. Die engen Berhaltniffe an dem "einfamen, reiglofen und die Flamme des Beiftes auslofchenden Orte" und fein Chrgeis machten ibn jum Schriftfteller. Dit bem "Leben bes herrn bon Saller" (1755), einer monftrofen Biographie feines Lehrers, betrat er bie ichriftstellerische Laufbahn und berfaßte in ber Brugge Beit neben vielen fleineren Auffagen bas einft boch angefebene Bert "Bon bet Erfahrung in ber Argneifunft" und bas Buch "Bon ber Ruhr", erfteres 1763/64, letteres 1767 erichienen. Dit feiner erften popularphilosophifchen Schrift "Bom Rationalftolze" (1758, 4. Aufl. 1768) ging er auf ein anderes Gebiet über. das noch mehr als die Fachwiffenschaft geeignet mar, feinen Ramen berühmt ju machen. Geine Lage in Brugg beranlagte ihn ju "Betrachtungen fiber bie Ginfamteit", Die ben Reim feines fpateren Sauptwerfes enthalten. Die genannten Schriften machten ibn weit fiber Die Brengen feiner Beimath binque befannt, jumal ba bie gablreichen Auflagen balb bewiefen, bag er gern gelefen murbe. Daneben fuhrte B. eine febr ausgebehnte Correspondeng, namentlich mit Saller, mit Tiffot in Laufanne, feinem treuen Freunde und erften Biographen. ferner mit Bodmer und Breitinger, mit Bieland und Julie Bonbeli, mit Ricolai und burch biefen indirect mit Leffing und Denbelsfohn, bes fchriftlichen und perfonlichen Berfehrs mit gablreichen anderen Freunden nicht gu gebenten, Die er befonders in der Schinanacher Gefellicaft fand, bon welchen ibm namentlich Lavater, Ifaat Ifelin, B. B. Ticharner bauernd berbunden blieben.

Aber weber ber Ruhm eines Schriftftellers noch die freundschaftlichen und gelehrten Begiehungen fonnten 3. befriedigen. Er wollte in einem großeren Rreife leben, wirfen und glangen. Daber tlagte er beständig und fuchte fortmabrend, bon Brugg meggutommen. Musfichten maren borbanben. Balb mar bon Bern, balb bon Solothurn, bann wieber bon einer Profeffur in Gottingen. bann bon einer Stellung am polnifchen Soje bie Rebe. Aber erft bie Bernfung als Rachfolger Werlhof's nach hannober, die 3. neben Tiffot wieder hauptfachlich Saller gu berbanten batte, entiprach feinen Bunfchen. Bon 1768 an lebte 3. nun als foniglicher Leibargt in Sannover bis an fein Enbe. Bunachit amar trat ein Rudichlag ein als Folge ber gu boch gespannten Erwartungen. Beimweh, Enttaufchung, Rrantheit und anderes Unglud fteigerten feine Entmuthigung bis gur Delancholie. 1770 berlor er feine geliebte Battin und feinen Beschüter, ben Minifter b. Munchhaufen. 1771 ftarb feine Schwiegermutter, und im gleichen Jahre unterzog er fich einer febr gefahrlichen und ichmerghaften Bruchoperation in Berlin. Gine Audieng bei Friedrich bem Großen gab 3. fein Gelbftvertrauen, bas Bewußtfein feines großen Berthes, far ibn Die Grundbedingung eines gludlichen Lebens, jurud. Gine ausgedehnte Braris in bornehmen Rreifen und an fleinen Fürftenhofen, in Bormont immer neu

angelnupft und erweitert, Ueberhaufung mit Auszeichnungen und Gefchenten, Mes traf jufammen, um ibn nach feinen Bunfchen gludlich ju machen. Befaß r boch nun Ruhm und Reichthum und Umgang mit den Machtigen. Der Berluft feiner Gattin war soweit verschmerzt, baß fich 3. nun neben feinen langenben Begiehungen nach außen in feinem Saufe einer felbftgewollten Ginmfeit überließ. Geinen Gobn ichidte er in Sannover in Benfion und bann ad Gottingen auf Die Univerfitat, feine Tochter nach Samburg und bann in e Schweig. Durch eine Reubearbeitung ber Schrift "Bon ber Ginfamteit", e ibm Angriffe bon Seiten bes fonderbaren Obereit jugog, burch fleine Aufbe in verichiebenen Zeitschriften und namentlich burch ben leibenichaftlichen ntheil an Lavater's Physiognomit forgte 3. bafur, bag auch fein litterarifcher ame nicht bergeffen wurde. Seine Schweizerreife 1775 glich einem Triumphge burch bie Beimath. Auf ber Rudreife weilte er mit feiner Tochter im bethe'ichen Saufe in Frantfurt, wo fich ber burch Goethe etwas bichterifch ausdmudte Borjall ereignete. 1777 traf ihn ein fcwerer Schlag burch ben nebruch des Babnfinns bei feinem Sohne, ein Unglud, das ihn mit ebenfo ftigem wie berhaltnigmäßig rafch borübergebendem Schmerz erfullte. Dagegen achte ber Tob Saller's nicht den Gindrud auf ihn, ben man hatte erwarten Geine Liebe für den Mann, dem er fo vieles verdanfte, mar entwunden, und man fann ihn bon Undantbarfeit nicht freifprechen, wenn man n fublen Retrolog im "Deutschen Dufeum" und namentlich die Borarbeiten einer neuen Biographie Saller's lieft, Die gludlicherweife nicht ju Stande Bas er Saller bormarf und als Grund feiner beranderten Befinnung ngab, Chrgeiz und Ruhmfucht, bas war ja gerade fein eigener Sauptfehler. eue Begiehungen gu Goethe, gu Boie, Sturg und Golty erweiterten Bimmerann's litterarifchen Befanntenfreis, aber jest fcon zeigte fich bei ibm die ereigtheit gegen Andere, Die Reigung jum Streit, Die großentheils aus Gelbftberhebung entiprang. Begen bes Raturforichers De Luc verfeindete fich 3. it Raftner, wegen Labater's mit Lichtenberg. Unerfreuliche litterarische Tehben aren Die Folge. Geine bergliche Freundschaft mit 3. G. Gulger wurde 1779 urch beffen Tod geloft. Andere Freunde verlor 3 bagegen durch fein fchroffes ib unbesonnenes Auftreten in feinen Schriften, namentlich burch die Anetboten 1 "Sannoverichen Magazin", fo Berber, Goethe und Bieland, Die er burch maffenbe Meugerungen berlette. Die Befanntichaft mit bem Fürften Orlow to bem Bringen bon Beffen : Raffel gab feinem Stolze neue Rahrung. 3m eptember 1781 berlor er feine Tochter, Die er aufs tieffte betrauerte, und uch Abreife feine befre Freundin, Die Bofrathin v. Doering. Bollig bereinmt ging er nun an die Ausarbeitung feines großen Bertes "Ueber die Ginmteit". Ditte 1782 bann fchloß 3. eine zweite Che mit einem Fraulein Berger, Die ihm ein Eroft und eine Stute fur feinen Bebensabend murbe.

Das vierbändige Wer! "Neber die Einsamleit" erschien 1784 und 1785. ist nicht nur dem Umsange nach Zimmermann's Hauptwert, sondern auch shalb, weil sich sein ganzes Wesen, seine Vorzüge wie seine Fehler darin am utlichsten ausprägen; voll der tiessten und schönsten Betrachtungen verräth es ie in seiner Polemit so auch in der Lodpreisung der Natur deutlich den Einsk Rousseau's, mit dem Z. große innere Verwandtschaft hatte, ohne daß man einen Nachahmer Rousseau's nennen dürste. Alles in allem ist es ein Buch, s noch heute mit Recht einen guten Theil des Beisalls beanspruchen könnte, elcher ihm damals in sast überschwänglichem Maaße zu Theil wurde. Aber e Polemis bildet die Fleden, welche das schäne Gesammtbild entstellen. Da der vernichtende Ramps gegen den halbr ; da ist serner die t jedes Maaß übersteigende Kritis des

"beiligen Schufte". Alle Bitterfeit feiner Spochonbrie fommt in Diefen Bartien jum Ausbruch, welche ichon bamals von einigen Wenigen getabelt und fpater bon bem englischen Ueberseher mit Recht weggelaffen wurden. 3m Lager ber Berlinischen Auftlarer, bei Nicolai, dem 3. icon früher Beitrage fur die "Allg. beutsche Bibliothet" geliefert hatte, bei Gebite und Biefter erregten gerade biefe Stellen ben größten Jubel. Richts aber war ihm fuger, als ber Beifall ber Raiferin Ratharina II., Die ibn mit Auszeichnungen und Gefchenten überhaufte und immer wieber verfuchte, ihn an ihren Gof ju gieben. Ale ihm nun aber das Jahr 1786 gu der Freundichaft mit der Raiferin auch noch die Berufung au bem franten Ronige Friedrich II. von Breugen brachte, ba erreichte fein Blud und fein Stolg ben Bipfel. Zwar tonnte er bem Ronige nicht belfen, aber die Thatfache blieb boch befteben, daß ihn der bedeutendfte Monard Europas in feiner legten Rrantheit um Rath und Gulfe erfucht hatte. Gein Glid mußte ber Ritter bon Zimmermann - bas mar er ingwischen burch bie Buld Ratharina's geworden - ber Welt mittheilen. Go ichrieb er bas Bud "leber Friedrich den Großen und meine Unterredungen mit 36m" (1788), worin er aber nebenbei eben fo beftig gegen bie Aufflarer auftrat, wie bor turgem noch gegen bie Ratholiten. Er glaubte an einen weitverzweigten Beheimbund von Auftlarern und Muminaten, die fich jum Umfturg von Religion und Staat verschworen hatten. Dag 3. fo boch geftiegen war, verzieh man ihm ungern; bag er feine perfonlichen Berbienfte und feinen Berth ber Belt fo naib verfündigte, fonnte man noch weniger bergeihen; bag er aber bie Berliner Aufflarer, die ihn bisher als ihren Bundesgenoffen betrachtet hatten, fo ploglich und fo heftig angriff, bas war in ben Mugen ber Betroffenen naturlich unverzeihlich. Dan tonnte nicht begreifen, bag er in feiner religiofen Uebergeugung die beiftifche Aufflarung, in ber er die Quelle aller Irreligiofitat und Unfittlichfeit fab, ebenfofehr verabichente wie bas Bfaffenthum. Dagu bot feine maglofe Angriffsmeife auch bier nur zu viele Blogen, die die Gegner benugen tonnten. Run brach ber Sturm gegen bas Buch los. Gebite und Biefter bertheibigten Berlin und die Auftlarung, Schulz aus Bileborf, 3. Ch. Schmib und Trapp fampiten ebenfalls fur bie Aufflarung und namentlich fur Die rationaliftifche Theologie, mahrend Sippel und Rnigge Bimmermann's Gitelfeit mit einer Lauge bes beißenbften Spottes übergoffen. Sogar eine Caricatur Zimmermann's wurde verbreitet. Wahrend ber Streit in vollem Gange mar, ichrieb 3. feine "Bertheibigung Friedrichs bes Brogen gegen ben Brafen bon Mirabeau". Er bielt an feinen Beichuldigungen gegen die Auftlarer feft und behauptete, fie feien im Bunde mit Mirabeau, ber fobiel über Friedrich II. gelogen habe. Bahrend ber braunfchweigische Dificier Maubillon, ein Berehrer Mirabeau's, und Gedite und Biefter im Ramen ber Berliner auf Diefe zweite Schrift antworteten, ichidte fic 3. ju einem Sauptichlage an, womit er alle feine Gegner nieberguichmettern hoffte. Go erichienen die "Fragmente über Friedrich ben Großen" (1790). 3. war icon in ber Brugger Beit aus einem Demotraten ein Ariftotrat und fpater in Sannover ein überzeugter Monarchift geworben. Die frangofifche Revolution, die ingwischen begonnen batte, verabscheute er und fab gugleich in ihr eine Frucht der Auftlarung, die der 62jahrige nun mit feiner gangen Rraft befampite. Reue Angriffe waren bie Folge. Reben ben fruber Genannten und einigen Anonhmen bestritten Nicolai und Blantenburg Zimmermann's hiftorifde Darftellung. Der berüchtigte Dr. Bahrbt aber griff 3. in ber berbften Beife an, ihn perfonlich verunglimpfend. Da trat Robebue auf Seite Zimmermann's und ichrieb unter bem Ramen Knigge's bas abicheuliche Bamphlet "Dr. Bahrbt mit ber eifernen Stirn", worin fammtliche Gegner Bimmermann's auf Die fcmubigfte Art befdimpit murben, jur Entruftung gang Deutschlands und ju

Rimmermann's größtem Schaben. Go fah 3. ben Breis und bas Biel feines gangen Bebens, ben Rubm, babinichwinden, fab burch bie frangofiche Revolution alles in Frage geftellt, mas für ihn Werth hatte, und burch bie Angweiflung feines Gibes, er habe ben "Dr. Bahrbt" nicht geschrieben, felbit feine perfonliche Ehre angegriffen. Als Rogebue fich endlich gu feinem Dachwert befannte, war es fur 3. ju fpat. Much mit feinen guten Freunden wie De Luc und Senne überwarf er fich in feiner übermäßigen Reigbarteit und fand einen Bundesgenoffen nur noch in bem berrufenen 2. A. Sofmann. Der Beifall, ben Raifer Leopold II. einer Dentidrift Bimmermann's über bie Befampjung ber Revolutionare und Aufflarer gollte, mar für 3. bas lette Blud feines Lebens. Aber ber Raifer ftarb. Dit letter Rraft manbte fich 3. gegen bie "Illuminaten, Bolfsaufwiegler und Demofraten", namentlich gegen Rnigge in Sofmann's Biener Beitidrift. Darüber berwidelte er fich in einen langwierigen und aufreibenben Broces mit Rnigge, wodurch feine Rraft vollig vergehrt murbe. Go war er, wie er es felbit ertannte, an Reib und Geele frant, verfiel in volligen Trubfinn und geiftige Umnachtung und ftarb am 7. October 1795. - 3. mar ein großer, wohlgebauter Dann mit geiftvollen Mugen, ein ausgezeichneter Mrgt, geiftreicher Bejellichafter und glangenber Schriftfteller. Gein Unglud war frantbafte Beranlagung wie fein Ende zeigt. Die letten Borte bes Berfaffers ber Einfamteit waren : "Lagt mich allein, ich fterbe!"

Bibliographie in meinem Buche: 3. G. Bimmermann's Leben u. Berte,

Bern 1893, und nachtrage bagu im Euphorion 1897, G. 550 ff.

Rudolf 3icher.

Bimmermann: Johann Georg 3. wurde am 31. Januar 1754 ju Darmitabt als ifingfter Sohn bes peinlichen Berichtsfecretare Johann Chriftian 3. geboren. Rach Abfolvirung bes Chmnafiums ju Darmftabt, wo er namentlich bem perebelnden Ginfluß bes fpater berühmt geworbenen beffifchen Siftoriographen Belfrich Bernhard Wend viel verbantte, bezog er 1772 bie Landesuniverfitat Bieken, um bort unter großen Entbehrungen Theologie, Philologie und Babagogit ju ftubiren. Rur mit ber angestrengtesten Thatigfeit gelang es bem baterlos geworbenen Jüngling, ber fich burch herstellung von Gelegenheitsgebichten und Saustehrerdienfte nothdurftig ernahren mußte, nebenher in fünf Jahren bas begonnene Studium zu vollenden. In die heimath zurudgefehrt, wirkte er querft als Sauslehrer in einigen angefebenen Darmftabter Familien, bis er bann im 3. 1782, nachbem feine hoffnung, im Bandpfarrdienfte unterzutommen, vereitelt worden mar, als Lehrer an die Unftalt tam, ber er feine Ausbildung perbantte, und an ber er nun bis turg bor feinem Tob wirten follte. Buerft Subconrector befleibete er in rafcher Aufeinanberfolge bie unteren Lehrstellen an biefer Anftalt, warb 1783 Conrector, 1784 Subrector, 1789 Prorector, 1803 als Rachfolger feines ehemaligen Lebrers Bend, unter Berleihung bes Titels Brofeffor, Rector. In biefer Stellung berblieb er bis gu feiner 1826 erfolgten Benfionirung, mahrend welchen Zeitraums ihm 1817 bie fruber mit ber Darmfabter Superintenbentur berbundene Burbe eines Ephorus ober Babagogiarchen übertragen und er 1824 jum Mitglied ber für bie Proving Startenburg angeordneten Babagogcommiffion ernannt wurde. Ermahnt fei noch, bag bie Univerfitat Giegen ibm 1823 die philosophische Doctormurbe verlieb. Er ftarb am 10. December 1829.

Zimmermann's Bedeutung ruht in feiner ein ganzes Menschenleben füllenden Thatigteit als Lehrer und Rector des Darmftädter Gymnafiums. In den Dienst dieser Sache stellte er seine ganze perfonliche Kraft, sein ganzes Leben und seine ganze wissenschaftliche Arbeit. Diese Sache ist seiner Ueberzeugung nach des Opsers werth, das er bringt. "Der Stand des öffentlichen Lehrers", ichreibt er, "ift bei allen Beichwerben, Gelbftverläugnungen und Aufopferungen, welche er in feinem Befolge bat, bennoch unter allen Ständen der belohnendfte, ber gludlichfte." "Freilich", fo fahrt er fort, "wer ein Lehrer ber Jugend fein will, ber barf nicht mehr fich felber angehoren; er begiebt fich gleichsam feines Rechtes auf fich felbit; er muß fich mit ganger Geele und mit aller feiner Rraft ber jungen Menichenwelt, welche er ju bilben beauftragt ift, jum Gigenthum dahingeben; er muß bergichten auf Ungabliges, worin taufend Andere die Benuffe bes Lebens fuchen." Diefe Brundfage hat 3. befolgt. Obwol vielfeitig begabt und intereffirt, hat er doch alle feine Arbeiten von der Rudficht auf feine Schule beberricht fein laffen. Außer einer Bedichtfammlung und ben Bebichten, die er ale Freund ber Sainbundner in die Burger'ichen und Bog'iden Mufenalmanache lieferte und auger feinem "Babemecum fur Dichterfreunde", in dem er in zwei Banden gerftreute Gebichte von Beitgenoffen berausgab, find feine fammtlichen wiffenschaftlichen Arbeiten fur die Zwede ber Schule bestimmt. Besonders genannt ju merben verdienen bier feine jahlreichen Schulreben und Schulfchriften, Die er in ben Programmen feines Gymnafiums veröffentlichte. Db. wol er burch feine Studien, feine reiche Erfahrung und nicht jum wenigsten feine Raturanlage jur allgemein-wiffenschaftlichen Schriftftellerei bestimmt ichien, bergichtete er auf biefen "Genug". Geine Arbeit mar es vielmehr, Die Eltern ju mabnen, bag fie ihre Schulbigfeit thaten und ihnen gu geigen, mas bas beife. die Schuldigfeit thun an feinen Rindern. Er bergichtete auch auf ben Benug langerer Erholung und besonderer Belohnung. Er mar berfelbe freudige Schulmann in ben theuren Revolutionsjahren, wo es gar manchmal fnapp in feinem Saus herging, und in ben Beiten, wo er 35, ja 40 wochentliche Lehrftunden ertheilen mußte wie in ben ichonen Schlugjahren feines Lebens, mo bie Laft nachließ. Gein Beruf, "achtungswürdige und für die Welt fegenvoll wirkende Menfchen in ber Rraft fittlich-religiofen Beiftes ju bilben" mar fein einziger Benug und ber Gegenftand feiner ebelften und bochften Freude. Go verlief fein Leben boll Arbeit in "grengenlofer Gelbftlofigfeit und Gelbftverleugnung".

Ein Berzeichniß der Schriften Joh. Georg Zimmermann's findet fich in dem Biogr.-lit. Lexison d. Schriftsteller d. Großherzogth. Heffen im 19. Jahrh. Abth. 2, S. 883. Dafelbst werden auch alle in den Symnasialprogrammen niedergelegten Arbeiten mitgetheilt. Außerdem bei J. F. K. Dilthey, Geschichte des großherzogl. Symnasiums zu Darmstadt, 1829, S. 154—161, woselbst auch

Bürdigung und Inhaltsangabe berfelben.

Bur Lebensgeschichte und Würdigung Joh. Georg Zimmermann's vergleiche: Johann Georg Z. nach s. Leben u. Wirken, eine biogr. Stizze von s. Sohne Ernst Z. Darmstadt 1829. — J. F. K. Dilthey, Denkmal s. d. ehemaligen Directoren des Gymnasiums zu Darmstadt H. B. Wend und Joh. Georg Zimmermann. Darmstadt 1834. — Wilhelm Uhrig, Geschichte des großh. Gymnasiums zu Darmstadt, 1879, S. 54—59. — Ueder Zimmermann's Schristen und Leben dis zum Jahre 1818 berichtet, allerdings etwas mangelhaft Strieder's Grundl. z. e. hess. Gel.- u. Schristst. Gesch. XVII, 353 st. Wilhelm Diehl.

Zimmermann: Joseph Anton Z. wurde 1705 wahrscheinlich zu Augsburg geboren. Seine akademische Bildung als Künstler erhielt er in Regensburg und Augsburg. Er lebte eine Zeitlang in Straubing, bis er wegen eines leichtsinnigen Streiches die Stadt verlassen mußte. Er hatte nämlich von dem Muttergottesbilde in der Wallsahrtsfirche zu Sossan bei Straubing ein silbernes Kettchen in selbstsüchtiger Absicht herabgenommen; obwol er es, wenn auch nicht in unversehrtem Zustande, wieder zurückbrachte, wurde er zu einer Gefängnißstrase veruntheilt und außerdem aus der Stadt und dem Rentamt

Straubing berwiefen. 1749 mandte er fich nach Munchen, wo er bereits wegen eines Rupferfliches, auf bem eine Festesillumination in Straubing bargeftellt war, ben Soffdut erhalten hatte. Bereits am 8. Januar 1752 befam er ben Titel Boffupjerftecher und entfaltete als folder eine febr rege Thatigfeit. Bunachft fach er 45 Platten mit ben Portrate bes furfürftlichen Saufes. Cobann erhielt er am 7. September 1752 bas "privilegium impressorium" auf ein Bert, bas er unter bem Titel "Chur-Bahrifch Geiftlicher Calender" berausgab. Ge enthalt eine Beidreibung und Statiftit ber firchlichen Berhaltniffe einzelner Begirte und befagt fich mit ben Collegiatftiften, ben Pralaturen, Propfteien, Decanaten, Biarreien, Rammereien, Bicariaten, Beneficien ac. Bei Auswahl ber ablreichen Rupfer wurden neben bielen Bortrats auch Bappen bon Berfonen und Rloftern fowie befonbers bie Statuen, Bilber und Altare ber einzelnen Beiligen, welchen die Rirchen bedicirt waren, berndfichtigt. Auch viele Grabmonumente wurden abgebilbet. 1754 erichien ber erfte durbahrifch geiftliche Calender mit Beidreibung bes Rentamtes Minchen; 1755 ber ameite mit bem Rentamte Burghaufen und in ben folgenden Jahren die Rentamter Landshut und Straubing fowie gulegt bas Bergogthum Oberpfalg. Diefes Bert bat fur bie bairifche Localgeschichte bas größte Intereffe, befonders ba es fich ber Unterftutung bon Seite ber Behörben ju erfreuen hatte. Es erging nämlich an Die Borfteber ber Rentamter ein Generalpatent, bemgufolge fie bie Borftanbe ber einzelnen Rirchen und Rlofter auffordern follten, eine genaue Beichreibung ihrer Rirchen und Rlofter auf Grund bes noch borhandenen Urfundenmaterials einsureichen, wobei man jeboch juweilen mit berichiebenen Schwierigleiten ju fampien batte. - B. muß ein ebenfo fleißiger als talentirter Menich gewesen fein. Er perftand nach bem Beugnig feiner Frau nicht blog ben Grabftichel au führen. fonbern war auch geschidt ale Bacheboffirer, Studateur und Elfenbeinschneiber. In ber Folge fach er mehrere Blatter fur bie Monumenta Boica und fur bie Abbandlungen ber Atabemie ber Wiffenschaften, Gein bebeutenbftes Bert ift eine bochft intereffante Bortratfammlung bes bairifden Berricherhaufes, bas mit Berthold I. († 948) beginnt und bis ju ben Beitgeroffen bes Deifters berauf. reicht. Es umfaßt über 150 Blatter. Der Titel bes Werfes lautet : "Series imaginum augustae domus Boicae. Ad genuina ectypa aliaque monumenta fide digna delin, et aeri incidit Monachii Josephus Ant. Zimmermannus MDCCLXXIII". 218 Borlagen erhielt er die noch borhandenen Originale aus ben Schlöffern Munchen, Dachau, Schleifheim, Renburg, Ambras fowie einige bon ben Jesuiten und bem Collegium Gregorianum in Ingolftabt. Er empfing jedoch immer nur je zwei und burfte fie nicht in Del copiren. Diefes Portratwert, bas fich viele Jahre binauszog, war für 3. mit großen Roften berbunden und er gerieth in finangielle Schwierigfeiten. Go mußte er fogar 1783 gegen einen Borfchug von 600 fl. fechgig Platten in ber furfürftlichen Saustammerei beponiren. Er hatte fie bergeblich jum Berfaufe angeboten, obwol er ben fonft nblichen Breis von 70 fl. für eine Blatte auf 36 fl. herabgefett hatte. - 3m Berein mit M. J. Widmer gab er ein anderes intereffantes Wert heraus unter bem Titel: "Domus Wittelsbachensis Numismatica, Dber Cammlung affer riftierenben Dangen und Meballien bes burchlauchtigften wittelsbachifchen Stammbaufes ber lubobiginischen und rubolphinischen Linie: als von Otto bem großern bis jur gegenwartig glorwurdigften Regierung Rarl Theobors . . . . berfaßt und herausgegeben bon DR. 3. Widmer Subbibliothefar ber furfürftl. boben Schule ju Ingolftabt und bem furfarftlichen- und lanbicaitlichen Rupferabt 1784. Bu finden leder Joj. Ant. Bimmermann. Da ben ben Berfaffern". Das Bert en thrend anjange nur 24 eblant maren. Bon weiteren Sti noch zu erwähnen

bie Porträts des Kurfürsten Clemens Wenzeslaus von Trier, der Akademiker Felix Oesele, Joh. Anton Lipowsty, Peter v. Oesterwald u. A.; serner vollendete er die von G. Ambling nach P. Candid's Tapeten gestochene Folge von Monaten. Nach F. de Ponte stach er eine Madonna mit dem Kind und nach einem Unbekannten die Leda mit dem Schwan. Seine Arbeiten sind von ungleichem Werthe. Er lieserte künstlerisch hochbedeutende Stiche, während bei anderen wieder nur zu deutlich die rasche Arbeit sich unangenehm bemerkbar macht. Ueberall aber zeigte er ein eminentes Können und großen Fleiß. Zitarb in ärmlichen Verhältnissen nach längerer schmerzlicher Krantheit in der Pfarrei zu U. L. Frau zu München am 29. November 1797 Nachts 1/211 Uhr und wurde am 1. December beerdigt.

Lipowsty, Baierisches Künftler-Lexifon und die Künftlerlexita von Fugli und Ragler: Ral. Kreisarchiv München u. Bfarrarchiv ju U. L. Frau.

3. B. Schmib.

Bimmermann: Rarl Gottfried 3., prattifcher Argt und Geolog in Samburg, geboren am 29. Januar 1796 ju Samm bei Samburg; ftubirte in Berlin, erwarb 1820 bafelbft bie Doctormurbe und ließ fich bann als praltifcher Argt in Samburg nieber, murbe 1836 Director ber bortigen Blindenanstalt. Er mar Mitbegrunder bes naturwiffenschaftlichen Bereins in Samburg (1836), beröffentlichte im Jahrbuch fur Mineralogie und in ber beutschen geologifchen Gefellicaft eine Anzahl Abhandlungen über bie geologischen Berhallniffe ber Umgebung bon Samburg (1838); über bie Betrefatte in ben Gefchieben ber norbbeutichen Gbene (1841); über bas hobe Elbufer von Blanteneje (1846 und 1848); über bie Duschellager auf bem Grasbroof (1854); über Turonichichten bei Brunshaupten (1855); über Planer bon Careng (1855); über bas Tertiar bon Leth (1857) und Trabemunde (1860) und bie Tertiarberfteine rungen bon Reinbed (Palaeontographica, Bb. 1). 3. ftarb am 6. April 1876 in Samburg. - Bon ben eigentlich medicinischen Arbeiten führen wir als bemertenswerth an: "Rurge Darftellungen ber Unalpfen, Wirfungen und Unwendung ber Mineralquellen ju Raifer Frangensbad bei Eger" (Eger 1824, unter ber pfeudonymen Autorichaft von Jof. Aug. Becht); "Die Choleraepedemie in Samburg mahrend bes Berbftes 1831" (Samburg 1831); "Rachtrag jut gefchichtlich-medicinischen Darftellung ber Choleraepidemie in Samburg im Berbft und Winter 1831-32" (ebb. 1832); "Samburgs Rlima, Witterung und Rrantheitsconftitution" (Samburg 1846); "Gefdichtlicher Ueberblid ber Begrfindung, Entwidelung und ber Birtfamteit ber Blinden-Unftalt in Samburg mahrend ber erften 25 Jahre feit ihrer Stiftung im Jahre 1830" (Samburg 1855). Bon 3. rubren noch gablreiche Auffage und Berichte in ben gangbarften medicinifden Beitidriften (Julius und Gerfon's Magazin, Gufeland's Journal, Bfaff's Mittheilungen, Oppenheim's Beitichr. u. b. A.), auch mehrere popular medicinifche Schriften ber.

Biogr. Leg. VI, 373.

Zimmermann: Justus Joseph Georg Friedrich Karl 3., berühmter hesssischer Theologe und Prediger, wurde am 23. August 1803 als jüngster Sohn des Rectors des Symnasiums zu Darmstadt Johann Georg 3. (J. S. 277) und als Bruder des späteren Holpredigers Ernst 3. geboren. Er genoß den vorbereitenden Unterricht bei seinem Bater und seinem ältesten Bruder, Dr. Ludwig Christian 3., der nachher Conrector am Darmstädter Chmnasium word und 1838 stard. Bon 1813—1820 besuchte er das Symnasium seiner Pastadt und studirte dann auf den Universitäten Sießen und Heidelberg evang Theologie. Nach absolvirtem Cramen beschäftigte er sich eine Zeit seiner Heimer Keimath mit Brivatunterricht in der ariechischen und lateinische

und grundete bann mit einem Freund gusammen eine Privatlebranftalt. Aus biefer Bebrihatigteit jog ibn fein Bruber Ernft 3., ber inzwischen Sofprediger geworben war und aus Rarl 3. gern auch einen Diener ber Rirche machen wollte. Rachdem Rarl 3. im 3. 1827 eine provisorische und 1828 eine befinitive Lehrerftelle an ber Darmftabter Realfchule übertragen worben mar, übernahm er namlich auf Drangen feines Bruders feit Pfingften 1829 noch neben feinem Schulamte Die Stelle eines ordinirten Gulfspredigers an der Stadtfirche mit bem Titel eines Freipredigers. Beibe Stellen berfah er bis ju bem Jahre 1832, in dem ihm, wiederum burch Bermittlung feines Bruders Ernft, bas Umt eines Sofdiatonus mit bem besonderen Auftrag bes Religionsunterrichts bei ber Bringeffin Marie (ber fpateren Raiferin bon Rugland) übertragen murbe. Bon 1833-37 perfah er neben feinem Umte bie Stelle eines Lehrers ber Gefchichte an ber großh. Militarfchule. 1835 murbe er zweiter, 1841 erfter Sofprebiger. Schon nach feche Jahren erhielt er die Berufung ins Rirchenregiment und bie Ernennung jum Bralaten und Superintenbenten, womit jugleich die Stelle eines Dberbfarrers ju Darmftabt und Bredigers an ber Schloftirche verbunden mar. In biefer Stelle blieb er bis jum Jahre 1872, in bem er aus perfonlichen Grunden um feine Benfionirung bat und fie auch erhielt. Er ftarb nach mehrmodentlicher Krantheit am 12. Juni 1877.

Will man sich ein bestimmtes Urtheil über die Bedeutung Karl Zimmermann's ermöglichen, so darf man seine amtliche Thätigkeit nur in zweiter Linie in Betracht ziehen. Damit soll nicht gesagt sein, als habe er in seinem Umte, besonders als Mann der Kirchenbehörde, nur Minderwerthiges geleistet. Hessen verdankt gerade umgekehrt seiner rastlosen Thätigkeit manche noch heute nachwirkende Förderung. Trozdem liegt Zimmermann's Bedeutung für den Kritiker auf anderem Gebiete. Er war ein hochbegabter praktisch-theologischer Schristeller, desse auch im Ausland einen guten Klang hatte. Dies ist er

geworden burch feine gablreichen litterarifchen Arbeiten.

Die Litterarifchen Arbeiten Rarl Bimmermann's tragen wie bie feines Bruders Ernft querft mehr philologischen Charafter. Gein erftes Bert ift eine um Bebrauch bei feinem Unterricht bestimmte "Erflarung bes regelmäßigen griechischen Zeitwortes auf w", ber fich 1831 ein "Lateinisch-teutsches Worterbuch jum Gebrauch in boberen Burger- und Elementariculen, fowie in unteren und mittleren Rlaffen der Gymnafien, mit befonderer Rudfichtnahme auf bie leichteren Claffiter und Gedites Chreftomathie. Mit einem Anhang enthaltend : Erffarung ber wichtigften Nomina propria" anichlog. Die burch ben Ginflug feines Bruders berborgerufene ftartere Sinneigung ju theologischen Studien zeitigt dann einige in der Allgemeinen Rirchenzeitung herausgegebene Auffage und Recenfionen aus dem Gebiet der Theologie und die Beröffentlichung der Barabeln gur Rahrung fur Beift und Berg fur die reifere Jugend und insbefondere jum Behuf bes Religiongunterrichts" (1831, mit S. Balmer gufammen). Theologifcher Schriftfteller wird 3. erft nach bem Tob feines Brubers Ernft. Ge hangt bas bamit gufammen, bag er ba erft in die paftorale Thatigfeit bineintam. Mitbeigetragen mag ju biefer Menberung auch ber Umftand haben, bag er glaubte, es feinem Bruber fculbig ju fein, bas bon ihm begonnene Bert weiterzuführen. Thatfache ift jedenfalls, bag er bie bon Ernft 3. fibernommene Fortsetzung bes fruber von Degen geleiteten "Jahrbuchs der theo-logischen Litteratur" sofort nach Ernft Zimmermann's Tod fich übertragen ließ und in feiner Biographie aber Ernft 3. bom Jahr 1833 bie Weiterführung bes

en folgenden Jahren bie Publicationen einzelner Reformationssestbrebiaten, fo 1838, 1841, 1842

u. f. w.) fowie tleinerer Predigtfammlungen an (fo 1834 "Bilber aus b driftlichen Familienleben. Acht Predigten"; 1836 und 1837 "Die Bergbred unferes herrn und Beilandes Jefu Chrifti in rel. Bortragen behandelt", 2 Bb 1837 "Das Bebet bes Chriften. Gilf Predigten", Reuftadt a. D.; 1837 1 1839 "Das Leben Jefu in Predigten", 6 Bochn.; 1840-1851 "Die Blei niffe und Bilber ber beiligen Schrift in Bredigten", 7 Bbe.; 1842 "Siel Bredigten in ber Faften- und Ofternzeit" und "Die chriftliche Tolerang. F Bredigten"). Ihnen folgt bie Berausgabe ber Zeitschrift "Die Conntageje wochentliche Blatter fur Rangelberedfamfeit und Erbauung im Bereine protest. Rangelrednern berausgegeben" feit 1834, welcher fich feit 1838 Beiblatt "Literarifche Blatter für homiletit und Afcetit" anschließt. D Bufammenftellung bon Publicationen zeigt, bag Rarl 3. icon am Anfang 40er Jahre einer ber fruchtbarften und tuchtigften prattifch-theologischen Schr fteller feiner Beit genannt ju werben berbient. Dag er bies auch fur ! Urtheil weiterer Rreife murbe, tommt aber bon einem anderen Umftand f Ge fallt namlich in biefe Beit eines ber größten Berte Rarl Bimmermann jedenfalls basjenige, bas jur Begrundung feiner Befanntichaft auch in nie heffischen Bebieten wesentlich beigetragen bat, feine rege Antheilnahme an Stiftung und dem Ausbau bes Guftab = Abolf = Bereing. Rann man ibn at nicht den Bater bes Guftab-Abolf-Bereins nennen, ba icon neun Jahre ber er im 3. 1841 in der Allgemeinen Rirchenzeitung Die protestautische Belt Brundung eines Bereins für bulisbedurftige proteftantifche Bemeinden aufforder eine auf Anregung bes Suberintenbenten Brogmann gebilbete Guftab - Abo Stiftung beftand, fo hat boch erft durch biefen Aufruf und die an ibn f ichließenden Berhandlungen und Bemühungen Zimmermann's bas Guftab-Abol Bert Leben und Bedeutung erlangt. Jedenfalls ift die Grundung bes groß Buftab-Abolf-Bereins fein Bert. Daß 3. bas felbft fuhlte, zeigt bie Bie und Begeifterung, mit ber er bis in fein Greifenalter grade an ber Ausgefte tung biefes Bertes arbeitete, als Schriftfuhrer bes Beffifchen Sauptvereine, Mitglied bes Centralborftandes, als Leiter bes Guftab-Abolf. Boten, bes altef Bereinsblattes und als begeifternder Redner auf ben Sauptversammlung Seiner besonnenen und eifrigen Leitung bor allem ift es ju banten, bag Berein manche fchwere Sturme, bie ibn im Anfang feines Beftebens umbran ! bestand und fich ju ber jegigen Bluthe erheben fonnte. Bon ben Schriften, be im Intereffe Diefes Bereines ichrieb, feien außer ben Beitragen gu bem " bes ev. Bereins ber Buftab-Abolf Stiftung", ben er bon 1843 bis ju fem Tobe redigirte, genannt: "Der Guftab-Adolf-Berein" (1854, 7. Auft. 18-"Bauten des Guftav-Abolf-Bereins in Bild und Gefchichte" (2 Bbe., 1861 1876); "Tabea ober bie Frauenbereine ber Buftab-Abolf-Stiftung" (18 "Der Guftab-Abolf. Berein nach feiner Geschichte, feiner Berfaffung und I= Berten" (1878). Ja die Arbeiten auf diesem Gebiet nahmen ibn in den le dreißig Jahren feines Lebens fo in Unfpruch, bag hinter ihnen feine and Bublicationen an Bebeutung weit gurudfteben. Gewiß, er hat auch in be Beit die "Sonntagefeier" weiter herausgegeben (bis 1872) und Predigten "Der Chrift in Rriegenoth", 1870; "Evangelifche Bedanten im Rriege", 1= und andere Gingelpredigten und fleinere Predigtfammlungen, beren Aufgab bier unterbleiben moge) beröffentlicht. Aber ichon bei einem großen Theil im veröffentlichten Predigten tritt die birecte ober indirecte Bezugnahme auf Guftab-Abolf-Bert beutlich berbor. Es find gu einem großen Theil Rmationsfestpredigten. Die anderen mehr popular-wiffenschaftlichen Arbeiten b Beriobe find ebenfalls Berte für bie Guftab-Abolf-Sache, fo feine Ausgabe Buther's reformatorifchen Schriften in 4 Banben, feine Schrift "Buthers Les

1. Auft. 1846, 2. Auft. 1855), feine Lebensbilder aus der Reformationszeit, ine Ausgabe von Luther's Briefen an Frauen (1854) und fein Büchlein Rehmet euch der heiligen Nothdurft an", welch letteres eine Sammlung von eifpielen aus dem Gebiete des Guftab-Adolf-Bereins darftellt und mehrere uflagen erlebte.

Erwähnen wir noch, daß Karl 3. wie sein Bruder Ernst bei allem Berandniß für das tirchliche Leben im Auslande sich ein reges und warmes nteresse siene hessische Heinath bewahrte und aus diesem Grunde mehrere ihn ergangene ehrenvolle Ruse aus Anhänglichseit zu seinem Fürstenhause wischlug, so haben wir die wesentlichsten Jüge seines Lebensbildes dargestellt. ine Zusammenstellung der ältesten Schriften Karl Zimmermann's gibt Scriban Hess. Schriftsellerlexison, 2. Abthlg., S. 836 f. Es enthält die Titel von die zum Jahr 1843 publicirten Schriften und Predigten. Die seit diesem atum erschienenn Arbeiten auch nur einigermaßen genau zusammenzustellen, nd wir wegen ihrer Fülle nicht im Stande. Die wichtigeren sind auch im bigen bereits citirt.

Ueber Zimmermann's Leben vgl. das oben citirte Biogr.-lit. Lexison, bessen Angaben durch Privatmittheilungen von uns ergänzt sind. Ueber Zimmermann's Stellung zum G.-A.-B. vgl. die Festschrift zur Feier des sunfzigjähr. Bestehens des hesssischen hauptvereins der Gustav-Adols-Stistung, Darmstadt 1893, und die Kirchl. Korrespondenz s. die Mitglieder d. Evang. Bundes 1896, September. Sonstige Kleinere Artikel über Z. schöpsen zu-

meift aus biefen Quellen ober bringen wenigftens nichts Reues.

Bilhelm Diehl.

Bimmermann: Johann Liborius 3., evangelischer Theologe, geboren am 11. Rovember 1702 ju Wernigerode, † in Salle am 2. April 1734. Mis Sohn eines Beigbaders Beinrich 3. und feiner aus Lenneb im Bergifchen Tammenden Frau Unna Barbara Golterhoff in beicheibenen Berhaltniffen geboren, mar er anfangs jum Sandwerfer beftimmt. Bahrend er aber bon Rind mi in prattifchen Dingen ein auffallenbes Ungeschick befundete, murben in ihm bon Ginfictigen frub die Spuren besonderer geiftiger Begabung entbedt, fo bag Die treumeinenden Eltern fich entichloffen, ihn mit allen möglichen Opfern einer Belehrten Laufbahn ju widmen. Go befuchte er benn bis 1719 die unter ber eitung bes Rectors Euftaf. Friedrich Schute bamals mohl beftellte Latein-Spile feiner Baterftadt, bann bis Anfangs 1721, bon beren Rector Boyfen wohlwollend gefördert, die Domschule in Halberftadt. 3. hat uns selbst mit bester Offenheit seinen jugendlichen Entwicklungsgang bis dum Besuch der Deficielle geschildert und dabei so ehrlich und schonungslos die geheimsten Falten Dejens ans Licht gezogen, bag man barnach bei oberflächlicher Betrachihm einen ju Gitelfeit, Reib und Sinnenreiz geneigten Jungling borburbe, wenn wir ihn nicht aus ben Zeugniffen feiner Lehrer und aus Genten feiner Arbeit als einen fehr fleißigen, hoffnungebollen und ernft Ste ten jungen Mann tennen lernten. Da feine Eltern ihm in allem, mas ih en unbefannten Unterrichtsgang betraf, unbebingtes Bertrauen ichentten, et gur Beit ber Unreife in Befahr, Diefe freie Gelbitbeftimmung gu feinem aben ju migbrauchen und erfannte fpater Gottes besondere Bewahrung darin, bierbei nicht ju Schaben tam. Bahrend fein eiferner Fleiß fchnell restr half, jumal als berfelbe fich auf die nothigften Studien richtete, erichterte er bei feiner besonders fchonen Stimme und Tuchtigfeit im Gefange en Ettern icon in Bernigerobe als Chorfanger Die Roften bes Unterrichts, noch mehr aber in halberftabt, wo er eine Freiftelle im Convict des Domcapitels erhielt und fich auch in feiner geliebten Tontunft

tonnte. Durch feinen außerorbentlichen Fleiß hatte er mit 18 3abren Die fit ben Befuch ber Sochicule hinreichenden Bortenntniffe erlangt. Bon Rind auf fcwebte ihm als Biel feiner Studien ber geiftliche Lehrstand bor, womit feine ernft gerichteten Eltern, gu benen er eine treue Rindesliebe nabrte, febr einber ftanben maren. Obwol ihm nun aber bom Elternhaufe ber bie firchliche Sitte anergogen mar, er auch bemgemag bes Bebets felten bergaß und bom 14. 3abre an am Sacramentegenuß theilnahm, fo fehlte es ihm boch an lebenbigem innern Drang und Berftanbniffe. Befonbers mar ihm bas pietiftifche Salle fo mider wartig gemacht, bag er fich nicht entschließen tonnte, Diefe naber gelegene Uniberfitat zu besuchen. Er begab fich alfo nach Jena, wohin ihn am 9. April 1721 fein Bater felbft geleitete. Er jog mit wernigerdbifchen Landsleuten gufammen und borte gunachft einen philofophischen Curfus bei Balch und ben erften Theil ber theologischen Moral bes Frang Bubbeus. Gin Colleg bet letteren ließ er fich auf den Rath feiner Freunde freigeben. Er trieb bann aud morgenlandische Sprachen bei Joh. Reinhard Rus und horte Philosophisches bei Samberger. Aber bon der großten Bebeutung für ibn blieb boch bas Licht bes Damaligen theologifchen Lehrförpers, Dr. Bubbens. Es mar nun aber noch etwas gang besonderes, mas er in Jena neben bem ordnungemäßigen afabemilden Lebrgange erfuhr. Ohne die Folgen ju ermeffen, welche bies fur ihren Freund haben werbe, führten feine Landsleute ihn befonderen Bortragen gu, welche bamals einige junge Magifter hielten. Es war nämlich eine tiefe Bewegung unter ben Jenenfer Stubenten entftanden, indem ein Theil bon ihnen gu ben Bittenbergern, b. h. ju ben fogenannten alttirchlich Orthoboren, bie anbern ju ben Sallenfern ober Bietiften bielten. Diefe beiben Rreife fammelten fich um junge Magifter, Die theils in einem öffentlichen Lebrfagle, theils in ihren Bobnungen die Gorer um fich fammelten. Bu diefen letteren wurde auch 3. geführt. Inwieweit feine Landsleute von bem, was fie hier faben und borten, berührt murben, wiffen wir nicht, umfomehr, bag er felbit leiblich und geiftig auf machtigfte babon ergriffen wurde. Bis babin nur mit bem bertommlichen mehr ober weniger unbewußten firchlichen Befen bertraut, borte und fab er bier etwas gang anderes und bag jenes fraftloje Befen tein rechtes evangelijdes Chriftenthum fei, daß vielmehr gum Gindringen ins Reich Gottes und ber Snabe eine neue Geburt erforberlich fei, Die nicht burch bloken Rirchenbeluch. Abendmahlsgenuß und außerlich ehrbaren Banbel, fonbern burch ernfte, tiefe und anhaltende Reue und Buge in unerschütterlichem Glauben burch Gottes Gnabe ju Stanbe tomme. Es fiel ibm wie Schuppen bon ben Augen, und mit ber gangen Rraft feiner Ratur gollte er bem. mas er als recht erfannt batte. feinen Beifall. Aber ba er borlaufig nur feinen bisherigen Lebensmeg ale berfehlt erkannte, fich fur verloren bielt und zu bem Troit bes verfohnten Gemiffens noch nicht burchbringen fonnte, gerieth er in tiefe Schwermuth, enthielt fic geitweise ber Speise und bes Trants und war fowol forperlich als auch geiftig aufs ftartite angegriffen, bis er endlich, wie es icheint burch Bermittlung bei ein Jahr alteren 3. Siegm. Ulitich, ben er balb nachber als feinen innigften Freund und Bergensbruber begeichnet, gur Gemigheit feines Beile- und Gnabenftandes burchbrang. Er empfand nun eine fo maienfrifche Geelenfreude, bag et ibm fublbar bom Scheitel bis jur Sohle brang, eine Freude, Die fein fanges frober Dund auch in manchem geiftlichen Liebe ausftromte. Roch einmal perlieft ibn biefe Freude und es begannen erneute Geelenfampie. Die um io angitlicher maren, als er glaubte, feine frubere Freube fei Zaufchung gemelen und rube nicht auf festem Boben. Schon wollte er halb verzweifelnd fich ber reformirten Borberbeftimmungslehre juwenden, befann fich aber und gewann endlich feine borberige Freudigfeit gurud, bie ibn binfort auch trot mancher orperlichen Schwachheit nicht wieder verließ. Freunde, die fpater in Wernige= obe mit ihm gusammen wirften, maren "Beugen biefer Roth, beim Gintritt in Die erfte Bufe, mo er bis in ben Tob rang und Gott, ber ihn in feine Tiefen inbullte, gefrummt ju Guge lag". Als er die Rampfe fiegreich übermunden patte und Friebe in fein Berg eingefehrt mar, hatte er lange an forperlicher Schwachheit zu tragen. Roch im Frühjahr 1725 frantt er baran, fo baf er Doffnung aufgibt, ben ihm fo werthen afabemifchen Behrberuf ergreifen gu onnen und fich entichließt, noch ein Johr nach Salle ju gehn - bas ihm um nicht mehr wibermartig mar - und bann eine Informatorftelle gu fuchen. Mis er bas feinem hargifchen Landsmann und Studiengenoffen A. G. Spangenerg, bem fpateren Bifchof ber Brubergemeinbe, offenbarte, fprach biefer ibm beilnehmend Muth au, trug bie Sache auch fofort bem Brofeffor Bubbeus bor, n beffen Saufe 3. wohnte. Und nun war es biefer verehrte Lehrer, ber ibn w beruhigen und zu beftimmen wußte, fich alsbalb auf die Erwerbung ber Ragiftermurbe porgubereiten. Bubbeus erfannte offenbar tieiblidend bie Beentung, welche bie Berfonlichfeit biefes Schulers, ber fo augerorbentliche geiftliche Rampfe burchgemacht hatte, als afabemifcher Lehrer haben muffe und ließ bm alle Forberung angebeiben. In 3. aber entfaltete fich ein Dantgefühl nnigfter Art, bem er bei berichiebenen Belegenheiten fraftigen Ausbrud gelieben Roch im 3. 1725 wurde ber Magiftergrad erworben. 3. fchrieb eine amfangreiche Differtation "De mundi existentis imperfectione", die in bemeibener Beife Leibnigens Theodicee ju Gunften ber driftlichen Moral einer Britit unterzog. Er hielt bann Borlefungen über alle Theile ber Weltweisheit, babei feine Formeln und tobtes Biffen aufhäufend fonbern bie Bhilosophie nach brer ethischen Bedeutung in ben Bordergrund ftellend. Der Bulauf der ftudirenben Jugend gu feinen Borlefungen war ein außerorbentlicher. 218 Magifter burfte er öffentlich nur Philosophie vortragen. Da aber bei aller Liebe gur Beltweisheit Rern und Stern feines Strebens Die Bottesgelahrtheit und ber lebendige Glaube mar, fo richtete er besondere Erbauungsftunden und hausliche griftliche Bortrage ein, wobei er fich aufs liebevollfte ber einzelnen Stubenten annahm, fie auch wol im Leiblichen unterftute, wenn ihm Mittel gufloffen. Die Ausbreitung und ber Erfolg feines Birfens war nach bem Urtheil Siegm. 3al. Baumgarten's in der furgen ibm vergonnten Zeit feines Jenenfischen Birtens ein berartiger, daß er barin mehr Frucht schaffte als mancher ordentliche Profesor fein ganges Leben lang. Besonderes Auffehen erregte eine öffent-Bide Difputation, die er 1728 bon ber Sittlichfeit ber menichlichen Sandlungen anfundigte. Da fie ausgesprochenermaßen gegen bie bamals in Jena berrichende mathematifch-mechanifche Philosophie Chriftian Bolff's gerichtet mar, fo erfchien in rober Saufe bon Stubenten und brullte mit unaufhorlichem vivat Bolff, percat Bimmermann bie Anbersbentenben nieber. Gewiß mit gutem Recht bat letterer fich moralisch als Sieger in biefem Streite angesehen. Mittlerweile batte er aber erfahren muffen, daß auf die Dauer fein gefchmachter Rorper einer fo aufreibenden ununterbrochenen Thatigfeit nicht gewachsen fei. Schon im April bis Anfangs Dai 1727 muß er in Wernigerode eine burchaus nothwendige Grolung fuchen. Als er nun mahrend biefer furgen Bochen ein paar Dal auf Schlof Bernigerobe predigte, machte er hier einen fo gewaltigen Ginbrud auf ben Brajen Chriftian Ernft und beffen Gemablin Cophie Charlotte, bag ber Graf ibn bringend jum Sofcablan und jum Erzieher feines einzigen Sohnes beinrich Ernft begehrte und ihm eine Beftallung ausftellte. Aber ber großen Aufgabe fich bewußt, die er in Jena noch ju lofen habe, fühlte 3. fich gebrungen, Diefen Ruf abgulehnen, fo gern er auch fonft feinem Landesherrn at willfahren geneigt war. Und Buddeus, ber am beften wußte, mas 3. ger

unter ben obwaltenden Berhaltniffen filr Jena war, unterftutte feinen Sc ling burch ein Schreiben an den Brafen, worin Zimmermann's gefegnete beutfame Birffamteit nachbrudlich bervorgehoben war. Es ift bochft charatteri fowol fur die Auffaffungen des Grafen, als fur die Bedeutung, Die er Berfonlichkeit Bimmermann's beimaß, daß er dem Buddeus einestheils ju g fuchte, wie er und die Geinen eines Mannes wie 3. bedürften, wie diefer dem Rufe feines Landesherrn ju folgen ichuldig fei, anderntheils aber, wir Ergiehung eines Erbgrafen, ber bereinft Band und Leute gu regieren und größeren Gofen gu berfehren habe, bon größerer Bedeutung fei, als bie wirfung auf 200 bis 300 Stubenten. Es gehorte die unerschutterliche U geugung bon feinem atademischen Berufe bagu, bag 3. ben bringlichen innigen Bemuhungen bes eblen Brafen gegenfiber fest blieb. Go nahm er feine Thatigfeit in Jena wieder auf. Aber wieder muß er die Ungulanglie feiner Rorperkrafte ertennen und im Juni des nachften Jahres abermal feiner Baterftadt Erholung fuchen, Doch auch in feinem leibenben Buff fann er feines boben Berufe nicht vergeffen: ju fcwach, die Rangel ju befte rebet er figend in einer Erbauungsftunde auf bem Schloffe anderthalbe St von ber Gludfeligfeit ber Rinder Bottes, wieber feine Borer feffelnd, am mi Die Brafin, ber Diefe Andacht nur eine Biertelftunde ju bauern ichien. Bimmermann's forperlichem Buftanbe tonnte fich jest weber biefer felbit fein verehrter Bonner Bubbeus ber Ginficht verschliegen, bag eine Fortfe feiner Thatigfeit in Jena nicht mehr möglich fei. Go folgte er benn jest Rufe bes Grafen, und gwar, ba mittlerweile im Juli der hofprediger Sabn Tobe abgegangen war, als Sofprediger und Confiftorialrath. Dit einer g gewaltigen Predigt über das apoftolische Bort: ,So find wir nun Botich an Chrifti Statt' trat er am 10. October fein Amt an. Die Birtung Borts und feiner geweihten Berfonlichfeit mar eine folche, bag bie turge feiner Birtfamteit in Bernigerobe ale ber hellfte Fruhlingetag bes bor Bietismus bezeichnet werden muß. Schon gebn Tage nach feiner Unt predigt hat er feinem Freunde 3. B. S. Binfler mit freudiger Bewegung Bild bon bem bochwogenben geiftlichen Leben gezeichnet, bas nicht nur inneren fondern auch bem außeren Auge fpurbar in die Ericheinung trat welches, wie hingugefest werden barf, gwar nicht immer in diefer Beftalt erhielt, aber niemals einen Rudichlag erfuhr. Obwol er nun feiner nicht id fondern feines gefegneten Amtes mit Singebung wartete, fo wirtte boch liebevolle Rudficht, die man auf ibn nahm, die ofter ihm gegonnte Erho auf Reifen, Die freilich auch wieder ju Bredigt- und Diffionereifen wurder portheilhaft auf fein leibliches Befinden, daß es ihm nach 28/4 Jahren mo ichien, wieder an einer Universitat ju wirten. Schon hatte er ein paar an andere Universitäten mit Rudficht auf fein bantbares und gefegnetes ausgeschlagen, als ein neuer an ihn herantrat, als Rachfolger bes nach G berufenen Rambach die Profeffur für prattifche Theologie an ber burch mehr Falle bart betroffenen Univerfitat Salle ju übernehmen. Wie nabe es dem Brafen ging, bem bringenden Unfuchen feines Oberlehnsheren bermoch nicht ju widerfteben und Ronig Friedrich Wilhelm I. tam feinen Ban infoweit entgegen, bag 3. bas Amt eines graflichen Confiftorialrathe beb und fo oft es wunfchenswerth erfchien gur Erledigung ber ihm in biefer & icat obliegenden Geschäfte nach Bernigerobe reifen durfte. Und er bat i fleißigem Briefwechfel von biefer Erlaubnig reichlich Gebrauch gemacht. feinen Briefen find wol die mertwürdigften die, welche er an die erwedte get tief gegrundete Brafin Sophie Charlotte ju Stolberg - Wernigerobe rid Tropbem feine Rrafte fich in Bernigerobe bedeutend gehoben hatten, m

idon nach ber zweiten Borlefung nabezu zusammengebrochen. Um fo bewunbernemerther ift bas, mas er in Salle leiftete. Er las, obwol nur für praftifche Theologie berufen, auch über Dogmatit, Polemit und driftliche Sittenlehre. Daneben richtete er auch befondere Erbauungs- und Glaubensftunden ein, Die n Sonntag Rachmittags bon 5-6 Uhr in feinem Saufe hielt. Diefe maren bit ben Studenten fo beliebt, bag fie fich untereinander gufammenthaten und um wol borber baran erinnerten. Befonbers wirtfam waren auch feine Bredigten. Do bie Raume fur Die feine Bortrage Suchenden nicht ausreichten, fo baute er enen großeren Sorfaal. Gine befonbers nachhaltige Wirfung übte er auf feine Dausgemeinbe, beren Mehrung ihm beshalb am Bergen lag. Gine gute Bahl In Boglingen, worunter besonders ber Erbgraf Beinrich Ernft ju Stolberg. Demigerobe ju nennen ift, nahm er bei fich auf. Schon baburch fab er fich mothigt, einen eigenen Sausftand ju grunden, mas burch bie bereits am 19. Mai 1781 erfolgte Bermählung mit ber ihm gleichgefinnten Tochter bes milich Promnit'ichen Soj- und Oberpredigers Martin Lange ju Chriftianftadt wer Laufit, Dor. Luife (er nannte fie gern fein Biefel) gefchab. Begludt bir fein gefegnetes Birten ruft er wol einmal aus: "Sallelujah, in Salle ift ut im - aber noch beffer ber Geele, wo ber herr wohnt" (3. Februar 1782 an Sophie Charlotte). Ueber fein Wirfen fchreibt er: "3ch tann täglich wohl bol Stunden ftudieren, außer bem Lefen und Reben". Es fann aber nicht nunder nehmen, daß ein fo fcwaches Gefaß, wie Zimmermann's Rorper war, um ihr turge Beit folche Urbeit leiften fonnte. Rach etwa awölftagigem Atonlenlager ichieb er am 2. April 1734 an einem higigen Fieber babin, nach-Im er bis ans Enbe auf feine Umgebung, besonders feine Sausgemeinde, feelbigerijd gewirkt batte. Die Umftanbe und die Aenferungen feiner letten Stunden murben fleiftig aufgezeichnet. Wenige Tage por feiner Auflöfung batte t bei großen Salebeschwerben einen fiegreich enbenben geiftlichen Rampf ju Defichen, ba ber Biberfacher ibm ben Troft ber Rechtfertigung rauben wollte. Allgemeine Trauer herrichte unter ber Studentenschaft, als die Tobesnachricht berbreitete. 3. Siegm. Baumgarten und Profeffor Mug. Gotth. Frande idlen bie gtabemifche Chrenfeier und Leichenrebe; in Bernigerobe murben Fraueranbachten burch Sam. Lau und Aug. Sepblig beranftaltet.

Da Zimmermann's Wirtfamteit bor allen Dingen eine unmittelbar perkalich-prattische war, so ift um so mehr zu bewundern, was der sein Leben un bie auf 31 Jahre und 7 Monate Bringende babei litterarifch geleiftet hat. bgefeben bon ben ermähnten lateinischen Abhandlungen veröffentlichte er bon bilofophifden Schriften eine "Ratürliche Ertenntniß Gottes, ber Welt und bes Meniden" (Jena 1729, Borrebe, 800 S. Text und Regifter); einen "Rurgen Abris einer vollftanbigen Bernunft-Lehre" (Jena 1730). Außerbem bewahrt bie Suftliche Bibliothef ju Bernigerobe bon ihm fechs handichriftliche Banbe shilosophilden Inhalis: 1. Nexus totius philosophiae; 2. Meditationes in Ethiet Jus Naturae; 3. Discursus in logicam; 4. einen als Metaphysica besichneten Band, mit ber Metaphyfit beginnend und mit Ueberfichten über die beidiebenen Theile ber Philosophie in Tabellenform; 5. Philosophiæ singularumque illius partium prolegomena; 6. Ethica in Tabellensorm, alle trot der lateinifden Titel beutich abgefaßt. Es find Rach- ober Reinschriften von Studenten. Itoh bielleicht nicht gang fo großen Umfangs find bon Bimmermann's Schriften bie weit wichtigeren feine Bredigten und erbaulichen Abhandlungen. Schon 1781 ging man in Salle bamit um, die bis dahin borliegenben Brebigten ju fammeln, doch blieb diefer Plan unausgeführt. Rach Zimmermann's Tode gewann ber Erbgraf Beinrich Ernft gu Stolberg - Wernigerobe ben 3ob. Sirgm Ulitich fur eine herausgabe ber Zimmermann'ichen Schriften und Brief

nebit borauszusenbem Lebenslauf. Daß auch biefe lange berfolgte M ebenfalls nicht jum Biel gelangte, ift wol am meiften beshalb ju bebo meil Ulitich abgefeben bon ben ihm aus Wernigerobe gur Berfugung geft Sulfsmitteln fcon eine ansehnliche Sammlung bon Briefen beifammen Es fann bier auf Bimmermann's bebeutenbe und gehaltvolle Bredigten naber eingegangen werben. Die padenbe Gewalt innigfter leberzeugung ber baburch bedingte Schwung ber Rebe wirten barin jufammen. Er felbi wol einmal bon einer in Salle gehaltenen fogen. "Singftunde", bag ibm Bott ben Beift mit Blaubensflügeln auffpannte. Selbfterfonnene muftifc banten brachte er feiner Bemeinde nie ju Gebor. Um feine Anficht bor Buftande der Seele nach bem Tobe befragt antwortete er: bon ben bi Meinungen ber berwirrenden Belehrten wolle er nichts wiffen; er halt einfach an bas Wort des herrn und der Apostel. Und wenn es nahe gu ichien, bag ber Dann, ber felbit fo erichutternbe Bugfampje erlebt hatte, Underen jur Racheiferung merbe empfohlen haben, fo mar eber bas Bege der Fall, er warnt bor dem Borwis, folche hohen Ansechtungen ju juche es gang in Gottes Sand ftebe, in welcher Beife er bie Gingelnen fuhren Much will er nicht, bag man fich bie Abicheulichfeit ber Gunbe ausmal babei bermeile; man folle auch boje Bebanten, die fich versuchlich regen Rraft bes Blaubens in Ruhe wieder ausziehen laffen und fich Chrifto gl überlaffen. Seine Studenten ermahnte er, Chriftum gu predigen, fonft to fie feinen Segen schaffen. Seine Predigten wurden eifrig nach- und abgefch und gingen in Salle und auswarts, wenigftens in Bernigerobe, wo ihre größere Bahl handichriftlich oder im Auszuge erhalten ift, bon Sand gu Rur auf einen einzigen feiner geiftlichen Bortrage muffen wir um fein fonderen Bedeutung willen etwas naber eingeben. Es ift die aus eine bauungestunde in der wernigerobischen Sofgemeinde hervorgegangene und a Richter'iche Lieb : , Es ift nicht fchwer, ein Chrift zu fein' angelehnte Betrach "Die fiberschwengliche Erkenntniß Jesu Chrifti, als ein richtiger, leichte feliger Weg zu einer mabren und lebendigen Rraft im Chriftenthum gu gelan Das fleine Buch ift nun weit über anderthalb Jahrhundert ein Rleinod et lifcher Chriften lutherischen und reformirten Befenntniffes nicht nur in De land, fondern auch bei andern Gulturvollfern geworden, in beren Spra übertragen ift. Bon ber Reibe beutscher Ausgaben ift die neuefte uns be gewordene die bon Lebberhofe im 3. 1891 veranftaltete. Für frembipr Belehrte erichien bie Schrift, von 3. S. B(rifchom) überfest als Commentat eminentia cognitionis Jesu Christi (Salle 1749). Dann wurde ber fromm gelehrte James Berven, Sauptbegrunder ber Chriftenthumsgefellichaft († 1 ber 3. febr bochhielt, barauf aufmertfam und regte feinen Freund, ben logen und Dichter Mobie Browne jur Ueberfegung ins Englische an. ericien 1772 in London als The Excellency of the Knowledge of Jesus ( Bleiche Borliebe fur die Schrift begte ber hollanbifche Beiftliche und projeffor 3. 3. Le Sage ten Broet in Rotterbam, auf beffen Berant M. van Berthoven diefelbe gehn Jahre fpater hollandifch wiedergab al uitnemendheid der kennisse van Jesus Christus (Umfterbam 1782), Le Sage eine fehr ruhmende Borrebe fchrieb. Unabhangig bavon gab im 1892 Prof. 3. P. G. Wefthoj Bimmermann's Abhandlung nochmals in Uebertragung mit Einleitung heraus (De uitnemendheid der kennis van Ch Jezus). Roch haben wir von 3. fechgehn Lieder und Dichtungen erhalten. geiftliche Lieber ericienen feit 1735 in einer Reihe von Ausgaben bes me robifchen Gefangbuchs, bier weitere in ber Reuen Cammlung geiftlicher (Bernigerobe 1752), eins: "Ift boch ber Fehler (urfpr. bes Falles) ga

Ende feit 1749 und bis auf unsere Beit in ben Stimmen aus Bion. Bu zweien leiner Lieber wurden besondere Beisen gedichtet (Jest ift mein Geift beschwert

und Bollommenheit ift unferes Beiftes Biel).

Bon älteren selbständigen Schriften über Zimmermann sind zu nennen: Siegm. Jak. Baumgarten's Programma funebre in obitum J. Lib. Zimmermanni, Halae 1734, 4°, als Memoria Zimmermanni wieder gedruckt in Baumgarten's Opuscula fascic. I. Halle 1740 und Sam. Lau, Wernigerödisches Denkmahl, darin das Gedächtniß. Joh. Libor. Zimmermanns... zum Segen und Exempel vorbehalten wird. Wernigerode (1734), 44 S. Fol. nebst Anlagen. — Eine umfangreiche Arbeit mit Benutzung des Archivs und der anderen Fürstlichen Sammlungen zu Wernigerode in Jahrg. 31 (1898) der Zeitschrift des Harzvereins für Gesch. u. Alterth.-Kunde S. 121—226 u. Zusätze in Jahrg. 32 S. 346—49.

Immermann: Dag 3., Lanbichaftemaler, geboren am 7. Juli 1811 gu Bittan, wurde gleich feinen Brubern jum Metier feines Baters, ber eblen Aufica bestimmt, erlernte feche Inftrumente, Die er mit angebornem Ingenium milebens fibte; Balbhorn blafend hat er fich auf einer feiner Rabirungen baruftellt. Rebenbei betrieb er Zeichnen, lernte 1834 ju Dresben die Lithographie and ging bann 1837 nach München, wo er nach bem Borbilbe feines alteften Erubers balb überraschende Fortschritte machte. Es war eine eigene Daler= wlonie, welche unter ber Leitung von Albert und Dax Zimmermann (Die man moft ihren weiteren Brudern Robert und Richard furzweg unter ber Collectivbegeichnung ber "Bimmerleute" jufammenfaßte) erft in Starnberg und bann usbefondere ju Gberfing und Polling, als eine echte Sochichule fur Landichaft, ich nieberließ und eine große Angahl jungerer Rrafte gu gleich begeiftertem Streben vereinte. Darunter ber Architefturmaler Emil Rirchner, ber univerfelle August Rreling, ber auch als Dichter betannte Felig b. Schiller, Lichtenhelb, abmig b. hagn, Langto, Rarl Ebert, Theodor Kotich, Ludwig Boly, Fr. Salzer, Die Bruber Seibel u. f. w. 3. begann mit einigen großen an Figuren und Thieren reichen Landichaften, bann aber, balb erfennend, bag in ber Beschräntung ich erft ber Meifter zeige, mablte er ein fleineres Repertoire, wobei bas Borbild In Aupstael und Sobbema maggebend murbe. Insbesonbere liebte er ben beutiden Gidenwald und ermubete nicht beffen großartige, ehrfurchtgebietenbe Stille und Ginfamteit und die melancholische Berlaffenheit einzelner Bruppen in liefempfundener Beife wieberzugeben. Die neue Binatothet befigt drei Diefer In: Eine flache Gegend mit einer ichonen, reichbelaubten Gichengruppe und Beiter gemficht, über welche machtige Wolfenzuge binfahren, wie man folche auptfaclich bon ber Münchener hochebene aus beinahe tagtaglich gur Commers-Bit flubiren tann. Dann wieder eine Landschaft mit etlichen Gichen, bor benen an bin mit einigen Schafen und Ziegen lagert, mabrend ein etwas bewölfter Dimmel fich barfiber fpannt. Das britte Bild führt an ben Rand eines Gichenmalbes, welchen ein Sturm aus geballten Wolfen burchfegt, mahrend bas brobente Gemitter fcon in ben erften Bligen hereintracht; als Staffage jagt in bethateter Reiter haftig querfelbein. Diefes alles zeigt uns ber Daler in ungefuchter Bahrheit, fo echt und natürlich, ohne unnöthigen Aufwand bon effett und Flostelfcwulft. Und bann ftaunt man erft über diefe Poefie, welche in fo einem verlaffenen Bruch liegt, burch welchen eine vergeffene Strafe führt, mit einem Tumpel Baffer, barüber etliche hundertjährige Gichen unter blaggianem himmel, ber ploglich mit einigen golbenen Connenfaben bie tieffte Debe definin. Ober er führt ben Beichauer an Die einfamen Geftabe des Ammerti und gemabrt une einen Blid in die weite Gbene, über welche fpielenbe

Bolfenichatten babineilen. Deifterwerte biefer Art brachte bie Runftausftellung 1848, Die Brager Erposition 1857 und 1858, bann Die Munchener Siftorifde Musftellung 1858, der Münchener Runftverein J. B. im December 1872 und 1876. Dit gleicher Birtuofitat pflegte 3. außer bem Staffeleibilde die feit ben vierziger Jahren gleichzeitig wieder in Flor gebrachte Rabirung. Gin Blatt in ben Sammlungen ber Stadt München trägt bie Signatur "Dein erfter Berfuch im Rabiren Munchen 10. Juni 1840"; ein Bauerndorf bei Brannenburg, im Bordergrunde zwei Pferbe und ein Gund bei einer Pfute, gab ben Bormuri In ber Folge entftand, im Betteifer fur ben "Danchener-Rabirclub", eine Reihe bon Blattern, welche wol als bas Bert bon Dar 3. ju feines Ramens Gebachtniß berausgegeben zu werben verbiente. - Bahrend ber Deifter in gewohnter Thatigfeit einem hohen Alter entgegen gu geben verfprach, hatte er im December 1877 bas Unglud, burch einen Sturg ben linten Urm gu beichabigen. Die Aerzte bestanden auf Amputation und ber Runftler willigte ein, weiß Gott mit welch ichwerem Bergen. Anfanglich ichien ber Erfolg gefichert und 3. vollendete noch eines feiner ftillen Stimmungsbilder. Da melbete fic bas Uebel wieder und erheischte eine neue, schmerzhafte Operation, welche nach qualvollen Leiben, burch Blutvergiftung bas Leben bes armen Dulbers am 30. December 1878 beichloß.

Bgl. Ragler 1852. XXII, 294. — Maillinger, Bilberchronit, 1876. II, 244 (Rr. 4364—86). — Refrolog in Beilage 28 Allg. Ig. 1879. — Kunstbereins-Bericht f. 1878, S. 75. Hyac. Holland.

Rimmermann: Dichael 3., Buchbruder ju Wien gwijchen 1558-1565. Ueber den Ort feiner Beburt und fein Geburtsjahr fowie über fein Borleben herricht völlige Dunkelheit, daß er jedoch nicht aus Wien felbft geburtig mar, beweift, daß er bafelbft 1553 bas Burgerrecht nachfuchte. In einem feiner Drude vom Jahre 1555 nennt er fich auch "Cymbermannus". Ghe er als felbftftandiger Druder auftritt, arbeitete er guerft als Gefelle bei Aegibius Aquila (vgl. Bans Rohl XVI, 423), in beffen Teftamente er nebft anderen Gefellen als Beuge unterschrieben ift und beirathete fobann beffen Bittme Barbara, wodurch auch die Officin im St. Annenhofe und beren Ippen in feinen Befit tamen. 3m 3. 1553 ericheint er als "Typographus juratus" und brudte feit biefem Jahre außer beutschen auch lateinische, griechische, italienische und fpanische Bucher Außerdem war er ber erfte Druder, welcher in Wien nicht nur grabifche Tupen befaß und fie feit 1554 gebrauchte, fondern auch 1555 mit einem Buche in fprifchen Charafteren auftrat, ju welchem ibm fein fruberer Ditgefelle bei Aeg. Aguila, Raspar Kraft (f. A. D. B. XVII, 18) die Stempel geschnitten batte. Diefe grabifche Druderei ging freilich noch in bemfelben Jahre mit bem Abgange bes Lehrers ber bebraifchen und arabifchen Sprache an ber Univerfitat wieder ein, allein es bleibt ihr ber Ruhm, die alteste in Deutschland gewesen au fein, weil fie ber Beibelbergischen, Die Leich in feiner Typogr. Lips. p. 51 für die erfte angibt, um 29 Jahre vorgeht. Gin Jahr barauf erschienen auch bebraifche Bucher aus feiner Breffe. Geine Ausgaben, welche in ber Regel in Folio und Octav ausgingen, liebte er mit vielem Roth, oft auch mit mancherlei illuminirten Figuren und Landfarten auszuschmuden. Gein Babben, welches er guerft 1562 einem neuen Titel jum fprifchen Teftamente andrudte, geigt einen Romen und barüber zwei Sterne und um bas Bange giebt fich ber alte Spruch herum: "Wan wir teten, was wir solten | So geb Gott widrum, was wir wolten". Die Thatigfeit Bimmermann's mahrte nur bis in bas 3abr 1565, in welchem er noch Bfingften unter feinem Ramen bes Petri a Rotis Oratio ad Othonem a Waldpurg . . . in festo Pentec. ericheinen ließ. Da aber in bemfelben Jahre ichon feine Bittwe als Drudberrin eines Buches: "Christia-

norum milites divinitus victoriis ornati" unterzeichnete und 1566 Raspar Ctainhofer feine Stelle im Annenhofe einnahm, fo muß er balb nach Bfingften 1565 geftorben fein. Unter feinen verschiedenen, zuweilen auch mit faiferlichen Brivilegien bedachten Drudwerten, beren Bahl fünfzig beträgt, unter benen jeboch, weil undatirt, mehrere gwifchen feiner und hoffhalter's Preffe (f. A. D. B. XII, 569) ichwanten, verbienen genannt ju werben: "Joannis nuper Ducis Northumbrige in Anglia . . . oratio" (1553, 40). Wer ber Berausgeber biefer Schrift war, die nicht bor bem September gebrudt worben ift, ift unbefannt. In ber Praefatio werben Rachrichten bon John Dubley, Bergog bon Rorthumberland gegeben, ber am 22. August 1553 auf Befehl ber Ronigin Maria, ber er feine Schwiegertochter Jane Grey entgegengefest hatte, enthauptet murbe. Die Rebe quam ad supplicium productus esset, habita" enthalt feine Abbitte an bie Ronigin, fein Glaubensbefenntnig u. a. m. "Liber Sacrosancti Evangelii . . . characteribus et lingua Syra et Hebraica" (1555, 40). Die fprifchen Stempel biegu hatte, wie oben ermahnt, fein Arbeiter Raspar Rraft geschnitten. "Des Khanigreichs Hungern . . . Chorographica Befchrenbung". Der Berfaffer ift Boligang Lazius, f. A. D. B. XVIII, 89 ff. "Commentar. vetust. Numismatum. Authore Wolfg. Lazio" (1558, Fol.). Darin auch das Wappen des Beriaffere und in ber linten unteren Gde bas Monogramm bes Runftlere Auguftin Girsvogel, ber auch in einem Wiener Drude vom Jahre 1549 "Rerum Moscoviticar. Commentarii" eine Rarte von Mostau geschnitten und biefes felbft unterhalb ber Rarte mit ben Worten angezeigt bat: "Hanc tabulam absolvit Aug. Hiersfogel . . . ", bgl. über ihn Doppelmayr, Rachr. bon Rurnberger Runftlern, G. 156 und 199, bem jedoch biefe Rarte nicht befannt war. Stanisl. Hosii Confessio Cathol. fidei" (1560, Fol.). Frubere Ausgaben waren ohne bes Berfaffers Ramen erichienen, beshalb unternahm es 3. auf Roften ber zwei Bifchofe Dichael zu Salzburg und Anton zu Bien, eine neue w beranftalten und vertaufte 1400 Exemplare bes Buches fo raich, daß er noch in bemfelben Jahre eine neue Auflage veranftaltete. Aber 1561 war auch biefe bertauft und er lief 1561 eine britte bruden. Das Wert felbft erlebte im Laufe ber Beit 32 berichiebene Ausgaben. Ohne Jahr ericien, boch fehr mahrdeinlich 1554 bes Beter Canifius "Summa doctrinae christianae". Das barin enthaltene Decret Ferbinand's I., welches über bie Schablichfeit ber fectirerifchen Ratechismen flagt, ift unterzeichnet bom 13. Auguft 1554. Canifius, ber bamals ju Wien Theologie lehrte, wollte burch biefen weltbefannten und in febr biele Sprachen übersehten Ratechismus bem in Defterreich immer mehr um fich greifenden Protestantismus Ginhalt thun, und Ferdinand bergalt ihm biefe Bemabungen mit ber Biener Inful. Der Ratechismus mar nach ben geiftlichen Uebungen bes Ignatius (Rom 1548) bie erfte gebrudte Arbeit eines Jefuiten. - Gin fonft wenig befannter Buchdruder Gottfried 3. (er fehlt bei Beltner und Gichafelb), deffen Bilb in Roth-Scholg' Icones I, Rr. 50 fich findet, lebte im 17. Jahrhundert ju Wittenberg und ebenfo ein anderer, Sans 3. (Seraeum 1862, S. 62) zu Augsburg. Schier, Comm. de prim. Vindob. Typogr. p. 36, 39. — Maittaire,

Schier, Comm. de prim. Vindob. Typogr. p. 36, 39. — Maittaire, T. III, P. 2, p. 652. — Meusel, Histor. Liter. VI, 527. — Denis, Merfwürd. b. Garellischen Bibl., S. 283—85 und bessen Buchbruckergesch. Wiens S. XIII.

Zimmermann: Reinhard Sebastian B., Genremaler, geboren am 9. Januar 1815 zu Sagnau am Boben eines Posamentiers, ber nebenbei einen kleinen Spezereit berrieb, bessen Geschäft aber insolge ber Kries (heueren Zeiten bon

Jahr zu Jahr mit ber zunehmenden Familie rudwarts ging. Tropbem verle ber fleine Reinbard eine frobliche Jugendzeit am herrlichen Gee, in Gelb Bald, bis er awolfjahrig ju einem Better nach Meersburg in Die Lehre ! und obwol gut behandelt, wenig lernte. Bon ba trat 3. 1835 in ein große Sandlungehaus ju Remiremont (einft Reimereberg) in ben Bogefen und bann Freiburg i/B., wo ber icon langft geubte Trieb ju Beichnen und Dalen jum Du bruch tam. Er lieferte ale Autodibact viele Bilbniffe, malte Miniaturen auf Gt bein u. bal., fo bag er, trog ber Bebentlichfeiten feines Brincipals, ben 6 fclug burchfeste, mit feinen fleinen Erfparniffen nach Manchen ju geben fich bort gang ber Runft gu wibmen (1840). Trog ber geringen Forberung, ibm an ber Alademie zu Theil murbe, ftrengte er boch alle Rraft an, um n als Commis hinter ben Labentisch rudfehren ju muffen. Bang auf fich fe angewiesen, forderte ibn nur die Freundschaft bes burch abnliche Erfahrun geftählten Thiermalers Robert Cberle. Der inftinctive Bunfch fich als Di anderswo weiter ju fordern, führte ihn nach ber Schweig, wo er burch Borti genug erübrigte, um 1845 eine Reife nach Baris ju magen. Obwol auch ohne eigentlichen Lehrer fand er boch fo viel Anregung, um fich als Port maler nicht allein anderthalb Jahre hindurch ju halten, fonbern gewann o Die Mittel zu einer mehrmonatlichen Reife nach London. Den Rudweg ma 3. über Belgien nach Conftang und München, mo er im Frühjahr 1847 ftanbig als Genremaler ju ichaffen begann und balb burch feinen feinen für Charafteriftit, Beichnung und Colorit, insbesondere aber auch burch liebenswürdigen Sumor feiner Bilber die verbiente Theilnahme ber Runftfreu gewann und 1851 einen eigenen Sausftand begrundete. 3. mahlte feine St aus bem umgebenben Leben feiner Beimath, Fifcher, Bauern, arme "Sabopart fnaben mit einem Affen" (1848), eine beitere Scene aus bem babifchen & ichaarengug (1849), die "Borbereitungen gu einem Feste" (1850), eine "Bu lation", "Tangmufit im Gebirg" (1851) und andere, meift humorifi angehauchte harmlofe Scenen und Sittenbilber, Die balb ben erwünschten Bei fanten. Dergleichen paßte burchaus ju feinem burgerlich foliben, jeber Er bagang abgeneigten Charafter. Dagu gehörten bie Borbereitungen ber bi Sagnauer Buben bargeftellten "Beiligen brei Ronige" (1852), Erinnerungen bas Fischerleben am Bobenfee, Die fich burch Gindrude bom Starnberger-Borthfee ergangten. Auch holte er fich, ebenfo wie ber Lanbichaftsmaler Cou Schleich, lange bebor es eine eigene "Dachauer Schule" gab, ichone Stoffe biefem hochgelegenen eigenartigen Martte ober aus bem Schleifteimer Schl wo ihm bas Stannen ber in bie bortige Balerie berirrten Landleute reichli Bormurf zu einem beiteren, ofter barifrten Bilbe (1853) bot. Auch "theuere Beche" (1854) in einer Bahnhofrestauration, Die gur Absahrt fpateten Landleute, noch mehr bie fonntagliche "Orchefter. Scene" auf Orgelchor ber Meersburger Rirche (1854), wo in ben bort Muficirenben la beimische, junge und alte Dilettanten in ehrlicher Treubergigfeit agirten, erfrei fich großen Beifalls. Man war ber romantifchen Ritter, ber immer wie fehrenben "Leonoren" und "Golbichmiebstochterlein" fatt, Die Beit ber D geschichten ftand in ihrem litterarischen Benith und 3. war einer ber Erften, wel felbe gur fünftlerifchen Unficht brachte. Das ergreifende Sittenbild ber "D tanten" (1856 geftochen von A. Schultheiß) fand gleiche Theilnahme; auch "Impfftube" (1856), "Beinfneipe" (1858), die ihren erften Liebesbrief "Landmadden" und "Feiertagsichalerinnen" (1859), "Wandernd (1860), Beitungelefer", ber "Maler auf bem Lande" (1862). Dufifanten", "Bolitifer" u. f. w. Um frifch gu bleiben weiltlange, fondern liebte bas Banbern, und lentte feine Sommi

bem Schwarzwald wie in bas bergfrifche Allgau. Befonbers gelangen ihm auch die Rinderbilder, fo eine große "Schufterwertftatte" im Baifenhaus ju Ottobeuern und eine "Rlofter-Schneiberei" aus Undeche. Rur einige Dale verftieg er fich , burch bie Interieurs bes Burgburger ober Schleifheimer Schloffes gu Darftellungen bon Concerten ober Tangen aus ber Rococogeit, ju einem gang à la Flüggen mit Bittftellern aller Art ftaffirten "Borgimmer eines Fürften" (1873), auch die Ginquartierung modernen Militars in abnlichen Raumen reigte bornbergebend die heitere Laune bes Malers, welcher jeboch gleich wieder gur Darftellung eines altbairifchen "Schrannentags", einer lanblichen "Stidfchule", einer "Gemeinberath-Sigung" ober einem "Rindtauffchmaus" gurudgriff. begreiflicherweise bauerte es febr lange, bis 3. burch bie bervielfältigenden Runfte fur weitere Rreife popular gemacht wurbe. Bei feinem erften Auftreten war bie Bhotographie noch ziemlich unbehulflich; fie bemachtigte fich erft feiner fpateren Erzeugniffe. Aber auch ber Rupferftich und ber echt vollethumliche bolgichnitt gingen lange ahnungelos an feinen Schöpfungen vorüber, mahrend viele andere minderwerthigen Leiftungen unverdiente Berbreitung fanden. Seine Arbeiten im Bortratfache hatten ihm als Beichner großen Borichub geleiftet und fein Aufenthalt in Franfreich und Belgien ben Farbenfinn gezeitigt; er blieb aber immer mehr "Schilderer" als Maler im heutigen Ginne, wie er benn auch alle Elegang und Sugigfeit hafte und lieber bei feiner oft etwas edigen Trodenheit und Ehrbarteit verharrte. Dafür bahnte er feinen beiben Sohnen Alfred und Ernft 3. ben Beg und freute fit, bag fie als Maler neue Erfolge erreichten. 3. feste indeffen feine Thatigfeit ununterbrochen fort und erhielt vielfache Ehren und Musgeichnungen, murbe jum babifchen Sofmaler und Ritter bes Bahringer Lowenordens ernannt. 3. machte mit feiner zweiten Gattin eine genugreiche Reife burch gang Italien und brachte in febr anmutbenber, ichlicht ergablender Beife feine "Erinnerungen" in Schrift und Drud (Manchen 1884). Sicherlich murben bie bon ihm bearbeiteten und bargeftellten Stoffe feither burch pifanter gemachte und genialer aufgefaßte Bilber vielfach überboten und übertroffen, man wird aber auch fie in ihrer treubergigen und faft pedantiiden Ehrlichfeit noch lange bochicagen. Richts lag ibm ferner, als fich irgendwie burch Reclame bemertbar ju machen und feine Berfon bervorzubrangen. 3. war, wie Fr. Becht gutreffend fagt "ein guter Patriot, foliber und bochachtbarer Barger, unverbruchlich treuer Batte und Bater; furg, einer bon benen, beren ein Staat nie gu viele, aber leiber nur gu oft allgu wenige gablen fann. Mit ber heutigen Auffaffung bes Runftlerberufe und ihrem raffinirten Birtuofenthum batte feine anscheinend nuchterne und ichwunglofe, aber unendlich gemuthund liebevolle, gewiffenhafte Ratur abfolut nichts gemein. Dafitr war fie bentich burch und burch". 3. ftarb nach furgem Unwohlfein am 16. Rovember 1893 ju München.

Bgl. Ragler 1852. XXII, 295. — Regnet, Münchener Künstler II, 303. — Pecht, Gesch. d. Münchener Kunst im XIX. Ib. 1888, S. 246. — Nr. 340 d. Allg. Ztg. v. 8. Dec. 1893. — Bericht d. Münchener Kunstver. f. 1893, S. 76 sf.

Binmermann: Richard 3., Landschaftsmaler, geboren am 2. März 1820 un Bittau, erhielt durch das Borbild feiner alteren Brüder die erste Anregung und Unterweisung zur Runft, genoß bei der Ueberfiedlung seiner Eltern nach Dresden die Leitung bes liebenswürdigen Ludwig Richter, folgte aber schon 1838

en Brüdern Albert und Max 3. nach München. Hier versuchte er sich an mie im ster historischen Kunst, malte viele Studien und Composition "Christus die Lahmen und Kranken nwieder auf und warf sich mit Feuereiser auf

bie Landichait, ein Tach, welches in ber burch feine Bruber gegrundeten Maler colonie ju Gberfing und Polling mit anderen treuverbundeten Benoffen (vgl. ben Artifel Mar 3.) begeiftert cultibirt murbe. Als Ergangung gu biefen naturaliftifchen Beftrebungen betrieb 3. bas ernfte Studium ber großen nieber landischen Fachgenoffen, mit Ginichlug bes Thierbilbes und ber Marine. Dit feinen fleinen, ansprechenden Bilbern hatte 3. in Munchen ichon feften Jug gefaßt und eine eigene Bahn eingeschlagen, als er nach bem Borgange bon Dar Saushofer und Ruben feine Thatigleit nach Prag verlegte, wo ben Dinchener Malern freundliche Aufmunterung und Theilnahme erblubte. 3 lieferte Winterlandicaften, Marinen, Strandpartien mit Gifchern, auch Gelbanfichten mit arbeitenben ober rubenben Landleuten gur Erntegeit und entfaltete ein giemlich umfangreiches Repertoire, welches er jedoch bei feiner Rudfehr noch München unter Beibehaltung feiner lechnifden Borguge bedeutend reducirte. 3. liebte bei trefflicher Stimmung einen energischen Bortrag und eine meift prachtige, fraftvolle garbung, in ber er jeboch jumeilen experimentirte. Davon geugen a. B. amei "Winterlandicaften" in ber neuen Binatothet: Die erfte mit einer Schmiebe im Borbergrunde, bor welcher ein Schimmel beichlagen wirb (lithographirt von Feederle); Die andere gemahrt ben Ginblid in eine wilbe Bebirgeichlucht mit abgebrannter Duble, matt beleuchtet bon ber beginnenben Abenddammerung. Dann eine "Rartoffelernte", "Parthie bei Rofenbeim" (1861), "Mondnacht" (1862), "Fischer am Strand ber Rorbfee" und "Connenuntergang im Winter" (1863). Manche feiner Bilber erinnern an R. Berchem u. A., es Aberwiegt aber immer bie eigene, große Schonheit und Poefie bemahrende Originalität und Erfindung. Geine Bilber blieben auch nach feinem am 4. Februar 1875 ju Munchen erfolgten Tobe gefucht und gefcatt; fo murbe eine "Balblanbichaft" um 3000 Dart, eine "Landichaft mit BBaffer" um 2250 Mart aus ber Salm-Reifferscheid-Cammlung im September 1888 gu München berfteigert.

Bgl. Ragler 1852. XXII, 296. — Deutsche Barte 1875. IX, 383. Runftvereinsbericht f. 1876, S. 76. Spac. Solland.

Zimmermann: Kobert 3., Landschaftsmaler, Bruder bes berühmten Albrecht 3., geboren am 21. April 1818 zu Zittau, widmete sich erst unter der väterlichen Leitung der Musit und erregte, insbesondere als Pianist, schone Erwartungen, ging dann zur Bühne und genoß den Unterricht von Hedscher und Pauli, tonnte aber seiner kleinen Statur wegen keine Anstellung an dem Dresdener Hoitheater erhalten; trieb dann Zeichnen und Lithographie und solgte schließlich seinen Brüdern nach München, wo er seit 1846 als Landschaftsmaler anerkennende Ersolge errang. Mit besonderer Borliebe wählte er seine Motive aus den Borlanden und Bergen von Altbaiern und Livol; doch pflegte er auch das Architektur- und Thierstück, starb aber schon nach längeren Leiden am 6. Juni 1864.

Bgl. Ragler 1852. XXII, 285. — Runftvereinsbericht f. 1864, S. 56. Spac. Holland.

Zimmermann: Robert von Z. wurde am 2. November 1824 in Prag als Sohn eines Schulrathes geboren. Er legte die Symnafialstudien in Prag unter der Leitung seines Baters zurück und besuchte dann die dortige Universität, wo ihm der um die Entwicklung der Wissenschaft und des Unterrichtswesens in Oesterreich hochverdiente Franz Erner den Sinn für die Philosophie, insbesondere die herbart'sche erschloß, welche den poetisch veranlagten Jüngling 1841 zu dem sinnigen Gedichte begeisterte:

Es gibt ju flar fich Guren Bliden bar; Weil es nicht prahlt, brum buntt es Guch gewöhnlich,

3hr wollt in Luft Guch baben gleich bem Mar, Und mit ber Erbe bleibt 3hr unverföhnlich.

Weß ist die Schuld, daß brach der Boben liegt, Und Ihr verzweiselnd weg von ihm Euch wendet? Weil Ihr im Himmel neue Furchen pflügt, Eh' noch der Erdenacker umgewendet!

68 mar für feine nachmalige wiffenschaftliche Thatigteit von großem Bortheile, daß er ahnlich bem Mathematiter Drobifch, welcher ben Lehrftuhl ber Philosophie und Mathematif in Leipzig inne hatte, burch bie Pforten ber Mathematit und Aftronomie in die Sallen ber Philosophie eintrat. Bei ber Fortsehung feiner Studien an ber Wiener Univerfitat wirften namentlich Ettingshaufen in ber Phyfit, Schrötter in ber Chemie und Littrom in ber Mironomie auf ihn ein. Um 26. Mai 1846 erwarb er in Wien ben philofophischen Doctorgrad und murbe im Marg 1847 Affiftent an ber Biener Sternwarte. 3m Sturmjahre 1848 war er Mitglied ber Stubentenlegion und ichni damals fein berühmt gewordenes Gedicht an die "Marzgefallenen". 3m Marg 1849 habilitirte er fich unter ben berheißungsvollen Aufpicien ber eben erft berfundigten Lehr. und Bernfreiheit als Brivatbocent der Philosophie an ber Wiener Universität. Er machte rafch Carrière. Er wurde noch in bemfelben Jahre jum außerorbentlichen Brofeffor ber Bhilosophie an ber bamaligen Univerfitat in Olmut ernannt; in bas Jahr 1852 fallt feine Beforberung jum orbentlichen Projeffor ber Philosophie in Prag; im April 1861 trat er bie Biener Brofeffur an. Geiner fegensreichen Birtfamteit feste ber Tob am

1. September 1898 ein Biel.

3. entfaltete eine fruchtbare litterarifche Thatigfeit. Gittlicher Ernft, methobilde Strenge, wiffenicatliche Bebachtigfeit und afthetisches Dag bruden feinen Schriften ben Stempel auf. Wir erfeben aus benfelben, bag er fein Leben lang ein Bortampfer Berbart's war, welcher ben icheinbar jo bequemen Beg ber Ableitung aller philosophischen Babrheiten aus einem einzigen Brincip verlaffen, ben Ausgangspuntt bes Philosophirens in die vielgestaltige Ginnenwelt berlegt und fiberbies ben mathematischen Calcul an die Stelle genialer Intuition gefett bat. Er hielt ju Berbart in ber feften Ueberzeugung, bag er mehr als bie Anhanger anderer Richtungen Rant treu geblieben ift. Diefe Uebergeugung befteht freilich nicht bor bem Richterftuhle ber Rritif. Allerdings hat Berbart fich felbft einen Rantianer genannt; fein Beiftesgang zeigt jedoch nirgends eine mertbare Beeinfluffung burch Rant. Geine Detaphpfit berührt fich mit Rant's Rriticismus nur infofern, als er mit ihm lehrt: "Unfer Begriff bon einem Gegenstande mag enthalten, mas und wie viel er wolle, fo muffen wir boch aus ihm berausgeben, um diefem die Erifteng beigulegen". Allein bei naberer Betrachtung wird uns flar, bag biefe Berührung nur eine fcheinbare, burch Borte und Ausbrud herborgerufene ift, und bag Berbart in Birtlichfeit mit feiner Lehre bom abfoluten Gein gar nicht auf bem Boben ber Rantischen Philosophie fteht. Rant behauptet, daß bas Dafein nicht ein Pradicat ober eine Determination irgend eines Dinges fei; er nennt das Dafein absolute Bofition. Abfolute Pofition und Birtlichfeit ift ihm baffelbe, und er benugt bie Ginficht in bas Befen bes Dafeins, um bie Anmagung ber bergebrachten metaphyfifchen Speculationen, die leere hirngespinnfte find, gurudgumeifen. berbart fpricht auch vom abfoluten Gein, von abfoluter Bofition. Aber icon an ber erften Stelle, wo bon bem Gein bie Rebe ift, erflart er es fur "abfolute Rube und Stille, feierliches Schweigen fiber ber Spiegelflache bes rubenben Meeres" und ftets fchlieft er von der abjoluten Pofition alle Regationen und Relationen aus. Gerbart's Begriff ber absoluten Bofition, aus welchem unmittelbar seine Lehre von den unveränderlichen Realen hervorgetrieben wird, ift also ein ganz anderer als der Kant's. Kant's Begriff vom Dasein verweist ihn direct auf die Ersahrung, Herbart's Begriff seht ihn in Widerspruch mit der selben. Herbart hat die Kantische Philosophie nur soweit berücksichtigt, als sie wirklich oder scheindar sich mit seinen eigenen Meinungen verschmelzen ließ.

3. war indeg feineswegs ein blinder Rachbeter feines Deifters, er hat vielmehr bie Mangel feiner Philosophie aufgebedt. Bon ben vielen Ginwurfen, welche gegen Berbart's Berfuch, mittelft feiner Theorie ber Gelbfterhaltungen Die empirifche Thatfache ber Beranderung ju ertlaren, erhoben murden, finden fic Die triftigften in feinen fruheften Monographien: "Leibnig' Monadologie" (1847) und "Leibnig und Berbart" (1849), welche lettere bon ber banifchen Gefellicait ber Wiffenschaften mit bem Preife gefront wurde. Gbenfo gog er in ber "Mefthetit als Formwiffenicaft" (1865) gegen die Annahme ber einfachen Empfindungen gu Felbe. Bollende feste er feiner Gelbftandigfeit in ber Untbropofophie" (1882), welche eine Fortbildung und Umbildung bes Berbart'ichen 3beencompleges bietet, die Rrone auf. Er leitet den Begriff ber Philosophie bon ihrem uralten Ramen ab, bemgufolge fie nicht nur bas Biffen gu erforichen, fonbern auch bas Gewußte in bie Wirklichleit einzuführen hat, ba man batjenige, was man liebt, ju berforpern bemuht ift. Rach Berbart erlangt bie Bhilosophie bas Biffen burch Bearbeitung von Begriffen. B. will aber die Philosophie ale Biffenicaft jur Runft ber Berwirflichung ihrer Begriffe fteigern. Als Biffenichaft bat fie bie burch Erfahrung gewonnenen ober burch Gewohnung und Ueberlieferung überfommenen Begriffe bon bem, mas wirflich und mabr ift. ju wirklichen, b. b. flichhaltigen Begriffen umguarbeiten; als Runft bat fie die Aufgabe, bas in blogen Bebanten ober in Sachen bestehenbe Birtliche ju einem ben Anforberungen bes Begriffes gemäßen Birflichen umgufegen. Die Philofophie als Wiffenschaft hat Begriffsmufter, die Philosophie als Runft Mufterbegriffe barguftellen. Jene beburien eines Dufters, bem fie als mufterbait gu entsprechen haben, biefe bagegen find felbft Mufter, welchen die Sachen entfprechen follen. In jedem Begriffe lagt fich aber, was ihn jum Begriffe macht, feine Form und, was ihn ju diefem befonderen Begriffe macht, fein Inhalt unterscheiben. Das Dufter, bem jeber Begriff ju gleichen bat, um als mufterbaft ju gelten, tann fich mithin fowol auf feine Form als auf feinen Inhalt ober auch auf beide zugleich beziehen. Es wird baber eine Dufterform geben, bie als norm fur alle Begriffe ohne Unterschied gilt, und eine Mufterform, beren Rorm je nach bem gemeinfamen Inhalte beftimmt wirb. Die Rormen, Die fich auf alle Begriffe, welche fur mufterhait gelten follen, erftreden, machen ben Inhalt ber Logit aus. Die je nach ihrem Inhalte, ber ein Geiendes ober ein Richtfeienbes fein tann, ihre Rorm empfangenben Beariffe machen ben 3nhalt ber philosophischen Phpfit ober Detaphpfit und ber Aefthetit aus. Die Metaphpfit entwidelt die Mufterbegriffe bes Wirklichen burch bie Bearbeitung bes Rohmaterials der empirifchen Phyfit. Die Aefthetit beichafft die Mufterbegriffe für Inhalte bon Begriffen, Die nicht als folde, fonbern ausschlieflich als gebachte Inhalte einen Gefühlsausbrud im Gemuthe bes Dentenben mit fich führen, durch welchen fie bom Dentenden beifällig ober miffallig beurtheilt werben. Da die Meugerung bes Gefallens ober Difffallens über bie unbermeibliche Willensbethätigung zugleich eine Enticheibung über ben fittlichen Berth. bas Ethos des Bollenben in fich birgt, fo tonnen die als Rormen fur bas Bollen bienenden afthetifchen Begriffe für eine besondere philosophische Disciplin, bie Ethit ausgeschieden werden. Mufterbegriffe aber für jebe Art nachahmenbe Thatigleit werden Ideen genannt, und gwar als Borbilder fur bas Denlen, das jum Biffen werben foll, logifche 3been, ale Borbilber fur irgent eine andere auf Bervorbringung eines Beifallswerthen gerichtete fchaffende Thatigleit

afthetifche 3been.

Die Philosophie ift also nach 3. 3beenforschung, welche bie Rormen ber wiffenschaftlichen, tunftlerischen und fittlichen Thatigleit festzustellen bat. Die Logit und die im Beifte Berbart's mit ber Meithetif combinirte Ethif geben ber Metaphpfit boran, und ber Brund, warum etwas mahr, fcon ober gut ift, wird ftets nur in ber Form, nie in ber Wirklichfeit gefucht. Erft bie Detaphofif unternimmt es, bas Richt-Ich, bas Ich und bas Social-Ich ju begreifen. Die Rronung der Ideenforschung der Philosophie erblidt 3. in der Durchbringung bes Wirklichen mit ben 3been burch bie Bhilofophie ber Runft. Unter Runft verfteht er bier ein auf Wiffen fich flugendes Ronnen und er unterscheidet, je nachbem bas eigene ober ein frembes Bewußtfein ober bie phyfifche Ratur noch ber Rorm ber 3been umgebilbet wird, Die Bilbungetunft, Die Bilbfunft und die bilbenbe Runft. Die Bilbungsfunft formt als logifche Runft unfer eigenes Bewußtfein durch Lauterung beffelben bon allen bem rein wiffenschaftlichen Intereffe fremben Beftandtheilen, als afthetifche Runft bermanbelt fie bas obne Rudficht auf afthetifche Zwede entftanbene eigene Borftellen in ein icones, b. b. unbedingt mobligefalliges. Die Bilbetunft gielt auf 3beenbarftellung im nemben Bewußtsein, und zwar im ungeformten, jugendlichen burch erziehenden Unterricht, in bem icon geformten, gereiften burch Regiment ober Bucht, im öffentlichen Bewußtfein burch Staatstunft ober Regierung. Die bilbenbe Runft ift 3beenbarftellung in unbewußtem, fei es leblofem, fei es belebtem Stoffe. Durch die hineinbilbung ber logifchen 3been in Die lebloje ober belebte Ratur wird die bildende Runft Beltverbefferung, burch die Berwirklichung ber afthetifchen 3been in berfelben wird fie Beltverschönerung; die Umgeftaltung ber Grighrungswelt endlich im Sinne ber ethischen 3been in eine Art Beltotonomit foll bas größtmögliche Boblbefinden aller empfindungsfähigen Befen, die unter ben gegebenen Berbaltniffen bestmögliche Belt, ben ethischen Rosmos herbeiführen bellen. Wie die bilbenbe Runft Erziehung ber Ratur, fo ift die Bilbungstunft eigene, Die Bilbefunft Erziehung bes Denfchengeschlechtes.

Bimmermann's Philosophie geht also weber bon ber Annahme aus, bag bas Birtliche als foldes vernunftig und bas Bernunftige als foldes wirklich fei, noch bon ber entgegengesetten Unnahme, bag bas Birtliche als folches bernunitlos ober gar bernunitmidrig fei. Gie fest aber voraus, bag bas Bernanftige, welches als folches nicht wirklich ift, wirklich und bas Birkliche, welches als folches nicht nothwendig vernünftig ift, bernunftig werden fann, werben foll und werben wird, wofern Jeber feine Schulbigfeit thut. Die Berwirllichung ber Ibeen ift weder eine Thatfache, die in ber Bergangenheit, noch eine folche, die in der Gegenwart, fondern eine Aufgabe, deren Erfullung in der Rufunft und in ben Ganben bes Menichen liegt. Der Traum eines golbenen Beitalters, bon welchem ein nüchterner Rationalift wie Rant als bon jenem bes "ewigen Friedens" und ein extremer Pofitivift wie Comte als bem "état positif" dwarmten, wird bann realifirt fein, wenn bie gesammte 3beenwelt Birtlichteit ober, wie Schleiermacher es ausbrudte, "bie Ethit Phyfit und bie Phyfit Gthit" geworben fein wirb. Gine folche Philosophie, welche bon ber menichlichen Erfahrung ausgeht und boch jugleich an ber Sand bes logischen Dentens aber fie binausgeht, nennt fich mit Fug und Recht eine "ibeale Beltanficht auf maliftifcher Brundlage". Bimmermann's Weltanficht bilbet eine wichtige Ctappe in ber geschichtlichen Fortentwicklung des fritischen Realismus. Will man bie tiefe Bebeutung bes nachtantifden Realismus murbigen lernen, fo muß man

ich mit ibr bertraut machen.

Gerabegu einen Martitein in der Geschichte der Biffenschaft bedeutet

Bimmermann's "Aefthetit" (1858-65), welche in einen analytischen und funthetischen Theil, in eine Beschichte ber Mefthetit als philosophischer Biffenfcaft und eine allgemeine Aefthetit als Formwiffenichaft gerfallt. Er bat burd fie eine flaffenbe Bude bon ungeheuren Dimenfionen in ber philosophifden Litteratur ausgefüllt. Er war ber Erfte, welcher bas ber Rechtsphilosophie, Ethit, Logit und Pfpchologie jugeftandene Recht auf abgefonderte biftorifde Betrachtung ber Mefthetit in ihrem bollen Umfange guerfannt und bon bei Theorie jur Praxis fibergebend, die Geschichte ber Aefthetit von Plato bis au Loge und Trendelenburg jum Begenftande einer in fich abgefchloffenen felbft ftandigen Forfchung gemacht bat. Ohne Gitelfeit und Gelbftuberichagung burit er fich ben erften Geschichtschreiber ber Mefthetit nennen. Rirgends ben eigener Standpunft verleugnend und boch überall die bornehme Ruhe bes an fich halten den Siftorifers bewahrend, hat bas an fich bedeutende Bert bei jedem Bergleich mit fpateren Unternehmungen abnlicher Art bieber wenigftens immer nur ge wonnen. - Die Mefthetit als Biffenichaft ift nach 3. weber eine materiale ben Schein auf ein Sein beziehende, noch eine hiftorifche, ben Schein feinen Urfprunge nach erflarende, fondern eine wefentlich formale, ben Schein all Schein behandelnde Wiffenicait. Er nimmt mit Berbart als lette abfolut Beftandtheile alles Geins bie fogenannten Realen an, welche ohne Qualitat fchlechthin einfach, unveränderlich und unraumlich gedacht werben. Unfer gange Belibilb tann bemgemäß aberhaupt nur in ber Erfaffung eines beziehungsvoller Scheins befteben, und Befallen und Diffallen tonnen fich lediglich auf die Ber haltniffe ber Theile Diefes Scheins nach feinem Wie und Bas beziehen. De Gefichtspunft, welcher bas Die, b. i. bie Lebenbigfeit, Rraft, Energie, Sall und Mannichialtigfeit bes Scheins ober beren Gegentheile ins Auge faßt, fant ber Befichtspuntt ber Quantitat, berjenige, welcher die Ginbeitlichkeit ober Begen fahlichfeit, bie innere Uebereinstimmung ober ben Wiberftreit bes Scheins gun Objecte hat, ber qualitative beigen. Jener umfaßt bas Berhaltnig, in welchen bas Quantum bes borfchwebenben Scheins ju ber Empfänglichfeit bes afthetifchet Subjects fteht, Diefer begreift Die Berhaltniffe, in welchen Die Theile bes Schein ju und unter einander ftegen. Rach bem erfteren wird ber ftarte, mit einen hohen Grade bon Lebhaftigfeit bem afthetifchen Gubjecte porfcwebende Schein bon bem Schwachen, nur mit einem geringen Grabe bon Lebhaftigfeit im Be wußtsein borhandenen, ber reiche, einen großeren Raum im Bewußtfein mi mannichfaltigem Inhalt ausfüllende Schein bon bem burftigen, mit einformigen Inhalt erfüllten, der in fich zusammenhangende und geordnete Schein bon ben gufammenhangelofen und in fich ungeordneten gefondert; nach bem letterei werben in bem Inhalte bes Scheins gleiche und ungleiche, verträgliche und un verträgliche, harmonische und disharmonische Theile unterschieden. Aus ben quantitativen Befichtspuntte entspringt bie afthetifche 3bee ber Bollfommenbeit welche barin befteht, bag ber afthetische Schein, fowol was beffen Borgeftellt werden, als mas beffen Borgeftelltes betrifft, jum "Bollen fommt". Aus ben qualitativen Befichtspuntte ergeben fich bie afthetifchen 3been bes Charafte riftifchen, bes harmonifchen, ber Correctheit und ber Musgleichung. Reine be genannten afthetischen Ibeen, welche unverfennbar an das Borbild ber inn ethischen Ibeen bei Gerbart erinnern, ift das gange Schone, aber jede berfelber bezeichnet ein Element bes Schonen. Die brei erften find bie positiven Dert male beffelben, die beiden letten dienen ihm als negative Rriterien. Erft bi Bereinigung fammtlicher afthetischer Ideen pragt bem afthetischen Schein bi Marte ber Schonheit auf.

Die fruhe Beschäftigung mit ber Aftronomie scheint bei 3. noch lang nachgewirft zu haben. Man wird schwerlich sehlgeben, wenn man zumal bi eigenthümliche Art, wie er das Naturschöne behandelt, die tieffinnige Conception ber in dem stillen Walten der Naturgesetze sich offenbarenden Schönheit, die Schilderung der ästhetischen Reize, welche dem Weltall im Ganzen, seiner harmonischen Gliederung, seiner erhabenen Ordnung, der strengen Regelmäßigkeit im Spiele seiner Beränderung innewohnen, auf ihre Rechnung setzt. Allein anch seine Formulirung der ästhetischen Zdeen selbst und seine Analyse der die Borstellung des Scheins im Gemüthe begleitenden Zusätze des Wohlgesallens oder Mitzallens haben vielsach ein mathematisches oder geometrisches Gepräge. Ob aber auch die Mannichsaltigkeit der ästhetisch-psychologischen Erscheinungen durch seine Formeln nicht ganz und restlos gedeckt werden mag, so war ihre Ausstellung doch von unschätzbarem Werthe; denn sie zeigten seinen Nachsolgern deutlich und sicher die Richtung, in welcher das Schöne zu suchen ist. Es läßt sich nun einmal nicht hinwegleugnen, daß von 3. zu Fechner, dem großen Schöpfer

ber Experimental-Mefthetif, ein geraber Weg führt.

Sochst beachtenswerth ift die Grenze, welche 3. in dem in den "Studien und Kritifen gur Philosophie und Aesthetit" (1870) befindlichen Auffah: "Ein mufitalifder Laotoon" zwifden Dufit und Boefie gieht. Er fpricht felbft auf bie Befahr bin, bon taufenden gartfühlenber Geelen als ein Barbar berichrieen werben, bas große Bort gelaffen aus, bag bie Mufit gebantenlos ift und bieles Beichid mit allen freien Runften, Die Dichtung ausgenommen, theilt. Gedanten im eigentlichen Ginne bes Wortes find eben nur ftreng gefonberte Anichauungen, Begriffe, Urtheile und Schluffe, und biefe laffen fich nur in Borten ausbruden. Die auffallende Thatfache, bag Rünftler, vornehmlich aber Tonfunftler, bon ihrer Runft abgefeben, nicht felten unbebeutende Menfchen find, mare gar nicht zu begreifen, wenn man annahme, bag mufitalifche Gebanten nd mit logifchen beden. Betrachten wir aber Die letteren und Die Ton-, Farben- und Formborftellungen als berichiebene Borftellungstreife, fo ift jene Gricheinung leicht ju ertlaren. Berabe je ausichlieflicher in einem Individuum ein Borftellungefreis entwidelt ift, befto burftiger fallen bie anderen aus. Reben midfter Ton- und harmonienfulle findet die größte Bedantenarmuth Plat. Umgefehrt mare bei bem Dichter, in welchem bas rhythmifche, bas mufitalifche und bas Gebantenelement gufammenwirten, eine gleichzeitige Entwidlung aller brei babinbeguglichen Borftellungsfreife unichwer bentbar, wenn eine gludliche Inlage und eine geregelte Erziehung Sand in Sand mit einander geben wurben. Damit foll felbstverftanblich bem eigenthumlichen Werthe ber Dufit nichts genommen, nur bon bem ihr angebichteten foll fie befreit werben. Ihre allgu guten Freunde find es, bor benen fie behutet werben foll. Wenn ber Componift Gebanten auszudruden hatte, "er murje, je großere es find, befto eber ein fo unbehalfliches Bertzeug wie bie Tone weg und ichriebe Bucher ftatt beffen ober bictete Berfe". Eben weil fein Beift auf Schopfungen gerichtet ift, Die feine boetifchen, philosophischen und politischen, fondern rein mufitalische Gebanten mtbalten, ichafft er Barmonien und nur Barmonien. Bon ibm verlangen, er folle Bebanten haben, beißt bom Orangenbaum berlangen, bag er Birnen tragen folle. Bernhard Mang.

Zimmermann: Balthasar Friedrich Wilhelm 3. wurde am 2. Januar 1807 in Stuttgart geboren. Sein Bater Wilhelm Friedrich 3., ursprfinglich Beingärtner, war nach seiner Heirath mit Friederike Margarethe Elisabeth, Lochter des Cabinetsdieners Scheerer, Küchenbediensteter bei hof geworden. Die Armuth der Eltern hatte zur Folge, daß der begabte Knabe erst spät zu lernen unfing. Doch bald machte er die raschesten Fortschritte. Als er im Herbst 1821 in das Seminar Blaubeuren eintrat, war er der geistig entwideltste allen seinen Compromotionalen, darunter G. Pfizer, Fr. Strauß und Fr

1825 trat er in das Stift zu Tübingen ein und absolvirte 1829, ein 3 fruber, als feine Promotion, mit befriedigendem Eramen. Auch wurde er ei tatechetischen Breises wurdig erfunden. 1840 murbe er Doctor ber Philosop Da ingwifden feine Bermogenslage fich gebeffert hatte, tonnte er bis 1840 Brivatgelehrter in Stuttgart leben. Bom 13. Mai 1840 bis 1847 war Belfer in Dettingen und Pfarrer in Bulben. In letterem Jahre erhielt er t Lehrstuhl für beutsche Sprache und Litteratur, fowie Beschichte an ber po technischen und Oberrealschule in Stuttgart mit bem Titel Brofeffor. 23. April 1848 murbe er für Sall, Crailebeim und Gailborf ale Abgeordnet gur beutschen nationalversammlung gewählt und ichloß fich in der Paulstin ber außerften Linten "Donnersberg" an. 1849 und 1850 war er Abgeordnet fur Sall jur conftituirenben Berfammlung. Wegen Betheiligung am Rumb parlament wurde er 1851 aus dem Staatsbienft entlassen. Bom Mai 185 bis Robember 1854 mar er Landtagsabgeordneter für Leutfirch und fat a folder auf ber außerften Linten. Erft 1854 murbe er wieber als Bfamer Leonbronn im Zabergau im Staats- bezw. Rirchendienft angestellt und wur 1864 Pfarrer gu Schnaitheim an ber Breng. Geit 1872 lebte er als Pfart in Owen bei Rirchheim. Um 22. September 1878 ftarb er gu Dergenther

und fand am 25. in Owen bie lette Rubeftatt.

Dem geift- und phantafievollen Danne verdantt man gablreiche, me populare und patriotifche Geschichtebucher, welche freilich nicht ohne Tenbe geschrieben und nicht immer zuverläffig find. Schon 1831 trat er mit eigen Gedichtfammlung herbor. Seine Bedichte erschienen 1839 in 2. und 1854 3. Auflage. 1833 verfaßte er ein Trauerfpiel "Mafaniello" und bie Rove "Franzista von hobenheim", 1834 die Novellen "Umor's und Satyr' "Fürftenliebe", "Cornelia Bororquia", fowie eine Gefchichte Burttemberge, 18 "Bring Eugen ber eble Ritter" und bie Befreiungefampfe ber Deutschen ger Rapoleon. Auch verfaßte er 1836/7 eine "Geschichte Bürttembergs nach fein Sagen und Thaten". 1837 gab er mit G. Morife bas Jahrbuch ichmabifd Dichter und Rovellen heraus. 1838 erschien feine "Geschichte ber Sobenftau ober Rampf ber Monarchie gegen Bapft und republifanische Freiheit" (2. Al 1865). 1841 veröffentlichte er, größtentheils nach Acten bes Stutigarter f divs, die "Gefchichte des Bauernfriege", beren zweite Ausgabe er bem Altmei Schloffer widmete. Das Wert ruht auf ernfthaftem Quellenftubium. Geifte beherricht er ben Stoff, angenehm, leicht fliegend ift die Darftellung; lei aber hat ber Berfaffer es fich angelegen fein laffen, auch diefem Berte e tendenziofe Farbung zu geben, wodurch beffen Buverlaffigfeit entichieden leit Im gleichen Jahre (1841) ericbien fein beutscher Raiferfaal (1856 in 2. Auf 1846 veröffentlichte er die "Geschichte ber beutschen Rationallitteratur" 1847 bie "Befchichte ber Boefie aller Bolter". Geit bem Jahre 1848 febte Birth's "beutsche Geschichte" fort. Für die im October 1852 gegrunt Stuttgarter Flora ichrieb er viel. Much lieb er feine Feber jum Berte "Burtte berg, wie es war und ift". 1854 gab er eine "Weltgeschichte für gebift Jungfrauen" heraus. 1855 veröffentlichte er eine "Rirchengeschichte" und 18 "Wahre Geschichten aus ber vaterlandischen Geschichte", 1869 erschien fe "Lebensgeschichte ber Rirche Beju Chrifti". Der bon ihm 1866 veröffentlich Rriegsgeschichte biefes Jahres folgte "Der beutsche Belbentampf 1870-187 In fruberen Schriften hatte er feiner Abneigung gegen Breugen Luft gema Doch befreundete er fich ichlieflich mit bem feit 1866 und 1870 eingetrete politifchen Umidmung.

Schwäbische Chronit 1878, S. 1905. — Im neuen Reich 18 2, 579—581. — J. hartmann, Chronit b. Stadt Stuttgart 1866, S. 2

229, 252. — A. Müller-Palm, 3. 50jähr. Jubilaum b. Reuen Tagblatts. Stuttgart 1893. S. 39.

Bimmern: Johann Dewald bon 3., tatholifcher Theologe, † am 22 februar 1680 gu Ingolftabt. Gein Geburteort wird Belchheim (fo Beith), Belbeim ober Belbenheim (Mederer) genannt; ba er nach Deberer's Angabe m 76. Jahre feines Alters ftarb, fo wird er 1604 ober 1605 geboren fein. Bit 1624 ftubirte er an ber Universität Ingolftabt. Aus ber Borrebe feines Opusculum asceticum de oratione" (f. unten) erfahren wir, bag er im Jahre 1681, nachbem er zwei Jahre und anberthalb Monate lang hofcaplan und Diffider geiftlicher Rath bes Gurftbifchofe bon Augsburg, Beinrich bon Rnoangen, auch ein halbes Jahr Ranonifus an St. Beter in Dillingen gemefen Dar, jum Bonitentiar und Bifitator ber Diocefe Augeburg ernannt murbe und Bie Amt am 17. December 1631 antrat; er verfah daffelbe bis gur Gindahme Augeburge durch die Schweben am 20. April 1632, blieb bann noch ber Stadt bis jum 19. Dai 1633, an welchem Tage er mit bem fibrigen Molifchen Clerus Diefelbe verließ; bon ba bis Ende 1635 hielt er fich ju Boffen und in dem Schloffe Sopferau im Allgau und zu Reutte in Tirol auf, bit ber Abjaffung ascetischer Schriften beichaftigt. (Bis zu biefem Zeitpuntte Ichen bie a. a. D. von 3. gemachten Mittheilungen.) 3. war auch Ranonifus St. Morig in Augsburg, Doctor ber Theologie und Licentiat beiber Rechte. 3. 1636 erhielt er die Pfarrei gu St. Morig in Ingolftabt, in welche er m 2. Marg biefes Jahres inftallirt wurde. Um 25. April beffelben Jahres Durbe er jum Profeffor ber beiligen Schrift an ber Univerfitat bafelbft ernannt; benfalls noch in demfelben Jahre wurde er Profangler ber Univerfitat. Babmb ber 44 Jahre feiner atabemifchen Lehrthätigfeit mar er 13 Dal Rector er Univerfitat; jum erften Dal ebenfalls icon 1636, fobann in ben Jahren 638, 1639, 1641, 1643, 1646, 1649, 1652, 1656, 1660, 1663, 1666, 1670. om Jahre 1675 an war er infolge von bauernder Rranklichfeit und Alterstwäche nicht mehr fähig, seine Aemter zu versehen. Als Professor und Pfarrer Ale er burch Johann Georg Bopfl ersetzt werden, der aber boch erft nach mem Zobe fein nachfolger wurde. Dagegen wurde er im Amte bes Bromilers ber Univerfitat im 3. 1677 erfest burch Ignag Chriftoph Rherl. Um Dai 1678 beging er noch in aller Stille in feiner Pfarrfirche fein 50jabr. nefterjubilaum und ftarb zwei Jahre fpater, "allgemein geachtet und befonders pater pauperum berehrt". - Im Drud ließ er erscheinen: "Compendiosa facilis ad coelum via, facilisque modus augendi gratiam Dei in terris, et oriam in coelis" (Ingolstadii 1637); Diefe Schrift, Die bem Fürftbifchof arquard bon Gichftatt als Gratulationsfchrift aus Beranlaffung feiner Bahl m Bifchof gewidmet ift, war im 3. 1630 verfaßt, mahrend 3. mit bem fritbifchof bon Augsburg auf bem Reichstage ju Regensburg anwesend mar. egleichen ift auch Zimmern's zweite Schrift bemfelben Bifchof von Gichftatt pibmet: "Opusculum asceticum et pium de oratione, ex ss. Literis praecipue ntextum" (Ingolstadii 1663; auf dem aweiten Titelblatt mit dem langeren fel: Oratio omnibus usu rationis praeditis hominibus necessaria vel utisima, praecipuum opus atque negotium ab ecclesiasticis personis peragendum. sacris Scripturis aliisque probatis authoribus methodice digesta, suisque comiis depraedicata, atque cum pluribus, si non omnibus circumstantiis suis iliter et jucunde ponderata et explicata"). Nach ber Ausfage ber Borrede ar biefe Schrift icon 1632/3, mabrend bes Jahres, bas 3. noch unter ber dwebenherrichaft ju Mugeburg gubrachte, ber hauptfache nach verfaßt. Bon n weiteren in beutscher Sprache verfagten Schriftchen, bie in ben Jahren bes rile 1633-35 entftanden, und beren Ericheinen er in ber genannten Borrebe

302 Bimmern.

noch in Aussicht stellt, scheint nichts mehr gebruckt zu sein; ebenso nichts aus ber Ingolstadter Zeit. Die s. Hos- und Staatsbibliothet zu München besitzt von Z. ein Manuscript, Cod. lat. Mon. 2225 (a. 1636—1660, 592 pagg.): "Joannis Oswaldi a Zimmern Universitatis Ingolstadiensis cancellarii autographae orationes academicae cum catalogo eorum qui sub ipso ad licentiatus et doctoratus honores provecti sunt".

Mederer, Annales Ingolst. Acad., P. II (1782), p. 237, 274, 275, 277; P. III, p. 13, 33, 38 s. — Kobolt, Baier. Gelehrten-Legison (Landshut 1795), S. 780; Ergänzungen (1824), S. 302 f. — Beith, Bibliotheca Augustana, Alphab. XII (Aug. Vind. 1796), p. 119—122. — Prantl, Geschichte d. Univ. in Ingolstadt, Landshut, München (1872), Bd. I, S. 408, 469 f.; Bd. II, S. 502.

Bimmern: Siegmund Bilhelm 3., Jurift, geboren am 4. Darg 1796 ju Beibelberg, † bortfelbst am 9. Juni 1830. 3., von judifchen Eltern aus bem Raufmannsftande geboren, befuchte bas Gymnafium und feit October 1813 bie Universität feiner Baterftadt; er widmete fich dem Rechtsftudium, erwarb im Februar 1817 bie Burbe eines Doctors beiber Rechte und begab fich behufs weiterer Ausbilbung noch auf ein Salbjahr nach Berlin und auf ein ganges Jahr nach Göttingen. Burfidgefehrt habilitirte er fich in Beibelberg an der Juriftenfacultat als Bripatbocent, erhielt im Mai 1821 ben Titel eines großherzoglich babifchen Rathes, trat im September beffelben Jahres in Rarieruhe gur lutherifchen Rirche über, und murbe im nachften Monate (Octbr. 1821) jum orbentlichen Profeffor ber Rechte ernannt. Am 26. Geptember 1823 verheirathete er fich mit Raroline Balther aus Sanau, welcher Che eine Tochter und ein Cohn entsproffen. Im Berbfte 1826 fiebelte er infolge empfangenen Rufes als 6. orbentlicher Projeffor ber Rechte nach Jena über, und wurde nach Ablehnung eines Rufes an Die Breslauer Sochicule ju Michaeli 1827 jugleich jum 5. atademischen Rathe am gemeinschaftlichen Oberappellationse gerichte ju Jena ernannt. Im Berbfte bes folgenden Jahres bon einer Reife in feine Beimath frant jurudgefehrt fab er fich genothigt im Frubjabre 1829 feine Borlefungen einzuftellen. Bur Wiedererlangung feiner Gefundheit beabfichtigte er eine Reije ins fubliche Franfreich, tam aber nur bis Beibelberg. Den Winter 1829/30 brachte er ber Landluft halber auf einem Dorfe bei Beibelberg ju, im Frühjahr 1830 febrte er borthin gurud, und ftarb bajelbft am 9. Juni 1830 erft 34 Jahre alt.

3. war ein eifriger Lehrer und fleißiger Schriftsteller; er berfaßte außer zahlreichen Recensionen und Besprechungen in verschiedenen Zeitschriften mehrere Abhandlungen civilistischen Inhaltes, welche hauptsächlich im Archiv f. civilist. Praxis (Bd. I bis XI incl.) erschienen sind. Bon seinen größeren Arbeiten ist besonders hervorzuheben: "Geschichte des römischen Privatrechts bis Justinian" (Bd. 1 in 2 Abthlyn. Heibelberg 1826, Bd. 3 ebd. 1829). Ein ziemlich erschihrhendes Schriftenverzeichniß im R. Retrolog d. D., Jg. VIII, S. 487 u. 88.

R. Refrol. d. Dtichn. Jahrg. VIII, 1830, Thl. 1, S. 486-88. - Ganther, Lebensift. d. Projeff. b. Univ. Jena. 1858. v. Gifenhart.

Zimmern: Wilhelm Werner Freiherr von 3. wurde am 6. Januar 1485 als der jüngste von vier Söhnen des Freiherrn Johann Werner v. 3. und dessen Gemahlin, der Gräfin Margarethe v. Oettingen, zu Meßtirch geboren. Die Stammburg seines Geschlechtes, von der dieses den Namen sührte, war das jett in Ruinen liegende Schloß Herrenzimmern links vom Neckar zwei Stunden unterhalb der Stadt Rottweil. Die Herrschaft Meßtirch hatten die Herren von Zimmern schon im Jahre 1354 durch Heitrath erworben. Wilhelm Werner's Jugend siel in eine traurige Zeit. Sein Bater Hans Werner wurde am 8. Ja-

muar 1488 bon Raifer Friedrich III. ju Innsbrud in die Acht erflart und feine Befigungen bem Reiche jugesprochen. Er war in die taiferliche Ungnade gefallen, weil er angeblich bei bem Erghergog Sigmund von Defterreich, beffen Rath er mar, gegen ben Raifer intriguirt hatte, indem er bem Ergherzog die Meinung beibrachte, der Raifer habe ihn mit Gift aus dem Bege raumen wollen und jo Beranlaffung murbe, bag ber Ergherzog feine Sander bem Saufe Defterreich ju entfremben fuchte. Die Zimmern'fchen Befigungen murben bon ben Brajen von Berbenberg fur bas Reich eingezogen. Sans Berner († 1495) batte bereits langft bas Zeitliche gefegnet, als feine Familie endlich im Jahre 1504 ihre Befigungen, Ehren und Burben guruderhielt. Bahrend biefer Ereigniffe murbe ber noch nicht vierjabrige Bilbelm Berner jum Grafen Georg bon Berbenberg-Sargans nach Ortenftein, einem romantisch auf einem Gelfen Aber dem Rhein gelegenen Schloß im bundischen Domleschgerthal, gebracht. Dort wurde er bon bem Grafen Georg, der finderlos war, etliche Jahre erjogen und fogar jum Erben eingelett; allein aus ber Erbschaft murde nichts, bielmehr der junge herr nach Abfterben bes Werdenbergers wiederum gu feiner Rutter nach Rottweil geschickt. Diefe gab ibn gur weiteren Erziehung an ben Stuttgarter Sof, wo er nebst einigen anderen Sohnen bom Abel mit bem jungen Bergog Ulrich von Burttemberg gemeinschaftlichen Unterricht genog. Rachdem er nun etliche Jahre bei Sof gewesen war und fich bie dauernde Buneigung feines fürftlichen Mitichulers erworben batte, bezog er im 3. 1504 bie Univerfitat Tubingen, bann Freiburg i. Br. (bier immatriculirt b. 31. Oct. 1504), Do er bis jum Jahr 1509 blieb und fich mit Gifer juriftischen und philologischen Studien bingab. Es wird bon ihm rubmend berborgeboben, bag er, als er in Freiburg jum Rector ermahlt mar, feine lateinifchen Reben felbft ausgearbeitet habe. In fein Rectoratsjahr fiel ber Tob Ronig Philipp's bon Spanien (1506), weshalb Bilbelm Berner ftatt ber üblichen rothen Rectorlappe ber Trauer megen eine ichwarze tragen mußte. Gein Lehrer mar unter anderen ber Dominicaner Dr. Georg Rorthofer (geb. 1456), Mitglied ber theologischen und philosophischen Facultat, welcher im 3. 1508, als er jum fünften Mal Rector mar, bon bem abeligen Studenten Johann Gaubeng bon Blumned auf offener Strage und am bellen Mittag ermorbet wurde. Bon ber Gochicule beimgefehrt verzichtete Bilbelm Berner ju Gunften feiner beiben Bruber Sans Berner und Gottfrieb Berner (der altefte, Beit, war mittlerweile geftorben) gegen Borbehalt eines fabrlichen Leibgebinges und bes Deffnungsrechtes ju ber Burg Bilbenftein (im Donauthal bei Beuron gelegen) auf feine gange Erbichaft, ba er beabfichtigte, in ben geiftlichen Stand gu treten. Er bewarb fich eifrig um die Erlangung einer Domherrnpfrunde ju Ronftang und erfreute fich hober Fürfprache. Allein aus ber Sache wurde nichts; bie Dehrgahl ber Ranoniter ju Ronftang fah feinen Gintritt in bas Capitel nicht gern, um nicht die Bahl ber bochabeligen Ritglieber noch bermehren und diefe ju machtig werben gu laffen. Als Wilhelm Berner Jahr und Tag hingehalten murbe, gab er feine Abficht auf und manbte ich einem anderen Berufe gu. Er berfah bann, burch feine Studien bortrefflich gefchult, bei 20 Jahren bas Amt eines Sofrichters zu Rottweil und zwar als Statthalter ber Grafen von Gulg, die biefes Amt als ein erbliches Reben feit bem Jahre 1360 innehatten. Er befaß eine Behaufung gu Rottweil, wohnte aber auch viel auf bem benachbarten Schlog herrengimmern, bas er bon beinrich, bem Baftarbfohne feines Großobeims Gottfried hatte erwerben fonnen, nachbem ibm feine beiben Bruber bas ihnen guftebenbe Bofungsrecht übertragen hatten. Auch die Berrichaft Oberndorf hat Wilhelm Berner eine Reihe bon Jahren befeffen. Um bie Faftnacht 1521 fonnte er in fein neuhergerichtetes beim ju herrengimmern die Freiin Ratharine b. Lupfen als feine Gattin ein-

fuhren. Das Chegliid mar jedoch nur bon furger Dauer. Schon um Frohnleichnam (30. Dai) beffelben Jahres verschied fie ju Engen in ber Berifchaft Bewen, mobin fie fich ju dem fur ihren berftorbenen Bater gehaltenen Dreifigften begeben hatte, infolge eines Ungludsfalles. Wilhelm Werner ging noch eine zweite Che ein mit Amalia b. Leuchtenberg, ber Bittme bes Grafen Leonhard bom Sag. 3m 3. 1529, am 19. Juni, übernahm er, bom Raifer berufen als ein bem herrenftanbe angehöriger und jugleich juriftifch gebilbeter Dann, eine Stelle als Beifiger am Reichstammergericht. Als folder fonnte er auch portommenden Kalles ben Rammerrichter vertreten, und wirflich murbe er im Jabre 1539 burch bas Bertrauen feiner Mitaffefforen, nachbem Sans b. Bfalg-Simmern bas Rammerrichteramt aufgegeben batte, jum Berwalter biefer wichtigen Stelle berufen. Erft im 3. 1541 murbe ber Boften wieber befinitio befett und gwar burch ben Grafen Sans v. Montfort, ber bis 1539 neben Bilhelm Berner Affeffor war. Es gefcah wol hauptfachlich infolge biefer Ernennung, bag letterer feine Stelle am Rammergericht gang nieberlegte (1541). Die Bimmerifche Chronit gibt zwar bornehmlich brei andere Grunde an, Die Wilhelm Werner bagu beranlagten, nämlich einmal weil die protestirenden Stanbe bamals fo gar überhand genommen und bie Berichtsperfonen fich in größter Unficherheit befunden hatten, auch nach und nach die Reuglaubigen in bas Collegium eingebrungen und baburch Zwietracht und Digtrauen entftanben feien, ichlieglich weil die Behaltsverhaltniffe fo gar im Argen lagen. Bettere murben jedoch bor feinem Abgange geregelt. Bahrend biefer Speierer Amtefibrung, bie in eine für bas Reichstammergericht außerft wichtige Epoche fiel, verlor Wilhelm Berner feine Gemahlin, welche im 3. 1538 unerwartet fcnell in Rottweil, wo ne feit ben Unruhen bes Bauernfriege ihr Domicil beibehalten batte, berichieb. Die Che war finderlos geblieben. In demfelben Jahre wurden die drei Zimmerischen Bruder von Raifer Rarl V. namentlich auch in Erinnerung der Berbienfte Wilhelm Berner's am Sofgericht in Rottweil und am Rammergericht in Speier in ben erblichen Grafenftand erhoben. Rach feinem Weggang pon Speier benutte Bilbelm Berner feine Muße, um fich auf feinem Schlof herrengimmern namentlich hiftorifchen und antiquarifchen Studien bingugeben. Allein fie follte nicht allgu lange mabren. Denn als es galt nach ben unruhigen Beiten bes Schmalfalbifchen Rrieges bas Rammergericht, beffen Thatigfeit mehrere Jahre beinahe gang geruht hatte, wieber in Gang zu feten, ba lentte fich bas Augenmert Raifer Rarl's wieber auf ben Zimmerischen Grafen. Gin Decret bom 7. August 1548 berief ibn an die Spige Diefes bornehmften Berichtshofes und am 1. October tonnte ju Speier burch ben bortigen Bifchol Philipp bon Flersheim als faiferlichen Commiffarius Die feierliche Beeibigung und Inveftitur flattfinden. Ohne bag Wilhelm Berner irgendwie ben Juriften bon bervorragender Bedeutung beigugablen mare, wird boch feiner Umteführung in ben Bifitationsberichten bas größte Lob gespendet. Bon ben gleichzeitig Berufenen find bor allem ju nennen Joachim Dhnfinger bon Frunded, Berner Roch, Bolfgang Sunger und bann ber befannte Siftorifer Biguleus Sund. Rachdem Wilhelm Berner bei feche Jahren faif. Rammerrichter gewesen war, in welcher Beit die Birtfamteit bes Berichts burch Rriegsfturme erheblich gehemmt murbe, jog er fich (7. Februar 1554) vom Umte gurud. Berichiebene Digftanbe, bie er beflagte, wie auch fein Alter wirften wol gufammen, um ibn au biefem Entichluß ju bringen. Er wohnte bon nun an wiederum ju Bimmern. Aber nochmals ift er 1556 als faiferlicher Commiffar neben bem Abt Germia bon Beingarten bei einer Bifitation bes Rammergerichts thatig. Rach einem langen ruhigen Lebensabend beichloß ber Graf feine Tage am 7. Januar 1575, jo daß er genau 90 Jahre und einen Tag alt wurde. Geiner Berordnung

Bimmern. 305

gemäß wurden die sterblichen Neberreste in der Zimmerischen Familiengruft in Mehlirch beigesett, das Herz aber in der Schloßcapelle zu Herrenzimmern, seinem Lieblingsausenthalt, unter dem Altarboden niedergelegt, so daß der celebrirende Priester genau über demjelben stand. Als später die Schloßcaplanei verlegt wurde, tam das Herz mit bischöslicher Genehmigung in die Capuzinertirche zu Kottweil. Rach der Aussebung des Klösterchens wurde es durch einen Besitzer dessellen 1839 an den Fürsten von Fürstenberg verlauft und besindet sich seit-

bem im fürftlichen Archibe ju Donaueschingen.

Bas bas Andenten bes Grafen namentlich auf die Rachwelt gebracht hat, as find feine hiftorifchen Arbeiten, fur die er von Jugend auf gefammelt bat. fir liebte es, feine Werke, die meift genealogischen Inhalts find, mit eigenen geberzeichnungen, namentlich von Wappen zu versehen. Diese Zeichnungen, m Theil icon colorirt, verrathen eine genbte, gut geschulte Sand. Bon einen Schriften find erhalten: "Benealogie ber Brajen bon Rirchberg, bes on ber vierten Tochter bes letten Grafen von Beiligenberg abstammenben meiges". Driginalhanbichrift mit Febergeichnungen in ber fürftl. Bibliothet gu Donaueschingen; "Genealogie ber Grafen bon Montfort, bes von ber funften Sociter Des letten Grafen bon Beiligenberg abstammenben 3meiges". Driginglandidrift ebenda; "Genealogieen hauptfächlich Schwäbischer Geschlechter". Diginalhandidrift ebenba; "Des faiferlichen Rammergerichts ju Speier Rammernoter, Beifiger und Doctores bon 1529-1553". Originalhanbichrift ebenba far bie Befdichte bes Berichts felbft bebeutungslos); "Rronungs-, Begrabnis-, cochzeits- und Belehnungsfeierlichleiten von 1486-1558". Originalhanbichrift benda; "Genealogische Rotizen, die grafliche Familie Zimmern betreffend", in inem Pfalterium auf dem leeren Raum der feche Ralenderblatter niederpidrieben. Originalhandidrift ebenba; "Bimmerifcher Totentang", er enthalt 1) Geiftliches ABC. b) Spiegel ber Rranten. Es find Betrachtungen über ben Tob, Die ber Braf theils aus anderen Schriftftellern und Dichtern que ammengestellt, theile felbft verfaßt bat. Originalbanbichrift in ber graft. Abnigseggifchen Bibliothet ju Aulendorf mit vielen und guten Malereien, Die um Theil bem Bolbein'ichen Totentang entlehnt find. Auch bas Bilbnif bes Swien und feiner erften Bemahlin befindet fich unter ben Illuftrationen Diefer bidr.; "Jahrgefchichten bes Gefchlechts von Bimmern", auf ben Rand bes mem Bebetbuch borangebenben Ralenders gefdrieben. Originalhanbichrift in ber großbergogt. Sofbibliothet ju Rarlerube. Das Sauptwert bes Berfaffere ift me funfbandige "Chronit von bem Ergftifte Maing und beffen Guffraganbisfilmern", die nach mehr als zwölfjähriger Arbeit fehr mahrscheinlich 1550 bollmbet murbe. Entgegen bem Berbot bes Berfaffere ift bie Chronit nicht aufammenedlieben, fondern unter die Erben getheilt worben, fo tommt es, bag fich bas nite Buch, bon bem Ergftift Maing handelnd, in Originalhandichrift in ber moch. Bibliothet ju Beimar (ber Entwurf bagu abschriftlich in Bolfenbuttel), bis zweite Buch, Die Bisthumer Worms, Burgburg und Gichftabt umfaffend, Driginalhandichrift in ber fürftl. Bibliothet ju Donauefchingen, bas bierte Buch aber die Bisthumer Chur, Silbesheim und Baberborn in Originalhanddrift in ber fonigl. Sausbibliothet ju Stuttgart befindet. Alle brei Bande ind mit Bappenmalereien geschmudt. Auch das fünfte Buch, welches die Bisbimer Salberftabt, Ronftang und Mugsburg behandelt, hat fich farglich in einem Cober ber Uniberfitatsbibliothet Giegen wiebergefunden, und gwar ift biefe Copie bon bem Berfaffer felbft burchgefeben. Das britte Buch fiber bie Bisthamer Speier, Strafburg und Berben ift bis jest noch vericollen. beldes bon großer Belefenheit bes Berfaffers und Bertrauthe alterlichen Neberlieferungen zeugt, bat burchaus ben Chara

306 Bincgref.

Sausgebrauch bestimmten Compilation. Für die Geschichte der Sistoriographie ift es nicht ohne Bedeutung. Auch moge hier die in Donaueschingen befindliche und mit Bappen und anderen Malereien gezierte Abschrift der Reichemann

Chronit des Ballus Ohem genannt werben.

Dann ift bor allem noch ju ermahnen die Betheiligung Wilhelm Berner's an ber Abfaffung ber Bimmerifchen Chronit, jener unbergleichlichen Quelle ift bie beutsche Culturgeschichte bes 16. Jahrhunderts. Langere Beit galt unfe Braf für ben Berfaffer. Das ift er jedoch nicht; berfaßt ift die Chronit viele mehr bon bem Grafen Froben Chriftoph bon Zimmern und feinem Secretat Johannes Müller. Aber Wilhelm Werner hat mannichfache Beitrage geliefert. Much zwei Bedichte bon ihm, einen geiftlichen Spruch und ein launiges Ge bicht bon einem weltlichen Rlofter, hat diefes 1566 vollendete Wert ber Rachwell erhalten. Der Braf war auch ein fleißiger Sammler bon allerhand Antiquitaten und Geltenheiten, fo bag feine "Bunderfammer" eine Gebenswürdigfeit bilbete Seine berühmte "Liberei" wird mehrjach ermahnt. Gin bedauerlicher Unial traf ihn, als er gur Beit bes Fürftenfrieges feine Schatze bon Speier nad Bimmern flüchtete. Den Fuhrleuten gerieth ein Wagen mit zwei Faffern belaben in die Ringig und fonnte nur mit Roth wieber hermisgebracht merben-In ben Saffern befanben fich aber bes Grafen befte Manufcripte und Collectaneen, die er bon Jugend auf mit größter Mube gufammengebracht batte. Durch bas eingebrungene Baffer faulten bie Schriften in ben Faffern, fo bag nicht ber britte Theil mehr leferlich mar.

Wilhelm Werner war ein heiterer, lebensfroher Mann, aus bessen Speierer Zeit manch lustig Stücklein erzählt wird, geneigt zu Wagnissen, ein biederer Charafter von einsachem Wesen, wohlwollend für seine Umgebung und mildtätig gegen die Armen, kurz — ein guter, frommer Herr, wie er wiederholt genannt wird. Er war bereits in die Mannesjahre eingetreten, als der religiöse Kamps anbrach. In diesem stand er, obschon nicht blind gegen die mannichsachen Gebrechen ihrer Diener, durchaus auf der Seite der tatholischen Kirche, der er zeitlebens ein innig ergebener Anhänger blieb; im übrigen wurzelte er

burchaus in ben Anschauungen feiner Beitgenoffen.

Bgl. Zimmerische Chronit hög. von Barad. 4 Bbe, 2. Aust. Freiburg u. Tübingen 1882, besonders Nachwort 4, 327 ff. — Rudgaber, Geschichte der Grasen von Zimmern. Kottweil 1840. — Franklin, Die sreien Herren und Grasen von Zimmern. Freiburg i. B. und Tübingen 1884. — Beschreibung d. Oberamts Kottweil. Stuttgart 1875. — Ludwig, Ein wiederausgesund. Band d. Mainzer Erzstisschronik d. Grasen W. W. von Zimmern, in Zeitschr, s. Gesch. d. Oberrh. R. F. 12, 245 ff. G. Tumbült.

Zincgref: Julius Wilhelm J., beutscher Dichter des 17. Jahrhunderts, wurde am 3. Juni 1591 zu Geidelberg als der Sohn des aus Simmern stammenden kursurstlichen Kathes Lorenz Z. und der Geidelbergerin Margareta Dreschin gedoren. Rach vollendetem 16. Lebensjahre wurde er am 5. October 1607 an der Geidelberger Universität immatriculirt. Hier widmete er sich vorerst philosophisch-philologischen Studien unter der Leitung von Jan Gruter u. A. Später wendete er sich der Rechtsgelehrsamkeit zu und hörte die Borlesungen von Daniel Rebel, Calvin, Hosmann und Bachosen von Echt. Im J. 1612 trat er eine mehrere Jahre umfassende Studienreise an, nachdem er vorher einem längeren Ausenthalt in Basel genommen hatte. Er durchzog die Schweiz, Frankreich, England und die Riederlande, nach der Sitte damaliger gelehrter Reisender überall persönliche Beziehungen zur gelehrten Welt jener Länder anknüpsend. Nach sünssähriger Abwesenheit kehrte er nach Heidelberg zurück und wurde daselbst zum Doctor juris promodict. Nach dem 1619 ersolgten Ableben

Bincgref. 307

Mutter, bei ber er biefe Beit über gelebt hatte, jog er, als die friege-Greigniffe in ber Pfalg immer brobenber murben, für einige Beit nach un, um, ale die Berhaltniffe in Beibelberg beruhigter ichienen, wieder jurudjutehren. Er nahm hier nun die Stellung eines Generalaubitors belberger Barnifon an, mußte aber, als im September 1622 bie Recfaron den bairifchen Truppen erobert und befett murde, fein Saus, feine nd feine Bucher berlaffen und fluchten. Er gelangte querft nach Frantnd als er hier, wie fein Biograph Weidner berichtet, feinen Aufenthalt i fonnte, feste er feine Flucht nach Strafburg fort. Gier hatte er bas ald eine Stellung zu erlangen, indem ihn ber frangofische Befandte Wilgrescot für feine Rundreife an die beutschen Sofe als Dolmetich gewann. nterwegs wird 3. bon einer ichweren Rrantheit überfallen, und muß fich ttgart bon feinem herrn trennen. Benefen tehrt er nach Stragburg jog von ba nach Borms und vermählte fich bafelbit 1626, im Nahre riefe Stadt wieder verließ, mit ber Tochter bes heffischen Commiffars in ar, Agnes Rorbed verwittmeten Patrid, einer "mit allen Gaben bes bes Beibes und bes Bludes aufs reichfte ausgestatteten" Frau. 3., ber n Jahre ohne Amt berbracht hatte, wurde, als Buftav Abolf Rreugnach nmen hatte, bom Bfalgrafen Philipp Ludwig jum Landichreiber bafelbit In gleicher Stellung tam er bann bom Rurfürften Rarl gefenbet nach Aber ber "große Rrieg", beffen garm felbft in Bincgref's ftille bochbineintlang, ließ ibn nicht lange auf feinem Boften. Als die Ereigbenber wurden jog er nach St. Goar. Auf der Reife bortbin murbe weimarifchen Marobeuren überfallen, ausgeraubt und bermundet. In em Zuftande traf er endlich bei bem Bater feiner Frau ein. Nicht lange fich ber wiedergewonnenen Rube freuen, am 12. Robember 1635 wurde m 45jahrige in St. Goar bom ichwargen Tob, ber in Deutschland

babingerafft. on als ein typifches Beifpiel für die Berheerungen, die all der Jammer Glend ber Beit bamals anrichteten, ift 3. eine beachtenswerthe Er-Un ihm und feinem ununterbrochen gehemmten und geftorten Lebensbeutlich au erfennen, welche Summe bon Begabung, bon Unfagen gu Beiftungen burch ben "blutledenben Rrieg" vernichtet murben, und ber mus, gerabe als er bas beutsche Leben ju burchbringen begann und er fremben Geiftesrichtung fich in einen Factor ber nationalen Bilbung andeln im Begriffe mar, in all feinen Wirfungen aufgehalten murbe. e regelrechte Schidfalstragobie widelt fich Bincgref's Leben ab. Sein niß ift bag er in diefer jammerbollen Beit geboren ift, und bafur beron die Furien des Rrieges und ber Rrantheit fo lange bis ber fcmerann burch ben Tob erloft murbe. Und diefe Unruhe feines Lebens ich auch in feinen Leiftungen wieder. Er hatte alle Gaben Leiter und ber jungen Rrafte gu fein, die bas große Biel anftrebten ben Deutschen ionale Renaiffancelitteratur ju Schaffen. Aber jede tiefere Ginwirtung Beitgenoffen murbe burch bie augere Bewegtheit feines Bebens ungemacht. "Ach was hab ich nun erlebt für ichwere Zeiten, mir wird uth und Sinn bon Unmuth all' berftort" fingt er felbft einmal gang It. 3. hat als ber Erfte die hiftorische Wendung in ber beutschen ertannt, bie mit bem Auftreten bon Martin Opig beginnt, und mit ihm 1624 beforgten Ausgabe ber Opig'ichen Gebichte eine litterarbedeutsame That geleiftet. Aber durch eigene Leiftungen vorbilbliche u bieten geftattete ihm fein Ronnen nicht, bas infolge ber bemmi

nie gur Reife gelangen fonnte. Aber wenn er auch in ben 1

Bincgref. 308

feiner Schriften gu reineren und bauernben fünftlerifchen Wirfungen gelangte, fo berleugnet er boch nirgends ben freien und felbftanbigen Beift, feinen ficheren Blid für alles Bebeutenbe, feinen feften rechtlichen Sinn und die fritifch

Rahigfeit alle Gehler und Schwachen ber Beit zu beobachten.

In 3. verforperte fich bas humaniftische Bestreben, die beutsche Dichtung und beutsche Wiffenichaft ber ber borgeschritteneren Culturnationen anzugleichen, und ber für die gange folgende Beit charafteriftifche Bug, weltburgerliche Bilbung mit nationaler Tenbeng ju berbinben, ift in B. icharfer ausgeprägt als bei irgend einem Beitgenoffen. Bleich feine "Facetiae Pennalium", feine Soul poffen (1618), Die in mindeftens fieben bermehrten und berbefferten Auflagest erfchienen find, find bon biefer humaniftifchen Tenbeng burchtranft. Sammlung enthält in ihrem erften Theile Anetboten, Die g. Th. aus abgeleiteten - litterarifchen - Quellen, g. Th. unmittelbar aus bem Leben ftammen. Sie find gegen bie Auswuchfe bes banaufifden Gelehrtenthums gerichtet, gegen bie plumpe Ueberhebung falicher Grudition, gegen alle Formen ber Bedanterie, Bornirtheit, gelehrt thuende Plattheit, fury gegen alles mas ein Spaterer in bas vollsthumlich gewordene Schlagwort "Charlataneria eruditorum" jufammenfaßte. Ber bie Facetienlitteratur bes 16. Jahrhunderte fennt, bem ift biefe Form focialer Rritif nicht neu. Aber felbftanbig und eigenartig ift ber bobere 3med biefer Schrift, fittlich reformirend auf bie in grobianifcher Gelbftgefallig. teit und Bennalismus verwilberte gelehrte Belt einzuwirfen und eine vornehmere Lebenshaltung und Lebensführung ju erzielen. Die Schwächen ber Rechtspflege, ber Beiftlichen, Lehrer und Schuler, werben burch biefe mit großtem Beidid ausgesuchten, oft mehr als berben Beifpiele braftifcher illuftrirt als burch bie rein theoretischen Strafreben fpaterer Satiriter, und es lag nicht an 3. fonbern

an ber Beit, wenn biefer Schrift tiefere Wirtungen berfagt maren.

Erfolgreicher mar 3. mit feiner im folgenden Jahre (1619) ericbienenen Schrift "Emblemata ethico-politica", eine Gentenzensammlung, welche Merian'iche allegorische Darftellungen ju ertlaren beftimmt war. Der Werth und Die Bebeutung biefes unter ber forbernben Unregung feines Lehrers 3an Bruterns, und wie aus feinem Briefmechfel erfichtlich ift, unter Ditwirtung feines gelehrten Freundes Dichael Lingelsheim entftanbenen Bertes, wird erft flar wenn man ben tiefen Ginflug berudfichtigt, ben bie emblematifche Litteratur auf bie Entwidlung ber Dichtung im 17. Jahrhundert ausgestbt hat. Berdanft icon bie fentengiofe, mit Sinnbilbern fpielende Lyrit bem Alciat und Baco bon Berulam ftarte Anregungen, fo ift die Form, in ber 3. Die Merianifchen Rubjer erlauterte, muftergultig fur die "eingeblumten Bierwerte" ber Rurnberger Dichterichule gewesen und die Berbindung ber Dichtfunft mit ber "Gemablfunft", Die Reigung gur parabolifchen Boefie, ju illuftrirten Ginnfpruchen und Devifen, geht auf die Unregung bes Bincgref'ichen Bertes gurud, die allerdings fpater burch gleichartige italienische Ginfluffe verftartt murbe. Aber auch barin untericheiben fich Bincgref's Emblemata bon ben berwandten Sammlungen, bag fie fich nicht ausschlieglich in weltfremben Spielereien gefallen. Ihr Berfaffer mar ju fehr bom Beben und ber Birtlichfeit berfihrt, als bag nicht einzelne Tone bom überlauten garm bes Tages bineingeflungen maren, und an mehr als einer bitteren Bemerfung, fann man bas bermundete Berg bes patriotifch fublenben Deutschen ertennen. Bis gegen Enbe bes Jahrhunderte bewahrt fich bie Sammlung, Die fpater auch mit beutiden Berfen Greflinger's ebirt murbe, Die Bunft bes Bublicums.

Ein Cho bes Rriegsgeschreis ertont auch in einer gleichfalls anonom erichienenen Schrift Bincgref's, beren Titel icon beredt ben Jammer ber Beit vertanbet. In feinem "Quotlibetifchen Welttefig. Darinn gleichfam, ale in Binegref. 309

em Spiegel bas gegenwärtige Beltgetummel, gehummel bud getrummel, ten und toben, liegen triegen bnd friegen, irren wirren und finceriren, warm und Marm, jufeben" wird mit einer manchmal an Gifchart mahnen-Sprachgewalt die Sache Friedrich's V. und ber Rurpfalg berjochten und braftifden Bilbern, gefdidt gemablten fpruchwortlichen Benbungen, Die ben m Renner fentengibjer Litteratur beutlich verrathen, tagesgeschichtliche Polemit ieben. 3. befundet bier ein fo ftartes journaliftifches Talent, bag bie Berhung, er fei auch fonft an "Zeitungen" jener Beriobe betheiligt, nicht bon binein abzuweifen ift. Und fo burfte er auch ben Flugfchriften "Alte rheit mit neuem Titel" und ber "Beitung aus ber Churpfals" nicht ferne n, auch wenn die formalen und inneren Granbe die Schnorr bon Carolefelb r anführt, weniger flichhaltig waren. Diefe frifche bom Leben burchfluthete, ben Tag berechnete Darftellung wird aber feltfamermeife ganglich vermißt, einer "in ber Belagerung Benbelberge im Jahre 1622" gebichteten 1624 enenen "Bermahnung gur Dapfferfeit", in ber er feine Bolfegenoffen nach en Duftern zu patriotifcher Erhebung und Opferfreudigfeit anzuseuern fucht. iefes Gedicht thatfachlich jur angegebenen Beit geschaffen worben, fo fann nur bie ftarten feelischen Erregungen als Brund fur bie ungenugenbe Musng biefes jo actuellen Stoffes anfeben. Der Enthufiasmus hat etwas altes, die Sprache eine forcirte Rraft und ber Ton bes Bangen ift bis auf Berfe fo wenig auf die Beit geftimmt, daß es ohne wefentliche Menden für jeben beutichen Rrieg feine Geltung haben tonnte. Bincgref's prifche Sauptleiftung bleiben feine 1626 in Strafburg ericbierene "Der den Scharpffinnige fluge Spruch", nach bem Titelgufag ber zweiten Auffurzweg "Apophthegmata" genannt. Richt nur bag er burch feine fruberen nelwerte ahnlicher Battung biesmal für feine Aufgabe befonbers gefchult er tam auch durch diefe Beröffentlichung einem Bedurfniffe bes Bublicums ien. Bu feiner Beit hat ber fpater bon Goethe ausgesprochene Gebante, eine Sammlung bon Anecdoten und Darimen ber größte Schat fur ben nann fei, mehr Geltung gehabt als im 17. Jahrhundert, wo felbft die chaftliche Unterhaltung fo fchematisch geordnet war, daß man nur fchwer rifche Gulfsmittel fur fie entbehren tonnte. Reben ben Complimentirn - aus benen fich fpater "bie galante Cthit" entwidelte -, neben ben tellern waren Schwant- und Spruchwörterfammlungen ein unvermeibliches fit bes gefelligen Bertehrs. Bincgref's Upophthegmen erheben fich aber, ber geiftigen Gelbftandigfeit ihres Autore und ber Dithulfe geiftig beiber Berfonlichfeiten, boch über bas Riveau biefer feichten und mafferigen aturgattung. Wie in ben Schulpoffen und feinen Emblemen, fo berricht bier eine bestimmte Tendeng bor. Die Reigung bes humanismus und ber ffance für die epigrammatifc augeftutte Form ber geiftigen Mittheilung, ie mit Meußerungen bon icharfer Pragnang gewurzten Unterhaltungen beht auch 3. , beffen Bilbung auf burchaus humaniftifcher Grundlage rubt, eine humaniftifche Beltanichauung leuchtet fiberall binburch. Anetboten, jots, Die geiftige Schlagfertigfeit befunden, Facetien, in benen bas epifche ent ju Bunften ber pointirt geiftreichen Wenbung gurfidtritt, bilben ben theftandtheil. Das reiche Material biefes Wertes läßt fich allerbings auf e Grundtypen der Ergablungen und Mittheilungen gurudführen. bieten fie ein Spiel mit Worten, Anechoten, in benen bie migberftanbliche iche Ausführung eines Ausspruches, in Wiberspruch fteht mit ber Deinung Sprechenden, oder Meugerungen, bei benen ein Concetto als Schlugpointe ndet wirb. Andere Schmante illuftriren bie Rubnbeit ber Befinnung nieberer be gegen Sobergestellte, Beifpiele von Bauernichlaubeit ober allerlei

310 Binegref.

Grobianisches und endlich das weite auch damals noch nicht erschöpfte & ber antifatholifchen antipapftlichen Stoffe, all bas anecbotifche Ruftgeng, bem die reformatorifch gefinnte Litteratur bas Monchathum und die firch Auswüchje befampit. Aussprüche von Sofnarren, herborragenben Berfonlicht fcoloffen fich an, bagwifchen recht viele banale Babrheiten fiber ben Giger ber Rechtsgelehrten und Ungeschicklichfeiten einzelner Stande. Dieje Fulle Stoffes war, wie wir ichon aus Bincgref's Aufgablung ber Quellen erte tonnen, faft aus ber gefammten bamals befannten gleichartigen Litter aufammengetragen, aber baneben bat bie lebhafte Ditarbeitericaft B. M. Mojcherofch, ber beiben Lingelsheims, 3. Gruter's, feines "Schwag 3. 2. Beibner viele Baufteine geliefert und endlich tamen noch, wie 3 richtet, die Ergebniffe "täglicher Erfahrung und Aufmerdung" bingu. Und Art ber Stofffammlung gibt ben Apophthegmen eine culturhiftorifche Bedeut Dieje fleinen Splitter aus ber Litteratur, aus ber Beichichte, aus bem bilben burch bie einheitliche Tenbeng, mit ber fie gefammelt find, eine eigena Form ber Rritit bes offentlichen Lebens und in biefen Spagen und Sch entlud fich ber ehrliche Born und die fittliche Entruftung bes ethifch hoberfle ben Menichen. Und fo bieten benn folche Sammlungen Die Mittel auch Blid in bas innere Leben ber Menfchen jener Beit ju thun, beren Geel burch ben Buft frember ungeordneter Bilbung gang berbedt mar. Schäkung geiftiger Rraft bor weltlicher Macht, patriotische ftrafenbe Befin gegen bie Beborgugung bes Fremben, und freudiger Stolg fiber nationale rungenichaften leuchten wie ein ftartes Reuer burch alle Meugerungen bes ausgebers und erfullen mit ihrem Blange bas gange Bert. In ber t langathmigen Borrebe, in ber er bie Gattung ber Apophthegmen gu befin ibr Gebiet abaugrengen fucht, und eine etwas perworrene Geschichte ber bietet, erflart er ale ben eigentlichen 3med ber Sammlung au geigen "bat Teutschen teine Barbari feien noch ftumme Leute die ihre Runft und Ge lichfeit nur allein in ber Fauft und in ben Fingern haben, fonbern ba auch einen Spigfopf mit Rath und That, mit Worten und Werfen beich tonnen".

Die zahlreichen Ausgaben ber Apophthegmen, benen J. L. Weidner 1 bei Elzevier im Anschluß an einen Neudruck des Werkes, einen dritten sollgen ließ, haben die Bolksthümlichkeit dieses oft citirten und ausgeschrieb Werkes gesteigert, und es spricht für seine Lebenskraft, daß noch in un Jahrhundert eine nicht zu wissenschaftlichen Zweden veranstaltete Auswahl

ben Apophtheamen ericheinen tonnte.

In der Litteraturgeschichte aber hat sich 3. nicht durch dieses Unternet sondern durch seine erwähnte Publication der ersten Ausgabe der Opisi Gedichte seinen sesten Plat gesichert. Diese Beröffentlichung bedeutet Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Lyrit, weil alle theoretischen strebungen, die langsam die Wandlung im Kunstschaffen vorbereiteten, hier ersten deutlichen künstlerischen Ausdruck sanden. In Straßburg im 3. 1 als 3. dei Marescot als Dolmetsch angestellt war, hatte er die ihm von se heidelberger Freunde Martin Opis anvertrauten Manuscripte der "Teut Poemata und Aristarchus" zum Druck besordert, und damit seinem eig Biele, der in der Entwicklung begriffenen deutschen Dichtung neue Weg weisen, gedient. Dieses Wert ist das Ergebniß des geistig angeregten Verl den Opis mit gleichstrebenden Freunden gepstegt hatte, die alle von dem gle patriotischen Streben erfüllt waren, den Deutschen eine deutsche Litteraluschaffen. Sie ist aus demselben Gedanken geboren, der die Apophthei und andere Sammlungen Zincgress gezeugt hat, nur daß die Dichtungen

The far are dieg and the same you decrease. Subject to decrease the first that th

leselistene Comme Tentine Lorine grunnelt nor J. S. Jingre' 1630. lestrant hermals, nor D. Branco Julio 2579 — Judio Die doubliden konfonstriertungskappen hermal 1580. May non Balddorg.

ung Sanfra Agentu J., geforene Aufbest, Jedt übert Sobred to L me men beier Seprebrung und Depreter, werde en 6. Sie 1820 au Antied geieren, mit die fer wir ihr Beite wedlenbunglicher t man Table in in innen meden un Gebet der nichenbeutigen Streche oner um stene bes Plant fiels all the eigenfliche Nederleede Today und . in 1841, Optime cine Laurinamis (Angul Sudonia of Fernick 3., 1802—64), bemehrte fie fut burch bie rieber bribben migen iffres Decler Sinn. Lui Jane lette 1841—50 in Frinduck bis n ber Geinath, Antact, 1856-63 in Weitrenstein, feittem bis 1878 ner 1876-84 abwechleind zu Wein und Berlin, in welch leiteres ber Mann 1884 fint. Ben ba an bielt fich I. 3., niennille gent beft feilb in ber, balb in jener ber genannten Sinite, wei Gintern ober Brutten unt. Schlieblich modnte fie meiftene in Striebenam in Beetlin bei ihrer Marie D. Bord, burdfoffete ben Schmers, buffe unib eine finffnungebolle mittinge Entelin unerwartet früh im Tobe vonungesten ju liegen. Doch fe ber Suf und halt am Leben nicht berlieben zu finder, und amar tie der aber auch nach diefem Schichalbichloge umgenruchen, ftarb fie fint munt bem geliebten Rinde, am 25. October 1806 effention, in berfelbett

man, so schildert sie der alteste Sohn in pinnimallem Gedenken, bie men Tage sehr lebhaft und geistig so frisch wie eine gang junge stran. Wie seine gent junge stran. Der Blit, entzuckte sie alle durch übersprudelnden humor und bie Lauerhaltung. Ueber Auguste Jind's menschliche Art unterrichtel mann mer Rachruf, unmittelbar unter dem Eindrucke ihres Tobes

312 Bind.

sichtlich mit genauer Kenntniß geschrieben, im "Berliner Tageblatt". "Sie war", heißt es da, "eine seingebildete, reich veranlagte Frau von hervorragenden dichterischer Begadung, und nur die liebenswürdige Bescheidenheit ihres Wesem verhinderte, daß ihr Name die gebührende Beachtung in weiteren Areisen sand. Um ihrer vortresslichen Eigenschaften willen war die nun Berstorbene eine seh geachtete und allbeliebte Erscheinung sowohl in den litterarischen als in viele gesellschaftlichen Areisen Berlins". Der Sohn liesert noch solgende Büge pihrer Charafteristif: Sie war bei allen, zunächst bei den Familiengliedern, höch erwünscht als Sast, denn sie besaß die Sabe, andere Menschen sröhlich zu machen im höchsten Grade, wißig oft zum Totlachen! Und dabei war's ihr manchmasselbst gar nicht leicht ums Herz: die vielen trüben Ersahrungen und Erinnerungen ihres bewegten Lebens hasteten an ihr äußerst start, aber das merten doch nur die Eingeweihtesten. Sie war eine sehr originelle, geistreiche Frau, vor

ber Urt, wie fie immer feltener werben.

Etwas von biefer Aber fclug in ihr jebenfalls vor, als fie, jugleich be mifchem Boltswefen und Dialett getreu, ihres engften Landsmanns Frig Reute "Dorchläuchting" bramatifirte, außerbem in einigen plattbeutschen Ginactern, b über eine gange Reihe von Buhnen gingen: in Drud gelangten wol blog bi beiben Luftfpiele "Jebe Bott findt fie'n Dedel" und "De Schoolinfpetticon aufammen 1886 ericbienen. Die bei weitem bebeutenbiten Gaben ibrer Du liegen in dem Bandchen "Gedichte" vor. In Dresden mar es, wo fie, icon it reiferem Alter, mit ihren Boefien an die Deffentlichteit trat. Es geschah da auf Betrieb bes Capellmeiftere Frb. (Wilh.) Ruden, bes befannten Componifie (1811-82; f. b.), ber, wie andere namhafte Tonfeger (Bitt, Bitterlich u. A. einzelne, eine gange Angahl ihrer ungemein fangbaren Lieber in congruente Tonen in Dufit gebracht bat (S. 35, 39, 42, 45, 53, 113 bes 1873er Drude) eine reigende Apostrophe (S. 90) bantt ibm berginnig, weil ein fleiner Thei bes bon ihm erworbenen Ruhmes auf fie gefallen fei. 1869 erichien biefe Bebinde ihrer Iprifchen Ausbeute, ju Leipzig (nicht ju Dresten!), in zweite Auflage 1873 ju Dresben. Das zierliche Duobegbandchen von nur 113 Geite birgt eine Fulle empfindungsvoller, formvollendeter Boefie. Die barin bei einigten Erzeugniffe geichnet fast fammt und fonders eine fcone Barme be Beinble ohne übertriebene frauenhafte Beichheit aus. Gben baber rubrt es aud daß fie fich fo bortrefflich fur die Composition eignen, ja, theilweise wie bo felbft fich fingen laffen. Unter biefen, bie auf bem Concertpobium wie im G fangberein, im Gingelunterricht wie in der Uebung bes Gelegenheitsfangers for leben werden, fteben boran "Die Thrane" - "Die Thrane, fie vergeß ich nich bie bu um mich geweint", außer bon Ruden auch von Bitt mit bochft ar gemeffener Melobie ausgeftattet - und, faft ebenfo befannt, "Bohl mar e eine Geligkeit". Andrerfeits, finden fich in ihren elegisch gehaltenen Rummer mehrere Berlen ber beutschen Frauenlyrit; befonbere "Gei milbe" "Meine Mutter" find in die meiften berartigen Anthologien, mit Recht, au genommen worben. Die Dichterin verfteht bei aller Innigfeit übrigens aus entichiebenere und buntere Farben gu mifchen, beifpielsweife flingt's ftarter in be funf fein aufgebauten Strophen "Ich liebe was ba ftart und wilb, 3ch liebe, wa ba fraftig, 3ch liebe, was ba raufcht und quillt, Bas ftromet laut und beitig Die wohlgelungenften und auch inhaltlich bedeutenoften finden fich in ber MI theilung "Aus alter Beit", über zwei Drittel ber Gefammtheit umfaffend, D vier Rummern "Frühling" verschmelgen harmonisch Raturfinn und echte Sentimen talität, ale Gestalten marichiren perfonlich Rabestebenbe im Rahmen erhobene Belegenheitsbichtung auf, und beffelben Stils bedienen fich die wenigen Blathe "Aus fpater Beit". Geite 72-76 fteben vier anscheinend gludliche leber

3inde. 313

tragungen aus dem Englischen (nur einmal ift dabei das Original, Shelley, angegeben), S. 108 f. "Horch, der Bogel fingt im Walde: Arbeit heißt, dem

bochften bienen" als "ameritanifch".

Die obgenannte Tochter ber Auguste B., Frau Marie bon Borch, geborene Bind, ift am 28. Rovember 1843 (nicht 1858, wie man in Rachfolagewerten, J. B. Rurichner's Litteraturfalender, bis jum Tobe und fogar auf bem Grabfteine lieft) ju Samburg geboren, am 23. Dai 1895 ju Friedenau bei Berlin geftorben. Gie mar, fo bemertt ihr ermahnter Bruber, nicht fo genial wie die Mutter, befaß aber mehr eigentliche Lebenstlugheit als biefe, bie nd burch biefen Mangel oft felbft febr fchabete, und war auch grunblicher im Biffen , außerbem in mobernen Sprachen grundlichft ausgebilbet: beibe ffanbinabifche, Englifch, Frangofifch, Italienifch beherrichte fie bollfommen. Muftergultig hat fie fich als Ueberfegerin der nordischen Dichter Ibfen (Gespenfter, Rosmersholm, Wilbente, Bolfefeind, Romobie ber Liebe, Rronpratendenten uim.). 3. B. Jacobjen (Riels Luhne, Mogens), Rjelland, Strindberg, Rnut Samfun (bunger), B. Björnfon bethatigt, außerft fleißig, gewiffenhaft und tuchtig. Letterer frieb ibr noch einige Tage bor ihrem Ableben einen bochft ehrenden Brief und bat fie, ibm eine Rleinigfeit ju berbeutichen, falls ihr Buftanb es irgent erlaube, bon teinem Andern wolle er es haben, benn er fuhle fie fich am meiften geiftesberwandt. Berte eigner Erfindung hat fie nicht gefchrieben, wol auch nie in Angriff genommen. An ihren geschidten metrifchen Rachbilbungen betheiligte ich die Mutter, in gebundener Form ungemein gewandt, fart, was aber beim Drud ftets unerwähnt blieb.

Die vorstehende Charatteristit der Marie v. Borch(-Zind) geht in der Hauptsache auf Ingenieur R. Zind in Hamburg, ältesten Sohn der Auguste Jind, über die er auch brieslich dankenswerthe Notizen betr. menschliche Art, Abstammung und wechselnden Ausenthalt lieserte, zurück. Die Titel der Borch'schen llebersehungen nach Kürschner's Litteraturkalender XVII (1895) S. 130 s. Ebenda XVIII (1896) I. Abth. S. 38 der Todestag der Borch, S. 35 der der Zind, dieser mit richtigem Datum. Letteres ist auch in der angezogenen Retrologssize des "Berliner Tageblatt" vom 25. Octbr. 1895, Abendausg., S. 4 mit "Donnerstag Morgen" gemeint, d. i. 25. October. Außerdem geben einzelne Nachrichten Brümmer, Lex. d. disch. Dicht. n. Pros. d. 19. Ihs. 4 IV, 420 a (Todestag irrig 24. Oct.); K. Schrattenthal, Die deutsche Frauenlyrit unserer Tage (1892), S. 108 s. (baselbst zwei Mal und

5. 166 Bint).

Ludwig Frantel.

Binde: Georg Beinrich 3., Cameralift, + 1768, murbe am 27. Geptember 1692 ju Altenrobe unweit Raumburg geboren. Gein Bater, Georg beint. 3., war dort Brediger; feine Mutter, Johanne geb. Brudner, mar bie Tochter des Abvocaten und Amtmanns Rifolaus Bradner in Rebra. Sierber lam ber Cohn, als er brei Biertel Jahr alt war, und blieb im großelterlichen Saufe bis jum neunten Jahre, wo er gu ben Eltern gurudfehrte. Bis jum 13. Lebensjahre erhielt er Privatunterricht, bann tam er auf die Stadtichule gu Raumburg. Er berließ fie, um feiner Reigung für ben Soldatenftand gu folgen, tam bann aber balb bon feinem Borfate jurnd und wurde von ben Eltern auf bie Schule in Sorau geschidt, wo er bei bem ale Dichter befannten Superintendenten Erdmann Reumeifter Aufnahme fand. Gin früherer Mitfchuler, ber in Dresben in Garnifon ftanb, berleitete ibn balb barauf, abermals unter bie Solbaten ju geben. Er mußte 1708 mit nach Brabant ausmarichiren, murbe jum Unterofficier beforbert, aber noch in bem ben Frangofen gefangen genommen und nach Frantreich ge ang es ihm 314 Binde.

burch eine gludliche Mucht nach Weftfalen zu entfommen. Wiederum tehrte a au ben Studien gurud und, nachdem er biefen bei Tobias Edhard in Queblin burg mit Erfolg obgelegen hatte, bezog er ju Ende bes Jahres 1709 bie Und berfitat Jena. Dem Buniche ber Mutter folgend widmete er fich bem Studium ber Theologie, obwol feine eigene Reigung ibn mehr gur Rechtswiffenichait 309. bie er auch fchon in diefer Beit nebenbei ju betreiben begann. 3m 3. 1718 errang er bie Magifterwurde und hielt nun fiber beutschen und lateinifden Stil. Moral und Gelehrtengeschichte Collegien; eine Zeit lang war er auch als Dot meifter bei einem jungen Brudner, einem Berwandten, thatig. Richt la 1192 barauf mandte er fich nach Erfurt, wo er bei ber philosophischen Facultat Colloquium, bei dem geiftlichen Minifterium ein Tentamen beftand und babu fich bas Recht erwarb, Collegien ju lefen und ju predigen. Da bie Liebe 311 Rechtswiffenichaft immer ftarter in ihm wurde und eine Schwäche bes balle ihm bas Predigen erfcwerte, fo ging er balb gang bon ber Theologie gur Jur prudeng über. Er wandte fich nach Salle, wo er theils felbft in ben fruber Fachern lehrte, theils bei 3. B. v. Lubewig, G. L. Bohmer, Chr. Thomafi u. A. eifrig juriftifche Studien trieb. 3m 3. 1720 promobirte er in Erfu jum Dr. juris; er disputirte de receptione in cauponam. Dann wurde orbentlicher Abbocat in Salle, Secretar und Syndifus bei ben Coloniegerichte ber Bialger bafelbit und bei Commissionen in Rammerfachen beichaftigt : banebe hielt er besonders über Cameralwiffenschaften auch Bortrage. Spater warb e jum Fiscal ber Kriegs- und Domanentammer im Gaalfreife und im Dans felbischen ernannt, bann jum wirklichen Commiffionsrath, schlieglich auch juns Criminalrath im Bergogthum Dagbeburg. Diefe bielfeitige und angefebene Stellung berließ er 1781, um einem Rufe bes Bergogs Ernft Auguft nach Weimar ju folgen. Er murbe bier jum hofrathe ernannt, mußte fich aber balb bei bem Bergoge in große Bunft ju fegen und auch in anderen Collegien bei Angelegenheiten, Die gar nicht ju feinem Beichaftetreife gehorten, Ginflug au berichaffen. Ob und wie weit er baburch ben Fürften auf falfche Bahnen fuhrte und die Intereffen bes Landes ichabigte, muß bier unerortert bleiben. falls rief er eine ftarte Opposition gegen fich mach; es tam ju einer gerichtlichen Untersuchung, Die mit ber Berurtheilung und Gefangensetung Binde's endigte. Drei Jahre mußte er in ftrenger Saft gubringen; erft 1788 murbe er - man fagt, auf Fürsprache bes Markgrafen von Brandenburg = Baireuth - baraus entlaffen. Rrant, und burch bie lange Rerferhaft gefchmacht, nahm ibn Bergog Chriftian in Saalfelb auf. Rachbem er fich erholt hatte, begab er fich au ben Reichsgrafen von Reuf, Die ihm verschiedene Anerbietungen machten. Doch entichlog er fich nach Betersburg ju geben, um bort eine Lehrerftelle, Die feinen Bunichen entfprach, ju übernehmen. Er war icon auf bem Wege bortbin, als er fich im Dai 1740 in Leipzig bereben ließ, jenen Blan aufzugeben, in Leipzig au bleiben und bier Rechts- und Cameralwiffenschaften au lefen. Er entigliete nun auch litterarifch eine fehr erfolgreiche Thatigfeit. Gein "Allgemeines otonomisches Legicon", bas er in biefer Beit (1742) veröffentlichte, erlebte mehrete Auflagen und ift auch noch nach feinem Tobe von D. 3. 3. Boltmann 1780 in 5. und bon C. A. Leich 1800 in 6. Auflage herausgegeben worben. Der wiffenschaftliche Ruf, ben 3. baburch erwarb, war wol die Beranlaffung, ibn um bas Ende 1745 nach Braunschweig ju gieben. Er wurde hier jum bol und Rammerrath und orbentlichen Profeffor ber Rechte und Cameralwiffenicaften am Collegium Carolinum ernannt, balb barauf auch jum Mitcurator biefer Anftalt. Bu großem Ginfluffe bat er es in Braunichweig offenbar nicht gebracht. Reben feinen Befchaften auf ber Farftlichen Rammer, wo u. a. befonders die Aufficht über bie Maulbeerplantagen ibm obgelegen zu haben icheint,

hielt er am Carolinum feit Oftern 1746 Borlefungen fiber bie Cameral- und Bolizeiwiffenschaften, die er bis zu feinem Tobe unverandert anfündigte. Un der Leitung ber Unftalt, die faft gang in ben Sanden bes 21bts Jerufalem lag, bat n wol niemals ben geringften Antheil gehabt. Er fprach fich zwar in einem Berichte bom 29. Januar 1748 außerft ungunftig über viele Ginrichtungen bes Carolinums aus. Als aber Jerufalem unterm 29. Februar beff. 38. bagegen eine ausführliche und icharfe Rechtfertigung einreichte, erhielt biefer an maggebender Stelle fo vollständig Recht, daß jenem die Luft ju abnlichen Berfuchen vergangen fein wird. Seine fchriftstellerifche Thatigfeit fette er auch in Braun-Schweig mit Gifer fort; feine Berte find bei Deufel a. a. D. berzeichnet. Gine Anetennung berlieb ihm bafur Die tonigliche Gefellichaft ju Duisburg, bie ihn ju ihrem Mitgliebe ernannte. Er ftarb an einem Schlagfluffe am 15. August 1768. Zwei Frauen waren ihm im Tobe fcon borangegangen, Eba Margarethe geb. Stuberit, die Tochter eines Lehrers in Jena, die ihm eine fpater an einen herrn b. Rebbinder verheirathete Tochter gebar, und Sophie Juliane Marie geb. Alberbeffen, Die Bittwe bes Landbaumeifters Brauns in Salberftabt, bie ihm 1720 bie Sand gereicht und bann brei Gohne geschentt hatte. Ihn Aberlebte bie britte Frau, Anna Dorothee geborene Biebemann, bis jum 6. Mai 1789.

Bgl. J. Chr. Strobtmann, Gesch. jestleb. Gelehrten. Th. XII, S. 257 bis 273. — Chr. Weiblich, Gesch. b. jestleb. Rechts - Gelehrten. II. Th., S. 681—698. — Meusel, Lex. b. 1750—1800 verstorb. teutschen Schriftskeller XV, 418—424. — Herzogliches Landeshauptarchiv in Wolsenbüttel. P. Zimmermann.

Zindeisen: Chriakus 3., Magister und Pjarrherr zu Langen, gab im 1584 im Berlag von Sigmund Feherabend zu Frantsurt a. Main in Folio ne Sammlung von 354 geistlichen Liedern mit 204 Melodien heraus unter m Titel: "Kirchen Gesäng, so bei der Predigt des göttlichen Wortes und bei r Ausspendung der h. Sacrament in den Kirchen Augsdurgischer Consession braucht werden u. s. f.". Das Buch ist den Kathmannen von Breslau zueignet. Rach den Worten der Zueignung ist es eine vermehrte und verdessetzt Aufge des im J. 1569 in Folio (und sodann wieder 1570 in Duodez) von Johannes sols in Frantsurt a. M. gedruckten Kirchengesangbuches; es hat auch dieselben idnen Holzschnitte wie die Folioausgabe dieses Buches. Die dritte Abtheilung Wertes enthält die sämmtlichen Psalme zu deutschen Liedern überarbeitet; in diesen Psalmliedern sind 11 anonym; die übrigen sind von 28 verschiedenen ichtern versertigt; unter diesen sind mit besonders vielen Psalmliedern vertreten dann Magdeburg und Burkard Waldis. Ueber Z. vermochte der Schreiber eser Zeilen dis jetzt weitere Rachrichten nicht zu gewinnen.

Wadernagel, Bibliographie, S. 406 ff. — Roch, Geschichte b. Kirchenlieds u. f. f., 3. Aufl., 2. Bb., S. 382. — Zahn, Die Melodien b. beutschen evangel. Kirchenlieder, 6. Bb. (1893), S. 70 f.

Zinden: Karl Johann 3., Oberbergrath in Bernburg, geboren am 3. Juni 1790 zu Seefen in Braunschweig, flubirte in Clausthal Bergwiffensaft und trat von 1810 bis 1813 als Hittenbeamter in die Dienste des maligen Königreichs Westfalen. Nach sürzerem Ausenthalt in Königshütte, lausthal, Wiede und Rothehütte wurde er nach Wiederherstellung der alten erritorien braunschweigischer Bergrevisor in Blankenburg am Harz. 1820 als ergrath nach Anhalt berusen, wurde er später Director des anhaltischen Bergend Hüttenwesens und sührte als solcher mancherlei Berbesserungen im Betrieb nd in der Ausbereitung der Erze ein. 1845 seierte er sein 25 jähriges Dienstelbiläum in Anhalt und verlegte 1848 seinen Wohnsitz nach Bernburg. Nach

mehreren schickalsschlägen in seiner Familie ließ er sich halb erb Linde in Ruhestand versehen und starb am 19. März 1862 in Bernburg. Trop angestrengter amtlicher Thätigteit beschäftigte sich 3. eiszig mit mineralog ischen und geologischen Studien. Er betheiligte sich an Strombed's Uebersehung der Breislat'schen Geologie, gab 1820 Eschwege's Reise nach Brasilien heraus und bergaßte 1825 sein erstes selbständiges geologisches Wert "Der östliche San, mineralogisch und bergmännisch betrachtet" mit einer geognostisch-bergmänn ischen Karte (Braunschweig 1825). Darauf solgte eine Abhandlung über die Granikränder der Gruppe des Ramberges und der Rostrappe (in Karsten's Archiv 1832). Eine größere Anzahl von kleineren Mittheilungen beziehen sich aus Mineralien des Harz und tünstliche Hüttenproducte, sowie aus Mineralvorkorumnisse in Brasilien und Chili. Z. ist der Entdecker des Zinckenit, des Plagionit und des Kupserantimonglanzes; er wies Gold und Palladium in den Selenerzen Von Tilkerode nach und beschäftigte sich viele Jahre hindurch mit dem Studium Erzgänge, deren Beröffentlichung leider nicht ersolgte.

Rammelsberg, Zeitschr. b. beutschen geolog. Gesellich. 1862. XIV, 251.

Zindel: Johann Christian 3., geboren als Sohn des Hoscaplans ausbach am 30. Januar 1738, † zu Erlangen am 22. Februar 1794. Rack Jurildsegung der Symnasialstudien in der Baterstadt studirte er die Rechtswissenschaft in Erlangen seit 1758, wurde hier am 21. August 1762 Dr. iur. und nach Disputationen am 5. Mai und 13. September 1763 Privatdocent, 1768 außerordentlicher Prosessor der Rechte und Beisiger der Facultät. Seine Schristen (füns dei Baader) betreffen vorzugsweise kirchenrechtliche Materien, besonders "De ecclesiis cathedralibus" (1763) und "De seminis ecclesiasticis" (1769).

Baaber I, 2. 367. — Fifenscher III, 23. — Meusel IV, 282. 5. Rachtt. S. 601, 632.

Bingerle: 3gnag Bingeng 3. bon Gummersberg murbe am 6. Juni 1825 ale altefter Cobn bes Raufmanns Barth. 3. in Meran geboren. Rachbem er bie Bolteichule hinter fich hatte, befuchte er bas bon ben Benedictinern bes Stiftes Marienberg geleitete Gomnafium feiner Baterftabt, bon beffen Lehrern besonders Beda Beber und Bius Bingerle, fein Ontel, burch anregende Birtfamteit fich auszeichneten. Diefe Beiben fowie ber Litterarifch eifrig thatige Bfarrer 3. Thaler übten auf ben ftrebfamen Studenten einen febr forbernden Ginfluß aus, fie berforgten ibn auch mit Lectftre, fo bag er frubgeitig icon mit vielen neuern Dichtern und auch mit altbeutscher Boefie befannt wurde. Unter feinen Ditidulern fand 3. in Coel. Gichwari, beffen Gebichte bon ibm 1848 und in ameiter Auflage 1888 berausgegeben murben, einen von bemfelben Streben befeelten Freund und mit biefem begab er fich nach absolvirtem Somnafium jum Studium ber zwei philosophifchen Curfe 1842 nach Trient und im folgenben Jahre nach Innebrud, wo in erfter Linie ber Philologe und Aefthetiler II. Flier burch geiftreiche Bortrage und belehrenben Umgang Die jungen Leute angog. B. entichied fich bann fur die Theologie und trat, nachbem er ein Jahr in Brigen ftubirt hatte, in bas Rlofter Marienberg ein, boch ba es ibm bort aus berichiebenen Brunden nicht behagte, feste er bom Berbft 1846 ab bie theologischen Studien in Brigen fort, fand aber fcblieglich feine Befriedigung und folgte barum, als im 3. 1848 bas bis babin in ben Sanben ber Befuiten befindliche Innsbruder Gymnafium berftaatlicht murbe, gerne ber Aufforberung, eine Lehrstelle zu übernehmen. Siegu mar er wohl befähigt, benn feit bem Abgange bom Symnafium hatte er fich mehr und mehr in bie beutsche Litteratur vertieft, die Werte ber Alten, Chatefpeare, italienische und fpanifche Schriftfteller

Bingerle. 317

geleien und überdies mit Runftstudien fich beschäftigt; eine Reife nach Strafe burg (1847), auf ber er nicht verfaumte, in Munchen und Tubingen die Borfale berborragenber Brofefforen aufzusuchen, mar feiner Ausbildung ebenfalls gu natten gefommen. Und 3. rechtfertigte auch die gebegten Erwartungen, er gebotte ju ben beften und beliebteften Lehrern ber Anftalt, an ber er bis jum 3ahre 1858 wirtte. In biefe Beriobe, ins Jahr 1856, jallt u. a. eine Reife an ben Rhein, wo er im Saufe R. Simrod's langere Beit weilte. Auf bem beimwege machte er in Stuttgart gelegentlich ber Philologenversammlung auch bit Belanntichaft Ubland's, ber in feiner Gefellichaft febr gefprächig murbe. Zwei Jahre hater, im Berbfte 1858, wurde 3. mit ber probiforifchen Leitung ber Universitätsbibliothet in Innabrud betraut, boch fcon gu Oftern 1859 bertuifchte er biefe Stellung mit ber an ber Universitat neu errichteten, ibm auf Grund feiner bamals ichon gablreichen Arbeiten verliehenen Projeffur fur beutsche Sprache und Litteratur, Die er, in anregenbfter Weife lehrend und bon feinen Soullern verehrt, fiber breißig Jahre verfah. Bom Raifer burch Berleihung bes Abelftanbes neuerbings ausgezeichnet, trat er 1890 in ben Rubeftand, ben a leider nicht lange genießen tonnte, benn fchon am 17. September 1892 nahm ihn ber Tob hinmeg.

lleber die Grenzpfähle des Heimathlandes ist 3. auch in den späteren Johren noch ab und zu hinausgekommen, so war er 1869 bei der Philologenersammlung in Kiel, doch wanderte er immer am liebsten in Tirol, zu dessen undlichsten Kennern er gehörte, herum, wozu seit Mitte der sechziger Jahre ihm von der Wiener Atademie übertragene Sammlung der Weistumer und nich einige Jahre (1869—72) die Inspection südtirolischer Schulbezirke be-

nbern Unlag bot.

Ringerle's Thatigteit mar bis ju feinem Lebensenbe eine febr intenfibe und Meitige. Schriftftellerifch trat er querft als Dichter hervor. Bon 1843 an gegnen wir in in- und ausländischen Blattern einzelnen Rindern feiner Dufe : 48 erichienen bann bie bon freiheitlicher Stimmung burchwehten "Frublingstlojen", wogu auch Ontel Bius und etliche Freunde Beitrage geliefert hatten, 50 amei Lieberftrauße "Bon ben Alben", einer hiebon bon Bing. b. Chrhart, fen Gebichte 3. 1882 veröffentlichte, gewunden, worauf 1853 noch ein inden "Gebichte" folgte. In biefen Jahren (1850—53) gab 3. außerdem 1 "Bhonig, Beitfdrift für Literatur, Runft, Befchichte, Baterlandstunde, Biffenaft und Theater", welche neben einheimischen viele hervorragenbe Schriftfteller utichlands ju ihren Ditarbeitern jablte, beraus und publicirte (1852) eine chaltige Sammlung auf Tirol beguglicher Poefien unter bem Titel "Tirol. tur, Befchichte, Sage im Spiegel beutscher Dichtung". Rach dem Gintritte Bebramt begann indeg bald bie wiffenschaftliche Forschung und Production, rachft im Bereiche ber Bolfs- und Alterthumstunde, bann mehr und mehr d auf bem Gebiete ber altbeutichen Litteratur in ben Borbergrund gu treten. fon in ben Studienjahren hatte 3., burch Simrod's Rheinfagen angeregt, Augenmert ber tirolifchen Sagen- und Marchenwelt jugewandt und in ber ige richtete er baffelbe nicht minder auf Boltsbrauche und -meinungen fowie Bolfelieber (f. Bote für Tirol, 1867, Dr. 109-113) und Bauernfpiele Morgenblatt jur baper. Zeitung, 1863, Rr. 15-20). Ale erfte Frucht efer Beicaftigung ericbienen 1850 "Sagen aus Tirol", welche Sammlung d weniger Originalfagen als poetische Bearbeitungen folder bon berichiebenen utoren enthält. Das Jahr 1852 brachte "Rinder- und Sausmarchen aus irol" (2. Aufl. 1870), 1854 "Rinber- und Sausmarchen aus Gubbeutichind", bei beren Sammlung ibn fein Bruber Jofef unterftutte, 1857 "Sitten, brauche und Meinungen bes Tiroler Bolles" (2. Aufl. 1871), 1859 "Sagen,

318 Bingerle.

Marchen und Gebrauche aus Tirol" (2. Aufl. 1891). Dazu tommen gablrei Auffabe und Mittheilungen in Bolf's Beitschrift fur beutsche Dhithologie Sittentunde. Streifzüge auf bas Gebiet ber Mythologie lagen bei biefen Stan nabe und fo hat 3. bie Legende bom bl. Dewald, ber auch in tiroli Begenben, jumal im Burggrafenamte boben Anfebens fich erfreut, auf mythologischen Gehalt untersucht ("Die Oswaldlegende und ihre Beziehun beutschen Dinthologie", 1856). Der altbeutschen Litteratur batte er fich frither augewendet. Dit "Ronig Laurin" war 1850 in Diefer Richtung befang gemacht worben, 1851 folgte bie Programmabhandlung "Tirols 21 an der poetischen nationallitteratur im Mittelalter" und von da ab beich er fich immer eindringlicher mit bem litterarischen Leben biefes Landes feinem Sandichriftenvorrathe. Bieles barüber murbe in Bfeiffer's Gern beren eifriger Ditarbeiter er bom Unfange an mar, im Angeiger fur Stat beutscher Borgeit, im Boten für Tirol, fpater auch in Bacher's Beitschrift, ben Sikungsberichten ber Wiener und Dunchener Atabemie und anderwis mitgetheilt. Bon ben tirolifchen Dichtern war es vorzuglich Sans Bintler Demald v. Bolfenftein, Die fcon frubgeitig fein Intereffe feffelten. Bu be Intereffe fur ben Dichter ber Blumen ber Tugend gefellte fich auch bas fur D' Bintler'iche Burg Runtelftein, beren berühmte Fresten er erflarte ("Frester" Cyclus bes Schloffes R. bei Bogen, gezeichnet von 3. Seelos, erflatt vor 3g. B. Bingerle", 1857) und beren Rettung bom brobenden Berfalle er fic ftets angelegen fein ließ. Enbe ber fünfziger Jahre murbe auch die Burgenforfchung in bas Arbeitsprogramm aufgenommen, boch fant nur ein Theil ber Ergebniffe in einzelnen Auffaten Berwerthung. Rachbem 3. bas afabemilde Behramt übernommen, tonnte er feine Rraft voll und gang ber Biffenicaft, bem litterarifchen Schaffen wibmen und jedes Jahr lieferte er benn auch eine Reibe bon Arbeiten, bon welchen nur bie großeren bier nambalt gemacht werben fonnen 1861 "Bericht über bie Wiltener Meifterfangerhanbichrift"; 1862 "Ueber bi bilbl, Berftarfung ber Regation bei mbb. Dichtern"; 1863 "Johannisfegen und Gertrubenminne. Gin Beitrag jur beutschen Mythologie"; "Die Sagen bor Margaretha der Maultafche"; 1864 "Die Alliteration bei mbb. Dichtern"; "De maget frone. Gin Legenbenwert bes 14. 368."; "Die beutschen Sprichworter in Mittelalter"; 1865 "Gine Beographie aus bem 13. 36."; "Garel. Die Brud ftude ber Deraner Sanbichrift"; 1867 "Bericht über Die Sterginger Diecella neen . Sanbidrift"; "Findlinge" I. Beit; 1868 "Das beutiche Rinberipiel in Mittelalter" (2. Aufl. 1878); "Das Urbarbuch bes Rlofters ju Connenburg" 1869 "Bufernifches Borterbuch": 1870 "Findlinge" II. Beit: "Beitrage au altern tirol. Literatur I: Osm. D. Bolfenftein"; 1871 "Beitr. g. alt. tirol. Bit II: Sans Bintler"; 1873 "Von sant Gregorio auf dem Stain und von san Gertraud"; 1874 "Die Bluemen ber Tugent bes B. Bintler"; 1875 "Die tirol Weistilmer" I. Bb.; 1877 "Reiferechnungen Boligers von Ellenbrechtetirchen" "Die tirol. Beist." II. Bb., 1880 berfelben III. Bb.; 1884 "Din Btielofe" 1886, 91 "Die tirol. Beist." IV. Bb. Bu feinen letten Arbeiten gehörte bei über bie tirolifche Litteratur hanbelnbe Abiconitt im Berte "Die ofterr.-ungar Monarchie in Bort und Bilb", in bem bei bem fara augemeffenen Raume nu ein Ueberblid geboten werben tonnte. Reben ben wiffenschaftlichen Bublicationer entftanben nach wie bor Gebichte - es feien nur die "Bilber aus Baltber Beben" (1888) ermabnt - fowie Ergablungen und Schilberungen, wobon erften größtentheils in ben "Erzählungen aus bem Burggrafenamte" (1884), letter in den vielgelefenen "Schilbereien aus Tirol" (2 Bbe. 1876 u. 87) bereint find Dag 3. an allem, was fein Beimathland berührte, regen Untheil nahm un vielfach, wo es beffen Intereffen und ibeale Beftrebungen gu forbern ober Rot

ern galt, eine unermubliche Thatigleit entfaltete, darf nicht verschwiegen Dew. b. Bingerle.

ngerle: Jofef 3., geboren ju Meran in Tirol am 25. Januar 1831, rient am 14. April 1891, erhielt feine erfte Musbilbung am Symnafium Baterftadt burch Albert Jager, Beba Beber, Bius Bingerle und ftubirte it 1847 an der Univerfitat Innsbrud, wo ihn namentlich die Bortrage anzogen und er am 12. Robember 1852 die Lehramtsprufung aus ber hen Philologie und aus ber beutschen Sprache bestand. hierauf lehrte Brobecandidat die genannten Fächer am Symnafium ju Meran, entschloß er im Angenblide, als ihm eine wirkliche Lehrerftelle angeboten murbe, tubium der Theologie. 1854-1856 borte er an der Universität Tilbei b. Beiele, b. Rubn, Belte, Aberle, Rober theologische, bei b. Reller aphifche Borlejungen; nachdem er hierauf 1856-1858 bie Studien an ologischen Didcefanlehranftalten in Brigen und Trient fortgefest hatte, er bom Fürftbijchof Joh. b. Tichiberer jum Priefter geweiht und beram 11. Juli 1858 in ber Bfarrfirche feiner Baterftabt fein erftes Def-3m Berbfte beffelben Jahres wurde er an die hobere geiftliche Bilbungsjum bl. Auguftin in Wien gefendet, besuchte bort burch zwei Gemefter Universität öffentliche Borlefungen und widmete fich borguglich ber Ausbildung in den orientalischen Sprachen unter Professor Raerle. im Berbfte 1859 wurde er Profeffor bes Bibelftubiums bes alten ntes an der Diocefanlehranftalt in Trient; im Studienjahre 1863/64 er Urlaub und brachte diese Beit im Collegio all' anima in Rom an. Borlefungen feines Ontels Bius an ber Sapienga borte und mit bemmi ber baticanischen Bibliothet arbeitete. Am 23. Juni 1866 erhielt Amt eines Profpnodal-Examinators. Am 26. April 1876 wurde er ifer Frang Josef jum Domberen am Cathebralcapitel in Trient ernannt: te er bis aum Berbite 1879 augleich auch noch bie Lebrthatigfeit an ber den Unftalt fort, wo er in ben legten Jahren ben Borlefungen feines hen Raches auch folche über Beschichte ber firchlichen Runft beifügte. 1880 befiel ihn ein Magenleiben, bas anfangs nicht bebentlich ichien, iber, trot einer Cur in Rarlsbad, fich bosartiger entwidelte und bie feines ju fruben Tobes murbe. Geine irdifche Gulle murbe, nachdem fie April 1891 im Dom ju Trient feierlich eingesegnet worben mar, in iterftabt überführt und bort unter größter Theilnahme bes Clerus und öllerung in ber Bingerle'ichen Familiengruft beigefest. ine fcriftftellerifche Thatigfeit theilte fich naturgemag auch in zwei 1; in der erften, bor feinem Gintritte in ben geiftlichen Stand, beschäftigte befonders gern mit ber Ethnographie und Culturgeschichte Tirols; im erichien bas Buchlein "Die Stadt Meran und ihre Umgebungen. Gin fer für Frembe" (Bogen); mit feinem Bruber Ignag gab er bie "Rinberusmärchen aus Tirol" (Innsbrud 1852) und die "Kinder- und Sausaus Subbeutschland" (Regensburg 1854) heraus; außerdem lieferte er r Beit Beitrage für bie "Tiroler Bolls- und Schutenzeitung", Die baon Dr. v. Schönherr redigirt wurde, fur 2. Lang's "hausbuch fur Interhaltung" u. bgl. - In ber zweiten Beriode wibmete er fich aush theologischen Gebieten; mit Ontel Bins und Profeffor Möfinger in g arbeitete er an ben "Monumenta Syriaca ex romanis codicibus collecta" ud 1869 u. 1878); dazwijchen erschien "S. Jacobi Sarugensis sermo de Ex cod. Vat. 117" (Innebrud 1871); die Beitschrift für fathol.

ie brachte von ihm folgende Abhandlungen: "Die Weiffagung bes en Plaias (11, 6—8) vom meffianischen Friedensreich" (Innsbr. 1880); 320 Bingerle.

"Beiträge zur Erklärung ber Prophetie des Malachias (1, 11) über das neutestamentliche Opser" (1881); "Eine ungedruckte Homilie Jacobs von Sarug, überseht und erklärt" (1887); turz vor seinem Tode gab er noch mehrere schätzenswerthe Bemerkungen über Bibelstellen für die Hilariusausgabe seines Bruders Anton (Wien 1891), wosür ihm im Borwort der Dank ausgesprochen ift (p. XIX).

Rehrein, Biogr. liter. Legicon II, 286. - v. Burzbach, Biogr. Legicon b. Raiferth. Defterr. 60, 155.

Bingerle: Bius 3. warb am 17. Marg 1801 gu Meran in Tirol geboren, wo er auch auf bem bortigen t. t. Gymnafium feine erfte Ausbildung erbielt. Geine theologischen Studien begann er auf ber Univerfitat Innsbrud. 3m 3. 1818 trat er in bas Benedictinerftift Marienberg in Tirol, beffen Brofef er 1822 murbe. Die Briefterweihe empfing er 1824. Schon frith hatte er neben feinen theologifchen Studien fich in Die ber claffifchen und orientalifchen Sprachen und Litteraturen berfentt. In bem ibpflifch gelegenen Blatt im Baffeierthal als Cooperator angestellt, trieb er insbesonbere Sprifch, Arabifch und Berfifd. Rach langerer Beschäftigung am Gymnafium ju Meran feit 1827, im 3. 1887 als Bicar nach St. Martin im Baffeierthale berufen, feste er biefe Arbeiten fort bis 1840, wo er an bas Meraner Symnafium als Projeffor jurudgeholt murbe. In biefer Stellung wirfte er bis 1851, in trauter Freundichaft mit bem tatholifden Rirchenhiftoriter Beba Beber und bem Gefchichteforicher Albert Jager verbunden. Die 3bealitat feiner anfpruchslofen Ratur ermöglichte es ibm, trot bes außerft fargen Behalts bier auszuhalten, gang geiftigen Beftrebungen und ber Aufgabe bes Erziehers lebend. Da er fein Gelb gur Anichaffung eines fprifchen Legitons ernbrigen tonnte, fo legte er fich mit eifernem Wleife ein hanbidriftliches, folches befonbers aus ben Berten bes Ephraem Sprus, beffen erfter Renner er in feiner Beit wurde, an. Geit 1830 hatte er icon begonnen bie Berte beffelben ins Deutsche ju überfegen. Doch bielt er mit ben biefe betreffenben Bublicationen noch gurud. - Sein Erftlingswert. foweit wir haben ermitteln tonnen, bilben bie im 3. 1836 ericbienenen "Echten Alten beiliger Marthrer bes Morgenlandes" (2 Theile, Innsbrud), Die er aus bem Sprifden ins Deutsche überfest hatte. Die Rotig im Gubtiroler Bollablatt (Bogen), Jahrg. 1881, Januar, bag auf Brund biefer und anbrer Erftlingswerte die beutsche morgenlandische Gefellschaft "bei ihrer Grundung in Leipzig 1846 unfern 3. gleichzeitig mit Friedr. Rudert jum Chrenmitgliebe ernannt habe", ift in mehrjacher Beziehung unrichtig. Erftens ift Diefe Befellichaft in Darmftabt, Ameitens 1845 gegrundet; brittens ift 3. erft im 3. 1848 in biefelbe eingetreten, biertens find weber Rudert noch 3. jemals Chrenmitglieder berfelben gewefen (vgl. Die btich. morgenl. Gefellich. 1845-1895, Leing. 1895, 6. 42, 54, 99 ff.). Aber jedenfalls ift 3. ein febr eifriges, verdientes und bodgeschättes Mitglied ber Gesellschaft bis ju feinem Tobe gemefen. - Dit feinen Arbeiten fiber Ephraem Sprus trat 3. querft 1845-6 berbor, indem er fechs Banbe beuticher Uebersetungen von ausgewählten Schriften Ephraem's aus bem Briechischen und Sprifchen beröffentlichte, beren Inhalt im einzelnen man bei Eberh. Reftle, Spr. Grammatit, 2. Aufl. 1888, Litterat, Syriaca, S. 43 aufgeführt finden tann. Apart ericbienen noch 1850 (Rempten) "Ephraem's Reben gegen bie Reger überfest" und 1871 bie Reben beffelben über Gelbftverleugnung mit bem Briefe an Ginfiedler (Innsbrud). - 3m 3. 1848 folgte im 2. Bbe. ber Beitfchr. b. b. m. Bef. S. 66-73 eine grundliche Studie fiber Die Metrit Ephraem's, in ber 3. befonders bas bei G. feltene Detrum Gfilbiger Borte an einem Grabgefange bes Rirchenvaters, ber fprifch und beutich abgebrudt ift, und an einigen anberen Beifpielen erlautert. - Dag bie fprifche Boefie ibn be-

angog, ertlart fich aus ber eignen poetischen Begabung und ber religiosden Stimmung bes gartfinnigen Gemuthes Bingerle's. Schon 1840 eine "Barfentlange bom Libanon", 1843 ein Band "Gedichte" erichienen; olate "Das fprifche Feftbrebier ober die Feftfrange aus Libanons Barten". tichienen bie "Marienrofen aus Damastus" nach fprifchen Borbilbern ibere Ephraem's gearbeitet, bgl. 3. D. D. B. Bb. 10, S. 628, beren age bon 1865 burch beutiche Rachbilbungen ber Gebete Ephraem's an ria vermehrt warb. Bu biefem Studienfreise geboren auch bie 2 Reben n's, bie ber Berf. 1868 aus 2 romifchen Sanbichriften veröffentlichte, Titel bei Reftle a. a. D. S. 42. - Die fprifche religiofe Dichtung hatte iges Berg ergriffen und er trat wieberholt als eifriger Bertheibiger ihrer eit in die Schranken. So in der Apologie der shrischen Poefie in der er theol. Quartalfchrift, Jahrg. 1855, H. 3. Auch gegen Gerber nahm 1 Schutz in ber 3. D. M. G. Bb. 15 (1861), S. 629-647 fowie gegen n a. a. D., Bb. 29 (1875), G. 497. Ebenfo unermublich mar er in oridung ihrer Gigenthumlichteit und in ber Berbreitung ber Renntnig 1. Dem erften Befichtspuntt bienten befonders die metrifchen Unterfuchungen, er der oben erwähnten Studie über die Metrit Ephraem's folgen ließ. hien in ber 3. D. M. G. Bb. 10 (1856), G. 110-116 eine Abhand= ber ben Reim in ben fprifchen Gebichten, in ber 3. aus ber reichhaltigen n burchgelesenen Litteratur gablreiche Beifpiele von Baronomafien, Affound Reimen fowie fieben bollftanbige Gedichte mit burchgebendem Reime Gine intereffante Untersuchung über das gemischte Metrum in fprifchen n ift in ber Zeitschr. f. Runbe b. Morgenlandes, G. 1 ff., 185 ff. anund in dem eben genannten Bande ber 3. D. Dt. G. S. 116-126 st. Ebendahin gehören auch Zingerle's "Proben fprischer Poefie aus von Sarug" (in Z. D. M. G. Bb. 12 [1858], S. 117—131; Bb. 13 S. 44-58; Bb. 14 [1860], S. 679-691; Bb. 15 [1861], S. 629 ). Rach einer turgen Biographie bes Jacob bon Garug, Bifchofs bon in Defopotamien geht ber Berf. bier naber auf die metrifchen Somilien, im Afilbigen Bersmaß ein. Diefe Gebichte beziehen fich auf firchliche beilige, einzelne biblifche Stoffe ober Stellen u. bgl. Die ausgemählten im fprifchen Texte hat ber Berj. aus bem Breviarium feriale Syriacum 87 entnommen und begleitet fie mit metrifcher beutscher Ueberfegung und en Erlauterungen. Bum Schluß ift auch eine Ueberficht über die Beber fprifchen Boefie gegeben. Rachtrage hiezu erfolgten in 3. D. D. B. (1866), G. 511-526. Bur fprifchen Metrif gebort auch Die in R. S. Bd. 17 (1863), S. 687—690; Bd. 18 (1864), S. 751—759 Untersuchung über bas alte metrische Sandbuch Mensura carminum m rhythmum bon Stephanus Aldoensis, einem Patriarchen der Marous ber 2. Salfte bes 17. Jahrhunderts, beffen Spftem ber Berf. nach 1 bes Baticans barftellt unter Mittheilung ausführlicher Proben. ien Zusammenhange mit diesen Studien ftand bas "Breviarium syriacum, feriale iuxta ritum ecclesiae Syrorum Maronitarum . . . . ed. 5", Rom 1. den bollftand. Titel bei Reftle a. a. D., G. 33. - Daneben maren eite Früchte von Zingerle's ausgebehnten fprifchen Studien an bas Licht In ben Jahren 1849/50 veröffentlichte er in ber Tfibinger theol. Ifdrift Bb. 67, S. 183-205; Bb. 68, S. 267-285 aus einem handchen Berte bes Johannes bon Dara über bas Priefterthum mehrere tte. 1853 erschienen Mittheilungen über und aus acht Reden bes Jacob arug, Bifchofe bon Batnae in Defopotamien, fiber bas Leiben Chrifti in m. beutide Biograbhie. XLV.

322 Bingerle.

ber genannten Quartalichrift Bb. 76, S. 465-475, welchen Gegenftand 3. fpater noch vervollftanbigte in berfelben Zeitschrift Jahrg. 1870, G. 92-114, wo Reben bes Ifaac bon Antiochien und Jahrg. 1871, G. 409-430, wo folche des Jacob von Sarug über Jefu Krenzigung mitgetheilt wurden. - hiezu ware auch die Schrift: "Sechs Homilten bes J. v. G. aus fpr. Sandfchriften überfest", 1867, anguführen. Daneben hatten ihn bie Quellen ber Geschichte bes Simeon Stylites angezogen. 1853 verbefferte er in 3. D. DR. G. Bb. 7, S. 233 einige Stellen ber fprifchen Acten biefes Gaulenheiligen in Affemani's Acten ber beil. oriental, Martyrer Bb. 2 burch geschidte Emenbationen bes Textes. 1855 folgte bann fein Wert: "Leben und Wirten bes h. Simeon Stylites" (Junsbrud), worin auch eine Lobrede des Jacob bon Sarug und einige Lieber auf ben Gaulenheiligen in beutscher Ueberfegung angehangt waren, vgl. 3. D. M. G. Bb. 10, G. 759. - Much ber Alexanderfage wandte er nebenher fein Intereffe gu. In 3. D. M. G. Bb. 8 (1854), G. 835 bis 837; Bb. 9 (1855), G. 780-784 befprach er eine fprifche Sanbidrift, welche eine Ueberfetung bes Bf. Callifthenes jur Geschichte Alexander's b. Großen enthielt und beleuchtete bas Berhaltnig beiber Texte gu einander. Auch biefen Gegenstand nahm er spater wieber auf in feiner Abhandlung: "Ein altes fyrisches Alexanderlied überseht" (1882, Brunn). — 1869 erschienen vom Bert. bie "Monumenta Syriaca ex romanis codd. collecta Vol. 1", worin er vieles Reue aus ber vaticanischen Bibliothet veröffentlichte. - Beitere Beitrage jur homnischen sprischen Litteratur erschienen in 3. D. M. G. Bb. 17 (1863), 6. 730-735, worin der Cheritus ber Reftorianer und barauf begugliche Lieber behandelt wurden. Andres erichien in Beibenheim's beuticher Bierteljahreichnift Bb. 2, S. 336-345, wo in Bb. 4 auch bie beutsche llebersegung ber Apocalypsis Pauli abgebrudt mar, und in ber Tubinger theol. Quartalfdrift 1873, 6. 462-509. - In Bb. 29 ber 3. D. D. G. 1875 endlich erfolgte bie große Abhandlung über das fprifche Buch bes Paradiefes bon Ebedjefu, Metropoliten bon Rifibis. G. 496-555. Die Sanbidrift biefes bei ben Sprern fo febr ge-Schätzten Buches hatte 3. bereits 1864 im Museum Borgianum ber Propaganda ju Rom gefunden und große Ausguge aus berfelben gemacht. In ber 3. D. M. G. gibt er eine eingehenbe leberficht über ben Inhalt bes Bertes von Cbebiefn und theilt berborragende Broben fprischer Boefie im Original und in metrifcher beuticher Ueberfetung mit. Much viel fprachliches Daterial jum fprifchen Beriton, Ethmologifches, Bebeutungsentwidlungen u. a. wird in ber grandlichen Abhandlung borgetragen, in der bas horagische delectando lectorem pariterque monendo ju reichlicher Berwendung fommt. - Fur bie weitere Berbreitung ber fprifchen Studien forgte 3. burch feine "Chrestomathia Syriaca" (Rom 1871) und fein "Lexicon Syriacum" (ebb. 1873).

Fortgerissen durch Zingerle's gehaltreiche Studien, die sich eine an die andre drängten, haben wir den Faden der äußeren Lebensschicksale desselben unseren Händen entgleiten lassen und beeilen uns nunmehr, da der greise Gelehrte mit den strengeren Studien abzuschließen sich genöthigt sah, diese Dinge nachzuholen. Als Meraner Prosessor hatten wir Z. oben 1851 verlassen. Im selben Jahre ward er zum Director des dortigen Chmnasiums ernannt, welche Stellung er dis 1862 behielt. In diesem lehteren Jahre berief ihn Papst Pius IX. als Prosessor der orientalischen Sprachen an die Sapienza nach Rom. Wie gewissenhaft und ersolgreich er diese Stellung zur Durchsorschung der litterarischen und handschriftlichen Schähe der Baticana und anderer römischer Bibliothelen benutze, geht aus den oben berichteten Verdssenlichungen Jingerle's zur sprischen Litteratur hinreichend herdor. Leider konnte er das Klima nicht vertragen und auf das Drängen der Aerzte sah er sich genöthigt 1866 Kom wieder zu verlassen,

Bingg. 323

Papst Pins IX. ungern, boch in einer für Z. sehr ehrenvollen Weise, seine ehmigung ertheilte. Er verlebte die solgenden Jahre vorzugsweise in dem edictinerstift Marienberg, dessen Subprior er wurde, hochgeehrt und geseiert nur in katholisch-kirchlichen sondern auch in allen dem Studium des rgenkandes sich widmenden wissenschaftlichen Kreisen, die er am 10. Januar Jahres 1881 dahinschied. — Eine der anziehendsten katholischen Gelehrtendnlichkeiten, wie sie jeht immer seltener werden. Bon religiöser Innigkeit Tiese, durchweht von einem Hauch der Poesie, seiner Kirche treu, ohne jede stische Hauchweht von einem Hauch der Poesie, seiner Kirche treu, ohne jede stische Hauchweht von einem Hauch der Poesie, seiner Kirche treu, ohne jede stische Hauchweht von einem Hauch gegenüber, am liedsten in stille den sich versentend, bei aller Gelehrsamkeit schlicht und einsach, nicht dem nen Ruhm sondern der Wissenschaft dienend: so tritt das Bild des Mannes Beschauenden aus seinen Werken entgegen. Auch die uns vorliegende Photophie zeigt in den nervenseinen durchgeistigten Zügen das geschilderte Gepräge ganzen edlen Persönlichseit.

Bgl. Sübtiroler Bolfsblatt. Bogen 1881, Januar. — Studien des Benedictinerordens 1881, I, 355 ff. C. Siegfried.

Bingg: Abrian 3., Beichner und Rupferstecher, wurde am 24. April in St. Gallen geboren, wo fein Bater, Bartolomans 3., als geschickter iblichneiber lebte. Bon ihm empfing er die erfte Anleitung fur feine Runft, n aber nahm ihn ber Rupferstecher J. R. Holzbach in bie Lehre, bei bem vier Jahre lang blieb und fich wenigftens bas Dechanifche feines Berufes ignete. 3m 3. 1757 tam er ju Alberti nach Bern, wo er anfing Schweigerpecte zu ftechen. In seiner Begleitung reifte er im J. 1759 nach Paris bilbete fich hier in bem Atelier Wille's immer mehr aus, indem er fich b auf die Bervielfältigung von Gemalben burch ben Stich legte und fleißig ber Ratur zeichnete. Rach fiebenjährigem Aufenthalt in Paris murbe er 3. 1766 auf Beranlaffung Sageborn's als Profeffor ber Rupferftechlunft und tglied ber Runftatademie nach Dresben berufen. Er bilbete bier viele Schüler, meiftens für feine eigenen geschäftlichen Zwede helfen mußten, und etablirte ichwunghaften Sandel mit getuschten Gepigzeichnungen und Umrigirungen, in benen er Unfichten aus ber Dresdner Umgebung, namentlich aus fachfischen Schweiz mit möglichfter Genauigfeit wiedergab. Je langer, je br verfiel er bei biefem geschäftsmäßigen Betrieb feiner Runft in eine arge inier, die Ludwig Richter, ber Bathe und Schuler Zingg's in feinen Lebens-inerungen braftisch genug geschilbert hat. Wenn baher auch ber fünftlerische erth feiner Profpecte nicht groß ift, fo haben fie boch fur die fachfische Ortsdichte als treue Documente einer vergangenen Beit bleibenben Berth, fo bag fich wol verlognt, fie aus localhiftorifchem Intereffe gu fammeln und gu beronen. Bei feinen Zeitgenoffen ftand 3. in großem Unfeben. Er führte ben tel eines turfürftl. fachfifchen hoffupferftechers und war Mitglied ber Atabemien n Wien und Berlin. Er ftarb hochbetagt am 26. Dai 1816 mahrend bes fuches ber Leipziger Deffe.

Nagler, Neues allgem. Künftler-Lexikon XXII, 298—301. — S. Ruge, Abrian Zingg's Landschaftsstudien aus der weiteren Umgebung Dresdens. Beilage zu der Monatsschrift des Gebirgsvereins f. d. sächs. Schweiz "Ueber Berg und Thal". Dresden 1894—96.

Zingg: Josef 3., Berwaltungsbeamter, Präfident der Gotthardbahn, boren 1828 in Meggen am Bierwaldstättersee, † 1891 in Luzern, wählte als cotstudium die Rechtswissenschaft, studirte in Heidelberg und Paris und trat 3. 1853 als Rathsschreiber in den luzernischen Staatsdienst ein, in dem er reits 1857 zum Staatsschreiber besördert wurde. Als solcher verwaltete er a. die Einzinsercasse und zeigte sich dabei als solches Berwaltungstalent, das

324 Bingnie.

man ihn 1863 jum Ditglied bes Regierungsrathes und zwar fur Die Bauabtheilung ernannte, in welcher Stellung er fich ein bedeutendes Berbienft um bie ftabtifche Baugefetgebung und bie Entwidlung bes tantonalen Baumefens erwarb und ein besonderes Berftandnig für technische Fragen an ben Tag legte. Infolge beffen wurde 3. 1863 Bertreter Luzerns im Comité ber Bftrich-Bug-Luzerner Bahn. Mit biefem Unternehmen zusammenbangend traf man 1863 bis 1871 die Borbereitungen für das gewaltige Wert bes Durchftiches bes Gottharb und ber Botthardbahn, mit beffen Buftanbetommen Bingg's Rame unger trennlich verbunden ift. Rachdem er mahrend diefer Zeit durch Führung ber Brafibialgefcafte und andere raftlofe Thatigfeit in Berbindung mit Alfred Gider namentlich burch Aufftellung bes Bau- und Finangplanes bie Brundlage far bas Broject geschaffen und burch lettere bas Bertrauen ju bem Unternehmen und die Durchführung beffelben gefichert hatte, erhielt er 1871 ben Auftrag, Die Statuten ber Gotthardbahn - Gefellichaft ju entwerfen. Rach Annahme Diefer Statuten und ber Bahl bes Bermaltungerathes murbe 3. Biceprafibent einer breigliedrigen Direction, welche fur bie Dauer ber Bauperiobe fammtliche Bouangelegenheiten fur ben Berwaltungerath borgubereiten hatte. In Diefer Thatigteit war es 3. beftimmt, bas großartige Unternehmen über gang ungeabnte Schwierigfeiten und Sinberniffe, inebefonbere über bie hochft bedrobliche Rriffe in ber letten Salfte der fiebziger Jahre durch festes, besonnenes und vertrauen-erwedendes Auftreten hinwegzubringen, indem es ihm gelang, die nothigen Gelbmittel für bie Ueberichreitung ber Bautoften gu beschaffen und baburch ben Bau des Tunnels sowie der gangen Bahn endlich zu ermöglichen. 3. wurde 1879 fobann jum Brafibenten ber Direction ernannt, in welcher Gigenfchaft # bis jur Eröffnung ber Bahn (1882) bie gange Burbe ber Leitung trug, pon ba an bis zu feinem Tobe feine Thatigfeit aber auf bas Finanzwefen ber Bott barbbabn beichrantte, an beren Buftanbefommen er ben größten Untheil bat. -3m 3. 1872 mahlte man 3. jum Rationalrath; außerdem faß er als Prafibent im großen Rath Lugerns als Bertreter ber Stadt, beren Ehrenburger er mat-E. v. Sober.

Binguis: Chriftoph 3., tatholifcher Theologe, Jefuit, geboren gu Eppan in Tirol (Beburtsjahr nicht feftguftellen), † im 3. 1700. In ben Jahren 1666-1669 machte er ju Ingolftabt feine philosophifchen Studien; 1667 em pfing er zu Gichftatt die vier niederen Weihen; 1676 bafelbft am 28. Februar die Gubbiafonatsweiße, am 20. Marg bie Diafonatsweiße, am 29. Marg bie Priefterweihe. 3m 3. 1678 murbe er Profeffor ber Philosophie an ber Univerfitat Ingolftabt. Als folder ließ er im 3. 1681 zwei unter feinem Brafibium vertheidigte Differtationen drucken: "Quaestiones philosophicae de informatione animae rationalis" (Ingolstadii 1681); "Quaestiones philosophicae de causa productiva et libertate animae rationalis" (Landishuti 1681). Jahr 1693 war er als Substitutus Assistentiae Germaniae in Rom. Er war einer ber brei Cenforen, welche Papft Innoceng XII. fur bas gegen ben Brobabilismus gerichtete Buch bes Thurfus Bongaleg, Fundamentum theologiae moralis bestellte. Gein Butachten über biefes Buch ift gebrudt bei Patuggi, Osservazioni sopra varj punti d'istoria letteraria (Venezia 1756), T. II, p. CXXIV-CXXIX, und bei Concina, Difesa della Compagnia di Gesù (Ven. 1767). II, p. 53-56; eine ausführliche Inhaltsangabe bei Dollinger-Reufch, Geschichte ber Moral-ftreitigkeiten, Bb. I (1889), S. 202-204.

F. S. Romftod, Die Jesuitennullen Prantl's an ber Universität Ingolftabt (Gichftatt 1898). S. 460 f. Lauchert.

Bingnis: Baul 3., fatholischer Theologe, Jesuit, aus Eppan in Tirol (Geburts- und Tobesjahr unbefannt), 1681 Projeffor ber Philosophie in Ingol-

3inf. 325

stabt, 1684 Decan ber philosophischen Facultät, 1685 in Freiburg i. d. Schweiz, seit 1687 (ober 1689) Prosessor der Theologie in Innsbruck. — In Ingolstadt verössentlichte er: "Quaestionum selectarum de connexione rerum naturalium inter se et cum suo auctore Pars I—III" (Ingolstadii 1684; von dem 3. Theil segen mir, aus der Münchener Hos- und Staatsbibliothet, zwei verschiedene Ausgaben vor, die sich, bei Identität des Druckes der Dissertation selbst, durch die Berschiedenheit der auf dem Titel genannten Desendenten, Laux. Fries und 30h. Georg Lotterbach, und der von diesen vorgesetzten Dedicationen unterschieden). Als Prosessor kotterbach, und der von diesen vorgesetzten Dedicationen unterscheiden). Als Prosessor kotterbach, und der von diesen vorgesetzten Dedicationen unterschieden). Ceniponti 1691); "Disputatio theologica de peccatis" (Deniponti 1691); "Disputatio theologica de peccatis" (Deniponti 1691); "Disputatio theologica de norma recendi" (Oeniponti 1693); die allgemeine Sacramentenschre behandelt die Schrift: "Disputatio theologica de septem gratiae fontidus, sive de natura, escaia et administratione sacramentorum" (Oeniponti 1694); dazu sommt woch die Dissertation: "De vi et efficacia sacramenti poenitentiae" (liegt mir 1691).

Prantl, Geschichte ber Ludwig-Maximilians-Universität in Ingolftabt, Landshut, München (1872), Bd. II, S. 506. — J. Probst, Geschichte der Universität in Junsbruck (Junsbruck 1869), S. 43 f., 95. — Hurter, Nomenclator, P. II (ed. 2, 1893), p. 332 s.

Clator, P. II (ed. 2, 1893), p. 332 s. Lauchert. Bint: Burtarb 3., augsburgischer Chronist, geboren 1396 zu Mem-ringen, † Ende 1474 ober im J. 1475 zu Augsburg. 3., ber Sohn eines urch feinen Sanbelsbetrieb nach Steiermart ju leiblichem Bohlftand gefommenen Rannes, verließ elfjahrig bie Baterftadt, deren Schule er vier Jahre befucht atte, um fich ju einem Bruber feines Baters ju begeben, ber bor Jahren mit Rargarethe von Ted, als fie die Gemablin Friedrich's III., Grafen von Ortenurg, wurde, aus feiner ichwäbischen Beimath nach Rrain gefommen und Pfarrer n Rieg geworden war. Der Oheim ließ 3. Die Schule in Reisnig (füdöftlich on Laibach) besuchen und hatte die Absicht, ihn fpater nach Wien auf die hohe Schule ju schiden. 3., bem diefer Plan nicht gefiel, fehrte 1414 heim, fand ber Die gunftigen Berhaltniffe bes Baterhaufes nicht mehr bor und ebenfo benig, ale er nach Rrain jurfidging, ben Salt an bem Oheim; benn ber mar namifchen gestorben und hatte fein Bermogen feinen Rindern und andern Leuten ngewendet. Rach einem turgen verungludten Berfuche, in Memmingen ein andwert zu lernen, begann 3. wieder "in die Schuel zu gehen", entsprechend en Bunschen seiner Berwandten, die gern einen Pfaffen aus ihm gemacht atten. Ein sahrender Schuler, besuchte er die Schulen zu Ehingen, Balingen, Um , lernend, lehrend und um das Brot fingend. Auf biefen Banderungen am er auch in die schwähische Hauptstadt, zuerst gelegentlich 1415, bauernd 419. In die Zwischenzeit fallt die Wendung seines Lebens. Während seine Bermandten von der Ueberfiedlung nach Augsburg erhofft hatten, er werde fich em geiftlichen Stande zuwenden und jum Acolythus weihen laffen, entschloß ich 3., burch das Leben in der großen handelsstadt bewogen, "gang und gar pon ber Schuel ju lagen" und Raufmann ju merben. Rachdem er für berbiebene Brincipale in Augeburg, Rurnberg und Burgburg auf ben Martten ber Rachbarichaft beren Beschäfte beforgt hatte, trat er 1419 ju Augsburg in ben Dienst eines reichen und angesehenen Mannes aus der Weberzunft, Jos Kramer, der seinen handel mit Wolle, Belzwerk und Barchent durch 3. in Benedig, Frantsurt und Rurnberg betreiben ließ. Dem Grade gelehrter Bilbung, ben 3. in ber Jugend erworben hatte, verdankte er Renntniffe und Fertigkeiten, auf Die er fich, wenn Sanbel und Raufmannichaft einmal verfagten, ftigen

326 3int.

tonnte. Als er, wenngleich mittellos boch frifchen Muthes, 1420 eine Dienerin feines herrn geheirathet hatte, verlor er beffen Bunft und half fich über bie Sorgen bes jungen Sausftandes badurch hinweg, daß er, mahrend fein 2Beib fpann, für einen Landsmann, einen Geiftlichen am Dome ju Mugsburg, gelehrte Bucher abschrieb. Damit erwarb er nicht bloß, was er brauchte, sondern gewann auch durch seine Unverdroffenheit die Zuneigung seines herrn und ben alten Dienft gurud. Gin Mittel ben Lebensunterhalt und mehr als bas gu erwerben, bot jur Beit auch der Gintritt in Rriegsbienfte. 218 Augsburg 1422 ben Rottweilern gur Belagerung ber Befte Bollern Bunbeshulfe gu fenben batte, ließ fich 3. als Golbner bestellen, blieb gehn Monate aus und erftbrigte bei breißig Gulben. Seine Buverläffigfeit und Anftelligfeit verfcaffte ibm ben Boften eines Bahlmeifters und Schreibers für bas gange gegen Friedrich bon Bollern aufgebotene Fugvolt der gemeinen Reichsftadte und, ba er fich in biefen Dienften bewährt hatte, die Beachtung bes Augsburger Rathe, der ihn in der Folgezeit ju berichiebenen Beforgungen und Auftragen außerhalb ber Stadt ber wandte: 1423 wurde er dem Rathmann Jörg Ploß auf einer Reise jum König Sigmund nach Ungarn mitgegeben, 1427 nach Rom geschickt, um einem für die Stadt in dem ichwebenden Bijchofsftreit thatigen Procurator Gelber ju fiber bringen, 1430 nach Benedig, um Bulber für Augeburg einzutaufen. Da er fich hinreichend wohlhabend hielt, um noch ferner "um die weg gu reiten", gab er 1431 den noch immer festgehaltenen Dienst bei Jos Kramer auf und fah fich nach einer Anstellung in Augsburg um. Der Burgermeister Beter Egen, ber gerabe bas Umt eines Bagemeifters bei ber Fronwage ju vergeben batte, übertrug es ihm mit einem Jahresfold von 53 Gulben. Der Dienft, ben 3. fieben Jahre beibehielt, mar weber fehr zeitraubend noch anftrengend; benn 3. hatte Beit, gelehrte Sanbichriften fitr Undere abzuschreiben, und obwol ihm erlaubt war, ein bis zwei Dal im Jahre Benedig in feinen eigenen Sanbelsgefchaften zu befuchen, bei benen ibn fein Gerr mit Darleben unterftute, febnie er fich aus dem "Muffiggange" hinweg, um wieder wie zuvor zu "arbeiten und zu reiten". Er wurde zunächft 1441 Diener und Theilhaber in der handels gefellschaft ber Meuting und machte reichen Gewinn. Rach brei Jahren ichied er aus, um gang auf eigene Sand fein Gewerbe zu betreiben. Gin echtes Schwabentind, tam er wie in feinen Junglingsjahren als fahrenber Schuler, jo in feinen Mannesjahren als Raufmann weit herum. Der Befuch von Benedig führte ihn bis nach Rhodus und Canbia. Wie er borübergebend in diesem Jahrzehnt einmal Diener bes Großmeiftere ber Johanniter mar, fo hat er auch noch einmal einen Rriegszug Augsburgs nach Bungburg als "aufgeber und fpenditor" mitgemacht (1450). Dabei war biefer wanderluftige Mann feit 1440 Sausbefiger in Augeburg und feit 1421 Saupt einer fich raich mehrenden Familie. Rach dem Tode ber erften Frau, mit ber er in zwanzigjahriger Che zehn Kinder erzeugt hatte, war er noch brei Mal verheirathet und lebte mahrend feiner zweiten Bittwerschaft etwa vier Jahre lang mit einem "torenben Framlein", bas ibn, als er es wegen Untreue verabschiedete, erfolglos um bie Ghe berklagte. Wahrend 3. Bott fur die frommen Sausfrauen bantt, Die er ibm bescheert, erfuhr er von der vierten, die er in feinem 64. Jahre geheirathet hatte, "mer unliebs und fibels als in allen feinen Tagen". Bon feinen jablreichen Rindern, auch bon ber bierten Frau hatte er noch eins und bon bem "Fraulein" zwei "ledige" Rind, ftarben die meiften fruh. Rach 1450 mar 3. bauernd unter bie Diener und Amteleut ber Stadt Augeburg getreten, bis 1466 findet fich fein Rame unter ihren Binsmeiftern : erft zwei Jahre als Ginnehmer bes Rornungelos, nach beffen Aufhebung (1455) ber Bein- und Salgabgaben auf bem Salgftabel, wo er auch wohnen blieb, nachbem er fein Amt Alters

3inf. 327

er aufgegeben hatte. Lange hatte er sich rüstig gehalten, noch 1457 ritt er ünf Tagen nach Trient, um einen lange verschollenen Sohn aus der Ge= enschaft zu besreien, war aber Manns genug, sich nicht durch die maßlosen

berungen bes Bifchofs Gelb abichreden gu laffen.

Die einzelnen Buge aus bem leben bes 3., wie fie feine Gelbftbiographie ietet, ju berfolgen ift bon Berth jur richtigen Burbigung feiner gangen lung , bie ungeachtet ber Beröffentlichung ber guberläffigen Quellen immer bertannt wirb. Balb wird er fur einen Raufberen, bald für einen Senator, für einen Staatsmann ober Befandten ausgegeben. 3. mar, wie gezeigt, Dann von viel bescheibenerer Stellung. Bas ihn fiber alle bie ihm anhteten Eigenschaften hinaushob, mar die Bilbung, die er in feiner Jugend rben hatte. Sie wurde auch Anlag, daß er fchrieb, und beeinflußte, wie brieb. Aus einem Abichreiber murbe er jum Geschichtschreiber. Die Chronit, r uns hinterlaffen hat, umfaßt in vier Buchern die hundert Jahre Mugsifcher Geschichte von 1368-1468. Was er aus bem 14. Jahrhundert gu Ien weiß, beruht auf einer uns noch birect juganglichen Quelle, und nur ber II ihrer Befanntichaft hat ihn über feinen Blan, ftabtifche Geschichten bon ber an, ba er felbft nach Augeburg tam, ju fchreiben hinausgeführt. 218 3. 1466 bronif bes 14. Nahrhunderts abidrieb und erneuerte b. h. ftiliftifch erweiterte nur an ein paar Stellen fachlich bereicherte, ftellte er fie feiner ber Sauptfache icon fertigen Chronif als erftes Buch boran. Erft nach 1450, wo er gu erer Rube und Seghaftigfeit gelangt mar, hatte er feine Arbeit begonnen fie "bon weil zu weil" fortgeführt. Das bezieht fich befondere auf bas ihrer vier Bucher, in dem chronologisch die Ereignisse von 1416-1468 alt find. Auch bas zweite Buch beschäftigt fich mit bem faft gleichen Beit-Geine abgesonderte Erifteng erflart fich aus einer Unfammlung hiftoer Stude, Die der Berfaffer erft nach Feitstellung der chronologisch geordneten blung ausgearbeitet bat . jum Theil weil ihm jest erft bierfur benugbare Men befannt geworden waren, wie eine Darftellung bes Mugsburger Bifchofsis, ber Suffitenguge und allem Unicheine nach eine uns verlorene Chronif sburgs aus der erften Galfte bes 15. Jahrhunderts. Als die Quellen feines en Buches bezeichnet 3. Die eigenen Erlebniffe und Mittheilungen Unberer. iffenhaft bemuht um guverläffige nachrichten, entwirft er ein anschauliches beffen, mas die große Stadt in feiner Zeit intereffirte. Das find junachft eigenen Schidfale und die ihrer Mitburger babeim und braugen, Die Beingen ju Bijchof und Beiftlichkeit, ju ben benachbarten herren, ju Raifer Reich; aber auch manches scheinbar ferner liegende, wie die Unruhen in n, bie Borgange in ber Schweig. Innerhalb ber im gangen chronologisch dreitenden Ergablung finden fich bin und wieder gufammenbangende Daringen bon Greigniffen nach ihrem gangen Berlauf. Gin besonders anziehen-Beifpiel gewährt die ausführlich und abgerundet ergahlte Beichichte bes en Burgermeifters Beter bon Argon, ber borber Beter Egen bieg. Reben politischen Greigniffen find Rotigen wirthschaftlichen Inhalts aufgenommen, Bitterungsberichte ober Breisverzeichniffe, ober ftatiftifche Bufammenftellungen acht wie die Stationen der berichiedenen Reifen, die 3. jurudgelegt hat, eine falenbermäßige Ungabe feiner Familienereigniffe, Die feiner Gelbftraphie eingefügt ift.

Mit seinen Mitbürgern verglichen war Z. ein gelehrter Mann; er verstand in, besaß Bücher z. B. einen Aesop, das Gedicht des Thomas Prischuch Constanzer Concil; er interessirt sich für römische in Augsburg gesundene erthümer, aber seine Erzählung ist frei von allem gelehrten Prunt. Sie ist Arbeit eines Mannes, der offenen Auges die Dinge zu beobachten gelernt

328 Bint.

bat, anschaulich und lebhaft ju ichilbern verfteht. Er begnfigt fich nicht wie feine Borganger mit fnapper Reber blog Thatfachen gu bergeichnen; er liebt es fie mit Ausbruden feiner Theilnahme, feiner Freude, noch häufiger feiner Trauer ober Beforgniß ju begleiten. Er ftellt Betrachtungen an, wie fie bem politifden Sinn eines Reichsftabters entsprachen, ber bie fürftliche Dacht fich ausbreiten und unter benen, Die auf gemeinfame Abwehr bebacht fein follten, Die Ginigleit immer mehr ichwinden fab; benn jeber fuchte ben eigenen Rugen und niemand ben gemeinen. Seine abhangige Stellung binbert ibn nicht, fich freimutbig über die ftabtifchen Dinge, ben Rath und beffen Blieber, die Bewegungen und Rampfe unter ben Parteien in ber Stadt ju außern. Ueber ber Anichauung bes Gingelnen geht ihm nicht ber Blid auf bas Bange verloren. Rur muß man nicht Betrachtungen eines Staatsmannes ober Darftellungen eines objectiven Siftorileit bon ihm erwarten, es find Berichte und Urtheile, wie fie bem berftanbigen Sinne eines Mannes entsprechen, ber fich felbft feine Stellung im Leben errungen und bon bem Boben ber Beimath und ihrem Intereffe aus die Ereigniffe ber felbsterlebten Beit ergablt. Rimmt icon banach bie Chronit bei B. Bint burch Form und Inhalt einen herborragenden Blag unter ben beutichen Städtechroniten bes Mittelalters ein, fo fteigt ihr Berth noch baburch, bag ber Berfaffer mit ber Geschichte ber Stadt bie feines eigenen Bebens verbunden bal In bem britten Buche ergablt er ausführlich, wie er von feinen lindlichen Tagen gelebt bat, bon feinen Beftrebungen und bon feinen Schidfalen. Bir erhalten baburch einen unbergleichlichen Ginblid in ben Bilbungsgang und in bas Biballeben eines Burgers in einer fubbeutschen Reichsftabt. Dagu fommt eine Darftellung voll herzerfreuender Schlichtheit und Anmuth, fo bag ber Berausgeber ber Chroniten ber beutichen Stabte mit Recht fagen burfte: man tann nicht Ungiebenberes lefen.

Mochte auch die subjective Farbung ber Chronit bes B. Bint fie nad. folgenden Beichichtschreibern weniger als Borlage empfehlen, fo find boch ibre Berichte über Augeburger Greigniffe in fpateren Arbeiten benutt, welche, ba bie Sanbidriften die Gelbftermabnung bes Autors mit übernahmen, migverftandlid als Ueberlieferungen der Bint'ichen Chronit betrachtet worden find. Die Babl ber ben echten Burtarb Bint überliefernden Sanbichriften ift gering, und ihr Berth entspricht leider bem Gehalte biefer iconen Chronit febr wenig. Langen Beit hindurch mar blog ein Theil von ihr befannt: Defele hatte in Theil I feiner Rerum boicarum scriptores (1763) die biographischen Bartien und von ber Beichichte Augeburge bie unmittelbar auf Baiern bezüglichen Berichte nad einer Münchener Sanbichrift als Excerpta boica ex Burckardi Zenggii Memmingani senatoris Augustani chronico Augustano peroffentlicht. Latinifirung willen mar ber Chronift um feinen ehrlichen Ramen gebracht, und weil er einige Male pon Rathefitungen ergablt, in benen er jugegen mar, jum Augsburger Rathsherrn gemacht. Schon in ber berftummelten und ungenugenben Form, in welcher bie Chronit befannt mar, bat fie fich Freunde erworben und ihrem Berfaffer eine Ehre eingetragen, die er mit wenigen beutiden Ge fchichtschreibern theilt. Gein Bandsmann, ber Bilohauer Johannes Leeb, bat ihm 1862 ein Standbild auf bem Sallhoiplage ju Memmingen errichtet, ibn aber irrig auf bem Godel als "Augsburgs Gefandten nach Beft, Rom und Rhodus" bezeichnet. Gine vollständige Beröffentlichung der Chronit hat erft ber fünfte Band ber beutschen Städtechroniten (1866) in ber von D. Lerer und

bem Unterzeichneten veranftalteten Musgabe gebracht.

Chronit der deutschen Städte, Bd. V (Augsburg II), Einleitung und Beilage 1 (F. Frensdorff); Bd. XXII (Augsburg III, 1892), S. XVI u. ff., S. 446 ff. (F. Roth). — Waiß, histor, Zeitschrift, hig. v. Sybel, 1868,

3inf. 329

I, S. 216. — Frensborff, Gött. gel. Anz. 1869, St. 11. — E. Fick, Bourkard Zink et sa chronique d'Augsbourg. Génève 1868. — v. Weech, B. Zink, der Chronist von Augsburg (Grenzboten 1867, S. 214 ff., wiederabgedruckt in: Aus alter und neuer Zeit [1878], S. 67 ff.). — O. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im MA. I (3. Aust. 1886), S. 102 ff. — Joachimsohn, Zur städt. u. klösterk. Geschichtschreibung Augsburgs, S. 1 ff. (Alemannia, Bd. XXII, Bonn 1894); — ders., Die humanistische Geschichtschreibung in Deutschland, Heft I (Bonn 1895). — Potthast, Bibl. histor. medii aevi II (1896), 1125 (mit irrigen Angaben). — Groß im Algäner Geschichtsspreund, Jg. III (Kempten 1890), S. 69 (mit einer Abbildung des Memminger Standbildes).

Bint: Baul Chriftian 3., Maler und Rupferftecher, wurde im 3. 1684 3u Dresben geboren. Er begann als Lehrling eines Golbichmiebes, bei bem er fich jugleich im Rupferstechen und Aegen geubt haben foll. Dann besuchte er bie im 3. 1705 begrundete Dresdener Runftatademie, an der er fich unter Rebling's Leitung jum Maler ausbilbete. Da fein Bruder Chriftian Friedrich in Bondon als Emailmaler lohnende Beschäftigung gefunden hatte, entschloß er gleichfalls nach England überzufiedeln. Doch fcheint er nur furge Beit in London geblieben und bon bort nach Wien gegangen gu fein, wo er Schuler ber bortigen Atademie murbe. Ungefahr in ben Jahren 1721-1722 eröffnete er in feiner Wohnung in Leipzig eine formliche fleine Kunftakademie nach Dresbener und Wiener Mufter, zu beren Besuche feit Anfang fich ungefähr amanzig junge Leute zusammenfanden. Der Zulauf ließ jedoch von Jahr zu Jahr so ab, daß 3. sich genothigt fah, seine Kunftsammlungen zu veräußern und einen handel mit englischen Stahlwaaren zu eröffnen. Sein Geschäft befand fich in Auerbach's hof und wurde von den Zeitgenoffen als etwas in feiner Art Einziges gerühmt. 3m J. 1756 hatte 3. bas Unglud, in einer Racht ploplich bie Sehfraft zu verlieren. Daburch gingen feine Berhältniffe wieber jurud. Er ftarb hochbetagt als Almofenempfanger im 3. 1770. Das Bilbnig bes Rinftlers, im 3. 1755 bon Lifiewsty gemalt, bas ber Rath ber Stabt einst auf die bortige Stadtbibliothet ftiftete, befindet fich heute im ftadtifchen Rufeum. - Die Tochter Bint's, namentlich die altefte, Chriftiane Charlotte, fanden in bem Rufe, ausgezeichnete Stiderinnen gu fein. Um Johannistage 1758 ftiftete 3. eine vollftanbige Altar- und Rangelbefleibung fur bie Johannisfirche, Die feine Tochter nach feiner Borgeichnung auf weißem Gros be Tour ausgeführt hatten, und bie noch heute als Erinnerung an ben Beichenmeifter in ber Rirche aufbewahrt wird.

Bgl. G. A. Ragler, Reues allg. Künftler-Lexifon XXII, 302. München 1852. — G. W. Gehser, Geschichte der Malerei in Leipzig, S. 58—60. Leipzig 1858. — G. Wustmann, Aus Leipzigs Vergangenheit, S. 184—186. Leipzig 1885. — G. Lier.

Zint: Wendelin 3., als Pjarrer durch Seelforge, Lehre und Schrift um die tatholische Gemeinde des Stralsunder Bezirks verdient, ward geboren am 24. December 1777 zu Mangulding, einem Dorse bei Regensburg in Baiern und starb am 29. Mai 1840 in Stralsund. Als Sohn einer wohlhabenden Bauernsamilie genoß er nur dürstigen Elementarunterricht, doch trat schon in früher Jugend Reigung für kirchliches Wesen bei ihm hervor und im 15. Lebensjahre wandte er sich zur Freude der Eltern dem gelehrten Beruse zu. Seine Studien begann er zu Straubing unter der Leitung eines geistlichen Privat-lehrers und setzte sie den Benedictinern am städtischen Gymnasium sort; besonders dem Prosessor Anselm Pruzger bewahrte er dankbare Erinnerung. Später übernahmen die Prämonstratenser den Unterricht am Gymnasium,

330 Zinf.

mabrend die Benedictiner nach Ingolftadt wanderten. Unfange unentich ob er Belt- oder Orbensgeiftlicher werden follte, bat er guerft um Auft bei ben Benedictinern in St. Emmeran, meldete fich aber fobann, ba bie wort zögerte, bei ben beschuhten Carmelitern in Straubing, begann 179 Robigiat im Carmeliterflofter ju Abensberg und erhielt bei ber Ginfleibu ru Ordensnamen Wendelin. Gin Jahr fpater legte er das einfache Gelab und begab fich bann nach Straubing, wofelbft ber Rector Brindl, fruber feffor am romifchen Collegium, ein Dann von gediegenem Biffen, feine S leitete; von biefem erhielt er auch ben erften Unterricht in ber italier Sprache. 3m Februar 1799 legte er bas feierliche Belubbe im Carm flofter ju Straubing ab, und mit feinem Ramen fcblog, bei ber balb erf Aufhebung bes Rlofters, das Profeg-Regifter. Bahrend ber Rriegeum empfing er nach bestimmten Beitraumen in Regensburg bie niederen und bon ben hoheren Beiben, ward im 3. 1801 ju Regensburg jum Priefte weißt, auf furge Beit nach Abensberg verfest, um Almofen fur ben Orbe fammeln und leiftete vielfach Aushulfe im Beichtftuhl und auf ber Ra Rach Aufhebung der fammtlichen Rlofter ber Bettelorden in Baiern ward infolge eines Auftrages von Rom an den Prior feines Rlofters, bagu auserfe be als Miffionar nach Schwedisch-Bommern gu geben. hierfelbft mar bis 176 fein tatholifcher Beiftlicher gebulbet worben und erft 1779 hatte die fcmebifd Regierung bie Erlaubniß gur Rieberlaffung zweier tatholifcher Beiftlicher Stralfund gegeben; die Diffion aber follte bem Bifchof von Gilbesheim al apostolifchem Bicar unterfteben. Der Grundftein gu einer Rirche mar 178 gelegt und biefelbe im nachften Jahre eingeweiht worben. Geit 1781 berfahr Carmeliter, welche bon Rom aus ein magiges Behalt bezogen, die Diffior Rach Absolvirung eines theologischen Examens ju Regensburg legte er bie well liche Rleibung an, begab fich auf Grund bes Ernennungsbecretes bon be Congregation ber Bropaganda mit feinem Collegen Baperlein im Auguft 180 auf die weite Reife und traf am 16. September in Stralfund ein. Bon 180 ab berfah 3. Die Pfarre allein, jumal ber Unterhalt zweier Beiftlichen fome au beichaffen mar. Der balb nachber amifchen Schweben und Franfreich auf brechende Rrieg führte manche Befährdung feiner Berfon und amtlichen Bir famteit berbei; gleichzeitig fchlug er bie Belegenheit aus, in Stodholm ein fichere und reich lohnende Stelle angutreten. Bahrend ber Belagerung Stra funds burch die Frangofen 1807 wurde mit den protestantischen Rirchen aus bie tatholifche auf furge Beit in ein Lagareth umgewandelt; nach ber Groberun im August 1808 hatte fich 3. von Seiten bes frangofischen Plagcommandante bes beften Schuges und vielfacher Unterftugung ju erfreuen. Much mabren ber Rampfe, welche nach Schill's Ginbruch und mehr noch bei beffen Bemaltigun burch Sollander und Danen in ben Strafen ber Stadt tobten, ward Binf Leben wiederholt gefährdet. Faft um die nämliche Zeit befegten die Frangole Rom und nahmen die öffentlichen Caffen in Beschlag, so daß ber Fortbestan ber bon ber Bropaganda bafelbft unterhaltenen Miffion gu Straffund in Frag tam. Bergebens manbte fich 3. an die fcwebische Regierung; bon 1808-1 folgten acht magere Jahre, in benen jede Gehaltszahlung ausblieb und fein hirtentreue wurde auf eine lange und schwere Probe gestellt. Für B., welch fich und ben Rufter ju unterhalten, auch die Roften bes Cultus ju tragen batt wurden bornehmlich feine reichen Sprachtenntniffe gur Quelle bes benothigte Erwerbes: er ertheilte in ben angesehenften Familien im Italienischen, Frange fifchen, Gefchichte und Geographie Privatunterricht, und manche Schiler, b fpater ju Amt und Burben gelangten, erinnerten fich feiner Unterweifung m größtem Dante. Richt nur als Geelforger wirfte er raftlos, fonbern mar aus Binfeifen. 831

ftellerifch für bas Bohl feiner Gemeinde in verbienftvollfter Beife thatig. beim Gintreffen in Stralfund fein bestimmtes Befangbuch vorgefunden, er fich fofort an die Ausarbeitung eines Befangbuchleins fur die Bee und erhielt bon ber Regierung die Benehmigung bafur. Der bon Sheim empfohlenen Ginführung bes Paberbornichen Gefangbuches wiberfette Te ichwedische Regierung aufs nachhaltigfte und bestand auf dem Drud bes Dr genehmigten Bint'ichen Bertes. Ungern fügte fich ber Berfaffer biefen Griften; indeß ward fein Buchlein gebrudt und blieb bis 1827 im Be-5. In biefem Jahre wurde ein umfanglicheres eingeführt, bei deffen Ab-3., wie er felber in ber Borrebe fagt, nur gefammelt, überfest unb net hatte. In einer Recension des "Katholiten" fand sein Wert die endste Anertennung. Für diese Zeitschrift lieferte 3. in den Jahren 1827 9 mehrere größere Abhandlungen, 3. Th. Uebersetungen aus bem Latei-en, Französischen und Spanischen. Rach manchen von Franksurt aus Denen Schwierigfeiten erichienen "Befolds Motive" bei Rrangfelber ju Augsim Drud. Indeg ward fein fchriftftellerisches Berbienft von feinem prattifchen thoten. Bahrend feiner 37jahrigen Umtethatigfeit hat er auch nicht einmal ben ntäglichen Gottesdienst ausgesetzt. Häufig bereiste er seinen ausgedehnten Pfarr-it von 79 Quadratmeilen, zumal ihm seit 1806 die Vollmacht ertheilt war, Sacrament ber Firmung auszuspenden, und durfte er bei Amtshandlungen protestantischer Gotteshäuser bedienen. Für die tatholische Kirche zu Stral-ermöglichte er die Anschaffung einer Orgel durch eine Privatcollecte und fich ben Schulunterricht bei feiner Gemeinde mit treuefter Sorge angelegen berfelbe litt fchwer burch ben Mangel an Subfiftengmitteln, als baber bie erung 1821 auf bie Unftellung eines gepruften Lehrers brang, und bie lichteit der Befoldung dem entgegenftand, übernahm 3. ben Unterricht wie 1808 perfonlich, bis 1833 ein Lehrer angestellt marb. In ben letten sejahren geborte er dem litterarifch.gefelligen Berein in Stralfund an und unter anderem Bortrage über die Jefuiten und über bie Inquifition, bei er burch Tiefe und Umfang feines Wiffens ben Buhorern imponirte. mublich arbeitete er an ber Erweiterung feines Wiffens und lernte noch in ren Jahren hebraifch und Polnifch; bem bon anderer Seite angeregten und brten Buniche jedoch, auf ber nabegelegenen Univerfitat Greifsmald ben ien obzuliegen und womöglich ben Doctorgrad ju erwerben entfagte er, um etwa bas Diffallen feiner geiftlichen Obrigfeit ju erregen. Bon ihm mt die finnige Infdrift auf einer fur Doberan bestimmten Schlagglode: inden geben, Stunden tommen! Gorch' ich funde treu fie an. Wie bem n fo bem Frommen tommt die lette, weißt bu wann?" Gin Schlagfluß te in der Morgenftunde des 29. Mai 1840, als er fich eben gur Meffe reitete, feinem raftlos thatigen Leben ein Enbe. Seine Bebeine murben in atholifden Rirche beigefett.

Wenbelin Zink, Abdruck aus dem Schlesischen Kirchenblatt 1859. —
iederstedt, Nachrichten u. s. w., S. 168. Säckermann.
Zinkeisen: Johann Wilhelm Z. wurde am 12. April 1803 zu Altengeboren. Rachdem er in Jena und Göttingen zuerst Theologie, sodann sichte studirt hatte, wurde er Lehrer am Blochmann'schen Institute in den, lebte dann in Minchen und habilitirte sich im Ansang des Jahres als Privatdocent für Geschichte und Staatswissenschaften an der Universität eipzig. Hier schrieb er den ersten Theil seiner "Geschichte Griechenlands", 1832 erschien, worauf er im Juni des solgenden Jahres vom Herzog von sen. Altenburg den Prosessoritel erhielt. Z. lebte dann zum Zwecke umader historischer und publicistischer Studien in Paris, wo er im September

332 Binfeifen.

1840 bom fal. preußischen Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten Bermittlung Leopold Rante's bollig unerwartet ben Ruf erhielt, an ber daction der Staatszeitung, beren gangliche Reorganisation beabsichtigt theilgunehmen. Faft um biefelbe Beit waren turg nach einander mit ibm Bottingen, Beibelberg und Riel, jum Theil ebenfalls burch Rante's Bermitt Unterhandlungen wegen Uebernahme einer Profeffur ber Gefchichte und Stwiffenichaften angelnübft worden, mahrend Cotta ihn unter febr gunftigen bingungen für Die Direction ber Mugeburger Allgemeinen Beitung ju gemi trachtete. Er hatte mahrend feiner Parifer Zeit ben 3. und 4. Band F Geschichte Griechenlands erscheinen laffen (ber 2. Bb. ift nicht herausgelom und ben erften Band feiner großen Geschichte bes osmanischen Reiches in Gim gefchrieben, mas ihm im 3. 1834 einen Ruf an die Univerfitat ju Athen trug, ben er ablehnte, weil ihn die allgu genaue Renntnig ber griecht Buftanbe nicht babin locte. Much feine großeren Auffage über Berfa i Lafavette, ben Jatobinerclub und gabtreiche Artitel über frangofifche Buit find in der Augeb. Allg. 3tg. in den Jahren 1836-40 fowie in b. Raum hiftorischem Taschenbuche, in der Minerva u. a. D. erschienen. Die beutung ber ihm angebotenen Stellung und bringendes Bureben Rante's anderer hochgestellter Manner, benen es um die Sache ju thun war, bewo 3. felbst mit febr beträchtlichen perfonlichen Opfern bem Rufe gu folgen fo fiebelte er mit Frau und Rind, er war feit 1839 verheirathet, nach Be aber, junachft nicht um die Redaction im gangen ju fuhren, fondern nur ba theilgunehmen, namentlich fur bie auswärtige Politit, beren Bearbeitung er leiten und ju beauffichtigen haben follte. Als er im Anfang December fich brei mit ben Pregangelegenheiten betrauten Miniftern vorstellte, murbe indeffen eröffnet, daß er dazu bestimmt fei, vom 1. Januar 1841 ab bie fammte Sauptredaction ber Staatszeitung als verantwortlicher Rebacteur übernehmen. Go ehrenvoll und annehmbar nun auch bie Stelle mar, fo b fie bom erften bis jum letten Tage boch ben großen Rachtheil fur 3., ba einen provisorischen Charafter trug, der trot feiner haufigen Bemubum endlich einmal etwas Definitives ju schaffen und feine amtliche Stellung fixiren, in Bermaneng ertlart murbe und ichlieflich bagu führte, ibn in mates Roth ju bringen. Aber nicht nur bie perfonliche Stellung bes Sauptreback litt unter biefem Buftanbe, fonbern bas gange Inftitut ber Staatszeitung tre baran, und wurde auch burch bie Ginrichtung eines Curators bafftr, juma biefes etwas undantbare Umt fcnell bon einem jum anderen überging, gebeffert. Bom December 1841 ab fanden Ermagungen ftatt, wie bas Eta geitungs-Inftitut reorganifirt werben tonne ober ob es beffer fei, es gang gehen gu laffen. Die biefes berathenbe Commiffion tagte bis in bie Mitte Sabres 1843 und lehnte ben Plan bie Zeitung gang in Brivathande aberg ju laffen, aus finanziellen Gründen ab. Bom 1. Juli 1843 ab trat ban Stelle ber Staatszeitung bie Allgemeine Preugische Zeitung ins Leben. burch die Benehmigung bes Ronigs in ber Allerh. Cab. Drbre bom 3. Juli felben Jahres ein fonigliches Staatsinftitut war, bas nur einen anderen erhielt "um die Selbständigfeit und Unabhangigleit ber Zeitung auch aufju documentiren". Indeffen follte fie nach wie bor bagu bienen, die Dagrber preußischen Regierung nach innen wie nach außen in loyalem Ginn bertreten und ju motiviren, bas monarchifche Brincip ju verfechten und preußische Berfaffung, Gesetzgebung und Berwaltung gegen die Angriffe, manbere Blatter etwa bagegen richteten, mit Energie, aber zugleich mit nothigen Burbe in Faffung und Sprache ju bertheibigen, überhaupt bas 3 effe an ben vaterlandifchen Inftituten ju beleben. 3. behielt bie Rebat Binteifen. 333

rbe aber auch jest noch nicht als Staatebeamter anerfannt, fonbern bintlich feiner perfonlichen Berhaltniffe auf fpatere befinitive Anordnungen berfet. Ingwifden erhielt er auch die Aufficht über ben von Dr. Bermes girten Theil ber MIg. Br. 3tg., fo bag nun auch die auf die inlandischen Deutschen Angelegenheiten beguglichen Artitel feiner Benehmigung unterlagen, eine Beit lang nahm er nebenbei bie Beschäfte bes ftellvertretenben Curators Als nach bem Schluffe bes erften bereinigten Landtages (1847) bas ngende Bebfirfnig vorlag, ber gouvernementalen Breffe eine bem Intereffe ber gierung entsprechende bestimmte Organisation ju geben, wozu die Allg. Br. g. die infolge des vereinigten Landtages bedeutend an Theilnehmern ge-onnen hatte, die beste Gelegenheit bot, geschah doch nichts, um dem Zeitungsflitut einen bestimmten befinitiven Buftand gu schaffen; nur die Menderung nat bamale ein, daß an Stelle ber brei bisherigen Cenfur-Minifterien ber Dinifter bes Inneren allein die Leitung der Zeitung übernahm. Als dann im mlgenden Jahre die Katastrophe hereinbrach, hatte 3. schwer barunter zu leiben, bağ er immer noch nicht in einer befinitiben Stellung war. Infolge eines ihm buch bas bamalige Staatsminifterium unmittelbar aus bem toniglichen Schloffe m Aufnahme in die Allg. Br. 3tg. jugefchidten Artifels über die Borfalle som 15. bis 19. Darg brang nämlich fruh am 20. Darg bei nächtlicher Beile in bewaffneter Saufen in feine Bohnung (Schulgartenftrage 4, jest Ronigniger Strafe, am Potsbamer Thore) ein, verlangte mit ben entfehlichften brohungen Rechenschaft bafur und wollte ibn zwingen, ben Berfaffer bes Artifels m nennen. Als 3. fich nicht bagu verftand, murbe ihm eine Biftole vorgehalten mb mit bem Tobe gebroht, falls er nicht fofort eine Erklärung nieberschreiben murbe, die man ihm in die Feder dictirte und bann am Morgen als bon ihm iniwillig" abgegeben, in alle Blätter fette, eine Scene, die man von der Straße mi burch Flintenschuffe nach den Fenftern seiner Wohnung begleitete; die Shuffe aber ertlarte man feiner erichrodenen Frau gur Beruhigung für Freudenhaffe. Es ift von Intereffe, Diefes "freiwillige" Geftandniß ju lefen. Wir loffen es daber hier folgen: "In Folge einer aus Berliner Burgern beftehenden Debutation, welche fo eben bei mir erichienen ift, ertlare ich freiwillig, bag mir er in No. 81 enthaltene Artifel unter Berlin, fiber Die Ereigniffe bom 15. bis 19. Mary bon der Ministerialbehorbe gur Aufnahme in die Allgemeine Preugische Britung jugeschickt worden ift, fo daß er, ba er diefe Ereigniffe vollig entftellt, bon mir nicht vertreten werben tann". gs. Dr. 3. 2B. Binfeifen. Morgen bes 21. Marg eilte 3. nach bem Schloffe und bat um feine Entlaffung, alls man nicht im Stande mare ihm für feine Functionen und feine Familie Sous ju gewähren; und ba bas in jenem Momente ber außerften Spannung, Do man jeben Augenblick den Wiederausbruch des Revolutionsfturmes befürchtete, nicht möglich war, vielmehr an bemfelben Bormittage ein zweiter noch ftarterer bemaffneter Saufen in bas Local ber Redaction eingedrungen war, um fich feiner Beton ju bemachtigen, bem er nur burch einen gludlichen Bufall entging, fo legte 3 feine Stelle nieder und berließ noch bor Abend mit feiner gangen Familie bon fieben Berfonen Berlin.

Bahrend Zinkeisen's Abwesenheit gerieth die Allgemeine Preußische Zeitung ichnell in Berfall und war kaum noch zu halten, so daß ihre völlige Umwandlung in ein streng officielles Organ der Regierung gerathen schien. Als daher 3. nach lurzer Zeit nach Berlin zurückgesehrt war und nunmehr um seine Entlassung bat, da lag nichts näher, als daß man ihn aufsorderte, die gewünschte Umwandlung so schnell als möglich vorzunehmen und dann wiederum an die Spise des neubegründeten Instituts zu treten. Der amtliche Theil des Preuß. Staatsanzeigers sollte die Mittheilung aller von der Regierung mittelst der

334 3inn.

Centralbeborden ausgehenden Erlaffe, Befanntmachungen, Befege u. f. w. enb halten, er war bas anertannte Organ bes Staatsminifteriums. Der nicht amb liche Theil mar bagu bestimmt, ein möglichft objectives Bild ber Tagesgeschicht aus bewährten, guverläffigen Quellen ju geben. Das große Bertrauen, bas fil in diesem Anerbieten aussprach, bewog 3. Ende Mai (1848) die Direction bei "Staats-Anzeigers" zu übernehmen, ba ihm auch zugefichert wurde, baf nun endlich feine Stellung als Staatsbeamter anerfannt und geregelt werben wil rot. Die Direction bes Staats-Anzeigers ging bom Minifter bes Innern auf ben bet auswärtigen Angelegenheiten über, ein Curator wurde junachft nicht wiede ernannt, aber die befinitive Organisation des Inftitute vergogerte fich im Dra nge der Berhaltniffe abermals. Im April 1849 ging bann bie Leitung bes Staats Anzeigers auf bas Staatsminifterium fiber und wurde mit der Leitung Di Litterarifchen Bureaus berbunden. Auch abgefeben bon feiner Thatigleit all hauptrebacteur ber Staatszeitung und bes Staatsanzeigers ift 3. bemuht 9 wefen, fich ber Regierung nfitlich ju machen. Go batte er gleich nach feines Antunit in Berlin auf bobere Beranlaffung und mit ausbrudlicher Genehmigums bes Ronigs eine Berbindung swifthen Mabrid und bem tgl. Minifterium bet auswärtigen Angelegenheiten eingeleitet und acht Jahre lang lebhaft permittelt und unterhalten, die in Ermangelung jebes biplomatifchen Berfehre mit Spanien, fo lange gewichtige Rudfichten die Anertennung ber Ronigin Ifabella II. nicht guliegen, ber Regierung erhebliche Dienfte leiftete. In Diefer gangen Beit if feine birecte Mittheilung von Mabrid an das Minifterium gelangt, Die nicht durch Binkeifen's Sande gegangen mare, benn er allein hatte den Schluffel ju Chiffreschrift, in der biefe Mittheilungen geschrieben maren, die jum Theil von großem Intereffe und bedeutender politischer Bichtigfeit gewefen find. Seine umfangreiche, mubfame und berantwortungereiche Thatigfeit ale Sauptrebacteur bes Staatsanzeigers hat 3. bann auch nach ber fturmifchen Zeit noch mehren Jahre fortgefest, bis er ploglich ju feiner großen Ueberrafchung Enbe Dan 1851 bie Radricht erhielt, bag es beichloffen worben fei, ben Staats-Anzeiger in feiner jegigen Form als politische Zeitung jum 1. Juli eingehen gu laffen und daß er felbft fich bemgemaß barauf gefaßt ju halten habe, von diefem Tage ab auf Wartegeld gefett zu werden. Und fo geschah es. 3. lebte fortan mit einer großen Familie bei einem fehr mäßigen Wartegelde als Privatmann in Berlin, wo er feine miffenichaftliche und litterarifche Thatigfeit fortfette: er führte feine "Beschichte bes osmanischen Reiches in Europa" bis jum fiebenten Banbe, ber 1863 erfchien. In ben Jahren 1852 und 1853 veröffentlichte er feinen "Jatobinerflub", 1854 "Drei Dentschriften fiber die orientalifde Frage". — Der Bollftanbigfeit halber nennen wir noch feine Jugenbichriften, Die in Jena gefronte Preisschrift und Differtation: "Commentatio historico - critica de Francorum Majore domus" (Jenae 1826), fowie feine Sabilitationsschrift: "Samnitica. Dissert. hist.-crit." (Lips. 1831). — 3., der fich in feinem Amte als Rebacteur nach bem Urtheile ber Dinifter "als ein thatiger, rechtlicher, wohlgefinnter und mit allen nothigen Renntniffen berfebener Mann bewahrt bat", ftarb in Berlin am 5. Januar 1863.

Acten bes Königlichen Geheimen Staats-Archive zu Berlin. — Bolff, Berliner Revolutions-Chronit. Berlin 1851. Bb. I, S. 287 f. — (Koner)

Belehrtes Berlin im Jahre 1845. Berlin 1846. G. 375,

Ernft Friedlaender.

Zinn: August 3., Irrenarzt, geboren am 20. August 1825 als Sobn eines Psarrers zu Ilbesheim in der Rheinpsalz, † am 17. Robember 1897 Director der Prodinzialirrenanstalt zu Eberswalde. Ursprünglich hatte er dem Forstwesen gewidmet und war bereits Forstbeamter, als er sich 1849

3inn. 335

den Bewegung anschloß. Rach beren Busammenbruch flüchtete er in die eig und wendete fich nun an ber Buricher Universität dem Studium ber cin zu, welches er 1853 absolvirte. Hierauf wurde er Affistent am bortigen mpital und der damit verbundenen Frrenabtheilung. Die eingehende Begung mit der Irrenpflege, in welcher er feine Renntniffe noch durch einen un Aufenthalt bei Roller in Illenau, wie in Wien und Brag erweiterte, laste ihn über die Mängel des öffentlichen Irrenwesens im Kanton Zürich Ueine Studie zu veröffentlichen. Zunächst sieß er sich jedoch 1856 als iher Arzt in Thalweil nieder und erst seine Ernennung zum Director der allenschen Kantonirrenanftalt St. Pirminsberg führte ibn 1864 dauernd menwefen ju. Das veraltete Pirminsberg bedurfte bringend einer ben rungen ber Reuzeit entsprechenben Reorganisation, 3. gelang es biefur bie unbetrachtlichen Mittel bom Ranton ju erhalten und unter feiner Leitung e eine umfaffende Umgeftaltung ber gangen Anlage. 1865 grundete er Alfsberein für aus ber Anftalt entlaffene Beiftestrante, ben erften biefer velcher alsbalb burch fein fegensreiches Wirfen allenthalben Rachahmung Roch großere Aufgaben erwarteten ibn, als er 1872 einem Rufe gum r ber branbenburgischen Brovingialirrenanftalt in Gbersmalbe folgte. gier war er unablaffig thatig für die Reuorganifation und Erweiterung ftalt, und all er 1882 jum Landesmedicinalreferenten fur die Probing worben war, behnte fich biefe Thatigfeit auch auf den Umbau ber alteren Anftalten und die Erweiterung der Brrenpflege der Probing aus. beiden neuen muftergultigen Irrenanftalten in Landsberg a. 2B. und pin hatte er bie Programme und Plane entworfen. Rach bem Mufter minsberger Bereins errichtete er ebenfalls einen Gulfsverein für entlaffene rante ber Proving Brandenburg. 1874 wendete fich 3. auch wieder ber Einige Freunde batten ibn berebet, in dem Bablfreis feines Betes für den Reichstag ju candidiren. Schon fein erftes Auftreten mar Tagend und feine Bahl erfolgte mit großer Stimmenmehrheit, Die Babler ihm auch in der Folge treu, bis er 1881 auf eine Wiederwahl ver-3m Reichstage war es ihm gegonnt, in einer Reihe von arztlichen besonders auch psychiatrischen erfolgreich zu wirten. Er war der einzige Bertreter in der Juftigcommiffion, welche die gefehlichen Beftimmungen Berfahren bei Entmundigung wegen Beiftestrantheiten, über die Bruon Angeflagten in ben Fallen zweifelhaften Seelenzuftandes, über Straffung, über die Bugiehung ber Aergte als Beugen bor Bericht, über ben bes argtlichen Berufsgeheimniffes und die Stellung der argtlichen Sach. pigen festlette. Auch bei Berhandlungen auf bem Gebiete ber öffentlichen beitspflege nahm er als Berichterftatter über bas Rahrungsmittelgefeb, elegentlich des Impigefeges, ber Schaffung bes faiferlichen Gefundheits= bes Biehfeuchengefeges wie in anderen Fragen hervorragenden Antheil. r Errichtung argtlicher Standesbereine in Preugen wandte er auch biefen ürforge ju, wieberholt mar er zweiter Borftanb ber Merztefammer ber und Bertreter ber Rammer in ber wiffenschaftlichen Deputation fur bas All ber Berein beutscher Irrenarzte beschloß gegen bie gu nalmefen. bes Decenniums in ber Deffentlichfeit mehr und mehr hervortretenbe ing gegen bie Irrenarzte und Irrenanftalten Stellung gu ergreifen, über-3. für bie Berfammlung in Frankfurt a. DR. 1893 bie zwei ausgebehnten "aber Pfpchiatrie und Geelforge" und "über Reform bes Irrenwefens ugen und bes Beriahrens in Entmundigungsfachen ber Beiftestranten". on ihm aufgestellten Thefen wurden bon ber gahlreichen Berfammlung mig angenommen. Schriftstellerisch war 3. wenig thatig, nur einige Gelegenheitsschriften existiren bon ihm, feine gange Arbeitstraft mar ber prattifchen Thatigkeit gewidmet.

Bahr, MIgem. Beitschr. f. Pfpchiatrie, Bb. 54, G. 1112.

Binn: Johann Gottfried 3., berühmter Raturforscher, war geborer am 4. December 1727 ju Schwabach im Markgrafenthum Ansbach, ftubirt bon 1742 an in Göttingen, wo er einer ber am berühmteften gewordener Schiller Saller's mar, richtete fein besonderes Augenmert auf die Anatomie un die Botanit und murbe von feinem großen Lehrer 1749 mit ber "Disp. inaug exhib, experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum etc." aum Dr. med. promobirt. Er ging barauf fur einige Beit nach Berlin, wo er fein anatomifchen und botanifchen Studien fortfette und bald in die bortige fonige liche Befellichaft ber Wiffenschaften aufgenommen murbe. 1783 murbe er au Saller's Empfehlung als außerorbentlicher Brofeffor ber Medicin nach Gottinger berufen und trat fein Amt mit einer Rebe de iis, quae in physiologicis nor adhuc latent an. 218 Saller Gottingen berließ, murbe feine Profeffur unter Roeberer und 3. getheilt und Letterem die Botanit und bie Direction Des bota nifchen Gartens übertragen; auch wurde er in die Gottinger Gefellicaft der Biffenschaften aufgenommen und 1754 feine Profeffur in eine orbentliche umgewandelt. Seine Birffamteit in Gottingen war jedoch nicht bon langer Daner, benn icon nach feche Jahren, am 6. April 1759 murbe er, erft 32 Jahre all bom Tobe ereilt. - Auf ben beiben bon ihm befonders gepflegten Bebieten bat er bedeutsame Arbeiten aufzuweisen, um die Anatomie des menschlichen Auge aber fich unfterbliche Berbienfte erworben. Bon ben auf biefe beginglichen Arbeiten führen wir an "Progr. de ligamentis ciliaribus" (1753); "Observationes quaedam botanicae et anatomicae de vasis subtilioribus oculi et cochlea auris internae" (1753); "Observationes de tunicis et musculis oculorum" in Comment. Soc. Goett. T. III (1573); por allem aber seine "Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata" (1755), die in 2., vermehrter Auflage von Beinr. Aug. Brisberg, 1780, 40 herausgegeben murbe. Bon botanifchen Schriften find p nennen: "Observationes botanicae" in Comment. Soc. Goett. T. III; "Catalogu plantarum horti academici et agri Gottingensis" (1757). Außerdem hat et abgefeben bon handschriftlich hinterlaffenen, noch weitere medicinische Abhand lungen beröffentlicht, wie: "Observationes ex corporibus morbosis" in ben Comment. Soc. reg. scient. Goetting. ad annum 1752; "De l'enveloppe des nerfs" in ben Mémoires de l'Acad. de Berlin (1753); "Comm. de differentia fabricae oculi humani et brutorum" in Comment. Soc. Goett. T. IV. -Außerbem finbet fich bon ihm noch eine Reihe bon Abhandlungen im Samburgischen Magazin, den hannoverschen Sammlungen, den Göttinger gelehrten Anzeigen u. f. w. Nach ihm find die im Auge befindlichen Bildungen, die Zonula Zinnii und bas Ligamentum Zinnii benannt. Linne nannte eine Gattung aus ber Familie ber Compositae "Zinnia"

Boerner, Nachrichten von . . . jetztlebenden berühmten Aerzten u. Raturforschern. Wolsenbüttel 1753. Bb. 3, S. 578, 805. — J. S. Pütter, Bersuch einer academ. Gelehrten-Geschichte von d. Georg-Augustus-Universität zu Göttingen. Bb. 1, 1765, S. 60; Bb. 2, 1788, S. 44. — Waldeher im Biogr. Lex. d. hervorragenden Aerzte. Bb. 6, Wien u. Leipz. 1888, S. 875.

Bintgraff: Eugen 3., Afrikareisender, geboren am 16. Januar 1858 ju Duffelborf, † am 3. December 1897 auf Teneriffa. 3. besuchte die Gymnasien in Duffelborf und Bielefelb und widmete fich dem Rechtsftubium in Strafburg, Bonn, Berlin und Greifsmald; in Beidelberg machte er seinen juriftischen Doctor.

Bintgraff. 337

d einer turgen, journaliftischen Episobe in Berlin ging er 1884 mit bem fterreicher Chavanne nach bem unteren Rongo. Unter bem Einbrud ber tenfell'ichen Entbedung bes Ubangi, machte er ben Blan, bom Rongo ber ju affer in bas hinterland bes eben bon Deutschland befetten Ramerun borguingen. Zwar lehnte bas Auswärtige Amt Ende 1885 biefen Blan ab, berlagte aber 3. im barauffolgenben Jahre bas Ruftenhinterland ju erforichen. lofte bie Aufgabe geschickt burch vier fleinere Borftoge. 1887 ging er mit entenant Beuner bis jum Glefantenfee bor, wo er die Barombi-Station 1888 idritt er bon bier nach Batan fort und burchbrach jum erften tal ben Gurtel, ben bie gefurchteten Banhang bamals zwifchen bie Rufte und Brasland legten. Anfang 1889 betrat 3. im Grasland bas Gebiet ber ali, eines ber fraftigften Stamme bes Innern. 3. gewann in Rurge Ginfluß biefem Bolt, fo bag er mit bem Bau einer Station beginnen tonnte. Benige Monate fpater hatte er ben Weg bon bier bis jum Benue jurfidgelegt. In 36i traf er die erfte englische Sandelsstation und ben erften Benue-Dambier. M er in Donga die Berbindung mit Flegel's Benue-Reife gefunden hatte, Me er fich Flegel's in Abamaua landesublichen Ramen Abber Rahman bei. d einem halbjährigen Aufenthalt in Deutschland tehrte 3. im Berbft 1890 Amerun zurud, um eine Expedition nach Bali zu führen, und bon ber tation Baliburg aus die Berbindung des hinterlandes mit ber Rufte zu fichern. gleich fuhrte 3. auch eine taufmannifche Expedition, die in Baliburg eine ndelsftation grunden follte. An die Stelle Beuner's, ber 1890 geftorben , war Lieutenant b. Spangenberg getreten. Die Expedition gablte 375 Afrier und 7 Europäer und machte ohne Schwierigfeit ben Weg nach Bali. glaubte biefe Dacht jur Rieberwerfung bes Biberftandes einiger Rachbarime berwenden ju follen. Er griff am 31. Januar bas ben Bali feindlich ante Banbeng an, erlitt aber auf bem Rudmarich große Berlufte an Menichen Munition und mußte nach Ramerun gurudtehren. 3. wurde in feinen rebungen, diefe Riederlage auszuwegen, bon ber Colonialverwaltung nicht unterftust, wie er munichte. Er febrte erft im August nach Bali gurud, B einen fehr gunftigen Bertrag mit Barega, bem Sauptling ber Bali, ber Blutfreunde 3. Die Berwaltung fiber das gange Baliland in Die Sand Die Berhaltniffe Schienen fich bier wie bei ben Bangang und in Barombi ftig gu entwideln. 3. hatte in Lieutenant Sutter einen neuen Bebulfen Leiber genugten aber weder die 3. jur Berfügung geftellten Mittel en Anfpruchen, noch fand er in Ramerun und in Berlin die volle Billigung er Plane. 3. glaubte icon bei feiner Riederlage bei Bandeng nicht fo wie rmarten burite, bon dem Gouberneur Zimmerer unterftut worden gu fein. ner hoben Meinung von bem Werthe ber Bali als Solbaten und Plantageneiter fand die Behandlung entgegen, die bie Bali mehrfach an der Rufte inden hatten. Auch ber Wunsch Zintgraff's einen Borftog nach dem Tfabfee machen, wurde in Berlin nicht voll gewürdigt. Als 3. fand, daß man fich Berlin burchaus auf die Seite ber Gegner feiner Plane ftellte, nahm er 2 feine Entlaffung. In einer ohne Jahreszahl zu Samburg erschienenen rift übergab 3. feine Beschwerben ber Deffentlichfeit. Diefer Schritt machte in den Augen ber Colonialbehörde unmöglich, 3. weiter irgend eine Thatigim Gebiete von Ramerun entfalten ju laffen; man berbot ihm einfach, in nachften zwei Jahren borthin gurudgutehren. 3. befchaftigte fich mit ber Sarbeitung feines Buches "Rord-Ramerun", hielt Bortrage über feine Reifen weilte 1893 in den Goldfeldern von Transvaal. 1896 bot fich ihm endlich Belegenheit, lang gehegte Plane einer Plantagengrundung in Ramerun mit

Allgem, beutiche Biographie, XLV.

Bali-Arbeitern zu verwirklichen. Er wurde Director ber Pflanzungsgesellichaft Biktoria; aber an ber Schwelle bes Erfolges befiel ihn im Spatjahr 1897 Krant-

beit, die ihn in Teneriffa wegraffte.

3. ift unter ben jungern beutschen Afritareisenben aus ber colonialen Mera einer ber bervorragenbften. Er verband Rubnbeit im Borbringen mit Rlugbeit im Berfehr mit den Regern und erzielte große Erfolge unter fcwierigen Imftanben. Ohne gelehrter Ufritaforicher im Ginne pon Barth ober Rachtigal w fein, hat er fich boch als ausgezeichneter Beobachter ber Natur und besonders bei Bollerlebens Afrifas erwiefen. Ueber allen ftanben ihm aber bie wirthichaftlichen und politischen Aufgaben einer jungen Pflangungscolonie, die ihre außerften Grengen noch nicht gefunden hatte. 3. hat die wirthichaftliche Entwidlung Rameruns richtig porausgefeben und murbe, wenn ihm eine langere Bebenszeit beichieben geweim mare, Die Richtigfeit feiner Grundfage wol felbit erprobt haben. In politifder Begiehung hat er ebenfo wie die gleichzeitig mit ihm auf fublicheren Wegen bem Benue Buftrebenben, Rund und Tappenbed, bas Biel nicht erreicht. Die Schwierigfeiten bes innern Afritas lagen bier ber Rufte am nachften, und über die Mittel zu ihrer Bewältigung machten fich biefe Bioniere und ihre Auftrag-geber zu fleine Borftellungen. Daher murben fie zu fruh von ber Oftrichtung und bom Scharibeden abgelentt, in Rampfe verwidelt, jum Stillftanb ober Rudjug gezwungen. Die ungunftige Grenze ber Ramerun-Colonie im Dfin und Rorben ift eine Folge biefer Umftanbe. Much die Bwiftigfeiten gwifden 3 und der Colonialverwaltung fithren im Grund barauf gurud. Doch ift nicht gu bezweifeln, bag bie Beborben 3. nicht immer in der durch die Sachlage gebotenen Beife unterfiligt haben, ebenfo wie auf der andern Seite bas Muftreten Bintgraff's übermäßig felbfibewußt war. 3m gangen bat die Entwidlung des hinterlandes bon Ramerun die Borausfehungen Bintgraff's bestätigt. Rad ben Schilberungen aller feiner Benoffen vereinigte 3. Die wichtigften Gigenicalten eines innerafritanifchen Bioniers. Er mar unerschroden, ausbauernb und ber ftand mit ben Regern trefflich umzugeben. Außer feinem einzigen Buche "Rord-Ramerun" (1895) hat 3. eine Reihe von Auffagen, colonialpolitischen und geographild ethnographifden Inhalts, veröffentlicht. Das Buch enthalt einzelne padenbe, trefflich gefchriebene Abschnitte und wird in ber beutschen Afrita-Litteratur immer eine hervorragende Stellung einnehmen.

Schriftliche Mittheilungen bon ber Familie, bon Borgefesten und bon Wirtungsgenoffen Bintgraff's, bas Reifewert und bie einschlägigen Zeitschriften.

J. Ragel.

Bingendorf: Anna bon 3., f. Ritichmann, Bb. XXIII, S. 709. Bingendorf: Frang Budwig, Graf und Berr von 3. und Pottenborf, gu Drofendorf, Borgoni, Rallendorf, Bafferburg und Rarlftetten, Toppel und Engersfelb, geboren am 23. Marg 1661, † in Rarlftetten (Ried.-Defterr.) am 17. Juli 1742, öfterreichischer General, altefter Cohn aus britter Che Ferdinand's b. 3. († 1686) mit Rebecca Regina Freiin Bienger bon Grienpichl, bon welcher bie Berrichaft Bafferburg in Ried. Defterreich herrfibrt, mabrend er die Fibeicommigherrichaft Engerefelb 1738, nach Ableben feiner Bafe, Fatifin Montecuculi, erbte und 1728 bie Berrichaften Rarlftetten und Toppel ale Familiengut ben Grafen von Laffberg erwarb. Als Kriegsmann machte er im Regimente des öfterr. Generals Sigbert Graf Beifter ben Rrieg gegen Die Tarten und Frangofen mit. 1696 f. f. Titulatur-Boffriegerath, 1704 Oberft, 1706 Beneralwachtmeifter und wirklicher hoffriegerath, wurde 3. 1706 nach Altranftabt entfendet, um als Militar an der Convention R. Jofef's I. und Rarl's XIL bon Schweben mitzuwirten. Auch an bem faiferlichen Grecutionereceffe bon 1709 hatte er Antheil. 1711 Gegeimrath, 1712 Satichier- und Trabantenhauptmann, 1715 Obersthosmeister der Erzherzogin Maria Josepha, Tochter & Josef's I. und nachmals Gattin des Kurprinzen von Sachsen-Polen, gelangte Graf Z. 1717 zur Stellung eines commandirenden Generals in Mähren und Kommandanten der Festung und des Staatsgesängnisses auf dem Spielberge bei Brunn. Während seiner 24jährigen Thätigkeit als solcher erlebte er (1724 feldmarschallieutenant) den Ausbruch des ersten schlessischen und des österreichischen Erdsolgekrieges und zog sich mit 81 Jahren in den Ruhestand zuruck, den reicht mehr lange genoß. Zu seinen Privatliebhabereien zählte der vertrausiche Verkehr mit dem seiner Zeit vielgenannten Alchymisten oder "Goldmacher"

bulbergopi.

Frang Ludwig Graf b. 3. ftammte aus einem alten, niederofterreichischen Ibelagefchlechte (Czingenborf, Bingingborf, Bingenborf), bas unter Chriftoph berrn b. 3. († 1535) bas Oberftlanbjagermeifteramt von Rieber- Defterreich 18 Erblegen an fich brachte und burch feine Beirath mit Sophie, ber Erbtochter legten herrn v. Bottenborf, die Buter biefes - im Mannesftamme erofchenen - alten Geichlechtes erwarb. Die Rachtommen bes einen Cobnes Shriftoph's, Stefan (III.), + nach 1548, bie balb jum evangelifchen Glauben ibertraten, bas Bappen ber Bottenborfer aber wie bas bezügliche Brabicat abrten, erloschen mit Georg Chriftoph im 3. 1616, der bas erfte Bingenborfer Fibeicommiß ftiftete. Dagegen erhielt fich bie bon einem zweiten Cohn jenes Shriftoph, Johann (IV.), augeburgifcher Confession († 1552), begrundete ungere Linie bes Saufes, aus welcher weitere Zweige ober Linien herborgingen, on benen nur nachstehende in Betracht tommen. Die von Johann Friedrich † 1600) begrundete "Sauseder" Linie fuhrt fcon bas Brabicat Bottenborf ind erlofch 1738 mit Rarl Leopold. Sans Joachim († 1626) ftiftete bie tarlebacher Binie, aus welcher brei andere erwuchen: 1. Die altere mit Georg Bartmann († 1632) anhebende Linie, welche mit Franz Ludwig (f. o.) 1742 hr Ende findet, 2. Die von Otto Beinrich († 1655) begrundete "mittlere" Binie, Die bas Bappen ber erlofdenen, verfcmagerten Freiheren b. Belling in as ihrige auinahm, am langsten blubte und erft 1813 erlofch (f. unten), und 3. Die von Albrecht (VII.) begrundete, jungfte, und mit ihm im Mannestamme (1683) fcliegenbe Linie ber Bingenborfer. Bon befonberer Bebeutung ft Die Otto Beinrich'iche Linie beshalb, weil ber britte Sohn ihres Stifters, Maximilian Grasmus (geboren 1633, † 1672) 1661 feinen Buterantheil berlaufte, nach Rurnberg auswanderte, und feine beiben Sohne Otto Chriftian († 1718) und Georg Ludwig († 1700) in furfachfilche Dienste traten. Georg Endwig's Sohne waren Friedrich Chriftian (geboren 1697, † 1756), ber Bater ber Grafen Ludwig Friedrich (f. S. 353) und Rarl v. 3. (f. S. 340), und Nifolous Ludwig (geboren 1700, † 1760), ber befannte "Briber Bifchof" (f. S. 344). Diele Linie erlofch mit bem Grafen Rarl 1813, und fein Großneffe Graf Beinrich August Baubiffin erhielt 1816 bie Erlaubniß bas Bappen und ben Ramen ber 3. ju fuhren. Den Grafenftand erwarben bie Freiherren b. 3. im 3. 1662.

Bgl. Die Litteratur bei Ludwig Friedrich Julius v. Bingenborf.

F. b. Rrones.

Zinzendorf: Friedrich August, Graf von 3. und Pottenborf, Sohn Friedrich Christian's und Christiane Sophie, Gräfin v. Callenberg, Neffe Ricolaus Ludwig's (j. u. S. 344), geboren zu Hof bei Oschat am 3. August 1783, vermählt zu Wildenfels am 13. October 1767 mit Louise Johanne Sophie Gräfin v. Byland-Polstercamp aus dem Herzogthum Geldern, gestorben — tinderlos — zu Dresden am 16. März 1804: Militär und Divlomat. Seine seine Erziehung und seine Belanntschaft mit der französischen

gaben ihm im Umgange bas Freie, Sanfte und Befällige, welches bem D maten überall leicht Gingang berichafft und die ftraffe militarifche Form Liebensmurbigfeit milbert. Dabei war er feften Charafters, religiofer Befin und blieb ben Sitten, die Beit und Erfahrung heiligten, treu. Siergu tam natürliches Wohlwollen. Bon Jugend auf Solbat, gerieth er am 15. Oct 1756 als Oberlieutenant ber turfachfischen Armee bei Pirna in preugische fangenichaft, reifte im nachften Monate mit einem preugischen Baffe nach Barit Sier traf ihn aber balb bie Rachricht bon bem Tobe feines Baters. barauf, freilich über Wien, im Februar 1757 nach Dresben gurudgelehrt ma befam er, ingwijchen Sauptmann geworben, bom Sieger Arreft. Genior feine Beichlechtes und Lehntrager ber Bingendorf'ichen Leben in Defterreich murbe # erft mit bem Tobe feines alteren Brubers Maximilian Erasmus, 5. December 1780. Roch furfachfischer Kammerherr geworden, wohnte er feit bem 17. April 1759 ben Feldzügen unter bem Pringen Raber ("Grafen bon ber Laufig") bei ber frangofifchen Urmee bei. Seine weiteren Daten im Waffendienfte meifen bie Stamm- und Rangliften ber turfachfifden Urmee nach. 218 Diplomat hatte et (Dai 1764) junachft ben jum romifchen Ronige ermablten Erzbergog Jofef (IL) im Ramen feines Sanbesherrn zu begludwünschen. Rach ber Rudtehr murbe a bevollmächtigter Minifter am tgl. fcwebifchen Sofe, tam aber erft am 11. 3uf 1768 gu Stodholm an. Sier unterftugte er feinen bamaligen Legationefecretat Cangler bei beffen Berte über bie fcwebifche Statiftit und wurde (20. April 1776) Commandeur des Rorbsternordens. Wichtiger und dauernder war fein Gefandtichaftspoften in Berlin, wohin er - als außerordentlicher Legat - im nachften Jahre ging. Den Tefchner Friedenstractat fcblog er mit ab, bei ben ichwierigen Berhandlungen über den deutschen Fürftenbund wirfte er mit und betrieb nach dem Bafeler Frieben fraftigft Die Reutralitätsacte für fein Bater land am preugifchen Sofe. Als Cabinetsminifter und Staatsfecretar ber Militar commando-Angelegenheiten (feit 17. Abril 1799, General ber Anfanterie feit 6. Dai barnach) fcblog 3. feine immer augerft erfprieglich gewesene Birffamten ab. Das abelige Cabettencorps und bas Solbatenfnabeninftitut ju Annaburg baben ihrem wohlthatigen Forberer por allem bantbar zu fein. Anton Graff bal fein Bortrat gemalt. - Garve's Abhandlung über die Berbindung ber Moral und Politit ift bon 3. ins Frangofifche fiberfest worben (Berlin 1789), feiner binter laffenen Danufcripte gebenft bie Stamm- und Rang-Lifte ber Chur-Sachfiden Armee auf bas Jahr 1805, G. 259. Diefelbe gibt auch eine, bier mit gu Brunde liegenbe biographische Stigge und einen Stich nach bem ermabnie Bildniffe.

Ouellen das A. S. Hauptstaatsarchiv, das A. S. Kriegsarchiv, die K. S. Armeesammlung. — Zuverl. Litteratur: Die angezogene Armeeliste und Graf von Pettenegg's "Ludwig und Karl Grasen und Herren von Zinzendorf .... nebst einer kurzen Geschichte des Hauses Zinzendors" (Wien 1879).

Zheobor Diftel.
Zinzendorf: Karl Joh. Christian, Graf von 3., österreichischer Staatsmann, Deutschordens-Land-Komentur, geboren am 5. Januar 1789 zu Dresden i am 5. Januar 1813 zu Wien; der siebente Sohn des Grasen Friedrick Christian v. 3., Erbherrn von Zinzendorf und Pottendorf in Rieder-Oesterreich († 1756) und seiner zweiten Frau, Gräfin Christiane Sosia v. Keinite-Callen berg († 1775). Wie die von ihm selbst versaßte Lebensbeschreibung erzählt verbrachte er in dem strenglebigen und überfrommen Elternhause zu Dresden woselbst seine Bater als kursächsischer Seheimrath und Kammerherr seine Tagsschloß, eine freudelose und geistiger Berslachung preisgegebene Jugend. 1757 nach dem Ableben seines Baters, begab sich der achtzehnsährige Karl v. B. nach

a, wofelbst er in die Jenenser "beutsche Gesellschaft" eintrat und spater 58) in Die bortige "lateinische" Societat aufgenommen murbe. In Diefem thu trieb ibn ein "bhantaftifcher Bug", wie er felbft fchreibt, ju bem Stiefuber feines Baters, Ricolaus Ludwig, bem "mabrifchen Bruderbifchof" und Geele & hermhuterthume (f. u.). Bum Juriften borgebilbet, erlangte er 1759 bie effallung ale Gof- und Juftigrath ber turf.-toniglichen Landesregierung in tebben. Der Ginladung feines alteften Salbbruders Ludwig Friedrich (f. u. 858) Folge gebend, reifte er Ende 1760 nach Wien, traf bier am 7. Februar 61 ein und vertiefte fich alsbald in Studien über Sandel und Finangen und Borgefchichte feines in Rieber-Defterreich murgelnden Gefchlechtes. Dies und Ernennung bom Darg 1762 gum f. f. Commergienrathe beim nieb.-öfterr. mergialconseffe hielten ihn in ber Raiserstadt an ber Donau fest. Roch bei r Beeidung als t. t. Rämmerer (Juli 1763) war er Protestant und als er Baft feiner Mutter in Dresben und herrnhut; ja auch die Ernennung Rangleibirector bes Commerzialconfeffes (29. Robember 1763) ging feinem, er angibt "bon ber Bernunft langft gutgeheiffenen" Uebertritte jum Ratholius borber. Solcher bollzog fich am 14. Marg 1764 gu Wien. "Diefer igen Entschliegung ungeachtet beschämt und mit fich felbft uneins, hielt Rarl es fur ein Blud, nicht in Wien gu bleiben, um bon feiner Sandlung Bebermann Rechenschaft geben ju burfen. Er ergriff mit Freuden die genheit, feinem Brafibenten (Grafen bon Anblern und Wittem), ber als Commiffar nach Tirol gefendet warb, ju folgen und bon bort aus die bon r Majeftat (Maria Therefia) anbefohlene Commerzialreife nach ber Schweig Italien angutreten." In biefer amtlichen Gendung (1764-65) begab er nach Tirol und von hier in die Schweig, in das fübliche Frankreich (auf en Begen er mit Boltaire, Rouffeau und Saller befannt wurde und die nmitgliedichaft ber ötonomifchen Societat bon Bern erwarb), fobann nach ia, Mailand, Barma, nach Rom und Reapel. Ingwischen hatte fein altefter bruber beim damaligen Soch- und Deutschmeifter, Rarl von Lothringen, Die abme Rarl's b. 3. in die öfterreichifche Deutsch = Orbensballen erwirft Mars 1765) und ihm ben nachträglichen Eintritt in bas novisiat bes ichen Orbens (feit 1769) jugeftanden. Inzwischen (10. April 1765) erhielt er Benehmigung, Malta ju befuchen, bon wo er über Gicilien, Reapel, Rom, ena, Mailand, Benedia (Trieft, Fiume, Porto-Re als Ausflugspuntte einhnet) am 5. October 1766 nach Wien gurudtam. Die Frucht ber Reife 3abre 1764 legte er in 57 Dentichriften nieber, bon benen besondere bie Die Seehafen und Liborno ben Beifall ber Bof- und Staatstanglei fanden. n im Rovember 1766 brach er jeboch wieber zu einer neuen "Kommerzial-" auf. Sie führte ihn über Deutschland in die ofterr. Rieberlande, nach cfreich, Spanien, Bortugal, bann von Liffabon nach England, Schottland Irland (woher feine Befanntichaft mit Sume und Robertson ftammt), nals nach Frankreich und durch die Bretagne und Normandie in die Riedere. In Bruffel verweilte er bis in ben Juni 1769 und fcblog Enbe Geper 1770 feine nabegu vierjährigen Banbfahrten mit bem Biebereintreffen in ab. Bu Sansfouci mar er bem Breugentonige vorgestellt worben und mit bem Ritterichlage, ben er ale Deutschorbensritter in Mergentheim ing, fein Novigiat. Um 2. October 1770 finden wir ihn gum Sofrathe Dof-Rechentammer ernannt, beren Prafidium fein Salbbruber Ludwig b. 3. .) fuhrte. Die Sommermonate ber nachften brei Jahre (1771-78) verite er in ... cameraliftifchen" Studienreifen burch alle Staatsprovingen, iber er ichriftliche Rechenschaft gab. Die zwischenläufige Aufhebung ber Rechentammer ale folcher (24. Juni 1773) und ihre Umwandlung in eine

"Miggeburt", wie fich Rarl v. 3. in feiner Gelbftbiographie ausbrudt fchrantte feine Thatiateit junachft im "Boftommergien-Rathe". Außerbem ihm (Mai 1773) die erledigte Orbens-Commende in Möttling und Ticherm (Unter-Rrain) jugefallen. Da er auf jenen Bereifungen ber öfterr -ungari Brovingen Oft-Baligien (furg guvor erft burch bie I. Theilung Polens an De reich gefallen) nicht einbezogen hatte, fo ruftete er fich alsbald ju einer ins Rordfarpathenland, mit ber Genehmigung, bie Reife über Bolen St. Betersburg ausbehnen zu burjen. 3. trat fie am 14. Dai 1774 an un tehrte bon ber Barenftabt an ber Rema fiber Schweben, Danemart und Deutschland nach elf Monaten wieber beim. In Schweden befuchte Die Gifenwerte ober Gutten bon Dammara und Falun, Die Geebajen bon Gefle und Rarletrona und machte in Upfala bie Befanntichaft bes großen Botanifers Linné. Im Sofcommerzienrathe erftattete er (1775) fein Rejent über Die innere Gifeninduftrie bor ber hiefur beftellten Sofcommiffion. Die Aufhebung bes hofcommerzienrathes (8. Januar 1776) veranlagte einen wich tigen Bechfel im Leben Bingenborf's. Um 17. Marg als Gouverneur ber fin hafenftadt Trieft beeibet, traf er bier am 18. Juni ein und blieb feche Jaho hindurch bemubt, feiner wichtigen Aufgabe nach allen Seiten bin gerecht a werben. In biefe Beit feines gemeinnutgigen Birtens, bas in hinficht ber & leichterung des Bertehrs eine Dentfaule bei Obichina an ber Boftftrage nad Trieft (1780) verewigt, fällt ber enticheibenbe Thronwechfel, ber Antritt ber Alleinherrichaft burch Jofef II. (1780), bem bie ftaatswirthichaftlichen Fachtennb niffe Bingenborf's nicht entgangen maren, und bie Berangiebung bes bieberiger Bouverneurs von Trieft jum Brafibium ber neugeftalteten Sof-Rechentammer nab lag. 3. ward am 7. Februar 1782 feiner bisberigen Thatigfeit entgogen, und in Abril an die Spike eines Amtes gestellt, beffen Ginrichtung an fich bem neuen Brafibenten miffiel und manche undantbare Dube beicheerte, 1784 (26, April abertrug ihm Raifer Josef II. ben Borfit bei ber hofcommiffion fur Die Robot aufhebung. "Ungebulb" - augert er fich - "treibender Beift, Schnell regiere, große felbft wohlthatige Abfichten haben, ohne jemals über bie Dittel folde ju erreichen, ernfthaft nachbenten ju wollen; biefe Bebrechen auf Geite bes Regenten; Stols und lebermuth und ein neibischer Beift ber Unabhangigleit bon Geiten ber Referenten und Rathe maren die Sinderniffe, welche bem Grafer Diefes wichtige Brafidium im bochften Grabe fauer machten; fie vereitelten ganglich und unaufhörlich fein unablaffiges Beftreben, richtige und zwedmaßig Dagregeln guerft feftgufeben und bann allererft gur Musführung gu ichreiten Der Ratafter (bie neue jofefinifche Grundbermeffung und Befteuerung) mort übereilt, mit Wiberfpruchen angefüllt und ichlechterbings verfehlt, mit gewaltfamen Gingriffen in bas Gigenthumerecht, welche gar nicht bereingeborten, ber mengt, und ber Graf fab fich in feinem Bewiffen gebrungen, unter ber folgenden Regierung felbft jur Widerrujung beffelben (Ratafters) beigutragen. Er ba feine vergeblichen und fehlgeschlagenen Bemubungen und ben gangen biftorifder Berlauf Diefes tubnen Berfuches (Ratafter) in einem eigenen Berte in Folio aufgezeichnet und baburch feine Rechtschaffenheit und Befinnungen fur bas öffenb liche Bohl vor unverdienten Bormurien ber Rachwelt gerettet". - Go reib fich auch Rarl p. 3. jenen Staatsmannern an, Die für Die Schattenfeiten bei josefinischen Reformen ein icharfes Auge hatten. Er bezeichnet baber auch bie Befteuerungemagregeln bom 3. Januar 1786 für Ungarn ale mit "tafcher und leichtfinniger Schnelligfeit" vollzogen und erfolglos. Schon vorber mit ber Lanbescommenbe bes beutichen Orbens zu Friefach in Rarnten, bann au Brob Sonntag in Steiermart ausgestattet, 1787 mit ber von Laibach berfeben, erlebte Rarl v. 3. in feiner bisberigen Amteftellung und ale Erbland

Jagermeifter Rieber-Defterreiche bie Bewegung in ben ofterr. Rieberlanden, ben verhangnisvollen Türkenkrieg, ben Fall von Bruffel und ben Tob Raifer Jole's II., bes "merkwürdigen" Fürften, wie er ihn nennt. Dann tamen bie Beiten ber leopolbinischen Restauration Defterreichs. Rarl v. 3. mußte fich mit bem Brafibium ber "um bielen Ginfluß gefommenen Bofrechentammer" begnugen, Dibrend Graf Rudolf v. Chotet (f. A. D. B. IV, 138) jum Softammerprafidenten emporftieg (Januar 1791), eine Thatfache, welche Rarl v. 3. nicht ohne deutliche Berftimmung erörtert, ba ber ihm von Raifer Leopold II. am 28. Robember 1790 augewiesene Birtungefreis inbetreff ber indirecten Steuern ein benig bantbarer und fehr eingeschräntter war. Am 26. April 1791 Geheimrath eworden, erlebte Rarl v. 3. bom Thronfolger, Raifer Frang II., aus Anlag er Aufbebung ber Hofrechenfammer (23. Robember 1792) die Ernennung jum taatsminifter in ben inlandischen Angelegenheiten mit Gig und Stimme im taatsrathe, und balb barauf (18. Februar 1793) bie Oberleitung bes "Staatsdnunge-Departemente", wie nunmehr die aufgelofte Sofrechentammer ale eine r Agenden bes inländischen Staaterathes biek. Un feinem Befichtefreife aog frangofifche Revolution vorbei, ber "gerichtliche Mord" bes Ronigs, bas utige Enbe ber "beweinenswurdigen" Ronigin, ber "Mord" an ber "tugenditen Dabame Glijabet" und als Gegenftud bie Sinrichtung bes "Tyrannen" obespierre. Die Bestrafung ber Wiener und ungarischen "Jatobiner" 1795 ib bie Untersuchung eines Borfalles bom 14. Juli 1794, als nämlich "einige nge Manner, meift Steiermarter, auf dem Ralenderberge bei Dobling einen gen. Freiheitsbaum errichteten" - beschäftigte ben Staatsrath und fein Ditieb Rarl v. 3. Er nahm ftets für ben Frieden bas Wort und mar ein egner aller gewagten Finangoperationen. Aber die Ereigniffe brangten immer ehr in die entgegengesette Richtung, und die Autobiographie verzeichnet die weren Schlage, welche Defterreich fortan beimfuchten. 1800 murbe Rarl v. 3. Statthalter" ber Balley Defterreich. Als bann 1801 ber Staatsrath in ber a. "Confereng" aufging, erhielt 3. ein faiferliches Sandbillet bom 9. September, orin ihm mitgetheilt wurde, daß für ihn gegenwärtig fein Plat in der Conteng fei. So gog er fich immer mehr auf feine Thatigfeit in ber Deutschrbensfache (als Landescomthur ber Ballen Defterreich) und in den Angelegeniten ber nieberöfterreichischen Stanbe, beren Landmaricall er geworben, jurud. och wurde er auch ju fchriftlichen Butachten in Staatsfachen veranlagt und 1 24. August 1802 burch Ernennung jum Minifter in ber Staatsconfereng r inlanbifche Beichafte in feinen fruberen Wirfungefreis hinubergeleitet. Spater, 7. Juni 1808, erfolgte feine Ernennung jum "birigirenden" Staats- und inferenaminifter. Doch tam es balb (7. December 1809) gu einer Reugeftal= na bes gebeimen Staatsrathes und jum Rudtritt bes 70jahrigen, gartgebauten b mit Augenleiben baufig behafteten Mannes aus bem öffentlichen Dienfte. ftarb an ber Schwelle bes großen Befreiungsfrieges, im Alter von 75 Jahren Wien an Lungenlahmung und murbe in ber Familiengruft ju Rarlftetten ei Bergogenburg a. b. Traifen) beigefest, an ber Seite feines Brubers und Ahnen. Bu Trieft hatte ibm die evangelische Gemeinde als ihrem Bonner 786) eine Bedentinschrift anläglich ber Eröffnung ihres Botteshaufes (in ber rmaligen fatholischen Kirche Santa Rofalia) gewidmet, am 14. Juli 1793 fuchte bie Stadt Grag ben Grafen Rarl v. 3. um fein Bilbnig fur ben athefaal, bas bom Maler Binder am 18. October vollendet wurde und auf Rolle, die er in ber Rechten halt, feinen Bahripruch anführt: "Gauslicher Boblftand ift bes Burgers und bes Bauern gludliches Loos! Bohl bem Staat, er ihnen foldes hinlanglich gefichert hat".

Ungemein magig und arbeitfam, ein ftilllebiger Denich, beffen fein-

geschnittene Buge und lebhafte Mugen ben Dann bon Bilbung und Bielfei andeuten, hinterließ Rarl b. 3. außer einer reichen Bibliothet ein Tagebim 60 Octabbanben und eine Autobiographie, bie mit bem Jahre 1808 abli Rebftbem bewahrte er in 116 Foliobanden alle in feiner funfzigjabrigen 2 thatigfeit bon ibm berruhrenden Ausarbeitungen und Butachten, und wit biefen Rachlag ber t. t. Sofbibliothet. Das, die Geschichte feiner Familie im alten Abel Rieber - Defterreichs murgelnben Ritter, Berrn, Freiherrn Brafen b. Bingendorf, behandelnde Manufcript in 3 Foliobanden vererbte auf feinen Grogneffen , Grafen b. Baubiffin. Much beröffentlichte er in be jojefinischen Beit einige Auffage in ben "Ephemeriben ber Menschheit", bag. " Ifelin und in Saberlin's "Staatsarchive". Zweier Auffate insbesondere (vom Jahre 1781) in den Ephemeriden: "Ueber die Wirtung ber aufgehobene Sandelsverbote in ungleich belegten Sandereien" (Ephemeriden 1781, IX. Gid Sept., S. 257-283) und "Ueber bie Ginschräntung großer Gewerbe ju Gunfle tleiner" (ebenda, Juli, S. 61-90) gebentt er felbft in feiner Autobiographi Much außert er fich bier mit unverfennbarer Befriedigung über fein Gintrete für "Sandelsfreiheit" bei ben Biener Berathungen bom Januar 1781, gegen über ber Mehrzahl ber "auf Nationalmonopole und Borurtheile fich ftugenb Minifter und Referenten": "Der ungarifchen Ration hatten Diefe Antrage wohl gefallen, bag ein gewiffer Comffich von Dien Diefelben in lateinifde Berfen befang." Seine Bedeutung als eines ber frubeften Bertreter bes "Fre

handelsprincips" in Oesterreich ist auch gewürdigt worden.

Bgl. unten Ludwig Friedrich Julius Graf von Zinzendorf. Außer dem Baterl. Blätter f. d. oest. Kaiserstaat, Jahrg. 1813, Wien, S. 4 (Nekrolog). — Oesterr. Nationalenchklopädie hig. d. Czikann u. Gräffer, V (1837). — Adolf Beer, Ein österr. Freihändler im 18. Jahrh. (N. Fr. Pref 1888, 20. Juli). — Wurzbach, Biogr. Lex., 60. (Schluß-)Band, 1891.

T. b. Rrones. Bingendorf: Nicolaus Ludwig, Graf v. 3. und Bottenbor † 1760. Unter ben religiöfen Berfonlichfeiten ber neueren Beit bat 3. inne halb bes Protestantismus eine herborragende Bedeutung, indem er in ein Beit, wo bas religiofe Bewußtfein ber Bebilbeten auffällig verflachte, eine we reichende Begenwirtung baburch ausubte, bag er im Rreife feiner Unbanger u weit darüber hinaus eine perfonliche Frommigfeit erneuerte; ja fein religio Ginflug wirft beute noch nach, wie bas gange Leben und Beben ber Berrnbut Britbergemeinde auf Schritt und Tritt zeigt. Als concrete geschichtliche Gefta fteht 3. im befondern aber innerhalb bes Bietismus, beffen Borguge und beffe Rebler fich formlich in ihm personificiren, ben er aber fiber bas fleinliche u blog individualiftifche, bas ihm anhaftete, hinaushob, ihn ju universaliftifd driftlichem Denten anregte und baburch bie ebangelifche Beibenmiffion in Gar brachte. Roch beute find die Diffioneleiftungen ber herrnhuter Brubergemein bon teiner beutschen Diffionsgesellschaft erreicht; fie geht noch immer, und m fcon langer als anderthalb Jahrhunderte, ber deutschen evangelischen Chriftenbe mit leuchtendem Beifpiel boran. Unter folden Umftanden ift es gerechtfertig bas leben ihres Stifters bier in relatiber Musführlichteit barguftellen.

3. stammt aus einem alten niederösterreichischen Dynastengeschlechte, wie dem ein Zweig protestantisch geworden und ausgewandert war. Dieser Lingehörte der kurfächsische Cabinetsminister Graf Ludwig 3. an; diesem wur unser Nicolaus Ludwig am 26. Mai 1700 geboren. Unter seinen Tauspath war auch Spener. Da Zinzendorf's Bater frühe starb, und seine Mutter eizweite Ehe einging, übernahm seine fromme pietistisch gesinnte Großmutter, ei Frau v. Gersborf zu Gennersdorf, die Erziehung des Knaben. Bald zeigte fi

feint glangenbe geiftige Begabung vereint mit gartefter Empfindung und Tiefe bes Gemuthes; boch neigte er icon als Rnabe ju genialen Ginfallen und Abfonbetlichteiten. Durch bie pietiftifche Grogmutter mar er bereits angeleitet, feine Geligteit in bem innigften perfonlichen Umgange mit dem Beilande gu juden, als er im Alter bon gebn Jahren in bas Babagogium ber Frande'ichen Siffungen nach Salle fam. Sier schlug die pietistische Gemeinschaftsidee der Cammlung von ecclesiolae in ecclesia in feinem Bergen tiefe Wurzeln, und fie bat ihn geitlebens nicht mehr verlaffen. Schon im fünfgehnten Lebensjahre huchte er fie unter feinen Diticullern burch Stiftung eines "Genftornorbens" (nach Matth. 13, 31) ju berwirtlichen. Gein Obeim und Bormund fab folde bietistifche Extravagangen ungern; um ihnen entgegenguwirten, fchidte er ben Jangling jum Studium ber Rechtswiffenschaft auf die bon ber Orthodogie beherrichte Universität Wittenberg. Der Aufenthalt bafelbft (1716-19) brachte bas Gute, bag 3. einigermaßen ernüchtert und fiber die Enge bes Halleschen, ubjectiv - pietiftifchen Befichtsfreifes hinausgehoben murbe, mas ber univerfellen Richtung feines Geiftes burchaus entsprach; aber bie Grundibee ber Sammlung er ecclesiolae in ecclesia hielt er feft, wenn auch die Realifirung berfelben quachft noch aufgeschoben werben mußte. Rach bamaliger Sitte begab fich 3. ach Abichluß feiner Wittenberger Studien 1719 auf Reifen nach Golland und frantreich. 3mei Jahre fonnte er barauf verwenden und fand Belegenheit, ebeutenbe Berfonlichfeiten ber berichiebenen driftlichen Confesionen und Secten ennen ju lernen. Die Erfahrungen, Die er machte, concentrirten fich fchlieflich Me auf feinen "Lieblingsgebanten einer grofartigen Geelenfammlung fur ben beren Befus". In biefer Stimmung trat 3. nach feiner Beimtehr im 3. 1721 is Sofrath ju Dresben in turfachfifche Dienfte; boch liegt auf ber Sand, bag ine folche Beicaftigung feiner bon boben Planen erfüllten Berfonlichfeit hlechterbings nicht genügte; ber Bebante feines gebens verließ ibn nie, und merwartet ichnell bot fich ibm Gelegenheit ibn in die Wirklichfeit umgufeben, As Alfichtlinge aus ber bobmifchen und mabrifchen Gemeinbe auf fachfifchem Boben Buflucht fuchten. Refte ber alten ebangelischen Brüberfirche hatten fich n Bohmen und Dahren trot aller Bebrfidungen bon feiten bes Ratholicismus thalten, tonnten aber nur beimlich und in fteter Tobesgefahr ihren ebangelischen Bottesbienft halten, mahrend fie öffentlich ber tatholifchen Rirche angehoren nußten. Da gefchah es, bag ein Mitglied ihres Rreifes, bas auf Reifen gu iefer ebangelischer Frommigteit erwedt war, ber Zimmermann Chriftian David, en Gedanten ber Auswanderung unter ihnen rege machte, und unter feiner führung suchten und fanden fie im 3. 1722 Buflucht jenseits der fachfisch-ohmischen Grenze auf den Gutern des Grafen Zinzendorf in der Laufig. Zwar par ber Graf gerade abwefend; aber fein Berwalter wies ihnen mit Genehmigung er Grogmutter des Grafen Sand am Sutberge bei Berthelsborf gur Rieberaffung an. Dit ben Worten Bf. 84, 4 that Chriftian David ben erften Artneb bei Fallung ber Baume jum Bau bes erften Saufes ber Brubercolonie, ie finnig ben Ramen herrenhut erhielt. Ungefucht erwuchs fo fur ben Grafen in Ort, ben er jum Mittelpuntte ber Geelensammlung, wie fie ihm porschwebte, nachen tonnte. Die Runde bon bem Aufbau biefes Bions ber Gemeinde jog libalb nicht nur weiter bobmifche und mabrifche Exulanten, fonbern auch Merlei andere religios erregte Seelen, Bietiften, Separatiften, Schwentfelbianer 1. Al. hierher, und wie ein Wunder erscheint es, bag die Berfonlichkeit bes Brafen burch ihre erhabene Religiofitat, ihr Organifationstalent, Rlugheit und Glafticitat biefen bisparaten Saufen gur Ginbeit aufammenguhalten verftand. An Separation bon ber lutherifden Lanbesfirche bachte 3. junachft nicht, Die Colonie wurde querft ber Parochie Berthelsborf eingepfarrt; aber balb ftellten sich Schwierigkeiten ein. Die Mähren sorberten Herstellung ihrer alten mat schen Bersassung und Zucht; von den übrigen Clementen wollte Jedes das, nihm als Hauptsache erschien, in den Bordergrund gestellt wissen; einig wasse nur alle in dem Bunsche, sich nicht dem lutherischen Psarrer Rothe Berthelsdorf unterzuordnen. Da sand der Graf ein neues Einigungsband; ließ über die Bersassung der Gemeinde das Loos als Stimme Cottes entscheid und als dies zu Gunsten der altmährischen Bersassung entschieden hatte, entwer eine Bersassung mit altmährischen Formen und Namen. Sie bot dabei Bortheil, daß man als Fortsehung einer vorresormatorischen Märthrersirche atreten konnte. Daraushin constituirte sich die Colonie am 13. August 17 als erneuerte Brüdersirche (oder Brüderunität. Die von Z. entworsenen "Stuten" derselben bei Kölbing, Gedenktage der erneuerten Brüdersirche, Gnad

1848, S. 49).

Bleich nach ihrer Conftituirung begann die herrnhuter Brubergemen eine erftaunliche Propaganda ju entfalten; theils wurden in Deutschla Bolland, England, Irland, Danemart, Rormegen und Nordamerita neue meindeorte gegrundet, theils Blieder der Bemeinde in evangelifche Lander ichidt, um innerhalb ber Landestirchen fleinere Gemeinschaften (Societaten) : herrnhutischem Beift und Formen gu ftijten. Entsprechend ber mabrifchen B faffung nahm die Bruderfirche bas altmährische Bifchofsamt herüber; Berliner Sofprediger Jablonaty, ber felbft mabrifcher "Bifchof" war, ordini 1735 ein Mitglied der Berrnhuter Gemeinde, ben Stellmacher David Ritfcmat und 1737 ben Grafen 3., der fich 1734 in Tübingen als Candidat bes P bigtamtes hatte examiniren laffen, ju Bischöfen; die nabe Beziehung ber Ber huter ju England trug bas ihrige bagu bei, bag man feither in ben Rrei ber Brudergemeinde auf die bifcofliche Succeffion großes Gewicht legte. Die herrnhutischen Bifcofe find nur Titularbifcofe; fie haben feinen Spreng tein Rirchenregiment, teinen Rirchenbann. Das ruht alles in den Sanden Unitatsalteften, unter benen bas Laienelement entichieben vorherricht. Statt Baftoren gibt es predigende Bruber, Die Seelforge ift Aelteften und Chorbell überwiesen. Diese Berfaffung ift bas Ginheitsband ber Gemeinde, bon ber annahm, daß fie die Sammlung von Geelen fei, die bem Beiland angebor fo bag bon ber Proclamation eines besonderen firchlichen "Befenntniffes" nachft Abftand genommen murbe; in Bahrheit war indeg bie Berfon bes Gra felbft ber eigentliche Ginheitspunft ber Berrnhuter Blaubigen. Ingwischen bo aber die Gemeinde bei ben Rirchen- und Staatsregierungen Auffeben erregt. fich beständig fteigerte; es bedurfte nur eines Unlaffes, um gegen fie ein fchreiten. Derfelbe tam mahricheinlich bon Defterreich, beffen Regierung auf Brafen 3. fcblecht ju fprechen war, ba er ihr foviele bohmifche und mabri Emigranten entzog. Aus Rudficht auf Defterreich berwies die turfachfifche gierung 1736 ihn bes Landes. Er nahm feine Buflucht ju bem bamali Afpl der Berfolgten in der Betterau, wo alle um ber Religion wil Berfolgten Schut fanden. Bu Ronneburg bei Bubingen ließ er fich mit et tleinen "Bauß- und Bilgergemeinde" nieder, grundete die bald blubenben Bemein Marienborn uud herrnhag und machte ausgebehnte Reifen in Europa (Dft provingen) und Amerita. Die Fluth von Streit- und Schmäbichriften, Die jest fiber bie Bemeinde und ihren Stifter ergoß, focht ihn nicht an; und b bot fie allerdings Anlag gur Rritif genug.

Damals geschah es nämlich, daß die Gemeinde einen Specialbund i Jesus schloß; es ereignete sich dies am 16. September 1741. auf einer Shm zu London, als der "Generalälteste" Leonhard Dober um Entlassung aus sein Amte bat, weil die Shnode bemerkt hatte, daß er dazu nicht die rechte Art

Babe habe. Da enticieb man fich, feinen anberen als Jejum felbit aum Beneralalteften angunehmen; "und er gab uns", fo berichten bie brüberifchen Gebenttage", "feine Benehmigung ju erfennen" (wahrscheinlich burch bas Loos). Die Rebe mar nicht bavon, ob ber Beiland ber Sirte und Bifcof unferer Seelen überhaupt fei, fondern unfer Ginn und Bergensanliegen mar, bag er inen Specialbund mit feinem geringen Brubervolt machen, uns als fein beonderes Eigenthum annehmen, fich um alle unfere Umftanbe befummern, über ne gang befonbers machen, fich mit einem jeben Gliebe ber Gemeinbe berfonlich inlaffen und alles basjenige in Bolltommenheit thun wolle, was unfer biseriger Altefter unter uns in Schwachheit gethan hatte." (Spangenberg, Leben lingenborf's, G. 1352 ff.) Burbe bie bier wirtfame Borftellung in ihre Conquengen fortgeführt werben, fo mußte bie Bemeinde (ba fie fich fur mabre Sotteskinder hielten) ju novatianischem Separatismus haben tommen muffen; af bies nicht geschab, bag man fich vielmehr 1749 auf ben Boben ber Augsurgifchen Confession ftellte, war eine beilfame Inconfequeng; wir werben fpater riabren, warum bie Brubergemeinbe ju biefer Inconfequeng tam. Bier wollen sir nur barauf hinweifen, bag ernfte und nuchterne firchliche Rritifer fcon auf Brund bes fog. "Specialbundes" Unlag genug fanben, Die Brudergemeinde als ine novationifch gerichtete Genoffenschaft au tabeln. Dagu tamen aber noch

ans andere Ertrabagangen.

MILES Thun und Treiben Bingendorf's ging auf die Erregung und Erabrung bes Befilhles beiliger Liebe im Bertebr mit Jefus und in ber "philaelphijchen" Gemeinschaft; bas Befuhl maltete überall bor, und ba in ben erften fabren ber Brubergemeinbe alle nuchterne Kritit fehlte, fo gerieth 3. und mit bm feine Anhanger in fo überschwänglich fentimentale Stimmungen, bag man elbft die abgeschmadteften Liebeleien in bas Berhaltnig ber Seelen ju Gott ineintrug, man fcwelgte in Chrifti Blut und Bunden; man machte, wie Bengel fagt, aus bem Blute Chrifti ein "Opium", mit bem fich bie liebeachtigen Geelen beraufchten; Die Britbergemeinde bat, fo urtheilt ber ermabnte nichterne fcwäbische Bietift über fie, ben Stod ber heilfamen Lehre abgeblattet, bas Innerfte entblogt und diefes noch bagu halbirt. Die Erlofung wird lediglich som Gottmenichen abgeleitet und auch von beffen Beilswert nur bas Leiben und Sterben in Erwägung gezogen. Gott ber Bater und ber beilige Geift treten mrnd. Der eigentliche Bater, ber Specialbater, unfer birecter Bater ift Befus Thriffus (nach Jef. 9, 6); ber Bater unfere herrn Jefu Chrifti ift nur, "mas man to in ber Belt einen Schwiegervater, einen Großbater nennt". - Sinnlichphantaftifch ftellte fich 3. bie Dreieinigleit bor, als "Mann, Beib und Rind" Bapa, Dama und ihr Flammlein, Bruder Lammlein"). Gott - Bater hat in ewiges Gemahl, den S. Geift, feine "Bergmama, Chmama"; ihr Mutteramt bethatigt fie bei ber emigen Beugung bes Sohnes Gottes, bei ber Empfangnig bes Menichen Jeju, bei ber Wiedergeburt ber Blaubigen. - Gine ber ichlimmften Ertrabagangen betraf aber bas Chegeheimniß, woffir man Cph. 5, 32 phanaftifch ausnutte. Die Gemeinbe und jebe einzelne Geele in ihr ift Chrifti geiftliches Chegemahl. Um die Innigfeit Diefes Berhaltniffes flar ju machen wurde befonbers in ben geiftlichen Liedern bas eheliche Leben bis gur Obsconitat ansaemalt und auf die geiftliche Che mit dem Seiland angewandt. Aber auch im leiblichen Chebunde ift Chriftus ber eigentliche Chemann. Das Rindererzeugen ift ein Wert Chrifti (gehort ju feinem Bateramte); Die irbifchen Chemanner find nur feine Brocuratores, benen er es abgetreten; fie find ber Chefrauen Bicechrifti, Bicemanner. Die Che ift ein wirkliches Sacrament; bagu gebeiligt burch die Beschneibung Chrifti und die Deffnung feiner Seite mit bem Speer. Das babei vergoffene Blut Chrifti ift bas Del bes Chebui

Kindererzeugen ein heilig, göttlich Werk, das bei wahren Christen ohne Empfindung steischlicher Lust, jolglich auch ohne Scham vor sich gehen i Den vom Apostel Paulus (I. Cor. 7, 9) "tolerirten Hunds-Principiis, die nur noch bei Mohren und Insulanern am Plaze sind", muß in der Gem der Paß versperrt werden. Zu diesem Zwecke wurde das Eingehen der und die Copula carnalis unter specielle Aussicht der Gemeindepsteger ge eine Zeitlang auch die letztere von den Neuvermählten unter Gebet und G

ber in einem Rebengimmer verfammelten Gemeinbe vollzogen.

Roch nach andern Seiten bin gab die Gemeinde bamals, etwa bis Unlag jur Lafterung über fie. Die Bemeinde wollte und follte nach Bi borf's Bunfch in ber Gnabe ihres Beilands felig ruben; ber Buftamp Salleichen Bietismus, ber ichmergbolle Durchgang burch bas Strafgericht Befeges und die Theorie bon bem barauf folgenden Durchbruch ber Enabe ihr jumiber; fie fpielte lieber mit Jefus, und bas nannte fie echt findlich; veranftaltete fogenannte "Riedlichfeiten", b. b. ausgelaffen luftige Geftlicht beren Mittelpunft ber Cultus bes Seitenhoblichens mar, mit illuminirten transparenten Abbilbungen und abgeschmadten Emblemen ober Bergiert beffelben, und besondere "Schapelgefellichaften" bienten ber Ausrichtung fe "Riedlichkeiten". Unter ben gablreichen Stimmen, Die fich fritisch aber neumodische Frommigfeit außerten, verbient neben Bengel's "Abrig ber Br gemeinde" (Stuttg. 1751) befonders Terfteegen Beachtung. Er erhob in e "Warnungsichreiben" gegen die herrnhutische Frommigfeitspragis ben Bor ber "Leichtfinnigfeit". Golde, von glaubiger Seite erhobenen und laut in Welt hinausgesprochenen Aeugerungen wirften benn boch endlich auf 3. Er wurde aufmertfamer auf fich, borfichtiger in feinen Reben und bedacht in feinem Borgeben. Er befeitigte bie ärgften Auswuchse in Lehre und Pr Seitdem beurtheilt man jene Zeit als Periode ber "Sichtung", aus welche Bridergemeinde relativ geläutert hervorging, allerdings ohne ihre Gigenart jugeben. Dies zeigte und zeigt fich noch befonbers im Gultus. Der Be bienft ber Gemeinde murbe nach ber Befühlsfeite bin reich ausgestaltet liebliche geiftliche Dufit und reichgegliederte Liturgie; es murben ferner bie driftlichen Liebesmable, Die Agapen, wieber bergeftellt, jest mobernifirt, Thee, Zwiebad und Choralgefang; ebenfo ber Bruberfuß bei ber Commu in ber erften Zeit auch die Fugwaschung. Die tägliche gemeinsame Erba wurde (wol feit 1729) burch bas Loos geregelt, inbem man Bibelfprache bem Alten Teftamente, Die fogenannten "Lofungen" jog, wie Oratel, n bie religiofen Gefühle und Betrachtungen Tag für Tag beberrichen follten; bem Reuen Teftamente mahlte man bann freie "Lehrterte" bagu. Diefe Lofe und Lehrterte find beute noch weit über ben engeren Rreis ber Berrn Brilbergemeinde bingus ein beliebtes Mittel bei Lgien, welche nicht li Die biblifchen Bucher im Bufammenhange ju lefen, ober bei Bredigern, bi freie Bredigtterte berlegen find. (Bgl. fiber bie Lofungen und ihre Geich Bruber-Almanach 1877, Reufalg, S. 1 ff.) Schon 1727 erhielt bie Gem ein eigenes Gesangbuch mit 972 Liebern, die gum großen Theile aus ihr bervorgegangen maren und die Gahrungszuftanbe wieberspiegeln; die Anb welche in ber "Sichtungszeit" hingutamen, enthalten vielfach jene Spiele einer exaltirten Gefühlsschwelgerei, von ber bereits die Rede mar. Als 3. Berirrung felbft ertannte, bearbeitete er ein neues Gefangbuch, bas fogene Londoner (f. unten), welches bie Auswüchse jener Anhange nicht mehr ent Bablreiche Dichter folgten den Unregungen, Die ber fangesfrohe Braf ger hatte; aber er felbft blieb boch ber fruchtbarfte. Dan gablt mehr als größtentbeile beim Gottesbienfte felbft improvifirte Lieber Bingenborf's, aus t

Ibert Knapp im J. 1845 700 ber besten überarbeitet herausgab; manche ichnen sich durch große Innigseit und Lieblichkeit aus; einige sind von wahraft poetischem Gehalte; einzelne, wie "Jesu geh voran" und "Du unser auswähltes Haupt", "Herz und herz vereint zusammen", haben auch Eingang in e firchlichen Gesangbucher gesunden; die meisten aber sind werthlose Reimereien.

t mit babylonifcher Sprachmengerei.

Das Lebensibeal der Gemeinde zeigt eine saft monchische Berengung des efichtstreises in bürgerlicher und socialer Hinsicht. Die Kopsbelleidung des eiblichen Geschlechtes wurde geregelt; es wurden einsach weiße Hauben vorschrieben sür die Wittwen, Frauen, Jungfrauen und weiblichen Kinder, aber iterschieden von einander durch die Farbe der Bänder, weiß, blau, rosa, roth. ie Gemeinde zerfällt in die Chöre der Berheiratheten, Berwittweten, ledigen rüber, Jungfrauen und Kinder, mit besonderen Pflegern; sie wohnen zum beil auch in besonderen Häusern und seiern neben den allgemeinen Gottesensten auch noch ihre besonderen. Die Berwaltung der gesammten Gemeindezelegenheiten liegt der Unitäts-Aeltesten-Conserenz ob. Die Aemter gliedern in die der Bischöse, Preschier, Diakonen, Diakonissen und Akoluthen. Bon eit zu Zeit werden auch Generalspnoden mit constitutiver Gewalt berusen.

3m Beitalter ber Aufflarung, als ber Ginn für die pofitib driftliche rommigfeit ichwand, ift die herrnhuter Brübergemeinde jum Afpl fur jablreiche Stillen im Banbe" geworben, bie bem Beiland in beiliger Liebe nachfolgen ollten. Gur jene Berhaltniffe bat fie eine bobe Diffion gur Bflege bes inneren ebens gehabt. Seitbem aber in ben gandestirchen Deutschlands wol überall n enticbiebenes Aufleben bes Glaubens und ber Liebe eintrat und fich vielfeitig gensreich geltend machte, ift die Bflege eines febaratiftischen Gemeinschaftsgeiftes och nicht recht am Plate; die 3bee bes "Specialbundes" bes Beilands ift in er berenhuter Brubergemeinbe aber bis in die Gegenwart binein wirtfam gelieben, obgleich fie fich 1749 (nachbem 1747 bie turfachfifche Regierung ibr erbannungsebict gegen bie Berfon bes Stifters aufgehoben) ausbrudlich jur lugeburgifchen Confession befannt hatte; fie that bies, um fich als ebangelische enoffenicatt befannt ju geben, nicht weil fie bem Detail ber Mugsburgifchen fonfeffion augeftimmt hatte. Darauf mar fie in Rurfachfen formlich anerkannt orben, wie fie auch in England burch eine Barlamentsacte 1749 als eine ber nglitanijd - bifchoflichen ebenburtige Rirche mit reiner bifchoflicher Succeffion nter bem Titel "Unitas fratrum" anerfannt war. (Bgl. Bingenborf's Acta nitatis fratrum in Anglia 1749.) Die eigentliche Seele ber Gemeinbe aber ar und blieb, fo lange er lebte, 3. felbft; bis an feinen Tob ordnete er alle bre wichtigen Angelegenheiten; fie bing ihm mit findlicher Singebung an, abrend er wieder bon ihr die Ueberzeugung begte, bag fie bas "Bhiladelphia" er Offenbarung Job. (3, 7 ff.) und mit ihr "ber philabelphifche Beriodus" ber irchengeschichte angebrochen fei, bon welchem alle Propheten und Apoftel geeisfagt.

Binzendori's Größe liegt in seinem von Liebe zum heilande brennenden erzen; "ich habe nur eine Passion; die ist Er, nur Er", lautete sein Wahlbruch; und unter bessen Kreuze hätte er am liebsten alle Gläubigen gesammelt n heiligem Liebesuniversalismus. In diesem Beruse ging all sein Denken und Sinnen aus; sein ganzes Leben, Geist, Herz, Hab und Gut hat er ihm gewihmet und alle Bortheile, welche Geburt, Stand und Bildung ihm darboten, vuste er dieser seiner Lebensausgabe diensthar zu machen. Rücksichtskose hingabe, unermübliche Thätigkeit und selbstverleugnende Treue drücken seinem Wirken en Stempel der Großartigkeit aus. Er war von seinem göttlichen Beruse überseut; aber da er nicht gewohnt war, sich unter das geschriebene Wort Gottes

au beugen, fonbern es nach feinem fubjectiven Dagftabe "es ift mir fo" und banach (neben bem Boofe) handelte, fo tonnte es nicht ausbleiber trot hober geiftlicher Erleuchtung und gebiegenen driftlichen Sinnes auf rifche Abwege gerieth. Seine Schriften, beren man über 100 gablt fich burch geiftreiche Originalitat, geniale Bebanten und eigenthumliche aus. - Aber in allen ben Berhaltniffen, Die wir bisher betrachtet ba 3. bor unferm Blide boch nur in feinen Begiehungen gur Chriftenbeit; aber nur bie nach innen gewandte Seite feines Befens; ichon biefe Se genugen, feine Berfon und fein Birten in ber Geschichte bes driftliche ale felten einflugreich ericheinen ju laffen. Aber biefer bewunderum Beift lieft auch feine Rraft nach außen wirten; er berband mit bem religiöfen Quietismus ber "Stillen im Lande" Die feurigfte Actibitat be miffion und hier hat er eine Bewegung ins leben gerufen, bie be Staunen hervorruit; benn unter allen evangelifchen Diffionsuntern ber Begenwart in Deutschland fleben bie Leiftungen ber Berrnbuter gemeinde obenan. Bir burfen baber auf biefe Geite bes Bingenborf'ich

befonders eingehen.

Im Princip ber Brubergemeinde lag von born herein bas Beftr Geligfeit bes Blaubens, welche man felbft genog, auch Anderen gu Die Rraft und ber Trieb jur Beibenmiffion lebte alfo in ihr; es fehlt außere Unlag jur Musibung bes Diffionsfinnes; biefer Unlag tam u im 3. 1731, als Graf 3. jur Rronung bes ihm befreundeten Konigs Chr in Ropenhagen weilte. Sier erfuhr er durch einen Reger bon ber me Infel St. Thomas ben flaglichen Buftanb ber bortigen Stlaven; auch bei diefer Belegenheit zwei Gronlander tennen, in deren Beimath bama der Norweger Sans Egebe eine Diffion unternommen hatte. So Miffionsgedante auch in feiner Seele. Aber er wollte nichts ohne Ru ber herrnhuter Gemeinde unternehmen. Rach ber Rudfehr trug er Gebanten bor, und balb melbeten fich bier Bruber, bon benen nach Brufung im 3. 1732 zwei nach Weftindien, nämlich Dober und R nach St. Thomas, und zwei, die Bettern Matthias und Chriftian St Gronland gingen. Bon biefem Jahre an batirt bie reich gefegnete arbeit ber Britbergemeinbe; Die Gemeinbe jahlt in ber Beimath et 30 000 Seelen, auf ben Diffionsfelbern aber hat fie ihrer fiber 9 Bflege, alfo im Berhaltnig bon 1 : 3, fo gunftig, wie es in feine driftlichen Denomination vortommt. Go lange 3. lebte war er unt auch die Geele ber Beibenmiffion der Bemeinde. Un Arbeitern fehlte alle hemmniffe murben bon ber glaubenefroben Schar fchnell übermun im 3. 1734 in herrnhut die erichatternbe Runde eintraf, bag von Beftindien, besonders nach St. Croix ausgesandten Brudern und Schn Laufe eines Jahres gehn geftorben maren, ließ man ben Duth nie fondern 3. bichtete und bie Gemeinde jang es - bas berühmt gewor "Es wurden gehn babingefat - Als maren fie verloren - Auf ibr aber fteht: - Das ift bie Saat ber Mohren". 3m 3. 1739 landete in St. Thomas, um in eigener Berfon die Miffionsarbeit ber Briber in gu leiten. Die Beit feines Egils, "als er aus ber Beimath vertriet benutte er ju großartigen Reifen in die Diffionsgebiete. Bon feine Benigna begleitet, begab er fich felbft ju ben Indianern und folog ei mit ihnen. Unter feinem feurigen Untriebe erweiterte fich fo bas Miffion bon ben Gisfelbern Gronlands und Labradors, gu ben Rorbameritas, burch faft alle westindifchen Infelgruppen, nach Gabam in Sthafrita, im Raplande, ju ben Sottentotten. Es waren lanter

ifter . ju benen die Bruber famen; fur fie eigneten fie fich auch am beften; nn fie tamen ale ichlichte Sandwerfer, arbeiteten mit und fur die Ginborerren, forgten nicht blog baterlich, fonbern vielmehr mutterlich fur beren blides und geiftiges Bohl, und die herrnhutifche Geelenbevormundung berinte Tich ju einem patriarchalischen Berhaltniffe. Unter Culturvolfern, wie in nbien baben fie bis beute nichts ausgerichtet. Aber auch in ihrer Begrengtit bleibt die Diffionsthatigfeit die glangende Geite ber Brudergemeinde in Begangenheit und Gegenwart. Bas ber gefammte Brotestantismus bis babin emachlaffigt hatte, hat fie aufgenommen: fie ift die glaubenstuhne Bannerragerin ber Diffion geblieben bis auf Diefen Tag. - 3m Fruhjahr 1760 erhantte 3. mitten in raftlofer feelforgerischer Arbeit an einem beftigen Rieber; am 9. Mai ging er gu herrnhut beim. Roch auf bem Sterbebette bat er im Simblid auf Die Entwidlung ber Gemeinde Die Borte gesprochen: "habt ihr wol im Anfang gedacht, bag ber Beiland fo vieles thun mirbe, ale wir nun mit Angen feben? Bei den Beiden habe ich es nur auf Erftlinge angetragen und nun geht es in die Taufende. Welche formibable Rarawane fteht nun don ums Bamm berum aus unferer Detonomie!" Muf feinen Grabftein feste man (in Anlehnung an Ev. Joh. 15) die Inschrift: "Er war geset, Frucht w bringen, und eine Frucht, die da bleibe", und einer seiner Mitarbeiter sagte on ibm : "Die gegenwärtige Beit erfenne es ober fie erfenne es nicht, fo wird och die Nachwelt nicht verschweigen, daß es biefer Anecht Chrifti gewesen sei, em ber Beiben Seligfeit und, bag aller Welt Ende bas Beil Bottes feben oge, Tag und Racht am Bergen gelegen habe". (Barned, f. u. G. 60.) eine Che und feine Familienangelegenheiten batte er vollftandig feinem Beeinschaftsibeale untergeordnet. Am 7. September 1722 mar er in die Ghe treten mit ber Brafin Erbmuthe Dorothea Reug-Chersborf. Gie ftarb am 3. Juni 1756, nachbem 3. bas Jahr vorher aus London wieder nach herrnit gurlidgelehrt mar. Sie hatte es ausgezeichnet verftanben, ihrem Gemahl ne echte Gehalfin und boch bie gewiffenhafte Mutter ihrer Rinder und Leiterin ter eigenen Familienangelegenheiten ju fein (Litt. fiber fie bei Beder, f. unt. ber Realenchklopabie, 2. Aufl., 17, 541). Unter rein amtlichem Gefichtsmft heirathete 3. im Juni 1757 in zweiter Che bie Aebtiffin Anna Ritfchann, Chorpflegerin ber ledigen Schweftern in herrnhut. Beibe find als iftliche Lieberbichterinnen befannt.

Schriften, über hundert meist ascetische: die Titel berselben sinden sich in teuset's Lexison der . . . teutschen Schriftseller XV (Lpz. 1816), S. 430 ff. db bei v. Lepel, Berzeichniß der Schriften des Grasen v. Z.; in Spangenberg unten) im Register; bei Otto, Lexison d. oberlauf. Schriftsteller III (1803), i. descheidene Sedanten eines christlichen Philosophen" (1725; 2. Aust. 1732; Aust. 1738); "Theologische Bedenten" (1734, 1740, 1742); "Aussah von ristlichen Gesprächen" (Jüllichan 1735); "Siegfrieds bescheidene Beleuchtung" 743, gegen Sig. Jac. Baumgarten's Bedenten); "Die gegenwärtige Gestalt Kreuzreiches" (Büdingen 1746); "Heidenstatechismus" v. 1740 (vgl. Büding. amml. III, 402 ff., auch II, 632); "Die siedentatechismus" v. 1740 (vgl. Büding. amml. III, 402 ff., auch II, 632); "Die sieden letzten Reben" (Büd. 1741); Dessentliche Gemeindereden" (1747); "Raturelle Resterionen" (1747—49); Freiwillige Rachlese" (13 Sammlungen, 1735—38; 2. Aust. u. d. T.: "Reine christen" 1740); "Reueste theol. Bedenten, Schreiben und tirchliche Urtunden" (pz. 1740); "Budingsche Sammlung einiger in die Kirchenhistorie einschlagen-r Schriften" (3 Bde., Büdingen 1740—1745); "Geheimer Brieswechsel mit m Juspirirten" (Frts. 1741); "Sammlung öffentlicher Reden von dem Herrn, r unsere Seligseit ist" (1742, 1744, neue Ausg. u. d. T. "Pennsplannische

öffentliche Reben", Barby 1760); "Pennsylvanische Rachrichten vom Reiche Christi" (1742); "Gebetbuch" (1742); "Zweiundbreißig einzelne Homilien ober Gemeindereden in den J. 1744—46" (1746, u. Görl. 1749) und zahlreiche darauf solgende andere Sammlungen seiner Reden; "Ein und zwanzig Discurse über die Augsburgische Consession" (Görl. 1748); "Acta fratrum unitatis in Anglia" (Londini 1749); "An account of the doctrine, manners, liturgy and idiom of the unitas fratrum" (id. eod.); "Berliebtheit eines Sünders gegen die Wunden Jesu" (Görl. 1751); "Lehre der Brüdergemeine" (1752); "Liturgien und Litaneien zum Gebrauch der Brüdergemeinen und ihrer Chöre" (1754 u. b.) u. a. m. Unter dem Titel "R. L. Graf v. Z. Gedanten über derschiedene Evangelische Wahrheiten" (Barby 1800) erschien ein Auszug aus s. Schristen.

Lieber erschienen von ihm u. d. T. "Sammlung geistlicher und lieblicher Lieber" (Löbau 1725); "Christlatholisches Sing- und Betbücklein" (1727); "Sammlung geistlicher und lieblicher Gesänge" (Jena 1731); "Gesangbuch der Gemeinde in Herrnhut" (1735 st.); "Leutsche Gedichte" I. Theil (1735); zahlreiche "Anhänge" des Gesangbuchs: "Hitenlieder von Bethlehem" (London 1742); "Alt- und neuer Brüdergesang" (ober londonisches Brüdergesangbuch) (London 1754); "Kleines Gesangbuch" 1754 (später Kleines Brüdergesangbuch genannt, Barby 1761); "Sammlung von Liedern" (Anhang zum großen London Gesangbuche, 1755). Die Ausgabe der Jinzendorfschen Gebichte von Albert Knapp erschien Stuttgart 1845. Bgl. über die Lieder Koch, Gesch. d. Kirchen-

liebs und Fifcher, Rirchenlieber-Lexiton, Gotha 1878, S. 485.

Bildniffe von 3. fertigte an Martin Throff zwei Dal und 3. Soubraten

in Umfterbam in Folio.

Bgl. A. G. Spangenberg, Leben bes Grafen b. 3., 8 Theile, Barby 1772-75. - v. Schrautenbach, Der Graf v. 3. (gefchrieben 1782), bag. b. Rolbing. 2. Aufl. Gnadau 1871. - 3. C. Dubernop, Rurggefaßte Lebensgeschichte bes Grafen v. 3., Barby 1793. — 3. B. Berbed, Des Grafen b. 3. Leben u. Char., Gnadau 1845. — 3. G. Müller, 3.'s Leben, 2. Auft. Winterthur 1822. — Barnhagen v. Enfe, Leben bes Grf. L. v. 3. 2. Aufl. Berlin 1846. - F. Bilgram (Ratholit), Leben und Wirten bes Bri. b. 3. Leps. 1857. — J. F. Schröber, Der Graf v. Z. und Herrnhut. 2. Aufl. Leps. 1863. — F. Bovet, Le comte de Z., Paris 1860. — Hitt, Zinzendorfs Theologie, 3 Bde., Gotha 1869—74. — A. Ritschl, Gesch. d. Pietismus, Band 3, Bonn 1886. — B. Becker, Zinzendorf im Berhältnis au Philosophie u. Rirchenthum feiner Zeit, Lpg. 1886. - Tiegen, Bingenborf (1888). - S. Reuter, 3. und die Gründung d. Brübergemeinde in Zeiticht. f. Rirchengesch. 1890. — Ed, 3. u. f. Nachwirfung in d. Gegenwart, 1890. - Solhmann u. Bopffel, Lexiton f. Theol. u. Rirchenwefen, 3. Aufl. s. v.-Rramer, Bur Jugendgeschichte Bingendorf's, Rirchliche Monateschrift III, Beft 12, S. 871 ff. und IV, Beft 1, S. 19 ff. - Burdhardt, Bu Bingenboris Jugendgeschichte a. a. D. heft 41, S. 299 ff. — D. Körner, Die turfachstische Staatsregierung bem Grafen 3. und herrnhut bis 1760 gegenüber, Lpz. 1878. — hart, Der Ronflitt ber furfachfischen Regierung mit herrnhut und dem Grafen b. 3. 1783-1738 im Reuen Archiv f. fachfilde Gefch., Bb. III, Beft 1; - berf., Des Grafen b. 3. Rudtehr nach Sachfen, im Reuen Archiv f. fachf. Gefch., Bb. VI, Beft 3. 4. - Bernhard Beder, Urt. Bingendorf in der Realenchklopabie f. Th. u. Rirche, 2. Aufl., 28b. 17 (1886), S. 513-548. - Röftlin's Abhblg. über bas bifchoff. Amt ber Brudergemeinde in den Theol. Stud. u. Rr. Gotha 1896. — Dazu bie altere Litteratur fiber bie Beibenmiffion ber Brubergemeinde: D. Crang,

Siftorie von Grönland, 2. Th., 2. Aufl., Barby 1770. - (F. 2. Rölbing,) Ueberficht b. Diffionsgeschichte b. ebang. Brübergem. in ihrem 1. Jahrhundert, 3 Thle., Enabau 1832, 1833; weiteres bei Beder a. a. D., bagu noch 5. Dirbt, Der beutiche Broteftantismus u. Die Beibenmiffion, Giegen 1896, u. julest G. Warned, Abrif b. Gefc b. evang. Miffionen, 4. Aufl., Berlin 1898. Endlich bie Lehrbficher ber Rirchengeschichte, unter ihnen ift bei. benutt 3. S. Rurg, 13. Aufl., Spg. 1899, II. Bb., § 171 (bearb. v. bem Untergeichneten). B. Tichadert.

Bingenborf: Lubmig Friedrich Julius Graf b. 3., öfterreichifcher taatsmann, geboren ju Ritrnberg am 23. September 1721, † am 4. October 780 in Wien; ber altefte Sohn bes (bamals 25jahrigen) Brafen Friedrich griftian b. 3. und deffen erfter Frau, Dorothea Jul. Amalie geb. Grafin Bolheim, und Salbbruder Rarl Joh. Chriftian's v. 3. (f. oben S. 340). eine Autobiographie fpricht bon ber "fcharfen, anbachtigen Jugenderziehung" Elternhaufe, bas er 1739 verließ, um als "Cabet" in fachfische Dienfte gu eten. Er verlebte die erfle Zeit ju Dresben in Gefellichaft mit feinem jungeren ruber Maximilian, unter ber Leitung bes hofmeifters Maubille. Balb (mit 8 Jahren) vollzog er ben lebertritt zur tatholischen Rirche. Er batte, wie er Ibft fcreibt "berichiedene Bucher gelefen, Die ihm Zweifel fiber Die bon ben teformatoren in ben Dogmen eingeführten Reuerungen beibrachten". Diefer laubenswechfel wurde am 22. Robember 1739 in Dregben vollzogen, mas in Oheim Nicolaus Ludwig Graf v. 3. (f. o.), ber "Berrnhuter- ober Britber-Bifcoj", mit einem frangofisch geschriebenen Briefe gur Renntnig nahm, fein leffe folle fich nicht begnugen "de faire la grimace" fondern "bien être cathoque de coeur et d'ame" und bei feinem Uebertritte feine weltlichen Rudfichten palten laffen. Um fo heftiger mar ber Groll bes Baters, eines ternigen Profanten. Am 16. Juli 1740 wurde 3. Unterlieutenant in ber furfachfischen eibgarbe und begab fich balb barauf ju feinem Großoheim, bem fonigl. ungar. ebeimen Rathe und Ben.-Feldmarschalllieutenant Grafen Ludwig v. 3. (f. o. 5. 338) nach Defterreich, und gwar nach Wien und Brunn, mofelbft fein Groß. beim Commandant ber Festung auf dem Spielberge mar. 1742 quittirte er ie lachfifden Rriegsbienfte und murbe Anwarter bes Guternachlaffes bes mit em letigenannten Brafen Ludwig b. 3. erloschenen alteren (Georg Gartmannben) Zweiges ber Rarlsbacher Linie feines Saufes. 1744 öfterreichifcher ammerberr und großjährig geworben, 1745 in die eingeerbte Berrichaft Engerslb eingeführt, begab fich 3. nach Frankfurt a. Dt., im Befolge bes ofterichischen Botichafters Graf Rhebenhüller. Sier horte er ein Collegium beim eichshofrathe Frbr. b. Sendenberg über jus publicum, empfing am 4. October m Ritterfclag bom gefronten Raifer Frang I. und tehrte bann nach Bien rrid. 1746 ging ber 26jährige Graf nach Leibzig, um von ber Universität ne tuchtige Borbilbung für ben Gintritt ins ofterreichische Landrecht (ftanbifches andesgericht) zu bolen und arbeitete mit eifernem Fleige als immatriculirter niberfitatsborer an vierzehn Stunden des Tages, wie er felbitzufrieden ergablt. r belegte Ratur-, Civil-, Staatsrecht, beutsche Rechtsgeschichte und ein colleium practicum elaboratorium. Als feine atabemischen Lehrer bezeichnet er ben tomanisten Sommel, ben Professor für Staatsrecht und beutsche Reichsgeschichte poirath Mascov, Prof. Bauer für Lebenrecht und Gerichtsproces, Prof. Gottded für deutschen Stil und Prof. Jöcher für Staatenhiftorie. Bum Correpetitor ntor er fich ben Magifter Maland. Bergnüglich erfchien ihm bas Banbern gu den hörfälen nicht: "Si vous pouviez comprendre combien l'on est honteuse Caller son livre sous le bras au collège" schrieb er bamals an eine Dame,

Er febnte fich vielmehr nach einer praftifchen Birtfamteit, nach einer Stellöfterreichischen Landrechte. Am 10. April 1747 fehrte er aus Leipzig, bem Bater ausgefohnt, - nach Wien jurit, und erlangte bie Stelle "übergabligen" Beifigers in ber oben genannten Berichteftelle, und murbe jur Bearbeitung von ftanbifchen Proceffen herangezogen. - Durch bie Fürftin & han, eine geb. Grafin Lunati-Bisconti, trat 3. 1749 bem Danne einer gr Butunit, Braf Raunit, naber, gerade bor beffen Abgange an ben Befandtid. poften in Baris-Berfailles, gefiel diefem und folgte ihm balb (Ceptember 1 als Attaché an ben boj bon Frantreich. Durch fleifiges Lefen frangofi und englischer Schriften über Finang- und Creditmefen vorgebilbet, wie fein gleichzeitiger "Effan" über bie Brandung einer Staatsbant bezeugt E tonnte er um fo mehr in Baris beimifch werben und an der "Abeln" Fin wirthichaft Ludwig's XV. ein abichredendes Beifpiel ftubiren. 3m Det 1751 unternahm 3. eine Reife in die Bretagne. Auch die chronique scaleuse bes frangofifchen Sofes blieb ibm nicht fremb. Er fcrieb eine Samm pon Anetboten fur Raifer Frang I. gufammen, ber ibm baffir feinen E brieflich aussprach. Beniger erbaut war er bon bem Auftrage bes Biener mannes, Graf Brbna, bei allen Rabterinnen bon Baris Mufter angufamm nach welchen reiche Stoffe iftr Frauentleiber angefertigt werben follten. Ruboli Chotet, bamals neben Saugwit Die Geele ber Finangreform Defterre und weiterbin ein Begner Bingenborf's, begleitete bies Anfinnen mit 2Bo Die ben Auftrag als bringlich bezeichneten. Als Befannte mabrend feines enthaltes in Paris bezeichnet Graf 3. ben Bergog bon Chartres (Orles beffen Battin, geb. Bringeffin Conti, ben Pringen Conti und Die Debrgab Sofabels. "Seine Geliebte mar Die Marquife &. B. T., eine nicht icone, mit vielen Renntniffen begabte Dame, Die auch als Schriftftellerin eine gespielt bat." Balb (1753) ging Raunig bon Franfreich nach Bien ab, hier Sof- und Staatstangler ju werben. In Bruffel trennte fich 3. von reifte nach England und fehrte über Leipzig nach Bien gurud (Sommer 1 Durch bie Ernennung jum orbentlichen Sofrathe bei ber bamaligen Central für innere Bermaltung ber beutschen und bobmifchen Erblander (Directorius publicis et cameralibus) und im "Commercien-Directorium" - fur die San angelegenheiten Defterreichs - wuchs feine amtliche Thatigteit, boch nicht eine Schattenfeite, ba ihm fein Prafibent, Graf Rubolf Chotet, abgeneigt Much die Mitaufficht über das Therefianum (favonifche Ritteralabemie) b man ibm gu. Anfangs bes Jahres 1755 murbe er an die Barin Glife Betrowna abgefendet, um fie anläglich ber Geburt ihres Grofineffen, bes @ fürften Paul Betrowitich ju begludwunschen, aber jugleich mit geheimen tragen (7. Januar). Er follte junachft ber Urfache bes Digverfiands awifchen bem öfterreichischen Gefanbten, Graf Cfaterhand, und bem ruffe Großtangler Beftuscheff-Riumin nachspuren, mit bem englischen Botschafter bie gemeinfamen Angelegenheiten Rudfprache nehmen, Die einzelnen Schwi feiten im Rachbarberhaltniffe Ruglands und Defterreichs ebnen belfen, Project Danemarts, Golftein auszutaufchen, Die fünftige Ronigswahl in 1 u. a. feiner Aufmertfamteit nicht entgeben laffen; auch die Frage ber funf Befegung des ruffilchen Großtanglerpoftens intereffirte ben Biener Sof ausg genug. Seinem Berichte an Raifer Frang I., Bemahl Maria Therefia's, bie freundschaftliche Befinnung ber Barin fchlog er eine Gulle von Anet aus bem ruffifchen Sofleben bei. Spater (31. Dai) erhielt Graf 3. ben trag, die Rudreife über Schweben, Ropenhagen und Sannober angutreten. Ropenhagen ereilte ihn ber Auftrag, ben jur Cur nach Rarlsbab beurlas Graf Efgterhagt in Betersburg geitweilig gu erfeben, wobei es trop ber

ndungen des bald genesenen Botschafters auch blieb. Damals schrieb ihm unit (16. September): "Ich glaube nicht, es nothwendig zu haben, Ihnen nerdirigs zu erklären, daß ich stets Ihr Bürge (caution) bleibe, wohl aber es für mich wichtig, Ihnen ins Gedächtniß zurückzurusen, daß ich Sie liebe".

Rach ber zweiten Rudfunft aus Rugland fublte fich Graf 3. burch manche igenmachtigfeiten und Burfidfegungen von Seiten bes Grafen Chotet gefrantt. nderfeits fab er fich als Renner bes Gelb- und Berfehrsmefens ju menig gearbigt ; die Stellung im neu geschaffenen Depositenamte und die Stelle eines ficeprafes bei der Hoscommission für Berg- und Münzwesen konnten ihm nicht enigen. Das Bertrauen, welches er bei Raunit genoß, bestärkte ihn in der offnung, Befandter am britifchen Sofe ju werben. In einem Schreiben an aunity bom 21. October 1756 flagt er fiber bie Begnerichaft Chotel's und bie elen Borbermanner, welche fein Bormartstommen im innern Staatsbienfte Es brange ihn dies in die biplomatifche Laufbahn. Er wolle bor dem nithlich fein, und England mare ber richtige Boben für feine Thatigfeit. aju tam es nicht, benn er blieb feinem bisberigen Berufstreife erhalten und tbeitete fleifig an Borichlagen, ber Gelbnoth bes Staates abzuhelfen. Rebener wurde ihm (1757) die Cenfur des "Wienerischen Diarium" und der in rangofifcher Sprache aufzulegenden "Wiener Beitung" übertragen. Bezeichnenb bie bamalige Absicht bes Grafen 3., fich mit ber einzigen Tochter bes Directorial- und Banco-Prafibenten Graf Rudolf b. Chotet, feines bisberigen Biberfachers, ju bermahlen, mas jeboch nicht ju Stanbe fam. Wahrend feiner unfreitwilligen Duge" - benn die Abneigung feines Prafibenten (Chotef) bielt In 1758-61 faft von aller Umtethätigteit ausgeschloffen - erhielt er (1759) ben Auftrag, nach ber Groberung Dresbens burch bie Defterreicher unter Daun as fachfifche Kronpringenpaar bort abzuholen und nach Brag zu geleiten. Augerbem ftrengte er (1761) - aber ohne Erfolg - ben Proceg um bas alte fingendorf'iche Fibeicommiß in Nieberöfterreich (Rarlspach, Baafen, Freibegg, conegg, Freienstein und Auhof im Biertel Ober-Wienerwald) gegen Johann mit Grafen b. Starhemberg an. Befriedigung gewährte ihm bagegen bie urchitt brung feines Finangplanes, die Ernennung jum Prafibenten ber ftanden Greditdeputation (25. Mai 1761) und mehr noch die Ernennung jum ller iener Finanghofftelle, die mit der Generalcontrolle der gefammten Gelbarung bes Staates ju thun hatte und allen Buchhaltereien ber öfterreichifden lander vorstand. Seit 1. Januar 1762 begegnen wir ihm als Generaltolor ber Finangen und Brafibenten ber "Boj-Rechnungstammer", ber efter Borlauferin bes öfterreichischen Staatsrechnungshofes ber Gegenwart. Beandlegenden Arbeiten für bas neue, hochwichtige Amt liefen durch feine - Geit October 1764 bestellte ber Graf (in feinem 43. Lebensjahre) n Sanstiden Berd, indem er bie 20jahrige Tochter bes Fürften Jofef Abam Sommargenberg, herzogs von Krumau, Maria Anna, jur Frau nahm. Den en 3. beichaftigten im 3. 1766 por allem brei Entwürfe: bie gemeingfte Berwendung bes Rudjahlungsfond für Die Staatsfchulben, Die Anlegung Drie und die Grundung einer Staatsbant. Bunachft vollendete er ben a die einer "Landerbant", Die auch (August 1767) probeweise genehmigt and ihn zum Prafibenten bekam. Wie viel fich auch Graf 3. auf biefe eine "fo ungeheure Majchine gu lenten und gu überfeben", und ebenfo enig fur bie Schattenseiten ihrer Thatigleit. Er troftete fich mit bem Bahlruce: In magnis voluisse sat est. Berbruß genug bescheerte ihm bas Abnehren aller Bemangelungen und Gegnerschaften, Die ber Bafrochentammer und Anderbant erwuchsen. Bereits 1764 Commanbeur bes

erhielt Graf 3. 1771 bas golbene Blieg. 1773 murbe bie Sofrechenta als felbitanbige Centralbehörbe aufgehoben und als Rechentammer - nach n landifchem Dufter - ber Softammer einverleibt. Graf 3. erhielt, nur bisponibel geworben, ben Titel eines Staats- und Conferengminifters ber i Angelegenheiten mit einem Rubegehalte von 2000 fl. und ein Capital 30 000 fl. jur Tilgung feiner im Staatsbienfte aufgelaufenen Schulben. feinem Ruheftande fuchte er wiederholt (1776-1780) Frantreichs Sube Bebebung feiner Rranflichkeit auf. Um 29. August 1780 bon Loon in eingetroffen, verfiel er rafch und fichtlich und ftarb nach fcmerem Beibe 4. October im Alter bon 59 Jahren. Seine einzige Tochter, DR. I (geboren 1765) ehelichte ben Brafen Josef Dietrichftein (1783) und ftarb nach zwei Jahren (1785). Bon feinem Bater (Friedr. Chriftian, + am 15 cember 1756) hatte Graf 3. Die Fibeicommigherrichaften ber alteren ( Sartmann'ichen) Rarlsbacher Linie ber Bingenborf: Wafferburg, Rarlftetten Boppel in Rieberöfterreich geerbt. 1764 erhielt er bas ungarifche Indi (Reichsbürgerichaft).

Gafton Graf v. Bettenegg, Ludwig und Karl, Grafen v. Zinzer Ihre Selbstbiographie, nebst einer kurzen Geschichte des Hauses Zinzer Wien 1879. — v. Hode-Bidermann, Der oe. Staatsrath (1868—187 schienen). — A. Wolf, Graf Rud. Chotek, k. k. Staatse u. Cons.-Wie Sith. d. Wiener Akad., hist.-philos. Cl. IX. — Bichtnegel, Gesch. de Controlse u. Rechnungswesens. Wien 1872. — Schwabe v. Waisenst Versuch e. Gesch. d. oe. Staatscredite u. Schulbenwesens. 1860—66, 2

J. b. Rroni

Bingendorf: Chriftian Renatus Graf v. B., evangelischer Liederdi † 1752. 3. mar ber fruhberftorbene Cohn bes Grafen Ricolaus Ludwig ! bes Stifters ber herrnhuter Brubergemeinde, und feiner Gemablin Erbr geb. Brafin Reug. Er murbe in herrnhut am 19. September 1727 ge und im elterlichen Saufe erzogen; 1737-39 erhielt er feine Musbildun Jena und fungirte feit 1744 als Gehulfe feines Baters und als Chorp ber ledigen Bruber unter bem Ramen Graf Chriftel. Die Gefühlstand bes Baters in beffen extravagant fentimentaler Beriode machte er mit und gang in bem Borftellungefreis ber Bingenborf'ichen "Trinitatspoefie" au bag ber Bater in bem Sohne ben gebornen Rachfolger in feinem Amte Spater indeg bereute er feine fentimental-religiofen Berirrungen, begann ab ber Stille gu franteln; fein ichmacher Rorper unterlag ben inneren Ram in ernfter Bufftimmung bermochte er gwar ben Weg gu einer relatib gefi Chriftusertenntnig wieber ju finden; aber bie Musgehrung feste feinem ein frubes Enbe; er ftarb am 28. Dai 1752. Diefe Rataftrophe trat ein ber Bater (1750-55) feinen Bohnfit in London hatte. Spangenberg gi feinem Leben bes Grafen 3. Rachricht, wie tief ber Bater ben Beimgan Sohnes betrauerte und wie die gange Bruberunitat feinen Tob betlagte. Lieder beziehen fich meift auf die Paffion Chrifti und auf die Befühle, t im Gläubigen wedt. Bingendorf gab fie als einen Unhang bem großen boner Gejangbuche bei. (Bgl. ben Art. Ricolaus Ludwig Graf v. 3., S. Unter feinen Liebern find zwei weitverbreitet 1) bas Paffionelied \_ 1 Bottes, wer tann bein bergeffen" und bas Gemeinschaftslied "Die wir un hier beifammen finden"; außerdem bichtete er "Auf ihr nah verbundnen herzen" ; "Bur uns ging mein herr in Tobesnothen"; "Lag mir, wenn Mugen brechen", und "Tobesblid ber mir" u. f. w. (3. u. 4. Bers bes "Blutge Leiben meines ein'gen Freundes").

Bgl. Roch, Gefch. b. Rirchenliedes. - Cung, Gefch. b. beutichen Ri

liebes, Thl. 2, Lpg. 1855, S. 75 ff. — A. F. W. Fischer, Kirchenlieber-Lexiton. Gotha 1878, S. 486 u. unter ben einzelnen Lieberanfängen bafelbst. — B. Beder, Art. Zinzenborf i. d. Realenc. f. Th. u. R., 2. Aust. 17, 541. B. Tfchadert.

Rimgerling: Juftus 3. ober Ginferling, latinifirt Jobocus Gincerus, rrift, Philolog und Beograph, über beffen Leben wenig befannt ift, war um 80 in Tharingen geboren, ftubirte in Jena die Rechte und gab bier 1604 e Schrift "Σωτήρια καὶ προπέμπτικα missa Martino Gnugen", fowie im genben Jahre eine civilrechtliche Differtation: "Ventilatio de testamento mili-" beraus, welche bie Streitfrage untersuchte, wem die hinterlaffenschaft eines Rriege gefallenen Solbaten von Rechts wegen guftebe. Rach Bollenbung ner Studien unternahm er ju feiner weiteren Musbilbung eine mehrjabrige eife burch Frankreich, England und die Riederlande. Um 1609 manbte er nach Bafel und erwarb hier burch eine "Dissertatio de appellationibus ac ivilegiis de non appellando" 1610 bie Burbe eines Dr. juris. Roch in bemben Jahre begab er fich nach Lyon, wo er in einer Druderei eine Anftellung s Corrector fand. Die Duge, Die ihm Diefes Amt ließ, widmete er ber genen litterarischen Production. Er verfaßte lateinische Gedichte, Die in berniebenen Sammlungen gerftreut find und wegen ihrer metrifchen Correctbeit ruhmt wurden. Auch gab er unter bem Titel "Criticorum juvenilium proulsis" (Lugd. 1610) einen Schat classischer Sentenzen aus Cicero, Tacitus, bib, Geneca und anderen romifchen Schriftftellern mit ertlarenben Unmerfungen, wie mit Excurfen profobifden und ftiliftifden Inhalts heraus. Das Wert freute fich ein volles Jahrhundert hindurch als Schulbuch großer Beliebtheit ab erlebte noch 1717 einen Reubrud. 1614 veröffentlichte 3. Die fleißig gebeitete Schrift "Opiniones variorum de nautico foenore" (Lugd. 1614), die ieberholt in juriftischen Sammelwerten, beifpielsweise in Eberhard Otto's hesaurus juris, abgebrudt murbe, sowie einige Jahre fpater eine Musgabe ber rgonautica bes romifchen Dichters Balerius Flaccus (Lugd. 1617). Balb arauf verließ er Lyon und begab sich nach Rordbeutschland, wo er eine Anellung ale Rath ber medlenburgifden ganbftanbe und ber Grafen bon Olbenurg erhielt. Das lette Lebenszeichen, bas fich bon ihm nachweisen lagt, ift ne fleine Schrift "Memoria Agnetae Schmedes, Joachimi Kronii jugalis" Rost. 1619). Um 1620 fcheint er geftorben ju fein, boch ift Ort und Jahr ines Tobes unbefannt.

Bingerling's Sauptwert, bas ihm einen ehrenvollen Blag in ber Geschichte Grofunde fichert, ift fein "Itinerarium Galliae cum appendice de Burdigalia", n vortreffliches Reisehandbuch, bas in 40 Jahren 8 Auflagen erlebte (Lugd. 616, Arg. 1617, Genev. 1627, Amst. 1649, Arg. 1649, Amst. 1655, Amst. 656 . Arg. 1656) und bestimmt war, bas aus bem 16. Jahrhundert fiberommene und gleichjalls fehr ichatbare, aber veraltete abnlich betitelte Itinerarium Schlefiers Baul Bengner abgulofen. Es gibt in bemertenswerth gutem atein eine ausführliche Unweifung, von Deutschland aus gang Frankreich, sowie e benachbarten Gegenden Englands und ber Rieberlande ju burchwandern, bne einen Ort mehr als einmal zu berühren. Es ift hauptfachlich für junge belleute beftimmt, fur beren gefellichaftliche Ausbilbung eine Reife nach Franteich damals als unerläßlich galt. Das Wert gerfallt in brei Theile. Der the banbelt bon ber naturlichen und politischen Beschaffenheit Frankreichs und on ben Borbereitungen jur Reife, ber zweite befchreibt bie Reife felbft, far bie inichlieglich ber gur Erlernung ber frangofifchen Sprache und ber hofifchen Runfte ber Frangofen erforberlichen Beit eine Dauer bon brei Jahr ber britte endlich enthält eine ausführliche Schilberung ber &

358 3ippe.

Bei jedem Orte werden alle daselbst befindlichen Sehenswürdigkeiten aufgezählt, welche die Beachtung der Reisenden verdienen. Während hinweise auf Ratusschönheiten beinahe völlig sehlen, finden sich überaus zahlreiche historische, antiquarische und genealogische Rotizen.

Bedmann, Litteratur ber alteren Reifebeichreibungen 1, 341-348.

Bittor Santid.

Bippe: Muguftin 3., tatholifder Geiftlicher, geboren im 3. 1747 m Bwidau (fo nach ber Angabe bon Schindler; Meufel gibt an, er fei geborn ju Mergenthal in Bohmen 1746). Geit 1777 mar er Dechant in Bohmild-Ramnig, wo er fich als Schulmann und Seelforger auszeichnete. Sier ber öffentlichte er, nachdem er früher in ben Jahren 1775 und 1776 einige Ge legenheitereben, bie bei Meufel verzeichnet find, in ben Drud gegeben batte, eine "Anleitung in die Sittenlehre ber Bernunft und Offenbarung jum Brivatunterricht ber Jugend" (Prag 1778), ein Buch, bas feine wiffenschaftlich theologische Schrift fein will, fondern "eine Darftellung und Anempfehlung ber driftlichen Moral bom Standpuntte ber allgemeinen Bilbung jum Gebrauche für Lehrer und Erzieher" (R. Werner, Gefch. ber fathol. Theol., S. 262). Spater ließ er noch ericheinen: "Gechs Predigten, gehalten bei ber in Bobmifc-Ramnig errichteten Armen = Berforgungeanftalt" (Brag 1784). Ingwischen mar er im 3. 1783, bei ber Grundung ber Generalfeminarien, nach Prag berufen worben als erfter Rector bes bortigen Generalfeminars. In biefer Gigenicaft berfaßte er bie Schrift: "Bon ber moralifchen Bilbung angebender Beiftlichen in dem Generalfeminario ju Prag" (Prag 1784). Schindler gibt feiner Berwaltung biefes Umtes bas Beugniß, bag unter ihm und feinem Rachfolger hurbalet bas Prager Generalfeminar bon ben fibrigen Inftituten biefer Urt in disciplinarer Beziehung eine ehrenvolle Ausnahme gemacht habe. "Die beiden Rectoren Bibbe und Surbalet waren awar auch Rinder ihrer Beit, aber fittenreine, fromme, hochgebildete und erfahrene Briefter, Die ihres Ergieberamtes mit Ernft, Umficht und aufopfernder Liebe malteten, um der tatholifden Rirche nach bestem Wiffen und Gewiffen zu bienen." 3. war auch Kanonitus an ber Collegiattirche zu Allerheiligen in Prag. 3m 3. 1785, nach bem Tobe beb Abtes Stephan Rautenstrauch, mit bem er befreundet gewesen mar, murbe er als beffen Rachfolger im Amte bes Directors ber theologifchen Stubien und als t. t. hofrath nach Wien berufen. (Die Angabe Meufel's, 3. fei Bralat bes Benedictinerflofters ju Braunau in Bohmen gemejen, beruht jebenfalls auf Berwechslung mit Rautenftrauch.) Das Amt bes Studiendirectors befleibete et bis ju beffen zeitweiliger Aufhebung im 3. 1790. In ben folgenden Jahren ift er noch ale Mitglied ber Studienrebifionecommiffion in Wien thatig (bgl. Wolfsgruber, Kardinal Migazzi, 1890, S. 749 f., 754, 794, 796). Das Todesjahr kann ich nicht feststellen; aus Meusel Bb. 21 (5. Aust. 1827, S. 813) ift nur die Rotig gu entnehmen, daß er bamals icon geftorben mar, und gwar nach 1800 geftorben.

J. G. Meusel, Das gelehrte Teutschland, Bb. VIII (5. Aust. 1800), S. 705 f. — Ant. Wappler, Geschichte b. theol. Facultät b. f. f. Universität zu Wien (Wien 1884), S. 215. — J. Schindler in: H. Zschoffe, Die theol. Studien u. Anstalten b. kath. Kirche in Oesterreich (Wien 1894), S. 862. Lauchert.

Zippe: Franz Xaver Mathias 3., Professor der Mineralogie an der Universität in Wien, ist am 15. Januar 1791 zu Falkenau bei Böhmisch-Leiva geboren; er studirte in Prag Medicin und Naturwissenschaften, wurde 1819 Abjunct der Chemie am ständischen technischen Institut in Prag, dann Custod der mineralogischen Sammlung an dem neu errichteten vaterländischen Museum

1835 Profeffor ber naturgeschichte und Baarentunde an ber ftanbifchen nifchen Lebranftalt und Realicule. 1849 murbe 3. mit ber Organisation Bergichule in Pribram betraut, aber fcon 1850 als Rachfolger bon Dobs Profeffor der Mineralogie an die Univerfitat Wien berufen, wo er bis gu em Tode am 22. Februar 1863 wirkte. Bippe's litterarische Thatigkeit innt mit fleineren Beitragen jur Renntnig ber bobmifchen Mineralien in ben riften bes vaterlandischen Museums bon Bohmen (1824-29). Er entbedte bon Saibinger beidriebenen Sternbergit bon Joachimsthal und ermittelte en chemifche Bufammenfegung. 1839 gab er eine Reubearbeitung ber 168'ichen "Leichtfaglichen Unfangegrunde ber Raturgeschichte bes Mineral-68", 1841 ein Lehrbuch ber Raturgeschichte und Geognofie fur bie Realden und 1846 eine "Anleitung jur Gefteins- und Bobentunbe für Landwirthe, eftmanner und Bautechnifer" beraus. Bichtiger als biefe elementaren Lebrher find feine Abhandlungen über die Mineralien Bohmens, nach ihren anoftischen Berhaltniffen geordnet und beschrieben (1837-1842), fowie feine trage jur topographifch-geognoftifchen Unterfuchung bes Ronigreiche Bohmen. bat 135 Dominien befchrieben und eine Angahl ber Rrepbich'ichen Rreistarten anoftifch colorirt. 1837 erichien eine Ueberficht ber geognoftischen Berhalte bon Brag, die freilich bald burch Barrande's claffische Arbeiten überholt rbe. Gin berbienftliches Wert Bippe's über bie Steintoblen, ihren Werth ibre Berbreitung in Bohmen blieb nicht ohne Ginfluß auf Die Entwicklung bortigen Montaninduftrie. Rach feiner Ueberfiedlung an die Univerfitat en beschäftigte er fich als Behrer und Atabemiter faft ausschlieflich mit veralogischen Studien. Er war jedoch als Foricher wenig felbständig, ichlog in jeder Sinficht an Dobs an und führte beffen Dethobe auch in feiner harafteriftit bes naturhiftorischen Mineralfnstems" (1858) und in seinem "Lehrh ber Mineralogie" (1859) ftreng burch. In ben letten Jahren seines Lebens rbe 3. von jungeren Kraften an ber Wiener Universität, wie Grailich, hermat und Schrauf überholt und übte nur noch geringen Ginflug auf bas neralogische Studium aus. Er lebte im Rreife feiner gablreichen Familie und gurudgezogen, geschätt bon feinen Freunden und Schulern.

2B. Saidinger, Refrolog, Jahrb. b. t. f. geol. Reiche-Unftalt 1868, XIII.

Maintellan v. Bittelan

Bipfer: Chriftian Undreas 3., geboren am 25. Rovember 1783 in br (Ungarn), besuchte die Mittelichule in Bagin und ftubirte Philosophie und eologie in Bogfony, war dann als Lehrer in Brunn thatig. Rach dem be feines Baters übernahm er bie Direction bes bon bemielben gegrundeten ibchen-Erziehungeinftitute in Befgterczebanya bei Reufohl, verwendete aber Rugeftunden auf geologische und mineralogische Studien. Er machte biele fen , tannte ben größten Theil bon Ungarn febr genau und war ein auseichneter Sammler. Seine prachtig formatifirten Sammlungen bon ungaben Besteinen und Mineralien vertheilte er mit großer Liberalität an gablhe Mufeen. Die wiffenschaftlichen Leiftungen Bipfer's find nicht febr erheblich, ft rein bescriptiver ober compilatorischer Ratur. Er veröffentlichte ein ographifch-mineralogifches Sandwörterbuch bon und für Ungarn (Debenburg 17), fleinere Abhandlungen über Mineralien aus bem Reufohler Comitat, er Laumontit, phosphorfaures Rupfer, Liebrit; über bie geognoftische Umgebung Reufohl; über die Erdbeben in Ungarn (1834) u. f. w., außerbem beriebene Auffage in Beiger's Magagin und Erich und Gruber's Enchtlopabie. arb am 20. Februar 1866. b. Bittel.

Birl: Dichael 3., tatholifcher Geiftlicher, Jefuit, geboren gu Mellriche bt am 11. Abril 1721, † ju Bamberg am 4. September 1771 (nach 3)

360 Birtel.

1770). Er ftubirte in Bamberg, wo er im Juni 1742 jum Doct Bhilosophie promovirt wurde. Darauf trat er noch in bemfelben 3al Maing in ben Zesuitenorden ein. In ben Jahren 1744-1749 murbe bortigen Symnafium ale Lehrer ber Grammatit und Boefie bermenbet. 1750-1758 ftubirte er ju Beibelberg Theologie. Darauf mar er guerft Jahre als Prediger ju Ettlingen thatig, feit 1759 in Bamberg , wo er Domprediger wurde. Gein Tob wurde burch einen Schlaganfall berbeig ber ibn mabrend einer Bredigt auf ber Rangel bes Rlofters St. Dichas ju Bamberg traf. - 3m Drud erichien bon ibm: "Beilfame Bahrheiter ben Ausspruch Salomons: 3ch habe Alles gefeben, mas unter ber Son mie ichiebet, und fieh! es war Alles Gitelfeit und Befummernig bes Beiftes. Be brent ber beiligen Saftenzeit borgetragen", 2 Theile (Bamberg 1769); "Bei Ifam Bahrheiten über ben Ausspruch Salomons: Der Denfch wird in bas Dall feiner Ewigfeit geben. Bahrend ber beiligen Faftenzeit vorgetragen", 2 Theile (Bamberg u. Burgburg 1770 u. 1772); "Trauerrebe auf Marquard Bilbelm bon Schonborn Domprobften" (Bamberg 1770). 3ad und be Bader nennes bon ihm noch eine Schrift: "Recupiti ober geiftlicher Filrwig".

3. H. Jad, Pantheon ber Litteraten und Künftler Bambergs (Bamberg 1812), S. 1169. — Cl. Al. Baaber, Lexifon berftorbener Baierischer Schillifteller, Bb. I, 2 (1824), S. 374 f. — be Bader, Bibliotheque des ecri-

vains de la Compagnie de Jésus, IV. série (1858), p. 750.

Lauchert.

Birfel: Gregor 3., tatholijder Theolog, geboren ju Gilbach b. Sagiut (Unterfranten) als Cohn eines Sammerfcmiebs am 2. Auguft (nach Felber 28. Juli) 1762, † ju Burgburg am 18. December 1817. Rachbem er bie Symnafialftudien bei den Augustinern in Munnerstadt gurudgelegt hatte, ftuditte er ju Bamberg Philosophie und erwarb im 3. 1780 ben Doctorgrab in ber felben, trat im folgenden Jahre in bas Geminar ju Burgburg ein und machte bie theologischen Studien an ber Universität. Im 3. 1786 murbe er lic. theol., am 23. September jum Priefter geweiht und in ber Seelforge angestellt quent in Ebera, bann in Arnftein. Bum Gubregens bes Seminars in Bargburg 1789 ernannt erhielt er 1791 ben theologifchen Doctorgrad, im folgenben Jahre ein Ranonitat am Collegiatcapitel Reumunfter, wurde 1795 Brofeffor ber theologifchen Facultat, baneben 1799 Regens bes Seminars und geiftlicher Rath, am 27. April 1802 jum Weihbifchof ernannt und am 28. October jum Episc. Hippensis i. p. confecrirt und jugleich Director ber geiftlichen Regierung. Radbem er 1814 bas Comthurfreug bes Berbienftorbens ber bairifchen Rrone erhalten, erfolgte feine Ernennung jum Bifchof bon Speier, beren Beftatigung fein Tob perhinberte. 3. hat burch feine Schriften "Ueber bas lanbesberrliche Batronatsrecht. Gine neue Erfindung" anonym erfchienen 1804, "Gefchichte bes Patronatsrechts in ber Rirche. Gin Bentrag jur Beplegung bes zwischen bem landes berrlichen Batronat- und bischöflichen Diocesanrechte erhobenen Streites, sine ira et studio. Teutschland im 3. 1806", anonym, bas namentlich bon ber bairifchen Regierung beanspruchte Recht ber Ernennungen ber Bjarrer auf Grund eines infolge ber Succeffion in bie Landeshobeit ber geiftlichen ganber erworbenen Patronaterechte icharf befampit und zwar im gangen richtig; Biffenichaft und Braxis haben jenes Recht aufgegeben. Aber trop feines ftreng tirchlichen Standpunttes geftand er in einem querft im 3. 1784 beröffentlichten Promemoria "Entwurf" und "Aphorismen fiber bas Berhaltnig ber Rirche jum Staate", welches er bem furfürftlichen Generalcommiffar Friedrich Grafen b. Thurbeim am 1. August 1808 überreichte, bem Staate eine "gerechte Aufmertfamteit auf ben firchlichen Unterricht und auf die Bilbungsanftalten bes Lebrftandes" ju,

bicirte darin der Kirche "eine dem Staatsinteresse parallele Richtung", und im überhaupt einen Standpunkt ein, welcher mit dem heutigen römischen lecht überinstimmt. Mit diesen Grundsäßen vertrug sich freilich die Stellung cht. welche er im J. 1804 in der Frage der Reorganisation des Seminars glieblich einnahm. Die in den kirchlichen Berhältnissen eingetretene Wendung ahrte auch bei ihm einen gänzlichen Umschwung hervor, so daß er in der Schist "Die deutsche katholische Kirche, oder Prüsung des Borschlages zur neuen Begundung und Errichtung der deutschen Kirche". Deutschl. 1817 (Franksurt a. M.) sich nicht daraus beschränkte, die Schwächen der Borschläge Wessenberg's, gegen den die Schrift gerichtet ist, zu bekämpsen, sondern den streng römischennalen Standpunkt gegenüber dem Staate vertrat. Außer diesen Schriften hat a berschiedene theologische versaßt, die dei Ruland u. A. angegeben sind. Die kelchichtliche Bedeutung Jirkel's liegt in den kirchenpolitischen Schriften und in kiner Thätigkeit für die Durchführung einer stramm clericalen Richtung.

Mastiaux, Lit. Zeit. 1818, I, § 156 ff.; 1819, II, S. 407 ff. — Felber, Sel. Lex. II, 543 ff. — Meusel 5. Nachtr. 601, 6. N. 1112. — Muland, Series p. 201 sqq.; — bers. im Arch. f. tath. Kirchenr. 31, 260 ff. (wo ber Entwurf u. Aphorismen gebruckt sind). — Reininger, Die Weihbischöfe von Würzburg, S. 292 ff. — v. Sicherer, Staat u. Kirche in Baiern, S. 39 ff. — Friedrich, Gesch. des Batik. Konz. I, 178. — Meine Gesch. III, 305.

Dirngibl: Roman (Joseph) 3. (Zierngibl), Historiter. Am 25. März 740 zu Teisbach in Riederbaiern als der Sohn eines kleinen Beamten georen, trat er 1758 in das Benedictinerkloster St. Emeram zu Regensburg ein, wihm außer Berwaltungs- und Seelsorgämtern auch die Bibliothek übertragen nurde. Rach der Säcularisation betraute ihn Fürstprimas Dalberg (1804) mit er Obsorge sür die Archive von St. Emeram, Ober- und Riedermünster und nigen Mendikantenklöstern in Regensburg. Daraus machte die bairische Reitung (1812) ein "Archivconservatorium", das 3. bis zu seinem am 29. Ausuft 1816 zu Regensburg ersolgten Tode versah. Als Mitglied der Akademie er Wissenschung ersolgten Tode versah. Als Mitglied ber Akademie er Bissenschung seischichte mit Ersolg bearbeitet. Sonst lieserte ihm auch die egensburger Geschichte den Stoss zu seinen meist verdiensklichen Schristen. Deren ebeutendste sind wol die "Geschichte der Propstey Hainspach" (1802), "Ludwigs, es Baiers Lebensgeschichte" (1814) und die "Geschichte des baierischen Handels" versaht 1806, erschienen 1818).

Bgl. Baaber, Legiton verftorb. baierifcher Schriftfteller I. 2, 369-374.

Zitelmann: Ernst Otto Konrab Z. ist der gesetliche Gedurtsname des lichters und Schriftstellers Konrad Telmann, und obwol er selbst an zwei ahrzehnte — eben die, da er reif und bekannt ward, die zweite Hälste seines ebens, da er sertig in diesem darinstand — nur das Pseudonym gesührt und im sogar schließlich auch civile Geltung verschafft hat, kann ihn ein biographibes Compendium wol nur unter Z. ausnehmen; denn hier, wo es in erster Linie us die Creignisse des äußeren Daseins und die Daten der Litterarischen Wirksmeleit ankommt, wiegt sein eigener Aerger über die Fortdauer des Namens d. "der ihm mit Convention und Tradition gleichbedeutend war" (so die Bittwe an den Unterz.), ebenso wenig als die unleugbare Thatsache, daß die litteraturgeschichte ihn natürlich als Telmann einreiht. Lehteren Namen wählen wir drum auch da allein, wo der Schriststeller gemeint ist.

Geboren wurde er am 26. Rovember 1854 ju Stettin aus einer bortigen altpatricifchen Juriftenfamilie, als Sohn bes Generallanbichaftsfundifus Juftig-

rath Ritelmann. Schon die baterlichen Familienglieber, felbft die man find neben ber Fachwiffenschaft nicht felten auch als Boeten aufgetreten: ber unferes Mannes, Beh. Regierungerath Otto Ronrad 3. (1814-89), "Norbbeutsche Bauerngeschichten" (2. Aufl. 1854), "Der Pfarrer bon & bori", Roman (1857), "Bilber aus ber Beamtenwelt" (1859), bas Orat "Otto ber Große" (1877, componirt von Ab. Loreng), beffen Tochter Ratt (geb. 1844) feit 1884 etliche Rovellen und Romane, fein Sohn Ernft 1852), jest Projeffor bes romifchen Rechts in Bonn, außer Fachwerten bichte" (1881) und die finnige Dichtung "Memento vivere" (1894). Unmit tel berbunden war Telmann jedoch mit der Duje durch ben Bater feiner Duts ben bebeutenben pommerichen Sprifer S. Ludwig Th. Giefebrecht (f. b.; 175 bis 1873), ber noch 1870 die vor Paris tampfenden Entel poetisch apostrophic wie 1813 feine Rameraden im Freiheitstriege: 1885 murben "Ausgemahlt Gebichte von Ludwig Giefebrecht berausgegeben von Konrad Telmann" einer pietat- und gerecht verftandnigvollen Ginleitung. Ob von biefem Gmi bater auch burch die Mutter poetisches Talent vererbt bezw. geweckt worden if Auf ben erften Ausflügen in eine weitere Belt, Die ber Dichter Telmann na bem Bruche mit bem unlieben Berufe unternahm, um die Gefundheit au feftige und das Muge für Menfchen- und Scenenwiedergabe ju erproben, bat fie if begleitet: als jedoch am erften Jahrestage feines Todes berborragende Schrif fteller ibm am Baterhaufe eine Bebenktafel ftiften wollten, verhinderte fie es a Gigenthumerin. Allerbings mar Telmann langft in bas entichieben - moben Lager abgeschwentt, fo daß sich die Mutter nicht mehr ihres Berftandniffes w bereinft ruhmen mochte, vielmehr burch eine Rluft bon ihm getrennt war w bes Dichters Bruber, ber Confiftorialrath 3. im Geburtsort.

Und boch bing Telmann ftets eng an ber Beimath mit ihren ungewöhr lichen Reigen bon Ratur- und Menschenindividualität. Geine elegischen Ber "Aus der Beimath, die ich nie befeffen, tommt mir felten noch berwehte Rund rubrend an bes herzens alter Bunde -, lange, lange bin ich bort vergeffen burfen nicht irreleiten. In ber Beimathlandschaft am Oftjeeftrande murgelte feine Bebanten und Geftalten, mit benen er zuerft und auch am gladlichften be Barnag bevollert hat. Bereits als Stettiner Symnafiaft, ba er Gebichte und fleu Brofgarbeiten unter vericbiedenen Dednamen in unansehnlichen Journalen 3. einer bamals in Leipzig erfcheinenben Beitfdrift fur Schuler boberer Lebranftalte unterbrachte, hat Telmann die Robellen "In Bommern" gefchrieben, die er 187 amei Jahre nach bem lebergange gur Univerfitat, bruden ließ: biefe mit M fagen ju Stimmungemalerei durchfesten Stiggen dunften ibn fpater "boll werthlofes Beng". Das als "Arabesten" bezeichnete Buchlein "Sonnenblide etwa gleichzeitig bor bie Deffentlichfeit getreten, war bagegen eine Frucht b Beibelberger Studienaufenthalte, ber ben Frühling 1874 umfaßte und be Berliner Commer bon 1873, bem Anjange bes juriftifchen Studiums, eine gefundheitshalber nothigen Befuche ber frangofifchen Schweig und einem anreger ben Leipziger Winterfemefter gefolgt war. Aus ber lieblichen Dufenftabt a Redar bertrieb ben Leibenben ber Auguft nach Oberbaiern, ber Berbft fab i in Meran, wo bie poetifchen Stigen "Meraner Berbfttage" (1876) er ftanben, und über Oberitalien tam er wieber nach Berlin. Aber auch biefe ame unftete Wanderfahrt führte ihn wieber beim: im Fruhjahr 1875 nabm er Greifsmald die unlieben juriftischen Studien auf, beendigte fie n

Fleiße 1876 trot ber unaufhörlichen Unterbrechungen burd Rnabenalter plagenbe Lungenleiben nach dem afad. Triennium nach Stettin als Gerichtsreferendar und Dr. iuris. Das Stanbes, baneben fichtlich auch ber Wiberwillen gegen bie

Exanlagte ihn icon mit Reujahr 1878 aus bem Dienfte und bamit iftr Don Juftig und Brotberuf gu icheiben. Seine Rrantheit verlangte fübliches und fo bereifte er mahrend ber nachften Jahre Die Schweig, Gubfranfreich, 1. ließ fich bann erft auf Sicilien, 1883 ftanbig in Mentone nieber. Go te er zwar "fern bem geliebten Beimathlande", aber noch als er 1891 bie Inte Malerin und Dichterin Bermine Freiin bon Preufchen, geschiedene med. Schmidt beirathete und nun in gludlicher Che, Die auch zwei Tochter leten, und traulichem Beime, an der via Gregoriana in Rom Ruhe und eben fand, tehrte er allfommerlich ins beutsche Baterland gurfid, an bem er idmarmerifcher Singabe bing, und nahm ba in Sodendorf bei Altbamm e bei Stettin regelmäßig langeren Aufenthalt. Wie ber Primaner, fo entnahm ber erfahrene Belttenner und Schriftfteller bem Boben ber Beimathproving tive zu ernftem Schaffen. Die Dorfgeschichte "Unterm Strohbach" (1892), realiftifcher Treue und Rraft mehrjach mit Emile Bola's Problemen ber erniphare, befonders "La terre", berglichen, wie bas lette hauptwert "Unter dem himmel" (1896), icon im Titel ein Benbant ju bes frangon Sittenschilberers "Oeuvre", ber Roman "Auf eigener Scholle" (1894), "Schiefmund" (1892), birect "Dorfgeschichten" mitbenannt, fpiegeln beut-Telmann's Reigung und Berftanbnig für den Erdgeruch Pommerns und Ceute, die darin gebeihen. Truber Ahnungen aber auch wie immer Plane boll besuchte er im Commer 1896 wie fiblich Deutschland, beffen ebniffe politifcher und geiftiger Art er mit warmftem Untheile begleitete, die gewohnte Sommerfrische sowie im September ben internationalen encongreß in Berlin mit feiner Battin. Er erlag, nachbem neben ber Tude indauernden organischen Leibens ihn mehrere Monate eine qualpolle Ropf-Igie niebergebrudt hatte, einem ploglichen Schlaganfalle am 24. (nicht 23.) ar 1897 au Rom.

Der Mann, ber niemals die Bahnen ber großen Welt fuchte und trot ten Freimuths birecte Conflicte mit Bertretern anderer Unichauungen wirklichen Begnern - Die er gewiß nie heraufbeschworen bat - vermieb, ber füre irbifche Dafein erlangten Rube im Tobe nicht ohne weiteres aftig werben. Die evangelische Capelle auf bem Rirchhofe an ber Ceftius= nibe, beffen Stimmung im Roman "Unter romischem himmel" reproducirt Lieb gefchloffen, als am 26. Januar bie Leiche, bon einer fleinen Befolgbegleitet, babintam, und, nachdem ein Freund, Prof. Dr. R. Schoner, eine fende Trauerrebe gehalten, bem, auch poetisch ergreifend ausgesprochenen che bes Dichters gemäß, verbrannt wurde; bas Berbot ber firchlichen Being, bom Oberconfiftorium ju Berlin auf eingeholten Bescheib ergangen, e großes Auffehen. In ben letten Jahren feines Lebens hatte Telmann zwei viel besprochene Bufammenftoge mit Gefellichaft und Bericht burchgemacht, ebenfowenig provocirt gehabt hatte. Der Roman "Unter ben Dolomiten" 3) wurde auf Anlag tatholifcher Rirchenbehörben Beftfalens verfolgt, weil ligiofe Ginrichtungen verächtlich mache, nach ber Berhandlung ju Dortswar außer Antlage gefett, aber nur aus formalen Grunden - und teht darin der lapidare Sat: "ich glaube fogar, daß der Ratholicismus, e er ift, unentbehrlich und bon millionenfachem Gegen für Gingelne wie ange Boller bleibt"; trogbem murbe bas focialiftifche Centralorgan "Avanti"

März 1897 sequestrirt, als es das Erscheinen einer Uebereuilleton ankündigte. Und 1896 lehnte der "deutsche ie vorgeschlagene Aufnahme Telmann's ab, weil sich fürzlich erschienenen Romans "Unter römischem en deutschen Künstlercolonie wie in einem Pasquill getroffen fühlten: wie sehr auch hier nicht nur das äußere Recht be gestaltenden Dichters auf seiner Seite war, beweist der daraushin ersolgte Auf tritt der litterarischen Mitglieder. So rastlos auch in Telmann die Kämpse natur sich regte, er blieb doch persönlich stets umgänglich und ritterlich in seim Feder gerade wie in Erscheinung und Austreten. Er war überaus beliebt bei de verschiedensten Jüngern der Poesse, verehrt von jedem, der dem ausrichtigen un

burchaus ibeal gestimmten Charafter naber getreten ift.

Konrad Telmann hat es unternommen, die im Leben gewonnenen Anfichte über bie berichiebenften Fragen bes Alltags, Die unfer Beitalter aufruhren, ergablender Brofa gu behandeln. Er ift gang borwiegend Romancier und wa es von Anfang an. Mit der ungewöhnlich langen Reihe von Romanen un Rovellen, die er veröffentlichte — in 24 Jahren 69 Werke in 93 Bande rechnet Brummer für fammtliche Erzeugniffe aus, wobei ben paar lyrifchen obe bereinzelten bramatischen bie aus bem Rachlaffe gebrudten Erzählungen giffermaßi reichlich bas Gleichgewicht halten - fieht er mit im Borbergrunde ber geitgenoff ichen Broduction. Gin halbes Decennium nach jenen obgenannten Jugendberfuche bebutirte er icon mit bem breibandigen Berte "Im Fruhroth" (1880) in be feither feftgehaltenen Gattung bes Beitromans. Er bewegt fich bier auf be Bahnen, die namentlich Friedrich Spielhagen berftanbig und gludlich gewande war. "Gotter und Gogen" (1884), "Dunfle Eriftengen" (1886) und "Dober Abeale" (1886) fcbloffen fich jenem erften großeren Romane bon 1880 gu eine bon vornherein taum beabsichtigten Tetralogie an. In ihr discutirt Telman Streitfragen ber Reuzeit, die fociale, die ethische, die politische und die religio bon entichieden modernem Standpuntte aus, und er beftrebt fich fichtlich, vo borgefaßten Maximen immer mehr bagu borgubringen, Probleme, Die er ftellt un beantwortet, voll zu entwideln, die halb ichematischen Bestalten, die nur Incarna tionen find, mit greifbaren Berfonen ju bertaufchen. Die langeren Beltfpagiergang bes Dichters, ju benen fein Gefundheitszuftand und bie bei ben meiften gunger franten borbanbene Unrube amangen, trugen ihr Theil bei, ibn an Renntni bes realen Lebens, an Einblid in feltjame und doch babei typifche Berhaltnif in mancher herren Lander, an Urtheil Aber Die Evolution Des ,fin de siech aus ben Stromungen, Die unfere Befellichaft feit 1789 burchflutheten, ftetig un beträchtlich zu bereichern. 2118 Schauplag mablte er auch nur Begenben, bere milieu' ihm vollig geläufig mar: entweder die geliebten Striche des pomme fchen Saide- und Waldreviers ober Rom und Unteritalien, wohin ben Rrante jahrelanges Eril fitr die Wintermonate verbannt hatte, mahrend er fich na beutscher Gichen Rauschen febnte, ober er mablte auch die dazwischen gelegene Territorien des Uebergangs zwischen germanischem und romanischem Mitteleurop

Jedoch darf man nicht etwa den localen Unterschied als maßgebend bitrachten, um danach Rubriken oder Perioden zu constatiren. Bielmehr stüman sich auf den schon hervorgehobenen Aufstieg von gleichsam anthropomorph scher Ideenverkörperung zu psychologischer Vertiesung der auftretenden Menschweren Schicksale mehr und mehr ihre Gemüths- und Verstandesäußerungen über wiegen. Ansangs noch ziemlich in der Schablone des Familienblatt-Stils, ron er sich allmählich zu selbständiger Manier empor. Freilich eine gewisse Weischweifigkeit, die die Situationen die in jeden Winkel durchleuchten und degebenheiten breit, die Sesammthandlung nach allen Stadien darstellen lie hat Telmann nie besiegt, was vermuthlich der nervöße Drang verschuldete, al seiner kurz bemessen irdischen Pilgerstraße sämmtliche ihm erlangbare Blither bevor sie richtig aufgeblüht, zu psisiden. Deshalb entgleisen ihm oft geschild angelegte Scenen, und Wesentliches tritt in den Schatten neben Episoden, Schilde rungen u. Aehnlichem, was wol angenehm unterbrechendes Beiwerk, aber in der

Bitelmann. 365

Composition ohne Berth ift. Er berfteht es felten, fich jufammenguhalten, feine Braft auf die Sauptmomente aufzufparen. Insbesondere bleibt febr baufig neben ber moralifchen Tenbeng ber afthetische Gefichtspunft gurud, und ber Runftler erliegt bem begeifterten Socialreformator in ibm. Telmann ift nämlich ein alabenber Freiheitsapoftel, ein raftlofer Streiter fur bie unantaftbaren Rechte ber Gefühle, die in ber Menschenbruft wogen und gunden. Rein Bunder alfo, bag er fich oft in Rhetorit verliert und an vielen Stellen als Schonrebner ericeint, ber er boch feinem gangen Wefen nach, bem es mit allen Ibealen, Schwarmereien, Blanen und hoffnungen beiligfter Ernft war, in Babrheit nicht ift. Mis Ausflug biefes farten Bathos gilt uns bie fprachliche Bulle ber Telmanniden Darftellung, die überall Schonbeit und Angemeffenheit ber Form anftrebt, ein in feiner Lyrit noch scharfer ausgeprägtes Element. Allerdings verhinderte Die erftaunliche Schnelle und Quantitat feines Schaffens beim sprachlichen Gemanbe bie nothige Reile in ber Regel fogar bann, wenn Telmann, wie meiftens, erft nach bem Journalabbrud eine forgfältige Revifion bes Meugern bornahm. 3mar legte er auf diefe Toilette großes Gewicht, aber, scheint's, nicht fo febr um die harmonie swifchen Inhalt und Biebergabe fowie die Erforderniffe des Rlangs ju befriedigen, als um fur bie borgetragenen Belt- und Lebensanicauungen ein Ferment, ben agirenben Figuren ein haltbares Biebeftal gu bieten. Wo ber Ausbrud wirfungsvollere Lichter auffett, ba verlodt nicht etwa bie Sucht nach raffinirteren Tonen, wie fie aus ben mitunter pitanten Stoffen erflarlich maren, fondern die Leidenschaftlichkeit in des Dichters Temperament, ber Bartei ergreift für alles Gble ber Gefinnung, für Wahrheit und Unabhangigteit in Denten und Sandeln gerath ins Teuer bes Agitators, und manches Bortgefecht lautet fturmifcher, manches Capitel lieft fich wie die Antlagefchrift eines Pamphletiften.

ebeffen ju Saufe. Aber er hat meift bie Brenge gewahrt, bis wohin er am intimften Beicheib wußte. "Bom Stamm ber Stariben" (1891) und "Bobemiens" (1895) bieten Bilber aus ber neubeutschen Litteratenerifteng, Die ein gutes Raleidoftop auffing. Irrthumer bezüglich der örtlichen Farbe laufen ibm nicht unter, benn bas Bflafter ber Reichshauptftabt an ber Spree mar ibm befannt, wol aber fleine Unwahricheinlichfeiten; über fie tragt ber Strom ber Ergablung babin, erft nach Schlug wird man ber Mangel inne. Aus ber Babn geworfene ober ichiffbriichige Charaftere, im Felbe ber Runft, bas find feine Bobemiens, feine Stariben, ftrebfame Strubeltopfe, Die mit machfernen Mingeln himmelan fich magen, ohne bie innere ober materielle Rraft. Unbeidabet feiner, übrigens etwas nebelhaften Freigeisterei mar Telmann weber Raturalift in poetischen Dingen, noch Materialift als Philosoph; er wurde auch, wofern politifche Brazis ihn auf die Buhne gerufen hatte, bei feiner beftebenben Organifation fein ibealiftifches Phantasma bes ungezügelten Sichauslebens ber Individualität unter fortmabrender Rudficht auf die allgemeinen Gefete ber Sittlichleit und des Gemutheadels haben pflegen tonnen. Seit bem Junglingsalter bom regelmäßigen Tidtad ber Berteltagguhr entwöhnt, entbehrte er ber bollig begrundeten Ginficht in Die gewaltigen Gefüge, wie fie unfre ftagtliche und gefellichaftliche Ordnung fur offentliches Leben und die Gultur aufgebaut So padt er benn mit Borliebe bie Musnahmen unter ben Beitgenoffen

und entfaltet ihre seelischen Borgange, weshalb ihm gerade die Rovelle vortrefflich gelang, und zwar mit verschiedenartigster Coulisse, vom baltischen Meere über bas Bletichervanorama zu dem lachenden Lenz der Riviera mit dem Todesathmen der

am Roulette zu Monaco bis

Bruftfranken und mit bem moralisch-f ju Capris und Siciliens fonnigen Gel

Bei folder Richtung feines Talents war Telmann eben im Beitroman am

die seine Entwürse unter den Tisch sallen lassen, sondern das Fieber, das Keime brütet, die Haft, die kein normales Abspinnen des Fadens erlaubt, nimmermüde Wunsch, zu predigen, zu bessern. Und diese hohe Ausgabe, die Telmann überall, selbst die objectivere Reinheit der Poesie vernachlässissend, und redlich durchzusühren suchte, hat ehrliche Gegner seiner unverhüllten nungen mit ihm versöhnt, ihm viele Freunde erworben und er ist dei Lebz wie im Tode warm, shmpathisch geseiert worden als Märtyrer der schleiche Phthiss, von näherstehenden Berussgenossen auch als subjectiv durchgebil Dichter, dessen Ohr den Stimmen der Gegenwart begierig gesauscht, der

Fortidritte Des Menichengeschlechte ernft und eifrig gebient bat.

Die fiberaus fenfible Unlage Telmann's, Die ibn als Ergabler ausgeit und por bem Berflachen und ber Langweile behütet, anderntheils auf Bege fich abgutlaren, hemmt, ftempelt feine lyrifchen Erzeugniffe gu D barungen innerfter und innigfter feelischer Empirie. Schon die Titel ber be Cyflen, die auf feine Gymnafiaftenjahre gurudgeben, "In der Ginfamteit" (1) und "Meereswellen" (1884), verrathen, woher die Accorde feiner Lyrif ericha Der Band "Aus der Fremde" (1889) bringt ein poetisches Befenntnigbuch : elegisch gefarbte Boeme, Die fich aus Refignation, aus truber Gehnfucht nach fundheit und Lebensfreude jufammenfegen, dazu icone Lieder, eindrudsvolle Re gemälbe, draftifche poetische Erzählungen, alles aus anderthalb Jahrzehnten Rampfes mit widerwartigen Berhaltniffen, mit Rrantheit und Bergeleid gefc In Wendungen und Bildern gar reich, vollendet in Rhpthmus und techni Structur, verdienten biefe Gedichte weit großere Aufmertfamteit unter ber & fluth moderner Lyrit als ihnen gefchentt murbe. Theilmeife gilt bies auch von bem Rachlaffe enthobenen Cammlung "Bon jenfeits bes Grabes - Lebenst eines Toten!" (1898), in ber die Witme im erften Schmerz bes Berluftes alles fie an Ihrifden Aehren porfand, ju einem duftigen Strauf gebunden bat; ban ftellte fie gleichzeitig ihr lyrisches Bandchen "Roch einmal Mors Imperator. Requiem für Ronrad Telmann", ein Dentmal ihrer treuen tief gebeugten bas uns als Spiegelbilb ber tragifchen Borgange in bem Telmann feit 1891 fcwifterten Bergen einen willtommenen Begleitcommentar abgibt. Dieje Telm ichen Erguffe eines tief empfindenden Gemuthes, das mit allen Fafern an bi triften truben Erbendasein hangt und bennoch vorbereitet ift gu fterben, ti an jede bermanbte Saite ba mo man harten Rummer und echtes Web beg Tiefere pfychologische Fragen berithren diefe Berje nicht gerabe, ihre Philosoph banblicher wie fie fnapper ift, Die Gorge mablt nicht lange, analoge Worter Metren aufzufpuren. Danches Datte und Unausgegohrene ließ Die natura in ihrem Falle incompetente Berausgeberin mitgeben; aber neben einer Angahl tigfter Ihrischer Rofen, jum Theil berauschenden Aromas, fteben vier borgi fachgemäß ausgearbeitete Ballaben "In Sanct Beter", "Giovanna", "Cat Sforga", "Movenflug". Daß Telmann auch ein feinfinniger Effapift, über litterarifche Ericheinungen mit Begiebung auf ihre Stellung innerhalt modernen Entwidlung, fobann ein anmuthiger Plauderer mar, ber bem D fchnittsfeuilletonlefer nur ju wenig an ber Oberflache binbufchte, bas tann fich leicht benten. Ein paar beliebige, leicht jugangliche Beifpiele jun Datums - gesammelt ift babon bis bato noch nichts - feien genannt: erfteres brei Auffage über feines zweiten Bohn(=, nicht Beimath)landes be Litteratur im "Magagin fur Literatur" 1895 Rr. 45 (Der neue Carb 1896 Rr. 6 (Die Bufunft ber italienischen Litteratur), 1898 Rr. 1 (Co Bara), für letteres bie glangenben Berichte über bas Erbbeben an ber Rit bie aus ber "Frantfurter Beitung" (wofelbft er auch litterarifch-fritische Ar gulegt einen über Graf Schad, fchrieb) die Runde burch die Breffe mac

Bitelmann.

367

Der Berbreitung der Kenntniß italienischer Poesie in Deutschland weihte Telmann seine Rachempsindung in gediegenen Uebersetzungen von Goldoni's Komödie "Der Impresario" (1881), Giacosa's Schauspiel "Der rothe Gras" (1882) und der Rovelle "Cordelia" (1888). An eigenem Dramatischen wurde von Telmann wol nur das Lustspiel "Schwerer Diebstahl" (1877) gedruckt. Eine Reihe theatralischer Manuscripte (j. u.) harrte noch Weihnachten 1894 der Bühnenerprodung; das Drama "Der Bäter Sünde" bestand diese noch, während er die Erstaussührung des Schauspiels "Baterrechte", die sür die Saison seines Todes angeseht war, nicht mehr erlebt hat. Wenn Konrad Telmann ein Märthrer des Lebens war — so nannte Herm. Sudermann den Freund, als er am 25. März 1897 als Vorsthehender des Vereins "Berliner Presse" bei der Beisehung der Aschen Kranz spendend, damals mit Kecht: Deutschland versiert in diesem Dichter ein großes Herz und einen der edelsten Vorsämpser sür

Freiheit und Licht.

Die Litteratur über Konrad Telmann ift febr umfänglich, da die Zeitungsfritit fcon bem Lebenden volle Beachtung gewibmet hat, mehr als bas wol bem gelobten Ergabler gulaufende, wenig nach dem tiefen Boeten und Denichen fragende Bublicum. Die bibliographischen Daten nach Telmann's eigener Controlle findet man gulegt in Rurichner's Litteraturkalender XVIII (1896), 6. 1281 f. (ebb. X [1888] G. 464 a noch s. v. Bitelmann, nach Gelbftangabe). Die biographifchen bagu auf Grund birecter Rotigen in Langenscheibt's Literar. Abreiftalender 1897 sub 26. Robbr. (mit Bortrat) und eingehender bei Brummer, Leg. btich. Dchtr. u. Brof. b. 19. 368.4 IV, 194 f. (424, 455); außerlicher Rachruf bon bemfelben in Bettelheim's Biograph. Jahrb. u. bifch. Refrolog II (1898), S. 400 f. Bgl. ferner Brodhaus' Ronversationslexifon 14 XVI. 994 (bom Unterzeichneten) s. v. Bitelmann, und Deber's Ronberfationslegiton 5 XVI, 748 s. v. Telmann. - Wichtigere fachliche Mittheilungen in bielgelefenen beutschen Tageszeitungen unmittelbar nach bem Tobe: Frantf. 3tg. 25. Jan. 1897 Morgenbl. (Telegramm), 26. Jan. Abenbbl. G. 1, 28. Jan. Abendbl. S. 1, 29. Jan. Abendbl. S. 1; Berl. Tagebl. 25. Jan. Montags-ausg. S. 2 (F[rit] E[nget]); Boff. 3tg. v. 25. Jan., Abendausg. S. 3 u. v. 81. Jan. Morgenausg. S. 4 (in ber Rr. bom 7. (?) Febr. S. 4 Driginalnotig ber Bittme, bag Ronrad Telmann auch burgerlicher Rame war); betreffs ber Berweigerung ber Stettiner Telmann - Ehrung Frantf. 3tg. v. 9. Marg 1898 Abendausg. G. 2, Darmftabter Tagl. Ung. b. 3. Mary G. 1 (nach bem Oftbreuf. Generalanggr.), einer Deffauer Feier (Dundyn.) Allg. 3tg. b. 2. Robbr. 1898 Rr. 304 G. 2. - Ueber Telmann's litterarifden Radlag gab (Sans Barth im) Berl. Tagebl. bom 4. Febr. 1897 Morgenausg. G. 3 Nachricht. Bon ben bafelbit angeführten Romanen find ingwischen bie fchon in Tagesblattern eingerudten Romane "Bwifchen ben Gletichern", "Tob ben Guten!", ein Sujet aus ber letten ficilianifchen Revolution, und "Das Ende bom Lieb", biefer wol bes Dichters lettes vollenbetes Wert (bemertenswerthe Referate 3. B. bon A[rnold] Berger], Liter. Ctribl. 1898 Gp. 1048, bon Rromer, Liter. Bulletin b. Schweiz VI 12, S. 1138, von S. Saffer, Mag. f. Liter. Rr. 44 S. 1047-49), und eine Sammlung von Novellen, falls als diefe Rr. 47 bon Rurichner's Bucherichat - "Der Bahn ift furg" und "In ben Ruinen" -(1897, mit bes Berfaffere Bilbnig und einem Facfimile-Brief fiber ibn bon ber Bitme), angufeben ift, gebrudt morben, besgleichen bie große Angabl "Reuer Bedichte" (b. i. "Bon jenfeits bes Grabes", f. o.); vollig unveröffentlicht find wol babon: bie Romane "Un ber Engelsbucht" (in ber Riggaer Frembencolonie) und "Bas ift Bahrheit?" (allmähliche Befehrung eines gelotischen junger

368 Bittarbus.

lichen ju Freidenkerthum u. Socialbemofratie), die Schaufpiele "Santi Bell-(in Sicilien), "Der Bater Gunbe" und ein brittes, ber Ginacter "Au-Schredenszeit" (ber Cholera ju Reapel), "Spinngewebe" (ein Chepaar fich wieder) und "Rlippen" (modernes Gifersuchtsftud), das Luftfpiel herr". Den herrlichen fechaftrophigen Gruß "Den Rommenden", Telmann's Berfe, ließ die Bittme im Berl. Tagebl. v. 1. Febr. 1897 Abendausg bruden, Theile baraus find vielerorts citirt. Rurgere Rovelletten hat Televia bis julegt ju ben verschiebenften Monatsschriften beigefteuert, Die nicht alle fammelt fein burften: 3. B. "Die Gattenfucherin", Beftermanns Monatebe 1894, Beft 456; "In der Gochzeitsnacht", Rord und Gud 1895, Beft 229 Die Rleine", Reue litter. Blatter V, 1895, heft 4, 5. Aus feiner angekundigtes Betheiligung an dem großen Prachtwerte "Die Sauptftadte der Belt", wo to jedenfalls bei Rom eingreifen follte, ift gewiß nichts geworben. - Einige intereffante Gingelbefprechungen f. Werte: "Lichter und Schatten. Rovellen" (1883), Blatter f. liter. Unterhaltung 1884, G. 362 (recht absprechend); "Cotter und Gogen" (1884), ebb. G. 759; "Lebensfragmente" (1884) ebb. G. 763; "Bobemiens", Roln. 3tg. 1896, Rr. 634, G. 1 (Analyfe); "Unter romifchem himmel", Berl. Tagebl. 1896, Zeitgeift Rr. 13 (Ferdinand Runtel); "Vox populi" (1897), Boff. 3tg. 14. Mai 1897, Abendausg.; "Das Ende bom Lieb", f. oben; "Aus der Fremde", Berl. Tagebl. 1897, Zeitgest Rr. 24 (Theodor Bolff, "Aus R. T.'s Gedichten"); "Bon jenfeits bes Grabes", Leipz. Tagebl. 20. Febr. 1898, 5. Beil., ausführlich "Deutsches Dichterheim" XVIII Rr. 8 S. 185-188, Wilh. Holzamer (ebb. XVII Rr. 4 S. 95 furger Rachruf, S. 73 Tobesgedicht von der Wittme, S. 77 bon E. Stubenraud, S. 78 bon E. Drofcher); "Gottbegnabet" (1898), Dag. f. Litt. 1898 Rr. 44, S. 1045-47, Saffer, f. o. - Auffage üb. Telmann: Ueber Telmann als Romancier (gang turg S. Dielte, "Der beutiche Roman", 1890, S. 305; entiprechend bie ebenfalls ber "Rafcheit ber Production" Die Schuld gufchiebende Rotig bei R. Stord, Difch. Litteraturgeich., 1898, S. 469 f.) R. v. Gottichall, Die bifch. Nationalliteratur d. 19. 368.6 IV, 495-498 (bie 1892, genau bie 1886); Ella Menich, "C. I. u. ber beutsche Roman", Wochenicht. "Die Kritit" IV (1897) Rr. 130, S. 605 bis 608; bgl. ferner Sans Bengmann, "R. I. als Lyriter", Monatshefte f. neue Litt. u. Runft II (1897/98) S. 128-133. Charafteriftifen aus perfonlicher Bekanntschaft: C. Mühling, in "Die Nation" b. 30. Jan. 1897, R. 18, S. 279 f.; Reinh. Schoner (ber Grabredner, f. o.), im Mag. f. Litter. b. 11. Febr. 1897, Rr. 6, S. 151—159; Ewald Müller, Dtich. Dichterheim, XVII Rr. 5, S. 98-102 (mit Originalbriefen); eine ausführliche Wardigung bon Telmann's litterarifcher Perfonlichfeit versucht Guftav Bieler, Das lit. Echo bg. b. Ettlinger, II (1899), beffen Blatter mir borber burch bie Gute ber Rebaction im Micr. vorlagen. Das weitschichtige Material, wie es hiermit nur angebeutet wird, im Ginne eines fritischen (bon mir geplanten) Litteraturbilbes ju berarbeiten, ericheint ber Dube werth; auch Litteraturgeichichte und Boetit tonnen an biefem Dichter, ber unter wenig gunftigen Beit- und ben ungunftigften Privatverhaltniffen eine faft unerhorte andauernde Schaffensluft bethatigte, mancherlei fernen. Budwig Frantel.

Zittardus (oder Sittardus; gelegentlich kommen auch die Schreibsormen Citardus, Cithardus, Bithardus u. a. vor): Zuname mehrerer Theologen aus dem Dominicanerorden im 15. und 16. Jahrhundert, deren Name und herfunst von dem Städtchen Sittard im ehemaligen herzogthum Jülich, jeht in der holländischen Brovinz Limburg, hergeleitet wird:

Konrad 3., † am 27. März 1606 zu Konftanz, war Lector ber beiligen Schrift und mahrend neunzehn Jahren Probinzial bes Dominicanerordens in

Bittel. 869

Dberbeautichland und Defterreich; als folder wohnte er ben in den Jahren 1589 und 1601 ju Rom gehaltenen Generalcapiteln bes Orbens bei. -Soniten: "Rurge Chronica, Das ift, hiftorifche beschreibung (neben andern mendlichen Buncten) ber Beneral Maifter Brediger Orbens, bnb mas ju eines jeben beit für Furnehme, Sochgelehrte, auch Beplige Bruber bnb Schweftern im Indiger Orden gelebt haben. Allen Rlofterlichen Jundframen Prediger Ordens m gutem jufammen getragen" (Dilingen 1596; die Borrede ift von Augsburg batirt); "De origine et utilitate Confraternitatis s. Rosarii" (Constantiae 1603; Coloniae Agrippinae 1603).

Duetif und Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. II (1721), p. 360. — J. Hartheim, Bibliotheca Coloniensis (Col. Agr. 1747), p. 65.

- F. M. Beith, Bibliotheca Augustana, Alphabetum XI (1795), p. 44 s. bermann 3. lebte als Magifter ber Theologie um bas Jahr 1408 im Dominicanerflofter ju Roln; verfaßte in metrifcher Form ein: "Manuale Confessorum".

Fr. Sweertius, Athenae Belgicae (Antverpiae 1628), p. 344. — Quetif

und Echard, T. I (1719), p. 751. — Hartheim, Bibl. Col., p. 189. 3 acob 3., aus einer Familie, beren Ursprung ebenfalls nach Sittarb urudweift (Beith nimmt bermuthungsweife an, er fei ein Berwandter bon Ronrad 3.), ift in Augsburg geboren. Er wurde Subprior in Maing und peröffentlichte als solcher die Schrift: "Opus polemicum seu controversiarum de omnibus articulis fidei" (Moguntiae 1602).

Quetij und Echard, T. II, p. 350. — F. A. Beith, Bibliotheca Aug.,

XI, p. 44 s.

Leonhard 3. (2. bon Sittarb), Beibbifchof in Maing in ben Jahren 1563—1569. Derfelbe war ein Alumnus des Aachener Dominicanertlofters; am 17. März 1563 als Bischof von Myfien zum Bischof confecrirt; + am 18. Juni 1569. Die Angabe einiger alterer Schriftsteller (Joannis u. A.), er sei ein Bruder des Matthias 3. gewesen, die Chr. Quix, Das ehemalige Dominicanerkloster in Aachen (Nachen 1838, S. 33 u. 59), reserirt, wird von bemfelben Quix in feinen Beitragen jur Geschichte ber Stadt Aachen (2. Bochn., lachen 1838, S. 101) als unrichtig bezeichnet.

Georg Chrift. Joannis, Rerum Moguntiacarum T. II (Francofurti 1722),

p. 446.

Zu Matthias 3. (Sittard): A. D. B. XXXIV, 423 f. Bgl. auch Quetif und Echard, T. II, p. 215 s. — Harpheim, Bibl.

Colon. p. 244. — N. Paulus, Matthias Sittardus, hiftor. polit. Blatter, Bb. 116 (1895), S. 237—252, 329—340.

Bittel: Rarl 3., Dr. theol., Pfarrer und ein Führer ber liberalen firch-lichen und politischen Bestrebungen in Baben. Das Leben biefes Mannes ist bie Geschichte ber babischen Landestirche, soweit wenigstens die firchenpolitische Seite berfelben in Betracht fommt, mahrend eines halben Jahrhunderts, aber auch ein febr bedeutsames Stud politischer Geschichte. Er ift ebenso einer ber beften Renner bes badifchen Bolles, feines Charafters und feiner tiefern Bedurfniffe, als er felbit in ber Eigenthumlichfeit feines Dentens und Empfindens die ligenart biefes Boltes in typischer Beife barftellt. Er ift ein echter Bertreter de badischen Liberalismus, allem bureaufratischen, reactionären, undulbsamen Befen entichieden abgeneigt, aber ebenfo auch allem Doctrinarismus, aller Brincipienreiterei, aller Ueberschwänglichkeit. Gebort feine Arbeit hauptfachlich nnem engeren Baterland, fo war andererfeits die Ginigung Deutschlands bie Cehnfucht feines Lebens, ihre Berwirtlichung bie bochfte Freude feines Mit

370 Bittel.

In dieser Beziehung hat er die interessanteste Entwicklung erlebt, die einem Patriolen zu Theil werden kann: sein Leben beginnt noch vor dem Dasein eines Großherzogthums Baden und schließt nach dem Jahre der Aufrichtung des

neuen beutichen Reiches.

3., einem babischen Pfarrhause entstammend, ift am 21. Juni 1802 in Schmiebeim im babifchen Oberlande geboren. Seine gymnafiale Musbilbung erhielt er auf bem Lyceum in Rarlerube, an bem bamale auch ber alemannifd Boltsbichter Gebel, ber fpatere Pralat ber babifchen Lanbestirche, Behrer mat Fruhe für die Universität reif, besuchte er Jena, um Theologie gu fludiren Die damalige hohe patriotische Stimmung ber Jenaer Studentenichaft ergrif auch ibn und blieb zeitlebens ein Grundton feines Geelenlebens. Ebenfo ift auch Die rationalistische Richtung ber theologischen Facultat eine bleibende Brundform feines Dentens geworben, wenn auch fpater mit einer Reigung gu Goleiermader bin und bor allem mit einer eigenartigen gemuthlichen Bertiefung, ber namentlich die Berfon des Erlofers im Mittelpuntte ftand. 1823 wurde er unter Die Rabl ber babifchen Bfarrcanbibaten aufgenommen und amtirte nun als Bicar und Gehulfe bes Bfarrers in verfchiedenen fleineren Orten bes babifden Dber Erft 1834 wurde er Pfarrer, und zwar in Bahlingen, einem Orte au Raiferstuhl. Sier machte er fich balb burch eine Thatigfeit bemerklich, Die aber ben gewohnten Rahmen bes pfarramtlichen Dienftes hinausging; er fammelt gleichgefinnte Collegen ju Conferengen, in benen religiofe und firchliche Fragen in einer wesentlich freieren und grundfahlicheren Beife, ale bies in ben amb lichen Conferengen ju geschehen pflegte, besprochen und die firchlichen Buftanbe einer Kritit unterzogen wurden. Solche Berfammlungen waren bamals etwas Reues und erregten nicht nur bas Auffehen, sondern auch das Mißtrauen ber Kirchenbehörde, die vor der Theilnahme warnte. 3m J. 1843 erschien von ibm eine Schrift "Buftanbe ber eb. protestantischen Rirche in Baben", in ber er leine Bedanten und Buniche inbezug auf die firchlichen Berhaltniffe feines Lander barlegte. Er mar einer ber Erften, welcher fur die fpater gludlich erreichten Biele eintrat: Befreiung ber Rirche von der bareaufratischen Bevormundung bei Staates und ben Aufbau ihrer Berfaffung auf Grund ber Gemeinde und nad bem Princip ber Gelbftregierung. Geit 1845 fchrieb er gufammen mit ben befannten fpateren Stadtpfarrer von Mannheim, Otto Schellenberg, ben "Morgenboten", ein firchliches Blatt, bas alle bie Zeit bewegenden firchlichen Frager im Ginne ber bon ben beiben bertretenen Beiftesrichtung befprach. Befonden wichtig war das beigegebene Erbauungsblatt "Der Sonntagabend", Jahn lang (1857—65) in gebildeten Kreisen, die fich mit dem hergebrachten Christen thum nicht befriedigt fühlten und boch nach Erbauung fuchten, ein außer beliebtes Erbauungsmittel. Dit großer Freimuthigfeit find bier die bochfter und tiefften Fragen ber Religion befprochen, an Stelle bes bergebrachter orthodogen und pietiftifchen Chriftenthums ein vernunftiges, gleichwol gemuthe warmes und poetisch angehauchtes Christenthum geboten. Die auch in Sprach und Form, durch Rlarheit und kunftlerische Abrundung iconen Betrachtunger find fpater gefammelt, bon feinem Sohne herausgegeben worben ("Der Sonntag abend. Religiofe Betrachtungen fur bentenbe Chriften. Berausg. von D. Em Defan in Rarlerube." Berlin 1893, 2 Banbe). Obgleich 3. in be beutenben Mannern, wie Dittenberger in Beibelberg, Sausrath in Rarlerub und Otto Schellenberg Ditarbeiter fur feine firchlichen Beftrebungen fand, tam es doch ju teiner erfolgreichen Bewegung, ba namentlich die Theilnahm ber Laien noch ganglich fehlte.

Aber auch in weiteren Rreisen wurde ber Rame Bittel balb ein befannter. Geit 1844 gab er einen Ralender heraus "Der rheinische Landbote", ber gang

Bittel. 371

m Geifte bes großen Ralenberichreibers Sebel in vollsthumlicher und padenber brache geschrieben, Die Ideen politischer und firchlicher Freiheit ins Bolf rachte, und bafur burch bie Bureaufratie in feiner Entwidlung vielfach geemmt wurde. Schon feit bem Jahre 1842 war 3. infofern auch auf bas politische Bebiet Abergegangen, als er ein in Freiburg ericheinenbes, bon ihm aber balb pieber aufgegebenes Bochenblatt "Der Landbote" berausgab, aus bem bann pater Die "Oberrheinische Reitung" berauswuchs. Durch feine fcbriftftellerifche batigfeit aufmertfam geworben, mablte ibn ber Begirt Ettenheim in ben Lanb. lag, wo er, fpater Bertreter von Durlach, Jahre lang verblieb. Es war bie bewegtefte Beit im politischen Leben Babens (1842-49), als er neben Dannern wie Rotted, Sanber, Inftein, Belder, Dathy, Baffermann feine politifche Thatigleit entfaltete. Alle er 1845 aus Anlag ber beutschlatholifchen Bewegung bie Motion fiber Glaubensfreiheit einbrachte, mar er langere Beit einer ber pularften Ramen weit über Baben hinaus. Gine zweite Motion auf Gin-Abrung einer confessionell gemischten Oberschulbehorbe verhalte im Sturm er Revolution. Als bas Jahr 1848 eine Scheibung in bie liberale Bartei brachte, in eine gemäßigte und eine radicale, trat er mit Dathy und Baffermann auf bie erftere Seite und berwarf entichieben bie Bege Beder's und Strube's. In bemfelben Jahre trat er auch als Bertreter Rarlerubes in bas Frantjurter Bartament ein, mo er neben Bagern, Simfon u. A. Die gleiche gemagigte Richtung einschlug. Er widmete fich insbesonbere ben bie Rirche beibrenden Fragen. Bie geschatt er war, beweift ber Auftrag, ber ibm ju Theil murbe, Die Berichterstattung fur Die "Deutsche Zeitung", bas wichtigfte Barlamentsorgan ju übernehmen, ber Auftrag jur Abfaffung eines Flugblatte nach ber Babl bes Ergbergogs Johann und bie Uebertragung ber Leichenrebe nach ber Ermordung ber Barlamentsmitglieder Lichnowsti und Auerswald und gwar gemeinfam mit bem fpateren Bifchof Retteler. Rachbem 3. bann noch 1850 Mitglied bes Erfurter Staatenhaufes, indeffen ohne besondere Betheiligung, gemelen war, gab er feine politische Wirtsamfeit auf und zwar für immer. Es batte ibn ju tief erichuttert, bag bie berrlichften 3beale ber Unfabigfeit, ber Maklofigteit, ber Berrichfucht und Gitelleit bes Demagogenthums aum Opfer helen. Gin gewiffer nuchterner Realismus ift bon nun an ein Bug feines polificen Urtheile.

Seit 1848 war J. Stadtpfarrer in Heibelberg. Er wurde balb ein beliebter, wirkungsvoller Kanzelredner. Die Bereinigung von Freimuth und warmer Frömmigkeit versehlte ihre Wirkung auf die Stadtgemeinde nicht. Gine sehr entschiedene Stellung nimmt er der seit Riederwersung der Revolution auch tirchlichem Gediete vorherrschenden reactionären Strömung gegenüber ein. Ginem von Hundeshagen unternommenen Bersuche, dem Bekenntnißstand der Landeskirche eine verengende Auslegung zu geben, trat er mit einer Schrift "Die Bekenntnißgrundlage der edangel. Kirche in Baden" (Mannheim 1852) und hater mit Artikeln in der Protestantischen Kirchenzeitung "Revision der Ginzeben" gegensiber, in welchen er die Weitherzigkeit der badischen Bekenntnißberkältnisse mit überzeugenden Gründen nachwies.

Der große Umschwung, der in Baben mit dem Jahre 1860 eintrat, war in Zittel's Leben die Ersulung der Bünsche, die von Ansang an sein Streben beherrschten. Den Bollsbewegungen gegen eine neue Agende (1858) und gegen das mit Rom geschlossene Concordat (1859) folgte seit 1860 die Umgestaltung der staatlichen und kirchtichen Berhältnisse auf liberaler Grundlage, und Schritt für Schritt wurden jene Gedanken, die Z. in Wort und Schrift seit 30 Jahren derscht, zur Wirklichkeit: die Gewissensteit, die Verstaatlichung des Schweens, die Selbständigkeit der Kirche, die Gemeindeversassung. Auf dem P

372 Bittmann.

lichen Bebiete arbeitete 3. fleißig mit an ben Mufgaben ber neuen Beit. geborte mit gur Leitung ber liberalen Bartei, Die in ben "Durlacher Conferengen ein wirtungsvolles Agitationsmittel befag, und war ein Mitbegrunder b beutschen Protestantenvereins und Musichugmitglied bis ju feinem Tob. war thatiges Mitglied ber babifchen Generalfpnoben von 1861 und 1867, bene bie grundlegenoften Aufgaben in Berfaffung und Lehre gufielen. Bon jest a wurden ihm auch Ehren zu Theil, auf bie er fruber fast völlig - von ein bon ihm abgelehnten Berujung an bie Stelle bes Generalfuberintenbenten Coburg abgefeben - vergichten mußte. Er murbe jum Decan ber Diber Mannheim - Beibelberg ermählt, murde von der theologischen Facultat in 3en jum Chrendoctor ernannt, mar langjabriger Borfigenber bes Guftab Abol vereins und ber Berfammlungen bes Predigervereins. Auch mit einem Orbe murbe er bebacht. War inbeffen in fruberer Zeit bie Initiative zu ben liberale Beftrebungen in ber babifchen Rirche faft immer bon ihm ausgegangen, fo ma bies in ber letten Beriobe nicht mehr ber Fall. Der Fuhrer in jenen B wegungen war nicht er, fonbern Schenfel; er war fiberall babei mit bem & wicht feiner Berfonlichfeit und mit feinem erfahrenen Rath, aber, mit feine ruhigen, finnenden, ermagenden, ju thatfraftigem Sandeln weniger geneigte Temperament bon lebhafteren, agitatorifchen Rraften überholt, mar er nicht met bie treibenbe Rraft. Ja, je langer je mehr trat er in einen gewiffen Begenfa nicht gegen die liberale Richtung, aber gegen die Art, wie fie von Schent vertreten war; Liebe jum Frieden, Mäßigung in ben Forberungen, Reigung Conceffionen bilben immer mehr bie Richtlinie feines Sanbelns in ber lette Beit feines Lebens. Wie in ber politischen und firchlichen Entwidlung Baben fo erlebte er in ber Geschichte bes beutschen Baterlandes eine mertwürdige & füllung feiner Sehnfucht. Die Jahre 1866 und 1870 brachten ibm fobiel, a er je gehofft hatte. Der Breis folgte ber Bismard'ichen Bolitit mit großt Bewunderung und ungetheiltem Beifall. Dehr als die Erfullung der Gedanter für die es gelebt hat, tann aber ein Denschenleben nicht erwarten. 3. fta auf ber Rudfehr bon einem Schwarzwalbbabe in Rarleruhe bei feinem Gob am 28. Auguft 1871. Er hat brei Gobne binterlaffen, bie alle einflugreid Stellungen einnehmen: D. Emil 3., Pfarrer und Decan in Rarlerube, begabt theologifcher Schriftfteller, ber Cameralift Gugen 3., Geb. Rath und Mitglie bes Minifteriums des großh. Saufes und Rarl 3., Projeffor ber Palaontolog in München.

Bgl. E. Zittel, Art. K. Zittel i. b. Bad. Biographien. — H. Holyman in der Einleitung zum "Sonntagabend".

Zittmann: Johann Friedrich 3., geboren 1671 in Tehlit in Böhme und als königlich polnischer und kursürftlich sächsischer Generalstabsarzt, Leibar und Hofrath am 15. Mai 1757 verstorben, ist in der Litteratur als der Auto des nach ihm benannten Heilmittels der Syphilis bekannt. Nach J. K. Prosta dem hervorragenden Litteraturkenner und historiser dieser Affection, beruht die Berbindung seines Namens mit der schon vorher in den verschiedensten Forme gebräuchlichen Sassanzilla-Abkochung auf einem Irrthum, der dadurch entstandist, daß Z. diese Borschrift dem preußischen Regimentschirurgus Proedisch und bieser sie wieder an Theden übermittelte. Lehterer hat nun dies angeblich Geheimniß als von Z. herrührend in einer 1795 lange nach Jittmann's Toerschienenen Schrift veröffentlicht, die ihrerseits eine sornlichen Leine Litteratu über das Decoctum Zittmann's zur Folge hatte. Die wirklichen Publicationen Zittmann's verzeichnet das Dictionnaire historique IV, 436.

Bgl. Biogr. Ler: VI, 1876. interetant and biste Bagel

3iş. 373

Zit: Kath. und Franz 3. — Kathinka Therese Pauline Modesta tach Schindel: K. Kosa Gabriele P. Auguste) — Tausname nur Katharina herese — 3., geborene halein und daher oft von sich und andern als Zit-alein bezeichnet, Belletristin, ist auch unter einer langen Reihe von Pseudommen litterarisch ausgetreten, außer mit ihrem Mädchennamen Kathinka halein und Kathinka allein und Lina halein) sowie dem Anagramm K. Th. Zianiska nter solgenden: Theophile Christlieb, Dr. Schmid (?), Emeline, August Enders, ohann Golder, Rosalba, Stephanie, Tina, Biola, in Journalen auch Auguste, milie, Eugenie, Bauline, Rosalba Stephanie. Es ist hiernach nicht leicht, einen söglichst lückenlosen Ueberblick über ihre umsängliche Schriststellerei zu gewinnen, umal natürlich die bloßen Bornamen arg irresühren; immerhin tragen wenigstens ei den größeren Werken die Titel deutliche Ramensbezeichnung, sind überdies

nch meift an innerlichen Indicien tenntlich.

Rathinta 3. wurde, wie fie felbft beftätigte, am 4. November 1801 (nicht 802 ober 1808) ju Daing geboren, als Tochter bes Sandelsmanns Anton ictor Salein, ber feineswegs, wie man lieft, einer alten Patricierfamilie ber aterftadt entftammte. An letterer bing fie mit allen Burgeln ihres Dafeins, nit ganger Seele. Die Beidichte "Der Bauberer ober Daing feit bem Jahre 1838", bas zweite Bandchen ber "Conderbaren Gefchichten aus ben Feenlandern" 1844) eröffnet, beweift uns Berftandnig für echtes Ortscolorit, auch wenn wir icht im Borwort jum I. Theile lefen, "bag bie Dainger Fastnachts-Programme le Grundlage biefes tollen aber harmlofen Capricciofo's gedient haben", ferner ber warmfte Singabe an die Bergangenheit, "bas golbene", und an die Gegenwart, bas narrifche Daing", benen ber Gingang ein localpatriotisches Lieb fingt. Magdalene Borix ober bor und mahrend ber Rlubiftenzeit. Gin Zeitbild" (1858), gewiffem Sinne auch bie bier Rovellen-Serien "Rheinfandforner" (1851-55) alten bies Milieu feft, bas erftere Bert befundet insbesondere ihr Intereffe hr die politischen neugeiftigen Regungen von Neumaing, Die in dem genannten negelaffenen Schwante (S. 12 ff.) burch ben "Zauberer" Baron Blaufcnut ntieffelt werben, bem lebhaften Mainger Mabchen aber im "tollen Jahr" in ber leftalt ihres Gatten gang nabe treten follten.

3m Elternhaufe und im Benfionate ju Maing und Strafburg batte fie ne febr forgialtige Ergiebung genoffen, in letterem unter anderem ftarten Antrieb er Lecture frangofilder Litteratur empfangen , Die fürber theils in nachahmung beils in engerer Erneuerung greifbaren Ausbrud fanb. Go weift bas genannte Rarchenbuch neben formell felbständigen "contes de fees" folche auf, die ber rafin b'Aulnon und ber Demoifelle La Force entlehnt find, und ihre altefte effung auf bem bann fleißig von ihr gepflegten Gebiete ber profaifchen Rleinepit, e "Ergablungen und Rovellen", (1845), tragen ben Titelgufat "Fremb und gen": find fie boch auch aus bem Frangofischen bon Eug. Chapus, Frb. Liedy, Souveftre, Roger be Beauvoir, Mab. Ch. Renbaud und - "Der Rotar, 1722, 723" "theilweife nach einem frangofifchen Drama" gearbeitet, mit Ausnahme nes englischen Cabinetsftudchens "Die rothe Rafe" nach Lord Feeling und Big' nabhangia erfundenen "Freund Bispermann" (I, 39-135). Bas beobachtet nan aber ba? Lettgenannte Rovelle ift im Stoffe ber Sphare ber, übrigens gut bertragenen Schlecht abgelernt, auch ftiliftisch weniger glatt als die Erzählungen, ie fie fich jum Berbeutschen ausgewählt hatte: biefe tragen alle etwas Sensation m ber Stirne, ein bischen Abenteurerei ift immer babei, und bie frangofischen pielen fammtlich in wirklicher ober Bjeubo-Abelsgesellschaft bes 17. und bes 18. ahrhunderts. Rein Bunder, daß wir von ihr ein brauchbares "Dictionnaire des Gallicismes, ober Tafchenwörterbuch all. ber frangofischen Musq. 1859) be-Sprache, welche fich nicht wortlich überfeben

374 3it.

figen, sowie daß nach ihrem disentlichen litterarischen Debüt mit den ly "Phantasieblüthen und Tändeleien" (1824) als Früchte ihrer Feder zunäch lebersehungen aus dem Französischen begegnen: "Die Fremde. Rach dem des Bicomte d'Arlincourt" (1826), "Marion de Lorme" (Drama in 5 Auf Aus dem Franz. des Victor Hugo 1833), "Triboulet, oder: Des Königs Ho (nach B. Hugo's Tragödie "Le roi s'amuse" 1835), "Cromwell" (nach B.

"Trauerfpiel" 1835).

Allerbings mag bei ben eben aufgegablten ber Erwerbegwang ben Mu gegeben haben. Rathinfa, bie icon ale faum erblubenbe Jungfrau neben finn und Beiterfeit einen unwiderfteblichen Drang nach einem Biffen al Altersgrenze hinaus bezeigt hatte, war nicht bloß auf eine tuchtige Befann mit ben beften Erzeugniffen ber beutschen claffischen Epoche - wo Schil padte und hinrig - bedacht gemefen, fonbern batte fich auch in ber Duff gebilbet, überhaupt fich mit grundlichen Renntniffen berforgt. Sie machte in ber "Naturgeschichte bes gesammten Thierreichs in Berfen" und noch 185 ber "Geographie in Berfen gur Uebung bes Gedachtniffes" feltfamen Geb bavon. Go fonnte fie, als fie gur Familie jurfidgefehrt mar und fich 1825 bem Tobe ber Mutter bie Rothwendigkeit melbete, infolge Rudgangs ber einige Beit leiblichen Bermögensverhaltniffe bes Baters, fofort eine anger Stelle als Ergieberin in Darmitabt und 1827 Die Borftanbicatt eines weib Inftituts in Raiferslautern übernehmen, bon wo fie freilich fcon nach 3 frift frantheitshalber und ber jungeren Schwefter Julie wegen, Die 25jahrig ftarb, beimtebren mußte. Chen bamals ichlog auch einer ber Romane Lebens: fie lofte bas 10jabrige Berlobnig (?) mit einem preugifchen D Ramens Wild auf, ber fie aber feiner borlaufig noch niedrigen Charge und weil beibe bermogenstos maren, ju beirathen taum wirklich borgehabt

und fpater auch die Tochter eines reichen Mannes ebelichte.

Aber erft etliche Jahre fpater, am 3. Juni 1837, beirathete fie ben er berwandten Abbocaten Dr. Frang Beinrich Big, geb. am 18. Robember 180 Weinbanblersfohn, einen unrubigen, bisweilen muften Mann, ebenfalls gebil Mainger. Er mar ein hervorragender Anwalt, bermogend und errang feiner Schönheit viel Glud bei ben Frauen. Den Bund mit der Galein er wol nicht gang freiwillig ein, fonbern unter bem Drude bon Dr mit Gelbstmorb. Diefer habe, beist es, nur zwei Jahre mit ihr regelrecht gehalten, barauf die tabellofe Gattin berftogen und ba nach Amerita fl muffen. Benau jo tann bie Cachlage jeboch nicht fein. Schon 1844 ni beißt bie Schriftstellerin auf Buchtiteln Big-Salein, und fiber ben Ocean a ift der zweifellos zugellofe Gefelle, der ihr Gemahl mar, erft Ende 1849 awar, fo weit fich beute urtheilen lagt, gang ober wefentlich aus politifchen Dlo nach bem Geblichlagen ber Schilberhebung in ber Bfalg. Denn fo unfeft B. auch als menschlicher Charafter erscheint und jo wenig ein Berfuch a ibn begliglich bes Berhaltens wiber fein Beib reingumafchen, er bat fi Jahre 1848 mit größter Rudfichtslofigfeit unter Richtachtung ber eigenen B gefahr ben Abealen ber bemofratifchen Stromung am Mittelrhein gur Bert geftellt. Er ift fo ber Führer ber angeschwollenen Mainger Bewegung gem fiber bie, wie wir gefeben, vier Jahre borber feine ahnungelofe Fra Faichingstone gefpagt batte. Daing bergichtete im ernften Lenge bes Jahr auf feinen Carneval, bies lebenbige Stud feiner Bolfeinbibibualitat. 3m ! 1847/48 icon murbe in Maing, mabrend fruber bie Bubne bas Sanpt-Gelp thema gebildet hatte, lebhaft fiber Politit bisputirt und am Biertifche u ber Strafe Die gutunftige Gestaltung bes beutiden Baterlandes beiprochen, Director Bome megen ber wibrigen Beitverhaltniffe bie Bubnenleitung mit n

3it. 875

Sailon aufgab. Um 21. Februar fpielte man auf bem Stadttheater bas Raftachisftud: "Ungeheure Beiterleit, ober Gilfmal icon bagemefen", großes neues mpaifc gleichgewichthaltenbes Sped-Tadel-Stud bon einem bertappten Diplointen gufammengeftellt. Die wohlhabenben Burger ber Stadt zeichneten icon m 15. Dai im Jubel über die Erjolge ber vollsthumlichen Bewegung im engeren aterlanden 30 000 Gulben ju einer Arbeiterftiftung, um ben feinesmegs benichigten vierten Stand gu verfohnen, und zwar auf Anregung bon Frang Big, nd Mains brachte recht eigentlich die Bolfsftimmung in Geffen-Darmftabt jum Duchbruche. Deren begrundender Berfechter im dortigen Landtage mard ja vielnehr Th. Reb. Immerhin hat 3., ber Dann mit ber icharf energischen, man nochte fagen radicalen Physiognomie - 3. B. auch ein ausgewachsener huppiger Seemannsbart, ber jufammen mit bem wilben Saupthaare ben Ropf mmahmte, gegenüber ben meift glattrafirten, bochftens mit Schnurr- ober fleinem Badenbarte verfebenen 48er Politifern (auch radicalen) - wie ihn gleichzeitige Bilber borftellen, fowol im Borparlament ju Frantfurt a. D. als in ber Rationelberfammlung felbft eine gar mohlbeachtete Rolle gefpielt. In des erfteren ditter Sigung am 5. April beantragte er, die Berfammlung folle verlangen, daß der Bundestag, bebor er eine conftituierende Berfammlung einberufe, fich on bem, bon ihm ausgegangenen verfaffungswidrigen Ausnahmebeichluffe losge und bie Urheber ober Ausführer biefer Beichluffe aus feiner Mitte entme; bie Annahme bon Baffermann's einschneibenbem Borfchlage, "bebor" burch ndem" ju erfegen, beranlagte einen Erodus ber extremen Linken. Um 26. Dai dnete die Nationalversammlung eine Commission ab, um die von Bit vor-brachten blutigen Conflicte der Mainzer Burgerschaft mit preußischen Soldaten untersuchen ; Uebertreibungen 3.' und republicanischer Berbacht murben für Dehrheit das Refultat. 3m Gerbite tam es wegen des ironischen Untrags außerften Linten, Die gerichtlicherfeits geforberte Berhaftung ber Abgeordneten Ludw. Simon und Schlöffel wegen Aufreigung fowie Dighandlung von Collegen bewilligen, ju einer fturmifchen Debatte (f. G. 378 u.), wobei "ber Abvocat Mainger Exceffe noch einmal ein untergeordnetes Plaidoper jum Beften gab", ber Ohrenzeuge R. Saym (f. u.) urtheilt, der im Dai 1849 die Frankfurter nflicte gwifchen Civil und Militar fo gloffirt: "es fehlte nichte, ale bag Big Daing noch unter uns gemefen mare, feine rothe Beredfamteit über dies Lieblingethema ju ergießen". In ber Baterftabt ale Dberft ber Burgermit an ber Spige ber Ultras und überall vielgenannt, genog er bei nen Ditburgern bobes Unfeben und Bertrauen. All er raich ber Liebling Daffe geworben war, ftimmte bie Bit bie und ba in fein Lob ein, auf eine eberannaberung bes Ungetreuen hoffend, ber bis ans Lebensende bon ihr hts hat wiffen wollen. In Rorbamerita brüben lebte er lange als Rotar, ift wol in New-Port, tehrte viel fpater nach Europa gurud, als beranderte thaltniffe und Gefege ibn bor Strafe ficherten, und ftarb am 30. April 1877 Danchen. Dag bie Scheinehe gefetlich aufgeloft worden ift, wobei in ber nge bem Batten arg jugefest murbe, und die Frau es an Sticheleien felbft öffentlichen Blattern nicht fehlen ließ, ift Thatfache. Bei R. Goebete (f. u.) bet fich die uncontrolirbare Rotig: "Die Frau brachte feinem Freiheitsbrange Opfer ihres Bluds, indem fie fich freiwillig erbot, fich (mann?) fo lange ibm gu trennen, bis er einft rubiger geworben fein wurde. Allein fie murbe ihre Opjerwilligfeit fchlecht belohnt, indem fie ben boshaften Berlaumbungen Beiber anbeimfiel, Die, bem galanten Danne ju gefallen, Die fcuploje Frau fafterten". Wenn bafelbft weiter bie Freundichaft mit Johanna Rintel tonnte nicht fpater als 1849 fein - und die Achtung Eb. Duller's, ber tatholifch getaufte, aber nie irgendwie tatholifirent erin wol ber beutsch376 3ip.

tatholifchen Gemeinde genabert bat, Freiligrath's, G. Rintel's u. a. (Dichter Erfat bezeichnet werben, fo fehlen auch baffir gegenwärtig Belege; beifpiels bietet 21b. Strodtmann's für jene Beriode materialreiches Rinfelbuch "Bab ohne Dichtung" (1850/51) nichts. Immerbin fcheint ber Bruch nicht polliger geplant gemefen gu fein: a. B. beift's, ber Batte habe ihr nur magige Abfindung jum Unterhalte gemahrt. Sie hat in fpateren Jahren Schriftftellerlaufbahn immer weniger materielle Stuge in ber Feber gefun als ihren Buchern taum noch Abfat jutheil ward, erlernte fie bie nothigen S griffe und feste eins felbft. Allerdings fagen die Berichte fiber ihr Alter habe, dauernd in Daing wohnhaft geblieben, ale infolge ber unablaffigen Thr ihrer Leibenszeit eine ber Blindheit nabe Augenichwäche, alebann in ben gr Staar ausartend, Die Bejahrte überfiel, im St. Bincengiuspenfionate bei ben b herzigen Schwestern bafelbft Buflucht gesucht. Sier ftarb fie turg bor bem Ga am 8. Mary 1877. Jebergeit mar fie in der Beimath bochgeachtet und bert ba die langen Jahre hindurch in angenehmen Befellichaftetreifen, fodaß ihre burger ficherlich ihr Recht gaben bezüglich bes Chezerwurfniffes. Für Samariterwirtsamteit im Rriege 1870/71 zeichnete fie ein heifischer Orben

Die Boefie ber Dichterin, urfprunglich fonnig und lebenefroh, nahm bem Drude traber Erfahrungen allmählich einen fcweren Bug an, und lagerten die Schatten bes Trubfinns auf ihr. Aus der "rheinischen Cam ward jo "bie Gangerin ber ungludlichen Liebe". Die Sammlung "Berbitt in Poefie und Profa", eine Musmahl ihrer gahlreichen Boefien in berichieb Beitschriften (1846), gibt ungefahr einen Beschmad ihrer eigentlich bichteri Leiftungen bor bem großen Unglud, bas ihre Geele traf und bie gange gi Salfte ihres Dafeins bergiftete. Innige Liebeslieber ftogen ichon in ber Beriobe auf, aber erft nach bem barten Schicffalafchlage find ihre Erzeugniffe Diefem Stoffgebiete bon bufterer Delancholie mehr ober weniger burchfest . ernstes Reflectiren überwiegt bemgemäß immer ftarter bie urwuchfige Sti ber Empfindung. Berabe barin aber befundete fie die gludliche Babe, erschaute Befühle poetifch wiederzuspiegeln, und fie batte gewiß reinere und lie Soben des Barnaffes erftiegen, wofern fie nicht, feit bem breigehnten 3abr rafches Schaffen ohne Reifen und Feilen gewöhnt, bann fast bestanbig folge dionomischer Roth, die auch mit ein Motiv jum Gintritte ins Bincen gebilbet bat, jur geber gegriffen batte. Go bandbabte fie lettere fiber Decennien erwerbe- und nach und nach immer mehr handwertemagig, "fie, fruher bie Boefie eine freundliche Benoffin gewefen" und beren Dichtungen jur Repolutionszeit bin "zwar auch bier nicht felten trab, berftimmt und ftimment, boch ein im gangen erfreuliches Bilb zeigen" (Goebele). Den ! lativen Rebengebanten ihrer Schriftftellerei verrath icon bie vorübergel Sucht nach lodenben, gefuchten Titeln, Die nicht im Inhalte begrundet lie "Donner und Blig", "Suß und fauer", "Rheinfandtorner", "Maifrau "Champagnerschaum", "Korallenzinken", "Strohfeuer", fammtlich aus ben 3a 1850-55. Dies find meift novelliftische Arbeiten, von wechselndem Berthe ihre jonftigen Productionen, beren Reihe fich manchmal gerabegu überfti Eben als Ergablerin zeigt fie wieberholt Unfage gu mehr, und wie Ge Buftanbe, Stimmungen ihr gut lagen, abnt man leicht aus obigen beutungen.

Aus ber großen Zahl ihrer Beröffentlichungen stechen einige hervor und bienen, namentlich erwähnt zu werden. "Donner und Blite" (1850), sch merisch Abertriebene Scenen der jüngsten politischen Situation, einseitig, conservativer Ansicht sogar parteiisch wie die "Dur- und Moltone. Re Gedichte" (1859), die staatliche und kirchliche Zustände von entschieden

3ib. 377

aniger Anichauung aus behandeln, jedoch ohne bag es ihr gelang, ben Staub B Alltage, ber realen Profa abzuftreifen, wogegen ihre Lyrif, fobalb fie on Liebe u. a. Stoffen fingt, erwarmt; "Welt-Bantheon. Gine Feftgabe" 1856), eine Reihe bon icharf aufgefaßten Charatteristiten berühmter Manner nd Frauen, beren Ginbrud, bemertt S. Rury richtig, bas fibelgemählte Beremag eeintrachtigt. In den Dreißiger und Bierziger Jahren wurden die Arbeiten er Bit viel gelefen, obicon auch die damaligen nicht merklich hervorragten. nfolge ihrer vielfchreiberifden Strupellofigfeit bei ber Stoffmahl mag man lett ihrem Wirfen feinen Berth mehr bei: "Donner und Blig [f. o.] bon athinta Big" ward in Daing geläufige Rebensart, flache Belletriftit gu tennzeichnen. Is die phantaftische Rovelliftit freierer Erfindung bei bem, fraftigere Roft, eifbareres Fundament beifchenden Publicum nicht mehr verfing, wandte fich e 3. feit 1855 einer Art Senfationsergablung gu, die mit "Raiferin Josephine, ebft anderen Ergablungen" (1855) einfest und fogleich in "Schillers Laura nebft aberen Ergählungen und Novellen" (1855) — wie h. Rurg fagt, in Behandlung ab Sprache fraftig und felbft ted, aber geschmadlos — dem neuen Felbe gueuert, feffelnbe neuere Dichtergenien nach ihren romantischen Erlebniffen, ohne pfitive hiftorifche Treue mit bem zweifelhaften Schmude allerlei bingugebachter 3. ausgedeuteter Momente folchen Ralibers breit vorzuführen. Es geboren ibin die bier aufgeschwellten, unter "R. Th. Bianigta" laufenden Werte, mit nen die 3., nachbem "Beitrage gur Unterhaltungeletture" (1856), "Magbalene orig" (1858) und ber Roman nach bem Frangofischen "Starthand" noch einal ben Berfuch gemeffenen Schaffens machen, ihre litterarische Wirksamkeit in T hauptfache abichlog: "Der Roman eines Dichterlebens (Goethe)", 11 Bande 863); "Rabel, ober breiundbreißig Jahre aus dem Leben einer edlen Frau", Banbe (1864), "Beinrich Seine ber Lieberbichter. Gin romantifches Lebens-16", 6 Bande (1864), "Lord Byron. Romantifche Stiggen aus einem viel-wegten Leben", 5 Bande (1867). Während Die Schicfale und Perfonlichfeiten r brei Dichterkonige fiberfuhn, febr oft ftillos aufgeputt, ja im wefentlichen tzeichnet find, gebuhrt bem Buche fiber Rabel Levin-Barnhagen bas Lob grundherer Borbereitung und berftandnigvollerer Rudficht auf die pfpchologische abrheit. In ben "Blattern für litterar. Unterhaltung", wo 1864 G. 147 f. n Anonymus freundlich, wenn auch principiell die Gattung ablehnend, bem bethe-Roman Gewiffenhaftigfeit und in Buthaten Enthaltsamteit nachgerflymt tte, gab S. 475 f. beffelben Jahrgangs Eb. Schmidt-Beigenfels eine ausfuhrbe, ftart abfällige Kritit bes Buches über die geiftreiche Berliner Romantilerin: nichte ale bialogifirte Ueberfehungen (meint f. v. a. Beriphrafen)" ber Briefe, temoiren u. a. Schriften des Rabel-Kreifes; "eine entsehlichere Salonsprache 8 Dame Zianipfa zum besten giebt, . . . hat es nie gegeben." Dagegen jen wir baruber in einer neueren (1898), freilich bilettantischen "Litteraturichichte bes Rheinisch-Weftfal. Landes", von G. Köpper, S. 41: "nur schabe, g bas Buch so breit angelegt ift, es wurde fich sonft wol bis beute feinen renbollen Blag auf bem Buchertifche unferer Frauen behauptet haben". Der jiefe Standpunkt bes letteren Beurtheilers, "bas Leben Rabels" fei ba "beinbelt worben" verleitete noch mehr bei ben brei angeblichen "Lebensbilbern" oethe's, Beine's, Byron's andere Zwede, als fie ber 3. vorschwebten und überupt nur vorfcweben tonnten, vorauszusegen. Intereffant find biefe Schriften cht ohne Urfache geheißen worben, und zwar zumal in ber Bebeutung "Intere erregend"; benn wir meffen ihnen bas Berbienft bei, bag fie fur jene mufifchen Impier Sinn und Ginficht bei Leuten erwedt haben, die an den wirklichen ipfeln ber Dichtfunft achtlos borbeizugeben ober fich nicht binaufzugetrauen flegen. Dem Bearbeiter (3. Mably?) des 3.-Artitels bei Bornmuller

378 3ig.

aufolge find fie "eine angenehme Letture, genugen aber boberen Anforderungen der Rritit oder auch der Aefthetit nicht". Bas Schmidt-Beigenfels' harten Tabel ber Rebe- und Ausbrudsweife betrifft, fo murbe felbft falls er gang unbeftreitbar mare, beren Berflachung beg. gelegentlichere Gespreigtheit ober haufigeres Erftiden im Conversationstone an fich nicht wundernehmen, wo die 3. Jahrzehnte lang ununterbrochen ums Brot gefchrieben und infolge ihrer erftaunlichen Fruchtbarteit viel Fabritmaore geliefert, bor allem aber berichiedenartige frangofifche Originale, und zwar meift recht gelungen übertragen hatte. Den 3mang gu folder Engrosarbeit muffen wir weit mehr beflagen als die Rampfe und Drang. fale ihres Gemuthes, welche vielmehr eber fogar forberlich und treibend gewirft haben. Durch ihn verlor unfere weibliche Litteratur ein vielfeitiges Talent, beffen Tragerin im Ihrischen Berfe eine fichere Sand befag und in manchen Satteln ber ergablenben Profa gerecht, bagu auch mit Big, bisweilen fogar gludlicher Satire - für bies beibes bergleiche man außer ben oben bei ihrer Jugend citirten Schriften die "Bariationen in humoriftifchen Darchenbildem" (1849) - und einem offenen Auge für Die Wirren und Corgen ber ichwertranten Beit begabt mar. Unter mehreren ber oben gu Unfang aufgegahlten weiblichen

Bornamen fchrieb bie 3. eine lange Rette bon Jugenbichriften.

Rath Big: 1) ziemlich eingehend, mit manchen anderwarts nicht nadweisbaren Details, behandelt bei Goebete, Grundr. 3. Geich. b. btid. Datg. III S. 1039 (Biographie) - 1041, Rr. 1237, nebft forgfamer Bibliographie (G. 1040 hinter Rr. 7 bie jahlreichen Jugenbichriften); Brummer, Ber. b. btich. Dicht. u. Prof. des 19. Jahrhs. 1V 424 f.; Frz. Bornmiller. Biograph. Schriftstellerleg. S. 786 f. 2) filrzer abgemacht (fcon 1825!) bei Schindel, Die deutschen Schriftstellerinnen III, 147 ff., der die vor 1826 in Beite fchriften ericbienenen Gedichte bergeichnet ("Phantafie-Bluthen und Tandeleien", bie ba fehlen, fest Brummer unter 1824, Goebete unter 1826); Damen-Ronberfations-Lexifon 2 (1846) V 127 f .: Onr. Rurg, Gefch, b. btid. Lit. IV. S. 61 u. S. 700 b, mit Charafteriftif, woran fnr. Groß, Deutschlos. Dichterinnen u. Schriftftellerinnen 2 S. 110 f. angelehnt; R. Schute, Dtichibs. Dott. und Schriftfur. (1862) G. 516. Das Geburtsjahr hat Brummer "nach ihrer eigenen Angabe" auf 1801 feftgeftellt. 3) Auffällig und untlar ift die Thatfache, warum R. 3., Die zwar feine ausgesprochen fatholifche Befinnung in Leben und Schaffen gur Schau getragen, aber mol ftets nominell ihrer angeborenen Confeffion angehangen und, gleich bem Gatten, ben Lebensabend bemgemag beichloffen hat (freilich ließ fich tein anderes Unterfommen für die hulfsbedurftig geworbene finden), in ben meiften Lexicis ber tatbolifchen Litteratur beutider Bunge, boran bei Rehrein, übergangen icheint. Batath, Lexiton beutscher Frauen ber Feber II (1898) G. 466 f. gibt nur Beburts- und Todesbatum und eine, tros Brummer's Beihulfe unbollftanbige Schriftenlifte, aber in bem Anhange S. 67 b ein gutes Berzeichniß ber Pfeudonyme. - Frang Big: vgl. R. Sahm, Die btich, Nationalbersammlung I (1848) 16 f., II (1849) 10-12, III (1850) Bildniß nebft einigen nichtperfonlichen Rotigen i. b. "Gartenlaube" 1898 Rr. 9 S. 141 (f.); fein Auftreten am 5. Marg und 2. April 1848 ift bermertt in bem leitenben Erinnerungeblatt "Bor funfzig Jahren" i. b. "Munchn. Reueft. Rachrichten" bon biefen beiben Daten 1898 (Rr. 106 und 152). Unfere obigen Angaben fiber bas Mainger Theater Anjang 1848 folgen faft wortwortlich Jalob Beth, Geschichte des Theaters und der Dufit gu Mains (1879), G. 253 u. 255. - Gine intereffante Meugerung über Frang Bib, ber (f. o.) mit ben ebenfalls radicalen Abgeordneten Schlöffel und Ludwig Simon als intellectueller Urheber bes Aufftanbes und ber Morbicenen bom 18. Gept. 1848 galt und beshalb mit biefen bom Franffurter Appellationegericht in

3iķewiß. 379

Untersuchung gezogen wurde, liesert ein Schreiben Arnbt's an M. A. von Bethmann-Hollweg vom 18. October (E. M. Arnbt. Ein Lebensbild in Briesen hög. v. Meisner u. Geerds, 1898, S. 461 s., vgl. 458), er nennt sie "unsere Mörder" und fürchtet, sie würden von den Geschworenen "durch politische Stimmung gleich dem Schlingel Freiligrath freigesprochen werden". Allerlei abfällige Urtheile über F. Zie Franksurter Wirksamkeit hören wir jest von Leopold Ladenburg (u. K. Mathy, der ihm vielleicht als einem "Suppleanten" des zu Ansang gewählten "permanenten Ausschusses" näher getreten war): Aus dem Rachlaß von K. Mathy, hög. von Ludw. Mathy, 1898, S. 170, 174, 274 f., 286, 317, 327, 370, 401, 412, 418. — Controllirende Durchsicht der Personalien nahm Landgerichtsdirector Dr. K. G. Bockenheimer in Mainz, der derzeitige beste Kenner und Schilderer der Vergangenheit dieser Stadt vor: er berichtete bez. ergänzte mancherlei.

Budwig Frantel.

Bisewis: 3 acob von 3., Bommerns größter Staatsmann im Reformations. eitalter, wurde um 1507 ale jungfter Cohn Raspar's v. 3. auf Muttrin, eines flathes Bergogs Bogislav X. (f. A. D. B. III, 48) und ber Belagina v. Dunchow eboren und bereits in jungen Jahren auf deutsche, frangofische und italienische ochichulen geschidt, auf benen er 17 Jahre lang ben Studien oblag, eine große Belehrfamteit erwarb, frembe Lander und Sitten gründlich tennen lernte und phireiche, einflugreiche Begiehungen anfnupite. 1538 in die Beimath gurud. elebrt, begab fich 3. guerft turge Zeit in die Dienfte Bergog Barnim XI, bon ommern. Stettin (A. D. B. II, 79), 1539 in Die Bergog Philipp's I. bon Pommern. Bolgaft (A. D. B. XXVI, 31). Binnen furgem erfannte diefer Zigewig's erporragende ftaatsmannifche Begabung, betraute ihn mit der Bertretung des anglers fowie ber Schlichtung befonders verwidelter außer- und innerpolitischer Streitigkeiten, entfandte ihn mit wichtigen Diffionen auf die Reichstage nach Regensura (1541), Rürnberg (1543) und Worms (1544) und 1543 auch jum Tage bes Somaltalbifden Bunbes nach Speper, mo 3. ben Austritt Bommerns aus bem Bunbe rtlarte. Ohne fein Wiffen, ja gegen feinen ausbrudlichen Willen warb 3. 1544 ach bem Tode Bifchofs Erasmus b. Manteuffel bon Bergog Philipp jum Bischof von Cammin nominirt, wodurch er mit herzog Barnim, welcher den ungen Grasen von Eberstein (A. D. B. V, 285) vorgeschlagen hatte, in arge Feindicaft gerieth, Die fur 3. Die unerquidlichften Folgen zeitigte und ihn beranlagte, felbft nach feiner Ausfohnung mit Barnim bas ihm in der Folge mehrach angebotene Statthalteramt im Bisthum abgulehnen. 1546 marb 3. bom Bolgafter Bergoge auf feche Jahre jum Rangler beftellt; fein Ruf war bamals bereits fo feft gegrundet, bag er bei Sofe nur "Salomo" genannt und ihm fammtliche Gefchafte jur Erledigung jugeschoben murben. Gine fcmere Beit brach nun fiber 3. herein, weil gerabe bamals Raifer Rarl V. (A. D. B. XV, 169) beitig ergurnt über bie zweibentige Bolitit ber pommerichen Fürften nach ber für ihn gludlichen Schlacht bei Dubliberg biefen mit ernfter Strafe und Bergeltung brobte, woburch bas gange Land in angftvolle Erregung gerieth. In ibrer Bebrangnig entfenbeten Barnim und Philipp 3. in bas faiferliche Felblager bor Wittenberg, fpater auch jum Reichstage nach Mugeburg (1547), bamit er ben Raifer berfohne. Mit befonderem Geschick und großem diplomatischen Talent entledigte fich 3. ber eben fo fcmeren, als auch gefährlichen Aufgabe, bewog bann burch einbringliche Berebfamteit babeim die Stanbe gur Annahme ber britdenben faiferlichen Gubnebebingungen, murbe im December 1548 neuerbings ju Rarl V. nach Bruffel gefendet und fpater mit Aufbringung bes taiferlichen Strafgelbes betraut, mas ihm trot heftigen Wiberftrebens ber Stanbe in aberraichent jer Beit gelang. Rachbem fo bie außeren politifchen Beziehungen 380 Zipewig.

Bommerns fich gunftiger gestaltet und wieber Rube in bas Land einge mar, wibmete 3. feine Thatigfeit ber Beffergeftaltung ber in übelftem Bu befindlichen inneren Berwaltung. Unermublich fuchte er ben langjäl Bwift ber Fürften mit ben Stanben, welcher auf beiben Seiten tiefgebend bitterung erzeugt hatte, beizulegen und nach einem wohlerwogenen, flarburchbe Brogramm die Juftig-, Boligei- und Manggefeggebung gemag ben Reich befchluffen neu ju regeln, die Beftimmungen über bas Landfriedensgefet bur fuhren, bie ganglich ungulängliche Finangverwaltung umzugestalten, Die verfaffung bes Landes fowie Sandel und Bandel ju beben. 3m befonderen 3. dabei auf eine Milberung der harten Lage der armeren Bolfeclaffen bei Richt blog auf ben Landtagen und jahrlichen Berfammlungen ber Rathe n 3. prafibiren, fondern auch meift perfonlich die Berhandlungen mit den be barten Sofen fuhren und Bommern auf ben Rreis-, Mung- und Theologen vertreten. So war 3. die Seele und treibende Rraft in den reformator Beftrebungen nicht blog fur bas Bolgafter, fondern auch fur bas Stettiner Seine Bemubungen waren inbeffen bon geringem Erfolge gefront, weil ben Burften meder Berftanbnig noch Unterftugung fand, auch bei ben ungen ben Gilisfraften und ber Faulheit ber Rathe die allzugroße Saft feines M welche die Summe aller Staats. und Berwaltungegeschäfte umfaßte, ichli nicht mehr überfeben und bewältigen tonnte. Dagu trat ihm ber ben Reuer abholbe Abel feindfelig und fchroff gegenuber. 3mmerbin verhutete 3. burd unablaffiges Drangen, bag bas pommeriche Staatswefen nicht in volligen De mus berfant und bewirtte, daß fich ber Boblftand bes Landes ftetig bob. haltnißmäßig ben meiften Erfolg erzielte 3. bei ber Regelung ber firchlichen haltniffe, wo er mit ber Errichtung eines Confiftoriums nach feinen Borich burchbrang. Da 3. ju allem weber bie erwachsenen Auslagen erfett noc gemachten Beriprechungen gehalten wurden, fuchte er 1552 feine Entlaffung und murbe nur burch eindringlichfte Bitten Bergog Bhilipp's gu langerem harren im Rangleramte bewogen. Mitten aus feiner friedlichen Thatigfeit berausgeriffen und als Bertreter bes Bommernbergogs gum Allrftentage Baffan entfendet, murbe 3. bortfelbft bom Raifer beauftragt, im Ramen Ra mit ben friegführenden Fürften im Feldlager bor Frantfurt gu berhandeln nahm bann am Abichluffe bes Baffauer Bertrages theil. 1553 marb er r bings bom Bergoge Philipp, welchen ber Raifer jum Unterhandler in ben midelten Streitigfeiten amifchen Markgraf Albrecht Alcibiabes bon Branber (A. D. B. I. 252), ben Stiften Bamberg und Burgburg und bem Bergoge Braunfcweig ernannt hatte, ale Stellvertreter jum Tage nach Frantfur fendet, wo 3. durch feinen Bruder Joachim, Albrecht's Feldoberften, und ben ihm befreundeten Grumbach (A. D. B. X. 9) nicht ohne Erfolg in lichem Ginne auf Bergog Albrecht einwirtte. Diefe Belegenheit fibrte 3. nach Ungarn, wo er bis jur außerften Brenge vorbrang und auf feiner Ru troftlofe Berichte fiber bie Lage bes Reiches nach Saufe fandte. Alle 155 livlandifchen Birren Bommern in ihre Rreife gu gieben brobten, wußte 3. geeignete Dagregeln das Unheil abzuwenden, ferner gelang es ihm gleich, die Wahl bes Prinzen Johann Friedrich (A. D. B. XIV, 317) jum B an Stelle des berftorbenen Martin b. Beiber burchzusegen und bamit bas thum endgultig bem Bergogehaufe ju fichern. 1558 legte 3., mube be haffigen Angriffe feiner Feinde und ber Unbantbarteit feines Fürften trob Bitten bes Letteren bas Rangleramt nieber und ward jum Sauptmani Amtes Bolgaft ernannt, 218 folder blieb er jeboch nach wie bor Berather, warb 1559 als Befandter jum Reichstage nach Augeburg a bort jum Mitgliede bes Reichsausschuffes, ber über die Erledigung ber

ngelegenheit enticheiben follte, gemablt. 218 1560 Bergog Philipp berftarb, ard 3. bollig gur Seite geschoben, ba feine Biberfacher, insbesondere Ulrich b. dwerin (A. D. B. XIII, 426) mabrend ber Minberjahrigfeit bes Pringen gur ericaft gelangten. Er jog fich auf feine Buter gurud, bon wo er im Stillen regem Schriftvertehr mit bem jungen Fürften, ben Rathen und auswärtigen brftenhofen blieb. Erft 1564, ale Bergog Erich von Braunfcweig feinen Durchg burch Pommern nahm und ber Ausbruch bes nordischen Rrieges biefes in se febr bebenfliche Lage brachte, wurde 3. wieder mitten in bas politische ben bineingezogen, 1565 mit wichtigen Auftragen gur Bermittelung bes Friedens ifden Danemart und Schweben nach Ropenhagen und Stodholm geschickt und 67 jum Sauptmann bon Udermunde ernannt. Bon 1566 ab wurde er eberum Leiter ber gefammten Politit Pommerns, ba er bie Bunft und bas atrauen bes inzwischen jur Berrichaft gelangten Bergogs Johann Friedrich in beidranttem Maage bejag. Als biefer 1569 an Stelle Bergog Barnim XI. Regierung in Stettin übernahm, folgte ihm 3. borthin, fehr jum Berdruffe in Bolgaft regierenden Bergogs Ernft Ludwig (A. D. B. VI, 298) und ird jum hofgerichtsprafibenten und "oberften Auffeber fiber Die gange fürftliche gierung, Gof. und Saushaltung" ernannt, fodaß er eine Machtfulle befaß, e fein pommericher Beamter bor ober nach ihm. 1570 prafibirte 3. neben Dtto als officieller Bertreter Bergogs Johann Friedrich ben Friedensberablungen ber norbifchen Dachte in Stettin und leitete bie wichtigen Berhandigen mit Brandenburg, welche Pommern neben anderem bas Anfallsrecht auf Reumart eintrugen. Gin bon 3. vorgeschlagenes, aber berungludtes Beiraths. ject zwifden ber Bringeffin Margarethe und bem banifden Ronige gab feinen treichen Feinden eine Sandhabe, wiewol ungerechtfertigt, ihn gu beschuldigen, bmach und Schande über bas Fürftenhaus gebracht zu haben. Gleichzeitig foren ungegahlte Familien, barunter 3. felber, infolge bes jaben Bufammeniche ber Boige (A. D. B. XIX, 320) ihr gefammtes Sab und Gut, wofür n im Canbe ebenfalls ganglich unbegrundet 3. verantwortlich machte. Diefem einten Unglud, fowie ben überaus boshaften Angriffen Bergogs Ernft Ludwig mochte ber forperlich volltommen gebrochene und materiell ruinirte Mann nicht br gu wiberfteben und machte am 10. Darg 1572 gu Stettin felbft feinem en ein Ende. Bergog Johann Friedrich aber ehrte Bigewig's treue Dienfte ch ein pruntvolles Begrabnig und lieg beffen Leichnam in ber Marienfirche feben. Mit 3. ftarb ein Staatsmann bon ungewöhnlicher Begabung, welcher mmerns Ramen fowol bei Raifer und Reich als im Austande gu hohem Unen gebracht, welcher unermublich an ber Broge und bem Bebeiben feines terlandes und Fürftenhaufes gearbeitet und biefem Streben in feltener Beffenhaftigfeit Sab und But und bie eigene Wohlfahrt geopfert hat. Bigewig's itwe und Rinder geriethen in die größte Bedrangnig, ba Bergog Ernft bwig unter nichtigen Brunden bie 3. verschriebenen Guter einzog.

Acten der königk. Staatsarchive zu Stettin und Königsberg und des Großherz. Mecklend. Hauptarchivs zu Schwerin. — Jacob v. Z. auf Muttrin und Borwerk von Lassan gesessen, ein pommerscher Staatsmann aus dem Resormationszeitalter von Dr. v. Stosentin, Baktische Studien, R. F. I, 145 dis 288. — Monatsblätter der Gesellschaft sür Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, 1897, S. 41 u. s. — Blümke, Pommern während des nordischen Tjährigen Krieges, Baltische Studien XL und XLI. — Bartholomäus Sastrows Selbsibiographie von Mohnide. — Joachim v. Wedels Hausbuch von v. Bohlen. — Barthold, Geschichte von Pommern. — Friedeborn, Chronit von Stettin. —

Dabn, Berfaffunge. ' Birthichaftsgeichichte bon Bommern.

Bir: Benjamin 3., Zeichner, Kupferstecher und Radirer, geboren am 25. April 1772 als Sohn armer Eltern in Straßburg. Sein Geburtshaus stand am sogenannten Plänel, heute Mühlenplan Rr. 16. Seinen künstlerischen Unterricht erhielt er in der Werkstatt des Malers Joses Melling, wo er 1787 und 1788 unter den Preisträgern erscheint. Im Kupserstich erhielt er seine Ausbildung durch den bekannten Guerin, Gradeur der flädtischen Münze. Bei Ausbruch der Revolution trat 3. als Freiwilliger in die Rheinarmee. General Schauenburg, der den Krieg in den Urkantonen sührte, gliederte den Unterossicier 3. seinem Stade als Zeichner ein. Damit war ihm seine Richtung gegeben. Es entstanden in der Folge eine große Menge von Schlachtenbildern, die mit der Schlacht von Wagram abschließen, und von militärischen Genrebildern.

3. war Autodidact, besaß aber die Gabe correcter und charafteristischer Zeichnung im hohen Grade. Er wars die Zeichnungen mit der Feder rasch hin und lavirte sie leicht mit Farben. Hervorragend war auch sein Talent für die Caricatur; man nannte ihn "le Hogarth de Strasbourg". Baron Denon, der Generaldirector der französischen Museen wurde auf ihn ausmerksam und bewirkte, daß er als Maler dem großen Hauptquartier Rapoleon's eingereiht wurde. Einem großen Theil der Flachrelies, welche sich um die Bendomesaule winden, liegen die Zeichnungen Zir's zu Grunde, wie denn auch später seine Blätter von den Schlachtenmalern der Bersailler Gallerie starf ausgebeutet wurden.

1811 sah er durch eine Einladung Denon's seinen Lebenswunsch erfüllt Italien zu sehen. Auf der Reise erkrankte er und starb in Perugia am 7. November 1811. Sein erstes für die Bervielsältigung bestimmtes Wert war: "Malerische Ansichten des ehemaligen Elsassen" (Straßburg 1805). In der Folge erschienen u. a. Allustrationen zu Kalendern, zu den Sidber'schen Gedichten, zu dem komischen Helbengedichte "Stuziade", und die tresslichen Blätter zur "Relation des setes données par la ville de Strasbourg à leurs Majestés impériales les 22 et 23 janvier 1786" (gr. Fol.). Ein großer Theil seiner Arbeiten, darunter die Gouachen aus dem Krieg in den Urkantonen, war von General Schauenburg in Geudertheim (U.-C.) erworben worden und kam aus seinem Rachlaß in den Besitz der Universitäts- und Landesbibliothet Straßburg.

A. Schricker.

Bobel: Chriftoph 3., fachfifcher Jurift, geboren 1499 in Baraburg, + am 23. Mary 1560 in Beipgig. Gein Bater, Friedrich, mar Burgermeifter ju Idelheim in Franken, feine Mutter, Ugnes, ftammte aus ber angefebenen Familie ber Brufen. 3. machte feine juriftifchen Studien an ber Univerfitat Leipzig, erwarb bortfelbft ben Doctorgrad, und wurde hierauf fürfilicher Rath (nach Stinging), auch orbentlicher Brofeffor ber Rechte an genannter Sochicule, welcher er bis an fein Lebensenbe angehorte. - In ben fachfifchen Landen galt bamals bas gemeine Sachfenrecht auf Brund bes Sachfenfpiegels, und es berrichte burch bie brei berühmten Schöffenftuble ju Magbeburg, Leipzig und Balle, fowie durch die Juriftenfacultaten in Erfurt, Leipzig, Wittenberg und Jena (feit Mitte bes 16. Jahrhunderts) dortfelbft ein reges Rechtsleben. Tropbem tonnte man fich ber Unficht nicht verschließen, bag ber Sachfenfpiegel aum Theil beraltet, jum Theil untlar und nicht gureichend war; die Berichte beichloffen beshalb eine Reform, wodurch bie unberftanblichen oder außer Gebrauch gefeiten Artifel befeitigt, und bas Bange in zwedmäßige Ordnung gebracht werden follte. Allein die politischen Umwalzungen und Unruhen in den fachfichen Landen hemmten die ernftliche Berfolgung biefer Blane. . Ingwischen hatte fich 3. mit einer Reubearbeitung bes Sachsenspiegels beichaftigt, welche im Deifner

30bel. 383

alekte mit lateinischer Nebersetzung, Glossen, und rechtsvergleichenden Beckungen erschien und zwar der erste Theil 1535, der zweite 1537. 3. setzte Thätigkeit auch später sort. Georg Menius, Schiller und Schwicgersohn bel's, gab aus bessen handschriftlichem Nachlasse 1560 das Land- und Weichschecht heraus, welches 1563, 1595 und 1614 (sol.) neu aufgelegt wurde; Franz Romanus, Ordinarius in Leipzig, welcher die Bibliothek Zobel's it dessen Manuscripten käuslich erworden hatte, besorgte aus letzteren 1589 e Ausgabe des Lehensrechtes. Nebenbei versaßte Z. "Diss. jur. civil. Saxon." 3. 1588, 1598, 1610).

3. war verheirathet mit Anna Umwied von Reichenau in der Unterlausits fehr geachteter Familie. Ihren Chemann Aberlebend gebar sie ihm einen hn und zwei oder drei Töchter. Die Kinder errichteten in pietätvoller Weise n in der Baulinerkirche bestatteten Eltern eine stattliche Gedenstasel aus

auf welcher bes Baters Berbienfte aufgegahlt find.

Der Sohn Johann trat frühzeitig in fremde Kriegsbienste und socht, wie bamals fiblich war, balb in Spanien und Danemart, balb in Ungarn und weben. Später zog er sich nach Leipzig zurud, wo er 1598 im Ruse großer hithatigfeit starb.

Die ältere, ziemlich reichhaltige Litteratur über Zobel findet fich in jedler's Universal-Lexison. — Stinging, Gesch. b. deutschen Rechtswissenschaft, Ubth., S. 549.

Bobel: Johann 3., geboren in Bremen 1578, † bafelbft 1631, Cohn Raufmanns Geinrich 3., ber 1583 in ben Rath und 1597 jum Bargerter seiner Baterstadt gewählt wurde, fludirte in Altorf, Rostod. Franeser Marburg die Rechte und trat 1601 in die Dienste des Landgrafen Moris Beffen. Im jolgenden Jahre begleitete er den Fürsten durch die Schweiz ben hof heinrich's IV. 3m December 1605 ging er abermals nach Paris, er mahricheinlich bis in ben Berbft 1606 blieb. Die Bertrautheit mit ber abfifchen Bolitit, Die 3. auf Diefe Beife gewann, machte feine Dienfte bem barafen befonders werthvoll, als in ben Borbergrund feiner Intereffen bie igelifche Union trat. 3., ber am 1. October 1608 vom Landgrafen jum eimen Rath ernannt worden war, gehorte feit heffens Beitritt gur Union ben auf Diefe beeidigten Rathen und nahm regelmäßig an ben Unionstagen Daneben murbe er vielfach ju biplomatifchen Genbungen verwandt. 9 war er bes Julichichen Erbfolgeftreits wegen in Wefel und im Saag, ch darauf in Bremen, um den Anschluß ber Sanfestabte an bie Union gu eiben. Der gleichen Ungelegenheit galt neben anderen Auftragen fein Befuch Lubed 1613. Gin Jahr jubor mar er jum erften Dale am englischen Sofe ejen, um mit bem Ronige fowol wegen der bevorftehenden Raiferwahl, als b wegen einer Ausjohnung swifchen Danemart und Schweben und ber Annung eines allgemeinen Berftandniffes unter ben evangelischen Dachten gu handeln. 1614 wurde er nach Stodholm gefchidt, um ben Ronig Buftab olf gur Thronbesteigung zu begludwünschen und auch ihn für bas Busammen-en ber evangelischen Machte zu intereffiren. Er entledigte fich biefes Aufges gegen Ende Juni in Narwa. 1617 führte ihn ber Wunsch bes Land-fen, für seinen Sohn Philipp die Rachfolge im bremischen Erzstifte zu ingen, abermals nach Bremen. 3wei Jahre fruher hatte ber bremifche Rath mittelbar nach ber Refignation und bem gleich darauf erfolgten Tobe Bein-Bobel's Johann 3. jum Rathaberen ermählt. Die Bahl blieb aber erfolgweil bamals weber 3. Reigung hatte, ben heffifchen Dienft und feine atigteit im Gebiete ber großen Politit zu verlaffen, noch ber Landgraf illens war, auf einen "fo qualificirten und wohlaffettionirten Rath und

384 3obel.

Diener" ju bergichten. Indeg murbe 3. fcon balb darauf bon Digmuth aber bas unruhige Leben am Sofe ergriffen, und ale bie Rriegewirren ben 3mift amifchen bem Landgrafen und feinen Standen gu außerfter Scharfe entwidelten und jenen auch mit feinem Sohne Wilhelm entzweiten, ba fublte auch 3., bas das Band zwischen ihm und feinem herrn gelodert fei. 3m 3. 1622 hatte er noch ben jungen Landgrafen Philipp am englischen und frangofischen hofe eingeführt, icon ein Jahr ipater war er entichloffen, ben beffifchen Dienft mu verlaffen und fich, wenn feine andere öffentliche Thatigfeit fich ibm barbot, auf ein Landgut bei Bremen jurudzuziehen. Inzwischen hatten feine bremifcen Freunde, trof feiner Ablehnung ber Bahl jum Ratheberrn, die hoffnung nicht aufgegeben, feine ausgezeichneten Gigenschaften vielleicht in anderer Beife für bie Baterftabt ju berwerthen. Seit 1619 hatten fie fich mehrmals bemubt, feine Bahl jum Syndifus der Sanfeftabte durchzufegen. Allein ihr Bunich war am Widerfpruche Lubeds gescheitert, bas zwar Bobel's große Experieng in politicis und feine Brauchbarteit für biplomatifche Genbungen anertannte, aber Anftog daran nahm, daß 3. nicht graduirt fei und vielleicht "in puncto juris nicht also beschaffen, daß er pro syndico diene". 3. selbst hatte im 3. 1624 nach bem Tode bes Dr. Rhswid feine Ernennung jum Agenten ber Sanfeftable im haag ins Auge gefaßt, ohne damit jum Biele ju tommen. Da gefcah bas Unerwartete, bag er im April 1625 jum zweiten Male jum bremifchen Rathsherrn ermahlt murbe. Diesmal zogerte er nicht, die Bahl anzunehmen, ohne beim Landgrafen fein erft fürglich eingereichtes, aber nicht genehmigtes Abichiedsgefuch ju erneuern. Im Mai trat 3. fein Rathsherrnamt an, icon im Robember murbe er jum Burgermeifter ermahlt. Aber mertwurdiger Beife hat ber bon feinen Amtsgenoffen in fo befonderer Beife ausgezeichnete Dann nur ein einziges Jahr in Dienften feiner Baterftabt ausgehalten.

3m April 1626, als 3. gemeinfam mit bem bremifchen Syndifus Breiswerd wegen Belaftigungen bes Weferhandels burch banifche Rriegeschiffe gu Ronig Chriftian IV. nach Bolfenbuttel geschickt wurde, ließ er fich burch ben Ronig beftimmen, für ihn eine Genbung jum Ronig von Bohmen und an ben englifchen und frangofischen Sof ju fibernehmen, um insbesondere bie fchleunige Bablung ber berheißenen Gubfidien ju betreiben. Ohne Urlaub des Rathe trat er die Reife an, in der hoffnung, fie in langftens brei Monaten beendigt ju haben und alsbann die Berzeihung für feine Gigenmachtigfeit um fo leichter ju erlangen, als er glauben durfte, ben Rath babon ju überzeugen, daß auch Bremens Befchide bon benen ber banifchen Baffen bestimmt wurden. Allein die Berhandlungen in London und Paris hielten ihn bei ben in beiben Lanbern herrichenden Wirren fo lange auf, daß ber Unmuth des bremifchen Rathe aber bie Flucht bes Burgermeifters, icon lange nur burch bie Rudficht auf Chriftian IV. gurudgehalten, enblich im Juni 1627 3. bagu nothigte, feinen Abschied zu erbitten. Er ift bann noch bis Ende 1630 als banifcher Agent in Paris geblieben, gelegentlich auch bon bort nach London gurfidgefehrt. Auch bon Guftav Abolf erhielt er bort Auftrage, und auch für feinen alten Bern, ben Landgrafen Morit, mit bem er fich icon 1626 bollftanbig ausgefohnt batte, hat er in Paris Geschäfte mahrgenommen. Mittheilfam und fcreibluftig, wie er war, hat er bon bort aus auch an ben Rath bon Bremen und Rabed mehr fach lange und gehaltvolle Berichte geschidt, immer bemubt, die Danfeftabte bafür ju gewinnen, bag fie in bem Ringen ber Dachte ibre fcmachliche Rem tralität verlaffen und fich an bie Seite Danemarts und Schwedens ftellen machten Als er im Januar 1631 endlich ju Ronig Chriftian gurudgutehren im Beguffe war, ertrantte er auf ber Durchreife in Bremen und ftarb bier in feiner

appropriately black from redenied hours, and the same hard the

Baterftabt.

30ber. 385

29. v. Bippen, Die bremischen Bürgermeister Heinrich und Johann Zobel (Hansische Geschichtsbl., Jahrg. 1886); — Derselbe, Gesch. b. Stadt Bremen, Bb. 2, namentlich S. 343 f. Bippen.

Bober: Ernft Beinrich 3., als heimathlicher Siftoriograph besonders Die Erforichung ber Geschichte Stralfunds und feines Symnafiums verdient, rb geboren am 25. April 1799 ju Konigsberg in ber Reumart als Cobn bortigen Archibiatonus, + am 6. November 1869 ju Stralfund, Borilbet auf bem Lyceum feiner Baterftabt unter ben Rectoren Leps und Thiel Dftern 1810 bis Michaelis 1815, vollendete er feinen Schulcurfus ju Berlin bejog Dichaelis 1818 die Universitat bafelbft, um unter Leitung bon lger, Schleiermacher, Stiebenroth, F. A. Bolf, A. Bodh, be Wette, Reander Marheinete Philosophie, Philologie und Theologie ju ftubiren. ilitarpflicht genfigte er bei bem Garbeichugenbataillon 1819-20 gu Berlin : Michaelis 1820-21 feste er feine Ctubien ju Tubingen bornehmlich in Theologie fort nach den Borlefungen von 3. Fr. Flatt, E. G. Bengel, Chr. Fr. Steubel und S. 2B. Siegwart und burchmanberte wie borbem auf Sinreife jo jest bei ber Rudfehr berichiebene Begenden Deutschlands. Den bftfolgenben Binter lebte er ju Balle als Sauslehrer, borte zugleich eine rlefung Anapp's und ward am 9. Darg 1822 bon ber philofophischen Fatat bafelbft jum Doctor promobirt. Bon Oftern bis Michaelis 1822 untertete er in ber Tertia bes Sallifchen Babagogiums unter bem Rangler Riemeger Brofeffor Jatobs, begann bann aber, nach furger Unftellung in Ronigsberg . R. feine Lehrthätigfeit in Stralfund, wo er 1824 bas Orbinariat von nta und 1828 bas von Quarta erhielt. Michaelis 1827 marb er als me's Rachfolger durch ben Rath jum Stadtbibliothefar ermablt, am 9. April 5 jum Oberlehrer, am 17. December 1851 jum toniglichen Projeffor er-Der im Jahre 1826 begrundeten Reuborpommerichen Abtheilung ber Micait fur Bommerice Geichichte und Alterthumstunde mendete er im in mit Brandenburg, Mobnite, Fabricius, Rofegarten, Sagenow eine untoliche Thatigteit ju und gehorte ju ben Mitgliedern bes Borftanbes. Seine paltung ber Rathebibliothet feste ibn in ben Stand, ein reiches hiftorifches erial fowol burch Berausgabe juganglich ju machen als auch ju chronochen und biographischen Berten gufammenguftellen. Bon jener Art haben in Gemeinschaft mit Dohnite berausgegebenen "Stralfunder Chroniten", I I-III 1833 f., welche namentlich Joh. Berdmann's Chronit, sowie bie norial- und Tagebucher bon Joach. Lindemann, Gerh. hannemann und Rif. stow enthalten, ferner eine Menge fleinerer Bublicationen von Briefen, tungen, Rachrichten über hiftorifche Gebaube und Drudichriften - theils tanbig ericienen, theils in ber Sundine, ben Balt. Studien und anderen ichriften herausgegeben - einen bleibenden Werth für bie beimathliche hichteforidung. Much die chronologischen und biographischen Arbeiten, unter n namentlich: "Die Geschichte ber Belagerung Stralfunds burch Wallen-", 1828; "Alphabetifches Bergeichnig ber in ber Rathebibliothef zu Stralbefindlichen Bücher" 1829, mit Nachtr. 1862; "Urfundliche Geschichte bes alfunder Symnafiums", 1839-60; Berichte fiber bas Befteben bes Litera-Befelligen Bereins ju Stralfund I-XVI, 1837-67, welche 126 Biophien verftorbener Mitglieber beffelben enthalten, haben eine große Bedeutung, in ihnen ein wichtiges hiftorifches Material niedergelegt ift. Reben biefen enicaftlichen Berbienften, in beren Anertennung ihn die hiftorifchen Gefellften in Berlin, Schwerin, Ropenhagen, Salle und Dregben ju ihrem gliebe ernannten, berbient feine unermubliche Thatigfeit als Schriftfuhrer Allgem, beutide Biographie, XLV. 25

386 30ega.

ber verschiedensten Bereine z. B. des Lit.-Ges., des Gustav-Adolf-Bereins, der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und anderer wohlthätiger Anstalten rühmliche Erwähnung. In dieser ausopfernden Bielseitigkeit seines praktischen wie litterarischen Wirkens für die pommersche Heimath wird er seinen Lands-leuten unvergeßlich sein. In allen politischen und consessionellen Tagesfragen nahm er eine vermittelnde Stellung ein. Dem Auftrage des Consistoriums zusolge unternahm er eine Umarbeitung des vom Generalsuperintendenten Dr. Schlegel 1794 versasten Katechismus, welcher 1836 erschien und bis auf die neuere Zeit im Gebrauch geblieben ist. Seine dort S. 214—16 abgedruckte Rachschrift gibt ein redendes Zeugniß seines religiösen Denkens und Strebens.

Phl, Netrolog im 36. Jahresb. d. Rug.-Bomm. Abth. j. Bomm. Gefd. u. Alterthumstunde. Greifswald 1871. — Bober, Gefch. d. Stralj. Chmn.

VI, 47 f., wofelbft auch ein Bergeichniß feiner Schriften fteht.

Badermann.

Boega: Georg 3., Alterthumsforicher. Die Familie Boega ftammte ans Oberitalien. Um 1570 mar ber Ebelmann Matthias 3., bei Berona anfalfig, um eines Zweitampfes willen aus ber Beimath gefloben, nach Rordbeutschland gefommen, in Metlenburg jum Lutherthum übergetreten, endlich bei Bergog Abolf von Gottorf, bem britten Cohne Ronig Friedrich's I. von Danemart und Begrunder ber Bottorf'ichen Linie, in Dienfte getreten. Seine Rachtommen, meift finderreich, blieben großentheils im Bergogthum Schleswig anfaffig. Sein Sohn Matthias war Cantor in Flensburg, fpater in Schleswig; beffen Cohn Baul (Baftor 1659-1688), Entel Matthias († 1719) und Urentel Jurgen († 1755) hatten ein Jahrhundert lang bas Baftorat in Bilftrup bei Sabersleben inne (vgl. B. Rhobe, Samlinger til haberslev Amts Beftrivelfe, G. 318 ff.). Bon Inrgen's fieben Rindern ward der altefte Sohn, Wilhad Chriftian 3., 1753 Baftor in Dabler in der Grafichaft Schadenburg, einer bamale gu bem jutifchen Stift Ripen geborigen Enclave bes Bergogthums Schleswig (bas Dor Dahler liegt an ber heutigen Gifenbahn bon Tonbern nach Gober). Bilbat beirathete bald Benriette Claufen aus bem benachbarten Bute Schadenburg und am 20. December 1755 - einen Monat vorher mar Windelmann in Rom eingezogen - ward ihnen ihr altefter Sohn geboren, ber am 26. Derbr. nach bem Grogbater ben Ramen Jurgen erhielt (fo nach bem Rirchenbuch; Mitth. des bortigen Paftors Beterfen); 3. felbft fchreibt fich George Boega, fpater Giorgio Boega. Schon im folgenden Jahre ward ber Bater als Bropf nach dem naben Mögeltondern berfett, wo 3. feine Rindheit mit zwei Brubern (Bans 1761-1797, Rachfolger bes Baters, und Rarl, geboren 1763, Bandmann in Stenderupgaard, Rorbichleswig, jest 3utland) und einer bon Geburt an gelähmten, ihm besonders bertrauten Schwefter Ulrife (geboren 1757) berlebte; feine Mutter berlor er icon 1768. Die Umgegend Tonderns gehort ju ben fprachlich gemischten Diftricten. Die Rirchensprache in ber jutifchen Enclave war banifch, die Sprache in ber Familie 3. beutich; alle Familienbriefe find beutich gefchrieben. Boega's beibe Grogvater, ebenfo wie fein Bater maren auf beutschen Univerfitaten gebilbet. 3. beherrichte beibe Sprachen volltommen. Der ichwächliche, nachbenfliche, lernbegierige Rnabe wuchs ziemlich einfam auf, unter ber Aufficht und Mitwirfung bes lebhaften und lebensluftigen Baters bon meiftens mangelhaften Sauslehrern unterrichtet. Außer in Gefchichte und Geographie erwarb er fich in ben alten und neuen Sprachen grundliche Renntniffe, die er auch fpater eifrig mehrte; er fprach und fchrieb fehlerlos Englifch, Frangofifch, Italienifch. Geine beutschen Auffage und manche Bedichte verriethen ben Ginflug Rlopftod's, Begner's und anberer beuticher Dichter. Alles, mas er trieb, berfolgte er eifrig und grundlich bis an bas erreichbare Riel und mar

30ega. 387

ng darin vertiest; so zeigte biese, nach einem Ausdruck des Baters, "ganz sondere Chition von einem Knaben" schon früh die Eigenart, der er für sein

nges Beben treu blieb.

3m Fruhjahr 1772 verließ 3. für funf Jahre fein Baterhaus. Bunachft uchte er bas Symnafium in Altona, wo er auger bem Schulunterricht noch Stunden wochentlich Unterricht nahm. Er ftiftete unter feinen Mitfchulern en wiffenschaftlichen Berein, beffen unbeftrittenes Saupt er mar, und erwarb bei ben Lehrern ben Ruhm eines ernften, felbftbentenben Junglings. 3m ril 1773 bezog ber Siebzehnjährige bie Univerfitat Göttingen, nach eigener abl, da fein verftandiger Bater ihm volles Bertrauen schenfte und ihn auch Berlich gunftig ftellte. Drei Jahre lebte er bier feinen Studien, querft mit rliebe fur Philosophie und Geschichte (Feber, Meiners), fpater mehr ber terthumswiffenschaft jugewandt, indem Benne großeren Ginfluß auf ihn genn und namentlich durch feine Borlefung über griechische Alterthumer ibm en tiefen Gindrud machte. Go tam er auch jum Studium Bindelmann's. it Bolty foll er Italienisch getrieben haben; im Commer 1774 beschäftigte fich mit banifder Geschichte und Litteratur. Er beschrantte fich nicht auf end ein Fachftubium; vielmehr ergriff er mit lebhafteftem Intereffe bie beriebenften Begenftanbe und "gelangte allenthalben ju einem gewiffen Grabe n Durchschauung; allein fobalb er auf diefem Buntt mar, marb ibm bie ache troden und langweilig, er fand feine Bestimmung nicht ba" (an ben ater 5. Febr. 1779). Die reichen Schate ber Gottinger Bibliothet fanden an m den eifrigften Benuger. Bon feinen Behrern trat er perfonlich am meiften enne und Meiners nabe. An feine Altersgenoffen ichlof er fich ichmer an, eils weil er gern fein eigenes inneres Leben führte, theils weil er ebenfo febr ler Robbeit wie aller Steifbeit abbolb mar. Ginen bleibenben Freund gemann an feinem ichleswigichen Landsmann, bem Cameraliften Bieron. Esmarch aus ngeln, der, im Elternhaufe Boie's in Flensburg erzogen, ihn fur turge Beit im Bainbund einführte, ohne bag er bier fefteren fuß gejagt batte. Boega's riefe an Esmarch laffen einen tiefen Ginblid in feine schwere, jum Trubfinn neigte, immer das Schlimmfte fürchtende, leibenschaftliche und bei allem boch eale Ratur thun. Er fiellt fich barin als ein echtes Rind ber Sturm- und Drangriobe, aber von ungewöhnlich tiefem Behalte, bar. Much allerlei Dichtungen biten nicht, fowol tragifche Berfuche, wie Bearbeitungen banifcher Ballaben n Bürger'ichen Gewande. Im Sommer 1776 verließ 3. Göttingen, deffen ebanterie und Lebensformen dem für Freiheit ichwarmenden Jüngling immer nangenehmer geworden maren, und begab fich auf eine Reife, Die ihn fiber trafburg (Froigheim, Ru Strafburgs Sturm- und Drangperiode, S. 36 ff.), arich (wo er an Besner großes Gefallen fand), nach Wien, und bann infolge loulichen Entidluffes in Die italienische Seimath feines Geschlechtes führte. eber Benedig und Berona ging er fogar bis nach Rom, beffen Runftichage m in belle Begeisterung verfetten und einen Funten tiefer Gehnfucht in feinem bergen hinterließen. Rur ichmer rig er fich los und eilte, nur in Rurnberg nit Genuß verweilend, nach Leipzig, wo er im folgenden Winter mit Unluft lieb, Gottingens Bibliothet und Behrer bermiffend, wefentlich in eigene Stubien ber Somer berfentt.

So tehrte er im Mai 1777 nach Mögeltondern zurück, ohne seine Studien u einem sesten Abschluß gebracht zu haben. Ernst und verschlossen, zum Einselerthum geneigt, verarbeitete er römische Eindrücke in einem Trauerspiel Clementina Salviati", das den Einsluß des Clavigo verrieth. Um eine seste Stellung zu erwerben ging er im Herbst nach Kopenhagen, wo er zahlere Berwandte hatte. Bei seinem Baterbruder, dem Justizrath Jürgen 3., de

388 30ega.

Generalboftamt angeftellt mar, wohnte er gufammen mit feinem Better G. R. Riffen aus Sabergleben, bem fpateren Gatten bon Mogart's Wittme und Biographen Mogart's. Gin anderer Better, ber fpatere Ctaterath Johann Boega aus Rabstedt (Amt Tonbern), ein begabter Schiller Linne's (1742-1788), belleibete bereits eine angesehene Stellung im Finangbepartement und follte fic fpater als einflugreichen Fürsprecher feines Betters bewähren. Diefer ichwantte amifchen ber atabemifchen Laufbabn, etwa in Riel, und einer Bermenbung im cameraliftifden Dienft. Für jene machte er ju bobe Unforberungen an fic felbft, eine Thatigteit als freiwilliger Arbeiter bei ber Rentefammer führte gu nichts. 3. verftand es nicht fich geltend au machen und war au ftola fich aufgubrangen; bie Berwandten fonnten nichts für ihn ausrichten. Gin halbes Liebesverhaltnig tam bingu, außerbem Rrantheit und außerfte Reigbarteit bis ju völligem Lebensüberbruß, Stimmungen, welche freilich in feinen Briefen Damals wie fpater einen weit fcarferen Musbrud fanben als im Bertebr felbft. Indeffen Die Ergebniflofigfeit feines Aufenthalts, Die er mehr als unwfirdig benn als felbitvericulbet empfand, machten ibm bie Stadt Ropenhagen, ja fogar bie Danen überhaupt, mibermartig; nur die Freundschaft feines Gottinger Freundes Esmarch, ber bamale in Ropenhagen lebte, hielt ibn aufrecht. Enttaufcht tehrte er im Auguft 1778 ins Baterhaus gurud, wo er ein paar finftere Monate in gerriffener Stimmung, hoffnungelofer Schwermuth, und boch im vollen Bewußtfein feines Berthes und voll Biberwillen gegen die enge Alltaglichfeit feiner Umgebung gubrachte. Auger Goethe, Rlinger, Stilling mar es namentlich die einfache, aber boch ihres melancholischen Reiges nicht entbehrenbe Ratur, die feinem Geifte Rahrung gab. Der Ginfluß Offian's, ber ihm neben Somer befonders boch ftand, fprach fich in leibenichaitlichen, bochgefteigerten Erguffen von echt nordischer Stimmung in den Briefen an Esmarch aus. Wiffenichaftliche Arbeit tonnte bei folder Gemutheverfaffung nicht gebeiben; Die immer wiederfehrenben Betrachtungen über Gelbitmorb. über ben Buftanb nach bem Tobe mußten bas Schlimmfte befürchten laffen, wenn fich nicht eine geordnete Thatigfeit beschaffen ließ. Diefe fand fich im October 1778, indem er als Sauslehrer bei bem Stieffohn eines entfernten Bermanbten, Brogger, eintrat und nach bem weltentlegenen Stabtchen Rierteminbe an ber Rorbofifufte Funens überfiebelte. Die ftille Thatigleit, ber einfache Berfehr ungeachtet feiner Beerheit, Die ftimmungsvolle Umgebung, in ber er ber Boefie ber BBinterfturme wie bem borgeitigen Erwachen bes Lenges nachhing, bie Lecture Goethe's und anderer beutider Dichter wie ber griechifden Philosophen, bas alles machte ibm ben Winter in Rierteminde ju einer gludlichen Beit, in ber er bie Rube feiner Seele wieberfand. Dabei ift bie Meugerung in einem Brief an Gemard (16. Decbr. 1778) bemertenswerth: "Das Studium ber Runft ift noch unter allen Dingen, die man Biffenschaft nennt, basjenige was mich am meiften intereffirt, und frantt mich oft, bag ich bas ist gang muß liegen laffen".

Im Frühjahr 1779 begab fich 3. als Hojmeister des vier Jahre jüngeren Kammerjunkers A. C. v. Heinen, eines Schwagers des einfluftreichen Geheimeraths Linstow, auf eine Reise, die sie binnen zwei Jahren durch Deutschland, Italien, Frankreich, Holland und England führen sollte. Zunächst gab es einen einmonatlichen Ausenthalt in Kopenhagen, der jür Z. wichtig ward durch die Beziehungen zu dem Hause Münter. Balthasar Münter, ein geborener Lübeder, war Prediger an der deutschen Petrifirche, seine Frau eine geborene v. Wangenbeim aus Gotha. Ihr gastliches Haus bildete den Mittelpunkt der damaligen deutschen Gesellschaft Kopenhagens. Hier lernte Z. die Lochter Friederike spekirathete Brun) kennen, der er später in Rom wiederholt begegnen sollte; ihr Briefwechsel ward immer in deutscher Sprache gestührt. Friederikens Bruder

30ega. 389

Friedrich Manter, ber gelehrte ipatere Bifchof von Seeland, mar bamals noch Student : Boega's nabes Berhaltniß ju ihm ftammte aus fpaterer Beit. - Die erfte Sauptstation ber Reife bilbete Gottingen (Juli 1779 bis Darg 1780). bier fclog fich 3. befonders eng an feinen alten Lehrer Benne an. Diefer wies ihn auf die Buntte ber Alterthumswiffenschaft bin, bie nur burch Unchauung und Untersuchung ber Dertlichfeiten und Dentmaler geforbert werben tonnten, und richtete feinen Blid auf ben großen Bufammenhang bes Alterthums. 3. vertiefte fich in feiner Beife in Diefe Aufgaben, bis er fich "burch abstrufes grengenlojes Denten geirrt" fühlte (an Esmarch 6. Jan. 1780). Dabei trieb er wieder eifrig Somerftubien und gelangte binfichtlich ber Ginbeitlichteit ber Gebichte und Ginheit bes Berfaffers ju Anfichten, welche eber an Bolf als an Benne erinnern (vgl. Boega's Abhandl. S. 306 ff. bom 3. 1788 und Benne's ablehnenbe Meugerung bei Belder II, 62). Gine Abneigung gegen allen bloß gelehrten Ballaft wie gegen Conjecturalfritit mar bie nachfte Frucht biefer Beidaftigungen. Gin freundlicheres Bilb als feine eigenen Briefe bietet ibrigens bie Schilberung Schom's, ber ihn bamals fennen lernte (S. 189 ff., beutsch bei Belder I, 243 ff.). - 3m nachften Fruhjahr brachen die beiden Reifenben über Raffel, Frantfurt, München auf nach Bien, jogen aber ichon im Dai weiter nach Italien, "bem Land meiner Liebe, bei beffen blogem Ramen die Freude aufgeht in meiner Seele". Rach furgerem Aufenthalt in Benedig, Bologna, Floreng ward im Juni Rom erreicht, "ber Ort, ben ich bor ellen liebe"; "biefe Stadt ift boch unter allen die einzige, wo es noch ber Rabe werth ift ju leben" (an Gamarch 24. Decbr. 1780; 20. Juni 1781). Blane alsbald borthin gurlidgutebren, bort ober in ber Rabe feinen bleibenden Infenthalt ju nehmen, im Bollgenug ber bort gewährten perfonlichen Freiheit einen Studien gu leben geborten fortan gu den "Lieblingen feiner Bunfche"; gewiffermaßen betrachte ich meinen gegenwärtigen Aufenthalt bier nur als eine forbereitung gu einem fünftigen langeren" (an benfelben 1, Aug. 1780). Radem ber Winter in Reapel verlebt war, warb ihm noch bas Glad gu Theil, in paar ichone Frühlingsmonate in Rom ernfter Arbeit zu widmen, "bie nutdite Beit biefes ausländischen Aufenthalts" (an ben Bater 18. Juni 1781). on Bebentung ward ihm auch bie Befanntichaft feines gleichaltrigen fchlesniafden Landsmannes, bes gelehrten Orientaliften Abler (fpateren Generalaperintenbenten in Schleswig), ber bamals neben bibelfritifchen Studien Die ufichen Mungen ber Sammlung Borgia bearbeitete. 3m Mai verließ 3. Rom, m fiber Floreng und Turin nach Franfreich ju geben, als die Rachricht bon inflow's Tobe die Reise zu einem unerwarteten Ende brachte (Juni 1781). Beibe begaben fich alsbald von Turin auf ben Beimmeg; 3. machte in Göttingen Salt, wo Bebne aufs ernftlichfte in ibn brang, feinem Plan, "bas Stubium bes Uterthums mit hiftorifcher Strenge ju behandeln und burch Unwendung auf nie Geschichte ber Menschheit wichtig ju machen" (an ben Bater 16. Juli), nicht untreu ju werben. Da biefer Blan weitere Reifen erforberte und ohne taatliche Unterftutung fich nicht burchfuhren ließ, ging 3. geradeswegs nach Ropenhagen und fand auf Benne's Empfehlung bei bem Minifter Gulbberg, einem auf hiftorifchem und theologifchem Gebiete felbstthatigen Foricher und Befiger einer guten Mungfammlung, einen einfichtigen Gonner. Gulbberg leitete feine Studien auf bas numismatifche Gebiet. 3. ordnete Gulbberg's Sammlung und arbeitete die gange numismatische Litteratur burch. Dabei erfannte er flar Die Mangel ber bisherigen Behandlung und entwarf ben Plan eines Generaltataloge ber alten Mungen mit wirklich treuen Abbilbungen und fefter Terminologie - ein Bebante, ben einige Jahre fpater auch Edbel ausfprach, ber aber eft in unferer Beit bon ber Berliner Atabemie gur Ausführung gebracht wird.

390 30ega.

Eine Nebenfrucht dieses Kopenhagener Ausenthalts war das zusammenhäng Studium Platon's, das ein Gegengewicht gegen die Dürre der numismati Beschäftigung abgab; 126 Seiten voll Auszügen bezeugten seinen Fleiß Guldberg erfannte die Bedeutung seines Schützlings und erwirkte für ihn, der die dänische Regierung stets auszeichnenden Liberalität in der Förde wissenschaftlicher Reisen, ein Reisestipendium von 600 Athlen. (2160 Mt.) zwei Jahre und das Bersprechen der späteren Leitung des königl. Münz-Gemmencabinets. Am 11. Mai 1782 ward die Keise angetreten, die ihn Wien nach Italien, Frankreich, Deutschland sühren sollte. Bei einem ku Besuch in Kjerteminde entdeckte er zwei ägyptische Fragmente mit Hieroglyp beren Lebersührung nach Kopenhagen er veranlaßte. Auch die Seinen in Ri

tonbern befuchte er, ebe er bie Beimath berließ.

3. ftand jest "grab' in ber Mitte feines Lebensweges". Seine nach e Seiten weit ausgreifende Lehrzeit war beendigt, ein feftes Biel auf begren Bebiete borgezeichnet, ein weiterer großer Inhalt fur fein Lebenswert feft Muge gefaßt. Letteres ward in Gottingen nochmals mit Benne burchgefpro Bei ihm traf 3. ben feche Jahre jungeren Friedrich Munter, ber bamal Göttingen Theologie und orientalifche Sprachen ftubirte und ben er ball Rom wiederfinden follte. Rach einem Befuch bes berühmten Mungcabinet Botha langte 3. im Juli in Wien an, wo ihn Edbel, ber Begrunder wi schaftlicher Rumismatit, febr freundlich aufnahm und, gleich feinem Coll Reumann, mit feltener Liberalitat in feinen Studien forberte, 3. B. burch theilung feines Manufcriptes gur Doctrina numorum. Trogdem brach auch bei 3. gelegentlich eine Till-Gulenfpiegelftimmung burch: "3ch fange it gludlich ju werben, bin im Begriff meine Buniche ju umarmen; nie bir feiger als eben in folden Zeitpunften, ich erwarte ba immer einen Zumachs anbern Schale, jum Gleichgewicht, wie's bon jeber gemefen mar; ift mir ort lich als mangelte mir etwas fo lang ich teinen Gram babe" (an Gen 19. Juli 1782). Das leichtlebige Wien mit feinen fpiegburgerlichen Inter miffiel bem ernftgeftimmten jungen Dann; er freute fich "bon biefen Deut logautommen, bie ibm berglich gumiber feien", benn ibm wintte "fein gelie Italien". Ginen berhangnigvollen Umgang gewann er an bem papitli Runtius (fpateren Cardinal) Barampi, ber ihn mit Empfehlungen reichlich So verließ er im December Wien; in furgen Stationen befuchte er Mungfammlungen in Benedig, Bologna, Befaro, Ancona, überall von ben lichen Borftanden wohl aufgenommen, und traf am 30. Januar 1783 in ein - um es balb an fich ju erfahren: "Bar' ich in Rom geboren, ober ich niemals hingekommen!" (an Birch 24. Mai 1783), eine Erfahrung, b noch 25 Jahre fpater bem aus Rom icheibenben jungen Belder wieber (Retule, Beben Belders G. 90).

Das Jahr 1783 ist das Schickfalsjahr in Zoega's Leben. Mit Empfehlung Garampi's kam er, von Abler eingesührt, zu Monfignore Ste Borgia (1781—1804, aus einem in Belletri ansässigen Zweige der espanischen Familie), dem Secretär der Propaganda, einem wohlwollenden, seligen Manne, selbst nicht eben gelehrt, aber wissenschaftlichen Inter zugänglich und Gelehrte zu sordern bemüht; dabei war er ein leidenschaftlichen Gammler. Die weitverzweigten Berbindungen seiner Anstalt benutzte er eum ein überaus werthvolles und mannichsaltiges Museum namentlich orie lischer Antiquitäten zusammenzubringen, das theils in Kom, theils in Bel ausbewahrt wurde. Hier waren Abler und Münter bereits thätig; bald Borgia auch Z. eine numismatische Ausgabe zu, das erste feste Band zu lebenslänglichen nahen Berbindung zwischen beiben. Ferner lernte Z. ball

30ega. 391

der Wohnung eines Kopenhagener Bekannten, des gelehrten Theologen A. Birch stater Bischof von Aarhuus), die junge Maria Pietruccioli kennen, die ungewöhnlich schöne, temperamentvolle Tochter eines armen Malers. Schon im April brachte ihn die Liebe zu ihr von Sinnen. Der Bersuch, durch eine mehrevöchentliche Reise nach Neapel, wo er sich ganz in numismatische Studien eergrub, seiner Leidenschaft zu entsliehen schlug sehl. Nach unruhigen Monaten, em Zug eines Schickslaß solgend, das ihn vorwärts riß, ungewiß "ob um lücklich zu seine sich immer, oder sür immer im Mißgeschick" (an Birch 24. Mai), rat er im Juli in aller Stille, ohne daß auch nur Borgia darum wußte, zum katholicismus über und heirathete ebenso seimlich am 7. August seine Mariuccia, nit der er sogleich aus dem Fremdenquartier mitten in die Stadt, dem Pantheon

egenüber, in vollig romifche Umgebung jog.

Der Conjeffionewechsel, wenn er auch feinen nachften Unlag in ber Liebe atte, lag boch bei 3. viel tiefer in feiner Ratur begrundet ale bei Bindelnann. Schon in feiner Gabrungszeit befannte er, eine große Parteilichfeit fur ie tatholifche Rirche ju haben, mabrend in bem bamals gang vertnöcherten utherthum beffen "Gott fich ihm noch nicht offenbart hatte" (an Esmarch 18. Rob. 1778). Ja er trat fogar bafür ein, "bag bie tatholifche Religion brer Ratur nach ber Freiheit gutraglicher fei als Die protestantifche" (an benelben 18. Jan. 1779). Sinfichtlich ber Beiligenanbetung fand er "etwas fo Behagliches darin, ein Wesen anzubeten, das für mich mehr Gott ift als für inen andern" (1777, bei Welder I, 55). Auf der Reise nach Wien hatte er ich einem protestantischen Beiftlichen gegenüber "für einen Ratholiten ausgegeben und viele Lehrfage biefer Rirche aus allen Rraften vertheibigt" (an Esmarch 19. Juli 1782); wenn er bann auf ber weiteren Reife in gang tatholifcher Umgebung, mit feiner angestammten Borliebe fur alles Italienische, "begierig barauf war, ob er mit feinem proteftantifchen Bergen aus Italien gurudfommen werbe" (an benfelben 30. Rob. 1782), fo fiel wol ber Uebertritt einem Danne nicht fcwer, in beffen burchaus nicht einfachem Welen von jeher ein ftarter Bug gur Schwarmerei, bis gum Dhfticismus, feine Stelle hatte. Rachbem 3. übergetreten war, beobachtete er bie Formen feiner Rirche gewiffenhaft, litt aber in feinem Saufe fein leeres Gebeteplappern und bewahrte fich nicht blog für fein Denten und Arbeiten die vollfte Freiheit, fondern hatte auch fraftige Borte bereit gegen bas Papfithum als ben "Thron ber Beuchelei", gegen bas "Reich bes Aberglaubens", gegen ben "Gunuchenftaat" als "ben Sig ber Unwiffenheit, ber Beuchelei und ber Unterbrudung bes menichlichen Beiftes". Die Beirath aber ward für ihn im Laufe ber Jahre, bei allem Glud, bas er in ber Liebe u feiner Frau fand, und bas auch gemiffe Unfitten bes romifchen Chelebens wol verbitterten, aber nicht gang zerftorten, ju einer Quelle nie verfiegender Brufungen, beständiger Sorgen und Rothe - von elf Rindern ftarben ihm acht -, freilich auch einer angestrengten wiffenschaftlichen Thätigkeit, wie er fie ohne folden Zwang vielleicht nicht entfaltet haben wurde. Go fcreibt er felbit 24 Jahre fpater, am 17. Januar 1807, an feinen Gonner Baron Schubart : Der Tob meiner Frau ruft mir bas Andenten einer langen Reihe bon Jahren surfid, beren Sauptereigniffe ihre Quelle in einer Berbindung gehabt haben, welche bie Folge ber jugendlichen Uebereilung mar und bie mich in die Laufbahn ber ernfthafteften und hartnäcligften Unftrengung trieb und mich gewiffermaßen zwang mir bas bischen namen zu erwerben, welches ich in ber gelehrten Welt erlangt habe".

Die neuen Feffeln hielten 3. ben gangen Winter, weit über die vorgesetzte geit, in Rom gurud. Erst im Marg 1784 riß er sich los, ging nach Florenz und von da unter großen Mühfalen und Gefahren nach Paris, wo er am

392 Boega.

12. Dai antam. Bier erfuhr er ben Sturg feines Gonners Gulbberg und bielt alle feine Musfichten fur berloren. Bulbberg aber, ber ihn nicht vergeffen batte, rieth ihm fich an feinen nachfolger ben Grafen Bernftorff ju menben, mas 3. auch that. Aber ba die (gunftige) Antwort bes Miniftere ebenjo wie eine bom Bater erbetene Gelbfenbung etwas fiber Erwarten ausblieb, bielt 3., ber inawischen mit Dube gur Benutung bes reichen Parifer Dangcabinets gelangt war, fich fur aufgegeben bon ber Beimath und folgte bem Dagnet, ber ibn wieder, diesmal für immer, nach Rom jog. Bon Gelb ziemlich entblogt legte er ben gangen Weg ju fuß jurud; als er nach fünf beichwerlichen Bochen am 24. Juli in Rom angefommen mar, butte er bie Aufregungen bes Parifer Aufenthalts und die Anftrengungen der Reise mit einer fcweren mehrmonallichen Rrantheit, mabrend ber ihm feine altefte Tochter Laura geboren warb. Die Bemuhungen feiner Bermandten und Freunde babeim, namentlich feines Bettere Johann 3., ebneten freilich alle Schwierigfeiten, und felbft bie nach Ropenhagen gedrungene Runde von feinem Confesionswechsel und feiner Beirath hob die gunftige Stimmung ber Regierung nicht auf. Obwol in Danemart fein Ratholit angestellt werben burfte, war man bereit feinen Uebertritt unbeachtet ju laffen, und befchlog am 30. December ihm eine neue Unterfitigung jur Beimreife, fowie ein feftes Gehalt bon 800 Rth. (2880 Mt.) nebft freier Bohnung im Schlog Rofenborg ju bieten. Allein am Tage, ebe biefe Radricht Rom erreichte, am 10. Januar 1785 hatte 3. vom Bapft perfonlich ein porläufiges Jahrgehalt von 300 Scubi (1350 Mf.) jugefichert erhalten, woiftr er ber Propaganda als Dolmetscher bienen follte. Un ber fo abernommenen Berbindlichteit und an ber Schwierigfeit, Die mit ber Ueberfiebelung feiner romifchen Frau berbunden mar, Scheiterten auch alle weiteren Berhandlungen, Die erft im Juni in Ropenhagen völlig abgebrochen wurden. Die Auseinanderfehungen mit bem Bater führten nach offener Ansfprache gu einem auch weiter freundlichen Berhaltniß gur gangen Familie, fo bag bie Gefcwifter ibn auch nach bes Baters Tobe (1790) in feinem Erbtheil nicht verfürzt haben wollten; nur ber Briefmechfel mit feinem Bergensfreund Esmarch berftummte far volle fiebzehn Jahre (bgl. bagu Jorgenfen G. 220).

So mar 3. fur Rom und fur Die Wiffenicaft gerettet, beren Dienft et fortan feine gange Arbeitstraft widmete. Er bezog eine Bohnung in ber Strade Gregoriana, nabe ber Propaganda, beren Secretar Borgia fich auch in biefen fritischen Beiten als seinen treuesten Freund, nach feinem eigenen Ausbrud wie ein zweiter Bater, bewährte, ohne bag 3. in ein bestimmtes Abhangigleitsverhaltniß ju ihm (wie einft Windelmann jum Carbinal Albani) trat. Für Borgia batte er icon 1783 eine Arbeit fiber bie agyptischen Dungen ber Raiferzeit übernommen; ba aber biefe Mungclaffe in Borgia's Cammlung mab rend weniger Jahre bon 400 auf 1250 Stud anwuchs und auch bas Barifer Cabinet neue Beitrage geliefert hatte, mußte bas Bert immer bon neuem umgearbeitet werben. Der Ratalog führte 3. auf eine Menge bon Untersuchungen, bie fich immer mit neuen verfetteten; bor allem beranlagten fie 3. jum grandlichen Studium ber foptischen Sprache, die burch ausgezeichnete Sandidriften in ber Sammlung Borgia vertreten mar. Bu Enbe bes Jahres 1785 mar bas Manufcript brudfertig, mas aber vielfache Umarbeitungen nicht ausichloß, benn 3. mußte "niemals die golbene Linie gu finden, wo alle Rlugen fiehn bleiben" (an A. Birch 28. Mary 1786). Erft Ende 1787 erichienen bie "Numi Aegyptill imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris, adiectis praeterea quotasot reliqua huius classis numismata ex variis museis atque libris colligere obtigit (Rom 1787), ein ftattlicher Quartband von 404 Seiten mit 22 nicht iconen aber fachlich treuen Rupfertafeln. Die Sammlung aller befannten Mingen biefer

30ega. 393

Battung ift bollftandig, die Befchreibung genau, ftrenge Rritit und fcharffinnige Combination geben Sand in Sand auf Grund erstaunlicher Gelehrfamteit, Die befonders in ben einzelnen Ausführungen (jur agpptischen Religion, über Sanian's Reifen u. a.) hervortritt, aber immer in knappfter Form. Edbel's öchft anerkennendes Urtheil (Doctr. num. IV, 27 f.) ift fehr charafteriftisch für en auf bas urtundlich Rachweisbare fich beschräntenben Rumismatiter gegenfiber em weiterblidenden Alterthumsforicher (vgl. auch Edhel's Briefe bei Belder I 75. 82, und hehne ebenda G. 61); bagegen bemuhte fich T. C. Thoffen ie Sauptresultate Boega's ju popularifiren (Bibl. b. alten Litt. u. Runft VI, 24 ff. VII, 1 ff.). Zoega's Rohn für bie vierjährige Arbeit mar die gange uflage, die Borgia ibm fchentte; fie brachte ibm etwa 800 Becchini (ungefähr 800 Dt.), bas Buch aber ficherte ihm feinen feften Plat in ber Biffenichaft. Schon mahrend biefer Arbeit hatte 3. feinen alten Blan wieber aufnommen, Die gange griechifche Alterthumstunde, Religion, Dichtung, Runft, ben, Gefchichte umfaffenb, burch neue Durcharbeitung bes gefammten fchrift. en wie bes bilblichen Materials neu zu begrunden, nur bag infolge feiner ten Studien Megypten neben Briechenland trat. Go machte er fich im Berbft 86 an die Riefenarbeit, Die gange griechische Litteratur mit Ginschlug ber ammatiter, Scholiaften, Rirchenvater, Bygantiner in hiftorifcher Folge gu lefen genau auszugieben. Denn in Ermangelung einer eigenen Bibliothet (feine cher wurden bei feinem Tobe auf 136 Scubi [612 Mt.] gefchatt, aber für [252 Dt.] bertauft) bedurfte 3. biefer Excerpte für feine Arbeiten, er mußte aber mubfelig auf ben verichiedenen romifchen Bibliotheten, Die befanntlich ne Bucher ausleihen und viele Feiertage haben, fammeln (vgl. 2B. v. Sumbt , Berte V, 267). 3. war gewohnt, teinen Augenblid ju bergeuden; elf unden widmete er täglich der Arbeit. An ichriftliche Aufgeichnung mar er n jeber gewöhnt; 1780 hatte er mabrend einer fechetägigen Donaufahrt mit bequemen Rachtquartieren 70 engbeidriebene Seiten voll icarier Beobachngen in italienifcher Sprache niedergeschrieben. Jest entftanden bie Collecta. en bon mehreren Taufenben bon Foliofeiten in engfter Schrift voller Abraungen, die auf der Ropenhagener Bibliothet aufbewahrt werben. Außer der echischen marb auch die lateinische Litteratur ausgezogen, ferner bie Inschriften ; be ausführliche Regifter, um 1790 angelegt, umfaßten allein 1300 Seiten. ann tamen die Reifebeichreibungen und einige naturwiffenschaftliche Schriften Die Reihe, endlich machte er eine möglichft vollftandige und genaue Bereibung aller in Rom borhandenen Runftwerte, befonders ber figurenreichen, athologiich wichtigen Reliefs. Daneben fand er noch Beit banbidriftlichen parat für eine Musgabe ber Orphita und ber Symnen bes Brotlos ju beaffen. Die Gebuld und die Arbeitstraft, die biefe Borarbeiten erforderten, ib bewundernswerth, es ift aber auch natürlich, daß dies angeftrengte Arbeiten aller Art Localen, bei jeber Temperatur und Witterung, die Gefundheit bes tannes untergrub und ihm mehrfach ichwere Rrantbeiten ausog. Dagu eine drantte Bohnung ohne Dien ober Ramin, mit undichten Thuren und Genftern, bag 3. im Binter in die Ruche flüchten ober an einem Rohlentobf bie erarrenden Finger ichreibiahig machen mußte; eine raich fich mehrende, meift antliche und burch baufige Tobesfälle wieder fich minbernde Rinberichar, beren Bartung auch bei Racht jum großen Theil bem Bater oblag, ebenfo wie nach mifcher Beife die Sorge fur bas Sausmefen - tein Bunber, wenn bie Rraft andmal erlahmte und bie Briefe, in bie 3. ftets feine Schwermuth und feine engfte gu ergießen pflegte, meiftens traurig lauteten.

Trop bem Abbruche ber Berhandlungen mit Kopenhagen war 3. boch in berbindung mit ber Seimath geblieben und feine bortigen Freunde hatten es 394 30ega.

icon 1785 bewirft, bag ber Kronpring (fpater Ronig Friedrich VI.) ibm gegen ein Entgelt von 220 Rth. (800 Dt.) antiquarifche Berichte ließ, Die leiber fammtlich bei Schlogbranben in Ropenhagen verloren g find. Much andere ungenannte Freunde in der Beimath liegen ibm gel Unterftugungen gutommen. 3. fühlte fich in ber felbftgemablten neuen & bon ber feine Bedanten oft fehnfüchtig in bas alte Baterland jogen, als Dane, natürlich in bem bamals üblichen, Schleswig und Golftein einb ben Sinn (ber Schleswiger Usmus Carftens gilt ibm ebenfo ale Dane, Riel und Altona jum Baterland geboren). Durch ihn, wie ichon jub Abler und Birch, fam ber Carbinal Borgia (fo feit 1789) in ein nabes Be ju allen Rom besuchenben Angehörigen bes Ronigreiches, j. B. Munte Schow, Tortel Baben, Engelbreth, Ramus, fobag er gerabegu als Brote Danen galt und mit ihnen am 9. Januar 1786 ben St. Ranutetag feiert minder gehörten aber auch ju Borgia's und Boega's Rreife beutsche wie Beeren, Siebentees, Birt, Uhben, fpater Fernow; Die Gottinger ertannte Borgia's Berbienfte in Diefer Sinficht icon 1793 burch feine Er ju ihrem Ehrenmitglied an. - Boethen, in bem 3. fich einft überall gefunden batte (an Comarch 30. Rob. 1778), icheint er in Rom nicht au fein, obicon feine Freunde Birt und Manter mit Goethe bertebet Tagebuch und Briefe Goethe's aus Italien G. 339). Dagegen erfreut 1788 an bem Umgange mit Berber, ber in ber naben Billa bi Dalta (vgl. Berber's Reife nach Italien S. 161). 3. pflegte ben Bertehr mit und Deutschen (auch bem Frangofen Dolomieu, bem Englander Thom. F bem Schweben Aferblad u. a.) befto eifriger, je frember er fich mehr u ben Romern fühlte, unter benen außer Borgia nur ber Epigraphiter Da etwa ber Drientalift 3gn. be Roffi ihm nabe ftanden. Dabei ift es mer baß 3. fich allmählich bes Deutschen und Danischen fo entwöhnte, baß Correspondeng mit ben in Rom gewonnenen "ultramontanen" Freun Italienisch führte (nur mit Manter und Ramus auf Danifd, mit & Brun auf Deutsch, mit Baron Schubart auf Frangofisch). Biele ber Be führte 3. in Rom herum und half ihnen mit feinem Rath, aber nie gal jum befolbeten Cicerone ber, fondern fuchte lieber fein fparliches Gintomm Rebenarbeiten, wie Sanbichriftenvergleichen ober Berichte fiber ite Litteratur (Int. Bl. ber MIg. Litt. Beitung 1796), ju verbeffern. Ge war er Mitglied ber Runftatabemie in Ropenhagen; aus biefem Unlag für ein Sonorar bon jahrlich 100 Rth. (360 Dt.) Die Berpflichtun nommen, Monateberichte über ben Buftand ber Runfte in Italien ein 3. folgte ber Entwidlung ber Runft ber Begenwart mit Intereffe und I nig, er bemubte fich 3. B., wenn auch vergebens, ben fünftlerifchen feines fcbleswigschen Landsmannes Asmus Carftens für Ropenhagen ju ge Bon feinen Berichten find nur einzelne veröffentlicht worben (in ber b Monatefdrift Minerva für 1798 und 1799). Durch bergleichen Rebeneir neben bem papftlichen Gehalt gewann 3. Die Möglichfeit feine größeren auszuführen. Much bie einzigen beiben Reifen, die er bon Rom aus (1789), nach Reapel und nach Oberitalien, befonders Benedig, untern jene im Auftrage bes Kronpringen, Diefe auf Anlag einer englischen Ge behufs Bergleichung von Bibelhandschriften.

Bu Anfang des Jahres 1788 übertrug ihm Papst Bius VI. ein große das anläßlich der Wiederaufrichtung einiger Obelisten (1786 auf Monte 1789 vor der Kirche Trinità de' Monti, 1792 auf Monte Citorio) i aussührlich alles Wissenswerthe über die Obelisten zusammenstellen sollt B. schon gelegentlich seines Münzwertes seine Ausmertsamteit geschent

30ega. 395

Bieberum fcuf fich 3. in jahrelanger mubevoller Arbeit, ungeachtet ichmerer Rrantbeit und inmitten ber peinlichften bauslichen Berhaltniffe, Die breite Grundlage feiner Forichung, Die fich theils burch Boega's eigenes Bedürfnig, theils gemaß dem Buniche bes Papftes mahrend ber Arbeit, ja noch mahrend bes Drudes auf immer weitere Bebiete erftredte. Go batte er bafur anfange feine homerifchen und orphifchen Studien wieder aufgenommen; "ich glaube nicht, bag bie Andern, bie bon Obelisten und Bieroglophen gefchrieben haben, biefen Weg gegangen find" (an Münter 1788? bei Belder II, 63). Erft im 3. 1792 machte 3. fich ernfthaft an bie Abfaffung und balb begann ber Drud, ber aber erft im October 1796, alfo nach im Gangen faft neunjähriger Arbeit vollenbet mar. Much bann fonnte bas Buch noch nicht ausgegeben werben, weil die Rupfertafeln nicht fertig waren, beren Borlagen bant Boega's unermudlicher Ueberwachung einen bis babin unbefannten Grab von Benauigfeit in ber Wiebergabe ber Sierogliphen erreichten. Denn B. batte bie ftiliftifchen Untericiebe in biefen icari ertannt und gegen alle bisherigen Unnahmen feftgeftellt, bag auch noch nach ber perfifchen Groberung Megyptens, ja bis in bie romifche Raiferzeit bie Bieroglyphenschrift angewandt worben mar. Er hatte aus ber alten und neuen Litteratur und aus ben Denfmalern Difbare genau gufammengeftellt, falfche Unfichten über ben Zwed ber Obelisten befeitigt, ihre Epochen icharffinnig. geschieden, Die Brabesfitten und amit verbundenen Anschauungen ber Aegypter ausführlich erläutert, endlich Mes Meugerliche über Die Bierogliphenichrift beigebracht. Bor ihrer Deutung atte er - burchaus mit Recht bei ber bamaligen Dentmälerfenntnig, bor ber ntdedung bes breifprachigen Steins von Rofette - Salt gemacht, aber boch vierogluphen und rein bilbliche Darftellung richtig unterschieben, in jenen eine Rifchung finnbilblicher und lautlicher Beichen ertannt, endlich bie bon Barthemb ausgesprochene Bermuthung, bag bie fogenannten Cartouchen Ronigenamen michlöffen, jur größten Wahricheinlichteit erhoben - befanntlich ber Musangspuntt für Champollion's Entzifferung ber hieroglophen. Ericopfende und enque Behandlung des Bigbaren neben einem feinen Ginn fur beffen Grengen nb auszeichnende Mertmale bes gewaltigen Wertes, bas auf 655 großen Folioiten handelt "de origine et usu obeliscorum ad Pium Sextum pontificem aximum auctore Georgio Zoega Dano" (Rom 1797).

Die Jahresjahl auf dem Titel verhullt bie Thatfache, bag infolge der olitifchen Berbaltniffe bie Ausgabe bes Buches nicht alsbalb erfolgen fonnte. ber Babft ward im Februar 1798 aus Rom weggeführt und ftarb im Auguft 799 im Auslande; auch Borgia mußte im Marg 1798 Rom verlaffen und am in folde Berlegenheit, bag 3. ibm burch Munter's Bermittelung eine Benfion on ber banifchen Regierung ermirtte. Dafür bemubte fich Borgia nach feiner Indlehr, wo er einen bebeutenben Antheil an ber Leitung ber Staatsgeschafte rhielt, um bas endliche Flottwerben bes Buches. Am 29. October 1800 übereichte 3. es bem neuen Papft Bius VII., nachbem er es burchgefest batte, bag ie Jahreszahl 1797 und die bon Marini ftilifirte Widmung an ben Beranaffer bes Buches, ben verftorbenen Bapft, beibehalten murbe, "weil er lieber Lobten als Lebenbigen bedicire" (an Münter, 22. Auguft 1800). Damit ging auch ber bortheilhaften Anftellung berluftig, bie ihm Bius VI. als Belohnung periprochen hatte; fein Conorar fur Die neunjahrige Arbeit beftand in bem gehnten Theil ber Auflage, 100 Exemplaren, Die immerhin einen Breis von 1100 Scubi faft 5000 Mf.) barftellten - wenn es gelang fie abgufegen. Aber in jenen Reitlauften ward bas Buch, bas 3. felbft als eine Ginleitung in bie agyptischen Alterthumer betrachtete, wenig beachtet, und balb überftrahlten bie neuen Entbedungen in Aegypten alle alteren Berte. - Ingwifden mar auch 3. in bie Strubel ber Revolution gezogen worben. Er ftimmte, getreu feinen freiheitlichen 396 Boega.

Heberzeugungen und feinen Erfahrungen fiber bie Glenbigfeit ber papftlichen Regierung (er mar 3. B. auch für Gacularifirung ber Rlofter), 1798 begeiftert ber Republit zu, um allerdings nach turzem Rausch völlig enttäuscht zu werben. Dabei erlebte er bie Auszeichnung als einziger Frember in bas miffenschaftliche Rationalinftitut berufen au werben, neben Marini und G. Q. Bisconti, au welch leiterem er erft jest in ein freundliches Berhaltnig trat. Diefe Stellung gab ben Anlag ju einer gelehrten Borlefung fiber Dithras (Abh. G. 89 ff.), und einer zweiten über einen Lofurgosfartophag (Abb. C. 1 ff.), bie folden Beifall fanb, bag fie in einer öffentlichen Berfammlung nochmals vorgetragen werben mußte. Aber ber Wandel in ber Regierung beraubte 3. ber Balfte feines Gehaltes. Wiederum tam Gulfe aus Ropenhagen. Durch ben Ginflug machtiger Bonner, Die Boega's Führung in Rom genoffen hatten (Pring Emil bon Augustenburg, Minifter Bourte, Graf Reventlow . Emtendorf) ward 3. im Februar 1798 jum Agenten und Conful ernannt mit einem Gehalt von 300 Rth. (1080 Dt.). Er bewief in feinen Berichten über Belb- und Sanbelsfachen (im Archiv bes Commere collegiums in Ropenhagen) bie gleiche Gewiffenhaftigleit und Rlarbeit wie in feinen wiffenicattlichen Arbeiten, und mußte außerbem entgegenftebenben Schwierie teiten jum Trot bie Anftellung banifcher Biceconfuln in Cibitabecchia und Ancona burchzusegen. Gine anbra Anerkennung ward ihm im felben Jahr 1798 bon babeim ju Theil burch feine Ernennung jum Mitglied ber banifchen Gefellicaft ber Wiffenicaften. Gie beranlafte ibn gur Ginfendung einiger Abbande lungen, bie aus bem Italienischen überfest in ben Atabemieschriften erschienen (bie gequalte Binche [1798 fur Frieder. Brun niebergefchrieben], Lufurgoi, Mithras in Bibenft. Gelft. Stribter I. III. IV, beutsch in Boega's Abband-

lungen n. I. III. IV).

Mittlerweile batte fich in Rom auch für einen Alterthumsjoricher vieles geanbert. Geit bem Bertrage von Tolentino (19. Febr. 1797) maren bie Dufeen ihrer iconften Untifen beraubt. "Wie alles fich bier verandert bat, wie Rom nicht mehr Rom ift!" Hagte 3. gegen feinen Bruber Johann (4. Darg 1797). Gin icon fraber (1794) erwogener Bunich erwachte bon neuem, Die romifde Frembe mit ber norbischen heimath ju vertauschen und feiner Familie eine fichere Exifteng, feinen Rinbern eine beffere Ergiehung ju verichaffen. Geine Blide richteten fich auf Die Rieler Univerfitat, beren Curator bamale ber obengenannte Graf Reventlow-Emtendorf war. Durch Munter's Bermittlung reichte 3. ein Gefuch ein (Marg 1801), und wirflich erfolgte nach Jahresfrift (14. April 1802) Boega's Ernennung jum Profeffor ber Archaologie und Oberbibliothetar in Riel; fein Gehalt follte mit Rebeneinnahmen etwa 1000 Rth. (3600 Mt.) betragen, außerbem ward ibm ein Reifegelb von 800 Rth. bewilligt. 3. war bocherfreut und entwarf Plane ju einem gemeinfamen Saushalt mit feiner Schwefter Ulrite, fceint auch icon ein beutides Collegienheft über griechische Muthologie begonnen au haben (Abhandl. G. 265 ff.), wie er benn auch fein Tagebuch beutich gu fcreiben begann. Dann aber tamen bie Bebenten, jum Theil bon beimifchen wie bon romifchen Freunden, bor allen Borgia, unterftugt, wegen bes Rlimas, megen ber Weigerung von Frau und Tochtern, wegen ber Diflichfeit biefe in Rom ju laffen und allein mit bem fleinen Sohne Friedrich Salvator (geb. 1798) ibergufiebeln, wegen ber noch nicht ausgeschöpften wiffenichaftlichen Gulfemittel Roms - genug, junachft ward ein Aufschub nach bem anbern erbeten und mit großer Gebuld bewilligt, eine ichwere Erfrantung im Sommer 1803 befiartte Die Zweifel, mehr und mehr neigte fich bie Schale gum Bleiben, bis 3 im Mary 1804 bie Burfidnahme feiner Berufung erbat und im Dai auch erbielt. mit ber bie Regierung (Reventlow, Schimmelmann, Bernftori) ehrenden ftimmung, bag "Brojeffor 3. als ein Belehrter ber feinem Bat30ega. 397

hre bringe" sein volles Sehalt von 900 Rth. (3240 Mt.) behalten solle unter abindung von seinen Pflichten als Consul. So war für Zoega's Zukunst gesat; die Universität Kiel hatte wenigstens für ihre Bibliothef einen ansehnlichen stand archäologischer Litteratur gewonnen, dessen Anschaffung Z. begehrt und orgt hatte. Dieser selbst aber erwies sich unter anderem dadurch dankbar, daß für das Münzcabinet in Kopenhagen größere und kleinere Ankäuse vermittelte ihm in wenigen Jahren weit über 12000 Münzen (darunter die Samm-

gen Recupero und Bondacca) guführte.

Babrend ber langen Beit bes Langens und Bangens mar 3., foweit es nd feine gunehmende Rranflichfeit erlaubte, in zwei febr berichiedenen Richen thatig gemejen. Schon in ben Unfangen feines romifchen Aufenthalts en ibn bie ungewöhnlichen hanbichriftlichen Schape bes Dufeume Borgia das Studium des Roptischen geführt. Um 1796, nach Abschluß des Bertes Die Obelisten, batte er ben Ratalog ber Sammlung wieber aufgenommen bis 1800 langfam geforbert; galt es boch aus einzelnen Blattern und Fegen Bucher und Fragmente, im gangen etwa 400 Sanbichriften, mubfam gu nnen. Rugleich hatte er auch ein icon 1784 begonnenes Bergeichniß ber men und Amulete jener Sammlung fertig gestellt. Rach feiner Rudfebr ate nun Borgia jum Abichlug bes Sanbichriftentatalogs und im Jahre 1802 te ber Drud auf Borgia's Roften beginnen. Als er aber nach vielen Duben Bogerungen im Februar 1805 endlich beendigt mar (Boega's Mugen hatten er Correctur wie bei ber Untersuchung ber Dungen ernftlich gelitten), mar erweile Borgia in Lyon gestorben (23. Nob. 1804), und über bas Buch ann fich ein Broceg mit ber Propaganda, ber erft nach Boega's Tobe, im ember 1809, infolge ber Bermenbung bes banifchen Beichaftstragers in el. Baron Schubart, au Gunften feiner Erben entichieben marb: Die gange age, 465 Exemplare, marb biefen jugefprochen. Der weitere geschäftliche Bewar freilich fo labm, daß noch gebn Jahre fpater bas Buch nicht im Sandel

3. hatte wol ein Recht ju flagen: "Arbeit und Unlohn ift mein Theil" Gemarch 4. 3an. 1805). Die Debication an Ronig Friedrich VI. bon emart, erft nach ber Freigabe bes Buches bingugefügt, entfprach Boega's bt. Der Titel bes 663 G. ftarten Folianten lautet "Catalogus codicum icorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Velitris adservantur, ore G. Zoega Dano (Opus posthumum.)", Rom 1810, mit 7 Zafeln Boega's Sauptintereffe mar nicht fowol bem Sprachlichen, als für Megupten fo lehrreichen Inhalt jugewandt. Tropbem find Die gablen Ausguge fo genau abgefdrieben, bag bie Texte fich bei fpaterer Racheichung als faft feblerlos berausgeftellt haben (Steindorff, topt. Bramm. (1). Bon ben brei Dialetten, Die er icharf unterschied, mar ber basmurifche tiger bobeirifche) burch einige bochft feltene Broben, ber memphitische und beere ber faitifde burch jablreiche Sanbidriften bertreten. Sprachliche Beungen bienten gur Erläuterung. Boega's Arbeit gewann boppelte Bebeutung, man im Roptischen ben ficherften Schluffel jum Berftanbnig bes Alttilden erfannte. Sochft ehrenvoll und fur Boega's gedrangte und genaue fellung charafteriftisch ift Am. Behron's Urtheil, nur ber werbe fich fcmeicheln en ben toptifchen Sprachichat ju beberrichen, ber Boega's Buch Gilbe für e gelefen habe, bas aber erforbere mindeftens zwei bolle Jahre (lex. linguae S. XXVII).

Boega's andere Arbeit galt einer historischen Durcharbeitung und Darstellung Irmarabbie Roms. Diese Studien beschäftigten ihn seit lange; schon in den alaubte er einmal dem Abschluß nahe zu sein. Gine fran-1800 hatte mehr das Bedürsniß der Fremden im Auge; 398 Boega.

ebenfo eine ausführlichere beutsche von 1803, vermuthlich auf Anregung bes bod. gebilbeten Erbgrogherzogs von Medlenburg-Strelig, bes Brubers ber Ronigin Quife, entftanden, bem Boega's Darlegungen einen tiefen Ginbrud binterliefen (vgl. feinen ichonen Brief bom 11. Febr. 1807 bei Belder II, 288 f.). Beibe Manufcripte liegen in Ropenhagen. Gine Ueberficht bon Boega's Anfichten ge mabren bie Tagebucher Frieder. Brun's und Glija's v. b. Rede (f. u. im Quellen Rach Bollendung des toptischen Wertes, April 1805, nahm nu 3. Diefe Studien wieder auf und begann Ende 1806, nach wiederholter Lectin ber alten Quellen, eine wiffenschaftliche Bearbeitung in italienischer Sprache, von ber jedoch nur ber Abschnitt über bas Capitol begonnen marb (deutich in be Abhandl. G. 331 ff.). Die Arbeit rafcher ju fordern hinderten ihn bor allen feine hauslichen Berhaltniffe, ber Tob feiner fechgebnjahrigen Lieblingeto din Bfibore ("Bfis") im 3. 1805, bie gleichzeitig gur Schwindfucht fich ausbild ent Rrantheit feiner Frau, Die am 6. Januar 1807 ftarb, endlich Boega's eigm Rranflichfeit. Cobann aber trat unerwarteterweife eine neue Arbeit amifchen.

Bu Boega's alten Lieblingswünschen gehörte ein fritisches Bergeichniß alle Untiten in Rom. Er hatte fich bon allen, besonders ben Reliefs, ausführlich Befchreibungen angesertigt, die burch ihre Genauigfeit, Rlarbeit, Ueberfichtlich faft eine Abbildung erfegen fonnten. Die modernen Ergangungen wurden gerau angegeben, alle Erflarung, felbit bie nachitliegenbe, fure erfte bermieben. Bo bie Reliefs zu boch angebracht maren, batte 3. ein Fernglas zu Gulfe genommen. Er berichtet felbft über feine Arbeitsweife in einem intereffanten Brief an Subm bom 20. Oct. 1791 (Jörgenfen G. 133 f.). Die Befchreibungen erftredten fic auch außerhalb Rome über alle Orte, wo 3. fich aufgehalten hatte (1. B. Benedig). Daß die Reliefs bevorzugt murben, lag in ber Richtung von Boegal Studien : eine abnliche Bearbeitung ber Statuen ericbien ibm ale viel leichter. Gin bedeutender Theil ber Arbeit fallt icon in die Beit nach Bollenbung bei Manabuches, mo Schow bavon Beuge war; bann trat bas Bert über bie Dbe listen bagwifchen. Rach beffen Beendigung marb jene Arbeit wieber aufgenommen, mit Unterftugung Uhben's, ber bamals als preugifder Beidattstrager in Rom wohnte und 1794 Frau Boega's Rammerjungfer Anna Maria Mariani, Thor valbien's fpatere Geliebte, geheirathet hatte. Birt, ber feit 1796 in Berlin lebte und Boega's Arbeiten bon Rom ber fannte, brang 1800 auf beftweife Bublice tion, aber die Beschaffung guter Abbilbungen schien unmöglich, und ber Plan trat hinter ben toptischen und topographischen Arbeiten gang gurud. Da erfdien ploglich im Marg 1807 ber Runftverleger Bietro Biranefi, ber mit feinem Musee Napoleon (Baris 1804-1806) ein glangenbes Gefchaft gemacht batte, und bot, burch Aferblad, Boega's Schiller im Roptifchen, veranlagt, 3. an, burch ben bemahrten Stecher Tomm. Biroli bie fammtlichen Basreliefe Roms abbilben gu laffen und mit Zoega's Erläuterungen herauszugeben. Die einzelnen Sammlungen follten in alphabetifcher Folge borgenommen werben, bas weitausiebenbe Bert in monatlichen Lieferungen gu 6 Tafeln ericheinen; als Conorar fur 3. ward 5 Scubi (22,50 Mt.) furs Geft feftgefest, wobei ber Berleger folche leichte populare Artifel im Auge hatte, wie fie ber junge Schweighäufer und Beit Rabel für bas Musee Napoleon geliefert hatten. 3. ging mit Feuereifer au bas Anerbieten ein. Er vergaß eigne Rrantheit und hausliches Leib : "gegerwartig traume ich nur Basreliefe" fchrieb er an feinen Gonner, Baron Coubart (20. Mary 1807), "ich bin nun tutto bassorilievo" an Minter (26. August-Die Arbeit mar baburch überaus anftrengend, bag es galt in ber beigen Jahres geit angefichts ber Monumente ben Beichner au fibermachen, ber fich nur ichmer an Boega's Anfpruche an genaue Biebergabe gewöhnte. Schon im Juni ericies

30ega. 399

das eifte beft. Boega's Text beichrantte fich oft auf eine genaue Beschreibung mit den nothwendigen Erklarungen und Bergleichen, nicht felten aber erweiterte er fic bei gewiffen Lieblingsgegenftanben, ju Biranefi's Difbergnugen, aber gu Joega's Erholung, ju langeren Abhandlungen (3. B. über Mithras, über bie Arbeiten bes Berafles), wo bann Boega's ludenlofe Belehrfamteit, ftaunenswerthe Immalertenntnig und fichere Methode in glanzendes Licht traten. Nach Jahresinit (Anni 1808) war ber erfte Band mit 54 Tafeln und 268 Foliofeiten Tert inig, ber zweite ward fofort in Angriff genommen. Aber Biranefi fand bei ben unruhigen Zeitläuften (von benen Kopenhagens Ueberfall burch die Englander 3. bejondere nabe beruhrte) nicht den gehofften Erfolg und beschlof im December bas Unternehmen mit dem zweiten Bande zu beendigen. 3. follte felbft bies nicht erleben. Begen Rrantbeit mußte er um bie gleiche Beit bei Tajel 96 bie feber aus ber Sand legen. Rach einer furgen Paufe erfrantte er bon neuem anfangs Februar, ein higiges Rervenfieber raffte ihn am 10. Februar 1809 bahin. Das berwaifte Bert warb nach feinen Papieren bon bem fruberen Buchhandler, hateren Archaologen Gil. Aur. Bisconti ju Enbe geführt. Bon bem gangen Unternehmen war nur etwa ber zwolfte Theil, Balaft und Billa Albani umoffend, fertig geftellt, aber auch dies Bruchftud ift ein Dentmal von unvergang-Idem Werth. Der Titel lautet : "Li bassirilievi di Roma incisi da T. Piroli, colle illustrazioni di G. Zoega, pubblicati in Roma da P. Piranesi". 2 Bande in Folio, mit 115 Tajeln. Rom 1808 (jo).

3. ward in ber benachbarten Rirche G. Anbrea belle Fratte begraben. Rein Bentmal begeichnet fein Brab, wie die der ebendort beigefetten Rünftler Angelita auffmann und Rudolf Schadow. Thorvalbien hatte eine Tobtenmaste gemmen, aber ber Plan Boega's Bufte im Pantheon aufzuftellen ift nie ausgeführt orben. Zoega's fraftige, ausdrucksvolle Buge find nur in Thorvaldfen's Profildnung aufbewahrt, die in ziemlich verschiebener Wiebergabe ben zweiten Banb Bassirilievi und ben erften Band bon Belder's Lebensbefchreibung Boega's mudt. (Ueber fein Meugeres und fein Gehaben vgl. Schow S. 190 [Belder 243 f.]. Fr. Brun, Rom. Leben, I, 182 ff. Welder II, 412 f.) Bon ben ndern ward die alteste Tochter Laura und der Sohn bei Befannten in Rom tergebracht; bie jungfte, 1801 geborene Emilie nahm Friederite Brun, Boega's ue Freundin und begeifterte Schillerin, Die bamals in Rom lebte, ju fich. n Schreibtifche fand fich gang unerwartet eine Baarfumme bon 3200 Scubi 400 Mf.), vermuthlich 3. gr. Theil Boega's Untheil aus feinem elterlichen rmogen, bas er ftill für feine Sinterbliebenen gurudgelegt batte. Richtsbeftoniger forgte die banifche Regierung in bochft liberaler Beife fur bie Rinber. ura heirathete fpater einen fleinen Beamten Salbatore in Bifa; Emilie fiebelte d Danemart über und ftarb 1868 in Roestilbe, Friedrich Salvator, Thor-Ibfen's Bathentind, bei Baron Schubart erzogen, ftubirte Raturwiffenschaften Biegen, Gottingen und Baris, wo er fich berheirathete, berfuchte bergeblich Danemart eine chemische Fabrit angulegen und fiebelte 1828 als Lehrer ber athematit nach hofwhl, fodann um 1840 nach Beaubais fiber, wo er bis 68 hochgeschatt als Lehrer ber Mathematit und Phhfit lebte und einige beiten fiber Geometrie beröffentlichte; er ftarb 1871 bei einer feiner Tochter Belgien (Ditth. bes herrn Chuillier in Beauvais). - Boega's Papiere, Die n Rachbar, ber preugische Gesandte 2B. v. Sumboldt in Bermahrung nahm, urben bon bem jungen Roes geordnet und auf Manter's Gutachten bin Ropenhagen erworben, wohin Schubart fie 1811 überbrachte. Sie bilben ne noch teineswegs ausgeschöpfte Quelle guverlaffiger Mittheilungen, Die namentb Belder vielfach benutt bat (beffen Abschriften auf ber Bonner Bibliothet);

400 Boega.

besonders fommen fie Robert's Sammlung ber römischen Sartophagreliefs ju Statten.

3. gebort mit Windelmann und G. Q. Bisconti gu ben Begrundern ber wiffenschaftlichen Archaologie. Ift ihm Windelmann in bem hoben Schwung ber Begeifterung fiberlegen, mit ber er Suftem und Gefchichte ber alten Runt gleichsam aus bem Richts erschaffen hat, übertrifft ibn Bisconti an Beweglichfeit des Beiftes und anmuthiger Darftellung, fo überragt bafur 3. beibe an unerfcopflicher Gebuld, nie verfagender Gelehrfamfeit, unbeftechlicher Bahrheitsliebe, ftrenger Dethobe, Tiefe ber Auffaffung. Er mar "ber großte und gemiffenhaftefte ber bamals lebenden, einer ber größten und ber gewiffenhafteften aller Archaologen, Die je gelebt haben" (Retule, Leben F. G. Belder's G. 81). 3m ihm vereinigten fich in feltener Beife ber weitefte Blid und Die umfaffenbften Biele ber Forfchung mit ber gewiffenhafteften Britigung und icariften Rritif in jeber Einzelfrage. Alles Aefthetifiren mar ihm verhaßt; tantifche Aefthetil, bon Bernow vorgetragen, blieb ihm ein Unbing; bie Schönheit ichien ihm eine natuliche Blume, Die feine Bergliederung bedurfe ober bertrage. Bei feinem Ginn für bie Form ift es boch ber Inhalt ber Runftwerte, ber ihn am meiften angiebt, beffen berbedten Begiehungen und finnbilblicher Bebeutung er nachfpurt, aber mit ichariem Ginn fur die ars nesciendi und mit offenem Blid auch fur bat Bufallige ober rein Runftlerifche in ben Dentmalern. Immer nuchtern, enthaltfam, fachlich, genau, immer ben gefammten Stoff ficher beberrichenb, pruntt er niemals mit weithergeholter Belehrfamfeit. Bagen Bermuthungen ift er abholb; nach Achill's Borbild (Db. 11, 489) gieht er die barte Frohn im Dienfte ber Babrheit ber herrichaft im Schattenreich ber Bermuthungen bor (numi Aeg. S. 321). Gbenjo wie bei feinen eigenen Musfuhrungen bringt 3. auf Buberlaffigleit ber Abbildungen. Ein ungenauer Stich gilt ibm als Falfchung (an Schubart 1. Juni 1808), und in ber That bilben Boega's Stiche einen erfreulichen Begenfak gegen Windelmann's vollig ungulangliche Abbilbungen und felbft gegen Bisconti's bestechenbere Stiche, beren Ungenauigfeiten 3. scharf berborbob (in Belder's Beitfchr. für alte Runft G. 310 ff., 373 ff.). Sober aber als biefe mehr formalen Borguge ift es gu fcagen, bag "er antite Bilbung nicht blog mit bem Berftand und Gebachtnig aufgefaßt hatte, fonbern bag fie gang in ibn Abergegangen war" (Welder II, 382). "In ihm ift die Trennung aufgehoben, in ber jo oft Alterthumsjoricher und Geschichtsjoricher, Wortgelehrter und Alterthums. gelehrter, Archaolog und Rritifer bergeftalt auseinander geben, als ob fie nicht bon einem und bemfelben Beifte, bon einer und berfelben Runft regiert werben follten, und als ob nicht bas Gange und alle Theile verfteben und wurdigen mußte, wer Ginen meifterhaft bearbeiten will" (berf. 402). Satte 3. feine bolle Rraft, bie unter Borgia's Ginflug auf bas Megyptifche abgeleitet marb, gang bem griechischen Alterthum in bem großen Ginne, mit bem er es gu eriaffen ftrebte, widmen fonnen (mas er fpater felbft fchmerglich bebauerte nicht gethan ju haben), und hatte ein gutiges Geschid ihm mehr als 54 Lebensjahre beschert, fo murbe 3. alle Anbern überftrablt haben. Go mar es ihm gleich Bindelmann, beffen Leben nur 51 Jahre erreicht hatte, beschieben, auf ber Sobe eines in Mabe und Arbeit verbrachten Lebens babingugeben, von feinen Fachgenoffen allgemein anerfannt (bie Atabemien zu Berlin und Dunchen maren 1806 bem Beifpiel ber Ropenhagener gefolgt und hatten ihn jum Mitglied gewählt, Berlin aufammen mit Goethe!), von allen betrauert (f. Sirt's icones Beugnig bei Belder II, 391 i.). Der romantische Spufretismus ber Creuger'ichen Schule fühlte fich allerdings einem fo nüchternen und flaren Forfcher gegenüber boppelt unbehaglich, ba auch er eine Borliebe fur orphische und verwandte Ericheinungen bes fpaten Griechenthums begte. Die neuere Archaologie bagegen, feit Belder

Boega. 401

und Jahn, ift 3. völlig gerecht geworden. In der That haben sich Zoega's Arbeiten in ungewöhnlichem Maße bewährt, gleich wohlbehauenen granitnen Grundsteinen der Wissenschaft. Das Buch über die alexandrinischen Kaisermünzen ift noch heute sür dies Gebiet das Hauptwerk. Das Buch über die Obelisten bezeichnet den Abschluß der älteren Aegyptologie, hat aber mit einzelnen Grkenntnissen die neue Aera der Entdeckungen angebahnt; gleichwie das koptische Berk der ägyptischen Philologie vorgearbeitet hat und "ein unentbehrliches Meisterwerk bleiben wird, so lange als man überhaupt nach koptischer Litteratur agen wird" (Stern, kopt. Gramm. S. VIII). Das Buch über die römischen dasreliess endlich wird immer zu den Musterwerken wissenschaftlicher Archäologie ehoren; als ernsthafter Bersuch eine bestimmte Denkmälerclasse zusammenhängend behandeln, ist es vorbildlich geworden für neuere Sammlungen von Sarko-

agen, Urnen, Grabreliefs u. f. w.

3. hat aber nicht blog ale Schriftfteller, fonbern auch ebenfo wie Windelann in bedeutendem Grade als Lehrer feiner Beitgenoffen gewirft. 3m Ropden batte er Engelbreth und Aferblad, in ber Rumismatit Ramus ju Schülern; in Ginfluß auf ben bielfeitigen Dunter war mehr allgemeiner Art. In ber chaologie wirfte er begeifternd auf Schow, Birt, Uhben, julegt auf Belder, elt fich aber auch nicht fur ju gut, reifende Damen wie Gl. b. b. Rede und rieberife Brun balb in die romifche Topographie balb in die tieferen Beguge inboller Reliefbilber einzuweihen ober erleuchteten Mannern, wie bem Erbofherzog von Strelit, dem Grafen Münfter, bem Grafen Reventlow-Emtendorf. m Baron Schubart, ben Geift bes Alterthums ju beuten. Ernft, boch auch dt ohne Beiterfeit (eine hubiche Scene ergahlt Fr. Brun, Brof. Schr. IV, ff.) führte er bas Gefprach in anmuthiger und leichter Rurge, felten fich in Merem Strom ergiegend, meiftens nur burch einen Bint, ein furges Bort ben aftlich Suchenben zu eigenem Finben anregend. Er mare, wie Belder bemertt 1. 399), ber geborene Beiter einer archaologischen Lebranftalt gewelen, wie fie ater bas Archaologische Inflitut in Rom geworben ift. Aehnlich wirfte er auf bilbenbe Runftler, in beren Umgang er fich gern bewegte. Dit bem later Duffer verband ihn enge Freundichaft und auch Canoba ftanb er nabe. on Carftens' Compositionen war er nicht gang befriedigt. Go wenig er es Migte, bag ber junge Thorvalbfen ohne alle Bilbung nach Rom gefchidt worben ar (an Munter 4. Oct. 1797), fo unermublich ftand er ihm als ftrenger Dahner i, ben echt griechischen Runftgeift ju erfaffen und fich bor Abwegen ju buten; iber er benn auch in Thorvaldfen's Jafon feinen eigenen Triumph mitfeierte. Rauch, ber banifche Maler gund u. A. fcbloffen fich ibm bantbar an. Mit m Rachbarhaufe b. humboldt ftand er auf bem freundschaftlichften Fuße (er sterrichtete die alteste Tochter im Griechischen); freilich waren Sumbolbt's und oega's Anschauungsweisen und gange Sinnesart ju verschieden, um einen regen ebantenaustaufch hervorzurufen (vgl. humboldt's Brief an F. A. Bolf vom Buti 1805, Berte V, 262). Dagegen trat ber jugendliche Freund und ebrer bes Sumboldt'ichen Saufes, Fr. Bottl. Belder, ju 3. in bas vertrautefte erhaltnig und genog anderthalb Jahre, Berbft 1806 bis Fruhjahr 1808, feinen alichen Umgang (Refule, Belder S. 85 ff. 124). Belder mar Boega's beeutendfter Schuler und fein miffenschaftlicher Erbe, eine Pflicht, Die er febr ernft ahm. Rad Rudiprache mit 3. felbit beforgte er eine beutsche Ausgabe ber antifen Basreliefe bon Rom", beren Drud aber burch Schuld bes Berlegers eim erften Bande (Giegen 1811) fteben bli Mus einem gur Ginleitung Diefes 's fiberaus anziehendes Buch Buches gefdriebenen Lebensabrig erwuchs ber Boega, bas im 3. 1812 faft fertig ach einem langeren Aufent=

402 Boefins.

halt in Kopenhagen (Winter 1814—15) erst im J. 1819 erschien. Jahre vorher hatte er Zoega's theils zerstreute theils ungedruckte "Abhandlum meistens von' ihm aus dem Italienischen überseht, herausgegeben und mit sähen begleitet (Göttingen 1817). Andere Beröffentlichungen aus Zopapieren unterblieben mit dem frühen Eingehen von Welder's Zeitschrift in Kunst (j. o. S. 400); ein Ausschaft in Böttiger's Amalthea II S. 20 Die seinsinnigste Würdigung Zoega's bietet Welder's Ausschhrung in "Zeitschring in "Zeitschrift in Böttiger's Ausschlichung in "Zeitschrift werden.

Beben" II, 380 ff.

Bierlem in ben Laerde Efterretninger 1809, G. 248 ff. (beutsch im Bl. ber Leipz. 2. 3. 1809, S. 525 ff.). - Arfenne Thiebaut be Ben im Magasin encyclop. 1809, S. 241 ff. - F. A. Bisconti im Giorna Roma 1809 und in Boega's Bassirilievi II, S. 307 ff. - N. Scho Dangte Bibenft. Gelft. Efrivter, V (1810), II, S. 185 ff. - F. B. M im R. Teutschen Mertur 1809, G. 260 ff. und "Boega's Leben. Sami feiner Briefe und Beurtheilung feiner Berte". 2 Banbe. Stuttgart Tübingen 1819. (Sauptwert, mit gablreichen Briefen.) - Alle diefe Ar berichten aus eigener Runde; vgl. bagu Fr. Brun, Profaifche Schriften, Bi IV (aus ben 3. 1795 und 1796). Diefelbe, Romifches Leben, Bb. (1802-3, 1807-9). - El. v. b. Rede, Tagebuch Bb. II und IV (au 3. 1804-1806). - Tortel Baben in ber "Rpefte Stilberi al Rioben 1825, Rr. 33 (beutich im R. Archiv far Philol, und Pabagog. V, S. 438 ff.). - Rorbes, Lexiton b. Schlesmig-Solft, Schriftfteller S. 4 - Ribter-Schröder, Lexiton ber Schlesw. Solft. Lauenb. Schriftftelle S. 716 ff. - Buigniaut in ber Biogr. univ. (Michaud) XLV, 556 Dt. Bert, Bum Caculargebachtniffe an Windelmann's Gintritt in Ron an 3. G. Apeaa. Greifem, 1856. - Nouv, biogr, gener, (hoefer) 1866, S. 1006 ff. - B. Start, Spftem u. Beich. ber Archaol. S. 2 - A. D. Jorgenfen, Georg Boega. Et Mindeffrift. Ropenhagen (Biel neues Material; einseitig banifcher Standpuntt bei Beurtheilun tal in ampull mere in verlimat, Dichael "Gübjüten" Boega.)

Boefing: Beinrich 3. (Boes), geboren ju Amfterbam aus einer Pat familie, + als Rector ber Univerfitat ju Lowen am 26. Februar 1627. Studien machte er am Symnafium Falconenfe gu Lowen, wo er 159 Borftand (fiscus ac decanus) ber juriftifchen Baccalauren ericheint, mad Begleiter bes Chriftoph ban Elten, Beren bon Couberburg, eine Reife Spanien, wurde in Lowen 1603 lic. iuris, 1606 Profeffor ber gried Sprache, anderthalb Jahre nachber bom Ergbergog Albrecht gum Broieff Inftitutionen ernannt, erwarb im 3. 1610 jugleich mit A. Ballenfi juriftifchen Doctorgrad, 1619 die orbentliche Projeffur bes Civilrechte ale folger bon Beter Gubelin. Er mar ein herborragenber Lebrer, bereitete fi Die Borlefungen bergeftalt vor, bag ihm nachgeruhmt wird, er habe tei berandert zwei Dal gehalten, fie öfters ganglich umgearbeitet. Wir befite ibm Commentare jum Lebnrechte, ju ben Inftitutionen, Banbelten, Cobi ju den Decretalen Gregor's IX., welche fammtlich verschiedene Auflagen haben und fur die niederlandifche Pragis werthvoll find. Gein Banbetter Decretalen-Commentar mar in Defterreich eine Beit officielles Lehrbuch. Het ift teine feiner Berte bon ibm felbft veröffentlicht, fonbern alle find ber Lichte Collegienhefte.

Bal. Andreas, Bibl. belg. p. 374 (auch vor dem Pandetten-Comm — Swertii Athenae belg. — Mitaeus, De scriptor. s. XVII, c. 22

Foppens, Bibl. I, 468. — Ban ber Aa XII, 17 ig.

30iŝ. 403

Bois: Siegmund 3. Freiherr bon Ebelftein, Belehrter, Schriftteller und Macen, geboren ju Trieft am 23. Robember 1747, † ju Laibach am 10. Robember 1819. Dem, Anjang bes 18. Jahrhunderts aus Italien (Bergamo) ad ber Lanbeshauptftabt bes Bergogthums Rrain, nach Laibach, eingewanderten. ier in das Großhandlungshaus bes Landsmannes Beter Anton bon Cobelli ngetret enen armen aber thatigen Sandlungscommis Dichel Angelo Bois, ber jeboch balb felbit zu ansehnlichem Bermogen gebracht und bon bes genannten Reffen und Erben Auguftin Cobelli bon Fahnenfeld bas Gifengeschäft 90 000 fl. fauflich übernommen hatte, 1739 bon Raifer Rarl VI. "wegen forderung bes commercij" nobilitirt und von ber Raiferin Maria Therefia nn für ein "don gratuit" von 40 000 fl. (im 7jahrigen Rriege) in den eibert eiftand erhoben worben, wurde in zweiter Che mit Johanna Ratharina ppus Edlen von Bichelftein am 23. November 1747 ju Trieft - wo er ehrere Saufer befag - ein Sohn Siegmund geboren (von acht Gohnen aus beiter Che ber brittaltefte), ein Rnabe von gang befondern geiftigen Anlagen. om Bater jur Erziehung an die modenefische Ritterafademie ju Reggio geeben wurde Siegmund 3. nach Bollenbung feiner Studien auf Reifen gefchidt, mi benen er - wie fein zeitgenöffischer Biograph Fr. X. Richter fich ausbrudt - "feiner focialen Erziehung Die Krone aufgefest". Beimgefehrt marb Siegmund 1768, jest im 21. Lebensjahre ftebend, in Unbetracht feiner guten Studien und Ginficht ("in riguardo de suoi boni studi e solidi discernimenti") mit faiferlicher Genehmigung großjährig erflart und erhielt feinen Bflichttheil in abgerundeter Summe bon 60 000 fl. in Baarem und in Liegenschaften. Dit folch ansehnlichem Bermogen ausgestattet, bas fpater noch burch Singutreten der Berg- und Gifenwerte im romantischen Oberfrain, in der Bochein und an ber Strede ber heutigen f. f. Staatsbahnen in Jauerburg u. f. w., fowie bes tus feche Saufern gufammengebauten großen brei Stod hoben Berrnhaufes in er Landeshauptstadt Laibach bedeutend vermehrt worden, erschien ber geiftig ochfiebenbe Mann bom Schidfal in bie Lage berfett, ber engern Beimath ein Racen im mabriten vollften Sinne gu werben und zugleich ein anfehnlich Stud ftureller Arbeit im Geifte beutscher Bilbung und Gefittung, auch boll bon nregung für die fo empfänglichen bobenftandigen flavifchen Bewohner bes indes, ju leiften. Der Beit feines Lebens bann unverheirathet gebliebene avalier geftaltete feine Appartements (17 Bimmer) in dem "am Rain" bes ibachfluffes gelegenen Familienhaufe ju einem echten und rechten Dufenhofe n und hielt bier feine reichen naturgeschichtlichen und technologischen Sammngen, fein reichhaltiges mineralogisches Cabinet und feine trefflich ausgewählte bliothet allen Freunden der Biffenichait, allen Bigbegierigen und Lerneifrigen te gu unbeschrantter Benugung offen. Geine eigenen Sauptflubien maren or die Raturwiffenschaften - namentlich die Mineralogie, in der er als eine etoritat auch im Auslande gegolten -, boch hatte 3. bas gleiche hohe und tenfibe Intereffe, trieb er bertiefende Studien auf ben Bebieten ber Sprach-Menichaiten, ber Geschichte und ber Ethnographie und ftand mit gelehrten atgenoffen in regem Briefmechfel; inebefondere intereffirte fich 3. fur bie rachlichen Leiftungen bes berühmten Claviften Ropitar, ber bor feiner Un-Hung an ber t. f. Sofbibliothet in Wien burch acht Jahre Die Stelle eines ecretars, Mineraliencabinets. und Bibliothetsauffehere bei 3. befleibet und ater ben geiftigen Bertehr swifchen letterem und bem Bohmen Dobrowety rmittelt hatte. 3m Fache ber Geschichte hatte fur 3. gang befondere Unbung bie Welchichte bes bentwilrdigen beimathlichen Bobens bon Rrain, ju ren Grorichung und Forberung ber Freiherr die frainifchen Siftorifer Binhart b.) und Bobnit mit wichtigen Beitragen aus bem großen Schape feiner 26\*

biesbezüglichen Borarbeiten und fonftiger weitgebenber fallelni Roch auf ber Schule in Reggio hatte fich 3. burch Berfaffung ? Mabrigalen und anderen Boefien voll italienifder Driginolit bethatigt und bon feinem 80jabrigen Bater gur Theilnabme in baus in Laibach frubzeitig rudberufen und bier jum Staunen bit bes Saufes und ber Correspondenten beffelben fich als borgin mann bemahrend, widmete ber junge Freiherr feine Duge neben b wiffenschaftlichen Studien bichterischen Erzeugniffen in italienich beutscher und frainifch-flavifcher Sprache. Gin bober Theatentr fich 3. an ber ftanbigen Aufrichtung einer "landicaftlichen" ( fchen Buhne in Laibach, indem er "berhaltnigmaßig bie meift und ben nothigen Gifenbedarf aus feinem Dagagine fpenbete", einzelne theatrale Aufffhrungen ber Berufeichaufpieler und barfteller ju Liebereinlagen bie bichterifchen Texte lieferte. Geit Beift, feine allfeitige Bilbung, feine Erfahrungen und Stubien fleiß machten ibn jum wiffenschaftlichen Centrum im Lande. berfalleriton, barin nicht leicht ein Blatt leer, barin alles, mas land Begug hatte, mit feltener Umftanblichfeit, Genauigfeit finben mar"

Gleichwie ihm die baterländische Industrie, die er, g gelehrten Studien in den Raturwissenschaften, auf das nacht warm am Herzen lag, so ergriff er auch stells mit edler lichkeit jede Gelegenheit, dem ungekannten Talente die rauhe ! Ausbildung zu ebnen (oft ungenannt und unter fremdem Na viele ausgezeichnete Männer des engern und weitern Baterlai lehrte, nur seiner väterlichen Fürsorge ihr Glück verdankten. und unvergeßlich er den Aufenthalt in seinem Hause zu gestal erkennt der schon genannte Kopitar in seiner Selbstbiographie, ebenso geliebten als liebenswürdigen Siegmund 3. zugebracht

bie angenehmften feines Lebens gabit".

Als das schwere Leiden des Podagra den Freiherrn seit 175. Tode (1819) — also durch zweiundzwanzig Jahre — ans Haus wechselnd im Bette und dann wieder in einem von ihm sel dreitädrigen Fahrsessel — mittels dessen er die Flucht seiner sahren konnte — gesangen hielt, er also nicht mehr die würzige trains genießen, nicht mehr an dem ihm so theuer gewesenen Jagd in den herrlichen Revieren seiner oberkrainischen Besitzunkonnte, da daute er immer sort und immer emsiger an dem st geistigen Innenwelt und vervollkommnete sich in allen ihm so be

30is. 405

zöfischen Generale, an der Spige der Generalgouberneur Marschall zog von Ragusa, Officiere aller Grade, Gelehrte u. a. Charles Nobier far der Laibacher öffentlichen Studienbibliothet) auß- und eingingen nseitig verständigten, "so daß gar manche Erleichterungen in den ption erwachsenen Schwierigkeiten auf den im Hause des weltgebildeten und alleits gefälligen Freiherrn von Zois gepflogenen

aufch gurudguführen find".

b 3., der 1805 bei dem ichleunigen Rudjuge der öfferreichischen talien 300 Rrante, Die in ber Gile nicht fortgebracht werben h fünf Bochen auf feine Roften mit Fleisch und Bein hatte ber-, war in Anfehung aller feiner hoben Berdienfte um bas Land ie Landeshauptstadt Laibach (feine thatigfte Mitwirtung in Anr Morastaustrodnung, ber Stadterweiterung burch Rieberwerfung - Stadtmauern, Musfüllung ber Graben, Berftellung ber fog. ee [Stadtpromenade], Ginrichtung eines botanifchen Bartens ba-, u. f. w.), in Unfehung feiner Berdienfte um Runft und Wiffen ber Beimath von Raifer Frang I. 1809 mit bem Comthurfreng bes ausgezeichnet worden, bewirtte nach dem Abzuge der Frangolen und ber Biebereinfegung ber öfterreichifden Regierung im Lande Finfluß bie Bieberherftellung ber ftanbifchen Berfaffung für Rrain, ng 1818 gemährte. Richt lange aber tonnte fich ber berborragenbe Biebertebr bes ofterreichifchen Regimes erfreuen, benn ichon am : 1819 erlofch bas Lebenslicht biefes eblen Mannes, ber bem er treuefte Freund und befte Berather gewesen. Die hohe Berde feine Zeitgenoffen ibm gezollt marb erft recht offenbar bei feiner ie bas großartigfte gemejen, mas man feit Denichengebenten in ber abt biesbezüglich erlebt hatte - bie heranreifende ftubirende Jugend nicht wehren, beffen Leichnam ju Grabe ju tragen und trog ber fahreszeit gingen nabezu alle Bewohner ber Stadt als Leibtragende rge ber. Beute noch ift die große gugeiferne Bebentfaule an feinem jonfte Bierbe bes Laibacher Friedhofes. Des Freiherrn Giegmund tige Bibliothet, vereint mit ber feines Brubers Rarl Frhr. v. 3. re) wurde 1823 burch Softanglei-Berordnung in einem Beftanbe nben, burchwege bie auserlefenften Werte (größtentheils Raturaber auch Schongeiftiges, Philosophie, Geschichte, Reisewerte) in gofifcher, englischer, italienischer, lateinischer und flavischer Sprache h mehrere altflabifche Berte) um ben Betrag bon 7000 fl. fir albibliothet (die heutige Studienbibliothet) in Laibach angefauft; m Berthe find in biefem Bois'ichen Beftanbe auch bie in einer utteralen befindlichen Manuscripte, Studien und vollendete Urm Nachlaffe bes gelehrten 3.

b 3. war seit 1782 Mitglied der Gesellschaft der natursorschenden Berlin, mit der er sortan in stetem Bertehre und Austausche rosessor Klaproth benannte in Uebereinstimmung mit Karsten und eues säulensörmig trystallisites Fossil (von der Saualpe in Kärnten) überr entdeckt hatte mit dem Ramen Zoistt. (Zwei Pflanzen, die id Viola Zoisii tragen nach seinem Bruder Karl 3. den Ramen. ehörte 3. der Imperialis Leopoldino-Carolina Academia Naturas a Erlangen unter dem Ramen Cajus Balbislus als Mitglied an; er Mitglied der Académie Celtique in Paris, seit 1807 der lich-mineralogischen Societät; die t. f. Landwirthschafts-Gesellschaft n erhabenem Beschützer, dem Erzherzog Johann, er in der Wochein

404 3ois.

biesbezüglichen Borarbeiten und fonftiger weitgebender Gulfeleiftung b Roch auf ber Schule in Reggio hatte fich 3. burch Berfaffung von Sor Mabrigalen und anderen Boefien voll italienischer Originalitat ale bethätigt und bon feinem 80jahrigen Bater gur Theilnahme in bas Befe haus in Laibach fruhzeitig rudberufen und bier jum Staunen ber alteften ? bes Saufes und ber Correspondenten beffelben fich als vorzuglicher Befe mann bemahrend, widmete ber junge Freiherr feine Duge neben ben angeftre wiffenschaftlichen Studien bichterischen Erzeugniffen in italienischer aber an beutscher und frainisch-flavischer Sprache. Gin hoher Theaterfreund beth fich 3. an der ftanbigen Aufrichtung einer "landschaftlichen" (ftanbischen) ichen Bubne in Laibach, inbem er "berhaltnigmagig bie meiften Actien und den nothigen Gifenbedarf aus feinem Magazine fpendete", wie er au einzelne theatrale Aufffihrungen ber Berufeschauspieler und ber Dilette barfteller ju Liebereinlagen bie bichterifchen Texte lieferte. Gein vielumfaf Beift, feine allfeitige Bilbung, feine Erfahrungen und Studien, fein Sai fleiß machten ibn jum wiffenschaftlichen Centrum im Lande, "zu einem verfalleriton, barin nicht leicht ein Blatt leer, barin alles, mas auf bas 2 land Bezug hatte, mit feltener Umftanblichfeit, Benauigfeit und Ordnu finden mar".

Gleichwie ihm die vaterländische Industrie, die er, gestützt auf gelehrten Studien in den Naturwissenschaften, auf das nachhaltigste sor warm am Herzen lag, so ergriff er auch stess mit edler Menschenst lickleit jede Gelegenheit, dem ungekannten Talente die rauhe Bahn zu hi Ausbildung zu ebnen (ost ungenannt und unter sremdem Namen), alse viele ausgezeichnete Männer des engern und weitern Baterlandes, selbst lehrte, nur seiner väterlichen Fürsorge ihr Glück verdankten. Wie ange und unvergeßlich er den Aufenthalt in seinem Hause zu gestalten wußte, erkennt der schon genannte Kopitar in seiner Selbstbiographie, der die "ebenso geliebten als liebenswürdigen Siegmund 3. zugebrachten Jahre

bie angenehmften feines Bebens gablt".

MIS bas ichwere Leiben bes Bobagra ben Freiherrn feit 1797 bis au fi Tobe (1819) - alfo burch zweiundzwanzig Jahre - ans Saus feffelte unt wechfelnd im Bette und bann wieder in einem von ihm felbft conftra breirabrigen Fahrfeffel - mittels beffen er bie Flucht feiner Bimmer b fahren tonnte - gefangen bielt, er alfo nicht mehr bie wurzige Albenluft frains genießen, nicht mehr an dem ihm fo theuer gewesenen Bergnuge Jago in den herrlichen Revieren feiner oberfrainischen Befitungen theilne tonnte, ba baute er immer fort und immer emfiger an bem freien Bau geiftigen Innenwelt und vervolltommnete fich in allen ibm fo liebwerthen ciplinen. "Sein Studirgimmer glich einem phyfifalischen Cabinet, ju we Beber und ju jeder Stunde freien Butritt hatte, ber fich feines Rathes, Erfahrungen und Silfe bedienen wollte". "Seine populare Art, fich ju und mitgutheilen, ichlog ibm alle Bergen auf. Er nahm an Allem theil auf neue Entbedungen ober Berbefferungen führen fonnte". Und felbfi feine engere Beimath Rrain bas ichwere Loos getroffen, bag ber "Frangm hier burch eine Reihe von Jahren (1809-1814) feine Frembherrichaft ab "Illprifchen Provingen" in empfindlichfter Weife fuhlbar machte - 3. litt nicht jum wenigsten unter ber Laft ber frangofischen Contributionen wie Ropitar in einem Schreiben an Dobrowalb Wien por Allerheiligen 3. betreffend fagt, "an bem frangofifchen Raubfiftem" - blieb ber Boi Dufenhof am Rain gu Laibach bas Centrum bes geiftigen Bertehrs, in me neben bem beimischen Abel bie übrigen Sonoratioren und Capacitaten &

30iš. 405

towie die französischen Generale, an der Spize der Generalgouverneur Marschall Maxmont Herzog von Ragusa, Officiere aller Grade, Gelehrte u. a. Charles Nodier (der Bibliothekar der Laibacher öffentlichen Studienbibliothek) auß- und eingingen und sich gegenseitig verständigten, "so daß gar manche Erleichterungen in den und der Occuption erwachsenen Schwierigkeiten auf den im Hause des weltstänfigen, seingebildeten und alleits gefälligen Freiherrn von Zois gepflogenen

Deinungsaustaufch jurudjuffihren find".

Siegmund 3., ber 1805 bei bem ichleunigen Rudjuge ber ofterreichischen Ermee aus Italien 300 Rrante, Die in ber Gile nicht fortgebracht werben onnten, burch fünf Bochen auf feine Roften mit Fleifch und Bein hatte berflegen laffen, war in Ansehung aller feiner hoben Berbienfte um bas Land Brain und die Landeshauptftadt Laibach (feine thatigfte Mitwirfung in Unrelegenheit ber Morastaustrodnung, ber Stadterweiterung burch Rieberwerfung er Feftungs . Stadtmauern, Musfüllung ber Braben, Berftellung ber fog. ois'ichen Allee [Stablpromenabe], Ginrichtung eines botanifchen Bartens baelbit u. f. w., u. f. w.), in Anfehung feiner Berbienfte um Runft und Biffen n und außer ber Beimath von Raifer Frang I. 1809 mit bem Comthurfreng bes Beopolborbens ausgezeichnet worben, bewirfte nach bem Abauge ber Frangofen ans Illyrien und ber Biebereinfegung ber öfterreichifden Regierung im Lande burch feinen Ginflug bie Bieberherftellung ber ftanbifden Berfaffung für Rrain, bie Raifer Frang 1818 gemahrte. Richt lange aber tonnte fich ber berborragenbe Batriot ber Bieberfehr bes öfterreichischen Regimes erfreuen, benn ichon am 10. Robember 1819 erlofch bas Lebenslicht biefes eblen Mannes, ber bem Baterlande der treueste Freund und beste Berather gewesen. Die hohe Berehrung, bie alle feine Beitgenoffen ihm gegollt marb erft recht offenbar bei feiner Leichenfeier, Die bas grokartiafte gewesen, was man feit Menschengebenten in ber Landeshauptftadt diesbezüglich erlebt hatte - Die beranreifenbe ftudirende Jugend lieft es fich nicht wehren, beffen Leichnam ju Grabe ju tragen und trot ber porgerudten Jahreszeit gingen nabezu alle Bewohner ber Stadt als Leibtragende binter bem Sarge ber. Beute noch ift bie große gugeiferne Bebentfaule an feinem Grabe bie fconfte Bierbe bes Laibacher Friedhofes. Des Freiherrn Siegmund D. 3. reichhaltige Bibliothet, vereint mit ber feines Brubers Rarl Frhr. v. 3., (bes Botanifers) wurde 1823 burch Softanglei-Berordnung in einem Beftanbe bon 4394 Banben, Durchwegs bie anserlefenften Berte (größtentheils Raturbiftorie, boch aber auch Schongeiftiges, Philosophie, Gefchichte, Reisewerte) in beutider, frangofifder, englifder, italienifder, lateinifder und flavifder Sprache (barunter auch mehrere altflabifche Berte) um ben Betrag bon 7000 fl. far bie f. f. Lncealbibliothet (bie beutige Studienbibliothet) in Laibach angefauft; bon besonderem Berthe find in biefem Bois'ichen Beftanbe auch bie in einer Reibe von Futteralen befindlichen Manufcripte, Studien und vollendete Arbeiten aus bem Rachlaffe bes gelehrten 3.

Siegmund 3. war seit 1782 Mitglied ber Gesellschaft der natursorschenden Freunde in Berlin, mit der er sortan in stetem Berkehre und Austausche blieb, und Prosessor Alaproth benannte in Uebereinstimmung mit Karsten und Werner ein neues säulensörmig krystallistres Fossil (von der Saualpe in Kärnten) das unser Freiherr entdeckt hatte mit dem Namen Zoist. (Zwei Pflanzen, die Campanula und Viola Zoisii tragen nach seinem Bruder Karl Z. den Namen. Seit 1793 gehörte Z. der Imperialis Leopoldino-Carolina Academia Naturas Cariosorum zu Erlangen unter dem Ramen Cajus Balbillus als Mitglied an; seit 1806 war er Mitglied der Académie Celtique in Paris, seit 1807 der Jenaer herzoglich-mineralogischen Societät; die k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien, deren erhabenem Beschüßer, dem Erzherzog Johann, er in der Wochein

am Ursprunge der Save — beim Aufstiege jum Wafferfall — ein Dentmal gesetht, übermachte ihm das Gesellschaftsbiplom im J. 1808, die Wetterauische

Gefellichaft fur Raturtunde urfundete ihn 1808 ju ihrem Ditgliebe.

Sigmund Zois Freiherr von Gelstein von Professor Richter. Laibach 1820. — B. Jagič, Brieswechsel zwischen Dobrowsty und Kopitar 1808 bis 1828. Berlin 1885, und Jagič, Reue Briese von Dobrowsty, Kopitar u. s. w. Berlin 1897. — Fr. Mitlosich, Barth. Kopitar's lleinere Schristen I. Wien 1857. — P. v. Kadics, Der Abel Krains und die Culturentwicklung des Landes. Wien 1897. — Als. Müllner, Argo. Zeitschrift für train. Landeskunde, VI. Jahrg. 1898. — G. Kosmač, Geschichte der t. t. Lyceal bibliothet in Laibach (Mitth. d. histor. Ber. s. Krain 1857). — Bereinigte Laibacher Zeitung 1819, Rr. 93.

Boll: Bermann 3., Jurift, geboren 1648 in Raffel, † am 7. Februar 1725 in Marburg. 3. begann feine Studien am Babagogium feiner Baterftabt, besuchte hierauf Die Rechtsschulen ju Rinteln (1659), Franeler (1661), bann ju Duisburg, und ließ fich 1664 als Docent an ber Univerfitat Darburg nieber, wo er - 1666 in Rinteln Doctor beiber Rechte geworben -, 1674 jum ordentlichen Professor ber Inftitutionen, bald barauf auch jum Advocatus Fisci ernannt und 1679 noch fiberbies mit ber Brofeffur bes canonifcen Rechtes betraut wurde. 1686 rudte er jum Professor primarius und ale folder jum Professor Codicis et Feudalis por, erhielt 1700 ben Titel eines Regierungs rathes und trat 1714 ale altefter Rath an die Spige ber fürftlich Rintelnichen Regierung. Er ftarb bochbetagt, im 82. Lebensjahre, am 7. Februar 1725. 3. Schrieb gablreiche Brogramme, Disputationen und außer einem Tractate de exceptione non numeratae pecuniae" einen zweiten: "Rauf hebt Miethe nicht auf", wodurch er mit Profeffor Zaunschliffer in Marburg in eine beftige littere rifche Tehbe bermidelt murbe, welche in ben Salleichen Beitragen Bb. 2, G. 326 u. 529 naber befprochen ift.

Reue Zeitungen b. gel. Sachen b. 3. 1726, 1. Thi., Rr. VIII, S. 71.

b. Einhrt.

Boller: Rarl Auguft Chriftoph Friedrich bon 3., geboren am 21. Marg 1773, † am 21. September 1858, württembergischer Babagoge, Oberinfpector und Pfarrer des tonigl. Baifenhaufes und Rector bes tonigl. Ratharinenftiftes in Stuttgart. Am 21. Marg 1773 wurde 3. in Deigisau bei Eglingen als ber Cobn bes bort wirfenben Pfarrers Johann Friedrich Bollet geboren. In der lateinischen Schule gu Rirchheim u. T., fodann in ben Rlofterichulen ju Denfendorf und Maulbronn murbe ber reichbegabte und mif begierige Rnabe 1782-90 ausgebilbet und vorbereitet auf bas Studium ber Theologie, ber er fich, bem vaterlichen Borbilbe folgend, wibmen wollte. Die Reit, Die er 1790-93 auf ber Landesuniverfitat Tubingen gubrachte, fiel gufammen mit jener gewaltigen Bahrung, die in ber außeren Geschichte burch bie frangofifche Revolution bervorgerufen murbe und auf bem Gebiete bes miffenicaftlichen Lebens an Ramen wie Rant und Fichte fich fnupit, und ber lebhaite Berfehr, in bem 3. bamals mit Studiengenoffen, wie Schelling, Segel und Bolberlin ftand, regte ben offenen Ginn bes lebenbigen Junglings machtig an; für feine Wiffenicat felbit fand er befonbers in bem bamaligen Brofeffor Store einen ehrwurdigen und feffelnben Lehrer. Schon in feinem 21. Jahre tonnie et feinen frantelnden Bater in Deigisau als Gehftlie und Stellvertreter im Biattamte unterftugen und brei Jahre nachher, 1796, übertrug ihm bas Bertrauen ber Bemeinde biefe Stelle befinitib, bie er bann auch bis jum Jahre 1811 mit großer Pflichttreue und reichem Erfolge verwaltete. Schon bamale lentie fein ausgezeichnetes pabagogifches Talent und feine Liebe jur Jugend feine Thatigle

3offer. 407

rielfach auf bas Bebiet ber Schule und Erziehung, und wie energisch er biebei porging beweift - neben ber Umbilbung ber eigentlichen Dorficule - Die Brandung einer Jugenb-, einer Manner-, einer Golbaten- und einer Lebrerhule, mabrlich genug für bas bescheibene Dertchen Deigisau. Junge Englander, ie er gur Erziehung in fein Saus aufnahm, veranlagten ibn, fich der Erlernung er neueren Sprachen gugutvenben: burch beifpiellofen Gleiß, ber ibn oft bie Racht jum Tag fchlagen ließ, und burch fein ungemein leichtes Erfaffen bes Biffensftoffes eignete er fich mit ber Beit nicht weniger als elf berfelben an. Die Jahre ber Rapoleonischen Rriegefturme maren auch fur 3. berb und bart : och fand ihm hierin feine treue Lebensgefährtin, eine geborene Barrier, Die er m 3. 1799 heimgeführt und mit ber er über 50 Jahre lang in gludlichfter ibe lebte, belfend gur Seite. Ingwifchen hatte die vielfeitige pabagogifche batigfeit auch bie Aufmertfamteit ber Beborbe auf ben unermublich wirfenben Sfarrer gelentt und fo murbe 3. 1811 als Schulinfpector nach Stuttgart erufen. Sier eröffnete fich nun feinem raftlofen Gifer ein ungemein reiches Irbeitsfelb , bier war es ihm möglich , feine fruchtbarften pabagogischen Ibeen u permirflichen und in die Geschichte bes Schulmefens ber ichmabifchen Refibena auernd feinen Ramen einzureihen. Berabe bamals erlitten bie Stuttgarter Bolfsichulen eine burchgebende Umgeftaltung und bier war es nun 3., ber in bie Dragnifation ber Burgerichule, ber Armenfreischule, ber Ratharinenschule zc. mit efter Sand eingriff und, bon Beftaloggi'fchem Beifte burchweht, ber überallbin amals befruchtend fich berbreitete, ben nieberen Bilbungsanftalten Stuttgarts en Stempel aufbruden half, ben fie g. Th. heute noch haben. Daneben beraumte er nicht, auch ben Brivatlehranftalten fein Augenmert jugumenden, wie B. bem Tefinger'ichen Tochterinftitut; außerbem mar er Beiftlicher und Schulnivector am fal. Bailenbaus und ber bamit verbundenen Lebrerbilbungsanftalt. o bag man ihn als ben Borfteber fammtlicher Stuttgarter Schulen, abgesehen bon ben Symnafien, betrachten fonnte. Diefem arbeitsvollen und umfanglichen Birtungstreife trat nun feit bem Jahre 1818 noch ein zweiter bei, ber Boller's pabagogifche Erfahrung auch bem boberen Schulwefen gu gute fommen ließ. Abgefeben babon, bag ibm bamals ber englifche Unterricht an mehreren Claffen des Stuttgarter Chmnafiums übertragen wurde, gab ihm die Ronigin bon Barttemberg, Ratharina, ben ehrenvollen und bie befte Anertennung für fein legenereiches Wirten bilbenben Auftrag, ihr bei ber Grunbung einer Bilbungsanftalt fur bie Tochter ber mittleren und hoberen Stanbe berathend an bie Sanb u geben. 3. rechtfertigte bas ibm gefchentte fonigliche Bertrauen in vollem Dage und wurde bei ber Ginrichtung bes neuen Inftitutes, bas fpaterhin ben Ramen "Ratharinenftift" erhielt, Die rechte Sand ber boben Stifterin. Er mar es, ber ben vollständigen Lehrplan entwarf und ben allgemeinen Unterrichtsbetrieb regelte; jum Dant für feine berbienftbolle Dube murbe er ber erfte Rector biefer feitbem herrlich berangeblubten Unftalt. Das Ratharinenftift mar fortan feine Lieblingeichule, ber er bis an fein Enbe bas marmite Intereffe gumanbte, und trogbem trat er im 3. 1826 baneben noch als Oberinfpector an bie Spige bes Stuttgarter Baifenhaufes und Jahrzehnte lang führte nun ber pflichtgetreue Mann biefe beiden fo berichiebenartigen Aemter mit liebevollfter bingabe weiter. Gine lange Frift ftand nun 3. als allgemein anertannte Autoritat an ber Spige bes gesammten Stuttgarter Schulwefens. Taufenbe bon Boglingen beiberlei Beichlechts aus allen Schichten ber Bevolferung berbontten ibm bie Bilbung bon Beift und Gemuth. Denn feine Schuler nicht blok au unterrichten, fondern auch fittlich zu erziehen, mar Roller's ibeales Streben und bagu befähigte ihn por anbern feine Liebe fur die Jugend, feine Begeifterung für alles Gble und Bute, und feine tiefe, aufrichtige Religiofitat.

408 Boller.

- Reben biefer vielverzweigten prattifchen Wirtfamteit fuhrte 3. aber auch noch eine fehr fruchtbare Feber. Berschiedene Schulbucher, jum biblischen ("Lehr bibel für haus und Schule", Stuttg. 1838), französischen ("hilfsbuch der franz Sprache", Stuttg. 1822; "Französisches Sprachbuch", Stuttg. 1834, 2. Aus. 1837) und erften Lefeunterricht ("Fibel ober erfter Unterricht im Lefen, Schreiben, Denfen, Sprechen für bie Schulen bes Ronigr. Burttemberg", Stuttg. 1836, 2. Aufl. 1843; dagu Bandtafeln; "Anleitung jum Gebrauch ber Band- und Sandfibel für bie Schulen bes Ronigr. Burttemberg", Stuttg. 1836, 2. Muft. 1843; "Schul- und Bilbungebuch oder Anweifung gur methobifchen Behandlung bes Unterrichts ber Rinder in ben erften Bilbungsjahren", 2 Theile, Stuttg. 1840) bezeugen fein vielfeitiges Lehrtalent. Gine Bibliotheque française (Ser. I. Tom. I-XII. Ser. II, Tom. I-VI, Stuttg. 1850) für bie Jugend gefammelt, beweift feine große Belefenheit auch in fremden Litteraturen. Daneben gabm regelmäßige Bublicationen, wie die "Rachrichten bom Stuttgarter BBaifenbaus" ober bie bon ihm an ben Feiern bes Ratharinenftiftes gehaltenen Feftreben Beugnig einerfeits bon feinem Bermaltungstalent, andrerfeits bon feinem flaren, gebiegenen Stil. Bon Schriften allgemeinen Inhalts aus Boller's Feber leien ermahnt: "Bilber aus Schwaben" (Stuttg. 1834); "Stuttgart und feine Um gebungen" (Ctuttg. 1841) und "Masson, Die beruhmten Rinder aller 3abr hunderte, bearb, von Boller" (Stuttg. 1844). Endlich hat 3. auch noch ein umfangreiches Memoirenwert hinterlaffen : "Das Bildungswert in 25 Schulen"; boch ift baffelbe bis jest noch nicht im Drud erschienen, fondern befindet fich als Manuscript im Befig von Boller's Sohn, Dr. Ebmund 3., Director ber tonigl. Sofbibliothet in Stuttgart. Rur ein Theil aus dem 23. Abichnitt ift bon letterem veröffentlicht worden in ber Schrift: "Das Ratharinenftift. Blatter aus ben Dentwürdigfeiten eines deutschen Erziehers. Festgabe jum Jubilaumstage von Dr. Edmund Boller" (2. Aufl. Stuttg. 1868). Das Memoirenwert, in 25 Abidnitte gerfallend, enthält neben "bes Berfaffers eigenem Bilbungsgang" das vollftandige pabagogifche Teftament Boller's. Sammtliche Arten bon Schulen bon ber Rleinfinderichule an bis jum Lehrerfeminar, mit Ginichtuf von ben verichiebenften Specialiculen (Solbaten., Baifenbaus., Landwirthicaits., Sausfrauenicule u. a. m.) in Stadt und Land find berudfichtigt, und das Bange läßt nicht nur die ungemein vielfeitige organisatorische Thatigteit Roller's und fein ludenlofes Biffen auf allen Gebieten ber Babagogit ertennen, fonbern ift jugleich eine werthvolle biftorifche Quelle fur Die Erforichung bes württembergifchen, fpeciell bes Stuttgarter Schulmefens in ber erften Balite b. 19. Jahrhunderts. Cap. 13 ("Baifenhausschule") berichtet u. a. von mannichfachen Berfuchen Boller's mit ben verichiebenen Methoben bes Lefenlernens; auf bie biebei gemachten Erfahrungen grundet fich die Boller'iche Fibel. - 3m 3. 1840 legte 3. bas Rectorat am tgl. Ratharinenftift nieber. Das Oberinspectorat und Pfarramt am fgl. Baifenhaufe bagegen gab er erft 1847, bas Lebramt ber englischen Sprache am Spmnafium im 3. 1848 ab. um. ben feinem Ronig burch Berleihung bes Rronenorbens geehrt, in ben wohlberbienten Ruheftand gurudgutreten, ber ihm noch gebn Jahre beschieden mar. Um 21. September 1858, in einem Alter bon 851/2 Jahren, entichlief 3., nachbem er noch bis jum letten Tag eine feltene Beiftesfrifche bewahrt batte.

"Zum Andenken Zoller's" in "Die Bolksschule" 1858, S. 169—172.— Edmund Zoller, "Das Katharinenstist", Blätter aus den Denkwürdigleiten e. deutschen Erziehers, 2. Aust., Stuttg. 1868. — Mertle, Das kgl. Katharinenstist zu Stuttgart, in: Mitthign. d. Ges. i. disch. Erziehungs- u. Schulgeschichte, Ig. IX, heft 1, S. 1 st. Berl. 1899. — Zoller's nachgelassen. Memoirenwert "Das Bildungswert in 25 Schulen", das dem Bers. obiger

3offer. 409

Beilen von Zoller's Sohn, Director Edmund Zoller in Stuttgart, gur Benutung fiberlaffen wurde. Emil Schott.

Boller: Frang Rarl 3., Lanbichaftsmaler und Rupferftecher, murbe als obn bes Siftorienmalers Unton 3. im 3. 1748 in Rlagenfurt geboren und uchte bann, ale feine Eltern nach Sall bei Innebrud fiberfiebelten, bie bortigen einischen Schulen, ba er Beiftlicher werben follte. Doch zeigte er feine Reigung Diefen Beruf, fonbern wandte fich im 3. 1768 nach Bien, wo fich ber Bof-Baron Sperges feiner annahm und ihn baburch in ben Stand fette, fich Landichaftszeichnen und Rupferftechen auszubilben. 3m 3. 1785 febrte er to Tirol jurud, um bas Umt eines Wegeinspectore für bas Unterinnthal ju ernehmen. Spater fand er eine Stellung bei ber f. t. Baubirection in Inne-Mle im 3. 1809 Tirol an Baiern fiel, murbe er Bauinfpector in Brigen; Diefer Gigenschaft murbe er im 3. 1810 nach Dinchen verfett. Rach bem icfall Tirols an Defterreich erhielt er bas Umt eines erften Abjuncten bei ber 1. Provingialbirection in Innebrud. 3m 3. 1816 ließ er hier die "Geschichte b Dentwürdigfeiten ber Stadt Innebrud und ber umliegenden Gegend bon atteften Beiten bis gur Erlofchung ber öfterreich, tirolifchen Linie mit Ergrjog Sigmund Frang" ericbeinen, nachbem er bereits im 3. 1806 ein "alphatifch = topographifches Bergeichnig fammtlicher Graf- und Berricaften, Land. richte, Gerichte, Sofmarten, Stabte, Marttfleden, Dorfer ber gefürsteten Grafaft Tirol und damit vereinigten Borarlberger Banben" herausgegeben hatte. Er ruchte fich auch als Dichter und zwar im Dialett feiner Beimath. Bon feinen gefien bat fich fein Spingeferlied erhalten, bas bie Belbenthat eines Tiroler tabchens im Rampf bei Spinges am 2. April 1797 feiert. Geine Aufzeichnungen ber feinen Lebensgang und feinen Briefmechfel bewahrt bas Innsbruder Dufeum gr ftarb am 18. (nach einer anderen Angabe am 4.) Robember 1829.

Bgl. Ragler XXII, 315—316. (hier auch ein Berzeichniß von Zoller's Radierungen.) — Wurzbach LX, 249—256. — Zeitschrift bes Bereins für Bollstunde. Berlin 1894. IV, 331. H. Lier.

Boller: Friedrich Gottlieb 3., Rechtsgelehrter, geboren ju Leipzig, 18 Sohn des polnifch fachfischen hofrathes und Rathsberrn Johann Friedrich ., am 5. December 1717, + bafelbft am 22. Mai 1782. 3. begann feine indien an ber Schulpforte bei Raumburg, bezog fobann bie Univerfitat Leipzig, o er 1737 immatriculirt wurde, und als Studierender ber Philosophie e Streitfdrift "de historicorum antiquorum concionibus civilibus" bereibigte. hier widmete er fich bem Rechtsftubium, erwarb mit ber Inauguralffertation : "de actionibus utilibus" am 28. April 1743 ben Grad eines Doctors eiber Rechte und bielt hierauf juriftische Borlefungen nebenbei jugleich als arteivertreter bei ben Berichten thatig. 1749 murbe er in Leipzig jum außerebentlichen Brofeffor ber Rechte ernannt, welche Stelle er am 19. Robember ntrat, und 1752 nach Dintler's Tobe jum ordentlichen Projeffor für fächfisches echt. Rach bem Ableben ber Profefforen Ribinus und Siegel im December 1755 urbe ibm die Projeffur de Verb. significat, et de regulis Juris übertragen und ielt er am 24. April bes folgenden Jahres feine Antrittsrebe "de divisione ominii naturalis et civilis legibus incognita". Ffinf Jahre fpater (1761) murbe gum Profeffor ber Inflitutionen, 1765 ber Panbetten, endlich 1767 bes Cober eforbert, in welcher Stellung er bis an fein Lebensenbe (1782) mirtte. berfaßte fein großeres Wert, wohl aber eine ftattliche Ungabl von Brogrammen nb Differtationen, welche theilmeife in Beiblich's guverläßigen nachrichten V, 235 u. f. aufgeführt find.

Beiblich, Rachrichten V, S. 233 u. ff. - Fr. A. G. Wenckii oratio saecularis de viris eruditis etc. (Lipsiae 1810 p. 67 N. 19), p. Eifenhart.

410 Boller.

Boller: Friebrich Johann Daniel Alois Freiherr bon 3., toniglich bais rifcher Generallieutenant, wurde am 25. Dai 1762 in Baben-Baben geboren und, ba fein Bater als Oberft in frangofischen Dienften bas Regiment royal allemand des Deux-Ponts bejehligte, in ber Pagerie bes Chefs biefes Regime mit bes Bergogs Rarl bon Bigly-Rweibruden, ergogen. Am 8. April 1779 Sous-Lieutenant im namlichen Regimente ernannt, nahm er mit biefer 1 Nordamerita am Rriege gegen England theil und war jum Bremierliente fowie jum Abjutantmajor aufgeftiegen, als ibn, nachdem bie Revolution aid gebrochen mar, Maximilian, ber nachmalige Rurfürft und Ronig bon Be gurudberief und in feinem Leibgarberegimente anftellte. Dit diefem tam er 1 Lo nachbem er 1793/94 im Stabe bes preugifden Benerals Fürften Soben Ingelfingen am Rriege gegen Frankreich theilgenommen hatte, 1799 in turfur bairifche Dienfte. Als Dajor im Bataillone Brebe jocht er alsbalb bon no gegen die Frangofen; bei Dostirch murbe er in der Racht bom 5.6. Darg 1 fo fcwer vermundet, daß er ein Muge einbufte. Bei Musbruch bes Rr bom 3. 1805 gegen Defterreich trat er ale Oberfilieutenant an die Spipe e an ber Tiroler Grenge für jenen 3med aufgeftellten Corps Gebirgsichuten erwarb ben Orben ber Chrenlegion fowie ben Militar-Mar-Rolephs-Or 3m Feldjuge bon 1806/7 befehligte er ein leichtes Infanterieregiment ge Breugen, 1809 im Rriege gegen Defterreich und 1812 beim Buge nach Ruft war er ebenfalls Oberft und Regimentscommanbeur. Bahrend des legte Rrieges wurde er jum Generalmajor und jum Brigadier beforbert. Ale mas ber Rudfehr von dort ju Plocgt an ber Beichfel aus ben Trummern ber bate rifchen Regimenter neue Truppenforper gebildet wurden, erhielt 3, bas Commande ber 2. Infanteriebrigabe, mit welcher er am 20. Januar 1814 in Die Stadt Thorn einrudte und an die Spige ber Befatung trat. Rach ehrenvoller Ber theibigung gegen die belagernden Ruffen übergab er bie Stadt am 18. Upil und tehrte nach Baiern gurud, führte, nachbem biefes auf bie Seite ber Ber bundeten getreten mar, feine Brigade bon neuem in bas Belb, jocht am 30./31, October bei Sanau, murbe jum Generallieutenant und jum Dipifionecommandeur beforbert und bann mit ber Leitung ber Belagerung ber Festung Suningen beauftragt, welch' lettere am 14. April, nachbem ber Commandant ben Konig Lubwig XVIII. anerkannt hatte, ihre Thore öffnete. 3m 3. 1815 führte er bon neuem eine Infanteriedivifion in bas Welb, tam aber nicht au erheblicher Thatigfeit. 3. ftarb am 25. Februar 1821 gu Regensburg.

Schrettinger, Der Militar-Dag-Jofeph-Orben, Mfinden 1882

B. b. Boten.

Boller: Karl Julian Freiherr von 3., königlich bairischer Feldzeugmeister, ein Bruder des oben genannten Generallieutenants Friedrich Freiherrn v. 3., wurde am 3. Juli 1773 zu Bitsch geboren und zuerst in der Militärschule zu Beaumonten-Auge in der Normandie, seit 1779 aber als Cadet-gentilhomme-aspirant d'Artillerie in der gleichartigen Anstalt in Pont-d-Mousson erzogen, verließ aber am 1. März 1792 Frankreich, machte die 1795 im Emigrantencords des Prinzen Condé die Feldzüge am Rhein mit, trat am 1. October jenes Jahres als Unterlieutenant in die kursürstlich bairische Artillerie und erhielt 1799, zum Premierlieutenant ausgerückt, die Erlaubniß als Bolontär und Begleiter des aus sranzösischen in russische Dienste getretenen Generals Manson beim Condéschen Corps dem Krieg gegen Frankreich in der Schweiz beizuwohnen. Als gegen Ende des Jahres Baiern selbst zum Kriege rüstete, wurde 3. zurückgerusen; da in der selben Zeit auch Manson in des bairische Heer trat, blieb er als Generalabiutant bei ihm. Im Feldzuge des Jahres 1809 besehligte 3. die Artillerie der 2. Division, welche zuerst in Baiern, dann in Oberösterreich und in Rieder

offeneich und ichlieflich in Tirol Berwendung fand, that fich befonders bei Abmiberg und bei Magram, wo er 36 Beichute befehligte, herbor; die Generale Laurifion und Brede erfannten feine Dienfte, welche durch Berleihung des Ordens ber Ehrenlegion, wie bes Militar-Max-Joseph-Ordens belohnt wurden, öffentlich an. Im Rriege von 1812 gegen Rugland befand er fich in ber nämlichen Stellung vie im Jahre 1809, aber ichon in ber zweiten, am 17. und 18. October geplagenen Schlacht bei Bologt fiel ihm als bem alteften bienftjähigen Officier ber Baffe bas Commando fiber die gefammte bairifche Artillerie gu. Bum letten Dale ibrend des Rrieges fampfte er am 4. December, am 5. gelang es ibm noch feine foute uber bie Bilia gu bringen, aber am 6. mußte er fie am Bonariberge fteben en und ohne biefelben ben Rudgug fortfegen. Bei Bologt fand er anbere rifde Batterien, mit biefen gelangte er Enbe December nach Plocgf an ber idiel . wo aus ben geretteten Mannichaften neue Abtheilungen gebilbet murben. ber bei letteren nicht Bermenbeten tam er in bie Beimath gurud. Er ift itet wicht mehr im Relbe ericbienen; 1818-1825 mar er Bebollmächtigter Bund es-Militärcommission, dann trat er als Commandeur des damals bestehenden migen Regiments gur Artillerie gurud, beren Ginrichtungen nun einer grundden Umgestaltung unterzogen murben. Das aus ben bamale getroffenen Unibnungen hervorgegangene Spftem bom Jahre 1836 wird meift bas "Bolleriche Syftem" genannt. Seit 1824 Beneralmajor, 1838 jum Benerallieutenant aufgenat trat er fobann als Artilleriecorpscommandant an bie Spige ber geimmten Baffe, wurde am 31. Darg 1848 als Feldzeugmeifter penfioniert und farb am 26. August 1849 gu München. Seinen Ramen führen bie Fronten II und IV ber Festung Ingolftadt.

Reuer Retrolog ber Deutschen, 27. Jahrgang, 2. Theil, Weimar 1851.

- Schrettinger, Der Mililitar-Mar-Jofeph-Orben, Dunchen 1882.

B. b. Boten.

Roller: Detar Freiherr bon 3., toniglich bairifcher Generallieutenant, in Sohn bes Generallieutenant Friedrich Freiherrn v. 3. (f. o.), am 13. November 809 ju Straubing geboren, im 3. 1827 als Junter beim Infanterie-Leibgimente gu Munchen in bas Geer getreten, 1828 gum Officier, 1842 gum auptmann bejörbert, mar alebann Flügeladjutant Konig Ludwig's I., fpater ofmarichall bes Rronpringen und bemnachftigen Ronigs Dagimilian Jofeph II., at 1850 als Oberftlieutenant beim 3. Infanterieregimente gu Augsburg, ffen Commandant er 1853 wurde, in den Truppendienft gurud, wurde 1855 eneralmajor und Commandant ber 6. Infanteriebrigade gu Babreuth, beruichte bieje Stellung 1859 mit ber gleichen ju Schifferstadt in ber Bfalg und ard 1861 jum Generallieutenant und jum Generalcommandanten beg I. Generalcommandos ju Mirnberg ernannt. Bei Ausbruch bes Rrieges bom ahre 1866 an bie Spige ber 3. Infanteriebivifion berufen, marb er am D. Juli im Treffen bon Riffingen burch eine Granate getöbtet. 3. mar unrmablt. amagi bei ben ben-

Unsere Zeit (Ergänzung zu Brodhaus' Konversationslegison), Leipzig 1866, 388.

B. b. Poten.
Zollern: Die Grasen Burfard und Wehel von 3. Die erste sichere achricht von dem grästichen Haufe 3. verdankt man Bertold v. Reichenau, welcher seinen gleichzeitigen Annales (Perh, Mon. Scriptores V, 272) meldet: 1061 urkardus et Wezil de Zolorin occiderunt. Weiterhin bezeichnet das St. Gallener obtenbuch zum 29. August Gras Burchard und Werner als gesallen. (Mith. er vaterländischen Gesch. St. Gallen 1869, XI, S. 51.) Dagegen sindet man eber anderweitige urtundliche oder chronitalische Nachrichten über die Abstammung ister beiden Grasen, noch irgend welche Angaben über die Fehde, in welcher sie

her Graffchalt At mit bem Schercages with all bewerten. Dielmein to

412 Bollern.

ihren Tob fanden, fodaß bier Spothefen freier Spielraum geboten wa fnübjend an den Taufnamen bes einen diefer alteften 3. hat querft ber Archibrath Leichtlen in einer Abhandlung über bie Bahringer, 1831, G. hauptet, die Grafen bon 3. feien die Rachtommen der Burtarbinger, wiederum bon ben Martgrafen von Iftrien und Rhatien abstammten. b. Stillfried und Ir. Marder haben hierauf in ben Sobengollern'ichen Forf 1847, I auf die großen Schwierigfeiten, welche ber Berleitung b Burfarbingern entgegenstehen, aufmertfam gemacht, wie auch Ch. Stalin Wirtembergischen Geschichte II, 1847, G. 502 ff., ohne auf biefe be einzugeben, fich begnugt bat, Die Stammreibe mit ben 1061 gefallenen 3. ju beginnen. Dagegen wird bon Riebel in feiner Gefchichte bes pre Ronighaufes 1861 bie Burfarbingifche Abftammung als eine allgemein aber beweislos gebliebene Bermuthung verwerthet. Roch weiter ging &. welcher in feiner Beschichte ber Grafen von 3.-Dobenberg 1862 biefe Bert naber begrundete und in feiner alteften Befchichte des Gefammthat toniglichen und fürftlichen hobenzollern 1884-1888, fowie in be theilungen bes Sobengollernichen Alterthums Bereins ben pofitiven Rach die Abstammung ber Sobengollern vom Geschlecht ber Burtarbinger erb haben glaubte, wobei er babon ausging, bag bie Taufnamen Abalb Burfard ben Burfarbingern und ben Grafen bon 3. gemeinfam feien. behauptete er, die Burfarbinger haben fich im erblichen Befit ber Gaugra im Scherragau befunden, auch, ba die Grafichaft 3. fich mit bem Sc bede, grafliche Rechte in letterem Bau auf bie Bollern, ihre Nachtommen Richtig ift es, bag als Braf bes Scherragaues 874, 875, 882, 885 ein Abalbert portommt, ben 2. Schmid als Burfardinger in Anspruch ohne ju beachten, bag erftens niemals ein Burtard als Braf bes Sche fich nachweisen lagt und fodann ber Taufname Abalbert fich nicht nur Burfardingern findet, fondern auch jonft, fo bei einem andern Beichlechte ber Brenge Frantens und Schmabens beimischen Grafen bon Calm im 1 hundert vortommt. Es braucht alfo biefer Abalbert nicht burchaus ein binger gewesen ju fein. Dagu tommt, bag fammtliche fonftige befannte bes Scherragan's fo Liutold 843 und 861, Rudolf 1064 - gang abgefi ben bon &. 2. Baumann, Die Baugraficaften im wirtemb. Schmabe 6. 146 ale Scherragaugrafen bermutheten Brafen Biriftelo 770, 785 u Raraman 797, 817, 820 und 834, Rerolt 838, Alboin 842 und Cogi - Taufnamen tragen, welche ben Burtarbingern bollig fremb finb. beshalb entichieden berechtigt, ben Schluß zu gieben, daß bie Burtarbi nie im erblichen Befige ber Graffchaft bes Scherragaues befanden und auch nicht auf ihre angeblichen Rachtommen, die Bollern, Graffchafts biefem Ban bererbten. Dagegen barf man wol in bem 1113 genannten gaugraf Friedrich einen 3. erbliden. Ferner berechtigt die bloge Thatfa ber Taufname Burfard fich fowohl bei ben 3., als ben Burfarbinger nicht gur Berleitung ber erfteren bon ben letteren. Denn auch ber I Burtard lagt fich noch bei einer Reihe anderer Beichlechter in Frante Burthard von Rornburg 1067 und fein Stammesvermandter Graf Bu Rotenburg 1078, 1096), ferner Burtarb von Staufenberg, Sobn bes Abalbert im Ufgau (1041-1046), Sachfen (Burtard von Querfurt 982-Thuringen (Graf Burtard v. Nibgau, 892-908 und Braf Burtard, fich emporte) nachweisen. Bubem fehlt ber bei ben Bollern fo beliebte T Friedrich völlig bei ben Burtarbingern. Much ift es unmöglich fowohl fang bes Scherragaues, ale ben ber Grafichaft 3 .- Sobenberg im 12. 3ab genau feftauftellen und ift fomit die von 2. Schmid behauptete Uebereinft der Grafichaft 3. mit dem Scherragau nicht zu beweisen. Bielmehr la 3ollern. 413

in der hattunguntare. Da noch bagutommt, daß jeder urfundliche Rachweis lehlt und auch bon &. Schmid nicht erbracht werben tonnte, welchem 3meig ber Burtarbinger bie 3. angehort haben follen, fo muß man ber Burtarbinger Supothefe entichieben bas Pradicat einer hiftorifchen Gewigheit ober erwiejenen Thatfache abiprechen. Der neuestens gemachte Berfuch G. Bitte's, Die 3. gwar nicht mehr birect an bie Burtarbinger angutnupfen, fonbern fie megen bes gemeinamen Befibes in Schaffhaufen bon ben Grafen bon Rellenberg und lettere wieder bon ben Burfarbingern abzuleiten, reiht gang willfürlich ben alteften, betannten Grafen bon Rellenberg Eberhard an Abalbert († 911), einen Burtarbinger an und lagt biefen Eberhard, ohne auch nur die Spur eines Bebeifes ju erbringen, Scherragaugraf und als folcher Ahnherr ber 3. fein. Richtig in an ber gangen Behauptung Bitte's nur, bag zwifchen ben 3. und Rellen-Dargern in ben alteften Zeiten eine Bermandtichaft, welche gemeinfamen Befit dur Folge hatte, beftand. Db bie Bermanbtichaft aber eine cognatische ober ag-Matifche war, dafür fehlt jeber Anhaltspuntt. Beginnt fomit die hiftorifch nach-Deisbare Stammreibe bes Saufes 3. erft mit bem Jahre 1061, fo mar ichon eim erften Auftreten bes Geschlechte bie Burg Bollern ber Gig beffelben. Run Dat neuerdings R. Th. Bingeler die Behauptung aufgestellt, Die Wiege ber 3. lei auf ber Schalfsburg ju fuchen und bie Bandgemalbe im naben Rirchlein du Burgfelben (württ. Oberamt Balingen) beziehen fich auf ben Untergang ber In Diefer Rirche begrabenen 3., Burfarb's und Begil's im 3. 1061. Dit Recht feht aber Reppler in ber bort abgebildeten Rampffcene eine bilbliche Darftellung ber Parabel vom barmbergigen Samariter. Gegen bie Möglichfeit, es feien Irondem Die Bemalbe eine Stiftung ber hinterbliebenen ber beiben gefallenen 3., Die einerfeits biefe geschichtliche Thatfache feftftellen wollten und augleich ein religiofes Bilb ichaffen liegen, fpricht aber entichieden bie Thatlache, daß 1061 bie Rirche in Burgielben nicht im Befit ber Grafen bon 3. mar, fonbern feit um 1040 bem Rlofter Ottmarebeim im Oberelfaß gehorte und s undentbar ift, daß die Brafen von 3. eine in fremden Ganden befindliche Rirche ju ihrer Familiengrabstelle ausgesucht haben follten. Bubem lagt fich bie Erifteng ber Schalfsburg für bas 11. Jahrhundert abfolut nicht nachweifen, ba fie fiberhaupt erft 1226 ermahnt wirb. Endlich hatte Berthold v. Reichenau Burtard und Begel, wenn biefe ihren Git auf ber Schalfeburg gehabt hatten, Burkardus et Wezil de Schalksburg, nicht aber de Zolorin genannt.

Ch. F. Stalin, Wirtembergifche Geschichte I, 494. - R. G. Stillfried, Beichreibung und Geschichte ber Burg Sobengollern nebft Forichungen über ben Urftamm ber Brafen bon Bollern, Berlin 1870. - B. F. Stalin, Beichichte Burttemberge I, 211, 408-409. - E. Berner, Die Abstammung und altefte Benealogie ber Sobengollern in ben Forichungen gur brandenburgifden und preugifden Befchichte, VI, 1893, G. 1-55. - P. 2Beber, Die Rirche ju Burgfelben und ihre Bandgemalbe in ber Schmab. Chronit 1895, S. 321-2. - R. Th. Bingeler, Die Schaltsburg ebendafelbft S. 397 bis 398. - R. Schafer, Der Urfit ber Sobengollern in bei Beilage gur allgemeinen Zeitung 1895, Rr. 247, G. 3-5. - B. Witte, Bur Befchichte ber alteren Sobengollern ebenbafelbft 1896, Dr. 191, G. 2-4. - G. Raegele, Die Bobengollernfrage und Burgielben in ben Blattern des Schwabilchen Mibvereine, 8, 1896, G. 276-282, 315. - S. Witte, Die alteren hobensollern und ihre Begiehungen gum Elfaß, 1896. - B. Beber, Die Bandgemalbe gu Burgfelden auf der ichwäbischen Alb, 1896. - Derjelbe, Die Burgielber Bandgemalbe in ben murtt, Bierteljahrsheiten. 1896, G. 396-399. B. Repplet, Die Bandgemalbe bon Burgfelben im Archib für drift! 14, S. 72-76. - R. Th. Bingeler, hobenzollern, 1897, S. 8

- Mitth. b. hobeng. Alt.-Bereins 1897/98.

414 Bollern.

Bollern: Braf Eitel Friedrich II. bon 3., geboren um 1452 ale & bes Grafen 30f, Riclaus und ber Grafin Manes b. Berbenberg-Beiligenberg ic am 27. Juni 1490 feinem Bater. Durch feine am 17. Februar 1482 ichloffene Beirath mit Magdalena († 17. Juni 1496), einer Tochter bes D grafen Friedrich bon Branbenburg befeftigte ber Graf die ichon unter fei Bater angefnupften Begiehungen ju feinen Bettern frantifcher Linie. Diefe fanden ihren Ausbrud in dem im Jahre 1488 bon Gitel Friedrich II feinen Brubern Gitel Friedrich und Friedrich errichteten Teftament, Dari fie fur ben Fall, daß fie alle brei ohne Leibeserben abfterben follten, Martgrafen von Brandenburg ju Erben all ihrer Sabe und Guter ftituirten. Mit Raifer Marimilian I., beffen Liebling ber Graf mar, th letterer bie Freude an ritterlichen Spielen und findet man ihn am 7. 3a 1484 auf dem Turnier ju Stuttgart, am 24. September 1486 auf ben Bamberg und 1503 auf bem ju Unsbach. Doch auch an ben Rriegen Raifers nahm ber Braf theil, fampite 1499 gegen bie Schweiger und fubrte 12. September 1504 im niederbairifden Erbfolgefrieg bei Schloß Schon ben linten Alfigel gegen die Bohmen an. Auch machte er mehrere Felbang Spanien mit. Geine hauptbebeutung liegt aber auf friedlichem Gebiete, in er an ben Bestrebungen bes Raifers, bem Reich ben innern Frieden ju fid bervorragenben Untheil nahm. Schon auf bem, noch bon bes Raifers T einberufenen Reichstag ju Frantfurt, auf welchem ein gehnjähriger Landi feftgefest murbe, mar ber Graf jugegen. Spater ernannte ibn ber Raifer 1 als er in ben Rieberlanden Bericht halten ließ, jum Rammerrichter. Rac hielt ber Raifer 1495 ju Worms unter ben Augen ber Reichsverfamm Bericht, wobei ber Braf ben Borfit fuhrte. Das am 1. October 1495 Maximilian eingesette Reichstammergericht bielt am 3. Robember gu Frank auf bem Brogbraunfels unter bes Brafen Borfit feine erfte Geffion ab. wurde letterer bei Errichtung bes Softammergerichts ju Borme bom Raifer Brafibenten beffelben ernannt und befleibete biefe Stelle mit ausgezeichneter Ingwischen mar ber Graf am 13. Marg 1496 in die Dienfte Bergog Gberbart bon Burtemberg getreten, beffen Rachfolger Ulrich ibn am 21. Juni 1498 neue jum Diener bestellte. An mehreren Reichs- und anbern Tagen nahm Braf theil. So mar er im April 1505 auf bem Ffirftentag gu Sagenau Frühjahr 1507 auf bem Reichstag in Ronftang, am Ende bes Jahres 1511 auf Schwäbischen Bunbestag in Mugsburg und im April 1512 auf bem Reich gu Trier. Um 29. Juni 1505 auf bem Reichstag gu Roln hatte er bie bermaltung und Erspectang auf bas Reichserbfammereramt erhalten . allein 1508 nach bem Tob Philipp's b. Beinsberg fam er in ben Befit biefes Un Er vermehrte nicht unbedeutend bas vom Bater überfommene Erbe. Bon 1 bis 1491 befaß er als Bfand die Grafichaft Sobenberg, beren Sauptman ipater noch mar. Am 5. und 6. Ceptember 1495 erhielt er Die Reicheft au Lindau und Reutlingen von Maximilian, ber am 6. December 1506 lettere ihm jum rechten Mannleben berlieb. Um 12. October 1497 tan er bie Berrichaften Saigerloch und Behrftein gegen Raguns in Graubfinden 3m 3. 1505 fliftete ber Graf, welcher auch bas Rlofter Rangendingen bon ne erbaut hatte, bas Chorherrnstift zu Sechingen. Am 18. Juni 1512 flarb nachdem er Großhofmeister und Geheimerrath Maximilian's I. geworden auch bon beffen Sohn Philipp 1501 ben Orben bes golbenen Blieges the batte. Sein Grabmal befindet fich im Chor ber tatholifchen Pfarrtirche gu Dechin Ch. F. Stalin, Wirtemb. Gefchichte III, 494, 720, IV, 8, 67, 69, 3. Reiner, Sobengollern, 1843, S. 56-62. - Fibel Baur, Beid

bes Sobengollern'ichen Staates, 1884, G. 29-41. - Johler, Gefchichte

SUNTURE DESCRIPTION AND CO. D. C. C.

Bollitofer. 415

Fürstenthumer Hohenzollern, 1824, S. 45—46: — Cramer, Die Grafschaft Hohenzollern, 1873, S. 36—37. — Zingeler, Hohenzollern, 1897, S. 36—37, 94 und 204. — Behse, Geschichte ber beutschen Hose, S. 49, 50—60. — Fr. Chr. Schlosser, Weltgeschichte, 1872, IX, 163. — Mittheil. des Instituts für oest. Geschichtssorichung, 1896, S. 245—248. — Manns, Geschichte von Hohenzollern, 1897.

Bollitofer: Georg Joachim 3., Theolog und Schriftfteller bes 18. 3abrinderts, murbe am 5. August 1780 ju St. Ballen geboren; feine Familie borte ju ben angesehenften ber Stabt. Rachbem er bas Bymnafium feiner aterftadt, bann bas in Bremen befucht hatte, ftubirte er in Utrecht Theologie, ne fich fonderlich gefordert gu feben. Rach einer Reife in ben Rieberlanden brte er 23jabrig in Die Schweig gurud, murbe 1754 Prediger ju Murten, effeibete balb barauf noch smei Stellen in ber Beimath, bis er 1758 nach eipzig ale Prediger ber reformirten Gemeinde berufen murbe. Der großere Birtungefreis wie ber Umgang mit Belehrten und Schriftftellern erhöhten feine rbeitsfreudigfeit und nothigten gur Bufammenfaffung feiner Rrafte. Bur allemeinen Anerkennung gelangte er nicht gleich. Die erften Bredigten, fagt barbe, enthielten noch viele entlehnte, nicht felbft burchbachte Begriffe, aber nhalt und Bortrag hoben fich von Jahr ju Jahr. Bald wurde 3. ein geierter Brediger: ber Beifall ber gebilbeten Ditglieder feiner Gemeinde fpornte on an, fich dem Ideal eines Predigers ju nabern, bas für ibn barin beftand, urch feine bon Spigfindigfeiten und Streitfucht freien Bortrage auf ben Berand und durch ibn auf bas Berg feiner Buborer ju wirten. Er mar zwei Ral verheirathet; 1779 ftarb feine erfte Frau, eine geborene Lerop, mit ber er och 1777 einen Befuch bei Lavater in Burich gemacht hatte. Schon 1780 ing er eine zweite Che ein: "Bemehr ich die Befährtin meines Lebens tennen erne" (fie mar eine geborene Sechehan aus Leipzig) "besto gludlicher fuhle ich nich", ichreibt er Barve am 18. November 1780. Geine Befundheit mar dwantend; er litt an ichwachen Rerven und ichwacher Bruft. 1787 in Die Schweig bauernd übergufiebeln Willens, wurde er burch bie Bitten feiner Beneinde in Leibzig zu bleiben veranlagt (Brief Barbe's Frubling 1787). Schon m folgenden Jahre 1788 ftarb er am 22. Januar nach fchmerzhaften, ftanbaft ertragenen Leiben. 3. wurde aufrichtig befrauert, benn allgemeine Achtung nd Liebe wurden ibm ju Theil. Es will nicht viel fagen, bag er im "Rirchennd Reger-Allmanach aufs Jahr 1781" gerühmt wird : "Ein erleuchteter Ereget nd daben Beichmad, Runftfennericait, Berebfamteit und ein ebler, fefter Chaafter"; benn der Berfaffer war R. F. Bahrbt. Aber auch ein Dann wie obann Jafob Reiste borte feine Predigten gern und wunschte, "daß alle Lehrer er Chriften fo menichenfreundlich gefinnt fein mochten wie Bollitofer". In einem Buche "über Die Ginfamteit" jeigte Bimmermann, wie er über feinen andsmann bachte und citirte aus Bollitojer's Predigten. Bedeutende Danner, ie burch Leipzig tamen, fuchten ihn auf. Es ift nicht beachtet worben - auch nicht von Rofentrang in Diberot's Leben - bag Diberot auf feiner teife nach Betersburg burch Leipzig tam und 3. befuchte. Den Inhalt bes entwürdigen Gefpraches mit bem lebhaften, gemuth- und geiftvollen Frangofen, er aus feinen freigeiftigen Ueberzeugungen fein Gehl machte, hat 3. in einem Briefe an Barbe bom 18. September 1773 ber Rachwelt erhalten. Die berbiedenften Raturen waren 3. aufrichtig jugethan. Johann August Ernefti, ber freund ber fritischen Theologie, ber einem Leffing Unregung gu geben mußte, and ibm treu jur Seite. Der Dichter Chr. Felir Beige mar gleich nach ollifofer's Antunft in Leipzig ihm nabegetreten nennt ben "eblen" B. nen Mann ohne Furcht und ohne Tabel, bom Menichen an Wahrheit,

Bute und Feftigteit bes Charafters gleichtommen. Das Berhaltnig amilden beiben wurde burch ihren gemeinschaftlichen Freund Barbe noch fefter gelnubit Als biefer, burch feine Rrantheit Leipzig ju berlaffen genothigt, in Breslau lebte, fand swifden 3. und ihm ein Briefwechsel ftatt, bem wir wichtige Radrichten über Beitgenoffen und litterarifche Fragen verbanten. Rach Bollitofer's Sinicheiben hat Garbe bes Freundes Wefen gefchildert: feine Charafteriftif benute ich und fuche fie gu ergangen. Bon ber gebrudten, ichmachlichen Art ber meiften Beibgiger Magifter und Schriftfteller hatte ber felbftbewußte Schweiger nicht. Ihm war, wie Rabener, ein Geift ber Unabhangigfeit und Freiheit eigen, lebendig in ihm die Abneigung, ben Großen ju fchmeicheln ober ihren Umgang aus Chrgeig ju fuchen. Er wußte als Schweiger gut haus ju halten, feine blonomifche Lage erleichterte ibm baber bie Liebe gur Unabhangigfeit. Gin foliber, fester Charafter, mar er garten Empfindungen zugänglich und ber Freundichaft gerabegu bedürftig. Dit ben Jahren murbe er immer gefälliger, angenehmer, gefelliger und munterer. Gin feiner Beobachter menichlicher Sandlungen und Leibenichaften, war er nie bart, fondern wohlwollend und wohlthatig im Berborgenen. Frei bon aller Gitelfeit, leeren Berftreuungen abgeneigt, liebte er bas Landleben, und in Gohlis bei Leipzig fühlte er fich gludlich. Den Dut ber Uebergeugung hatte er auch in religiolen Dingen. In feiner fruben Augend fcmarmerifch fromm - er erbte gleichfam, wie er Labater ergabite, ben Bebetseifer bon feinem Bater - bon ber Urt pietiftifcher Unbacht ergriffen, Die, nach Garbe's Bemerfung, fur garte Bemuther beinahe anftedend ift, befreite er fic in mannlichen Jahren bon einengenden Geffeln und brang langfam gu freieren Ueberzeugungen burch. Bas er nach gewiffenhafter Prufung fand, babon tonnte ibn feine Autoritat abbringen, feine Furcht bor ben Urtheilen ber Deniden tonnte ihn abhalten es ju befennen. Manchem Jungling murbe berbacht, wenn er 3. horte. Go machte bem jungen Ceume, wie er felbft ergahlt, fein orthoborer Gonner Schmidt Bormfirfe, weil er ju 3. in die Rirche gegangen. Dbwol aber 3. in feinen freien Anfichten foweit ging, bag er, wie Garbe ermabnt, in feinen letten Bredigten gang beutlich fagt, bag Gott unmöglich im eigentlichen Sinne verfohnt zu werben brauche, bag ber Glaube, als bloges fur wahr halten gewiffer Gage ober als Bueignung eines fremben Berbienftes berftanben, nicht ber Grund ber Geligfeit fein tonne, blieben boch gang anbers Befinnte feine Freunde. Bezeichnend ift bas Berhaltnig, in dem ber glaubige, aber auch leichtgläubige Lavater ju feinem ruhigen, feiner felbft ficheren Landsmanne ftanb. Sier nur foviel, bag Lavater fein geheimes Tagebuch bom Januar 1769 3 gur Berausgabe anvertraute. Es ericbien mit bem Titel "Bebeimes Tagebud. Bon einem Beobachter feiner Gelbit" Leipzig 1771. Beber Berfaffer noch Berausgeber nannten fich. Als Lavater fpater auch die Fortfegung bes Tage buches 3. fibergab, ichrieb biefer an Garbe am 17. Juli 1773, er werbe biel wegftreichen und manches andern. "Ich fchage Lavater febr boch, . . aber in Religionsmeinungen geben wir zu weit von einander ab . ." "Des Tagebuches gwehter Theil", auch mit dem Titel "Unveranderte Fragmente aus bem Tagebuche eines Beobachters feiner Gelbft" ericbien 1778. In bem Briefe "an ben Berausgeber" nannte fich Labater als Berfaffer, in ber Antwort fpricht B. ber fich nicht nennt, feine Freude aus, bag Labater jeder Digbeutung burch bie Erflarung borbeuge, er gebe nicht Borfchriften, fondern Beobachtung. Geine Anmerfungen folle Labater ale Beitrage betrachten, Die großere Brauchbarfeit feines Buches gu beforbern. Daß 3. feine burchaus verschiebene Empfindung und Denfart an vielen Stellen freimuthig und nachbrudlich ausgefprocen bat, tann bier nicht naber gezeigt merben. Erogbem blieb bas Berhaltnif amifden Beiben ungetrübt; 1777 rebibirte 3. ben 3. Band von Lavater's Bhpfiognomil

417

an Garve 6. Mai 1777). Dort findet fich eine Burbigung Zollitofer's burch avater, die mit ben Worten fchließt: "Wer will, wer barf dieß Geficht —

Bharifaer, wer irreligios nennen?"

Durch Lavater murbe Bollitojer's Intereffe für Goethe rege gehalten. Die rg verlegerten theologischen Recensionen ber "Frantsurter gelehrten Unzeigen" Goethe ichrieb bamals an Reftner: Unfere Spettatels mit ben Bfaffen berben taglich großer - hatten burchaus ben Beifall Bollifofer's (an Barbe 0. Robbr. 1772). Ueber ben bon Goege berläfterten Bafebom, mit bem 3. beitem Einbernehmen war, berichtet er Barbe am 26. Juli 1774, Bafebow erbe mit Labater in Goethe's Saufe "Conferengen" haben. Als Garbe ibm en Berther ruhmt, freut er fich jum Boraus auf die Lecture. Und als Garbe, 781 in Beimar weilend, ibm nichts bon Goethe, Berber und Bieland gebrieben, macht er bem Freunde Borwurfe. "Und wie lange hatte ich mich arauf gefreut!" Bwanzig Jahre nach Bollifofer's Tob rühmt ihn Goethe in Dichtung und Bahrheit" neben Jerufalem, Spalbing u. 21., Die burch einen uten und reinen Stil ber Religion und ber ihr fo nah verwandten Sittenlehre uch bei Berfonen von einem gewiffen Sinn und Gefchmad Beifall und Unanglichfeit ju erwerben fuchten. Damit bat Boethe Die Richtung Bollilofer's nd feiner Ceiftespermanbten treffend bezeichnet. Und mas Garbe einmal an in ichreibt: "Die Moral unferer Brediger ift noch nicht bom himmel berabeftiegen und unter die Menichen gefommen. Gie und einige andere brabe Ranner haben es berfucht, fie barunter ju berfegen", bat 3. in feinen reifen ahren als feine Lebensaufgabe angefeben. Er ift gewiß ein begeifterter Freund es Chriftenthums und ein Berehrer bes fittlichen Charaftere Jefu, wie eine iner Bredigten betitelt ift, aber feine Bortrage, fo fagt Geume, paften auch ar Juben, Turten und Beiben. Die driftliche Lehre ift ihm wefentlich ein Rittel gur Belehrung und Befferung und bamit gu innerer Beruhigung und Studfeligfeit. Die "bornehmften Quellen bes Aberglaubens" (f. biefe Bredigt) nbet er in ber Unwiffenheit ber Lehren bes Chriftenthums, Die fo vernünftig, rofflich, fo gefchidt find, die Gludfeligfeit ber Menichen ju beforbern, bag es inem unparteiischen Freunde ber Bahrheit unmöglich ift, Diefer Religion ben Beifall gu berfagen". In ben Bortragen über bie Reformation betont er, bag ui bem rechten Gebrauch ber Bernunft und ber b. Schrift ihre Rechtmäßigfeit eruht. Ohne bie Berbefferung bes Lebens ift bie Glaubensverbefferung bon inem Berthe. Er warnt auch bor einer abergläubischen Sochachtung ber Ranner, "benen wir nachft Bott bie Bemiffenefreiheit zu banten haben", benn die Babrheit ift ein allgemeines But, ju beffen Befige ein jeber gelangen mn". 3. eignet nicht ber poetische Schwung, Die bichterische Anschauung, icht bie tieffinnige, buntle, bon geiftvollen Bligen burchleuchtete Sprache erber's, er befitt nicht bie lebhaite Phantafie, ben Bilberreichthum und bie oft bertriebene Empfindung Labater's: feine Starte liegt in ber Rlarheit, Deutlichfeit nb Beffimmtheit feiner Bedanten. Er beobachtet fcharf und weiß beftimmte Berhaltffe bee Lebens, einzelne Tugenden und Lafter anregend ju behandeln. R. Rothe in r Gefchichte ber Bredigt urtheilt über ibn, daß feine burch besonnene und ruhige efferion überzeugende Entwicklung ihm in einem Maße gelingt, wie vielleicht teinem iberen. "Er tennt", fagt er, "feine andere Ruhrung, als die aus lebenbiger eberzeugung des Berftandes bervorgebenbe. Auf biefem Wege allein wirft er ich auf das Gemiffen, Diefes aber mit einer, fo ftill fie auch ift, unwidereblich einbringenben Gewalt". Daß feine moralifchen Betrachtungen oft gu reit und rebfelig find, tann une nicht verwundern. Er ift barin ein Rind n auch berühmtere Schriftfteller gu iner Beit, in der die Gucht mabenber Beitidweifigfeit ber Bredigten erichienen 1769,

3. Auflage Leipzig 1772 und 1774, II. In Jordens' Lexiton findet man die jahlreichen Ausgaben feiner Schriften; ich fuhre nur folgende, felbft gefebene an: "Unreden und Gebete jum Gebrauche ben bem gemeinsamen und auch bem hauslichen Gottesdienste" (1777); "Einige Betrachtungen über bas Uebel in ber Welt . . . . " (1777, 3. Aufl. 1789); "Ueber bie Burbe bes Menichen" (neue Auflage 1784); "Andachtenbungen und Bebete jum Bribatgebrauch fit nachdentende und gutgefinnte Chriften" (1785, II und 1793 IV). Unter nachbentenben Chriften verfteht er folde, Die Die Behren ber Rirchengefellichait, ju ber fie gehoren, nicht blindlings und ohne Prufung annehmen. "Betrachtungen auf Die feftliche (fo!) Beiten ber Chriften, allermeift nach Anleitung ber ebange lifchen Beldichte" (1787-88, II); "Warnung bor einigen berrichenden Geblem unferes Beitalters" (1788). Berausgeber war, nach ber Borrebe, fein Freund Blantenburg. Die Bortrage "über die Ergiehung ber Rinber" find noch befunders herausgegeben worden von Gerlach 1783. Seine fammtlichen Bredigten gab Blantenburg in 7 Banden heraus 1788-1789. 3m I. Band Bilbnis bon Graff, 1778 pinxit, Bebfer sc. In 13 Banben erichienen fie 1798 und noch biter. Biel von fich reben machte bas 1766 von ihm berausgegebene "Neue Bejangbuch ober Sammlung ber beften geiftlichen Lieber und Bejange jum Bebrauch bei bem öffentlichen Gottesbienfte". In ber Borrebe gu ber erften Ausgabe - Die achte ericien 1786 - halt 3. Die Befangbucher ber protestantifchen Rirchen ber Berbefferung und Beranderung bedürftig. "Manches Lieb, bas bor fünfzig ober hundert Jahren gut und erbaulich mar, ift es in unferen Tagen nicht mehr". In der That hat er gange Strophen ber alten Lieber medgelaffen, ober neue an ihre Stelle gefett, ober auch bem gangen Liebe eine andere Geftalt gegeben. Bei ber Berausgabe half ihm Beife; außer ben Liebem bon Bellert, Cramer, Schlegel, Rlopftod, Ug, bon benen manche bisher ungedrudt waren, finden fich wenige von 3. felbft. Un den Liebern aus ber furg borber beröffentlichten Cammlung von Spalding und Dietrich nahm er ebenjalle Beranderungen vor. Ueber Ungriffe gegen 3. berichtet Beige. Mus gang anderen Brunben als Die Orthodoren erflarte fich Rafiner in einem Briefe an Beife gegen bie Beranderungen alter Lieber, besonders ber Luther's, jumal ba bie Beranderungen feine poetifche Berbefferungen feien.

Auch als Neberseher war Z. thätig; die wichtigsten seiner Arbeiten sind solgende. Die sranzösisch geschriebenen Abhandlungen seines Freundes Sulzer übersehte er ins Deutsche: "Bermischte philosophische Schriften" (Berlin 1762, Leipzig 1773, 3. Aust. 1800); "Brydone's Reise durch Sicilien und Malta in Briesen an William Beckson" übersehte er aus dem Englischen, ohne sich zu nennen (Leipzig 1774, die 3. Aust. 1783). Da Reinhold Forster's Uebersehung von Riedesl's Buch ins Englische 1773 heraustam, waren diese Briese bereits unter der Prest. Beide Werke, meinte der englische Bersassen, waren diese Briese bereits unter der Prest. Beide Werke, meinte der englische Bersassen, waren diese Briese bereits unter der Prest. Beide Werke, meinte der englische Bersassen, der seine Standsmannes zu vergleichen "Der Deutsche ist kürzer und weniger unterhaltend, scheint aber genauer zu sein als der Engländer." Ein vielbesprochenes Buch "Les conversations d'Emilie (von Mad. d'Epinay) übersehte Z., ohne sich zu nennen, 1774 und nahm sich dabei "die Freiheit, einige kleine Aenderungen zu machen und den Schödsser an die Stelle der Natur zu sehen", wie er an Garbe am 23. Rodbr. 1774 schreibt. Die neue, veränderte Auslage des stanzössischen Werles (Paris 1781) wurde ein

Jahr barauf bon &. F. Suber ins Deutsche übertragen.

Jörbens V, 663 f. — Weissens Selbstbiogr. 1806, S. 118 f. Ogl. Minor, Weiße, 1880, S. 45 n. 51. — Garve, Neber ben Charafter Zollitofer's, 1788. — G. Gefiner, Lavater's Lebensbeschr. 1802. II, 174 und 182. — Brieswechsel zw. Sarve u. Zollitoser, 1804. — Lavater's Physiogn.

Fragm. III, 249—251. — Seume, Mein Leben. — Frankf. gel. Anz. Reubrud, Ginl. v. B. Scherer S. XVI f. — Meine Auffate "Diderot in Leipzig" u. "Lavater u. Z." werden im Cuphorion erscheinen. Daniel Jacoby.

Bollitofer: Raspar 3. (gewöhnlich Bollicofer geferieben) ift ein ichweiger Theologe ber pietiftifchen Richtung, ber fich in feiner Beimath um Die Berbefferung und Belebung bes Rirchengefanges verdient gemacht hat. Er murbe im 3. 1707 ju Altentlingen im Ranton St. Ballen geboren, murbe 1738 Brodiatonus ju Linfebuhl, bann Chmnafiallebrer in St. Gallen, bierauf 1737 Dialonus ju St. Leonhard ebenda und fodann fura por feinem Tobe, im Rabre 1778 noch Stadtpfarrer baselbit. Er ftarb am 12. August 1779. — 3. hat mehrere Sammlungen geiftlicher Lieber mit Delodien berausgegeben; unter biefen Sammlungen ift bie größte und befanntefte bie im I. 1738 unter bem Titel : Simmlifchgefinnter Seelen himmelburchschallenbe und unfern Gott billig boch berberrlichende Bebeimufit u. f. f." erichienene und 1000 Lieber umfaffende. Unter Diefen Liebern find einige, Die von ihm felbft verfagt finb; namentlich aber hat er eine großere Angabl ber Delobien felbft erfunden. Unter ben bon ibm gedichteten Liedern hat bas Lieb: "Gott, beffen Allmacht fonder Ende", bas Diterich veranderte und ibm den Anjang gab: "Dein bin ich, Gott, bein ift mein Leben", weitere Berbreitung gefunden. Die Titel ber anbern von ihm berausgegebenen Befangbucher fiebe bei Bahn unten a. a. D. Deufel ift smeifelbait, ob ibm auch einige gebrudte Brebigtfammlungen quaufdreiben feien, a. B. die im 3. 1787 und 1788 (alfo nach Raspar Bollitofer's Tobe) bei Guber in St. Gallen erichienenen "Betrachtungen auf Die festlichen Beiten ber Chriften"; allein biefe find bon einem Chr. (? Chriftoph ober Chriftian) Bollifofer.

Meufel 15, 458. — Richter, Allg. biogr. Lexifon geiftlicher Lieberdichter, S. 464. — Roch, Gesch. d. Kirchenlieds u. f. f., 3. Aufl., Bd. 6, S. 104 f. — Zahn, Die Melodien d. beutschen evangel. Kirchenlieder, Bd. 5, S. 448; Bb. 6, S. 323 f.

Bollinger: Beinrich 3., Reifenber und Raturforfcher, wurde am 22. Marg 1818 ju Feuerthalen im Ranton Burich als Cohn einer fehr finberreichen Familie geboren. Er mar icon ale Rind bon ichwachem Rorper, aber bon außerordentlich lebhaitem Beifte. Den erften Unterricht empfing er im baterlichen Saufe. Da aber feine Ungehörigen feine borgugliche Begabung nicht gu dagen wußten und feinen Bunich nach boberer Geiftesbildung gewaltiam gu unterbruden fuchten, entfloh er ihnen und begab fich ju einem Bermandten, ber ibn auf bas Buricher Rantonal - Lebrerfeminar ichidte. Rachbem er ben Gurfus Diefer Unftalt mit beftem Erfolge burchlaufen hatte, legte er Die Lehrerprufung ab und begab fich bann, feinem Bilbungsbrange folgenb, nach Genf, um an ber bortigen Univerfitat frangofifche Sprache und naturwiffenfchaften, inebefondere Botanit und Geologie ju ftubiren. Gein bebeutenbfter Behrer mar ber berühmte Botaniter Decandolle, mit bem er bis an fein Ende burch innige Greundicaft verbunden blieb. Alle er nach Abichluß feiner Studien bie Brufung far bas hobere Lehramt bestanden hatte, nahm er eine Schulftelle in Bergogenbudlee im Ranton Bern an, berwaltete biefelbe aber nur ein Jahr lang, ba ibn ein unwiderstehlicher Drang aus ber Schulftube hinaus in Die Gerne trieb. Sein Freund Decandolle, an ben er fich wendete, empfahl ihn einer Gefellichaft trangofifcher und ichweigerischer Botaniter, welche Bflangenfammler nach fremben Landern Schidte. Dit ihrer Unterflugung reift 41 nach Java, wo er anfanglich burch feinen Landsmann, ben in gen reichen Buricher Roujmann Abraham Meyer alle wünfchi g fanb. Rach bem nrofe Bedrangniß, Tobe Meper's gerieth er jedoch jus Dh bod fand er noch rechtzeitig mit Gulie Treunde, welche

ebenfofehr feine reichen Renntniffe ale feine Rechtichaffenbeit ichatten, eine ftellung im Regierungebienfte. Er erhielt gunachft ben Auftrag, Die 3n Sumbawa, Flores, Bima, Saleijer und einige Landschaften auf Celebes binf lich ihrer botanischen und geologischen Berhaltniffe ju untersuchen. Anfan blieb er in Java, um die Bflangenwelt biefer Infel noch eingehender als bi zu ftudiren und um die Anlage von Plantagen ju übermachen. Bon Java führte er gablreiche großere und fleinere Reifen nach ben umliegenden Infeln bie aber in feinen Berten nur unbollftanbig beichrieben werben. 1842 bi forichte er junachft bie Umgebung ber Stabte Batavia und Surabapa, bie Landichaft Bantam und die Preanger Regentichaften, 1843 und 1 widmete er fich hauptfächlich ber Untersuchung ber Bulfane bes öftlichen 3 Insbesonbere beftieg er ben Gemeru und ben Salath und ftellte Beobachtu über die in ber Rabe bes letteren entspringenden merfwurdigen beißen Quellen 1845 unternahm er als Begleiter bes Regierungscommiffars Dajor eine Erpeb nach Bali, umfegelte biefe Infel, nahm die Ruften auf und beftieg ben Bu Bunung Seraja. Rach ber Rudfehr bon biefer Fahrt führte er gegen Enbe felben Jahres von Batavia aus eine Reife nach ber bamale noch wenig befan Landichaft Lampong an ber Gubtufte Sumatras aus, Die reiche wiffenichaft Musbeute brachte. 1846 beteiligte er fich an einem Rriegszuge ber Solla gegen bie aufftanbifchen Bewohner ber Lanbichaft Buliling auf ber Infel & befuchte hierauf Lombot und tehrte bann nach Java gurud, 1847 begab er junachft nach Celebes und untersuchte die Flora der Umgegend von Maci und die am Beftranbe ber Infel gelegenen Steintohlenlager bon Daros. hier aus fuhr er nach ber bamals nur gang ungenfigend burchforichten tie Infel Saleijer und fegelte bann nach Sumbama. Rachbem er die Rufte b Infel aufgenommen batte, brang er in bas felten von Reifenden betretene In bor, beftieg als ber erfte Europäer ben gewaltigen Bultan Tambora, in beffen gebung noch beutliche Spuren bes verheerenden Ausbruches bom 11. April 1 au feben maren, über ben er bie glaubwürdigen Berichte verschiebener noch le ber Mugenzeugen fammelte, burchftreifte bann unter großen Daben, verur burch ichlechte Bege und burch ben Mangel an Fubrern und Tragern, Die id jugangliche Bebirgslandichaft Dompo und befuchte bas Raturbolt ber D Dongo, die ihn für ein übermenschliches Wefen anfaben und verehrten. Die fuhr er junachft nach ber weiter öftlich gelegenen Infel Flores, bann wi nach Celebes, burchforschte die Oftfufte biefer Infel und fehrte endlich, r beladen mit werthvollen Erwerbungen für ben botanifden Garten und naturmiffenschaftliche Mufeum in Batavia, nach Java gurlid. Da fich aber feine ohnehin wenig befriedigenden Befundheitsverhaltniffe mefentlich berichlechte nahm er feine Entlaffung aus bem Colonialbienfte und begab fich wieder in Schweiger Beimath. Bier erhielt er 1849 eine Unftellung als Director Lehrerfeminars in Rusnacht bei Burich. Als folder betheiligte er fich let und mit gutem Erfolge an ber Forderung ber pabagogifchen Biffenfcaft ber Intereffen bes Lehrerftandes, boch gewährte ihm fein Umt nicht bolle friedigung, ba er mit vielen Bibermartigfeiten ju tampfen batte. Des leiftete er 1854 einem ehrenvollen Ruje einer nieberlandifchen Colonial-Plantagengefellichaft bereitwillig Folge und trat wieder in ben binterinbi Colonialbienft ein. Er begab fich junachft nach Meghpten, ale er aber bier Unglud batte, burch einen Ctury fich fchwere Berlegungen, insbesondere Beinbruch gugugieben, febrte er nach ber Schweig gurfid und reifte erft icheinbarer Bieberberftellung feiner Gefundheit jum zweiten Dale nach 3 wo er ju Rogodjampie in ber Refibentichaft Banjumangt an ber Oftinfte in Rabe ber Baliftrage eine großartige Rolosplantage anlegte. Bon bier aus m nahm er trot seines sich immer mehr verschlechternben Gesundheitszustandes zu Studienzwecken wiederum eine Reihe von ergebnifreichen Reisen. Die bedeutendste sallt in den Sommer 1857. Er suhr zunächst nach der Insel Madura, besuchte dann Bali, durchsorschte die beiden auf dieser Insel gelegenen Landschaften Bulisting und Djembrana und bestieg das schwer zugängliche, im Innern sich erhebende vulkanische Batorgebirge. Hierauf kehrte er nach Banjuwangi zurück, wurde aber hier von einem schweren Leberleiden besallen, dem er am 19. Mai 1859 im Alter von 41 Jahren mit hinterlassung einer Frau und mehrerer Kinder

erlag.

2. hat fich um die Erforichung ber Bflangenwelt und ber geologischen Beicaffenheit bes hinterindischen Archipels, für welchen er wegen bes Borberrichens ber malaifden Raffe ben Ramen Dalefien borichlug, große und bauernbe Berbienfte erworben. Gine Burbigung feiner botanifchen Leiftungen findet fich in bem Berte von A. Morigi, Spftematifches Bergeichniß ber von Beinrich Bollinger in ben Jahren 1842-1844 auf Java gefammelten Pflangen nebft einer turgen Beichreibung ber neuen Gattungen und Arten, Solothurn und Leipzig 1845 bie 1846, sowie in ben Auffagen bon Bepp: Species lichenum javanensium novae collectionis Zollingerianae (in ber Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Deel 6, 1854, S. 141 ff.), von C. S. Schulg: Zollingeria, een nieuw geslacht der Artemisiae (ebenbort Deel 10, 1856, S. 464 ff.), pon 6. Runge: In filices Javae Zollingerianas observationes (Botanifche Beitung 4, 1846, G. 417, und 6, 1848, G. 97) und bon A. Deisner: Hepaticae javanicae a Zollingero collectae (ebenbort 2, 1844, S. 462). Bergeichniffe bon Bflangen, bie bon 3. entbedt und nach ihm benannt worben find, finben fich außer in feinem eigenen, weiter unten noch zu ermabnenben Spftematifchen Bergeichniß bei 2B. Miquel, De Flora van Nederlandsch Indië, Umfterbam und Utrecht 1855, sowie in ber Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Deel 14, 1857, G. 425 ff. und Deel 19, 1859, G. 1 ff. Einen bedreibenben Ratalog ber bon ihm entbedten und gesammelten Beichtiere enthält bas Mert bon A. Mouffon: Land- und Gutwaffer-Mollusten bon Java, nach ben Sendungen bes herrn Ceminarbirectors Rollinger gufammengeftellt und beidrieben, Burich 1849.

Die werthvollen naturwissenschaftlichen Sammlungen aller Art, die 3. auf seinen Reisen zusammengebracht hat, befinden sich hauptsächlich im Museum zu Batavia. Die theoretischen Ergebnisse seiner Studien hat er in einer großen Jahl von Abhandlungen niedergelegt, die meist Monographien über einzelne niederländische indische Inseln oder Landschaften mit wichtigen Bemerkungen über deren Bodengestalt, Klima, Thier- und Pflanzenwelt, über Lebensweise, Sitten, Bottesdienst und Sprache der Bevölkerung, über Plantagencultur und Handelsbewegung enthalten und die in mehreren, zum Theil wenig verbreiteten Zeitschriften gedruckt sind. Da diese Ausschlaften och nirgends zusammengestellt wurden.

moge ein Bergeichniß ber bebeutenbften bier folgen :

1. In den Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen: 1. Band 22, 1849: "Reis over de eilanden Bali en Lombok", behandelt die oben erwähnte Reise um Jahre 1846. 2. Band 23, 1850: "Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, gedurende de maanden Mei tot December 1847", enthält außer der Reisebeschreibung eine sehr außtührliche Monographie über die Insel Sumbawa nebst einer Beschreibung des Ausbruches des Bultans Tambora im J. 1815 und einem vergleichenden Wörterverzeichniß der

II. In der Natuurkundig Tijdschrift voor Nederland

door de natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indië: 1. Deel 10, 1856, 455-457: "Eenige opmerkingen omtrent het Broeboe-gebergte", Schilbert eine Befteigung Diefes in ber Refibenticait Gurabaya auf Java gelegenen Bebirge im 3. 1856. 2. Deel 13, 1857, 225-234: "Over het aantal onweder- on regendagen op Java", enthalt bie Ergebniffe meteorologischer Beobachtungen and ben Jahren 1841-1855. 3. Cbenbort 269-272: "Jets over den Goenoeng Baloeran in Oost-Java", eine Beichreibung feiner Befteigung Diefes Bultane am 22. April 1845. 4. Chenbort 293-322: Over het begrip en den omvang eener Flora Malesiana", eine Untersuchung über die pflanzengeographifden Regionen bes hinterindischen Archipels. 5. Deel 14, 1857, 145-176: \_Observationes botanicae novae", enthalt Rachtrage ju feinem noch ju ermahnenden "Spftematifchen Bergeichniß". 6. Deel 17, 1858-1859, 243-248: "Jets over de natuurlijke geschiedenis van Madoera". 7. Deel 18, 1859, 423-426: "Over eenige nieuwe land- en zoetwater-mollusken van Java." 8. Gbendort 427-435: "Meteorologische waarnemingen gedaan te Rogodjampie in Banjoewangi", enthält gablreiche Beobachtungereihen aus ben Jahren 1857 - 1858. 9. Deel 21, 1860, 316-323: "Jets over de hoogte - verbreiding en het voorkomen van land en- zoetwater-mollusken op Java en de Soenda-Eilanden.

III. In hoevell's Tijdschrift voor Nederlandsch ladie: 1. 1844; 1, 2, 141-176, II, 1, 37-61: "Togt naar den Salakh", ein Bericht über feine Befteigung Diefes fublich bon Batabia gelegenen Bultans im Rovember 1843. 2. 1845, II, 1-56: "Een uitstapje naar het eiland Balie". Rachtrage ju Diefem Auffat finden fich in berfelben Zeitschrift 1846, II, 235-236. Er ichildet feine erfte Reise nach Bali im 3. 1845. 3. 1846, I, 125-190: Bijdragen tot de kennis van de gebergte-sijstemen in het oostelijk Java", mit wichtigen Bemerfungen über Bulfantheorie und mit einem Bergeichnig von Berghoben, Die er jum großen Theile felbft gemeffen batte. 4. 1847, I. 1-38, 121-142, 249-320: "De Lampongsche districten en hun tegenwoordige toestand", fiellt Die wiffenschaftlichen Ergebniffe feines Aufenthaltes in Gumatra im Spatjabre 1845 jufammen und giebt als Anhang ein ausführliches malaiifch-niederlandifchlampongiches Wörterbuch und mehrere Schrifttabellen. 5. 1847, II, 177-206, 301-383: "Het eiland Lombok", eine fehr ausführliche Beichreibung biefer Infel in allen Berhaltniffen mit einem Borterbergeichniffe ber bort einheimifden Eprache. 6. 1853, I, 125-135 "Reis naar Bima en Soembawa".

IV. Im Natuur- en Geneeskundig Archief vor Neerlandsch Indië: 1. Jahrgang 1, 1844, 51 ff.: "Observationes phytographicae praecipue genera et species nova nonnulla respicientes". 2. Ebendort 221 ff. und 347 ff.: "Togt naar den Salakh in November 1843". 3. Jahrgang 2, 1845, 588 ff.: "Opgave der planten, gezien gedurende een kort verblijf op het eiland Bali." 4. Jahrgang 3, 1846, 23 ff.: "Gedachten over plantenphysiognomie in het algemeen en

over die der vegetatie van Java in het bijzonder".

V. Bier Abhandlungen im Journal of the Indian Archipelagus: 1848, II, 687; 1850, IV, 204; 1851, V. 323, 459, 528 und 1851, V. 625, 691.

VI. In den Mittheilungen ber Naturforschenden Gesellschaft in Burich. Band 2, 1848: "Beiträge jur Renntnig ber Gebirgsspiteme im öftlichen Jaba".

VII. In der Bierteljahrsschrift berselben Gesellschaft: 1. Band 2, 1857: "Ueber die Berbreitung von Land- und Süßwassermollusten auf Java und den Sundainseln." 2. Band 3, 1858: "Ueber die Gewitter und andere damit berwandte meteorologische Erscheinungen im indischen Archipel" (auch als Sonderabbruck Zurich 1858 erschienen).

VIII. In der Berliner Zeitschrift fur allgemeine Erbfunde, Band 3, 1854,

501 ff .: "Beichreibung ber Infel Sumbawa."

IX. 3m "Ausland" 1865 Rr. 39 f.: "Die Befteigung ber Bultane

Benangungan und Arbiuno in Oft-Rava".

X. Auch fur Betermann's Dittheilungen bat er mehrere merthvolle Beitrage geliefert: 1. 1858, 56-68: "Der indifche Archipel", mit wichtigen Bemertungen über ben Bau ber Bultane, fowie mit geologischen Profilen bes Tenggergebirges auf Jaba, bes Batorgebirges auf Bali und bes Rindianigebirges ani Lombot. 2. 1864, 145-149, 261-268, 302-304: "Gin Bug nach dem Gebirge Bator auf ber Infel Bali im 3. 1857", mit ausführlicher Beschreibung ber geologischen Beichaffenheit, der Thier- und Bflangenwelt, der Bewohner, ber Gefdichte und ber Culturberhaltniffe biefes mertwurdigen Gilandes.

Bollinger's Sauptwert, bas ihm einen ehrenvollen Ramen in ber Beichichte ber Botanit fichert und bas besonbers burch feine farbenprachtigen Ratur- und Banbichaftsichilberungen anzieht, ift ein "Spftematifches Bergeichnis ber im indifden Archipel in ben Nahren 1842-1848 gefammelten, fowie ber aus Japan empfangenen Pflangen", Burich 1854-1855. Als Conderabbrud barque ericbien ein Auffat: "Ueber Pflangenphpfiognomit im allgemeinen und über biejenige der Infel Java insbesondere", Burich 1855. Außerdem veröffentlichte er noch eine großere felbftanbige Abhandlung : "Befteigung bes Bultans Tambora auf ber Infel Sumbama und Schilberung ber Eruption beffelben im 3. 1815", Binterthur 1855, mit einer werthvollen, bon 3. felbft entworfenen und bon bem befannten Rartographen Delchior Biegler ausgeführten Rarte bon Sumbawa im Rafftabe bon 1:500 000. Auch gab er mahrend feiner Birtfamteit als Seminarbirector im Berein mit B. Grunbolger bie "Schweigerifche Schulgeitung" beraus, bon ber 1850-1854 in Burich 5 Jahrgange ericbienen.

Rost van Tonningen, Levensberigt van Heinrich Zollinger (Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Deel 23, Batavia 1861, p. 1-10).

Bittor Sangich.

Bollmann: Friedrich 3., fachfen-weimarifcher Bofrath und Archivar, geboren am 12. Dai 1690 gu Gotha, † am 2. Februar 1762 gu Beimar. Sein Bater war ber fürftlich gothaifche Bofrath Joh, Georg Ludwig 3. Derfelbe lief ben Anaben anfangs burch Privatlehrer unterrichten, als er aber nach einigen Jahren nach Coburg verfest murbe, ließ er ihn bas bortige Cafimirianifche Gymnafium befuchen. Lettere Unftalt mar bamale eine Art Atabemie, welche auch öffentliche Disputationen abhielt und bei einer folden trat 3. 1710 jum erften Dale auf und erwarb fich allgemeinen Beifall. Bom Dai bes Jahres 1712 ab ftubirte er lobann in Jena Staatsrecht und Befchichte und ichlog fich befonders an den Brofeffor Strube an, unter beffen Borfit er auch bier bisputirte. Rachbem er mehrere Jahre Sauslehrer bei einem Sauptmann Dertel in Leipzig und einem Rammerheren b. Wehlen gewesen war, jand er endlich 1724 eine Unftellung als Confiftorial-Affeffor in Coburg. In gleicher Gigenichaft trat er 1727 in Die Dienfte bes Bergogs Wilhelm Ernft von Weimar. Alle Diefer Gurft jeboch 1728 ftarb, warb 3. mit einer großen Bahl anberer Beamten entlaffen, jeboch bereits nach wenigen Monaten wieber angestellt und mit ber Aufficht über bas Bebeime Archiv und bem Lehnsfecretariat betraut. In Diefer Stellung blieb er bis jum Tobe Bergog Ernft Auguft's im 3. 1748. Es entftand nun zwifden ben bergoglichen Saufern Gotha und Coburg ein lebhafter Streit, wem Die Bormundicaft über ben noch minderjährigen Erbpringen Ernft Auguft Conftantin gebuhre. Für Die Dauer Diefes Conflicts marb eine Regierungscommiffion eingefest, ber 3. ale Regierungerath angehorte. Rachbem jedoch ber Streit gu Bunften Gothas entichieden worden war, ward jene Behorbe wieber aufgeloft und bas Bebeime Archiv verfiegelt, fobag nun 3. einige Jahre ohne amtliche Ihatigfeit verbringen mußte. Dit bem Regierungeantritte bes majorenn ge424 Bollner.

wordenen Fürsten trat jedoch auch 3. als Gofrath und geheimer Archivar wieder in seine fruhere Stellung ein, die er nun bis an sein Lebensende belleibete.

Seine fchriftstellerische Thatigteit begann 3. ziemlich frubzeitig, benn bereits im 3. 1721 erichien bon ihm in Leipzig und Jena ein genealogisches Beit: "Stemma-Buzico-Saxonicum" ac. welches fich besonders mit der Abstammung bei fachfifden Berrichergeschlechtes beichaftigte. Zwei Jahre fpater veröffentlichte a ein Buch: "Siftorifche Untersuchung bes fachfifchen gefammten Sauptwappens" und fuchte barin besonbers ber Raute in jenem Bappen eine andere Deutung ju geben. Ferner ericienen gahlreiche Abhandlungen Bollmann's in Fritidi's Thesaur. Antiquit. Germ. und in den Misc. Lips. In feinem Rachlaffe janden fich fodann noch jolgende Manuscripte: "Bon der Grafichaft Thuringen beim Rhein, bem Urfprunge Thuringens u. f. w." "Tractatus de serie Ducum Thuringiae, usque ad Landgrafios continua." "Siftorie von Salfeld" "Tractatus de origine Hennebergiae." "Cammlung jur fachfischen Geschichte, besonders bet Grafen bon Orlamunda." Leiber ift nicht festauftellen, mas aus jenen Arbeiten geworben ift. Das Sauptverdienft Bollmann's ift jedoch weniger auf fdriftftellerifchem, als auf tartographischem Gebiete ju fuchen. 3m Auftrage ber betannten Rurnberger Berlagsfirma Jo. Bapt. Somann bearbeitete er 1717 eine Rarte bes Territoriums ber Stadt Erfurt, 1724 eine folche ber Graffchaft Sanau und ber umliegenden gander; 1781 erichien von ihm eine Rarte ber furiante lichen und bergoglich fachfischen ganber und 1732 gab er zwei Geschichteforten bes Bergogthums Oberfachfen, Die eine Die Beit bis jum Jahre 1000, Die andere bie Beit bon 1000-1400 behandelnd, heraus. Alle biefe Karten geichneten fic burch große Benauigfeit aus und bilbeten bielfach bie Grundlage ju fpateren tartographischen Arbeiten für die betreffenden ganderftreden.

Bgl. Zedlers Universallexison. — Leipz. gel. Zeitung 1762 Rr. 25. — Erlang. gel. Zeitung 1762 Beitr. Rr. 17. — Neues gelehrtes Europa Theil 18, S. 461—467. — Meusel's Schriftstellerlexison, Band 15, S. 459—461.

Bollner: Unbreas (eigentlich Johann Unbreas Daniel) 3., ber zweite Sohn eines Schloffermeiftere Johann Chriftoph 3. ju Arnftadt, wo er am 8. De cember 1804 geboren wurde; † am 2. Mary 1862 gu Meiningen. Gin Rachbar bes vaterlichen Saufes, ber Arnftabter Stadtmufifant, entbedte die bedeutenbe mufifalifche Anlage bes Rnaben, gab ihm ben erften Unterricht auf ber Beige und ließ ihn bald bei feinen Tangmufifen mitfpielen, um fo lieber, ba ber Rleine es "ohne Bage" that und im elften Jahre icon recht bubiche Tange componirte. Der Bater gab ber Reigung bes Cohnes nach und brachte ibn nach Gotha, wo ber tuchtige Biolinift Barwolf fein Lehrer wurde. B. bewohnte ein Stubchen über bem Bierdeftalle im Saufe eines Defonomen und mar febr fleifig, oft bis in die Racht binein. In Gotha machte er auch Betanntichaft mit ben bichterifch begabten Junglingen Ludwig Storch und Ludwig Bechftein, befonders mit letterem ichlog er innige Freundichaft, wie er benn ju ber größten Ungabl feiner fpateren Liebcompositionen Terte von Bechftein gemahlt hat. - Andreas Romberg mar ju bamaliger Beit Capellmeifter in Gotha, er lernte ben talentvollen Ifingling tennen und unterrichtete ibn in ber Darmonielehre; auch haben Die Romberg'ichen Compositionen, wie Die Glode, Die Sehnfucht, Die Dacht des Gefanges u. a. entschiebenen Ginfluß auf Die Richtung gehabt, die B. nachmals einschlug. Bur Weier bes Geburtstages bes Bergond Auguft am 23. Robember 1820 componirte ber fechgebnjährige Tontunftler einen Festmarich, bem Spohr, ber gur Zeit in Gotha Capellmeifter war, eine ehrenbe Anertennung gu theil werben ließ. Auch als Biolinfpieler hatte er folde Fortfchritte gemacht, bag er aufgeforbert wurde in einem Sofconcerte ju fpielen,

3öllner. 425

worauf man ihm eine Stelle an ber hofcapelle anbot, die er aber ausichlug, weil ibn ber Theaterunternehmer Gerlach in Erfurt als Mufitbirector engagirte. bier ubten bie Dufifer B. Fifcher und Dr. Stopel auf feine Fortbilbung einen entichiebenen Ginflug. Bwei Jahre hielt er "bie hundearbeit" aus (wie er an einen Freund fchrieb) "ben oft mufitalifch gang ungebildeten Acteurs und Actricen Die Befange einzupauten", dann ging er nach Arnftadt, componirte fleißig und erfreute feine Umgebung mit feiner ichonen Tenorstimme. Der Theaterunternehmer Gerlach bewog ibn mit ibm nach Gilbburghaufen ju geben, wo 3. in einer Aufffihrung bes Freischut an ber erften Bioline mitwirfte. Der bortige Bergog Friedrich bot ihm eine Stelle in feiner Capelle an, Die 3. annahm. Das Behalt mar zwar gering, jedoch bas Leben bafelbit fo anziehend, bag er gern blieb, befonders ba ber Bergog gegen ihn außerorbentlich freundlich mar. Charafteriftifch fur die bamaligen Berhaltniffe am Silbburgbaufer Sof ift eine Anecbote, Die Bollner's Biograph ergablt: ber Bergog fprach einmal gegen 3. fein Bebauern aus, bag er ihm feine Gelbaulage geben tonne, fugte inbeffen bingu "bolg aber follen Sie fo viel erhalten, wie Sie wollen, und follten es fanjaig Rlaftern fein". Erstaunt fragt 3., was er mit fo viel Solg anfangen foll? "Gie tonnen's ja bertaufen", entgegnete ber Bergog. Dagu fonnte fich boch 3. nicht entschließen und es blieb beim Alten. Ale bas Band nach Bergog Friedrich's Tobe an Meiningen fiel, erhielt 3. 1827 burch Berwendung feines Jugendfreundes Rohr, der dafelbft Concertmeifter war, eine Unftellung als Biolinift in der Meiningenschen Sofcapelle, Die er bis an fein Lebensende bebielt. 1828 berbeiratbete er fich mit Emilie Oberlander aus Silbburghaufen. Trot bes hauslichen Gludes mar bas Streben nach Bollendung feiner mufitalifden Ausbildung fo machtig, bag er noch in bemfelben Jahre einen fechemonatlichen Urlaub nahm und bei bem tuchtigen Theoretifer Umbreit in Rebftabt bei Arnftadt, einem Schuler Rittel's, ber noch Geb. Bach's Unterricht genoffen hatte, contrapunftifche Stubien machte. Burudgefehrt geftaltete fich fein Leben in ber angenehmften Beife und es begann die Bluthezeit feiner Liebcompositionen. 3m gangen fouf er über 200 Lieber und großere Befangs. ftude, die im Drud ericbienen. Der bei weitem größte Theil berfelben, 190, gebort bem Mannergefange an, 25 bem gemischten Chore und bie übrigen find Lieber fur eine Singftimme mit Begleitung bes Bianoforte. Manche feiner beften Compositionen wurden falfdlich bem Leipziger Rarl Bollner jugefdrieben; fein Biograph Mug. Bilh. Maller gibt baber ein genaues Bergeichniß feiner Compositionen. Besonders find es folgende Befange, Die Rarl Bollner ofter jugefdrieben murben: Das Bebet ber Erbe, Das Doppelftanbchen, Dein Bobl, mein Liebden, Mein Stern, Streit ber Bein- und Baffertrinter, Der Berichtshof. Die Liebe und einige andere. An großeren Gefangswerten werben genannt: Felig ober bas Jawort", eine einactige Operette, und "Der Ginfiedler", eine romantische Oper in vier Acten, beibe mit Text von Bechftein. Gie murben in Meiningen aufgeführt, fanden aber feine weitere Berbreitung, mabrend feine Dannerchore in ber gangen civilifirten Belt gefungen werben. Um 10. Januar 1838 grundete er in Meiningen Die erfte bortige Liebertafel (Berlin mar unter Belter borangegangen). Um die fich immer mehr bergrößernde Familie ju ernabren, griff er jum Privatunterricht, leitete von 1839-1843 ben Befangeunterricht in ber Realicule und war als Mufitlehrer im Bernhardt'ichen Inftitute angestellt. Bablreich maren die Ehrungen, die ihm bon allen Geiten her gufloffen. Die prattifdite maren zwei Fagden 1857er Bochheimer, welche die Gebrüder Walter in Maing ben beiden Autoren bes Trinflieds "Rhein und Main", Duller bon der Werra und unferem 3., im 3. 1859 überfandten. Das lette Gangerfeft, bem 3. beiwohnte, war ber t gertag in Coburg am 21 .- 23. Juni

426 Böllner.

1860. Sier erft machte er bie perfonliche Befanntichaft feines Ramensbruders Rarl Bollner aus Beipzig. Beibe maren mabrent jener Tage ungertrennlich Rarl ergablte unter anderem, daß die Bermechelung am haufigften "Das Gebet ber Erbe" und "Dein Bobl, mein Liebchen!" betroffen batte, welche man ibm gu Ehren oft gefungen. In Bollner's hauslichen Berhaltniffen wechfelten Frend und Leib. Geine allefte Tochter febrte aus Amerita, wo fie ihren Mann, einen jungen Tonfunftler, berloren, mit zwei Rindern ine Baterhaus gurud; Die gweite war mit einem waderen gandwirthe verlobt. Er felbft litt an ber Bruft, wieder tehrenbe Blutfturge griffen feine Gefundheit fehr an, fo bag er feinem Lieblingeinftrumente, ber Beige, gang entfagen mußte. Bis acht Tage bor feinem Tobe besuchte er noch regelmäßig die Rachmittagegefellschaft im "Johannes", wo er ftets feine vertrauteften Freunde fand. Charafteriftisch ift, mas er in Diefem Rreife nach ber Bestattung eines Befannten außerte: "Es ift unrecht, ben Grabgefängen fo traurige Melobien gu geben. 3ch habe mir meinen Grabgefang in gang anberer Beife componirt. Als Grundgug flingt die Delodie burch : Freut ench bes Lebens, weil noch bas Lampchen glubt'. Dan muß bie Leibtragenben erheben, troften und erheitern". In der That hat fich biefer Brabgefang in feinem nachlaffe borgefunden. - Um 23. Februar 1862 marf ibn eine gungen entgundung aufe Lager, bon bem er nicht mehr erftanb. Rach acht Tagen verschied er Rachte um halb 11 Uhr. Für feine unberforgte Familie erließen feine gablreichen Freunde einen Aufruf gur Grundung eines Fonds und reichlich floffen die Baben.

Aus des Lieder. Componisten Andreas Bollner's Leben und Streben. Gine Stigge von Aug. Wilh. Maller, Archibiaconus zu Meiningen. Magdeburg 1862, heinrichshofen. 8°, 64 S. mit einem Berzeichniß feiner Berke.
Rob. Eitner.

Bollner: Johann Rarl Friedrich 3. mar am 8. Robember 1884 als Sohn eines fruberen Dufterzeichners, fpateren Rattunbruders ju Berlin geboren. Rachbem er auf dem "Rollnifchen Symnafium" feiner Baterftabt bos Beugnig ber Reife erworben hatte, bezog er Dichaelis 1855 bie Uniberfitat Berlin um Phufit und Raturwiffenicaften ju ftubiren. Rach vier Semeffern wandte er fich 1857 nach Bafel. Schon als Berliner Student veröffentlichte et in Poggendorff's Unnalen (Band 100) "Photometrifche Untersuchungen". 1859 promovirte er in Bafel mit einer auch in Boggenborff's Annalen auszugemeife abgebructen Differtation "Photometrifche Untersuchungen, inebefondere über bie Lichtentwidelung galvanisch glubenber Platindrabte". Rach einem furgeren Aufenthalt in Berlin richtete fich 3. ein fleines Privat-Observatorium auf bem Brundftude feines Baters, ber fruher Bolff'ichen Rattundruderei in Schonweibe bei Ropenid ein, um bier Die Borarbeiten filt feine erftere großere Arbeit "Grundguge einer allgemeinen Photometrie bes Simmels", Die 1861 ericien, ju machen. Im erften Theile Diefer Schrift werben bie Principien, auf benen bie gesammte Photometrie beruht, sowol vom phyfiologischen, ale auch vom phyfitalifchen Befichtspuntte aus einer genauen Betrachtung unterworfen und namentlich wird unterfucht, in wie weit die von verschiedenen Beobachtern et haltenen Resultate eine allgemeine Bergleichbarteit gulaffen. Der ameite Theil enthalt eine ausführliche Beschreibung eines von 3. conftruirten Aftrophotometers, bas auch jugleich als Colorimeter ju bermenben ift. Durch jablreiche Berbadtungen an fünftlichen Sternen wird die Buberlaffigfeit und Bequemlichfeit bes Inftruments bewiefen und am Schluffe find berichiedene Dethoden angegeben, um die bon Puntten und Flachen ausgefandten Lichtmengen gu bergleichen und bie Belligfeit von Rebelfleden und Rometen photometrifch ju beftimmen. Ge ift ferner eine Methobe angegeben, nach welcher fich jeber Beobachter bon ber 3öllner. 427

besonderen Art und Beife, wie fein Auge gegen Licht= und Farbenunterschiebe reagirt, Rechenschaft geben und die ermahnten Eigenschaften seines Auges quantitativ bestimmen fann. Der britte Theil endlich enthält einen Ratalog bon 226 photometrifch und g. Th. auch colorimetrifch bestimmten Firfternen ber 1. bis 5. Große nebft einer Copie ber bagu benutten 2212 Originalbeobach. tungen, welche fich auf 43 Rachte bertheilen. Bu biefer Arbeit mar 3. burch ein aftronomifches Breisausichreiben ber Raif. Atabemie ber Biffenichaften gu Bien beranlagt worben. Das hier beidriebene Photometer bat in Sachfreifen Die bochfte Anertennung gefunden. Geine Brauchbarteit beweift u. a. feine weite Berbreitung; felbst die neuesten Inftitute fur aftrophyfitalische Beobachtungen wie 3. B. das Observatorium in Botsdam find mit ihm ausgeruftet. — 1862 ging 3. nach Leipzig ale Gilfsarbeiter an ber bortigen Sternwarte. Bier fchrieb er "Photometrifche Untersuchungen mit besonderer Rudficht auf die phyfische Beichaffenheit ber Simmeletorper". Das Wert enthalt eine vergleichende Rritit bon Lambert's und Bouguer's Principien der Photometrie, ferner eine Theorie ber relativen Lichtftarten der Mondphasen und endlich die Resultate angestellter Beobachtungen. Um 13. Mary 1865 habilitirte fich 3. burch öffentliche Bertheidigung einer Differtation "Theorie der relativen Lichtftarfen der Mond-phafen". Bereits im folgenden Jahre erhielt er eine außerordentliche Projeffur in der philosophischen Facultat, und am 15. December 1866 hielt er in ber Mula ber Universität ju Leipzig feine atabemifche Antrittsborlefung "leber Die uniberfelle Bedeutung ber mechanischen Brincipien", in ber er die Aftrophyfit und bie ju ihrer Cultivirung nothwendigen phpfitalifchen Methoden, namentlich bie Photometrie und Speftralanalpje, von einem allgemeinen hiftorifchen Stanb. puntte aus als nothwendige Entwidlungsphafen in ber fortichreitenben Erfenntnig bes Universume barftellt und verlucht, bas Brincip von ber Erhaltung ber Rrait als eine logifche Confequeng bes Caufalitätsgefebes abzuleiten. - 1869 murbe er Mitglied ber Igl. fachfifden Gefellichaft ber Biffenichaften. - Bur Feier bes 300jahrigen Geburtetages von Repler (27. December 1871) ericbien fein berubmtes Buch: "Ueber bie Ratur ber Cometen. Beitrage gur Befchichte und Theorie der Erfenntniß". Die Tendeng Diefer Schrift, Die bereits 1872 eine zweite Auflage, mit einem Rachwort "Bur Abwehr" erlebte (britte Auflage 1883), ift eine bei weitem allgemeinere, ale ber Titel andeutet. Die Borrebe (72 Seiten) wendet fich u. a. polemifch gegen Digbrauche, welche aus einer Uebermucherung popularer Borlefungen entstanden feien, und im britten Theil bes Bertes liefert ber Berfaffer unter bem Titel: "John Tynballs Cometentheorie; Studien im Gebiete ber Pfpchologie und Erfenntniftheorie" eine Dipchologiiche Theorie ber Gitelfeit und berjenigen Gebrechen, welche bereits in ber Borrebe angebeutet waren". Der vierte Theil endlich, "Aphorismen gur Beidichte und Theorie ber Ertenntnig", ift ber umjangreichfte und beweift u. a. burch wortliche Citate aus Rant, Schopenhauer auf ber einen, und Belmholt, Dove, Sanfen, Ballace u. a. auf ber andern Geite, bag viele Refultate unferer eracten Biffenichaften faft in wörtlicher Uebereinstimmung von wirklichen Philosophen anticipirt worben find. - Seinem Freunde 2B. Beber wibmete er gu beffen 50jabr. Doctorjubilaum am 26. Auguft 1876 ein großer angelegtes Bert " Principien einer elettro-bynamifchen Theorie ber Materie", bon bem inbeg nur ber erfte Band ericbien. Es wird barin bie univerfelle Bebeutung bes von 2B. Weber im Jahre 1846 aufgestellten elettrobynamifchen Grundgefetes discutirt, und biefes gegen bie von Belmholt, Thomfon und Tait gemachten Ginmenbungen pertheibigt. -Bis 1876 hatte B. an ben "Berichten ber mathemat ben Rlaffe der Ral. Sachfifchen Gefellichaft ber Wiffenschaften" Aronomifchen Rachrichten", bis 1877 an "Boggenborff's Un Seitbent

428 Böllner.

aber gab er alle feine Arbeiten unter bem Titel "Wiffenschaftliche Abhandlungen" (4 Banbe, Leipzig 1878-1881) in Conberbeften und Banben und auf eigene Roften heraus, weil, wie er fagt, bei ber Beröffentlichung ber Arbeiten in Journalen ober atademischen Schriften bie ideelle Ginheit und bas geiftige Band, welches naturgemäß bie litterarifchen Erzeugniffe eines und beffelben Autor bertnupfen muffe, fur bas Bublicum fonft berloren geben. - Geine augent jahlreichen Abhandlungen zeigen uns 3. immer nicht nur als Raturiorider, Aftronomen, fondern ftets auch als Philosophen, Ertenntniftheoretiter. Mus biefer Beranlagung heraus ertlart fich auch fein Gintreten fur ben Spiritismus, au beffen Unbanger er burch bie Experimente bes Ameritaners Genry Glabe geworben war. Es ift bedauerlich, bag ihm hieraus fo viel Gegnerichaft feitens ber reinen "Raturwiffenfchaftler" entftand. Geine Begner berfliegen fich fchlieflic fogar fo weit, ihn fur geiftestrant ju ertlaren. Dag er weit bavon entfemt war, leichtgläubiger Phantaft ju fein, fonbern fich vielmehr nur unleugbaren Thatfachen beugte, beweifen viele Stellen aus feinen Schriften. Befonders intereffant in diefer Beziehung ift eine Stelle aus ber Borrede jum britten Banbe feiner miffenschaftlichen Abhandlungen, G. XXXVI ff., auf Die bier bet wiefen fein mag. Bei ber Abwehr der Angriffe, Die ihm Diefe feine philosophifche Ueberzeugung eintrug, mußte er, wie er fagt, "zuweilen feine wiffenschaftlich reinen Blacebandichube mit moralifch reinen Faufthandichuben vertaufchen". -3., feit 1872 orbentlicher Brofeffor ber Aftrophpfit an ber Univerfitat Leipzig, wurde in fpateren Jahren auch auswärtiges Mitglied ber tonigl. Aftronomifden Befellichaft ju London, der taifert. Atademie der Raturforicher ju Mostan, Ehrenmitglied des phyfitalischen Bereins ju Frankfurt am Main, ber Societé scientifique d'Études psychologiques ju Paris und der British National Association of Spiritualists zu London. Er ftarb am 25, April 1882 frah 91/2 libr ju Leipzig ploglich infolge eines Schlagfluffes an feinem Studirpult, unberebelicht. Es überlebten ihn mehrere Geschwifter und feine Mutter Marie 3. -Gin aussuhrliches Berzeichniß feiner Berte findet fich in Boggendorff's biogr. litterar. Sandwörterbuch, auch "Reue Folge".

Poggendorff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch. — Brodhaus' Konversationslezikon. — Leipziger Mustr. Zeitung, 1882. — Pspchologische Studien, herausgegeben von Aksatow. 1882; auch 1883. — Bgl. auch eine hier nicht benutte Schrift: Moris Wirth, Friedrich Zöllner. Ein Bortrag mit Zöllner's Bild und Handschrift. Leipzig 1882. Robert Knott.

mit Bollner's Bild und Sanbichrift. Leipzig 1882. Robert Anott. Bollner: Rarl (Rarl Friedrich) 3., geboren am 17. Marg 1800 in bem weimarifchen Dorfe Mittelhaufen, wo fein Bater Schullehrer war, † am 25. September 1860 gu Leipzig. Den erften Dufifunterricht erhielt er bon feinem Bater, doch follte er Theologie ftudiren und tam burch Berwendung feines Ontele, bes Dr. med. Doring, 1814 auf die Thomasichule in Leipzig. Dier wurde er ein Schuler Schicht's, ber ihn auch theoretisch unterrichtete. 1820 murbe er Student an ber bortigen Univerfitat und geichnete fich bereits als Componift aus. Er entjagte ber Theologie, wurde Gefanglehrer an ber Rathefreischule und grundete 1822 mit feinem Freunde Bemleben ein Dufitinftitut, in bem er fonntagliche Gefangenbungen in feiner Bohnung einrichtete, an benen fich auch die Dabchen ber Rathefreischule betheiligten. Etwa mit bem Jahre 1830 beginnt feine fo erfolgreiche Thatigteit fur bie Ausbreitung bes Dannergefanges. Das erfte Beit feiner Mannerquartette ericbien 1833 und mar jugleich Beranlaffung jur Brundung bes erften Bollnervereins. An feinem Beburtstage murben biefe Lieber in bem Saufe bes ibm befreundeten Dr. Schuls jum erften Male aus ben gebrudten Stimmen gefungen und bies gab bie Beranlaffung ju regelmäßigen wochentlichen Berjammlungen gur Pflege Des Mannet.

3öllner. 429

gefanges. Unabhangig bon biefem entftand 1840 ein neuer Bollner-Berein in Leipzig: 1845 grandete er bann ben Gefellenberein: 1851 fibernabm er auch Die Beitung des Runftler-Bereins; 1848 bie ber zweiten Abtheilung bes Runftund Gewerbevereins, aus bem 1854 ber Bollner'iche Mittwochs-Berein entftanb. 1857 bildete fich der "Jüngste Bollner-Berein", der nach Bollner's Tode sich mit dem Gesellengesangvereine und dem Mittwochs-Bereine zu einem Zöllnerpereine verband. Diefe Birtfamteit in einzelnen Bereinen genugte bem raftlos wirfenden Manne noch nicht; icon beim Deigner Dufitfefte (1844) hatte er ben Entichluß gefaßt mehrere Leipziger Gefangbereine ju gemeinfamer Birffamfeit ju vereinigen, mas ihm aber erft im 3. 1859 gludte, indem jum erften Dale 20 Befangvereine unter feiner Leitung gufammenwirften und bies gab bann Beranlaffung jur Grundung bes eine Reihe von Mannergefangvereinen umfaffenden "Bollner-Bundes", ber aber erft nach bem Tobe Bollner's ins Leben trat. Seine bantbaren Berehrer errichteten bem Berftorbenen im Rofenthal bei Leipzig ein Dentmal, welches 1868 enthullt wurde. Bon feinen überaus jahl-reichen Mannerchorliedern haben namentlich die "Müllerlieder" und "Die Bigeuner" die weiteste Berbreitung gefunden. Ginen Gesammtüberblid über feine Leiftungen gu erhalten, ift beute ichon faft unmöglich. Auf öffentlichen Bibliotheten find feine Berte febr fparfam bertreten und felbft die Sandbucher von Bhiftling und hofmeifter über neu erfchienene Berte geben fo ludenhafte Bergeichniffe, bağ fich nicht einmal eine bibliographische lleberficht erlangen läßt. Bollner's organisatorisches Talent hat mehr gewirft als feine Compositionen, Die nicht beffer und nicht fchlechter find, wie fo giemlich alle Mannerquartette. Menbelsfohn's Walblied ift eine mabre Dafe in ber Bufte. Rarl B. ftanb fo in ber Bunft ber Dannergefangvereine, bag man fogar bas Befte mas Unbreas 3. (f. v.) geichaffen bat, ibm jufchrieb.

Alfr. Dörffel, Führer burch die mufitalische Welt. Leipzig 1868, ohne Autor, S. 66 ff., Mendel-Reißmann's Lexison, gahlreiche Urtheile in der Leipziger Alla. Mufitzeitung. Rob. Eitner.

Bollner: Ronrad 3. bon Rothenftein, mahricheinlich dem altabligen muraburgifchen Beichlechte Diejes Ramens entiproffen, hatte guerft in Deutschland und bann in Breugen mehrere Memter im Deutschen Orben, gulegt gebn Jahre lang bas bes oberften Trappiers und Romturs ju Chriftburg befleibet, als er faum brei Monate nach bem Tobe bes großen Deifters Winrich b. Rniprobe, am 2. October 1382, in einmuthiger Bahl auf ben bochmeifterlichen Ctubl erhoben wurde; er ftarb gu Marienburg am 20. Auguft 1890. Die nicht eben lange Regierung Diefes Gochmeifters bilbet ben Mittelpuntt ber Glangeit bes preugischen Orbensstaates: Die ziemlich genau breifigjahrige Regierung bes Borgangers hatte benfelben gu biefer bochften Gohe emporgeboben, ber Rachfolger Ronrad v. Ballenrod aber hat in ben nur 28 Monaten feines Sochmeifterthums bereits ben Brund gelegt ju ber ichmeren Concurreng amifchen ben beiben im Ordensstaate borhandenen Bandelsmachten, bem Orden felbft und ben "großen", ben Sanfeftabten bes Landes, ber fich balb in feiner machfenden Berbitterung ju bem berhangnigvollen Begenfage zwischen ben Regierenben und allen Regierten in Breugen auswachsen follte. Als ber Schwerpuntt in ber außeren Politit Bollner's ericheinen unverfennbar der Gandel und die bamit in Berbindung ftebenben politischen Beziehungen, mabrend infolge ber augenblidlichen Berbaltniffe und auch bes eigenen Charafters bes Gochmeifters bie friegerifche Thatigfeit bes Ordens und was bamit im Bufammenhange ftand weit mehr in ben Sintergrund trat. - 3mar flieg mit ber gesteigerten Gultur und Gitrageabigleit des preugischen Bodens und mit der Bunahme ber Bevolferung auch ber Reichthum ber Raturalabgaben, und bie ichnell anwachienben Ueberfconffe

430 Bollner.

aus benfelben boben und erweiterten ichnell und gewaltig ben Gigenhandel bes Orbens, aber Bochmeifter R. 3. litt nicht, daß etwa bes Orbens Sandelsbeamte babeim ben eigenen Unterthanen unbillige Concurreng machten, noch bag fie, Die auswärts überall die Rechte bes beutschen Raufmanns genoffen, ben Berpflichtungen beffelben fich ju entziehen versuchten, fo bag er überall, wo es galt frember Uebermacht und fremben Uebergriffen mit ber Dacht und bem Unfebr bes Orbens entgegenzutreten, Die eigene Sache mit ber feiner Unterthanen bereinigen tounte, Die Preugen überall als eine einige Dacht erichienen. Die Englander versuchten um ben Sandel ihres Landes in Die eigene Sand gu betommen wol icon bin und wieder Die unbestreitbar ju Recht bestehenden Brivilegien bes beutichen Raufmanns, b. i. ber beutichen Sanfa ju berlegen und gu burchbrechen, boch immer noch brachten Sanbelsverbote ber Begenfeite fie wieber jur Rachgiebigfeit, und am meiften faft fruchtete es, wenn ber hochmeifter ihnen bie preugifden Bafen fchlog und Ausfuhrverbote gegen England erließ, benn gerabe ber preugifchen, ber polnifchen und littauifchen Gerfünfte, ber Balbwaaren (Afche, Theer, Daftbaume und Bogenholg) und bor allem bes Getreides, vermochte man bort nicht ju entbehren. 1388 endlich fam fo ein fefter Frieden amifchen England und Breugen gu Stande, ber die Berhaltniffe anicheinend gur beiberseitigen Zufriedenheit ordnete und in ber That gehn Jahre lang anhielt. Der Ronig von Frankreich erließ auf Andringen bes bei ihm in hohem Anfebn ftebenben Sochmeifters wenigftens ein ftrenges Gebot an alle feine Beamten, burch welches fie angewiesen murben bie preugischen Raufleute und Schiffer mit allen Mitteln gegen die Geeraubereien ber Rormanner, Bretonen und Bicarben in Schut ju nehmen. Benn in Flandern, beffen Sandel wegen der Beltftellung Brugges für ben Orben und feine Unterthanen von hochfter Bebentung war, burch bie unaufhorlichen Burgerfriege und Die Ginwirfungen ber englisch frangofifchen Rriege gar ju fchlimme Storungen und Belaftigungen berborgerufen murben, fo mußte eine preußische Sandelssperre ben Bergog bon Burgund und feine Stadte jum Ginlenten bringen. Auch die große nordische Furftin Margarethe, die guerft als Bormunberin ihres jungen Sohnes, bann (feit 1387) felbft als Ronigin Danemart und Norwegen beherrichte und nun auch Schweben ju unterwerfen unternahm, zeigte eben beswegen, wie den Sanfen überhaupt, fo insbesondere ben Breugen, mit beren Sochmeifter fie vielfach Freundichafiebezeugungen wechselte, vorläufig vollftes Entgegentommen, wenn fie auch freilich außer Stande mar bem durch die unguiriedenen Abeligen Danemarts und bolfteins unterftuten muften Geeraub auf ber Oftfee ausreichend Ginhalt ju thun-Sang wie in ber Ferne, fo nahm ber preugifche Augenhandel unter R. B. and in der nachften Rabe trop mancher Dighelligfeiten einen faft ungeftorten Berlauf und gewann wenigftens auf einer Stelle bedeutenden Aufschwung. Auf bem einen Ende ber Landgrenze weigerten fich die Livlander hartnadig, wie ben Mithanfen überhaupt, fo auch ben Breugen gleichberechtigten Antheil an bem öftlichften Saufecontor, bem St. Beterhof in Romgorod, ju gemahren, und im außerften Beften begannen bie Bolen mehr und mehr bas alte Stapelrecht Thorne ju migachten und ju umgeben; jum Erfage bafür aber gelang es Dangig in jener Beit burch die Ginrichtung eines bem Ramen nach amar beutiden, thatfachlich aber ausschließlich Dangiger Contors ju Rowno ben gangen littauiichen und ruffilden Sandel auf bem für jene Beit fiberaus bequemen Baffermege ber Memel und ber beiben Saffe gang und gar an fich ju gieben. - In bas Betriebe ber Beltpolitit, felbft nur in bas ofteuropaifche, einzugreifen bat fic Sochmeifter R. B., obwol er es bei ber Dachtstellung feines Orbens nicht ohne Musficht auf gunftigen Erfolg batte thun fonnen, in ruhig abmagender leberlegung weislich gehutet. Darum hat er fogar die Bolen ungehindert gemabren 3opffel. 431

affen, als fie, nachbem ber Anjoutonig Ludwig ber Große bon Bolen und Ingarn ohne Sohne gestorben war, bestehenbe Abmachungen brechend, die Sand er Erbtochter und Die Rrone bes polnischen Reiches bem littauischen Großfürften Jagiello, bem Erbfeinbe bes Orbens, gegen bie Bedingung ber Unnahme bes Shriftenthume fibergaben (1386). Ebenfo wie fruher murben tropbem gwar uch weiterhin meift zwei Dal im Jahre bie Rriegereifen nach Littauen, welche ber Orden, wollte er die Berechtigung feines Dafeins und feiner Unsprüche auf Die Unterftugung bes driftlichen Abendlandes nicht verlieren, nicht gut einstellen burfte . jur Ausfihrung gebracht, gewöhnlich noch, wie es bie Sitte ber Beit perlangte, unter bem Buftrom beuticher, frangofifcher und englifcher Fürften und Ritter, felten freilich, fo wie auch borber, unter ber perfonlichen Theilnahme des hochmeifters felbft. Dennoch tonnte Jagiello - Bladislaw, ber als driftlicher Bolentonig dem Feinde feines Bolfes im Grunde bes Bergens nicht freundlicher gefinnt war wie gubor als beibnifcher Littauerfurft, ben feit funfgig Jahren wifchen feinem neuen Reiche und bem Ordensftaate bestehenden Frieden gu brechen noch nicht magen, jumal Bolen und Littauen felbft trot ber Berfonalunion noch lange nicht gleich ju einer einigen Dacht jufammengewachfen maren. Auf ber anbern Geite murbe es bem an Mitteln reichen Orben nicht ichwer ich burch gute Gelbzahlungen die Gulfegufage ber Pommernbergoge und einer Reihe pommericher Abelsgeschlechter ju erlaufen. Dan beobachtete fich beiberleits miftrauifch, jum Bruche aber fam es noch lange nicht. - Mus ber innern Entwicklung bes Orbensstaates mag bier noch besonders hervorgehoben werben, bag man in ber feit nicht viel mehr als einem Menschenalter begonnenen Belegung bes, faft gang noch mit "Wildniß", mit undurchdringlichem Balbe bestandenen Oftgebietes mit aderbauenden Anfiedlern ruftig vormartsichritt , aumeift um die obere Salfte bes Pregels und bis jur Demel bin.

R. Lohmener.

Bopffel: Richard Otto 3., protestantifcher Theologe, † 1891. 3. wurde geboren am 14. Juni 1843 ju Arensburg in Libland, mo fein Bater praftischer Argt mar, ftubirte zu Dorpat und bestand bafelbft am 8. Dai 1868 bas theologische Candidateneramen. Rachbem er turge Beit bafelbft ale Religionslehrer thatig gemefen mar, begab er fich nach Göttingen, um im Geminar bon G. Baig historische Studien ju machen. Der Beschäftigung in Diesem Seminar verdankt die hauptarbeit Bopffel's ihre Entstehung; fie behandelte "Die Papftwahlen bom 11. bis 14. Jahrhundert" (Göttingen 1871). Auf Grund biefes Bertes promobirte er am 23. Auguft 1871 jum Dr. phil. in Gottingen, nachbem er im Jahr vorher Repetent am Theologischen Stifte baselbft geworben Rachdem ibn die ermannte Schrift in Fachfreifen aufe bortheilhaftefte befannt gemacht hatte, vermittelte Albrecht Riticht, bem er fich theologisch angeichloffen hatte, eine Berufung bes jungen Gelehrten als außerorbentlichen Projeffors ber Rirchengeschichte nach Strafburg, mo eben bie Univerfitat neu eingerichtet wurde. Bom 20. April 1872 an geborte 3. ihr ununterbrochen an. Um 20. Auguft 1877 erfolgte feine Ernennung jum orbentlichen Brofeffor und für bas Amtsjahr 1887 bis 88 betleibete er die Burbe bes Rectors ber Uniberfitat. Geine Rectoraterebe behandelte bas Thema "Joh. Sturm, ber erfte Reftor ber Strafburger Atabemie" (1887). Dit B. holymann ichuf er bas febr berbienftliche "Legiton für Theologie und Rirchenwefen" (1. Aufl. 1882, leitbem in 2. und 3. Aufl. erschienen), bas jum erften Dale u. a. über bie lebenben Theologen guberlaffig Bericht erftattete. Außerbem berfagte er gablreiche Artitel in ber 2. Auflage ber Realencyflopabie f. Brot. u. Rirche bon Bergog-Blitt-Saud und in ber Allg, beutschen Biographie, Die fich alle burch orgjame Quellenftubien und genaue Berichterftattung auszeichnen. Als Ge432 Зоря.

lehrter arbeitete er mit großer Gewissenhaftigkeit; als Mensch wird er gert als ein ebler Charafter von herzgewinnender Liebenswürdigkeit und wohlthue Offenheit. Er war verheirathet mit der Tochter des Göttinger Theol Wiefinger und hinterließ die tiesgebeugte Gattin mit vier Sohnen im Alter 6—19 Jahren. Unerwartet schnell hatte ein insolge eines früheren Lei eingetretener Hirnschlag seinem Leben in der Blüthe der Jahre am 7. Jan 1891 ein Ziel gesett.

Bgl. Holymann's Art. über Zöpffel in seinem Lexiton f. Theologi Kirchenwesen, 2. u. 3. Aufl. — Elsässisches evangelisches Sonntageb 28. Jahrg. 1891, Nr. 3 (v. 18. Jan.). — Straßburger Post vom 8. u. 11. Jan. 1891. — Straßb. Reueste Nachrichten vom 8. Jan. 1891. Evangel.-prot. Kirchenbote f. Elsaß-Lothr. 20. Jg. Nr. 2 (10. Jan. 18 Art. v. Erichson. P. Tschacker

Bopfl: Beinrich 3., Staaterechtelehrer und Germanift, geboren 8. April 1807 gu Bamberg, † am 4. Juli 1877 gu Beibelberg. Dit ber ragenben Anlagen begabt und bon großem Fleife befeelt legte 3. Die Borftu in feiner Baterftadt gurud, ftubirte bie Rechtemiffenschaft an ber Univer Bargburg und habilitirte fich im 3. 1828 ju Beibelberg als Privatbocent Rechte. Diefer Universität war feitbem bis jum Tobe feine mit großem Er verfnüpfte afademifche Thatigfeit gewidmet. 3m 3. 1839 jum außerordentli Brofeffor, 1842 jum orbentlichen Brofeffor bes Staaterechts ernannt betle er ofter bas Umt eines Decans ber Facultat und auch bas bes Brorec Die Universität fandte ibn 1850 ale ihren Bertreter in Die I. Rammer Landftanbe, bon wo aus er auch als Mitglied bes Erfurter Staatenbe abgeordnet wurde. Seitbem hat er feine weitere nach außen auftretenbe mittelbare politifche Thatigfeit entfaltet. Der Schwerpuntt feiner atabemi Thatigfeit lag in ber Borlefung über Staaterecht, welche von großem Erf gefront war. In ihr herrichte bei ihm, wie bei anderen Beibelberger Profeff jener Beit, vielfach ber Ton, wo es immer möglich war, Bemertungen a bringen, welche augenblicklich manches jugenbliche Ohr feffeln, für die moral Durchbilbung aber nichts taugen, weil ber Chnismus nicht gur Achtung, fon nur jum Lachen lodt. Den litterarifch erften Breis unter feinen Schriften bienen bie "Grunbfage bes allgemeinen und beutschen Staaterechte" (Beibel 1839, 1841, 1844, 1846), welche in 4. Auflage "mit besonderer Rudficht Die neueften Zeitverhaltniffe" (1855 fg.) und in 5. Aufl. (1863) in 2 Ba ganglich umgearbeitet find. Die Grunbfage geben, wie icon R. v. Dobl borgehoben hat (Befch. u. Litter. b. Staatswiffenich. II, 264, 267), Die Darftellung bes beutichen Bunbesrechts auf Grund aller, auch ber bis b geheim gehaltenen und ber neuesten Quellen. Ebenso ift die sonstige Darftel sachlich vortrefflich und durchaus gennigend, für ben, welcher bas jur Zeit alten Bunbestags geltenbe Staatsrecht genau tennen lernen will, bas befte & Sein Standpuntt mar im Laufe ber Zeit ein wefentlich anderer geworben. ber Schrift "Conftitutionelle Monarchie und Bolfsfouveranetat" (Franti, 1) bricht er eine Lange für ein Staatswefen, bas fich von ber Republit nur b ben monarchischen Trager unterscheibet, in ben letten Auflagen ber "Grunds tritt er auf als begeifterter Unhanger bes Bunbesrechts und findet in bi Alles gegeben, mas gur Erhaltung und vollen Ausbildung des rechten Sto mefens bienlich und genugend ift. Auf biefen Bechfel in ben Anichanunger den maggebenoften Ginfluß genbt 3. 3. B. v. Linde (f. A. D. B. XVIII, 665 Bor mir liegen gabtreiche Briefe Bopfl's an Linbe, welche beweifen, bag er letterem auch bas fonft nicht jugangliche bundesrechtliche Daterial erhielt vielen Dingen um Rath gefragt und jur Abgabe bon Gutachten Dorgefchl

und veranlagt murde, 3. B. bezuglich des Bunbesgerichts und ber Frage: ob es jedem Fürften guftebe, fich burch irgend einen anderen Gefanbten vertreten gu laffen. Berichiedene ber anguführenden Schriften find Gutachten begw. Musführungen erstatteter Butachten. 3. galt als ber confervativite und borgugsweife tatholifche Staatsrechtslehrer. Er hat auch bem letten Ronig bon Sannover nach beffen Entthronung ein Gutachten erftattet, wie ich bon ibm felbit weiß. In ben firchenpolitifchen Streitigfeiten, welche nach bem Jahre 1850 in Baben entbrannten, hat 3. feinerlei nach außen auftretenbe Stellung eingenommen. Berfonlich ftand er mit feiner Unschauung nicht auf dem cleritalen ober ultramontanen Standpuntte. Als bas Baticanifche Concil gu ber Berfündung ber papftlichen Allgewalt und Unfehlbarteit geführt hatte, fuchte ich ibn in Marienbad, wo wir im Auguft 1870 beisammen waren, ju bewegen, aur Confereng in Rurnberg ju geben, er lebnte es ab mit ber braftifchen feinen Standpuntt tennzeichnenden Meugerung: "Man bat in ben Sad fcon fo manches geftedt, man tann auch ein neues Dogma bagu thun". Er hat fich benn auch in feinerlei Beife gegen ober für die Reuerung betheiligt, fondern geichwiegen. - Schriften außer ben genannten: "Bergleichung ber romischen Tutel und Cura mit ber heutigen Bormunbichaft über Unmundige und Minderjabrige" (Bamberg u. Afcaffenburg 1828), Umarbeitung ber lateinischen Schrift; "Die Regierungsbormundichaft im Berhaltniß gur Landesbertretung" (1830), worin mit Rudficht auf die Buftande in Braunschweig die Frage behandelt und beiaht wird, ob ber Bormund eines minderjahrigen Fürften bie Landesverfaffung mit Buftimmung ber Lanbftanbe andern fonne; "Deutsche Staats- und Rechtsgefchichte" (1836, 4. Aufl. 1871 ig., 2 Bbe.), ein Wert, bas namentlich in einer Reibe bon Gingeluntersuchungen febr berbienftlich ift, aber besonberes Gewicht legt auf philologische und antiquarische Dinge, Die vielfach nicht flichhaltig find: "Das alte Bamberger Recht als Quelle der Carolina" (1839); "Die peinliche Salsgerichtsordnung R. Rarl's V. nebft ber Bamberger und ber Brandenburger Salsgerichtsordnung" (1841, 2. Ausg. 1876, 3. 1883); "Die banifche Succeffionefrage" u. f. w. (1839); "Bundesreform, beutich. Barl. und Bundesgericht" (1848); "Deutsche Union und beutsches Reich. Entwurf einer allgemeinen Reichsverfaffung mit Inbegriff ber beutschen Union" (Erfurt 1850), bertritt ben fogen. großbeutichen, ofterreichifch-conferbatiben Standpuntt; "Die Demotratie in Deutschland. Gin Beitrag gur wiffenschaftlichen Burbigung bon 6. G. Gerbinus' Ginl. in die Beich, des 19. Jahrh." (1853); "Ueber Digbeirathen in ben beutschen regierenden Fürstenhäufern überhaupt und in bem Dibenburgifchen Gejammthaufe insbesondere" (1853); "leber hohen Abel und Cbenbfirtigfeit" (1853), 3. bertritt ben liberaleren Standpunft; "Alterthumer bes beutschen Reichs und Rechts" (1860 fg., 3 Bbe.), behandelt die Dinghofe als Ausgangspuntt ber Landesherrlichfeit und Die Wiege bes beutschen Berrenftandes; "Die Bilbung ber ehemaligen geiftlichen Fürftenthumer mit borgugsweifer Rudficht auf die Allodialität und Feudalität im allgemeinen und mit bei. Sinweifung auf bas Sochftift Burgburg und Maing", "Die Rulands-Gaule" und hat neben ber Behandlung bon Untiquitaten ben nicht offen bingeftellten 3med bes Gintretens für einzelne mit geiftlichem Bute entschäbigte ebemalige Reichsftanbe gegenuber ber Abficht bie bem Raifer und Reich guftebenben Lebenrechte auf biefe Buter geltend gu machen; "Die neuesten Angriffe auf Die ftaaterechtliche Stellung ber beutschen Stanbesherren" (1867) tritt ein für ben 53. Friedrich von Sonderburg-Augustenburg und ift gleich ber Schrift "Staatsrechtliche Bemerfungen über ben Urt. 1 bes Burttembergifchen Befegentwurfs über bie Leiftung ber Rri tht bezw. die beabsichtigte Aufhebung ber

434 Böpprig.

Freiheit der Mitglieder landesherrlicher haufer von der Militärdienstpflicht" (1867), einem "Rechtsgutachten" zu Gunften der Wiederherstellung der Rechte der alten Landschaften in hannover u. a. geschrieben aus Auftrag der Betheiligten. — "Die Ewa Chamovorum" (1857); Ausgabe von "Clement, Forschungen über das Recht der salischen Franken" (1876). Rach seinem Tode erschien: "Grundriß zu Borlesungen über Rechtsphilosophie" (1878).

b. Schulte.

Boppris: Rarl 3., Phyfiter und Geograph, geboren am 14. April 1888 au Darmftabt, + am 21. Darg 1885 ju Ronigeberg i. Br. Mus mobifhabenber Familie herborgegangen, mar 3. in ber Lage, fich gang und gar, ohne Rudfict auf die fur bas Leben jo vieler bedeutender Danner maggebenden außeren Berhaltniffe, ber Wiffenicaft ju mibmen, und bie langere Studienzeit, welche er, ungehemmt burch Sorgen für fpatere Unftellung, ausschlieflich feiner geiftigen Ausbildung widmete, bat ipater ihre reichen Fruchte getragen. Rachbem er bas Symnafium feiner Baterftadt als faum Siebzehnjähriger abfolbirt hatte, befuchte er noch bie bortige bobere Bewerbeichule, aus welcher nachmals bie technicht Dochicule erwuchs, und welche icon bamals, bant bem verbienten Rulp, treffliche Gelegenheit bot, fich in ben exacten Disciplinen ju vervollfommnen. Ungewöhnlich gut vorbereitet, bezog 3. im Berbft 1856 bie Univerfitat Beibelberg, wo er drei Gemefter verblieb, und gu Oftern 1858 wandte er fich nach Ronigs berg i. Br., welche Sochichule fich unter Richelot und Frang Reumann noch immer ben alten Ruhm, den fie unter Beffel und Jacobi errungen, unberfehrt bewahrt batte. Reumann nun mar es, bem ju liebe 3. nicht weniger benn 61/2 Nabre an ber oftpreufifchen Univerfitat bermeilte, benn bie mathematifce Phyfit war fein Lieblingefach geworben, und nirgendwo fonft mare fur beren Studium eine beffere Belegenheit geboten gemejen, als eben bier. Go entftanb benn auch in Ronigsberg feine Sabilitationsfchrift "Theorie ber Querfchwingungen eines elaftischen, am einen Enbe belafteten Stabes" (Tubingen 1865); Reumann hatte ihm bas Thema geftellt, und Rupffer's Erperimentalunterfuchungen über ben bezeichneten Gegenftand lieferten ein ausgezeichnetes Material gut Erprobung ber auf analytijchem Wege gefundenen Gage. Die Sabilitation erfolgte im Berbft 1865 ju Tubingen, nachdem bie Bromotion und ein langerer Aufenthalt jur Renntnignahme ber Rachanftalten in Baris borausgegangen

In Tubingen las 3. fünf Gemefter fiber verschiedene Bebiete ber reinen Mathematit und theoretischen Physit; 1867 aber folgte er einem Rufe als außerorbentlicher Professor nach Gießen, wo er 25 Semester festgehalten murbe. Boll befriedigen fonnte ibn bie bortige Stellung nicht, benn bie Angobl ber Mathematifftubirenden mar nicht febr groß, und die Borlefungen, welche er fiber Optit, Barme- und finetifche Bastheorie, Bewegung ber Fluffigfeiten und galvanifden Strome, fowie über Rugelfunctionen bielt, tonnten nicht in bem Dage anregend wirten, wie bies wol anderswo möglich gewesen ware. Speciell Geographisches findet fich in ben Lectionstatalogen nicht; auch bas Tubinger Colleg über phpfifche Erbfunde icheint in Giegen nicht wiederholt worben an fein; bafür aber gemahrte einigen Erfat ber felbmefferifche Rurs, welcher mit ben Forftstudirenden abzuhalten war und mehrsach wiederholt wurde. Bon lebhaster fcbriftftellerifcher Thatigfeit ift in biefer Beriobe nicht bie Rebe. Ginem bom Befen ber Barme handelnben Schriftchen (Tabingen 1866) folgte 1870 ein ebenfolches "Ueber bie Arbeitsvorrathe ber Ratur und ihre Benutjung" (Birchon-Solhendorff'iche Sammlung V, 102), und in Berbindung mit bem Geologen Streng beröffentliche 3. in ben Berichten ber Oberbeffifchen Raturforidenben Befellichaft eine Beichreibung ber Tertiarbultane bes Bogelsgebirges. Die mich3öppriß. 435

tigste Arbeit aus diesem Zeitraume (Poggendorff's Annalen d. Phys. u. Chem., Reue Folge, V) beschäftigte sich theoretisch und experimentell mit der Frage, ob für das Meerwasser ein ähnliches Dichtemaximum bei verhältnißmäßig hoher Temperatur sich nachweisen lasse, wie es bekanntlich dem süßen Wasser bei  $+4^{\circ}$  C. eigen ist. Die Methoden, welche Z. zur Anwendung brachte, zeichneten sich durch besondere Genauigkeit auß; im Einverständniß mit anderen Physikern konnte er den strengen Nachweis sühren, daß Salzwasser kein solch abweichendes Berhalten zeigt, und damit waren alle die Schlüsse, welche man voreilig über die Wärmevertheilung in den Tiesen der Weltmeere gezogen hatte, als unzuver-

laffig ertannt.

So hatte ber erfte Schritt, ben 3. in die Phyfit ber Erbe that, gleich ein werthvolles Ergebnig ju berzeichnen. Dag er auch fonft ichon gerne mit miffenicaftlicher Erbfunde ju thun hatte, erhellt aus ben Titeln breier in Giegen öffentlich gehaltener Bortrage (leber bie bilbliche Darftellung ber Erboberfläche: Neber unterirbifche Bluffe: Ueber Afrifa). Bor allem aber trat er feit 1875 einem awar uniceinbar aussehenden, in Wirklichteit jedoch bochwichtigen Zweige ber Geographie naber, in beffen Cultivirung er fich balb als voller Deifter bemabren follte. Dies war die rechnerische Berleitung geficherter Orts- und bobenbestimmungen aus ben nicht felten ber Gractheit entbehrenben Aufgeichnungen ber Forichungsreifenben. Er begann mit Berechnung ber bon B. Schoenlein in Liberia gemachten Beobachtungen (Beitider. b. Gefellich. f. Erbtunbe gu Berlin, X) und ließ balb feine Bearbeitung ber Reifebeichreibung De Brubffengere's aus ben ganbern am oberen Ril folgen, welche wegen ber hohen Gefchidlichfeit in ber Bermerthung icheinbar unwefentlicher Rotigen bon allen Rennern fur ein fritifches Meifterwert erflart worben ift (Betermann's Geogr. Mittheilan., Ergangungshefte Rr. 50 und 51). Diefe feine Leiftungen fanben ben allfeitigften Untlang, und viele Reifenben manbten fich an 3. mit bem Erfuchen, auch ibren Tagebuchern die gleiche forgfame Behandlung angebeiben ju laffen. Dies ift benn auch reichlich geschehen, wie gablreiche Artitel in Betermann's Monatsbeften beweifen. Junter, Rayfer, v. Bigmann, v. Mechow, v. Schent, Flegel und Graf Bicht hatten ber liebevollen Bflege, welche 3. an biefe mubfame Rleinarbeit manbte, betrachtliche Berbefferungen ihrer Routiers und meteorologiiden Rotigen au banten.

Bewiß alfo ift die langere Reihe von Jahren, die 3. in Biegen verbrachte, für ibn felbft und für bie Wiffenichaft in bobem Dage erfprieglich gewefen für ihn felbit namentlich auch infofern, als er bier in ber Tochter bes befannten Chemiters Bill bie treue Lebensgefahrtin fanb. Aber leicht ift gu benten, bag er bem Fache, für welches er eigentlich berufen und auch vorzuglich geeignet mar, boch einigermaßen entfrembet murbe, je mehr bie Geographie ihn auf neue Bahnen lentte. Ihr hatte er auch fonft gerne feine Dugeftunden jugeeignet; icon ale Ctubent batte er, wie wir aus feinen Briefen an S. Bagner wiffen, 6. Ritter's "Ufien" burchgearbeitet, und bie Berfolgung friegsgeschichtlicher Greigniffe auf ber Rarte mar eine feiner Bieblingsbeschäftigungen. Als er noch ein jungerer Dann war, hatte es nur erft eine fparliche atabemifche Bertretung ber Erdfunde gegeben; wer weiß, ob er nicht gleich anfangs die Bfade eingeschlagen hatte, die er nun erft als reifer Foricher betreten follte. Wahrend bie Giegener Beit fich ihrem Ende juneigte, fchuf er bie bedeutenbfte feiner Arbeiten, burch welche bem uralten Probleme ber Meeeresftromungen endlich ber eine volle Aufflarung bringenbe Gefichtspuntt abgewonnen murbe (Unn. b Phyl. u. Chem., Reue Folge, III und IV; bon ihm felbft popularifirt in ber Beitfdrift "Gaea"). Bas borber nur Gingelne geabnt, ftanb jest als unangreifbarer Lehrfat ba: Dauerwinde, wie gering auch ihre Intensität fein moge, 436 3öppris.

bringen burch Luftabhäfion die oberften Schichten einer Wassermasse in sortschreitende Bewegung, und wenn die Einwirkung nur lange genug anhält, so werden durch die innere Flüssigkeitsreibung auch die tiessten Schichten in Mitleibenschaft gezogen. Damit waren die großen oceanischen Strömungen boll-

tommen gureichend erflart.

Man tonnte die Untersuchung, wie 3. felbit andeutet, ebenfowol ale eine phyfitalifde wie auch als eine geographifde auffaffen, und angefichts ihres boben Berthes mar zu erwarten, bag ber Autor bald für einen umfaffenderen Birlungsfreis, fei es nun ber einen ober anderen Art, in Ausficht genommen werben werbe. Das Loos fiel auf die geographische Seite, benn 1880 murbe f. Wagner auf Bappaus' Lehrstuhl in Gottingen berufen, und bas baburch pacant geworbene Ronigsberger Orbinariat wurde 3. jugetheilt, ber fo jum Collegen feines alten Freundes und Meifters Reumann murbe. Leiber nur funf Jahre mar ibm bier ju mirten bergonnt, aber mit mahrem Feuereifer nahm er bie mancherlei Aufgaben bes neuen Berufes in bie Sand, und als Lehrer wie als Schriftfteller entwidelte er eine ausgebreitete Thatigleit. Seine Borlelungen erftredten fich auf bie berichiedenften Theile ber allgemeinen Erb- und fpeciellen Lanberfunde, wie er benn auch Meteorologie und Rlimatologie bortrug und felbft bor ber feiner fpecififchen Begabung anscheinend am fernften liegenben Disciplin, ber Ethnographie, nicht gurudichredte. Im December 1881 rief et bie feitbem froblich gebeibenbe Geographische Befellicait ju Ronigsberg i. Br. ins Beben, Die er fehr haufig burch größere und fleinere Dittheilungen erfreute; 1884 mar er eifrig bei ber Begrundung ber Deutschen Deteorologischen Befellfchaft betheiligt: 1881 und 1882 half feine Gegenwart mefentlich bagu, bem neu erftandenen Geographentage Berth und Bebeutung in den Augen ber Fachgenoffen gu fichern. In Berlin legte er Die feitbem weiter ausgeführte Anichauung bom Inneren ber Erbe als einem mit "überfritifden" Gafen gefüllten Raume bar, und in Salle a. G. manbte er fich gegen die Ueberichatung bes fogenannten Baer'ichen Gefehes über ben Bufammenhang zwischen Erbumbrebung und Ungleichartigfeit ber Flugufer. Ronigsberg und feine bortige Stellung waren ihm fo lieb geworben, bag er 1884 bie unter febr gunftigen Bedingungen erfolgte Berufung gur Leitung ber geographischen Anftalt von Berthes in Gotha ablehnte und auch für Wien, wo man nach Simonb's Rudtritt fart an ibn gebacht hatte, schwerlich ju haben gemesen mare.

Mus ber Ronigsberger Beit liegen, neben Recenfionen und fleineren Beitragen ju verschiedenen Journalen, hauptfachlich bie fartographischen Arbeiten und die Berichte fur das "Geographische Jahrbuch" vor. Der "Leitjaden ber Rartenentwurfflehre" (Leipzig 1884) ift ein vortreffliches Buchlein, nicht eben gemeinberftandlich im ftricten Bortfinne, aber außerft gefchidt, um ben, ber ein gewiffes Dag mathematischer Bortenntniffe mitbringt, mit allen Grundlebren bes Rebentwurfes vertraut ju machen. Infonderheit errang fich Beachtung die einfache Ableitung ber allgemeinen Regeln, welche Tiffot fur die Beurtheilung ber einzelnen Abbilbungsarten aufgestellt batte. Gesondert erörterte 3. biefe neue Dethobit in der "Beitschr. f. b. Bermeffungswefen", in welcher er auch die Orthographie ber aus bem Arabifchen in Die angewandte Mathematit übergegangenen Runfiausbrude auf eine richtige Grundlage ju ftellen beftrebt mar. Gur D. Wagner's "Jahrbuch", fruber in Berbindung mit Behm herausgegeben, lieferte 3. ben afritanifchen Bericht, in bem fich eine feltene Beberrichung bes Stoffes mit boller Rlarheit ber Darftellung verbindet, und vollftandig neu ichni er Die fortlaufenben Referate über bie "Fortichritte ber Geophyfit", welch letteres Bort er gwar nicht felber gebilbet, aber als ber erfte in umfaffenberer Bebrauchsweise angewandt bat. Diefe inhaltreichen Ausguge aus ber namhafteren ichriftftellerifchen Bro3org. 437

duction der Gegenwart sind mit Recht als "Muster positiver Kritit" bezeichnet worden, und dem Forscher sind sie durchweg unentbehrlich. Wir erwähnen endlich der viele sruchtbare Keime physikalisch-geographischer Katur enthaltenden Abhandlung über die Schwantungen des Meeresspiegels (Ann. d. Phys. u. Chem., Reue Folge, XI) und eines sehr instructiven Aussaches über den soeben wieder in den Bordergrund des öffentlichen Interesses tretenden Kicaragua-Canal (Ztschr.

b. Befellich. f. Erdfunde gu Berlin, XIV).

Wer Z. persönlich kannte, hätte ihm sicher ein langes Leben prognosticirt, benn sein trästiger Körper machte ben Einbruck seltener Gesundheit und Rüstigeteit. Bon Jugend auf begeisterter Turner, hatte er sich später auch zu einem ausbauernden Fußwanderer ausgebildet, der in den Alpen, wie wenige, zu Hause war, wie er denn auch in den Beröffentlichungen des D.-Oest. Alpendereines manch einschlägige Schilderung niedergelegt hat. Bis kurz vor seinem Tode waren ihm auch förperliche Leiden unbekannt geblieben. Da ergriff den noch nicht Siedenundvierzigjährigen eine klässischen geblieben. Da ergriff den noch nicht Siedenundvierzigjährigen eine klässische Insectionskrankheit, über deren wahres Wesen keine Klarheit erbracht zu werden vermochte, und in wenigen Tagen war seine irdische Lausbahn beendet, zum tiessten seide seiner Familie, seiner Freunde, aller Derer, welche die Eigenart dieses kernhaften Menschen zu erkennen berusen gewesen waren.

Es ist in einem Netrologe gesagt worden, Z. sei als Afrikatenner schwer, als Kartograph und Berechner geographischer Beobachtungen schwerer, als Geophhister aber überhaupt taum zu ersezen. Hieran wird sestzuhalten sein, so wege auch aus den Gebieten, die er meisterhast beherrschte, seitdem weiter gearbeitet worden sein mag. Die "Geophhist", welche er, der Angabe eines Freundes zusolge, geplant haben soll, ist uns vorenthalten geblieben; sollte ein wenn auch nur unvolltommener Ersat dessen, was er uns darzureichen gedachte, im Bereiche der Möglichseit liegen, so könnte dies nur im engsten Anschlusse an die Fingerzeige geschehen, welche uns seine umfassende Geistesarbeit so mannich-

faltig an die Band ju geben im Stanbe ift.

G. Hirschield, Gedächtnisrede auf Karl Zöpprit, gehalten am 10. April 1885 vor der Geographischen Gesellschaft zu Königsberg, Königsberg i. Pr. 1885. — H. Wagner, Karl Zöpprit, Berhandlungen der Gesellschaft für Erdfunde zu Berlin, 1885, Kr. 5 u. 6. — S. G., Karl Zöpprit, Beilage zur Allg. Zeitung, April 1885.

Günther.

Jorg: Dendrif Martensz 3., richtiger Sorgh, genannt Roles, wurde nach der Angabe Houbrasen's im J. 1611 in Rotterdam geboren, wo er Schüler des Wilhelm Buytewest wurde. Später gewannen Cornelius Saftleben und Abriaen Brouwer Einfluß auf ihn. Er blieb in Rotterdam ansässig und entnahm die Stoffe zu seinen Sittenbilbern am liebsten dem Rotterdamer Leben oder aus der näheren Umgebung der Stadt. Außerdem aber malte er auch biblische Bilder, z. B. die Anbetung der Hirten, von der man verschiedene Wiedersholungen kennt, und die Parabel von den Arbeitern im Weinberge des Herrn, die er gleichsalls mehrsach sitr seine Bilder verwandt hat. Besonders beliebt sind seine Marttbilder. Werse seiner Hand sindet man im Rijks-Museum zu Amsterdam, im Rotterdamer Museum, in der St. Petersburger Eremitage und in den Galerien zu Braunschweig, Kassel, Karlsruhe, Dresden, Hannover, Kopenhagen und Budapest. Er starb zu Kotterdam am 16. October 1669 oder am 6. August 1670.

Bgl. G. K. Ragler, Neues allgem. Künftler-Lerifon XX, 319, 320.

München 1852. — A. Bredius, Catalogus --Museum van Schilderijen. 3. druk. Amsterdam 1887. 8°.

und R. Woermann, Geschichte der Malere

Beipzig 1888.

6. A. Liex.

438 3ötL

Botl: Gottlieb von 3., Forstmann, geboren am 1. September 1800 in Rigbuhl (Tirol), + am 6. Januar 1852 in Sall (bei Innebrud), Cohn eines burgerlichen Bergichreibers. Den erften Unterricht erhielt er in feinem Geburtsorte; fpater besuchte er die Realicule und bas Symnafium in Innibrud. Sierauf wibmete er fich bem taufmannifden Berufe, in bem er nabeju zwei Jahre thatig war. Wahrend biefer Beit war aber bei ibm bas Streben nach einer feinen geiftigen Anlagen und Sabigteiten mehr gufagenden boberen Lebensftellung immer mehr erwacht. Bor allem jogen ihn ber Balb und bas forftliche Studium fo machtig an, bag er feine Stelle in ber Sandlung, in welcher er beichaftigt mar, aufgab und als Forftlehrling bei bem Balbamte gu Rigbuhl eintrat. Schon zwei Jahre barauf (1819) fonnte er feine bienftliche Laufbahn als Balbauffeber im Oberinnthal beginnen. 1821 murbe er jum Forstwart beforbert und zugleich mit ber Berwaltung bes Reviers Stanzerthal (im Forftamtsbegirte 3mft) betraut. Rurge Beit barauf wurde er bem genannten Forftamte gur Aushulfe gugewiesen. Da ihm aber bie blog prattifche Ausbilbung nicht genügte, bezog er 1823 bie f. f. Forftlebranftalt ju Mariabrunn und absolbirte beren borfchriftsmäßigen Curfus bis 1825, und zwar mit ausgezeichnetem Erfolge. Bur Erweiterung feines Gefichtsfreifes unternahm er hierauf mit hoherer Bewilligung noch eine Studienreife burch die Forfte bes Salgfammerguts zc., um alsbann bie Bermaltung bes ihm mabrent feiner Abwefenheit borbehaltenen Rebiere Stangerthal wieber angutreten. Sier machte er es fich nun gur Aufgabe, mabrent feiner gablreichen Balbbegange ben Ginfluß bes Stanborts, insbesonbere ber Terrainconfiguration, ferner ber Binbe, fowie ber im Sochgebirge fo häufig bortommenben nachtheiligen Clementarereigniffe, wie Erbabrutichungen, Bobenabbruche, Steinschläge, Dubrgange, Lawinen ze. auf die Gebirgsmalbungen au ftubiren, um Anhaltspuntte barüber au gewinnen, burch welche Bewirthichaftungemethobe ben in folden Sobenlagen gang unvermeiblichen Calamitaten am erfolgreichften vorgebeugt werben tonne. Schon bamals tauchte bei ihm ber Borfat auf, die gemachten Beobachtungen gur Ergangung und Berbollftanbigung ber über bie Gebirgsjorftwirthichaft überhaupt veröffentlichten Unleitungen (a. B. ber 1804 und 1806 ericienenen Bucher bon Sicotte) ichriftftellerifch gu bermerthen. Seine 1827 erfolgte Ernennung gum Affiftenten an ber Forftlebranftalt ju Mariabrunn entjog ibn aber bem praftifchen Forftbienfte und nahm ihn fur neue Aufgaben berart in Anfpruch, bag er biefes Borhaben nicht alsbald auszuführen bermochte. Er verlor jedoch fein Biel nicht aus ben Mugen und benutte jebe freie Stunde jut Berarbeitung bes von ibm gesammelten reichhaltigen Materials, fo bag noch por finem Austritt als Uffiftent fein claffiches Bert ("Sandbuch ber Forftwirthichaft im Bochgebirge, für alle jene, welche bas Forftwefen betreiben, ober mit bemfelben in Berubrung fteben, als: Forft-, Berg- und Butten-, Baffer- und Stragenbau- und politifche Beamte, Gemeinbevorftanbe, Balbbefiger" 2c., mit 2 Steintafeln 1831) ericheinen tonnte. In Diefer auf gablreichen und grundlichen Beobachtungen berubenden Schrift merben die fruber genannten ichablichen Glementarereigniffe mit Bejug auf Die Bochgebirgsforfte in naturgetreuer Schilberung und treffender Charafteriftit behandelt, fowie Borichriften fiber die befte Bemirthichaftungsmethode der Sohenwaldungen mit Rudficht auf möglichfte Borbeugung der durch jene Ereigniffe brobenben Schaben ertheilt. Borgfiglich gearbeitet in Diefem Sandbuche ift insbesondere ber Abschnitt, welcher fich über bie Richtung und Birtungeweife ber Binbe begw. Sturme, fowie über ben Schut ber Beftanbe gegen Sturmicaben burch eine wohlgeordnete, ber betreffenben Gebirgsausformung angepaßte Siebsfolge verbreitet. Roch in bemfelben Jahre, in welchem biefes Bert ericienen mar, murbe er jum Forftmeifter in Brirlega

3ötl. 439

(Tirol) ernannt. Als folder murbe ibm u. a. die Aufgabe ju Theil, bon 1833 ab die Borerhebungen ju leiten, welche die Grundlage fur die fpater in Angriff genommene vollftandige Befreiung ber Staatswaldungen Tirols von Gervituten bilben follten. Außerbem baute er bier unter bedeutenden Schwierigfeiten Die großartige, eine Baffermaffe bon 42 000 Rubitflaftern haltenbe Schwemmklaufe in Brandenberg, die bei ihrer Ginweihung auf ben Ramen bes Ergherzogs Johann getauft wurde. 1837 wurde ihm junachft die Supplirung des Salzburgichen Forstreserats bei ber t. t. Berg- und Salinendirection in hall übertragen. Rurge Beit barauf murbe er auch jum bevollmächtigten Reprafentanten bes tirolifden Forftaerars bei ben Rataftralreclamationen im Galgburgichen Montanforfibiftrict ernannt. 1841 rudte er jum wirflichen Bergrath in Sall auf, in welcher Stellung ihm bas Referat über Salzburg bis 1844 oblag. Seit 1847 wirtte er jugleich als Mitglieb, fpater als Beiter ber Balbiervituten-Ablöfungscommiffion fur Tirol, und zwar in fo erfolgreicher Beife, daß der größte Theil ber fistalifchen Forfte bes Ober- und Unter-Innthals vollftanbig purificirt wurde. Daneben fand er noch Beit, mehrere gebiegene Auffage über Bochgebirgeforftwirthicait ju veröffentlichen, fo g. B. eine "Unleitung gur Behandlung und Erhaltung ber Baumwälber" (erichienen im 26. Beft bon G. 2B. v. Webefind's Reuen Jahrbuchern ber Forfitunde). Der Schweizerifche Forfiberein fab fich beranlagt, Diefen Auffat megen feines praftifchen Berthe fur Die Gebirgeforftwirthe und wegen feiner flaren Darftellungsweise in ca. taufend Exemplaren lauch in frangofischer und italienischer Ueberfetung) abbruden ju laffen und in ben Rantonen ju bertheilen. 3. ftand nicht nur mit ben hervorragenoften Fachgenoffen, fondern auch mit Landwirthen ac. in regem wiffenschaftlichen Bertebr, fobag ibn nicht nur Landwirthicaftsgefellicaften, fondern auch andere Bereine mit Rudficht auf feine herborragenden Renntniffe und gemeinnutigen Beftrebungen jum Mitgliebe und nicht felten Berichterfratter fur ihre Ungelegenbeiten ernannten.

3. war außerbem auch ein glubender Patriot. Gelbft ein borguglicher Schute und bon jeber ein marmer Freund bes Schutenwefens fachte er beffen Belebung und Forderung bei feinen ichon an fich hierfur befonders empfanglichen Sandsleuten machtig an, wobei er namentlich bie praftifche Tenbeng ber Ausbildung als Schitge behufs größerer Sicherheit ber Berfon und Abmehr außerer Befahren eindringlich betonte. Rur ju bald follte biefen Beftrebungen eine praftifche Ruganwendung zu Theil werben, indem der 1848 in Italien ausgebrochene Rrieg wenigstens einen Theil Tirols bon Defterreich loszureigen und einer fremben Berricaft unterjuordnen brobte. Da erließ 3., nachbem bas Manifest bes Erzherzogs Johann erfchienen war, einen von Baterlandsliebe burchglühten Aufruf an fammtliche Schiegvereine bes Ober- und Unter-Innthals, fich unberguglich um feine Sahne ju ichaaren und unter feiner Fuhrung gegen ben Feind ju gieben. Der Erfolg biefes Aufrufs mar über Ermarten groß. Es wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, bas von ihm gebilbete Scharfichugencorps hoberen Orts amtlich als "Compagnie Botl" bezeichnet zu feben. Unter ihrem begeifterten und umfichtigen Gubrer nahm biefelbe an allen Befahren und Strapagen bes Felbbienftes, namentlich auch an ben Gefechten gu Malcefine und Bal Arfa, jowie an dem Buge auf den Monte Baldo, nach Madonna della nebe und auf die Boben nach Brentonico thatigen Antheil. Reichliche Unerfennung und Belobung murbe bem Corps für fein muthvolles Berhalten bon Seiten bes Brigabecommanbeurs zc. ju Theil. Sein Führer aber wurde bon bem Raifer bon Defterreich burch Berleihung bes Orbens ber Gifernen Rrone ausgezeichnet, womit der Abel verbunden ift. Bald nach feiner Rudfehr aus bem Welbauge zeigten fich bei 3. leiber bie Symptome eines organischen Be440 Zovitius.

hirnleidens, welches die allmähliche Abnahme seiner geistigen Functionen dur Folge hatte und später eine allgemeine körperliche Lähmung nach sich 309, welcher er zuleht unterlag.

Monatschrift für das württembergische Forstwesen, IV. 1853, S. 56.
— Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 614. — Fr. von Lösselholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie, V. 1, S. 21, Ar. 78. — G. von Schwarzer, Biographien, S. 28. — Privatmittheilungen. — Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner 2c., S. 429.

R. H. H.

Bobitine: 3atob 3., neulateinifcher Dramatifer aus ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts. Er ward 1512 ju Driefchor bei Bierifgee auf ber bot der Scheldemfindung liegenden Infel Schouwen geboren und wirtte ju Soogftraten und (1539-40) in Breba als Leiter ber lateinifchen Schule. Wo er feine gelehrte Bilbung empfing, wiffen wir nicht; er felber nennt gelegentlich feinen Lehrer Bacharus im Conventiculum Jefuanum gu Bieritgee und feinen Landemann, ben bichterifch begabten Urst Jafon a Bratis (ban be Belbe). Das er am tatholifchen Befenntnig fefthielt, zeigt eine Bemertung im "Didascalus" I, 2 fiber die dogmata Neochristianorum. Gein Tobesjahr ift unbefannt. -Angeregt burch bas Borbild bes Gnapheus und Macropedius fchrieb 3. but lateinische Schultomobien, Die zwar leibliche Gemandtheit im Berebau und fcwerfällige Belehrsamteit (stylus familiaris atque elegans, fagt übertreibend Balerine Andrea), aber feinerlei bramatifches Talent zeigen. Das biblifche Schaufpiel "Ruth", bas er ale Ginundzwanzigjähriger herausgab (Antverpiae 1533, Dramata sacra ex veteri testamento, Basileae 1547 1, 452), leibet unter bem Dangel an Sandlung; ftatt Ruth und Boos uns menfclich naber ju bringen, führt er langweilige Bejprache ber bie Ernte vorbereitenden Rnechte und zweier mit bem Stude in feiner Berbindung ftebenben Tagebiebe Attabus und Rumenius, fowie ber Wirtin Lena vor. Gelbft bem Auftritt gwifden Roemi und ihren Schwiegertochtern (II, 4) und ber Berichtsverhandlung zwifchen Boos und Difobigamus (V, 4) fehlt bramatifches Leben. Der Ausbrud ift gefucht, oft ichwulftig und mit antifen Anfpielungen auf bie Lehren ber Stoa und ber platonifchen Atabemie, auf ben Olymp, Atropos, Mertur, Thefeus u. f. w. überlaben, fodag ber Autor felber 1539 bon feiner luxuries plus satis iuvenilis rebet. - Froftig und handlungsarm ift auch die feche Jahre fpater ericbienene Dramatifirung ber neuteftamentlichen Parabel bom guten hirten, "Ovis perdita" (Antverpiae 1589 und 1541; Coloniae 1539, 1540 und 1541; "Comoediae ac tragoediae aliquot", Basileae 1541, p. 176), die 3. burch Einfügung allegorifcher Figuren zu einer Darftellung bes gangen Erlofungswertes Chrifti erweitert. Der gute Birt fenbet querft feinen Diener Belias und geht bann felbft in bas Reich bes Berm Belt und ber Frau Fleifch (Cosmus und Sarx), um bas berirrte und verlodte Schaf gu holen. Auf ber einen Geite bisputiren Gerechtigfeit und Barmbergigfeit mit einander, auf der andern Cosmus, Sarr und ihre Belfer Reib, Ungehorfam und Soffart; aber alle Sandlung liegt binter ber Scene. Beber treffen beibe Barteien ju einem Bortgefecht jufammen, noch ericheint bas berirrte Schaf, bas boch als ein perfonliches, verantwortliches Wefen aufgefaßt wird, bor ben Augen bes Buichauers, mabrend bie vermandten Moralitaten uns ben migleiteten und begnabigten Menichen felber vorführen und gerabe baburch unfre Theilnahme far ihn und ben Berlauf ber Sandlung machrufen. Trot biefer offentundigen Fehler hat das Stud auf andere tatholische Dramatiter, wie hieronymus Biegler in München (f. o. S. 178) und Jatob Schöpper in Dortmund porbilblich eingewirtt; letterer tabelte nur, bag ber Beiland (Soter) barin perfonlich auftrete. - Das britte Stud "Didascalus" (Antverpiae 1540; Coloniae 1541) gehört zu ben im Bormorte jur Ovis perdita berbeigenen beiteren Schaufpielen (aliquot lepidae

Bringi. 441

Ilulae quas tyrunculis literariis impartiam) und fekt fic die Aufgabe, den berten Schulmeisterftand (didascalo nihil miserius, feujat ber Titelhelb) wiber bie Radreben bes Bobels glangend zu rechtfertigen. Doch geschieht bas nicht Gulfe eines aus bem wirflichen Leben berausgegriffenen Gingelfalles und mit braftifden humor, ben Macropedius (A. D. B. XX, 19) 1535 in feinem Schüler-"Rebelles" bewährt hatte, fondern durch eine fleife Allegorie, die bagu in pendem Tempo borgetragen wird. Jupiter ift ber vielen Rlagen überig, mit benen ibn weichbergige Diftter und fibelwollende Berleumber bes Bcalus befturmen, und beicheibet burch feinen Boten Mercurius ben Gouler und ben Bobel (Demus) bor bas Bericht, bas er in Breba, bem Bohndes Berfaffers abhalten will. Rachbem in brei Acten bie Labung ber beiben eien und ihre Borbereitungen gur Berhandlung bargeftellt find, treten im en Rlager und Betlagter bor ben Thron Jupiters, als beffen Beifiger Apollo Minerba fungieren. Glottus, ber Anwalt bes Demus, verlieft bie Anflageund ftellt als Beugen die Berleumbung und ben Schmeichler (Diabole und oglottus). 2118 aber barauf Frau Wahrheit (Alithia) für ben Schulmeifter. brigens als ein ziemlich trockener und gramlicher Gefell erscheint, plaibirt erfolgt die Freifprechung bes Betlagten, und Demus ichleicht eilig babon, er ibm brobenben Strafe Rupiters zu entgeben. - Ueber bie außere Form Schulfomobien ift noch ju bemerten, bag Chorlieber ganglich fehlen und n den beiben letten Studen die metrifche Inhaltsangabe ben Titel in difcher Beftalt wiederholt, was Ziegler und Schöpper nachgeahmt

Goebete, Grundrig 2 2, 135 und van ber Aa, Biogr. Woordenboek der erl. 20, 2, 65 fuhren noch einen ficher auf Jrrthum beruhenden Untwerpener d bes Didascalus bon 1534 an, fowie Adagia latinobelgica und Collorum puerilium formula lat. et gallice (Paris 1633). Bgl. noch E. Schröber, Schöbber von Dortmund 1889 G. 13. 3. Bolte. ringi: Ricolaus Graf 3., faiferlicher Felboberft, geboren im 3. 1518 itter Cohn des Grafen Ricolaus 3. und ber Brafin Johanna b. Corbavien, te fich icon 1529 ale elfiabriger Anabe bei ber Belagerung bon Bien Unerichrodenheit berart aus, bag ibn Raifer Rarl V. mit einem Streitroft ner goldenen Chrentette beichenfte. In bem Feldjuge bes Jahres 1537 fich 3. an ber Geite feines alteren Brubers Johann, ber einen Theil ber den Reiterei commanbirte und entfam mit ihm ber verhangniftvollen. ichlich burch ben Oberbesehlshaber ber taiferlichen Truppen Rationer effibrten Rieberlage bon Gorian. Bon Ronig Ferdinand por ein Rriegsgeforbert, entzog fich Ratianer ber Untersuchung burch bie Flucht und fich auf bas Schlog Roftanicga ber beiben Briber 3. Geine Berfuche u bewegen mit ibm au ben Turten übergutreten icheiterten an ibrer Geftigb als R. endlich brobte bie Burg ben Turten auszuliefern, murde er am ctober 1539 von dem Grafen Ric. 3., ber an biefem Tage unter bem nde weiterer Berhanblungen in bem Schloffe angefommen mar ermorbet. nd der Belagerung von Beft durch das faiferliche Beer unter bem Oberbes Rurfürften Joachim bon Brandenburg, 26. Gept. bis 5. Oct. 1542, ne glangende Attaque croatischer Reiter unter bem Commando Rrinbi's fifche Ausfallstruppen die einzige hervorragende Baffenthat Diefer gangen berten Unternehmung. 3m folgenden Jahre gelang es 3., feit 1542 Banus coatien, burch bas Gefecht bei Comlyo, fubl. Stublweißenburg, ben Bergen ber "Renner und Brenner" in ber Begend um ben Blattenfee Ginhalt n und im 3. 1544 bedte er mit großem Erfolg ben Rudgug nach bem lichen Gefechte bei Szelnica. Geit 1556 gewann bie fleine, bon bem

442 Bringi.

Alugchen Almas umfloffene Festung Szigeth für 3., ber tatholifch erzogen, jum ebang. Glauben übergetreten mar, besonderes Intereffe und an dieje ? follte fich auch für immerwährende Zeiten die ruhmvollfte That feines fnupfen. Szigeth, feit 11. Juni 1556 von ben Turfen belagert, von S Stancfice vertheidigt, mar bereits dem Falle nabe, als Balatin Rabasb Banus 3. mit einem aus Ungarn, Croaten, Steirern und Defterreiche ftebenben Geere bor Babocfa ericbienen und ben Blat bart bebragten, Türfen von Szigeth abzugiehen. Thatfachlich eilte auch bas Belagerung bem bedrohten Babocfa ju Gulfe, murbe jedoch am 22. Juli in ber Ro feften Blages gefchlagen und jum Rudjug gezwungen. Als es bann nach gurudtehrte, maren die Mauern ber Fefte ausgebeffert, die Belagerungsmer gerftort, und ein gludlicher Musfall der Befagung veranlagte ben ganglichen ber Turfen. Rach bem Tobe Horvath-Stancfice', 1561, murbe 3., ber im 3 nach Riederlegung ber Burbe eines Banus jum Tavernicus ernannt worde Commandant ber Festung Szigeth und bann Oberbefehlshaber ber ton Truppen am rechten Donauujer. Als nach bem Tobe Ronig Ferding 25. Juli 1564, fein Rachfolger Maximilian II. bemuht war die Baf mit ber Pforte im Sinne bes Friedens von 1562 ju erhalten, mar es fachlich 3., ber fich fur ben Rrieg erflarte und gegen die Beiterleiftu ichimpflichen Tributes. Die Bemühungen Raifer Maximilian's maren ben bergebens und icon am 1. Dai 1566 brach Gultan Soliman gu feiner und letten ungarifden Beerfahrt auf, die eine weltgeschichtliche Bedeutung hat burch die in Lieb und Bort gefeierte Bertheidigung von Szigeth Di Gultan Soliman's urfprunglicher Plan mar, Die Donau bei Beterward überichreiten und gegen Erlau anguruden. Als er jedoch borte, bag Stillos ben Sanbichat Mohamed von Tirhala überfallen, nebft feinem getobtet und bas gange Beergerath fammt 17 000 Ducaten erbeutet habe, er ben Plan und jog gegen Szigeth, um 3. ju guchtigen. Am 1. Auguf bas heer, 90 000 Dann mit 300 Befchilhen bor Szigeth, am 5. tam ber felbft bort an. "Die Feftung beftand aus brei Theilen, ber neuen un Stadt, bie, burch tiefe Braben gefchieben, burch Bruden mit einander ber waren und ber inneren, bon breifachen Baffergraben umgebenen Burg hatte teine machtigen Steinmauern, fondern nur aus Erbe und Golg er Balle; felbft bie funf Bafteien ber inneren Burg waren aus bemfelben I und nur der innerfte Thurm, in dem auch bas Bulber aufbewahrt wurt aus Stein gebaut. Ihre Starte bilbeten bie Campie bes Mimaefluffes, umringten und ihr jugleich ben Ramen Szigeth "Infel" gaben". Die B beftand aus 2500 Ungarn und Croaten; zwei Fahnen beutscher Lands jur Unterftutung nach Szigeth gefandt, langten bort ju fpat an und nicht mehr aufgenommen werden. 3. verfügte über 69 Beichute, auch D und Munbvorrath war genugend borhanden. Beim Anruden ber Turt fammelte 3. feine Rrieger und ichwor "Gott dem Allmächtigen guforberfi ber Romifch Raiferlichen Dajeftat, als meiner bochften Oberteit und berheerten ganbe, bann auch euch reblichen Mannern und Rriegsleuten. hier berfammelt feid, als mas mir Gott ber Bater, Sohn und beiliger G beilige Dreifaltigfeit und einiger Gott belfen folle: Dag ich euch ju tein berlaffen fondern bei euch fterben und genefen und alles Gute und Bole, fallen mochte, neben euch leiben und gebulben will!" Ginen abnlichen Gi er feinen Rriegern ab. Um 7. Auguft begann ber Angriff auf die Reuft. 3. nach zweitägiger Beschiegung, ba fie nicht mehr zu halten mar, fam Bruden in Brand fteden lieg und fich in bie Altftabt gurudgog. fcbritten bie Turten gur Ausfüllung ber Braben und griffen bie Altftabt b

Bringi. 443.

n an. Um 19. August mar fie, trot aller Gegenanftrengungen ber Beten erfturmt und bie Befatung in die innere Burg gebrangt. Den glangenben rechungen Soliman's widerftand 3. ebenfo ftanbhaft wie ben Drohungen, bon ben türfifchen Borpoften gefangenen Cobn getobtet gu feben. Um August murbe ber erfte Sturm auf die Burg glangend gurudgeschlagen, ber Statthalter bon Aegupten und ber Oberbefehlshaber ber Artillerie und die Belagerten 2 Fahnen eroberten; am 29. murbe im Angefichte dwertranten Gultans ber zweite Sturm gurudgewiefen. Am 5. Geptember eine am 2. gelegte Mine auf, die einen Theil ber außeren Mauern ber gertrummerte; gwar murben bie anfturmenben Turten abermals gurudben, aber bas Feuer, bon einem beftigen Binbe genahrt fonnte nicht mehr ht werden und nothigte 3. die Burg preiszugeben und fich mit ben übrig benen 500 Baffengefährten in den feften innern Thurm gu werfen. In tacht bom 5. auf ben 6. September ftarb Solimann II. ber "Brachtige", ber Bewaltigften, Die je auf turtischem Throne geberricht; "fein Bunich nit bem Sobne Ferdinand's I. in offener Felbichlacht zu meffen, ging nimmer rullung, eine Festung und ein Dann in bes Wortes vollfter Bebeutung iten feinen Beg". Um 7. Geptember murbe ber Thurm Gzigethe bon ienaufgang bie in die Racht hinein unausgefest beschoffen, am 8. ftand er lammen. 216 bie Turfen jum letten Sturm fich anschickten, jog 3. ben ian an und hing fich die Mente um, mit benen er am Tage feiner Bermablung bet gemefen, ftedte ben mit Diamanten verzierten Reiherbufch auf feinen ag, umgurtete fich mit bem Gabel feines Baters, nahm die Schluffel ber mg und 100 ungarifche Ducaten ju fich "bamit berjenige, ber feinen Leichnam bern werde, nicht fagen tonne, bag er nichts gefunden habe", trat bann unter im Soje aufgestellten treuen Rampfgenoffen und ermabnte fie mit feurigen ten, in ben Tob ju geben. Schon fturmt ber Feind beran, ba öffnet fich Thor, eine große mit Rugeln und Gifenftuden gelabene Ranone ichleubert berben in beffen bichte Reiben; 3. fturgt mit gegudtem Gabel binaus auf die de und die andern brangen ihm nach, tobtliche Streiche führend. Der Rampf turg: 3. fant, am Ropfe und in ber Bruft verwundet, nieber, neben ibm n bis auf wenige, die lebend übermannt murben, die übrigen bem Tobe Beten ebler und gemeiner Abfunft, aber alle geabelt burch ben Tob furs erland. 3. wurde fterbend bor ben Janitscharen . Mga gebracht, auf beffen bl auf die Ranone Ragianer's gelegt und enthauptet." Der Ropf Bringi's be an den Grafen von Bregburg Edard Salm gefandt mit folgendem Schreiben : pfange als Zeichen meiner Gunft bas Saupt eures bermegenften Beerführers, ihr fünftig ichwer bermiffen werbet; ben Rumpf habe ich begraben, benn pare Schmach und Schanbe, wenn ber Leichnam eines fo tapferen Dannes bem Felbe ben Bogeln bes Simmels gur Speife lage." Bor folder Bflicht= , fagt Rrones, foldem Tobesmuthe, ben auch ber Turte in ber Behandlung terblichen Refte Bringi's an ben Tag legte, fcmindet bie Erinnerung an ermordung Ragianer's bon Bringi's Sand, an bas Unruhige, Sabgierige im n biefes croatifch-ungarifchen Standberrn. Gin folder Tob abelt bas gange im Undenten ber nachwelt.

Die Acten des f. u. f. Kriegs-Archivs. — Feßler-Alein, Geschichte von igarn. Leipzig 1874. — Schweigerd, Oesterreichs Helden und Heersührer. ipzig und Brimma 1852. — Krones, Handbuch der Geschichte Desterreichs. rlin 1878. — Szechh, Graf Frinzi Missos. Budapest 1896. — Stier, renoedächtniß des Grafen Riclas Frinzi von Szigeth. Colberg 1866. — sirte Biographien der berühmtesten Feldheren Oesterreichs.

Bichadwit: Johann Chrenfrieb 3., Rechtelehrer und Bublicit entstammt einer bohmischen Familie, Die, in ben Beiten ber Wegenreformation aus ihrem Baterlande entwichen, fich in Rurfachien niedergelaffen hatte. Bichadwig' Bater mar turfachfischer Flogverwalter, querft in Rofen a. b. Sant fobann in Beig a. d. Elfter. Muf bem Floghaufe zu Rofen murbe Johan Chrenfried am 25. Juli 1669 geboren. Er befuchte bas treffliche, bame unter Chriftoph Cellarius, einem ber beften philologifchen Schulmanner fein Reit, blubenbe Stifteammafium ju Beig und trieb von 1688-91 in Leibn namentlich unter Abam Rechenberg, Chr. Fr. Frandenftein und Friedrich Philip theologifche, juriftifche, hiftorifche Studien. Rach borübergebenber Befchaftigu in ber fachfischen Rriegstanglei berfab er in ben Jahren 1698-97 bei be Saufe Sachfen Botha bas Umt eines Auditeurs und Quartiermeiftere, und gw im Küraffierregiment bes bamaligen faiferlichen Feldmarschalllieutenants Graf Mleganber hermann v. Bartensleben (bes fpateren preugifchen Generaliel marichalls), ber in bem thatenarmen Rriege gegen Franfreich bie Contingen ber Bergoge bon Gotha, Beimar, Gifenach am Oberrhein befehligte. Rijsmifter Friede machte Diefer Thatigteit ein Ende. Er fibrte ben jung Auditeur nach Dresben, mo er als Secretar bes furfachfifchen Statthalte Fürften Anton Egon ju Fürftenberg († 1716) und bes furfachfifchen Gebeim Rathe Moria Tham Marichall von Biberftein († 1702) jugleich bei mander Diplomatifchen Berichidungen fich verbient machte.

3m 3. 1705 erscheint 3. in Leipzig, um "auf Anrathen einiger vornehm Freunde", wie es beißt, "ber Belt durch gelehrte Schriften gu bienen". Du Weltbilbung und wiffenschaftliche Renntniffe ohne Frage bagu in Stand gefe berfuchte er eine gern und umfaffend gefibte Schriftftellerei mit praftifd Betriebfamteit zu verbinden. Er murbe 1711 Archivfecretar in Gifenach. 1713 wirtte er als Professor historiarum am Gymnasium academicum in burg : feit 1716 in ber gleichen Gigenicat am Sumnafium zu Gilbburgbauf In bem lettgenannten Jahre tamen feine Roten gu bem Examen juris publ beraus. Da er fich in biefem Berte giemlich unberfroren über bie faiferlie Regierung geaußert hatte, jog er fich die Ungnade ber hofburg ju, und ind er bergestalt auf feine Sicherheit Bedacht nahm, entschlof er fich, Silbburgbauf ju berlaffen und fich unter ben Schut ber Rrone Preugen ju begeben. mablte Salle ju feinem Aufenthalt. Dit Benehmigung ber tonigl. Ataden erlangte er die Erlaubnig, an der Friedrichs-Univerfitat über Geldichte u öffentliches Recht borgutragen. Die Folge mar, daß er bon Friedrich Bilbelm im 3. 1781 jum außerordentlichen, im 3. 1788, leiber icon recht bejah jum ordentlichen Profeffor für Reichsgeschichte und öffentliches Recht ernar

wurde. 1744 ftarb er.

3. ist der rechte Thous des Polyhistors seiner Tage. Seine Lehrwirtsa teit, die uns übrigens als die eines "fleißigen, munteren und aufgewack Rechtsgelehrten" geschildert wird, siel schon in die Zeit, da die junge Friedrick Universität ihre erste Blüthe hinter sich hatte; da der überraschende Reichtbu an Celebritäten versiegt war, und die Hochschule ausgehört hatte, in jer wunderbaren Bereinigung von Theorie und Praxis die charakteristische Richtu auf das Verständige, Rüsliche und Zweckmäßige zu repräsentiren, welche währe des ersten Menschenalters ihres Bestehens der Wissenschule und der Kirche in dem Staate so reiche Früchte geschenkt hatte. Indes auch diese Entwickluwies ihre nicht zu verkennende Kehrseite auf. Der allein auf das zunät Brauchbare gerichtete und aller reinen Gelehrsamkeit abgelehrte Sinn des gurft Berwaltungskönigs begann allgemach seinen Einfluß geltend zu machen. Facultäten wurden mit Mittelmäßigkeiten überschwemmt: wobei der lie

3ichieiche. 445

su bulfe tam, bag mancher in migbrauchlicher Rudfichtnahme auf die Sparfam-Den bes Monarchen fich unterfangen fonnte, feine Dienfte ohne Behalt ober boch Die nennenswerthe Befoldung angutragen. Die Bedeutung ber Juriftenfacultat In ben breifiger und bierziger Jahren bes Jahrhunderte ift neben 3. durch Jatob Gabriel Bolff, Schlitte, Anorre, Schmeigel, Carrach e tutti quanti ge-Bugend gefenngeichnet. Rirgend maren bie Ratheberfniffe, um bor ben Jung. Lingen im Rimbus ber Allwiffenheit ju glangen, nirgend bie eigentlich ermidrigenden Berbefünfte (und abnliche Difftanbe berrichten in Frantjurt, bgl. Bebensbeichreibung 3. 3. Mofers, 4. Bb., 3. Aufl. 1777) bei ftarter Concurrens. dwacher Befoldung und noch fchwächerer Begabung fo in Schwung wie gu Balle. Dag man ben Saufen auch burch poffenhafte Spage ju unterhalten bufte, bavon geben R. S. Bundling's Auffage und ,Ausführliche Discourfe' mandje erbauliche Probe. - Bichadwig' Schriften - ein Berzeichniß in Bebler's Univerfalleriton (51, 105) umfaßt 60 Rummern! - betreffen einerfeite alle miglichen gelehrten Controverfen ber Reichs- und Rechtsgeschichte (beachtenswerth on Commentarius de septem clypeis militaribus 1729, 40), andererseits befonbeln fie barftellend auch bie Begebenheiten feiner eigenen Epoche, aber ohne Itele und Originalität. Bu ben eigentlichen Beichichtschreibern wird man ibn bennach nicht zählen burien, wie benn auch fein Wirfen in Frang b. Begele's Beidichte ber beutiden Siftoriographie, Die une boch mit manchen recht lang-Deiligen Gefichtern befannt macht, feine Stelle gefunden. Bebuhrende Er-Dabnung ward ihm natürlich in Wilh. Schraber's ichoner Univerfitätsgeschichte bon Salle I (1894), S. 283 gu theil. Als auch heute noch nicht unbrauchbar berdienen bon feinen größeren Berten hervorgehoben ju werben : "Ginleitung gu benen pornehmiten Rechtsansprüchen berer gefronten hohen Saupter und anderer Souvergenen in Europa" (3 Thie., 1727 fgg.); "Bollftandige Politifche Gedicte ber Reiche und Staaten von Europa" (2 Thie., 1738, 39); "Allerneuefter Buftand bon Europa" (28 Thle., Leipzig 1734-1736, beginnt mit bem Wiener Frieden von 1725). Sobann grundlich und gelehrt: "Heraldica ober Bapen-Runft . . . nebft Rachricht von bem alten Rriegewefen . . . und bem Gremoniell großer herren und beren Abgefandten" (Leipzig 1735). Außerbem Berfette 3. auch frangofische Flugschriften, wie die Reflexions sur l'Etat de Europe (1710), Mémoires des dernières révolutions de Pologne (1710), Soupirs de l'Europe (1713) u. a. Ferner gibt es von ihm auch Anmertungen u Beit Ludwig's b. Gedendorff "Fürftenftaat". Gine Ueberfegung bes Severinus de Monzambano mit Anmerkungen (1715). - Einen fauber und gründlich niammengestellten Ratalog feiner umfangreichen Buchersammlung birgt die Bibliothet von St. Marien ju Salle a. b. S. unter ihren Schaten.

Einzige Quelle für seine Lebensgeschichte bildet eine (höchst wahrscheinlich autobiographische) Mittheilung in: Gottlob August Jenichen, Unparteiische Nachrichten von dem Leben und den Schriften der jest lebenden Rechtsgelehrten in Teutschland. Nebst Anmerkungen über J. J. Moser's Lexiton der jest lebenden Rechtsgelehrten in Teutschland. Leipzig 1739, 8°. Aus ihr haben alle Späteren, auch v. Drehhaupt, Beschreibung des Saalkreises 2, 750, geschöpst.

Bichiesche: August 3., gewandter, über fünszig Jahre in seinem Beruse mit Ersolg thätiger Opernsänger, wurde am 29. März 1799 in Berlin geboren und starb ebendaselbst, wo er auch den besten Theil seiner Lebens- und Schaffenshaft verzehrt, am 7. Juli 1876. Früh regte sich in ihm das Sängertalent und am 24. November 1809 betrat er in Weigl's Singspiel "Das Waisenhaus" is Waisenmädchen zum ersten Mal die weltbedeutenden Bretter. Als seine Stimme mutirt hatte, sang er eine Beit lang Tenor, die nach einer Aussührung

446 Sichoffe.

ber "Claudine von Billa Bella" von 3. Ch. Rimlin (1818), worin ibm m befonders boch liegende Rolle jugewiesen war, feine Stimme fich in wem Tagen in einen tiefen Bag verwandelt. Gin halbes Jahr nach biefem Grign fang er bem Berliner Intendanten Brubl bie Arie bes Garaftro por und mut mit 12 Thalern Behalt als Chorift bei ber tal. Oper angeftellt. Aus bie untergeordneten Stellung ichied er balb, um in Beft, wo der berfihmte Im Babnigg ihm ein bewundertes Borbild murbe, fich nach furgem gum berbongen ben Sanger zu entwideln. Enbe bes Jahres 1826 fehrte er in Die Beima gurud und fand junachft am Ronigftabtifchen Theater, von 1829 ab am ton lichen Opernhaufe ein großes Wirfungsjelb. Um 24. Rovember 1859 feiente hier noch in voller Ruftigfeit fein funtzigjahriges Gangerjubilaum und tiat a im Berbft 1861 in ben Rubeftand. Gein Rollenverzeichniß, bas Lebebur m theilt, beutet auf große gefangstechnische Fertigfeiten und ichauspielerifche wandtheit. Er fang Saraftro und Damin, Comthur, Mafetto und Leponto Caspar und Lyfiart. Er war ber erfte Berliner Cgar in Lorgung's Dieffent und die beutiche Operngeschichte bat ihn als ben erften Falftaff Ricola (9. Darg 1849) gu nennen. Trot feiner großen Buhnenthatigfeit vermocht auch ale Dratorienfanger fich ein bedeutenbes Unfeben gu ichaffen und in b Unnalen ber Berliner Singatabemie fpielt fein Rame brei Jahrgebnte binbur eine große Rolle. In der Bubnenerinnerung lebt er als ein in allen Satte gerechter, nicht nur ben Ton fondern auch bas Wort bortrefflich behandeln Ganger und bon feiner erftaunlichen mufitalifchen Treffficherheit werben beute Berlin noch Geschichtchen ergablt.

Lebebur, Tontunftler-Lexiton Berlins, S. 677 f. — Leipziger allgemet mufilalische Zeitung Jahrgang 1827 ff. — Eine Charafteriftit Zichiesche's a ber ersten Zeit seines Berliner Wirlens bietet die von A. B. Mary begrund

"Berliner allgemeine mufitalifche Zeitung" V, G. 250 f.

Beinrich Belti Bicotte: Jafob Friedrich Emil 3., Pfarrer, Schriftfteller, Philanthe 5. Juni 1808 bis 10. Marg 1889. 3. war ber Sohn bes Schriftftell Beinrich 3. (f. u.), der zweite von 12 Britbern. Der Rufname Emil mar Erinnerung an Rouffeau's Emile. Den erften Unterricht genog er im Saufe Baters in Marau, größtentheils burch biefen felbit: alte Sprachen, Beich beutiche Sprache, nur nicht die frangofifche; die muffe von felbit tommen, me ber Bater. Die erften bleibenden Gindrude gewann er auf fleinen Reifen allen Geiten, beim Durchmariche ber Allirten nach Franfreich, beim Bau Saufes jur Blumenhalbe (1816-1818). Mit 15 Jahren trat er in Symnafium ber Baterftabt ein, nicht ohne jugleich bei einem Binngieger Lehre ju geben: fo wollte es ber praftifche Ginn bes Batere, wenn er d gleich ben Cohn jum Studium ber Theologie bestimmt hatte. Rach ein turgen Aufenthalt in Benf, ber ibm bie nabere Befannticaft mit bem ban noch bon ben freifinnigften 3been erfullten Ronftantin Siegwart-Maller bis bezog er 1827 die Univerfitat in Berlin, wo er fich bem Studium ber Thee hingab, angezogen burch Manner wie Schleiermacher, Reander, "ben gemuthli Johannes"; auch bie erften Brogen anderer Facultaten, wie Ritter, Alexa b. Sumbolot, Raumer borte er. Die Bufammentunfte mit andern ichweigeri Studirenden gaben Unlag ju Betrachtungen fiber Die beimathlichen Berbalt und bertieften den Bunfch nach einem ftarten Schweizerbunde an Stelle bet gefügten Confoderation. Das Theater mit Bolf, Debrient, Rutling, In wirfte auf die Phantafie, fie jur Production anregend. Rach Beendigung Studien hielt 3. feine erfte Bredigt in ber Beimat feines Baters, in Dagbeb 1830 murbe 3. Bicar in Bofingen. Die Sturme biefes Jahres regten auch

3ichotte. 447

ergau hohe Wogen auf und ber fur die fortfchrittliche Entwidlung biefes Rantons, ber Schweis aufe bochfte entflammte 3. verfolgte bie Borgange mit größter fmertfamteit: eine Predigt vaterlandischen Inhalts, die ihm aber von en ungnabig vermerft murbe, und die Rovelle "ber Batriot" (1844 unter bem endonym Eulogius Ernft ericbienen) legen Beugnig bavon ab. Die helvetifche fellicait wirtte in gleichem Ginne auf ihn ein. 1832 tam 3. in die bafelabicaftliche Gemeinde Laufen, erft als Bicar, von 1838 an als Pfarrer, mitten Die Birren, welche ben Ranton Bafel in Stadt und Lanbichaft trennten. Da ffir bie Sache ber Banbicaft eifrig eintrat, batte er unter ben Unfechtungen r jur Stadt neigenden Ariftofratie anfanglich febr ju leiben. 3. nahm fich imentlich bes Schulwefens an, murbe mit ber Ausarbeitung bon Gefegegentarfen für Umgeftaltung und Berbefferung bes Schulmefens beauftragt. Bon efer Arbeit rig ihn die Erneuerung bes Rampfes beider Bafel binmeg. Unmaffnet jog er mit und leiftete in bem furgen Feldzuge, ber mit bem Siege r Landschaft und einer burch die Tagfagung fanctionirten bolligen Trennung er beiben Rantone endigte, als Secretar nicht unwefentliche Dienfte. Als nach berftellung ber Rube die Confolidirung bes neuen Rantons Bafelland eifrig beneben wurde, verfaßte 3. als Mitglied ber Befegesrevifionscommiffion ben efinitiven Schulgefetesentwurf. Bum Mitgliede bes Erziehungerathes ernannt, em er bis 1845 angehörte, hatte er die Aufgabe, die Begirtsschulen bes Rantons minipiciren. Lehrer für vacante Stellen zu suchen und ward so ein thätiger Förberer bit gesammten Schulwesens. Doch auch in anderer Sinfict fucte er bilbend au bas Bolt einzuwirten, getreu bem Bahlfpruch feines Baters: Boltsbilbung Bolfsbefreiung. Er grundete einen Bolfsbildungsverein, veranlafte eine andwirthschaftliche Ausstellung, die zur Gründung eines landwirthschaftlichen Breins fuhrte. Wenn ihm auch Enttauschungen und Anfeindungen, so namentlid burch Rolle, nicht erfpart blieben, fo fand er boch auch Anerkennung; fo dentte ibm ber Rantonerath bas fantonale Burgerrecht und bie Stadt Lieftal berief ibn 1838 an ihre Stadtfirche.

Zwar steigerten sich die Ansorderungen an seine berustliche Thätigkeit; doch behielt er stets die allgemeine Bolkswohlsahrt im Auge. Er versaßte 1842 den Ausmit an alle Eidgenossen zur Bildung des Grütlivereins", dessen Tendenz die hebung des Wohles der unbegüterten Classen ist. Er hatte auch in jener Beit schon den Gedanken einer Wiedervereinigung der beiden Basel gesaßt. Er erlieh diesem Gedanken anläßlich des eidgenössischen Schützensestes, das 1844 u Basel stattsand, in einer Rede Ausdruck; denn er erkannte schon damals, 26 die Trennung auf alle Zeiten weder im Interesse des einen, noch des andern

beiles fei.

1845 ließ er sich, um seiner heimath und bem alternden Vater näher zu ist pfarrer nach Kulm im Aargau wählen. Auch hier wendete er sich der der Förderung des allgemeinen Wohles zu, indem er sich der von seinem er gegundeten Geselschaft für vaterländische Cultur anschloß, deren Präsident wurde. Bon ihm gingen mannigsache Anregungen zur Verbesserung der bei thickgaft auß; er rief die Einrichtung der Sparsuppenanstalten ins Leben. wirtte er in den verschiedencn Schulbehörden des Bezirkes, lehnte das Inspectorat an der Kantonsschule ab, da zwei seiner Brüder Lehrer In Stalt waren.

Daufige Einquartirungen brachte. Große Bestürzung verursachte der Plan Sonderbundes, einen Ausfall in den Aa en; die Ausstührung iterte befanntlich und befreite die Rul roßen Sorge. Als er der Ramps ausgesochten war, da war

448 Bichotte.

Ergebnig feierten, und in gunbenber Rebe pries er ben gludlichen Erfolg bi furgen Rampfes und die bedeutsamen Umgeftaltungen, die aus ihm berborgingen Diefe Rebe hatte feine Berufung jum Stadtpfarrer nach Aarau jur Folge. Bon 1849-1886 hat er bem neuen Amte borgeftanden. Sier eröffnete fich ihm mit ein weites Feld für feine gemeinnutigen Beftrebungen. Auch bier mar es bob nehmlich bie Schule, in beren Dienft er unermublich thatig war. Faft alle ftabtischen und fantonalen Schulbehörden gehörte er an, vielfach als Prafibm wirfend, felbft als Behrer ber Religion an ber aarg. Rantonalichule unterrichten. 1872 half er das aarg. Lehrerinnenfeminar gründen und war mabrend einer Reite bon Jahren ber Prafident ber Direction. Die Fragen bes öffentlichen Boble beschäftigten ibn auch bier in hervorragender Beife. Bablreich find bie gemeine nutigen Anftalten, Die er in Berbindung mit andern, gleichgefinnten Danner ins Leben rief : als Mitglied ber fantonalen Armencommiffion trat er namentlich für die Berforgung armer Rinder, benen ein geordnetes Familienleben feblte ein. Doch beschränfte fich feine Thatigfeit hauptfachlich auf ben Begirt Maran beffen Armenwefen er auf eine andere Bahn brachte, indem er ben fog. Gunt rappenberein ins leben rief, beffen Mitglieber fich ju wochentlichem Beitrag bon 5 Rappen berpflichteten. Mus ber fo gewonnenen Summe beftritt mas bas Roftgelb ber in landlichen Familien untergebrachten Rinder. Bur Aufnahm ber bermahrloften Jugend murbe eine Rettungsanftalt auf ahnlicher Brundlage auf Schloß Raftelen errichtet. Die Mufficht über die aus bem Buchthaufe ent laffenen Straflinge übernahm ein bon 3. gegrundeter Schutverein. Gingebende Burforge trug er auch fur die Taubftummenanftalt, deren Direction er feit 1840 ununterbrochen angehorte. Die ftabtifche Lehrerschaft bereinigte er ju eine Benfionsberein.

Bablreich find feine Bortrage und Anregungen in all biefen Beborben und Bereinen, wie jene Referate über Blindenafpl und Blindenbilbung im Aargaugehalten in ber Gefellicat für vaterlandifche Gultur; jahlreich auch bie Schriften-Die er jur Aufflarung über bie angeftrebten Ginrichtungen und Berbefferungen perfaßte. So ftammt bon ihm ein Aufruf an die Margauer gur Grundung einer Irrenanftalt (1851), die auch balb barauf in Ronigsfelden errichtet murbe. Angiebend mochte es fur ibn fein, rudwarts fcauend die Entwicklung fo vieler Anftalten, bie er gegrundet ober geforbert batte, ju ermeffen, und fo entftanben nicht nur jene bielen Jahresberichte ber Taubstummenanftalt, bes Armenergiehungsbereins u. a. m., als beren Berfaffer er nicht ausbrudlich genannt ift, fonbern auch umfaffendere Arbeiten, wie die Geschichte ber Aarg. Culturgefellichaft, 1883. Daneben trieb ibn bie Sorge, Die Schriften feines Baters in ihrer Frifde au erhalten; ju erneuern, mas ben Unschauungen einer fortgeschrittenen Beit nicht mehr entsprechen mochte, ju ergangen, mas nicht mehr bollftanbig mar. 1871 unterzog er die "Stunden der Andacht" einer genauen Durchficht und fügte in jedem Bande neue Betrachtungen bingu. Die einleitenden Berfe rubren alle bon ihm ber. Des Schweigerlands Gefchichte, bie nur bis 1834 reichte, führte er fort bis jur Umgeftaltung bes Schweigerbundes im 3. 1848. Durch die Arbeit angeregt schrieb er in popularem Tone die Geschichte der Entstehung bes Rantons Margau. Zeigt fich alfo bier, bag feine Schriften ber Unregung bestimmter Belegenheiten entsprangen, fo ift bas in noch erhöhtem Dage ber Fall bei feinen ungegablten poetifchen Brobucten. Rein Geft ber eigenen ober befreundeten Familie, ber Gemeinde, der gemeinnutigen Gefellichaften, an bem er nicht die Dufe gur Freude ber Theilnehmer herbeirief und feinen Bedanten in bichterischem Gewande Ausbrud verlieb. Gine Angahl biefer Gebichte, mit andern vermischt, ift von Rob. Weber im 14. Bandchen feiner Schweigerifchen Rationallitteratur (Marau 1886 u. 1887) berausgegeben worben. Großere bramatifde

Bichotte. 449

elegenheitsbichtungen berfaßte er für eibgenöffische Tefte, Die in Marau ftattnben; fo vor allem "Die Baifen in Stans", welche Dichtung 1884 bor ber eigmmlung ber ichweigerischen Gemeinnutzigen Gefellichaft aufgeführt murbe. dotte's großtes litterarifches Wert ift "ber beilige Gral" 1868-70 perfakt und 172 ericbienen, Die Bargival- und Gralfage in freier Stangenform borgetragen. 3. feierte 1880 fein 50jahriges Bfarrerjubilaum, 1883 bie golbene Bochzeit b trot 1886 bon feiner öffentlichen Thatigfeit gurud. Er ftarb am 10. Darg

189 an Altersichmäche.

Bidotte's Sauptbebeutung liegt nicht auf bem Welbe ber engeren Berufsatigleit, ber er allerbings mit bem größten Ernfte nachging und in ber er n einer nicht gewöhnlichen oratorischen Begabung geforbert murbe. Die Wahl Berufes hatte eigentlich ber Bater getroffen, bem es als Omen erichien, wie Rnabe gur Welt tam, als eben bie Bfingftgloden gur Rirche lauteten. "Der mide muß einmal Biarrer werben!" bieg es ba. Seinem theologischen Denten bechleiermacher bie Richtung, ben er bis ans Ende boch berehrte. Das ben Jeju bon Straug, bas in Bichotte's erfter Amtethatigfeit ericbien, erregte in m einen machtigen Sturm und erft nach hartem Rampje fand er feine Ueberigung wieder. 3m Laufe ber Jahre neigte 3. immer freieren Anschauungen und wenn er auch nicht ber Reformtheologie fich anschloß, so gehörte er b viel weniger ber Orthoboxie an. Ihm war bie praftische Ausibung bes niftenthums Sauptfache: fein natürliches tief innerliches Wohlwollen trieb ibn u; und was er ba im Rampje gegen bie Roth Anderer geleiftet hat, entzieht , foweit es nicht jener öffentlichen Wirffamteit angehort, ber allgemeinen untnig. Dann aber por allem war die Schule fein Bebiet. "Mein Bater mir Richtung und Beftimmung für mein Umt gegeben, indem er mir nentlich die Sorge fur die Bilbung ber Jugend gur Sauptaufgabe machte", arte er an feinem Jubilaum; Die Treue, mit ber er an Diefer Aufgabe bing, Braft und die Ginficht, bie er für fie einfette, bruden feinem Befen ben nartigen Stempel auf.

Biogr. Stiggen : Rob. Beber im 14. Banben ber Schweig, Rational-

tteratur. Aarau 1886. - Bfr. R. Wernly: Refrolog 1889.

Ridoffe: Johannes Beinrich Daniel B. wurde am 22. Marg 1771 gu deburg geboren, und mar icon nach fieben Bochen mutterlos. Der Bater Altmeifter ber Tuchmacherinnung und hatte fich jumal im fiebenjährigen ge burch Tuchlieferungen an bie preugischen Beere ein nicht unbeträchtliches nogen erworben. Er ließ feinen Jungften fo ziemlich ohne Aufficht beranfen, beobachtete an ihm aber fo ungewöhnliche Unlagen, bag er befchloß, jum Gelehrten ju machen. Allein er ftarb fcon 1779. Der Obeim cas, ebenfalls ein Tuchmacher, gab fich Mube, ben lofen Rnaben eingunen und allmählich einer wiffenschaftlichen Laufbahn juguführen. Aber Rleift's Frubling noch Clavierunterricht erzielten die gewünschte Samm-- und am Ende ergab es fich, bag Beinrich in ber Schule jum Rlofter rer Lieben Frauen am Schluffe bes Jahres nichts gelernt hatte. Er wechselte nung und Schule; eine Schwefter nahm ihn ju fich und führte ihn ber mirten Schule gu. Sier lernte er Die Elemente Des Lateinischen. Aber

Phantafie weibete fich an ben Ergahlungen eines alten Taglobners bon en Seefahrten, von Robinfon Crufoe, von Robert Bierrot und ber Felfen-

Leibbibliotheten vervollständigten, mas bem alten Danne an Renntniffen ig und die Begierbe, auch einmal Schiffbruch gu leiben, arbeitete m, daß er fich fegelfertig ju machen beichlog und ein befonbere Igem, beutide Biographte. XLV. 100 | 170 | 1 29

Ernft Bichotte.

450 Bicotte.

au fuhren anfing. Auf einen fo leicht erregbaren Geift tonnte ber Religionsunterricht nicht ohne Folgen bleiben. Freilich wenn er fiber Die gewöhnlichen Formeln und Begriffe meg tiefer fragen wollte, fand er nur lachendes Gr ftaunen. Bon aller Belt gurudageftogen fuchte er in feinem Innern eine befriedigende Rube; er fchrieb feine Rlagen an den Geift bes Baters nieber und fo entsprangen seine erften poetischen Bersuche, welche er ben Rirchenliebern ober Brodes' "Irdischem Bergnugen in Gott" nachbilbete. Der Confirmationsunterricht und mpftifch-religiofe Schriften batten balb ben bierzehnjabrigen Rnaben au einem religiofen Schmarmer gemacht, wenn nicht mit bem Bechfel ber Schule auch ein Bechfel ber Bohnung eingetreten mare. Er fam in bas Sympafium ber Altftabt und fand Aufnahme beim Rector, Glias Raspar Reichard, bem Ueberfeger lateinischer, englischer und banischer Werte, bem Fortieber bon Saufen's Bibliotheca magica gur Tilgung bes Aberglaubens. Bier eröffnete fich ihm in der Bibliothet des Rectors eine unbegrenzte, aber auch ungeordnete Maffe bes Biffenswürdigen. "Beut Swedenborg, morgen Spinoga, Albertus Magnus und die flagella daemonum neben Plutarch und Plato, und Lobenftein und Brote neben Difian, Chatefpeare und Schiller." Er fullte mehrere Banbe mit Ausgugen aus Diefen Berten und bemertte mit Behagen, wie fogar einzelne Artitel aus feiner Sand in Reichard's Werte wortlich abgedruckt murben. Diefes Berfenten in die ordnungaloje Bielfeitigfeit brachte vollends jum Durchbruche, was ber Religionsunterricht angebahnt hatte. Er brach mit ben positiven Religionen, philosophirte auf eigene Fauft "er hatte aber bes 3carus Loos, ale er ber Sonne ju nabe tam. Das Wachs der Fittige ichmolg und er fturgte in Die Meeresfluth bes Zweifelns und Bergweifelns". "Ich hatte ben bisberigen Frieden eines harmlofen Blaubens eingebugt, Die Gemuthfeligfeit verloren, welche Die Bermaiftheit des Lebens erträglicher gemacht hatte. Und boch mar ich fromm und reines Bergens, und mahrlich mehr benn je gubor, bon Biebe bes Bahren, Beiligen und Schönen entbrannt. Diefe Liebe marb fortan meine innere, geheime Religion, die allen Geiftern ohne Schule und Runft geworben ift." Die fieht es aber mit ber Birtlichfeit aus gegenüber ben Urbilbern bes Bolltommnen? Diefer Biberfpruch machte ben Jungling namenlos ungludlich. "3ch war armer als ber armfte Bettler, hatte in ber Belt feine Liebe, im Simmel feinen Gott mehr." Dazu fam noch forperliches Unbehagen, eine Folge ber figenben Bebensart, burchwachte Rachte bei ber Studirlampe in einer Beit, wo bie Ratur für ben Rorper ungeftorte Entwidlung forbert.

Gin muthwilliger Schulerftreich, ber freilich nicht von 3. ausging, führte gur Drohung ber Musmeifung und als biefe nicht erfolgte, wollte er bem Bormunbe, ber Glodengieger war, begreiflich machen, bag er reif fei jum Befuche ber Univerfitat. Alle Diefer bavon nichts miffen wollte, entichlog er fich, auf eigene Tauft die Schule gu verlaffen; er bachte an die Schweig, an ein bairifches Rlofter - feine Bebanten blieben enblich hangen an einem Ditfchaler, Bachsmann, ber in Schwerin Boffchauspieler war. Er verließ am 22. Januar 1788 feine Baterftadt, jum erften Dale in vollem und freiem Benuffe ber Ratur. In Schwerin hatte er balb eine Sofmeifterftelle bei bem Sofbuchbruder Barenfprung gefunden und mit berfelben auch die erfte publiciftifche Thatigfeit; er entwarf bie Berausgabe einer "Monatichrift bon und fur Meflenburg". Das angenehme anbeimelnde Familienleben, Die reigenden Musflige in Der Umgegend begeifterten ibn zu mannichfachen poetischen und projaischen Berluchen. Aber eben biefe Rreug- und Querguge, Die fich allmählich fiber bas gange Land ausdebnten, wedten wieder die Erinnerung an die Robinfonaben und ber Entidlug war gefaßt, ben Banderftab ju ergreifen und in die weite Belt binausjufclenbern. Da hielt ihn Baron b. Schlabrenborf bei einer Theatergefellicaft

3fcotte. 451

eft und zog ihn mit nach Prenzlau, wo für ihn eine rastlose Schneiberarbeit begann: "ich stutte heroischen Tragoedien die Schleppe des Talars sürzer, gab altväterischen Dramen modigern (sic) Schnitt, setzte in abgebrauchte Stücke neue Flicken, wie es eben das Bedürsniß des Theaterpersonals sorderte, schrieb selber ein Paar Saus- und Grausstücke, reimte Prologen und Epilogen und wechselte mit wohllöblichen Magistraten kleiner Städte Briese, ihnen zur Geschmackveredlung ihrer Bürgerschaft unsere musterhaften Darstellungen zu empsehlen". Dabei siel immer noch so viel Zeit ab, daß er die Lesesucht besriedigen konnte. Er durchstöberte allerlei Büchersammlungen und verirrte sich sogar auf das morsche, verwitterte Chor einer Kirche. Ein preußischer Officier, Boguslavsky, der an einer metrischen Uebersehung der Oden des Horaz arbeitete, reizte 3. zu ähnlichen Versuchen. Die Gesellschaft zog im Frühling 1789 nach Landsberg a. d. Warthe, löste sich aber im nämlichen Sommer aus. 3. blieb zurück, um sich zum Besuche der Hochschule vorzubereiten und ließ sich außerdem von zwei

Juden in ben Dojaismus und Talmudismus einführen.

Er mablte Frantfurt a. b. Ober und begann "als vollendeter Gelbftling" mit guberfichtlichem Duthe zu Ditern 1790 bas Studium ber Theologie; boch nicht, ohne auch juriftische und philosophische Collegien gu boren. Gine Leichentebe am Grabe eines Studenten machte ihn fo befannt, daß ihm mancher Anlag Belegenheitsgedichten geboten wurde. Er fcblog fich nur Benigen an und biefe hielten fich von ftubentischen Belagen fern; baber biegen fie "Chotolabe= bruber". Dafur aber ergogten fie fich an geiftigem Spiele; fie führten aus bem Stegreif bramatifche Sprichwörter auf; fie fibten fich in felbfterfundenen Erablungen, "in welchen ber Gipfel aller Runft mar, bag niemand ben Ausgang Des Beschichtchens voraus zu errathen im Stande fein follte". "Alle ich einft eine alte venetianische Anetbote portrug, Die ich mit poetischer Freiheit phantaftisch genug ausschmudte, ward mir ber Ehrenpreis. 3ch mußte fie bann schriftlich abjaffen, bann jogar in ein Schauspiel gestalten. Dies marb ber beruchtigte, große Banbit Abellino, ber, bald barauf gebrudt, mit Beraufch über bie meiften Babnen Deutschlands gieng". Der Roman erschien 1794 gu Frantfurt und Leipzig, das Traueripiel ju Frantfurt a. b. D. 1795, in britter Auflage 1806 und nach einer fpateren Bearbeitung Marau 1828. Die Bichotfebibliothet in Marau befitt ein Buhnenegemplar, in welchem Fled und Iffland Rollen - Unmerkungen eingetragen hatten. Diesem nämlichen Kreise entsprang mahrscheinlich Monalbeschi ober Mannerbund und Beibermuth" (Ruftrin u. Berlin 1790). Schiller wohnte am 2. Januar 1791 ber Aufführung bes Studes in Erfurt bei nd hat vielleicht bamals Anlaß genommen, fich ben Stoff im Berzeichniß feiner Mane porgumerten (Schiller, hempel XVI, 305); bann bas Schaufpiel "Die fauberin Sidonia" (Berlin 1798), "Julius von Saffen", ein Trauerspiel Zürich 1796 u. 1798), "Die eiserne Larve", Schauspiel (Baireuth 1804), Charlotte Corday ober die Rebellion von Calvados", ein Trauerspiel (Stettin 794; Schiller, hempel XVI, 287), davon erschienen schon fruber im "Literaichen Bantheon" 1794, 1. u. 2. Seft die beiden erften Acte; "hippolyt und vervida", Schaufpiel (Burich 1803), "Die Pringeffin von Bolfenbuttel" (Burich 804, 2. Aufl. 1810). Sieher mag auch die Ueberfetung der meiften Luftfpiele Rolière's gehoren: "Luftspiele und Boffen Molières. Für die deutsche Buhne earbeitet von S. 3." (Zurich 1805—1806).

Mitten in diesen geistreichen Zerstreuungen meldete sich wieder die alte dual des heimlichkranken. Die Projessoren der Theologie konnten ihn nicht efriedigen. "Blohes Glauben Gottes that mir nicht sollte ein disser Gehören, um mich zusrieden zu stellen ten Borandenheit im Weltall. Ich klammerte mich zules 452 3fcotte.

bamals der Weise von Königsberg ausgeworfen hatte, es erhielt mich tau über dem chaotischen Abgrund der Wellen." Alle Theologie, Philosophie, Jund prudenz schuf nur Finsterniß und Etel. Er beneidete eine Schar singent Handwerfsburschen und wünschte ein Handwerfer zu werden. Aus allen die zerreibenden Leiden riß ihn die Mahnung des Prosessos hausen, die Studierechtmäßig abzuschließen durch die Doctorpromotion und als Privatdocent Beleingen zu beginnen. Er bestand rasch hintereinander in Franksurt a. d. das Examen in der philosophischen Facultät und zu Küstrin in den theologisch Wissenschaften, und wurde in die königliche Societät der Wissenschaften augenommen. Gleichzeitig trat er auch in den Freimaurerorden.

Der neue Doctor und Theologe brachte bas nächste halbe Jahr in sein Baterstadt Magdeburg zu und gewann durch seine Predigten solche Gunft, ber — es sehlte nur eine Stimme — beinahe zum Pastor der St. Katharine firche ernannt worden ware. Die Wärme, mit welcher er predigte, blieb au auf ihn selbst nicht ohne Wirkung und es wandelte ihn sogar das Geluste a

Berenhuter gu merben.

3m Winter begann 3. feine Borlefungen ju Frantfurt a. b. D. und D breitete fich feinen vielfeitigen Studien gemäß über Belt- und Rirchengeschich Exegefe bes neuen Teftaments, Raturrecht, Mefthetif und Moralphilosophie. biefer theoretisch-atademischen Luft ein Begengewicht ju ichaffen, marf er auf Realwiffenschaften, auf Raturtunde, Finang-, Boligei-, Forftwefen u neuefte Beitgeschichte. Und als in Frankreich bie Revolution ausbrach, erfa er bie Große ber Ummaljung. "Meinen Ibealen treu, begrußte ich in Somn bas Erwachen ber Menschheit, eiferte ich in Flug- und Beitschriften gegen be roftete Borurtheile und machte ich befonders bem Bollner'ichen Religioneeb meinen Rrieg. 3ch batte bamale jauchgend bem Recht, ber Bahrheit und ! Freiheit mein Lebehoch bom Bipfel bes Scheiterhaufens gerufen, wenn man mi nur bes Marthrerthums gewürdigt haben wurde." Es war baber gang nati lich, bag eine außerordentliche Profeffur bem jungen fo "felbftandigen" Menich nicht anvertraut murbe, fo febr ber Oberconfiftorialrath Irwing in Berlin w bie Profefforen Steinbart und Saufen fich fur ihn bemuhten. 3. faßte Bibe willen gegen die Ratheberthätigkeit und als ber Frühling tam, erwachte t alte Wanderluft wieder in ihm und es jog ihn nach bem Lande feiner findlich Borliebe, ber Schweig; in weiterer Ferne lagen Paris und Rom. In b Frantfurterzeit geboren: "Been gur pinchologischen Aefthetit" (Berlin u. Fran furt a. b. O. 1793), "Bibliothet nach der Dobe" (I. Theil, Frantfurt a. b. 1 1793), "Schwarmerei und Traum, in Fragmenten und Dialogen", bon 3 hannes von Magbeburg (pfeudonym) (Stettin 1. Bb. 1791, 2. Bb. 1794 fpater unter bem Titel: "Rleine Schriften" (Stettin 1800, 2 Bbe.). 3m Lit rarifchen Pantheon, 1793 erichienen funf Auffage. "Die fcmargen Bruder, et abenteuerliche Geschichte von M. I. R. (mir)" (Berlin u. Frantf. a. b. D., 3 Bl 1793-1795). "Runo von Ryburg nahm bie Gilberlode bes Enthaupteten u ward Berfforer bes heimlichen Gerichts. Gine Runde ber Bater. Ergablt be Berfaffer ber fcmargen Bruber" (1. Bb. 1795, 2. Bb. 1797, Berlin).

3. verließ Frankfurt im Mai 1795, wanderte über Berlin, Leipzig, Bereuth, wo er durch Krankheit einige Zeit sestigehalten wurde, Rürnberg, Sim gart und mußte zu seinem eigenen Schwerze und Bedauern ersahren, wie wen der Geschmack sich geläutert hatte; denn überall seierte man ihn als den Dicht des Abellino. Hier wurde ihm der große Abstand von Katheder und Wetlar, und als er am 3. September in Schafshausen den Schweizerboden betra sollte er einen noch klassenen Gegensatz tennen lernen. Er sah in Einsiedel das Gedränge der glänzenden Priesterschaft und das unheilige Treiben de

Bichoffe. 453

Laienwelt. Er war auf zurcherischem Boben in Stäsa Zeuge von fruchtlosen Bersuchen, die als Druck empfundene Unterthanenschaft abzuschütteln und doch sand er im Wohnzimmer eines Landmannes die Schriften von Jelin, Wieland, Röser und lernte er das Landmädchen kennen, welches in Shakelpeare's "Romeo und Julie" die Julie Capulet spielte. Auch in Jürich, wo er Pestalozzi, Caspar Hirzel, J. J. Hottinger, Leonhard Meister kennen lernte, sah er ängstliches Entsehen auf den Gesichtern, als er ihnen seine Sedanken vortrug. In Bern lernte er im "Göttinger Leist" die Prosessoren Ith und Tralles, die Staatsmänner Rengger und Stapser kennen; es blied ihm aber nicht erspart, auch hier den unbeugsamen aristokratischen Stolz aus dem Munde eines hohen bemischen Staatshauptes zu hören.

In Burich hatte 3. Ernft Delener tennen gelernt, befannt burch feine Briefe aus Baris". Dit biefem trat er im Frühling 1796 bie Reife nach Paris an. Der außere Firnig ber gefellichaftlichen 3manglofigfeit unterhielt ibn wol einen Augenblid; auch lernte er Giepes und Jenard fennen - aber Buftande und Personen wirften nicht auf ihn ein. Bollends benahm ber schlefiche Graf Guftab b. Schlabrendorf ihm alle Träumereien von republikanischem leben und B. febnte fich weg aus ber Stadt voll glangenden Glends und elenden Blanges. Er hatte mit feinem philosophischen Freunde die Runftfabe ber Stadt besucht, und als er Paris verließ, waren es nur Sandzeichnungen und Rupferftiche, welche feine Erinnerung an Die Stätte ber Taufchungen lefthielten (Briefe ans Paris: Reuer beutscher Mertur 1796). Bobin? Er bachte an Rom, um Runftler ju werben, er erinnerte fich jenes Sandwertsburichen am Oberdamme in Frantfurt, - und begnügte fich mit ber Ausficht, flachmaler gu werben; auch ein Dorfichulmeifter fagte ihm gu, - aber in einem abgelegenen Thale bes ichonen Glarnerlandchens. In diefe Wanderzeit fallen: "Stephan Bathori, Ronig von Polen. Gin hiftorifch-romantisches Gemalbe in zwei Buchern" (Baireuth 1796), "Arcabien oder Gemalbe nach ber Ratur, gesammelt auf einer Reise nach Rom" (Baireuth 1796), "Blumen- und Fruchtlefe fur Rnaben und Tochter auf bas Jahr 1796" (Baireuth), "Die Ballfahrt nach Paris" (2 Bbe., Zürich 1796. 1797), "Salomonische Rächte" (1796, mahricheinlich Burich), "Metapolitische Ibeen. Gin Bruchftud in Sumaniora" (1796).

3. tam nun junachft nach Bern, burchwanderte bie umliegenben Gegenben und machte fich auf den Weg nach Chur, um von da aus Italien zu erreichen. In Schwy besuchte er feinen neugewonnenen Freund Alons Reding, ber eben aus fpanifchen Dienften jurudgelehrt mar, und lernte er ben Abbe Joseph Buefinger tennen; mit beiben follten ibn die folgenden Jahre noch enger berflechten. Ueber Die Oberalp gelangte er nach Chur, in ber Meinung, bier feinen Roffer angutreffen. Diefer war aber noch nicht angelangt und fo fand 3. Duge, ben Dichter Galis-Seewis und ben greifen Director 3. B. Refemann aus Bahrendorf bei Magbeburg und ben Stanbesprafibenten bon Graubunben, 306. Baptifta Ticharner, tennen ju lernen, und bamit nimmt 3fcotte's Leben eine unerwartete Bendung. Es beftand in Bunden feit 1760 eine Erziehungsanstalt in Saldenstein und hatte eine gewiffe Berühmtheit durch Dr. Bahrdt erlangt. In einer zweiten Unftalt auf bem naheliegenden Schloffe zu Darschlins arbeitete man nach Bafebow'ichen Grundfagen; feit bem Jahre 1771 waren beibe Unftalten vereinigt. Auf feinem Schloffe gu Jenins errichtete Ticharner ein brittes Bhilanthropin und berlegte es fpater nach Reichenau. Diefes ftanb unter ber Leitung Refemann's. Aber alle Diefe Anftalten litten unter bem auflofenden Unjegen politischer Parteien. Da erichien 3. als Retter

bas Seminarium als Eigenthumer und die jum Schloffe ge

454 Bichotte.

Bachter und hob fo die Unftalt aus dem politifchen Ginfluffe beraus. Sojott ftieg auch bie Bahl ber Boglinge im Laufe eines Jahres von 15 auf 70. 3. vertehrte mit ben Bertretern beiber einander verfolgenden Barteien; er ging ein und aus bei bem öfterreichischen Gefandten, Baron b. Kronthal, und beim Gefchaftstrager ber frangofischen Republit, P. J. Comepras. 218 biefer im Jahre 1798 ale frangofifcher Regierungscommiffar nach ben Jonifchen Infeln abgeben follte, wollte er 3. mitnehmen und ibm bie Leitung bes öffentlichen Unterrichts anbertrauen. Betragen bon ber Achtung ber Patrioten und ber Ariftotraten in Graubunden tonnte fich 3. ungeftort bem Betriebe ber Anftalt bingeben. Aber er wollte auch bem gangen gande bienen und bem Bolfe einen Spiegel borhalten feiner Bergangenheit und einen Begweiser bieten für feine Butunft. er in "Siftorifche Stigen ber brei emigen Bunde im hoben Rhaetien" (Burid 1798), wiederholt in "Gefchichte des Freiftnates der drei Bunde im hohen Rhaetien" (Burich 1817), Diefes in "Neues nutliches Schulbuchlein" (Malans 1798), welches fofort ins Romanifche überfest murbe und in einzelnen Thalfchaften beute noch im Gebrauch fein foll. Es wurde ibm fogar eine Chre ju Theil, welche im Laufe eines Jahrhunderts nur einem einzigen gewährt murbe. Die Rathe und Gemeinden Raetiens ichentten ihm bas Staatsburgerrecht. Und damit fühlte fich 3. fo febr an die neue Beimath gefettet, bag er einem Ruf. nach ber alten Beimath gurudgutehren, fein Bebor ichentte: er ichlug bie augerordentliche Brofeffur an ber Universität ju Frantfurt a. b. D. aus. In bie erfte Schweigerzeit fallen: im Belvetifchen Ralender 1796: 1. "Anetboten und Fragmente aus meiner Schreibtafel, auf einer Berbftreife 1795 gefammelt"; 2. "Fragmente aus meiner Schreibtafel auf einer Commerreife gefammelt"; im neuen Deutschen Mercur: 1. "Auszuge aus Briefen eines Rorbbeutichen an einen Freund in 3. gefchrieben aus Paris 1796"; 2. "Briefe aus Baris an ben Berausgeber".

Als aber die alte Gibgenoffenschaft im Darg 1798 gufammenbrach und Braubunden erft eingelaben, bann bringend ermabnt wurde, bem neuerrichteten Staate der helvetischen Republit beigutreten, ba loberten die frangofischen und öfterreichischen Parteien wild gegeneinander auf. Die Eltern jogen ihre Cobne aus ber Erziehungsanftalt gurud. 3. war arbeitelos und ließ fich ju einer Flugichrift bestimmen, welche in verftandlicher und magiger Beife ben Graubundnern ben Anichlug an die neue Schweiz empfahl ("Rinder berlaffet Die braben Schweizer nicht", Chur 1798). Damit war er als Parteimann aufgetreten und hatte fich ben bag ber öfterreichifch Gefinnten jugezogen. Das Bolt entichied gegen ben Gintritt in bie belvetische Republit und nun murben Die Patrioten geachtet. Ifcharner und Galis-Gewis verliegen ihre Beimath. Auf Bichotte's Ropf mar ein Preis gefest und es mar ein Glud, daß er bon einer botanifchen Excurfion unerfannt in fein Schlof gurudtebren tonnte. Da entichloß er fich, auch um dem frangofischen Gefandten Buiot nicht Berlegenheiten zu bereiten, Graubunden zu verlaffen. Um Morgen des 9. Auguft 1798 ichwamm er auf einem Flog ben Rhein hinab und fand im ichweizerischen Dorfe Ragas feine Freunde. Diefe hatten beschloffen, für die helvetisch gefinnten Bemeinden und Familien ben Schut ber belbetischen Republif angurufen; bagu wurden Ticharner und 3. auserfeben. Ticharner fehrte balb nach Ragat jurud und überließ bie Durchführung der biplomatifchen Aufgabe 3. allein. Ge ließ fich aber unter ben bestehenden Berhaltniffen nichts anderes erreichen als ber Cout ber helvetischen Regierung für Die ausgewanderten Graubundnerfamilien. 218 3. am 24. October im belvetifchen gejeggebenben Rathe ben Dant ber geachteten Graubundner aussprach, machte er einen fo padenben Ginbrud, daß ber Drud ber Rebe beichloffen murbe. Run hatte 3. ben barauf3ichofte. 455

jolgenden Winter vollauf zu thun; die Noth der landesflüchtigen Graubünder nahm mit der Zahl zu und wo die öffentlichen Mittel nicht ausreichten, half Z. mit seinen eigenen Mitteln nach. "Ich verkaufte, was ich von meinen literarischen Arbeiten besaß, Reises und Unreises, Schauspiele, Uebersehungen, Romane, davon schwerlich sonst Jemand ersahren haben würde, oder nahm Borschüffe von Buchhandlungen auf Werke, die ich noch liesern wollte. Sewiß lebte im ganzen diplomatischen Korps, selbst der Aermste der Kopisten, nicht so lärglich und eingeschränkt als ich. Aber man sah mir's ja nicht an, daß mein Ibendessen ein trodenes Stück Brod, mein Frühstlick ein Glas Wasser sein mußte. Ich blieb srohsinnig, dachte an Schlabrendorf, und theilte Andern mit, oder verschasste den Fähigern Anstellungen durch mein Fürwort bei Ministern und Directoren."

Raturlich waren in dem heimlichkranken unter diesen friedlichen und unniedlichen Aufgaben die zerreibenden Qualen erloschen. "Und wäre das Weltall hine seinen Gott, so will ich der Gott meines Weltalls sein und als ein ver-

ganglicher Bott im Berganglichen gottlich ju wirfen ftreben."

Die Defterreicher hatten im October 1798 Graubfinden befett - und omit betrachtete 3. feine Aufgabe, für Bunben gu mirten, als erlofchen. Da nerbot ihm ber helvetifche Cultusminifter Stapfer eine Stelle in feinem Minifteium mit ber besondern Anfgabe, ben Gulturguftand bes neuen Staatsmefens gu rmitteln und bie neuen Schweizer über bie Lage ber Zeit aufzuflaren und Amablich an die neuen Berhaltniffe ju gewöhnen. Dies fonnte burch Brundung on Bereinen geichehen. Und fo entstanden benn bon Lugern aus, mo bie elvetifche Regierung feit bem 1. October 1798 ihren Git batte, über bie gange Schweig baterlandifche Gefellichaften. Das bermittelnde Band follte ein Boltslatt fein. Gin foldes mar eben erft burch Beftaloggi entftanben, traf aber ben jewunschten Bolfston nicht. 3. nahm es ihm ab und fo erfchien im October 1798 die erfte Rummer des "Aufrichtigen und mohlerfahrenen Schweigerboten". Die balb barauf eintretenben Wirren brachten einen Stillftand, und erft im 3. 1804 erfolgte bie ununterbrochene Fortfegung unter Bichotte's Leitung bis um Jahre 1832. Bon ba an unter anderer Fihrung bauerte bas Blatt bis um Jahre 1875. Gine periodifche Beitschrift "Der helvetifche Genius" ericien nur in zwei Beiten in Lugern und Burich.

Das Jahr 1799 brachte unfägliches Elend in die neue Schweig. In Fraubunden maren allerdings bie Frangofen wieder Deifter geworben und Richotte's Ramen war wieber ju Chren gefommen. Dagegen mar Erzbergog Rarl nach ber Schlacht bei Stodach (25. Dary) in die Oftschweig vorgedeungen ind fein Ericheinen hatte die alten Rantone jum Aufruhr gereigt. Nibwalben par bei einer verfruhten und vereinzelten Erhebung ichon am 9. Geptember 1798 helbenmuthig ben frangofischen Truppen unterlegen - und bier bor allem par es nothig, jeber neuen Regung ju Aufftanben entgegenzuwirfen. Mit biefer Aufgabe murbe 3. am 14. Dai 1799 betraut. Er erichien als belvetifcher Regierungscommiffar in Unterwalben. In biefen gleichen Fruhlingsmonaten atte fich aber auch Schwyg erhoben und war ber Sabfucht frangofifcher Truppen reisgegeben. Ohne erft bon ber Regierung, die nun in Bern fag, Bollmacht inguholen, eilte 3. nach Schwhy und fchutte bie Ginwohner bor fernern Bebrudungen. Als auch am Gottharb General Lecourbe rudfichtslos haufte, brachte ibn 3. ju magvollem Benehmen. Als Regierungscommiffar bes neugebilbeten Rantons Balbftatten (Urt, Schwyg, Unterwalben und Bug) wandte er alles auf, um burch Gelbipenben, Berforgung armer Rinber, Schulen, Errichtung induftrieller Bewerte, die bitterfte Roth ju lindern. 3m Teffin fcutte er die Bewohner bor ber Gewalt der frangösischen Truppen, die im Frühling 1800

456 Bichotte.

über ben Gotthard ju Rapoleon marichirten, ber gleichzeitig ben großen St. Bemhard überftiegen hatte - und es gelang ihm, bas politifch in brei Barteien gerriffene Bolt jur Befonnenheit gurudguführen. In Bafelland ftillte er die aufruhrerifche Bewegung ber Bauern und als Regierungeftatthalter befreite et bie Stadt Bafel bon ben frangofifchen Bollpladereien. In allen biefen offent lichen Stellungen tonnte 3. boch juweilen noch Beit gewinnen gu ftillen Studien In ben Balbftatten fammelte er mit feinem Freunde Reding Stoff, um ben Untergang der Urfantone ju beschreiben; im Teffin lernte er Bibbon's Beichicht bom Berfall bes Romerreiches tennen; in Bafel verichlang er mit Beighunger Die neueften Erzeugniffe beuticher und frangofischer Litteratur und arbeitete aus bie "Beidichte bom Rampf und Untergang der fcweigerifchen Berg- und Balbfantone, besonbers bes alten eibgenöffischen Rantons Schwy," (Bern und Burid 1801). Es ift feine Frage, daß die jum Gemeingut geworbene Auffaffung bet Berfon und der Thatigfeit des Schwhzer Belden bon 1798 Alops Reding auf biefe Schilberung burch feinen Freund 3. im wefentlichen gurudgeht. "hiftorifchen Dentwürdigfeiten der helvetischen Staatsumwälzung" (Binterthut 1803-1805) murben in biefer Beit begonnen. In ihrem Begleite ericienen auch "Bignetten" (Bafel 1801), welche ben "Barmonius" und "Berrn Quint's Berlobung", "Die Schattirungen", als Fortfetung der Bignetten (Bafel 1803), welche 1. "Die islandifchen Briefe", 2. "Juftinchens Reiterftud", 3. "Die Röhlerin" enthielten.

Rach bem Frieden bon Luneville (9. Februar 1801) bemühten fich bie Unitarier, welche bie gewonnene Ginheit fefthalten wollten, und bie Foberaliften, welche gur alten Rantonsberrlichfeit gurudftrebten, Die Oberhand gu erringen: am 27. October brachte ein Staatsftreich die Macht ben Foberaliften; if Saupt wurde Reding. Mit ihm hatte fich 3. früher fiber bie befte Staatsform befprocen und beibe maren einig in ber Gelbftvermaltung ber Rantone, welche aber jufammengehalten werben muffe burch eine einheitliche Rationalregierung Da 3. ein gemäßigter Unitarier war, fo nahm er die Entlaffung von feiner amtlichen Stellung und entfrembete fich ju feinem eigenen großen Schmerge auch feinen Freund Rebing. Er brachte ben Binter in Bern gu, im Berlebre mit Beinrich v. Rleift und Lubwig Wieland, bem Cohne bes Dichters; ihnen ichloß fich auch an ber Nationalbuchdruder Beinrich Gegner, Wieland's Tochter mann. Sier ftritt man fich um die Borberrichaft Boethe's und Schiller's; 3. nahm fich Schiller's an. Schlegel und Tied, die besonders gefeiert wurden, maren 3. faft gang unbefannt. Sier ermachte wieder ber fpielende Dichtergeift, wie er ben Frantfurter Studenten befeelt hatte. Rleift trug Die "Familie Schroffenftein" por; um einen frangofischen Anpierftich "la cruche cassee" (von Creuze ?), ber im Bimmer bing, entstand ein Wettfampi. Darfiber follte Bieland eine Satire, Rleift ein Luftspiel und 3. eine Ergablung bichten. Rleift und 3. löften die Aufgabe im "Berbrochenen Rrug". Wieland's Leiftung ift jur Stunde nicht ermittelt. Durch Bicotte's Furforge fand Rleift auf einer Marinfel bei Thun porübergebenbe Rube, aber nicht bauernde Berubigung. 3. überichlug feine fichern Sandlungen in ber Bermorrenheit ber Greigniffe und war bon bem Glauben an Gott gur Gewigheit Gottes gelangt. Rantifche Gabe bon ber Scheidung bes reinen Unendlichen und bes unreinen Endlichen, fowie bie fpinogiftifche Allgottlichfeit ichwammen ineinander und gefialteten fich ichlieglich in eine bichterische Form, "Alamontabe, ber Galeerenfelabe" (Burich 1809

8. Aufl. Burich 1852), und in bem Pfalm "Sehnfucht nach bem Schquen

Unfichtbaren" (Ausgewählte Schriften 15. Bb.). "3ch wollte meine Anficht bom Werth bes irbifchen Dafeins und bon

Bichoffe. 457

eftellen, sowie von der Macht solcher Ueberzeugungen in den Wechseln ber

3. richtete seine Gedanken wieder nach Reichenau — allein der noch ernde Parteigeist schreckte ihn zurüd. Deffentliche Thätigkeit bei so vertrenen Zuständen reizte nicht; so tauchte ein ruhiges Landleben auf einem nernhose wieder auf, und als im J. 1802 der Frühling kam, schwärmte ert Kleist und Wieland im Aargau herum, um die stille Stätte zu suchen. Erethete das Schloß Biberstein, eine Stunde unterhalb Aarau, ehemals Sitz der hanniter, dann des bernischen Landvogtes, und nun als Staatsgut unbewohnt. ier wollte ich, neben Studien der Physik, Chemie, Geognosie, Botanik, des rstwesens, und der himmel weiß, des Wissenswürdigen allen, dichten, philohiren, der Freieste und in sich Glücklichste der Sterblichen sein." Er sollte

b ein ergiebiges Feld für feine Arbeiteluft finden.

Rapoleon hatte endlich burch bie Mediationsacte (Februar 1803) ber gerteten Schweig bauernben Frieden gegeben. Unter ben neugebilbeten Rantonen te fich ber Margan aus gar verschiedenen Theilen gufammengefett, aus ben bolifchen Bebieten ber Grafichaft Baben und ber freien Memter, aus bem erreichischen Fridthal und bem protestantischen altbernischen Unterthanengebiet. er galt es, in vollswirthichaftlicher Sinficht die Schate bes Bobens fruchtbar machen und auf politischem Gebiete die neu gufammengebundenen Margauer ihren neuen Organismus ju gewöhnen. Darum erichien von 1804 an ber dweigerbote" wieder. Gine Muswahl aus ben berichiedenen Jahrgangen erien als "Spruch und Schwant bes Schweizerboten" (Aarau 1825). Den nd beforgte Beinrich Remigius Cauerlander, ber bon Bafel nach Marau über-Tebelt mar. Die neue Regierung jog ben ehemaligen belvetifchen Commiffar n gu fantonalen Beamtungen beran, ichentte ibm das Staatsburgerrecht und ichte ibn jum Mitgliede des Oberforft- und Bergamts. Auch die aargauische nbaemeinde Ueten, fowie die tatholifche Gemeine Dunfter im Ranton Lugern b die Stadt Marau machten ihn jum Chrenburger. Sier nun tonnte 3. feine elfeitigen Renntniffe entfalten. Er hatte in ben Urfantonen, in Graubunden im Teffin ben Buftand ber Balber gefehen und gur Belehrung "Die Alpenalber, für Raturforscher und Forstmanner" (Tübingen 1804) geschrieben. Jest lang es ihm, in ber Bewirthichaftung bes Balbes ben Ranton Margau gu nem Mufterfanton zu machen ("Der Gebirgeförfter", Bafel u. Aarau 1806). er Ruf bes forftlundigen Dannes verbreitete fich fo fchnell und weit, daß er bie Gemahlin bes erften Confuls Comen und Pflangen von Alpengewächsen forgen und daß er Borichlage machen mußte, wie die Sandebenen und Dunen Departement des Landes burch Bewalbung por Ueberfluthung gefichert werben unten. Die Leitung bes Bergwefens veranlagte 3. ju mancherlei Ausflügen in Babifche und in das Elfaß. Diefe gefammte Thatigfeit war 3. fo lieb, f Rarl b. Bonftetten umfonft verfuchte, ihn nach Benf und in ben Rreis ber cau b. Stael ju gieben. 3. wurde nun vollends im Margau beimifch. In Rabe von Biberftein ju Rirchberg mohnte ber Bfarrer Rusperli; feine achtbniabrige Tochter Ranny murbe Bichotte's Gemabin und Johann Beter Bebel grußte am hochzeitstage (25. Febr. 1805) bas Baar mit einem Feftgebichte. e erften Beiten biefer Ghe finden ihr heiliges Spiegelbild in ber Novelle Der Abend vor ber hochzeit" (XXI. Bb, der ausgew. Werke). Bon nun an uft bas Leben in ungeftorter friedlicher Rube ab. Die Familie fiebelte 1807 ach Narau aber und bezog 1818 die neugebaute Blumenhalbe am Sungerauf bem linfen Hier ber Mare an einem Borberge bes Jura.

e Thatigfeit bleibt in enger Fuhlung mit bem Buftanbe

458 Bichofte.

und ber Forberung er Bolfebilbung, mit ben Begebenheiten unter ben Bollen. Benem Zwede dienten "Des Schweizerboten Ralender", welcher vier Jahn lag erichien und "Die Stunden ber Andacht". Bahrend jener, oft noch im Rinke ber roben Bauernbelehrung fiber die nachften Bedürfniffe in Saus und fiel forbernbe Renntniffe verbreitete, follten biefe eben in biefen Beiten ber Im wirrung und Berwilberung jenen Startmuth ber Seele bringen, ben nur Religion gewähren fann, aber nur bie, welche Chriftus uns gebracht hat in ihrer teinen Einfachheit, ohne bie Formeln und Feierlichkeiten, mit welcher bie Rirde it umbanat bat. Der Buchbanbler Remigius Cauerlander beriprach ben moglide billigen Betrieb und fo erichien mit Anfang bes Jahres 1808 von Bode Boche acht Jahre lang ein Blatt bon "ben Stunden der Andacht jur & forberung mabren Chriftenthums und hauslicher Bottesberehrung". Als bide Blatter als gange Banbe gufammengebrudt murben, fanben fie ihren Beg in bit entfernteften Begenden (Marau 1809-1816), 34. Aufl., nach den Bedürfniffen bir Gegenwart revibirt und geordnet bon Emil Bichotte in 6 Bon. (1871-1872) "Familien . Anbachtebuch. Mus ben Stunden ber Undacht jum Beften minber bemittelter Berfonen und Saushaltungen umgearbeitet und gufammengeorde bon bem Berfaffer" (Marau 1848, 4. Aufl. 1890). Ueber ben Berfaffer ent ftanden mannichfache Bermuthungen. Dan nannte ben Generalbicar b. Beffer berg in Conftang, ben Rirchenrath Schwarz in Beibelberg, ben Pfarrer Relle in Marau. 3. hat endlich in ber Gelbitichau ben Schleier geluftet und fich al Berfaffer betannt.

Schon Stapfer hatte 3. jur Gründung von Bereinen ermuntert, welch bas Bolt in feinem materiellen und geiftigen Leben heben follten. 3. ging bo bem Freimaurerorden aus, bem er feit ber Frantfurter Beit angehorte und e richtete 1811 in Marau Die Loge "Bur Brudertreue". Er legte Die Aufga bes Orbens in einem befondern Auffage nieder, welcher in dem maurerifch Tafdenbuch "Atagienbluthen" ericbien. Gine ben Bedurfniffen bes Boltes nab tretende Berbindung erftand im nämlichen Jahre als "Berein für baterlandifd Rultur im Margau". Mus ihr erwuchfen Bulfegefellicaften, Erfparnificaffer Conntag- und Sandwerfeichulen, Die Taubftummenanftalt in Aarau, Die natur forschende und hiftorifche Gesellschaft und Die technische Abtheilung ber Rantone fcule. Insbesondere belehrte "Das Goldmacherdorf" über ben wirthichaftliche Betrieb eines Bauerngutes und ichredte "Die Branntweinpeft" por bem allbei gehrenben lebel ab. ("Das Goldmacherborf. Gine anmuthige und mahrhaft Beidichte für gute Lanbichulen und berftanbige Leute", Marau 1817, 9. Auf 1880. "Die Branntweinpeft. Gine Trauergeschichte gur Warnung und Lehr für Reich und Urm, Alt und Jung", Marau 1837, 4. Aufl. 1842.) Un Manner herangubilben, welche fabig fein follten, Die bielen Aufgaben ber Bolls wohlfahrt zu erfullen, errichtete 3. in Berbindung mit Brof. Dr. Trogler 182 ben burgerlichen Lehrberein; er beftand gehn Jahre lang in gwanglofen Forme und bot Renntniffe in ben verschiedenften 3meigen bes Biffens; Die Bortrag hielten unentgeltlich Manner, welche in irgend einem Fache besondere Studie machten. Much ber belvetischen Gefellichaft, welche 1761 gegrundet worben mar geborte 3. an; bie Rebe, welche er ju Schingnach im 3. 1829 bielt, ift a brudt Marau 1829.

3. hielt als Politiker die Bewegungen in der Geschichte der Bare. Auge, und zumal als nach dem Jahre 1815 Alles wieder in die s zurückzuströmen schien, hielt er sich berusen, Europa und insbesonder wachzuhalten und nicht versinken zu lassen in der Stagnation der Er schried in die "Jsis", Monatschrift deutscher und schweizeris (Burich 1805—1807) 19 Auffähe politischen, biographischen Bichotte. 459

iter ben icaitliden Inhalts. Er übernahm bie Berausgabe einer fachwiffenschaftlichen Dier 3 Beitichrift "Miscellen fur die neueste Weltfunde" (Marau 1807-1818), welche nod : fic fortfesten als "leberlieferungen jur Geschichte unferer Beit" (Marau 1817 bis 1823), fab fich aber veranlaßt, wegen Bladereien ber Cenfur die Leitung Briter b nieberzulegen.

Befonders gedrudt aus ben "Discellen" find : "Der Rrieg Defterreichs atgen Frantreich und ben rheinischen Bund im Jahre 1809" (1810); "Der Rieg Rapoleons gegen ben Aufftand ber ipanifch-portugiefifchen Boller" (1813); Reife auf die Eisgebirge des Rantons Bern und Erfteigung ihrer hochsten

300 & Gipjel im Sommer 1812" (1813).

en mari

badt p

dirini. 77-1

Besonders gedruckt aus den "Ueberlieferungen" sind: "Bon den geistlichen Angelegenheiten des Zeitalters" (1817); "Darstellung der Ausbreitung des Christenthums über den Erdball" (1819); "Geist des deutschen Bolkes im Andag des XIX. Ihdts." (1820); "Umriß der gegenwärtigen Ausbreitung des gegenseitigen Unterrichtes in ben Bolfeichulen ber funf Welttheile" (1822); Birren Des Jahres und bes Jahrhunderts" (1823); "Betrachtung einer großen Angelegenheit des eidgenöffischen Baterlandes" (1824).

Das "Schweizerische Dufeum", welches nur den Jahrgang 1816 umfaßte und bon Trogler und Alone Bod herausgegeben murbe, enthalt vier Auffage, Dorunter "Ueber einige Mangel und Berbefferlichfeiten bes eidgenöffischen Beerund Rriegswefens". Gin Auffat ericbien im November 1831 in ben "Jahr-

bidern ber Geschichte und Staatstunft" von Bolig, Leipzig.

Es reigte 3. befonders, aus ben neu entftandenen Staatengebilben Baiern Dm Begenftande hiftorifcher Studien zu machen. Johannes b. Müller, mabrend des Aufenthaltes in Berlin, und der badifche Staatsmann Jojeph Albert von Itner, hatten ibn langft aufgeforbert, mit feinem Berte an die Deffentlichfeit # treten. Schlichtegroll, Director ber Munchner Atabemic, munichte einen Abichnitt ber bairifchen Geschichte ben Dentwürdigfeiten ber Atabemie einzuberleiben. Um eine möglichft fichere Grundlage au haben, fandte 3. Abichriften bes Manufcriptes an die namhafteften Gefchichtsforfcher in Baiern und unter-Nahm brei Reifen in bas Land felbft. Mit bem Minifter Montgelas ftellte fich nach und nach ein verträgliches Berhaltnig ein. Der Ronig May Jofeph beichentte 3. mit einer golbenen Dofe, in welcher fein Ramenszug burch Brillanten gebilbet wurde. Diefer fingte bie Ronigin Raroline einen Brillantring bei, ber auch ihren Ramenszug trug. Darauf folgte die Ernennung zu einem refidirenben Mitgliebe ber bairifchen Atademie in Munchen, fogar mit ber Bergunftigung, brei Biertheile bes Jahres in ber Schweig gubringen gu burfen. Roch vier Jahre fpater bezeugte ber Ronig feine Gulb burch Berleihung bon Orben. 3. bergichtete auf biefe Auszeichnungen. 218 3. 1817 die Blumenhalbe gu bauen anfing, brach er die Chelfteine aus ben toniglichen Geichenfen aus und beftritt bamit aum Theil Die Baufoften. "Er verwandelte Edelfteine in Ralffteine." Es ericienen: "Der Bairifden Geschichten Erftes-Sechftes und lettes Buch" (Marau 1813 u. 1818, 3. Aufl. 1828). Auf ber britten Reife mar 3. Beranlaffung, bag ber Borfteber ber Glashutte in Benedictbeuren, Fraunhofer, bon ben Manchner Belehrten beffer gewurdigt und fodann in die Atademie aufgenommen murbe. Aber 3. hatte auch angefangen, im Schweigerboten ben Schweigern bie Beichichte ihrer Beimath gu entrollen "bamit bie vielen fleinen, lofe verlnupiten einem einzigen Leben aufzulofen icheinen", und zwar fo, bag Staaten fich mie ber benfende Staatsmann bon ber hohern Beeriabrune ffen werben follten. Auf befondern Bunfch bes nmmelte 3. Die einzelnen Capitel in ein Banges

Edweigerlands Gefchichten für bas Schweiger-

460 Bichofte.

bolt" (Marau 1822; 9. Ausgabe mit Fortfetjung ber neueren Geschichte ben

Emil Bichotte 1853).

Wenn 3. fich ben Gingebungen ber Phantafie überließ, fo lag ber lett Bred wiederum im Anregen bes Sochmenschlichen, bes Ginnes filt Babrben, Menfchenrecht und Beiftesveredlung ber Beitgenoffen. "Dafür mußten felbft bie bichterischen, einer leichten Unterhaltung gewidmeten Bebilde bienen, in Die id meine Erfahrungen und Abfichten bullte, wie der Arzneihandler feine Billen in Bolbichaum ober Buder. Die meiften meiner fleinen Bilbmerte erfchienen nat und nach endlich in der Zeitschrift "Erheiterungen". Gie erschienen als Monah fchrift fur gebildete Lefer bon Rarl Groß, 3. b. 3ttner, Aug. b. Rogebue u. A. bom Jahre 1811 an bis 1827 in Marau. Befondere Abbrude aus ben Ge heiterungen find die "Bilber aus der Schweis" (Marau 1824-1826); "Da Flüchtling im Jura" (1824), ruht auf ben Ericheinungen ber frangofifden Revolution; "Der Freihof von Marau" (1824), führt in bas Mittelalter jurud; "Abberich im Moos" (1826) gibt ein Bild bes Bauernfrieges in ber Schwig 1653. Befonders ericbienen "Sippolyt und Roswida", Schaufpiel in 4 Mugugen (Burich 1803); "Die Bringelfin von Bolfenbuttel" (2 Bbe., Burich 1804 2, Muft. 1810); "Der Feuergeift" (Marau 1813), fpater auch "hermingarbe genannt. Diefe poetifchen Arbeiten fanben in Deutschland fo freundliche Auf nahme, daß man fich überall um Bichotte's Ditarbeiterichaft bemubte. Da Rheinische Taschenbuch enthält: "Der Rarr des 19. Jahrh." (1822); "Chre faoras, der Beloponnefier" (1823); "Ergablungen im Rebel" (1831); "De Pflanger bon Cuba" (1832); "Ein Bild aus bem bauslichen Leben" (1846) "Borbedeutungen" (1847); "Feldblumen" (1850). In ben Erholungaftunden für geistige Erheiterung erschien: "Das geheimnigvolle Rachthaubchen" (1828) Dem Jahre 1839 gebort an "Der Creole" (Marau) und die "Genfer Rovellen nach bem Frangofischen bon R. Topffer (Marau).

Ginen Abschluß des innern philosophischen und religiösen Ringens bilde die Zeitschrift "Prometheus", für Licht und Recht, in zwanglosen heften (Aaran 1832 u. 1833). Die zwei ersten Abschnitte: "Kenntniß und Erkenntniß", "Ratur und Welt" in dem zweiten Theile der Selbsichau sind daraus end

hoben.

Trop der überreichen vielfeitigen Thatigfeit fand 3. ausgiebige Duge, täglich mehrere Stunden ber Erziehung feiner Rinder ju widmen. "Das mefentliche Beichaft bes Erziehenden befteht allein in ber Gorge, bas gu entfernen, mas freie Gelbftentfaltung eines jugendlichen Beichopfes bemmt ober irrt." Die Cohne mußten neben bem wiffenicaftlichen Studium noch ein Sandwert lernen. Dagu tamen in der Blumenhalde ungahlige Befuche, von Konigen, Staatmannern, Generalen, Belehrten, Dichtern, Litteraten. Bier fanden fich ein die Ronigin Bortenfia bon Solland und ihr Sohn Louis napoleon, ber abgefehlt . Schwebentonig Buftav IV., ber ruffifche Staatsmann Capo b'Bftrias, bie fram gofifchen Generale Rapp und Dermoncourt, Profefforen aus allen Landern, bann Borne, Malten, Uhland, fpanische und beutsche Flüchtlinge, welchen 3. friedlicht Unterfunft verschaffte. Und ichlieglich fei noch erwähnt, bag 3. burch eine Menge Beamtungen ununterbrochen in Anspruch genommen war. Er war Dib glied mehrerer tantonalen, Begirte- und ftabtifcher Behorden. Go ift es benn begreiflich, daß ber Rorper ermudete und ein Schleichfieber ibn mehrere Wochen ans Bett feffelte. Er fand vollftandige Beilung im naffauischen Schlangenbad und erfuhr überall, wo er burchfam, Die ichmeichelhafteften Bezeugungen ba Berehrung (1826).

Es konnte nicht ausbleiben, daß der Mann, bessen Geist mitten in der Restauration so klar leuchtete, in bosen Rus gerieth, jumal in romanischen 3jchotte. 461

ben. Gin junger Spanier wohnte funf Jahre lang im 3fchotte'ichen Saufe wurde gut tatholifch erzogen. Dafür mußte fein Bater in Barcelona ere Bochen lang in ben Befängniffen ber Inquifition ichmachten. Der it Boitel von Solothurn hatte mit Undreas Schmeller auf tonigliche Roften ert Boglinge, barunter einen Pringen, nach Beftaloggi'fcher Dethobe unteret und felbft ber Ergbischof bon Tarragona nahm theil baran. Trogbem el unter ben fpanischen Truppen mit Auszeichnung gegen die Frangofen hten hatte, wurde er mitten aus der Familie herausgeriffen, in einen Felfengeschleppt und mußte ba breigehn Monate liegen - blog weil Bichoffe's niß über feinem Schreibpulte bing. Dann tam er auf bie Feftung Ceuta, e aber durch biplomatifche Bermittlung nach feche Bochen freigelaffen und inen Rang wieder eingefett. Er fchrieb an 3. bon Ceuta aus mit ber ridrift "Alamontabe", um bamit angubeuten, wie eben jene Schrift 3ichotte's Duth in feinem Leiben gegeben habe. Seine Tochter murbe bie Bemahlin ander's, eines Cohnes Bichoffe's. Auch in Rom und Berlin war 3. anmarat, und ber in Berlin gefangen figende frangofifche Brofeffor Coufin ete, er fei in ben Berhoren befonbers megen Baul Ufferi, Rellenberg und ffe ausgefragt worben.

Das Jahr 1830 brachte dem Sechziger das Ehrenbürgerrecht seiner Bater-Magdeburg, und wenn er die Anerkennung überblickte, welche ihm die ische Thätigkeit brachte, und Zeichen von Achtung, welche gelehrte Gesellten ihm entgegenbrachten, und das Glück, welches in seinem Hause um ihn lühte, so durste 3. sich einen glückseligen Mann nennen. Im Frühling des es begleitete er einen jungen Schweizer, dessen Eltern in Cuba wohnten, Habre und auf der Rücksahrt sagte ihm ein deutscher Diplomat voraus,

bann im Juli in Baris mirtlich eintrat.

Die Revolution in Paris brachte auch 3. wieder auf ben politischen Schau-Der über Europa gegangene Strom einer reftaurirenden Politit hatte im Margau feine Wirfung gehabt. 3. trat in Die Opposition. Die Reng unterwarf ben Schweizerboten ftrenger Cenfur; 3. ließ die Cenfurluden Mis fie fogar auf gerichtlichem Wege gegen ibn borging, um ben Ginr eines Artifels ju erfahren, legte 3. alle ftaatlichen Beamtungen nieber 9). Ale ber Sturm in Paris loebrach, ertonte in ben Schweigertantonen Ruf nach Berfaffungsrevifion. Man forberte Trennung ber bochften Been, Controlle, Aufhebung ber lebenslänglichen Anftellungen, Berantwortlich= ber Regierungebehörben, Abichaffung erblicher Borrechte, ftaatsburgerliche tegleichheit, Freiheit ber Preffe, bes Sandels und ber Bewerbe. Der Brofe des Nargaues follte nach einem Zeitraume von zwölf Jahren neu bestellt en; bas Bolf verweigerte die Wahlen. Der Große Rath übertrug die nderung ber Berjaffung einem Berjaffungerathe - alfo wollte 3. folgeg bem Großen Rathe jede Ginmifchung entziehen - und er mußte guhoren, Die aufgeregte Dehrheit in ungebundenem Borne über ihn berfiel. Bolt brach los - es war am 30. December 1830 -, Narau wurde beber Große Rath widerrief, das Bolt jog ab — und 3. wurde Biceprafibent Berfaffungsrathes. An einem Tage, an welchem 3. ben Borfit führte, log ber Rath, bag nur ein geborner Schweiger ein Staatsamt befleiben 3. flieg fofort bon feinem Stuble nieber und erschien nicht wieber in Berfammlung, auch bann nicht, als ber Befchluß aufgehoben murbe. Die Berfaffung fand bie Billigung bes Boltes; B. ließ fich wieber in ben gen Rath mahlen, blieb aber von nun an jeber Staatsbeamtung fern. In I hatte man die Berdienfte Bichotte's um die Beruhigung bes Lanbes nicht effen. Als Stadt und Land fich ichieben, offnete er ben "Schweigerboten

462 Bichoffe.

den Bedrängten der Landschaft, während gleichzeitig die herren der Stadt ihn um ihren Beistand baten. Ein wohlmeinender Bermittlungsantrag fand in der Stadt tein Gehör und der Bürgerkrieg konnte nicht mehr verhindert werden. Die basellandschaftliche Gemeinde Laufen schenkte 3. das Bürgerrecht.

Mls das Bolt feine politifchen Rechte guruderobert batte, begannen bie Umtriebe bes Clerus, die verlorene Dacht wieberzugewinnen. Die Jefuiten hatten fich in Ballis, Freiburg und Schwyg feftgefest; in ben Dorfern entftanden fatholifche Bereine; ber Papft mar jeglicher friedlichen Unterhandlung unjuganglich. Die Regierungen faben fich genothigt, auf ber but ju fein. Dagu gebort auch bas Oberauffichterecht über bas Bermogen ber Rlofter, ma um fo bringender mar, ba die Belber ihrem urfprünglichen Zwede entfrembet und ju ftaatsgefährlichen 3meden berwendet wurden. Der Margan beftellte ein Commiffion, welche ein Bergeichnig bes Bermogensftanbes in ben acht Rloften aufnehmen follte. 3. gehörte ihr an und faßte fur die Benedictinerabtei Dun eine culturelle Aufgabe ins Auge; er bemubte fich, Die Donche bafur ju go winnen, daß eine Bewerbeschule errichtet werde fur bie tatholifche Schweig und Die angrengenden Lander. Er berechnete ben Ertrag ber Guter bei richtign Bewirthichaftung und ebenfo die Roften der ju grundenden Anftalt, er wies auf ben Segen bin, ber baraus bem Lanbe erbluben wurde; er rief bie Befchichte ju Gulfe - Die Stimme ber Bernunft verhallte und die Aufwiegelungen bauerten fort. Gin Aufftand im 3. 1835 tonnte noch im Reime niebergefclagen werben. Als aber bie Ultramontanen im Anfange bes Jahres 1841 bei ber Berfaffungerebifion ihre Buniche unerfüllt faben, brach ber Aufruhr los; bie ultramontanen Scharen murben geschlagen und die Rolge mar die Aufbebung ber Rlofter. 3. fprach und ftimmte bafur im Großen Rathe - Die lette politische Rundgebung. 3. war in den Jahren 1833 und 1837 auch Bertreter bes Standes Margau bei ber eibgenöffifchen Tagfagung gemefen.

Mitten in biese Zeiten (1836) wilder politischer Aufregung fiel die Errichtung der Taubstummenanstalt bei Aarau. 3. hatte auf seinen Schweizer reisen die erschreckende Wahrnehmung gemacht, daß so viele geistig und törperlich verfümmerte Menschen schutz- und hülflos ihr Leben verbrachten. Auch der Aargau zählte eine große Menge solcher Unglücklichen. Auf Zichotte's Anregung beschloß die Culturgesellschaft, für die vernachlässigten Geschöpfe ein heim zu errichten.

Als die großen politischen Stürme im kleinen Aargau ausgetobt hatten, bachte 3. an die Sammelarbeit seines Lebensabends und was er erlebt und was er gedacht, erschien als "Eine Selbstichau" (Aaran 1842). Der erste Theil hat zur Ueberschrift "Das Schicksal und der Mensch", der zweite Theil: "Belt- und Gottanschauung". Da man in Magdeburg endlich im Klaren sein wollte über den Bersasser der "Stunden der Andacht", so entschloß er sich, die Antwort eben in der Selbstschau zu geben. (7. Aust. 1877.) In Berbindung damit steht "Allmacht Gottes in den Werken der Katur. Ein Boltsbuch zur wahren Ertenntniß und zur Belehrung sür alle Stände. 50 religiöse Betrachtungen (2. Aust. 1843, 3. Aust. 1852). Doch ruhte die Feder nicht ganz und seine Gebanken über die Geschichte der Menscheit und über die Hebung der Stände, sowie seine Luft, in Erzählungen zu belehren, klingen aus in "Nehrenlese (Narau 1844) und in "Meister Jordan oder Handwert hat goldenen Boden. Ein Feierabend-Büchlein sür Lehrlinge, verständige Gesellen und Meister" (Na 1845). Eine persönliche Bietät hatte Z. erfüllt, indem er die Schuschten Gustau Vochmann von Pernau herausgab (Hechingen [1836]

Auf einer Commerreife nach Golland im 3. 1843 erfaltete

Bichotte. 463

olte fich nicht wieder; er ftarb am 27. Juni 1848 in einem Alter bon Sahren.

Beinrich 3. hatte zwölf Gohne und eine Tochter. Diefe, Coleftine, war Juftigrath Dr. Sauerlander in Frantfurt verheirathet und ftarb 1896. Bon Sohnen werden Theodor und Emil an besonderer Stelle behandelt.

Bon Alexander 3., 1811-1859, Beichnungelehrer an ber aarg. intonsicule find borhanden Bleiftiftzeichnungen, Solgichnitte, Stahlftiche und teinbrude.

Julius 3., 1816-1845, Fürfprech in Lieftal (Bafelland): "Geschichte am 14. Mai 1840 in Lieftal hingerichteten Giftmischerin Fr. A. Maria

ufer aus ber Drahtzugmühle (Bafelland)" (1840).

Dr. Eugen 3., 1821-1856, Argt in Stein bei Gadingen: "leber annels Beriahren, Menfchen, vierfußige Thiere und Bogel eingubalfamiren", in Reme Rotizen aus dem Gebiete der Ratur- und Beilkunde" (1840); "lleber eine ber unbefannte Beranderung an Menichenfnochen aus Beru. Gine pathogifch-anatomische Abhandlung" (Marau 1845); "Berzeichniß ber in ber Umbung von Aarau wildwachsenden, phanerogamischen Pflanzen nebst Angabe rer Fundorte" (Aarau 1847). Alfred 3., 1825—1879, Architekt in Aarau, Solothurn, Bafel: "An-

tung jum Bife-Bau" (Marau 1849).

Dlivier 3., 1826-1898, Ingenieur und Polititer: "Raturhiftorifche arte ber Umgebungen von Aarau, bearbeitet von Theodor Bichoffe, gezeichnet n Olivier Bichotte"; "Bas bat ber Ranton Margau in Gifenbahnfachen gu un?" (Aarau 1864); "Rudfauf der Betriebsubernahme ber fchweigerischen fenbahnen durch ben Bund" (Marau 1876); "Entwurf für Ueberschienung der lpen mit Zahnradbetrieb von Dl. 3. und S. Riggenbach" (Aarau 1868); Die Anwendung bes Bahnichieneninftems auf die Gotthardbahn. Buichrift an n Bundesrath" (Marau 1877); "Berbefferungen im ichmeigerischen Bahnwesen Bereinheitlichung bes Betriebs" (Marau 1882, ohne Rennung bes Ramens, Berbindung mit G. Raifer); eine große Ungahl von Berichten, Butachten ber technische Fragen.

Achilles 3., 1823-1897, Pfarrer in Gontenfcwil: "Unfere Bollsfefte ab ihre wohlthatigen und ichablichen Ginfluffe auf bas Bolt", Rejerat für die abresversammlung ber ichweiz. gemeinnutgigen Gefellichaft in Marau 1844.

Die Familie des Theodor und Emil 3. wird an gutreffender Stelle erabnt. Cohne Alexander's find Otto, Bantier in Burich, und Ronradin, Safferbautechniter: "Fondations à l'air comprimé" (Paris 1879); "Betonnière neumatique" (Baris 1879); "Vari sistemi di affondamento ad aria compressa" toma 1886); "Drudluft-Grundungen", Festschrift z. Ingenieurwissenschaft, ruppe I, Beft 1 (Leipzig 1896).

Unter ben Cobnen bes Achilles wird genannt Erwin, Profeffor an ber hierargneifchule in Burich: "Bur Bivifeltion", Jahresbericht bes aarg. Thier-

hut-Bereins 1884.

Der Sohn Olivier's, Frig, ift Professor ber Boologie an ber Univerfitat afel: Recherches sur l'organisation et la distribution zoologique des vers arasites des poissons d'eau douce" (Gand et Leipsic 1884); "Die Rorallen-

ife im fcweigerischen Jura" (Marau 1890).

Die Familie Bichotte hat die vollständig tatalogifirte Bichottebibliothet in ie Obhut bes Stadtrathes von Aaran gestellt. Sie enthält 1) Portrats, Bilber, Beidnungen, Buften, bilbliche und anbere Erinnerungen an feine Berfon. Grendiplome, Auszeichnungen, Bufchriften. 3) Manufcripte, Briefwechfel. Biographien, biographische und bibliographische Notigen über feine Thatigkeit 464 3fcotte.

und sein Leben. 5) Litteratur über die Stunden der Andackt. 6) Schriften, wiese zersallen in historische, culturgeschicktliche und politische Schriften, in religiöse Werke, in Novellistisches, Dramatisches, Erzählendes und Gedickte, in Forftliches und Naturwissenschaftliches, in Uebersehungen und Nachdrucke und in Vermisches, worunter akademische, amtliche, padagogische Schriften sich besinden.

Unter ben Schriften icheint "Lobenftein als bramatifcher Dichter" in Die Botribe 1790 bie altefte gu fein. Wir begegnen einer taum überfebbana Menge bon Belegenheitsichriften, welche immer jum Begenftande haben culturelle und politische Buftande und Ereigniffe: Bereine, Juden, Schulen, Frankrich und Deutschland, Deutschlands hoffnungen und Taufchungen, Guropa, du Rlios Winte (Bermifchte Schriften, 3. Theil Maran 1825) verbreiten fich in effapeartigen Gewande fiber alle Zeiten und Lander. Biographien von Beitgenoffen haben befondern Werth. "Ausgewählte Siftorifche Schriften", 16 Theile (Marau 1825, 2. Aufl. 1880); "Bermifchte Schriften", 7 Banbt, (30.—36. Theil ber gefammelten Schriften); "Sammtliche ausgewählte Schriften", 40 Bande (Aarau 1824—1828); "Ausgewählte Dichtungen, Ergählungen und Rovellen", 2. Auflage in 10 Banben (Marau 1880); 12. Stereotypausgabe in 17 Banben (Marau 1878; 1.-17. Theil ber go fammelten Schriften), neue billige Ausgabe Marau 1880; "Sauerlanders Unterhaltungsbibliothet", 5 Bbe.; "Gumoriftifche Rovellen" in 4 Bon. (Marau 1881); "Beinrich Bichoffe's Schriften", 36 Theile (2. Aufl. 1859 bis 1861). Richt enthalten find barin bie Beschichte bes bairifchen Bolles und die Beidichte des Freistaates ber brei Bunde im hohen Rhatien; "Schweizerische Nationalbibliothet" (Marau) 17. Bochn.: Mus ber Schweizergeschichte, 18. Bochn. Mus ber Gelbftichau, 19. u. 20. Bochn.: Der tobte Baft, 21. Bochn.: Abenteuer in ber Reujahrenacht.

Ginzelne Schriften find übersett ins Bohmische, Englische, Frangofilde, Hollandische, Italienische, Lettische, Magyarische, Romanische, Serbische, Mismische, Finnische, Fast in allen Sprachen findet fich bas Goldmacherborf.

Bur Lebensgeschichte: (Oscar Elener) leber ben Aufenthalt S. 3.8 in Frankjurt a. b. D. 1790-1794. - Rheinisches Taschenbuch f. 1824, Ber faffer Sufnagel in Frantfurt a. D., Ronfiftorialrath. - Ernft Dunch, Deinrich 3ichotte. Haag 1831. — Geburtstagsfeier S. 3.8 in Magbeburg 1842 u. 1843. Mit fleiner Bignette: Geburtshaus 3.8 in Magbeburg, Schrot-borferftraße 2 u. 3. — Edwin Bauer, D. 3. Berfaffer ber Stunden ber Andacht. Deigen 1844. (Bolfsbibliothet.) - Eb. Robnagel, Danner bei Bolts: S. 3. Frantfurt a. Dt. 1847. - Bur Erinnerung an D. 3., ge fprochen bei feiner Beerdigung 30. Juni 1848 (Schweigerbote 1848, Rr. 78 u. 79). - B. Sain im N. Retrolog b. Deutschen (Recrol. 26, 868 ff.). -3. R. Bar, D. 3., fein Leben und Birten nach feiner Gelbitichau, feinen Reben u. mundlichen Mittheilungen, 1849. (Ballerie berühmter Schweiger.) - 3. 2B. Genthe, Erinnerungen an S. 3. Gisleben 1850. - Schweize rifcher Nationaltalender fur bas Jahr 1850. Aarau. - S. Bater, 3. in Bildungsquellen für Alt und Jung. Kreuglingen 1862. — Emil Sicholle, H. 3., ein biographischer Umriß. Berlin 1866, 3. Aufl. 1875. (Sammlg. d. Borträge v. Birch. Golbb.) — Ilustr. Chronit b. Zeit 1880, 19. Det — Gallerie berühmter Schweizer ber Reuzeit, I. Bb. 3urich 1882. — R. Wapf, Gin Denkmal fur H. J. Luzern 1883. — Junftr. Unter haltungeblatt 1884, Rr. 29. (Stuttgart, Schonlein.) - D. Sungifer, & Schweizer. Schularchiv, 1884, August. Burich. - 3. 3. Babler. ein Lebensbild. Aaran 1884. (Sonderabor. aus: Bom Jura jum Sch malb.) - Stebban Born, S. B. Bortrag. Bafel 1885. - 3. 3

Bichotte. 465

Beitrage 1. politifchen Thatigteit S. 3.8 in ben Revolutionsjahren 1798 bis 1801. Aarau 1888. - Joj. Rürichner, Deutsche Rationallitteratur, enthalt ein Facfimile ber Sanbidrift bon 1788. - Bu ermahnen ift noch eine reiche Menge bon Briefen befannter Berfonlichfeiten und berühmter Beitgenoffen, in einer besondern Autographenfammlung bon Emil Bichoffe vereiniget.

3. 3. Babler.

Bichoffe: Theodor Jojeph Rarl 3., Argt und Naturforicher. 3. war altefte Sohn von Beinrich 3., geboren in Marau am 16. Januar 1806. Befchent Bottes" nahm ihn ber Bater, und fo nannte er ihn. Den erften terricht ertheilte ihm ber Bater, beffen naturmiffenschaftliche Beichaftigungen jener Beit um fo mehr auf ben Rnaben Ginflug gewannen, als ibn eine feine obachtungegabe bon fruh an in intimere Beziehung jur Ratur brachte, und er erbies in bervorragendem Dage ben Cammelgeift bes Baters geerbt hatte. 1821 ließ ihn biefer in bas aarg. Symnafium eintreten, an bem bamals inner wie Rub. Rauchenftein, Rubolf Meger, Frang Laber Bronner mirtten. d ber Lieblingsibee bes Baters, feine Cobne neben ber miffenschaftlichen auch technifche Musbildung in einem Sandwerte genießen gu laffen, mußte 3. gu icher Beit ben Beruf eines Spenglers bis jum Befellen erlernen. Die bier naten Fertigfeiten tamen ibm übrigens fpater febr ju ftatten. Rach einrigem Aufenthalt in Genf bezog 3. 1825 bie Univerfitat Danchen, um bicin gu ftubiren, 1826, im Berbfte, ging er nach Berlin und befuchte bier Borlefungen eines Brafe, eines Sujeland. Schon im Commer 1827 propirte er bier auf Grund einer Differtation "de Janis" (Difgeburt gufammenpachfener Schaffopje) und ein Jahr fpater abfolbirte er bas Staatseramen 1es Beimathstantons. Rach vorübergebendem Aufenthalte im Fridthale, wo fich mit Gifer ber aratlichen Braris bingab, reifte er au feiner weitern wiffenattlichen Ausbildung nach Baris. Doch murben feine Studien jah unterchen burch bie Julirevolution, und ba bie Schweigergarben in ben Stragennofen febr gelitten hatten und nun die Spitaler fullten, fo gab es Arbeit rug für ibn. Bon ibm ftammte ein in ben Schweigerzeitungen publicirtes raeichniß der in ben Parifer Spitalern liegenben Schweizerfoldaten und ihrer rwundungen, für bas man ihm vielen Dant wußte. Seine Thatigfeit fand d volle Anerkennung ber Parifer Beborben. Run tehrte er in feine Baterot Marau gurud, wo er fich bauernd als Arat nieberließ. 1831 murbe er m Garnifonsargt, 1833 jum Begirteargt ernannt und war auch Mitglied ber btifchen und ber tantonalen Schulbehörben. 1840 übertrug ihm die Regierung erledigte Lebritelle für Raturgeschichte an ber gargauischen Rantonsschule, und trat nun die Biffenichaft, ber feine Borliebe gehorte, in ben Borbergrund, ben ber aber die aratliche Braxis nicht aufgegeben murbe. Lange ichon mar Mitglied und Leiter ber naturforichenden Gefellichaft in Marau, beren Proto-Ie Beugniffe feiner raftlofen Thatigfeit find. Bahrend ca. 30 Jahren zeichnete forgfältig feine meteorologifden Beobachtungen auf, wie auch ben Bafferftanb Mare und hat baburch ber heutigen Generation werthvolles Material geliefert. it 1828 gehörte 3. ber Freimaurerloge an, bon 1858 an als Deifter bom tubl. Für fie hat er publiciftisch viel gearbeitet, namentlich ftammen bie bie fimeig betreffenden Artitel in Lennig's Freimaurerlegiton aus feiner Feber. n Fruhiahr 1866 mußte er bon feiner Lehrstelle an ber aarg. Kantonsichule rudtreten und ftarb nach langer Rrantheit am 18. December 1866.

Schriften: "De Janis. 1 Rostau und Betersburg ! agebuch eines Reifenbe Milgem, beutiche Biographie

anatomica physiologica" (Berolini 1827); 6 ber Cholera morbus. Blatter aus bem dungen bon 3. (1831); "Abhandlung 30 selle annuit de über das heilversahren bei der epidemischen Cholera von Joh. Perin. Aus dem Spanischen von Z." (1836); "Specielle Semiotif. Eine saßliche Darstellung der Kennzeichen der Gesundheit, sowie der Krankheiten des menschlichen Körpers, Gemüthes und Geistes", 2 Bde. 1842 (hauptwert); "Die lleberschwemmungen in der Schweiz im September 1852"; "Mittheilungen über die Cholera in Aaran" (1854); "Das Grundeis auf der Aare" (1855); "Das Laurenzendad bei Aaran" (1858); "Eeitsaden zum mineralogischen Unterricht am Symnasium und Gewerbeschule" (1864); "Der Wassermangel in einem Theil der Schweiz, besonders im Kanton Aargau im Winter 1864—65" (1866).

Biogr. von Emil Ischotte: Bur Erinnerung an Dr. med. Theodor Icholte von Aarau (1866). E. 3.

Buberbühler: Gebaftian 3., geboren am 19. September 1809 in Trogen, Rt. Appengell. Armer Leute Rind begann 3. in feinem 14. Altersjahre all Sandwerfer fein Brot ju berbienen, als ibm Gelegenheit geboten murbe an ber neubegrundeten Rantonsichule unter Rrufi fich fur ben Behrerberuf borgubereiten. Unter großen Entbehrungen besuchte er, nachbem er bereits in Trogen mit Erfolg eine Brivatichule ins Leben gerufen , au feiner weiteren Ausbilbung bas Lebrer feminar Sanbart's und Die Sochichule in Bafel (1827/28). Bunachft ale Sauslehrer, bann in öffentlicher Stellung an ben Schulen in Trogen, Lieftal und Balbenburg (Bafelland) arbeitete er fich nun aufs neue alleitig in bie Lebrerpraris ein, ehe er 1837 ale Oberlehrer und Bicedirector an bas bernifche Bebrer feminar in Dunchenbuchfee berufen murbe. Der politifche Billfuract, ber 1852 ben Director Grunholger und feche andere Lehrer biefes Geminars befeitigte, traf auch ihn; aber die gleiche Boft, die ihm feine Abfehung melbete, brachte ibm ben Ernennungsact jum Director bes neubegrundeten Lehrerfeminars in Chur. Es gelang bem um viele Erfahrungen reicher gewordenen Dann burch feine raft-Iofe Thatigleit, fein tolerantes Befen gegenüber ben verschiebenen Barteien und Confessionen, an biefer paritatischen Anftalt, die anfange viele Begner gablte, Die ungetheilte Achtung und bas vollfte Butrauen ber Behorben und bes Bolles gu erwerben, ber Anftalt feften Boben ju verschaffen und bem noch fcwer barnieberliegenden bundnerifchen Schulmefen bedeutend aufguhelfen. Die gleichen Gigenichaften und bie gleichen Erfolge begleiteten ibn in einen neuen Birtungefreis, als er 1861 ben wiederholten Bitten ber St. Gallifchen Erziehungsbehorbe nach hartem innern Rampie nachgab, die ihn als Director an bas ebenfalls neu er richtete paritatische Bertragsseminar in St. Gallen und bann 1864 an bas basfelbe ablofenbe ftaatliche Geminar in Mariaberg-Rorichach mabite. Rur fieben Jahre lang war es ihm noch bergonnt, im nämlichen Ginne wie bisher in Bunben, nunmehr die Lehrerbildung im Rt. St. Gallen gu leiten. Schon die Ueberanftrengung feiner Studienzeit hatte feine Befundheit bleibend erichuttert; ju Anfang 1867 marf ihn eine Bruftfrantheit nieber; wol erholte er fich wieber foweit, bag er im Dai 1868 feine Thatigfeit aufs neue aufnehmen fonnte: aber im Berbfte biefes Jahres tam eine Bergbeutelmafferfucht bingu, ber er am 15. October 1868 erlag.

8. war ein vortrefflicher Schulmann, ber ganz in seinem berustlichen Wirten ausging. "Sein Amtseiser und seine Leistungen mussen jeden Pädagogen exfreuen", hatte schon P. Girard über ihn geurtheilt, als er im Auftrag der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft das Seminar Münchenbuchsee einer Inspection unterzog. Und ähnlich sprach sich später Grunholzer über ihn aus: "Zuberbühler's Unterricht ist durchaus wissenschaftlich, gründlich, und dabei doch ganz der Fassungstraft seiner Zöglinge angemessen; in praktischer Hinsicht zeichnen sich seine Leistungen durch die Entwicklung einer vorzüglichen Lehrmethode und die genaue Berücksichtigung aller Bedürsnisse unserer Bollsschule aus." Richt minder hervorzugende

igenichaften entwidelte er als Director: bon aller Bolitit fern lebte er nur inem Amt und feinen Boglingen; in ftrenger fittlicher Gelbftaucht und ernft ligiofem aber milb humanem Ginn leuchtete er ihnen por und fuchte fie burch bat und Bort ju ber ibealen Erfaffung ihres Berufes ju begeiftern, bie ihn 1bft befeelte. Dabei mar er fein gebenlang freifinnigen Unichauungen augethan nd wirfte mit Rraft für außere Befferstellung bes Lehrstanbes : felbft unermitd an feiner eigenen Fortbilbung arbeitend lag ihm auch bie Belebung und altung ber Lebrerconferengen am Bergen und foweit es feine Gefundheit erlaubte, etheiligte er fich getip bei benfelben. Er bat werthvolle Arbeiten in perfchiebene fimeigerifche pabagogifche Beitfchriften geliefert und felbft (1860-62) brei Jahrange "Babagogifche Beitrage" redigirt; aus feiner Feber ftammt ein "Behrplan ber freundlicher Ratgeber fur bie Behrer bes Rantons Graubunben" (1856). er auch ins Ungarifche überfest murbe, und ein ebenfolcher für bie Lehrer bes tantons St. Gallen (1864); nach feinem Tobe fam noch ein Banbchen "Babapaifche Reben und Abhandlungen" bon ihm beraus (1869). Aber fo menig 18 in jeber andern Begiehung brangte er fich als Schriftfteller herbor; in faft berarofer Anfpruchslofigfeit hat er eine Reihe vollftanbig ausgearbeiteter Schriften nethodifchen Inhalts unveröffentlicht gelaffen.

Retrolog (aus der Feder feines Sohnes) in hungiter's Gefchichte der

fcmeigerifchen Boltsichule, Band III (Burich 1882), G. 225-38.

Sungiter. Ruccalmaglio: Anton Bilhelm Florentin bon 3., Forider, Dichter, Rufiter und Rritifer, murbe am 12. April 1803 ju Balbbroel, einem rheinischen Stadtden, geboren, baber er fich fpater ben Schriftftellernamen Wilhelm bon Balbbruhl beilegte. Gein Bater mar bort Abbocat, berlegte aber balb nach ber Beburt Diefes Cohnes feinen Bohnfit nach Opladen, wofelbit er bie Stellung ines Amtsabbocaten befleibete. Bon letterem Plate jog bie Familie, welche gebenbei bemertt paterlicherfeits italienischen Urfprunges ift, mabrend die Mutter. ine geborene Dends, aus ber Familie bes befannten niederlanbifchen Malers tammen foll, nach Berlauf einiger Jahre nach bem benachbarten Schlebufch, pofelbft man ein But taufte. 3m Saufe feines Grofbaters, bes Gensbarmerie-Dberfilieutenants Johann Beinrich von 3., welcher in Malheim a. Rh. ftationirt par, perlebte Anton einen großen Theil feiner Lugend und beluchte Die bortige bobere Schule. Spater genog er mit feinem jungern Bruber Binceng ben Unterticht bes Rarmeliter-Symnafiums in Roln und trat nach Abfolvierung beffelben in Die 7. Artilleriebrigade unter Oberft bon Tuchfen ein, in ber Abficht, fich gang bem Dilitarftanbe ju widmen. Es fcheint aber, bag ibm biefer auf die Dauer nicht behagte; benn icon nach brei Jahren, als er es bis jum Feuerwerter gebracht hatte, ichied er aus und bezog Dichaelis 1826 bie Univerfitat Beibelberg, um fich auf bas Studium ber Rechts- und Staatswiffenschaften gu berlegen, mit dem Borhaben, fpater bie atabemifche Laufbahn einzuschlagen. Rebenbei aber beschäftigte er fich und zwar mit großerer Borliebe mit Dufit, lowie mit Zeichnen und Archaologie und erwarb in ben Raturwiffenschaften, ber altbeutschen Sprache und beutschen Mythologie tuchtige Renntniffe. 218 3. icon bie porbereitenden Schritte jum Gintritt in Die atabemiiche Carriere gethan batte, murbe ihm die Stelle als Erzieher bes einzigen Sohnes bes Fürften Sorticatoff in Baricau angetragen, ein Ruf, bem er um fo lieber Folge leiftete, als feine Familienverhaltniffe fich jum ichlechteren gewandt hatten. In Barichau blieb er acht Jahre in Stellung, mahrend welcher Beit er feinen Bogling auf vielen Reifen burch Rugland und Mond begleitete. Er machte auf benfelben bie Befanntichaft vieler Dib! riten und Gelebrten, und rften und Welehrten, und auf benfelben bie Befanntichaft vieler Dip! lag eifrig und mit gutem Erfolge bem ! flavifden mb berfifchen

Sprace ob. Schon in ben Rabren 1829 und 1830 batte er gemeinicattlic mit Dr. G. Baumftart eine Cammlung von Bolfeliebern berausgegeben, welchen im 3. 1840 zwei Banbe, Melodie und Text, feiner beutschen Bollslieder folgten; eine Frucht feiner Reifen in Rugland war die Sammlung ruffifcher und politiicher Bolfelieber, welche er unter bem Titel "Slavifche Balalaita" 1843 er icheinen ließ. In bas Studium ber morgenlandischen Dichtungen murbe er burd ben perfifchen Belehrten Mirga Mubarem eingeführt. Auch brachte ibm fein Aufenthalt in Rugland viele Auszeichnungen ein : Die Chrenmitgliedichaft ge lehrter Bereine, Die Doctormurbe ber Universitäten Dorpat und Doetau fowie bom ruffifden Baren ben Titel eines taiferlichen Profeffors. In Diefelbe Beit fällt auch Zuccalmaglio's Sauptthätigteit als Mitarbeiter an Rob. Schumann's "Reuer Beitschrift fur Dufit"; feine Beitrage erfreuten fich ber ungetheilten Be liebtheit aller Lefer.

3m 3. 1840 jog ihn die Gehnfucht nach heimath und Dutter - ien Bater hatte bereits bas Zeitliche gesegnet — an Die Statte feiner Jugend bin; er tehrte nach Schlebusch jurud und verließ nunmehr nur noch gelegentlich fein Beimathland. Er befleibete noch nach einander in Frantfurt a. Dt., Elberfelt, Sagen und gulett gu Rachrott im Lennethale bie Stelle eines Babagogen; mot ihm boch ber Jugendunterricht lieb und theuer geworden. Und gerade bie letten Statte im Saufe ber Familie Schmidt murbe ihm nach bem Singange feinn Mutter, feines Oheims und fo mancher feiner Freunde eine der liebften auf ber Erbe, und hier follte auch ber unerbittliche Tob feinem ichaffensfreudigen Dafein ein Enbe feben. 3. mar im Berbfte bes Jahres 1867 gu feinem Bruder Bincen nach Grevenbroich gezogen, bort gang ben Biffenichaften und bem Umgange mit Freunden lebend. Auf einem Befuche in Rachrott bei feinem Freunde Lobbedt ichied er in ber Falle ber Gefundheit am 23. Marg 1869 gang unerwartet aus bem Beben; er mar bon einem Bergichlag getroffen. Seine Bebeine ruben auf bem Friedhoje ju Altena, mitten in feiner Lieblingslandichaft.

3. wird une bon benjenigen, welche ibn perfonlich fannten, ale iconer, fraftvoller Mann geschilbert, ber mit feiner hohen Gestalt und bem ausbruds bollen Ropje mehrfach feinen Duffelborfer Malerfreunden ju Gelbenbilbern gefeffen hat. Seinen Charafter hat er felbft, ale er fich 1866 um bas Mandal eines Bollevertretere iftr ben Rreis Mulbeim-Bipperfürth und Siegburg bewarb, geschilbert, indem er fagt, er habe fein ganges Beben hindurch nicht nach ber Bunft ber Großen gelungert, habe nicht getrachtet, eine glangende Laufbabn ju machen, fonbern fich in einfach burgerlicher Stellung am Gemeinwohl au bethatigen gefucht, geftrebt ein ehrlicher Dann und feinen Brundfaben treu, b. b. unabhängig zu bleiben. Er fei in ber tatholifchen Confession erzogen worben, er habe aber fich bon jeher mit den Anfichten anderer Denfchen bertragen gelernt, habe bie Lehren, welche über bas gegenwärtige Leben binaus gielten, nie baburch entheiligen wollen, bag er fie heuchlerifch jur Schauftellung benutt, um politische Biele gu erreichen und bie Mugen ber Arglofen gu blenben.

lleber feine Thatigfeit als Babagoge urtheilt Janfen (f. u.) alfo : "Bei ber Erziehung feiner Boglinge mar es feine Sauptaufgabe fie gu felbitthatigem Denten, jur Gelbitanbigfeit anguregen und in ihnen bie Ghrinrcht bor bem unenblichen Befen gu erweden. Er unterrichtete in allen Fachern, von ber Mathematit und Metrit bis herunter jum Schwimmen und Schlittschuhlaufen. Seine Lehrmethobe war bie jofratische; die Ratur blieb der Eingang und ber Musgang. Das Stubenleben war fur ben Winter, im Commer gab er in eigener Beile ben Banberlehrer ab; ba gings binaus burch bie Thaler und fiber bie Berge, und die Boglinge gebiehen hierbei nicht nur leiblich, fondern auch geiftig beffer"grag omn nogelichtli mit mulding fend optolie mitne iber der

Buccalmaglio's Berbienfte auf litterarifchem und mufifalifchem Gebiete find, amal für bie Rheinlande recht beachtenswerth; es mare ju wfinichen, bag eine befammtausgabe feiner Werte nicht lange auf fich warten ließe. Iftr bie Bebung er rheinifden Mufitfeste war er in Bort und Schrift thatig, wie er auch bie Beftrebungen ber Mannergefangbereine eifrigft ju forbern fuchte. Bur Schumann drieb er Operndichtungen, beren Composition freilich unterblieben ift. Auger en bereits genannten Cammlungen von Bolfsliebern bat er bie beutschen Bflangennamen behandelt, bas Leben berühmter Bertmeifter, Raturforichung ind herenglaube u. a. m. Gur die Rheinlande befondere von hohem Werthe ind fein "Dombuchlein"; "Die Lurleifage"; "Die Duffeldorfer Zenien"; "Mofelieber"; "Befen ber niederrheinischen Cage"; "Lieber vom Giebengebirge"; Rhingider Rlaaf" und noch verichiedene andere Abhandlungen und Dichtungen. Auch bat er feines Brubers Binceng Buch "Die Borgeit ber Lander Cleve-Mart, Berg und Beftfalen" in wiffenschaftlicher Umarbeitung neu berausegeben. morth bids felgeren evangelt jourben, bridgle es im Jahre

Franz Cramer: Dr. d'Alquen, Anton und Bincenz v. Zuccalmaglio. (Enth. i. d. Festschrift zur Feier des fünszigiährigen Bestehens der Realschule I. O. zu Mülheim a. Rh. Köln 1880, S. 7—13.) — F. Gustav Jansen: Die Davidsbündler. Leipzig 1883, S. 188—150. — Auch enthält der 1870 erschienene 1. Band der neuen Ausgabe der Borzeit von Montanus eine

Lebensbeschreibung bon Anton Wilh. Florent. b. Buccalmaglio.

Al mangre dienlich mollgred Jat. Schnorren berg.

Buccalmaglio: Binceng Jacob bon 3., Bruber bes porhergehenben, eblidte als ber zweite Sohn bes Rotars 3. G. b. 3. in Schlebufch bei Dilheim a. Rh. am 26. Dai 1806 bas Licht ber Welt. Dit feinem alteren Bruber guiammen befuchte er bas Rarmeliter- Spmnafium in Roln und nach Abfolvirung beffelben in den Jahren 1826-1830 Die Bochichule gu Beibelberg, um bas Studium ber Rechtswiffenschaft ju betreiben. Dufit und Litteratur aggen aber auch ibn, wie feinen Bruber, gang gewaltig an, und jumal bie beutichen Alterthumer maren es, mit benen er fich eingebend beichaftigte. Rachbem Bincens nach Beenbigung ber Uniberfitateftubien anfanglich am Landgerichte an Roln thatig mar, murbe er 1840 jum Rotar in Sildesmagen ernannt und lebte feit 1856 bis au feinem am 21. Rovember 1876 erfolgten Tobe als febr beidaftigter und gesuchter Rotar und Juftigrath in Grevenbroich. Berbeirathet mar er feit 1835 mit Gertrube von Calume. Bor feiner Sochichulgeit hatte 3. feiner Militarpflicht bei ber 7. Artilleriebrigabe in Roln genugt (1825-26); burch einen Unfall am Geschut auf ber Bahner Beibe Invalide geworben, mußte er ben Dienft aufgeben. Angefichts bes Rriegsausfichten im 2: 1830 trat er aber als Lieutenant wieber ein, nachbem fein Schaben wieber beil mar, und blieb Landwehrofficier, bis er 1852 als Sauptmann ausschieb.

B. gehörte zu ben wadersten Männern seiner Zeit, zu den treuesten Freunden des Boltes. Als Dichter und als Sagensorscher hat er sich einen ehrenvollen Ramen errungen; als Freund des Boltes und des Baterlandes stand er in der ersten Reihe derjenigen, welche sür eine freie Entwicklung des deutschen Geistes und wider alle Feinde des einigen deutschen Reiches kämpsten. C. M. Arnot ichäte ihn außerordentlich hoch und nannte ihn seinen "Freund und Blutssreund in Gesinnung". Bor allem lobt er an ihm sein ungewöhnliches Talent der populären Darstellung. Und gerade auf diesem letzteren Gebiete, auf demjenigen der schriftlichen und mündlichen Boltsansprachen hat B. die bedeutendsten Ersolge errungen, während seine dichterischen Leistungen nicht ganz an diesenigen seines Bruders heranreichen. Aus der großen Fülle seiner sein und gesand gesand gesand und gesand gesa

ichichtliche Darftellung ber Dofel von Cobleng bis Trier" ericbienen mar fich im folgenden Nahre ale Bfingfigeschent für Rinber "Der Daimorgen Berfen mit nachbilbung ber Bogelftimme anreihte, gab er 1836 eine Gefe und Beichreibung bes Rlofters Altenberg in Dhunthale heraus, eine & welche hauptfachlich die Bieberberftellung bes bergifden Domes bortfelbft, ber großartigften Gotteshaufer rein beuticher Bauart bezwedte. Gein um reichstes Wert erschien noch in bemfelben Jahre unter bem Titel "Die geit ber Lanber Cleve-Rulich-Berg von Montanus" (bem Schriftftellern Buccalmaglio's), ein Bert, welches bon grundlegender Bedeutung für Landerftriche bleiben wirb. 3m "tollen Jahr 1848" gab er "Die be Rotarde, Bolitifcher Ratechismus" heraus, Die im Berlaufe bon brei naten vierzehn Auflagen erlebte, jebe ju vielen Taufenben, bie letten 10 000. "Die große Schlacht bei Remlingrabe, ober ber Sieg ber Berg Bauern fiber die Elberfelber Allerwelts . Barritabenhelben am 17. Dai 1 worin biefe letteren gegeißelt murben, brachte es im Jahre bes Ericheinens, bis au awolf Auflagen, wie benn überhaupt feine Flugfchriften politifcher focialotonomifchen Inhaltes fich einer maffenhaften Berbreitung erfreuten. ben befannteften feiner Berte gehort ferner noch bas im 3. 1870 erfc Buch "Die Gelben und Burger und Bauern am Rieberrhein in ben letten Jahren bes vorigen Jahrhunderts und unter ber Frembherrichaft", in we er getreu nach ben Berichten ber Mugenzeugen ergablt, wie es bamal Burgern und Bauern feiner bergifchen Beimath ergangen ift. In bem im 3. erichienenen Buchlein "Die religiospolitifchen Fragen ber Begenwart" fo mit prophetischem Blide bie Ginheit und Grundung bes Deutschen & poraus, "wofür ein jeder zu benten, zu beten, zu reben und zu banbels pflichtet fei".

3. ersreute sich ber besonbern hulb des Königs Friedrich Wilhelm mit welchem er bereits in Altenberg in persönliche Berührung gesommen Die Neider und Schmäher, welche Vincenz in großer Zahl besaß, tonnter beim Könige nichts anhaben; dieser ließ, um ihm eine Freude zu bereiten Familienwappen im bergischen Dome andringen, sür dessen Wiederherstellu so ersolgreich gewirft hatte. 1855 erhielt er den rothen Adlerorden IV. (
1874 den Titel Justigrath und 1876 den rothen Ablerorden III. Classe m

Schleife.

Mls bas Unfehlbarteitsbogma verfündet wurde, trat 3. in die ersten 9 berjenigen, welche ben Rampf zwischen Rirche und Staat fuhrten; er tre Die Seite bes letteren und wie er burch bie "Bflege reichstreuer Befinnung fampjung aller ftaatsfeindlichen, auf Untergrabung ber Baterlandeliebe Achtung bor Gefet und Obrigfeit gerichteten Umtriebe" fich einerfeits Die geifterte Anhanger erwarb, fo wuchs andrerfeits auch bie Bahl feiner & welche ibn, ben fie ben "alten Fuhrmann" nannten, jur Bielicheibe ber bei Angriffe machten. In Grebenbroich grundete 3. bas "nationale Wochenb in beffen Spalten er manchen heftigen Straug mit feinen Begnern ausfocht. legten Jahre feines Lebens faben ihn noch in großerer agitatorifcher That In ben berichiebenften Stabten Rheinlands und Beftfalens hielt er Banberbortrage, und er mußte biefe baburch feinen Buborern fo intereffe gestalten, bag er an bie Stadt ober ben Ort, wo er gerabe fprach, an und fich ftets als ausgezeichneten Renner, um nicht ju fagen Gefchichtale bes betreffenden Fledchens Erbe bewies. Auch mar feine Darftellung thumlichen Rensarten, Sprichwortern und gefingelten Worten bur feiner Rebe behagliche Burge berlieb und ihr fchnellen Gingang it feiner Buborer berichaffte. In Grebenbroich, bon wo aus er bie t

Zuccarini. 471

feit entfaltete, und wo er feinen Lebensabend beschloß, haben ihm feine gahlreichen

Freunde und Unbanger ein Dentmal gefest.

Abolph Kohut, Aus meiner rheinischen Studienmappe. Duffelb. 1877, S. 129—158. — Franz Cramer, Dr. d'Alquen, Anton und Bincenz v. Zuccalmaglio. (Enth. i. d. Festschrift z. Feier b. 50jähr. Bestehens d. Realschule I. O. zu Mülheim a. Rh. Koln 1880, S. 13—23). — Gegen B. v. Z. gerichtet ist die Schrift: Der alte Fuhrmann (Bincenz v. Zuccalmaglio) heimgesahren von einem rheinischen Antiquarius (Cardauns). Köln 1875.

Jat. Schnorrenberg.

Buccarini: Frang Anton 3., Schaufpieler, murbe im 3. 1754 (nach einer anderen Angabe 1760) ju Dannheim geboren und fcon mit feinem fechften Jahre ber Buhne jugeführt, indem er in eine Balletichule aufgenommen murbe. 218 Ballettanger murbe er auch jur Mitmirfung in frangofischen Operetten beranjezogen. Durch Friedrich Ludwig Schröber, der ihn bermuthlich bei einem Baftfpiel in Manchen ober in Mannheim im 3. 1780 fennen gelernt hatte, tam er an die Samburger Buhne, wo er bis jum 27. Marg 1783 blieb und fich fur alle Liebhaberrollen überaus tüchtig erwies. Er begab fich hierauf auf Gastspielreifen, trat aber unter Sehler's Direction, von Prag fommend, wieder in bas Samburger Ensemble ein und führte von Oftern 1784 bis 1785 mit Rlos gemeinfam bie Leitung ber Geschäfte, wobei ibm ber litterarifche Theil gufiel. 218 Brandes und Rlos 1785 eine neue Theatertruppe jufammenftellten, trat 3. in fie ein , folgte aber bald barauf Schrober nach Altona, Lubed und hannover und blieb bann mit ihm in Samburg, bis er im 3. 1792 ein Engagement am urfurftlichen Rationaltheater in Munchen fanb. Schröber hielt offenbar große Stude auf 3. Da er von feinem Grundfate, feine bobere Bage als 600 Thl. u jahlen, nicht abgehen wollte, fand er ben Ausweg, bem verbienftvollen 3. abrlich 100 Thaler ju ichenten. In Munchen verlegte fich 3. ausschließlich auf bas Gelbenfach. 3m 3. 1795 wurde er mit ber artiftifchen Leitung bes Theaters betraut. Gin Jahr barauf bermahlte er fich mit Ratharina Lang, einer Tochter ber Frangista Lang, Die fich urfprünglich bem Gefang gewibmet batte, nach bem Berlufte ibrer Stimme aber jum Schaufpiel übergegangen mar. Unter ber Direction bes Frang Marius b. Babo mußte er im 3. 1799 bie artiftifche Leitung an ben Schauspieler Beinrich Bed, ber bon Mannheim nach Munchen berufen murbe, abgeben. Seit bem Jahre 1801 fing er allmählich an, in bas Fach ber Belbenbater überzugehen. Für furze Zeit, im 3. 1811, berfah er ben Boften eines Regiffeurs, boch mußte er von ihm wegen Rrantlichfeit bereits im 3. 1812 wieder gurudtreten. Als fich fein Befinden nicht wieder beffern wollte, jog er fich im 3. 1816 bom Theater jurud und berlegte fich auf die Musbilbung bon Schillern , bon benen mehrere jur Berühmtheit gelangten. Er farb in Manchen am 9. Februar 1823. Alls feine beften Rollen werben angeführt: Marquis Bofa in ber Jugend, im Alter Ronig Philipp, Czaar in ben "Streligen" von Babo und Oboardo in Leffing's "Emilia Galotti".

Bgl F. L. W. Meyer, Friedrich Ludwig Schröber. Hamburg 1823. II, 2, S. 93, 95, 98. — Joh. Friedr. Schüße, Hamburgische Theater-Geschichte, Hamburg 1794, S. 489, 499, 514, 515, 529, 535, 548, 580, 584, 586, 589, 591, 605, 621, 626, 629, 631, 634, 639, 641, 663. — R. Herloßschn, H. Martgraff u. A., Theater-Lexiton. Neue Ausgabe. Altenburg u. Leipzig 1846. VI, 244. — Friedr. Ludw. Schmidt, Denkwürdigkeiten. Hamburg 1875. II, 36. — F. Grandaur, Chronit des tonigt. Hoj- und Nationaltheaters in München. München 1878. (Register.)

Buccarini: Jofeph Gerharb 3., Botanifer, geboren au Munchen am 10. August 1797, † ebendafelbst am 18. Februar 1848. Buerft burch baut lichen Unterricht, fodann auf bem Somnafium und bem Ronigl. Lyceum feiner Baterftadt vorgebildet, bezog B. 1815 bie Univerfitat Erlangen, behuiß Studium ber Medicin, nachdem er bereits als Symnafiaft burch fleißige Ercurfionen in bie Umgebung Munchens fich eine nicht gewöhnliche Renntnig ber beimathlichen Raung und Mora angeeignet batte. Die naturwiffenicaftlichen Racher blieben benn auch bie bevorzugten Gegenftanbe feines Studiums, wohl gumeift infolge ber Anregung, welche ber vielfeitig gelehrte und geiftreiche Erlanger Profesor Chriftian Rees v. Genbed (f. A. D. B. XXIII, 368) auf ihn ausabte. 3m Berbfte 1819 nach Munchen gurudgefehrt, widmete fich 3. ausichlieflich ber Botanit. Unter ber Leitung bes greifen Frang b. Baula D. Schrant (f. M. D. B. XXXII, 450) beschäftigte er fich im botanischen Barten mit fuftematifden Arbeiten, burchforichte auch auf mehrfachen Banberungen einige weniger befannte Gegenben ber bairifchen Alpen. Als im December 1820 bie bairifchen Raturforfcher Spir und b. Martius (f. A. D. B. XX, 519) aus Brafilien gurid. fehrten, erhielt 3. ben Auftrag, an ber Bearbeitung bes mitgebrachten reiden Pflangenmateriale Untheil gu nehmen. 3m 3. 1828 jum Abjuncten ber Atabemie ber Biffenichaften und jum Behrer ber Botanit am Konigl. Epceum ernannt, übernahm er bereits im folgenden Jahre nach Errichtung ber medicinifddirurgifchen Behranftalt ju München an biefer ein Lehramt, und als 1826 bie Univerfitat von Landshut nach Munchen überfiebelte, die Stelle eines auger orbentlichen Projeffore ber landwirthschaftlichen und Forftbotanit. 1835 radte er jum Ordinarius auf, erhielt 1836, nach b. Schrant's Tobe, Die Beftallung als zweiter Confervator bes botanifchen Gartens und wurde 1839 zum ordentlichen Mitgliebe ber bairifchen Afabemie ber Biffenschaften gewählt. Babrend feiner Birtfamteit in Diefen Stellungen unterbrach B. Die Arbeiten feines Berufes eigentlich niemals. Denn auch gelegentliche Ausfluge nach Tirol und in berichiedene Theile Oberbaierns, fowie einige großere Reifen in die Schweig, nach Oberitalien, nach Berlin, Wien und ben Rieberlanden bienten nur gur Forberung feiner Studien. Gine unermubliche litterarifche Thatigfeit forberte eine Reihe werthvoller Arbeiten ju Tage, welchen bie Anertennung nicht ber fagt blieb. Gie fand ihren Ausbrud in feiner Ernennung jum Ditgliebe und Chrenmitgliebe jablreicher gelehrter Befellichaften bes In- und Auslandes. Gin trefflicher afabemifcher Bebrer, beiteren und lebhaiten Temperaments, beffen tiefes Empfinden fich gelegentlich auch in poetischen Erguffen aussprach, ein liebevoller Familienbater, murbe 3. tief betrauert, als ein gungenleiben im 51, Rabre feines Bebens feinem Schaffen ein fruhzeitiges Biel feste.

Buccarini's bebeutenbste litterarische Leistungen in der Botanik liegen auf dem spstematischen Gebiete. Im Geiste der von Rob. Brown, Jussieu und Decandolle in die Wissenschaft eingesührten Classificationsmethode, welche sich nicht damit begnügte, die einzelnen Pflanzengestalten nach ihren habituellen Unterscheidungsmerkmalen zu beschreiben, sondern darauf ausging, in dem Spstem zugleich auch den Ausdruck einer genetischen Entwicklungsreihe des Pflanzenreichs zu sinden, betheiligte sich auch Z. durch seine Arbeiten an dem weiteren Ausdau der spstematischen Botanik. Ein schaffes Beobachtungstalent, Klarheit und Unbesangenheit des Urtheils verbanden sich bei ihm mit einer frischen und plassischen Darstellungsweise, sobaß seinen Schriften ein bleibender Wert!

Seine erste Arbeit war die Beschreibung einer Reihe von Pflan ben von Martins mitgebrachten Schägen, veröffentlicht in den "Nova Genera et species plantarum Brasiliensium" 1828, einige Monographien, wie die der amerikanischen Oralis-Arten

Tachtrag bagu 1831, und ber Cacteen, Die beiben erften als Conberabbriide aus en Dentidriften ber Dunchener Atabemie (Banb IX u. X), ferner eine Reihe bendort publicirter fleinerer Abhandlungen unter dem Titel: "Plantarum noarum vel minus cognitarum, quae in horto botanico herbarioque regio Ionacensi servantur" in 4 Fascifeln 1837-40 (Bb. X, XIII, XIX u. XXII er Dentidriften), welche Bflangen aus Brafilien, Mabagastar, Mexito und aus er Lebante behandeln. Der Organographie und Morphologie angehörig find olgende Arbeiten Buccarini's: "Charafteriftit ber beutichen Solgewächse im lattlofen Buftanbe. Dit Abbilbungen bon Gebaftian Dunfinger." 2 Befte, 823-31; "Beitrage jur Morphologie ber Coniferen" (Dentichr. b. Munch. Mab. Bb. XVI); "leber zwei merfwurdige Pflangenmigbilbungen" 1844 (ebena Bb. XIX). Gin großes Berbienft erwarb fich 3. burch feine ausgezeichnete Bearbeitung ber Flora Japans. Der Raturforicher Ph. Fr. b. Siebold hatte abrend eines mehrjährigen Aufenthaltes in Japan (1824-30) eine fehr ausebehnte und wiffenschaftlich bochbedeutende Pflanzenjammlung aufgebracht, welche ngleich mit gablreichen, an Ort und Stelle aufgenommenen Rotigen und vielen leichnungen, fowie fpateren, von Giebold's Begleiter Dr. Burger gefammelten tadtragen, 3. als Material gur Bearbeitung überwiefen wurde. Er übernahm, nterfint bon tuchtigen Mitarbeitern, Die Redaction bes Gangen mit großem Befchict und lieferte ein iconographisches Brachtwert, bas nicht nur burch die hatfachliche Bereicherung unferer Renntniffe ber Flora Japans, fondern ebenfo ebr auch burch die neuen Aufichluffe über die pflanzengeographifchen Beziehungen gefer Infelwelt au ben fibrigen ganbern einen großen allgemeinen Berth geponnen hat. Die Bahl ber bon 3. mit Sicherheit bestimmten phanerogamifchen erten belauft fich auf 1650, bie ju 621 Gattungen nab 172 Familien gehoren. fr glaubt, bag fich im gangen wohl mehr als 2400 Bluthenpflangen, etwa gu 00 Battungen geborig, nachweifen laffen werben. Das in Rebe ftebenbe Bert richien unter bem Titel: "Flora japonica s. plantae, quas in imperio japonico collegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingendas curavit Dr. Ph. Fr. de Siebold" on 1835 an fectionsmeife, ber erfte Band vollständig, vom zweiten Bande bis um Jahre 1844 5 Seite. Als Ergangung reiben fich baran mehrere in ben Dentichriften ber Munchener Atademie niedergelegte Abhandlungen Buccarini's Bb. XVI u. XIX). Dit gleichem Gifer wandte fich 3. auch ber Erforschung ber baterlanbifchen Flora ju. Ginen wesentlichen Beitrag bagu lieferte er in per "Flora ber Gegend um Minchen", von welcher 1829 der erfte Theil, Die 11 erften Claffen bes Linne'ichen Spitems umfaffenb, erichienen ift. Gine Fortetung biefer Arbeit unterblieb, weil die floriftifchen Berte von Reichenbach, Rittel und Roch bas Beburinig nach einem berartigen Sandbuch berringert hatten. Fe mar aber ftete Buccarini's Bunfch gemefen, alle Specialfloren bon Deutschand mit Roch's berühmter Spnopfis in Begiehung ju feben, worüber er fich in einem Auffage in ber Flora von 1835 gelegentlich außerte. Er veröffentlichte elbft auch einige auf Pflanzengeographie und . Statiftit bezügliche Beobachtungen n berfelben Zeitschrift 1821, 1824 und 1831. In einer in ber Atabemie 1833 porgetragenen Rebe: "Ueber bie Begetationsgruppen in Baiern" gab 3. ein treffendes Bilb von ber Bertheilung bes Pflangenreichs in feinem Baterlande und geigte barin, wie man miffenichaftliche Beobachtungen auch ben 3meden einer rationellen Bobencultur nugbar machen tonne. Ueberhaupt ichatte er bas r prattifchen Bermerthung wegen. Er hielt viel auf populare bon zeugt fein: "Leichtfaglicher Unterricht in ber Bflangennb Bandmann" 1834, ein Buch, welches in bermehrter , Raturgeschichte bes Pflangenreichs" 1843 beraus-

on 3. A. Wagner's Sandbuch ber naturgeschichte

bildet. In ähnlicher Weise sind mehrere kleinere Aufsatz geschrieben und berschiedenen Orten veröffentlicht (vgl. Martius' Denkrebe auf 3. S. 23), w bald örtliche Interessen berhandelt, bald allgemein menschliche Beziehungen Pflanzenreiche geschildert werden. In den Münchner Gelehrten Anzeigen best sich seite, größtentheils an die Beurtheilung fremder Arbeiten aknüpite Aussatz, welche jedoch soviel Eigenes enthalten, daß sie als Origi arbeiten aufzusassen sind ber der beetischen Begabung Zuccarini's ist bereits bacht worden. Einige wenige seiner Dichtungen sind den Druck bela geworden in der Sammlung "Reedlätter, Lieder breier Geschwister", 1889. Ceiner schon während seiner Erlanger Universitätszeit gedichteten Lieder schlingt sich die Runde" u. s. w.) ist in den Liederschatz der deutschen akademik Jugend ausgenommen worden.

Carl Friedr. Phil. b. Martius, Denfrede auf J. G. Zuccarini, Mint

1848. - Bot. 3tg. 1848. - Pritel, thes. lit. bot. -.

Bunjchmannel: Christoph Wilhelm 3., Mathematiter, geboren 17. November 1767 in Rürnberg, † ebenda am 6. December 1839. Daß Handwerker durch eine praktische Ersindung innerhalb seines Beruses den Ante empfängt zur Theorie sortzuschreiten kommt wol vor. Biel seltener sind Fälle, daß die reine Liebe zu einer theoretischen Wissenschaft einen Handmer weiter sührt. Das war bei 3. der Fall. Er begann als Schneidergeselle Berlin, ließ sich in Rürnberg als Schneidermeister nieder, trieb aber dane Mathematik, so daß er 1809 die Prüsung in diesem Fache bestand und i da vielbeschästigter Privatlehrer, später auch städtischer Aichmeister war. versaßte 1827 "Ausgaben zu geometrischen Berechnungen", 1830 ein "Pabuch der Geometrie", 1838 eine "Anweisung zur Bildung sogenannter Janguadrate".

Boggendorff, Biogr.-literar. Sandwörterbuch II, 1421. Canto Bufertort: Abolf Chriftian 3., Stenograph, geboren am 25. 1850 in Warfchau, † am 4. Januar 1895 in Arco (Tirol). Rach 3 laufung bes Friedrich-Wilhelm-Gymnafiums in Bofen ftubirte 3. feit 18 Breslau, feit 1870 in Berlin Mathematit und Raturwiffenschaften, gat biefe Laufbahn auf und widmete fich ausschlieflich ber Stenographie, querft 1865 nach bem Gabelsberger'ichen und balb barauf auch nach Stolge'ichen Suftem erlernt hatte. Scharfer Berftand, ausbauernber Rie unermubliche Thatigfeit in bem ermahlten Berufe machten ihn gu einem be guglichften Theoretifer und ber tuchtigften Brattifer ber Gabelsberger'ichen 218 Prattiter wirfte er nicht blog an feinem Wohnorte Berlin im par tarifchen Bureau ber Rolnischen, bann ber Magbeburger Beitung und be reichen privaten Berhandlungen, fonbern auch auswärts beim Rheinischer vingiallandtage und insbesondere feit 1872 bis ju feinem Tobe regelma-Beimar jur Aufnahme ber amtlichen "Stenographen - Prototolle" bes Landtages. Auch bei ber eilfertigften Ausführung wiefen feine Stenogs eine zierliche, fleine Schrift von beutlicher Rlarbeit auf. Geine Begabur Theoretifer zeigte er icon 1868, indem er, bamale noch Ghmnafiaft, ar eine "Unleitung gur Babelebergerichen Stenographie" in Bofen berausgab. ameite Auflage (Berlin 1872) anderte ben Titel "Unleitung" in "Brat Behrgang"; bon ber 11. Auflage an (Breelau 1876) trat eine Trennum Buches in zwei Theile (I: Correspondengschrift, II: Debattenschrift) ein beim Tobe bes Berfaffers lag ber I. Theil ichon in 67., ber II. in 63. As (Dittelmalbe 1895) por (jest 70. und 63. Auflage). Diefes Lehrmittel au ben beliebteften ber Gabelsberger'ichen Schule; es vereinigt Bollftanl

Bufertort. 475

it knapper Faffung und leiftet in biefer Sinficht alles, mas bei ber Regelfinteit und ben Spitfinbiateiten ber Gabelsberger'ichen Stenparaphie moglich Die Renntnig bes ftrafferen Regelwerts und ber fefteren Bestimmungen bes tolge'ichen Spftems mar bei 3. nicht erfolglos geblieben, er hatte bie geannten Sauptichmachen ber Babelsberger'ichen Schrift mit icharfem Blid erfaßt nb fuchte burch bie Ginrichtung feines Lebrbuchs um bie Schwierigfeiten nach Röglichteit herumzutommen. Aber er bertrat auch mit Rachbrud die Forberung, bas Gabelsberger'iche Suftem burch organische Reformen bon ber Willfihr efreit und wesentlich leichter erlernbar gemacht werben muffe. In Diefem Sinne ging er 1876 mit ber außerlichen Trennung bes Spftems in Correfponbent- und Debattenfchrift bor und bahnte baburch u. a. bie Wege für bie bon 3. Schrey 1877 aufgeftellten "Solinger Thefen", Die ebenfalls auf Bereinfachung und Erleichterung ber Babelsberger'ichen Lehre hinzielten und barum bon 3. in Bort und Schrift entichieden bertheidigt murben. In gleichem Ginne mar er fortmabrend auf Spftemberbefferungen bebacht, arbeitete Menberungsantrage aus und legte fie ben guftandigen Ausschuffen ber Gabelsberger'ichen Schule bor. Die Dehrheit ber Schule mar inbeffen eingreifenben Umgeftaltungen bes Spftems abgeneigt und fo brang 3. mit feinen Ideen nicht burch, boch find die fleinen Beibefferungen und Fortichritte bes Gabelsberger'ichen Shiftems von 1876 bis 1895 jum großen Theil ben Anregungen Butertort's ju berbanten. Bei biefer ablehnenben Saltung feiner Suftemgenoffen faßte 3. auch ben Blan, ein gang mues Stenographiefpftem auf Gabelsberger'icher Grundlage auszuarbeiten. Der Entwurf bagu mar bereits 1884 vollendet, aber bie Banbe, burch bie 3. mit ber Babelsberger'ichen Schule zusammenhing, waren zu ftart, als bag er es Uber fich vermocht hatte, burch Beröffentlichung bes Entwurfs einen Bruch berbejuifibren und fich ju ifoliren. 3m Sommer und herbft 1876 wirfte er im Auftrage bes Deutschen Gabelsberger-Stenographenbundes als Wanberlehrer für bie Babelsberger'iche Stenographie in ber Schweig, wo bas Stolze'iche Spftem feft bie Alleinherrichaft befaß. Entsprach ber Erfolg biefer Diffion auch nicht den Anftrengungen und Aufwendungen, fo gelang es 3. boch, an mehreren Otten ber Schweig fefte Pflegestatten ber Gabelsberger'ichen Lehre ju fchaffen, bag biefe feitbem bort ein Gewicht mit in bie Bagichale werfen tann. Alterarifd war 3. nicht allein burch bie Berausgabe feines Lehrganges thatig, mbern er grundete auch 1877 bie "Deutschen Blatter für Stenographie" und Wiffentlichte in ihnen eine große Menge fachwiffenschaftlicher Auffage, besonders Theorie und Rritit bes Gabelsberger'ichen Spftems. Die Saft ber fibrigen beit en ließ ibm freilich ju ben Rebactionegeschäften nicht regelmäßig Beit, To ward benn bas Ericheinen ber Zeitschrift immer unpfinftlicher, bis fie 5 gang einging. Erft nach langer Paufe trat fie mit bem veranberten Titel entide Blatter für Schnellichrift" 1894 unter Bufertort's Leitung wieber Beben, Außer berichiebenen Conberabbruden aus Diefen Blattern erichien 3. noch eine Dentichrift: "Die Ginführung bes Stenographie-Unterrichts bie boberen Lehranftalten bes preugischen Staates" (Berlin 1884), Die gur erftigung babin gerichteter Betitionen berfaßt war. Im ftenographischen terneleben Berlins fpielte 3. eine hervorragende Rolle und hat fich bort bie to erung ber Gabelsberger'ichen Gache fehr angelegen fein laffen. Auf ben en ographentagen und in Ausschuffen war er regelmäßig als Bertreter bon rpericaften au finden. Der großen Menge aufreibender Obliegenheiten mar feine ftarte Ratur nicht gewachfen. 3m Grubjahr 1894 mußte 3. feine tbeiten größtentheils aufgeben, ba fich Anzeichen eine n Lungenleibens inftellten. In Tirol, mo er Beilung fuchte, ert. uar 1895 piejem Uebel.

476 Bufrigl.

Deutsche Blätter f. Schnellschrift 1895, Nr. 2. — Desterr. Blätter f
1895, Nr. 1 u. 2. — Die Wacht. Zeitschr. f. vereinsachte Stenogr. 1895
— Stenogr. Nachr. a. d. Schweiz 1895, Nr. 3. — Trachbrodte III
1880, S. 102. — Magazin f. Stenogr. 1895, Nr. 2.

Bufrigl: 3 atob 3., tatholifcher Theologe, geboren am 26. 3 au Groffoltowit in Mabren, + am 9. Juni 1876 gu Tubingen. 3 am 16. Juli 1831 bie Briefterweihe und mar bann mahrend einer ! Jahren in ber Geelforge thatig, querft als Caplan in Laa bei Saint 1840 in Wien. 3m 3. 1847 verfah er proviforifch als Supplent feffur ber driftlichen Religionephilosophie an ber philosophischen Fa Biener Univerfitat, murbe bann aber trog feiner erfolgreichen Thatigte befinitiven Bejegung biefes Lehramtes übergangen. (Raberes barüber Sebaftian Brunner, Bober? Bobin? Reue Folge I, 3. Aufl. 1890 bis 67; und Dentpfennige, 1886, G. 195 ff.) Um 1. April 1848 nach Tubingen berufen als Profeffor ber Apologetit, theologischen En und Philosophie, an Stelle Dren's. Roch in bemfelben Jahre erhi Tubingen einen Ruf auf ben Lehrstuhl der Dogmatit nach Gras, lehnte und blieb in Tubingen. (Bal. barüber Anoobt, Ant. Bunther, 1881, I Offern 1874 murbe er, nachbem er ichon mehrere Gemefter beurlaub war, in den Ruheftand verfest. - Die gelehrte Thatigfeit Butrigl's tr borwiegend philosophischen Charafter. Als eifriger Schuler und Unb Philosophen Anton Gunther vertrat er beffen Speculation an ber I Titbingen und in einer Reihe bon Schriften und Auffagen. Sein e hauptwert, bas ihm ben Ruf nach Tubingen eintrug, ift die "Biffen Rechtfertigung ber driftlichen Trinitatslehre gegen bie Ginmenbung neuesten Begner, mit befonderer Rudficht auf Die Blaubenslehre bes D Straug" (Bien 1846), eigentlich eine Darftellung ber gangen Gur Metaphyfit. Gegen Ginmenbungen, Die mehrfach von tatholifchen gegen bie von ibm in biefem Buche vertretene Speculation erhoben wu theibigte er baffelbe in ben Auffagen: "Britit ber Difchinger'ichen . ber fpeculativen Trinitatelehre mit Rudficht auf Butrigl'" (Theologifche ichrift 1849, G. 489-533; 1850, G. 70-111); und: "Löfung ber dualiftifche fpeculative Reconftruction ber driftlichen Trinitatelebre neuesten Bebenten" (Theol. Quartalfchrift 1852, G. 66-107; Bert gegen Schwek und Sorg). Seine weiteren Schriften find: "Die Roth ber driftlichen Offenbarungsmoral und ihr philosophischer Standput bingen 1850; ber erfte Theil Diefer Schrift war unter bem Titel: " mendigfeit einer Offenbarungemoral" icon 1849 ale Univerfitate querft gebrudt); "Rritifche Untersuchung über bas Wefen ber bernunfti feele und ber phyfifchen Leiblichfeit bes Menichen" (Regensburg 1854 bei Reber und Burgbach ohne Angabe von Drudort und Jahr angeführ "Bur Signatur ber mobernften theologifchen Unionsbeftrebungen" fenne In der Theologischen Quartalfchrift erfchienen von 3., außer ben b geführten, noch die folgenden Abhandlungen: "Die Wichtigfeit des Sta ber 3bee fur bie driftliche Apologetit" (1849, G. 3-22; weitere M ber im Sommerfemefter 1848 in Tubingen gehaltenen Antritterebe); Ginwurfe bon Dr. D. F. Strauf gegen bie Rothwendigfeit ber pofiti lichen Offenbarung" (1852, G. 525-558); "Bur Lehre bon ber Unfi bes Beiftes" (1856, G. 181-240). Weiter umfaßt feine litterarifche noch ben Artifel "Lode" in der 1. Auflage des Kirchen-Lexifons von 2 Belte, Bb. VI (1851), G. 564-574, und einige Recenfionen in 1 gangen 1867 und 1869 bes Theologischen Litteraturblattes bon Rent

Burgbach, Biographisches Lexifon bes Raiferthums Defterreich, 60. Th. (1891), S. 302-304. - St. 3. Reber, Berfonal-Ratalog ber Beiftlichen bes Bisthums Rottenburg (3. Auft. 1894), G. 44 i. Lauchert.

Buleger: Bengeslaus B., furpfalgifcher Rirchenrath und Diplomat, geboren au Joachimsthal 1530, entftammte einer beicheibenen lutherifchen Burgeriamilie und war nach bem fruhzeitigen Tobe feines Baters genothigt, als Schreiber, erft bei ber Stadt Borms, bann am Reichstammergericht fein Unterfommen gu fuchen. All Feldichreiber im Beer Rarl's V. por Det (1552) legte er ben Grund gu Les beinem nachmals ftattlichen Bermogen. Bunachft ergangte er feine wiffenichaftlide Ausbildung, indem er erft als Erzieher junger beuticher Gbelleute nach Frantreich ging und nachher ale Studirender ber Rechte und ber Theologie an Trangofifchen Univerfitaten und in Genf weilte, Mis Licentiat ber Rechte gurudgelehrt trat er ale Rath in die Dienfte querft bes Bfalggrafen Boligang bon Breibruden in Reuburg, bann bes Rurfürften Friedrich III. von der Pfalg (1559: Senbung nach Machen und an Julich wegen ber bortigen Evangelischen). Trog feiner Jugend gum Prafibenten bes Beibelberger Rirchenrathe (1560) erlebeit annt, wirfte er, eng verbunden mit Olevianus, feinem fruberen Studiengenoffen, 81. Il in ftreng calviniftifdem Sinne fur Die Umgeftaltung bes pfalgifchen Rirchenmilate weiens. 3. fuhrte ben Borfit, als im September 1562 eine Confereng ebangl's im gelijd Gefinnter ju Fulba eine Recujationsichrift ihrer herren gegen bas Indentiner Concil beichloß; im Februar 1563 überreichte er bem romischen Ronig Maximilian ben Beibelberger Ratechismus. Bei bem Streit fiber Die Sein dinfuhrung ber Rirchengucht (1569) finden wir ihn auf ber Seite ber Bielen mwilltommenen Reuerung. Damals hatte bereits die turpfalzische Politit jene Richtung auf bewaffneten Schut ber außerdeutschen Glaubensgenoffen einbes De I geichlagen, als beren eifrigen Bertreter wir 3. Enbe 1567 mit einer Sendung an ben frangofischen Gof und an den Pringen von Conde betraut feben. Geither tritt bor feiner firchenpolitischen Thatigfeit (Borfit im Religionsgefprach mit ben pfälgischen Wiedertäufern gu Frankenthal 1571) bie biplomatische mehr und mehr in den Bordergrund. Wenn er, wie ein Begleiter Beinrich's von Mojou auf feiner Reife burch Deutschland 1578 tlagt, Tag und Racht bie Angelegenheiten ber Sugenotten im Ropf und im Mund hatte, fo beschäftigte ihn, ben Sauptvermittler swifchen Rurpfalg und ben westdeutschen ebangelischen Stafen und herren, vielleicht noch mehr eine engere Berbindung mit Oranien and ben Rieberlanden. Bei dem Unternehmen bes jungen Pfalggrafen Chriftoph, ber (1 574) auf ber Mooder Saibe fiel, icheint 3. die Sand mit im Spiel Behab : ju haben. Zweifellos aber mar er einer ber Sauptbeforberer jener Bermable ing Oraniens mit Charlotte von Bourbon (1575), die den ohnehin auf Pfals Derbitterten Rurfürsten von Sachsen bis aufs außerfte reigte, wie 3. auch in Sachen ber Reichspolitit bamals auf ber außerften Binten und gegen bie Babl bes habsburgifchen Rachfolgers am Reich ftanb. Er hatte fich enger als ber it ihm berichwägerte Rangler Chem ben Bortampfern einer pfalgischen Broß achtspolitif wie Weber und Beutterich angeschloffen und war mit letterem bei bem Berbungen schweizerischer Truppen thatig, die bem neuen frangofischen Gelba g bes Bialggrafen Johann Casimir galten. Borher (Fruhjahr 1575) er ber furfürftlichen Commission angebort, bie ben Wiberftanb ber oberbfalge den Lutheraner brechen follte, aber unberrichteter Dinge heimtehren mußte. Tig lutherifche Rurpring Ludwig, damals Statthalter in Amberg, verlangte nach Dem Tob bes Baters als Rurfürft von feinem Bruber Buleger's Entlaffung, bie Ber verweigert wurde, ba 3. in Sachen bes frangofifchen Bugs unentbehrlich jet. Johann Cafimir ernannte vielmehr 3. jum Bicedom in m fie Berforgung ber aus ber Rurpfalg vertriel ten

en Granit

d Anble

und um die Errichtung des Cafimirianums verdient machte. Babrend bet niederlandischen Weldaugs bon 1578 vertrat er bie Sache feines Berin be Dranien, ben Staaten und bem englischen Befanbten in Antwerpen, fiel ober in Ungnabe, als er bie Forberungen Johann Cafimir's nicht burchaufegen bermochte und ber gefährlichen Abenteurerpolitit feines bisherigen Freundes Bentterich entgegenzutreten magte. Damit fchloß feine öffentliche Laufbahn ab; et lebte feither querft in Reuftabt, bann auf einem bon ihm angefauften Landit gu Beibenheim. Roch einmal berief ibn Johann Cafimir mabrend bes tolnifden Rriege (1583) gu fich, um burch feine und Bitgenftein's Bermittlung wieber mit Oranien angutnupjen, aber bie Sache gerichlug fich und 3. verfiel feiner feits nach bem fläglichen Ausgang bes cafimirifchen Feldzuges auf ben abenteuerlichen Bebanten, ben lutherischen Pfalzgrafen Georg Sans bon Belben für die Sache des verlaffenen Bebhard Truchfeg und für eine Berbindung mit Oranien ju gewinnen, mas ebenfalls miglang. Alt und frantlich geworden jog 3. nach Beibelberg, bann nach bem Tob feiner (aus einer Augeburger Batricier familie stammenden) Frau 1594 nach Frankenthal, wo er im Februar 1596 ftarb. 3. war ein aufrichtiger und leidenschaftlicher Rampfer für den reformitten Blauben; in feinem Feuereifer hatte er felbft eine Schwenfung ber pfalgifden Bolitif mit berbeigeführt, mit ber er gerfallen mußte, als fein leitenber politifder Bedante, bie Berbindung mit Oranien, vollig gefcheitert war.

Melch. Abam, Vitae Germanorum Jureconsultorum (Frankf. 1705, nach Aufzeichnungen von Zuleger's Sohn, aber vielsach unzuverlässig); einzelne Briefe Zuleger's bei Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau. — Kluckhohn, Briefe Friedrich's d. Frommen. — Bezold, Briefe d. Pf. Johann Casimir. — Seine Relation von 1568 bei Ebeling, Archival. Beiträge zur Sesch. Frankreichs (1872) und in den Abhandlungen der Münchener Akademie, histor. Cl., Bd. XI (Kluckhohn). Bgl. Kluckhohn, Friedrich der Fromme (1879). — Heppe, Gesch. d. deutschen Protestantismus (1852 sp.). — Haagen, Sesch. Aachens II (1874). — Lossen, Der köln. Krieg (1882/97). — Mority, Die Wahl Rudolf's II. (1895).

Rumbad: Bothar B. von Roesfelb, Aftronom, geboren am 27. Auguft 1661 ju Trier, † am 29. Juli 1727 ju Raffel. Als Cobn eines boberen Difficiers follte 3. eine forgfältige Erziehung genießen und befuchte beshalb bie bon ben Jefuiten geleiteten Bebranftalten in Trier und Luremburg bis jum Jahre 1678, tonnte fich aber nicht ju bem ihm febr nabe gelegten Gintritte in den Orden felbft entschließen, obwol er ein überzeugter Ratholit war und bies auch blieb, als fein Geschid ihn in eine bollfommen protestantifce Umgebung verschlagen hatte. Der ihm gebotene Unterricht befriedigte ibn nicht vollständig; er suchte fich beshalb privatim burch bas Studium ber Werte bon Caffendi und Cartefius fortgubilben und manbte fich bann an ber Uniberfitat Koln ber Medicin gu. Da er nebenher auch eifrig Dufit betrieb, fo gog er die Ausmertsamteit bes tunftliebenden Landesberrn auf fich und murbe icon 1685 jum furfürftlichen "Mathematicus und Muficus" ernannt. Theologifche Unfeindung machte ihm ben Aufenthalt in Roln unerquidlich, und fo gab er feine Stellung auf und überfiedelte nach Leiben, wo er 1692 jum Doctor ber Beiltunde creirt murbe. Er hielt bann medicinische und aftronomische Borlefungen, folgte jedoch 1708 einem Rufe als Brofessor ber Mathematit an bas Collegium Rarolinum ju Raffel, welches Landgraf Rarl gegrundet hatte. Die Berliner Gefellichaft ber Biffenschaften nahm ihn als auswärtiges Ditglieb auf. Er perblieb auch in Raffel bis ju feinem Tobe, ber infolge ber Baffer ucht eintrat. Aus erfter Che hatte er einen Sohn Konrab, ber nachmals ebenfalls

trofeffor ber Mathematit in Leiben wurde und ein nachgelaffenes Wert bes

Baters aum Drude beforberte.

Zumbach's litterarische Thätigkeit war eine vielseitige. Die ersten Publiationen ("Florae Lugduno-Batavae flores", Leiden 1695; "De sudore et sudorizio", ebb. 1690) schlagen ins medicinische Gebiet ein, aber später handelt es ch nurmehr um astronomische und verwandte Gegenstände. Ans der niederandischen Periode stammt eine sehr brauchbare "Anweisung zum Globustrauche" (Amsterdam 1700; 2. Aust. 1711), während in Kassel mehrere leinere Schristen erschienen ("Ueber den Regendogen", 1712; "Bom wahren Beltspsteme", 1713; "Vindiciae mathematum", 1719). Am bekanntesten jedoch vurde Z. durch seine Bemühungen, Apparate zu ersinnen, mittelst deren die Bewegungen der Himmelskörper im Kleinen mit möglichster Treue nachgebildet verden sollten; die Schrist über das Planetolabium kam 1696 in Leiden 2. Aust. Amsterdam 1700), diesenige über das Jodilabium 1716 in Amsterdam, diesenige über das Saturnilabium 1726 ebendort heraus. In seinen päteren Jahren beschäftigte sich Z. hauptsächlich mit dem viel umstrittenen Probleme der Meereslänge ("Instrumentum novum seu horologium autodarum d longitudines inveniendas inventum, ed. Conr. Zumbach", Leiden 1749).

Programma Collegii Carolini in obitum Zumbachi de Koesfeld, Kaffel 1727. — Boggendorff, Biographisch- Litterarisches handwörterbuch zur Geschichte der eraften Wiffenschaften, 2. Bd., Leipzig 1863, Sp. 1421 ff.

Bunther.

Rumbrood: Ferbinand 3., einer ber befannteften munfterlandifchen Dialeftbichter, mar am 18. Juni 1816 in Dünfter als Cohn bes Oberlandes. gerichtsrathe Joseph 3. geboren. Rachbem er bie Boltsschule und bas Symnaum feiner Baterftadt befucht, widmete er fich auf einem Bute bes Freiherrn . Romberg ber Landwirthichaft, gab aber balb biefen ihm wenig aufagenben Beruf auf und fiebelte wieder nach Munfter über, wo er bis ju feinem Tobe - er farb am 17. Januar 1890 an einer Berglahmung - als Pribatmann ebte und fich gang feinen litterarifchen Reigungen bingab. Geine 5 Banbchen "Boetifche Berfuche", beren erftes 1847 ericbien und bis 1883 gebn Auflagen rlebte, wurden, ba fie fich burch ungefünftelten humor und eine frifche, ebendige Darftellung auszeichnen und in der Behandlung bes beimifchen Ibioms rine nicht gewöhnliche Bollendung und Sicherheit erfennen laffen, rafch popular und auch bon berufener Seite anerfannt. "Der Berfaffer - fchreibt 3. B. 1872 S. Rurg - ift ein Mann bes Bolfes im mahren Ginne bes Wortes; er fiebt es, und weil er es liebt, bringt er in beffen berborgenfte Gigenthumlicheiten und ichilbert es nach allen Geiten feines Charafters und Gemuths. Er bebt beffen Borguge herbor, ohne feine Schwächen ju berbeimlichen; er zeigt es n feinen Sitten und Gebrauchen, besonders gludlich in ber Darftellung feines humors und Biges". Auger feinen Gebichten und Liebern, benen er vielfach elbft die Delodie hingufugte, legen noch gablreiche Artitel im Münfterischen Angeiger, ben er 1852 mit begrunden half, Beugnig ab bon Bumbrood's Ur-P. Bahlmann. beiteluft und Schaffenstraft.

Bumfley: Kaspar 3. war am 20. October 1732 zu Münfter i. W. geboren, erhielt baselbst auch den ersten wissenschaftlichen Unterricht und trat nach vollendetem philosophischen Cursus am 20. October 1749 in den Zesuitensorden. Der Minister v. Fürstenderg, der 1763 die Landesverwaltung übernommen, erkannte bald Zumkley's außergewöhnliche Fähigkeiten und scheint ihn auch bei Absassung seiner bekannten Schulordnung vom Jahre 1776 zu Rathe gezogen zu haben, da sich ein 1770 von ihm niedergeschriebener, freilich sehr dürstiger Entwurf noch im Symnasialarchiv besindet. Fürstenderg hielt vor

allem ben mathematischen Unterricht und vielfache mathematische Uebungen für bochft geeignet, Die Schuler bon ben unteren Claffen an für ein grundlichet Denten ju fiben und borgubereiten. Da biefe Biffenichaft aber bon ben Jefuiten, unter beren Leitung bas Munfterifche Gymnafium feit 1588 ftand, nur in ber philosophischen Claffe, und felbft bier nur in febr geringem Date betrieben murbe, hielt es ichmer, geeignete Behrer berfelben gu finden, jo bag fich ber vielbeschäftigte Staatsmann felbft mit ihrer Beranbilbung befaffen mufte: bes talentvollen 3. nahm er fich befonbers an und brachte ibn aud mit ben berühmteften Lehrern, jumal mit Raftner in Gottingen, in Berbinbung. Schon nach einigen Jahren tonnten Lehrer und Schuler bie Rollen wechseln, namlich Fürftenberg fich bon 3. in berichiebenen Zweigen ber mathematifden Biffenicaften unterweifen laffen. Letterer übernahm mit Gulfe Surftenberg's bie Bertheilung ber mathematischen Disciplinen auf bie einzelnen Claffen und bot feinen Schillern feit 1772 verschiebene mathematifche Lehrbucher und Aufgabenfammlungen, die bas Rothwendigfte flar und bundig gufammenftellten Rach Aufhebung bes Orbens (1773) von feinem Gonner, ber ibm auch ben mathematifchen Unterricht an ber bon ibm errichteten Militarafabemie fiber tragen, jum Director bes Somnafiums ernannt, mußte er bie Uebelftanbe, bie bei ber Ginffihrung eines gang neuen Lehrplanes unausbleiblich maren, mit weifer Magigung, Die auch in ber noch ungebrudten Sausordnung und ben Dienstanweifungen fur bie Lehrer au Tage tritt, au beseitigen und ben neuen Anordnungen jum Beile ber Anftalt raich Geltung ju berichaffen. Obgleich bie Mathematit bis jum legten Athemauge Bumfley's liebstes Studium geblieben, hat er boch auch bie Behandlungeweise ber Sprachen im Beifte ber neuen Schulordnung burch die Berausgabe zweier lateinifchen Grammatiten (1772 und 1773) und mehrerer beutschen und lateinischen Chrestomathien (1773-1777) erleichtert, welche feine große Litteraturtenntnig und grundliche Sprachgelebr famteit, wie feine reife Beurtheilungstraft und feinen gelauterten Beidmad befunden. Das einzige poetifche Erzeugniß, bas von ibm felbft berribrt, if eine lateinische Dbe, die bem Rurfürften Maximilian Friedrich 1774 im Ramen bes Symnafiume überreicht murbe. 3m Gebrauch feiner Mutterfprache mar 3. ber ein portreffliches Latein ichrieb, gleich fo vielen feiner gelehrten Beitgenoffen, wenig bewandert; feine Bedanten tonnte er in freiem Bortrag nicht von fic geben und liebte es baber, vorgelegte Fragen fchriftlich ju erortern. Dagegen befaß er ein außerorbentliches Bebachtniß: gange Geiten, Die er nur einmal gelefen, bermochte er noch nach Jahren Wort fur Wort ju wiederholen. In einem im Deutschen Mufeum (1779, II, G. 479) erschienenen Briefe bom 13. October 1778 über bie munfterifden Schulen wird ihm folgendes Lob gegollt: "Den erften Blat unter ben Lehrern bat und verdient ohne Bweifel ber Director Bumfley, ein Dann, ber mit einem achten philosophisch-mathematifchen Originalgenie ben ebelften Charafter, ungemeine Tugend und Aufopferung bes blog eigenen Rubms jum Beften ber Allgemeinheit berbinbet. Dan fieht bier ichwerlich einen aufgeflarten Dann zwifden 20 und 30 Jahren, ber nicht feine erfte Richtung biefem Manne und urfpringlich Fürftenbergen verbantte". Trobbem bat feine einzige Litteraturgeitung feiner gebacht, als ber Tob am 17. November 1794 feiner Thatigfeit am Symnafium und an ber Univerfitat, ber er feit ihrer Granbung als orbentlicher Brofeffor und Bibliothefar angehorte, ein Ende machte. Die von ihm binterlaffene Sammlung pon Gelegenheitsgebichten, plattbeutichen Boltsliebern, Tobten- und Schaufpielgetteln, brolligen Anetboten, Schmanten, Schnurren und wigigen Ginfallen, ber et manche beitere Stunde verbanfte, ift leiber berloren gegangen.

3umpt. 481

Bgl. J. Ch. Schlüter im Magazin f. Westfalen, Jahrg. 1798, S. 156 bis 163. — B. Söteland, Umgestaltung des münsterschen Symnasiums, Münster 1828, S. 39 ff. und 81—85. — E. Rasmann, Münsterländische Schriftseller, Münster 1866, S. 386 f. — C. Sommervogel, Bibliothèque de la Comp. de Jésus, Tom. 8, Bruxelles 1898, Sp. 1536—38.

P. Bahlmann.

Rumpt: Rarl Gottlob (Timotheus) 3. Giner ber trefflichften Belehrten Deutschlands ift Rarl Gottlob 3., ber burch feine Arbeiten auf bem Gebiete ber lateinischen Philologie fich um Schule und Biffenichaft gleichmäßig berbient gemacht bat. Bor allem aber hat er burch feine im Jahre 1818 erschienene lateinische Grammatit ebenso wie fein Lehrer Philipp Buttmann fur bie Sebung bes griechischen Unterrichts auf ben Symnafien, für ben Betrieb ber lateinischen Studien große Bedeutung gewonnen, einen Umichwung in ber Behandlung bes grammatifchen Unterrichts auf Somnafien berbeigeführt. Bilbete boch bie in vielen Auflagen veröffentlichte, auf gründlicher Befanntschaft mit der Litteratur der Römer, besonbers des Cicero beruhende und in viele fremde Sprachen übersette lateinische Grammatif Rumpt's einen außerorbentlichen Fortidritt gegenüber bem großen und fleinen Broeber, Die damals Die Schulen beherrichten. Lehrer und Schuler reuten fich an bem in neuen Auflagen immer reichhaltiger und brauchbarer werbenben Schulbuche. Wie es einen großen und fleinen Broeber gab, fo murbe viele Jahre hindurch ber fleine 3. in ben unteren, ber große in ben oberen Rlaffen gebraucht. Beit über die Grengen unferes Baterlandes binaus fanben bie awedmagigen Lehrbficher die verdiente Anertennung und haben fo fur die bebung bes lateinischen Unterrichts außerordentlich gunftig gewirft. Beute find auch Diefe einft fo viel gebrauchten Lehrbucher burch Mabrig's, Butiche's Sepffert's, Weißenborn's, Biemer's, Stolge's und anderer Gelehrten Schulgrammatiten in ben hintergrund gedrängt worben. Dr. Friedrichsborf hat in einer neuen Bearbeitung bie Bumpt'iche Grammatit ben neueften Lehrplanen entiprechend umauformen gefucht. Un Die Grammatit foloffen fich Die feiner Beit auch viel gebrauchten Aufgaben jum Ueberfeten aus bem beutichen ins lateinische, aus ben beften neueren lateinischen Schriftftellern gezogen bon Dr. Rarl Gottlob 3. Berlin 1829, 5., umgearbeitete Auflage 1844. Aus ben Borreben des Buches erlennt man, bag ber Berfaffer ein geschidter Lehrer bes Lateinischen gewesen fein muß. Auf bem Gebiete ber lateinischen Litteratur bat 3. burch Gertigftellung ber Ausgabe bes V. Bandes bes Spalbing'ichen Quintilianus (1829) fich bortheilhait befannt gemacht. Auch die jest in ber britten Auflage porliegenben Annales veterum regnorum et populorum imprimis Romanorum confecti a Carolo Timotheo Zumptio, tertium editi ab Augusto Wilhelmo Zumptio" 1862, bie querft 1819 ericienen maren, fanben reiche Anerkennung. Die Bearbeitung bes Q. Curtius Rufus de gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri, qui supersunt octo, Brunsvigae 1849, murbe beifallig aufgenommen. Die Ausgabe ber Berrinifchen Reben bes Cicero, Berlin 1831, mar allen erwilnscht, Die fich mit ber Lecture ber Ciceronischen Schriften beschäftigten. Auch bie fur Schulamede eingerichtete Bearbeitung der Bücher de officiis Ciceronis, Brunsvigae 1837. und Cicero de officiis rec. I. F. Heusinger ed. Zumpt 1838 murben viel gebraucht. 3. icante ben Cicero febr boch, ba fein anderer Schriftfteller in ber That eine reichere Fundgrube fur Sprache, ftiliftifche Elegang, geschichtliche Renntniffe jeber art aber die Bergangenheit fowie fiber fein eigenes fo wichtiges Beitalter barbieten tonnte. Außerdem veröffentlichte ber überaus fleißige Belehrte eine Unjehl bon werthvollen Abhandlungen, bie fich auf bas romifche Alterthum belogen. Die zweite, von Buftemann beforgte Ausgabe ber Satiren bes foratius (1843) enthält eine geschätte Abhandlung über bas Beben bes borag und bie 482 Jumpt.

Zeitsolge seiner Gedichte namentlich der Satiren. An der Universität in Berlin, an welcher er seit 1827 als außerordentlicher und seit 1836 als ordentlicher Prosesson der römischen Litteratur thätig war, erklärte er die Schriften des Tacitus, Horatius, Juvenalis, Persius, las über römische Alterthümer, über lateinischen Stil. Mit der Geschichte der Philologie war er sehr vertraut, wie die in Ad. Schmidt's historischer Zeitschrift veröffentlichte Arbeit über Laurentius Balla's Leben und Berdienste beweist (Berlin 1845 Bd. IV, S. 431). So hat sich der trefsliche Gelehrte sowohl als Schulmann als auch als afademischer Lehrer sehr verdient gemacht. Der Lebensgang dieses kenntnisreichen Mannes ist jolgender:

3. wurde am 1. Abril 1792 in Berlin, wo fein Bater ein gemlid wohlhabenber Wagnermeifter war, geboren, befuchte guerft bas von Gebite ge leitete graue Rlofter, ging fpater auf bas Joachimsthal'iche Symnafium aber weil er bei ber öffentlichen Pramienvertheilung eine Auszeichnung nicht erhalten hatte. hier murbe burch Philipp Buttmann, Georg Spalbing und Ludwig bein dorf fein philologisches Streben machtig geforbert. 3m 3. 1809 bestanb 3 unter bem Borfige Fr. Aug. Bolf's mit Auszeichnung fein Abiturienteneramen Obwohl ihn ber große Philolog in Berlin, wo bie neue Sochichule balb er öffnet werben follte gurudhalten wollte, fo ging er boch nach Beibelberg. Die ubten bamale ber geiftvolle Creuzer und ber jugendlich aufftrebende geniale Augul Bodh auf die atademische Jugend einen großen Ginfluß aus, auch Joh. Beinrid Bog und feine Sohne Beinrich und Abraham Bog gogen ftrebfame Jungling an. In febr lehrreicher Beife hat Mug. Wilh. 3. Die Schul- und Univerfitats jahre feines Oheims gefchilbert in ber Schrift de Caroli Timothei Zumptii vit et studiis narratio Aug. Wilh. Zumptii Berolini 1851 p. 6 fg. Rachdem ein Jahr in Beibelberg jugebracht und fich neben feinen energifchen Studien aus an ber herrlichen Umgebung der ehrwürdigen Ruperto-Carolina erfreut hatte febrte er nach Berlin gurud, um bier besonders unter ben Anregungen Friebt Mug. Bolf's feine afabemifchen Studien ju beendigen. Roch war 3. zweifelhaft ob er fich ber Schule ober ber Univerfitat als Lehrer jumenben follte, ba gelchal es, bag er bei einem Befuche Bolf's ben Director bes Friedrich Berber'iche Symnafiums, ben Confiftorialrath Dr. Aug. Friedr. Bernhardi, antraf, ber gerab bei bem großen Philologen fich nach einem Canbibaten, ber für fein Symnafiun brauchbar mare, erfundigte. Bolf empfahl ben anmefenben 3. als einen feine tuchtigften Schiller. Go murbe 3. Lehrer bes Friedrich Berber'ichen Symnafiums an bem er bis jum Jahre 1821 fegensreich wirtte. Es ift nicht ohne Intereff in ber Lebensbeschreibung Bumpt's ju lefen, mit welcher Gewiffenhaftigfeit fid ber junge Lehrer auf feine Unterrichtoftunden nach allen Richtungen bin bor bereitete (vgl. narratio de C. T. Zumptii vita et studiis p. 36 fg.). 311 3. 1825 Abernahm 3. eine Profeffur an dem Joachimsthal'ichen Somnafium it ber hoffnung, daß, wenn der fcon alter gewordene Director Gnethlage fen Amt niederlege, ihm die Leitung ber Anftalt anvertraut werbe. Die Ausfichter in Riel, fpater in Breslau ein atademifches Lehramt gu erlangen, hatten fich jer fchlagen. An ber Dilitaralabemie trug 3. (feit 1826) Gefchichte bor, fein Stelle an bem Joachimsthal'ichen Chmnafium hatte er aufgegeben, weil ibm it

seine Studien zu wenig Zeit blieb. Im Jahre 1827 wurde er außerordentlichen und 1838 ordentlicher Prosessor der römischen Litteratur. Es war natürlich, das ein so vielseitiger Gelehrter auch Mitglied der R. Alademie wurde. Sanz seinen Studien lebend, mit vielen Gelehrten befreundet und wegen seiner wissenschaftlichen Leistungen hochgeschätzt, spann er seinen Lebenssaden in der von ihm geliebten Baterstadt weiter, dis ihn am 25. Juni 1849 in Karlsbad der Tod ereilte und aus einer segensreichen unermsideten Thätigkeit heraushob.

3umpt. 483

Außer ber von A. W. Zumpt angeführten Schrift über das Leben und bie Studien K. T. Zumpt's vgl. Konrad Burfian, Gesch, der klassischen Philologie Bb. I, S. 654 u. Bb. II, S. 783. Bgl. Karl v. Raumer, Gesch, ber

Bab. Bb. V, S. 320 fg.

Muguft Bilbelm 3., ber Reffe bes Atabemifers Rarl Gottlob 3., ber ohn bes Baurathes Beinrich Bilbelm Bumpt in Ronigsberg in Breugen. purbe am 4. December 1815 geboren, befuchte zuerft bas Symnafium gu Elbing, ann, ale fein Bater nach Frantfurt a. D. berfest war, bas bamale unter ber refflichen Leitung des berühmten Berausgebers bes Thuchdides C. F. Boppo M. D. B. XXVIII, 846) ftehende Friedrichs-Shunnafium in Frantfurt. Gehr ut fur atabemifche Studien borbereitet bezog 3. 1832 bie Univerfitat Berlin, po er gerabe fur ben Beruf, bem er fich ju wibmen gebachte bie borguglichften ehrer Boedh, Lachmann und an feinem Dheim R. G. Zumpt einen fachfundigen Berather borfand. 3m 3. 1836 erlangte er burch eine Abhandlung fiber bas bedicht bes Rutilius Numantianus de reditu suo die philosophische Doctorwirbe. Aus bem Jahre 416 n. Chr. ftammt bas Gebicht, in bem ber Berfaffer feine eimfahrt aus Rom nach Gallien mit jahlreichen Excurfen perfonlichen und ichlichen Inhaltes beschrieben bat. Die neuefte Bearbeitung bes Gebichts bat nc. Diller [1870] geliefert.) Balb barauf empfing er in ber Staatsprilfung ie unbedingte facultas docendi für alle Claffen. 3. war fobann von Dichaelis 836 bis Oftern 1837 als Brobecanbibat am Friedrich-Wilhelms-Chmnafium hatig, bon wo er als Abjunctus an bas Joachimsthal'iche Gymnafium fibering. Schon Oftern 1838 murbe er orbentlicher Lehrer am Friedrich Berber'ichen bunnafium, an bem er bis 1851 arbeitete. Aus ber, ber Ergablung bes Lebens eines Obeims und Schwiegervaters gewibmeten Schrift, in welche viele pabagoiche Bemertungen berflochten find, ertennt man leicht, bag A. 2B. 3. neben mfaffenber Gelehrfamteit auch ein treuer, gemiffenhafter und geschidter Lehrer emefen fein muß. Die Schule war ihm nicht nur eine Lehr-, fonbern auch ine Bilbungs- und Erziehungsanftalt. Die humaniftifden Studien follten nach einer Auffaffung nicht blog ben Berftanb fcharfen, fonbern auch ben Charafter erebeln. Gine neue an Erfahrungen reiche Beriobe feines Lebens begann mit em im 3. 1851 erfolgten Uebertritt an bas Friedrich Wilhelms - Chmnafium, as bamals unter ber Leitung R. Ferb. Rante's ftanb. Rante, auch ein Dann on ausgebreiteter Belehrfamteit, ber fich als Director ber Symnafien in Queblinburg und Gottingen bemahrt hatte, war eine bon 3. gang berichiebene tatur, die wenig fompathifirte mit bem boch wol etwas felbfigenflafamen Broeffor 3., ber burch manche Beröffentlichung auf bem Gebiete ber romifchen itteratur fich bortheilhaft befannt gemacht hatte. Bu feiner Berftimmung fiber ie ibm nicht gang und boll gu Theil werbende Anertennung in feiner pratichen Thatigfeit trat noch hausliches Leid - er verlor zwei hoffnungsvolle Sobne. Erholung bon feiner angestrengten wiffenschaftlichen und pabagogischen thatigfeit fand er in ben von ihm ju wiffenichaftlichen Zweden unternommenen In ben Jahren 1845 und 1860 war er in England und 1851, 1857, 864 in Italien und in ben Jahren 1871-72 befuchte er Griechenland, legupten, Balaftina und Rleinafien. Go fam es, bag er auch bie mobernen Sprachen beherrichte und genaue Befannticaft gemacht hatte mit ben Lanbern, ne für jeden Alterthumsforfcher, ja für jeden gebilbeten Menfchen bas großte Intereffe bieten. Balb nach biefer Reife fühlte 3. eine Abnahme feiner Rorpertafte, aber trogbem blieb bie Arbeitsfreudigfeit biefelbe, namentlich beichaftigte on eine Befchichte bes Raifers Auguftus; es follte biefes Bert bie Grundlage u weiteren Forschungen über die damals gu fehr vernachläffigte Raiferzeit werben. 3m Monat Marg 1876 ftarb Director Rante. 3. hatte wol barauf 18th Mullgori am 15, Sugar: 17th an Salan

484 Bumfteeg.

gerechnet die Leitung ber Schule, mit der er über zwei Jahrzehnte eng ber bunben war, zu erhalten. Er batte fich getäuscht, Rachfolger Rante's wurd ber burch feine Pabagogit befannte hermann Rern. 3. erbat fich nach biefer Burudfegung einen langeren Urlaub und fpater nach beffen Ablauf feinen Mb ichieb. Richt lange erfreute fich ber unablaffig thatige Gelehrte feines Rube ftanbes. Die Krantheit murbe ernftlicher und am 22. April 1877 ereilte ibn ber Tob. Go fcblog fich ein arbeitsreiches Leben, bas ber Erforichung bei romifchen Alterthums gewibmet mar. Bon feinen gablreichen bon bem Schwieger fohn Buibo Babelletti in ber Schrift Bur Erinnerung an A. 2B. Bumpt (Jahr bucher für claffifche Philologie berausgegeben von Alfred Fledeifen. 10. Supple mentband 1878-79, S. 167-205) S. 203-205 aufgegählten Schriften bebe ich außer ben "Commentationes epigraphicae" (2 Bbe., Berl. 1850-54) und ben in vielen Zeitschriften erschienenen Recensionen noch berbor: "Das Rriminalrecht ber romifchen Republit" (2 Theile in 4 Banden Berlin 1865-69) und "Der Rriminalproceg ber romifchen Republit" (Leipzig 1871). 3. beforgte nach bem Tobe bes Obeims bie neuen Auflagen ber lat. Grammatit R. G. Bumpl's (bon 1859 an 11. Aufl., bis 1873 13. Aufl.) und bie zweite Auflage ber Schulausgabe bes Quintus Curtius Rufus. 3m 3. 1859 veröffentlichte 3 die Bearbeitung ber Rede pro Murena mit lat. Anmertungen, 1861 erichienen "M. Tullii Ciceronis orationes tres de lege agraria. Recensuit et explicavit Aug. W. Zumptius". Auch ale leberfeber ber Bucher Cicero's bon ben Pflichten und bon ben Gefegen (in Ciceros fammtliche Berte in beutichen Uebertragungen unter Mitwirtung bon &. S. bon Strombed, F. Jacobs, J. G. Droplen, M. Weftermann, M. 2B. Bumpt u. M. herausgegeben bon Reinhold Rlot, Ept. 1840 und 41) hat 3. fich vortheilhaft befannt gemacht. Die epigraphischen Arbeiten verwickelten 3., in beffen Sanden mehrere Jahre hindurch bie Bor arbeiten gu ber bon ber Rgl. Atademie ber Biffenichaften in Berlin in Ausfich genommenen Bufammenftellung ber lateinischen Infchriften waren, mit bem au biefem Gebiete gang einzigen Renner Th. Mommfen in lebhafte Rampfe. Da 3. Diefe fur Die Alterthumswiffenschaft fo wichtige Arbeit entzogen und bem fachtundigern Th. Mommien anvertraut wurde, gab weitere Beranlaffung ju bei Berftimmung Bumpt's. Bumpt's Gattin war, wie icon angebeutet, Die Tochter feines Oheims Gottlob 3., eine Frau von ungewöhnlich umfaffender Bildung bes Beiftes und trefflichem Charatter. Er felbft mar jedenfalls ein Dann bon umfaffender Belehrfamteit, befonders auf dem Gebiete der romifchen Litteratur, Bothbola.

R. v. Raumer, Gefch. b. Babagogit V, 318 fig. Bumfteeg: Johann Rudolf 3., geboren am 10. Januar 1760 p Sachfenflur im Obenwalb, † am 27. Januar 1802 in Stuttgart. Gein Bater, ein ehemaliger Rammerbiener bes Bergogs bon Burttemberg, erlangte bom Bergoge Rarl die Bergunftigung, daß fein Sohn in die Rarlifchule aufgenommen wurde, die er nun im 3. 1770 bezog. Anfänglich hatte ihn ber Bergog jum Bildhauer bestimmt - es ift befannt, daß fich ber Bergog febr eingebend um jeben Schuler feiner Bflangichule befummerte und ihm ben Lebenslauf por fchrieb -, ba 3. aber unbertennbare Unlagen gur Dufit zeigte, beftimmte ihn ber Bergog jum Dufifer und ließ ihn bon feinem Capellmeifter Boli unter richten. Im September 1781 verließ er die Schule und wurde als Bioloncellift und hofmufitus in bas herzogliche Orchefter eingereiht. Dit Schiller, ber brei Jahre fpater Rarlifchuler geworben, eng befreundet, mar er felbfiber ftandlich ein Stammgaft im "Ochfen" in ber Sauptftabterftrage und gebotte ju jener tollen Tafelrunde, in ber ber junge Schiller fo oft feine Begeifterung reben und feinen Beltgrimm austoben ließ, wie Sittard fagt. Belch freier Ton bamale in jenem Rreife berrichte, babon gibt uns mancher Brief Runde. Co Schreibt 3. aus Stuttgart am 15. Januar 1785 an Schiller unter anderem:

"Bill Dir auch etwas von meinem Schidfal fchreiben! 3ch bin berheurathet! - berheurathet, fag' ich Dir - bent nur! berheurathet! - an eine Andraein, Die altefte Tochter bes verftorbenen D. Andreae. Du fennft fie ja icon, Bruber! Sift ein herrliches Beib! Den 29. nobember 1783 hat ein Sandlanger bes Allmächtigen mich mit ihr vertnupft. Zwar war ich schon borber fo nabe mit ihr befannt, daß all die Schwierigfeiten, welche ihre Berwandten mir in ben Beg legten, gehoben werden mußten. Du weißt, wenn man etwas hinaus-fubren will, braucht man auch . . . , ich wandte mich also an ben herzog bon Bartemberg - und fiehe da, es ging. Doch, wie's gemeiniglich geht, auch ihm wußt' ich einige Febern auszurupfen. Ich ließ ihm nicht eher Rube, big er mir meine laufige Befolbung von 200 lumpigen Gulben vermehrte. Dig geschah alfo, aber, bol mich ber Teufel! ich hatt's gemacht wie weiland Schiller (entre nous soit dit) alle Anftalten maren gemacht und bas auf eine (obne mich ju loben) gefcheutere Urt, als mein Sofcapellan Baumann". (Giebe Speibel und Wittmann, Bilber aus ber Schillerzeit, Stuttg., S. 36.) 3. war ein praftifch und theoretifch tuchtig gebilbeter Dufiter und zeichnete fich burch jablreiche Compositionen aus, bon benen manche fich bie allgemeinfte Anertennung erwarben. Leiber fehlt uns jegliche Rachricht fiber bie dronologische Reihenfolge feiner Compositionen; felbft bie gebrudten fallen in jene Beit, in ber man bie Jahresgahl berbeimlichte, boch lagt fich ficher annehmen, bag einige feiner fieben Opern ichon bor 1793 in Stuttgart aufgeführt wurden (nur bon "Das tartarifche Gefeh" wird die Jahresgahl 1790 verzeichnet), fo bag ber Bergog mit Benugthuung auf feinen einstigen Bogling fah und ihn, als ber Capellmeifter Boli feinen Abichied nahm, am 1. Juni 1793 gu bem berantwortlichen Boften erhob und fein Gehalt auf 2300 Gulben feftfeste. Damit war die hochfte Stufe eines Tonfünftlers erreicht und 3. hat die Zeit feines Lebens reichlich benützt um fich der Welt nütlich ju machen und fand beim Bublicum die genugthuende Anertennung, daß fich feine Lieder und Ballaben noch weit über feinen Tob binaus auf bem Repertoire aller Ganger und Sangerinnen befanden. Bahlreich find die Compositionen, die er fur Gefang fchuf: Lieber , Ballaben , Monologe , melobramatifche Arbeiten , Clegien , Romangen, Cantaten, geiftliche Gefange und Giniges für Inftrumente, befonders für Bioloncell, fein Sauptinftrument. Er ift ber Erfte, ber fich in Deutschland mit Ballabencomposition beschäftigte. England befaß fie langft und bilbete bafür eine bevorzugte Dufitform, in ber fich faft jeber Componift im 18. Jahrhundert Daß 3. babon Runde hatte ift taum anzunehmen, weit eher mogen ibn Schiller's Ballaben gur Composition angeregt haben. Sin und wieder trifft er wol ben ergablenben epifchen Ton ber Ballabe, bod mar feine Erfinbungs. fraft ju gering, um bem mufitalifchen Ausbrude bie feffelnde Stimmung gu berleiben. Denfelben Mangel an Erfindungefraft findet man auch in feinen Abrigen Berten und nur bie beideibenen Unipruche bes unverwöhnten Bublicums in ber erften Galfte unferes Jahrhunderts laffen es begreiflich ericheinen , bag fie jo lange ihr Leben gefriftet haben. Sein Rachfolger im Ballabenfache, Rarl Lome, ift gludlicher gewesen, gwar schredten die Ganger feiner Beit bor ber Schwierigfeit bes Bortrages gurlid, boch bie fpatere Beit, freilich erft nach bem Tobe bes Componiften, holte nach, was bie Borganger berfaumt hatten und beute fteben Lowe's Ballaben als Mufterwerte ba. Bumfteeg's Tochter, Emilie, geboren am 9. December 1796 ju Stuttgart und † am 1. Auguft 1857 ebenbort, zeichnete fich als vortreffliche Clavierspielerin und Liebercompomiftin aus.

Gine Biographie erichien in 3. F. Arnold's Gallerie, Erfurt 1816 bei 3. R. Muller in 8 °. Genauere Daten bringt Josef Sittard in feiner: Bur

488 3ünbt.

unangewiesenen Posten geleistet hat, ist vollsten Beisalls würdig: man embe nämlich, daß die Tendenz des gemäßigt demokratischen Z. stets auf die Notehnung mit herz und Verstand an die Mutter Germania hinauslies. Um berfreulicher berührt also die Kunde, daß durch die deutschen Turner von St. Lond und Jefferson City auf Zündt's Grab im Friedhose bei letzterer Stadt, au Sonntag den 8. Wai 1898 in Anwesenheit von Tausenden, darunter von Vehörden beider Städte, der vielen deutschen Turnvereine und der verschiedenstucken Ansprachen von nah und sern, ein Denkmal enthüllt worden ist. Die dischen Boltsgenossen von nah und sern, ein Denkmal enthüllt worden ist. Die dischen Tücken Ansprachen bei dieser Gelegenheit seierten die vorbildlichen Tugenden bei Dichters E. A. Zündt in beredtesten Worten: Deutschthum, Freiheit, echtm Bürgersinn, edle Menschenwürde, diese Ideale habe den Deutschamerikanem im Poesie eingehslanzt; auch der bescheidene, ehrenwerthe persönliche Charakter die kanseles Schöne entstammten Verblichenen sand geziemendste Anerkennung.

Bundt's hauptfachliche poetifche Berte liegen in zwei weit getrennte Sammlungen bor. Jener Band Jugendverfuche von 1844, "Ginfame Stunden enthalt lauter Lprit auf ben 812 Seiten: G. 1-96 Lieber, G. 99-10 Sonette, S. 111-208 Epifteln, S. 211-219 Gloffen, S. 223-237 Stammbitcher", G. 241-265 Romangen und Ballaben, G. 269-303 9 fchiebenes, bon S. 307 an Ueberfegungen (Hor. od. I 5 u. III 9 und "Ga ber Dinge" nach Lafontaine). Die "Lieber" find noch fehr ichwach, ber 0 bante tribial, die Form alltäglich, oft wie bon Gelegenheits. ober Stegn bichtern. Außer bem nur feche Rummern umfaffenben Abschnitte "Roman und Ballaben" ift bie gange Cammlung noch febr unreif, und ber Dei Ludwig Uhland durfte taum Freude daran gehabt haben. In ben bielen legenheitsgedichten wortlichften Begriffs überwiegt bie abgeblagte Conventi Die Familien- und Jahresfeste nicht unangebichtet berftreichen laffen ju bur wahnt. Thurmhoch baruber ragt nun ber 703 Seiten ftarte Band "Lyrif und bramatische Dichtungen bon G. A. Bundt", ber 1871 in St. Louis fammengestellt und herausgegeben worben ift. Drei Giebentel babon entit auf die Lyrif und es icheint faum möglich, bag ber Bater biefer ichwungvoll erhebenden und ibeenreichen Berfe mit 25 Jahren noch eine fo niebrige Spri Dichterifcher Musbrudsjähigfeit eingenommen haben foll wie foeben bargele Freiheits., beutsch-vollsthumliche und Turnerlieber ftellen bie Sauptmaffe, u biele bavon find trefflich geeignet, auch bei uns baterlanbifder Stimmung bienen. Daneben fteben "Jugurtha. Trauerfpiel in 5 Acten", ein traftig boch ju wenig jugefpistes Stud, icon mitten im Betriebe bes nordameri nifden Staatsmefens ausgeführt mit einem Seitenblide auf "manche Aehnli feiten" beffelben mit ber altromifchen Republif. Riengi, ber lette Trib Tranerfpiel in 5 Acten. Rach dem Englischen ber Dig Ditford Condon 18 nach Bulmer's Robelle frei fur bie bentiche Buhne bearbeitet" und "Gali Schaufpiel in 3 Ucten bon François Bonfarb. Deutsch in metrifcher let tragung", 1868 nach bem 1867 erschienenen fenfationellen Schwauengefange berühmten frangofischen Dramatiters beforgt, zeigen 3. als gewandten Ro bichter, beffen bebeutenbe Ueberfegerbegabung leiber Jahre lang ber Familie Brot herbeischaffen muffen. Auger Diefen beiden typifden Beröffentlichung Bundt's find noch zu nennen: einzeln bas Gebicht "Amerita" (1876), fobe Die 1879 gesammelten bramatischen und Iprifchen Dichtungen ("Lurische bichte"; bas Buhnenfpiel "Dornroschen" b. 1878, bas bramatifche Feenmard "Afchenbrobel", bas Buftfpiel "Im Olymp" v. 1874, "Die Gis-Fee, ob Die gefrorne Sand", eine Bauberpoffe), die in ber April feine neuen I einschlagen, im Drama 3. fich in Rleinfram vergettelnd »

majore in order

Bunggo. 489

ische Dichtungen und das Jugurtha-Drama erschienen dann noch 1895 als bildumsausgabe. — In dem unten angesührten biographischen Artikel des ttelsein'schen Rekrologs ist vielleicht aus einer deutsch-amerikanischen Zeitung er 3. als Dichter in solgender Weise geurtheilt: "Sein bestes Können tritt in seinen episch-didaktischen Dichtungen entgegen, die alle in großem Style zesaft sind. Biele seiner Gedichte sind politischen Inhalts. Sonst erinnern ie leischen Gedichte vielsach an Brentano und Heine; dieselbe Fronie und acie auf der einen, und der volksthümliche Ton, sowie der geheimussvolle uch auf der anderen Seite". Wir können diesem Urtheil nur sehr theilweise limmen und halten die aus unserer Darstellung hervorgehende Charakteristik

bie treffenbere.

Biographie und Bibliographie bei Brummer, Leg. b. btich. Dicht. u. Prof. 1. 19. 368.4 IV, 429 f. fowie berf. in Bettelheim's Biogr. Jahrb. u. btich. Refrolog II, 102 f. (geftutt auf B. A. Zimmermann, Deutsch in Amerita. Beitrage 3. Beich. b. btid. ameritan. Litterature, 1894, G. 121, und bie Dijd. 3tg." ju Rem-Orleans v. 10. Dai 1897); authentifche, aber feinespegs flichhaltige Bibliographie in Kürschner's Litteraturkalender XIX, 1521, wo 3. fich wie alle die neunziger Jahre hindurch als "Sprachlehrer" bezeichnet. Der eingehenbe Bericht ber Rem - Porfer Staatszeitung bom 2. Dai 1897 ing in bie Boff. 3tg. b. 14. Dai Rr. 225, Abendangg, fowie die Frantf. ttg. v. 16. Mai, 1. Mgbl., fl. Feuilleton, wortlich, in die Augeb. Poftztg. 23. Mai, S. 9 berfürzt über. Rurger Artifel in Bornmuffer's Biogr. Schriftsteller-Lex. d. Gegenwart, S. 789, wonach ber Bundt jugefallene Preis om Rem- norfer Sangerbund stammte. - Die Bersonalien (val. bas Gothaer reiherrl. Tafchenbuch s. v. 3. v. R.) wurden mir burch tgl. Poftgahlmeifter Nar Bundt Freih. v. Rengingen in Munchen, bes Dichters Reffen, burch bermittlung bes Grn. f. Bibliothefar Dr. Aug. Hartmann, fowie burch rau Major Marie v. Rebay, Zündt's Schwester, näher gebracht, welch estere auch die in Europa sonst wol schwer erlangbaren, in St. Louis von . B. Meigner berlegten Dichtungen fammt ber Rummer ber bortigen Beftlichen Boft" bom 9. Dai 1898 mit dem "bem Andenten Bundt's" eweihten langen Auffage über bie Enthullungsfeier juganglich machte.

Budwig Frantel. Bunggo: Johann Unton 3., regulirter Chorherr, geboren am 11. Rober 1686 ju Barasdin in Kroatien, † am 11. Juli 1771 in bem bem rherrenstift Boran in Steiermart geborigen Schloffe Rlaffenau. 3. ward 8. September 1704 Projeg bes Stiftes Boran, feierte bafelbft am 4. October 1 feine Brimig, mar bann querft als Gulfepriefter an ber Stiftspfarre riggell thatig, murbe nach Jahresfrift als Regens bes Stiftschores in bas t jurudberufen, bei bem Mangel an Geelforastraften aber balb wieder für gere Jahre in ber Seelforge verwendet, als Pfarrvicar in Ungarn, in Irdning, at an der Stiftepfrunde Dechantsfirchen. Bon bort wurde er endlich im 1733 bauernd in bas Stift gurudberufen und in bas Amt bes Bibliothefars Spater erhielt er auch die Ehrentitel eines Notarius publicus und tolifden Bonitentiars. Die Zeit feines Amtsantrittes als Bibliothefar wird Die gludlichfte und glangenofte Gpoche in ber Beschichte bes Stifts bezeichnet, Beit regen Schaffens auf wiffenschaftlichem und fünftlerifchem Gebiete, beunter bem Bralaten Boreng Jojeph Leitner feit 1737. Unter folchen 1 wurde auch ber begabte und ftrebfame Beift Bunggo's ju eifriger

wurde auch ber begabte und strebsame Geist Zunggo's zu eifriger egt. Seine nächste Sorge war der Bibliothek gewidmet, die er ufstellungsplan ordnete. Er verschaffte fich auch eine Hand-

490 Bung.

preffe, auf ber er zwei Rataloge bes Stiftes als Festschriften brudte. Dabe war er ununterbrochen mit litterarifden Arbeiten beschäftigt, jundchft mit Studien gur Geschichte bes Orbens ber Augustiner-Chorherren, als beren frud er bas Wert veröffentlichte: "Historiae generalis et specialis de Ordine Canoncorum Regularium S. Augustini Prodomus, in quo praemissa eorum, quae al pleniorem hujus notitiam conferent, summaria exegesi omnium in Germania Ecclesiarum, Abbatiarum, Praepositurarum, Prioratuum, tam abolitorum, qua translatorum, tam actu existentium, et sub hoc instituto florentium, ortus, progressus, aliaque corum fata breviter enarrantur" (2 Banbe in Folio, Ratio bonae 1742 u. 1745). Der 1. Band enthalt die allgemeinen Prolegomena ube bie Anftitution ber Regular-Clerifer fiberhaupt und gur Geschichte ber Regular Ranonifer nach ber Regel bes bl. Augustinus im allgemeinen; ber 2. Band eine turggejaßte Beichichte ber einzelnen Saufer bes Orbens in Deutschland nach ber Rreiseintheilung geographifch geordnet. Beigegeben ift dem Berte eine bon 3. felber febr forgfältig gezeichnete Rarte aller Chorberrenftifte in Deutsch land. Das gange Bert follte nach ber Angabe bes Titels und ber Abficht be Berfaffere nur ber Borlaufer eines umjangreicheren Wertes fein, beffen Blan in ber Borrebe bes 1. Banbes bargelegt wirb. Darnach beabfichtigte 3., eine ausführliche Beidichte aller fruber ober noch eriftirenden Chorberrenflifte in Europa in einer Reihe bon Banden ju bearbeiten, für welches Wert er be Gelegenheit ber Beröffentlichung bes "Prodromus" als eines "specimen futur operis" bie an die verichiedenen Orbenshäufer ichon fruber gerichtete Bitte um Mittheilung urfundlichen Materials erneuert. Diefem großen Berte wollte et auch nicht nur fur jebes Land eine Ueberfichtstarte nach bem Dufter feiner in "Prodromus" gegebenen Rarte für Deutschland beigeben, sonbern auch nod Specialtarten über fleinere Theile ber verschiedenen gander. Leiber ift ber gro angelegte Plan auch nicht einmal jum Theil mehr ausgeführt worben, ba a wol an ben außeren Schwierigfeiten icheiterte. 3m Drud veröffentlichte 3 außerdem eine hiftorifch-fritische Brofcute "Apocrisis" (1750) jur Beidichte ba Grundung bes Stiftes Bollau in Steiermart, und eine "Vita venerabilis Thomas a Kempis" (Benedig 1762). 3. befaß auch eine hervorragende Begabung in Mufit und Malerei. Gine von ihm gemalte Abbilbung bes Stiftes ift nod porhanden. Als bas lette Bert feines Fleifes, die Frucht zwölfjahriger Arbeit bas er als Achtzigjähriger vollendete, befitt die Bibliothet bes Stifts ein von feiner Sand funftvoll auf Bergament gefchriebenes, mit Miniaturen gegierte Chorbuch in S Banden, bon welchem in bem unten angeführten Auffage be Chorherrn Otto Rernftod eine ausführliche Beichreibung gegeben ift; Band mit bem Titel: "Liber chori Voraviensis conscriptus sub R. R. D. D. Las rentio Josepho 1754; Band II: "Antiphonarium in collegio Voraviensi po ejusdem choro conscriptum . . . a. 1764; Band III: "Hymnarium pro choro Voraviensi . . . conscriptum" (1766).

Ottokar Kernstock, Die älteren Chorbücher bes Stiftes Borau, in: De Kirchenschmuck. Blätter des christlichen Kunstvereines der Didcese Sedau VII. Jahrg. 1876 (speciell über Zunggo Nr. 5, S. 54—56). — Briefliche Mittheilgn. d. Hrn. Stiftsbibliothekars Chorherrn Theodorich Lampel in Borau

Bung: Leopold 3., ber Schöpfer und Meister ber Wiffenschaft be Judenthums, ist am 10. August 1794 zu Detwold geboren. Der von ben Städtigen am Rhein hergenommene Rame seines Geschlechtes, bas besonders in Frankfurt am Main ausgebreitet war und in lüdenloser Absolge durch meh als drei Jahrhunderte zurud urkundlich versolgt werden kann, ist durch ein

Bung. 491

Mugabl berühmter Trager in ber Geschichte bes Rabbinates und ber jubifchen Litteratur vertreten. Aber es mar nur ein ignerliches, geiftiges Erbe, bas bem Rnaben mit biefer Abstammung berlieben war. Durftiger und ichmachlicher Eltern Rind, tam er icheinbar leblos und mit einer Zwillingsichwefter gur Belt, Die bereits nach einem Jahre berftarb. Rur ebensoweit brachte es eine andere Schwefter, ein Bruber vollends nur gu fechs Monaten, fo bag bon fünf Geichwiftern nur zwei groß murben. Mis 3. ein Sahr alt mar, berliegen bie Eltern Detmold, um nach Samburg ju überfiedeln. Balb aber gwang auch ein Lungenleiben ben febr unterrichteten Bater bie Lehrerftelle, Die er an einem Lebrhaufe (Bethha-Mibraich) übernommen hatte, aufzugeben und einem fleinen Specereibandel fich jugumenden. Der Bater mar fein erfter Lehrer in bebraifcher Brammatit, Bentateuch und Jubifch - Schreiben. Finf Jahre alt, begann er, Talmud gu lernen. 3. erinnerte fich noch an feine erften Rindheitsjahre, an 1798 und mit heller Deutlichkeit an 1799, wie es ihm portam, bag ein Mann bom Monbe herabstieg, als Bonaparte nach Megppten ging. Bu ben alteften Melodicen, die fich dem Rinde einpragten, gehort die der Marfeillaife. Die erften Bilbniffe, Die in feinem Gebachtniffe haften blieben, maren bie in ber Bohnung feiner Eltern hangenden bon Bonaparte, Relfon und Sumorom. An einem Sonnabend Rachmittag, am 3. Juli 1802, ber Anabe fpielte gerade mit ben Rinbern im Saufe Doje Frantel's, ftarb ber Bater, taum 43 Jahre alt. Domit war auch ber fparliche Lichtschimmer von Rinberglud, ber 3. gegonnt war, für immer erloschen. Es mußte ber Mutter noch ein Troft fein, daß bie am 4. Juni 1786 bon Philipp Samfon errichtete Lehranftalt gu Bolfenbuttel, Die Samfon'iche Freischule, ben Rnaben aufnahm. Um 1. Juli 1803 berließ er Samburg und die Mutter, Die er in biefem Leben nicht wieder feben follte. Bon feinem Ontel Salomon Berends begleitet, tam er am 3. Juni nach funffinbiger Bugmanberung von Braunichweig nach bem Orte feiner Beftimmung. Frib gewedt und bie reichften Unlagen berrathenb, murbe er boch erft 1807. als am 31. Mary G. DR. Chrenberg, ber baterliche Freund und Leitftern, ber feiner Jugend geleuchtet, Die Fuhrung und Reorganisation ber Schule übernabm, methobifch unterrichtet. 1805 hatte er bereits ein felbftanbiges Buch, die Auflofungen ju hemeling's fleinem Rechenbuch unternommen, 1806 bie fcharfe Satire, Die ihm eigen war, in einer bebraifden Schrift berrathen, Die Lehrer und Schuler burchechelte und jur Strafe ins Feuer manbern mußte. Die Banblung, die mit bem Gintritte Chrenberg's fich in bem Rnaben vollgog, mar to machtig, bag Chrenberg in einem Bergeichniß ber Boglinge fur 3. S. Samfon lagen tonnte: "B. 3., ein in allen Sachern bes Wiffens fich auszeichnenber Ropf ober vielmehr ein Benie. Borgugliches aber leiftet er in ber bebr. Sprache und in ber Dathematif. Bis ju 1807 mar er ausgelaffen, wild und unordentlich; in feinem Temperament mar bas fanguinifch-cholerifche borberrichend, er batte fic aber fo in feiner Gewalt, bag er bon 1807 an orbentlich und bem außern nach gefitteter wurde, und bag man ihn fpaterbin fogar für bochft phlegmatifch hielt". Chrenberg murbe in Religion, Frangofifch, Gefchichte, Geographie und beutschen Uebungen fein Lehrer. 3. warf fich jest mit Feuereifer auf beutsche Lecture; die 12 Bande bon Felix Beife's Rinderfreund las er in ben Jahren 1807-8 brei Dal burch. Am 1. April 1809 fonnte er in die Brima ber boben Schule ju Bolienbuttel aufgenommen werden, ber erfte Jube, ber biefe Anftalt befuchte. Bon jener Beit, er war noch nicht 15 Jahre alt, beginnt auch feine felbftanbige Erhaltung. Da er ale Freischaler fonft bie Schule 1809 batte berlaffen muffen, begann er an ihr Unterricht ju ertheilen, um weiter barin gu verbleiben. Am 9. November 1809 ftarb ibm in Samburg bie Mutter, 36 Jahre alt. 218 am 17. Juli 1810 in Seefen ber Tempel ein492 Jung.

geweiht wurde, tonnte Ehrenberg, ber borthin reifte, bereits ruhig bie Oberat ficht ber Schule 3. anvertrauen .. Reben ben Arbeiten fur bie bobe Schule m ber ihn Algebra und Optit befondere feffelten, beichaftigten ihn unter Ehm berg's Leitung geschichtliche, afthetische und naturwiffenschaftliche Ueberschung ins Bebraifche, Die mir ibn bis 1849 aufbewahren feben, wo er biefe beite auf zwei bernichtete. 3m Commer 1811 fab er zuerft 3. Chr. 2Bolf's Biblio theca Hebraea, aus beren machtigen bier Quartbanben, beffimmungeboll in fein ganges Leben, er fich Excerpte machte. Gin Buch in Briefen, bas Ino charfis' Reifen in Balaftina und Briechenland umfaffen follte, fallt noch in Schulgeit. Theile baraus wurden in Prima verlefen. October 1811 berlief a bie hohe Schule. Seine Ausbilbung im Zeichnen, im Englifden und in Die fullt neben dem Unterricht an ber Schule feine Beit aus. Dantbar gebodin er nachmals ber Gefprache mit ber Leibbibliothefeinbaberin Dab. Albrecht bon forbernbem Ginfluffe auf feine afthetifche Bilbung maren. Gein Beile mit Menichen außer ber Unftalt begann erft 1814. Die Abficht, Die Uniberful au begieben, bie ibn 1813 und 1814 bergeblich ausfüllte, fonnte er erft 1815 bermirklichen. Um 24. Geptember fchrieb Chrenberg an Joft, Bungens einflige Mitfchuler, bag er 3. "mit naffem Blide nachfebe". Um 25. Geptember wo ließ 3., von Ehrenberg bis Braunschweig begleitet, Bolfenbuttel: Donnerfic ben 12. October 1815 feben wir ibn in Berlin eintreffen. Gein erfter Bilich aalt bem ihm bermanbten Ruben Samuel Gumbert, in beffen angefehren Saufe er forglos hatte leben tonnen, wenn fein unabhangiger Ginn es nicht ber gezogen haben wurde, fein Brot burch Unterricht im Saufe Gert felbitandig berbienen. Rector der Univerfitat mar Schleiermacher. 3m Binterfemelle 1815/6 horte er Logit bei Solger, Geschichte bei Rubs, Platon's Republit be Boedh, griechische Alterthumer bei Gr. A. Bolf und Regelschnitte bei Gruie Babrend er Solger, ber ihn langweilt, und Rubs, weil er gegen bie Jube fcreibt, verläßt, fühlt er von Boedh fich belehrt, von Bolf fich vollende an gezogen. Damals bilbeten Tonnies und Benje feinen Umgang. Im April u Dai 1816 horte er philologische Enchklopadie bei Boedh, naturhistorifde Lint, Daniel bei be Bette, privatim Sprifch treibend. 3m Binter 1816 lagt er fich von Bolf in die griechische Litteratur, von Boedh in Die Geichich ber griechischen Bhilosophie und bon be Bette's Ginleitung in bas A. I. fuhren. De Bette trat er bamals auch bei häufigen Befuchen perfonlich nab Das Commerfemefter 1817 gebort ber Ginleitung in Die Inftitutionen romifchen Rechts bei Savigny, den romifchen Alterthumern bei Bolf, ber 200 icheinlichfeiterechnung bei Tralles und bem Arabifchen bei Bilten. Am 26. 1817 ericheint fein erfter Auffat in Bubig' Befellichafter. Reben icongeift und poetischen Bestrebungen, bon benen gablreiche Broben erfcheinen, treib Samaritanifch und Rolnifch und copirt bie bebraifche Sanbichrift bon Schen 3bn Falaquera's "Buche ber Stufen". 3m August b. 3. fchreibt er bie Bredigt. Unmerflich mar er über philologischen und mathematischen Still wie bon einem Daimonion getrieben, jur jubifchen Litteratur gurudgefehr !bie er jest, wie mit neuerwedtem Beifte und geschärftem Blide voll fe Gier fich warf. Um 30. November hatte ihm David b. Aron aus Boles um feine Gluth ju fcuren, Sanbichriften aus Conftantinopel, Abri Saloniti und Safed gezeigt. Der December 1817 gehorte ber Ausarb ber Schrift, die wie ein Berolderuf die Entbedung feines neuen Arbeit bie Erwedung ber jubifchen Wiffenschaft verfunden follte: "Etwas über bis binifche Litteratur", Die 1818 in ber Maurer'ichen Buchhandlung in Berle ichien. Der Entbeder bes neuen Gebietes, ber hier mit fo biel entichlo! Duthe und frubmachem Beifte feine Grengen abftedte, verrath bereite alle

Bunz. 498

ten, die ihn bereinft zu beffen Beherricher und berufenftem Pfleger weiben en. Gleichwol feben wir ibn im Winterfemefter 1817/18 unentwegt feine bien an ber Universität fortseten, Enchtlopabie ber Alterthumswiffenschaft Bolf und Aftronomie bei Bobe boren. Am 28. Darg 1818 verlägt er bie le bei Dab. Bert, um auf einer großeren Reife die Statten feiner Beimath Rindheit wiederzusehn. Am 14. April tam er nach Seefen. In Gottingen hte er Gichhorn und Baug. Um 14. Dai fah er Detmold und bamit jum n Dale feinen Geburtsort. Die Predigerftelle am hamburger Tempel, um er auf bas Drangen einiger Freunde fich bewarb, follte ihm nicht zu Theil ien; er mar bon ber Concurreng aus Freundichaft für Bufchenthal fofort gurudeten. Im Juni fehrte er jum Rampfe um das tagliche Brot nach Berlin d, wo er in Latein , Deutsch und Mathematit wieder Brivatunterricht erte, bei Boedh Tacitus borte und fich mit Chronologie und Differentialnung beschäftigte. 3m Winter 1818/19 borte er bei F. A. Bolf Ginleitung Derobot, in ben erften Commermonaten 1819 Berodot bei Bolf, Arabifch Bilfen, baneben biel mit beutschen Sprachstudien und mit bem Sollandischen befaffenb. Obzwar er bereits 1819 feine philosophischen Studien in Berlin fe Ruhmlichfte" beendet hatte, wurde er boch erft am 2. Januar 1821 von philosophischen Facultat Salle jum Doctor promovirt. Aber langft bor em außeren Abichluffe feiner atademischen Laufbahn mar fowol in feinem eren Freundestreise als weithin in ber Deffentlichkeit fein Rame und fein feben feft begrundet. 218 am 7. November 1819 bant einer Unregung bon nard Gans in ber Wohnung bon 3. A. Lift ber Berein für Cultur und Menidaft bes Jubenthums gegrundet murbe, war 3. alsbald fein eigentlicher ttelpuntt, bem man fpater auch die Redaction der Zeitschrift anvertraute. Das Betreiben feines Gonners R. G. Gumperg burfte er am 20. Mai 20 im Beer'schen Tempel, feit 1815 ber neuen Synagoge von Berlin, feine Bredigt halten, ber er balb meitere unbefolbete und um fo prophetischer bende Berfuche folgen ließ, die er nur burch Gaftpredigten mahrend ber Riger Meffe bom 27. September bis jum 7. October unterbrach. Geine Unftellung am Berliner Tempel erfolgte aber boch erft geraume Beit fpater, ag er erft am 16. October mit Abelheid Beermann, Die ihm feit bem Dai versprochen war, fich offentlich zu verloben magte. Aber ichon am September 1822 feben wir ihn nach ichweren Enttäuschungen und Rranen ein Amt niederlegen, bas mit feiner Begeifterung und Religiofitat wie leinem Gerabfinn und Mannesmuthe ibm unerträglich fchien. Obicon feit 9. Dai berheirathet und bei feiner Mittellofigfeit burch die Grundung Sausftandes icheinbar in Abhangigfeit gerathen, icheute er fich teinen nblid, ein Opfer ju bringen, bas feine Ueberzeugung bon ihm forberte, Buftimmung ber ihm an Beift und Charafter ebenburtigen Lebensgefährtin Domherein ficher. Gein Troft und fein Wirfungsfeld blieb ber Berein, ber nals noch heinrich heine anzog und feffelte. In ber Zeitschrift für die nichaft bes Judenthums, die es freilich nur ju einem Bande brachte, ereine ausgereifte Frucht feiner Concentration nach ber anderen, wie bie Die in ben hebraifch=jubifchen Schriften vortommenben hispanischen (und "Galifchen) Ortenamen, Die bahnbrechende Lebensbeschreibung Salomon b. Ben. Rafchi's und die felbft beute noch richtunggebenden Grundlinien gu einer Ben Statiftit ber Juden. Im April 1823 erschienen bie Predigten, gein der neuen israelit. Synagoge ju Berlin, ein claffifches Denfmal ber nbung, mit ber die jubifche Rangelberebfamteit mit ber beutichen Sprache Bilbung fich erfullt hatte, bas jeboch bamals in feiner Zeitung angezeigt n burfte. Folgte boch am 3. Marg 1824 bas preugische Decret, bas ben

494 Bung.

Juden jebe Reuerung in Cultusangelegenheiten unterfagte und De veranlagte, am 15. Marg bon Berlin abgureifen. Bor Roth mar & bewahrt, bag ihn Spener am 22. December 1823 jum Redacteur b und Spener'ichen Beitung ernannte. Die Rachmittageftunben blieb bem Privatunterricht gewibmet. Erft am 3. Januar 1826, ale 3. bie Eröffnung und bie Direction ber Gemeinbeschule übernahm, fchien fich befinitib ju beffern. Aber nach taum bier Jahre langer Leitm wiederum ohne jebe Rudficht auf feine perfonliche Ginbufe, burch I beren Beilung nicht in feiner Sand lag, fich gezwungen, bem Bor fündigen. Wol verlieh man ihm eine Stelle im neuen Curatorium meindeschule Thalmud-Thora, wie fie fortan beigen follte, aber bie Rahrungsforgen, Die jest wieder auf ihn brudten, bermochte fein Ti leichtern. Dagu tam noch die Ungufriedenheit mit feiner Stellung Spener'ichen Zeitung, bei ber er täglich bie Durchficht bon 11 fra 2 englischen, 2 romifchen und 12 beutschen Beitungen zu bewältig Unberdroffen wurde er aber auch biefes Beichaft fortgefest haben, Richtung des Blattes ihn nicht Ende Juni 1831, alfo nach taum at Berbindung mit bem Blatte, gezwungen batte, feine Stelle als Redacte julegen. Damals hatten nämlich bereits bie freiheitlich begeifterten 3 fünfte und politifchen Rebenbungen mit Jof. Lehmann, Bebbemann I, Poley, Matthias, Ag. Benary, M. Mofer und Lebrecht begonnen. immer ein Riedergang in feiner materiellen Lage mit einer Erhet Brotuberang feiner geiftigen Dacht gufammenfiel, fo follte bas Jahr bem all feine Brotftugen gufammenbrachen, ben Gipfel feines Ruhmes Berausgabe ber "Gottesbienftlichen Bortrage" bezeichnen, Die er am 15 begann', um fie am 21. Juli 1832 erfcheinen ju laffen. Die mage feiner Mittel- und oft felbft Gubfiftenglofigfeit maren bon einer geiftige lung, Borbereitung und Reife erfullt, Die eine Frucht bon ber boch tommenheit zeitigen mußten. Schon 1825 hatte er ben Entwurf gu i vier Abtheilungen bestehenben Buche fiber die Biffenschaft bes 31 fertiggestellt. Montag am 25. August 1828 war ihm bas Glud Befuches der bamals noch in Samburg befindlichen Oppenheimer'ichen ju Theil geworden, ju ber er nachmals nach Oxford pilgern follte. 1 er die Abnicht, eine Ginleitung in Die Wiffenschaft bes Mubenthums au Damals war er jum Behufe einer Unterhandlung über biefes Buch bon mit bem er schon 1825 nach Göttingen correspondirte, bei Cotta worben. Aber erft jest mar mit ben Gottesbienftlichen Bortragen ein ibm gur Reife gefommen, ber eine litterarifche und eine geschichtliche fculende und eine erziehliche Wirffamteit ju bereinigen, Die Biffer forbern und bem Leben gu bienen jugleich berufen mar, Bas er be hiftorifche Inftitution bes Jubenthums feit ben alteften Beiten bis Wegenwart in feinen litterarifchen Dentmalern und Ginfluffen, in feine und Ginrichtungen nachzuweisen unternahm, bas hatte bie Spnagogi winden laffen, fo bag man es allgemein ale eine fpatere nicht jubifche schaft anzusehen fich gewöhnt hatte. Es war ein Ereignig, bas bi Buchermartt brachte. Fur bie Sauptfache, in ber fritischen Gefiftellm Entftehungezeit ber wichtigften Quellen und Dentmaler ber ifibifcher ber Mibraichim, ohne Borarbeit, überall auf bie eigene Scharfficht m rung angewiesen, hatte 3. in einem unglaublich turie gemuftert und burchleuchtet, nach Beiten, Entftebu ichieben, bie weit über zwei Jahrtaufenbe fich erf nachtiges Material umfaßte. Dit Ginem Schle

Bung. 495

Jandene jubifche Biffenfchaft ein Meifterwert aufzuweifen, bas fie gleichberechtigt 3 in ben Rreis ber Wiffenschaften einfilhrte. Bahnbrechend in ber Dethobe, guber berlaffig in ben Ergebniffen, in ber Form glangend, flar und nuchtern, babei ind emarmend und hinreigend im Bortrag, war bier ein Buch gu Tage getreten, bas Schule ftiftete und eine Gemeinde um fich icharte, Die bon bier ihre geiftigen a antriebe und bas richtunggebenbe Beifpiel empfing. In ber frifchen Begeifterung Aber diefe glangvolle Leiftung hat Gfrorer bas Bort geaußert, bag feit ben and Tagen Spinoja's feine großere von einem Juden ausgegangen fei. Un ben angeren Berhaltniffen bes Berfaffers follte aber bas ftaunenswerthe Bert, bas nachmals auf mehr als das Behnfache feines urfprfinglichen Preifes ftieg, freilich wenig verandern. Gine Reife, auf ber er im Ceptember in Samburg die miffenbaftlich fo fruchtbare Berbindung mit bem Befiger und Renner reicher Sand-Im binitenichate S. J. Michael anknipfte, war ber einzige Lohn, ben er nach ber bit dem August 1829 ihn gang in Athem haltenden Arbeit fich gonnte. Allein Elign Corgen, wie er fie nie gefannt hatte, empfingen ibn bei ber Rudfunft in Berlin. m. = fine Ausficht auf bas Directorat bes Ephraimftiftes, bie ihm bon Gberth und Dr. Rubo eröffnet murbe, mar geschwunden. Der Berfaffer ber Gottesbienftatter fiden Bortrage fuchte eine Buchhalterfielle, aber bergebens. Um 3. Januar 1838 feben wir ibn Brof. Bans eine Angeige furs fcwarze Brett bringen, in I I bit er fich jum Privatunterricht im Bebraifchen, Chalbaifchen, Rabbinifchen und - Din ber Mathematit anbot. Einige Lehrstunden wochentlich, Die er bom 4. Febr. beten in in ber Bobenftube bes Ephraim-Stiftes ertheilen burfte, maren bon turger T 181 Douer. Bergebens auch hatte ber unabhangige Mann es lernen wollen, fich ju es bemuthigen, und auf das Drangen ber Freunde um bas Rabbinat bon Darm-15. 0 fabt fich beworben, ju bem ibm Ahron Chorin die Autorifation verlieb, bergebens hatte ihn Gabriel Rieffer in feiner Empfehlung vom 9. October 1833 als einen Dann gepriefen, "welcher fich nach bem Urtheile ber Sachtenner als ber Erfte feiner Zeit im Fache ber iftbifchen Litteratur und ber Renntnig bes Inbenthums bemahrt bat"; Rrantung und Burudweifung waren die einzige linher. frucht leiner Bewerbung. Tief berftimmt und verlett, war er 1834 nicht mehr Det ! baju ju bewegen, um bie Rabbinerftelle in Raffel fich zu bewerben. "Lieber 200 will ich fortfahren, schrieb er am 20. Rob. 1834, armlich und nebenbei nühlich für die Biffenschaft au leben, als meine Duge und Rube fo nutlos bergeuben". 1825 1 1世 Rur der Gumperb'iche Rreis - feit bem 26. Januar 1833 versammelten regelmaßig die Bumperg-Sabbate die Freunde um 3. wie um ihren Mittelpunkt blieb nach wie vor ihm Salt und Stute. Borlefungen über die Pfalmen, Die # 1835 anfündigte, zeigten ihm in ber gahl, Bedeutung und Ausdauer feiner Borer, ju benen Manner wie Brof. Gans, ber 80jahrige Bellermann, M. Cachs, Bebner, Mofer und Gumpert gehörten, baß eine Gemeinde erlefener Freunde bereits treu und begeiftert auf feiner Seite ftand. Dem moralischen Erfolge icht fogar ber materielle fich anschließen gu wollen. Gine ehrenvolle Berufung nach Prag als Prediger bes Bereins bes verbefferten Gottesbienftes berbieß Unfangs 1835 endlich eine fefte und forgenfreie murbige Lebensftellung. Aber bie fcmerfte Enttaufchung gertrummerte gleich bei feinem Gintritte in Brag am 16. September die hoffnungen, um berentwillen er ben fchweren Entdlug. Berlin und die Freunde ju berlaffen, fich abgerungen hatte. Es war nur ein Meiner Rreis, ber ihm Berftandniß und glubende Begeifterung entgegen-Debraahl mar ju ftumpf ober ju unwiffend, um ihn gu begreifen. bier "Biffenichaft, Menichen, Bucher, Beitungen und Freiheit". bier Alles fo chinefilch berfteinert und gurficgeblieben an, bag all einzige Rettung die Rudfehr ihm übrig ichien. Fremb rfannt und enttäuscht, febnte er fich hinweg, burch bie 496 Bunz.

eigene Ungufriedenheit die ber Umgebung wedend und mehrend. Gen Schaften galten als Eigenheiten, fein fefter und eigener Ginn für Gigen Berfohnung ber Begenfage mar auch von ber Beit nicht ju erhoffen. bigte er benn bereits am 1. Januar 1836 feine Stelle, gludlich, au wieber Berlin gu betreten und die Epifode von Prag wie einen boje pergeffen ju burfen. Schon am 5. August wintte ihm neuer Troft b Biffenschaft ber. Gine tonigliche Cabinetsorbre batte ben Juden Die fog, driftlicher Ramen unterfagt. In Diefer Roth erinnerte fich ber ber jubifden Gemeinde in Berlin bes größten Renners ber jubifc thumer in feiner Mitte; 3. follte in einem Butachten Die Beschichte b unter ben Juben beleuchten. Schon am 7. December erfchien bas "Die Ramen der Juden", wiederum ein Stud Beben, eine prattifche I ein Triumph bes Wiffens, ein antiquarifches Glangftud allein. Bas Juden hatte beftreiten wollen, war hier als ihr uralter eigenfter Befit mas wie eine Reuerung bon geftern verhöhnt und gemagregelt worden als Erbe ber Jahrhunderte flar zu Tage. Man empfand ba greiflich und Bobithat ber Biffenichaft. Des Ruhmens mar tein Ende; B ber, wie feine Tagebucher berichten, mit 3. in fo regem und innigem ftand, und Alexander v. Sumboldt, ben 3. am 13. Februar 1887 auch ftimmten brieflich in die allgemeine Bewunderung ein. Die Begie Gemeinde follte auch bon nuglichen Folgen fur 3. begleitet fein. 31. Juli 1837 wurde ihm die Mittheilung gemacht, daß man Directorftelle bes neu zu errichtenben Lehrerfeminars jugebacht bat mabrte es bis jum 18. Rovember 1840, ehe es jur feierlichen Erof neuen Unftalt tam, aber biesmal murbe wenigftens bie Bufage eingebo übernahm die Leitung bes Lehrerfeminars. Seine Dufe beichäftigten weitausgreifende wiffenschaftliche Plane, 1838 gang befonbers bie & ber beutschen Uebersetzung ber 24 Bucher ber b. Schrift, mit beren ! betraut war und zu der er felbständig die Uebertragung ber Chronit ! Beitrage in Beitschriften und ju ben Berten Anberer zeugten bafur, Ruf und Unfeben bereits in weite Rreife und entfernte ganber gedrui Die fefte Stellung ficherte ihm jest die Sammlung für umfaffendere Mit ben aufregenden und gerfplitternden Bewerbungen mar es nun borbei, Antrage und Aufforderungen fich ju Stellen empfehlen ju laff er, wie er in fein Tagebuch eintrug, zwischen 1818 und 1837 erh Bielefeld, Frantfurt a/M., Darmftadt, Raffel, Samburg (1820), Rrefel Beft, Bruffel, Gothenburg, Det (1836, 24. Oct.) und Remport (183 war er bauernd an fein Berlin gefnupft; ein Jahrgehnt ber Rube ur heit brach fur ihn an. Das erfte Zeugniß bon ber Ausbehnung und ber Studien, benen er unentwegt in all ben Jahren feiner Unraft Sammlung fich hingegeben hatte, brachte 1845 bas Wert, bas ben bes Titel trug: "Bur Beschichte und Litteratur". Es war bie noch nich verfitatsfähig ertlarte, bon ber alma mater ber Forichung noch flief ferngehaltene jubifche Biffenichaft, Die bier ihre Berechtigung jum C ben Rreis ber Wiffenschaften nachwies und ihre Aufnahme forbe Litteraturgeschichte und bie Bibliographie, Die Ethit und Cultur ber Mittelalter erfuhren bier eine neue und überrafchende Beleuchtung Capitel in ber Beschichte, Die bisber ber Bearbeitung vollig entbet waren in erichopfender und glangender Behandlung gur Darftellung Bebiete, von benen man feine Ahnung, geschweige eine Renntnig bat ins Licht, eine Saat voll Frucht und Ertrag mar aus einem Boben ar ben bie Wiffenichaft noch niemals als ihren Ader betrachtet ober a Bung. 497

hatte. "Bei Sachkundigen, schrieb mit Recht bas Serapeum 1846, S. 45, gilt 3. fur ben Boedh, Brimm und Schaffarit feines Gebietes; wer wie 3. nicht nur bie erften Grundfteine ju einer Biffenschaft gelegt, fondern auch bie Relle in ber einen, das Schwert in ber anderen Sand, unermudet baran fortbaut, tann bes Diploms ber Atademieen und bes Lehrftuhls ber Univerfitaten Schulend und bahnbrechend jugleich, lehrte biefes Buch bon entrathen." neuem, wie die icheinbar auseinandersallenden Gingelnheiten ber gelehrten Foridungsergebniffe unter ber Deifterhand eines großen Bearbeiters ju einem organifden und lebendigen Bangen fich jufammenfugen. Das maren nicht Rotigen, Die der Fleiß allein gusammengetragen, sondern ein tiefbringendes Auge als Buge eines Bilbes ber Bergangenheit erfannt hatte. Die hat mehr als von biefem Buche das Wort gegolten, das Lehrs (Populare Auffage 2, 486) von e The Lobed gegen diejenigen außert, die bon ihm nur ju fagen wußten, "er fei ein Bas w gewiffenhafter, möglichft bollftanbiger Darfteller des weit gerftreuten Stoffes": CILL CO Denn fars Erfte lagt fich ber Stoff in teiner wiffenschaftlichen Frage bollme node tandig fammeln, ohne ben genialen Tact, welcher für fein Thema ba beid die beutende, ja die bedeutenbften Belege, ba bas bedeutenbfte Material entbedt, Do ber gewiffenhafte Sammler noch gar feine Beziehung ahndet und mit fogenannten ,claffichen Stellen' ju Werke geht: leiber noch immer gewöhnlich genug und lacherlich mehr als genug; fodann, weil ohne die Babe, welche ben Beziehm Umiden felten, ben Gelehrten feltener vergonnt ift, die Rritit, d. h. nämlich Babe bes Urtheils und Runft bes Urtheilens, jene gewiffenhafte Anhaufung mmer nur eine Anhaufung bleibt, ber gegennber es nur eine Gemiffenhaftigfeit форе. giebt, fie ja nicht zu benugen." In diefem Buche mar infolge ber Bielfeitigfeit, Groffin bit es befundete, mehr noch als burch die Gottesbienftlichen Bortrage ber Berethelter beis erbracht, daß 3. auf allen Gebieten ber jubifchen Litteraturgeschichte jum ten fill Meifter herangereift war, was auch die Borlefungen, die er 1842 vor einem e Germ ausgemählten Rreife barüber bielt, glangend befundeten. Allein die Bielfeitigfeit en Beite des Mannes follte balb an ungeahnten Aufgaben, auf andern Schauplagen fich if beil bethätigen. Der Traum der nach Freiheit durftenden Geelen ichien fich ju bewirflichen. In ben Frühlingsfturmen bon 1848 bernahm man bas Braufen THE PARTY einer neuen Beit, die Beilsbotschaft alles Boltergluds. Die Rede, in ber 3. bie Margefallenen von Berlin in feurigen Dithyramben verherrlichte, lentte die allfilt i gemeine Mufmertfamteit auf ibn. Der ftille, weltbergeffene Gelehrte war aus feiner Maufe hexausgetreten und ftand auf einmal im Bordergrunde der politischen Rampie Berlins. Am 1. Mai warb er bereits bom 110. Bahlbegirt jum Bahlmaren jowol für die preußische als für die deutsche Nationalversammlung Gewählt. Gine feltene Fertigleit im Gebrauche bes freien Wortes, bas bie Bor-Buge lein es Geiftes, Rlarheit und Scharfe, vereinigte, Sicherheit und Schnelligkeit in der Beantwortung aller in den Berfammlungen auftauchenden Fragen, Dit und Uner ichrodenheit machten 3. balb gu einer befannten und beliebten Geftalt in ber Bewegung jener Tage. Reben in ben Bahlmannerversammlungen, Bortrage in Bereinen, Theilnahme an politischen Besprechungen nahmen ihn damals vollig in Unspruch. Am 9. August 1849 wurde er im 8. Berliner Bollsberein jum Stell vertreter bes Brafibenten, am 4. October jum Borfibenben gemahlt. Am 6. November ward ihm die Gedächtnifrede auf Robert Blum übertragen. Obzwar feine Beigerung zur Uebernahme einer Führerrolle befannt war, hatte am 27. Tebruar 1850 bennoch wenig gesehlt, um 3. jum Borsteher ber Berliner Bollspartet gewählt aus ber Urne hervorgehen ju laffen. Gine gleich eifrige Thatigfeit Tehen wir ihn jur felben Beit im Schoofe ber jubifchen Gemeinbe entfalten, für beren geregelte Berwaltung er in Bort und Sch Augem. Deutice Biographie. XLV.

Die F

ber B

निर्कृत

e bal

as W

it,

ffen,

and to

10 131

31.

498 Зипд.

war die Beit, in ber auch fur die Juden Breugens der Morgen ber Glie berechtigung angubrechen fchien. Befprechungen mit Bruggemann, mit be Bringen von Schonaich = Carolath, mit bem Fürften Lichnoweti und anden führenden Berfonlichfeiten, Die icon 1847 feine Aufflarungen fur ben Bel entwurf über die jubifchen Berhaltniffe fuchten, waren nur ein neuer Bem bafür, bag man innen und außen fein geiftiges Uebergewicht voll eilan hatte. Er war langft über feine Stellung hinausgewachsen und mit bem banten verfohnt, ba ihm ein feinen Rraften entsprechender Wirtungefreis berfe blieb, ohne Amt rein feinem inneren Berufe gu leben. Um 25. Februar 18 beschloß er den Unterricht am Lehrerseminar. Gin fleines Ehrengehalt ber meinde Berlin war das Einzige, mas ihn an feine frubere Beziehung jum B ftanbe erinnerte. Best mar ber Beitpuntt gefommen, die Lebensaufgabe, bie bereits 1837 in flaren Umriffen erfannt und fich gestellt hatte, mit ungehemmt Feuereifer gur Musführung ju bringen. Fur bie Bebung und Lauterung jubifchen Cultus begeiftert, war er jum Studium ber Beschichte feiner 3ufti tionen fortgeriffen worden. Die erschöpfenbe Darftellung, Die er 1832 bon Entwidlung ber Bottesbienftlichen Bortrage geliefert hatte, mar nur ein I bes Planes, ber fein Berg und feine Geele ergriffen hatte. Es blieb noch größere Theil ber Aufgabe ju lofen, Die Geschichte ber Bebete, ber Symnen ber Buglieber nach ben Geftaltungen bes Gottesbienftes, nach ben fo abmed lungereichen Riten ber berichiebenen Lanber. Berftreut und Dielfeitig mie Ericheinung waren ihre litterarischen Quellen. Ueber Die öffentlichen und paten Bibliothefen in gabllofen Sanbidriften verbreitet, icheint icon ber & in feiner Dachtigfeit und Unguganglichfeit ein unfiberwindliches Sindernis Foricher entgegenzuftellen. Aber auch bas gebrudte Daterial ift nicht min abichredend und bon faft unüberfteiglichen Schwierigfeiten umlagert. Dier ! jeber Schritt gu erfampfen, jeder Fugbreit bes Gebietes gu erobern. Rur bindungen mit den berichiebenften Bandern, Die Organifirung eines voll buchhandlerischen Dienftes, Correspondengen, Raufe und Reifen tonnten biet Biele fuhren. Am 13. Mai 1830 hatte er bas erfte Bugritual ed. 20 erworben. Seither bilbete bie Erwerbung ber Bebetslitteratur, Die nur um Stud mit entjagender, auf ben Bufall lauernder Bedulb gufammeng werben fonnte, den Gegenftand feiner unablaffigen Aufmertfamteit und be Enge feiner Berhaltniffe freudigen Opferfabigteit. Gine Reife gu ben fchriftenfchagen von Baris und Orford hatte ihm fchon 1834 als unerne Sehnsucht vorgeschwebt. Im September 1846 mar ihm die erfte Balliben Quellen bes Britifchen Dufeums vergonnt gemejen. Immer flater bie Umriffe bes Berfes in feinem Beifte herbor, bas die gange ohm alle Gebiete ber fynagogalen Boefie mit ihren Beftaltungen in ben berich Riten umfpannen follte, immer reifer murbe die Ueberzeugung, bag ber nr liche Stoff nicht in Ginem Buche ju bewältigen fein wurde. So entich benn 3. ju einer Scheidung der Aufgaben. Die Beschichte ber Dichtunge= ber ber Dichter vorangeben. Um 2. Marg 1855 erfcbien bie "Gun-Boefie des Mittelalters". Die Entwicklungsgeschichte ber Dichtungearte ihrer innern und außern Form, Die Schilderung ihrer Bedingungen us Bodens ihrer Entstehung, ein erschütterndes Bilb der Leiben, die all die t reichen Rlagen bervorgetrieben haben, die Betrachtung bes nachlebens, be bilbung ber in biefem Schriftthum bertretenen bebraifchen Sprache bil biefem Buche bie Begenftanbe einer ebenjo angiebenben als belebrenber führung. Ausgewählte Ueberfegungsproben aus ben Dichtungen felber und beleben die Darftellung. Babrend braugen die Beftrebungen fur & und Entlaftung bes Gottesbienftes einer gangen großen Litteratur, ben

Bunj. 499

32\*

tundgebungen ber jubifchen Befchichte, ben Jubel- wie ben Schmerzensn ihrer Dufe, bas Tobesurtheil ju fprechen nabe baran maren, hatte Ereue und hingebung, Berg und Beift Gines Mannes für alle Beiten driftthum ein Ruhmesbentmal geftiftet und ein bleibenbes Undenfen et. Aber immer unabweislicher hatte im Laufe ber Arbeit bie Ueberich ibm aufgebrangt, daß ohne Renntnig der wichtigften Sandichriften pogalen Boefie Die Beichichte ihrer Riten und Dichter fich nicht merbe f nehmen laffen. Darum feben wir ihn gleich nach bem Erscheinen ches ben Plan zu einer großen wiffenschaftlichen Reife faffen. 12 Tage ichen Mufeum, 20 Tage in ber Boblejana in Oxford, 3 Tage in nugten feiner Spurfraft, um aus 280 Manufcripten und 100 feltenen pas Material ju ichopfen, bas ibn in ben Stand feste, fein Wert ju Bom 25. April bis jum 4. Juli 1855 hatte bie Reife gemabrt, m 26. und 28. Juni auch noch ju Beinrich Beine führen follte. Bom bis jum 27. Juli 1856 feste 3. Diefe handichriftlichen Studien in fort, wo er 80 hebraifche Manuscripte excerpirte. 1859, wo er auch fentliche Borlefungen über jubifche Litteratur hielt und bas Schriftchen Eibesleiftung ber Juben ericheinen ließ, folgte als zweite Abtheilung ogalen Poefie bas in feiner Concifion und Inhaltsfulle unübertroffene Die Ritus bes fpnagogalen Bottesbienftes, geschichtlich entwidelt". par es 3. gelungen, ohne Borarbeit, gang auf fich felbst gestellt, ein ordnen und aus dem Rebel, der ein Schriftthum von mehr als zwei enben bebedte, fcharfe nach Lanbern gruppirte Beftaltungen, fefte Beingen hervortreten ju laffen und bas Anwachfen ber Gebetlitteratur von n Unfangen bis ju ihren größten cotlifden Cammlungen und ben nch feine gange Entwicklung hindurch ju verfolgen. Das Wert tann wortsparenden Anappheit und der fast unabsehbaren Gulle neuer aus Ien geschöbfter Ergebniffe als eines ber hochften Dufter wiffenschaftlicher ation und Rritit bezeichnet werben. Gin über ben Gingelheiten nie bas is ben Mugen berlierender Blid, eine neben bem Bug ins Große und ich bem Rleinen und Befonderen jugewandte Grundlichfeit haben bier geschaffen, bas ein Edftein feiner Biffenschaft bleiben wird, ergangt, befeitigt werben fann. Beiter bem burgerlichen und politifchen Leben igehorend, burch öffentliche Reben und burch Bortrage in Bereinen fich und mit ber Befellichaft in Fühlung, verlor 3. boch bie Rronung erfes, ben Abichlug ber Spnogogalen Boefie feinen Moment aus bem 862 mar er in ber Borversammlung bes 242. Begirtes am 25. April figenden gewählt worden. Aber feine innerfte Rraft geborte ber Wiffenb ihrem Dienfte. Er hatte bas Befühl, fein Wert nicht vollenden ju ohne bie Sandidriftenichage Staliens für feine 3wede benutt gu haben. er benn am 20. Dai 1863, an ber Schwelle bes Greifenalters, über eig, wo der alte Freiheitsmann in Genf am 10. Juni bei Rarl Bogt n wird, nach Italien. Ueber 120 Cobices feben wir ihn in ber a ju Barma allein muftern. Bon dem Befuche Roms und ber Batich die damals noch mächtige Undulbsamkeit abgehalten, ließ er 1864 at ber italienischen Reife, Die Schrift erscheinen, Die unter bem Titel: raifchen Sanbichriften in Italien, ein Dahnruf bes Rechts und ber aft", wie ein Geherruf in bem Bunich nach bem Untergange bes Rirchenustlingt: 500 Manufcripte maren bon ihm burchgefeben worben, geeunde in ben verschiedensten Landern hatten fich Jahre hindurch fre Dienft geftellt, anderthalb Taufend fynagogale Dichter har ig. Taufende von Symnen und Bugliedern ber Bergeichnung

500 Bung.

fchreibung. Die Beit jum Abichluffe mar gefommen. Am 26. September 186 pollendete 3. bas Bormort jur Litteraturgefchichte ber fpnagogalen Boefie, m der er die ftille Bemeinde feiner Berehrer beschentte, die jum 70. Bebuttig am 10. Auguft 1864 Dant ber Liebe und Berehrung bes Sanitatent Dr. G. Reumann fur 3. jur Aufrichtung einer Bungftiftung fich vereinigt hatte Bas die vereinte Forschung ber eifrigften über weite Landergebiete gerftreute Gelehrten nicht gu leiften bermocht hatte, Die erichopfende Lebenabeichreibm aller jemals ber fpnagogalen Dichtung fich weihenben, b. b. alfo ber beften m bebeutenbften Beifter bes jubifchen Bolles, bas war bier burch bie Beifteilte eines Einzigen, wie aus bem Saupte gefprungen ber Wiffenichaft in ben Scho gefallen. Richt nur fur die Symnologie, fonbern auch fur die allgemit Litteraturgeschichte bes Judenthums war hier ein Beitrag geleiftet, ber # Beiten und gander, bon benen es in der Forichung bislang ftill gewesen w eine Mille bon Licht und Leben verbreitete. Das Geiftesleben ber Inden b nehmlich in Deutschland und Frankreich, in Spanien und Italien, aber auch anderen Gebieten hatte bier ein Quellenwert erhalten, bas den bisherigen I ftellungen ber jubifden Beichichte unschätbare Bereicherung und Berichtig guführte. Die wirre, gemiffermaßen geschichtslofe Daffe bes liturgifchen Str war hier, wie bon einem Schöpferruf getroffen, nach Orten und Beiten plot geschieden, gegliedert und geordnet, ein mahres Auferstehungswert auseinan gefallener Glieber, eines großen gertrummerten Organismus. Rur ber De fühlte, daß der Stoff unerschöpflich, die Arbeit unabsehbar und ohne Abid bor ihm lag. Wirklich feben wir ihn bereits im Juli 1867 in einem Rad jur Litteraturgeschichte ber fpnagogalen Boefie aus bem nachbrangenben C mehr als 500 neue Stude verzeichnen und fiber 80 neue Dichter Licht breiten. Sein Intereffe am öffentlichen Leben batte er fich inmitten ber gebenbften Foricherarbeit zu erhalten gewußt. Roch am 9. November feben wir ibn im 382. Begirte in Berlin gum Bablmanne gemablt. herborragender Frember, die Berlin berührten, und Reifen ju Bermandten Dresben und anderen deutschen Städten brachten Frifche und Abwechslun fein ftilles geben. Die große Erbebung Deutschlands regt ibn 1872 gu e Mufruf fur die Reinheit ber beutschen Mutterfprache an; Die "beutschen Br find in ber Geschichte ber Rampfe gegen bie Sprachberberei geitlich ob au nennen. Dit epigrammatifcher Scharfe und ichneibenbem Bige geißel neben ben Sprachichandern auch noch andere Gunden ber Beit, ale beren faffenben und eindringenden Beobachter er fich erweift. 1872 bringt auch bie "Monatstage bes Ralenberjahres", ein Anbenten an Dabingefchiebene. Manner, beren Sterbetage er ermittelt, charafterifirt er bier gumeilen mit Runft und Scharfe eines Miniaturiften, in ber Bietat gegen Freunde, in Murbigung frember Berbienfte, biefen Grundangen feines Befens, liebreich gerecht. In biefem Schriftchen erfuhr "bie Dufe ber jubifchen Beichichte" lette felbftandige Sulbigung. Wol beging er ben 80. Geburtstag noch in Di Beiftesfrifche und Gefundheit, aber bie fchmere Erfrantung feiner Bebensgefab ber Begleiterin feiner Plane wie feiner Reifen, Die jest fein forgenlofes batte theilen follen, warf bereits einen ichweren Schatten auf ben Tag, ben Curatorium ber Bungftiftung burch ben Befchluß, Die gefammelten Schrifte Jubilars herauszugeben, benfwurdig feierte. Schon acht Tage baraut 18. August 1874 ftarb Abelbeid Bung und mit ihr bas Bebensglud, bie und Arbeitsluft bes bereinfamt und trauernd gurudbleibenben Batten-Berausgabe ber gefammelten Schriften in brei Banben, gu ber er bie Date wie feine Berbefferungen gur Berfugung ftellte, hielt ihn noch in ben 1875 und 1876 mit feiner wiffenichaftlichen Bergangenheit in Gublung Зиріва. 501

Bufammenhang. Roch einmal jogen ba erwarmend und aufrichtend feine fo vielfeitigen Leiftungen in Wort und Schrift, Die fleineren Bublicationen, Die Reben und Rritifen, Die Beitrage in Beitfchriften und Berten Anberer, an einem Auge borfiber, fiber bas bie Racht einer unftillbaren Trauer fich immer bichter ju breiten angefangen hatte. Mit bem Abichlug ber Durchficht biefer Sammlung entfant die Feber feiner Sand. Der Beift mar bell, bas Wort noch fprubelnd und unermublich, ber Wig noch fclagend und funtelnd wie Dorbem, aber bie Schaffensluft war gebrochen und gelähmt, die innere Theilnahme an bem, was einft feine gange Seele ausgefüllt hatte, im Schwinden. Rlagen fiber bas noch immer nicht fliebenbe Leben fullten feine Zage aus, nur bon Bligesjunten wigiger Gelbftironie und ichneibender Rritit unterbrochen. Celbft die Jubelfeier feines neunzigften Geburtstages am 10. Auguft 1884 bermochte bie Trauer feiner Geele nicht ju bericheuchen. Bergebens maren Beichen on Berehrung und Sulbigung aus allen ganbern eingelaufen, Anerfennung und Imtbarteit in feinem ftillen Beim in ber Auguftftrage 60 in lautem und be-Billertem Ausbrud in fein Ohr gebrungen. Seine Schöpfung felber, Die reich willihte Wiffenschaft des Judenthums, war durch die vom Curatorium der Bung-Stiftung Dant Dr. S. Reumann herausgegebene Jubelschrift hulbigend Dor ibn bingetreten, Bertreter biefer Disciplin aus ben verschiebenften ganbern fatten fich bier mit ihren Beitragen ju einem Boll ber Berehrung und Be-Dunderung gufammengefunden, bas Bemuth bes Stifters mar verduftert und leiner Erwedung und Erhebung auf bie Dauer mehr juganglich. Der Befucher mußte allerbings noch immer über bas ungebrochene Beiftesleben erftaunen, bas in dem einft jo fchwachen und im Greifenalter faft ungerftorbar fcheinenben Leibe wohnte, bas Auge war noch bell, bie Stimme fraftvoll, aber es war nur wie ein Auffladern aus berbuntelter Tiefe, Blige, auf Die immer nur um fo tiefere Berfinfterung folgte. Um 18. Mary 1886 verfchied er infolge eines Falles im Bimmer, trot feiner faft 92 Jahre ungebrochen und unerschöpft.

Rach mündlichen Mittheilungen von Zunz und nach seinen Aufzeichnungen, überschrieben: Das Buch Zunz künstigen ehrlichen Leuten gewidmet,
im Besitze des Archivs der Zunzstiftung in Berlin. — Bgl. auch Ab. Strodtmann, H. Heine's Leben und Werte I, D. Kausmann in Monatsschrift für
Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 38 (1894), 481—93, 500—504
und S. Maybaum, Aus dem Leben von Leopold Zunz. Berlin 1894.

David Raufmann.

Bubiba: Julius 3., Germanift und Anglift, wurde am 4. Januar 1844 ju Rerben bei Ober - Glogau als Cohn eines Landwirths fatholifcher Confession geboren, besuchte feit 1854 bas Chmnafium ju Oppeln und bezog im herbst 1862 als Student ber Philologie Die Universität Breslau, Die er nach brei Semeftern mit Berlin vertauschte. Im December 1865 hat er bort bromobirt, im Februar 1866 bie Staatsprufung abgelegt. Sein Studium hatte Die claffifche und beutsche Philologie umfaßt, baneben Sansfrit und bie neueren Strachen, foweit fie ibm auf ber Universität juganglich murben. Den größten Ginflut gewann auf ibn R. Mullenhoff, bem er fich mit Liebe und Bewunderung anichlog und bem er zeitlebens mit ber Treue anhing, die ber Kern feines grundfüchtigen Wefens mar. Rachdem er fein Probejahr am Oppelner Gymnafium abjolbirt und bemnachft brei Semefter als Gulfelehrer am tatholifchen Matthias-Hmnafium au Breslau gewirlt hatte (bis Dichaelis 1868), habilitirte er fich Dhern 1869 an ber Biabrina und behnte ben Rreis feiner Borlefungen balb über bas Gebiet ber beutschen Philologie binaus auf Englisch, Altfrangofisch und Brobengalifch aus. Oftern 1872 erhielt er eine Berufung als außerorbentlicher Brofeffor fur "nordgermanische Sprachen" an die Universität Wien, wo

502 Zupiţa.

bor allem den Grund jum wiffenichaftlichen Betrieb bes Englifden legen follte Er begann feine Borlefungen bort im October 1872, nachdem er burch einen halbjährigen Aufenthalt in England fein Ruftzeug für die neue Aufgabe com pletirt hatte. 1874 ward er Ordinarius und 1876 traf ibn, ben 32iabrigin, die Berufung auf den neugegrundeten Lehrftuhl der englischen Philologie # Berlin. Sier hat er alsbald und durch mehr als 19 Jahre hindurch eine fruchtbare Lehrthätigfeit entfaltet, bon ber jablreiche tuchtige Differtationen Musgaben und Monographien feiner Schüler Beugnig ablegen. Den ftrebjames Studenten trat er raich perfonlich nabe und mit bielen blieb er über die Unt verfitatsiahre hinaus verbunden; ale Borfigender ber Berliner Gefellicaft bas Studium ber neueren Sprachen mar er in freier miffenichaftlicher Ansfprache wie in zwanglos heiterer Gefelligfeit Saupt und Mittelpuntt eines flattliden Rreifes alterer und jungerer Freunde. Die Ferien wibmete er gerne bem Befut ber englifchen Bibliotheten, aus benen er einen reichen Schat bon Abichriften und Collationen beimbrachte. Aus voller Schaffensfreudigfeit, aus einem gludlichen Familienleben marb er in ber Racht vom 5. auf ben 6. Juli 1895 burch einen toblichen Bebirnichlag abberufen.

3. gehörte in feinen wiffenschaftlichen Anfangen ber Gruppe junger Bermaniften an, die Mullenhoff gur Berausgabe feines "Deutschen Gelbenbuchs" erzog und anleitete: feine Differtation "Prolegomena ad Alberti de Kemenaten Eckium" (1865) und feine Sabilitationsichrift "Berbefferungen gu ben Drachentampfen" (1869) ftellen Borarbeiten für bie Chitioneleiftung bar: ber gange 5. Band "Dietrich's Abenteuer" ift bon ihm bearbeitet: Birginal, Golbemar, Sigenot, Edenlied, mas alles 3. noch bem Albrecht von Remenaten guidrieb. Er bemahrte babei bie in Saupt's und Mullenhoff's Schule erlernte Tednit, wenn er fich auch für die ichwierigen Litterarbiftorifchen Fragen noch nicht antreichend geruftet erwies. - In einer fleinen Schrift wiberlegte er (1867) "Frant Bieiffer's Berluch, ben Rurenberger als ben Dichter ber Ribelungen ju erweifen", fein pabagogifches Gefchid trat querft berbor in ber "Ginfuhrung in bas Studium bes Mittelhochbeutiden. Bum Gelbftunterricht für jeben Gebilbeten" (1868), bie es bis ju einer 5. Auflage gebracht bat. Bon Bupiba's Beichaftigung mit ber Lieberebba gab ein tertfritifcher Auffat in ber Beitfchr. f. btiche. Philologie Bb. 4 (1873), S. 445-451 bie lette Runbe, mahrend ein lange geplante

Specialgloffar auf Betteln liegen blieb.

Geit bem Jahre 1872 beherrichte die englische Philologie Bupipa's gange, fehr rege Production, beren Ausbreitung man in chronologischer Reihenfolge bei Rolbing, Engl. Studien 21, 456 ff., in ftofflichen Gruppen bei Rapiet in Berrig's Archiv 95, 248 ff. überbliden tann. Gie umfpannt bas gange Gebiet ber Angliftit, bevorzugt aber boch entschieden die alt- und mittelenglifde Beriode, und bier leiftet fie bas befte in ber Rritit und fprachlichen Commentirung ber Tegte und in allen jenen Borarbeiten fiber Ueberlieferung und Filiation, Alter, Beimath und Quellenberhaltnig ber Dentmaler, beren bet Litterarhiftorifer bebarf, ebe er gur Darftellung fcreiten tann. Die Darftellung felbft war nicht Bupiga's Sache, aber auch niemals bas Biel feines Ehrgeiges. Er griff au, wo Arbeit Roth that, und wie er fich frohgemuth ichwierige und weitaussehende Aufgaben ftellte, erledigte er auch mit leichter Sand eine Daffe bon Rebenwert, wie es ihm die Lecture und die Bibliotheten barboten. Diefe Bielgeschäftigfeit, die feit 1889 burch die Redaction des ehemals herrigiden "Archive fur bas Studium ber neueren Sprachen" (Bb. 84-94) noch gefteigert wurde, und Bupiga's fruber Tob find baran Schuld gewesen, daß gerade bie großern Unternehmungen biefes raftlofen Gelehrten unvollendet geblieben find: fo entbehrt bie fritische Ausgabe von "Aelfrics Grammatit und Gloffar" (1881)

Bürcher. 503

m gleicher Weise der Einleitung wie die Facsimile-Edition des Beowulf (1882), und den der umsassen Publication aller Fassungen des mittelenglischen Romans den "Guy von Warwick", der er sich auf eine Anregung Müllenhoss's din gleich zu Beginn seiner anglistischen Wirksamkeit zuwandte (vergl. "Zur Litteaturgeschichte des Euh von Warwick", 1873) ist nur der erste Band (The Romance of Guy of Warwick. The second or 15th century version, London 1875, 76) mit reichhaltigen — und vielbenutzten — Anmerkungen ausgestattet, während die 1883. 88. 91 erschienenen Fassungen der Auchinleck-Hs. und der

of. bes Cajus Collega jeder Beigaben ermangeln.

Zupiha's Bebeutung für die englische Philologie ist in erster Linie eine exieherische. Diese schlichte, arbeitsstrohe Persönlichteit, dieser Gelehrte von guter methodischer Bildung und regem philologischem Gewissen war ein rechtes Glück für die junge Wissenschaft, der er vortressliche Lehrmittel bot, wie das wiederstolt ausgelegte "Alt- und mittelenglische Uebungsbuch" (zuerst 1874), "Chnevuls's Clene" (zuerst 1877), den Prolog der Canterbury Tales (1882), der er ber auch Muster philologischer Arbeit lieserte und eine Reihe wackerer Mitrebeiter heranzog. Durch die klare und, wo es Roth that, rücksichteslose kritische Beleuchtung oberstächlicher und unehrlicher Leistungen säuberte er das kaum rvar gewordene Feld vom rasch ausschiehen Unkraut, und indem er sich sürenerlei Ausgabe zu gut dünkte, hob er sozusagen das Kiveau der wissenschen Tagesarbeit, zu der der hochstrebende und geistig vornehmere ten Brinkur selten herabstieg.

Die Collegien Zupiha's hatten beim Berzicht auf jeden Reiz der Form und is Bortrags ihren besondern Werth durch die Fülle der Mittheilungen aus genstem Erwerd. Statt Litteraturgeschichte gab Z. eine rubricirte Uebersicht is litterarischen Materials, das er freilich dis in die Winkel der Manuscriptenbränke kannte; seine umfänglichen grammatischen Borlesungen strohten wahrhaft in Thatsächlichem. Anziehend war von vorn herein keines dieser Collegien, id doch haben sie kaum weniger als die litterarischen Arbeiten dazu beigetragen, spika's Rus bei uns wie in England und Amerika zu sestien: der imponirenu Gelehrsamkeit ging ein ehrliches, prunkloses Wesen und eine rege Freude wisserwerb zur Seite, und gerade den reiseren Zuhörern ward hier am

iften geboten. -

Jahlreiche Refrologe, aus denen ich hervorhebe: Rapier und Röbiger im Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen Bd. 95, S. 241—258 (mit Porträt); Kölbing in den Englischen Studien Bd. 21, S. 452—471 (mit vollständ. Biogr.). — G. Tanger im Shakespeare-Jahrb. Bd. 32, S. 296 bis

301. - A. Brandl, Deutsche Runbichau Bb. 85, G. 302-305.

Edward Schröber.

Bürcher: Geralbus 3., Benedictiner in St. Gallen und c. 1750 baselbst wiesser Theologie in der Lehranstalt des Klosters, veröffentlichte nach Mendung des dreijährigen theologischen Curses die Schrift: "Historia poenintiae publicae notis et animadversionibus illustrata, cum gemina dissertatione, a praevia de eruditionis praestantia ad Neo-Theologos; altera ad calcem de tissactione contra Novatores" (St. Gallen 1752).

Biegelbauer, Historia rei literariae Ordinis S. Benedicti (1754), T. III, p. 662.

Bürcher: Jatob 3., Maler, wurde am 15. August 1834 in Sumiswald der Schweiz als Sohn eines Bauunternehmers geboren. Da er eine gute egabung an den Tag legte, durfte er sich dem Ingenieursache widmen. Jährend er bei dem Bezirksingenieur Kilian in Thun arbeitete, sand er Beit, h in seinen Mußestunden durch den Miniatur- und Aquacellmaler Suter im über feine Lebensumftande mangeln faft gang. Seine Preffe gehorte indefi nicht zu den gang unbedeutenden, und es werden wol 30-40 Drude aus i

bervorgegangen fein; babon find einige mit Bolgichnitten geziert.

Bullingen, Materialien zu e. Buchdruckergesch. Kölns. (Handschrift in Kölner Stadtbibl.) — Ennen, Katalog d. Infunabeln in der Stadtbibl. Köln. I. Abth. Köln (1869), S. XVIII u. 137—39. — Heit u. Zareks, Kölner Büchermarken bis Ans. d. 17. Jahrh. Straßb. 1898, S. XIX Rr. 12.

Burlauben: Die bebeutenofte Familie ber Stadt Bug im 16 .- 18. 3al hundert. Ale bas altefte baselbft urfundlich nachweisbare Familienglied b ber im 3. 1488 als Burger angenommene Stadtziegler Anton 3. ju gelte beffen verwandtichaftliche Begiehungen gu bem elf Jahre borber ins Burd Burgerrecht aufgenommenen Anthony Ber Loben von Ballis bon der De leider nicht genauer feftgeftellt werben fonnen. Sicher bleibt nur, daß ich por ber Mitte des 17. Jahrhunderts diefe beiben Anton 3. identificirt wurd und daß die Bertunft des Burcher Burgers Anthony Ber Loben aus bem Ball bagu benütt murbe, ber Familie 3. in ben Ballifer Freiherren bon Thurn u Bestelenburg (Sires de la Tour, seigneurs de Chatillon) eine reiche m glangende Ahnenreihe boranguftellen. Schon im 3. 1625 batte eine Familie genealogie jum erften Dale ber Abstammung ber 3. bon ben Thurn m Bestelenburg Erwähnung gethan und schon 1641 hatte eine Fälschung im Jah geitbuche bon Geeborf (Uri) die angebliche Berbindung beider Familien be geftellt, welche 1649 in einer frangofischen Urfunde anertannt murbe. Salt Die bon ben berichiedenften Familienmitgliedern bearbeiteten und durch Gerb giehung möglichft vieler hiftorifcher Materialien geftutten Genealogien bor b fritischen Forschung nicht Stand, so waren dieselben bem burgerlichen Beschled insbesondere in der Befestigung feiner Begiehungen gur frangofischen Rrone Di mefentlichem Rugen.

Die Mehrzahl ber 3. leiftete bem engern und weitern Baterlande a Diener bes Staates (Ammanner, Statthalter, Landichreiber, Selelmeifter, Dbe bogte, Rathsherren, Stadtichreiber ber Stadt und bes Umtes Bug, Banbboe und Landschreiber in den freien Memtern, im Thurgau und Rheinthal; ale fandte bei ben eidgenöffischen Tagfagungen fowie bei Bundesabichluffen u Berhandlungen an auswärtigen Bofen) Die wichtigften Dienfte. Gin fart militarifcher Bug geht burch bie gange Familie; baber haben faft alle politif bethätigten 3. fich gleichzeitig auch ber militarischen Laufbahn im In- m Auslande (Savopen, Benedig, Toscana, Spanien) gang befonders in Frantie gewidmet. Dem geiftlichen Stande, insbesondere bem Benedictiner- und Gifte cienferorben weihte fich eine nicht unerhebliche Bahl ber Familienangeboria beiberlei Beichlechtes. Unter ihnen find bie beiben Rheinauer Mebte Berolb (1547-1607) und Berold II. (1649-1735) fowie Placidus I., ber er Fürftabt von Muri (f. u.) besmegen hervorzuheben, weil fie ihre Benedictine flofter badurch ju ben erften ber Schweig gu erheben mußten, bag fie ein b beutendes Gewicht auf die Pflege ber Biffenichaften in ihren Stiften legte Bie febr bie lettere ben Burlauben am Bergen lag, zeigt bie balb nach b Mitte bes 17. Jahrhunderts erfolgte Grundung einer hauptfachlich aus Bert jur fcmeigerifchen und frangofifchen Gefchichte beftebenben Ramilienbibliothe Die im Bereine mit dem Familienarchibe ben Grundftod gu ber berühmt

Bibliothet Beat Fidel's 3. (f. u.) bildete.

Im letten Drittel bes 17. Jahrhunderts unter Ammann Beat Jacob († 1690) erreichte die Familie nicht nur inbezug auf die außergewöhnliche Ar zahl ihrer Glieber, sondern auch wegen ihres bedeutenden Einflusses den hob punkt ihres Glanzes. Allein das Uebergewicht, welches der Familie mit der

Burlauben. 507

Rechte der Austheilung der französischen Pensionen und Enadengelder zuertheilt worden war, führte bald den Sturz des Geschlechtes herbei; als die Zuger unter Ammann Schumacher mit Ersolg gegen den Einfluß Frankreichs ankämpsten, verlor die Familie Z. schon Ende des dritten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts ihre politische Bedeutung für immer.

Bgl. Reifer-Muos, Das Gefchlecht ber Burlauben . . . in Bug 1488 bis

1799 im Gefchichtsfreund, Bb. 29, S. 140-165.

Folgende Manner verdienen unter ben Burlauben befonders hervorgehoben

au merben:

Beat 3., geboren in Bug am 18. April 1597, † bafelbft am 2. Dai 1663. Geine Ausbildung erhielt er im Rlofter Rheinau, bei ben Jefuiten in Freiburg i. Uechtlande und Lyon, in Bourges und in Paris. Rach turgem Berweilen in frangofiichen Dienften fibernahm er 1617 bie Stelle eines Landichreibers der freien Aemter in Bremgarten (Margau), bon wo er 1629 nach bem Ableben feines Baters, des Ammanns Ronrad 3., in den Rath feiner Baterftabt Bug berufen wurde. Rach Aufgabe feiner Stellung in Bremgarten und nach neuer Dienftleiftung im frangofischen Geere, in welchem ihm bom Ronig Ludwig XIII. eine Compagnie zugetheilt worben war, fiebelte er nun nach Bug über, wo ihn bas Bertrauen feiner Mitburger ichon im nachften Jahre 1632 und nochmals 1641 an Die Spike bes Staates berief. Den letteren bertrat er an den gemeineidgenöffischen Tagsatzungen sowie an den Tagungen ber V tatholifchen Orte im gangen mehr als 150 Male und die intime Renntnig ber Berhaltniffe und Berfonen, Die er fich in biefen Berhanblungen erwarb, befähigte ihn hauptfachlich jum Unterhandler und Bermittler in befonders dwierigen politifchen und religiofen Fragen. Die ftrenge und gabe Bahrung feines tatholifden Standpunttes gegenüber ben evangelifden Miteidgenoffen trug ibm ben Beinamen einer "Gaule bes (fathol.) Baterlandes" ein. 1634 fandten ibn bie tatholifchen Orte mit zwei andern Gefandten zu Ludwig XIII. nach Paris, um benfelben gu einer Ginmifchung in die Grenzberletung burch bie Schweden bei der Belagerung von Conftang fowie gur Bahrung ihrer tatholiden Intereffen gegenüber ben ebangelifden Stabten ju beranlaffen. Im Lugernifchen Bauernfriege (1653) fand Beat 3. neuerbings Gelegenheit als Bermittler zwischen ben aufruhrerischen Bauern und bem Rathe ber Stadt Lugern in fo erfolgreicher Beife aufzutreten, bag er jum Dante fammt feinen Rachtommen in das Burgerrecht Lugerns aufgenommen wurde. Beat 3. hatte bie Bewohnheit fich über die Berhaltniffe, Die ihn intereffirten, ausführliche fchriftliche Rechenicaft zu geben. Die Familienbibliothet bewahrt eine große Angabl jum Theil umfangreicher Arbeiten jur Geschichte bes 17. Jahrhunderts bon leiner Sand, welche zeigen, bag er auch eine gewandte Feber führte. Ueber feine Gefandtichaft ju Ludwig XIII. hinterließ er ein ausführliches Tagebuch.

Bgl. David Herrliberger, Schweiter Ehrentempel. 4°, Bafel 1748. — 3. J. Leu, Allgem. Gelbet. Lexicon 11, 401—402 in 4°, Bürich 1756. — Reifer-Muos a. a. O. Sans Bergog.

Zurlanben: Beat Fibel 3., geboren in Zug am 3. August 1720 (ber 4. August ist der Taustag), † daselbst am 13. März 1799 (Großnesse des Abtes Placidus 3., s. u.). Den ersten Unterricht im Lateinischen empfing der Knabe in seiner Baterstadt und besuchte sodann die Schule in Radolfzell am Untersee. Nach dem frühen Tode seiner Eltern (Beat Ludwig 3. und Anna Burz von Seethal) wurde er im März 1730 von seinem Onkel, dem damaligen Hauptmann in französischen Siensten Franz Placidus 3., nach Mantes, westlich von Paris verbracht, von wo aus er im solgenden Jahre als der erste und ir der Folge auch als der einzige Schweizer in das vom Cardinal Mazarir

ftiftete Collège Mazarin ober Collège des quatre nations in Paris ei burite. In Diefer trefflich geleiteten Ergiehungsanftalt berblieb 3. no bolle Jahre nach feinem am 7. December 1785 erfolgten Gintritt in Die in fifchen Diensten ftebende Generalcompagnie ber Schweiger, beren Comm Eugen Beter v. Surbed von Solothurn ihn hauptfachlich fur die antite I und Medaillenfunde ju intereffiren berftand. Der als Lehrer ber cle Sprachen wie als Beschichtschreiber des Alterthums gleich berühmte Rollin wußte 3. jum Studium und jur Darftellung ber Schweizerg angufpornen, beren Pflege fich Beat Fibel gur Lebensaufgabe machte. im April 1740 tonnte er feinem Lehrer feine erfte großere Arbeit, ben . de l'histoire générale des Suisses et de leurs alliés" jur Prafung unter welcher Abrig in ben nachften Jahren ju einer eigentlichen "Histoire Hel des Suisses et leurs alliez" ausgearbeitet murbe. Aus biefen ungebr bliebenen, ungemein fleißigen Arbeiten fcopfte 3. fcon 1740 bie An eine Befdichte ber Schweigertruppen in Frankreich ju berfaffen. D widmete er feine gange ihm neben bem praftifchen Militarbienfte gur Be ftebende freie Beit, in welchem er bamals feine Truppen bon Baris o Mal nach Flandern (1742, 1745, 1746 und 1748) und ein Mal an bei (1743) ju fuhren hatte. Die 1751-1753 in acht Octabbanden erf "Histoire militaire des Suisses" war fur ben fo jugenblichen Berfaffer e jo anertennenswerthere Leiftung, als er insbesondere auf Seite feines ibm porgefesten Beneraloberften ber Schweiger, bes Bringen be Dombe Reibe bon Schwierigfeiten in ber Benützung und Bermerthung von Arc ju überwinden hatte. Ift auch das auf umfangreichem Quellenftubium be Wert von einzelnen Fehlern und Ungleichheiten nicht frei, fo ift es boc fpatere Bearbeitungen beffelben Gegenstandes in feiner Beife erfett wort hat es auch beute noch als Quelle Bedeutung. Als eine Erganzung gur militaire veröffentlichte 3. ben "Code militaire des Suisses" in vier (1755-1764) und die "Bibliothèque militaire, politique et historique" Banden (1760), welche auch fpeciell hiftorische Arbeiten bes Berausgebi balt, Die ber infolge gludlicher Lofung einer numismatifchen Breisaufgat aufgenommene Associé étranger honoraire in ber bon ibm mit einer Re Bortragen bedachten Atabemie ber Inschriften borgelefen hatte. 3. bem Sauptwerte feiner Jugend eine weitere Ergangung burch ein auf t urtundlicher Grundlage aufgebautes Abeleleriton ber Schweig (, Nobiliaire ! angufchließen, in welchem vorzüglich biejenigen Familien, welche in fran Dienften geftanden hatten ober noch ftanden, in einzelnen Monograph ausführlichen Stammbaumen und Urfundenbeigaben bebandelt merben Bom ichweizerischen Abel und von den ihm perfonlich nabeftebenben mili und geiftlichen Rreifen auf bas wirtfamfte mit Beitragen von Urfunt Benealogien unterftust, brachte 3. in wenigen Jahren die umfangreichfte rifche Sammlung von Urfundencopien bes 18. Jahrhunderts gufammen in liberalfter Beife feinen Correspondenten und ben fich baffir intere gelehrten und geiftlichen Rorpericaften gur Berfügung ftellte. Die tau febbare Fulle bes ihm jugefloffenen urtunblichen Materiales fowie ei langere Inanspruchnahme burch Rriegebienft in ber Bfalg und Deffen und in Weftfalen und Beffen (1762) ichoben die Ausarbeitung bes a Wertes immer weiter hinaus, fo daß daffelbe fchlieglich als Ganges ill nicht vollendet, fonbern nur in einzelnen fleinern und größern biftorife genealogischen Arbeiten, in eigenen und fremben Schriften peröffentlicht Much die hoffnung, wenigstens bie wichtigften ber bon ihm gefammelten rifchen Urfunden in einem mit aller Sorgfalt bearbeiteten Diplomatar

unigen, erwies fich als eine trugerische; in ber Folge fanden die einzelnen Stude biefer einheitlich behandelten Urfundensammlung Unterfunft in ben Werten 3. Daniel Schopflin's, Martin Gerbert's, Mauritius Gochenbaum ban ber Meer's, Trubpert Reugart's, Ph. Andre Grandibier's und Georg Bilb. Bapi's. It fomit biefe Sauptarbeit Burlauben's, welche zweifellos bie berborragenbfte aller Arbeiten geworden mare, nicht unter die Breffe gefommen, fo tonnte boch wenigstens ein Theil ber gesammelten Daterialien für bas lette Bert in großem Stile, die "Tableaux topographiques de la Suisse" (3 Bbe. fol. 1780-1786; 12 Bbe. in 40) verwendet werden. Das Ericeinen biefer bom Generalpachter La Borbe berausgegebenen reich illuftrirten topographischen Gemalbe traf mit Burlauben's Abichied aus ber frangofischen Armee mit bem Range eines Generallieutenants und feiner Neberfiedlung nach Bug (1780) gufammen. In bem genannten Brachtwerfe verfuchte 3. inebefondere bie eigene perfonliche Unichanung ber Schweig, welche er bon Baris aus im Urlaub fo oft als möglich bereift batte, ju permertben und feine Schilberung mit ben ihm jur Berfügung ftebenben reichen hiftorischen Rotigen ju burchweben. In feinem litterarischen Berthe reicht biefes lette große Bert Burlauben's nicht an bas beute noch nicht erfette Jugendwert beran, wie benn überhaupt Burlauben's Bedeutung in ber weiten Galite feines Rebens nicht auf feine litterarifche Thatigleit, fondern vielmehr auf die taum im einzelnen zu verfolgende allfeitige perfonliche Anregung und Unterfiftung biftorifcher und litterarifcher Arbeiten bes In- und Auslandes gegrundet ift. Wie er fruber bie frangofifchen Benedictiner bei ihren Sammlungen fur Die Gallia christiana" unterftugt hatte, fo mandte fich nun fein ganges Intereffe bem bon ben ihm befreundeten St. Blafianer Benedictinern an bie Sand genommenen großen Sammelwerte ber "Germania sacra" ju, welchem er feine eigenen hanbidriftlichen Cammlungen jur bollig freien Berfugung ftellte und ber er auch eine Reihe von Mitarbeitern auffihrte (u. a. Bh. Andre Grandidier, & G. be Brequigny, Steph. Aleg. Burdtwein, Gottlieb Eman. Saller, Felix Unt. Balthafar). Un ber Fortführung und Bollenbung der beiben Monumentalwerte ber ichweizergeschichtlichen Studien bes 18. Jahrhunderts, des Lexicons 3. 3. Leu's und des bagugehörigen, bon 3. 3. Solghalb berausgegebenen Supplementes, fowie an Gottlieb Emanuel Saller's Bibliothet ber Schweiger-Beidichte hatte 3. von jeher ben lebhafteften Antheil genommen. Geine minutible Renntnig ber ichweigerifchen Geldichte und feine unbeftrittene Autoritat in genealogifchen und heralbifchen Fragen machten Burlauben's Ramen vollig popular und für eine Reihe ichweizerischer und frangofischer Familien ftellte er Benealogien und größere biographische Familiengeschichten gufammen. Leiber barf feine Schmache, bie ibn einerfeits ju febr gewagten genealogischen Spothefen und anderfeits zu directen Falfchungen bon einzelnen Urfunden und Chroniten führte, nicht berichwiegen werben. Satte er überhaupt eine etwas ftarte Reigung feine Mitmenfchen binter bas Licht ju fibren und fich auf ihre Roften gu beluftigen, fo blieben ibm bafur ichmere Erfahrungen in feinem Liebesund Cheleben nicht erfpart. Auch in ber Sucht fich in feiner Beimath und in ber Urichweis eine politische Rolle im Dienfte Frankreichs erzwingen ju wollen, ift ber Aberaus gelehrte aber als Bribatmann unprattifche und lintifche Siftorifer nur bon Riederlage ju Riederlage gefchritten. In ben Stfirmen ber Revolution bufte 3. einen großen Theil feines Bermogens ein; bennoch blieb fein gaftliches und ftattliches Saus bor ber Stadt Bug ein Rielpuntt aller einbeimischen und fremben Belehrten, welche die Schweig bereiften und ein Sammelpuntt für eine bunte Reihe frangofischer Emigranten. Die Roth brangte &. feine prachtige, insbesondere in schweizerischer und frangofischer Geschichte und Litteratur reich ausgestattete Bibliothet und Sanbichriftensammlung 1795 an

bas Kloster St. Blasien auf die Zeit seines Ablebens zu verkausen. Rach dem vier Jahre später ersolgten Tode des Besitzers, mit welchem das Geschlecht der Zurlauben erlosch, kaufte die helvetische Regierung die Bibliothet Zurlauben's nach langen Unterhandlungen vom Kloster St. Blasien 1802 an, um sie dann schon im nächsten Jahre an den neugegründeten Kanton Aargau abzutreten, für dessen Kantonsbibliothet sie den Grundstock und Ausgangspunkt gebildet hat.

Bgl. heinrich Rutz im Ratalog der Aargauischen Kantonsbibliothet (8°, Aarau 1857), Bb. I, Borwort S. 5—20, wo S. 13—19 ein Berzeichnis der wichtigern gedruckten und ungedruckten Arbeiten B. F. B.'s aufgeführt ift.

bans berjog. Burlauben: Placidus 3., Abt und Farftabt bon Duri, geboren in Bremgarten am 13. August 1646 (getauft auf ben Ramen Frang Dominit) und geftorben auf Schlog Sanbegg im Thurgan am 14. September 1723. Gin Entel Beat Burlauben's (f. o. S. 507) erhielt Blacidus feine Ausbildung in ber Schule bes Rlofters Muri, in beffen Berband er am 18. Auguft 1668 aufgenommen murbe. Als borguglicher Lehrer und Prediger an feinem Stifte wirfend und als Gecretar ber ichmeigerischen Benedictinercongregation feiner weiteren Orbensgemeinschaft bienend, wurde 3. am 14. Marg 1684 gum Abte bon Muri gemahlt. Mit ungemeiner Thatfraft und Energie nahm er bie burchgreifende Ordnung ber finangiellen Berhaltniffe bes Rlofters an Die Sanb, bie er als ein taufmannisches Benie gang wefentlich ju berbeffern berftanb. Die gunftige Finanglage bes Stiftes berichaffte ibm die nothigen Dittel, um bas Unfeben bes Rlofters nach außen in verschiedenen Beziehungen zu beben. Auf ber einen Seite bermehrte er ben Grundbefig Muris burch ben Antauf einer Reihe fcmeigerifcher und beuticher Berrichaften und auf ber anderen geftaltete er als prachtliebender Bauberr bas eigene Rlofter burch Aus- und Umbau ju einem ber impofanteften Gebaube ber Schweig aus; ber letteren ichentte er mit bem Reubau ber Rirche burch ben Luganefen Giovanni Betini ben iconften Barodbau. 3m November 1701 verlieh Raifer Leopold I. bem thatfraftigen und gelehrten Abte und beffen Rachfolgern Die Burbe eines Fürften bes beiligen Römifchen Reiches, beren Unerfennung bei ben eibgenöffichen Standen allerdings Schwierigfeiten begegnete. Unter ben Berbindungen mit ben Gelehrten feiner Beit verdient diejenige mit Jean Mabillon beswegen Ermahnung, weil fie 3. veranlagte für Duri bie Errichtung einer bobern Bilbungsanftalt ffir bie fcweigerifchen Benedictiner nach bem Dufter ber Atabemie von St. Germainbes - Pres ins Muge gu faffen; fein Tob verhinderte die Ausfuhrung biefes Blanes.

Bgl. Martin Riem, Gefch. b. Benedictiner-Abtei Muri-Gries (80, Stans 1891), Bb. II, S. 138-177. Sans Bergog.

Zurmilhlen: Christoph Bernard, mit Klosternamen Wolfgang 3., wurde am 7. Juni 1701 zu Münster geboren. Er trat am 13. September 1721 in das Benedictinerkloster zu Liesborn und legte am 29. September 1722 die Geläbde ab. Am 22. Mai 1728 in Sassenberg zum Priester geweiht, verwaltete er in Liesborn die Aemter eines Sacristan, Caplans und Kornschreibers (granarius), und zwar das letztere Amt vom 11. Mai 1740 bis zu seinem am 19. Juni 1774 ersolgten Tod. Die zahlreichen Arbeiten, durch die sich 3. um die Geschichte seines Klosters die größten Berdienste erworben, enthalten weniger selbständige Untersuchungen als Abschriften älterer Auszeichnungen, deren Originale vielsach verloren sind. Er hat hinterlassen: 1) Rerum memorabilium, quae sub regimine Domini Gregorii Abbatis [i. e. Waltmann, s. A. D. B. XLI, 126] in Liesborn contingerunt, compendiosa series . . . 1739 (verloren, aber wol in der solgenden Schrift benutzt); 2) Waltmann's Biographie in den

3ürner. 511

1700 angelegten "Annales Monasterii Liesbornensis", welche später bis jum 3abre 1798 jortgeführt find (f. unten s. v. Zurstraßen); 3) Descriptiones Abbatiarum Liesborn, Marienfeldt, Ueberwasser, Sanct-Ilien, Vinnenberg et Wittmarschen. Ex communicatis mihi manuscriptis in hunc libellum translatae Anno 1732 (Alterth .- Berein Munfier Mfcr. 152, mit Bufaben bon Tyrell und b. Satielo); 4) Memorabilia Liesbornensia de brachio S. Symeonis Liesbornae asservato miraculis claro et De abbatia ac abbatibus Liesbornensibus ex variis authoribus collecta (Alterth .= Ber. Münfter). Der ber Abtei Liesborn gewibmete Theil, in welchem u. a. bie bon Fuifting begonnenen und bon Baltmann fortgefetten Memorabilien benutt find, reicht bis jum Jahre 1698; 5) Lipsanographia sive thesaurus sacrarum reliquiarum ecclesiae Liesbornensis (Bjarrarchib au Liesborn); 6) Intentiones primariae et secundariae pro summo, primo et sacro in sacello abbatiali, quas ex autographo descriptas Xenii loco praesentabat . . . Florentio Ringenberg M. L. p. t. Cellerario. Anno 1731 (Biarrarchiv Liesborn), ein nach Monaten und Tagen geordnetes Memorienberaeichniß; 7) Series Episcoporum Mimigardensium nunc Monasteriensium ex celebrioribus annalistis ac manuscriptis congesta anno . . . 1740 et continuata anno . . . 1763 (Alterth.-Ber. Munfter), mit bielen Zeichnungen bon Bappen, Siegeln und Grabfteinen. Auch eine Abichrift Burmublen's von des P. Bermann Bergmann († 1679) verschollener "Descriptio hostilitatis inter Electorem Brandenburgicum Fridericum Gulielmum et Christophorum Bernardum a Galen, Principem Monasteriensem, monasterio Liesbornensi admodum fatalis" befindet fich in ber Bibliothet bes Alterthumsvereins ju Dunfter.

Bgl. J. B. Nordhoff, Die Chroniften bes Klofters Liesborn (Sep.= Abbr.), Mfinfter 1866, S. 71, 76 bis 84 u. 90. — E. Ragmann, Rach-richten bon . . . Munfterl. Schriftftellern, Münfter 1866, S. 387 f.

B. Bahlmann.

Burner: Abam Friedrich 3., namhafter Rartograph und Beforberer des Postwefens, ftammte aus einer alten Theologenfamilie, Die feit der Reformationszeit ber fachfischen Landeslirche eine ftattliche Reihe bon Predigern geliefert bat. Er murbe 1680 in Marienen bei Delsnit im fachfifden Boigtlande als Cobn bes bortigen Pfarrers Abam 3. geboren. Den erften Unterricht erhielt er burch feinen Bater und einen Studenten der Theologie. Rach Abfoldirung ber Lateinichule ju Plauen bezog er bie Univerfitat Leipzig. Auf Bunsch des Baters studirte er Theologie, doch beschäftigte er sich lieber mit darstellender Geometrie und Feldmeßtunst. Nachdem er die Magisterwurbe erworben und fich einige Beit ju feiner weiteren Ausbildung in Samburg aufgehalten, fowie bas Umt eines Ratecheten ju Bannsborf bei Leipzig befleibet hatte, wurde er 1705 jum Pfarrer bon Staffa bei Brogenhain gewählt. Die reichliche Duge, Die ihm Diefe Stellung gewährte, benutte er ju grundlicher Beicaftigung mit ben mathematifchen Schriften bes Gutlib, Cartefius, Leibnig und Chriftian Bolf. Diefe Studien entfrembeten ihn allmablich ber Theologie, fo bag er anfing, fein geiftliches Umt ju vernachläffigen. Anftatt fich ber Geelforge au wibmen, reifte er im Lande umber und maß mit Bulfe bes Triangulationsberfahrens die Entfernungen ber Orticaften aus. Alle er die Ergebniffe feiner Bermeffungen mit ben bamale borhandenen Rarten bon Sachfen berglich, ertannte er Die außerordentliche Unguberläffigfeit und Fehlerhaftigfeit ber letteren und beichlog beshalb, auf eigene Sand ein neues fartographifches Bilb Cachfens in möglichft großem Dagftabe berguftellen. Bunachft begann er bie nabere, bann bie weitere Umgegend feines Wohnortes Cfaffa aufgunehmen. Als Fridte feines Rleifes veröffentlichte er eine Ueberfichtstarte bes turfachfil Großenhain, fowie einen Blan bon Dregben und Umgebung.

512 Burner.

embfablen fich burch Genauigfeit und Cauberfeit ber Beichnung und erregten nicht nur in Sachfen, fonbern auch in ben Rachbarftaaten berechtigtes Muffeben. Da aber bie fachfische Regierung befürchtete, bag Burner's Rarten in Rriegtgeiten ben etwa eindringenden feindlichen heeren bon mefentlichem Rugen fein murben, berbot fie ihm weitere Beröffentlichungen auf Diefem Gebiete. Er begab fich beshalb nach Bohmen, zeichnete Rarten bes Egerfreifes, fowie ber Landicaften um Rarlsbad und Teplit und vertaufte fie an Die Babegafte. Inamifchen hatte er burch feine fartographischen Leiftungen bie Aufmertfamteit Auguft's bes Starten, feines Lanbesberrn, erregt. Diefer ging icon langft mit bem Blane um, eine vollftandige Bermeffung Sachfens vornehmen und an Stelle ber borhandenen gang veralteten und beshalb wenig brauchbaren Rarten ber einzelnen gandestheile neue zuverlaffige zeichnen zu laffen. Den rechten Dann gur Ausführung feiner Abfichten glaubte er in B. gefunden gu haben. Dieler war febr gern bereit, in den Dienft des Ronigs ju treten. Er erhielt ben Titel eines Rurfurftlich Gadfifden und Roniglich Bolnifden Geographen, fowie ben eines gand- und Grengcommiffarius und murbe beauftragt, unberguglich mit einer allgemeinen Bermeffung bes Landes, namentlich ber Boftftragen gu beginnen. Dit ber ihm eigenen Geschidlichfeit in mechanischen Runften erbaute er fich junachft einen bequemen Reisewagen, ber ein Uhrwerf enthielt, mittels beffen man auf einem Bifferblatte bie Bange bes gurudgelegten Beges ablefen tonnte. Dit biefem "geometrifchen Bagen" bermaß 3. in ben Jahren 1712 bis 1732 alle Stragen Sachfens, fodaß er mabrend biefer Beit eine Strede von 18 000 Meilen gurudlegte und fich rubmen tonnte, mehr als brei Dal um bie Erbe gefahren ju fein. Da er auf diefen Reifen bie Difftanbe ber fachfifden Landstraßen grundlich ju tennen Gelegenheit fand, mar er in ber Lage, bem Rurfürsten allerlei brauchbare Borfchlage ju ihrer Berbefferung ju unterbreiten. Insbefondere feste er es burch, bag feit 1722 an allen Boftftragen fteineme Meilen-, Stunden- und Salbftundenfäulen aufgestellt, fowie Baume angepflangt murben.

Reben biefer zeitraubenben Thatigleit, bie ihn zwang, oft wochenlang feinem Bohnorte Staffa ferngubleiben, hatte 3. fein Pfarramt beibehalten, verwaltete baffelbe aber fo nachläffig, bag bie entruftete Rirchgemeinbe fic mehrfach in ben icariften Ausbruden beim Oberconfiftorium fiber ibn beichwerte. 3. mandte fich beshalb 1717 an die theologische Facultat ju Leipzig mit ber Anfrage, ob die Beschäftigung mit ber Geographie mit bem geiftlichen Amte vereinbar fei. Die Facultat beichied ihn, bag er fich zwar ohne Beichwerung feines Gemiffens mit geographifchen Studien befaffen tonne, bag er aber bod. um in Bufunft jedes Mergerniß ju bermeiben, fein Amt niederlegen moge, um Bott und bem Baterlande in einem anderen Berufe mit ben ibm berliebenen Talenten beffer au bienen und mehr Rugen gu fchaffen. 3. tam biefem Rathe vorläufig nicht nach. Erft 1722 verließ er ben geiftlichen Stand und widmete fich gang ber Geographie. Bereits brei Jahre fruber batte er eine bedeutfame Brobe feiner fartographifchen Leiftungen, eine große Boftftragentarte bon Sachlen in 16 Blattern, veröffentlicht. Um die Aufmertfamteit weiterer Rreife auf Diefes Bert gu lenten, verfagte er 1719 eine fleine Schrift "Rurger Entwurff bom Gebrauche, Rugen und Breife ber neuen durfachfilden Boft-Charte". Die Rarte felbit, bon Morit Bobenehr bortrefflich in Rupfer geftochen, umfaßte gang Rup fachsen und große Theile ber angrengenden Lander nebft einem Orteregifter. Da fie in teinem Theile auf veralteten Grundlagen, sondern burchgangig auf eigenen, für jene Beit fehr genauen Deffungen Burner's beruht und Taufende bon Fehlern ber fruberen Rarten berbeffert, barf fie ale epochemachend in ibret Urt bezeichnet werben. Fehlerhaft find faft nur bie aftronomifchen Orisbenim3ürner. 513

mungen, boch ruhren biefelben nicht von 3., fonbern von feinem Landsmanne Tobige Beutel ber. Die Rarte erlebte wegen ihrer Borguglichfeit gablreiche permehrte und berbefferte Auflagen und blieb zwei Menichenalter binburch unübertroffen. Wichtiger noch ale bie Boftfarte, war ein anderes, großartig angelegtes Bert Burner's, bas leiber nie vollftanbig veröffentlicht worben ift: fein großer Atlas von Sachfen, ber fogenannte Atlas Augusteus, ben er fur feinen Landesberen gezeichnet hatte. Derfelbe enthielt 40 Beneraltarten, welche die natürlichen, wirthichaftlichen und politischen Berhaltniffe bes Banbes in einer bis babin ungeabnten Bollftanbigfeit und Ausführlichkeit barftellten, fowie 40 Specialtarten ber einzelnen fachfifchen Memter und Berrichaften, ferner eine Beidreibung bes Berfahrens bei topographifchen Bermeffungen und Aufnahmen, eine Beichreibung und Abbilbung bes geometrifchen Wagens, eine Abhandlung bom Rugen ber Specialtarten, gablreiche ftatiftifche Tabellen, ein Ortsverzeichniß und mehrere Bappentajeln. 3. hatte bas große Bert gerne berausgegeben, boch fand er meder einen Berleger, ber bas Bagnig unternehmen wollte, noch erhielt er bie Erlaubnig ber Regierung jur Drudlegung. Rur einige Rarten ericienen in febr ichlechtem Stich bei bem Buchhandler Beter Schent bem Jungeren m Amfterdam. 218 1733 Auguft ber Starte ftarb, befferten fich bie Ausfichten Burner's. Der neue Rurfurft ichien ber Beröffentlichung ber Rarten weniger obgeneigt gu fein, boch ebe er eine beftimmte Erlaubnig ertheilte, ftarb 3. im December 1742 in Dresben. Gein großer Atlas ging in ben Befit bes berlichfigten Dinifters Bennide, eines ehemaligen Bedienten, über, ber ibn burch feine Leute ohne Bormiffen Des Rurfurften großentheils an Beter Schent verfaufte. Diefer ließ gegen 50 Rarten ftechen und gab fie in ben Jahren 1745 bis 1760 ohne Burner's Ramen als "Reuer fachfischer Atlas" beraus. Biele einzelne Rarten beffelben murben von verichiebenen hollanbifchen, frangofifchen und beutden Unternehmern, namentlich bon Somann's Erben in Rurnberg, fowie bon Seutter, Lotter und Brobit in Augsburg nachgestochen und fanden ftarte Berbreitung.

Außer diesen tartographischen Darstellungen Sachsens hat 3. noch eine zwise Anzahl anderer Karten meist kleineren Formats gezeichnet. Sie sind mirgends vollständig gesammelt, sondern in den verschiedensten Werken geographischen, geschichtlichen und theologischen Inhalts zerstreut. Erwähnenswerth ind namentlich 37 Specialkarten in dem wiederholt ausgelegten Atlas portatilis des Kürnberger Buchhändlers Weigel, serner ein "Atlas von ganz Deutschland nach den 10 Kreisen" (zuleht Kürnberg 1780), sowie ein "Atlas von der ganzen Welt für Schulen" (zuleht Kürnberg 1786). Im ganzen beträgt die Zahl der

Barner'ichen Rarten 902.

Außerdem verjaßte er aber auch noch mehrere geographische Werke anderer Art. Infolge der vielsachen politischen und wirthschaftlichen Beziehungen zwischen Kursachen und Polen hatte sich das Bedürsniß eines Reisesührers für die Strecke Dresden — Warschau herausgestellt. Da Z. diesen Weg wiederholt mit Hüsselines geometrischen Wagens vermessen hatte und in jeder hinsicht genau kannte, zob er 1738 eine "Kurze Anleitung zur gewöhnlichen Reise von Dresden nach Barschau" mit einer Reisekarte, sowie mit einer Specialkarte von Warschau und Umgegend heraus. Kurz nach Ausbruch des 1. Schles. Krieges 1741 ließ er eine "Kurze Rachricht von Schlesien", 1742 eine "Kurze geographische Rachricht von dem Markgrasenthum Mähren u. dißfalligen Müllerischen Charten", bald darauf inen "Kurzen Extratt einer geographischen Nachricht von Böhmen" erscheinen. Me drei Schriften, die noch 1770 in Leipzig neu ausgelegt wurden, waren von karten begleitet und sollten den Zeitungslesern ermöglichen, den Gang der Treignisse auf dem Kriegsschauplaße genau zu verfolgen. Schließlich sind noch als Werte Zütner's zu erwähnen eine "Kurze Anweisung zum nützlichen Ge-

brauche einer großen Lanbkarte von Palästina" (Leipzig 1740, zuleht 1770sowie ein "Register über die in Bahern, Oberpfalz und Salzburg liegenden Städte, Fleden zc." mit 2 Karten (Leipzig 1770). Mehrere von ihm gezichnete handschriftliche Karten, u. a. eine Specialkarte des Meißner Kreifes, bositht die Dresdner Bibliothek.

Rathles, Geschichte setztleb. Gelehrten 3, 245. — Zedler, UL. 63, 1536 — Dietmann, Kursächsische Priesterschaft 1, 659. — Abelung, Berzeichnisd Landsarten v. Obersachsen. Meißen 1796. — Mertel, Erdbeschreibung wartschen, 3. Aust. 6, 66—68. — Hauber, Jusäße z. historie d. Landsarten S. 11 st. — Schumann, Ortslex. v. Sachsen 11, 173. — Sachsens Kinden galerie 7, 172. — Zichole, Kursürstl. Sächs. Geograph Mag. A. Fr. Zürm (Arch. s. Bost u. Telegr. 1892, Hest 5—6).

Zurstraßen: Ludger 3., vorlester Abt des Benedictinerklosters Liebon war am 24. November 1731 zu Warendorf geboren und am 8. December 174 in das Kloster Liesborn getreten. Rachdem er dort gerade ein Jahr später dort Drdensgelübde abgelegt und am 18. October 1756 die Priesterweihe emplante hatte, lehrte er seit dem 18. November 1760 die Theologie in dem Kloste, bessen Abt er am 14. December 1767 gewählt wurde. Rach einer lange Regierung, während welcher er das Heil seines Klosters, seiner Gemeinde und der ihm untergebenen Frauenstiste nach Krästen anstrebte, starb er am 3. Apr 1798. Ihm verdanken wir die Biographien seiner beiden unmittelbaren se gänger, der Aebte Heinrich Hahn und Ambrosius Rappart (1739—1767), wenen er die unter Gregor Waltmann (s. A. D. B. XLI, 126) im 3. In angelegten Annales Monasterii Liesbornensis (Pfarrarchiv Liesborn) sottlet Diese Annalen beschließt Zurstraßen's eigene Lebensbeschreibung, welche der let Abt Karl v. Kerssenvon (1798—1803, † 1829) ansertigte.

Bgl. J. B. Rordhoff, Die Chronisten des Alosters Liesborn. (Sep. 2008) Münfter 1866, S. 72.

Bugner: Binceng B., beutschöfterreichischer Dichter, murbe am 18. 3an 1803 ju Bifchoflaat (Rrain) geboren, zeigte icon frubzeitig befonbere Begab und war bon feinen Eltern fur bas Studium beftimmt. Da fich bie Bermog, verhaltniffe berfelben jedoch ungunftig geftalteten, fo murbe er Lehrling in et Sandelsgeschäfte. Bier ichon beschäftigte fich ber Jungling mit verfchiebe chemischen Berfuchen, namentlich berfuchte er bie Bufammenfetung ein chemischer Sandelsartifel und arbeitete baran, beren Berbefferung gu begrum Es gelang ihm bies auch fpater in hervorragendem Dage. Borlanfig ven er allerdings bas fur ihn wenig Spielraum jur Bethatigung feines Strel bietende Beichaft und übernahm eine Amteidreiberftelle auf einer Berrichaft Bras. Seine demifchen Berfuche jedoch feste 3. fort und ba er feine Ac balb abiabiahig geftaltete, gelang es ihm, burch beren Gerftellung und fendung junachft in Steiermart ein fleines Capital ju erfparen, bas ibm ftattete im 3. 1825 nach Grag überzusiedeln und fich bafelbft anfaffig gu mas Er richtete einen fabritartigen Betrieb ein, burch welchen er, ba man auf Erfindung aufmertfam geworden war, in die Lage verfett wurde, Berfendu weit fiber die Grengen feiner engern Beimath gu machen, ja fogar in fe Landern Abfat fand. Er betrieb bas Gefchaft gegen zwanzig Jahre mit mit Gewinn, worauf er im 3. 1844 baffelbe verfaufte und gurudgezogen poetischen Thatigleit lebte. Dan wurde erft fpat auf bas bedeutenbe pos Talent Busner's aufmertfam, namentlich ber Geschichtschreiber 3. B. Be Brag, mit dem 3. verfehrte, mar es, ber den Dichter in weitere außer reichische Rreife einführte und ibm möglichfte Forberung auf litterarifchem angebeihen ließ. Auch mit ben übrigen Schriftftellern und Boeten feines bembes stand der Dichter bald in geistigem Berkehr. Er starb über 70 Jahre alt m 12. Juni 1874 in Graz und hat in seinem Testamente noch einen Liederwis von dem 6200 Gulden betragenden Capitale für die besten Compositionen

nes feiner Gebichte ausgefest.

Busner's erfte Dichtungen murben berftreut in Beitschriften, Almanachen b Tafchenbuchern veröffentlicht, namentlich enthält das Wiener Tafchenbuch Orbhens" berichiebene biefer erften Bublicationen fowie auch bas Brager belleftifde Blatt "Der Aufmertfame". Gefammelt erfchienen feine "Gebichte" mit 1842, es folgten "Reue Gebichte" (1853) und bie Raturbilber "Im albe" (1863). Gine umgearbeitete Gefammtausgabe wurde 1871 herausgeben. Zusner's Poefie ift, was das Gebiet betrifft, welche es umfaßt, eng grengt. Er bat hauptfächlich fleine Stimmungs- und inebefondere garte Raturber in Berfen vorgeführt, die aber ju den beften gehoren, welche auf deutscherreichifdem Bebiete ericbienen find. Liebensmurbig und beideiben menbet ber Dichter in furgen Liebern bem Breife ber Schonheit ber Ratur in Baum b Blume, im Raufchen bes Baches und in ber Schonheit bes Gewitters gu, etet manches Bebicht, welches bon ber genauen Renntnig bes Menschenbergens igt und manches bergliche Liebeslied. Der Grundzug bes Boeten ift ein nicher, doch finden fich auch einige gelungene ergablende Stude. Ueberall bernt er Rurge, eble Ginfachheit und Tiefe bes Gemuthe und verfteht auch Die orm gut ju beberrichen.

Burzbach, Biogr. Legison, Bb. 60. — Rehrein, Biogr. Legison b. fath. bmischen Dichter . . . im 19. Jahrh. (Burich 1871), Bb. II. — Brümmer, Legison b. bisch. Dchtr. u. Proj. b. 19. Jahrh. 4. Aufl. (Leipz. 1895), Bb. 4.

A. Schloffar.

Inhlen: Willem ban 3. van Rhevelt, veröffentlichte 1540 in Antwen "Souter Liedekens", eine Uebersetzung der Psalmen in edler, einsacher prache, auf weltliche Melodien zu singen. Bon ihrer raschen Berbreitung mgen die sechs Auflagen des ersten Jahres. Für die häusliche Erbauung benders der Jugend bestimmt, dienten sie ansänglich auch beim protestantischen lottesdienst, die sie 1566 durch die Psalmen von Jan Wtenhoven verdrängt urden und vor denen von Petrus Dathenus völlig aus dem Gebrauch verdwanden.

Jondbloet, Geschiedenis d. nl. Lk. 2, 524. Bwehl: Johann von 3., furfürftlich maingifcher und fürftlich murgburgier Bebeimrath, erfter Lanbichreiber auf bem Gichejelb, Stadtichultheig und berlandesgerichteaffeffor ju Beiligenftadt, geboren 1580, † am 14. Geptember 52 ju Beiligenftadt. Der Geburtsort Zwehl's ift fcwer gu beftimmen, er aus gipland ober Schweben Enbe bes fechgehnten Jahrhunderts nach Deutsch= d getommen fein, um auf ber Uniberfitat Erfurt Rechtswiffenichaft gu ftubiren. Beranlaffung bes eichsfelbichen Oberamtmanns, fpateren Reichsbicetanglers pold b. Stralendorf, trat 3. in furmaingifche Dienfte und murbe gunachft als Tamtefcreiber beim Oberamt ju Beiligenftadt angestellt, bis im December Jahres 1612 feine Ernennung jum Stadt- und Stifte-Schultheißen fowie Ber beim Oberlandesgericht in Beiligenftabt erfolgte. Rachbem am 13. 3a-1618 ber fogenannte (Steuer-) Reformator und Schultheiß au Ubra, eas Reuter, wegen Digbrauchs feiner Amtegewalt auf bem Jatobsfirchhof eiligenftabt hingerichtet war, ernannte ber Rurfurft Johann Schweifarb Daing 3. unter bem Titel eines Landichreibers und furfürftlichen Raths erften Cameralbeamten bes Gichsfelbes, mit ber befonberen Aufgabe, eine Sanifation bes ftart in Unordnung gerathenen Finangwefens berbeiguführen. ewies in biefer Stellung, unter ben außerft ichwier'

516 Zwehl.

breifigjährigen Rrieges fein glangendes Abminiftrationstalent, fobag i Befchichtichreiber bes Gichsfeldes, Joh. Bolf, in feiner Gefcichte ber Beiligenftadt bas Beugnig ausstellt, daß er "alle feine Memter mabr dreifigjährigen Rrieges mit vielem Ruhme, jum Beften bes Landes t habe". 3m 3, 1621 erbaute 3. die noch vorhandene Papiermuble ju 6 ftabt, die für eine der erften und bedeutenoften in Mittelbeutschland galt Rurfürft Johann Schweitard von Maing verlieh 3. für Diefe Duble Brivilegien. Als im folgenden Jahre ber Bergog Chriftian bon Braun mit feinem Beer aus Beftfalen fiber bas Gichsfelb jog, folog beilig burch Bermittlung 3mehl's einen Bertrag mit bem Bergog babin gebend die Stadt gegen hinterlegung von 2825 Thalern, die 3. größtentheil geichoffen hatte, bon jeder Ginquartierung freiblieb. 3m Februar bes 1632 bemächtigte fich ber Bergog Wilhelm von Beimar bes Gichsfelbes ihm für feine Unterftugung ber Schweden jugefichert mar, nahm ben fi lichen Statthalter Friedrich b. Weftphal gefangen und ließ ihn auf Die burg nach Erfurt bringen. 3. organisirte jest, ba ber Aurfürft, ohne Beer, felbft machtlos, Gulfe nicht leiften tonnte, als erfter furfürftlicher B im Bertrauen auf die Rabe bes Pappenheim'ichen Beeres im geheimen Aufftand der eichefelbichen Bauern. Im Dai beffelben Jahres fchlug Sulfe Des Bappenheim'ichen Oberften Dagimilian b. Golg, Der Ginbed hielt, los und bob junachft die weimariche Befagung in Beiligenftabt a bei biefer Belegenheit größtentheils niedergemacht wurde. Dann bert er Beiligenftadt zwei Dal gegen eine fcwedisch-weimariche Beeresabt unter bem General b. Lowenstein, mußte aber nach Ginnahme ber Stadt nachdem ber schwedische General im Auftrage bes Bergogs 1000 Reid auf feinen Ropf gefest hatte. Er entfam gludlich ju bem Bappenbei Beer, in welchem er eine Rittmeifterftelle erhielt. Dier zeichnete er fich e berichiebentlich aus und wurde am 5. Juni 1633 vom Raifer Ferdin wegen feiner mannichfachen Berdienfte in ben Reichsadelftand erhober August beffelben Jahres erhielt er bas Indigenat jum freien Antauf Guter bom Ritter- und herrenftande in den ofterreichischen Erblande Gnade, um die er gebeten hatte, da er es wegen der weimarschen Berric ausgeschloffen hielt, jemals in bas Eichsfeld wieder gurudtehren gu Mle jedoch nach dem Prager Frieden dem Rurfürften bon Daing bas @ gurudgegeben wurde, feste man auch 3. in alle feine Aemter wieder eir jum Friedensichlug hatte 3. noch mancherlei Drangfal: feitens ber fried ben Beere ju befteben. Unter anderem murbe er mit feiner Familie 11 ju Bottingen in Saft gehalten. 3. verftand es burch feine Thattraft u ichidlichteit manches ichwere Ungemach bom Gichefeld abzuwenden, feir ift baber auch bort unvergeffen. Rach bem Friedensichlug ernannte bi fürft 3. jum Geheimrath und ichentte ibm ben halben Behnten im Dor Lengbe bei Göttingen. 3. war ein fehr bermogender Dann, ber 11 Bu 16 Mublen auf bem Gichafelb, 3 abelige Freihaufer in Beiligenftadt und bem ben gangen Behnten in und bor bem Dorfe Robrberg befag. 3m jahrigen Rriege icheint er einer ber Wenigen gewesen gu fein, Die übe Baarmittel berfügten, wie gablreiche, noch borhandene Schuldverschreibun Stadt Beiligenftadt, bes Rloftere Reifenftein, bes Dartinefliftes und abeliger Beschlechter bes Gichtfelbes beweisen. 3. ift ber Stammvater Breugen und Baiern verbreiteten Familie gleichen Ramens.

3. Wolf, Eichsfelbisches Urfundenbuch, Göttingen 1819; Politif schichte bes Eichsselbes, Göttingen 1792; Geschichte ber Stadt Heilig Göttingen 1800. — R. J. v. Zwehl, Urfundenbuch ber Familie von

3wehl. 517

Bremen 1898. — Salbmonatsschrift Riederfachsen: Der Bierzehnnothhelferaltar in der Aegibifirche ju heiligenftadt, Bremen 1898.

bon Müller. 3wehl: Rarl Berwig bon 3., Director bes turmaingifden Soffriegsthe Geheimer Cabinetefecretar und Reichearchivar, geboren am 2. Juli 1737 Beiligenftadt, † am 22. Juni 1816 ju Ballendar. 3. wurde bei feinem beim, bem Scholaftiter und Ranonitus Berwig b. 3. ju Erfurt erzogen und npfing ben erften Unterricht in ber Domichule bafelbit. Siebzehn Jahre alt, at er in bas Benedictinertlofter auf dem Betersberge in Erfurt ein, um Monch werden, verließ diefes jedoch nach abgelegtem Robiziat wieder und ging nach ena und Göttingen, um Rechtswiffenschaft zu studiren. Im J. 1763 erhielt bie Justitiarstelle beim adelig Westernhagen'schen Gericht im Eichsfelbe. Im olgenden Jahre murbe 3. nach bestandenem Egamen "Oberlandgerichtsaffefforgenendarius" beim Oberlandgericht ju Beiligenftadt. 1773 gab er bas erfte beiligenftabter Bochenblatt heraus und murbe baburch mit dem fpateren Fürftmimas, Rarl Freiheren v. Dalberg, der als Statthalter zu Erfurt lebte, befunnt. Diefer hob am 9. September 1773 gemeinschaftlich mit 3. das Jesuitenollegium ju Beiligenftabt auf. Die von ben Jefuiten bis babin geleiteten Soulen wurden gefchloffen und erft nach vier Monaten, am 3. Januar 1774, duch Dalberg und 3., der ingwischen jum Schulcommiffar ernannt war, feierhaft wieder eröffnet. 3. hielt hierbei eine lateinische Rede über die einzuführende nene Behrart, Die fpater ju Göttingen im Drud erschien. Im felben Jahre am ber Bebeime Staatsrath v. Strauf auf bas Gichsfeld, um die Lanbesveraffung ju revidiren und ju berbeffern. Sierbei lernte er 3. als bochft brauch= barm, intelligenten Denfchen tennen und beranlagte, bag biefer im Robember 1775, nach bem Regierungsantritt bes Rurfürften Friedrich Rarl Joseph, als eheimer Cabinetsjecretar in das furfürstliche Cabinet berufen wurde. In dieser ihr einflußreichen Stellung, die 3. ununterbrochen in unmittelbare Berührung it dem Rurfürften brachte, bat er lange Jahre fegensreich gewirft und namentd die Intereffen bes Gichsfeldes mit feiner armen Bevölterung ftets wahr-nommen. 3m 3. 1776 wurde 3. das Directorium über den neuerrichteten fegerath und die Landesarchive übertragen und er zugleich jum Rath bei ber nbesregierung ernannt. Rach bem Tobe bes Rurfürften Emmerich Joseph 3. in bie neu eingerichtete Schulcommiffion, welche bie Schulangelegenheiten gangen Ergftift zu leiten hatte, berufen. Er gab in Diefer Stellung Anregung jablreichen Berbefferungen im Schulwefen. Den Rurfürften Friedrich Rarl feph begleitete er auf beffen mannichfachen Reifen nach Erfurt, Worms, haffenburg und auf das Eichsfeld. Dies gab Beranlaffung, baß 3. auch Director ber jest eingegangenen Porzellanfabrit ju Bochft ernannt wurbe. d ber Abreife bes Staatsraths b. Straug auf ben Directorialgefandtichaftsten in Regensburg trat 3. bon ber Stellung als Bebeimer Cabinetsfecretar Indeffen bewog ihn ber, als Rachfolger bes Staatsraths v. Reller gum binetsminifter ernannte Rangler b. Albini, nachdem er bon 3mehl's Arbeiten, mentlich bon feiner erfolgreichen Thatigfeit bei bem Aufftand ber Sandetsburichen in Daing Renntnig erhalten batte, wieberum die Befchafte als beimer Cabinetefecretar ju übernehmen.

Die wichtigste Thätigkeit Zwehl's fällt in das Jahr 1792. Er widersette junachst in seiner Eigenschaft als Director des Hoftriegsraths der Entidung der Mainzer Sarnison nach Speher, sodann versuchte er auf alle eise die Uebergabe der Festung Mainz an die Franzosen unter dem General aftine zu verhindern. Als die Stadt dennoch siel, rettete er gegen den Willen bostonzlers v. Albini die Landesarchive, das Hos-Silber und verschiedene

518 Swehl.

herrschaftliche Cassen, mehr als eine Million Gulben werth, auf 15 Rheinst ben Rhein hinunter nach Holland. Es war dies sast das Einzige, das Franzosen nicht in die Hände siel. Z. hat über diese, dem Kursürstem Mainz so verhängnisvollen Ereignisse ein interessantes Promemoria hinterle Nach seiner Kückehr aus Holland weigerte sich Z. serner unter dem Holland v. Albini zu arbeiten. Auch äußerte er sich sehr freimüttig über die cor pirten Mainzer Zustände, die neuen Einrichtungen des Mainzer Militänden mangelhaft organisirten Landsturm und die unzweckmäßige Boltsbewassen Man legte ihm diese Aeußerungen als Anhänglichseit an die sogena "Klubisten" aus und zog ihn in eine Untersuchung, in der er sich sedoch glarechtsertigen konnte. Im J. 1805 seitete Z. als Archivdirector die Berthe und Uebergabe der umsangreichen, ehemals kurerzlanzlerischen und kursürst Archive. Nach dem Zusammendruch des alten Kurstaates wurde Z. in Primatischer Hoss- und Regierungsrath und starb als solcher im J. 18 Ballendar.

J. Wolf, Polit. Geschichte bes Eicksselbes, Göttingen 1792, un schichte ber Stadt Heiligenstadt, Göttingen 1800. — Selbstbiograph K. H. D. v. Zwehl. — Promemoria über ben Berlust ber Festung Mazahre 1792 von K. H. v. Z., veröffentlicht im Archiv b. Histor. Ber d. Großherzogth. Hessen durch Premier-Lieutenant K. J. v. Z. 189 Urfundenbuch der Familie v. Zwehl, zusammengestellt von K. Z. v. Bremen 1898.

3wehl: Theodor bon 3., bairifcher Staatsmann, wurde gebor 7. Februar 1800 gu Ballendar bei Robleng als Cohn bes furffirftl. mair Sof- und Regierungerathe und Oberarchivare Rarl v. 3. 1818 das Emmafium in Burgburg absolvirt hatte, bezog er die bortige fcule, um fich bem juriftischen Studium ju widmen. Wegen Theilnat ber berbotenen Burichenichait 1824 in Untersuchung gezogen, weigerte feine Benoffen namhaft gu machen. "Burde ich den Ramen Menich verd fchrieb er in feinem Begnabigungegefuch vom 23. Auguft 1824, .. wem Berg nicht erbebt batte ben bem Bebanten, bag ich bas Bertzeug gum 1 meiner Jugendfreunde werben folle?" Er wurde jur Strafe aus 281 ausgewiesen und von allen bairifchen Bochichulen ausgeschloffen, boch id nachften Jahre begnabigt. 1826 bestand er die juriftifche Brufung, 18 hielt er die erfte Unftellung ale Gulfearbeiter im Minifterium Des Dant feinem Talent fur Bermaltung, hervorragender Arbeitafraft und ein befonders auszeichnenden bornehmen Urbanitat flieg er in berhaltnigmaßig Beit die Stufen des Staatsbienftes empor. 1847 murbe ihm an Braun Stelle bas wichtige Umt eines Minifterialcommiffare an ber Univerfitat DI 1848 bas Brafibium ber Regierung von Oberbaiern fibertragen, am 9 1849, alfo in Schwierigen Zeitläuften, übernahm er bas Ministerium bes ! "Alfo boch Minifter, Bott fei mit Dir", fcbrieb bamals an ibn fein b. Thon - Dittmer, "möglich, bag es Deiner edlen und aufrichtigen be haltung gelingt, wie ein Spartaner gwifchen blinfenben Schwertern gu und die Reizungen ber Sofatmofphare ebenfomobl als die Belufte nach gunft gleichmäßig ju überwinden!" Durch fein jugleich milbes und man Auftreten erwarb 3. in ber That bas Bertrauen und bie Runeigum Bolfefreife; er war Ariftotrat, ohne die Camarilla ju begfinftigen, Ratholi ju ben Ultras ju gehoren, immer ruhig und in ficherer Ueberlegenheit, men mehr empfänglich und ju Anertennung fremder Berdienfte bereit, als von fe biger ichopferifcher Rraft. In noch verantwortlichere Stellung trat er ei ihm am 30. Robbr. 1852 bie Leitung bes Minifteriums bes Innern far & 3wehl. 519

15 mm Schulangelegenheiten übertragen murbe. Ohne 3meifel liegt die eigentliche Bedeutung ber Regierung Ronig Maximilian's II. in feinem Ginfluß auf die geffige Entwicklung Baierns, und auch 3. hat ruhmlichen Untheil an biefem In Aufichwung ju beanspruchen. Dit bem ficheren Tact ausgeftattet, ben nur ben figene Reinheit und Selbftlofigfeit verleiht, trop bitterer Erfahrungen nicht mantend im Glauben an den Abel menschlicher Ratur und beshalb, nicht aus Somache, ein Freund bes bermittelnden Standpunftes in politifchen und firchliden Fragen, mar er vorzugsweise bagu geeignet, in einer lebergangsperiobe, Die es die Regierungszeit Maximilian's II. fur Baiern mar, eine leitenbe Stellung einzunehmen. Braunwart richtet in einem im allgemeinen mit warmer Liebe gefdriebenen Retrolog gegen bie minifterielle Thatigleit 3mehl's ben Bor-Dur, er habe ju wenig Energie und ju viel Sorglofigfeit inbezug auf bas Staatsintereffe an ben Tag gelegt. Much fonft wol ift an ihm getadelt worben, Dag er burch juviel Rudfichtnahme und Dulbung Die cleritale Begehrlichfeit Broggezogen und damit die fpateren fchweren Conflicte zwifden Staatsgewalt And Rirchenthum beraufbeichworen habe. Doch die Ueberhebung ultramontaner Rachte war nicht eine auf Baiern beschräntte Erscheinung, fondern erwuchs Aberall aus ber reactionaren Bolitit ber Cabinette in ben fünfziger Jahren. Auch war 3. an ben Billen bes Monarchen gebunben, ber trot Bluntichli und Doenniges den engen Bund gwischen Thron und Altar feineswegs aufgeben wollte. Mus Bwehl's Berwaltungsperiode ftammt bas in ber Gefchichte bes bairifden Unterrichtswefens epochemachenbe Schulgefet vom 10. Rovember 1861, woburch por allem bas Berhaltnig amifchen Lehrern und Gemeinden gum erften Dal fest geregelt murbe. Den Unftog gab ein Sandbillet bom 4. Juni 1855, worin ber Ronig bem Minifter Die Frage vorlegte, ob nicht bie Schuler mit gu viel Biffenstram, insbefondere ju viel Memorirftoff belaben feien. Die Folge war, bag burch einen neuen Schulplan bas gange Lebrgebaube auf einfacheren Grunbfaten aufgebaut murbe. Auch ben Shmnafien murbe regerer Gijer gugemenbet; bie glangenoften Griolge aber murben auf bem Bebiete bes Sochiculmefens ergielt; insbesondere bie Univerfitat Munchen erfuhr eine Reubelebung und Reugestaltung von gludlichfter Bedeutung. Ohne auf politisches und tirchliches Belenntnig ber Lehrer ju achten, murben bamals Liebig, Siebolb, Sybel, Cornelius, Bieufer, Bring, Bifchoff, Jolly, Riehl, Giefebrecht, Binbicheid und andere berborragende Gelehrte erften Ranges nach München berufen. Allerdings ift ber Gewinn fo vieler hervorragenber Lehrfrafte nicht in erfter Reihe bas Berbienft bes Minifters; immerbin unterftutte 3., ber felbft fur alle miffenicaftlichen und litterarifchen Ericeinungen reges Intereffe zeigte, ben toniglichen Macen mit Berftanbnig und redlichem Bemuben - es fei nur an bie nach Riebl's Berufung gwifchen Ronig Dar, Riehl und 3. gepflogenen eifrigen Berbandlungen fiber Organifirung ber ftaatswiffenschaftlichen Studien in Baiern erinnert. Much an ber Grundung ber hiftorifchen Commiffion hatte 3. bebeutfamen Antheil, und was ihm bas Rationalmufeum ju banten hatte, wurde von Aretin und Beiner-Altened ruhmend anertannt. Bie ihm Die offentliche Meinung manches in die Schube ichob, woran er feine Schuld trug, fo murben bon Andern manche Chren eingeheimft, Die ben gemiffenhaften, grundlichen Borbereitungen und Borarbeiten des Minifters gebührt hatten. Bor allem trachtete er nach Erhaltung bes confessionellen Friedens im Lande; nur baburch, bag biefe Bemuhungen trot ber Maffenberufung bon nordbeutichen Brotestanten gu ben wichtigften und angesehenften Stellen überrafchend lange Beit erfolgreich blieben, war die ruhig fortichreitenbe Entwidlung Baierns auf allen geiftigen Gebieten ermöglicht. 218 fich die politischen und firchlichen Gegenfage icharfer quaufpiten begannen, war ein Minifter, ber fich von activer Theilnahme an

folden Fragen fo biel wie möglich fernhielt, ber fich nur als Fachminifter als Bollftreder ber Befehle feines herrn betrachtete, ber in ber Rammer n als Redner glangte, die Benützung der Preffe ablehnte und auf Angriffe gw faglich nicht reagirte, nicht mehr am Plage. Dies fühlte 3. felbft am be Mis er deshalb bald nach dem Regierungsantritt Ludwig's II. - que An einer ultramontanen Rabale - feine Entlaffung nahm und ein liberales Dr bagu bemertte, ber Abichied werbe von feiner Bartei bedauert, mar er felbft biefem Urtheil gang gufrieben: "Es enthalt fur mich nur ein Lob, benn habe eben ju feiner Partei gehoren und feiner Partei bienen wollen!" 29. Juli 1864 murde er ber Leitung bes Gultusminifteriums enthoben, 10. August jum Brafibenten ber Regierung von Oberfranten ernannt. Befegung bes Diftrictes burch preugische Truppen im Sommer 1866 bot leitenden Bermaltungebeamten Gelegenheit, Broben feiner befannten weltma ichen Erfahrenheit und einer Biele überraschenden Entschloffenheit abzulegen war eben nur icheu und gurudhaltend, wenn es fich um politisches ober bu fratifches Begant handelte, bagegen willensftart in Fallen außerorbent Ratur, wo bie Perfonlichfeit mehr bedeutete als bie wohlconditionirte ? gewalt. 1868 murbe 3. als Regierungepräfibent nach Augeburg, 187 gleicher Gigenschaft nach Munchen berfett. Bis in bas bochfte Alter bli der warmblutige Gemuthemenfch, der bie Pflichten feines Berufe ebenfo mit Bergen, wie mit bem Ropfe gu erfüllen trachtete, ein lonaler Staatsburge treuer Freund, ber gartlichfte Gatte und Bater. Dreifig Jahre lang beib 3. mit feiner gablreichen Familie in jedem Berbfte ein paar Bochen in freundlichen Fleden Diesbach, für Bürger und Landmann ein immer tommener Baft. 3m Berbft 1875 jog er fich burch eine fur ben Sochbe allgu anftrengende Bergbefteigung eine Rrantheit gu, bon welcher er fich mehr erholen follte. Wenige Tage bor feinem Tobe richtete er an b München versammelten Sandrath ruhrende Abschiedeworte; die Ditglieder in einer Abreffe ben Gefühlen treuer Ergebenheit und Berehrung Aus Diefer Dant mar bie lette Freude, die bem edlen Manne ju Theil murbe 17. December 1875 pericied er.

(Ludwig von Braunwart) Refrolog in der Beilage zur Allg. Je Jahrg. 1876, Ar. 41. — Bahr. Kurier, Jahrg. 1876, Ar. 55—56. aus dem Rachlaß Th. v. Zwehl's und Mittheilungen der Familie.

Deig 3meibruden: Braf Cberhard von 3., herr ju Bitfc, + 1921 der zweite Sohn bes Grafen Beinrich II., bes Streitbaren, bon 3meit und regierte nach bem Tobe feines Baters 1282 bie baterlichen Erblan nachft gemeinsam mit feinem Bruder Balram I., mabrend ber altere 2 Simon die bon ber Mutter ererbten rechtsrheinischen Cherfteinischen 6 erhielt und ber Stifter ber mit feinen Gohnen wieber erlofchenen Lin Brafen von Zweibruden - Cberftein murbe. Geinen Bohnfit hatte er m Morsberg (Marimont) in Lothringen, in beffen Rabe er ansehnliche bo felbständig verwaltete Befigungen hatte. Nachdem früher ichon eine Th bes größten Theils bes vaterlichen Erbes zwischen Cberhard und Balram gefunden hatte und 1295 auch bas Amt Lemberg unter ihnen getheilt n war, vertaufchte Eberhard 1297 feine lothringifchen Gater mit Bergog rich III. von Lothringen gegen die Burg und herrichaft Bitich und baburch jum Grunber ber 3meibruden Bitider Linie feines Saufes, melde mit bem Grafen Jatob bon Bweibruden. Bitfch und Ochjenftein ansftarb mar mit Agnes, Grafin bon Saarbruden, vermablt und binterlief zwei &

n I. († 1355), welcher ben Stamm fortpflanzte, und Eberhard, welcher tinberlos ftarb.

3. B. Lehmann, Befch. ber Grafen von Zweibrfiden - Bitfch in beffen fundt. Gefch. ber Braffchaft Sanau-Lichtenberg. Mannheim 1863. Bb. II, 179 ff. - Bgl. 3. B. Lehmann, Befch. bes graflich-zweibrudifchen Saufes ben Abhandl. ber f. bager. Atad. ber Wiff. III. Cl. Bb. X, Abth. III, 501 ff. - Molitor, Gefch, einer deutschen Fürftenftadt. 3meibr. 1885, Bweibruden: Graf Cberhard bon 3., herr ju 3meibruden, + im De-1394, fibernahm nach bem Tobe feines Baters Walram II. 1366 bie erung mit einer ziemlichen Schulbenlaft, bon ber ihn auch fortgesette Berrungen und Berpfandungen nicht zu befreien bermochten. Da er in finder-Che lebte, icheint ihm auch wenig an ber Erhaltung feines Erbes gelegen fen ju fein. Rachbem er borber icon eine Reihe bon fleineren Befigungen glendert hatte, verpfandete er 1378 noch die Salfte ber Berrichaft Stauf an Grafen bon Spanheim-Tannenfels und trat 1385 gar bie Graffchaft 3meien felbft mit Berggabern an die Rurpfalg ab, indem er fie bem Rurfürften ucht I. um 25 000 Goldgulden jur Salfte bertaufte, jur Salfte als Gigeni übertrug und als Dannleben von ihm wieder empfing. Go mar er in

Belbenz, die bei allen diesen Beräußerungen mitgewirkt hatte, überlebte ihn Unf Jahre. Behmann, Gesch. des gräfl. zweibr. Hauses, S. 71—90. Wgl. Molitor, a. O. S. 72 ff. und Maurer, Gesch. der Stadt Bergzabern, S. 14 f.

letten Jahren seines Lebens fast ohne jeben felbständigen Befit. Mit ihm bie Zweibruder Linie seines alten Geschlechtes aus. Seine Gemablin Life

Zweibruden: Graf heinrich I. von 3., † um 1234, war der zweite des um 1180 berftorbenen Grafen Simon I. von Saarbruden und erhielt er Theilung des väterlichen Erbes die Grafschaft Zweibruden nebst der haft Lemberg und verschiedenen Besthungen in Lothringen und bei Worms, nd seinem älteren Bruder Simon II. die Saarbruder Stammlande zu-

Aus welchem hause seine Gemahlin hedwig stammte, ift unbetannt, ich wurde der Ahnherr des Geschlechtes der Grasen von Zweidrücken, welches dater in eine Zweibrücker, eine Zweibrücken-Gbersteiner und eine Zweibrückener Linie theilte und in dem letztgenannten Zweige bis 1570 blühte. heinscheint auch der Gründer der bei der alteren gleichnamigen Burg gelegenen Zweidrücken gewesen zu sein.

Lehmann, Gefch. bes graft, zweibr. Saufes, S. 4 ff. - Molitor a. a. D. 32 ff. Reb.

3weibrücken: Graf Heinrich II. von Z., der Streitbare (bellicosus), 84, Sohn und Nachsolger des Borgenannten, verdankt seinen Beinamen ahlreichen Fehden, an welchen er in jener unruhigen Zeit mit Auszeichnung ahm. Die bedeutendste derselben war der sogenannte Lothringer Krieg. andelte sich dabei um die Grafschaft Blieskastel, welche Rainald, Graf von ingen und Herr zu Bitsch, als Gatte der ältesten Tochter des 1237 vernen Grasen Heinrich von Blieskastel in Besitz genommen und bis zu seinem 1274 behauptet hatte, auf das aber dann auch die übrigen Schwiegersöhne hre Erben ihre Ansprüche erhoben. Das führte zu einer dreijährigen Fehde ien dem Herzoge Friedrich von Lothringen und diesen. hesanders dem n Heinrich von Salm, sür welchen Heinrich der Streitbar er wurde 1276 von dem Herzoge bei Zweidrücken über in einem blutigen Tressen auf der Wattweiler Höbe.

folchen Fragen fo viel wie möglich fernhielt, ber fich nur als Fachminifter und als Bollftreder ber Befehle feines herrn betrachtete, ber in ber Rammer nicht als Redner glangte, die Benfigung ber Preffe ablehnte und auf Angriffe grundfablich nicht reagirte, nicht mehr am Plage. Dies fühlte 3. felbft am beffen. Als er deshalb bald nach dem Regierungsantritt Ludwig's II. — aus Anlah einer ultramontanen Rabale - feine Entlaffung nahm und ein liberales Organ bagu bemerfte, ber Abichieb werbe bon feiner Bartei bebauert, war er felbit mit biefem Urtheil gang gufrieben : "Es enthalt fur mich nur ein Lob, benn ich habe eben ju feiner Bartei geboren und feiner Bartei bienen wollen!" Am 29. Juli 1864 murbe er ber Leitung bes Cultusminifleriums enthoben, am 10. August jum Brafibenten ber Regierung von Oberfranten ernannt. Die Befetung des Diftrictes burch preugifche Truppen im Sommer 1866 bot bem leitenden Berwaltungsbeamten Gelegenbeit. Broben feiner bekannten weltmannie ichen Erfahrenheit und einer Biele überrafchenben Entichloffenheit abgulegen; a war eben nur ichen und gurudhaltend, wenn es fich um politifces ober bureaufratifches Begant handelte, dagegen willensftart in Fallen außerordentlichen Natur, wo die Berfonlichfeit mehr bebeutete als die wohlconditionirte Amisgewalt. 1868 wurde 3. als Regierungspräfibent nach Augsburg. 1870 in gleicher Eigenschaft nach München verfest. Bis in bas bochfte Alter blieb er ber warmblutige Gemuthemenfc, ber bie Pflichten feines Berufe ebenfo mit bem Bergen, wie mit bem Ropie gu erfullen trachtete, ein lobaler Staatsburger, ein treuer Freund, der gartlichfte Batte und Bater. Dreifig Jahre lang verbrachte 3. mit feiner gablreichen Familie in jedem Berbfte ein paar Bochen in bem freundlichen Aleden Diesbach, für Burger und Landmann ein immer willtommener Gaft. 3m Berbft 1875 jog er fich burch eine fur ben Sochbetagten allgu anstrengende Bergbesteigung eine Krantheit gu, bon welcher er fich nicht mehr erholen follte. Wenige Tage bor feinem Tobe richtete er an ben in München versammelten Landrath rubrende Abschiedsworte; Die Ditglieber gaben in einer Abreffe ben Gefühlen treuer Ergebenheit und Berehrung Ausbrud; Diefer Dant mar die lette Freude, die bem edlen Manne gu Theil murbe : am 17. December 1875 berichied er.

(Ludwig von Braunwart) Refrolog in der Beilage zur Allg. Zeitung, Jahrg. 1876, Ar. 41. — Bayr. Kurier, Jahrg. 1876, Ar. 55—56. — Briefe aus dem Rachlaß Th. v. Zwehl's und Mittheilungen der Familie.

Beigel.

3weibruden: Graf Cberhard von 3., Gerr ju Bitfch, † 1321, war ber zweite Cobn bee Grafen Beinrich II., bes Streitbaren, bon Zweibrfiden und regierte nach bem Tobe feines Baters 1282 bie vaterlichen Erblande ju nachft gemeinsam mit feinem Bruder Balram I., mabrend ber altere Bruder Simon die bon ber Mutter ererbten rechterheinischen Cherfteinischen Gebiete erhielt und ber Stifter ber mit feinen Gobnen wieder erlofchenen Linie ber Grafen bon Zweibruden - Cberftein murbe. Geinen Bohnfit hatte er meift in Morsberg (Marimont) in Lothringen, in beffen Rabe er anfehnliche bon ibm felbftandig verwaltete Befigungen hatte. Rachdem fruber ichon eine Theilung bes größten Theile bes vaterlichen Erbes zwischen Gberhard und Balram fiattgefunden hatte und 1295 auch das Umt Lemberg unter ihnen getheilt worden war, bertaufchte Eberhard 1297 feine lothringifchen Gater mit Bergog Fried. rich III, von Lothringen gegen bie Burg und herrschaft Bitich und murbe baburch jum Grander ber 3weibruden Biticher Linie feines Saufes, welche 1570 mit bem Grafen Jalob bon Bweibruden-Bitich und Ochjenftein ausftarb. Gr mar mit Agnes, Grafin bon Saarbruden, vermablt und binterließ amei Gount

Simon I. († 1855), welcher ben Stamm fortpflangte, und Eberhard, welcher

1847 finderlos ftarb.

3. G. Lehmann, Gesch. ber Grasen von Zweibrücken-Bitsch in bessen Urtundl. Gesch. der Grasschaft Hanau-Lichtenberg. Mannheim 1863. Bb. II, S. 179 ff. — Bgl. J. G. Lehmann, Gesch. des gräflich-zweibrückischen Haufes in den Abhandl. der f. baher. Atad. der Wiss. III. Cl. Bd. X, Abth. III, S. 501 ff. — Molitor, Gesch. einer deutschen Fürstenstadt. Zweibr. 1885, S. 53 ff.

Zweibrücken: Graf Eberhard von 3., Herr zu Zweibrücken, † im December 1394, übernahm nach dem Tode seines Baters Walram II. 1366 die Regierung mit einer ziemlichen Schuldenlast, von der ihn auch sortgesetzte Veräußerungen und Verpfändungen nicht zu besteien vermochten. Da er in kinderloser Ehe lebte, scheint ihm auch wenig an der Erhaltung seines Erbes gelegen gewesen zu sein. Nachdem er vorher schon eine Reihe von kleineren Besitzungen verschlendert hatte, verpfändete er 1378 noch die Hälfte der Herschaft Stauf an den Grasen von Spanheim-Tannensels und trat 1385 gar die Grafschaft Zweibrücken selbst mit Bergzabern an die Kurpfalz ab, indem er sie dem Kursürsten Kuprecht I. um 25 000 Goldzulden zur Hälfte verkauste, zur Hälfte als Eigenthum übertrug und als Mannlehen von ihm wieder empfing. So war er in den letzten Jahren seines Lebens sasten Geschlechtes aus. Seine Gemahlin Lise von Beldenz, die bei allen diesen Veräußerungen mitgewirft hatte, überlebte ihn um fünf Zahre.

Lehmann, Gesch, bes graft, zweibr. Haufes, S. 71-90. Bgl. Molitor, a. a. O. S. 72 ff. und Maurer, Gesch. ber Stadt Berggabern, S. 14 f.

neb.

Zweibrüden: Graf Heinrich I. von 3., † um 1234, war ber zweite Sohn des um 1180 verstorbenen Grasen Simon I. von Saarbrüden und erhielt bei der Theilung des väterlichen Erbes die Grafschaft Zweibrüden nebst der Herlichaft Lemberg und verschiedenen Bestigungen in Lothringen und bei Worms, während seinem älteren Bruder Simon II. die Saarbrüder Stammlande zufielen. Aus welchem Hause seine Gemahlin Hedwig stammte, ist unbetannt. Geinrich wurde der Ahnherr des Geschlechtes der Grasen von Zweibrüden, welches sich später in eine Zweibrüder, eine Zweibrüden-Gbersteiner und eine Zweibrüden-Bitscher Linie theilte und in dem letztgenannten Zweige dis 1570 blühte. Heinrich scheint auch der Gründer der bei der älteren gleichnamigen Burg gelegenen Stadt Zweibrüden gewesen zu sein.

Lehmann, Gesch. des graft. zweibr. Hauses, S. 4 ff. — Molitor a. a. O. Rep.

3weibrüden: Graf Heinrich II. von 3., der Streitbare (bellicosus), † 1284, Sohn und Rachfolger des Borgenannten, verdankt seinen Beinamen den zahlreichen Fehden, an welchen er in jener unruhigen Zeit mit Auszeichnung theilnahm. Die bedeutendste derselben war der sogenannte Lothringer Krieg. Es handelte sich dabei um die Grasschaft Blieskastel, welche Rainald, Graf von Lothringen und herr zu Bitsch, als Gatte der ältesten Tochter des 1237 verkorbenen Grasen heinrich von Blieskastel in Besitz genommen und bis zu seinem Tode 1274 behauptet hatte, auf das aber dann auch die übrigen Schwiegersöhne und ihre Erben ihre Ansprüche erhoben. Das sührte zu einer dreizährigen Fehde wischen dem herzoge Friedrich von Lothringen und diesen besonders dem Grasen heinrich von Salm, sür welchen heinrich der Streitbare krästigst eintrat. Letterer wurde 1276 von dem herzoge bei Zweidrücken übersallen, besiegte ihn aber in einem blutigen Tressen auf der Wattweiler höhe. In den solgenden

Jahren erneuerte herzog Friedrich seinen Angriff, wurde aber von heinrich dem Streitbaren von neuem geschlagen und dadurch im August 1278 genothigt, Frieden zu schließen und die herrschaft Blieskastel dem Grasen von Salm zu überlassen. Nachdem heinrich schon vorher durch Erwerd der halben herrschaft Landeck seinen Besitz wesentlich vergrößert hatte, siel ihm 1263 nach dem Tode des Grasen Eberhard von Eberstein, mit dessen Erbtochter Agnes er vermählt war, noch die herrschaft Stauf zu, während die rechts des Rheins gelegenn Ebersteinschen Gebiete unmittelbar an heinrich's ältesten Sohn Simon, den Gründer der Ebersteiner Linie des Zweidrücker Hauses, übergingen. heinrich hinterließ außer vier Töchtern und Simon noch drei Söhne, von denen der jüngste, heinrich, Geistlicher war, während die beiden anderen, Eberhard und Walram I., ihrem Bater in der Regierung solgten.

Lehmann, Gesch, bes graft.- weibr. Hauses, S. 11—27. Bgl. Derfelbe. Burgen ber Pfalz V, 255 ff. — Crollius, orig. Bipont. und Molitor a. a. D. S. 39 ff. Reh.

Bweibruden: Graf Balram I. von und ju B., † bald nach dem 13. December 1308, britter Sohn Beinrich's des Streitbaren, führte die Regierung querft gemeinfam mit feinem Bruder Cberbard. Bei ber 1297 erfolgten Theilung unter ben Brubern erhielt Walram die Braffchaft Zweibruden, welche er bisher icon verwaltet batte, und pflangte bann die jungere Linie feines Saufes, die Brafen ju Zweibruden, fort. Bahrend ber gemeinschaftlichen Re gierung der beiden Bruder verlieh Raifer Rudolf, der fich ihnen auch font wohlgeneigt zeigte, auf ihre Bitte am 21. April 1286 ihrem Dorfe Berggabem Die Rechte ber Stadt Sagenau. Sie vergalten bas fpater bei ben Rampien Albrecht's von Defterreich mit Abolf von Raffau, indem fie 1298 ihre Baffin für Albrecht erhoben. Balram war bermablt mit Agnes, Grafin b. Baubemont und hatte zwei Sohne, bon benen ber altere, Simon, fein Rachfolger wurde, aber ichon wenige Jahre nach Balram's Tobe, por Juli 1312, farb. Der fungere, Beinrich, mar Archibiaton in Strafburg und bem Bater im Tobe borausgegangen. Balram wurde in ber Rlofterfirche ju Babgaffen beigefest. Obwol gabtreiche Schenfungen Balram's an Rirchen und Rlofter fur beffen gut firchliche Gefinnung zeugen, erflarte boch bas Deter Domcapitel nach feinem Tobe, es habe vom romifchen Stuble Bollmacht, Balram als Bebranger ba Deger Rirche ju excommuniciren, und befahl bem Badgaffer Abte, befim Beichnam bei Strafe bes Bannes wieber auszugraben. Auf Die biegegen bon bem Abte eingelegte Berufung fibertrug Papft Clemens V. Die Untersuchung ber Sache einem Schiedsgerichte, beffen Enticheibung jedoch unbefannt ift.

Lehmann, Gefch. des graft. zweibr. Saufes, S. 27 ff. Bgl. Crolline und Molitor a. a. D. Reb.

Zweibrücken: Graf Balram II. von und zu 3., † 1366, Entel Walram's I. und Sohn des Grafen Simon, war bei dem frühen Tode seines Baters noch unmündig, weshalb er dis 1327 unter Vormundschaft seiner Mutter Agnes, einer geborenen Gräfin von Saarbrücken, stand. Da die Zweibrücken Grasen immer noch verschiedene Güter und Burgen mit den Grasen von Bitich gemeinsam besaßen, beschlossen Walram und die Grasen Simon I. und Eberhard von Zweibrücken-Visigen walram und die Grasen Simon I. und Eberhard von Zweibrücken-Visigen des halb am 13. September 1333 einen Vertrag, nach welchem Walram außer der eigentlichen Grasschaft Zweibrücken nebst den Städten Bergzabern und hornboch noch die Herrschaft Stauf erhielt. Wie sein Urgroßvater Heinrich der Streit bare war auch W. ein friegstücktiger Mann, der an zahlreichen Fehden, theilweise insolge von Dienstverträgen mit verschiedenen Fürsten, theilnahm. So erhot er sich 1330 dem Könige Johann von Böhmen, Grasen von Luxemburg, dann

Bweifel. 528

337 bem Bischofe Balduin von Met, für den er 1338 die Burg Bliestastel roberte, 1340 dem Kursürsten Ruprecht I. von der Psalz und endlich 1349 urch Bischof Balduin dem römischen Könige Karl IV. durch sörmlichen Bertrag un Kriegsdiensten. In einer späteren Fehde mit den Grasen Friedrich dem Alten und dem Jungen von Leiningen nahm Walram 1359 beide gesangen und pelangte dadurch in den Besit der Hälfte der Burg und Stadt Landstuhl, velche ihm Gras Johannes von Spanheim auf Beranlassung der Leininger Brasen 1362 überließ. Ueberhaupt gelang ihm noch eine Reihe vortheilhaster Frwerbungen, durch welche er das ererbte Gebiet nicht unbeträchtlich vergrößerte. Daneben sah er sich aber auch gegen Ende seiner Regierung zur Aufnahme von Schulden genöthigt, welche vielleicht zu dem finanziellen Rückgange seines Sohnes den Grund legten. Vermählt war Walram mit Kenata, Tochter des Grasen Beter von Bar, und hinterließ einen Sohn, Eberhard, mit welchem sein Geschlecht 1394 erlosch (i. o. S. 521).

Lehmann, Gefch. bes graft. zweibr. Saufes, S. 46-71. Bgl. Molitor a. a. D. Ren.

3weifel: Jofua 3., Entbeder ber Rigerquellen, ift am 10. Ceptember 1854 ju Glarus in ber Schweig geboren. Er erlernte bie Raufmannichaft, begab fich nach Frankreich und trat in ben Dienft ber Firma C. A. Bermind in Marfeille, Die Sandel mit Colonialproducten betrieb und gu biefem Zwede Factoreien in Weftafrita unterhielt. Rachdem er fich einige Zeit lang in Mareille aufgehalten hatte, murbe er ale Sanbelsagent nach ben britifchen Befigungen an ber Gierra Leone Rufte gefanbt. Er acclimatifirte fich bier raich, erlernte die Mundarten der umwohnenden Regerstämme und gewann burch eingebendes Studium ber Gitten und Bewohnheiten ber Gingeborenen bald große Beschicklichkeit im perfonlichen Bertehr mit ihnen. Rachdem er fich mehrere Jahre in bem Ruftenorte Rotombo aufgehalten batte, erhielt er im Frubjahr 1879 von bem Chef ber Firma bie Aufforderung, gemeinfam mit feinem Collegen Marius Mouftier ebenfo gu miffenschaftlichen wie gu handelspolitischen Zweden bas hinterland ber Colonie Sierra Leone, insbesondere ben Oberlanf bes Riger und womöglich die Quellen diefes Fluffes zu erforschen und damit bas feit einem Jahrhundert auf der Tagesordnung der Afrikaforschung ftebende Rigerproblem, an beffen Auftlarung fich bereits gablreiche berühmte Reifenbe, unter ihnen G. Laing 1822, R. Caillie 1827, 2B. C. Thomfon 1848, S. Becquard 1851. 2B. Lambert 1860, Mage und Quentin in bemfelben Jahre, B. Anderson 1868, 28. Reade 1869, G. 28. Bliben 1872 und Soleillet 1879 vergeblich berfucht hatten, endgultig ju lofen. 3. hatte ichon mahrend feiner Thatigfeit als Sanbelagent in Rotombo jablreiche Erfundigungen über Die landeinmars gelegenen Bebiete eingezogen und mahrend einer Reihe bon fleineren Expeditionen freundicaftliche Beziehungen mit verschiedenen einflugreichen Sauptlingen angelnupft. Am 11. Juli 1879 brach er, tropbem bereits bie Regenzeit begonnen hatte, mit feinem Befahrten Mouftier, fowie begleitet von Führern, Dolmetichern und mehr als 50 Tragern jur Beforberung ber Borrathe, Tanichwaaren, Beichente, Rarten und wiffenschaftlichen Beobachtungsinftrumente von Rotombo auf. beiben Reifenden gogen gunachft auf altbefannten Wegen nach bem im Sinterlande bon Sierra Leone gelegenen Sandelsplage Bort Loto, bann immer wenige Rilometer bom linten Ufer bes Fluffes Scarcies entfernt in norboftlicher Richtung burch die ichon bon fruberen Forichern burchmanberten Landichaften Boto, Eimba und Gulima. In Falaba, dem Sauptorte der lettgenannten Landichaft, hielten fie fich einige Beit auf und unternahmen u "usfluge in die nabere und weitere Umgebung. Dann wandten fie ften, überschritten inter bem Ramen ben Tamincono und ben Falico, zwei ber

Dioliba befannten oberen Riger und erreichten enblich bei bem wichtigen Sanbelsplage Socora den britten und bedeutenbften Quellfluß, den Tembi, beffen Ub fprung als Die eigentliche Rigerquelle ju betrachten ift. Leiber bermochten fie diefe Quelle, die fich an bem Sugel Tembi-Cundu, einem Borberge bes 1340 m boben, aus einer fruchtbaren Gbene fteil auffteigenden Berges Daro in 80 36' n. Br. und 12 0 53' w. 2. von Paris befindet, nicht vollig gu erreichen, be die Umwohner eine Berunreinigung ober Ableitung bes von ihnen fur beilie gehaltenen Gemaffers burch die Fremben befürchteten und diefe baber nur bie au dem 6 km entjernt gelegenen Dorje Rulatopa herantommen ließen. 3. beabfichtigte nun, ben Riger binab bis jur Mündung ju fahren und bann jur See nach Europa gurlidgutehren, boch murbe biefer Blan burch friegerifche Bewegungen unter ben Gingebornen berbindert, fo daß er fcbleunigft fiber Falabe nach Rotombo gurudeilen mußte, wo er bereits am 10. Robember 1879 glad lich, wenn auch febr geschwächt und bom Fieber geplagt wieder eintraf. Wahrend biefer außerorbentlich mubfeligen und toftfpieligen Reife batte er an ben Chef ber Firma Bermind funf Briefe gefdrieben (am 25. Juli aus Big Bumba in ber Landichaft Limba, am 20. Auguft aus Falaba, am 12. September aus Socora, am 3. October aus Rulatona nahe ber Tembiquelle, am 10. November wieber aus Rotombo), in benen er ben Berlauf ber Expedition und namentlich bie ben ibm ausgestandenen fast unerträglichen Beschwerben, bervorgerufen durch die Ungangbarteit ber Bege, die Ungefundheit des Klimas und die Sabfucht ber Regerhauptlinge, eingehend ichilberte. Dieje Briefe murben noch in bemfelben Jahre im Bulletin ber Marfeiller Geographischen Gefellichaft jum Abbrud gebracht. Ginen Auszug gab furg barauf Glifee Reclus in ber Republique française. 1880 erichien gleichfalls in Marfeille ber bon ber Firma Bermind bearbeitete officielle Bericht ber beiben Reifenden mit einer bon 3. entworfenen Routenfarte.

3. fehrte nach einem Erholungsausenthalte in Europa wieder nach Bestafita zurück. Er trat später in den Dienst der englischen Royal Niger Company und war zuletz Inspector der im Besitze dieser Gesellschaft besindlichen Factoreien und Plantagen mit dem Sitze in Afassa, doch hat er über seine zahlreichen Reisen, welche ihn nur noch in bekannte Gegenden führten, teinerlei wissenschaftliche Berichte mehr veröffentlicht. Um 16. September 1895 fand er während einer Dampsersahrt auf dem Niger durch einen Unsall seinen Tod.

Expédition C. A. Verminck: Voyage aux sources du Niger par M. J. Zweisel et M. Moustier 1879. Marseille 1880, mit Karte. — Bull. Soc. Géogr. Marseille 1879, 8—11. 1897, 21. 101. — Bull. Soc. Géogr. Paris 1880, II, 529. 1881, I, 97 mit Karte im Maßstab von 1:1600000. — Globus 1879, Bb. 36, S. 351. 1880, Bb. 37, S. 64. — Petermanns Mittheilungen 1880, 72. 119. 469. — Bainier, Die Entdeckung der Rigerquellen (Petermanns Mittheilungen 1880, 255—260, mit einer Karte im Massische Land 1880, 255—260, mit einer Karte im

Magftabe bon 1 : 2 000 000 bon B. Saffenftein).

Bittor hanhich.

Zwengauer: Anton 3., Landichaftsmaler, geboren am 11. October 1810 zu München, tam frühzeitig auf die Atademie, mühte sich im Antitensal, zeichnete Acte und schöne Draperien, qualte sich mit wohldurchdachten historischen Compositionen, bis er eines Tages alles liegen und stehen ließ und mit andem jugendlichen Genossen in das von den damals zu München hausenden nordbeutschen Malern frisch entbeckte bairische Hochland wanderte. Sie brachten davon nicht allein Almenrausch und Edelweiß, Schnaderhüpseln und echte Bollslieder nach der Stadt zurück, sondern auch frischgemalte Studien, welche sich mit charafteristischen Gestalten und Thieren staffirt, zu leicht verkäuslichen Bil-

ern bermerthen liegen. 3m 3. 1838 brachte 3. in ben Runftberein eine "Geirgsgegend", bann folgten 1834 eine "Landichaft", eine Erinnerung "Aus bem und eine "Flache Begend nach Sonnenuntergang", womit ber Daler icon bamale jenes Thema beruhrte, welches fpater faft ausschlieflich eine Domane bilbete. Bon ba tamen 1835 eine "Abendlandichaft", eine Bebirgsgegend nach Connenuntergang"; 1836 ein "Abend", eine "Gennhutte", 1837 Der "Ofterfee bei Iffelbori" und eine "Barthie am Rochelfee" und viele andere abnliche Bilber. 218 bann ber bamals als Runftmacen befannte guffifche Oberft v. Barifchnifow Zwengauer's "Mittag auf ber Alm" 1841 taufte, mar ber Rame bes Runftlers, welchen auch icon Graf Raszbneti in feiner "Gechichte ber neueren Runft" (1840. II, 388) in achtungsvollfter Beife bereichnete, feft und bleibend begrundet: Ginfachheit und Rube, mabre Farbengebung und garte, wohlthuende Stimmung fennzeichnen feine Berte. Insbefondere berühmt wurde 3. burch das übrigens ungahlige Dale wiederholte Motiv eines Sonnenuntergang": Gine feierliche Rube ift über Die Fläche verbreitet, mabrend Die hinabgefuntene Sonne rudftrablend ben Borigont vergolbet. Der bom meißen Roth in warmes Gelb übergebende und im falten Blau, in welchem die erften Sterne burchichimmern, austlingende, von feinem Bolfchen getrubte Simmel piegelt fich in bem bon leichterem Schilf und bunnem Bebuich umichloffenen, ben Borbergrund bilbenben flaren Baffer und Gee, in welchem ein in icharfer Silhouette fich abhebenbes Reh ober ein ftolger Birfch feinen Durft ftillt. Der Enpus biefer Bilber murbe gerabegu fpruchwörtlich; jeber flare Abend beißt beute noch ein "echter Zwengauer". Gin Paar Mufterbilber biefer Art befitt bie Reue Binatothet: bas erfte eine ebene Landichaft mit einem Beiber bei Sonnenuntergang und wolfenlofem Borigonte - im Borbergrund ein afenber birich! Das andere ichildert die Benedictenwand im Abendlichte mit ber Fernficht auf ben Staffel- und Riegfee. 3., welchen man beshalb auch ben "Claube Borrain ber oberbairifchen Dorfmoore" nannte, bilbet bierin ben Gegenfat ju ben norbifden Rebel- und Mondichein - Nachten bes Rormegers Rnub Baabe (1808, † 1879), welcher mit gleicher Bravour feine Specialitat entfaltete - jeber in feiner Beife ein mahres Bhanomen. Bahrenb Baabe immer in feinem Ringe blieb, hatte 3. auch ein Auge fur die erfrischende Morgentuble und ben laftenben Mittag, ja er machte fich 1858 fogar an die vier "Tagesgeiten" (eine Serie, welche fr. Swertrup in Chriftiania erwarb) und wieberholte ein abnliches Thema mehrmals 1862. Die taufluftige Welt wollte freilich nur "Abenddammerungen" bon 3. und ber liebensmurdige Runftler bot alles auf, bei bem engbegrengten, Ermubung brobenden Repertoire frifch und neu gu bleiben. Dagu benutte er mit Borliebe die trot aller Ginformigfeit boch einen großen, mannichfaltigen Bechfel bilbenbe Umgebung von Schleifteim, wofelbft 3. von 1853 bis 1869 bas Amt eines Conferbators an der bortigen Galerie belleibete, worauf er jum Conferbator ber fgl. Centralgemalbegalerie nach München portudte. Die Erzeugniffe feines Fleifes gingen in alle größeren Galerien und Sammlungen, nach Brag, Antwerpen, Braunichweig, Sannover, Berlin, Bremen, Barfchau, Leipzig, insbefondere nach England und Amerita. 3. "berlangt nicht nach ben machtigen Bolfenmaffen, wie fie Chuard Schleich fiber ber weiten Chene aufbaut, fein Berg fühlt fich ergriffen bon bem Glange, ben bie icheibenbe Sonne über ben wolfenlofen Mether gießt, und wenn Ricolaus Bouffin feine beroifden Lanbichaften mit Frauen und Romphen bevöllert und bom Bergaipfel ben großen Ban bie weite Belt überichauen lagt, fo genugen fur 3. ein paar biriche am Teiche, in bem fich ber nabe Balb und ichwantes Schilf fpiegeln. Und fo einfach in ben Linien feine Bilber find, fo gart und mabr ift ibr Rein anderer Runftler verfteht mit jo wenigen Ditteln jene feierl

wiederzugeben, welche bem Augenblide folgt, in welchem die Sonnenicheibe bin bem Borisont binabaefunten ift, feiner jene mertwurbige Rlarbeit bes bienm auf die Leinwand ju jaubern, die gang aus Licht gewoben icheint". Den 30 bon Zwengauer's Stimmung bermochte freilich weber bie Rabirung bon und Bolfle's Lithographie wiederzugeben; am wenigften Die Technit be maligen Photographie, welche das ifochromatifche Berfahren noch nicht to 3. farb nach langen, ichweren Leiben am 13. Juni 1884 ju Dinchen. gleichnamiger, auch als Lanbichaftsmaler gleichfalls wohlbefannter Cobn 1 eine aus funfgig Stiggen, Aquarellen und Beichnungen beftebenbe Samm aus bem Rachtaffe feines Baters in bas tonigl. Rupferftich- und Sand nungscabinet.

Bgl. Ragler 1852. XXII, 357. - Beil. 204 b. 211g. 3tg. v. 24. 1884. - Bugow 1884. XIX, 627. - Runftvereinebericht f. 1884, &.

Spac. Sollan

Amenger: Ronftantin 3., Pharmaceut, murbe am 12. December 1 in Julba geboren. Er promopirte 1841 in Biegen jum Dr. phil., we ipater außerorbentlicher Profeffor an der medicinifchen Facultat und Leiter pharmaceutischen Inftitute zu Marburg, 1852 ordentlicher Professor ber phar ceutischen Chemie und ftarb am 15. Darg 1885 bafelbit. Bon feinen ? öffentlichungen feien genannt: "Nonnulla de catechino" (40, Giessae 184 "Chemifche Untersuchung ber Goole von Raubeim" (Liebig's Annalen X 1836); "lleber bas Glaterin" (ib. XLIII); "lleber bie Wermuthfaure" XLVIII); "Ueber bie Robaltibchanmafferftofffaure" (ib. LXII); "Chem Conftitution des Cholefterins" (ib. LXVI); "Berhalten des Cholefterins Phosphorfaure" (ib. LXIX); "Ueber bas Mesculin" (ib. XC); "Rrpftalliff manganfaures Rali" (ib. XCI); "Ueber bas Solanin" (ib. CIX); "Ueber Cheliboninfaure" (ib. CXIV); "Ueber bas Daphnin" (ib. CXV); "Gewinn Chinafaure aus bem Beibelbeerfraut" (ib.); "Ueber bas Colanin und b Spaltungsproducte mit Ries" (ib. CXVIII); "leber Robinin und beffen fammenhang mit Quercitrin" (mit Dronte ib. Suppl. Bb. I, 1861); "U bas Bortommen ber Chinafaure in ben Raffeebohnen" (mit Siebert ib.): "U Rutin" (mit Dronte ib. S. 123); "Coumarin aus Melilotus officinalis" S. 126); "Chinafaure, Ericion und Arbutin" (mit himmelmann ib. S. 15 "Melilotfaure und beren fünftliche Darftellung aus Cumarin" (Suppl. Bb. 1867); "Gallusfäureather" (mit F. Ernft ib. S. 159); "Cumarfaure, Sp cumarin und Sybrocumarinfaure" (Suppl.-Bb. VIII, 1872).

Oppenheime Zwentibolb, Ronig von Lothringen 895-900. - 3., ber al Cohn Arnolf's, bes fpateren Ronigs, bamaligen Bergogs von Rarnten, m ibm bon einer Rebefrau geboren, beren Rame unbefannt ift, und empfing fe eigenen ungewöhnlichen Ramen, auch Zwentepulch geschrieben, von bem be Suatoplut von Dahren, ber bei feiner Taufe Bevatter ftanb. Bieraus er fich, bag er 870/71 geboren murbe, weil nur bamale turge Beit Freundh

ber oftfrantischen Rarolinger mit Suatoplut bestand.

Mle Arnolf trok feiner eigenen unehelichen Bertunft im Robember burch eine unblutige Ummalgung auf ben Thron feines Obeime Rarl's III. langt war, ließ er bereits im Mai 889 auf bem Reichstage gu Forchbeim fe Sohnen Zwentibold und Ratolf die Rachfolge eiblich gufichern, jedoch ge bies nur unter dem Borbehalt, wenn er bon feiner Gemablin Dta feinen lichen Sohn mehr gemanne. Sobald ihm im Berbit 893 Ludwig (bas R geboren wurde, verschwand baber für die Baftarbe biefe Aufficht. ingwischen ber machtige lothringische Graf Degingaud am 28. August 892 mordet worden war, übertrug Arnolf bessen 3. Ih. auf seinen Sohn 3. Im 3. 893 schickte er diesen mit alemannischen Streitkräften nach Italien zur Unterstützung für den König Berengar I. gegen Wido und ließ ihn an einer nsolglosen Belagerung von Pavia theilnehmen, ebenso 894 mit nicht günstigerem Ersolge gleichfalls mit Alemannen gegen den König Rudolf von Hochburgund,

ber ihm in feinen Bergen unjuganglich blieb.

Da die Thronfolge Zwentibold's burch die Geburt bes fleinen Salbbruders perettelt mar, fo bemubte fich ber gartliche Bater ihn burch ein befonberes Ronigreich ficher ju ftellen und zu entschädigen, er erfah bagu Lothringen, welches am fpateften mit ben fibrigen deutschen Stammen verbunden, am leichteften wieder abgeloft werben ju tonnen ichien. Der erfte Berfuch, ben er im Juni 894 ju Borms in Diefer Richtung unternahm, scheiterte jedoch an bem Widerbruch ber lothringifden Brogen und erft ein Jahr fpater im Dai 895 ebenfalls Ju Borms wurde Diefe Erhebung durchgefest. In Gegenwart des Ronigs Doo, ben Arnolf fur bas meftfrantische Reich anertannte, ging unter allgemeiner Bu-Ammung die Ginfetung bor fich über Lothringen und Burgund in dem Umfange, in welchem (bis 869) Lothar II. barüber geboten hatte, zweifelhaft bleibt nur das Berhaltnig Frieslands. Gine Rronung, wie fie fonft bei ben oftfrantischen Rarolingern nicht fiblich mar, befiegelte ben feierlichen Act, ber etwa gwifchen den 25. und 30. Mai fallt. Der Ergbifchof Ratbob von Trier befleibete bie Barbe bes Erglanglere. Bon einer Oberhobeit bes oftfrantifchen Reiches über das lothringische ift teine Rebe, Arnolf griff nur fraft baterlichen Anfebens ofter in die Angelegenheiten bes Gobnes ein.

Ginen Berfuch in felbständiger Bolitit machte diefer, bon bem Triebe gur Bergroßerung feines Reiches geleitet, gleich barauf, indem er fich bon Rarl bem Ginfaltigen, bem andern bon feinem Bater aufgegebenen frangoficen Thronbewerber burch Berfprechungen gewinnen ließ und bemfelben alsbalb mit einem großen beere bei ber Belagerung bes feften Baon ju Gulfe tam. Inbem er aber bier mehrere bon Rarl's Bafallen gang auf feine Geite gog, ben Grafen Balbuin II. von Flandern, beffen Bruber, ben Grafen Robulf, und Reginar, wurde er biefem fo verbachtig, bag man ihm fogar einen Unichlag auf Rarl's Beben gutraute und fo gog biefer es bor, lieber feinem Begner Obo eine Theilung bes Reiches anzubieten, als fich langer einem fo zweifelhaften Bunbesgenoffen anguvertrauen. Ingwischen hatte 3. nach Abichluß eines Baffenftillftanbes mit bem Bifchof Dibo Baon fcon berlaffen; die Unnaberung eines feindlichen Geeres Dbo's icheuchte ihn vollends jurud. Etwas fpater im 3. 896 nahm bennoch Rarl, ale jogar fein altefter Unbanger, ber Ergbischof Fulto von Reims fich feinem Begner jugemandt hatte, abermale feine Buflucht ju 3., ber mahricheinlich aus biefem Unlag bie lothringischen Buter ber Reimfer Rirche überfiel und

pertheilte.

3

4.6

L m

热

Im Spätherbst 896 überwars sich 3. mit einigen der bis dahin mächtigsten Großen seines Reiches, mit den Grasen Stephan, Odakar, Gerhard und Matsrid, von denen die letzteren beiden Brüder waren. Ihrer aller Lehen wurden eingezogen. Man hat es hiemit in Zusammenhang gebracht, daß der Erzbischof Ratbod, der sich vorher der größten Gunst ersreut hatte, im Rovdr. 896 seines Erzkanzleramtes enthoden wurde, welches zunächst dis 898 Erzbischof heriman von Köln übernahm, doch bleibt dies eine unbegründete Vermuthung. Zu Ansang des Jahres 897 zog der junge König mit einem heere nach Trier und vertheilte die eingezogenen Lehen an andre seiner Anhänger, sür sich aber behielt er das Kloster Deren und St. Beter in Metz. Gleich darauf freite er nach dem von ihm eingeholten Rathe seines Vaters um Oda, die Tochter des

Brafen Otto, mahricheinlich bes machtigen Lindolfingers, Die er nach Diem

beirathete.

Schwerlich war sein Bater mit dem raschen Borgehen Zwentibold's gezu jene Grasen einverstanden: unter seiner Vermittlung sohnte er sich vielmehr wie einer Reichsversammlung im Mai zu Worms mit Stephan, Gerhard, Masim und bessen Sohne wieder aus, und gab ihnen ihre Lehen zursich. Odatar abn blieb nach wie vor seindlich. Auf den ersten nur theilweise beigelegten Zwis Zwentibold's mit seinen Großen solgte bald ein zweiter und schlimmerer: im Februar 898 überwarf er sich mit dem Grasen Reginhar, von späteren Schriftstellern Langhals genannt, der bis dahin sein vertrautester und einziger Ratz geber gewesen war. Er zog nicht nur seine Lehen, zu denen die Abtei Echternat gehörte, sondern sogar auch seine Erbgüter ein und besahl, daß er innerhal vierzehn Tagen sein Reich verlassen solle. Die nachsolgende Zurückgabe de Mastrichter Servatiusabtei (S. Servaes) an Trier steht hiemit im Zusammen hange, nachdem Reginhar dieselbe zwei Jahre zuvor zum Nießbrauch erprehatte.

Der Bruch mit einem fo machtigen, jugleich entschloffenen und berichlagene Manne wie Reginbar, ber bermuthlich burch feine Mutter ein Entel Lothar's war und ficherlich großen Anhang im Lande hatte, follte fich bald genug a bem übel berathenen Ronige rachen. Bunachft gelang es 3. nicht ibn m ichablich ju machen, ale jener fich mit bem abgesetten Grafen Obatar ut andern Unbangern fowie mit feiner Familie in die Fefte Durfos ober Durofoftu (pon ameifelhafter Lage) geworfen hatte, bie burch bie fie umgebenben Gump ber Daas unguganglich mar. Bergeblich murbe fie baber bon bem Ronige b lagert. Aber die Emporer gewannen auch noch einen Bundesgenoffen an bei jungen, feit bem Tobe Dbo's († am 1. Januar 898) im Beftreiche aller berrichenben Ronige Rarl, ber auf ihr Betreiben burch einen feinblichen Ginfa im Commer 898 ben völlig überraichten 3. in bie Rlucht ichlug und ohn Gegenwehr bis Achen und Rimmegen borbrang. Erft Bifchof Franto Do Bittich, bem Dobilo von Cambrai folgte, gab ihm burch feinen Anfchlug un feine Mannen einige Rraft bes Wiberftanbes gurfid und noch mehr ber Ab aus ber Begend bon Florchingen (bei Diebenhofen), ber fich um ihn ichaarn So rudte er Rarl, ber bis nach Brum gefommen war, Anfang October muthi entgegen, ein Baffenftillftand aber ober ein porläufiger Friebe bemmte im An geficht ber Beere weitere Rampfe und Rarl fehrte ohne Erfolg in fein Reit gurud. Gin Bug gegen die Rormannen, Die wieder bis jur Daas ichweifter im Spatherbit, blieb fruchtlos.

Durch Gesandte Arnolf's, der die Bermittlung übernahm, und Karl's wurt 899 ju St. Goar der Friede des letteren endgültig abgeschlossen, doch soll diese Zusammenkunst für den Lothringerkönig von verhängnisvoller Bedeutum werden, weil die Gesandten, Bischof Aschrick von Paris und Graf Odake einerseits, Erzbischof hatto von Mainz und die franklischen Grasen Konrad un Gebehard andrerseits, hinter seinem Kücken Berabredungen trasen, die seine späteren Sturz vorbereiteten. Es solgte eine nochmalige vergebliche Blagerung der Feste Durosostum: die Forderung Zwentivold's an die Bischosseine Gegner mit dem Kirchenbanne zu belegen, wurde zurückgewiesen und ver anlaste ihn zu Orohungen und Schimpfreden: gegen den Erzbischof Katbod so er sich sogar thätlich durch einen Stockhieb auf den Kopf vergangen haben.

Die Frucht war jedenfalls reif, durch die Entzweiung mit der früher ar hanglichen Geiftlichkeit wurde dem schwachen Königthum der lette Salt entzogn auch starb nach langem Siechthum Zwentibold's einzige Zuslucht in der Roth, di Raifer Arnolf, am 8. December 899. So zeitigte das Jahr 900 einen al

3werger. 529

semeinen Abjall, wobei vorzüglich die weltlichen Großen die Waffen gegen Z.
Tgriffen, indem sie ihm vorwarfen, daß er die Bornehmen unterdrückt und mit Beibern und Leuten niederer Hertunst die Reichsgeschäfte gesührt habe. Rachem inzwischen sein Halbbruder Ludwig am 4. Februar 900 zum König erhoben vorden war, siel diesem alles zu und huldigte ihm, als er, von den Lothringern rbeigerusen, im März zu Diedenhosen erschien und hernach auch Achen besuchte. ach seinem Abzuge sehte Z. den hoffnungsvollen Kamps mit zusammengerafften annschzisten unter Verwüstungen und Brandschahungen noch eine Zeitlang it, dis er in einem Treffen an der Maas am 13. August gegen die Grasen ephan, Gerhard und Matsrid erschlagen wurde. Seine Ruhestätte fand er in zu Prüm gehörigen Konnenkloster Süsteren, dem seine Töchter Cäcilia und nedicta nach einander als Aebtissinnen vorstanden. Seine Wittwe Oda bewerte ihn so wenig, daß sie sich noch in demselben Jahre mit dem Grasen ehard, seinem siegreichen Widersacher, vermählte.

An Muth und Thatkraft hatte es dem jungen Könige vielleicht nicht gesehlt, r Unbesonnenheit, Mangel an Selbstbeherrschung und leidenschaftliche Auflungen verdarben alles und beraubten ihn zulet jeder Stütze. So blieb es i versagt, seine eigene Herrschaft, geschweige denn eine Dynastie, zu begründen. ruhe und Verwirrung sowie eine zunehmende Schwächung der königlichen walt durch eine zügellose und gewaltthätige Aristokratie war das einzige Ernis dieser letzten Wiederherstellung eines selbständigen Königreichs Lothringen. zuverlässigste Geschichtschreiber, der und über die Regierung Zwentibold's ichtet, Abt Regino von Prüm (seit 892), einer der hervorragendsten Geister trüben Zeit, wurde selbst ein Opser der inneren Wirren, welche sein terland damals zerrissen. Die Grasen Gerhard und Matsrid verdrängten 899 gewaltsam aus seinem Kloster, um dasselbe ihrem Bruder Kichar zu

ertragen.

Die Geschichte Lothringens unter den Karolingern ist im Zusammenhange von mir behandelt im 3. Bande (2. Aust.) meiner Geschichte des Oststäntischen Reiches, Leipzig 1888, noch eingehender und in tritischem Geiste neuerdings von Robert Parisot: Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843—923), Paris 1899. Für die Urfunden und als Uebersicht der Quellen: Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern (—Böhmer, Regesta imperii I), Innsbruck 1889 (2. Aust. bevorstehend), endlich Mor. Müller, Die Kanzlei Zwentibolds, Königs von Lothringen, Bonn 1892.

G. Dümmler.

3merger: Johannes Bapt. 3., Fürftbifchof von Gedau, geboren am Juni 1824 in bem Dorfe Altrei in Gudtirol, † am 14. Auguft 1898 in ag. Als Sohn armer aber febr frommer Eltern befuchte er bis in fein Bebensjahr, bis Oftern 1840, Die Bolfeichule in feinem Beimathorte, nach endigung ber Schuljahre als Schulgehülfe feines Lehrers, bes Pfarrers Michael oner, ber bie Schule felbft hielt. Erft um biefe Beit entschied er fich fur bas udium und trat, bon bem Pfarrer mahrend bes Sommers porbereitet, im rbft bes Jahres in bas Gymnafium ber Franciscaner in Bogen ein, wo er Auszeichnung die brei erften Symnafialclaffen abfolvirte; fobann die brei ten Symnafialclaffen in Innebrud bei ben Jefuiten. 1846-48 abfolvirte Die zwei philosophischen Curfe an ber Univerfitat Innebrud. Bom Berbft 48 bis Sommer 1852 ftubirte er die Theologie, die zwei erften Jahre im minar ju Brigen, wo bamals Binceng Gaffer, Jofeph Fegler und Alois egmer als Profefforen wirften; bie zwei letten Jahre im Geminar gu Trient, der Profeffor der Baftoral, P. Beter Baul Rigler, befonderen Ginflug auf Allgem. beutiche Biographie. XLV.

530 Zwerger.

ihn gewann, ein aecetischer Dann, ber auch die Exercitien fur die Studienba bielt, und mit bem 3. auch in fpateren Jahren bis gu beffen Tobe (1873) et verbunden blieb. Um 14. December 1851 empfing 3. burch ben Garfibilde bon Trient, Joh. Rep. v. Tichiberer, Die Briefterweihe und feierte am 28. D cember feine Brimig in feinem Geburtsorte. Darauf murbe er, obwol die Dit tifche Geelforge feinen Reigungen mehr entsprochen hatte, bagu beftimmt, with au ftudiren und fich auf das theologische Lehramt vorzubereiten. Bu bien 3mede blieb er gunachft noch bis Januar 1853 im Geminar gu Erient. übergebend murbe er bann wegen Brieftermangels als Cooperator nach Ra Ite gefandt, im Ceptember 1853 aber nach Bien, um bort in bem boberen Briefte Bilbungsinftitut ju St. Auguftin (Frintaneum), an welchem bamals Schweg Dogmatit, Moral und Paftoral, und Fegler Rirchengeschichte I Rirchenrecht docirte, die hoberen Studien fortzufegen. Schon am 18. Decembe 1853 beftand er bier bas Rigorofum aus ber Dogmatit, am 14. Dan 186 bas aus Moral und Baftoral. Reben ben Stubien ber gingen auch fortmabrent llebungen in der prattifchen Seelforge. Bahrend der weiteren Borbereitung auf bas Rigorofum aus ber Rirchengeschichte und bem Rirchenrecht traf ibn be Ruf feines Bifchois, nach Trient gurudgutebren, um im Seminar an Stelle bit wegen Rrantheit bom Lehramte gurudtretenben Profeffore Rigler Die Broieff ber Baftoral ju übernehmen. Er hielt hier am 9. October 1854 feine all Borlefung. Um 5. April 1857 murbe er befinitiv als Brofeffor angefiell nachdem er bis babin fein Lehramt ale Supplent verwaltet und im Septembe 1856 ben Baftoralconcurs gemacht hatte. Bahrend ber Beit biefer Lebrtbaite feit hielt er auch die geiftlichen Exercitien fur die beutschen Alumnen be Seminars. Um 5. December 1857 murbe er jum f. f. hofcablan und Spiritud Director am boberen Briefter-Bilbungsinftitut au St. Auguftin in Bien ff nannt, welches Umt er bis Ende 1862 verwaltete. Um 27. December 186 murbe er bom Raifer, bem Bunfche bes Rurftbifchofs Benebict von Riccabon entsprechend, jum Ranonitus in Trient ernannt, am 13. Februar 1868 im auch bas Amt eines Schul - Oberauffehers für Die Diocefe Trient übertrage Der Gurfibifchof berlieb ihm ben Titel eines fürftbifcoflichen Confiftorialrath und Profpnodal-Graminators und nahm ihn in der Diocefanberwaltung ale Berath für Die wichtigften Ungelegenheiten bes beutichen Diocefan-Untheils in Uniprud Am 13. Februar 1865 murbe er jum Dompropft ernannt und am 8. Die als folder inftallirt. Die theologische Facultat ber Univerfitat Wien verlie ihm im 3. 1864 bei Belegenheit ber 500jahrigen Grundungefeier ber Univerfill bie theologische Doctorwurde. Um 14. August 1867 wurde er von bem fürf erzbijchof Tarnoczy bon Salzburg jum Gurftbijchof bon Sedau ernannt; a 12. October fand im Dom ju Galgburg feine feierliche Confirmation, a 13. October feine Confecration ftatt; am 10. November bie feierliche Inthron fation in ber Domfirche ju Grag. Mit bem gleichen Gifer, ben er in fein fruberen einflugreichen Stellung in Trient gezeigt batte, nabm & nun t ichwierige Bermaltung ber großen Diocefe (biefelbe gablte bei feinem Amteantr 712 000 Seelen, in feinen fpateren Jahren über 800 000) in Die Sand. 3n Baticanifchen Concil reifte er jum erften Dal nach Rom, wo er am 3. D cember 1869 antam. Er gehorte bier bon Anfang an ju ben entichieben Unbangern ber Lehre bon ber Unfehlbarfeit bes Bapftes. Un ben Arbeiten bi Concils war er besonders als Mitglied ber Commission de Disciplina und al Sprecher berfelben in ben Beneralcongregationen betheiligt. Durch Erfranfun am Fieber murbe er genothigt, Rom borgeitig am 11. Juli au verlaffen, un tam frant am 14. Juli in Grag wieder an. Rach feiner Beimtebr verfaßte eine in brei Auflagen verbreitete Brofchure: "Bas lebrt bas allgemeine Bat iche Concilium fiber die Unsehlbarkeit des Papstes?" (Graz 1870). In den nden Jahren war Z. gegenüber der culturkämpserischen Gesetzebung (berst in Sachen der consessionen Schule und der Ehegesehe) einer der sten und entschiedensten Bertreter des kirchlichen Standpunktes unter dem eichischen Episcopat. Besonders bemühte er sich auch für das Zustanderen von Conferenzen der österreichischen Bischse zum Zweck der gemeinsamen hung. Für die Pflege des religiösen und kirchlichen Lebens in der Diöcese er mit unermüdlichem Giser thätig. Seiner bischsen Amtspslicht kam ach in anstrengenden Bisitations- und Firmungsreisen dis in die letzten ale seines Lebens, als schon seine Todeskrankheit, ein schmerzliches Unterleiden, zum Ausbruch gekommen war. Besondere Fürsorge widmete er dem rlichen Leben in der Diöcese.

Beiter ließ er fich bie Forberung ber tatholifch confervativen Breffe angen fein und begunftigte die Granbung eines Pregvereins gur Berbreitung Micher Schriften. Bas er bon feinem Gintommen erfibrigte, widmete er lichen und mobithatigen 3meden; ebenfo hatte er daffir die ihm im Sabre 9 mit biefer Bestimmung gufallenbe Erbichaft bes Barons Leopold v. Lilienim Betrage bon ca. 2 860 000 Gulben ju bermenben. Gine Frucht feiner Abungen ift auch die Erbauung ber gothischen Berg-Refu-Rirche in Grag in Jahren 1881-91, in welcher er begraben ift. Geit bem Concil reifte 3. ich jeweils nach Oftern, in einigen Jahren auch zwei Mal, nach Rom, bei er Belegenheit er perfonlich bem Bapfte ben in ber Dioceje gefammelten Spjennig gu übergeben pflegte; im gangen war er 27 Mal in Rom, gulest im April 1893. - Bur Belehrung bes Bolles verfaßte 3. neben feinen eichen birtenbriefen (beren er im gangen 60 ausgeben ließ, neben ben gelichen Faftenhirtenbriefen auch folche aus befonderen Anläffen), auch eine bl bon größeren Schriften und bon Brofcuren religiofen und firchlichichen Inhalts, die alle in Taufenden von Eremplaren verbreitet murben. ind bies, außer ber ichon ermahnten Brofchure über bie Unfehlbarfeit bes les, die jolgenden Schriften: "Die Nothwendigfeit, die weltliche Berrichaft Bapftes wieder herzuftellen" (Grag 1870); "Die Lage ber beiligen Rirche en gegenwärtigen Bebrangniffen und bie Bflichten ber Ratholiten" (Grag ): "Die Bolteichule in ihren Begiebungen ju Familie, Rirche und Staat" n 1871); "Die Reife in die Ewigfeit" (Graz 1872; 2. Aufl. 1876; 3. Aufl. : 5. Aufl. 1893); "Die gegenwartige Emporung ber Belt gegen Bott unfer Berhalten babei" (Grag 1873); "Die confessionellen Besehentwürfe" 1874); "Die Schate bes romifch - fatholifchen Chriften" (Brag 1874; uft. 1879; 3. Auft. 1892); "Ablag und Jubilaum" (Graz 1875; 1879; : 1886); "Die iconite Tugend und bas haglichfte Lafter" (Grag 1876; ufl. 1891); "Der Glaube ale gottliche Tugend ober die Pflicht ju glauben rer Begrundung, Erfullung und Nebertretung" (Grag 1877; 2. Mufl. 1888); mahre Rirche Jefu Chrifti in ihrer Wesenheit und in ihren Begiehungen Menichheit" (Grag 1880); nach Zwerger's Tobe gab v. Der heraus: "Apis ica. Gine Blumenleje aus ascetischen Berten" (Grag 1894)

Ant. Dworschaf, Johannes Zwerger, Fürstbischof von Secau; Deutschads Episcopat in Lebensbildern, III. Bb., 3. Heft, Würzburg 1874. (Mit orträt.) — Franz Freiherr von Oer, Fürstbischof Johannes Bapt. Zwerger in Secau, Graz 1897. (Mit 2 Porträts.)

Rauchert.
Zwerger: Johann Repomut Z., Bildhauer, geboren am 28. April 5 in dem damals fürstenbergischen, jest babischen Städtchen Donaueschingen, n 26. Juni 1868 zu Cannstatt, war der Sohn eines Regierungstanzlisten. finden ihn zuerst als Lehrling in dem Atelier von Dannecker zu S

532 Zwerger,

fpeciellen Thatigfeit in Frantfurt.

Im Württ. Jahrbuch hög, von Memminger (Jahrg. 3/4, 1821, S. 106) und in Thiele, Thorwaldsen's Leben, deutsch von Helms (Bd. 2, S. 7 f.) wird beide Male ohne Rennung seines Namens — erzählt, wie er im J. 1819 mid die Nachricht, daß Thorwaldsen nach Stuttgart komme, von einer Fußerkt heimeilte und auf der letzten Poststation vor Stuttgart bei Waldenbuch von dem dänischen Meister und seinem Gesährten, dem Maler Lund, in den Wagen hereingenommen wurde, als er den Postisson um einen Sitz auf dem Bod arging. Sobald er den Zweck seiner Heimehr verrieth, gab sich Thorwaldsen werkennen und Z. genoß das Glück, in Dannecker's Werkstätte die Ankunst des

großen Runftgenoffen anfundigen ju burfen. 3m 3. 1828 nach Rom gefommen wurde 3. von Thorwaldien freundlicht aufgenommen; er erhielt von ihm ben Auftrag, nach beffen Stigge eine Darmot ftatue bes Evangeliften Marcus für die Grabcapelle ber Ronigin Ratharina al bem Rothen Berge bei Cannftatt auszuführen; auch ließ ber Meifter von ibm feine Aurora in Marmor copiren. Auf ber Rarleruber Ausstellung von 1825 maren die Buften bes Fürften und ber Fürftin bon Fürftenberg bon 3. W Undere Darmorarbeiten brachte er aus Rom ums Jahr 1830 nad Deutschland mit und ftellte fie im Stabel'ichen Inftitut ju Frantfurt a. I aus, baneben auch eine Gipsbufte von Joh. Beinr. Bog, bie fich (f. Runftblatt 1830, G. 94) großer Anertennung bei beffen Wittme und Freunden erfreute Die Begiehungen gu biefem Inftitut gogen ihn von Stuttgart, wo er anjang feinen Aufenthalt ju nehmen gebachte, immer mehr nach Frantfurt binuber. G fand noch in demfelben Jahre an ber bagu gehörigen Runftichule eine bleibenbe Anftellung als Lehrer für Mobelliren und Bilbhauen, fpater mit bem Titel eines Brefeffore und grundete fich einen gludlichen Sausftand mit einer Tochter bes Stuttgartet Mangmedailleurs 3. 2. Wagner, ber Schwefter feines Mitfchulers bei Danneder, Ib. Bagner (A. D. B. XL, 578). Die erfpriefliche Thatigfeit des liebensmurdigm Collegen und gemiffenhaften Lehrers murbe im 3. 1854 burch eine Jubeljeier feine Frantfurter Aufenthaltes anerkannt. Gine babei ausgegebene Lithographie nad einer Beichnung bes Malers 3. G. Steinle zeigt fein Bildniß in ganger Rigur; ein Benius fest ihm einen Lorbeertrang auf; in einem unteren Gelbe ift die ermabnte Begegnung mit Thorwalbien bargeftellt. 3. wirtte in biefer Stellung bis jum Frühjahr 1866, mo er alterehalber gurudtrat. Für eine Abichiedefeier geichnete Albert Bendichl einen im Stabel'ichen Inftitut aufbewahrten Carton mit naben lebensgroßen Figuren jur Symbolifirung feiner Runftlerlaufbahn und feiner

Reben der Lehrthätigfeit erprobte fich der fleißige Runftler hauptfachlich in Portratbuften, welche in treuer naturauffaffung und punttlicher Durchbilbung bie qute Schule Danneder's nicht verleugnen, fo g. B. die Bufte bes Burger meifters Dr. Thomas (1839) und bes befannten Reifenden Dr. Ruppell (1850) beide auf ber Frantfurter Stadtbibliothet, des Gilbermaarenfabritanten B. Brud mann auf dem alten Rirchhofe in Beilbronn (um 1850), bes Runfigeichich ichreibers 3. D. Baffavant im Stabel'ichen Inftitut, bes Freiherrn v. Biefen hutten, ber Freifrau Rarl b. Rothschild und vieler anderen. Bon Berter fonftiger Art feien herborgehoben: Die Statuetten eines Jagers und eine Schnitterin in ber fürftlichen Galerie gu Donaueschingen, ein coloffales Steincrucifig mit Maria und Johannes auf dem Friedhof in Franffurt (1840), Die Sanbfteinfiguren ber Guropa, Afia und Amerita fur Die Frantfurter Borfe (1843), bas Rotted - Dentmal mit Brongebufte fur Freiburg i. Br. (1846), ein lebensgroßer Chriftus am Rreuge in Marmor fur die Grabcapelle, Die ber Rurfürft Wilhelm II. von Beffen auf bem neuen Frantfurter Friedhof feiner Gemablin, ber Brafin Reichenbach errichten ließ. A. Bintterlin.

3wid: Johann B., proteftantifder Theologe und Lieberbichter, † 1542. war geboren zu Conftang am Bobenfee etwa um 1496; er ftubirte in Bafel b Freiburg die Rechte und promovirte als Dr. iur. in Italien. Rachber er legte er fich auf die Theologie und predigte als ordinirter Pfarrer ju ablingen lutherifch. 2018 er barin durch die Bapftlichen gehindert murbe, begab fich nach feiner Baterftadt, wo er 1525 Brediger wurde. Bon bier aus beeiligte er fich 1536 am Convente ju Wittenberg. Er ftarb am 23. October 42 als evangelifcher Pfarrer bon Conftang ju Bifchofegell, mobin er fich beben, um der bortigen vermaiften Gemeinde mabrend ber Befinoth ju bienen.

Bon ibm: Todes Bereitungen; De coniugio; ein Brief an bie Rublinger, ffen Simler in Epit. Bibl. Gesn. p. 428 gebentt (Bebler, f. u.); eine Ebition Reuen Teftamente 1535, 80; ein himmelfahrtslied "Auf biefen Tag benken wir". Diefes Lied ift bas einzige, welches Fischer (f. u.) ihm als echt dreibt. Bei Bebler (f. u.) werden ihm noch weiter jugefprochen bie Lieber Der von dem Gefety befreiet ward"; "Gelobet fei ber herre Bott, ein Bater"; berr Gott, bein Treu mit Gnaden leift"; "Ich glaub an Gott ben Bater in"; "Jegund so bitten wir Dich Herr"; "Run wolle Gott, daß unser Ge= ig"; "D liebes Rind, o fußes Rind, fei taufendmal gegrußet".

Bal. Begel, Siftorifche Lebensbeichreibung ber berühmteften Lieberbichter 26. III, G. 474 ff. - 3ocher, Gelehrtenlegiton s. v. - Bebler, Univerfallegiton 64. Theil, G. 1459 f. - A. F. B. Fifcher, Rirchenlieber-Legiton. Gotha 1878, S. 486 u. 49 (über bas himmelfahrtslied "Auf diefen Tag" ufw.). B. Tichadert.

Bwider: Daniel 3., Socinianer, † 1678. 3. wurde ju Dangig am Januar 1612 geboren; in feinen Stubien auf ber Univerfitat Ronigeberg te er fich auf Medicin und promobirte auch als Dr. biefer Biffenichaft. ine religiofe Dentweife fuhrte ibn bon ben Butheranern und bon ben Reforrten ju ben Socinianern, nachbem er ichon auf ber Universität Ronigsberg ch Florian Crufius für ben Unitarismus gewonnen war; boch ftimmte er ilweife auch ben "Mahrifchen Brubern" gu, beren Grundfage ber Guterneinschaft und Digbilligung aller Rriege ihm gefielen. Gin bogmatischer ettifer, nahm er bas Bute bon jeber Religionsgefellichaft, bas er bei ihr raf, wie befonders feine erfte Streitschrift gegen Comenius (Amft. 1662) tt (f. u.). Fod, ber Siftorifer bes Socinianismus, findet in 3mider's Dentfe, welche die berichiedenen driftlichen Befenntniffe als integrirende Beftandile ber driftlichen Besammtfirche anfah, eine fur jene Beit ungewöhnliche grofartige Auffaffung ber firchlichen Differengen, mabrend bie Debrgahl Beitgenoffen Zwider's fie als religiofen Indifferentismus bentete. Jedenfalls r und blieb er Begner ber Trinitätslehre. Bergebens hatte fich fein Bruber ebrich, ber lutherifcher Beiftlicher in Dangig mar, im Berein mit anbern iftlichen bemubt, ibn gur reinen Bebre gurudgubringen; ba 3. bei feinen fichten berharrte, mußte er 1643 feine Baterftabt berlaffen. Bir finben ibn ber nachftiolgenden Beit theils in bem naben Straggin, theils in Bolen und abren, wo er mit ben mabrifchen Brubern in ein enges Berhaltnig trat. it 1657 hielt er fich in ben Rieberlanden auf. Er ftarb gu Umfterbam im il am 10. Robember 1678, im 66. Jahre feines Alters.

Schriften bon 3. erfchienen gablreich, in lateinischer, beutscher und hollander Sprache: "Irenicum Irenicorum, sive Reconciliatoris christianorum diernorum norma triplex, sana ratio, scriptura sacra et traditiones, exemplo ctrinae de Christo ob oculos posita" (Amst. 1658, 80, anonym). Der erfaffer will darin alle Blaubensftreitigfeiten bom focinianischen Standpuntte s ichlichten. Dagegen ichrieb Amos Comenius: De Irenico Irenicorum, hoc 534 Bwider.

est conditionibus pacis a Socini secta reliquo christiano orbi oblatis, ad omnes christianos facta admonitio (Amfterbam 1660). Gegen Comenius fcrieb 3. "Irenico-Mastix perpetuo convictus et constrictus seu nova confirmatio infallibilitatis Irenici Irenicorum per ostensam futilitatem criminosae Comenianae Refutationis" (cbb. 1662, 80). In biefer Schrift erstattet er gewiffermagen Bericht über feinen bogmatischen und ethischen Entwidlungegang. Er befannte fich barin gu feiner der bamals beftebenben driftlichen Rirchen ober Gemein-Schaften, weil er bei jeder derfelben, foweit er fie tennen gelernt, etwas gute gefunden und burch fie alle gebeffert worden fei. Bon ben Bohmifchen Bruben und ben Butheranern hatte er den Anfang der Reformation und der driftlichen Freiheit empjangen; bon ben Reformirten ben erften Gebrauch ber Bernunit in ber Theologie; bon ben Remonftranten ben Fortgang ber Bewiffensfreiheit; bot ben Briechen die überbliebene alte Bahrheit nebft ber Bibel und ben Rirchen patern: von ben Romifch-Ratholifchen Die Rothwendigfeit ber auten Berte mit etlichen lateinischen Batern; von ben Socinianern die Derteritat im Urtheilen; bon ben Mennoniten bas Leben Chrifti, bas fie etwas beffer als Andere et flarten und barftellten. Auf eine Begenantwort bes A. Comenius veröffentlichte 3. eine zweite Streitschrift gegen ibn unter bem Titel: "Irenico-Mastix posteriot, iterato victus et constrictus imo obmutescens seu novum et memorabile exemplum infelicissimae pugnae Dn. Jo. Am. Comenii contra Irenici-Irenicorum autorem" (Amft. 1667, 80). Auf eine neue Gegenschrift des Al. Comenius folgte Zwider's Schrift: "Irenico-Mastigis pars specialis seu finalis confutatio Comenii, Hornbeckii et aliorum". Außerbem fchrieb er (anonym): "Animadversiones chronologicae" (gegen Samuel Marefius: Johanna Papissa restituta); fodann "Revelatio Catholicismi veri"; "Demonstratio verae methodi dispatandi"; "Frage, ob ein Chrift noch allezeit etwas anzuhören und ju unterfuden fculbig fei" (1649); "Rurge und richtige Unleitung, in welchen Fallen und Ortern bie Schrift eigentlich ober figurlich muffe ausgelegt und verftanden werben" (auch ins Goll. fiberf. 1650, 40); "Regeln und Befenntniß ber eifrigen Chriften" (1650, 80); "Specimina infelicis pugnae D. Calovii contra Crellium" (1650, 40); "Judicium de Johanna Papissa, contra Maresium" (in Stept Curcellaus: Quaternio dissertationum theol. adv. Maresium); "Adhuc stans & triumphans visibilis ecclesia Christi" u. j. (Amft. 1660, 40, niederl.); "Ber einigungeschrift ber Chriften" (nieberl. 1661 in 40, 1662 lat. ale Henoticum Christianorum); "Compelle intrare seu de contradictione ecclesiis ostensa casque reformatura" (1666); "Lib. contra Joach. Stegmanni iun, tr. de magistratu, bello et privata defensione"; "Ecclesia antiqua inermis post tot sequiora saecula, iure tandem iterum asserta" (1666, 40; nieberl. 1668, 40); "Demonstratio, quod I. Cor. 14 perverse explicatum" (Mmft. 1668, nieberl, 1680); "Evanescens non Apostolicus libertatis in ecclesia loquendi propugnator" (1666); "Argumentum contra animarum praeexistentiam antemundanam (in Christoph Sandius, Tr. de origine animae); "Revelatio deemonolatriae inter Christianos seu victoria Protestantium" (1672, 40); "Revelatio nostium crucis Christi" (in 2 Theilen, Amft. 1672 in 40 u. 1675 in 40, niederl. u. lat.); "Epistolae ad Mart. Ruarum de Fratribus Moravis deque cum iis concordia et quid illi desiderent", in Ruari Epistolarum Centur. 1; "Epistolae tres ad Joh. Cruyk cum huius responsor." (Mmit. 1678, 4°); "XXI Regulae fundamentales secundum quas tota scriptura debet explicari et intelligi" (Mmfl. 1678, 40); "Novi Foederis Josias" (niederl. u. lat. Amft. 1670, 40). Außer bem viele ungebrudte Arbeiten, beren Titel bei Bedler f. u.

Bgl. Hartlnoch, Preuß. Kirchenhistorie 1686. — Chrift. Chr. Sandins, Bibliotheca Anti-Trinitariorum p. 151 ff. — Bentham, Holl. Kirchen- und Schulenstaat. — Arnold, Kirchen- und Reherhistorie. — Mart. Ruari Epist, Cent. I. — Witte, Diarium Biogr., T. I. — Jöcher, Gelehrten-Lexison s. v. — (Zedler,) Universallexison, 64. Theil, Sp. 1604 ff. — Otto Fock, Der Socinianismus u. s. v. I. Abthlg. Riel 1847, S. 249 f.

B. Tichadert. 3wider: Betrus 3., aus Wormbitten in Breugen, Inquifitor, begegnet werft als Schulrector in bem bamals bohmifchen Bittau, tritt 1381 in bas benachbarte Coleftinerflofter auf bem Opbin ein und befleibet feit 1395 gleicheitig bas Briorat biefes Rlofters und bas Amt eines Brobingials ber beutschen Toleftinerproving. Um 1890 übernimmt er, vermuthlich auf einen bom papftlichen Stuble und bon Ronig Bengel ausgegangenen Auftrag bin, gufammen mit bem Briefter Martin bon Brag die Berfolgung ber beutschen Balbenfer, ber er fich lange Jahre hindurch in ebenfo energischer wie erfolgreicher Beife widmete. In Bohmen, Defterreich, Ungarn, Steiermart, Bommern, Branbenburg, Thuringen hat er ben malbenfifchen Gemeinden nachgefpurt, Taufende von Anbangern ber Gecte bor fein Bericht gezogen und theils gur Abichworung ihres Glaubens gezwungen, theils bem Scheiterhaufen fiberliefert. Befentlich feiner Thatigfeit ift es juguichreiben, bag bas Balbenferthum, bas am Enbe bes 14. Jahrhunderts in einzelnen beutschen Landschaften bie tatholifche Rirche geradegu ju überflügeln brobte, burch bie Berfolgungen ber Jahre 1390-1410 feiner Organisation und feiner Rubrer beraubt, und bamit auf lange hinaus weiteren Fortichritten ber walbenfischen Bropaganda ein Damm entgegengefest worden ift. Uns 3wider's Inquifitionsarchiv hat fich eine Reibe von Actenftuden (Untersuchungsprotocolle, Urtheilsfpruche, Bergeichniffe und Biberlegungen bon malbenfischen Glaubensartiteln u. A. m.) erhalten, die bon Bretfer, Breger, Battenbach, Dollinger und bem Unterzeichneten befannt gemacht worben find. Befonders bemerfenswerth ift barunter ein ju Ende bes Jahres 1395 erlaffenes Danifeft, worin 3., ber bamals bie Rache ber burch jahlreiche Sinrichtungen erbitterten oberofferreichischen Balbenfer ju fürchten hatte, bem Bapft, bem gefammten Clerus, ben weltlichen Fürften und fpeciell ben öfterreichischen Bergogen die bon Geite bes Balbenferthums brobenben Gefahren ichilberte und gur energischen Unterbrudung ber Regerei aufforderte. Die Mahnung blieb nicht erfolglos, und gelang es 3. in ben folgenden Jahren unter ausgiebiger Unterftutung ber öfterreichischen Bergoge und burch maffenhafte Sinrichtungen ber überzeugungstreuen Reger ben Biberftand ber Balbenfer niederzumerfen. Bis gu feinem gwifchen 1405 bis 1415 erfolgten Tobe blieb 3. auf feinem Boften; im Rlofter Garften bei Steper, feinem langjährigen Standquartier bei Berfolgung ber öfterreichischen Balbenfer, fand er feine lette Rubeftatte.

6. Saupt, Balbenferthum und Inquifition im fuboftlichen Deutschland

(1890) G. 57 ff., 82 ff. und die dort angeführten Quellen.

Bwierlein: Freiherr Johann Jacob von 3., 1699—1772. Die noch jest blühende freiherrliche Familie v. Zwierlein foll, wie Kneichte, Abelslegiton; Stramberg im Rhein. Antiquarius II, 10 u. A. angeben, die Fortsehung eines alten polnischen Abelsgeschlechts sein und der Name ursprünglich Zwirle gelautet haben. Ob ersterer Angabe vielleicht eine hinreichend beweisträftige Familien-überlieserung zu Grunde liegt, muß dahingestellt bleiben; eine urkundliche Bestätigung ist bisher nicht bekannt geworden. Es ist auch an dieser Stelle nicht die Ausgabe, urkundliche Nachrichten über dieses Geschlecht, welche über die Mitte des 17. Jahrhunderts hinausgehen, vorzulegen; es mag daher die Festskellung genügen, daß um diese Zeit ein Hans Friedrich Zwirlein Schul- und

3mierlein.

Rechenmeifter ju Lauf (entweder bei Rurnberg ober, mas mabriceinlicher ift. bei Bamberg) war. Bon biefem fennen wir brei Gobne: 1) Georg Friedric 3mierlein, ber am 23. December 1686 infolge feiner Beirath mit ber Bittme eines Burgers ju Frantfurt a. DR. bafelbit Burger wurde und beren Spegereigeichaft betrieb. Geine Rachtommen gelangten bafelbft ju Unfeben. 2) Johann Bwirle, ber am 19. Dai 1687 in gleicher Beife wie fein borgenannter Bruber burch Beirath mit ber Bittme eines Burgers auch Burger gu Frantfurt a. IL Berbindungen mit Mitgliebern bes Rathe ber Stadt Borms, welche im 3. 1689 por ben Frangofen nach Frantfurt geflüchtet maren, werben ibn veranlagt haben, bei Beginn bes Reubaues ber Stadt Borms borthin fiberge-Bier ericheint er 1699 als Mitglied bes Dreigehner-Raths, aber nm für furge Beit, ba er bereits 1702 bie Stelle eines furpialgifchen Rathe befleidete. Um diefe Beit hatte er fich - jum zweiten Dale - mit Anna Maria, Tochter bes furpfalgifchen Lanboberften Johann Beinrich Rrabe verbeirathet. Dit biefem Johann war vermuthlich 3) ein weiterer Bruber Johann Friedrich Zwirlein, auch Zwirle genannt, bon Frantfurt noch Borms gewandent, wo er fich als Rramer und Sandelsmann niederließ und bas Burgerrecht co hielt. Den Sandel gab er jedoch icon bald auf, um bas Gewerbe als Barbier, Bader und Chirurgus ju betreiben. Diefer Johann Friedrich Zwirlein ober 3wirle ift ber Stammvater ber Juriftenfamilie Diefes Ramens. Balb nach feiner Rieberlaffung in Worms hatte er am 10. Mai 1698 Anna Maria, die Tochter des berftorbenen Rathemitgliedes und alten Burgermeifters Baltafar Schoff ober Scheven geheirathet; als erftes Rind biefer Che murbe Johann Jacob am 9. Februar 1699, wie bas Taufbuch ausweift, ju Borms geboren, nicht alfo im December j. 3., wie fich ofter findet, ober gar im Robember 1697, wie bie bezügliche, mehrfach benutte Angabe Bebler's bejagt. Bathen bes Rindes, bem bis jum Jahre 1711 funf weitere folgten, waren beffen Obeim, ber Ratheben Johann Jacob Zwirlein, und beffen Better Johann Jacob, ber am 9. Auguft 1692 ju Frantfurt a. D. geborene Cohn von Georg Friedrich 3wierlein. Das Johann Jacob feine erfte Bilbung auf bem Comnafium feiner Baterftabt burd Mehl, ben Cenior ber Bormfer Beiftlichfeit, bann burch Roch, Strom und Bilbe empfing, berichtet Bebler. Rach Beendigung ber Symnafialftubien bezog 3. im 3. 1717 die Univerfitat Jena, wo er Borlefungen, namentlich nber Burisprudeng, Staatswiffenichaften, Befchichte und gefchichtliche Gulfswiffenichaften borte. Bon Jena ging er nach Salle, um Bohmer, Gundling, Ludewig und Graf ju boren, befuchte bierauf wieberum Jena, bann Bittenberg und endlich nochmals Jena, wofelbft er am 5. September 1721 jum Licentiaten und furg barauf jum Dr. J. U. promobirte. 218 Berufethatigfeit mabite et Die Anwaltschaft bei bem Reichstammergerichte ju Beglar. Sier gablte er balb ju ben bebeutenbften Bertretern feines Standes. Bu Beglar murbe er am 19. Februar 1723 als Abvocat, aledann am 27. Juli 1730 als Procurator bes Reichstammergerichts vereibigt. (Bedler gibt an, er fei außerdem im 3. 1727 in Frantfurt unter Die Rathsheren ber britten Bant aufgenommen und bis ju beren Oberften aufgernat. Die Angabe ift irrig und beruht auf einer Berwechslung biefes Johann Jacob mit bem ichon genannten gleichnamigen Frantfurter Better, bem am 9. August 1692 geborenen Cohne von Beorg Friedrich, ber am 23. Mai 1721 als Bürgersohn Burger ju Frankfurt wurde, 1728 bis 1770 bem Rathe angehorte und am 7. Februar 1771 bafelbft ftarb.) Aus feiner Thatigfeit in Beglar ift folgendes hervorzuheben. Unter bem 12. Anguft 1735 erhielt er von Rurhannover die Ernennung jum Rath und zweiten Agenten fowie die Bollmacht gur Fuhrung fammtlicher Staatsproceffe; nach bem Abfterben bes erften Agenten rudte er am 5. April 1763 in beffen Stelle ein.

3wierlein. 537

8 fürftliche Saus Raffau-Dillenburg batte er bie Beftallung jum Broim Marg 1744 erhalten und war als folder, unter Ernennung gum 1755, bis jum Jahre 1765 thatig. Seinem Cohne Chriftian Jacob bes Baters Antrag unter bem 23. Juli 1762 bie Anwartichaft auf telle ertheilt morben. Bon bem Fürften gu Schwarzburg-Sondershaufen er bie Erhebung jum faiferlichen Bfalggrafen, bon bem Gurften bon Bernburg die Ernennung jum wirklichen Gebeimen Rath (?). Much die erhöhung blieb nicht aus; unter dem 24. Februar 1752 erfolgte burch fer die Erhebung in den erblichen Abelftand, über welche er fich bon n Reichsfürsten, fo unter bem 4. Juli 1754 bon Rurbannober, eine e Anerfennung geben lieg. Außerdem war er durch feine außerft ein-Thatigfeit ju ansehnlichem Reichthum gelangt, er befag bie Ritterguter od und Bubenrod bei Biegen, ju welchen die Familie fpater die Guter rf und Bufed in ber Betterau, und Unter-Rigingen in Schwaben, aus bem Rachlaffe bes 1787 berftorbenen Bebeimen Rathe Freiherrn er, Schwiegervaters bes Reichsfreiherrn Chriftian Jacob v. Zwierlein -

ol in Rudficht auf fein borfchreitendes Alter icheint Johann Jacob 3. m Jahre 1760 feine juriftifche Thatigfeit eingeschränft gu haben. Seine ben Arbeiten für Rurhannover ftellte er jedoch erft im 3. 1768 ein, er bereits im 3. 1761 vergebens versucht hatte, die Uebertragung ber n betleibeten Anwalteftelle auf feinen alteften Gobn Chriftian Jacob gu Diefen Berfuch erneuerte er angefichts feines Tobes, am 16. Juni Benige Tage fpater, am 21. Juni 1772, beifchied er ju Beblar mit iffung ber drei Sohne Chriftian Jacob, Johann Gottfried und Balentin 6. Seine Battin Dorothea Friederite Glifabeth b. BBabl, genannt Subin Ichen, die ihn fiberlebte und mit ihren Rindern 1790 in ben Reichstfand erhoben wurde, war eine Anverwandte, vielleicht Tochter bes aus arfürftenthum Trier ftammenden Philipp Friedrich Subin von Bulchen, 1726 in Behlar als Reichstammergerichtsprocurator im Umte mar. vierlein's Schriften nennt Bedler 1) die Differtation "De favore ultivoluntatum" (Jena 1721); 2) bie Ausgabe bon B. DR. bon Bubolf: e camerali commentatio systematica" (Beglar 1741); 3) "Concept ber ferlichen und Reichsbefehl im Jahre 1613 verbefferten Rammergerichts-, auf bas Gorgfältigfte überfeben und mit feinem als auch mit benen s beigebrudten Ludolff'ichen Unmerfungen bermehrt" (anscheinend mehrigelegt, jo Frantfurt a. Dt. 1753). Zwierlein's Andenken ift burch eine filberne Medaille verewigt, welche auf ber Borberfeite fein Bruftuf der Rudfeite fein Wappen mit dem Wahlfpruch: "Durant virtute zeigt.

Bedler. — Stramberg, Rhein. Antiquarius II, 10, 683. — Stadtarchiv rantsurt a. M. und Worms; Staatsarchive zu Wetzlar und Wiesbaben. W. Sauer.

vierlein: Christian Jacob Reichsfreiherr von 3., 1737—1793, ältester Streiherrn Johann Jacob v. 3. (s. o.) und der Dorothea Friederise Elisa-Wahl genannt Hubin von Gülchen, geboren zu Wehlar am 4. December Nach beendeten Gymnasialstudien besuchte er in den Jahren 1753 bis ie Universität zu Gießen, dann bis zum Jahre 1758 die zu Göttingen, am 9. April 1755 immatriculirt wurde und um Ostern 1757 in der jen Facultät unter Böhmer promodirte. Rach dem Borgange seines und unter dessen Leitung wandte sich der junge 3., welcher srühzeitig seines herborragenden und gesehrten Juristen erwarb, der Anwaltschaft

588 Zwierlein.

am Reichstammergericht gu. hier wurde er am 31. Dai 1758 gur Abvocatur, am 7. Juni 1762 jur Procuratur jugelaffen und am 1. Juli 1762 ale Drecurator vereibigt. Aufftrebend wie ber Bater mar er forgfam bemubt, fich Die bon jenem erworbenen Mandate ju fichern, namentlich folde reichsfürftlicher baufe, und beren fowie ihrer Regierungen Procegvollmachten fur feine Unwaltepragis au erhalten. Dit Unterftutung bon Geiten feines Baters gelang es ibm, am 23. Juli 1762 bon ber Raffau-Dillenburgifchen Regierung Die Anwartichaft auf bie bon feinem Bater befleibete Brocuratorftelle ju erhalten. Um 22. 3um 1772 - am Tage nach bem Ableben feines Batere - bat er um die leber tragung biefer Stelle, welche unter bem 13. Juli b. 3. erfolgte. Diefes Amt, au welches er feinem Cohn Sans Jacob unter bem 29. Darg 1790 bie Unwarticol ficherftellen tonnte, verblieb ihm bis gu feinem Ableben. Rachbem er ingwischen gum Unwalt mehrerer fleinerer Fürftenhäuser ernannt mar, fuchte er gleichfalls gegen bas Jahr 1762 die Substitution in die von feinem Bater verwaltete Procuratur fit Sannober zu erlangen, aber bei ber fleinlichen Stellenjagerei, Die in Betler in ausgedehntem Dage betrieben wurde, anjänglich ohne Erfolg. Im Octobe 1769 erneuerte er biefe Bemühungen, doch erft nach dem Tobe feines Baten, im 3. 1772 gelang es ibm, die Stelle des erften Gubftituten ju erlangen, bem bisheriger Inhaber Rulandt in Die Stelle feines Batere einrudte. Gbenfo erhielt n am 1. Mary 1773 die bisher von feinem Bater befleibete Brocuratur für And. Bernburg Rach dem Tobe Rulandt's murbe 3. endlich am 15. Gept. 1775 jum wirklichn (erften) furbannoverifchen Rammergerichtsagenten mit bem Charafter als Dofrath ernannt. Somit bertrat er jest bei bem Reichstammergerichte außer Ruhannover ben Fürftbifchof von Luttich (anscheinend feit 1776), Braunichwege Bolfenbuttel, mehrere fachfiiche Saufer, Anhalt-Bernburg, Raffau-Oranien (biefet jugleich für Spiegelberg), Schaumburg-Lippe, Die Fürftabtei Quedlinburg, Die Stadte Bremen, Silbesheim u. a. Bom Jahre 1780 ab ftellte er jedoch für langere Beit feine Thatigfeit am Reichstammergerichte, auch fur Sannover, ein, um fich ausschlieglich ber Fuhrung ber Proceffe bes Garftbifchofe von Lattid. von welchem er auch fur anderweitige Geschäfte und biplomatifche Sendungen verwendet worben au fein icheint, au widmen. Geine bierauf begugliche Dient correspondeng mit bem Staatsfecretar bes Furftbischofe umfaßt bie Beit vom 5. Dec. 1779 bis jum 27. Sept. 1791. Bu feinem Gubftituten bei bem Reich tammergericht ernannte ber Rurftbifchof unter bem 22. Juni 1785 Rwierlein's jungeren Bruber Johann Gottfried, bann am 20. December 1792 beffen Coin Sans Rarl.

Christian Jacob Z. wurde noch gegen das Ende seines Lebens, unter dem 27. September 1790, zugleich mit seiner Mutter und seinen beiden Brüdern in den Reichssereiherrnstand erhoben. Er war vermählt mit Christiane Friederik, einer der fünf Töchter des am 7. April 1787 verstorbenen Geheimen Raths Freiherrn Friedrich v. Hopfer zu Geisenheim und Unter-Rixingen und starb zu Wehlar am 10. August 1793. Seine zahlreichen Schriften sind bei Meusel IV.

289 und Rachtrag G. 5 bergeichnet.

Staatsarchive zu Lüttich, Wehlar, Wiesbaben, Zerbst. 28. Sauer. Zwierlein: Hans Karl Reichsfreiherr von 3., 1768—1850, Sohn des Reichsfreiherrn Christian Jacob v. 3. (f. o.) und seiner Gattin, der Freim Christiane Friederike v. Hopser, geboren zu Wehlar am 3. Januar 1768, wandt sich nach Abschluß seiner Shumasial- und Universitätsstudien sowie erlangter Promotion als Dr. J. U. wie seine Borsahren der Anwaltschaft am Reiche kammergerichte zu. Zunächst arbeitete er von 1787 ab auf der Schreibstube seines Baters, wurde dann als Abvocat am 9. November 1789, als Procurator am 28. August 1793 vereidigt. In gleicher Weise wie sein Bater richtete auch

3wierlein. 539

fein nachftes Streben tabin, die Mandate und Anwaltichaften, welche diefer b jum Theil icon ber Grofvater innegehabt, für fich ju erwerben und gu bern, teine leichte Aufgabe bei bem eifersuchtigen Bettbewerbe feiner gablreichen d Sporteln gierigen Amtsgenoffen am Reichstammergerichte. Bei ber Beerbung um die Anwartichaft auf die Procuratur fur Raffau-Dillenburg unterlate ibn fein Bater in einem Gefuche bom 29. Marg 1790 mit bem empfehlenn hinweis barauf, bag "er in bem Lutticher Broceffe gute Relationen gemacht ibe". Er erhielt die Anwartichaft am 26. Juli 1790, dann nach dem Tode ines Baters die Stelle felbft am 28. Mai 1794; ebenfo murbe ibm bie Debrbl ber fonftigen Unwaltschaften feines Batere ju Theil, Die er bis jum Jahre 198 führte, wo feine Thatigfeit für ben Fürftbifchof von Luttich eine Unterechung feiner Unwaltspragis jur Folge hatte. In ben Dienft biefes Fürften ar er junachft als Agent bei bem Reichstammergerichte getreten und hatte als Icher - wol gegen Ende bes Jahres 1789 - die "Rurge leberficht bes Itticher Aufruhre" geschrieben, auf welche Dohm mit feiner befannten Schrift Die Butticher Revolution 1789 und bas Benehmen bes Ronigs von Breugen i berfelben, Februar 1790" replicirte. Die Ernennung jum furbannoverschen ath und Agenten bei bem Reichstammergericht erhielt er unter bem 17. Gep. mber 1793. Unter bem 20. December 1792 ernannte ibn ber Gurftbifcof im Substituten feines Baters Chriftian Jacob bei bem Reichstammergerichte; e Stelle bes Unwalts felbft wird ibm nach beffen am 10. August 1793 erigten Tode wol nicht mehr zu Theil geworden fein, hingegen murde er 1794 im Bebeimen Rriegsrath ernannt. In ben folgenden Jahren fann feine Thatigit für ben Butticher Furftbifchof nicht mehr bon Erheblichfeit gemefen fein, fo af er feine Brazis am Reichstammergerichte wieder aufnehmen fonnte. em letten Ralender des Reichstammergerichts, bem bes Jahres 1806, wird er bem Bergeichniffe ber Abvocaten als ber achtundzwanzigfte aufgeführt; fobann le anhalt-bernburgifcher Wirtlicher Geheimer Rath und Procurator, ale Progrator für Anhalt-Rothen, als zweiter Agent für Rur-Baben und Bfalg-Baiern, tath und Anwalt für Rurhannover und bas Bergogthum Bremen, Anwalt für traunichweig : Bolfenbuttel, Rath und britter Agent für Rur - Barttemberg, Inwalt für Raffau Dies, Dillenburg, Dranien, Siegen, Raffau - Ufingen, für einere reichsfürftliche Saufer, wie Ifenburg und Thurn und Tagis, fur bie tabt Bremen, jowie eine Angahl weiterer Procesparteien, wie den Reichsgrafen on Metternich-Winneburg u. 21.

Als Die politischen Umgestaltungen in Deutschland bem Reichstammergericht n Enbe gemacht, berließ auch 3. Die bisherige Beimath und granbete neuen Bohnfit an ben Ufern bes Rheins. Aus ber Erbicaft feiner Mutter, einer ber inf Tochter bes im 3. 1787 verftorbenen Geheimen Rathe Frhrn. v. Sopfer, el ibm ein Funitel bes biefem geborigen großen, ehemals b. Berfter'ichen Beingutes ju Geifenheim ju; ein zweites Fünftel erwarb er 1801 burch Rauf on bem Erben, bem Lieutenant v. Stolterfoth, bem Bater ber Dichterin Abeleid b. Stolterfoth und brachte fobann in furger Beit auch die übrigen Antheile urch Rauf an fich. Durch Ausbau bes ftattlichen Butshaufes und Schopfung iner herrlichen Gartenanlage gestaltetete er ben bof ju einem prachtigen Berrenbe, wie es deren in bem bamals geschaffenen Bergogthum Raffau, beffen Unterban er mit bem bormals turmaingifchen Rheingau geworben mar, nur wenige ab. Geinen Grundbefit im Rheingau bergroßerte er burch Untauf weiterer Buter, unter benen mehrere aufgehobene Rlofter, beren Rirchen ju feinen noch u befprechenben Sammlungen beigufteuern hatten. Geine gefellichaftliche Stellung ind bervorragenben geiftigen Gigenichaften machten ibn balb ju einer b entenbften Berfonlichfeiten bes neuen Bergogthums, bornehmlich berut

540 Zwierlein.

thatigen Mitwirfung bei ber Ordnung ber inneren Berhaltniffe bes Landes, bie Regierung biefe nach Reftftellung bes territorialen Beftanbes bes Et burch die beguglichen Staatsvertrage ber Jahre 1815 und 1816 fich jur bin ben Aufgabe ftellen mußte. An ber Bereitwilligfeit und bem guten B fich und feine gange Rraft ber Regierung bei ber feit 1815 in Anguff nommenen Organifirung ber Landesbermaltung gur Berfugung gu ftellen, bet t an und für fich offenbar nicht gefehlt. Richt bieran lag es, daß feine Dimin bei ber Schöpfung ber naffauifden Berfaffunggurfunbe, bei bem Entwur ber Weftstellung neuer Berwaltungsformen nicht die ju erwartenbe Ausbeh erhielt; es waren bielmehr bie Brundfage abfoluter Regierungsform, nach we bamals ber Minifter b. Marichall mit bem Brafibenten 3bell nach leberwin einer furgen freiheitlichen Phafe Die Regierung bes Bergogthums ju fubre gann, welche ibn, ben an Freiheit und Gelbftanbigfeit gewöhnten Burger Reichsftadt, ebensowenig wie feine Standesgenoffen, Die adligen Grundbefite Landes, geneigt machten, die Regierung bes Fürften, beffen Sobeit feine figungen am Rhein unterftanben, ju unterftugen. hiernach richtete fich na lich bie haltung, welche er im Landtage bes Bergogthums einnahm. D weitaus größten Bahl ber Mitglieber ber Berrenbant (erften Rammer), w er als gemähltes Mitglied feit bem erften Bufammentritt bes Landtage Fruhjahr 1818 angehörte, ftand er in ben wichtigften Landesangelegenheite bem oppositionellen Standbuntte, ber feine Grundlagen wefentlich in bei gebenben Beichwerben hatte, welche ber burch ben Minifter b. Darica bem Landtage gebrangte Freiherr bom Stein gegen erfteren erhob. 3m tage, namentlich in ben Commissionen, mar ber burch fein umfassenbes juril Biffen feinen Benoffen vielfach überlegene Dann fehr erfolgreich thatig. Protocolle ber naffauischen Ständeversammlung enthalten von ihm als B erftatter gablreiche febr eingebende und wichtige Rechtsgutachten und Commi berichte über die verhandelten, das Land bamals machtig aufregenden Streit wie die Trennung ber Domanialcaffe bon ber Staatscaffe und bie Don frage. Bei ber letteren, bem befannten Domanenftreit, betrachtete er ei besonders als feine Aufgabe, bem Staate die aus ben Befigungen be gehobenen geiftlichen Stifter und Rlofter berftammenben reichen Domane Rheingaues ju erhalten und bie Ginnahmen aus benfelben fur bie Stao ju retten. Doch mit manchen feiner Benoffen bon ber Berrenbant neigte in Conflicten mit ber Regierung gern einer milberen und verfohnlichen B lungsweife ber einzelnen Streitfälle gu, ohne jedoch grundfaglich feinen opt nellen Standpunkt aufzugeben ober bei befonderer Beranlaffung es an iche Borgeben fehlen ju laffen.

In dem reizvollen Landsitze zu Geisenheim hatte 3. für Kunst und 2 schaft ein heim geschaffen; alle Zweige des Wissens sanden dort eine Pfle. Kein Gebiet blieb ihm fremd; bis auf die hebung der Ackerwirthschaft u Weindaues — er selbst zählte zu den größten Weingutsbesitzern — erstreiseine emsige Thätigkeit. Gelehrte, Dichter und Schriftseller sanden hie Gastireundschaft in Geisenheim. Im Mai 1827 hielt Mathison sid mehrere Tage auf. Der im Sommer auf seiner Burg Rheinstein weilende Friedrich von Preußen unterhielt mit seinem hose freundschaftliche Beziel mit dem Geisenheimer Gutsherrn. Für die Rheinlande erwarb 3. sid beutung durch seine kunstgeschichtlichen Sammlungen, namentlich von Glasgemälden, für die er besondere Neigung hatte. Bei dem Bestreben, stände kirchlicher Kunst zu sammeln und zu retten, scheint seine erste Gei ihn unterstätzt zu haben. Den Grund zu seinen Sammlungen legte er im 1820 durch Antäuse aus der Sammlung des Optisers Düssel zu Köln:

nden Jahren wurde dieselbe durch Erwerbungen aus den gleichfalls Kölner mlungen von Geerling und hirn vergrößert. Werthvolle Beiträge zu seiner mlung von Glasgemälden hatten auch die Kirchen- und Klostergebäude des ngaues, wie die zu Lorch, Ahmannshausen, Mariahausen u. m. geliesert. minder barg auch die Sammlung kostdare Gemälde, Möbel, Porzellan, dis diese weithin bekannten Schäte im J. 1887 durch öffentlichen Verin alle Welt zerstreut wurden. Wahrscheinlich von ihm versaßt ist die ist "Bom großen Einfluß der Waldungen auf Kultur und Beglückung der ten" (Würzburg 1806).

Hans Karl v. Z. war zwei Mal vermählt 1) mit Maria Magdalena von ch (Tochter des Reichstammergerichtsprocurators v. G., der 1787 auf dem e bei Wehlar, auf welchem Tile Kolup hingerichtet sein soll, ein Denkmal sten ließ), † zu Geisenheim am 5. Januar 1843; 2) mit seiner Richte, Dichterin Abelheid v. Stoltersoth, am 14. Februar 1844 (s. A. D. B.

VI, 414).

Archivalien. - Roth, Abelbeid von Stolterfoth. - Die Zwierlein'iche ammlung, in ben Bonner Jahrbfichern 1895. 2B. Sauer. 3minger: Buftab Philipp 3., Maler, murbe am 3. Januar 1779 gu iberg geboren. Da fein Bater, ber Maler Chriftoph Jofef Sigismund 3. 4-1813) Director der Murnberger Beichenschule mar, erlernte er die Unsgrunde feines funftigen Berufes bei biefem. Dann wandte er fich nach und bilbete fich bier unter Füger's Leitung jum Maler aus. In feine rftabt Rurnberg gurudgefehrt, murbe er Profeffor an ber dortigen Beichene, beren Leitung er nach bem Tobe feines Baters übernahm. Er ftarb in Stellung in Rurnberg am 15. Januar 1819. Seine tunftbegabte Frau, geborene Behnert, führte die Leitung ber Anftalt bis an ihr Ende im Jahre fort. 3. felbft galt ju feiner Beit als ein tuchtiger Runftler. Er malte quarell und Couache und entwarf Febergeichnungen und war fozusagen in Satteln ju Saufe, ba er fowol beilige und hiftorifche Gemalbe ale Unn und Landschaften ansertigte. Auch als Rabirer und Lithograph bat er erfucht.

Bgl. Ragler, Reues allg. Rünftler-Lexiton XX, 360. München 1852. Andrefen, Die beutschen Maler-Radirer bes 19. Jahrh. IV, 292-299. 5. M. Lier. paig 1870. 3winger: 3obannes 3. (26. August 1634 - 26. Februar 1696), und Projeffor der Theologie ju Bafel 1664-1696, einziger Sohn bon tes Theodor 3. (f. u. S. 544), ift in Bafel geboren am 26. Aug. 1634 wurde icon 1654 als Candidat ins Ministerium aufgenommen. Er begab obann nach Genf und war bort eine Beit lang Bfarrer ber beutschen Be-Rach einer Studienreife mit Aufenthalten in Beibelberg, Utrecht, erdam, Lenden, Groningen, Bremen und Marburg fehrte er am 3. October nach Bafel heim und wurde hier "in ber Stunde feiner Antunft einhellig nem Brofeffor ber griechischen Sprache erwehlet". Sein Schwager, Lufas er, war furz vorher Antiftes geworden nach dem Tode bes Baters Theo-Durch feine Mutter, eine Tochter von Brof. 3oh. Burtorf II, ftand ich biefem letteren nabe. Und fo finden wir ihn auch neben jenen beiden Begner des Schotten Duraus und feines Unionsprojectes (f. ben Artitel bor 3.), als berfelbe 1662 wieder in die Schweig fam und 1666 nach . Die Bermuthung liegt nicht ferne, daß die ablehnende Saltung bes unten gegenfiber Duraus g. Th. damit gufammenhing, dan ber bon ihnen gte orthodox = reformirte "Syllabus Controversiarum" barum eine "Capitulation mit ber lutherifden Rird

542 Zwinger.

vermieben werden. 1664 wurde 3. Prof. Controv. et Loc. Comm. fowie Dr. theol. (Febr. 1665) und 1675 Prof. Vet. Testamenti. Gben follte bit bon Beibegger (Burich), Turretin (Genf) und Bernler (Bafel) ausgearbeitete "Formula Consensus Helvetica" mit ihrer icharfen Auspragung ber Dorbrechten Lehre und ber Bocalinfpirationstheorie, nachdem ber theologische Convent it icon im Robember 1671 gebilligt hatte, bem Rathe vorgelegt werben, als Butas Bernler ftarb (9. Febr. 1675). Bebor ein Rachfolger beffelben im Antiftitium gemablt mar, ericbien ftatt eines folden Prof. Johannes 3. am 6. Dan an ber Spige einer Abordnung ber Beiftlichfeit por bem Rath, um biefem "nomine totius ministerii" biefe Confensformel gur Annahme gu empfehlen, und amar in bem Sinne, daß fie "gleiches Unfeben mit den Conjeffionen betomme und ebensowohl verbindlich fei", ja, daß die Beigerung, fie gu unterschreiben, bom Rirchen- und Schulbienfte ausschliegen follte. Auffallend ichnell willfahrte der Rath, und wurde die Formel auch in Burich, Bern, Schaffhaufen und Ben als verpflichtend, als "beftandiges Gefet," angenommen. Es mag taum nad 3winger's Sinn gewesen fein, bag Bafet querft ihre Berbindlichteit wieder auf hob. 3m 3. 1685 war 3. Prof. Novi Testamenti geworben. Und ichon 1686 willigte Antiftes Berenfels, auf Borftellung bes Rurfürften Friedrich Bilbelm von Brandenburg an ben Bafeler Rath bin, gerne ein, in Bufunit auf Die Unterzeichnung ber Confensformel zu verzichten, wodurch diefe in Bafel that fachlich aufgehoben marb; formell gefchab es erft 1723, mabrend Burich und Bern fich auch jest noch bawider ftraubten, trot ber Borftellungen von Gnaland, Breugen und dem Corpus Evangelicorum ju Regensburg 1722. (Bgl. Sagenbach, Beich. d. Bast. Conf., G. 167-182.)

In Dogmaticis ericheint 3. überhaupt ftarrfinnig orthobor, namentlich aud gegenfiber ben "Fanaticis Copernicanis", ju welchen ber Basler Dathematifer Beter Megerlin gegablt murbe. Gin biesbezuglicher Streit Dauerte von 1675 bis 1681. Seine Bolemit gegen die romifche Rirche, inebefondere gegen beten Fronleichnamsfest, trug ihm die Bezeichnung ein "durum Pontificiorum Flagellum" (vgl. Athen. Raur. und hagenbach, Theol. Schule Bafele, G. 33 f.). Seine philosophischen und theologischen Schriften, Disputationen u. f. w. finden fic aufgezählt bei Leu, Ler., G. 569 ff. Großes und bleibendes Berdienft um bie Baterftadt erwarb fich 3. burch feine Bemilhungen um beren Univerfitatsbiblio thet. Als Bibliothefar leitete er 1671 ben Umgug ber erweiterten Bibliothe aus ben Raumlichfeiten beim Dunfter und aus bem "oberen Collegium" in bas Saus "gur Dilde", ordnete biefelbe und verfertigte eigenhandig bis 1678 einen ausführlichen Ratalog, in 5 Banben ber Manufcripte, in 12 Banben ber Drudwerfe (f. Andr. Beusler, Gefch. b. offentl. Bibl. b. Univ. Bafel; Brogr ju Rectoratsfeier 1896). 3. ftarb am 26. Februar 1696, mitten in einer thee logifchen Borlefung bom Schlage gerührt. Bon feinen bier Gobnen murben brei Mediciner oder Apotheter, einer, Johann Rudolf, Theologe und f. 3. Antiftes ber Basler Rirche (f. u.). M. b. Galis.

Zwinger: Johann Rubolf 3. (12. Sept. 1660 — 18. Rov. 1708). Untiftes zu Bafel 1703—1708, Sohn des Prof. Johann 3. und Enkel des Antiftes Theodor 3. (f. diefe), ist geboren am 12. September 1660; wurde 1676 Magister philos., 1684 (nach Jselin 1680) Cand. theol., hielt sich dann fürzere Zeit in Zürich auf, ebenso in Genf, und predigte hier östers in der beutschen Gemeinde, wie s. Z. schon sein Bater gethan hatte. Unter seinen Zuhörern war Fürst Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg, der ihm auf Berlangen gerne eine Pfarrstelle in seinen Landen verliehen hätte. Doch rieth der Bater davon ab, und zog Z. 1686 die Feldpredigerstelle vor bei dem in königlichen Diensten stehenden Regiment Stuppa, welches im hennegau lag-

3winger. 548

Rach zwei Jahren tehrte er, 1688, durch Brabant und holland, über Bruffel und Buttich , burch Deutschland beim. Er verlah nun borerft ein Bicariat gu St. Alban in Bafel, murbe 1690 Leutpriefter und Pfarrer bon Lieftal in ber Banbichaft Bafels; 1700 Pfarrer bei St. Glifabeth in der Stadt, und 1703, nach bem Tobe bes Untiftes Beter Berenfels, Oberfter Pfarrer am Munfter, Antiftes und Archibiatonus, zugleich Dr. theol. (1704), Prof. Loc. Comm. et Controv. Theol, an ber Gochichule. Ale folder ichrieb er, außer einer hubichen afademifden Gebachtnigrebe auf feinen Umteborganger Berenfels, einige lateinifche Differtationen und ein deutsches Buch "Der Troft Jeraele" (1706), betr. bie au hoffende Befehrung ber Juben, fowie eine Angahl Predigten und Leichenreben (1. bei Leu, Ler., C. 579-581). Er war auch Mitglied ber toniglich Engellandifchen Gefellichaft jur Fortpflangung bes Glaubens und ber Religion, vielleicht bant feiner Schrift fiber "Die große Beranberung in Engelland, aus bem Frangofifchen überfest" (1690). Er ftarb am 18. November 1708. Sein einziger Cobn, Undreas, murbe fpater ebenfalls Theologe und Pfarrer gu St. Leonhard in Bafel.

Biogr. Quellen find ungefahr Diefelben wie fur Theodor Zwinger. A. v. Salis.

3winger: Theobor 3. murbe geboren am 2. Auguft 1533. Geinen Bater, einen Rurichner von Beruf, berlor er ichon ale funfjahriger Anabe, worauf fich feine Mutter Chriftiane Berbfter, Die Schwefter bes Buchbruders Oporin (f. A. D. B. XXIV, 381) mit bem Profeffor an ber Artiftenfacultat Ronrad Lycofthenes (XIX, 727) vermählte. Es hängt doch wol mit biefem Bechiel ber ergieberiichen Ginfluffe gufammen, bag ber geiftig und forperlich ausgezeichnete Rnabe nicht Sandwerter, fondern Gelehrter murbe. Rachbem er Die Schule bes originellen Thomas Blatter burchgemacht hatte, fam er 1548 an die Univerfitat, unterbrach aber, und gwar allem Unicheine nach ohne Biffen und Willen feiner Angehörigen bas regelmäßige Studium burch eine bon ihm felbft ipater bitter bereute Wanderung in Die Frembe. Er manbte fich junachft nach Loon, wo er, bon babeim nicht unterftutt, als Buchhandlergeselle feinen Unterhalt fich verschaffen mußte, bann nach Baris, wo er bornehmlich ju Beter Ramus in Beziehung trat und ausgebehnte linguiftische Studien (Latein, Briedifch, Bebraifd, Sprifch) trieb. 1553 nach ber Beimath gurudgefehrt ließ er Die Abficht "Pradicant" ju werben, fallen und beschloß Debicin ju ftubiren. Rach turgem Aufenthalt babeim gog er bom Buchhandler Beter Berna unterfingt nach Badua, wo bamale eine portreffliche, mit Montpellier rivalifirende medicinifche Schule beftanb. 1559 promovirte er bort und wurde nach feiner Rudtebr in die Baterftadt noch im December beffelben Jahres in bas Aeratecollegium und die medicinische Facultat aufgenommen. Doch erhielt er, nachdem er von 1565-71 über Briechisch, bernach über Ethit Borlefungen gehalten hatte, bie Projeffur für theoretifche Medicin erft 1580, in welcher Stellung er icon am 10. Marg 1588, aufrichtig betrauert von feinen Mitburgern, besonders ben Armen unter ihnen, und feinen Freunden, namentlich Bafiline Amerbach, ftarb. Amerbach und Felig Blatter hatten feine Beirath mit ber Tochter bes moblhabenben Bunftmeiftere Salob Rabin, Baleria, ber Bittwe bes Lucas Jelin, vermittelt, bie ihm acht Rinder gebar. Die ihm durch biefe forgenfreie Erifteng gewährte Duge hat 3. - in diefer Sinficht ber richtige Thous bes damals möglichen univerfalen Gelehrtenthums - jum Berdruß feiner Freunde auch noch ju theologischen Studien berwendet, die fogar litterarifche Fruchte geitigten. Bon feinen übrigen Schriften bat bas feiner Beit viel bewunderte "Theatrum vitae humanae", eine Art Universalencyflo-padie, einen wol nurmehr bibliographischen, dagegen seine "Methodus apodemica"

3winger. 544

einen befonders localgeschichtlich bedeutenden Werth. Die bon feinem Sohne Jatob 1610 herausgegebene "Physiologia medica" verdient wegen ber in ihr enthaltenen Bertheibigung mancher Lehrfage bes bamals berjemten Baraceliut Beachtung. Daß gerade 3. Anlaß genommen hat fich mit Paracelfus gu befaffen, ertlart fich wol leicht aus ben allerdinge nicht gang ungetrabten Be giehungen feines Obeime Oporin ju bem großen Reformator ber Medicin. Gut bas Unfeben, bas 3. unter feinen Collegen genog, fpricht ber Umftanb, bag it mit ber Cammlung und Sichtung ber Berordnungen ber medicinischen Facultal betraut murbe, Die bann bis in die neueste Beit Geltung behielt, und bag n bie Errichtung eines Fiscus biefer Facultat, fowie gur Belebung ber etwas in Abgang gefommenen Disputationen die Ginfuhrung eines Festmahles mit Erfolg burchfette.

Athenae Rauricae. Basiliae 1778, p. 208-211 mit Bergeichnig feiner Schriften. - R. Thommen, Befchichte ber Univerfitat Bafel. Bafel 1889, passim, bef. S. 241-246. R. Thommen.

3minger: Theodor 3. (20. Rov. 1597 - 27. Dec. 1654), Antiffes ju Bafel 1630—1654. Aus Bischofzell im Thurgau wanderte Anjangs bet XVI. Jahrhunderts ber Rurschner Leonhard Zwinger (— ber ursprungliche Familienname mar Speifer, und Zwinger icheint nur ein Zuname gewesen u fein -) in Bafel ein, erwarb fich bafelbft a. 1526 bas Burgerrecht, heirathete Chriftine Berbfter, Die Schwefter Des befannten Buchdruders und Projeffer Johannes Berbfter gen. Oporinus, und begründete als Stammvater bas bedeutende Mediciner- und Theologengeschlecht ber Bwinger. Schon fein Sohn Theodor (1533-1588, f. o.), ber Schuler und Freund bes berühmten Frangofen Betrus Ramus, hatte fich auf verichiebenen afabemifchen Lehrstühlen in Bafel and gezeichnet, durch theologische Schriften nicht minder, ale burch feine medicinifden Renntniffe und Leiftungen. Und fein Cobn Jatob (1569-1610), bem Betrus Ramus noch Bathe geftanden, war u. a. ein naber Freund Des Guilelmus Arragofius, Diefes Leibargtes bon Raifer Maximilian II. und bon brei Ronigen Frankreichs, gewesen und hatte beffen reiche Bibliothet geerbt. Alls Spitalarit, ohne Behalt feiner Baterftadt bienend, ftarb er fammt feiner Chefrau an bet

Beft am 11. September 1610.

Diefes Jatob Cobn mar ber fpatere Dr. und Prof. theol, und Antifies ber Basler Rirche, Theobor 3. Geboren am 20. November 1597, murbe er von feinem Bater für bas Studium ber Theologie bestimmt, und erlangte, balb nach beffen Tobe, fcon im Rovember 1613 bie Magifterwurde. Die reiche medicinifche Bibliothet feines Baters und feines Grofpaters, welche ibm als Gigenthum jugefallen war fammt ben "vielen dymifchen Inftrumenten und Materialien", lodte ihn nun jum Studium der Medicin. Gine tobtliche Rrant beit aber gog ibn bon biefem ab und leitete ibn wieber gu ben theologifchen Studien hinfiber. (Bet. Ochs, a. a. D. VI, 749 fagt: Er genas und wurde ein Erzcalvinift.) 1617 wurde er Candidat bes Predigtamtes. Rach einer Studienreife und langerem Aufenthalt in Beidelberg, Legben, England, Baris und Genf fehrte er im Robember 1619 nach Bafel jurud und murbe bier ftabtifcher Gemeinhelfer, icon 1620 Oberfthelfer, Archibiatonus, 1627 Biarrer bei St. Theodor, und icon im Juni 1630 mit erft 33 Jahren, nachdem eine in Bafel wuthende Beft gleichzeitig bie Pfarrer am Munfter, bei St. Beter und St. Leonhard hinweggerafft batte, oberfter Pfarrer am Dunfter, Antifies Eccl. Basil., Dr. theol. unb Prof. theol. Veteris Testamenti an ber Dochicule: 1636 und 1642 war er Rector Magnificus, 1654 follte er Prof. Novi Testamenti werben, ftarb aber, bebor er biefes neue Behramt antreten tonnte, am 27. December 1654.

Zwinger. 545

Schon frube hatte 3. mit besonderem Gifer nachft ber beil. Schrift Calin's Inftitutionen grundlich burchgearbeitet und perfonlich eine entichieben eformirte Ueberzeugung und Stellung angenommen. Mit Borliebe behandelte r in feinen Schriften Themata, welche ihm Gelegenheit boten, bas Recht ber eformirten Lehre barguthun, auch gegenuber bon Uebertreibungen berfelben, pelche ben Gegnern willtommen fein mußten. Schon feine Inauguralrebe bentwortete Die Frage nach bem Schidfal ber im papiftifchen Aberglauben Berorbenen dabin, bag die Broteftanten feineswegs lehrten, ihre Borfahren feien eswegen Schlechthin berbammt. Er fagt u. a .: "Bu teinen Beiten haben wir ns angemaßt, bem Richteramt Bottes borgugreifen ober feiner Allmacht dranten ju fegen. Gelbft ben Beiben fcbliegen wir die Thure bes Simmels icht gu. Bie viele unferer Borfahren, bie unter bem Papftthum gelebt haben, aben entweder aus Unwiffenheit die Brrthumer beffelben getheilt, ober fie haben, Die bas von Bielen gefcheben ift, fich icon bamale biefen Irrthumern wiberrat! - Nolo proscribere omnes, nolo absolvere omnes. Damno qui ore Dei ampantur, qui fiduciam nullam posuerunt in Christo". - Auf die Einwendung ber, bann burfte man füglich im Papftthum bleiben, wenn man auch in biefem elig werben tonne, antwortete 3 .: "Im Papftthum tonnte man wohl felig perben; aber nicht burch bas Papfithum. Grund genug, bemfelben ben Ruden u tehren und ben ficheren Beg jur Geligfeit burch ben Glauben an bas Gbanelium gu betreten!" -

Auch hinsichtlich der Lehre von der Prädestination betonte 3. von jeher en reformirten Standpunkt, gegenüber den Lutheranern, welche die göttliche Trwählung durch das göttliche Borherwissen des Glaubens (ex side praevisa) bedingt sein ließen. Ein größeres dogmatisches Wert von seiner Hand liegt nicht vor; dagegen hat er in zahlreichen Dissertationen und Predigten, in einem Sommentar über den Brief an die Römer, und in einer Erklärung (Analysis) von Calvin's Institutionen seine Ansichten auch schriftlich niedergelegt — Reuerungen, wie sie damals in der Schule zu Saumur auszutauchen begannen.

wiberfeste er fich ftanbhaft als Schirmer calvinifcher Orthoboxie.

Rury bor feinem Tobe arbeitete er eine Schrift aus fiber bas beil. Abendnahl, Die bon feiner Bittme, einer geborenen Burtorf, und feinen Gohnen 1655 m Deud herausgegeben wurde. ("Ertlarung und Rettung der reinen Lehre bom beil. Abendmahl unferes herrn Jefu Chrifti.") Die Widmung oder Budrift berfelben an ben Rath bedauert bas Auseinandergeben ber Reformatoren mi Diefem Buntt ber Lehre infolge bon Digverftanbniffen, ju beren Bebung Bwinger's Abhandlung mithelfen möchte. Doch machte er babei nicht etwa unfretiftifche Conceffionen gegenüber bem Lutherthum, fondern betont entichieden nie geiftliche Begenwart Chrifti im Abendmahl und ben geiftlichen Benug feines leibes burch den Glauben, und weift die Behauptung ab, daß auch unglaubige Sommunicanten den Leib bes herrn empfangen. Ueber bie lutheranifirenden Beftrebungen bes 1585 verftorbenen Antiftes Gulger außerte fich 3. febr argerlich ind abweilend, indem er ebenfo eifrig fur bie Baster Confession bon 1534 eintat. Und um die Berichiebenheit ber reformirten Rirche bon ber lutherifchen n Begiebung auf bas Abendmahl auch im Ritus herauszuheben und außerlich bemertbar ju machen, führte er, nach bem Borgange ber frangofifchen Rirchen, auch in ber beutichen Rirche Bafels, ftatt bes bisherigen Bebrauches ber Softien, ben Bebrauch und bas Brechen bes gewöhnlichen Sausbrotes ein, in ber Stadt am 2. October, auf ber Landschaft um Beihnachten 1649. Um biefelbe Beit drift ju ber neuen Auflage ber Belvetifchen Con um bamit bie

lette Spur bes feit Sulger's Tagen bestehenden Berbachtes zu tilgen, als ob

Bafel fich bem Butherthum guneigen tonnte.

Um fo begreiflicher ift die fuble Burudhaltung, mit welcher ber Schotte Joh. Duraus (Dury) auch in Bafel aufgenommen wurde mit feinen Berfuden einer Ginigung ber beiben proteftantischen Confessionen und Rirchen. Unterfitt bom Brotector Oliber Cromwell, reichlich berfeben mit gewichtigen Empfehlungen ber britifchen Uniberfitaten, hatte er halb Guropa burchreift und burch Bebreitung von Drudichriften, in gabllofen Briefen, auf eigens bagu einberufenen Spnoben, für feine unioniftifche Ibee Bropaganda ju machen gefucht. Go lam er 1654 auch nach ber Schweig, nach Burich, Bern und im September nach Bafel. Er wurde zwar freundlich aufgenommen und geehrt, auch im Conben ber Beiftlichen. Aber weitere Folgen hatte fein Auftreten nicht, Antiftes 3 hatte ihm icon borber in einem Briefe bas Schwierige feines Unternehmen vorgeftellt, und außerte fich nun in gleichem Sinne in feinem Ramens bet Theologen ber Regierung eingereichten Gutachten. Dan finde, beißt es ba, bm Bwed des herrn Duraus "trefflich, herrlich und gut, als welchen er bei id felbft gejaßt habe aus einem friedfertigen und liebreichen Bergen. Belangen aber die Mittel, finde man auch fie an fich felbften zwar gut und bedachtlich aber von ziemlicher Beitläufigfeit. Es fen auch jest noch ju fruh, biefelbet au ermagen. Wiewohl übrigens wenig hoffnung bes Gelingens au faffen fa. fo folle man boch bie Sand nicht bom Pflug gurfidziehen. Das Befte ich wohl, wenn die Reformirten erft unter fich felbft eins wurden, dann erft tonnte man allmählich und staffelweis auch mit den Lutheranern handeln. Wie if politischen Febben bem eigentlichen Frieden ein Baffenftillftand borangebe, ! moge es auch hier gehalten werben; benn bas erfte Erforbernig fei, bag ma bie Feindseligfeiten und Schmäbsucht einstelle. Beitere Schritte aber wir jest noch berfruht und vergeblich". - Duraus berließ nun geitweife Balel in Die Schweis und ging nach Deutschland. Auf Anregen von Antiftes Ulrich ! Burich follten alle reformirten Stanbe gemeinfam borgeben. Ge murbe bot geschlagen ein "Judicium ecclesiarum et academiarum Helvetiae reformataru de studio pacificatorio Venerandi et clarissimi D. Duraei" und eine Decli ratio Amplissimorum Helvetiae reformatae Magistratuum" etc. Ueber ben Br handlungen in biefer Angelegenheit ftarb Antiftes Theodor 3.; mabrend b nun folgenden einjahrigen Interregnums führte ben Borfit im Rirchental Prof. Joh. Burtorf II, und biefer, eigenfinniger als 3., trachtete und brad es dabin, daß Bafel ablehnte, an jenen vorgelchlagenen allgemein febmeigerich Erlaffen fich ju betheiligen. Heber bas ichliefliche Scheitern ber Bemubung bes Duraus vgl. bef. Sagenbach, Beich. b. Baster Confeffion G. 166 ff. und Dd VII, 44-52.

Dem Antistes Theodor Z. verdankt, nächst seinem gleichnamigen Gw vater, die der sogen. "Fred-Grynäischen Bibliothet" in Basel 1759 überlasse und 1785 einverleibte wichtige "Zwinger'sche Briessammlung" den an Umsa und Inhalt bedeutendsten Theil ihres Bestandes, insbesondere hinsichtlich d Geschichte der resormirten Kirche, ihrer Lehrstreitigkeiten und ihres Berhältnis zum Lutherthum. Diese Sammlung, von den späteren Gliedern der Fami sortgeseht, umsaßt 70 Bände, mit Briesen aus den ersten Jahrzehnten d XVI. dis ins XVIII. Jahrhundert — vgl. hierüber Rud. Stähelin, Briese aber Resorm.-Zeit zc. Programm zur Rectoratsseier der Univ. Basel, 1887. – Die Schristen Zwinger's zählt am vollständigsten auf Leu, Allgem. helve Lexison, 1764, S. 557—568.

Im übrigen vgl. bef. Athenae Rauricae 1778. — J. Chr. Jelin, Dif Lexiton 1728. — R. R. Hagenbach, Die theol. Schule Basels ac. 1861

5. 24 ff.; — berj., Krit. Geich. b. ersten Basler Conf., 1857, S. 95 ff., 157 ff. — Pet. Ochs, Geich. d. Stadt u. Landichaft Bajel Bb. 6 u. 7.

A. v. Salis. Bwinger: Theodor B., jum Unterschied von feinem berühmteren gleich= migen Grofbater "ber Jungere" jubenannt, wurde am 26. Auguft 1658 in alel geboren, ftubirte und erlangte bafelbft mit ber "De paedotrophia" beelten Inauguralabhandlung die Doctormurbe, brachte bann zwei Jahre lang Frantreich mit langerem Aufenthalt in Paris und Strafburg gu, erhielt ich feiner Rudtehr die Profeffur ber Rhetorit in feiner Baterftadt, Die er brei abre fpater mit bem Lehrstuhl ber Phyfit vertaufchte. 1703 fibernahm er bie wieffur ber Anatomie und Botanit, 1711 ben Lehrftuhl ber theoretischen und milifden Medicin. 3., ber am 22. April 1724 ftarb, war ein fehr gelehrter nd besonders naturwiffenschaftlich durchgebildeter Argt. Um ben Unterricht in a Phofit hat er fich baburch verdient gemacht, bag er auf eigene Roften ein Micalisches Cabinet herrichtete und jum erften Male auch mahrend des Unterots Erperimente porfuhrte. Auger einem febr beliebten, popular-medicinifchen Adelden, betitelt: "Sichrer und geschwinder Argt" (Bafel 1684 und bis 1748 funf weiteren Auflagen) hat 3. noch eine Reihe von atademifchen Proammen, Differtationen und fonftigen Belegenheitsschriften (lat.) verfaßt, beren itel in Biogr. med. VII und Dict. hist. IV verzeichnet find.

Bgl. Biogr. Lex. VI, 385.

Zwingli: Ulrich (Huldreich) Z. I. Die Heimath Zwingli's ift das gegendurg. Gern setzt er und sehen auch Freunde neben seinen Namen die zeichnung nach der Heimath: der Toggendurger. Die helle, srohe und tapseret dieses Bolksschlages ist ihm durch das ganze Wirken nachgegangen; zugleich Zug nach Freiheit, wie er seit dem 15. Jahrhundert in den dortigen Bergen en das geistliche Regiment, des Abts von St. Gallen, erwacht war. Die herige Schärse Zwingli's gegen die Abtherrschaft ist heimathliches Erbe. — if steht das Geburtshaus, eine der braunen Holzbauten mit steinbeschwertem indelbach, wie sie weithin siber die Matten des oberen Toggendurg zerstreut. Es gehört mit der nächsten Häusergruppe Lisighaus zur Gemeinde Wilds. Diese ist die höchstgelegene des Landes, auf der Wasserscheide des Thur-

Rheinthales, hinter dem Sentis und angesichts der sieben Kursursten. Die Familie Zwingli war im 15. Jahrhundert wohlhabend; darauf läßt n das haus schließen, das damals erdaut worden ist. Entsprechend war sie i unter den Aelplern angesehen: 1475 ist heini Z. einer der Gesandten des des nach Schwhz und Glarus; nachher handelt wiederholt urkundlich ich Z., des Resormators Bater, als Ammann "von Wildhaus und St. Jonerthal"; dessen Bruder Bartholomäus wartete eine Anzahl Jahre des geisten Amts der Gemeinde. Des Ammanns Frau hieß Margaretha Meili; dere nannten sie Bruggmann nach ihrem Geschlecht". Ein Better war der von Fischingen im Thurgau, Johannes Meili. Der Ammann hatte acht hne. Bon diesen schlug der dritte, dem Bater gleichnamige Ulrich, die geiste Lausbahn ein. Später solgten auch die zwei jüngsten auf diesem Wege, brdert vom Bruder: Andreas, der 1520 der Best erlag, und Jacob, der in nahe St. Johann eintrat, als Mönch Proses that und 1512 die Universität en bezog, dort aber schon 1517 im Schottenkloster starb.

Ulrich, ober wie er fich schrieb, Hulbrych, ift am Reujahrstag 1484 geen. Drei Jahre später tam der Oheim Bartholomaus nach dem Städtchen
fen am Walensee als Pfarrer, zugleich als Decan des Capitels Landquart.
nahm den Reffen zu sich und bestimmte dann bessen Studiengang: über
fel. Bern, Wien und wieder Basel. Das erste seste geste Datum in Zwingli's

Leben gibt die Wiener hauptmatritel: jum Sommerfemefter 1500 ift er im

getragen mit Johannes Forrer, einem Landsmann.

In der erften Baster Zeit war 3. Schuler bes Gregor Bungli an be Schule bei St. Theodor. Schon jest zeigte er schone Baben in der Dufit m im Difputiren. Bu Bern befam er als Lehrer ben Beinrich Bolffin (Lapulu ber bie erfte humaniftische Schule in ber Schweiz eröffnet hatte. Umfonft fund bier die Dominicaner ben fabigen Rnaben fur ben Orden gu gewinnen. nun die Wiener Univerfitat im Ginne bes humanismus umgeftaltet mu unter Ronrad Celtes, jog 3. borthin. Der Abichlug ber Studien, und ju g bie erften praftifchen Berfuche im Behramt, fallen in ben gweiten Baster enthalt. Immatriculirt jum Commer 1502 promobirte er an ber Art ober philosophischen Facultat als Baccalaureus 1504 und als Magister 1 5 Daneben unterrichtete er an ber Schule bei St. Martin; noch nach lan Jahren gedentt feiner anertennend ein Schuler, ber ganbidreiber Schmid Uri. In diefe Jahre fallt die grundlichere Ginführung in die Scholaftit ! die erfte reformatorische Anregung. 3., und fein elfaffischer Commilitone Jub, vergaßen es nie, wie nachhaltig der furge Unterricht des Thomas Butte bach bon Biel auf fie gewirft: er habe fie auf bie beilige Schrift gewiefe und auf ben Glauben an ben Getreuzigten, ber allein felig mache; auch bab er bereits die Beit verfündigt, da eine Erneuerung über die Rirche tomme

Roch im 3. 1506 hebt Zwingli's geiftliches Wirfen an. In Wefen ma fein Basler Lehrer Bungli bem Decan im Bfarramt nachgefolgt. Best mabll ber nabe Fleden Glarus ben jungen 3. jum Pfarrer. Dag ibn, ben et 28jahrigen, ber Sauptort eines eibgenöffichen Standes berief, jeugt fur bie in martungen, Die man auf ihn feste. Reben ben Amtspflichten einer weitlaufige Gemeinde lag er bier weiter bem Unterricht junger Leute ob; fie find noch vo ben Bochichulen aus mit bem verebrten Lehrer im Briefwechfel geblieben. Bi gleich arbeitete er mit eifernem Fleig und vielfeitigftem Intereffe an ber eigne Fortbildung und ftand mit auswärtigen humaniften in regem Bertebr. meiften bielt ihn über die Borgange in der Litterarischen Belt ein gandsman auf bem Laufenden, Beinrich Loriti, fpater als Glarean von bedeutenbem Rame unter ben humaniften. Durch ibn bat 3. Die perfonliche Befanntichaft b Erasmus gemacht, ju Bafel im Frubjahr 1515. An Grasmus hielt fich ! Glarner Pfarrer nun Jahre lang; ihm verbantte er bie mannichfachften M regungen, wiffenichaftliche und religible. Schon 1518 begann er, um bas Re Teftament in ber Uriprache ju verfteben, bas Briechische ju erlernen. Db Lehrer rang er fich burch, entichloffen, fich burch nichts mehr babon abbring ju laffen. Roch begeugt bas Legiton bie Freude feines Befigers fiber bas mubia Errungene, burch bie Aufschrift: "3ch bin bes Zwingli und werbe meinen ber nicht berandern bis jum Tod". 3. galt bald als einer ber erften Sumanift der Schweig.

Die spätere Glarnerzeit hat 3. in die Politik hineingezogen. Die Eigenoffen standen auf der hohe ihres Kriegsruhms und ihrer Macht. Mit de Glarner Landespanner zog nach schweizerischem Brauch der Pfarrer des hau ortes aus; wiederholt hat 3. an den Mailander Feldzügen theilgenomme wahrscheinlich schon 1512 und 1513, sicher 1515. Wenige Tage vor der blitigen Riederlage zu Marignano hat er zu Monza, auf offner Gasse vor der blauchhaus, vor einem großen Bolk gepredigt. Als Cleriker hielt er zum Pap Noch sind von ihm aus der Zeit um 1510, als die Eidgenossen das papstlic Bündniß eingingen, zwei Satiren erhalten, gerichtet gegen die Anhänger ander stemder herren. Es zeichnet ganz ihn selbst, wenn es in der einen heiß

in, dem frischen hilft das glud — Will es dann nit und zeigt fin tüd tes doch gnuog in großer tat — Daß einer sliß gebruchet hat — Wann nieman hinnen ruckt — Dann der in tapfrer tat verzuckt". Meisterhaft, s lebensvoll, ist dann eine Schilderung des Pavierzugs von 1512, leider n eine Nede von 1515: "Daß man den Tod nicht fürchten soll". Zeit, darignano, kam die Wendung in der eidgenössischen Politik. In Glarus die französsische Partei, und damit war die Stellung des eifrigen Psarrers tert. 3. verließ die Gemeinde, doch ohne noch das Psarramt aufzugeben; te vorerst einen Vicar.

fom Rachfommer 1515 bis Ende 1518 verfah 3. Die Leutpriefterei Des ihrtsortes Maria-Ginfiedeln. Bedenft man Die Erlebniffe, Die im 9. 1515 ı zusammentrafen, feit Fruhjahr bie engere Berbindung mit Erasmus, im er ber Mailander Bug, im Berbft gufolge bon Marignano ber llebergang neuen Birfungefreis, Diefer Bechfel berfnibit mit ber berben Lebre. e Bolitit am Beiftlichen fich ftraft, fo verfteht man, daß 3. eben in biefe eine reformatorifchen Anfange verlegt. Alles jufammen war wohl im , fein Gemuth ju ergreifen und auf neue Biele ju richten. par feine religibje Anlage erwacht. Sie ift es, bie icon bem energischen m ber neutestamentlichen Sprache ju Brunde liegt. Sie bezeugte fich in Bewiffen, bas fich von Anfang an Gott für feine Amtsführung verantb fablte. Ohnebin erschien ibm diefes Amt mehr als Lehramt benn als camt und fuhrte ihn auf Bibel und Predigt. Das ift ber Beg, auf bem evangelifchen Berfundigung gefommen ift. Er bezeichnet es felbft als Unfang, daß er feit 1516 in Ginfiedeln jedes Dal die firchlich borbenen Beritopen bon ber Rangel fchriftgemäß erflart habe. Als jest bas Teftament bes Erasmus erichien, war es für 3. ein Ereigniß; forgfältig bamale, anfange 1517, die paulinischen Briefe fich abgeschrieben und ben hen Bortlaut feinem Gedachtnig eingepragt. Daneben ftudirte er eifrig chenbater, nicht ohne jest ichon ju gewahren, bag fie, die lateinischen bie reine Quelle verlaffen haben, ju ber es immer entschiedener gurudn gelte. Der alleinige Beilsweg, außert er fpater, fei ber Blaube, ber ange, wo ber Menich an fich ju berzweifeln und fein Bertrauen auf Gott n beginne. In Diefen Unfangen ftand er jest felbft. Auch andere fuhlten nem Auftreten ein Erftarten bes driftlichen Beiftes beraus, und mit ber bie Entichiedenheit, fur bas Seil Gottliches und Menschliches au unter-, ein Brundzug ber zwinglischen Theologie geworben.

icht daß 3. schon in Einstebeln seinen Bruch mit der Kirche vorausbätte. Die Resormgedanken, die in ihm erwachten, waren auch hohen en nicht fremd, so dem mächtigen Cardinal Schinner, mit dem er zu Zeit verkehrte. Roch ist es ein Schwanken: jeht die Ahnung, daß das zum einen schlechten Grund habe, dann wieder die Annahme päpstlicher eweise, eines Jahrgeldes zum Ankauf von Büchern, der Würde eines zencaplans, noch am 24. August 1518. Zur Scheidung trieb erst die Entwicklung der Dinge, vor allem was nun gleich eintrat: der Uebern den Wirkungskreis, der ihm sar nun gleich eintrat: der Uebern den Wirkungskreis, der ihm sar nun gleich eintrat: der Uebern den Wirkungskreis, der ihm sar gebenswerk bestimmt war. Amzember 1518, nicht zum wenigsten auf das Betreiben seines Freundes Myconius, des Lehrers am Stift, wurde der Einsiedler Leutpriester in

iche Stellung am Großmunfter in Burich gewählt.

tit bem Reujahrstag 1519 trat er bas Amt an. Diefes Datum be-

. Burich war bamals ber Borort der Gibgenoffenschaft (biefe ungefähr igen beutschen Schweiz entsprechenb). Der religiöfe und kirchliche Zustand

glich dem anderer Stadte: eine boch gefteigerte, burch die politifchen Begiehungen au Rom noch befonders jum guten Ton gewordene Bertheiligleit und burd fie bedingt Aberglauben und Sittenberfall, bon einem religiofen Erwachen wenig u fpuren. Es ift bie judaiftifche und paganiftifche Berberbnik, welcher bie Religion im fpateren Mittelalter überall verfallen mar. Bon biefer Seite mar fomit bie Reformation blog negativ vorbereitet. - Andere ftand es im weltlich politifden Leben. Gben hatte die alte Schweig ihre Blanggeit durchlebt. Unter fcmein Rampfen und durch hoben politischen Auffdwung war die Gibgenoffenschaft jum nationalen Abichluß gelangt und in die Reihe ber mobernen Staaten ein getreten. Dieje Entwidlung batte ben Beift ber Bargerichaft, jumal im Boron machtig angeregt. Die Realitat bes Lebens, Thatfraft, Gelbitbewußtfein bie natürliche Berfonlichfeit, ericheinen boch ausgebilbet. Bon ba aus erwacht bann eine boppelte Oppofition gegen bas alte Befen: ber gefunde Ginn beginn fich aufzulehnen gegen bie Unnatur und ben Sittenverfall. - Gben biefe in Burcher Bolt borhandenen reformbereitenden Momente bat 3. aufgenommen Es entsprach auch gang feinem angebornen bellen und verftandigen Beift un feiner humaniftifchen Bilbung. Daber charafterifirt es fein Reformationemen gegenüber dem Luther's, daß er fich borgugemeife bon ber berftanbigen und ethischen Seite ber gegen die Berberbnig aufgelehnt bat; Luther that bas meh bom unmittelbar religiofen Intereffe aus. Bahrend Luther's Broteft borgugs weise antijudaistisch ift, fo ber 3wingli's antipaganiftisch. Aber ber Grund bon dem derfelbe ausgeht, ift bei beiben Reformatoren die religiofe Perfonlichteit Unbers hatte auch 3. ben Impuls jur Reformation nicht geben tonnen (Beiteres hieraber in m. Abhandlung: Burich am Borabend ber Reformation Burcher Tajchenbuch 1896).

Rwingli's Antritt auf ber Rangel bes Großmunftere ift epochemachenb. Deffen war er fich felbft bewußt (inauditum Germanis hominibus opus VII, 58) bas fühlten auch die Gegner und bas Bolt. Gleich bei ber Borftellung von bem Stiftecapitel fundigt er eine neue Art Bredigt an: man habe nun lang genug ben blogen Ramen Chrifti getragen und feine Beilsmacht jum Schaber ber Ehre Bottes und ber Seelen im Berfted gehalien : er werbe bas Epangeliun Matthai bon born an auslegen ohne allen menfchlichen Tand, burch ben er fid weber irren noch beftreiten laffe. Dieje Ertlarung bezeichnet Die Berberbnig u ber alten Rirche und die Aufgabe bes Reformatore fo gutreffend, und fie flang fo entichieben, bag aus bem Schoofe bes Stiftecapitels fofort Bermahrung ein gelegt murbe. Chorherr hofmann, obwol er foeben noch 3. feine Stimme ge geben, erhob beim Propft fchriftliche Ginfprache: er febe voraus, "bag bie nem Bredigt dem Bolt Urfache ju Schwantung und Zweifel in beilfamen Lebter und Anlag ju großem und verberblichem Mergernig geben werbe, bas taum ! beffern fei". Aber 3. ließ fich nicht beirren. Er begann por ber Gemeind Chriftus aus ben Quellen ju verfündigen und erflarte, er werde die firchlic borgefchriebenen Berifopen berlaffen und gange biblifche Bucher im Bufammen hange auslegen. Best abnte auch ber gemeine Mann ben Unbruch einer nem Beit: "Das ift ein rechter Brediger ber Babrbeit; ber wird fagen, wie b Sachen fteben" (vgl. Sofmann's Gingabe, in meiner Actenfammlung Rr. 213)

Ueberblicht man ben Gang ber Zürcher Resormation bis Ansang 1526, ift mit ber ersten Disputation am 29. Januar 1523 ein Einschnitt zu machen Bis bahin steht die Person Zwingli's als des Impulsgebers im Borbergrund von da ab ersolgt die Durchsubrung der Resormation burch den Staat.

Zwingli's Entwicklung zum Reformator ift, entsprechend seinem verständige Wesen, nach und nach, ruhig und stetig erfolgt. Sie ift erft in Burich zur Abschluß gekommen. Im Brieswechsel der ersten Zurcher Jahre tritt noch ba

Bwingli. 551

nanistische Intereffe ftart berbor; in einem Rrangchen bon Freunden trieb n griechische Litteratur. Gleichwol ift es unrichtig, fich bas anfängliche rten Zwingli's mit Morifofer (I, 54) "fill und ereigniflos" borguftellen. e neue Bredigt bon Chriftus, begleitet bon fiberaus fcharfer Bolemit gegen Unverftand ber icholaftischen Theologie und unerbittlichem Strafernit gegen fittlichen Schaben, rief allgemeiner Babrung in ber Burgerichaft. Der Breer felbft wuchs gufebends jum geläuterten religios-fittlichen Charafter beran, ch weitere, energische Bertiefung in die beilige Schrift. Dieje Entwicklung wefentlich felbftandig bor fich gegangen. Sie beruht nicht bloß auf einem tennen, fonbern auf einem Erleben Bottes in ber Schrift (vgl. 3mingli's onen Ausbrud: "ich ban fin empfunden"). Rur fo ertlart es fich, bag 3. gegen wichtige Rirchenlehren fruber, entichiebener und nachhaltiger aufgelehnt als Luther. Much in die Erfahrung bes Evangeliums bon ber gottlichen abe ift er auf eignen Begen eingeführt worben; bas beweifen bie religios empfundenen Lieder nach fiberftandener Beft, Spatjahr 1519. 2Bas er eben t bon Luther barüber ju lefen befam, tonnte ibm nicht mehr neu fein; es inte nur noch ju feiner Läuterung und Bertiefung beitragen. Dit biefem achsthum am inwendigen Menfchen Sand in Sand ging die Abtehr bon m. Rach 1519 hat 3. bas papftliche Jahrgeld nicht mehr angenommen. gl. Aber bas Berhaltniß ju Luther Stabelin I, 173 ff. Dagu G. Ragel,

pingli's Stellung jur Schrift, 1896.)

Best begannen fich auch bie erften großeren Erfolge der neuen Predigt gu gen. Sie haben hinwiederum auf ben Brediger felbft gurudgewirtt, ibn feiner rufung gewiß und über feine Aufgabe flarer gemacht. Schon ju Ende bes ten Jahres freut er fich, einen großen Theil ber Stadt auf feiner Seite gu ben. Es ift auch großartig, wie die Bürgerschaft bas Evangelium angenommen Bereits erfolgt ju Unfang 1520 bas Gebot ber Obrigfeit an Die Priefter Stadt und Band, nach Daggabe ber Schriften alten und neuen Teftaments predigen, anderer, sufälliger Reuerungen und Sagungen aber gu "gefchweigen". er Rath felbft hebt fpater herbor, es fei das geschehen, ehe man bon Luther mußt habe. 3. perfonlich ftieg fo boch im Anfeben, bag er aus bem Diener Stiftecapitels jum gleichberechtigten Ditglied, jum Chorherr, ernannt wurde, . April 1521, um die Zeit, ba Luther bon Raifer und Reich geachtet ward. i biefen Tagen geschah auch ber erfte große Schritt auf bem Wege jur Freiit. Auf Grund von Anfragen aller Bunfte und Landgemeinden beichlof ber ath die Ablehnung bes frangofifchen Bundniffes. Er that bas im Begenfag r gefammten fibrigen Gibgenoffenschaft. Burich entzog fich bamit bem fitteneberbenden Ginflug bes Auslandes. Längft hatten die Gidgenoffen das Reisafen als bas Rrebenbel ihres Gemeinwejens erfannt; aber jest jum erften Dal gte ber Ginficht auch ber Ernft ber That. Balb brach Bfirich auch ben traditio-Men Bufammenhang mit ber papftlichen Bolitit ab und verbot grundfaglich e fremben Dienfte und Benfionen, 11. Januar 1522. Man fann nicht groß aug von biefem Entichluffe benten; ein bisanhin fo triegsluftiges Bolt veranet fich felbit und achtet weber bes empfindlichften Ausfalls feiner Gintunfte, d der ichwierigften Folgen fur feine Stellung im Schweizerbund. Schon Die itgenoffen tonnten fich bas nur ertlaren im Bufammenhang mit Zwingli's nfluß: "es ift die Frucht des Evangeliums an benen von Burich, ein groß underzeichen, bon Gott burch ben 3mingli gewirft, aus folchen wathenden wen fo geduldige Schäflein ju gieben" (Regler, Sabbata I, 170).

Jest war der Boden zubereitet. Die firchlich resormatorische Umgestaltung unte beginnen. Mit ihr heben Bi Gormatorische Schriften zu ereinen an. Das Jahr 1522 ift ichtig bewegtes. Es ist ein

glangendes Zeugniß für Zwingli's Liebe jur Bibel, daß er mitten in biefen

Rampfen bie hebraifche Sprache erlernte.

Allerdings hatte der Rath schon vor zwei Jahren die schriftgemäße Predigt geboten, aber gewiß noch unbesangen, ohne die Tragweite abzusehen, welche erst die weitere religiöse Erwedung herausstellen konnte. Ob der Rath auch sest dazu stand, mußte sich erst zeigen. Gegenüber der Predigt von Gott alle dem alleinigen heil erhob jeht die Kirche den Anspruch, daß sie, ihr Organimus in Lehre und Leben, das heil sei. Der Kampf mit den tirchlichen Autori

taten bob an.

Den Anlaß gab ein Bortommniß, das unter anderen Umftanden wenig beachtet worden mare: ber Buchbruder Froschauer brach mit feinen Befellen bie firchliche Faftenfagung. Aber jest tam ber Stein ins Rollen. 3. trat bon ber Rangel für die driftliche Freiheit ein, und aus biefer Predigt entftand feine erfte reformatorifche Drudfchrift "Bon Ertiefen und Frhheit ber Sphien" 16. April 1522. Der Bifchof von Conftang burfte Die Bewegung nicht mehr überfeben; er ließ burch eine Befandtichaft ben Rath jur Treue an ber Ritte ermahnen. Diefer mahrte zwar ben firchlichen Schein, trat aber in bet Sache, auf Grund eines Gutachtens bes Stiftscapitels, fur 3. ein und ber langte bringend und ichleunig einen Enticheid durch bie bochiten Autoritaten, Bapft und Concil. Statt beffen langte nur eine neue Abmahnung ein, bom Bifchof "ale für fich felbft", 25. Dai. 3. nahm bon bem Sanbel Unlag ju einer grundfaglichen Bertheibigung ber Bibel als ber alleinigen Autoritat und au icharfen Ausfallen gegen ben romifchen Brimat, wie gu freudigen Beugniffen für bas Evangelium. Er nennt biefe Schrift ein erftes und lettes Bort, Archeteles. Gie erichien am 22. Auguft, nachbem turg porber bereits bas Capitel Burich, b. i. bie gefammte Beiftlichfeit bom Glarnerland bis binab jur Limmelmunbung fich einhellig fur die fchriftgemage Bredigt ausgesprochen batte. Das Auffeben mar allgemein; Erasmus erfchrat fiber die Ruhnheit der Sprache, Die fich ber Leutpriefter von Burich erlaube.

Mittlerweile mar ein neuer Sandel an ben Rath gewachsen. Die Monde ber Stadt vertheidigten ben Beiligendienft. Es tam ju einer Berhandlung amifchen ben Lefemeiftern ber Bettelorben und den brei ftabtifchen Beutprieftem fammt dem Johannitercomthur Ronrad Schmid von Rusnach. Dabei trat 3. fo entschieden auf, bag die anwesende Rathscommission entschied, die Donche haben fich an bie Bibel ju halten und "ihren Thomas und Scotus ruben ju laffen", 21. Juli. Run entgog man auch bie Frauentlofter ber Seelforge ber Orbensmanner und eröffnete ihre Rirchen ber Bredigt Zwingli's. In Diefen Bufammenhang gebort beffen wichtige Predigt "Bon Rlarbeit und Bewißbeit bes Bortes Gottes", ericbienen furg nach bem Archeteles, am 6. September: Die h. Schrift beseligt und erneuert wie feine andere Offenbarung, ift die Burgicaft ber gottlichen Berheißung und erichließt fich Jebem, "ber Gott allein felber ben Schulmeifter fein lagt". Diefer Predigt folgte fofort, am 17. September, eine andere über Darienverehrung; fie führt aus, mas ber Reformator unlangft an ber Engelweiße gu Ginfiebeln geprebigt hatte, und ift fo recht auf Die vollsthumliche Berehrung, und auf die Rlofterfrauen jumal, berechnet: bet aller Burbe hat Maria doch feinen Anfpruch auf die Mittlericaft; wir ehren fie am besten in ihrem Sohne. Schon begehrten manche Ronnen ben Austritt aus bem Rlofter. Der Rath wies fie gwar noch ab, nahm aber Anlag gu neuen Befcluffen im Ginne Zwingli's. Langer als bis Pfingften, erflarte man, werbe nun nicht mehr auf ben Enticheib ber firchlichen Autoritäten gewartet, und bie Rlofterprediger wies man an, nur bas ju predigen, "was fie mit dem beiligen Mund Gottes und Evangelio beichirmen mogen", am 1. December 1522. 2Bas

nft die Rathscommission beschlossen hatte, das erhob hiemit der gesammte Rath seiner Schlußnahme. Alles ließ sich günstig für Z. an. Es war jest nur och zu wünschen, daß der Entscheid endgültig für Stadt und Land gesällt und

m aufregenden ungleichen Predigen überall ein Ende gefett merbe.

Dabei war J. noch besonders an der Ausbreitung seiner Lehre in der Eidenossenschaft gelegen. Er hat von Ansang an sein Resormwert als ein patriosches ausgesaßt und seine Propaganda auf die innere Schweiz ausgedehnt. ier gab es für ihn teine Kantonsgrenzen. So hatte er im Mai 1522 einen instigen Augenblick benutht, die Landsgemeinde von Schwyz zur zürcherischen olitik des Berzichts auf sremde Dienste herüberzuziehen; voll Vaterlandsliebe nd mit prophetischem Feuer hatte er seine "Ermahnung an die ältesten Gidnossen von Schwyz" geschrieben, nicht ohne Ersolg. Allein der gute Vorsatzelt nicht nach; wenige Monate später gewann in Schwyz die Reisläuserpartei ieder die Oberhand. Dann war unter seiner Führung im Juli ein Kreis ircherischer und innerschweizerischer Beistlicher zu Einsiedeln zusammengetreten nd hatte in beweglichen Zuschristen den Diöcesanbischof und die eidgenössische ausgazung gebeten, daß sie die Priesterehe und die freie Verkündigung des vangeliums gestatten. Aber auch jest wurde nichts erreicht; die Eidgenossen ehen im Gegentheil dem Bischos den weltlichen Arm, das neue Wesen zu unterrücken. Sollte das begonnene Wert bei den Eidgenossen nicht verkümmern, so ar ein kräftiges Zeugniß des Borortes für das Evangelium gerade jest

ringend nöthig.

So tam es auf Zwingli's Anregung gur erften Difputation, am 29. 3a= uar 1523. Der Rath beichloß fie, "nach vielfältiger Erwägung des ichweren andels". Er felbit, die weltliche Beborbe, behielt fich ben Entscheid über die beologische Frage por, ob die Schrift die alleinige Autorität in Glaubensfachen ein foll ober nicht, wie er auch bon vornherein nur die Schrift als beweiß-raftig bei ber Disputation anerkannte. Der Reformator ruftete fich zur Rechenchaft und Bertheidigung. In 67 Schlußreben ober Thesen satte er seine isherige Lehre zusammen. Boraus begründet er den evangelischen Glauben: friftus ift der einzige Weg zum heil, die Kirche als sein Leib nur lebendig nd der Einzelne nur selig durch ihn (1—16). Bon da aus fritifirt er die Ite Kirche: es fallen Papftthum, Megopfer, Fürbitte der Heiligen, jede an parte Personen, Orte und Zeiten gefnupfte Beiligfeit, jede aparte Sittlichfeit m Monchthum und Colibat, auch die geiftlichen Stiftungen (17-33). Er bließt mit fritischen und positiven Folgerungen binfichtlich weltlicher und geifticher Gewalt, Cultus, Bugbisciplin, Fegfeuer, Priefterftand und anderem, fammt em Unerbieten, auch über weitere Fragen, wegen ber Binfe und Behnten, ber lindertaufe und Firmung, Rede und Antwort ju geben, doch einzig auf Grund er Schrift (34-67). Die Schlußreden find somit ein formliches Programm er Resormation, das erste, das man überhaupt kennt, dabei eine durchaus riginale Arbeit Zwingli's. Schon in ber Ausschreibung ber Difputation burch en Rath lag soviel wie der Sieg. Die Discussion war nicht sehr erheblich, ie Meinungen gemacht. Der Rath besahl 3. und allen Geistlichen zu Stadt ind Land, gemäß ber Schrift ju predigen. Der Enticheid war nach 3wingli's Bunich gefallen; laut bantte er Bott fur ben Gieg.

So war aus dem humanisten der Resormator erstanden; der evangelischen Berkundigung war der Ernst der That für alles Bolk gesolgt. Hier sand 3. en Beisall des Erasmus nicht mehr. Es kam bald zum offenen Bruch zwischen hnen. Nicht daß 3. seine humanistische Bergangenheit verleugnet hatte; barg r doch edelmüthig den sterbenden hutten auf der Usenau vor seinen Feinden, m Sommer 1523. Gerade dieser Freundesdienst ift dann der Anlaß geworde

die erkaltende Freundschaft mit Erasmus für immer zu lofen. Rie hat vergeffen, wie Großes er diefem zu banten hatte.

III. 3. hat in den vier ersten Zürcher Jahren den religiösen gegeben, die Gemüther zu Christus zurückgesührt. Diesen Impuls hatt das Gemeinwesen aufgenommen. Bon Staatswegen, durch den Besch Obrigseit zufolge der ersten Disputation, wurde der Grund gelegt, auf neue Kirche erbaut werden konnte. Das war ein überaus fühner Schi Obrigseit hatte 3. diesen großen Ersolg zu verdanken. Durch sie ist

Reformation burchgeführt worben.

554

An eine Trennung des tirchlichen vom politischen Leben war dams zu denken. Die alte Kirche in ihrer Ohnmacht hatte den Staat le nöthigt, sich der geistlichen Dinge anzunehmen; insosern ist in der Zwi Landeskirche nur eine jahrzehnte lange Entwicklung zum Abschluß ge (Räheres in meiner Abhandlung "Die zürcherische Kirchenpolitik von W. dis Zwingli", Jahrb. s. Schweiz. Gesch. 1896.) Die politische Gemei eo ipso die Kirchgemeinde. Ein anderes Berhältniß hätte eine Aende Stadtversassung ersordert. Diese, der "geschworne Bries", verkündet das Recht der Mehrheit, und so hat der Bürger auch in geistlichen Ding gehorsam zu sein, was die Kirchgemeinde zu Zürich für göttlich ur lich angenommen hat". Damit war in der aristokratischen Kepublik die ment der Obrigseit über die Kirche geseht. Eine aparte Kirche erwies die Täuser ersuhren, als ein Ding der Unmöglichseit. Z. überließ die das Kirchenregiment der Obrigseit; nur sorderte er, daß diese eine chris und dem Wort der Schrist die Ehre gebe, womit der Einfluß ihrer Bergewahrt blieb.

Die obrigkeitliche Leitung, überdies in den entscheidenden Moment. Anfragen der Zünfte und Landgemeinden gedeckt, gibt dem Sang der Resormation etwas Imposantes. Wie ein Geset wickelt sie sich ab, pla sest, ohne Ueberstürzung und Tumult. Aber auch ohne Rücksicht auf distrebenden Gewalten, aus sich selbst heraus. Kaiser und Reich, die Sid die Curien von Constanz und Rom haben es zu hindern gesucht; autoritäten der Welt blieben ohnmächtig gegenüber der elementaren Polksbewegung, und auf die Borstellungen aus Rom antwortet der Rat agere non licet propter vulgus. Dieser ganze Berlauf der Resormen

ohne fremdes Borbild, eigenartig und felbftanbig.

Dabei kommt in Betracht, baß 3. von Haus aus viel energischer Leben gerichtet ift als Luther. Luther lebte Gott und dem himmel; traute darauf, daß die Gestaltung des kirchlichen Lebens sich unmittelb werde, als Frucht des gepredigten Gotteswortes. Dieses Bertrauen aber einseitig. 3. ist prattisch geschickt und thatkrästig; bei allem Gotti unterschätzt er die zeitlichen Factoren und Ausgaben nicht. Ihm erschneuen Ordnungen als wesentliches Mittel zum Zweck; sie helsen mit, weckte religiöse Leben wach zu halten und zu sichern. Hand in Hand Obrigseit geht er von Ansang an zielbewußt, sicher und durchgreif Das ist auch groß, wenn es ohne Borurtheil und mit Berständniß für rische Art und Geschichte gewürdigt wird. Die Zürcher Resormation tri das Gepräge von Zwingli's klarem und tapserem Geist.

Praktische Resormen solgten ber ersten Disputation junächst no hatte man ja beschloffen, bis Pfingsten in jedem Fall auf Abhülse bichschen Autoritäten der Kirche zu warten. Diese Pause konnte 3. nu Er arbeitete jett seine Schlußreden weiter aus in eine "Auslegung grundung", die rasch entworsene Stizze des neuen Baues zum Grundri

ange hat man diese Schrift als die maßgebende Zusammensaffung der neuen Ziele angerusen. Aber auch nach Pfingsten entschloß sich der Rath zu keinen Kenderungen im tirchlichen Leben, obwol jeht Z. darauf zu dringen begann. Er schrieb eine Kritik des Meßkanons und veranlaßte eine zweite Disputation iber Bilber und Messe, in der Hossung, durch sie einen Entscheid über diese Sauptstücke des Cultus zu propociren. Aber die Ergebnisse blieben praktisch noch unbedeutend oder liesen auf mittelbare Fortschritte hinaus. Man kann es ils den Hauptgewinn des Jahres 1523 bezeichnen, daß es den Grundgedanken ver ersten Disputation verwirklicht, die schriftgemäße Predigt gesördert und das

br bienenbe Biarramt angebabnt bat.

Dabin gebort gleich bie Ernennung einer Rathecommiffion, welche bas ungleiche" Predigen übermachen und ahnden follte; es war die Ausführung beffen, mas man im Grundfat beichloffen batte. 3. felbft faßte bereits die Deranbilbung eines neuen Bredigerftanbes ins Muge. 3m Binblid barauf ichrieb er fein "Lehrbuchlein", eine ansprechende Musführung ber Bedanten, die ibm aber Erziehung und Schule vorschwebten (vgl. meine Jubilaumsausgabe 1884). Bereite brachte er auch bas Stiftscapitel ju einer Reform bes Stifts, welche im Bufammenhang mit einer bedeutenden Reduction hertommlicher Digbrauche den erften Grund gu ber gelehrten Schule legte. In abnlicher Richtung laufen Die Dauptbeschluffe sujolge ber zweiten Diputation. Erft jest traten nämlich bie Bilbungemangel ber alten Beiftlichfeit recht ju Tage. 3. ergriff bie Belegenheit, um ben versammelten Beiftlichen bes Landes bas neue Berufsideal bon ber Rangel vorzuhalten (feine Predigt "ber Sirt"), und nach ben Berhandlungen etielt er bom Rath ben Auftrag, für bie Geiftlichfeit eine Anleitung gur ebangelifchen Bertundigung ju berfaffen; fie ift unter bem Titel "Chriftliche Inleitung" und unter ausbrudlicher Genehmigung bes Rathes ausgegangen. Um gleich das Dufter ber mahren Bredigt ju geben, ordnete die Obrigfeit an, bag 3., Comthur Schmid von Rusnach und Abt Boligang Joner von Rappel perfonlich bie Lanbichaft bereifen und in ben Rirchen predigen follen. Erft jest gelang es auch, Die Stadtfirchen vollftandig im evangelischen Ginn gu berfeben : an ben St. Beter tam Leo Jud, Zwingli's Studienfreund und fein Rachfolger in Ginfiedeln, und am Fraumunfter begann Myconius, ber eine Beit lang auswarts gelehrt hatte, nach feiner Rudtehr biblifche Bortrage gu halten. Auf ber Landichaft that man bas Dogliche, um abnliche Buniche ber Gemeinden gu erfallen. Den vollen Ernft lagt endlich ber Beichlug bes Großen Rathes vom Anfang 1524 erfeben, bon nun an alle Berhandlungen über unrichtiges Brebigen ju Stadt und Land bom Rleinen Rath unmittelbar an fich ju gieben. Balb, brei Mal im 3. 1524, ericbienen ju Burich Rachbrude bes Buther'ichen Reuen Teftaments; auch in Diefer Art ward bem Berlangen nach Gottes Bort Genfige gethan.

Schon in der Einsiedler Eingabe an Bischos und Tagsahung von 1522 wird mit der freien Berkündigung des Evangeliums die Priesterehe gesordert. Seitdem jene im Gebiete von Zürich zum Siege gelangt war, und je mehr der priesterliche Charakter des Geistlichen vor dem eines Dieners am Wort zurücktrat, begannen die Pfarrer sich allgemein vom Colibat abzuwenden, 1523 und 1524. Auch 3. trat in den Chestand, mit Anna Reinhard, der Wittwe eines Junkers Meher von Knonau; er bestätigte die Che durch den Kirchgang am 2. April 1524. Gleichzeitig mehrten sich die Austritte aus den Klöstern; der Glaube an eine aparte Sittlichkeit schwand immer mehr, und das führte zur Aushebung aller Klöster. Es waren ihrer etwa zwanzig zu Stadt und Land, darunter die Fraumünsterabtei, eine Stiftung Ludwig's des Deutschen vom Kabre 853; aus ireien Stücken übergab die Aebtissin ihr Stift dem Rath, am

30. November 1524, nachdem es 671 Jahre bestanden. Mächtig richtet ist die Bewegung gegen den ganzen hergebrachten Cultus. Seit der zweiten die tation unterließ Z. nicht mehr, den Rath zu spornen, damit er treulich munerschrocken dem Gotteswort solge; denn "so Gott auf unserer Seite ist, wwill wider uns sein?" Schließlich war der öffentlichen Meinung sein Bonstand mehr gewachsen. Seit Oftern 1524 sielen die Ablässe, Wallahrten Werocesstonen. Im Juli räumte man die Bilder aus allen Kirchen der Sich Man beseitigte die Reliquien, die Ampeln, die Altäre. Orgelspiel, Todten Westerläuten verstummte; die Benedictionen, die Ornate, die letzte Oelung. Feier von Allerheiligen und Allerseelen kamen außer Gebrauch. Gegen wo des Jahres schloß man das Grab Christi, das man vor wenigen Jahren klostdar zugerichtet hatte, und stellte den Tausstein vorn in die Kirche.

gangen alten Cultus beftand nur noch die Deffe gu Recht.

So ift das Jahr 1524 eine Zeit des rücklichtslosen Riederreißens, ich lich für altgesinnte Gemüther. Aber man hielt darauf, daß alles in Ord geschah, in der Stadt auf Anweisung der Obrigkeit, auf dem Land gemäl Mehrheitsbeschlüssen der Gemeinden. Auch wurden die überkommenen Sidienste nicht etwa bloß abgeschafft; man sorgte so viel als möglich für EAUer Cultus ward jeht Predigtgottesdienst — der Gemeindegesang ist erst später herangezogen worden — immer auf Grund von Zwingli's Anschaudaß der wahre Gottesdienst das Thun des göttlichen Willens sei. Man der Obrigkeit das Zeugniß nicht versagen, daß sie dem stürmischen Begehm viel als möglich entgegentrat. Es ist durchaus richtig, wenn sie den Pversichert, sie vermöge das Volk nicht mehr zurückzuhalten. Troß aller Arungen ist sie sich nicht bewußt, daß sie nicht gut katholisch sei; sie richte sagt sie dem heiligen Vater, einzig nach dem reinen Wort Gottes alten neuen Testamentes und verwahre sich gegen den Verdacht, als halte sie

lutherifchen Gecte!

Dit bem Jahr 1525 tam Die Burcher Reformation im wefentlichen Abichluft. Gine Reihe neuer Ordnungen traten ins Leben, Die Armenordn Chefagungen, Befege und Inftitutionen jur Pflanzung von Bucht und & Reformen jum Beften bes Spitals und ber Pflege von Rranten. In bi Bufammenhang erfolgte auch, obwol noch mit fchweren Bedenten, bie Abicat ber Deffe. Das lette Bollwert ber alten Rirche fiel, und an Stelle ber ? wurde, nach Zwingli's Borichlag und im Ginne ber urfprfinglichen Ginfel Chrifti, bas Abendmahl eingeführt, als jährlich vier Dal gu begebenbe reli Gemeinschaftsfeier, auf Oftern 1525. Auch Die gelehrte Schule gur Graie eines neuen Predigerftandes fonnte jest ins Wert gefest werben. 3. n Schulherr und übernahm felbft bie Sauptarbeit an ber theologischen Bebran bie er über ben Symnafien aufbaute. Es ift bas bie im Sinblid auf Ba (1. Corinther 14) fo genannte Prophezei, tagliche öffentliche Auslegungen Bibel in ben Grundfprachen, an Stelle ber bigber im Chor bes Grogmin gefungenen Goren. 3. berfah die Profeffur fitr Septuaginta. In ber 2 ber Behulfen bewies er einen gludlichen Blid. Go gewann er ben in Ceporin, beffen Bindarausgabe er mit einem Bormort eingeführt bat, tura ber Bellican, ben nambaften Bebraiften. Giner ber erften Schiller, The Buchmann (Bibliander) ift nach Zwingli's Tod fein Rachfolger in ber Brot

Seit 1524 war ber Rampf mit den Gegnern ber Kindertaufe ausgebro Diefe ftellten fich jest in vollen Gegensatz zu 3. und ber öffentlichen Kiindem fie die Wiedertaufe einführten. Sie erstrebten eine vom Staat uhängige Gemeinschaft der wahrhaft heiligen. Diefer Sondertirche gegen

bat Z. die Bolkstirche vertheibigt, wie sie sich unter obrigkeitlicher Leitung gebildet hatte; er hat sie mit Recht als diesenige Organisation betrachtet, welche allein die Gewähr biete, die Errungenschaften der Resormation gegenüber der Papstliche sicher zu stellen. Ohnehin galt es, gegenüber einem nothsesten, beschränkten Oringen auf den Buchstaden den freieren, biblisch erzogenen Geist dem Bolk zu erhalten. Der Kamps war überaus hart; Z. bezeichnet ihn selbst als härter denn den Kamps mit Kom. Er hat sich noch lange hingezogen; aber im J. 1525 sind die Entscheidungen gesallen (vgl. meine Zürcher Wiedertäuser werden 1878). Zum Theil mit der Täuserei verbunden erhob sich eine Bewegung aus der erregten Bauernschaft. Es gelang, im Unterschied zum Keich, sie ohne Blutdegießen zu überwinden. Das ist hauptsächlich Zwingliss Einfluß zu verdanken. Die Obrigkeit bewies die vom Geist des Evangeliums getragene Weisheit und hob auf Grund des biblischen Gebotes der Nächstenliebe die Leibeigenschaft mit ihren Lasten auf.

So ist die Resormation in Stadt und Landschaft Zürich durchgesührt worden, als sie ringsum erst in den Ansängen stand. Die Beziehungen zu Rom, disher wegen der Soldguthaben noch immer nicht ganz abgebrochen, hören auf. Es tam zu einer letzten Auseinandersetzung Ende 1525, und von da ab vernimmt man lange nichts mehr von den srüher so zahlreichen päpstlichen Breden. Roch einmal, auf der Badener Disputation im Frühjahr 1526, jett aber zum letzten Mal einmüthig, stellte sich die ofsicielle Schweiz dem neuen Wesen entgegen. Den eidgenössischen Berwicklungen, wie sie mit dem Umschwung im Zürich Hand in Hand gingen, und den Sorgen sür das Wert der Resormation im weiteren Umsreis haben wir jett nachzugehen.

IV. Die erfte Difputation hatte die Begenfage in ber Gibgenoffenschaft bebeutend verscharft. In ben Stabten, St. Ballen, Schaffhaufen, auch Bafel, gewannen die Suhrer der neuen Bewegung an Ginfluß, Badian, hofmeifter, Decolampad und Andere, mabrend in der inneren Schweig, beren Saupt Lugern war, die Erbitterung ftieg. Auf der Tagfatung überwog die feindfelige Stimmung, jumal jest die Unterthanengebiete in der Oftschweis fich dem neuen Befen jumandten und Burich auch politifch in biefen Gebieten immer einflugreicher wurde. Die Gibgenoffen beschloffen auf die Rlagen des Bifchofs bon Conftang bin, 3. womöglich gefangen zu nehmen und alle Anhanger ber neuen Lehre in ihren Gebieten ju ftrafen. Unter Diefen Umftanden fam doppelt viel auf bas machtige Bern an. 3war wirften bort mit Berchtold Haller mehrere namhafte Manner in Zwingli's Geift; aber ber in ber Stadt berrichenbe Abel war der Reformation meiftentheils abgeneigt, weil es den Unichein gewann, bag fie bas Regiment ichmache und bie burgerliche Rechtsorbnung gefahrbe. Diefen Borurtheilen suchte 3. durch die dem vornehmen Propft Battenwol gewidmete Schrift "Bon göttlicher und menschlicher Gerechtigleit" entgegenzuwirken (Juli 1523). Er legte dar, wie im Gegentheil beides burch bas Epangelium geftugt werbe. Dabei geichnet er bom Gefichtspuntt bes gottlichen Bortes aus, abnlich wie icon in ben Schlugreben und ihrer Auslegung, Die Stellung ber Obrigfeit gur Rirche. Aehnliche Arbeit verurfachte ber Bang ber Dinge nach anderen Seiten; bon überall ber, auch aus Schwaben und Glag, wandte man fich um Rath und Gilfe an ben Burcher Reformator, ber bamit immer mehr als bas Saupt ber Bewegung in der gangen Gibgenoffenschaft und über ihre Grengen hinaus ericheint.

Bur bedrohlichen Spannung gedieh ber Gegensat im Laufe des Jahres 1524. Bon Rom aufgestachelt ergriffen die Eidgenoffen eine Reihe scharfer Maßregeln wider das neue Wesen. Was gegenüber Zürich zu thun sei. fiel ihnen zu beschließen immerhin nicht leicht. Sie einigten sich zu einer o

Awingli. 558

famen Botichaft dabin. Diefe follte ben Rath auffordern, fich wieder mit ben Gibgenoffen "gleichformig" ju machen, Ende Februar. Dabei murbe bon ben Gefandten tlug unterschieden zwischen der Obrigfeit und 3., jene mit Rudicht bebandelt, Diefer ale ber Berfahrer und Urheber aller Bermirrung bingeftellt Aber eine Entfremdung swifden ihnen gelang nicht. Burich und fein Refor mator find eins geblieben, und bas gab ihrer Saltung eine fcone Feftigleit. Es tonnte auch nicht anders als einigend auf Burich gurudwirten, daß gleich bernach, am 9. Mary, bas erfte Marthrerblut, wenn auch nicht ohne Berfculbung, flog: Die Gibgenoffen liegen ben Burcher Ricolaus Sottinger ent haupten. Go antwortete ber Rath von Burich am 21. Darg auf die Bor ftellungen ber Botichaft mit einem entschiedenen Belenntnig im Ginne feiner bisherigen Saltung; er ftellte jugleich den Bifchof und den Gidgenoffen bas Pfingftfeft als Termin, ibn über Bilder und Deffe eines befferen gu belehren 3., offenbar an diefer Antwort betheiligt, gab überdies ju feiner perfonlichen Rechtfertigung mit einem tapferen Bormort jene Bredigt "ber Sirt" beraus, worin er an ber zweiten Difputation bas Berufsibeal bes Bredigers gezeichnet hatte, am 26. Marg. Rach unbenuttem Ablauf bes geftellten Termins tam et bann, auf Brund eines von 3. berfagten Butachtens, jur Abichaffung ber Bilber als eines "Digbrauchs", mabrend bie Entscheidung fiber die Deffe als eine Sache, "bie ben Glauben betreffe", noch verschoben murbe. Indem man bie Bilber befeitigte, feste man fich furger Sand über eine "Unterrichtung" binmeg. die ber Bifchof noch eingelegt hatte; erft nachträglich bat fie 3. in amtlichem Auftrag beantwortet ("Chriftliche Antwort Burgermeifters und Rate" u. f. m.) am 18. August.

Das fefte Borgeben Burichs hatte eine Scheidung innerhalb bes gegnerifden Lagers jur Folge. Satten fich bie Gidgenoffen icon ju jener Botichaft bom Februar nur mit Dabe einigen tonnen, fo trennten fich jest die V Onte der Innerichweis unter Gubrung Lugerns bon ben gemäßigten Stanben. 66 entstand ein Sonderbund gur gewaltfamen Unterdrudung der Reformation. Ungefichts ber bebrohten Lage verficherte fich ber Burcher Rath ber Buftimmung feiner Bunite und Landgemeinden, die auch einmuthig erfolgte. Tapier lebnte man die Bumuthungen einer neuen eibgenöffifchen Botichaft ab; Die Art, wie diefe Zwingli's Beirath und feine Freude an der Dufit als weltliche leppigleit auszubenten fuchte, erregte nur Unftog, 16. Juli. Auch die Ginmifchung Rome wies man gurud, am 19. August, am Tag nach ber "Chriftlichen Antwort" an ben Bifchof. Damit war Blirich foweit gegangen, bag an ein Burudmeiden nicht mehr zu benten war. Ingwischen maren auch bereits Ereigniffe eingetreten,

die ben Sandsfrieden gefahrbeten.

3m Born über ben eibgenöffischen Landbogt im Thurgau, ber rechtemibria einen Brabicanten gefangen nahm, hatte eine Menge thurgauifder und gurderifcher Unterthanen am 18. Juli bas ihnen verhafte Rlofter Ittingen in Brand gestedt. Die Gibgenoffen brangen auf ftrengfte Ahndung. Bei ben complicirten Rechtsberhaltniffen an ber Grenze tam es, Diesmal entgegen Zwingli's Barnung, bagu, bag Burich etliche angefebene Danner bem eibgenöffifchen Bericht auslieferte, gegen die Bufage, es werbe nur auf Brandftiftung und nicht auf ben Glauben inquirirt werden. Diefe Bufage wurde gebrochen, brei ber Manner, obwol fie fich von jener Anklage reinigen tonnten, wegen ihres evangelifden Betenntniffes enthauptet, am 28. September. Diefer Bortbruch, gufammen mit dem ergreifenden Marthrium ber Drei, regte bie Gemuther tief auf. Andere tam um eben biefe Beit bingu, Die Scharfe, mit ber jest die Gibgenoffen, im Beifte bes Regensburger Convents, nach allen Seiten Die Re

die Berbindung ber innerschweigerischen Orte mit Defterrei

on den gemeinsamen Tagen ausgeschlossen wurde, das Anerdieten Ed's, mit Z.

a disputiren und die Art, wie die Eidgenossen diese Disputation betrieben, der ulauf jürcherischer Freischaren nach Waldshut zum Schutz des durch Oesterzich bedrängten Evangeliums. Das alles verschäftete die Spannung in dem krade, daß der Krieg undermeidlich schien. Zürich rüstete sich zur Bertheidigung, nd der Kath suchte wiederum den Küchalt der Gemeinden. Diese erklärten abertals, sie werden entschlossen zur Obrigseit und zu Z. stehen, Ende Rodember 1524. Dadurch ermuthigt, wagte der Kath die Aushebung der Klöster und bei den sidgenossen beschwerte er sich in prächtiger Zubersicht aus seine gute Sache über en Ausschluß von der Tagsahung. In diese Tage wird ein überaus merkvürdiger Kriegsplan Zwingli's gehören, worin bereits der kühne Politiker herortritt, als welcher der Resormator später erscheint. Zum Kriege kam es indeß och nicht. Bern und andere Orte weigerten sich entschieden, und bald kühlte ie Riederlage der Schweizer bei Pavia die Kriegslust ab; Z. versäumte nicht, us neue gegen den Solddienst und die geldgierigen Magnaten zu eisern.

Die gefahrvollen Wochen gegen Ende 1524 hatten 3. beftimmt, mit allen Ritteln die Sicherung feines Wertes und die Ausbreitung des Evangeliums gu etreiben. Er fchrieb an die Toggenburger und die brei Bunde von Ratien, erhandelte mit Bergog Ulrich von Burttemberg und wirfte nachher mannichfach uf Die oberbeutschen Stabte ein. Die Giogenoffen fuchte er burch neue Schriften u belehren und umguftimmen (Butachten im Ittinger Sandel; Ber Urfach ebe ju Aufruhr; Ueber die Gevatterichaft - alle brei bom December 1524 mb Januar 1525). Da er vernahm, daß in den bochften Rreifen Frankreiche riel Zuneigung jum Evangelium fei, wandte er fich auch babin. Er widmete ine feiner bedeutenoften Schriften, an der er feit mehr als einem Bierteljahr ingestrengt gearbeitet hatte, dem Ronig Frang I. von Frankreich. Sie ift beitelt "Commentarius de vera et falsa religione" und erichien im Marg 1525. Bas er einft in ber Auslegung ber Schlufreben ausgeführt hatte, bas will er her principiell begrunden. Die evangelische Lehre wird, wie es bisher niemand berfucht hatte, in ben allgemeinen religios-philosophischen Busammenhang gerudt und aus den Begriffen Religion, Gott und Menich heraus deducirt. "Mannicher, gefunder, einfacher hat tein Menfch bes Reformationszeitalters bas Spriftenthum aufgefaßt" (Dilthen, Breug. Jahrb. 1894). Faft gleichzeitig beintwortete 3. ausführlich bie Schrift eines wurdigen Begners, bes Urner Landcreibers Balentin Compar, die durch bie Berlefung bor ber Landsgemeinde inen officiellen Charafter trug; Die Antwort, besonders eingehend über Die Bilberverehrung, ift ber Landsgemeinde von Uri gewibmet, 17. April. Der burch eine ftarte Tauferbewegung gefährbeten Rirche St. Gallen ftand ber Reformator durch die Schrift "Bom Tauf, Wiedertauf und Rindertauf" bei, porin alle ju Burich berhanbelten Gefichtspuntte ber Barteien jufammengefaßt paren, und half bort ber Reformationstirche jum bleibenden Gieg (vgl. meine St. Galler Täufer, 1887).

Die Ereignisse bes Jahres 1525, besonders der Fall der Messe in Zürich ind die Annäherung der V Orte an Oesterreich, steigerten die Spannung in der Fidgenossenschaft auss neue. Die vermittelnden Orte, und dann Bern sür sich, versuchten es noch einmal, Zürich zurüczubringen. Allein der Rath, wiederum wurch die Gemeinden gedeckt, blieb so standhaft wie je, und Z. knüpste wieder vie früher Berhandlungen über ein Schuhbündniß mit Glaubensverwandten an, viesunal mit Strasburg, im herbst 1525. Da die gewaltsame Unterdrückung ver Vesorwation nicht durchsührbar war und das neue Wesen sich besonders in

in den Stadten immer mehr feftfette, tamen die Gidgenoffen I lebhaft betriebenen Gebanten eines Religionsgefprachs

gurud. Durch biefes wollte man ben Gegner überwinden. Ed bot fich aber an, und fo fam es gur Difputation in Baben, Fruhjahr 1526. 201 nahm nicht theil. Der entscheibenbe Brund mar Burichs ifolirte Lage-Motive ber Ablehnung waren burchaus berechtigt; aber bag es nicht leich die Zeitgenoffen, felbit Freunde, babon ju überzeugen, bas zeigen bie holten Schriften Zwingli's in ber Sache, auch ein abermaliger "Bortra Burcher Rathes an die Gemeinden. Soweit es ber briefliche Bertebr m naben Baben guließ, hat 3. immerhin auf bas Gefprach Ginfluß genbt-Eibgenoffen fchrieben Ed ben Sieg gu, erreichten aber mit ber Difputation was fie gehofft hatten. 3. verfehlte nicht, feine Rritit barüber abzugeben Schriften gegen Faber; Troftliche Spiftel an Die Glaubigen gu Eglinge namentlich aber ichadeten die Ratholifchen ihrer Sache felber, befonders du ihren Uebermuth. Das Bichtigfte mar, bag fie Bern empfindlich verlegten ! es Burich autrieben: Berna firmior facta est post disputationem quam and fuerit. Best fuchte B. ju geigen, wie ber Beftand bes eidgenoffifchen Bund mit ber Freiheit bes Glaubens in ben einzelnen Territorien vereinbar fei, b im Gegensat ju der Anschauung ber V Orte, bag der Bund nur bei bol Ginheit ber Glieber im alten Glauben befteben tonne (Februar 1527). Bei nachften Rathewahl erfolgte bann ju Bern ber enticheibende Umichwung Bunften ber Reformation (Oftern 1527). Die Folge mar, bag Die V C ihrerfeits fich neuerdings Defterreich annaherten, und die vermehrte Spann veranlagte binwiederum 3., fein Auge abermals auf die fubbeutichen Stabte richten. Geiner Energie gelang es, bas erfte Schutbundnig abguichließen, Conftang, 25. December 1527. Ingwischen war 3., jumal mabrend erneue Rampfe mit ben Biebertaufern (in biefen Bufammenhang gehort feine Sch "In Catabaptistarum strophas elenchus"), für die evangelifchen Stadte im mehr ber unentbehrliche Mann geworben. In Bern tam es jum endgult Entscheib burch bie Difputation vom Januar 1528. Zwingli's perfonli Ericheinen und feine alle Benoffen überragende Bewandtheit im Difput trugen das befte jum Belingen bei. Bern ftellte feine Reformation m 3mingli's Leitung und trat ebenfalls bem Burgrecht mit Conftang bei, & Januar.

So hatte 3. endlich bas erfte große Biel auf eibgenöffischem Boben errei Das Bufammengeben ber beiben machtigften Stanbe, Burich und Bern, aab Bemabr, bag bie Reformation nicht mehr unterbrudt merben tonnte. 2 nicht nur bas; es eröffnete fich bie Ausficht auf ben weiteren Sieg in ber ( genoffenschaft. Die Reformation, bisher nur bon Burich getragen und in bi territorialen Entwidlung bom Gefammtftaat fcmer bedrangt, trat in das bium nationaler Entfaltung ein. Dachtig entflammte ber Berner Erfolg Duth ber Evangelifchen im gangen Schweizerland. Borab tommen babei Unterthanengebiete oder gemeinen Bogteien in Betracht. Um hier ben Epar lifchen Luft ju machen, bereinbarten fich Burich und Bern, auf Grund Bwingli'ichen Theorie, daß die eidgenoffischen Bunde fich nur auf die weltlie Intereffen des Rechtsichutes und der Bertheidigung, nicht aber auf den Glau begieben, ju dem Bertrage, ben Bemeinden der Bogteien einzeln die Abfimm über ben Blauben gu geftatten; fie follten bierin nicht mehr bon bem G ber regierenben Stanbe abhangen, fonbern burch Dehrheitsbefchluß felber ftimmen burfen, ob fie jum alten ober neuen Befen halten wollen (25. 3 1528). Diesfalls mar ber nachfte wichtige Erfolg ber, bag Bremgarten Mellingen, Die beiben "Baffe" an ber Reuß, ber Reformation beitraten; b Die bisher burch Diefen fatholifchen Landftrich gefchiebenen Gebiete bon Bu und Bern wuchfen bamit gleichfam gur Ginbeit gufammen. Aber bie

blage brachte noch weiteren Gewinn. Gie tam auch ber Bfindnigpolitit ngli's ju ftatten: noch im gleichen Jahr 1528 traten bie Stabte St. Ballen, und Mulhaufen bem chriftlichen Burgrecht bei. Und nicht minder geforbert be bie evangelische Partei in benjenigen eibgenöffischen Stanben, Die bisber an ber Seite Berns bermittelnb aufgetreten waren; feit Anfang 1529 gte ber Umichwung ju Gunften ber Reformation in Bafel, Glarus, Schaffen und Appengell. Damit wurde die reformirte Partei an Bebiet und Sabl machtiger ale bie tatholifche; nur die jur politischen Debrheit und it jur herricaft im Bunde nothige Angahl ber Stande mar noch nicht ht. In Bundesfachen hatten die fleinften Rantone fo viel Recht wie bie

Gben an biefem Bunbesrecht lag es nun, bag bie bon Burich und Bern floffene Reformation ber gemeinen Bogteien fich nicht fo fchnell durchführen wie 3. wunichte. Der Wiberftand ber fleinen Rantone hemmte alles. ner mehr ericien baber 3. das Berhaltnig von Große, Bolfegahl und ung jur politischen Berechtigung der Stande ale ungerecht. Geit biefer begann er die Umgeftaltung ber Gidgenoffenichaft zu erwägen, im Ginne großeren Ginfluffes bon Burich und Bern, als ber "zwei Ochfen, die ben n gieben". Er hat fpater eine Urt Memorial barüber ausgearbeitet (Bas b und Bern not fei ju betrachten in bem fünfortischen Sandel). Es ift bem 19. Jahrhundert gelungen, Die Grundgebanten Diefes 3minglifchen eigerbundes ju verwirklichen. Begreiflich, daß fich die V Orte für ihr ifches Recht mehrten, und zwar berzweifelt; benn berzweifelt muß es, im id auf die Bergangenheit ber Schweig, erscheinen, daß fie fich mit bem Erbfeind Defterreich verbundeten, jur Abftellung ber neuen Lehre. Das r Baldshuter Bund bom 22. April 1529. Damit ftellten die V Orte Burgrecht ber Stabte, einer Berbindung befenfiben Charafters, einen erbund mit offenfivem 3wed gegenfiber, wobei fie fich überbies fur ben Siall bes Beiftandes bon Ballis und Freiburg verficherten. Gben um biefe griff 3., ber jest perfonlich an ben Sigungen des Beheimen Rathes von b theilnahm und bereits die Geele ber gurcherifchen Politit geworben mar, poller Scharfe in ben Rampf um die Unterthanengebiete ein. Er fette es bag bas Rlofter St. Gallen facularifirt und die geiftliche Berricaft fiber roßes Gebiet ber Oftichweig, auch über feine toggenburgifche Beimath, mit engewalt abgethan murbe. Damit fielen diefe Banbftriche ber Reformation ind bie getrene Stadt St. Ballen gelangte ju einer viel freieren Stellung r Oftichweig. Bolitifch mar gunachft nichts anderes bentbar, als bag Rurich einer ftarten Sand bas Regiment verwaltete.

So haufte fich ber Bunbftoff von beiben Seiten her gefahrvoll an. Gin el mit Unterwalden gab ben Unlag jum Bruch. 3. brang barauf, bag Migarchie in den V Orten "ber Rerb durchichnitten werde". Er entwarf einen Rriegeplan und jog mit ins Felb. Dit breifacher Uebermacht n bie Reformirten auf. Dhne Schwertftreich wurden bie Begner gezwungen, Bundesbrief mit Defterreich, bon dem fie fchmählich im Stich gelaffen en maren, herauszugeben und in den Bogteien die Mehrheitsabstimmungen affen. Das ift ber fogenannte erfte Cappelertrieg und Friede, Sommer Ein großer Erfolg mar erreicht, aber in Zwingli's Augen boch nur ein r, weil man nicht auch darauf beftanden hatte, daß die V Orte in ihrem en Gebiet bas Benfionenwesen abstellen und die freie Bredigt bes Evangeaulaffen follten. Rach feiner Deinung hatte man ben gunftigen Augenblid ansnugen und mit der Uebermacht einen entscheidenden Schlag führen jeutide Biograp

562 Swingli.

follen ; die Friedensvermittler trugen die fchwere Berantwortung bafur, dag men

auf halbem Bege fteben geblieben fei.

Gleichzeitig mit diesen Ereignissen in der Schweiz entwidelte sich die Loge der beutschen Protestanten in einer Art, die Z. unmittelbar berühren und ihn von dem engern schweizerischen auf den weiteren allgemeinen Schauplat hinanssühren mußte. Zwingli's Einfluß reichie längst über die Schweizergrenzen hinaus; weithin durch Oberdeutschland, besonders in mächtigen Städten, hielt man sich zu ihm und seiner Lehre. Erst noch, in den friegerischen Tagen, hatte er den Städten seinen Jesajah-Commentar zugeeignet und darin ihre Freihitt geseiert und ihre Solidarität betont. Aber über die Lehre, speciell über die vom Abendmahl, waren Luther und Z. uneins geworden. Dies wurde set verhängnißvoll, weil die deutschen Protestanten vom Kaiser und den katholischen Meichsständen schwer bedroht wurden und ihr Zusammenschluß zu einem gwies Bunde als das einzige Kettungsmittel erschien. Alles kam darauf an, der Lehrgegensah auszugleichen. Worin bestand dieser Gegensah, und wie verlied der Einigungsversuch?

V. Luther und Z. stehen neben einander als die beiden primären Impulageber der Resormation. Gleich entschieden haben sie sich gegen die Berderbust der Religion in der Kirche des Mittelalters aufgelehnt und ihre Personlichte eingesetzt, um Christus wieder zur Herrschaft zu bringen (für Z. sei hier noch mals an seine Erklärung vor dem Stistscapitel verwiesen, schon Ende 1518). Das ist das Gemeinsame. Aber daneben sind sie die typischen Urheber de Gegensahes innerhalb des Protestantismus selber; auf sie geht die Spaltung in eine lutherische und eine resormirte Kirche zurück. Dieser Gegensah ist begründe in der Verschiedenheit des religiösen Interesses und daneben in dem politische und nationalen Boden, dem sie angehören. Die Auslehnung gegen die Ber

berbniß erfolgt alfo bon zwei berichiebenen Geiten aus.

Luther bat vorzugsweise birect vom religiblen Gefühl aus proteftirt. Be feiner tief religiofen Anlage empfand er bie Berberbnig por allem gle judaiftifce fein inniges Bedarfnig nach Berfohnung und Frieden mit Gott fahlte fich ge hemmt, fein Gewiffen geangftigt burch bie Scheibewand menschlicher Sagungen welche die Rirche zwifden Chriftus und ber Glaubigen aufgerichtet batte. verfündet die gottliche Gnade ftatt bes Berbienftes ber eigenen Berte ale unfen Berechtigleit. 3. fteht auf dem gleichen religiofen Grunde; aber fein nachfin Intereffe ift bas intellectuelle und fittliche, barum fein Proteft borwiegend ge richtet gegen ben beibnifchen Rudfall in ber Rirche, bagegen, bag man Menic lichem gottliche Birtung beimag. Diefe Bermengung empfindet er birect all Mergerniß; ber Aberglaube beleibigt ben Berftand, Die Sittenlofigfeit fnechte ben Willen. Er will barum bor allem Gottliches und Rreatfirliches auseinande halten, einstehen für Gottes Chre. Buther, als Monch tief verftrict in Die all Rirche, muß fich in ichwerem Rampf von ihr losringen; 3., als Leutpriefte mit bem Leben ber Gemeinde berwachsen, nimmt bon Anfang eine frier Siellung ber Rirche gegenuber ein, jumal bei feiner berftandigen Anlage un humaniftifchen Bildung. - Berichieben mar auch ber politifche und national Boben, bem bie beiben Reformatoren angehörten. Dort niederdeutsches, bie oberdeutsches Wefen, bort Raifer und Reich, bier die Republit, foeben burt ruhmreiche Freiheitstämpfe in die Reihe ber modernen Rationen eingetreter Dort ber Schwerpuntt ber resormatorifchen Entwidlung in ben Anfangsjahren fofern fie ba noch gemeinfame Ungelegenheit bes gangen Reiches ift, mabrent ! feit 1526 gur Sache ber einzelnen Territorien wird; bier umgetehrt im Anfat Befdrantung ani bas Gingelgebiet bon Burich und bei allem fieghaften Berla innerhalb beffelben ein ichweres Ringen mit bem Gefammtstaat ber Gibgenoffer

spater dagegen viel berheißender Anlauf zu nationaler Entwicklung. Daher bort bereits Defenfive, bier Offenfive, dort die Stimmung zurfichaltender, hier

mverfichtlich.

Diefer Begenfat bat fich in ber Lehre bon ben Sacramenten gugefpitt. Richt bag bies eine centrale Lehre mare; fie ift fecundar. Aber als Gultushandlungen ftellen bie Sacramente bas Befen ber Sache beraus und machen es gleichsam fagbar. Darum find Tauf- und Abendmahleftreitigfeiten in ber Rirchengeschichte bon Unfang an fo bebeutfam. Gerade im Abendmabl aber mußte ber Begenfat ber Reformatoren fich offenbaren, weil ihr berichiebener religiofer Standpuntt auf die Borftellung bon Chriftus gurudwirfte, alfo auf bie Saffung bes Gegenstandes, beffen Ginnbilb bas Abendmahl ift. Dagu fommt, bag fich für Luther und 3. Sinn und Bild, Sache und Beichen ju einander verichieden verhalten. Für Luther find bie Sacramente Die gottlich geordneten Organe, welche die Gnabe Gottes in Chrifto birect mit bem Beichen effectib barbieten, mahrend 3. in ihnen menichliche Cultushandlungen erblidt, welche Die Gnabe dem Blauben barftellen und vermitteln. Dort find Sache und Beichen icon in ben Clementen berbunden; bier verbinden fie fich erft in ber Sandlung, im Act bes glaubigen Benuffes. Bei biefen Unterschieden war es fur eine Musgleichung doppelt erichmerend, daß Carlftabt mit einer abnlichen Abendmahlelebre wie 3. aufgetreten war, und bag Buther nun, ohne bie gang andere Begrundung Zwingli's genugend ju wurdigen, diefem mit Borurtheil entgegentrat; auch hat Luther überhaupt Zwingli's felbständige Bedeutung neben ihm untericagt und ben primaren Impuls gur Reformation fich allein gugefchrieben.

Schon seit Ende 1524 begann der Streit. In einem Schreiben an Matthäus Alber zu Reutlingen, dann im Zusammenhang mit seinem ganzen System im Commentarius von 1525, legte 3. seine von Luther abweichende Abendmahlstehre dar. Bald secundirte ihm Oecolampad aus den Kirchendätern; indeß blied 3. der bedeutendste aller Gegner Luther's. Direct geriethen die beiden Gelden erst 1527 an einander; von den vielen Streitschriften sei hier nur Zwingli's Amica Exegesis" aus diesem Jahre erwähnt. Diese Fehde, so hisig sie von beiden Seiten geführt wurde, war ungefährlich, so lange sie eine litterarische blied. Aber sie mischte sich verhängnisvoll in die protestantische Politik ein. Der zweite Speirer Reichstag von 1529 nöthigte die deutschen Protestanten durch seine drohenden Beschlässe zum Zusammenhalten; aber da die Oberdeutschen zwinglisch waren, warf Luther seine religiösen Bedenken dazwischen: mit Leuten, die wider Gott und das Sacrament streben, gehe man nach Leid und Seele der Berdammniß entgegen. Es galt also Ausgleichung der beiden Resormatoren um jeden Preis, wenn das Bündniß nicht scheitern sollte. Um eine solche bemühre sich ledhast der rührige Landgraf Philipp von Gessen. Er veranlaßte

bas Marburger Befprach bom Berbft 1529.

Widerwillig kam Luther, voller Freude Z. Luther erklärte im voraus, die Zusammenkunft werde nichts nüten; an der Werra wollte er nicht weiter reisen, ohne den hessischen Geleitsbrief in aller Form entgegengenommen zu haben. Z. hoffte nichts Geringeres als den Sieg seiner Lehre in der ganzen Welt; in Marburg schien der erste große Ersolg zu winken. Heimlich reiste er von Zürich ab, um nicht zurückgehalten zu werden; selbst seiner Frau ließ er erst von Basel aus das Ziel seiner Reise wissen, und einen Geleitsbrief wartete er vollends

nicht ab.

Schon im Borgespräch am 1. October, wobei der Landgraf den beiden "heftigen und hibigen" Männern je den ruhigeren Secundanten der Gegenpartei gegenüberstellte, Luther den Oecolampad, 3. den Melanchthon, verlief ungunstig. Bollends das Gespräch selbst. 3. suchte mit der Stelle Ev. Johannes 6, wonach der

Seist lebendig macht und das Fleisch nichts nütt, den leiblichen Senuß als unnöthig zu erweisen; Luther blieb beim Buchstaben "das ist mein Leib", den er auf den Tisch geschrieben hatte: "da kann der tüsel nit für". Dann wollte B. den leiblichen Genuß als unmöglich erweisen, da Christi Leib im himmel sei, also nicht im Brot sein tönne. Aber die Berhandlung lief in einen "häderigen Zank" aus, wie es Z. bezeichnet. Jede Partei blieb auf ihrer Meinung.

Luther's Berhalten erfchien hartnädig. Doch ift es nicht blog bas. Er tonnte fich die Bereinigung mit Gott, Die fein innigftes Unliegen mar, nicht benten, ohne Chriftus gang ju genießen, und jur Berfon Chrifti geborte ibm ber Leib. Wie ohne ben Wein, nach bem Brauch ber Deffe, nicht die volle Geftalt, fo hatte fur ihn bas Sacrament ohne ben leiblichen Genug nicht ben vollen Behalt. Bang anders 3. Er findet die Begenwart bes Leibes im Brot aberglaubifch, unvernünftig. Buther, buntte ibn, verharre wefentlich bei ber fathelifchen Behre, Die der Creatur Untheil am Beil gufchreibe und darum Gottes Chre schmabe. Ueberhaupt ift 3. aber bas mpftische Gemuthebedurfnig binant, bas der Mitwirtung eines finnlichen Factors bedarf; er ift rationell und modem: ibm genfigt bas Beiftige an ber That Chrifti. Diefe geiftige Freiheit machte ibn weitherzig. Er bermag über bie nebenfachliche Differeng wegzuseben, bem Begner im Bedanten an die große Sache, die auf bem Spiele fteht, mit Thranen im Auge die Bruderhand ju reichen und auf die Ginigfeit in ber Sauptface bin ju erflaren: "Es find auf Erben feine Leute, mit benen ich lieber wollte eins fein als mit ben Wittenbergern". Buther fteht auf bem engeren, angfilicheren Glaubensftandpuntt, ber fich allezeit Bedenten macht, ein Opfer in bringen; er weift bie Bruberhand gurud und bezeichnet gutreffend Zwingli's modernes Befen: "Ihr habt einen anderen Beift als mir".

So war die theologische Einigung gescheitert. Man setzte wohl die 15 Marburger Artikel auf, in denen die Einigkeit in allen Hauptlehren und selbst in der Abendmahlslehre dis auf den verhängnisvollen Punkt vom leiblichen Gennhausgesprochen ist. Aber Luther hatte keine Ruhe, den Gegensat immer neu geltend zu machen, wodurch die politischen Bereinbarungen geschädigt wurden. 3. bestand auch zu einseitig auf seinem Sieg: die Wahrheit habe so offendar überwunden, daß wenn je jemand besiegt worden sei, so sei des der hartnädige Luther. Wol werde jetzt das Wort Gottes statt in Krast des Geistes in Gwalt der Sachsen" gesührt; aber, so hatte er Luther schon srüher zugerusen, das kommende Jahrhundert werde nach unversällschterem Gericht zwischen ihnen das Urtheil sprechen. (Bgl. die weitere Aussührung dieses Abschnittes in m. Aussassellscher und Zwingli in Marburg, in Meili's Theol. Zeitschrift a. d.

Schweig I, 1884.)

Mit Marburg ift 3. auf ben allgemein resormationsgeschichtlichen Schauplat hinausgetreten, zum Besten der Einigung des gesammten Protestantismus zu einer geschlossenen Macht. Das zunächst auf theologischem Gebiete; aber die Einigung zerschlug sich, und der consessionelle Gegensat hat sich nur versesigt. Ob sich auf politischem Gebiete der Erfolg doch erreichen ließ? Wirklich sehen wir 3. um so eisriger sich nach dieser Seite wenden. Indem wir ihm and hier solgen, lernen wir seine Größe in einer neuen hinsicht kennen; aber es offenbart sich hier auch sein Berhängniß und seine Schranke.

VI. Zwingli's Politit ift in letter Linie burch zwei Factoren bestimmt. Der eine ift die Stellung Oesterreichs und des Raifers zur Resormation, der andere Luther's Berhalten ibm felbst gegenüber zu Marburg.

Bieberholt, soeben noch am Balbahuter Bund, hatte 3. Defterreiche Gefährlichteit fur Die schweizerische Reformation tennen gelernt. Jebes Dal foben

wir ihn ber Gefahr von dieser Seite daburch entgegenwirken, daß er seine Bündnißpolitik mit den süddeutschen Städten ausnahm. Bei dieser Stimmung machte aus ihn erschreckenden Eindruck, was er aus der Marburger Reise in Straßburg vernahm. Aus directester Quelle, wie er überzeugt war, ersuhr er, daß Oesterreich daraus ausgehe, das Evangelium von Grund aus zu vernichten, und zwar in der Schweiz wie im Reich. Der Anschlag gehe dahin, zuerst die Schweizer und die süddeutschen Städte zu bezwingen, auf denen die Stärke der Resormation beruhe, und dann die Fürsten einen um den andern zu unterwersen. Zu diesem Zweck habe sich der Kaiser überdies mit Frankreich verständigt. Nie vorher war Z. die Gesahr in dieser Größe und zudem als eine zuvörderst seine eignes Resormationswerk bedrohende vor Augen getreten. Gegen Habsburg-Oesterreich hatte sich also die Spize eines protestantischen Bündnisses zu richten.

Unter diefen frifchen Ginbruden murben die Bunbnigverhandlungen gu Darburg aufgenommen. Beldes follte aber bie Grundlage bes Bunbes fein? Diesfalls wurde maßgebend, was B. foeben in Marburg felbft erfahren hatte. Er hatte Luther zu genau tennen gelernt, um eine Berftanbigung auf Grund einer gemeinsamen Abendmahlsformel noch für möglich zu halten. Anderseits erichien ihm bie Abendmahlslehre als eine verhaltnigmäßig nebenfachliche; er hielt es für ausreichenb, bag man in ben entscheibenben Grundfragen bes Blaubens einig fei, und forderte fortan mit unverbrüchlicher Confequeng gerade die gegenseitige Anertennung bei Freiheit ber Abendmahlslehre. Es ift immer wieber biefelbe Bruberhand, bie er fcon im Gefprach Luther angeboten hat. Bon biefem Standpuntt aus tam er ju einer neuen, umfaffenberen Bolitit. hatte man bisher an eine Berftanbigung unter engeren Glaubensbermandten gebacht, fo manbte man fich jest großeren Entwurfen gu. Es murbe ein Bund aller antihabsburgifchen Intereffen, unter Borausfehung jener allgemeinen lebereinftimmung im Blauben, geplant, mahre europäische Bolitit getrieben. Der Man eines Bundes zwischen Beffen, Stragburg und ben Schweizern bilbete iet nur noch die Bafis; bas gange evangelische Deutschland, auch die luthetiden Bebiete, follten beigezogen, Die offerreichifche Dacht, Die fich wie ein Reil wifchen Rorden und Gilben einschob, burch Eroberung Burttembergs jurudgebrangt, und fogar Danemart, Frankreich und Benedig gewonnen werben : Es mar bann alles Gin Sach, Gin Silf, Gin Wille bom Meer berauf bis in mier Land".

Dieser großartige Entwurf, sichtlich bas Ergebniß jener boppelten Erahrung, mit Oesterreich und mit Luther, ist zunächst 3. selber zuzutrauen, der is Schweizer ohnehin in Kaiser und Reich eine mittelalterliche, freiheitsseindiche Macht sah und sich insosen zu Frankreich als deren Gegner hingezogen ihlte. Aber auch Landgraf Philipp von Gessen mußte von seinen Interessen us auf ähnliche Ergebnisse kommen, und es wird der Antheil der Beiden, des tesormators und des Fürsten, am ganzen Project im Einzelnen schwer zu besimmen sein. Sicher ist, daß sich die richtigen Männer gesunden hatten, und aß 3. auch persönlich dem Fürsten überaus sumpathisch war "durch seinen Kutterwiß und eidgenössische Tapferkeit". Auch nachher, im Brieswechsel, schlagen eide einen ungewöhnlich vertraulichen Ton an.

stimmung auch gar zu sehr mangelte. Selbst der Bund mit heffen fließ bi den Schweizerstädten auf Schwierigkeiten. Borläufig blieb das einzige Ergebnit

ber Beitritt Strafburge jum driftlichen Burgrecht, Januar 1530.

Bollends lahmend wirfte ber Augeburger Reichstag auf die Bandnifface gurud. Die beutschen Broteftanten liegen fich burch bas perfonliche Ericheinen bes Raifers in ungeabntem Grade imponiren, Die Lutheraner unter ihnen, buid Furcht und Soffnung bestimmt, fich gang nach dem Bunfch der Papiften bon ben Zwinglianern trennen; fie fagten fich bon biefen los und naberten fich weitgebend ber alten Rirche an. Go waren die Zwinglianer Die beftgehaften unter den Protestanten. 3. durchschaute die Gefahr in ihrer gangen Grobe Ram es doch fogar babin, daß auch die fubbeutichen Stadte ichwach wurden, ohne ibn borgingen und in ber Tetrapolitana ein die Bahrheit berbullenbes Befenntnig borlegten. 3. war genothigt, rein perfonlich eine Schrift gu feiner Rechtfertigung einzureichen (Ad Carolum imperatorem fidei ratio). Entschieben, ob auch magboll, hat er barin seine Lehre befannt und baburch schweren Unftog bei Ratholiten und Rutheranern erregt. Ed's leidenschaftlicher Rritt biefer Eingabe widmete er noch eine befondere Bertheidigung ju Ganden ber protestantischen Fürsten, mit ber freimuthigen Barnung, Die Gegner wollen ben Reichstag au einem Concil machen, das furzweg ben Bapft wieder in feine Bewalt einsete. Go mar 3. ber Gingige, ber angefichts ber Machtigen biefer Belt feft zu feiner Sache ftand. In prachtigen Briefen fuchte er immer neu feine beutiden Freunde gur Stanbhaftigfeit aufgurichten, poran ben Lanbarafen bon Beffen, ber ihm noch am treuften geblieben war: "halt an, frommer Adermann, balt an; es geht nur mobil!" Den Stabten rief er gu, wenn fie fic mit den Schweigern nicht verbunden wollen, jo follen fie es doch unter fich felber thun. Burich moge ihnen bas Borbild fein, wie Standhaftigfeit felbft bem Papft und Raifer gegenüber jum Siege führe. "Guere Liebe jum romifden Reich ift allgugroß; was hat Deutschland mit Rom gu thun? Aber biefe Gr fenntnig wird fich erft in fpaterer Beit Anertennung verschaffen."

Schlieglich faben doch die deutschen Protestanten ein, daß fie mit allem Rachgeben die Anerkennung bes Reiches nicht erlangen werben. Best, in iber Bedrangnig, traten fie dem Gedanten eines Bunbniffes wieder naber. Ge mar eine Genugthuung fur 3., daß jest Sachfen von fich aus bei ben Schweigem um ein folches warb, Robember 1530. Aber baran war die Zustimmung pu einer bon Buger berjagten bermittelnben Abendmablsformel gefnupit, Die gweibeutig erscheinen tonnte. 3. war unbestechlich genug, fie abzulehnen. Geinem Marburger Standpuntt gemäß beftand er barauf: entweder gegenfeitige Anertennung auf Grund ber Sauptfilide bes Glaubens bei Freiheit ber Abendmablelehre, ober bann gar fein Bundnig, bas boch nur trugerifch mare (Stabilior amicitia in Domino, quae libero spiritu nititur, quam quae quantivis ingenii humani cancellis continetur, 4. September 1530; auch bei abweichender Lehre tonnten wir Freundschaft und Ginigfeit haben, ba wir in ber Gumme des Glaubens einig find, 20. Robember 1530). Für diefen Bergicht auf Cachjen bot eben jest die Aufnahme Beffens in bas Burgrecht mit ben Schweizerftabten (ausgenommen Bern) etwelche Entichabigung. Rochmale, balb nachher Anjange 1531, ertlarte fich Sachfen jum Bundnig bereit; wenn die Schweiger nur bie Tetrapolitana anertennen wurden, follten fie in ben fcmalfalbifchen Bund auf genommen werden. Aber wiederum lehnte 3. ab, und fowol Burich als Bem ftimmten ihm nachbrudlich gu, weil bie Abendmahlslehre nicht verbuntelt merben durfe. Wenn Burich (wie abnlich 3. felbft) dabei erflart, es fei wohl gu bebenten, daß man nicht nur fich felbft lebe, fondern auch den nachfommenben Beiten und Menfchen, fo bat bie fpatere Entwidlung Diefem Bebenten vollig

Swingli. 567

Recht gegeben; die Tetrapolitana ift überall, wo man fie angenommen hat, für hatere Geschlechter die Brude jurud ins Lutherthum geworden (Stabelin 2,

5. 454 f.).

So lag es an B., daß schließlich, so nahe man sich gekommen war, das allRemeine Bündniß der Protestanten scheiterte. Der von ihm selbst früher so lebhast
Threbte, in verlockende Rähe gerückte Ersolg erschien seinem gesunden Urtheil
unter der gestellten Bedingung als eine sein Werk gesährdende Bersuchung; er
solgte seinem Gewissen und gab gegenüber einem Frieden um jeden Preis die
shre der Wahrhastigkeit. Diese Haltung gehört mit zur Größe Zwingli's; sie
kellt sein grundsähliches, allem Martten fremdes Wesen in helles Licht. Die
kachsolger, sogar ein Bullinger, wiegten sich immer wieder in dem Wahn, doch
woch eine völlige Concordie in Glaubenssachen zu Stande zu bringen, und sie
gaben schwere Arbeit daran geseht. Aber das Scheitern ihrer Bemühungen hat
3. Recht gegeben. Bon den maßgebenden Männern der zweiten Generation
at sich keiner mehr zu seinem freien Blick erhoben, keiner sich auf die Höhe seiner
Lufsassung von der Einheit im Wesentlichen bei Freiheit im Nebensächlichen zu
tellen vermocht; ihnen allen erschien eben auch das Rebensächliche wesentlich.

Daburch unterscheidet fich ber Reformator bon ben Epigonen.

Mis Ausläufer ber Bundnigbeftrebungen tonnen zwei Schriften Zwingli's jus feinen beiben letten Lebensjahren betrachtet werben, De providentia Dei, ine Darburger Bredigt, jeht für ben Landgrafen auf feinen Bunfch weiter usgeführt, und Christianae fidei expositio an König Frang I. von Frantreich Diefe Schrift, im Difcr. nach Paris überfandt, ift erft nach bes Berfaffers Tod nebrudt erichienen). Bon einem Bundnig ift bier allerdings nicht bie Rebe; aber wir gewahren boch, baß 3. nie barauf verzichtet hat, auch in ber Ferne verwandte Elemente bei feiner Sache festguhalten ober für fie gu gewinnen. Beibe Schriften find, bon berichiedenen Befichtspuntten aus, Bufammenfaffungen feiner Lehre und namentlich die erftere philosophisch bedeutend als das Bild feiner bon einer hochften 3bee aus einheitlich fich entfaltenben Beltanschauung. Auch bas haben fie gemein, bag ber Berfaffer wieber mehr als in ben letten Jahren feine humanistische Betrachtungsweife hervortreten lagt. namentlich in ber Anschauung, daß auch die Frommen bes Alterthums bom beil nicht ausgeschloffen feien, hat er eine Geite hervorgelehrt, an ber Luther dweren Anftog nahm. Infofern manifestirt fich auch bier bie confestionelle Sonberung und ber Bergicht auf die Bundnigpolitit; benn burch biefes Beibes ablte fich 3. der Rudfichten entbunden, Die er borber bem Begner getragen hatte; er tritt une wieber gang in feiner originellen Gigenart entgegen.

Eben diese letztere werden wir nun erst in ihrem gangen Umsang tennen lernen, wenn wir uns noch einmal auf den schweizerischen Boben zurnichwenden und 3. bei der abschließenden Wirtsamkeit im Umtreis seiner eigensten Schöpfung olgen. (Die hauptschriften über Zwingli's Politit sind: Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp, in der Zeitschr. f. Kirchengeschichte III, 1879, und hermann

Gicher, Die Blaubensparteien in ber Gibgenoffenschaft, 1882.)

VII. Nachdem wir eingangs Zwingli's Entwicklung bis Zürich und hierauf einen resormatorischen Impuls in Zürich geschildert hatten, ließen wir die Durchsührung der Resormation daselbst solgen. Wir sahen, daß das Wert im Frühsahr 1526 wesentlich abgeschlossen war. Tann wandten wir uns der nationalen und universalgeschichtlichen Entwicklung zu, indem wir jener bis 1529, dieser bis 1531 solgten. Erst so können wir den weiteren Fortgang, in Zürich eit 1526 und in der Eidgenossensschaft seit 1529, richtig würdigen. Wir nehmen also die abgebrochenen Fäden wieder aus.

In ihrem grundlegenden Berlauf bis 1526 tann die Burcher Reformation als das gemeinsame Wert des Resormators und des ganzen Boltes zu Stadt und Land betrachtet werden, sosen die Obrigseit, dem schweren Druck von außen gegenüber, in den entscheidenden Momenten die Zustimmung der Zünste und Gemeinden eingeholt und auch sedesmal erlangt hat. Mit 1526 hören diese Boltsanfragen auf. Die eidgenössische Opposition verlor ihren compacten Charafter, und die Obrigseit konnte an Zwingli's Seite das Wert allein ausbauen.

Mit dieser Wendung hangt zunächst zusammen, daß das Kirchenregiment seit 1526 vollends den staatslirchlichen Charakter erhält. Wol hatte einst die Obrigkeit den ersten Beschluß, die schristgemäße Predigt, auf Grund der ersten Disputation von sich aus gesaßt; aber weiterhin, bei den cultischen Resormen, hatte man es dann den Landgemeinden überlassen, mit Mehrheit zu beschließen, ob und wann sie sich dem Borgang der Stadt anschließen wollen, und so das Recht der "Kirchhöre" oder Gemeinde anerkannt. Jeht war das überall und überraschend einhellig geschehen. Der Rath versuhr also kürzer, ergänzte und revidirte ganz von sich aus und trieb die noch Zurückgebliebenen an, "sich ihm gleichsörmig zu machen", "seines Gesallens zu leben", "ihm gehorsam zu sein". Das Bezeichnendste ist, daß man die Priester, die noch immer nicht geheirathet hatten, dazu verhielt, binnen vierzehn Tagen ihre Haushälterinnen ehelich zu nehmen. Immer sehrt die Forderung auf "Gleichsörmigseit" wieder, und zussehnends besestigt sich die autoritative Stellung der Obrigkeit in Kirchensachen.

Aber nicht blok bas. Auch im Glauben felbit mußte auf Uebereinftimmung gedrungen werden. Die Reactionsversuche nach der Badener Difputation wirften auf Burich jurud. Es gab bier noch immer altgefinnte Clemente, und biefe regten fich wieder. Sier ift es nun 3. felbft, ber eiferfichtig macht, bag am Sit ber Reformation tein Rildfall möglich fei. Berade weil er fagen tann, im Gebiet von Burich berriche "wunderbare Uebereinftimmung" im Evangelium, ift er nicht gewillt, in ber Stadt eine gebeime Opposition ju bulben; übrigens hatten bie Landgemeinden ausdrudlich auf Diefe hingewiesen und ihre Abstellung geforbert. Es traf bie gefammten Reactionsgelufte, in Sachen bes Benfionenwefens wie des Glaubens, als 3. durch die Enthauptung des Rathsherrn Jacob Grebel ein Exempel ftatuiren ließ, October 1526. Aehnlichen Motiben entiprang fpater die Burudfegung ber Conftajel- ober Abelszunft auf die Berechtigung der gewöhnlichen Bunfte, Marg 1530. Auch der Tauferei wurde man fatt. Damit man "in Butunft miffe, wer getauft fei und nicht", regte 3. die Rubrung von Ephemeriben ober Rirchenbuchern an (1526); einige ber bartnadigften Taufer murben ertrantt (feit 1527). Als bie Schuben nach Strafe burg fuhren, murbe ihnen eingescharft, jur Predigt ju geben und feine Deffe ju boren (1527), und wie einen legten Termin für alle "Widerfpenftigen" betrachtete man bie Berner Difputation; man will ihnen "nicht mehr fobiel julaffen" und forbert fie auf, abgufteben ober in Bern ihre Sache gu "erobern". Es wird alfo die Lofung : "nach innen feft" confequent befolgt. Ginbeit, "Gleichform bes Blaubens", ift bas ftanbige Biel.

Eng mit dem Glauben ist bei 3. die Sittenzucht verbunden. Das Thun des göttlichen Willens ist ihm der wahre Gottesdienst. Wie daher von Ansang an "nach Anleitung des göttlichen Wortes alles unordentliche Wesen verboten" worden war, so sah man nach dieser Seite immer schärfer auf. Wittwen und Waisen werden gelchützt, die Sonntagsseier geboten, die Satzungen gegen die Pensionen verschärft, Ehebruch und Kuppelei versolgt, Spiel und alle ander "Ueppigleit" abgethan. Immer dasselbe Bestreben, "in christliche Einigkeit zu

tommen".

Diese ganze Richtung spiegelt sich in dem Institut, das seit 1526 die einzige wesentlich neue Einrichtung der zürcher Kirche geblieben ist, in der Synode. Die Geistlichkeit in erster Linie sollte nach der erkannten Korm getaltet und danach jährlich zwei Mal bereinigt werden, wobei die Gemeinden hre Klagen über die Psarrer durch Abgeordnete geltend zu machen haben. Sleich der erste Beschluß (September 1527) verkündet, die Synode habe die Sinhelligkeit im Glauben und die Ehrbarkeit des Wandels unter den Geistlichen zu sordern, und als dann mit Frühjahr 1528 die Synoden ins Leben traten, sigte Z. die Psege der Sittenzucht in den Gemeinden und den Kamps gegen die Reste der Täuszei als weitere Ausgaben bei; auch nahm er in den Synodaleid die bezeichnende Bestimmung aus, es dürse der einzelne Geistliche keine neuen Dogmen oder Lehren vortragen ohne vorherige Genehmigung der "gemeinen ordentlichen Bersammlung der Prädicanten".

Bebre und Bucht find 3. Die wichtigften Unliegen geblieben bis ans Enbe. In erflerer Sinficht mar und blieb die Brophezei ober tagliche gelehrte Schriftauslegung im Grogmunfter ber anregende und megleitenbe Mittelpunft, fowol fir Geiftliche, bie in Amt und Burben ftanben und geitweife nach Burich tamen ober befohlen murben, als für Beranbilbung eines tüchtigen Rachwuchfes. hat biefem Inftitut unermfibet feine befte Rraft gewibmet; erft nach feinem Tobe purde Diefe Brofeffur (ber Geptuaginta) bom Pfarramt abgeloft und als eigner Lebrauftrag Theodor Bibliander übertragen. Aus der Brophezei ift auch, qugleich im Bufammenhang mit ber confessionellen Sonderung, Die Burcher Bibel bon 1531 hervorgegangen; jum Theil an Luther anlehnend, ift fie gerade in ben ichwierigeren Bartien eigne Arbeit ber Burcher und bie erfte vollständige deutsche Bibel der Reformation überhaupt. Bas die Sittengucht betrifft, fo ift fie in Zwingli's letten Jahren noch besonbers icharf gehandhabt worben. Wie Rwingli's Beift immer mehr ben ernften Schwung bes Brobbetifchen annimmt, fo berlangt alles Boll mit Borliebe nach ben prophetischen Schriften bes Alten Teftamente, die ihm fein Brediger "impetu sancti spiritus" auszulegen anbebt. So ift ber ethische Ernft, ber bie reformirte Rirche bes 16. Jahrhunderts fenn= zeichnet, parallel bem conjeffionellen Abichluß jur intenfiben Geltung gelangt. Bunderbar erschien den Zeitgenoffen, wie nachher unter Guftab Abolf und Cromwell, Die Mannszucht bes reformirten Beeres im erften Cappelerfrieg, im Gegenfat ju ben indisciplinirten alten Golbnericaren. Die Gittenmanbate aller Urt murben immer gablreicher und ftrenger; ftatt aller anderen lefe man nur Die "Chriftenlich Anfehung bes gemeinen Rilchgangs" bom Mary 1530 mit ibren icharfen Beftimmungen über Bredigtbefuch, Chemefen, Birthebaufer, Spiel 3war unterscheibet fich diefe Sittenzucht noch wefentlich von der burch Calvin eingeführten; aber es legt fich uns boch bie Frage nabe, ob 3., wenn er langer gelebt batte, nicht auf ahnliche Wege wie Calvin gefommen mare ; lo ftramm ericeint icon unter ihm Die Sittengucht "gur Ghre Bottes", und fo deutlich weist die resormirte Art auch in biefem Stud auf ihn als ihren Begründer aurück.

Ift es B. gelungen, in Zürich die Erneuerung ganz nach seinen Intentionen durchzusühren, so hat er sein schweizerisches Ziel nicht ganz erreicht. Die nationale Resormation ist ein Torso geblieben. Wie das gesommen ist, bleibt noch zu zeigen; wir muffen dazu auf den ersten Cappelersrieden zurück-

greifen.

Dieser Friede war, wie wir wiffen, ein Compromiß, einerseits dem Evangelium gunftig, andrerseits den vollen Sieg unterbindend. Beides tritt dann zu Tage, zuerst der Ersolg, so daß das Jahr 1530 eine weitere und ftarte Aus-

breitung ber Reformation bringt, bann aber auch die verhängnifvolle

fichtbar an bem Rudichlag und ber Rrifis bon 1531.

Im Friedensichluß batte man por allem die Unterthanengebiete ber # mation eröffnet. Es ging jest auch machtig bormarts, namentlich in ber fcmeig, wobei Burich fraftig, juweilen, wie gegenuber bem Rlofter St. Ge gewaltthatig nachhalf. Much andere Gebiete traten nun entichieben bei Blarus, ober liegen bas befte hoffen, fo fogar Golothurn. Als bie Berne Berbit 1530 Genf befreiten, forgte 3. auch ba fur die Begrundung bes Befens: andere welfche Gebiete hatte unter bernischem Schuk Farel b. gewonnen. 3. ftand in ber Schweig fehr machtig ba, wie "ber Bifco gangen Baterlandes und bas Auge bes herrn", und von neuem wurde er burch Subbeutschland ber maggebenbe Mann. Gine reiche Birtfamteit bat jest nach allen Seiten zu entfalten. In den neu gewonnenen Gebieten ga ju organifiren; ju Frauenfeld, St. Gallen, Lichtenfteig bat B. Spnobe grundet und geleitet. Beiter war er barauf bebacht, die fcmeigerifchen Ri aller Gebiete unter fich in engeren Bufammenhang ju bringen. Dabei pon Intereffe, wie er einerfeits jenen Brundfat ber Glaubenseinheit we behnbar faßt als in ben beutichen Bundnigbeftrebungen; er will, wie e Berhandlungen über bas Abendmahl, die Tauferei und ben Bann im 3. zeigen, in der engeren Sphare feines Ginfluffes die innere Ginheit ftra mahren. Anderseits schont er doch wieder weise die Eigenart ber verichie Rirchen in hinficht auf Organisation und "Cerimonien". In Diefer Beit eine Reihe wichtiger Reformationsgesete Burichs auch in anderen Bebieter Schweig theils turgweg eingeführt, theils jum Borbild fur eigne Statute nommen worben.

Diefer Siegeslauf bes Evangeliums, bem die fpateren Banbnigbert lungen jur Seite traten, regte die Spannung in der Gidgenoffenicalt neue an und rief ber Gegenwirfung ber V Orte. Es tam biefen jet Salbheit des Cappelerfriedens ju ftatten; Diefer Friede bat alle ferneren widlungen, wie 3. gleich porausgefagt batte, in feinem Schof getragen. Sieger hatten jugelaffen, daß bie Reformation an ben Grengen ber V Salt machen mußte, und auf die Unterbrudung ber Benfionen und bie Predigt in jenen Gebieten verzichtet. Es lagt fich freilich fragen, ob bie nungen Zwingli's auf bas Bolt ber Innerschweis überhaupt begrundet me auch tann man barauf hinweisen, bag ja Burich im eignen Gebiet auch ichlieglich verfuhr, ober finden, es mare weife gewesen, fich mit bem Cappelerfrieden ju begnugen. Aber fur 3. ftand bie Ghre Bottes und Bortes, jufammen mit ber Regeneration bes gangen Baterlandes, über al es erfchien ihm furzweg als Chriftenpflicht, ben "gefangenen Gemiffen" i gangen Gidgenoffenschaft die Erlofung ju bringen. Bon ba aus tam e immer neuen Bersuchen, bas Biel boch noch ju erreichen. Anberfeite fnu die V Orte wieder mit Defterreich an. Go tam es, daß der Rrieg balb m unbermeiblich ichien, im Dai 1531. Aber jest tam Bern bagwifchen Berhalten hat ben gangen weiteren Berlauf ber Ereigniffe mefentlich befti

Berns Geschichte trägt von Ansang an einen ausgeprägt politischen ratter. Auch in der Resormationszeit hat die Stadt nie wie Zürich die tischen Interessen den religiösen untergeordnet, oder genauer gesprochen: Bern sielen die beiderlei Interessen nicht so glücklich wie für Zürich zusam So kam es trot des Zusammengehens auf Grund der Resormation doch zu schiedenen Standpunkten. Sowie Zürich seine Propaganda in der Ofisch seine politischen Zwecke benutzte, erwachten in Bern Bedeusen und Eiser Bern hat sich darum nie herbeigelassen, den dort durch Zürich geschassen

Bwingli. 571

Itniffen bie bundesrechtliche Unerfennung ju gemahren. Der verhangnigvolle ppelerfriede ift gewiffermagen Berns Bert, fofern es ben Enticheid burch bie affen besmegen vereitelte, weil er vorausfichtlich eine neue politische Startung brichs bedingt hatte. Dazu tommt die Ablentung der Bernifchen Intereffen nach eften, auf Erweiterung ber Berrichaft nach bem Genferfee, und bie Rudwirlung fer Bolitit auf Berns eibgenöffische Stellung. Obnebin batte Die Obrigfeit n Bern ihre Unterthanen fur die religios-firchlichen Biele lange nicht fo entjieden hinter fich wie die bon Burich die ihrigen. Go beruhte ber Bund bon Brich und Bern auf ju berichiedenen Buffanben und Intereffen, als bag ein endiges gemeinsames Sandeln möglich war. Zwar in der Theorie wollte Bern furg bor ber Cappelerichlacht mit Burich eine fein; aber immer tamen halbe lagregeln beraus, und die Burcher Befandten flagen gelegentlich, "die Tapferit ber herren bon Bern ftimme nicht ju ihren fugen Tonen". Sogar auf r Burcher Landichaft empfand man die Storung: "wir haben die Berner nicht ber Sand, ale mir meinen". Diefer lahmenbe Ginflug theilte fich ben andern tabten bes chriftlichen Burgrechts mit, und felbftverftandlich wirfte er auch auf e Entichluffe Buriche felbft gurud.

Unter jenen halben Dagregeln mar bie ungludfeligfte eine Brobiantfperre gen die V Orte. Diefes Mittel hatte man fcon einmal mit Erfolg anmanbt, als es galt, die Rriegstoften von ben V Orten zu erzwingen. as in Gelbfachen ben Dienft gethan, mar in Glaubensfachen das berfehltefte littel. Die Sperre mar recht bagu angethan, ben Rrieg, ben fie bermeiben Ute, erft recht gu bringen. 3. verurtheilte bie gehäffige Dagregel aufe icharfte. de treffe die Unschuldigen, Beiber und Rinder, und ftatt ben Feind gu fchlagen, chte man es fo ein, bag man bon ibm geschlagen werbe. 3. tonnte bas mit rund prophezeien; benn Bern hatte an feine Gulfe im Rriegsfall bie Beingung gefnupit, bag Burich ber angegriffene Theil fei. Damit war Burich n Defenfive verurtheilt. Bahrend 3. in einem offenfiven Borftog allen Erfola th, mußte man nun ben V Orten "ben Borftreich laffen". Daraus folgte bann as militarifc verfehlte Cordonfpftem, Die Berfplitterung ber Streitfrafte an ben rengen. Bu allem tam in Burich felber eine feltfame Bertrauensfeligfeit und Rangel an Ernft, fofern man an eine Rriegsertlarung ber Begner boch nicht laubte. Go erfolgte biefe wiber Erwarten. Bern tam gu fpat, und bie urcher, ungenugend vorbereitet, handelten überfturgt und topflos. Bon ihren undesgenoffen ifolirt und felbft erft jum fleineren Theil gefammelt, murben e von vierfacher Uebermacht zu Cappel geschlagen, am 11. October 1531. ber "Borftreich" ift ben V Orten gegludt.

In diesem Treffen ift 3. gefallen. Sein tragischer Ausgang, von ihm felbft abnt und voraus verffindet, verdient eine besondere Darftellung, sowol aus

erfonlichen als aus hiftorifchen Grunden.

VIII. Selten wird ein so wichtiger friegerischer Entscheid durch so wenig olf ausgesochten worden sein wie zu Cappel. Die äußeren Borgänge der chlacht sind nebensächlich, der ganze Berlauf auf zürcherischer Seite ein schlagener Beweis, wie im Krieg die ersten Fehler alle solgenden erzeugen und durch ine Tapserleit mehr wett zu machen sind. Z., nach altem Branch, und weil beim Bolt in besonderem Ansehen stand, zum Panner ausgenommen, stand ährend des Kampses im dritten Glied. Das letzte, was wir von ihm verehmen, ist der Zuspruch an die Seinen: "Sind mannlich und stölich, lieben ürcher, müssend wir schon hie einen schweiß lyden, so werden wir doch vor lott gesigen (oder: mit Gott blyden)"; Myconius gibt den ähnlichen Gedanken i der biblischen Fassung: den Leib können sie tödten, nicht aber die Seele. durch Stich und Wurs verwundet, blieb er unter den Todten liegen. Als ihn

bie Feinde sanden, sah er staunend gen himmel. Sie sorberten ihn auf, m beichten oder doch Maria und die Heiligen anzurusen; zu beidem schüttelten verneinend das Haupt. Ein Unterwaldner verseste ihm zornig den Todesstreich. Am andern Morgen war ein wundergroß Zulausen; jedermann wollte den Ziehen. Unbeschreiblich war es, mit was für Schwachworten er von Bielen überschüttet wurde. Meister Hans Schönbrunner aber, der Pfarrer von Zug. tonnte sich Weinens nicht enthalten und sprach: "Wie du auch Glaubens halber warest, so weiß ich, daß du ein redlicher Eidgenosse gewesen bist; Gott verzeihe dir deine Sünde". Der rohe Hause verlangte ein Kriegsgericht siber den Leichnam: als Berräther der Eidgenossenschaft wird der todte J. verviertheilt und als Keher zu Alsche verbrannt.

So ist Z. gestorben als ein Helb, tapier wie im ganzen Leben. Wenn man es im Alterthum als eine Gunst ber Götter ansah, auf der Höhe des Lebens eines ruhmwstrdigen Todes zu sterben, so hat auch für Zwingli's Andenken diese Treue im Tode, weil sie zum Herzen spricht, wol nachhaltiger gewirft als ein weiteres Leben. Sie wird ihm unvergessen bleiben, so lange et eine resormirte Kirche, ja ein Gesühl sur geschichtliche Größe gibt. Selbst das so viel längere und sehr bedeutende Wirken eines Bullinger konnte Zwingli's Stellung als des primären Trägers der schweizerischen Resormation nie mehr

verbunteln.

Man hat schon bestritten, daß Zwingli's Tod die entscheidende Bedeutung der Katastrophe seines Resormationswerks zusomme, und hat diese in seinem "Urlaubsgesuch" vom 26. Zuli vorher gesunden. Damals schon sei sein Einstützusammengebrochen und er von da an ein politisch todter Mann gewesen. Beides ist gleich schief. Sein damaliges Austreten vor dem Jürcher Kath ist tein Zeugniß der Schwäche, sondern, sammt dem Anerdieten seines Kückritts, ein Act großer Energie, wodurch er die Seinen noch einmal ausgeweckt und zu neuer Entschiedenheit um sich gesammelt hat, und seine sernere Leitung Jürchs die der Kriss ist so gut bezeugt als nur möglich. Wol hat, wie begreislich die vermittelnde Politif der Burgrechtsstädte lähmend und verwirrend auch auf Jürch zurückgewirkt; aber zum Absall von 3., zu einer zürcherischen Politik neben oder im Gegensah zur seinen ist es nicht gesommen. Die Verluchung dazu war wol eine Zeitlang vorhanden; aber 3., der den klaren Blick nie verlor, hat sie zur rechten Zeit beschworen und ist der Steuermann geblieben bis zuletzt.

Die Schlacht von Cappel war für die Sache der Reformation ein schwerer Schlag. Beide Parteien haben ihren Empfindungen selbst in Liedern Ausdruck verliehen (v. Liliencron, Die histor. Boltslieder d. Deutschen, Rr. 427—33). Ferdinand von Oesterreich schrieb an den Kaiser, dies sei der erste große Ersolg, den alten Glauben wieder zu beleben. Immerhin blieb in Zürich selbst das Wert Zwingli's intact. Der junge Heinrich Bullinger, an den schon Z. selbst sitz seine Nachsolge dachte, hat die Kirche durch die Erschütterung zu bleibendem Bestand, ja zu neuer schoner Blüthe hindurchgesührt. Das beste Zeugniß sür Z. als religiösen Resormator ist es, daß bald nach der Schlacht und mitten unter Borwürsen über die triegerische Politik die Landschaft sest erklärte, es sei

niemand bes Bemuthe, bom Botteswort ju weichen.

Anders tam es in der übrigen Schweiz. Zwar auch hier blieben die Städte und die starke Mehrzahl der Bevölkerung resormirt; aber in den Bogteien erzwangen die V Orte doch vielsach die Rücktehr zum alten Glauben, das um so leichter, als die Freundschaft von Zürich und Bern auf Jahre hinaus gestört blieb. Dadurch erreichten sie namentlich das, daß Zürich sich wieder von kather lischen Gebieten umgeben sah und die Hegemonie über eine beinahe gang refor-

Bwingli. 573

irte Oftschweiz verlor. Noch wichtiger war es, daß das alte Bundesrecht mit ner Herrschaft der Länder gerettet und die gesunde nationale Entwicklung für ei Jahrhunderte zurückgeworsen war; erst der Sonderbundskrieg von 1848 hat

m gerechteren Schweizerbund in Zwingli's Ginn jum Gieg verholfen.

Den schwersten Schlag erlitt Zürichs Einfluß auf Sübbeutschland. Zwar mes doch noch zu jener von Z. geplanten Eroberung Württembergs, und es unter Bullinger eine wahre resormirte Mission mit schönen Ersolgen vom saß bis nach Augsburg betrieben worden; aber auf die Länge hielten diese eziehungen nicht nach, das Gewitter des Interims verdarb die keimende Saat, id schließlich stellte es sich doch heraus, daß der Entscheid von Cappel zu tief ageschnitten hatte. Süddeutschland siel dem Lutherthum anheim, und der Rhein ldete zwischen den beiden Resormationsgedieten wie politisch die Grenze. Rur der Ferne, im westlichen Deutschland und am Rhein, blieben dem resormirten sesen einzelne Gebiete erhalten, und seit Calvin's Wirken traten neue bei. unächst war der Hauptgewinn England, um bessen, und mit England eröffnet der Ausblick in bedeutsame moderne Entwicklungen des religiös-firchlichen bens.

3. ist, dem Dogmatiter Calvin gegenüber, lange Zeit zurückgesett worden. eute ist seine Bedeutung wieder mehr zur Geltung gelangt, als des andern imaren Impulsgebers der Resormation neben Luther. Luther's Größe bleibt swegen unberührt. Seine Genialität vermissen wir bei Z. Aber auch seine nseitigkeit: Z. vereinigt mit dem Religiösen das Humane, mit philosophischer id politischer Begabung gewaltige Thatkrast und praktisches Geschick in schoner armonie.

Es find 3. die politischen Bestrebungen jum Bormurf gemacht worden, wol die Bfindnifpolitit im Reich als die Kriegspolitit in ber Schweig. Aber andniffe haben feit Marburg Reformirte und Lutheraner gefucht und geploffen; ber Unterschied ift, wie ich nochmals erinnere, nur ber, bag 3mingli's endtspuntt babei abnlich wie in Glaubensfachen ber freiere und mobernere, r Buther's der angitlichere und engere, barum aber nicht auch ber religiofere, Und was die Schweig betrifft, fo bat 3. allerdings ben Rrieg bem faulen rieben borgezogen. Sein Grundgebante, bedingt burch bie ihm eigene Bernigung des religiofen und des baterlandischen Gefuhls, ging babin, daß bie formatorifche Erneuerung wie teine andere eine nationale Sache, ihre Durchbrung alfo im gesammten Baterlande eine beilige Gewiffenspflicht fei. Damit ri fich 3. bor bem Richterftuhl bes biftorifchen Urtheils feben laffen trog bes ngifchen Berhangniffes, das fich fur feine Berfon an jenen Brundgebanten geabft hat. Es ift mahr, fein Ginfteben für bas Evangelium ift bis jum Berften gegangen, bis jur Befährbung bes bamaligen Schweizerbundes. Aber enn er ertlart, bas muffe er barum thun, weil ein Rudfall unter die Papftreichaft für bas Bolt bas größere lebel mare als felbft ber Berluft ber zeitben Freiheit, fo befennt er bamit nur, daß es für ihn bobere Guter gab ale bft diefe, die ihm fo theuer war. 3. bleibt eine fo herborragende geschichthe Ericeinung, daß man fein Urtheil über ibn wohl bedenten muß. Richt lett fommt in Betracht bas Reugnig eines fo weifen Beitgenoffen wie ullinger. Rurg nach ber Schlacht, und mitten unter ben Schatten, wie fie ien tragifchen Ausgang ftets begleiten, bat er eine feierliche Gebachtnigrebe i ben Befallenen gehalten und babei feinen Gindrud in bem ichlichten Urtheil fammengefaßt: "Alles an diefem Danne war grok". Abichnitt bebt guf m. Schriften: Die Schlacht von Cappel, Tob d feiner Bedeutung für Rirche und Baterland, 1

Rach bem hiftorifchen fei noch bas perfonliche Bilb 3mingli's in ben Sanple

gugen gezeichnet.

Seine äußere Erscheinung kennen wir nicht so genau, als wir es wünsche möchten. Es ist nicht zu beweisen, daß sein Porträt bei seinen Lebzeiten sestagehalten worden wäre; doch besitzt man eine Medaille des zeitgenössischen geschickten Medailleurs Jacob Stampser von Zürich, welche das Prosibrustisch des Resormators mehr oder weniger authentisch wiederzibt, und auf welche zwei Holzschnitte und ein Oelgemälde des Jürcher Malers Hans Alper, vor den Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden, zurücksehen werden (vgl. m. Ausgaster Zwingliss Bild, mit Lichtbruck der Medaille, in den Zwingliana 1897, Nr. 1). Beiläusige spärliche Aeußerungen von Zeitgenossen melden, 3. sei ein stattlicher Mann von startem und gesundem Körperbau gewesen, "nach Leibessorm ein" schöne, tapsere Person, ziemlicher Länge, sein Antlitz freundlich und rothsarb".

Beiftig ericheint 3. allfeitig reich begabt. Alle Geelenfrafte verbinden fic bei ihm ju iconer harmonie. Die Freunde rubmen feinen flaren Berftand feine Belehrfamteit, feine Bewandtheit im Difoutiren. In geiftigen und welt lichen Banbeln mar er flug, fürfichtig und rathichlagig, im Befprach ichlagierig Seine Billenstraft erfüllt fein ganges Birten. Die Blarner ruhmten feine Tapferfeit an ben Schlachten mit Rath und That; Bullinger lobt feine Gelbitbeberrichung in Gffen und Trinten, feinen ausbauernben Glat im Studium bei wohl geordneter Gintheilung ber Beit; Regler ergablt bon feinem Brauch, Des Winters in ungeheigter Stube gu ftubiren, um fich ben Schlaf fern zu halten; Buter preift feine treue und beicheibene Art, feinen Ernft und feine Standhaftigfeit. Bon allen Geiten wird feines freien und frohlichen Gemuthes gebacht. Bon angeborner Freundlichfeit war er leutfelig und gefellig, faraus barmbergig und gegen Arme oft nur gu freigebig, ein Bater ber Bertriebenen, beren er feinen ungetroftet bon fich ließ. Sanguinifden Temperaments fonnte er leicht aufbranfen; aber er trug nichts lange nach, "neidig und haffig" war er nicht. Auch Rubrung bis gu Thranen übernahm ihn etwa, im hauslichen Rreife und in großen Momenten feines offentlichen Wirfens. Seine Erholung mar bie Mufit; vieler Inftrumente fundig, mar er auf ber Laute ein "verruhmter Deifter" und befag ein bedeutenbes Talent im Componiren. Boetische Begabung zeigen feine Lieber, die Beftlieder bor, in und nach ber Rrantheit, bas Rappelerlieb, einft weit und breit auch an Farftenhofen gefungen und geblafen. Alle biefe Gaben entfalteten fich am ichonften in ber Bredigt. Durch und durch voll Leben, babei einfach, ohne Bortgeprange und aut zu merten, im Strafen ernft und boch baterlich, im Troften anmuthig und lieblich, murde 3. von Jedermann gern gebort und feine Bredigt in Burich jeder andern borgezogen. Alles in allem zeigt fich uns bas Bild einer fiberaus tuchtigen und gewinnenden Berfonlichfeit, und bas Gbenmag ber Rrafte, bas fein öffentliches Wirfen berrath, fpiegelt fich in den gerftreuten fleinen Bugen wieber, welche die Freunde aus dem täglichen Umgang fiberliefern. -

Hauptquellen: Zwingli's Werte, Ausgabe von Schuler und Schultet, bie vita Zwinglii von Myconius und Bullinger's Reformationsgeschichte. Dazu das autliche Material, für Zürich in meiner Actensammlung zur Zürcher Resormationsgeschichte, für die Eidgenoffenschaft in den Abschieden und der Actensammlung zur schweizerischen Resormationsgeschichte, diese beiden Werte bearbeitet von Johannes Stricker. — Erste umfassende Biographie von Möritoser (2 Bände 1867 ff.). Dazu Baur, Zwingli's Theologie (1885 ff.). Hauptwerk ist jest Stähelin, Zwingli (2 Bände 1895/97); bier und bei Finsler, Zwingli-Bibliographie (1897), die gange weitere reife

Bwher. 575

Litteratur. — Eine Neuausgabe ber Werfe Zwingli's ift zu Zurich in Aussficht genommen. Im Anschluß an bas hier entstandene Zwinglimuseum ersicheinen zwei Mal jährlich die Zwingliana, Mittheilungen zur Geschichte Zwingli's und der Resormation, redigirt vom Unterzeichneten.

Emil Egli. 3mper: Gebaftian Bilgerin 3. (von Evibach), fcweigerifcher Rriegsmann und Bolitifer, geboren 1589, † nach bem 28. October 1660. Der Angehörige eines Urner Geschlechtes, bas feit 1294 urfundlich erscheint - bann etwa 1300 im Befallerobel ber Fraumfinfterabtei in Burich fur Abgaben ber Sotteshausleute in Gilinen : bier flieft auch bon ber rechten Thalfeite ber Evibach. bon bem icon 1817 ein Beinrich als "Bwber von Gvibach" vorfommt -. mar 3. ber Cobn bes ibanifchen Sauptmanns Anbreas, ber als Rath bes Bifchofe von Conftang beffen Oberbogt in ben aargauifden Berricaften Raiferftubl und Rlingnau war, und ber Belma von Berolbingen aus einem angesehenen Urner Saufe, bas feit 1427 im ganbammanneramt fur Uri hervortritt. 3. muß, ba er ber lateinischen, italienischen und frangofischen Sprache machtig mar, eine gute Jugendbildung genoffen baben, und auch fonft muß er in feinem Befen embjoblen gewesen fein, ba er 1619, wie er noch fpater mit Genugthung berporhob, ohne irgend eine Recommandation in Ferdinand's II. Dienst als Sauptmann aufgenommen wurde. Als Obriftwachtmeifter focht er in ber Schlacht bei Brag, murbe 1624 Oberftlientenant und fampfte unter Ballenftein im niederfachfifchebanifchen Rrieg, wobei er bor Gludftabt verwundet murbe. 1630 nahm er am mantuanischen Erbfolgefriege tapferen Antheil, fobag er 1681 bas Commando über ein beutsches Infanterieregiment erhielt. Dit bem Titel eines taiferlichen Rathes und Rammerers berfeben tam er auch ju biplomatifcher Berwendung in einer Gendung nach ber Schweig 1632, wo er, gugleich in feiner Gigenichaft als hofmeifter bes Bisthums Conftang, auf Conferengen ber tatholiften Orte fich an die Gidgenoffen behufs Schirmung ber ichmabifchen Rachbargebiete por Schabigungen burch bie Schweben ju menben hatte. 1634 bagegen war 3. in einer Genbung nach Mailand, an ben Carbinal-Infanten Don Ferdinand, an ben die Erghergogin Claudia ben faiferlichen Boten befonders empjoblen batte, um gegen die in Oberbeutichland ftebenbe ichwebifche Armee panifche Bulje aus Italien berbeiguholen, und bie Leitung biefer Musichlag gebenben Berftartung auf bas Gelb ber Enticheibung, bei Rorblingen, lag nach bem Bortlaute bes 25. Juli aus bem Felblager bor Regensburg gegebenen Decrets jumeift in Bmper's Sand. Chenfo ging B. 1634 und 1635 wieber mit biplomatifchen Auftragen in Die Schweig. Dann flieg er 1635 gum Generalmajor empor und murbe in ben bochften Rriegerath beforbert, in welcher Stellung er 1636 und 1637 an wichtigen Reorganisationsarbeiten ber faiferlichen Armee ftart fich betheiligte. 1638 aber nahm B., ohne ben faiferlichen Dienft gu berlaffen, Die Bilbung eines ichmeigerifchen Regimentes als Generalmajor und Oberft im fpanifchen Dienft im Mailanbifchen über fich. Doch Unregelmäßigleiten in der Soldzahlung, Bumuthungen, das Regiment entgegen ber Capitulation außerhalb bes mailandifchen Gebietes ju gebrauchen, fuhrten ju fur B. febr peinlichen Berhandlungen ber tatholifchen Orte mit ber Rrone Spanien, wobei auf ibn felbft Unflagen geworfen murben, wegen beren er fich swar im April 1641 rechtfertigte, und noch im gleichen Jahre murbe bas Regiment berabschiedet, womit freilich eine Ordnung ber Golbrudftanbe feineswegs ichon berbunden war. 1641 trat 3. vollig in ben taiferlichen Dienft gurud und wurde 1642 jum Feldmarichalltieutenannt ernannt. Zugleich erlas ihn die laiferliche Regierung wieder ju "Regociationen und Sanblungen" in ber Gibgenoffenicalt, und ber taiferliche Refibent in Lugern, Mary Jatob von Schonau, war gleich 576 Zwyer.

icon 1641 angewiesen, mit 3. gute Correspondeng ju halten. Bleich bor Anfang an, aber vollends feit Schonau's Tobe 1643, war nun 3., ber in ber Eibgenoffenichaft ober in Conftang wohnte, aber haufig nach Innabrud, Wien ober Mailand reifte, ber eigentliche Trager ber taiferlichen Intereffen, und er mar unermubet, ben frangofischen Ginfluß in ber Schweig gu beobachten, baruber ju berichten, wo möglich biefe Ginwirfungen gurudgubammen. Daneben jeboch flier er feit 1645, ale Statthalter bon Uri, bollende feit 1647 ale Landammann feines Beimathlandes, auch in ber Schweiz felbit, auf ben Tagfagungen, ju eine immer michtigeren Stellung empor, fo bag fich ber frangofiiche Gefanbte be Cau martin gleich 1646 bemuhte, 3., ber ein "taiferlicher Agent" fei, "aus ben eib genöffischen Beichaften und Tagjagungen ju eifern". Allein ber Sieg, ben babe B. burch fein fogleich an alle Orte geschicktes Schreiben erfocht, indem e Caumartin's Berlangen als einen Angriff auf bas Gelbftbestimmungerecht ab wehrte, trug nur dagu bei, die faiferliche Sache gegenüber ber frangofischen ge ftarten. Bang befondere ftellte fich bann bie Bichtigfeit ber Pofition, Die ? inne hatte, wieder in bas Bicht, als es fich beim Abichlug bes breifigjabrigen Rriegs um die Frage ber Befendung bes Congreffes ju Munfter burch bi reformirten Stabte ber Gibgenoffenschaft hanbelte. 3. war anjangs, ba er ber fatholifchen Standpunft vertrat, entichiedener Begner bes Planes, und er juch es burch feine Berbindung mit bem faiferlichen Sofe ju erzielen, daß Ferdi nand III. burch fraftiges Gintreten ben Beschwerben Bafele und ber anderer Stadte wegen ber Eingriffe bes Reichstammergerichtes abhelfe und fo eine Ab ordnung an ben Congreg als unnut ericheinen laffe. Aber er begann fich mi ber Sache mehr gu befreunden, als er erfannte, daß Franfreich unfreundliche gur Abfendung ber Botichaft fich ju ftellen anfange; bagu tam, bag 3. mi bem beauftragten Burgermeifter Wettftein von Bafel (f. A. D. B. XLII, 240 in einem naberen Contacte ohnehin icon ftanb. Un ber Botichaft nach Bien im Binter 1650 auf 1651, Die ben 3med hatte, Die burch Bettflein's Ge wandtheit im westfälischen Friedensichluffe gewonnenen Bortheile vollends g fichern, nahm bann neben Bettftein 3. felbit, als Bertreter ber gefammten Tagfagung, Untheil.

Much nachher jeste 3. feine hervorragende Thatigfeit in eidgenoffifden Dingen und als Bertreter ber faiferlichen Politit fort, Freilich vergalt bei frangofifche Gefandte be la Barbe das burch boppelte Anftrengungen gur Anfeindung bes Urner Staatsmannes, jumal ba es fich barum handelte, bas 1651 ablaufende eidgenöffifch-frangofifche Bundnig ju erneuern. Go febr be la Barbt nicht umbin tonnte, Bmper's perfonliche Eigenschaften, feine Talente anguertennen, fo feierte er es doch als einen Triumph Franfreiche, daß 1653 feine Babl alt Landammann hintertrieben wurde und jo auch fein Butritt gu ben Tagfahungen erichwert werben tonnte. Dagegen hatte er in biefem gleichen Jahre einen febr mefentlichen Untheil an ber Befampfung und Riebermerjung ber gegen bas ariftofratifche Regiment ber Stabte, voran Bern und Lugern, fich richtenber Bewegung ber Bauern. Buerft als urnerifcher Abgeordneter ju einer Conferen behufe Beilegung bes Zwiftes ichon Enbe Februar, bann als neben bem Burde Berdmuller, bem Berner Erlach (f. A. D. B. XLI, 771; VI, 223) burch bir Tagfagung ernannter Oberbejehlshaber ber aufgebotenen Truppen befonbers jum Schuge Lugerne und gur Biederuntermerfung bes Entlebuch thatig . zeigte B auch bier wieder neben der Strenge bie geschidte Sandhabung ber Unterhandlung Doch blieb er baneben im faiferlichen Dienfte, und ale er gleich nach Be endigung diefer Aufgabe wieder an ben faiferlichen bof fich begab, um auch ein Ausweifungeberret gegenüber flüchtig gewordenen Rabelsführern zu erzielen, gab ihm der Rath bon Lugern ein Geleitschreiben an Gerdinand III. mit, in bem

diefer gebeten wurde, 3. noch beffer ju belohnen, als fie felbft bas vermocht batten.

3. hatte in den vorangegangenen Jahren, fo als 1651 aus einer localen Streitigfeit in der gemeinen Landbogtei Thurgau ein confessioneller Saber zwischen ben eibgenöffischen Orten ju erwachsen brobte, abnlich wie Bettftein, ju ben Bolititern gebort, Die fur Erhaltung bes Friebens fich bemubten. Go fuchte er auch 1656, als ber Rrieg amifchen Burich und Bern und ben tatholifchen Orten ber Urfcweig wirklich jum Ausbruche tam (f. A. D. B. XLI, 218 u. 219), möglichft ber Ergreifung ber Baffen entgegenguwirten. Dann aber mußte er als Landeshauptmann ber Urner gur Bertheibigung ber Stadt Rapperswil, bie ber Burcher General Joh. Rubolf Werbmiller (f. A. D. B. XLI, 771) belagerte, mithelfen. Aber ein burch 3. felbft angerathener Ueberfall bes gurcherifchen Lagers miglang, am 19. Januar; weitere Dagnahmen noch mahrend ber Dauer bes Rrieges wurden die Urfache, daß 3. bes Berrathes und ber Untreue angefchulbigt murbe, und fo ermuche amifchen ben fatholischen Orten felbft bie große Angelegenheit des fogenannten "B.-handels", die infolge der Berringerung bon Ginflug und Ghre fur ben Bertreter ber faiferlichen Intereffen am meiften bem frangofifden Boje jum Bortheile gereichte. Schon von 1658 ber, wo 3. mit bem Berhalten ichmygerifcher Ungehöriger mabrend bes Bauernfrieges unaufrieden gewesen mar, wo aber auch ein unfreundliches Berhältniß ber Schwhzer au 3. bemertbar wurde, geftaltete fich bie Saltung biefes nachften Rachbarlandes gegenfiber 3. ungunftig. Jest wurde vollends Schwa, wo 3. gang befonbers auch als Urheber bes Scheiterns einer Operation am 11. Februar, "bes Unidlags uff ber Bellen" - einer Schange an ber Brenge bes Burcher Gebiets gegen Schmbg bin - angesehen wurde, bas Sauptlager für bie gegen 3. berabten Angriffe; gerabe bag 3. mit Bolitifern ber reformirten Orte auf gutem fuß ftand, vermehrte ben fanatifden Sag ber friegerifch gefinnten Bartei gu Schmby. Allerdings mag Zwher's ju weit getriebene Bielgeschäftigfeit, wenn er ber Bertreter aller europäischen Sofe, ber erfte Staatsmann ber Schweig fein wollte, bagu beigetragen haben, ibn in ein fchiefes Licht zu fegen. Aber wenigstens feine Urner hielten treu bei ihm aus, und ebenso mar er am hofe Leopold's I. febr geehrt. Bahrend bie anderen fatholifchen Orte 3. fur vogeltrei erflarten, murbe er in Uri freigesprochen, in ben Jahren 1657, 1658 als Landammann ermählt. Erft fein Tod hob ben Streit zwischen Uri und Schwyg, wenn auch nicht fogleich, auf.

Bgl. die Monographie von R. C. Amrein: S. P. Zwher von Evibach (St. Gallen 1880), woneben Th. v. Liebenau, im Anzeiger für schweizerische Geschichte, Band IV, S. 465—470 (1885). Meher von Knonau.

Zymbrecht: Mathias 3. (Zimbrecht, Simbrecht), Maler, geboren zu München 1636, † in Prag 1680. — Die Auskunft über den Bildungsweg dieses für leine Zeit bedeutenden Künstlers ist beschränkt auf die zeitgenössische Mittheilung, daß er sich in Italien ausdilbete, dann in Prag niederließ, wo er 1667 in der Reustadt das Bürgerrecht erlangte, später Mitglied und Borstand der Maler-Confraternität wurde. — In seinen Werken wird ein verständiges Studium Rajael's erkennbar; sowohl in der Art der Composition wie der sormellen Schönheit der Köpse und Leiber, ingleichen der geschmackvoll angeordneten Gewandungen. Rach den reichlich sür Prag geschassenen, meist großen Kirchengemälden, läßt sich auch auf die Beliebtheit des Künstlers schließen.

Als noch vorhanden vermochte ich ficher zu ftellen: In der "Carmeliterinche", St. Maria de Bictoria (Prager Rleinseite) das zweite Altarbild links: Chriftus umgeben von Engeln, zu ihm aufschwebend St. Johann vom Kreuze,

begleitet von Engeln; unten fnieen Carmelitermonche. Es tragt ben Rame Bymbrecht's und die Jahreszahl 1669. Un ber Rangel find noch die Salbfigurmbm St. Johann bom Rreuge und St. Therefia borfindlich. - Die St. Stephand firche in ber Reuftadt befigt am Bochaltare Die Steinigung St. Stephan's, m Giebel bie bl. Dreifaltigfeit; in ber fogen. Cornel'ichen Seitencapelle Die Rrmy abnahme, St. Beronica im Altargiebel. - In der Rirche bei St. Beinrich bo findet fich in der Barbara-Rapelle das dieje Beilige porftellende Bild. - in für die vormalige St. Ritolaitirche - auf der Altftadt - von 3. gemalte "jungftes Bericht" ift - unbefannt wohin - abhanden gefommen; ebenjo bes St. Joseph-Bild in ber ehemaligen Dagbalenentirche (jest Genebarmerie-Rafernt), Chriftus am Rreuge, in ber aufgehobenen Rreugfirche; ferner: Dutter Cotte Beimfuchung Dariae und bl. Familie, in ber einftigen Sibernerflofterfirche. Blid erfolglos blieb bie Forfchung nach ben in ber Prager Galerie, bis gu ber bit Atabemiebirector Ruben 1844 veranlaften "Ausscheidung", befindlichen bit Gemalben bon 3. Das alte Bergeichniß bom Jahre 1835 fuhrt fie unte folgenben Titeln an: "Elifabeth begrußt die fie befuchenbe Jungfrau Moria" "Eine beilige Familie"; "Die Jungfrau Maria wird von ihren Eltern in Lefen unterrichtet." - 3mei bavon führt Dlabacg ale ber Sibernerfirche ent nommen an (vergl. oben). Außerbem verzeichnete Dlabacg noch einen "S Daniel" in ber St. Raftulustirche; St. Thaddaus in ber Domfirche; auch "ein hohes Altarbild in der Decanalfirche ju Rolin", welches ein Raub der Flamme geworben; fchlieflich mehrere unbenannte Bemalbe fur ben Grafen Benge v. Michna; "Jefus als Anabe unter ben Schriftgelehrten" und "Jejus, wie er bie Bertaufer aus bem Tempel trieb", für ben Brager Beibbifchof, Grafen Rudol b. Sport.

Dlabacz, Künstler-Lexikon für Böhmen. — Ragler, Künstler-Lexikon. v. Waagen, Sesch. d. deutsch. u. niederländ. Malerschulen. — Maller Klunzinger, Künstler aller Zeiten zc. — Eigene Forschungen.

Rubolf Duller.

Zymmer: Zacharias Z., aus Ersurt, brachte 1577 einen Dialog des Erasmus "Uxor mempsigamos sive coniugium" nach der deutschen Bearbeitung, die er im "Chbüchlin" des Erasmus Alberus (1539) gesunden hatte, in Reime unter dem Titel: "Ein sehr schönes vod gar lustiges Gesprech, zwischen zwehm Wehbern, den Shestand betreffende, Da die ein shren Mann ausse aller ergest schilt vod schendet, Die Ander aber den shrigen ausse best lobet vond predst Bud das bos Wehd vom siere Bosheit strafft" (Erssurdt, 24 Bl. 8°). Er nennt die beiden Frauen, die in seiner Borlage Agatha und Barbara heißen, Elisabeth und Marta, solgt aber im Uebrigen dem Alberus treulich, indem er nur den Ausdruck etwas erweitert, die Scheltworte der Keiferin Marta vergröbert und biblische Citate einslicht. So hat er es aus mehr als 1000 Berk gebracht. Er schließt in Hans Sachsens Weise:

Den Chriftgleubgen Cheleuten immer Bunfcht glud und beyl Zachrias 3mmmer.

Bgl. Goedele, Grundriß 2, 368 (unter ben Dramatitern). — Schnon v. Carolsfeld, Erasmus Alberus, 1893, S. 31 und 224.

3. Bolte.

34pe: Franz van ben 3. (3ppaeus), geboren zu Mecheln im 3. 1580, † zu Antwerpen am 4. November 1650. Er wurde zur Taufe nach Antwerpen gebracht, weil in seiner Geburtsstadt infolge des Aufstandes die kirchlichen Functionen eingestellt worden waren. Seine Studien machte er in Löwen, er hielt 1599 den Grad des magister artium und die Borstandschaft des Junister collegs. Bald darauf wurde er Secretär des Bischoss von Antwerpen, Jean le

3nrl. 579

ire (Miraeus) und Domherr, im J. 1604 in Löwen Dr. iur. utr., blieb aber der firchlichen Berwaltung zu Antwerpen, erhielt den Titel eines Protodarius apostolicus und die Aemter des Officials, dann bifchöflichen Generaltus und die Präbende des Archidiakonus an der Kathedrale. Er hat eine eihe civilistischer und mehrere kirchenrechtliche Schriften veröffentlicht, welche immtlich praktische Materien behandeln, brauchdar sind und von scharfem Berande zeugen. Sein kirchenrechtlicher Standpunkt ist der streng curiale; er tritt bross entgegen den gallicanischen Grundsähen auf dem innerkirchlichen wie auf atsfirchlichem Gebiete, bildet dadurch einen Gegensah zu den meisten niederbischen Juristen jener Zeit, ist aber durch seine Schriften besonders in Rom Ansehen gelangt und eine Stüge des Ultramontanismus geworden.

Swertii Annales belg. p. 259 sq. — Foppens, Bibl. belg. I. 317, wo die Schriften angeführt find.

Burl: Chriftian 3. (Bierle), elfaffifcher Dramatiter gu Enbe bes 16. Sabrberts. In ben Jahren 1572-1592, mahrend beren er als "teutscher" Schulter in ber Reichsftabt Beigenburg am Rhein lebte, veröffentlichte er brei ifche Dramen, Die er gubor mit feinen Schulern ober jungen Bargern aufhrt hatte: 1) "Rebecca. Ein fcone Bochzeit Comedia, Bon der berlung bes lieben Jaacs bund Rebeccae, aus dem 24. Cap. des 1. buchs fi, Gehr luftig bud lieblich ju lefen bund ju boren." Stragburg, Thiebolt ger 1572. 47/s Bogen, 80 (Widmung vom 12. Juni 1571). 2) "Die be Siftoria bom Jofeph in ein fcone Chriftliche Comediam gefaffet." agburg, Berger 1572. 127/s Bogen, 80 (Widmung bom 5. Februar 1572). Brteil Salomons, Gin new Schon bnd liebliche Comebia, In welcher Beighent Salomonis mit Reun Brteiln, fampt einem Berrlichen prach fo ber König Salomon mit ber Königin auf Reich Arabia erweitert bnd gegieret wurdt, gang luftig bnd lieblich gu lefen bnd gu len." Strafburg, Joft Martin 1592. 87/s Bogen, 80 (gefpielt am August 1587. Widmung bom 25. August 1591). - Es find bies ungswerthe Leiftungen eines an guten Duftern gebilbeten Geichmades. An Schweizer Dramatiter gemahnt ber große Umfang bes zwölfactigen Jofeph, en Aufführung zwei Tage und ein Berfonal von funfzig Spielern erforbert, des fiebenactigen Salomo, ber gleichfalls in zwei Tagewerte zerfällt und Berfonen gahlt. Auger Sans Sachs, ben 3. in ber Borrebe gum Jofeph "berumpten teutschen Boeten" feiert, hat er nachweislich Schauspiele feines bemannes Gart, bes Rolners Jordan, bes Augsburgers Betulius und ber den Rebbun, Tirolff, Baumgart gelejen und fich baburch anregen laffen. er er mahrt im Gingelnen seine Gelbständigkeit und darf feinerseits mit vollem hte 1591 ben Beibelberger Steinmegen Thomas Schmib, ber 1579 3prl's eph ale fein eignes Werf hatte abbruden laffen, wie er ein Rahr gubor dram's Tobias überarbeitet hatte, einen "faulen Boffen" und dreiften omedien-Rapper" fchelten. Byrl's Rebecca gewinnt fehr burch eine Berdung mit Tiroff's alterem Schaufpiele (1539), bas 3. gefannt haben wird, in er auch im Bormorte behauptet, biefe Siftorie fei bisher "Comebiens weiß it perhanden". Bon liebevoller Beobachtung des täglichen Lebens und Beung zu charafteriftischer Rleinmalerei zeugt die Familienberathung in Bethuel's us fiber bie Berbung Gleeger's (im 3. Acte) und die folgende, amifchen berg und Ernft wechfelnde Unterhaltung ber Gafte beim Mable. Alles geht fam in ben Formen ber guten burgerlichen Gefellichaft bes 16. Jahrhunderts Die Rinder bes Saufes beden ben Tifch; ber Tolpel Laban, ber bem mben guwinkt ftatt ihn hoflich ju laben, wird bom Bater gurechtgewiesen

auch ben Baft gegen Redereien beim Effen in Schut nimmt. Ebento

580 Bytl.

schulbigt bie Sausfrau bie eilige Zubereitung bes Mables und lagt burch ben Sohn die Fremben ju Bett geleiten und ihnen "all Belegenheht" geigen. Ruchte bantt Rebecca dem Freiwerber fur Die überreichten Baben jedesmal mit Sand brud und Berneigung und nimmt am andern Morgen vom Schwesterlein gartlichen Abschieb. Bubich ift ber Schluß: als Rebecca bon 3faac empfangen und bon Abraham begrußt worden ift, fegen fich alle froblich ju Tifch, und bann erbittet Ifaac vom Bater bie Erlaubniß ju einem Tanglein mit feiner lieben Braut. Dagegen wirkt bie eingeschaltete Intrigue ber Teufel Satan und Belial, die Rfaac burch ein altes Beib Gifenbarbel von feiner Berbung abgubringen fuchen und bie Bettel im Schubkarren gur bolle fubren, bei ibret von vornherein fichtbaren Ruglofigfeit matt; bies Motiv ftammt wohl nicht aus Betrus Pratorius' (f. b.) Rebeccafpiel (1559), fonbern aus Rebbun's Sochgeit bon Cana (1546). - Gine großere Aufgabe ftellte fich unfer Dichter im Joseph, fur ben er Gart's und Jorban's Stude in Gingelheiten nutte. hier begegnen wir namentlich im erften Teile, ber bis jur Erhobung bes Belben jum agpptischen Minifter reicht, berfelben Detailmalerei wie in ber Rebecca. Geichidt und lebendig veranschaulicht 3. Joseph's Ginmischung in Die Ganbel amifchen feinen gewaltthätigen Brubern und bem rechtlichen Rachbar Roab und bas Unwachsen bes Saffes gegen ibn; paffend erfindet er einen Unlag jum Antaufe Joseph's durch Potiphar, beffen Gattin zufällig von feiner Schönbeit bort, ihn betrachtet und beimlich zwanzig Gulben zum Raufpreife gufchieft. Den in ber Bibel gegebenen Begenfat zwischen Juba und Simeon fubrt er weiter aus und legt ben alteren Bersonen Sprichworterweisheit in ben Dund. Planmagig erweitert er bie Sandlung mit Gulfe einer apotrophen Quelle, ber au Anfang bes 2. Jahrhunderts entstandenen Testamenta duodecim patriarcharum (Digne, Patrologia Graeca 2, 1025. Deutsch: Strafburg 1589 und 1596, Mugsburg 1544, Frantfurt 1569). Beffer als in ber Rebecca bereiten bie Intermeggi ber Teufel Satan und Belial auf tommendes Unbeil bor. Allein wo man ben bewegten Ausbrud ber Leibenschaft verlangt, tommt 3. nicht über eine lahme Rachahmung der Gart'ichen Sophora hinaus (Anaphora auf Bl. E 6 a, h 8 a, R 7 a); und im zweiten Teile, ber überhaupt viel trodener und nuchterner ausgefallen ift, findet er fur bie Rubrung bei ber Wieberertennung ber Briber und beim Biederfeben Jatob's und Jojeph's nur ichmachliche Ausbrucke. - 3m "Brteil Salomon's" hat 3. ein alteres Stud "bon newem jugerichtet", ber muthlich ein um 1570 ju Stragburg ohne Berfaffernamen gebrudtes Drama (Goebete 2 2, 390), bas mir ebenfo wenig juganglich ift wie bie beutschen Behandlungen biefes Stoffes burch C. Berthold (1572) und einen Strafburger Anonymus (1605) ober die lateinischen Comodien von B. Evrardus (1568), 2. Houthem (1581) und G. Jansen (1600). Es läßt fich baber nicht ent-Scheiben, ob bie Uebereinstimmungen Borl's mit ber bon S. Bager berbeutschten Sapientia Salomonis von Betulius (1547; eine Ueberarbeitung bes lateinifden Textes im Londoner Addit, Mser, 20061, f. Jahrbuch b. Chatefpeare-Gef. 34, 224) und mit 3. Baumgart's "Gericht Salomonis" (1561) ihm ober feiner Borlage jur Laft fallen. Die Composition ift loder, ba ber Streit ber beiben Matter Bilcha und Fura nur ben zweiten Act fullt. (Bei Betulius und in ber Gim ichaltung bes hanbichriftlichen Burcher Auferstehungsfpiels beigen fie Tecnophila und Tecnophone, bei Sans Sache (1551) Thamar und Cleopatra, bei Baumgart Sababena und Benbebera, im lateinischen ludicium Salomonis bet 3. Molanus [Gbichr. in Leiben] Raab und Bela, in einer anonymen beutiden Comoedia de iudicio Salomonis (Sbichr. in Bolfenbuttel) Blycerium und Bachie, bei Bondo (1601) Thais und Difis.) Boraufgeftellt hat B. ale erfte Regierunge magregel bes jungen Ronigs die ftrenge Abrechnung mit Abiathar, Joab und

3yrl. 581

emei und bas Bebet Salomo's ju Gibeon; bie Antwort Gottes jedoch lagt er ater (IV, 1) burch ben Rammerer ergablen, um ebenfo wie Betulius und Gachs e Ericheinung Bottes ju bermeiben. 3m vierten Acte folgt ber Befuch ber bnigin bon Saba, Die bem weifen Berricher unter andern Rathfeln auch bas r Sphing porlegt und bon ihm Belehrung über bas ptolemaifche Weltinftem nd über Erbfunde, Rechtfertigung und bas Gubnopfer empfängt. Dagegen ergichtet 3. barauf, wie feine Borganger ben prachtigen Sofhalt, ben Tempelau, ben Streit gwifchen Sofleuten und Propheten ober die in dem verbreiteten olfsbuche befdriebenen Rarrenftreiche bes Martolfus borguführen, bie Bans ache und frubere Faftnachtbichter (Reller 2, 529) ohne Scheu mit bem falomoichen Urtheile berbunden hatten; abfichtlich bermeibet er fogar feinem Sofnarren efen berühmten Ramen beigulegen, wie es Betulius unbebentlich gethan. icher Burudhaltung muß uns ber fraffe Realismus auffallen, mit bem bie Dotung Joab's im 1. und bie Steinigung Doeg's im 3. Acte burch robe Golbner or ben Augen der Zuschauer vollzogen wird, umsomehr als im Joseph die inrichtung des agyptischen Baders gefliffentlich hinter die Scene berlegt mar. Die eigenartigfte Erweiterung aber bes biblifchen Stoffes bieten bie ichon im itel angefündigten weiteren acht Urtheile, Die Salomo im 3. und 5 .- 7. Acte Mt; augenscheinlich ftammt die Anregung bagu bon Baumgart ber, ber die Beisheit bes foniglichen Richters burch brei Contraftfcenen, ein übelbeftelltes taths-, Schöffen- und hofgericht, ju heben fuchte. Die Stoffe find aus berbiebenen weltlichen Ergablungen bon icharffinnigen Enticheidungen geichöpft: Sans Sachiens Urtheil des herzogs von Burgund (Folio - Ausgabe 1, 89, 2, 3, 21. Kirchhof, Wendunmut 6, 243); 2) Baumzeuge (Kirchhof 1, 79); 3) Ertrintender mit Berluft bes Muges gerettet (nach einem Flugblatte R. Lindener's; bgl. Montanus, Schwantbucher 1899 G. 638); 4) Mutter fuffen Brutus bei Livius 1, 56); 5) Ehrlicher Finder und unehrlicher Berlierer (Pauli, Schimpf und Ernst Cap. 115); 6) Drei Prinzen sollen nach ber Leiche bes gaters schießen (Hans Sachs 1, 174. Gesta Romanorum c. 45); 7) Fleischfand (Frantfurter Lieberbuch 1582 Rr. 138. Gesta Rom. c. 195); 8) Gib nit Gold im Stabe (b. Sache, beg. bon Boebete 1, 297. R. Röhler, Rleinere driften 1, 115).

Auch die metrifche Form berrath Sorgfalt und Streben nach Abwechselung. halt auf Reinheit des Reims und "leichte und linde Aussprechung ber ilben" (Borrebe jum Jofeph); falfche Betonung begegnet bei ihm felten. Rach ebbun's Borbild (Sopiner, Reformbeftrebungen 1866 G. 11. Beilen, Jojeph 71) bariirt er bas Detrum nach bem Charafter ber Sprechenben. ente, wie Abraham und Mahal in der Rebecca und Jatob und Joab im ofeph, reden in Behnfilblern, die "lind und langfam" vorgetragen werden follen, e Teufel in Sechefilblern, die andern in gewöhnlichen achtfilbigen Reimpaaren. m Salomo fest er ftatt ber letteren "in mittelmäffigem Begand feche, in ernftdem haber und Zanden vier, ja auch ettwa zwo Syllaben," fo baß z. B. ura auf ihre Begnerin fo eindringt: "Wolher geschwind! Wir wollens thenln tit Buff und Beuln. Da ligts auffm Plat; Wer gwint, ber hats, Gei bir n Trat, Bleich wie ein Rat 3ch bich gerfrat, Du lofe Bag." Aus ben abnenanweifungen, Die fich auch auf Die Rebe felbft beziehen ("pausando": dweigt ein weil"), lernen wir, bag auf berichiebenen Stellen bes mit "Gutten" per scenae (im Joseph ericheinen fieben folche Belte) bestandenen Schauplates girt wurde. - Gine Rachwirfung icheint nur bas Josephbrama, bas außer on Schmid auch 1592 von A. Buichmann und 1593 von 3. Schlang benutt urbe, ausgeübt ju haben.

Die benutten Exemplare ber brei Comodien liegen in Strafburg, Darm-

ftadt und Bern. Ueber ben Joseph vgl. A. v. Beilen, Der agyptische Joseph im Drama bes 16. Jahrh. 1887 C. 103; fiber ben Salomo Obinga, Bierteljahrsfchr. f. Littgesch. 2, 234; auch B. Kawerau ebb. 6, 26.

3. Bolte.

Ballenftein \*): Albrecht Wengel Eufebius v. B., der tragifche Belb bes breifigjahrigen Rrieges, ift bem Zweige eines alten bohmifchen herrengeschlechtes entsproffen, welcher feinen Ramen von ber — langft in Trummern liegenden — Bergfefte Balbftein im Bunglauer Kreife ableitete, jedoch trop biefes beutschen Ramens nach feiner gangen Ueberlieferung tichechisch wie bas fibrige Gefchlecht war. Die Eltern, benen er am 24. September 1583 geboren wurde, gehörten ber bohmischen Brudergemeinbe an. In ihrem Glauben wuche er auf; erft auf bem baterlichen Gute Bermanice, nach ihrem fruben Tobe aber, unter ber Bormundichaft feines Dheims Beinrich b. Glavata, eines ber eifrigften Mitglieder jener Gemeinde, ju Roichumberg und ju Golbberg in Schlefien, wo er - feit 1597 - Die Lateinschule besuchte. Raum fechzehnjahrig, vertaufchte er biefe mit einer lutherifchen Sochichule, ber nurnbergifden Afabemie Altbort. Um 29. August 1599 bort als Student immatriculirt, zeigte ber Freibert Albrecht b. Balbftein, wie er fich nannte, boch nur ju bald, bag er, noch bollig unreif und ohne Luft gum Studiren, Die afademifche Freiheit in wilber Ausgelaffenheit migbrauchte. Die Greffe, an benen er theilnahm ober bie er felbftanbig beging, jogen ihm die Ungnabe ber Beborben ju; und blog aus Rudfict auf feinen bornehmen Stand unterließ es der Rath bon Rarnberg, eine ftrengere Beftrafung anzuordnen. Immerhin fah 2B. in bem gegen ihn gefaßten Raths. beichluß eine "tacitam relegationem", welche feinem "gangen loblichen Geschlechte zu einem großen Despect" gereichen wurde. Und bas consilium abeundi, bas ibm, wenn auch in iconenber Form ertheilt warb, bestimmte ibn offenbar, Allborf bereits im Februar ober Marg 1600 gu verlaffen. Gine langere Austandreife, die er barauf, ben Gewohnheiten feines Standes entfprechend, antrat, gab seinem Geifte aber eine neue Richtung. Ernfter und ftrebfamer geworden, foll er, nachdem er über Deutschland und Frankreich nach Italien gelangt war, auf ber Univerfitat ju Babna Liebe jur Biffenichaft gewonnen, bier allerbings auch icon ber Aftrologie fich bingegeben haben. Die Rachrichten barfiber find nicht eben authentisch; fest fteht indeg, daß ber Mathematiter und Aftronom Birbung aus Franten, ein Freund bes berühmter Repler, auf biefer wol nabe an gwei Jahre bauernden Reise und jumal in Italien der treue Begleiter Ballenftein's gewesen ift. Gewiß ift ferner, bag ber Lettere bon ba ab eine gang besondere Borliebe für Sprache und Runft, für Bildung und Lebensart dieses Landes begte, die er nachher auch unter seinen bohmischen Standesgenoffen zu verbreiten bestrebt war. Für den Sofdienst bestimmt, foll er feine eigentliche

<sup>\*)</sup> Zu Bb. XL, S. 735, vergl. die bortige Anmerkung. Als "Nachfolger" des erken Bearbeiters war zunächst der jehige Bearbeiter Herr Prosessor Wittich ins Auge gesaht; at sah sich aber damals wegen Ertrankung genöthigt abzulehnen. Es entschloß sich dann Stimt diese Biographie zu übernehmen; er ward aber 1898 mitten unter der Arbeit uns und der Wissenschaft entrissen. Dann erst unterzog sich, inzwischen in erfreulicher Weise genstm. Prosessor Wittich endlich doch der durch 10 viel Miggeschief verzögerten Arbeit, deren Dust aber, da inzwischen auch das Ende des W. überschritten war, dis hieher verschopen bleds mußte.

mibahn beim Martgrafen Rarl v. Burgau, einem Sohn bes Ergbergogs erdinand von Tirol und ber Philippine Belfer, ju Innsbrud begonnen haben. Sabrend aber Raberes auch barüber nicht befannt ift und fich nicht einmal ie Beit biefes "Bagenbienftes" beftimmen lagt, ift bie einft oft wieberolte Ergablung bon feinem Unfall am Innabruder Sofe und feinem baburch ewirften Uebertritt jum Ratholicismus wol als bloge Sage angufeben. licht weniger unbegrundet erscheint nach ber neuesten Forschung eine Eriblung ber Reluiten, wonach er in ihrem Convict ju Olmuk erzogen und ort in fruhefter Jugend ichon tatholifch geworben fei. Er war bies, nach inem Umgang mit einem fo entschiebenen Broteftanten wie Birbung gu fchließen, uch wol in Italien noch nicht. Erft in der folgenden Zeit und, wie man berwichet, nicht bor bem Berbft 1606 burfte 2B., von bem Jefuiten P. Bachta ewonnen, in bem Olmuger Colleg ben Glauben feiner Bater abgeschworen haben. rft bon diefer Beit an fprechen beftimmte Indicien für feine Convertirung. In bhafter Beije außerte er fortan auch ben Bunfch, Rriegebienfte bei ben Spaniern ben Rieberlanden, unter bem ftreng tatholifchen Ergbergog Albrecht, gu nehmen. ber Sinn fur bas Golbatenmefen, ben er, wie es beift, bon Rinbesbeinen ge= iat, batte ibn vorübergebend ichon im Commer 1604 gur Theilnahme an bem ngarifchen Feldaug gegen bie Türken bewogen. Darauf (1606) bon ben bohmifchen tanben fogar icon jum Oberften eines ihrer Regimenter ermablt, fand er bier och bie Belegenheit nicht, Die fein militarischer Chrgeig von bem niederlandischen rieg erwartete. Und wol möglich, daß der Bunfch, ben Spaniern zu bienen, uch auf feinen Entichlug, tatholifch ju werben, eingewirft hat. Jebenfalls nur uf Grund eines folden Glaubenswechfels tonnte er Reichthum und Anfeben nd bie Bedingungen feiner gutunftigen Dachtftellung gewinnen. Den Beübungen feines proteftantischen Schwagers Rarl b. Bierotin gludte es inbeg, in 1607 am Soje bes feineswegs bigotten Erzbergogs Matthias als Rammerer ntergubringen. 2B. trat nicht in Albrecht's Dienfte; und auf friedlicherem Wege, mnoch ben Befuiten bereits bauernd folgend, legte er gleichfam ben Grundftein geiner glanzenden Laufbahn, indem er fich im Dai 1609 mit der reichen nd bejahrten Bittme Lucretia b. Biclob aus dem mabrifchen Gefchlechte ber telefc v. Landed vermählte. Gin Beichtfind P. Bachta's, ber benn auch als er Bermittler biefer Beirath gilt, feste fie 2B. ju ihrem Universalerben ein und itjog baburch ihr großes Bermogen tegerifchen Erbanfpruchen. 2B. nun berftanb mit feinem Bjunde gu muchern, mahrend er ftete engere Begiehungen gu ben efuiten fnupfte. Ihnen jum Dant und mit ihrer Gulfe mar er beftrebt, feine isgebreiteten Berrichaften burch Bute ober Gewalt wieder gang tatholifch gu achen; reich botirte Zesuitenmissionen legte er in ber Folge an und baute nen prachtige Refibengen. Damit zugleich aber Schrieb er fich felber feine ichtung nach auken bin bor.

Bon entscheibender Bedeutung ward seine Berbindung mit dem tatholischsten ler Erzherzoge, dem unbedingten Jesuitensreunde Ferdinand von Steiermark. Inge bevor derselbe zum römischen Kaiser erwählt war, und auch noch vor ner Wahl zum König von Böhmen entschloß sich W., als hätte er seine errscherstellung vorausgesehen, aus freien Stücken sich ihm anzuschließen. Im rühjahr 1617 eilte er, Ferdinand, der damals in einen Krieg mit der Republik enedig verwickelt war und Hilse bei den Adligen suchte, mit einer kleinen, aber iserlesenen Truppenschar auf eigene Kosten "auszuwarten". Gben als Erbe iner 1614 bereits verstorbenen Gemahlin war er dazu im Stande. Und nicht rzessen hat Ferdinand ihm diesen Keiterdienst, der vor Gradisca, seiner von n Benetianern belagerten Festung in Friaul, eine rühmenswerthe Berwendung nd. Roch mehr zu Dank verpflichtete sich W. diesen Fürsten, als 1618 der

große Rrieg in Bohmen entbrannte, als mit bem Rampf zwifchen Proteftantie mus und Ratholicismus fich jugleich ber zwifchen flandifcher Freiheit und landes fürftlicher Gewalt erneuerte. Obwol mit ben Sauptern der ftandischen Erhebung in Bohmen wie in Mahren nabe verwandt, obwol feit 1615 auch jum Dberite bon ben mabrifchen Standen berufen, fcmantte er wol feinen Augenblid u Bezug auf die bon ihm ju ergreifende Bartei. Geinen Bettern im been bn bohmifchen Aufftandischen ließ er ben bohnischen Grug entbieten, bag er fie mit Brugeln und Ruthen tractiren wolle. Wenngleich feiner eigenen Truppen bal taum mehr machtig, trug er fein Bedenten, ju Anfang Dai 1619 bie flandifcht Lanbescaffe Dabrens aus Olmuk gewaltthatig wegauführen und bem Ronig Ferdinand nach Wien ju überbringen. Gab auch biefer fie mit bem Unfden officieller Difbilligung wieder heraus, fo tonnte ibm Ballenftein's Sandlung, bie von ben Stanben als Berrath gebrandmartt murbe, boch als Ausfluß feiner Treue und Singebung gegen ibn felber gelten. Gins tam ju bem Unbem. Taufend Ruraffiere, Die 2B., im October 1618 auch icon jum faiferlichen Dberften ernannt, mit Erlaubnig des Ergbergogs Albrecht in Belgien batte werben laffen, trugen nicht unerheblich bagu bei, bag ber tonigliche Felbben Boucquon am 10. Juni 1619 die Bohmen unter Dansfeld bei Retolit und Tein befiegte. Und als ber Aurft Bethlen Gabor von Siebenburgen , vereint mit ben Aufftanbifden Bohmens und Mahrens unter Graf Thurn, im October Bien bebrobte, foll 2B. ju born, im Gegenfat ju ben ofterreichifchen Standen, febr nachbrudlich für bie tonigliche Autorität gefprochen haben. Rambaft aufgeführt wird er unter ben taiferlichen Oberften, Die unmittelbar barauf ber Uebermacht biefer Teinbe an ber Wiener Brude beroifch wehrten. Entscheibungsichlacht am Weißen Berge bei Prag, Die ein Jahr fpater flatte fand, fampften feine - aufe neue und in größerer Angahl geworbenen -Ruraffiere jedoch ohne ibn. Erft bor furgem genesen bon einer, wie er fcreibt, lebensgefährlichen Erfrantung, Die er fich vermuthlich "mit Trinfen caufirt", fab er fich gerade bamals wol auf die minder glanzende Aufgabe beschrantt, Probiant für bas taiferliche Beer ju beschaffen. Wieber aber mar er bei ber Unterwerjung Bohmens, ber die Brager Rataftrophe bie Bahn geöffnet hatte, mit regftem Gifer thatig. Dem hoben Berbundeten bes nunmehrigen Raifers Ferdinand II., bem Bergog Maximilian bon Baiern fubbelegirt, befeste ber Oberft und "taiferliche Rriegsrath" b. 2B. einen großeren Theil Rordbohmens, entwaffnete bier und bort bie Burger, nothigte Stabte und Ritterschaften, Ferbinand einen neuen Sulbigungeeib gu leiften. Die Gelbcontributionen, Die er fconungelos erhob, bienten ihm gur Beranftaltung von Berbungen, bamit gu befto mirtfamerer Befebung ber Stabte. Rriegerifche Lorbeeren waren freilich bierbei taum ju gewinnen.

Eine selbständigere Thätigkeit wenigstens durfte er im solgenden Jahre 1621 entfalten, als er beauftragt wurde, mit seinen Truppen Mähren gegen den Markgrasen Johann Georg von Jägerndors und gegen neue Angriffe Bethlen Gabor's zu vertheidigen. Da aber dies Land bereits sast ganz ausgeplündert war, ihm auch von Böhmen aus keine Contribution nachgeschickt wurde, fürchtete er bald, sein Bolk nicht mehr im Zaum halten zu können, und sah sich sich überhaupt in mißlicher Lage. Doch gelang es ihm, als er kaiserliche Berstärkung aus Ungarn erhielt, im September und October Bortheile über die, Mähren durchstreisenden Heerhausen Bethlen Gabor's und des Jägerndorsers zu ersechten. Ein größerer Sieg bei Kremsier ist ihm — ob mit Recht oder mit Unrecht Jugeschrieben worden. Sicher, daß Bethlen Gabor Mähren wieder räumen ließ und zu Neujahr 1622 den Frieden von Rikolsburg einging. W. bekam daduch freie Sand und vermochte, nach Böhmen zurückgekehrt, nun dort nicht weniger

eigenen Interessen, als die des Kaisers wahrzunehmen. Dem ihm damals eng verbundenen Fürsten von Liechtenstein, dem Statthalter Böhmens, hatte zu verdanken, daß er zum Obersten von Prag und zum Gubernator (Obersteiermeister) dieses Königreichs ernannt, vom Kaiser als solcher bestätigt e. Noch sührte, angesichts der zerrütteten Zustände des Landes, die Militärst das entscheidende Wort. W. aber war bestrebt, sich auch noch in anderer e geltend zu machen, sich über seine Standesgenossen erhebend als der te und ansehnlichste Magnat im Königreiche besondere Freiheiten und Bor-

, ja eine gang exceptionelle Stellung ju gewinnen.

Benn die Beirath mit jener Lucretia Refesch Ballenftein's Blud bebet hatte, fo mußte ihm der bohmische Rrieg gur Erlangung neuer feile bienen. Wie tein Zweiter jog er - auch abgefeben bon feinen ceinlichen Bereicherungen durch Beute und Brandichatung - Gewinn bem Elend und ber Roth, die biefer Rrieg gebracht hatte. Dem felber waren aus demfelben bon bornberein die fcwerften finangiellen egenheiten erwachjen. Richt im Stande, die militarifchen Untoften gu ben, hatte er boch icon fruh einen immer bereiten Belbgeber an 2B. gen, als beffen Schuldner er, bei wiederholten und immer betrachtlicheren huffen, in eine gemiffe Abhangigfeit bon ibm gerieth. Denn 2B. unterließ fich feine Darleben gut zu berfichern und bem Monarchen feine Rechnung achen. Die Mittel gu feiner Befriedigung boten ihm aber bie confiscirten lenguter. Solche murben ibm bereits im Sommer 1621 pfandweife einmt und balb darauf bon ihm, auch in ferupellofer Anrechnung feiner ings großartigen Auslagen für feine Regimenter und feiner eigenen "Rriegsn", unter ben gunftigften Bedingungen erfauft. Lag fur die taiferliche ner ein Anreig in ihrer Finangnoth, die Confiscationen foweit als möglich behnen und bie ihr als berfallen geltenben Guter ju bertaufen, fo mar es 3. ein noch größerer Reig, biefe Belegenheit gu maffenhaften Antaufen gu be-Die Buterpreife fanten ber Urt, daß ber Bertauf gar balb einer Berberung gleich tam. Die große Mungconfusion, unter welcher bamals nicht Bobmen litt, tam ihm bierbei noch besonders ju ftatten; mit der gangichlechten Dange bezahlte er 1622, 1623 bie bon ihm erworbenen Guter. jo ericheint es begreiflich, wenn ihm ber Statthalter von Bohmen icon 3. Januar 1628 über ben Empfang bon bierthalb Millionen Gulben nal) im Ramen bes Fiscus quittirte; von biefem hatte 2B. blog in bem Jahr 1622 nicht weniger als 49 confiscirte land= und lebentäfliche Begen in Rordbohmen erfauft. Uebrigens vertaufte er nachher felbft wieder, großem Profit, einen Theil ber bon ihm billigft erftanbenen Buter. 218 lied aber bes jur Pragung leichten Gelbes bon Raifer Ferdinand privien Confortiums ift er fpater fogar birect ber Dungfalfchung gegieben n. Bol ohne genugenden Beweis; ein taum ju beschönigender Datel haftet auf feinen Manipulationen gegen feine nachften Berwandten, einem aus and Gewalt aufammengefetten Berfahren, wodurch er Die Framilie feiner er, bas bornehme Befchlecht ber Smiridis, um ihren reichen Guterbefig e. Und rettete er ben auch angeblich bor ber umfaffenben Confiscation, ber fie wegen der Theilnahme ihrer protestantischen Ditglieder am bobmischen ande bedroht war, fo tam bieje "Rettung" boch eigentlich nur ihm felber nte. Durch besondere Abmachungen mit dem Fiscus erhielt er aus der idb'ichen Erbichaft einen grandiofen Gutercompley - jur Erweiterung und fam jum Fundament eines Dajorats, bas er fich ingwischen bereits in ber daft Friedland geschaffen hatte. Dem als Rebellen verurtheilten Chriftoph ebern abgesprochen, war auch biefe lettere Berrichaft, Friedland nebft

Reichenberg, 2B. erft pfandweise und fobann eigenthumlich eingeraumt, fur ber Spottpreis von 150 000 Bulben mar er im Juni 1622 mit ihr bom Raifer belebnt worden. Damit alfo verband er jest die ibm für abnliche Breife uber laffenen Smiridy'ichen Buter, insbesonbere Die Berricaft Bitidin. Die Statt Diefes Ramens erfah er jum Mittelpuntt, jur Sauptftabt feines von 3ahr u Jahr mehr anwachsenden Batrimonialgebiets, welches burch einen faiferlichen Acton 12. Marg 1624 jum Fürftenthum Friedland erhoben wurde. Augerordentlich Brivilegien hatte ber bantbare Ferdinand ihm aber auch ichon früher ber lieben. Schon bom 15. September 1622 batirt ein faiferliches Diplom, burd bas er unter Anberm bie Burbe eines Comes Palatinus, bas Recht, in bin Abelftand zu erheben, Wappen zu ertheilen, und weitere hobeitsrechte erlangt. Durch ein Diplom bom 7. September 1623 marb er felber bereits in ben Reicht fürftenftand erhoben und ihm die Auszeichnung ju Theil, bom Raifer mit be Titel "Obeim" angerebet ju werben. Am 9. Juni bes nämlichen Jahres ba er fich mit ber anmuthigen Ifabella Ratharina v. harrach, ber Tochter ein ber einflugreichften taiferlichen Rathe, bermablt; und biefe zweite Bermabl ber eine innigere Bergensneigung boch nicht abgesprochen werben barf, gab ihm ficht auf fernere Bermehrung feines Reichthums, wie fie por allem auch

Unfeben bei Sofe noch mehr befeftigte.

Seinen fo umjaffenben Erwerbungen wibmete er ale Bermalter und Org fator fojort bie großte Sorgialt. Sein Wurftenthum Friedland erhielt eine Rechtsberfaffung und verbefferte Gerichtspflege, eine Reuordnung ber cameral ichen Angelegenheiten, Die feinen weiten praftifchen Blid und, in Berbind mit feinen noch folgenden Berordnungen, feine berborragenden Bemubungen Bebung ber Landescultur befunden. Und boch blieb feine Mujmertfam awifchen biefen friedlichen Beschäftigungen und neuen triegerifchen Aufgas immer getheilt. Roch 1623 batte Bethlen Gabor ben Rrieg mit turlider & erneuert; und 2B., angeblich fruh im Juni jum Oberftfeldwachtmeifter über gefammte taiferliche Fugbolt ernannt, mußte bon feiner jungen Frau fich trenm um ben Felbaug wiber ben laftigen Gegner borgubereiten. Roch einmal jog 1 nach Mahren, wurde aber am Ginfall in Ungarn berhindert; und gwar um mehr, als es Bethlen gelang, mit febr fiberlegenen Truppen ihn in Gobis (October und Robember) einzuschließen. Inbeg bewahrte 2B. feine Raltblutteit, hielt mit aller Dibe ben Wiberftand aufrecht und verlor auch Bohmo wo eine Erneuerung bes Aufftanbes gefürchtet werben mußte, nicht aus b Mugen, Gine gebeime Correspondeng, bie er von Gobing aus mit feine Schwiegervater ju unterhalten berftand, zeigt, bag er bamale am meiften fi Die Sicherheit feiner Bemablin beforgt mar und ihre Flucht aus Bobme wunschte. Bu feinem Glad fab jeboch Bethlen fich noch im Robember gu Abichluß eines neuen Baffenftillftandes und bemnach eines neuen Friedens a nothigt, ber 2B. aus feiner ichwierigen Lage befreite. Beimgefehrt, ichien er i 3. 1624, außer burch fein Amt als "Gubernator" bes Konigreiche, vollen durch fein neues Farftenthum Friedland in Unfpruch genommen. Bum Beb großerer Gelbftanbigfeit auch ber firchlichen Abminiftration Friedlands bach er fogar icon baran, ein eigenes Bisthum ju Gitichin ju errichten. Es tam nid hierzu, ba fchnell wieder andere Sorgen feinen unruhigen Beift und feinen Gb geig ftachelten. Jebenfalls noch im nämlichen Jahre faßte er ben Blan, a Befampfung weit großerer Befahren als ber bisherigen fich bem Monarchen au freien Studen als Guhrer und Felbberr angubieten. Durch bie rudfichtelo Ausnugung feines bohmifchen Sieges fiber Bohmen binaus batte Ferdinand i Bunde mit ber fatholifchen Liga bas evangelifche Europa fcwer gereigt und w Danemart auch Frantreich mit Beforgniß bor einem Uebergewicht bes Raiferthum utschland ersult. Die auf allen Seiten wieder erwachte Eisersucht gegen daus Habsburg bewirfte im Berein mit dem Bestreben, die deutschen Proten vor der immer stärker drohenden Gegenresormation zu bewahren, eine ion der verschiedensten Elemente, eine gewaltige Opposition der europäischen mächte wider Desterreich-Spanien. Denn dem Kaiser auss engste alliert, auch die Spanier im Beginn des dreißigjährigen Krieges ihren Bortheil enommen und sestern Fuß am Rhein, in der Psalz gesaßt. Ihnen aber B. von srüher her kaum minder als diesem Ferdinand zugethan. Eine Interessengemeinschaft sand er zwischen ihm und ihnen; und wie er in en und Mähren mit der ständischen Erhebung zugleich das evangelische utniß als revolutionär bekämpste, schien er entschlossen, nunmehr auch nach hin auszutreten als Bertheidiger und Borkämpser des katholischen Princips, wie beiden habsburgischen Linien es repräsentirten. Politischer und mili-

er Chrgeis trieb ihn bagu an.

Berichiebene Indicien fprechen für eine langere Borbereitung auf feine neue abn. Als foldes barf wol auch bas horoftop gelten, bas er fich bamals In einem bon phantaftifchem Aberglauben erfüllten Beitalter war efanntlich einer ber Aberglaubischsten; und nicht bloß feine Geschide, auch on Freunden und Feinden wollte er aus dem Lauf ber Geftirne berechnen. 3 1608 ober 1609 hatte er, ein noch Unbefannter, fich nach bem Beifpiel Rudolf's II. von Repler, bem hervorragenden Aftronomen und Sofogen, feine nativitat auslegen laffen. Und jest, gegen Ende bes Jahres ließ er ben Ramlichen burch feinen friedlandischen Canbeshauptmann b. Taris bern, fie "latius et particularius ju biffundiren". Rur febr ungern unterd Repler biefer Aufgabe; ja, er bezeichnete es ihm offen als einen Babn, Particularia aus bem Simmel borausjufagen". Rur unter großen Boren tam er in feiner Gelbbeburftigteit ber Aufforderung nach. Bezeichnend find die Fragen, die 2B. von ihm beantwortet zu wiffen wünschte; z. B. "extra Patriam" fterben, ob er "auch extra Patriam Officia und Guter en", wie lange und in welchen Lanben er bem Rriegswejen obliegen werbe, Blud ober Unglud babon ju erwarten habe u. f. w. Repler's Antwort 1. Januar 1625 war, obwol in aftrologischer Form, absichtlich boch aliter" gehalten; bedingungsweise berhieß fie 2B. Erhöhung feiner Autorität acht an Gelb und Gutern, woraus ihm aber auch Feinbichaft und Wibererwachsen würde. Sie verhehlte ihm nicht, daß zwischen ihm und dem "wol allerhand laesiones ju erwarten fein wurden", und merfwurdiger Brach fie mit 1634, bem Jahr feiner Rataftrophe, unter myfleribfen ngen ab. - Es ift eine unbegrundete Sage, daß 2B. angefichts ber Wendung, bor ber er nun - neun Jahre früher - fland, fich gegen Ind erboten habe, nicht weniger als 50 000 Dann ins Felb ju ftellen ne Roften des taiferlichen Rriegsherrn burch Requifitionen gu erhalten. ben authentischen Acten bachte er junachft boch nicht mehr als 20 000 aufzubringen und, indem er biefe eben fowol bem Raifer als bem Ronig Danien anbot, fie borthin ju fuhren, wo es nothig fein wurde. Für jene ar bas immer ichon eine recht ansehnliche Armee; und er mar reich genug, d feine Borichuffe aufzustellen. Gin Contributionsspftem aber, wie er es men und Mabren eingerichtet, hielt er für unvermeidlich, um fie bauernd berhalten. 3mei Barteien ftanden fich am Raiferhofe gegenfiber, Die eine te andere gegen feine Antrage, die lettere nicht ohne Argwohn bor feinem weiter ftrebenden Chrgeis und auch fonft voller Bebenten. Indeg fiegte ftere unter hinweis auf die Rothwendigfeit, bem Raifer eine Rriegemacht chaffen, die ben beborftehenden Gejahren gemachfen fei. Die porhandene

Armee war bas feineswegs; im Reiche war Ferdinand noch gang auf Die bulle der tatholifchen Liga und auf die der Spanier angewiesen. Babrend die Spanie eben bamals aber durch ben Rampf mit ben Gollandern bollauf in Anbrud genommen waren, fürchtete auch die Liga unter Maximilian von Baiem, ba ohne ftarte Werbungen bon Geiten bes Raifers ben neuen Feinden, Danemm an ber Spige, nicht zu widerfteben fein werde. Rach langeren Berhandlunge erfolgte benn bie Ernennung Ballenftein's jum "Capo über alles faiferlich Bolt im S. Rom. Reich und Rieberland", auf Grund eines taiferlichen Documm bom 7. April 1625. Am 12. Mai theilte Ferdinand der Infantin-Regent ju Bruffel feinen Entichlug mit: wegen ber bon Frankreich, bon Daneme und Schweden, bon Bethlen Gabor und ben Turten brobenben Feinbfeligfeite gur Errettung bes S. R. Reiches wie auch feiner Erbtonigreiche feine bisber Armee zu berftarten, besonders aber unter dem Commando Ballenftein's, fei Dheims, bes Reichsfürften und Fürften ju Friedland, noch neue Berbungen, 1 gwar bon 21 000 Dann borgunehmen. Unter bem 27. Juni lieg er bemfell eine ausffihrliche Inftruction für fein neues Amt gugeben, in welcher ausbrud noch bie von bem "profcribirten Mansfelber" ju befürchtenbe Rriegsgefahr bett gehoben, jugleich aber bas volle Bertrauen ju Ballenftein's Berfon im Sint auf feine fruberen Rriegsbienfte ausgesprochen wurde. Dies mit ber Erwarts bag er auch "bie faft verfallene Rriegedisciplin" wieder herftellen werbe. neue Armee follte nun "in Allem" auf die Bobe bon 24 000 Mann gebr werben. Bom 25. Juli batirt fein eigentliches Generals-Batent. Mertwit ift, bag er in biefen berichiebenen faiferlichen Acten abwechfelnd Ballftein Wallenftein genannt wird. Die richtige ursprfingliche Form "Balbftein" bon ben Tichechen ber bequemeren Aussprache wegen in "Ballftein", bi Bort beutscherfeits in "Ballenftein" verwandelt worden. Und wie schnell is nun die lettere Form im beutschen Bollsmunde die gebrauchliche merden!

Der glangende Erfolg feiner Berbungen zeigte alsbalb, bag ein au orbentlicher Dann auf ber Buhne ber Belt ericbien. "Bie mit einem Sch ichuf er ein ganges beer." Bornehme Oberften fpanifchen und mallonifd italienischen und froatischen Ramens, und unter ben beutschen folde aus regierenden Fürftengeschlechtern, empfingen bon ihm die Batente gur Berb ber neuen Regimenter. Den größten Gifer bermandte er auf die Ausruffts Aur die neuen wie fur die alten vervollftanbigten, foweit diefe mit ins gieben follten, bestimmte er die Begend von Eger jum Sammelplat. Die ? bon 24 000 Mann, Die er felber junachft nicht überschreiten wollte, foll angeb icon im Juli erreicht worben fein. Ronig Philipp IV. von Spanien, Ballenftein's Anerbieten von bornberein freudig begrußt hatte, fab bierin befte Mittel, fich feiner Eroberungen in ber Pfalg gegen Mansfeld bauernd perfichern. Richt aber um biefe handelte es fich bamals, fonbern in Rie fachsen, wo die Babl bes Danentonigs Chriftian IV. jum Rreisoberften feindliche Demonstration gegen ben Raifer, ja nach ber Auffaffung in Bien Dunchen als formliche Rriegserflarung ber Rreisftanbe wie bes Ronigs erich galt es, ber weitaussehenden Coalition ber protestantifchen Dachte entgeg gutreten. Und gwar gleichzeitig mit ben Baffen bes Raifers unter 2B. und Liga unter Tilly. Bur Erhöhung feines Anfebens mar Erfterer icon im Beg feiner Ruftungen, am 13. Juni, mit der erblichen Burbe eines Bergogs Friedland betleidet worden - worauf er benn jogleich eine Successionsordn für biefes "Bergogthum", bas ihn auch in feiner Abmefenheit lebhaft beichafti ausstellen ließ. Insbesondere war und blieb er bestrebt, mit Gulje ber tat lifchen Rirche die Tendengen ber ftanbifchen Erhebung bis auf ben letten ju bertilgen. Beichenfte er neben ben Jejuiten boch auch Die alten Dont den als Forberer ber inneren Mission, jumal die Augustiner, baselbit reichlich tit frommen Stiftungen, in der Erwartung, durch diefe wie jene vornehmlich uf bie Jugend und bamit auf die Butunft einzuwirten. Der gefürchteten Rudehr bes früheren rebellifchen Befigers von Friedland, die hinter feinem Ruden ninem nachträglichen Aufftande bes Landvolfs hatte führen fonnen, wußte er urch ftrenge Manbate vorzubeugen. Als hoberes Biel aber ftanb ibm jett por ugen, bie unbotmäßigen Stanbe Deutschlands jum Behorfam gegen ben Raifer undguführen, Die fintende Dacht beffelben wiederum gu heben. Gein heer ließ abibeilungsweife burch Franten, Thuringen, Beffen vorausziehen; mit ben letten tuppentheilen, auch mit einer eigenen Leibgarbe und umgeben bon einem formden hofftaate, verlieg er felbft am 2. September Eger, um "gleich" in ben iderfachfischen Rreis einzuruden. Immerbin war Tilly bort ichon geraume at bor ihm erichienen, und mit bem junachft hatte 2B. nothwendige Berredungen au treffen. Bol war ibm bon Raifer Ferdinand anempfohlen orden, ben guten Rath biefes um vieles alteren, burch feine Feldzüge und Siege d ungleich berühmteren bairifch-liguiftifden Generallieutenante ju gebrauchen b fich ibm möglichft ju "accommobiren", nur bag er bem faiferlichen Borrang b Refpect nichts bergeben follte. Bahrend aber 2B. gerabe hierfiber, fowie er feinen perfonlichen berzoglichen Borrang auf bas eifersuchtigfte machte, war bon bornherein auch ichwerlich gewillt, trop aller Achtung bor Tilly's apferen Thaten" fich Raths bon ihm zu erholen. Er wünschte bei ihren perationen, wenn nothig, gegenfeitige Unterftugung, bachte aber fo wenig bon n wie bon irgend einem Anderen fich im Kriegswesen etwas borschreiben zu fen. Es entging ihm ohnehin wol nicht, daß Tilly's oberftem Rriegsherrn, n Rurfürften bon Baiern, zwar eine ftarte taiferliche Gulfsmacht genehm war, werlich aber ein felbftanbiges Geer bon ber Grofe und Ueberlegenheit, wie 28. es foeben ine Feld führte. Im voraus fcheint er fo hinwieder auf fen Giferfucht gefaßt gemefen ju fein. Die Welt follte freilich von ben frub teimenden Differengen fo bald noch nichts erfahren. Dit Tilly gemeinfam erließ bon hemmendorf aus am 13. October ein Manifest an die Directoren bes berfachfischen Rreifes, worin ihnen auf febr unbeftimmte Rachrichten bin borporfen wurde, es lieber mit bem geächteten Mansfelber als mit bem Raifer halten. Beibe Welbheren begrundeten damit ihren Ginmarich in ben Rreis unumgänglich und wiefen bie Schuld an allem Unbeil und Blutvergiegen, bieraus entsteben wurde, von fich.

Begen ber borgeschrittenen Jahreszeit war aber 2B. für jest auf nichts br bedacht als auf die Wahl feiner Winterquartiere und Damit jugleich auf ichnelle, boch fichere Occupation ber beften und mit ber wichtigften ganbe biefem Rreife: namlich auf die bes Erg= und Primatftiftes Dagbeburg und gewiffermaßen als jugeborig geltenben Stiftes Salberftabt. Da Tilly im men ber Liga fein Auge ebenfalls ichon auf beibe Stifter geworfen hatte, fo ite 2B. ibn biplomatifch jum Bergicht ju bewegen, was in ber That auch ang. Und es war ein Belingen bon gludlichfter Borbebeutung, ba große mannichjache Intereffen für 2B. und ben Raifer bier gufammentrafen. Bom itarifden Standpuntt aus mar ber Befit biefer Gebiete bon außerorbentlichem ang. 2B. gewann mit ihnen eine fefte Bafis an ber Elbe; er gewann bier fruchtbarften Rornlande, bon benen, bei einem noch erträglichen Contributionsem, fich wol auf ausreichenbe Mittel jum Unterhalt feiner Armee rechnen Für beren Befoldung und für andere nothwendige Bedürfniffe, wie für Munition beanspruchte er augerbem aber mit aller Bestimmtheit die Beije bes Raifers, unter bauernber Berangiehung ber bohmifchen, ber ofterreichild angen. Bom firchlich-politischen Standpuntt aus bezeichnete bie fchn

nahme fo hervorragender und feit Beginn der Gegenreformation fo umfritt Stiftslande ein allgemein tatholifches und fur Raifer Verbinand fiberbie ausgesprochenes bynaftifches Intereffe. Bier bor allem galt es aber aud, Danenfonig guborgutommen, als beffen Berbundeter fich ber proteftantifde miniftrator beiber Stifter, Martgraf Chriftian Wilhelm von Brandenburg, haltlos erflart batte. Am Raiferhofe murbe Lekterer als bornehmfter Ed der feindlichen Berausforderungen im niederfachfischen Rreife angefeben. ibn zu befeitigen, batten ber papftliche Runtius Caraja in Bien und Gerbine Beichtvater, der Jefuit Lamormaini, bereits bei Ballenftein's Abmaria Bobmen eine taiferliche Borfchrift ausgewirft, wonach berfelbe insgehein Domcapitel beiber Stifter mit guten Worten und mit Drohungen fatholifden Ginne bearbeiten follte - ju feinem geringeren 3med, ale bo den, freilich erft elfjährigen Raiferfohn Leopold Bilhelm au ihrem Ergb und Bifchof mablten. Die Abneigung Diefer friedliebenben Capitel gege friegerische Saltung ihres lutherischen Beren mar befannt; hauptfachlich ihr Beto waren die von Chriftian Bilbelm geplanten Rriegeruftungen be morden. Und fo tam es, bag, mabrend Chriftian IV., burch Tilly junad ber Wefer in Schach gehalten, bem Abminiftrator feine Gulfe leiften f beffen beibe ganber ber Indafion ber Ballenfteiner gegenfiber ohne Beh Schut balagen. Diefe brauchten nur jugugreifen - es mar eine ftra ebenfo leichte als politisch bedeutsame Occupation, Die ber Beneral gum a

Theil noch im October und Robember ausführen ließ.

Soviel nur moglich aber, bielt er auf ftrenge Rriegszucht; ber Bor und bie Ginlagerung feiner Goldatesca vollavgen fich ohne eigentliche Greuel Allein in ihrer bunten Busammensehung aus ben verschiedenften, theilweise barbariichen Rationen - Die Deutschen waren vermutblich noch in ber D beit - batte diefe Armee vorläufig ein febr zigeunerhaftes Ausfeben. I Soffnung auf Bewinn, auf Benug jufammengebracht, ließ fie fich boch burch Beifpiele unnachfichtiger Beftrafung - bismeilen murben feche Deling auf einmal gebenft - bon Gewaltthatigfeiten, bon Raub und Blanberr ben ihr preisgegebenen Landichaften und Stabten nicht abichreden. Daber die frühen Rlagen der ungludlichen Ginwohner beiber Stifter, Die an fich bie Laft ber befohlenen Ginquartierung als überaus brudenb empfanben. au ber feftgesetten Raturalverpflegung tam boch auch balb bie Forberung Belbbetrage: in erfter Linie fur Die Tafel bes Generals felber, ber, in Salb und bann in Afchersleben feine Refibeng nehmend, mit mehr als bem gewohn fürftlichen Bomp auftrat. Sierzu tam ferner eine ftets machfende Begehr feiner boberen Dificiere, Die Sabgier ber 3folano, Cerboni, Colloredo Eigenmächtigfeit im Erheben übermäßiger Contributionen, Die ihnen fel unwürdigen Gelbgeschäften bienen mußten, wie es icheint mit Ballenftein's beng. Gleichwol mar es nichts weniger als feine Abficht, ber Stiftsbevoll als Reind entgegenzutreten. In feiner Instruction mar ibm aufgetragen m "burch fanfte politische Dittel" auf Die Bemuther ju wirten, um fie be Begenpartei ju trennen und auf die Geite bes Raifers ju bringen, w auch ber "Bratert ber Religion", als Sauptmotib ber rebellifchen Unfe ihnen möglichft ausgerebet werben follte. Dagu fchien 2B. allerbings m rechte Mann au fein. Scrupellos und von vornherein ein Meifter bes ! ficirens, berficherte er bor Capiteln und Stadten, bag feine Ginquartierun eine gange borfibergebende fein werbe, mabrend in Birtlichfeit feine Abfic beiben Stifter zu behaupten, bereits feft ftanb. Jener Blan, bag bes Raifers Erzbischof von Magbeburg werben follte, war geruchtweife ichon belam worben; 2B. scheute fich nicht, ihnen benfelben formlich als Berleumbu

eichnen. Scheinbar billigte er jogar burchaus die bon ben Magbeburger Domren geplante Bahl bes lutherifchen Pringen August bon Sachfen ju ihrem bifchof, dies aber besonders, um feinen turfürftlichen Bater Johann Georg bamit ben machtigften ber proteftantischen Reichsftanbe fobernb bingubalten. ange ber Ausgang ber Dinge noch zweifelhaft war. Ueberhaupt boch tete fich 2B. ungleich mehr als Ferdinand II., diefen gewaltigen Rrieg, in ben foeben eintrat, ale Religionstrieg ericheinen ju laffen. Unders und bei item ichwieriger als in Bohmen lagen die Berhaltniffe in Deutschland. Und nun wenigstens von jeder directen Religioneverfolgung abfebend, fuchte er Amehr burch bie Unftellung gablreicher protestantischer Oberften in feinem tere erft recht ben Schein ju verbreiten, als fabe er feine Aufgabe ausschlieflich nin, die taiferliche Autoritat im Reiche wieder herzuftellen. Indirect freilich uichte er bamit, foweit fie noch ein religiofes Gemiffen hatten, Diefe protestanden Oberften felber. Um meiften getäuscht mard aber ber turgichtige Rurift von Sachfen. Auch die Friedensverhandlungen, die unter deffen Berittlung im Winter 1625/26 noch einmal auf einem Congreß ber beiben itteien ju Braunschweig ftattfanben, bienten bem taiferlichen Weldherrn in ber uptfache nur bagu, für neue Ruftungen Beit gu gewinnen. Die Ruglofigfeit les Congreffes, auf bem bie großen Begenfage blog icharfer noch herbortraten, er boraus. Und allerdings durften er und Tilly den formlichen Anfpruch niederfachfifden Rreisftande auf die religiofe Autonomie, im Sinblid namentauf bie Bisthumer, noch weniger als ben Anspruch auf politische Autonomie ahren. Go nahm benn ber Rrieg feinen Fortgang.

Bon ber einen Partei langft gehaßt und gefürchtet, bon ber anberen nie ebt, aber langft erwartet, hatte ber allbefannte Golonerhauptling Braf Ernft Dansfeld, nachdem er einige Beit für die Generalftaaten gegen die Spanier mpft, auf ben Ruf bes Danentonige Chriftian feine burch englifch-frangofifche bfibien aufrecht erhaltenen und berftartten Scharen nach Deutschland gurudihrt. Schon im December hatte er fie bis an die Elbe borgefchoben; bon em hauptquartier in Lauenburg aus mar es ihm ein Leichtes, weiter zu geben auch die Baffe an ber Sabel einzunehmen. Zeitig genug borte 2B. durch e Runbichafter, er wolle von Brandenburg aus nach Bohmen gieben ober in Leften einbringen. Dem gu begegnen, befegte er gu Reujahr 1626 mit treffenftrategifchem Blid ben Elbpag an ber Deffauer Brude und lieg bieje burch angen auf beiben Ufern befeftigen. Gine Pofition bon großer Bedeutung; bem nsfelber mar fie ein Dorn im Muge. Dit Berbruß fab er, wie unter ihrem ut ber "Friedlander" bem Abminiftrator Chriftian Bilbelm am 6. Januar Interbot und am 16. Februar bei Burg eine Angahl frifch geworbenen les, auf bas er für fich felbft gerechnet hatte, aufschlagen ließ. Er beichloß, em Feinde Die Brude ju entreißen, ibn fiber Die Elbe gurudguwerfen. Gin chluß, ber ihm aber, da 2B. rechtzeitig barauf vorbereitet mar, fehr übel be-Mansfelb's unausbleibliche Riederlage bier bor Deffau am 25. April, burch die Banit feiner Reiterei noch bericharft murbe, mar Ballenftein's er großer Triumph im Gelbe. Tattifch und burch perfonliche Tapferfeit hat ich ausgezeichnet in biefem Treffen, bas ihm bas Uebergewicht an ber Elbe chaffte. Um fo mehr aber trafen ihn nach biefem Ruhmestage gehäufte Bortje bon taiferlicher, bairifcher und auch von fpanischer Seite, bag er bon ber folgung jenes Begners ichnell wieder abgelaffen, fein meiftes Boll über bie brude aus freien Studen auf bas linte Ufer gurudgeführt habe, bag er nefeld in ber Mart Brandenburg Schalten und walten liege und ihm auch einen außerorbentlichen Borfprung nach Schlefien gewährte. Bewiß ift, 2B. ben Mansfelber nach ber Schlacht ebenjo unterschätte, als er ihn bor-

her wol überschatt hatte. Borber hatte er hauptfachlich feinetwegen für nitti erachtet, die Armee auf 50 000 Mann Welbtruppen und mehr zu erhoben; a hatte für biefe weitere Augruftung Forberungen bon "über 5 Dillionen Reids thaler" an ben Raiferhof geftellt. Er war nicht mube geworben, auf die in Schlefien und Bohmen brobenben Befahren aufmertfam ju machen und af fchleunige umfaffende Bertheidigungsmagregeln ju bringen. Meugerft berftimm weil diefe Dahnungen in Bien nicht beherzigt murben, fowie auch weil er w bort ohne Gelb gur Befolbung feiner Truppen und ohne Munition gelaffe wurde, hatte er wiederholt icon mit feinem Abichied gedrobt. Die bon ib besetten Stiftslande mußten ihm freilich jenen Mangel entgelten; und unte nichtigen Bormanben einen ftets icharferen Ion fingirter Ungnabe gegen Cabite und Stadte, befonders gegen Salle, die zweite erzftiftifche Sauptftadt anichlagen jog er bie Steuerschraube ftets rudfichtslofer an. Die beiben protestantifo Stifter mußten feine Truppen wol jum weitaus größten Theil unterhaltes Seine Anordnungen gur Beftellung ber Meder und gur Bieberbebauung be Landes machten wenig Eindrud. Man fab fich feindlich behandelt und mit bem Treffen an ber Deffauer Brilde Ballenftein's Abmarid m Berfolgung Mansfeld's aller Orten mit Freuden begruft baben. Alle er blieb in feiner gangen bisberigen Starte nicht blog in feinen alle Quartieren liegen, fondern er wollte biefe jest fogar noch durch Truppe aus Schlefien und Bohmen verftarten. Er mabnte, wie fich aus feinen Briefe an feinen Schwiegervater Rarl v. harrach ergibt, bag Mansfelb ben fraben Plan aufgegeben habe, daß er, bon Fugvolt entblogt, "auf ewig" abgethe fein werbe, fobald er noch die Refte feiner Reiterei verlieren wurde. Dun Berhandlungen fuchte 2B. Die letteren an fich ju gieben und hoffte, Die martito Rittericat werbe mit ihrem Rurfürften auf Grund einiger taiferlicher Baten willig und an fich ftart genug fein, jenen unbequemen Baft aus ihrem La ju bertreiben. Singegen hielt er es nach ben nämlichen Briefen bereits fur ic Aufgabe, fich birect gegen Ronig Chriftian und beffen Armee in ber Altmar wenden und, indem er auch biefen Feind unterschätte, mit Tilly bereint ibre Elbe hinunter "bis in Danemart ju jagen". 3mmer baufiger fprach er in nachften Monaten babon, nach Solftein marichieren ju wollen "und ber aufs ehefte als möglich ein Ende ju machen". Er unterschätte bei alledem Tilly's anderweitige Operationen, Die Aufgaben, Die feinen liquiftifchen Collbamals noch fern an ber Wefer festhielten. Er fab in ihnen nur unnot Berhinderungen bes Sauptwerfes und darin, daß Tilly ihm nicht ohne weite gu Billen war, mit machsenbem Unmuth bie Wirfungen von Intriquen einer felbfifuchtigen Abneigung ber Liga ober minbeftens bes Rurfürften Baiern gegen ibn. Tillh fei ber bairifchen Commiffarien Stlabe, muffe wil feine Bernunft hanbeln, werbe aber - wie er fartaftifch binguffigte - wegen Bebulb, die er mit biefen "Sundeföttern" habe, bei Gott die Martyrerfrone langen. Auch eine nochmalige Rufammentunft beiber Felbherren, in Duberfta ju Anfang Juli, brachte ben gewunschten Erfolg nicht. Und bagu eben fa fich 2B. von feinem taiferlichen herrn felbft im Stich gelaffen. "Wer ein Ra will fein und eine Armee in vierzehn Tagen ruiniren", ber moge fie unter fold Umftanden - ohne Geld, ohne Munition und Fourage - ins Felb fiber Erhielte er nicht fofort 100 000 Reichsthaler, fo werbe biefe Armee wie But an ber Sonne gergeben. Gin Beer, wie ber Raifer nie gehabt - flagte er Di Juli noch in Afchersleben -, habe er ihm aufgebracht und bafur noch fein Beller bon ihm empfangen. Mit vollftem Gelbftaefubl ichrieb er an fein Schwiegervater: hatte er fo viel an feiner Geele Geligteit als an bes Raife Dienft gedacht, fo tame er gewiß in tein Fegefeuer und biel weniger in

tweger Hölle. Mehr aber noch als mit Undank besohnt glaubte er sich bereits verhr zu Leumdet bei Hose und begann, auch diesem Ferdinand II. zu grollen. "Mir ist Dilles nicht möglich zu bleiben, dieweil ich mich übel tractirt sehe."

Da jeboch trafen ibn in feinem Afcherslebener Sauptquartier bedrobliche Radridten in Bezug auf Schlefien. Richt allein Mansfeld batte, unter ber Leutent band und unbermerft, raftlos von neuem in der Dart geworben. 28. bernabm. and me bag außer Dansfelb auch ber Bergog Johann Ernft von Sachfen-Beimar, ja Duning bag ber Schwebenfonig Guftab Abolf langs ber Dber nach Schlefien borruden ht. In wolle, und mehr noch, daß auch Bethlen Babor, ber Gurft von Siebenburgen, gelten : bo nochmals erheben, fich mit biefen Feinden vereinigen werbe. Da mar es nade com ein Bebot militarifcher Ehre für ihn, beim Raifer auszuharren und bie bedrobten Erblander, wo er außerdem ben Musbruch neuer Aufftande befürchtete, ju retten. ben protein Solon ließ er ben Oberften Bechmann mit 5000 Mann in Gilmarichen nach Theil - Echlefien abgeben und beichloß, ihm mit bem Gros ber Urmee ju folgen, jumal liederbefem ba er borte, daß Bethlen mit einer großen Menge Turfen und Tataren im hanbelt w felbe ericheinen werbe. "Er wird - beforgte 2B. - wie ein Blattegen le Is lommen." Wie bei ber Britde vor Deffau hoffte er ben Dansfelber jeboch auch in baben Chiefien gu fcblagen, und mit ibm ben bon Beimar, um fo beibe noch bei Beiten in feine bon bem Siebenbfirger abichneiben gu tonnen. Seinem Entichlug, bem Erfteren bund i um beghalb ichleunigft nachaufeten, traten aber, als er icon unterwegs und aus feine bis Berbit gelangt mar, ernfte Bebenten entgegen: fein Abgug möchte ben Ber-Stalb ber - un feiner Occupationen in Deutschland nach fich gieben, ben ber ibm unentaf emis burlid geworbenen Stiftslande, obwol er fie bem Commando Albringen's, eines n warte imer tiichtigften Oberften, unterftellt, in vielen Stadten Befagungen und gur offir and Benfartung Tilly's noch 8000 Mann unter bem Bergog Georg bon Luneburg aifer im mudgelaffen hatte. Das war namentlich geschehen, um feine Poften an ber The ju behaupten; indeß fand er bei Tilly nach wie bor nur geringe Reigung, bernie fich borthin ju begeben. Er tabelte ihn icharf, bag er fich in eine, wie es hien, unabsehbare Belagerung von Gottingen eingelaffen habe und baburch on ber ungleich wichtigeren Aufgabe, die Elbe gegen die Danen ju halten, bebindert werbe. Er selber sah fich eben daburch in seinem Marich nach Schlefien gebemmt. Rurgum, biefes "bofen Gottingens" wegen ging wieder eine toftbare Beit berloren. Als es am 11. August capitulirte, hatte Mansfeld in der That einen nicht mehr einzuholenden Borfprung gewonnen; eiligst zog er weiter nach Ungarn, um feine Bereinigung mit Bethlen bort ungeftort ju bollgieben. "3ch muß mich nun gefaßt machen, mit beiben jugleich ju raufen", fagte, endlich ibm nachsegend, ber taiferliche General, noch in ber hoffnung, mit beiben fertig werben. Der Sorge wegen einer schwedischen Invasion vorläufig enthoben, brangte er auf feinem Marich nach Ungarn, bas er ju Anfang September bebeim Kaifer boch auf die Werbung bon einigen taufend Polen. Mit beren Datfe und an der hand eines alteren Planes, Bethlen burch einen angesehenen fiebenburgifden Rivalen ju fturgen, fühlte er fich unterwegs ichon als Gieger. Bethlen, Mansfeld und ben Türken jugleich wollte er, wenn nothig, jest aufnehmen. "Es grauft mir bor ihnen Allen nicht." Laut hatte er bei Lufbruch bor fich her getragen, daß er mit 50 000 Mann anmarschirt Seinen Bertrauten gestand er jedoch, daß er, mit Ginschluß der Truppen Bedniann's, nicht über 20 000 Mann effectiv habe. Alles Uebrige hatte er, aus freier Berfügung, bennoch ber Rothwendigfeit gehorchend, im Reich duract gelaffen. Und borthin, wie ju einer hoberen Aufgabe, wünschte er fobalb möglich jurudzutehren. Inzwischen tonnte er mit Genugthung bie Rachbernehmen, daß ju dem großen Siege Tilly's über ben Danentonig bei Butter a. B. (27. August) feine eigenen Truppen erheblich beigetragen hatten. Allgem, beutiche Biographie. XLV.

Sein ungarifder Telbaug brachte ihm aber teineswegs bie erwarteten Lorbenn. Es verftimmte ibn formlich, bag bie Turfen ihre Belagerung von Robigrad -Die boch blog ein Scheinmanober war - bei feinem Anmarich (Enbe Septembei aufhoben und ihm bamit "eine fcone Bictorie" entging. Es argerte ibn not mehr, bag Bethlen, bem er am 30. ichlagiertig am Granfluß gegennberftand ibm unter allerhand Finten gur Rachtzeit entichlüpfte, wie er fagte: "iconbiden Beife felbflüchtig murbe", ftatt fich am nachften Morgen von ihm in die fluch ichlagen gu laffen. Schlechte Witterung und Mangel an Bebensmitteln notbide ibn, bon ber Berfolgung beffelben abzufteben und fich nach Reuhäufel und augieben. Die überaus elenden Quartiere, Die er bier borfand, beranlaften ib aber icon im October jur Fortfegung feines Rudjuges über bie Boag not Tyrnau. So ungfinftig war feine Lage, bag er felber bem Raifer nachbridlib rathen ließ, auf Friedensanerbietungen, Die Bethlen Gabor machte, einzugeba. Sobald als möglich wollte er bies "Schelmenland" berlaffen, um bemnacht in Schlefien bie bon ben Dansfelbifchen und Weimarifchen Truppen bort auf ben Durchmarich eingenommenen Blage jurudjuerobern. Jest fampite er mit Sunga und Rrantheit; feine Armee fcmoly taglich mehr gufammen. Er iftrotet Meutereien, mahrend, wie er borausgesehen, fein ungarisches Sulfecorpe fich all gang unguberläffig erwies. Die Bolen, auf die er gerechnet, blieben aus. In einen Sinterhalt gelodt, geriethen einige feiner namhafteften Officiere in feindlich Befangenicaft. Gin Schlag tam ju bem anberen, worfiber fich am Raiferto immer tiefere Difftimmung fundgab. Wallenftein's Gegner im Soffriegsrath wünschten offen feine Abberufung. Rur mit großer Unftrengung gelang et feinen Freunden, bas Miktrauen bes Monarchen gegen ben "Oberften Felbhamb mann" ju überwinden - mit taum geringerer Anftrengung ibn felbit, ber fid aufe außerfte gereigt fant, ju beschwichtigen und feinen Rudjug abaumenben Bon feinem Schwiegerbater borbereitet, erfolgte gwijchen ihm und bem leitenber Minifter bes Raifers, bem ihm bor Anderen mohlgefinnten Fürften bon Ggam berg, am 25./26. Robember eine Unterrebung ju Brud an ber Leitha. Ge ma eine Aussprache von weittragender Bebentung, fiber die wir leiber noch ju meni ficher unterrichtet find, Die jebenfalls aber zweierlei gur Folge hatte: Die official Buftimmung bon oben gu ben Grundfaten ber Rriegführung Ballenftein's welche biefer bollig au rechtfertigen mußte, und bie Befeftigung feiner Befehl haberftellung, vermuthlich jogar unter wefentlicher Erweiterung feiner Dacht befugniffe. Gine großartige Bermehrung ber faiferlichen Streitfrafte batte er in unerläßlich erflart, und fie wurde ihm bewilligt, wie man anzunehmen Grund bat, mit bem Rechte, felbftanbig und ohne Unterschrift bes Raifers Beftallungs und Berbepatente auszuftellen. Selbständig, beanfpruchte er auch, für die Dauer bes Rrieges Anweisungen auf die bohmifche Contribution ober Landfteuer eine ber faiferlichen Saupt-Ginnahmequellen, ju ertheilen, mabrend er fortigbt, auf die Reichscontributionen fo bestimmt wie auf eine ftarle Ginlagerung bet taiferlichen Streitfrafte im Reiche fich Rechnung ju machen. Sab er boch in der Fortfetung feines Rrieges bafelbft wiber Danemart eben feine wichtigfte Aufgabe und in dem Gegenbestreben ber Feinde, ben Schwerpuntt bes Rriege - "sedem belli" - in Die faiferlichen Erblander au verlegen, eine militarid und politifch gleich erhebliche Bejahr. Rur um fo mehr brangte er begbalb jum Abschluß bes Friedens mit Bethlen. Um 28. December tam berfelbe in Breb burg ju Stande, nachdem ber treulofe Siebenburger feinen Bunbesgenoffen Dansfelb langft fo gut wie preisgegeben, beffen beer fich batte verlaufen laffen, obne bag ber faiferliche Beneral mit Letterem noch einmal gufammengetroffen. Und noch bor bem Friedensichlug mar biefer einft am meiften geffirchtete Danofelber in Bosnien elend gu Brunbe gegangen. Bon ber faiferlichen Armee felbft abet

oll infolge ber erlittenen Strapagen in Ungarn nicht weniger als bie Galite imgetommen fein. Gie mar, befannte 2B., "fo deftruirt, bag es nicht gu fagen". And ba half es nun nichts: ju ihrer Erholung mußten ihr die nöthigen Winter-Quartiere gerade in den faiferlichen, in den beutfch bohmifchen Erblanden anwiefen werben. Er fummerte fich nicht um ben Unwillen, mit welchem namentlich die bobe Geiftlichteit fie bier eintreffen fab. Bon Prag aus betrieb im neuen Jahr (1627) bie Reconftruction Diefer Armee ober richtiger Die Aubringung einer neuen im größten Dafftabe. Als feinen 3med bezeichnete bie Rettung bes S. R. Reiche und bie Berftellung des Friedens. In flaunen-Tregender Ausbehnung ließ er feine Berbungen und Dufterungen burch die bon Im ausgefandten Officiere ins Wert fegen; fo am Rhein und bon ba bis gur fiel und bis Saarbruden, in ber Betterau, in Schwaben, jumal auch im rantifchen Breife, am Sary, in ber Dart Brandenburg u. f. m. Stande, für alle bies bie nothigen Mittel anzuweisen, foll er feinen Werbern allerings nun ben Rath, wenigstens mundlich, ertheilt haben, bas Gelb ju nehmen, o fie es befommen tonnten. Er batte ja bom Raifer bie Ermachtigung ju iferordentlichen Werbungen erhalten - mas indeß nicht berhinderte, daß fein erhaltnig jum Sofe ein gefpanntes blieb. Ueber beffen Raffigfeit, aber dwierigfeiten, Die ihm bon bort gemacht wurden, fprach er fich noch haufig gereigtem Tone aus. Gbenfo wie fiber bie angeblichen Intriquen, beren er

n Ruriften von Baiern begichtigte.

Sinlanglichen Grund gu Befchwerben gab aber nicht allein diefem, fonbern d ben anderen liguiftifchen Fürften und allen fonft betroffenen Standen, fowie en Unterthanen die Rudfichtelofigfeit, mit ber ber General und feine Wertage binfort im Reiche vorgingen. Gine brutale Gabelberrichaft brobte felbft chen Territorien, Die, wie der frantische, wie der furrheinische Rreis, noch tab bom Rriegeichauplat lagen. 218 Saupt ber Liag begte jener eiferfuchtige erfürft ben Argwohn, daß 2B. mit bem übermächtigen Anfchwellen bes taiferben Beeres es auf Schmalerung und Schabigung ber liguiftischen Bebiete abeben habe. Und nicht weniger als die fortgefeste Unftellung gablreicher untholifcher Oberften burch 2B. verftimmte es ibn, bag fich auch viele tatholifche rch Ausfichten auf reicheren Lohn und andere glangenbe Berbeißungen bon ner Seite anloden liegen und bon Tilly ju ihm übertraten. Beftige Rlagen er Bedrudungen aller Art durch bie neu geworbenen Ballenfteiner erhoben e geiftlichen Fürften. Und fo ericbien am 9. Dai eine Befandtichaft ber Liga im Raifer mit bem Gefuch um Abftellung ibrer Beichwerben. 2B. felber, bon erdinand nach Wien gerufen, borte fie an; wol die Digbrauche, nicht aber die erbungen, wie fie es wunichte, verfprach er abguftellen. Der hartnadigleit res Buniches fette er feinen gangen Trot entgegen; follte benn, fragte er, ber gifer blog "eine Statua" fein? Die Befandten ermiberten ibm: nicht bas eich nur habe dem Raifer, fonbern ber Raifer auch bem Reiche gelchworen. in principieller Begenfat zwischen ben Forberungen taiferlicher Prarogative und ichaftlichen Unfprüchen marb biermit angebeutet: nicht von Ferbinand felber, r feinen Oberften Welbhauptmann ichalten und walten ließ, aber eben bon efem, ber fich gang als Dictator fuhlte, ber fich auch bom Dofe nicht gebieten ffen wollte, weil er am beften wiffe, mas jur Berftellung ber faiferlichen utoritat gebore. Geine Dajeftat - erflarte er bamale einem furbranbenregifchen Gefandten - muffe eine große Dacht haben gegen fo viele und ofe Reinde, wie Danemart, Schweben, Solland, Franfreich, England, Benedig, e Turfen und Bethlen Gabor, fowie gegen alle bie Wiberfacher im Reiche. on inniger Singebung an die Berfon des ungulanglichen und militarifc unhigen Monarchen babei weit entfernt, biente er ihm nur ber Cache halber m

aus Chrgeiz, von ihm, für den er "Gut und Blut spendire", immer neuen verlangend. Seine Stellung zur Liga aber tennzeichnet der Rath, den soch während der Anwesenheit ihrer Gesandtschaft in Wien ertheilte: er ihr Satissaction durch die Erklärung geben, daß fortan keine Einquartis auf der Liguisten Gebiet mehr geschehen solle, hingegen sollten sie jedoch ihr im Reiche nicht ausdreiten dürsen; der Kaiser möge sich als Kaiser erzeigen sich unbillige Sachen nicht zumuthen lassen. Die Husse der Liga betrach was einen demselben schuldigen Tribut. Entschossen, sie in gehl Schranken zu verweisen, schrift er rastloß auf der von ihm eingeschlas

Bahn vorwarte.

Roch im Monat Dai bieg es, daß er fur den fchlefifchen Feldaug nachfte Aufgabe alfo auf bem Bege nach bem Reiche - bereits wieder 30 40, wenn nicht gar 50 000 Mann jur Berfügung habe. Bar Letteres übertrieben, fo freute er fich boch im voraus ber lebermacht, mit ber er bem mefen in Schlefien" ein balbiges Ende bereiten werbe. Und baneben tonn auch noch bem Ronig Sigismund bon Polen eine Truppenabtheilung gufe um bem in Breugen eingebrungenen Schwebentonig gu widerfteben, ibn am bringen nach ben Erblanden ju berhindern. "Denn wir hatten nachher an Schweben viel einen argern Feind, als am Turten" - wie richtig fab M bon Guftab Abolf brobenbe Gefahr borber! Auch feinetwegen ichien es brit nothig, Schlefien bom Geinde ju faubern. Den bon bem Dansfelber und ebenfalls ichon berftorbenen Bergog Johann Ernft bon Beimar bort g gelaffenen und ihren überdies borthin aus Ungarn gurudgeführten Eri leifteten bie protestantischen Schlefier Borfcub und birecte Gulfe, fo ba unter ber tuchtigen Leitung bes banifchen Rriegscommiffare Diglaf wol 8000 Mann ausmachten und fich getrauten, mit ber Unterftugung Be Gabor's die occupirten feften Plage ju halten. Allein ihr Bertrauen auf Unterftubung mar ein berhangnigvoller grrthum. Da fie ausblieb, mußte fonell nach einander Leobichus, Jagernborf, Rofel, ihren wichtigften Boften machtig anbringenden Raiferlichen trot ihrer muthigen Begenwehr übergeben ichlieflich, nach einer zweiwöchentlichen Belagerung, auch Troppau, bas für hartnädigen Biberftand ichwerer als die anderen Stadte burch eine unt bergige Brandichakung beftraft murbe. Der Reft bon Miklaf's Truppen b auf der Flucht aufgerieben; nur Wenige entfamen mit ihm felber nach Pomi Um aber Schlefien von ber Berbindung mit ber Stellung ber Danen a unteren Gibe und ber Befer abguichneiden, hatte 2B. ichon bei Beiten fei ber Altmart unter Georg bon Lineburg verbliebenen Truppen an und übe Savel porruden laffen, batte er, geftust auf feine neuen Berbungen, umfaffe Ginlagerungen im Brandenburgifchen unter Befetung ber bortigen Baffe icon auch die Befehung Frantfurte a. D. angeordnet. Der machtlofe Ru Beorg Wilhelm mußte ihm zu Willen fein, jumal ale nun, fruh im Mi ber ichlefische Feldzug beerbigt war. Boller Energie und Umficht hatte 2B. erreicht; ben größten Theil feiner Dabe hatte er fich gleichwohl erfparen to wenn er nicht ein Jahr gubor ben geschlagenen Manefelber neue Rrafte i Dart hatte gewinnen laffen. Best aber ftand ihm nichts mehr im Bege, Rieberfachsen gurudgutehren und fich unmittelbar gegen ben Ronig Danemart ju wenden. In Gilmarichen geichah bas und, bie paffirend, hielt er fich nirgends auf. An der unteren Elbe, in Lauenburg er mit Tilly am 1. September gufammen, um aufe neue mit ibm nothme Berabredungen für bas bevorftebenbe größere Unternehmen gu treffen. Aller aber war er auch barum fo geeilt, um bem liguiftifchen Oberfeldberen noch

tig bie Siegespalme ftreitig ju machen, um ju berhindern, daß burch Tilly

Rurfurft von Baiern "dominus dominantium" im Reiche werbe.

Der arglofe liquiftifche Felbberr batte Ballenftein's Rudtunft dagegen berbeifebnt, um mit ihm vereint biefen Rrieg befto eber ju einem gludlichen Ende bringen. Denn fo große militarifche und politifche Erfolge er felbft auch ahrend ber langen Abmefenheit Wallenftein's im nieberfachfischen Rreife erampit hatte: noch war der Duth Konig Christian's IV. nicht gebrochen, noch ar berfelbe entichloffen, ein weites und bis babin intactes Gebiet gegen ine Feinde ju bertheidigen. Auch er freilich feste trugerifche hoffnungen auf ethlen Gabor und auf andere auswärtige Berbundete. Bie wollte er im mft einem Tilly, einem Ballenftein in ihrer bereinigten Uebermacht wiber-3m Bewußtfein Diefer Uebermacht ftellten Die beiben fatholifchen nerale bem Ronig alsbalb bon Lauenburg aus fogenannte Friedensbedingungen, ihres ichroffen Tones und mehr noch ihres Inhalts wegen unannehmbar ren. Sollte er boch unter Unberm fogar auf fein Bergogthum Solftein Berit leiften. Gie aber gedachten ihre Forderungen mit Bewalt burchzuseben. fon am 6. rudten fie gemeinfam an ber Spige ihrer Beericharen ins Gelb, Solftein los, nachdem 2B. in aller Stille fur Die Befegung Medlenburgs ich taiferliche Truppen vorgeforgt hatte. Diefer Feldzug gegen ben Ronig r aber mehr eine militarifche Bromenade als ein Rrieg gu nennen. Denn eine folche Feindesmacht nicht gefaßt, wichen die Danen in Befturgung und rwirrung bon Altona bis auf Rendsburg jurud; ihre Ungreifer folgten ihnen mittelbar nach. Rur zwei belangreichere Actionen hielten biefe fur nothig untergs auszuführen. Die feften Schlöffer Binneberg und Breitenburg mußten mit walt genommen werben. Das Borgeben gegen Binneberg ward nun inbeg einem unerwarteten und folgenschweren Fall begleitet. Ginen Tag bor ber bergabe, am 11. September wurde nämlich Tilly bom Ball aus burch einen huß verwundet, ber ibn für geraume Beit tampfunfabig machte und bem iegsichauplat entzog. Dem Friedlander erwuchs hieraus bie willtommene legenheit, allein die Oberleitung in die Sand ju nehmen und die Dehrzahl : liguistischen Truppen dort an fich ju ziehen. Bon bornherein war er rachtig und anmagenb", als taiferlicher General die erfte Rolle beanspruchenb, igetreten. Best fcblug er ben ungludlichen Rivalen, ber feine Operationen I fpater im Bremifchen wieder aufnahm, gemiffermagen aus bem Welbe.

Schon am 24. September ichrieb er frohlodenb: "Unfere Sachen Gott Bob ben wohl; ich hab Medlenburg und bas meifte Theil bon Solftein inne; rhoffe noch bies Jahr Schlesmig und Jutland auch ju befommen, und alsnn rathe ich jum Frieden." Denn ber Begner werbe fich biefen bemnach chter bictiren laffen. An eine bauernbe Groberung ber cimbrifchen Salbinfel chte 2B. noch nicht; er ertlarte eine folche fogar fur unmöglich, mahrend er reits eine neue großartige Unternehmung, einen Eroberungezug gegen bie arten ins Muge faßte. Borlaufig aber jog er weiter auf Rendeburg. Gine obende Demonstration lieg bier die wenig muthige Befagung nach turger Bentzeit am 16. October capituliren. Roch im Lager bavor, am 12. hatte er nen "treulichen" Rath zum Frieden nach Wien hin wiederholt. Allein schon e nachften Tage brachten eine volltommene Menberung feiner Anfichten und Dit feinen reigenden Erfolgen ober richtiger mit benen feines uner-Ablichen Feldmarichalls, bes Grafen Schlid, ber, bom Rriegsglud gang befonbers gunftigt, icon nach Schleswig und Jutland borgebrungen war, wuchs boch ich bem Oberbefehlshaber bas Begehren. Gin neuer gludlicher Schlag bes elbmarichalls bei Aalborg (18. October) machte ihn über Erwarten fchnell m herrn ber eben genannten Lanber und bamit bes gefammten banifchen Feft-

landes. Der Ronig flüchtete nach Funen; es bieg, daß feine Unter rebellirten. Und icon am 30. erflarte 2B., im nachften Commer ibn fel feinen Infeln auffuchen zu wollen — mit Schiffen, um deren Berbeifch er fich von nun ab eifrig bemuhte. Wir muffen, fagte er fpottifch, ihm Bifite erwiedern. Und mehr noch, bei gunehmendem Froft, im Robember, er ben Plan, fich ber Infeln Flinen und Alfen mitten im Binter 1 10 fe machtigen. Je mehr Land man bem Ronige wegnehme, um fo eber murben Frieden machen; und wenn er nicht wolle, fo tonne ber Raifer, im Befig bille Infeln, ben Reft ihm im nachften Jahre befto leichter nehmen. Doch aud bamit noch nicht genug. Als im December die irrigen Gerfichte bon einen Abfall ber Danen, von bem Entichlug ber Stanbe, fich einen anbern Ronig # mablen, bei 2B. nur gu leicht Blauben fanden, tam ihm allen Ernftes ber Bebante, teinen Beringern als ben Raifer ihnen ju biefer Bahl vorichlagen I laffen. Er wollte fich bann fur bie Aufrechterhaltung ibrer Bribilegien und Freiheiten berburgen. Sonft, wenn fie mit Gewalt bezwungen wurden, "fo find fie unfer Leibeigen". Es waren allgu fühne Borausfehungen und Erwartungen, charafteriftifch aber für feine gehobene Stimmung. Die an fich geringeren Er folge, die gleichzeitig und in gehöriger Entfernung bon ihm die liquiftifche bem führung babon trug, tonnte er neiblos mit anjeben; über ben nämlichen Geinb gewonnen, tamen fie ihm indirect gleichfalle ju Bute. Und fo fcbrieb er bamale einem militarischen Bertrauten: "Wenn wir Rurbaiern recht auf unferer Geitt haben, fo find wir Patroni nicht allein bon Deutschland, fonbern bon gant Europa". Dennoch mar ber Ton ber Liga, mit Baiern boran, gegen ibn felbet bereits mehr als berb geworben. Erft bor Rurgem, auf bem Rurffirftentage ju Mublhaufen im October, hatte fie über den unerträglichen Drud feiner Militar bictatur im Reiche, Die ihr als Berlegung ber Reichsperfaffung galt, bitter Beichwerde geführt. 2B. fcbien biefe nicht zu beachten; jedoch mar er flug genug, ben Bogen nicht noch ftraffer ju fpannen. Als wollte er ben auf gebrachten Rurften wenigftens zeigen, bag es ihm mit einer ftrengen Berre-Disciplin Ernft fei, erließ er gerade bamals, unter Androhung barter Strafen, eine Reihe neuer Befehle an feine Dificiere und Golbaten gur Erhaltung bon Bucht und Ordnung in ben berichiedenen Quartieren, jur Ginftellung iber "Infolentien" gegen bie unschulbigen Ginwohner. Scharfer vielleicht als feit lange bestrafte er bie Diffethater, ließ gefliffentlich auch folden bon boberem Range unnachfichtig ben Proceg machen. Den Oberften v. Borgenich , ber einer ber ichlimmften gewesen, ließ er, als er noch bor Rendeburg lag, auf freiem Welbe enthaupten.

Und im Bestreben, ben Bruch mit der Liga zu vermeiden, nahm er nun auch, von der stüher ausgesprochenen Maxime abgehend, auf die von Tilly sehr gewünschte Erweiterung der liguistischen Quartiere Bedacht. Er selber emplat ihm im December, die Grafschaften Oldenburg und Ostsriesland zu besehen. Andererseits freilich hatte er nun auch hierbei die bestimmte Absicht, den liquisischen Feldherrn von seiner eigenen Macht- und Interessenhhäre, sowol an der Ostse als in Franken, möglichst sern zu halten; und außerdem die, seinen Freunden, den Spaniern gesällig zu sein, da dieselben insbesondere auch von Ostsriesland aus die holländischen "Rebellen" im Zaum gehalten zu sehen wünschten. Aber einen noch viel weiteren Plan saßte er damit ins Auge: den einer spstematischen Occupation der gesammten deutschen Küste und aller ihrer Häsen durch die beiden latholischen Heere — vorläusig bloß von Emden, das die Holländer sest hielen, abgesehen. Wie er diese Ausgabe in Bezug aus Pommern und Mecklenburg sar bie seinen sasselt, wie er die militärische Behauptung dieser Ostseeländer eben sich und seinen sassen laiserlichen Truppen ausschließlich vorbehielt, so wies er mit der

nehmigung ober, wie es officiell hieß, auf Befehl bes Raifers bie ganber an ber ordfee bem liquiftifchen Collegen an. In beffen Banben befand fich ohnehin ichon n Broferer Theil des Bremer Landes; und Ballenftein's Initiative folgend, behnte Dilly nun wirklich feine Quartiere über Olbenburg und Oftfriesland aus. Gine machiende Fille von Intereffen und Aufgaben trat hervor. Um beide Meere mit einander gu berbinden, wollte der Friedlander von Riel aus einen Canal im nachften Commer graben laffen; ein freilich noch fehr unreifer Blan. Wenn aber badurch die Berührung bes Gundes überfluffig gemacht werden follte, fo bebeutete fein Blan einer Flottengrundung einen noch ichwereren Schlag gegen Danemart. "Ich will", fagte er, "aufs Jahr (1628) fart auf ber Gee mich befinden." Dit Gulfe ber Spanier wie der Sanfeftadte, die ihm je 24 Schiffe liefern follen, beabsichtigt er, fich und bem Raifer fo fchnell als möglich eine Marine gu fchaffen - eine Oftfee- und eine Rordee-Urmada, Die, durch jenen Sanal fich naber verbunden, gang unter feinem Commando ftanden. Dit bem titel: "General bes Raifers", b. i. als Reichsabmiral fiber eine Geemacht bon 8 Schiffen, plant er fo eine Berrichaft auf beiben Deeren, ohne babei ber iga ju gebenten, mol aber im Unschluß an die fpanifche Rriegeflotte ju Dunrchen. Alles bies befpricht er eingehend mit bem fpanifchen Staatsmann Braf forga, ber, von ber Regentin ber Niederlande aus Bruffel gefandt, ihn auf inem Siegeszuge burch Solftein begleitete. Um die Spanier fur feine bochrebenden Blane ju geminnen, tam er wieder einigen ihrer Buniche entgen, nur allerdings nicht ihrem Sauptwunich, ber ben offenen Bruch bon gifer und Reich mit ben Sollanbern betraf. In Bezug auf Diefen hochft fahrlichen Buntt hielt er bie Infantin Ifabella ausweichend bin, indem er fich nter bie Abneigung ber Biga gegen einen folchen Bruch verschangte. Dagegen Thieß er ihr, ben Sollandern unter ber Sand allen nur möglichen Abbruch un ju wollen; und jo lieg er fich auch bas gerade bamals von Mabrid und ruffel aus emfig betriebene Project eines Banbelsbundniffes, einer "Compagnie" pifchen Spanien und ber Sanfe wohl gefallen. Befondere Soffnung feste er af ben fpanifch gefinnten Brafen Schwarzenberg, ber als faiferlicher Gefandter it bem Berbft 1627 bies Project ben Sanfeftabten annehmbar machen, in unittelbarer Berbindung bamit aber auch die Erwerbung und Ausruftung von Schiffen ach bem Billen Ballenftein's bei ihnen erwirten follte. Burudgefehrt nach Bruffel, abmte Sforga : es habe niemals in Deutschland einen bem Dienfte bes Ronigs bon spanien fo ergebenen General, als ben Bergog von Friedland gegeben. Das leitenbe Rotiv zu beffen maritimer Politit war aber boch ber feindliche Gegenfat gegen ie beiben norbifden Ronigreiche, gegen Schweden ebenfowohl als gegen Danemart. lichts fürchtete 2B. bamale mehr ale eine Berbindung Chriftian's IV, mit Guftab bolf wider den Raifer. Um bie gu hintertreiben, fuchte er indes felber nit letterem Ronig bamals eigenartige Berhandlungen angufnupfen. Denn ndererfeits hoffte er boch auch, bag fich die frühere Feindschaft zwischen ben eiben nordifchen Monarchen erneuern und ber Schwebe burch tobernbe Untrage, ie er ihm machen wollte, fich noch einmal gum Bruch mit bem Danen belegen laffen werde. Borübergebend glaubte er fogar, eine Confoberation des faifers mit Schweden ju Stande bringen ju tonnen, fo wenig er babet auch uf natürliche Zuneigungen rechnete. "Wird's uns nichts nuten, fo wird's uns icht icaben tonnen." Bum minbeften follte man "ben Schweben mit hoffnung nterhalten, auf bag er fich nicht mit bem Danen conjungiren thate". Demngeachtet gab er gleichzeitig bringenbe Befehle, die ichwedischen wie die banischen riegsichiffe, wo man fie antreffen wurde, in Brand ju fteden. Er fennichnete damit in gleichem Maage bie Unnatur jenes Berhaltniffes wie bi ufrichtigfeit feines Berjahrens. Sinhalten aber wollte er die Schwel

aus einem anderen Grunde: indem er mit der Occupation zugleich aus eifrigste die Fortification der Ostseehasen betrieb, galt es ihm, ihren Ausg auf einen personlichen Machtbesitz zuvorzukommen, den er durch die Erweit

Dedlenburge erftrebte.

Seit wie lange icon mochte er fich im Beifte als Bergog biefes La erblidt haben! Sicher, bag er mit ftrenger Confequeng Dies Biel be im Jahr 1627 verfolgte. Roch bevor er ben Raifer jum Ronig von D mart machen wollte, hatte fein ehrgeiziger Bunich feftere Geftalt gewon Babrend er aber filr unerläglich hielt, die banifchen Stande einem Ferdinan gegenuber bornehmlich ihrer Religionsfreiheit zu verfichern, tonnte er nicht bin, bemfelben Rurften die Ginffibrung ber fatholifchen Religion in Dedler jugleich mit ber ber Jefuiten ju berfprechen, um baburch ben Biberftanb biefen Bunich am Raiferhofe ju überwinden. Den Widerftand von Seiten ber meinte er burch bie Vernhaltung Tillb's ichon binreichend gelähmt au b Rund abgeschlagen batte er, nach feinen wiederholten Mittbeilungen an traute, Die von Rurfürft Dagimilian begehrte Ginquartierung ber Tillpid Medlenburg. Und zweifellos bilbete nun bie Musfuhrung feines bynaft Strebens einen Sauptzwed feiner Binterreife nach Bohmen, mabrend er fi Aufgaben feines banifchen Rrieges eine Armee von nicht weniger als 6 Dann gurudlieg. Dort in Bohmen traf er ben Raifer an, in gehobener mung, als Sieger fiber bie Rebellen iconungelos borgebend. Soeben erft Ferdinand dies unterjochte Bahlreich mit Umftogung ber alten Rechte erblichen Ronigreich gemacht, unter festlichem Brunt fich die Erbhulbigung und fich fronen laffen. Durch eine angefehene Mittelsperfon in Brag gleichzeitig auch fcon bas Unliegen feines über Erwarten erfolg- und reichen Felbherrn bem dantbaren Monarchen unterbreitet morben. nicht umfonft zu ihm tam, beweifen ohnehin bie gablreichen Gnabenbezeigt bie ibm mabrend feines Aufenthalts in Bobmen - im Binter 1627/8 Theil murben. Gein Beneralsgehalt ließ ihm Ferbinand, unter Rurudred bom 25. Juli 1625 an, berdoppeln. Damit im Bufammenhang ftand - officiell burch Batent vom 21. April 1628, thatfachlich aber icon t erfolgte - Ernennung jum faiferlichen "General bes Oceanifchen und Balt Meers". Sie ward nun ber Welt verfundet mit bem Beichlug bes Re aum Wiberftand gegen bie Reichsfeinde und gur Bernichtung ibrer Comm "eine Armada ju Meer angurichten". Wie eine fpecielle Belohnung für gludlichen Feldzug in Schlefien erichien Ballenftein's Belehnung mit Fürftenthum Sagan, bas ihm ber Raifer um eine wingige Summe bereit 1. September 1627 berfauft hatte, jest aber, 15. und 16. Februar 1628 ausbrudlich als Lehn überließ und für ihn jum Bergogthum machte. weiterem Umfange follte ibm bie Confiscation ber Rebellenguter ju tommen. Bon ben Erblanden über bas Reich bin ausgedebnt, ward fie neue furchtbare Baffe in feiner Sanb. Denn burch Schreiben Ferbinanb's 26. Januar und 16. Februar murben fammtliche wegen ber Rebellion im ibm, bem Raifer, berfallenen Buter, beren Gingiehung einer befonberen G cations - Commiffion oblag, bem General jur Befriedigung bes Rriegs ichlechthin überlaffen : mit bem Bufat, bag ohne bie Erflarung bes Ber tein Delinquent begnabigt werben burfe. Demnach begann auch im n fachfifchen Rreife eine Mera ber Confiscationen, in welcher nicht blog bi gemeine Sabgier ber Golbatesca immermehr entfeffelt wurde, fondern m Ausstattung feiner boberen Officiere burch bie eingezogenen Berrichaften Meinter, wie 3. B. bes Brafen Schlid burch bas ansehnliche Querfurt, neue territoriale und bynaftifche Berhaltniffe entftanben. 3a , aur Bearfit

imer Militarariftofratie, die feinen Anhang noch beträchtlich zu bermehren berbrach, waren ihm hier die Mittel gegeben. Die großartigste Confiscation in

Morbbeutichland hatte er fich aber felber als Belohnung jugedacht.

Benn wir einer ber intimen Andeutungen Ballenftein's Glauben ichenfen burjen, fo wurde ber Raifer, ber bie banifche Rrone fur fich ablehnte, ihm, bem Dobmilden Gbelmann, feinem Unterthanen, fogar biefe "bergonnt" haben. Allein auch 20. bantte bafur; "benn ich fonnte mich nicht damit mainteniren, will Unterbeffen mit bem Unbern fürlieb nehmen, benn bies ift ficherer". Dedlenburg war es, bas ihm als nothwendiges Blied in ber Rette und gleichsam als Schlufftein feiner norbifchen Befigergreifungen galt. Bormanb und Recht-Tertigung, um es fich anzueignen, fand er in der angeblichen Felonie ber beiben angestammten Bergoge. Bahr ift, bag fie, obwol ohne bestimmte und confequente Politif, bem Ronig von Danemart, bem Feinbe bes Raifers, bauernbe Sompathien bezeigt, ihm auch bis gulegt nach bem Dag ihrer Rrafte Beiftand ge-Teiftet batten. Debr aber noch als bie behaupteten Berbrechen ber Bergoge. benen gegenüber bas faiferliche Retentionsrecht geltend gemacht murbe, mag eine lodenbe Ausficht auf Gerbinand gewirft haben - Die Ausficht, burch Gingiehung und Ueberlaffung Dedlenburgs an feinen fo boch berbienten und noch Groferes verheißenden Diener bem Saufe Sabeburg um fo eber bas gewünschte dominium maris Baltici ju verschaffen. Enticheibend war für ibn, wie es beift, bie veriprochene Forderung ber tatholifchen Intereffen, Die Berbreitung ber allein feligmachenben Religion mit ber Restitution ber geiftlichen Guter und ber Grundung anfehnlicher Collegien wie Rlofter in bem norbbeutichen Ruftenlanbe, welche ber Regreiche General ben Sof und ben Clerus erwarten lief. Und fo empfing 2B. Branbeis in Bohmen, noch im Januar 1628, bom Raifer Die Leben fiber bas alte Reichefürftenthum. Bon ibm bei biefer Belegenheit aufgeforbert, fich in feiner Anwefenheit ju bebeden, warb er fogleich auch einer Auszeichnung gewurdigt, Die als Borrecht ber beutichen Gurften galt. Bei allebem tam jeboch auch hier noch die gewohnte vorsichtige Form des Raufvertrags jur Anwendung. Laut eines taiferlichen Briefes bom 26. Januar murbe ibm bas Bergogthum übergeben in Unrechnung feiner Rriegstoftenforberungen - aus bem banifchen Feldjug jollten ihm Roften bon brei Dillionen Gulben ermachfen fein - und in Abichlag einer ihm bom Raifer angewiesenen Gnabengabe bon 700 000 fl., fowie jur Beftreitung weiterer Rriegsbedurfniffe. Um 1. Februar folgte ein taiferliches Batent an Die medlenburgifchen Stanbe, bas auch ihnen Die Uebertragung blog als ein Unterpfand, und gwar bis gur Abgablung ber Rriegsuntoften an 2B., bezeichnete - bas ihnen nichtsbestoweniger befahl, bem Letteren bie gebuhrende Sulbigung ju leiften und fie bagegen ihrer bisherigen Gibespflichten unter febr nachbrudlicher Befculbigung ber abgefetten Bergoge entbanb. Bergebens ftraubten fich bie Stande; fie murben im April gur Gulbigung an 2B. gezwungen. Er freilich wurde eine langere Wiberfehlichfeit gar nicht ungern gefeben haben, weil er baburch, nach feinen gebeimen Auslaffungen, bie Belegenbeit erlangt batte, fie aller ihrer Brivilegien gu berauben. Auf ber anderen Seite gebot ibm aber icon fein fiscalifches Intereffe, feinem neuen Bergogthum bie Laften ber Ginquartierung fobiel als möglich ju erleichtern, inbeg er, noch bon Bohmen aus, mit feinem weiten prattifchen Blid Unordnungen gur Berbefferung bes Regierungs. und Cameralmejens traf. Er felbft betrachtete biefen Befit als bauernben, ale ewigen, und ein neues faiferliches Batent bom 16, Juni 1629 verficherte ihn und feine Erben benn auch bes vollen Befiges; er erhielt fogar bas außergewöhnliche Recht, nach Befallen eine Erbfolge einzurichten. Gin nachträgliches Brocegverfahren, bas er gegen feine gewaltfam verbrangten fürftlichen Borganger botte einleiten wollen, unterblieb. Ungebort maren und blieben fie berurtheilt. Wenn aber auch W. fich rühmte, zur Berfolgung der ? nach Medlenburg geschickt worden zu sein — durfte Ferdinand ihm t unbedingt vertrauen? War es nicht ein zweischneidiges Schwert, das

fiberliefert hatte?

Bol mar ber Bergog-Beneral im Begriff, bas Saus Defterreich ! bominirenden Stellung gu erheben; wol trachtete er ben Raifer jum mad herrn ber Welt ju machen. Er fonnte als ber "gewaltigfte Bertreter bei lichen Centralgewalt" gelten. Und icon follte er fich babin geaußert baf man feiner Rurfürften und Fürften mehr beburie, baf man ihnen bas & abziehen muffe, bag, wie in Franfreich und in Spanien ein Ronig allein, in Deutschland ein herr allein fein folle. Jest aber, ba er felber ein t ber, ein wirklicher Reichsfürft geworden, bielt er es binwieder für fein ! und feine Pflicht, gleich ben anberen Fürften bie Freiheiten bes Re ichugen, ben Raifer und bas Saus Defterreich jum absoluten Dominat in nicht tommen ju laffen. Geine auf bas Raiferthum gerichteten mona Tendengen begannen feit bem Jahre 1628 fich mit feinen landesfürftl Dicht neben ben Bortheilen, Die Ferdinand von 2B. als Ber Medlenburg erwartete, lagen überhaupt nun mannichjache Rachtheile, fahren. Denn nicht nur, daß fein machtiger und nabezu felbftanbig hauptmann, beffen Oberbefehl fich balb fiber faft 150 000 Dann in Den und ben Erblanden erftredte, einen Territorialbefit hatte, ber, ichor bedentlich groß, ihm mit Medlenburg eine überwiegende Stellung im verhieß; fondern bem Raifer brobte auch feinetwegen bon jest an Entzweiung mit ber Liga. Der verjagten Bergoge fich annehmend, Maximilian bon Baiern die Erbrechte ber alten Fürftenbaufer. 3m war der bevorzugte Gunftling des Raifers für ihn nur noch ein Uf Und ein folder war er erft recht für ben Schwebentonig; beffen bag ge übertrug fich ohne weiteres auf ben faiferlichen "Tyrannen". Allerdir bebor Buftab Abolf bie Aneignung Medlenburge burch 2B. erfahren batte er bie Berhandlungen mit biefem abgebrochen, batte er bem Dan angefichts ber Rothlage beffelben, aufrichtig bie Band jum Bunde Ballenftein's Soffnung auf die Bahl eines anderen Ronigs, auf die bes in Danemart erwies fich als Trugbilb. Das Land raffte fich vieln Unichluß an Chriftian IV. ju neuem Wiberftande gegen Die faiferlich bringlinge auf. Bu ber zwiefachen Enttaufchung aber, die fomit ber erfuhr - und bon ben banifchen Infeln trennte ihn nach wie bor bas I tam ferner auch die, daß die bieber bon ihm geftreichelten Sanfeftabte i fagten: ihm und jugleich ben Spaniern, auf beren gleignerische Sanbels fie nicht eingehen wollten, weil fie baburch die Feinbichaft ber bolland Danen und inegemein aller protestantischen Geemachte auf fich gelaber wurden. 2B. fcbrieb es junachft nur ber nicht erwarteten Ungeschicklich Grafen Schwarzenberg, feinem brutalen Auftreten gegen biefe Stabte gu fie fich ebenfo gurudhaltend und in Birflichfeit abwehrend gegen die fp wie gegen feine eigenen Buniche, gegen feinen mit ihrer Gulfe auszufu Mottenplan verhielten. Allein auch die bon ibm nun wiederholt b Abberufung Schwarzenberg's aus Lubed und beffen Erfat burch einen Unterhandler brachte feine Befferung. Der Flottenplan mit feiner Spit bie benachbarten norbischen Reiche fonnte ber schwachen und furchtjamer vielleicht noch gefährlicher als bas fpanifche Sanbelsbundnig werben. T ftimmung ber Spanier über ben Digerfolg ihrer betreffenden Sandel machte aber auch ben Beiftand ber letteren gur Ausführung ber mo Brojecte Ballenftein's, trot bes guten Billens Konig Philipp's IV., me ehr illusorisch. Fruchtlos schleppten sich die Verhandlungen zwischen den vaniern und dem kaiserlichen Admiral, sowie zwischen beiden und der Hanse dis j in das Jahr 1628 hin. Umsonst hatte er, als er, erst spät im Frühjahr, h zum Ausbruch aus Böhmen und zu persönlicher Wiederausnahme des Kriegssumandos im Norden rüstete, die Insantin um zehn Schiffe von der Dünschischen Armada gebeten, deren er für die Fortsehung seiner Operationen gen Vänemark dringend bedurft hätte. Seine früheren Hoffnungen auf einen rechgreisenden Ersolg dieser Macht gegenüber waren bereits stark herabstimmt.

Schon feit bem Darg batte er, angeblich um die Baffen gegen die Turfen mben ju tonnen, bei Soje auf einen balbigen Friedensichluß mit Danemart brangt, fich auch damals ichon bom Raifer eine Bollmacht bierzu ausstellen ffen. Seine Bebingungen aber - Bergicht bes Ronigs auf Solftein und dleswig, Ginlofung Jutlands um mehrere Millionen - waren viel gu boch, bag ein Gurft wie Chriftian IV. barauf eingegangen ware. 3m Gegenfat ben Raiferlichen im Befit teiner geringen Flotte, burfte ber Dane es magen, i feinen unangreifbaren Infeln aus felbit gegen bie deutsche Rufte gu neuer fenfibe vorzugehen und an die Ruderoberung feiner festländischen Probingen benten. Roch maren ihm in Solftein Die Feftungen Rrempe und Gladftabt ft bem angrengenben Darichgebiet erhalten, mit hollanbifcher Gulje gabe theidigt worden. Gehr natürlich, daß nun im Rriegsjahr 1628 ber Friedder feinen Blid borthin guerft richtete, indem er bor Allem Rrempe bon bem ungehinderter Berbindung mit bem Meere gebliebenen Gludftabt abichneiben vollig einschließen wollte. Es war bereits Juni und er noch immer unterin feinem Bergogthum Sagan auf ber Durchreife aufgehalten; ba aber ibn ploglich ein ftorender 3wischenfall, ju größerer Gile mahnend, berbei: "lofen Buben bon Stralfund" galt es ju guchtigen. Je weniger bie ungen jur Gee ihm gelangen, um fo mehr tam es ihm barauf an, bie pirten Safen gu befestigen, fie ben jegigen und gufunftigen Feinden auf Art ju iperren, in den bornehmften Safenorten, wie in Bismar und nachin Roftod, Citabellen gu bauen, die biefen Stadten "gugleich ein Baum im ale" fein follten. Und fur fein Fortificationsfiftem war ihm nun auch Mund unentbehrlich, ja um der Behauptung Rugens willen wie auch fonft hervorragender Bedeutung. Daß aber die Stralfunder im Bewußtfein ihrer Pribilegien, ihrer Autonomie fich auf eigene Band beffer gu befeftigen Loffen, batte ibn fcon im letten December migtrauifch gemacht und ju bem bl an feinen Oberften Arnim beranlagt, bies "auf alle Beife" ju berbinbern. tere Bejehle waren barauf gefolgt, "bie fchlimmen Rerle mit Ernft anguen" und ihnen eine ftarte Garnifon aufzugwingen; benn bier beige es: cipiis obsta. Sprach er boch die Befurchtung aus, bag Stralfund feinen ben mit Danemart bereiteln, ibn bom Rriege gegen bie Turfen abhalten te. Und ba Arnim's Feindseligfeiten, auch die bon ihm im Dai begonnene igerung nicht jum Biele führten, fo beichlog er, ber Oberfelbherr, in Berfon einer großen Beeresmacht wiber bie rebellische Stadt anzurfiden. Das ihm ichriebene und mehriach variirte Bort: er werde Stralfund nehmen und n es mit eifernen Retten an ben himmel gebunden mare, finbet fich in bzeitigen, ben Ereigniffen nabe ftebenden Schriften, ohne freilich authentisch fein. Schon bor feinem unmittelbaren Gingreifen in die Belagerung gu ang Juli, batte bie Stadt nicht allein von Danemart, fondern auch von weden militarifche Gulfe empfangen, ja ein ihr von Buftav Abolf angebotenes ibnig mit diefem abgeschloffen. Dadurch aber murbe die Widerftandefraft bebergten Burger, Die zugleich ihr evangelisches Befenntnig vertheibigen gu

muffen glaubten, noch bedeutend geftartt. Bol verfuchte ber Friedlander ab wechselnd mit Gewalt und mit Gute ihrer machtig zu werben. Die nach inch baren Angriffen eingeleiteten Unterhandlungen blieben indeg erfolglos, jumal bie Belagerten wiederholt noch banifchen Succurs empfingen. Bas ibn abr am meiften ftorte, war, daß die pommeriche Rufte noch an anderen Bunten bon Danen und Schweben bedroht, bag er auch ichon bie medlenbugit und bamit feine umfaffenben Blane an ber Offfee gefahrbet fab. Das war a mas ihn bewog, bon feiner neuen Refibeng Guffrom aus an Arnim ben Beit aur Aufhebung ber Belagerung von Stralfund ju geben. Und fo gelchab # Anfang August, ju allgemeinem Frohloden ber protestantischen Belt. 24 Glud der taiferlichen Waffen, bort ift es jum erften Dale rudgangig geworde und ber fiegreiche Widerftand jener Burgerichaft hat den Beift bes Widerftand weithin erwedt. Bleich in ben nachften Tagen landete Ronig Chriftian auf bit Infel Ufebom, bemachtigte fich ihrer und bon ba aus ber Stadt und bit Schloffes Bolgaft. Unverzüglich mußte 2B, ihm entgegentreten, wenn er Bom mern fich erhalten wollte. Ihn erwartend nahm ber Ronig eine vericongu Stellung bei Bolgaft ein. Dennoch war ber taiferliche General, wenn in biefem Moment vielleicht auch nicht an Bolt, fo boch in ber Runft ber Tatil ihm weit überlegen. Bur Gee, er geftand es offen, fonnte er ihm nicht bir tommen; bier aber ju Lande brachte er ibm fofort noch einmal eine bod empfindliche Riederlage bei. Durch die Schlacht bei Bolgaft bom 22. Augu rettete er fich und bem Raifer Die Berrichaft fiber Bommern mit Ausnahm Stralfunds, unterwarf er Medlenburg fich erft vollends - und feine Baffet ehre war gerettet. Es folgte noch ein Sieg in Solftein, indem fich ibm a 14. November bie hart belagerte Feftung Rrempe ergab. Und jest bielt er geboten, aufe ernftlichfte an die Berftellung bes Friedens mit Danemart ju benten Seine bochfliegenden Plane tonnte er nun einmal nicht aufrechterhalten. Ob Bladftadt, gegen bas nichts auszurichten, bas ben Danen vielmehr ein Saut ftnspuntt ihres angriffsluftigen Biberftandes mar, beherrichte er auch Golfte nicht völlig. Dochte er ber Sanfe gegenfiber prablen, bag ber Raifer Die feble ben Schiffe betommen und man fobann gang andere Refolutionen faffen wur - feine mabre Meinung brudte bas gebeime Geftanbnig aus, bag es ibm w möglich fei, die 250 Deilen lange Geefufte au beden. Unmöglich buntte ibm, einen Rrieg gegen Danemart und Schweden jugleich ju fubren. Erbe auf die "fcwebifche Canaille", Die fich in Stralfund eingeschlichen, betrachte er Buftav Abolf faft icon ale offenen und jebenfalls ale ben gefahrlicht Beind. Um fo mehr nur hob er ben Rugen und die Rothwendigfeit bes ban ichen Friedens fur bas Saus Defterreich hervor, wobei aber fein perfonlich Intereffe, Die Erhaltung feines Bergogthums Dedlenburg, febr wefentlich m ine Gewicht fiel. Da er nicht umbin tonnte, Die Liga fur Diefen Frieden gewinnen, lud er, alsbald nach ber Eroberung von Rrempe, Tilly nach Boiger burg ju mundlicher Befprechung ein. Ueberhaupt zeigte er gegen biefen ein Buvortommenheit, Die fein Stolg und feine Empfindlichfeit unter anderen Be haltniffen taum erflarlich ericheinen laffen murben.

Denn wenn der liguistische Feldherr auch seinerseits wieder mit der G oberung von Stade einen beträchtlichen Ersolg über die Danen errungen, hatte er doch dem kaiserlichen die gegen Stralfund erbetene Hilse, seine Di wirkung, die hier vielleicht ebenfalls zur Eroberung geführt haben würde, wweigert. Er hatte das im Auftrage der Liga gethan, dazu aber selbst von Argwohn, das W. mit gewohnter Rücksichistosigkeit noch mehr von seinem Bol an sich ziehen und das heer der Liga schwächen wolle, um ihr gegenstber das besto bester den Meister zu spielen. Unerwestlich gesteigert hatte sich im laufe

Jahre die Erbitterung ber Liguiften über bie Dillitarbictatur bes Friedbers im Reiche, über feine immer noch bermehrte und burch ein gerabegu torendes Contributions- und Confiscationsspitem unterhaltene Armee, über e radicale Gigenmachtigleit in der Leitung bes Rrieges und ber Rriegepolitif. ion im Frühjahr maren ihm in ein paar Relationen bes Capuginers Ales, es gelegentlichen Geheimagenten bes bairischen Kurfürsten am Raiserhofe, ftets flofere Entwürfe jugeschrieben worden: als erftrebe er un supremo dominio bente er, die Bahl bes Thronfolgers Ferdinand (III.) jum romifchen Konige eitelnd, nach dem Tobe bes Raifers mit Gulfe ber Armee assoluto padrone, erblicher Ronig über bas Reich zu werben. Die gehäffigften Uebertreibungen Berleumdungen waren gur moralifchen Bernichtung des Gewaltigen in tlauf gefett, auch im Juli icon auf einem Convent ber Biga in Bingen bie age feines Sturges, feiner bem Raifer abzunothigenden Entlaffung erwogen roen. Diefelbe mar noch nicht reif; wol aber entschloß fich Ferdinand II., wenigstens ihren gerechten Rlagen in einem Sauptpuntte nachaugeben, au einer gebenben Abruftung, ju ber Abbantung gablreicher Regimenter in ben obertiden Reichstreifen. Ueber feine gemeffenen Befehle, Die Reiterei ju "reforen", foll 2B. bochit ungehalten gewesen fein. Dennoch ging er mit fchein-Buftimmung barauf ein, und bei machfenben Friedensausfichten ertheilte virtlich auch mehrere Auftrage jur Truppenberminderung, Die aber immer febr beschräntte bleiben follte. Tilly fuhr fort, aus diefem und aus anderen iben ihm gu migtrauen. Bleichwol gelang es bem taiferlichen Beneral, ber Ginberftanbnig in jener für ihn bringenben Angelegenheit nothig hatte, bie nichte Zusammentunit in Boigenburg burchzuseten. Und mehr, er erreichte bft eine Bereinbarung mit bem an fich weit weniger gum Frieden geneigten ftifchen Felbheren: beibe festen bie Eröffnung bon Berhandlungen mit bem entonig auf ben 16. Januar feft; gleich bem Raifer ging biesmal auch ber g darauf ein. Im neuen Jahre 1629 trafen fich bemgemaß die Ab-bten Chriftian's mit benen Wallenftein's und benen Tilly's zu Lubed. - und auf ibn tam Alles an - wollte fein Abtommen mit ben Danen jebe Ginmischung einer ausländischen Dacht treffen. Schroff wies er bie noten Guftab Abolf's, welcher Butritt gu ben Berhandlungen begehrte, ab. in fie tommen nicht zu componiren, fonbern zu turbiren", fagte er, bon n Standpuntt aus nur gu fehr mit Recht. Die Friedensbedingungen bon der wie bon taiferlicher Geite ichienen ohnehin boch noch weit aus einander eben. 2B. fiberzeugte fich jest erft recht, daß ohne bie Rudgabe ber Glbathumer und Butlands biefer Friede, um beffen Berbeiführung ibm taglich ju thun war, mit nichten ju erreichen fein werbe. Go gab er fich benn Die großte Dube, ben Raiferhof zu boller Rachgiebigfeit in feinem Ginne immen. Und beshalb mußte er auch Tilly, ben er gu langerem Aufenthalt fuftrom im April ju fich einlub, noch einmal gehörig bearbeiten. Gein Sinweis auf Chriftian's IV. auswärtige Beziehungen, auf die noch größere pirrung, welche biefer, unbefriedigt bleibend, im Bunde mit Frantreich, and, Schweben und Solland anrichten fonnte, machte Gindrud. Und bagu Bahrnehmung ber tiefen Erregung, in die bas protestantische Nordbeutschfoeben burch ben Erlag bes faiferlichen Reftitutionsedicts verfest mard, pon 2B. betonte Beforgniß, daß es bei nachfter Belegenheit Anschluß an Teinde fuchen murbe. Dagu ferner ber buftere Sinblid auf die Feindfelig-Buftav Abolf's gegen Bolen, Die jugleich, wie Die öfterreichischen Erbe. fo auch die langgeftredte baltifche Rufte bedrohten, die Ginficht in die e vollige Wehrlofigteit jur Gee. Allebem tonnte eben auch Tilly fich nicht bliegen; und beibe Relbherren riethen baraufbin in einer gemeinfamen Dentfchrift aus Guftrow ihren Berren an, ben Danentonig nicht burch Borenthali ber ftreitigen Sanber gu neuen Rriegen gu veranlaffen und ben Frieden gu gogern ober unmöglich ju machen. Immerhin verlangten boch auch fie bon noch ein bedeutendes Bugeftandniß, feinen Bergicht nämlich auf alle Anip im nieberfachfischen und in ben anderen Rreifen, insbefondere auf Die Bisth berfelben. Barte Schwierigfeiten gab es auf beiben Seiten gu fiberwinde bis endlich, am 22. Mai und an ben folgenden Tagen, ber unermubliche ! liche General ben Abichlug bes Friedens und bamit einen nicht geringen tifchen Triumph erreichte. Wurden nun auch bem Ronige feine Brobingen, Berdruß Rurbaierns unentgeltlich und ohne Erstattung ber Rriegstoften, gegeben: fo gab boch er hinwieder, jugleich mit ben Stiftern, feine ebem Berbundeten in Deutschland, beren Sicherftellung er anfangs befurwortet ben Unfprüchen und Confequengen bes Reftitutionsebictes preis. Er ill Medlenburg bem Groberer und ftand bereits ben Schweben wieber Freilich eine Berbindung gwifchen Ronig Chriftian und bem Raifer, wie mahrend ber Friedensverhandlungen vorgeschwebt, murbe nicht erreicht. ihrer entbehrend, fab biefer feine ftolgen maritimen Beftrebungen jet bollende miglingen. 3mar fuhr er fort, im Befit gang weniger Schi hochtrabenden Titel: "bes Oceans und Baltifchen Deeres General" ju

- er war doch ein Admiral ohne Flotte.

Um 4. Juni unterzeichneten bie beiben tatholifden Generale bie I bes Lubeder Friedens. Der Bunich, bag biefem banifchen nun auch ber im Reiche folgen moge, blieb indeg unerfullt. Und nicht blog bier, auch warts fab gerabe 2B. fich bald barauf bor eine Reibe neuer Aufgab ftellt, die ihn als faiferlichen General ju Lande wieder bollig in 2 nehmen follten, ohne bag er feinen Lieblingsplan eines aggreffiven Turt jur Ausführung ju bringen bermochte. Bol bezeugt es feinen fubnen Be flug und feinen unermublichen Chrgeig, wenn er, nach feiner Behauptung langft auch ben Bapft, ben Raifer und alle faiferlichen Minifter fitr e artiges Unternehmen gewonnen - wenn er mabrend Tilly's Anwesen Buftrow bereits bie Eroberung von Bygang ins Auge gejaßt und guber ertlart hatte: in brei Jahren hoffe er bem Raifer Die Conftantinopolitanifc aufs Saupt gu feben. Allein er tam fo wenig biergu, als es ihm gelunge ben Raifer jum Ronig von Danemart ju machen. Als nachftes unmitt bemmniß jenes im Ramen bes driftlichen Europas gebachten Welbauges ihm ein an fich fleinlicher Erbfolgeftreit in Italien, ber fich fchnell gu Rriege zwifchen Spanien und Franfreich um die Begemonie bafelbft gu er brobte - ein Conflict, in welchen Die Spanier fefort auch ben ihnen t berbanbeten Raifer als oberften Lehnsherrn fiber bas ftreitige Erbe, bas lehn Mantua, ju verwideln wußten. Bur Erbfolge wohlberechtigt, wi ber Bergog bon Rebers als frangofifcher Schuttling bem Saufe Defterreit genehm. Das gewaltsame Borgeben wiber benfelben fam aber ben Fro Die fich ju Befreiern bes "bon Spanien unterbrudten Staliens" auf ebenjo gelegen, wie es bem politifch weitblidenben Beneral bes Raifers un tam und gerabegu mibermartig mar. Für ungerecht und untlug erti Diefen bon ben Spaniern verschulbeten italienischen Rrieg, ber bem Rai ihm felber teinen Bortheil, bagegen burch Frantreich eine unberechenbare für die Butunft verhieß. Die fpanifchen Staatsmanner murben allerding mube, ihm wie bem taiferlichen Softriegeratheprafibenten, bem Grafen @ lodenbe Anerbietungen zu machen, namentlich gewiffe Landgebiete in als "Recompens" ju beriprechen. Und Ballenftein's angeborene Sabgier Ehrfucht ließ ihn bem gegenüber wenigftens nicht unempfanglich ericheine och mehr verlangt haben wurde. "Wenn man - fchrieb er im Frub-9 an Collatto - unfere Inbestituren wird machen, fo muß man uns ilegien geben, wie's die welfchen Fürften haben; benn unter andern fo bies auch, daß fie tonnen Conti und Marchesi machen." Schnell beoch bie Frangofen gerade bas Gebiet, bas ihm bor anberen begehrenschien. Seine Abneigung gegen ben italienischen Rrieg blieb unüberum fo mehr, als er damit rechnen mußte, daß die Berhaltniffe feine Theilnahme, feinen Aufbruch nach Italien forberten. Fortgefest ichob i, fo gefpannt er auch immer bem Lauf ber Begebenheiten folgte. 3a. wiederholte Befehle bes Raifers ichidte er im Auguft eine großere beilung über die Alpen. Sein Berfprechen, daß er ohne Beitverluft en werde, bedeutete nichts; und es wurde hinfällig, als er turz barauf ungludlichen Wendung bes nieberlandifchen Rrieges borte, Die er berguwehren berfucht hatte. Denn wuchtiger als je hatten eben bamals aber zu einem Schlage gegen bas nämliche Spanien ausgeholt, welches reigeben, nicht als felbständige Republit anertennen wollte. Berabe, ba ifte ihrer alten Zwingherren getheilt, ber Mehrzahl nach jest in Italien faben, hatten fie fich jur Belagerung bon Bergogenbuich, ber wichftung in ben fpanifchen Rieberlanden, entschloffen. Und biefe Bebeunruhigte 2B. nach feinem Befenntnig "mehr, ale wenn Roftod pare . . . 3ft Bergogenbuich verloren, jo ift gang Rieberland in B". Er filrchtete bon einem Siege ber Bollander, Die er ale destrucum et Principum bezeichnete, ben größten moralischen Rachtheil für ichifche Gefammtmonarchie. Mus freien Studen hatte er ber Infantin in Bruffel unmittelbar nach bem banifchen Friedensichluß ansehnliche pen jugelagt, die in aller Gile - "fo lieb ihnen ihr Leben" - fich nbern entgegenwerfen follten. Ja, nicht weniger als 17 000 Dann us eigener Initiative in Solland einfallen und, indem biefelben in en Diverfion die Richtung auf die Sauptftadt Amfterdam einschlugen, b Schreden verbreiten. Den Berluft von Bergogenbuich, bem ber bon in borbergegangen, waren fie gleichwol nicht abzuwenden im Stande. Bott ftrafe die Spanier fur ihren muthwilligen Rrieg in Italien. Unternehmungen bier und bort freugte eine bie andere; bag aber tifche, unter Collalto und Spinola, boch beffere Erfolge aufzuweifen bie nieberlandische, mo bas Ungeschick ber fpanischen Oberleitung friedlandifche Invafion nuglos machte, bas war für ben Bergogtur ein neuer Rummer. Und bamit nicht genug; ber Triumph ber Sollander trug mittelbar bagu bei, bag ibm ein brittes friegeternehmen - in Deutschland felber - fehlschlug, fein Angriff auf

elos hatte er, auch während seiner langen Abwesenheit vom Reiche, Stistslande Magdeburg und Halberstadt behauptet, wie er sie mühelos itte. Sie seufzten sort und sort unter dem grausamen Druck seiner erschaft und sühlten sich nun auch noch durch das Restitutionsedict in ngelischen Kirchenbestand auss ärgste bedroht. Wol war, anders als e Tilly, W. selbst ein Gegner dieses Edicts. Er sand es unpolitisch, oder voreilig erlassen, weil er dadurch die populären Antipathien e ihm unentbehrlich gewordenen Einquartierungen und weltlichen Conim Reiche die zu einem Besorgniß erregenden Grade der Berzweisachsen sah. So bereit er auch stets gewesen, die katholische Reaction, und der Liga siegreiche Wassen den Weg geebnet hatten, unter den unterstützen: einen erklärten Religionskrieg in Deutschland wolls

nach wie bor bermieben wiffen, und fo auch eine offene Berausforberum wie das Reftitutionsedict ben gefammten Protestantismus auf einmal in Si bringen tonnte. Außerdem aber war ihm die weltliche Autorität und bes Clerus, die burch biefes Ebict erneuert werben follte, grundfaglich ju Bleich in Bezug auf bas Primatftift Dagbeburg traten nun Differengen gu da Ferdinand II. Die Execution "feines" Edictes hierhin in erfter Linie wollte. 2B. meinte, es genuge, bag fein faiferlicher herr die beiben "jure belli apprehendire" und daraufhin bem Erghergog Leopold Bilbel Erzbischof und Bischof hulbigen laffe. Ferdinand beanfpruchte im Ramen feines minberjährigen Sohnes bie Abminiftration in spiritualibus wie politicis. Jedoch nur die erftere wollte 2B. ihm ober feinen Delegirte fiberlaffen; die lettere gedachte er um fo weniger unter geiftlichen Gini ftellen, als er fie icon aus militarifchen und finangiellen Intereffen go felber ober einem bon ibm abhangigen Stellvertreter bauernd porbehalten Singegen fand er fein Intereffe wieder in Uebereinstimmung mit bem bes fatholifchen Ergbischofs, infofern es jest auf die Occupation ber bon ibm mit exceptioneller Borficht geschonten und freigebliebenen Sauptflabt, ber De und Weftung Magbeburg antam. Wie er ben Raiferfohn baburch erft jum wi geiftlichen Oberherrn des Ergftifts, jo wollte er fich jum Beberricher b nehmiten Elbpaffes machen. Aus politischen Grunden batte er Diefer Stadt, n ben großen Sanfeftabten überhaupt, geraume Beit eine Bunft und Gnabe er Die mit der Pacificirung bes Danentonigs - benn ber bertriebene und al Abminiftrator Chriftian Wilhelm galt langft als tobter Dann geworben gu fein fchien. Reine Frage aber, bag auch fein bamaliger gegen die hanfifden Seeftabte fich unwillfarlich auf ihre Schwefterftabt burg übertrug. Schon nannte er bie Sanfe insgemein bes Reiches So und, wol im Sinblid auf Stralfund, alles Uebels und Ungehorfams Ar 3a, er hatte die 3bee, ben Sanfebund ju fprengen und auch ju biefem fich Magdeburgs zu bemächtigen, wie Tilly nach feinem Wunfch fich L hatte bemachtigen follen. Seine Forberung an erftere Stadt, eine ta Befahung einzunehmen und ju unterhalten, mard, wie er wol bor gurudgewiesen; und baraus entwidelte fich nun eine fcharfe Blodabe, bi er die unbotmäßigen Burger auszuhungern und fo jum Capituliren ju hoffte. Bon feiner medlenburgifchen Refibeng aus beobachtete er im C 1629 biefe Action wie bie in Italien und bie in ben Rieberlanden und au noch eine vierte: auf faiferlichen Befehl, aber mehr noch aus eigenem Er hatte er bem Ronig bon Polen nochmals einen ftarten Succurs, 15000 mit feinem Feldmarichall Arnim augefandt, um badurch Guftab Abolf im ichen Rriege feft und bon Bommern wie bon Schlefien fern ju halten. 2Bie jahlt er in feinen Briefen aus Guftrow die gewaltigen Truppenmaffen er nach fo berichiebenen Richtungen abcommanbirt hatte. Endlich abe auch er auf, junachft nach ben Stiftslanden, um mit Dagbeburg, in beff gegend er recognoscirend ericbien, befto eber fertig gu merben. Allein, wi por Stralfund geirrt, fo nun auch bier. Bol feste er ben bartnadigen "befp Widerftand ber Magdeburger auf Rechnung jenes unfeligen Ebictes, b Erbitterung in ber That noch erheblich gefteigert batte. Auch bier abe por Stralfund, fab er fich ichlieglich jum Abjug aus bem Grunde ger bag auswärtige Gefahren ihm brobend nahten. Als er, unter unbert Migbilligung bes Reftitutionsedictes, ju Anfang October Die Blodabe wanichte er bamit augleich bie ibm immer verbachtigere Banfe au beichwi bamit fie in ihrer politifch-religiofen Erregung fich nicht vollig mit bol und Schweben berbinbe. Durch ben Sieg ber Sollander über bie

iand er den Credit der ersteren bei den Unsatholischen im Reiche, gleichzeitig mit ihrem Uebermuth, maßloß gestiegen. Roch empsindlicher aber berührte ihn die Rachricht von dem mehrjährigen Wassenstillstand, den die undankbaren Polen soben mit Gustav Adolf eingegangen waren. Diesen König hielt nun nach Ballenstein's Ueberzeugung nichts mehr davon ab, im Einverständniß mit den nordeutschen Städten und allen Mißvergnügten, die "auf ihn warten, wie die Juden auf ihren Messias", sich direct gegen das Reich zu wenden. "Ich weiß nicht, wie ich ihm begegnen werde." Einem solchen Einverständniß hielt er sich nicht sür gewachsen; und käme zu den übrigen Feinden noch der Franzose, "so sindet er Elsaß ossen". Man werde ihn wie die Holländer "gewiß im Reiche Haben... In was für ein Labyrinth sind jeht alle unsere Sachen gerathen!"

So ging ber bor Rurgem noch fo gewaltige und in ben ausschweifenden Blanen einer faiferlichen Beltherrichaft lebenbe Feldherr mit bufteren Borabnungen bem Jahre 1630 entgegen. Rach allen Richtungen batte er Front au machen, und er fuhlte babei ben Boben unter feinen Alfen ichwanten. Die Diferfolge bor Stralfund und Dagbeburg hatten auch am Raiferhofe wieber febr berftimmt. Bu feiner Bertheibigung berief er fich auf die "bornehmften Benerale", welche wie Spinola bie Belagerung bon Bergen op Boom und wie Tillb bie von Rienburg wieder aufgegeben hatten. Er beichwerte fich über die Rritit bes hofes, ber ihm doch in nichts mehr Beiftand leifte. "Dag ich im Reich berhaßt bin, bas geschieht aus ber Urfach, bag ich bem Raifer gar gu mobl gebient hab wiber ihrer Bieler Billen." Begen bes Raifere, fagte er jest geradezu, muffe er fich alle Rurfürften und Fürften, ja manniglich zu Feinden machen. Der Stein bes allgemeinen Anftoges war nach wie bor bie übergroß ericheinenbe Angabl feiner ben Bollswohlftand bernichtenben Truppen. Er aber bielt ihre weitere Berftarfung burch neue Berbungen für unbedingt nothwendig. "Bollen Die Rurfürsten Rrieg führen, babei schonend berfahren, bem Reich gusto und nicht disgusto durch die Einquartierungen geben, fo fuchen fie fich unfern herrn Bott jum General und nicht mich." Aber noch gang andere Borte maren bon ibm und feinen Commiffarien im Umlauf. Wie in feinem Ramen follte einer berfelben gebrobt haben: es werbe nicht aut im Reich, bis man einmal einem Rurfurften ben Ropf gwifchen bie Beine legte. Bappenheim, damale liguiftifcher Beneralfeldzeugmeifter, theilte bies und Anderes, mas feine herren gegen 2B. immer mehr aufbrachte, ihm offen und ehrlich "pro informatione" mit. Bar er felbit boch im Bergen fein Freund, fein Bewunderer; und noch erwartete er bon einer perfonlichen Confereng Ballenftein's mit Bertretern ber gereigten Liga eine Befferung bes Berhaltniffes jum Rugen ber gemeinen tatholifden Sache im Reich. Birtlich fam es um bie Jahresmende 1629/80 gu einer Confereng in Salberftabt, wo 2B. feit ber Blodabe von Magbeburg fein Sauptquartier hatte, wo aber nun auch der liguiftifche Farftbifchof Frang Wilhelm bon Denabrud ericien, um ale einer ber haupterecutoren des Reftitutionsebicts die Refatholifirung bes Domes porgunehmen. Und auch Tilly fant fich bei biefer Belegenheit ein. 2B. aber zeigte fich, obwol von feinen militarifchen Forberungen nichts nachgebend, bier boch noch einmal in möglichft freundlichem Lichte. 3a, felbit unter Burudjegung feiner Abneigung gegen bas Gbict wohnte er biefer Salberftabter Egecution bei und ließ auch die Ginraumung bes Doms an Die Befuiten geschehen. Wegen ber insgemein fo fritifchen Lage bachte er felber noch an eine Bufammentunft mit bem Saupte ber Liga, an ben Berfuch einer Berftandigung mit Rurbaiern in ben militarifchen Dingen. Bahrend einige feiner Befürchtungen, fo in Bezug auf die Sollander, fich als übertrieben erwiesen, trat ihm nur immer icharfer bie Gefahr bon Rorben, die Sauptgefahr

der schwedischen Invasion vor Augen; und er fühlte fich zu ihrer Abwehr aufer Stande, folange die Rriegswirren in Italien nicht beigelegt maren. Dan made bort Frieden, rieth er unaufhorlich; wolle man bas Saus Defterreich nicht ruiniren, fo muffe man ihn noch bor bem Frühling fchliegen. Statt beffe aber nahm ber italienische Rrieg unter Frantreichs Betheiligung einen ftets bebenflicheren Berlauf. Der Bergog von Cavogen, Defterreichs Berbunbeter, im in folche Bedrangnig burch Richelieu, daß feine Rettung auch 2B. ale unabwab bare Bflicht im Intereffe ber taiferlichen Autorität ericbien. Und fo mußte n gegen die "infolenten" Frangofen noch mehr Bolf nach dem Guben fchiden; foemen er feit bem Frilhjahr 1630 lebhafter benn gubor bie Rothwendigfeit, fich u Berfon und "mit ber gangen Daffe" borthin gu begeben. Als Italiener batt auch Papft Urban VIII. Partei für Frankreich genommen; und baraus etlan fich bas 2B. unmittelbar jugefchriebene Drohwort: Rom fei feit hundert John nicht geplfindert worden, jest muffe es noch viel reicher als bamals fein! In Rechte des Raiferreiches in Italien galt es ihm wiederherzustellen. Schon in Januar hatte er halberftabt, nach einem fünfmonatlichen Aufenthalt, verlaffet Ueber Bitichin, wohin er, feit lange bon ber Bicht geplagt, in einer Sant getragen wurde, war er junachft nach Rarlebad jur Rur gereift. Durch bie verzögerte fich fein Plan, bas Sauptquartier in Memmingen aufzuschlagen, m bon hier aus beffer nach allen Seiten, jumal aber nach Italien auszuschaus Mls er im Juni in Demmingen eintraf, fab er fich ichnell burch bie aufregendfin Rachrichten aus Nord und Sud bestürmt. Im Juli erfuhr er die Eroberung Rügens und Usedoms durch Gustav Adolf. Der kaiserliche Commandant m Bommern bat ibn um fchleunigen Succurs gegen die nunmehr eroffnete fcwebita Invafion. "Ich tann ihm feinen Denichen fchiden", fcbrieb 2B. Und gleichzeit richtete Philipp IV. von Spanien die unerfullbare Aufforderung an ibn, i Franfreich einzufallen. Gine erfreulichere Runde inmitten biefer verfcbiebena Bedrangniffe, Diejenige bon der Ginnahme Mantuas burch bie Raiferlichen, lie ihn noch einmal auf ben erfehnten italienischen Frieden hoffen. Aufs eindring lichfte wiederholte er im August feine alte Dahnung : "benn borten werden w nichts gewinnen und babier viel verlieren". Dan muffe bas Bolf aus Italien abfordern, gur Bertheibigung ber eigenen Lander (Bommern, Medlenburg u. f. w. Indeg noch eine andere Rachricht empfing er bor Ablauf Diefes Monats Memmingen - bie bon bem "Regensburger Conclufum", welches feine M febung aussprach. "Es ift mir", augerte er mit fcheinbar volltommenem Gleich muth - "bon Grund meiner Seele lieb, biemeil ich badurch aus einem großer Labbrinth fommen werbe."

Wallenstein's letter Bersuch einer Annäherung an die Liga war umson gewesen. Unversöhnlich erschien ihr Haß gegen ihn. Unbestümmert selbst um die Nothlage des Kaiserthums, die bei der Fortdauer des Krieges die äußerst Anspannung aller Kräste ohne Mäßigung und Schonung erheischte, hatte sie schaft im Frühjahr auf einem Convent zu Mergentheim beschlossen, von Ferdinand II eine durchgreisende Resorm der kaiserlichen Armee und eine Aenderung ihre Direction zu verlangen. Zeht im August, auf dem Kurfürstentage zu Regend burg, hatte sie diesem Berlangen Ausdruck gegeben; und sie hatte, alle Schust an dem Einbruch der Schweden W. beimessend, gerade die Nothlage benutt, un auf den dort anwesenden Kaiser, dem sie unentbehrlich blieb, den stärtsten Druc auszuüben. Dieser liguistischen Fürsten wegen ließ Ferdinand seinen Genem sallen, welchem er als dem Borkämpser des kaiserlichen Ansehens trotz all seiner Fehler und Mißgrisse, auch trotz seiner handgreislichen Eigenmächtigkei und Selbstsucht, zum größten Danke verpslichtet war. Mit Wallenstein Berjönlichteit war das Slück der kaiserlichen Wassen verknüpst; kein Andere

mare mehr fabig gemesen, ibr Uebergewicht im Reich, auf bem bie Autorität bes Raiferthums beruhte, aufrecht ju erhalten. Bogernd und widerwillig gab Ferdinand bem auf ihn ausgenbten Drude nach - in ber berfruhten Soffnung, baß er bei ben Rurfurften die Babl feines Cohnes Werdinand jum romifchen Ronige, als Preis fur bie Entlaffung bes Friedlanders, burchfegen werbe. Bon Derfonlicher Ungnade weit entfernt, ließ er ibm biefe Entlaffung im Ceptember burch zwei Gefandte in Memmingen officiell angeigen : in ben milbeften Ausbruden, unter Sinweis auf die Unmöglichfeit, in einer fo gefahrvollen Beit ben Rurfürften entgegenzutreten. 2B. erflarte, ale Reichsfürft fein Land Dedlenburg - in beffen Befit ihn bie Liga ja nicht weniger ungern als Guftab abolf fah - mit bem bortigen Rriegsvoll vertheibigen ju wollen. Balb barauf aber ließ er berlauten: bem Raifer werbe er nicht mehr bienen. Gein Bleichmuth war eben nur ein fceinbarer gewesen; und was ihn noch besonders frantte, bar ber Umftand, daß fich Ferdinand bon ben Rurfürften in Regensburg auch tu einer Armeereduction und ju einer Menderung feines bieberigen Contributions. biftems hatte nothigen laffen, burch welche fein großes Wert erft recht in Befahr Berieth. Seine an ben Raifer gerichteten Borftellungen blieben unerwiedert; und das, wie es beißt, schmerzte ihn am tiefften. Jedoch ju ftolg, um es fich bor ber Deffentlichfeit merten gu laffen, jog er, ftatt nach Dedlenburg ju geben, lid auf feine bohmifden Berricaften gurud, wo ibn bie friedlichen Arbeiten

einer höheren Landescultur bald vollauf zu beschäftigen ichienen.

Dit, und gleich damals von hervorragender Seite, ift behauptet, noch aber micht erwiesen worden, bag auch bes Raifers Beichtvater Lamormaini mefentlichen Antheil an Ballenftein's Sturg gehabt. Wie mit ben Jefuiten fiberhaupt, fo hatte ber Friedlander boch bornehmlich mit biefem vielvermogenben Manne bis babin ftets in Freundschaft leben wollen und fich barum erfichtlich bemubt. Bol migbilligte Lamormaini bie Musichreitungen feines heerwefens; bie großartige Rriegsverfaffung felbft aber bielt er gur Defenfion bes Saufes Defterreich und bes Romifchen Reiches, hielt er im Intereffe ber fatholifchen Religion fur nothwendig. Die reiche Gulle frommer Stiftungen, die 2B. im nämlichen Intereffe und hauptfachlich fur ben Jefuitenorben aus feinen eigenen Ditteln bewirtte, tonnte ihren Ginbrud auf ben Beichtvater taum berfehlen. In ben Refuiten jag 2B., nicht andere als ber Monarch, Die geeignetften Lehrmeifter ber Jugenb; und bas Jefuitencollegium in Bitichin, ju bem er icon 1624 ben Brund gelegt, war und blieb als Erziehungsanftalt aufe glanzenofte von ihm ausgestattet. Bornbergebend hatte er freilich feine grofartige Fundation fur Diefen Orben bedauert; fo im Juni 1626, als auf beffen Betreiben bie Gegenreformation in Bohmen gar ju "erschrecklich" auftrat. 2B. wollte die Relatholifirung allmählich unter Anwendung ber geiftlichen Mittel geforbert wiffen, wenn er auch gerade in feinem bohmifden Bergogthum gelegentlich felbft nicht bor Gewaltmagregeln, wie Gefangnif und Berbannung andereglaubigen obstinaten Unterthanen gegenuber, jurudichredte. Gben bort berfuhr er nach bem alten Grundfat: cujus regio, ejus religio. Das jefuitifche Borgeben aber ericbien ihm zeitweilig boch allgu rigoros und gefährlich, weil ce gu neuem Aufruhr fuhren mußte. Außerbem auch bulbete fein landesherelicher, fouveraner Wille bie Uebergriffe von biefer Seite auf bas weltliche Bebiet fo wenig, als weltliche Bjaffenberrichaft und Pfaffenwirthichaft insgemein. In feinen ganden betrachtete er auch Die Befuiten, was die Temporalia betraf, als bloge Landfaffen gleich den fibrigen Beiftlichen. Als Bonner ber einen wie ber anderen wollte er verehrt werben; und er perfaumte benn auch andererfeits nichts, um fie fich ju immer neuem Dante ju berpflichten. 3m April 1628 ftellte er, feines Gludes gegen bie Geinde bes Raifers fich ruhmend, nochmals eine große Stiftungsurfunde fur bie Bel

Befu, "bie überall die Ehre Gottes verbreitet", ju Prag aus. Auch in Sagan ftiftete er jum 3med ber Jugenbergiehung ein Jefuitencolleg. Und and in Medlenburg mar es ihm um die Grundung folder Collegien gu thun, bemit auf biefe Beife ber Ratholicismus Gingang und allmablich Boben go Die fatholifche Ritterafabemie, Die er in Guftrow fcuf, murbe bei langerem Beftanbe ichmerlich ber jefuitifchen Leitung entgangen fein. Freilich hinderte ihn bas nicht, ben medlenburgifchen Standen bei ihrer Erbhulbigung bie ungeftorte Fortbauer ber lutherischen Confession gu versprechen. Indes au bie Butunft rechnend, verfaßte er noch in Guftrow ein Schreiben an den Raite worin er ihm grundfaglich die Fundirung von Jefuitencollegien und - Seminane auf Roften ber ju reftituirenden geiftlichen Buter als mirtfamftes Dittel ber Bropaganda empfahl. Und fo maren auch feine Schreiben an ben Beichtbater ben Berficherungen feines propagandiftischen Gifers erfullt. Seine Doppelgungigten ließ allerbings an ber Aufrichtigfeit berfelben wieberum zweifeln; wie benn bal - offenbar wechselnde - Berhaltnig zwischen 2B. und Lamormaini noch bil jest nicht genugend flar geftellt ift. Buverlaffiger erschien und fympathijden war bem glaubenseifrigen Bater auf jeben Fall ber ben Jefuiten bebingungs los ergebene Welbberr ber Liga, ber nun auch jum faiferlichen General at Ballenftein's Stelle ernannt wurde. Und als ein Jahr fpater (im Somme 1631) boch icon bon einer Rudberufung bes Letteren ernfter bie Rebe mat hat Lamormaini nach feinem eigenen Betenntniß bagegen geftimmt. ift, bag bas Berhaltnig Ballenftein's zu ben Jeluiten in weiterer Folge ban ein außerft gespanntes wurde. Immerhin fcheint er feine Stiftungen fur f nie bernachläffigt zu haben, wie überhaupt feine culturelle Thatigfeit auf geil lichem Bebiete wol zu feiner Beit eine geringere als auf weltlichem gewesen ift Unermublich bat er gleichzeitig feine mannichfachen Schlofe- und Rlofterbauten betrieben.

Much burch feine Weldange nicht behindert, bom Lager aus, auf ben befcwerlichften Reifen, hatte er bisher icon feinem Bergogthum Friedland nad jeber Richtung bin, in Bezug auf Berfaffung und Berwaltung, auf Rirde Schule und Rechtspflege, auf Landwirthichaft und Induffrie feine Aufmertfamfeit gewidmet; und bie Dagregeln, die fein organisatorifches Benie bei feiner fruben Anwesenheit getroffen, ergangte und erweiterte er ftets burch neue. Dit feines Beamten fand er beshalb in ununterbrochener Correspondeng, fie ju ber nämlichen ftrengen Disciplin wie feine Goldatesca anhaltend. Und wie feine Armeefprach ausschlieflich die beutsche gewesen, fo nun nicht minder feine Regierungesprace Das tichechische Clement ftieg ibn wegen feiner nationalen Befchranktheit und feiner Minbermerthiafeit in Cultur und Sitte ab. Die tichechische Sprach bulbete er nicht einmal in feiner bohmifchen Ranglei. 218 Deutscher auftretenb, ericien er benn auch in Dedlenburg wenigstens nicht als nationaler Frembling ale Reichsfürft ein Barbenu, hatte er hier bennoch ben eingeborenen Abel ft fich ju gewinnen berftanben. Sich beffen Freund nennend, hatte er mehr als bie alten Bergoge ihn gu Rathe- und anderen Dienften im Banbe, aber auch mahrend feines faft einjährigen Aufenthalts bafelbft bom Commer 1628 bie jum Commer 1629 - ju feinem perfonlichen Sofbienft mit überrafchenben Erfolg herangezogen. Und boch hatte er andererfeits ibn bes Rechts, an bal Reichstammergericht ju appelliren, beraubt. Gein Beftreben, ber bergoglichen Gewalt auch in Dedlenburg bem Raifer wie ben Standen gegenüber moglichft Selbftanbigfeit ju verschaffen, tritt beutlich berbor. Dabei aber mar er eben aus hier als Reformator im Gerichts- und Finanzwejen, in Regierung und Rangle erichienen, hatte bier jum erften Dale Juftig und Berwaltung bon einander getrennt, hatte gleiches Dag und Gewicht eingeführt und wirfte fiberbies wohl hatig durch seine Armenversorgung. In letter Instanz diente freilich Alles einen eigenen Interessen, wie er denn schonungslos durchgegriffen, wo stemde Rechte ihm im Wege standen. Die Prosperität seiner Länder, die er sich zum Ziel gesetz, sollte ihn selbst immermehr bereichern. Schon bei der mustergültigen Bewirthschaftung seiner böhmischen Besitzungen hatte er mit kausmännischem Seiste sosort das lucrative Moment erfaßt. Getreidelieserant der kaiserlichen Armee, hatte er als Feldherr sur seiner Kasse als Privatmann tresslich gesorgt. Um wiediel mehr noch hatte er don seiner Doppelstellung als Feldherr und Landessürft, hier namentlich auch in Anbetracht seiner vielseitigen industriellen

Unordnungen, profitiren tonnen!

Und fo groß nun auch bie Ginbufe mar, bie feine Enthebung bom Beneralat nach fich gieben mußte - er war reich genug, in Gitschin, wie bisber in Buftrom, fortgefest einen mehr als fürftlichen Sofhalt gu entfalten. In feiner jetigen Duge ichien er feiner Bauluft nur noch beffer willighren gu tonnen. Geine noch unvollenbeten Bauten murben mit vollem Rachbrud weitergeführt, fo in erfter Reihe fein prachtiges Schlof in Gitichin. Geinem grandiofen und tunftgeichmudten Balaft in Brag, ber ichon fruber nabezu bergeftellt, murben mmer neue Berichonerungen bingugefügt. Italienische Architetten batten bie Blane ju ben Brachtbauten entworfen; fie blieben auch mit ihrer Ausführung betraut. Gben in Diefer Beriobe ließ er in Sagan, gleichfalls burch einen Italiener, einen Schlogbau beginnen, der nach zeitgenöffischem Urtheil ein achtes Beltwunder gebildet hatte, mare er nicht unvollendet geblieben. Aber noch in anderer Sinnicht wollte 2B. als Macen bafteben. Berühmte Dichter und Gelebrte, wie Martin Opik und Sugo Grotius gedachte er berbeigugieben als erfte Rierben einer Univerfitat, bie er in Bitfchin ober richtiger wol in Sagan grunben wollte. Die Berufung jenes nicht minber beruhmten Aftronomen und Rathematifers Johannes Repler an feine Univerfitat Roftod bereitete er bor: beffen fruber Tob (im Robember 1630) vereitelte ben Plan. Es ift nicht moglich, bie Fulle und Die Bielfeitigfeit feiner landesherrlichen Gulturbeftrebungen an biefer Stelle gu ichilbern. Rur noch an feine einfichtigen bigienischen Dagregeln fei befonders erinnert, weil er gerade auch auf Diefem Gebiet feiner Zeit weit vorausgeeilt mar. Derfelbe Mann, ber für Gefundheit und Bohlfahrt einer Unterthanen baterlich beforgt fchien, ftieß fie allerbings burch fein egoiftischbespotisches Befen wieder in brutalfter Beije ab. Und wenn er auch babon fprach, feinem Bergogthum Friedland eine landftanbifde Berfaffung ju geben, fo war der hauptzweck ber Landesordnung, die er noch bor Antritt feines weiten Generalats entwerfen lief. boch nur ber, Friedland bom Ronigreich Bohmen ftaaterechtlich bollends logjulofen. Des noch beftebenden Lehnenerus ungeachtet herrichte er auch bier ichon "ungefähr wie ein beutscher Fürft" und jugleich wie ein orientalifcher Gultan. Gelbft feinen höheren Beamten in Bitfchin brobte er ju Unfang 1632 wegen mangelhafter Steuereintreibung bie Ropfe abichlagen ju laffen. Erbarmungslos verlangte er ben punttlichen Gingang feiner brudenben Steuern, feitbem Medlenburg burch bie ichwebifche Inbafion ihm verloren ging und badurch boch ein schwerer Ausfall in feinen Gintunften fich fahlbar machte. Erft infolge ber Regensburger Beichluffe icheint er biefen Berluft als unabwendbar erfannt ju haben. Gein Oberft Wengerift, ber als fein Statthalter in Medlenburg gurudgeblieben, batte mit ungureichenben Rraften gethan, was möglich, um diefes Bergogthum ihm gu erhalten. Tilly felber mar ale taiferlich-liquiftifcher Oberbejehlshaber mit ruhmenswerthem Gifer, boch vergeblich bestrebt, jene Invafion abzuwehren. Bas aber that ber Friedlanber ? Die Eroberung und vollige Ginnahme Medlenburgs burch Guftab Abolf einmal bor Augen, fuchte er noch ju guterlett aus biefem Lande herauszuschla

was er nur konnte. Ja, schon früh im J. 1631 soll er die bortigen Getreide vorräthe haben verschiffen lassen, um sie anderweitig zu Gelbe zu machen. Das Schloß zu Güstrow wurde gänzlich ausgeräumt und auch sonst allerhand bewegliches Gut sortgeschafft. Noch nach der Heimkehr der von ihm vertriebenen herzoge, im October dieses Jahres hat W. — übrigens mit Genehmigung der Kaisers — dem Dänenkönige das Anerdieten machen lassen, gewisse "Stüde" von Mecklenburg, vermuthlich sogar einige hasenplätze, ihm im Gegensatzu Schweden zu verkausen. Er liquidirte, wie man es genannt hat, sein herzogthum

in aller Form.

Richtsbestoweniger hatte er fich fcon borber, mahrscheinlich auch icon in Frubiabr 1631, in geheime Unterhandlungen mit bem Schwebentonig felber eingelaffen, Die, jenen fruberen nicht zu bergleichen, ibn in einem neuen Licht geigen; fei es nun, bag ber erfte Schritt bagu von ihm ausgegangen ober bon Guftab Abolf, ber ihn mit Undant bom Raifer belohnt fab. Benn aber aud bie Ausfagen bes bobmifchen Exulanten Sezyma Rasin, bamals eines rubrigen Bwifchentragers gwijchen beiben Theilen, nach Ballenftein's Tobe aber feines tenbengiblen Sauptanflagere bor bem Raifer, mit aller Borficht aufgunehmen find, fo fpricht boch Manches für feine Behauptung: bag Ballenftein's Schwoger und fortan nachfter Bertrauter, ber Graf Treta, im Ramen beffelben bie Initiative ergriffen habe. Erwiesen ift burch bie Correspondeng bes Brafen Matthias Thurn, bes bornehmften aller bohmischen Emigranten und bes beborangten Unterhandlers auf ichwedischer Seite, daß Guftab Abolf bedingungsweise fic ichnell bereit ertlart hatte, 2B. ein Corps von 12 000 Mann guguffellen; et wollte, bag jener in feinem Ramen bamit Rrieg fuhre, und erbot fich, ibn gum "Bicefonig" - was fich doch nur auf Bohmen beziehen tann - ju machen. Und nach ber nämlichen Correfpondeng verfprach 2B., mit 12 ober 14 000 Solbaten bes Schwebenfonigs ben Raifer in feinen Erblanbern anzugreifen, fich bot Wien ju legen und wol noch zeitig im Winter nach Steiermart, Rarnten und Rrain borgubringen. Allein wol infolge ber Schlacht bei Breitenfelb (17. September), in welcher Tilly von Guftab Abolf aufs Saupt gefchlagen wurde, ericbien bie ftets bebentliche Affifteng eines Friedlanders ben Schweben nicht mehr begehrenswerth, und die Berhandlungen wurden abgebrochen. Bur Berfolgung ber Feinde über Thuringen nach Gubbeutschland jog Buftab Abolf it bor, feine Truppen unter ber eigenen Guhrung gufammen gu balten. Dem Unichein nach verhinderte er somit eine bochverratherifche Sandlung Ballenftein's, bie freilich bei bem boppelten Spiel, bas biefer fortan ju fpielen liebte, nicht icon als zweifellos beabfichtigt angenommen werben burite. Geruchte, bag er bon Gitichin aus mit ben Geinben bes Raifers confpirire, maren icon borbergegangen. Daburch indeß nicht beeinflußt, begten einige ber bornehmften Rriegehaupter, wie Bappenheim und wie Tillh felbft, ben fehnlichen Bunfch, bag er bas Obercommando über bie faiferliche Urmee aufs neue übernehmen moge. Und bei ber Banit, Die nach ber Breitenfelber Rataftrophe fich bes Raiferhofes bemachtigte, gewann biefer Bunich bie Oberhand. Ferdinand gab ibm ben enticheidenden Ausbrud, indem er im October feinen Rriegsrath b. Queftenberg, einen alten und treuen Freund Ballenftein's, nach Bohmen fandte, um benfelben gur Bieberannahme bes Generalats aufguforbern, ibn auferbem auch mit einer wichtigen biplomatifchen Miffion ju betrauen. Dem neuen Bundnig bes Rurfurften bon Sachien mit Guftab Aboli follte er namlich entgegenarbeiten burch Unterhandlungen mit Arnim, ber ben taiferlichen Dienft berlaffen hatte und, als ftrenger Butheraner burch bie Bolitit bes Reftitutione ebictes abgeftogen, nunmehr Felbmaricall und Sauptberather bes letteren Rur fürften war, jeboch mit 2B., feinem fruberen Borgefesten, noch immer in Corponbeng ftanb. Unter Urnim's Rubrung fielen eben bamals bie Cachfen in öhmen ein, um bie Gunft ber Lage, Die Buftab Abolf's Sieg auch ihnen reitet hatte, nach Doglichkeit auszunugen. Wie oft aber ift nicht bis heute hauptet worben, daß 2B. hierbei ebenfalls feine Band verratherifch im Spiele habt, bag er aus Rache gegen Ferdinand Urnim felber zu biefem Unternehmen gespornt habe. Gine Behauptung, bie inbeg nach Urnim's borliegenben riefen und nach Ballenftein's eigenen Anordnungen feineswegs glaubwurdig deint. Auch tonnte es 2B. nicht gleichgultig fein, bag im Gefolge bes fachfifden abafionsbeers eine gange Scar bobmifcher Emigranten und Exulanten anjogen tam, die in ihr confiscirtes Gigenthum unter Bertreibung ber neuen Beer wieder eingesett zu werden verlangten und die Bauern aufruhrerisch machten. um es boch aus biefem Unlag ju Tumulten auf mehreren feiner eigenen, n ibm felbft erft burch Confiscation gewonnenen Befigungen. In Munchenat erhoben fich bie Bauern jogar im Ginberftandnig feines bortigen Schloguptmanns, ben er beshalb jum Tobe berurtheilte. Bol aber mehr jum chein wiberfette er fich eine Zeitlang dem hauptwunfche des Raifers, ben berbejehl wieder ju übernehmen, ber nach ber Eroberung Brags burch bie achfen (im Rovember) nur noch bringender war. Je großer die Befahr gu erben brobte - bennoch entgingen feinem militarifchen Blid bon Unfang nicht bie Mangel bes fachfischen Geerwefens -, um fo bober burfte er inen Breis biefem bon namentofer Furcht ergriffenen Monarchen gegenuber

meffen.

Ginem neuen Abgefandten, bem Fürften Eggenberg, ber bon allen Mannern n Doje 2B. bon jeber am nachften geftanden, gelang es, Mitte December in ner Bufammentunft mit ihm ju Buaim fein hartnadiges Strauben ju überinden, indem er in bes Raifers Ramen ihm bolle Benugthuung fur alles orausgegangene beriprach. Er brachte, mas für bie bamaligen Berhaltniffe lerdings bezeichnend ift, bie gemeffene taiferliche Ertlarung mit: bag es meber m Beichtvater noch anderen Beiftlichen gestattet werben wurde, fich in Ballenein's Angelegenheiten ju mischen. Bunachft aber blog provisorisch, fur brei tonate, nahm diefer bas Beneralat wieder an - und wol faum mehr mit inem Gemiffen. Indirect Buftab Abolf und direct Arnim, jedem bon beiben egenaber jeboch mit anderen und widersprechenden Motiven foll er fich formd enticulbigt haben, bag er noch einmal in ben Dienft biefes Raifere trete, n bem er fich bennoch, wie er angeblich nach beiben Seiten bin burchbliden eß, ju feiner Beit rachen werbe. Jebenfalls mar feine Sprache nichts weniger le loyal, auch wenn er ben Ginen wie ben Anderen fur jest nur taufchen sollte. Mit Ferdinand gang barin einverftanden, bag Rurfachfen von Schweben bgezogen und getrennt werden muffe, ging er doch alsbald icon eigenmächtig ber ibn binaus, ba er, Berhandlungen jum 3med eines Conderfriedens mit erfterer Racht einleitend, bierbei fich rudhaltlos ju Urnim für Die gangliche Bieberaufebung bes Reftitutionsedicts, bas freilich die Broteftanten ben Schweben erft in die trme getrieben hatte, aussprach. Arnim aber ließ fich weder in Raunig, wo 2B. ereits ju Ende Rovember ober Anfang December mit ihm conferirte, noch in Auffig. to Ereta im Januar 1632 die Berhandlungen fortfette, burch Berheifungen tobern, ir bie er bie unerlägliche Buftimmung bes Raifers bermigte. Und ebenfo wenig ar er gewillt, mit bem Schwebentonig ju brechen. Tropbem fente 2B. feine orrespondeng mit ihm fort, um ibn nun gum minbeften bingubalten und für ie Reorganisation ber ftart erschütterten taiferlichen Armee, für bie neuen nmenfen Werbungen, ju benen er fich in 3naim berpflichtet hatte, bie nothige eit ju gewinnen. Geine militarifchen Grundfabe maren bie alten geblieben; s Schonung, Maghalten, Sparfamteit, wie die Liga fie wunfchte, waren bie

Dinge nicht angethan. Rur mit außerfter Unftrengung, mit rudfichtelofer Innugung aller noch borhandenen Gulfsmittel, mit gewaltfamer Erpreffung bit Contributionen, wo es fein mußte, ließ fich ber Erfolg erwarten, bag die laifer lichen Streitfrafte ber Summe ber feindlichen wieder gewachsen bofieben wurden. Friedlands Rame ubte wie borbem einen magnetischen Bauber au. als er bie Werbetrommel ruhren ließ. Seine alten Officiere ftromten ibm von neuem gu. Gein organisatorisches Talent zeigte fich noch einmal in bollen Glange; und in wenigen Monaten hatte er, übrigens auch burch fpanische Sub fidiengelber viel mehr ale fruber unterftutt, wiederum ein Geer von etwa 40 000 Mann, bas auf ben Ramen bes Raifers geworben mar, beifammen Dem fachfischen Beer in Bohmen, das Rurfurft Johann Georg trob Umim beftanbiger Warnungen in unberantwortlicher Sorglofigfeit vernachläffigte, pa er ichon bor Musgang bes Winters weit überlegen; und jenen fruchtlofen Unter handlungen ließ er, feine Belegenheit mahrnehmend, die Feindseligfeiten im felbe fchnell genug folgen. Die fachfifche Occupation mehr und mehr gurudbrangent, brachte er ben ungludlichen Urnim ichon im April in eine Lage, bag biefer bu balbige Raumung Bohmens für unbermeidlich hielt. Bas aber für B. felbet bas Wichtigfte war: nach einem neuen Bertrag, ben Eggenberg gu Gollendor am 13. mit ihm eingegangen, erfolgte feine befinitive Wiederanftellung all taiferlicher Generaliffimus. Und gwar mit einer Dachtvolltommenbeit, Die angefichts bes bisher ungehinderten Siegeslaufes ber Schweden im Reich fich nu aus ber aufe bochfte geftiegenen Ungft bes Raiferhofes, ber nabegu bergweifelten Stimmung Gerbinand's II. und feiner Rathe erflaren lagt. Dit Schreden batte Eggenberg, bon Ballenftein's Rudtritt ben Untergang bes Reiches fürchtenb, dem Ablauf ber breimonatlichen Frift entgegengefeben, mit bem Bifchof Anton von Wien um die Wette ihn felbft aber in bem Bewußtfein feiner Unerfehlichtet noch bestärft. Bahrend Guftab Abolf von der Donau ber, in Baiern einbringend , fich Defterreich naberte , batte Ferbinand burch Eggenberg flebentliche Bitten an 2B. gerichtet, ibn in ber gegenwärtigen Roth nicht gu berlaffen und 2B. "Alles anheimgeftellt", mas er dem Intereffe bes Dienftes entfprechend finden murbe. Go hatte benn ber Bettere unerhorte Forberungen ftellen burien und in feiner neuen Capitulation bewilligt erhalten; pornehmlich die bes abfoluten Oberbefehls über die Armee ohne jeben weiteren Ginfpruch bes Raifers. Wenn auch die Oberften und Generale bemfelben vereibigt blieben, hatten fie boch bon nun ab quefchlieglich ben Befehlen Ballenftein's ju folgen. Und er murbe ermachtigt, weber Beerführer noch Truppen im Reiche zu bulben, die ibm nicht untergestellt maren, mithin auch teine bon ibm unabhangigen Streitfrafte ber Bunbesgenoffen bes Raifers: ein Buntt, ber bie Spanier nicht weniger als bie Liga betraf. Allerdings verlor bie Liga gerabe in ben nachften Tagen ihren berühmten Feldherrn infolge einer ichweren Berwundung im Bejecht mit ben Schweben bei Rain am Lech. Sterbend noch fandte Tilly bem ehemaligen Rivalen, mit feinem Gludwunich jur Wieberberufung, Die bringenofte Aufforberung au. bas Reich por bem Berberben gu retten.

Bu den großen Borrechten des Friedländers gehörte auch diesmal, nur noch weiter gehend als früher, das Recht, zum Rugen der Armee in den kaiserlichen Erblanden, in Böhmen sogar ohne Rücksicht auf die Stände, Steuern zu erheben. Dazu das ausschließliche Recht der Verstägung über alle Consiscationen dort sowie im Reiche. Die Vertreibung des sächsischen Kriegsvolkes aus Böhmen gab ihm bald sreie Hand, um von diesem Rechte zur Bestrafung der letzten Rebellion — durch seine zu Prag und Eger eingesetzte "Consiscations - Commission" — einen tief einschneibenden Gebrauch zu machen. Großartige Entschädigung wurde ihm offenbar sur sein — nach officieller Auffassung übrigens

nur geitweilig verlorenes - Bergogthum Medlenburg gugefagt. Ale porläufigen Grlat erhielt er burch Berpfanbung bom 16. April bas wie Friedland und Sagan ju den faiferlichen Erblanden gehörige Fürftenthum Blogau. Er aber mollte deutscher Reichsfürst fein und bleiben und ließ fich, ba die Wiedererwerbung Dedlenburgs doch febr zweifelhaft war, ein anderes und aller Babr-Icheinlichfeit nach ein Rurfurftenthum in Ausficht ftellen. Er bachte angeblich an Aurbrandenburg, wol mehr aber noch an die Unterpfalg in Berbindung mit ber pfalgifchen Rurwurde, beren Befit ihm in Bufunft eine enticheibende Stimme im Rathe ber Rurfurften verhieß. Dieje Frage ber "ordentlichen Recompens" mußte natürlich noch aufgeschoben werben, und wer weiß, mas fonft er begehrte! Arfundlich beglaubigte Aufzeichnungen fehlen und bamit ber authentische Wortlaut ber Capitulation. Schwerlich aber ift anzunehmen, daß diefe lediglich auf mundlichen Abmachungen zwischen Ferdinand's Bertreter und 2B. beruhte. Gerade nach ben Regensburger Borfallen verlangte er die möglichfte Sicherftellung und, argwohnisch wie er mehr als ber Raifer war, gewiß auch die bundigfte Declaration leiner Rechte. Ob nicht indeg nach Ballenftein's Ermordung die bezüglichen Aus-Tertigungen einer fur ben Raifer fo fiberaus bemuthigenden Capitulation in beffen und der betheiligten Staatsmanner Intereffe bernichtet worden find ? Durch feine Sugeftandniffe batte Ferdinand fich ibm "mit gebundenen Sanden" überliefert und mar nur noch der Schatten eines Berrichers. 2B., jest erft vollends jum militarifc-politischen Dictator im Reich erhoben, fab fich nun freilich bor un-Bleich ichwierigere Aufgaben als jur Beit feines erften Generalats geftellt. Die außeren Machtverhaltniffe hatten fich eben auch ju feinen Ungunften burchaus Derichoben. Seine Occupationen von bamals, mit Medlenburg jugleich Pommern, Die Stiftslande, Die Marf u. f. w. waren in ichwedifche Banbe gefallen, Buftab Abolf mar Meifter bes größten Theiles von Deutschland. Rach allen Richtungen Uber baffelbe fich ausbreitenb, befanben fich unter bes Ronigs Commando mehr als 80 000 Mann, Gine ftattliche Angahl beutscher Fürften, an ber Spige bie Rurifirften von Sachien und Brandenburg, hatte fich mit ihm verbundet; und unbeimlich im hintergrunde ftand Frankreich, auch trot feines mit bem Raifer ingwifchen wiederhergeftellten Friedens ftets bereit, fich auf Roften des Reiches mit oder ohne Buftav Abolf zu bergrößern. Das aber war nun die nachfte Aufgabe bes faijerlichen Generaliffimus, Rurfachfen als das Saupt bes beutschen Brotestantismus bon Schweben wieber loggureißen; feine weitere mar es, Die Integritat bes Reiches mit Bertreibung ber Fremden ju erftreben. Und fo viel Reime neuen Conflictes nicht blog mit ber Liga, fonbern mit bem Raiferhof und bem Raifer felber feine beifpiellofen Bollmachten auch enthielten : es lagt fich nicht leugnen, daß mit feiner ehrenvollen Biederberufung die Briide gwifchen ibm und Guftav Abolf vollends abgebrochen, bag fein Berhalten noch einmal ein pormiegend correctes murbe. Roch einmal bie Intereffen feines herrn mit ben feinigen verfnupfend, ergriff er bas Schwert für ihre muthige Bertheibigung nach außen bin.

Mit ber Recuperation von Böhmen hoffte er Kursachsen zur Rachgiebigkeit zu bringen, theils drohend und theils verheißend Arnim und dessen kursürstlichen herrn zum Abschluß des Separatsriedens mit dem Kaiser zu nöthigen. Die absolute kaiserliche Bollmacht, die er zu eben dieser Friedensschließung in hate, legte er Arnim bei einer neuen Zusammenkunst mit ihm in Katonis am 22. Mai vor. Rochmals versprach er ihm hier auch, in nicht mitzuverstehenden Worten, die Aussührung des Restitutionsedicts verhindern zu wollen, und ließ ihn seine Entzweiung mit den Jesuiten merken. Gleichwohl, so wenig dadurch wie durch die Wahl des protestantischen Obersten Sparr zu seinem Unterhändler vermochte er den kursächsischen Feldmarschall zur Trennung

bon ben Schweben ju bewegen. Blog binguhalten fuchte ibn biefer nunmit in ber hoffnung, feine Angriffe ju bergogern ober abguichmachen - mi Brag gegenüber freilich nicht gelang; bereits am 25. Dai ward Bobmed Sauptftadt in die Bewalt ber Raiferlichen gurudgebracht. Immerbin gludte d Arnim, bie brobende Bernichtung bes furfürftlichen Beeres abzuwenden und # im Juni nach Cachjen ohne Berlufte beimzuführen. 2B. wurde es fcwer, it ju überzeugen, bag bie gewunschte Sonderabmachung nicht ju erreichen mu Dann aber jauderte er nicht langer, ben Enticheidungstampi mit Buftab Rod aufzunehmen. Er hatte die Benugthuung, daß ber Ronig auf die Rachricht to ber Biebereroberung Brags fich entichloffen, in feinem Siegeslauf burd Elb beutichland einanhalten und nordwärts gurudgutehren, um mit Sachlen welch berfelbe ernftlich gefährdet glaubte, bas Fundament feiner bisherigen Grob ficher ju ftellen. Er hatte bie taum geringere Genugthuung, bag ber bon in Schweben in feinen Stammlanben aufe bartefte betroffene Rurifteft Darimiten bon Baiern fich flebend an ihn um Gulje wandte, ihn mit ungewohnliche Schmeichelmorten herbeirief: ". . . benn Guer Liebben Gegenwart und Autonit Alles ju gutem Effect beforbern wird." Gine glangenbe Aufgabe barrte be Friedlanbers, ale er in ber Abficht, jest die liquiftifchen Streitfrafte mit bin faiferlichen unter feinem Obercommando ju vereinigen, in Eger mit bem Baim fürften jufammentraf und bann mit ibm nach Franten vorrudte. Buftav Moll ber ju fpat tam, um biefe Bereinigung ber tatholifchen Beere ju verbinden, bestimmte Rurnberg jum Generalrenbezvous feiner Truppen und fcblug bier, bit ihm treue Stadt bedenb, ein festes Lager auf, bon bem aus er bas weiten Br ginnen ber Teinbe abwarten wollte. Ginen offenen Angriff aber auf biefe treffic gewählte und mohlberschangte Bofition hielt 2B. für ein gu großes Bagnis und er zweifelte boch auch, ob fein Bolt icon eine Schlacht mit einem folden Begner beftehen tonne. Go jog er - Ditte Juli - es benn bor, Stunden von Rurnberg entfernt ebenfalls ein burch Batterien, Graben III Schugwehren ftart beieftigtes, ein noch großgrtigeres Lager zu errichten mit bem nachftliegenden 3med, ben Schweben wie ben Rurnbergern bie abzuschneiben. Er brachte bamit beibe in eine schwierige Lage, ohne in Di berhindern, daß ber Ronig fich durch frifchen Bugug berftartte. unternahm biefer, burch bie Berhaltniffe gebrangt, aber boller Buberficht mehrwochentlichem Sarren am 3. September gegen bas Lager bes unbewe S ober icheinbar vielmehr feinen Rudjug porbereitenden Friedlanders einen wu Ungriff, welcher alsbald zu einem morderischen Rampf um ben Burgftall Sauptpoften ber Raiferlichen, führte. Dant ber umfichtigen Surforge Generals miglang bas ichwedische Unternehmen und war fo verluftreich, bem Raifer triumphirend aus feinem Feldlager fchrieb: ber Ronig bab gewaltig die horner abgestoßen, "das Pradicat invictissimi nicht ibm. io Em. Maj. gebühret".

Gustav Abolf war nicht mehr Meister dieses Arieges, nicht mehr Devon Deutschland. Gin ihm ebenbürtiger Gegner stand der taiserliche Geba, mit einer erst von diesem geschaffenen, den Schweden aber doch schwachsenen Ariegsmacht. Und nun ereignete sich der unerwartete Fall, das König den bereits vorher in seine Gesangenschaft gerathenen Obersten von Rürnberg an ihn abschiedte, um ihm aus eigener Initiative Friedensu handlungen anzubieten. Er war bereit, ihm selber zum Ersat für Medlen ein liguistisches Stiftsland, das Bisthum Würzburg mit dem Herzogthum Frademnach einen Theil seiner anderweitigen Eroberungen abzutreten, währen sich und die Krone Schweden Pommern als Lehn vom Reiche behwollte. Wie es heißt, war er in den nächsten Tagen nach seinem Abzug von R

u noch Größerem bereit; burch ben bohmifchen Emigranten Bubna, einen boberen Officiere, foll er 2B. feinen gangen Beiftand gur Erlangung und werndem Befit der Krone Bohmens haben anbieten wollen - was jedoch blieb. Der fiegreiche Beneral, ber fich noch immer "Bergog gu Dedlenburg" te, hatte es nicht nothig, jo dimarifcher Lodungen halber fich mit Raifer liga zu berfeinden. Er gab ihnen, wenn auch vielleicht nur in allgemeinen en, Radricht bon bem ihm burch Sparr fiberbrachten Bunich bes Ronigs, enstractate anguftellen. Den Letteren aber fuchte er burch Sparr nun feits hinguhalten, bis feine Borbereitungen ju nochmaliger und ju völliger rifcher Abrechnung vollendet fein wurden. Die moralifche Wirtung feines ges bor Marnberg in Berbindung mit ber Ausficht, burch ben taiferlichftijden Feldmarichall Pappenheim noch mehr verftartt zu werden, ließ ihn bor Abbruch feines Lagers die fuhne Erwartung aussprechen, bag es mit ab Abolf fchnell "gethan" fein werbe. Und er ließ fich auch baburch nicht en, daß berfelbe fich Ende September jum zweiten Dale gegen Baiern und paben mandte. Er fab richtig boraus, bag ber Ronig aus ebenfo gwingenpolitischen wie militarischen Grunden Rurfachsen nicht im Stich laffen werbe, b er felbft nun borthin zielbewußt ju blutiger Rache aufbrach. In ber hatte Arnim ihn schwer gereigt, ba er, durch feine bobmifche Rieberlage entmuthigt, die weite Entfernung Ballenftein's noch im Auguft zu einem gelungenen Ginfall in Schlefien benutt hatte. Bur Bergeltung bafur hatte bereits feine Oberften Golf und Ballas mit graufamen Befehlen, bas furifde Gebiet ju bermuften, abgefandt. Das aber genügte ibm nicht, und ibn ben Generaliffimus, ber biefes Rurfürftenthum einft ausnehmend geschont neutral erhalten hatte, follte es nunmehr als gurnenden Feind erft recht fennen n. Er meinte es erobern, ben Rurfürften jur Unterwerfung bringen gu n, bevor noch ber Ronig ibm gur Gulfe fommen wurde. Auf bem Darich Franten nahm er mit leichter Dabe bie Stadt Coburg ein; bagegen rte fein Angriff und Sturm auf Die gleichnamige Befte an ihrer helbengen Bertheidigung burch ben fcwedischen Oberften Taupadel. Und mit cooperirte Bergog Bernhard von Sachfen-Beimar als Obercommandant dniglichen Armee im Norben, burch brobenbe Bewegungen in Thuringen, er faiferlichen Armee den Bag abichneiben follten. Indeg jog 2B., bon m fich jest, ju feinem Berdruß, die Baiern unter Rurfurft Maximilian trennten, ungehindert burch bas Boigtland nach 3widau weiter, wo er L. October eintraf, um nach taum zweitägiger Rubepaufe fich in Altenburg It und Gallas ju bereinigen und bann fofort Leipzig zu nehmen. Go gefchab auch die Pleigenburg ergab fich bem lebermachtigen am 2. Robember. Biberftand gu finden, überflutheten feine Beeresmaffen bas fachfifche Flach. Beigenfels und Merfeburg wurden bon ihnen befest. Er gebachte feine Quartiere im Rurfürftenthum gu nehmen und die Armee wieder einmal on Feindesland ernähren ju laffen. Für die planmäßige Occupation eren Bertheidigung jog er neue Berftartungen bon außen beran, und im ten auf ihr rechtzeitiges Gintreffen fürchtete er weber Urnim's noch Bergog ard's Unmarich. 3m Bertrauen, auch Buftab Abolf bei beffen Anfunft Saiern ber überlegen ju fein, triumphirte er im voraus: "Wenn wir ben gebampft haben, ba find die Underen alle gefallen". Der Ronig fam Oneller und fruber, als er erwartet, berbei und überraichte 2B. mitten in Borbereitungen. Diefer mußte, ohne wie er gewollt, ihm Erfurt und burg vorweg genommen ju haben, auch Beigenfels wieder raumen und Torgan, bas er ben Sachfen fonft wol ebenfalls ichnell entriffen haben abstehen. Roch gab er Pappenheim - ben er bamit bon einer minder

wichtigen Diversion nach dem Rhein abhielt — den Auftrag, das im vogangenen Jahre von den Schweden besetze halle mit der Morisburg zuie zuerobern. Er selbst war entschlossen, die wegen der Berbindung mit Mersebung halle, Leipzig und Altenburg bedeutsame Position, die er in der Ebene das Lützen einnahm, gegen die andringenden Feinde zu behaupten, wie er den Burgstall bei Kürnberg behauptet hatte. Auch sie machte er durch Gräben und Im

schanzungen fo feft ale möglich.

Buftav Abolf mar nach Sachfen geeilt, um fich mit bem Rurfurften vereinigen. Die Rachricht aber, daß bie Raiferlichen von Beigenfels retirit anfangs bieg es fogar, 2B. fei nach Leipzig jurudgegangen -, bag fie fie getheilt, bag Bappenheim nach Salle marfchirt fei, erfullte ben Ronig mit be Soffnung, ihnen unterwegs bereits einen Bortheil abzugewinnen, ohne ben In jug der Sachfen erft abwarten ju follen. Sinwieder ließ 2B. Die Schweden fi feinen befestigten Quartieren nabern, bereit auf ihren Empfang, wenn w Bappenheim ihm rechtzeitig bie Sand reichte. Alles - fchrieb er bemielben an 15. aus Buten - folle er fteben und liegen laffen, mit allem Bolt und Ge fcut von Salle eiligft aufbrechen, fo bag er fruh am folgenben Morgen in hier bei ihm befinde. Gefahr war im Bergug und Pappenheim gehorcht. Wenigstens mit feiner Reiterei tam er noch jur rechten Beit, um in bie von Guftab Abolf am Bormittag bes 16. eröffnete Schlacht mirtfam einzugreifen. Aber weder fein Fall - tobtlich verwundet, murbe er vom Schlachtfeld nach Leibig gebracht - noch auch der Fall des Konigs, der auf bem Felde fein Leben aus hauchte, bermochte bem wilben Treffen bei Lugen ein Biel gu fegen. Dit eine nie erhörten Buth focht man nach 2B. auf beiben Seiten. Auch ibn ftreile eine Mustetenlugel, jedoch ohne Schaben ju thun. Unerichroden, rafilos am Befechte theilnehmend, hielt er mit ficherem Felbherrnblid bas Gros ber Seiniges aufrecht - bis gur Rachtgeit, mo fie tief erschöpft und taum mehr gu balten waren. Daber beichlog er, in Uebereinstimmung mit feinen boberen Dificiem, noch mahrend der Racht ben Rudzug nach Leipzig anzutreten. Erot ber bin ben Teinben behaupteten Oberhand mar er nicht befiegt worden. Guftab Aboll's Tob aber wurde auch eine Riederlage aufgewogen haben. Der Raifer, in ben Bahn berfest, als habe fein Beneral vielmehr einen großen Erfolg babon ge tragen, gratulirte ihm und fich felber biergu, fowie gu bem Singang bes furcht barften aller feiner Begner. Der General froblodte, daß die Broteftanten ibt Saupt verloren. Er erwartete bavon einen burchgreifenden Umichwung ba Dinge und rechnete fur ben nachften Sommer auf große militarifche Fortidnitte. Bunachft aber fab er fich boch genothigt, feine Binterquartiere anderswo als in Sachfen zu nehmen. Der Plan, bas Rurfürftenthum gang in feine Gewalt ju bringen, war gescheitert; ber Bereinigung ber Schweden und Sachsen bafelbit ftand nichts im Bege. Sein eigenes Beer mar allgu abgemattet und bon Berluften taum weniger als bas fcwebische betroffen - wie er felber fcreibt, waren in ber Schlacht etliche taufend Dann auf feiner Seite geblieben und außer Bappenheim bie meiften Dificiere tobt ober verwundet. Begen Mangels an Bjerben, die theils getobtet, theils veriprengt maren, batte er viele Ranonen auf ber Bablftatt gurudlaffen muffen. Geine Borficht gebot ibm, gumal bruden ber Mangel an Lebensmitteln bingutam, bon Leipzig ohne Aufenthalt nach Bobmen ju retiriren. Sinter feinem Ruden ging dann aber ber Reft feines Blage in Sachfen an bie verbundeten Feinde fchnell verloren.

Die ungestörte Winterruhe, die diese, unter fich selbst nicht einig, ibm in Bohmen gewährten, benute M. ju volltommener Wiederherstellung seiner Armee. Doch gab er ber Schlacht noch ein herbes und blutiges Rachspiel, indem er eine Anzahl von Officieren, die por bem Feinde "ausgeriffen" waren, ftanbrechtlich ver-

artheilen und am 14. Februar 1633 ju Prag theils hinrichten, theils für ehrlos tlaren ließ. Ohne Rudficht auf ihre bornehme hertunft ftrafte er mit remplarifcher Strenge, wie er andererfeits Dificiere und Regimenter, Die fich bei figen ausgezeichnet batten, mit toniglicher Freigebigfeit beschentte. Umfaffende Borbereitungen murben getroffen, um auf ben beiden großen Rriegsschauplagen m Rorboften und im Guben bes Reiches ben Feinden im Frubjahr gewachfen gu ein. Wie aber batte 2B. bon feiner alten Darime laffen tonnen, mahrend ber frigften Ruftungen gur Fortfetung bes Rrieges ihnen Unterhandlungen anubieten! Dabei mar es ausgesprochener als je feine Abficht, Zwietracht anter ihnen ju faen. Er wollte, wie Queftenberg ibn fagen lagt, Diefen Winter ber ben Rrieg burch "Brattifen" fuhren; und die Entwidlung ber Dinge nach Im Tobe Guftav Abolf's fchien bafür gunftig ju fein. Denn bie Wege und Biele ber ichwedischen und ber turfachfischen Politif gingen fortan in wichtigen Buntten aus einander. Diggriffe jum Schaden ber gemeinsamen ebangelischen Sache raten bier und bort hervor. Richt ber fleinfte mar es, bag Orenftierna, ber Berufene politifche Rachfolger bes Ronigs, bem furfachfifchen Obercommando in Solefien, mit anderen Borten Arnim, bem neu ernannten Generallieutenant Des Rurfürften Johann Georg, ein felbständiges Sondercommando über bie bort befindlichen ichwedischen Truppen an Die Seite ftellte - und bag er es noch bagu einem erflarten berfonlichen Feinde Urnim's, jenem bobmifchen Emigrantenbanptling Graf Thurn fibergab. Jedoch noch bor biefer berhängnigvollen Bahl batte ber Friedlander feine Trennungspolitif wieder aufgenommen. Bu Beginn bes Jahres hatte er noch einmal feinen aus ber fcwebischen Rriegsgefangenichaft usgeloften Oberften Sparr nach Dresben gefandt, um Rurfachfen burch Lodungen mb Drohungen ben Schweben abtrunnig ju machen. Er berfprach burch Spart, bief es, ben Raifer auch gegen beffen Billen gur Unnahme feiner billigen Friedensporichlage au bringen, mabrend er anbererfeits bem miberftrebenben Rurfürften eine dleunige Belagerung feiner Sauptstadt burch 50 000 Raiferliche in Ausficht ftellte. Imfonft: Die Bundestreue, Die Sachfen ben Schweben fculbig mar, ließ fich baburch toch nicht erichuttern. Und umgelehrt hatte 2B. auch fein Blud, als er ben dwebifden Oberften Duwalb in Schlefien, bon beffen Infubordination gegen Irnim er borte, mit feinem Bolt ju fich "berübergubringen" versuchte. Durfte nan aber wieber anberen Meuferungen bon ihm aus ben erften Monaten biefes tabres Glauben ichenten, fo batte er bamals auf ein allgemeineres Friebenseburinig gerechnet. Un feinen Feldmarichall Ballas ichrieb er aus Prag : er laube wol, bag bie Schweben nach Saufe wollten und Frieden begehrten; Die eiben evangelischen Ruriftrften faben, in welch' einem Labyrinth fie ftedten. Ind bem Grafen b. Barten leben, einem Abgefanbten bes Danenfonigs, ber Herbings nun entichieben für Berftellung bes Friedens im Reiche eintrat, erlarte er: er felber babe niemals großere Gehnfucht als jest barnach gehabt, bwol er niemals größere Borbereitungen jum Rriege getroffen. Gur fich felber onne er in biefem nichts weiter gewinnen, und er fuhle jest, bag er alt werbe; on Rrantheit geplagt, fei er ber Rube bedurftig. Die Rriegspartei am Raiferof war indes anderer Anficht. Allgu lange mabrte ihr die Unthatigfeit Ballentein's als Stratege, die, unerklärlich nach feinem angeblichen Siege bei Lugen, außerem auch im Digberhaltniß gu feinen, die größten Opfer erforbernden und die erblande überaus ichmer belaftenden Ruftungen ericbien. Sein Sinhalten och Mitte April behauptete er nicht fertig, nicht feldtüchtig genug gu fein - gab amentlich ben Befuiten, die bon einem Bactiren mit den Broteftanten, bon oleranten Bebingungen burchaus nichts wiffen wollten, Anlag ju allerhand Berbachtigungen gegen ibn. Und auch fein Berhaltnig jum Rurfürften bon Baiern war wieberum ein außerft gespanntes geworben. Maximilian befürchtete

eine Eroberung der Oberpfalz und Regensburgs durch die Schweden. An wiederholten Gesuche um Hülfe empfing er solche aber nur in unzureid Maße, mit der schlechten Bertröstung: W. werde die Lursürstlichen Lande eine Diversion, die er gegen den Feind in Schlesien vorhabe, besteinkaiserlichen Feldmarschall Aldringen, der dem Baiernsürsten zuvor schoeinigen Regimentern beigegeben, waren von W. die Hände gebunden. Ihn den Fürsten, behandelte der Generalissimus als Ignoranten im Ariegswese verwarf seine Anträge zu aggressivem Borgehen an der Donau als einen slichen und dem Kaiser geradezu verderblichen Hazard. Wenn gleichwol milian, den seine unsreiwillige Abhängigkeit von W. erbitterte, mit inständigen Klagen ein offenes Ohr bei Ferdinand sand, so war dod Letzere schon aus anderen Gründen mißgestimmt, insbesondere wegen der Steueraustagen seines Generals in den Erblanden. Der aber, von Ratu wöhnisch, durchschaute wol, wie bairische und jesutische Umtriebe am Soh

ibn thatig waren; und fo mar benn auch er voller Unmuth.

Rurgum, fein Berhaltnig felbft jum Raifer begann fich im Frubiah aufe neue ju trüben. Und merfwfirdig, wie fcnell Beruchte von argere belligfeiten zwischen ibm und ben Bebeimen Rathen fich nach außen bin berbi bon ben bohmifchen Emigranten, bon Schweben und Frangofen froblode genommen, burch bas Marchen bon einem naben Abfall bes Friedland Ferdinand, bon feinem bermeintlichen Trachten nach ber Rrone Bobm weitert murben. Die Erfteren, wie überhaupt die bohmifden Difpere waren in ihren Ansichten inBezug auf 2B. getheilt; wol nicht wenige nach feinem fruberen Berfahren ihrem und feinem Baterlande gegenut unüberwindlichem Diftrauen erfüllt. Undere aber, und barunter ger angesehenften Magnaten, wollten ihm Alles bergeiben, wenn er bie b toblich gehaften Raifer gebrochene Gelbftanbigfeit Bohmens wieder ber bereit war. Ja, fie wollten unter thatfachlicher Restitution bes Bablrei felbft ju ihrem Ronig erheben, in ber hoffnung, burch ben Blang ber ibn ju fich binubergugieben und fo erft recht jum Bruch mit bem R treiben. Graf Thurn, "ber alte Ronigsmacher" aus bem Beginn bes jahrigen Rrieges, ruhmte fich, 2B. langft icon bie Rrone gugebacht gu Und jest, gegen Ende April, ergriff er infojern bie Initiative, ale er bie ichriftliche Aufforderung an ibn ju richten magte: er moge fich bie bi Rrone aufs Saupt fegen. 2B. antwortete bem Brafen burch bie Auffor ihren gemeinsamen Bandsmann und einft auch beiberfeitigen Bertrauten ber bamals unter Thurn's Commando in Schlefien als ichmebifcher major ftanb, ju ihm nach Gitidin ju fenben. Bubna fam, und nad auberläffigen Aufzeichnungen fprach 2B. fich ju ihm in einer Dainacht, nach feiner Antunft, in febr bedentlicher Beife aus. Faft bon je Pfaffen und Barenhauter laffe ber "fromme" Raifer fich anführen und b Bing ber Friedlander auch nicht auf die von biefem Sendling Thurn's n wiederholte Aufforderung ein, die bobmifche Rrone "auf fich gu gieben". fo nete er ihm boch offen als feine Abficht, bor allem die Berftellung ber & feines Baterlandes und die Burudführung ber Ernlanten in die Sand au Rach bem im Bangen ebenfalls wohlinformirten Brafen Ringty, bem G bon Wallenstein's Schwager Treta, welch letterer ber Unterredung be hatte er gefagt: "Wenn ber Graf b. Thurn mit ber Armee ju uns fi wollen wir euch Bohmen alle miteinander wieder in Bohmen einfehen ftand boch bas Officiercorps ber ichwedischen Urmee in Schlefien gleid und Bubna jum größeren Theil aus bobmifchen Emigranten. Ueber be hinweg, ber nach feinen Worten in biefer Sache nichts ju fchaffen habe zieß W. wie mit souveräner Selbständigkeit, gestüht auf seine und auf diese schwesch-böhmische Armee, einen allgemeinen Frieden zu allgemeiner Wohlsahrt sür angelische und Katholische "mit einerlei Recht und Gerechtigkeiten", mit Freis der Religion auf beiden Seiten, unter Restitution aller "Unrecht Leidenden" ten zu wollen; die Psaffen nicht weniger als den Kaiser ungesragt; Kurzien aber und Kurdaiern würden "Geld her schwihen müssen" und heimgesucht den. Seine Trennungspolitik hatte er demnach auch jeht noch nicht aufgegeben, daß er diesmal anstatt der Sachsen die Böhmen und Schweden in corpore sich zu ziehen suchte. Im nämlichen Maße, wie er Gustav Abols und iterhin auch Oxenstierna rühmte, sprach er sich geradezu verächtlich über den rinrsten Johann Georg und dessen Unsähigkeit zur Führung der Evangelischen Reiche aus. Schließlich ließ er zBubna durch Tröse aussore, dem schwechen Reichskanzler von Allem Mittheilung zu machen, und zeigte sich geneigt,

unmittelbare Begiehungen gu biefem gu treten.

Auf Die Sachfen ichien es wenigstens in erfter Linie abgefeben gu fein, als in ben nachften Tagen feine fo lange unterbrochene militarifche Thatigteit blich wieder aufnahm, mit etwa 25 000 Mann, bagu mit fürftlicher Pracht igeben, in Schlefien einrudte, Ballas bafelbft an fich jog und Rimptfch errmen lieg. Gine Entscheidungeschlacht ichien beborzustehen, als fich auf beiben iten bie Streitfrafte concentrirten. Da aber geschah bas Unerwartete und nnoch bei einem Wallenstein taum mehr Ueberraschende, bag er dem furfachben Generallieutenant eine perfonliche Unterredung antragen, ibn beshalb, dbem er Treta als Mittelsmann borgefchiat, in fein Sauptquartier bei rehlen einladen ließ. Und in Diefer vertraulichen Unterredung, Die ju Unfang mi ftattfand, bot er dem noch foeben bon ihm geschmähten Arnim die Ginlung ber Feinbseligfeiten zwischen beiben Armeen, b. h. ber faiferlichen b ber fachfischen an - mit bem fcmerwiegenden Bufat: bag fie mit berigten Rraften ohne Rudficht auf irgendwelche Berfon bie Baffen wiber bieigen wenden follten, die fich unterfangen wurden, bas Reich noch weiter gu mrubigen und die Freiheit ber Religion ju hemmen. Arnim faßte bas als ftatigung bafür auf, bag 2B. bas Reich in ben Buftanb, wie es bor bem iege bon 1618 gewesen, wiederherftellen wolle. Allein wie vielbeutig war ht, mas Jener im fibrigen forberte! Unter ben ju befampfenden Friedensrern ließen fich nicht minder die Liga und der Raifer felbft, als Franfreich b wol auch Schweden verfteben; und Arnim, der fein volles Diftrauen gegen bewahrte, hielt es in der That für ebenfo möglich, daß 2B. etwas Befahr= gegen feinen faiferlichen herrn wie gegen die mit Sachfen verbundeten hmeden borhabe. Er blieb eben ffeptisch und jebenfalls gurudhaltenber, ber schwedische Reichstangler, welcher durch die Botschaft Bubna's fich balb ju "naberem Condiren" bewogen fand. Bu viel nur verlangte enftierna, wenn er, freilich noch ohne Ahnung bon ben Strehlener rgangen, in ber namlichen Beit 2B. burch Bubna proponiren ließ, Begrundung einer ichwedisch - friedlandischen Alliang fich ber Rrone hmen und der zugehörigen Lander zu bemachtigen. Warb boch bon medifcher Geite felber biefe Rrone braftifch einem Igel berglichen, ber fich ne Sandichuhe nicht anfaffen laffe. Wol ohne birecte Ablehnung wich 2B. t boflichen Rebensarten aus - mabrend er auf feinen Antrag an Arnim n ben beiben ebangelifchen Rurfftrften berichiebene Antworten, in ber Sauptbe boch aber ben Beicheid befam, bag ber gewünschte Universalfriede anders burch geheime Separatabmachungen erzielt werden follte. 9 gem Baffenftillftand erfolgte nun im Beginn bes Juli Rrieges. 2B. rudte fogleich auf bas nahe Schweibnis

tigen Boften bem Reinbe burch Ueberfall gu entreigen. Die Bachfamleit bei Befatung und ber Gifer bes fachfifchen Welbheren bereitelte es, ju nicht geringen Rachtheil filr Ballenftein's militarifchen Ruf, ben feine Begner in Bien und München unter Sinweis auf jenen als nuglos, ja ichablich verschrieenen Boffe ftillftand ju untergraben bemuht waren. Dag er gerade bamale bon feine alten Gichtleiben vielleicht harter als je betroffen, fummerte biefe Fangiffer nicht, die ibn augleich auch bezichtigten, ben Regern Bugeftandniffe au w mittelbarem Schaben ber tatholifchen Rirche ju gemabren. Er fab fich u. & genothigt, nach Bien bin gegen die - wieberholt ichon auftretende - Annahmt bag er bas Jahr 1618 jum Rormaljahr machen wolle, ju proteftiren. Ob Scrupel ftellte er bies in Abrede und gab damit nach Eggenberg "gewiß gub Satisfaction". Berbachtig blieb er aber bennoch : fcon beshalb, weil er, offen bar noch im Befit ber Bollmacht jum Frieden mit Rurfachfen, bem Raife ben naberen Inhalt feiner Berhandlung mit Arnim, die er an fich nicht abm leugnen brauchte, vorenthielt. Bollends ichwieg er natürlich von feinen ne lichen Eröffnungen an die bobmifch-ichwedische Bartei. Go entfernt er bot Abfall und effectivem Berrath auch noch war, unleugbar ift bereits feine an

haltenbe, feine machfenbe Illoyalitat gegen ben Raifer.

Ballenftein's Berhangnig aber wollte, daß feine Feinde im eigenen Lage einen neuen gefahrvollen Bumache erhielten burch bie Entfrembung, Die gwifde ihm und ben ihm bisher borwiegend freundlich gefinnten Spaniern eintra Ronig Philipp IV. wunichte bie Berbindung feiner Monarchie mit ben Riebe landen burch eine Rette bon Stationen auf beutschem Boben wieber gu bi festigen; und er hatte ju biefem 3med ben Bouverneur bon Dailand, Bergo bon Feria, ausersehen, eine Armee bon 24 000 Mann im Gliaf ju formite wo biefelbe bauernd feften fuß gefaßt haben wurde. Ginem fritheren Bunid bes Ronigs, ber ben Durchzug fpanifcher Truppen von Mailand burch beutid Bebiet nach bem bon ben Bollanbern arg bedrohten Flandern betraf, mut ber faiferliche General gern nachgefommen fein; er wurde, infofern es fich ebe nur um einen Durchjug handelte, ihm unbebenflich Schut und Geleit gemab haben. Durchaus wiberftrebte er bagegen ihrer bauernden Geftfetjung und Au breitung auf dem Reichsboben, unbeirrt burch die Borftellung, bag Geria m ber Bertheibigung bes Elfaß gegen Schweben und Frangofen jugleich b Schwabens, Burgunds, Lothringens, Baierns auf fich nehmen, auch ben na ben Riederlanden Durchmarichirenden den Weg bahnen follte. Für alle bi war den Spaniern doch wieder eine großere beutsche Gulfe unentbehrlich, un fie beanspruchten thatfachlich eine folche in Unterordnung unter bas Command Feria's. 2B. aber wollte, wogu feine Capitulation ibn ja berechtigte, teine unabhängigen Beerführer und tein felbständiges Beer neben fich bulben, e fpanifches um fo weniger, als biefe Macht in Deutschland febr verhaßt mar un bei ihrem feindlichen Gegenfat au Frantreich bie Gefahr fur bas Reich bon bo erft recht herbeigugiehen brobte. Sein Ehrgeig als Felbherr und fein politifc Ehrgeig, bereinft den Reichs- und Religionsfrieden gerade mit Ausschluß b Fremden wiederherzustellen, wirften gufammen. Er ignorirte ben Groll ber if des Undants beschuldigenden Spanier, folange der Raifer, welcher ibn fürchtet feiner Berpflichtungen gegen ihn eingebent blieb. Gie indeg wußten burch 3 triguen und burch Musmalung bon Rriegsgefahren, aus benen fie allein wurde Rettung bringen fonnen, bem ichwachen Ferbinand nach einer anderen Richtun bin Furcht einzuflößen. Und fo erreichten fie, daß er über feinen General bit weg ober bochftens auf ihre Bufage bin, bag Geria mit beffen Ratbichlagen f "conformiren" werbe, noch im Juli bie rechtswidrige Erlaubnig jum Ginmarf ber fpanischen Truppen ins Reich gab. 2B. war außer fich fiber die ibm bam augefügte Rrantung und bachte nun auch nicht mehr an Unterftugung ihres Durchjugs nach ben Rieberlanben. Alles fchlug er ab, mahrend er felber nach feinem letten Digerfolg im Felbe unthatig in feinem Lager bor Schweibnig fleben geblieben mar. Die Ungufriebenen am Sofe tabelten und verbachtigten ibn immer mehr. Der Raifer fab fich genothigt, au einer naberen Auseinanber-Tehung mit ihm ben Prafibenten bes hoftriegsraths - und bas war bamals ber Graf Schlid - an ibn abzufertigen. Unfreundliche Geruchte gingen biefer Sendung poraus und brangen aller Babricheinlichteit nach bis ju BB. Schon bieft es, er folle bes Commanbos im Reiche entfett werben, Schlid ober Feria Daffelbe erhalten. Zweifellos in tieffter Erregung, fuchte er noch einmal, fruh Im August, mit bem fachfischen Oberfelbheren anzufnüpfen. Bogernd nur ließ fich Arnim berbei, im Felbe bor Schweidnig - inmitten beiber Beerlager - feine neueften Antrage entgegenzunehmen. Diefe aber, mundlich wie bie fruberen bon Dorgebracht, richteten ihre feindliche Spige unverhillt gegen Feria. Er gebachte babei auch bes ibm bor brei Jahren in Regensburg jugefügten Affronts. ertlarte fich rachen ju wollen, wenn Rurfachfen und Schweden ihm auf allen Sall beifteben murben. Bom ichwebifchen Felbmarichall Sorn erwartete er, baf er Geria in Oberbeutschland entgegenwerfen, bon Bernhard bon Beimar, bag ben Rurfürften bon Baiern gu ruiniren fuchen werbe. Er felber erbot fich, Denn er bes berlangten Beiftands berfichert mare, mit feiner Urmee nach Bohmen Buildaugeben und bon ba in Defterreich und Steiermart einzufallen - mithin Den Raifer birect angugreifen. Soweit man fieht, ift es bas erfte Dal, bag 28. als activer taiferlicher General einen berartigen Gebanten ausfprach; und bas erfte Dal, bag er beshalb mit Sachfen und jugleich mit Schweben gemeinfame Sache machen gu wollen erflarte. Wie fchnell war es babin gefommen!

Um aber bei Orenftierna burch Arnim "biefes Wert unterbauen" ju laffen, dlog er mit Betterem gleich auf bier Wochen einen neuen Waffenftillftanb ab, ber am 22. Auguft ober etwas fruber begann. Arnim ging bierauf um fo lieber ein, als er baburch einer zweiten berbeerenden Invafion ber wilben Scharen Solf's in Rurfachfen, bie 2B. eben noch angeordnet hatte, ein Enbe ju machen hoffte. Seinem poli= tifden Grundfat, gleichzeitig zu broben und zu loden, blieb ber Friedlanber immerbar treu. Ausbrudlich verhieß er Arnim, Golf jum Angriff auf Baiern bem Bergog Bernbard beiordnen au wollen. Mit nur au gerechtem Arawohn aber, obwol über alle bas gang im Unflaren, nahmen bie Raifertreuen bie Runde bon ber neuen langen Baffenruhe auf: insbesondere Graf Schlid, ber als Abgefandter Ferdinand's im Lager bes Generals nach feinem Befenntnig nur einen Tag gu fpat eridien, um ben Abichlug bes Stillftands ju verhindern. Dit bem größten Digtrauen ftanben 2B. und Schlid, die alten Baffengefahrten in ruhmreicher Rriegsgeit, jest einander gegenuber. Und bennoch hatte Die Miffion des Grafen einen Grola, ber hiernach befto überrafchenber ericeint. Bielleicht aber gerabe auch barum, weil fie fich ber erwarteten Demuthigung Ballenftein's volltommen enthielt, bewirtte fie, bag er feinen abfoluten Biberftand gegen bas Borruden ber fpanifchen Truppen aufgab, bag er, wenn ichon bedingungsweife und felbftverflandlich unter ausbrudlichem Borbehalt feines Beneralcommandos im Reiche, Feria immerhin ben Bag burch bas Elfaß geftattete. Bon befonderer Bedeutung wird bierbei aber auch ber Umftand für 2B. gewesen fein, bag Breifach, bie bamals birect bon ben Schweden und indirect bon ben Frangofen arg gefahrbete Sauptfeftung am Rhein, ohne ben berbeißenen Beiftand ber Spanier allerbings faum noch au retten ichien. Und bann mare bas Elfaß felber fo gut wie berloren gemefen. Dabin jeboch burfte es 2B. unter feinen Umftanben gelangen laffe jo swang benn ben Wiberwilligen bie Roth, fich ber Spanier noch einma

bienen. Gie buriten tommen - um in erfter Linie Breifach ju entjegen. In eben beswegen gab er, mit weiterer leberwindung feines urfprfinglichen Bido ftrebens, feinem Feldmarichall Albringen fodann den Befehl, fich mit Feria p vereinigen. Es war eine Bendung, die im ichroffften Begenfat ju bem fant mas er Arnim furg gubor eröffnet hatte. Für biefen, ber aus bem angigeban Brunde ingwischen gu Orenftierna nach Gelnhaufen gereift mar, tonnte eine bitten Enttaufdung nicht ausbleiben. Sie trat, als Arnim am 25. September ins laile liche Lager bei Schweidnig gurudfehrte, unter ben peinlichften Auslaffungen in Da boch tein beständiger Friede ohne die Sinwegichaffung ber Fremben bon Reichsboden gemacht werben tonne, verlangte 2B. nach furgen Umichweifen bi Bereinigung ber turfachfilchen mit feiner Armee und unter feinem Oberbeid gur Bertreibung ber Schweden. Grundfaglich mar und blieb er gwar, no feiner Unterredung mit Urnim's Feldmarfchall, bem Bergog Frang Albucht w Sachfen-Lauenburg am folgenben Tage, auch Willens, Die Spanier lowie bi Frangofen hinauszuweifen; allein mit ben Schweben muffe ber Anfang gemat werben. Umfonft erinnerte ibn Arnim an fein lettes Anerbieten, mit ibne aleichfalls fich alliten zu wollen; umfonft forberte er bon ihm wenigften Reutralität in bem Rampfe gwifchen Albringen und Spaniern auf ber einen mi Sorn mit beffen Abharenten auf ber anbern Seite. Bie über eine unerhom und fcmachvolle Bumuthung fchrieb 2B. jest barüber an ben fchlecht min richteten Raifer; er verftand fich noch einmal bor ibm rein ju mafchen. In bei allebem unterließ er boch nicht, auf Arnim's Erinnerung an feine fruben Borichlage, diefem die Erflarung ju geben: "Er fei noch ber Meinung, abt bas wolle er bis gulegt fparen"; b. b. er behielt fich feinen Abfall bom Rain für fpater immer noch bor. Bon feinen Biberfachern am Sofe auf Schlimm gefaßt bleibend, wollte er fich jedenfalls eine hinterthur offen halten, und fen protestantischen Feinde follten den Glauben an ein Butunftebundnig mit nicht verlieren. Aufs außerfte entruftet aber iprachen fich biefe, Schweben Sachfen, über bes Friedlanders Bantelmuth und Treulofialeit aus. Riems werde ihm fortan Glauben ichenten; Betrug pflege Reinem mehr alt |cul eigenen herrn zu ichaben; fo ichrieb Arnim prophetifch. Rur barin tauld fich, daß er annahm, die faiferliche Urmee habe mabrend bes Stillftand trachtlich abgenommen. Die Bahrheit ift, bag beibe Theile benfelben unte Sand, foviel immer möglich, jur Berftarfung ihrer Streitfrafte benutt be Bur bie nunmehr ernfter bevorftebenbe Enticheibung ber Baffen tam es Allem aber barauf an, wer bon ben beiben Felbherren ber ftrategifch legene war.

Und ohne Zweisel hat W. sich als solcher erwiesen. Arnim begist verhängnisvollen Fehler, daß er, von den Schweden ohnedies nicht nach unterstützt, die kursächsische Armee theilte und Schlesien von nun an Sachsen wieder zurücksetzte. Einen Fehler, den er dadurch noch vergrößerster die zur Vertheidigung der schlessischen Posten kaum mehr zureichenden Tdamals selber dem Commando eines so unsähigen Heersührers, wie jene Thurn war, überließ. So verhalf er seinem nur zu sehr unterschätzten zu einem undlutigen Sieg und einem glänzenden Erfolg. Am 11. Etras W. auf den schlecht vorbereiteten Grasen bei Steinau a. D. und zwamit seinem Heere zu schimpslicher Capitulation. Die unmittelbare Folge war, daß sich ihm Liegnis und Glogau ergaben. Schnell sah er im Beist Schlesien wieder erobert; mit Arnim selber hoffte er in Kurzem sertig zu Die moralische Depression, die dieser Schlag dei Steinau im seindlichen verursachte, insbesondere die alsbald offen hervortretenden Mißhelligkeiten zu der schwedischen und der sächsischen Hervortretenden Mißhelligkeiten zu der schwedischen und der sächsischen Geeresseitung glaubte er mehr denn

ju tonnen. Ja, er ließ Orenftierna burch eine Botichaft formlich vor marnen, als habe biefer die Schweben in Schlefien abfichtlich in Befahr ht, als fei er überhaupt der ichlimmfte Feind ber Rrone Schweben. m alten Beftreben, Zwietracht swiften ben Berbunbeten gu faen, entsprach f er gleichzeitig aber auch mit diefem bon ihm fo hinterrucks verleumdeten Aberhaupt mit Rurfachfen wie mit Rurbrandenburg bereits neue Friedensandlungen anzuknupjen verjuchte. Un beibe Rurfürften ftellte er nochmals infinnen, jur Errettung bes Reiches bor ber Beraubung burch frembe ihre Baffen mit ben taiferlichen ju bereinigen und bertrauensboll feinem ando ju untergeben. Und auch biesmal fehlte nicht feine mehrbeutige a, mit ihrer Gulje ben Religionsfrieden, wie er vor dem großen Rriege n, wiederherftellen, ihn gegen jedweben Friedensftorer aufrecht erhalten gu Aber trot der gefährlichen Lage, in welche beibe Rurfürften die Ratabon Steinau gebracht hatte, berrechnete er fich. Befährlicher noch als unwiderftehlichen Ginfalle in Laufitz und Mittel- und Neumart erfchien gerabe jest ein Separatabtommen, das fie ihm gegenuber bollig wehrlos t haben murbe. Dag fie es abichlugen, erhöhte freilich feine außernliche Rubrigfeit und Energie im Felde nur noch mehr. Seine täglich nben Erfolge follten biefe evangelischen Fürften "mit Gewalt jur Raifon n". Raum einen Monat nach bem Tage von Steinau fühlte er, im bon Gorlig und Baugen, fich bereits als herrn ber Laufigen und betrachtete, auch Frantfurt a. D. und Landsberg den überraschten Schweben hatte en laffen, fich fast ichon als Meifter von Rurbrandenburg. Während ihm bein die troftreiche Rachricht gutam, daß Dant ber Bereinigung Albringen's eria Conftang und Breifach entfest, mithin bor ber Gewalt ber Schweben rangofen gerettet waren, ließ er feine Rroaten über bie Mart hinmeg fogar Bommern wieder burchftreifen. Auf Stettin, Stralfund, Breifemalb -Ditfeetufte marf er bon neuem fein Auge. Auch Die Stifter Magbeburg alberftabt hoffte er ben Schweben balb wieber abzunehmen und ihnen fiberim Reiche, wie er fich ausgebrudt haben foll, die lette Delung ju geben. eging er babei ben unleugbaren Tehler, über bem Rriegsichauplat an ber ben an ber Donau ju bernachläffigen.

Seit dem Unglud ber protestantischen Baffen in Schlefien batte Bernhard Beimar als ichwedischer Beerführer einen energischen Ginjall in Baiern für irtfamfte Mittel ertannt, "ben ins Ginten gerathenen ebangelifchen Staat it zu halten und ben Feind aus ben Sprfingen feiner eingebildeten völligen ie ju bringen". Begen Ende October mar er bor Regensburg erichienen, urfurft Maximilian noch auf bes fterbenben Tilly Rath als unentbehrlich ie Behauptung der Oberpfalg, fur die Erhaltung Baierns und der unication mit ben öfterreichifchen Erblanden eingenommen hatte. Gleichur ungenügend bejegt, mußte es ichon Mitte November fich Bernhard er-- wie 2B. behauptete, megen ber Rachlaffigfeit ber Befagung bon fadt fowie burch die Unvorfichtigkeit Feria's und Albringen's, bie, bon diefem Feinde, feine Bewegungen nicht verfolgt hatten. Allein er es nicht berhindern, daß ihn als ben Oberfeldherrn nun bon allen Geiten auptvorwurf traf. Satten boch feit Beginn ber Befahr fur Regensburg th und Raifer bie bringenoften Borftellungen an ihn gerichtet, Die er aber gefest, weil er felber biefe Befahr thatfachlich für eine eingebilbete ge-Ja noch zwei Tage bor Regensburgs Fall hatte er "feine Ehre zu gefeht", bag ber bon Weimar nicht nach Baiern, fonbern nach Bohmen urfachfen geben werde. Weit entfernt, die ftrategifche Bedeutung jenes ju bertennen, mar er jum Entfat erft allgu fpat aufgebrochen. Gir

Moment ichien es barauf wohl, als ob er feine Berfaumnig wieder gut und , indem er feinen Marich aber Bilfen nach ber Donau eifrig fortfet Weimaraner Salt gebieten, ihm Abbruch thun werbe. Indeg er tam Furt und ftand, im Biberfpruch mit feinen friegeluftigen Oberften, ba das nabe, bon ben Schweden befette Cham am Regen zu belagern. Es ihm borlaufig, Baffau gegen weitere Fortichritte Bernhard's langs ber burch ben Oberften Braf Stroggi gu beden. Für fich felber rechnete er, ber Binter ploglich in voller Strenge eintrat, junachft auf teinen Erfo und jog es bor, auf halbem Bege wieber umtehrend, in Bohmen feine quartiere zu nehmen. Bu biefer unerwarteten Umfebr marb er aber insb auch burch bie Beforgniß fur feine nordischen Groberungen bewogen; e fie auf bas erfte, noch bagu falfche Berücht aus, bag Urnim fich Frantfur bemächtigt habe. Indem er Ballas nun noch mit mehr Truppen nach und ber Dart betachirte, behielt er felber um fo weniger fur eine gegen Bernhard übrig. Er troftete fich und andere mit ber Borfpiegelu man im folgenden Sommer Regensburg ju jeder Beit wieder haben tor fah, nachbem er boch auch noch ein paar Regimenter gur Bertheibigi Dberöfterreich ausgeschicht, feine wichtigfte Aufgabe für jest barin. Bob feindlichen Angriffen von Rord und Gud ber ju beden. Er fchien gleichsam wie ein Reil zwischen Bernhard und Urnim einschieben gu mo er, nur wieder falfchlich, ihre fchleunige Bereinigung und ihr gem Borgeben in erfter Reibe gegen Bobmen erwartete. Anberer Anfich ber fo fchwer ichon gefchabigte Rurfürft bon Baiern und ber bon unfil barer Angft fur Defterreich und fein Erzhaus erfullte Raifer, bem aber brudenbe, bon feinem General mit langft gewohnter Billfur vorgen Mustheilung ber Winterquartiere in Bobmen außerft guwiber mar. 3 hierauf gebrauchte Ferdinand damals bas Bort: Die fremben Botentaten argwöhnen, daß er "gleichsam einen Corregem an ber Band" und in feiner Landen feine freie Disposition mehr habe. Schwerer noch, als Ballenft fprüngliche Berfpatung gegenüber Regensburg, empfanden Raifer und feinen ploglichen Rudjug nach Bohmen. Und von ihren ihm miße Rathen eingenommen, mutheten fie ibm trog ber mibrigen Jahreszeit ju berlaffen und jenes gurudguerobern. Raifer Ferdinand ermannte fich energifchen Sprache "praeter solitum stilum". Durch ein icharfes und ber Form verlebendes Rescript bom 9. December ertheilte er ibm obne auf die unbegrengte militarifche Bollmacht, die er ihm gubor gegeben be gemeffenen Befehl, die Sauptarmee unverzüglich gegen Bernbard zu fill fiber die Donau borgudringen. Queftenberg und bem Grafen Trautm ward die heitle Diffion übertragen, 2B. auf mundlichem Bege bem ta Billen gefügig ju machen. Die Birtung war, wie fich borberfeben li bollig andere. 2B. berief am 16. in feinem Sauptquartier Bilfen feine ju einem Rriegsrath, bamit biefer ihm bie Unmöglichfeit eines Binte nach ber Donau, ebenfo wie die Unmöglichfeit, Bohmen und die Winter ju verlaffen, mithin bie Unausfuhrbarteit ber taiferlichen Beifungen be Einstimmig, wie es heißt, geschah das - wobei es doch auffällig blei Die namlichen Oberften fich noch furg borber nicht weniger einstimmig Belagerung von Cham und fo für die Fortfegung ber militarifchen Operat Begenfat zu ihrem Oberfeldherrn ausgesprochen haben follen. Wol mochte bie b Ungunft ber Berhaltniffe fie ingwifchen eines anderen belehrt haben; 2Bal Reinde aber ichrieben biefen Banbel einer fünftlichen Breffion gu, Die e ausube. Zweifellos ift, bag er fie feinen Unwillen über ben Raiferho lieg und bag er gu ihrer Beftfirgung brobte, beshalb feinen Abichied ne wollen. Einen jeben seiner Officiere würde er dadurch empfindlich betroffen, er würde sie ohne seine Bürgschaft in Bezug auf die Gelder gelassen haben, die der Raiser ihnen seit lange schuldig geblieben. So hielten sie denn um so mehr zu W., und er setze hier zum ersten Male den vereinigten Willen seiner Armee dem des Laisers entgegen. Wie unbedingt er selber auf seiner kriegsfürstlichen Stellung bestand, zeigt der Umstand, daß er dem Oberkseldwachtmeister Suhs, dem der Laiser befohlen, zur Deckung Baierns aus Oberösterreich über den Inn zu Marschiren, den Gegenbesehl gab: da dies nicht nöthig, sondern ruinös sei, mit seinem Bolf nach Oberösterreich zurückzukehren. Und Suhs, für seinen Kopf

Tuchtend, magte nicht, fich bem Befehl des Generals zu widerfegen.

Dit diefen Borgangen aber erweiterte fich die Rluft gwijchen Saupiquartier und hof angerorbentlich. Die Bahl ber Unbanger Ballenftein's in Bien fchmolg ionell gufammen, indeg feine Begner, mit der Debrheit des hoffriegsrathes und ben Jefuiten, wiber ibn fcurten. Schon murbe im Rathe bes erbitterten Raifers insgeheim die Absehung bes renitenten Mannes erwogen. Allein man frichtete bavon unberechenbare Beiterungen, und mer follte ibn im Commando erfeten? Dem Borfchlage, bies bem Ronige bon Ungarn, bem jugenblichen Ferdinand III. angubertrauen, wiberftrebte ber eigene faiferliche Bater, mabrend pornehmlich bie Spanier ben Thronerben, ben fie gang als ihnen ergeben betrachteten, unter Beseitigung bes Friedlanders an die Spige ber Armee geftellt ju feben wunfchten. Denn ihr Berhaltnig ju Letterem batte fich ebenfalls wieber bollig getrubt. Der Fall bon Regensburg, für ben fie ihn allein berantwortlich machten, hatte ben fcwebifchen Baffen ein Uebergewicht in Oberbeutichland berichafft, bas mit ben faiferlichen und bairischen gugleich ihre und insgemein die tatholischen Intereffen bart berührte. Dagu zeigte fich 2B. in ben Augen ber Spanier auch gegen Feria außerft undantbar, weil er ihm nach bem gludliden Entfat bon Breifach Albringen und beffen Gulfscorps rudfichtslos entziehen wollte. Gedachte er boch gerade Albringen nach ber Regensburger Rataftrophe jur Berbutung weiterer ichlimmer Folgen Donau-abwarts ju berwenden. Den Spaniern aber murbe bamit feine Schuld an jenem Fall erft recht empfindlich und andererfeits fein Wiberwille gegen Feria, ber ohne bauernbe Berbindung mit Albringen fich überhaupt ichon nicht mehr gu halten im Stande war, ein Grund perfonlichen Saffes gegen 2B. Gie hatten den moralifchen Troft, ben Raifer und ben hoffriegerath bier auf ihrer Geite ju miffen. Denn auch biefe hielten bie Abberufung Albringen's bon Feria fur unausführbar, ba nicht blog ber Lettere bann ifolirt und verloren gewesen, fondern auch Ronig Philipp baburch ichwer verlett und die fpanifche Subfidiengahlung, Die ber Raiferhof feit undenflichen Jahren nicht entbehren tonnte, ficher eingestellt worben mare. Ohne Rudfict auf die Capitulation hatte Ferdinand feinem Generaliffimus ichon au Anfang December wiber beffen Willen jugemuthet, nach ausreichender Befegung Breifachs Albringen mit Feria bereint — ba Elfag und Breisgau bamals bon Lebensmitteln ftart entblogt waren - in Burttemberg Binterquartiere beziehen zu laffen. Bu Ende diefes Jahres aber richtete er, von den Spaniern gebrangt, eine noch viel weitergebende Zumuthung an B., welche beffen Ergebenbeit erft auf die bartefte Probe ftellen follte.

Als Rachfolger ber Infantin Ifabella in der Berwaltung der belgischen Riederlande bereits früher ausersehen, wollte der Cardinal-Infant Don Fernando, der thatkrästige Bruder König Philipp's IV., nach dem soeben ersolgten Tode der Infantin keinen Moment mehr zögern, sein schwieriges Amt anzutreten: zumal es ernstlich galt, der spanischen Krone die nahezu in Aufruhr besindlichen Landschaften zu erhalten. Ihm und seinen aus Italien herbeizusührenden Truppen den Weg durch Deutschland nach den Riederlanden zu bahnen, war Feria im

poraus berufen morben. Run jeboch traten bie beiben fpanifchen Gefanbten in Wien noch mit einer außerordentlichen Forderung herbor: Feria follte, um bien wichtigen Aufgabe entfprechend feine gufammengeschmolgene Caballerie ju ber ftarten, einen Succurs von 6000 Reitern bes taiferlichen Geeres erhalten. Und mehr noch; wegen bes burch bie Frangofen ernftlich bedrohten Durchjuges bum Die Rheinlande follte ber Carbinal-Infant, nach feinem Gintreffen bon Dailand in Ling, feinen Weitermarich quer burch Bohmen und Deutschland, ja bind über Bilfen und Eger nehmen durfen und bon bort aus prompten Beleits nad bem Rieberrhein gewärtig fein. Ferdinand, ber in ben bedrobten Rieberlanden ein toftbares Juwel feines Saufes erblickte, machte fich felber jum Fursprichen biefer Forderungen burch ein Schreiben an W. und durch die Absendung bes ibanifden Beichtbaters ber Ronigin von Ungarn, feiner Schwiegertochter und ber Schwester bes Carbinal-Infanten, - bes Capuginers P. Quiroga, ber in ben erften Tagen von 1634 bas Lager ju Bilfen erreichte. Aus ben Schwierig teiten aber, die 2B. dem zweifachen Anfinnen, wenn auch unter eingehender Be granbung, entgegenfeste, gewann biefer Beiftliche ichnell bie Uebergengung, ba fein Ronig jo gut wie nichts mehr bon ihm ju erwarten habe, Geinen Dif muth barüber feineswegs berhehlenb, reigte er 2B. boch nur gu Erwiederungen, bie ein iconungelofes Urtheil über die Fehler ber fpanifchen Bolitit in ben legten Jahren, befonders in Betreff Italiens enthielten und es offen als Die Abficht bes Benerals conftatirten, die Unterbrudung ber beutschen Freiheit burd Spanien nicht ju bulben. Diefer Auslaffungen ruhmte fich 2B. unmittelbat barauf bem Grafen Ringth und noch einem anderen bohmischen Emigranten, bem Dberften b. Schlieff, gegenüber, Die ibn eben bamals in geheimer Diffion bon Dresben aus in Bilfen befuchten.

Im nämlichen Dage, als er bem Raifer und ben Spaniern fich entfrembete, wuchs ihm wie natürlich bas Bedürfnig, einen Rudhalt an Rurfachfen und baburch in ber Folge auch an anberen protestantischen Reichsftanben gu finden. Das Migtrauen, bas er felber ben Sachfen eingeflögt batte, meinte er burch glangende Berfprechungen beseitigen gu tonnen; und gwar unter Bugiebung und Bermittlung jener bornehmen Bohmen, die bamals in Dresben ihren Git hatten und bort immer eine Rolle fpielten. Dit Gulfe feines Schwagers Erela, ber, ibm beständig gur Geite, noch officiell einen boberen Boften im faiferlichen Bert betleibete, im Bergen aber langft Rebell mar, hielt er feine Berbinbungen mit ben bohmifchen Emigranten aufrecht. Indem er ihnen wol nun mehr als je mit der hoffnung auf Biederherftellung ber bohmifchen Freiheiten, auf Erfüllung ihrer patriotischen Buniche ichmeichelte, mußte er fie an fich gu feffeln, und bereitwillig leifteten ihm ber fanguinifche Rinety, ber burchtriebene Schlieff bie begehrten Dienfte. Durch fie fuchte er bon nun an fogar mit Bernhard bon Beimar, feinem gefährlichften Feind im Felbe, angulnupjen - vermuthlich ebenfo im Begenfat ju Spanien und Baiern, als mit dem Bunfch, ibn burch perfonliche Berfprechungen von den Schweben ju trennen. Rach bem Beugnig bes Feldmarichalls 3low, "mit Treta feines bornehmften Bertrauten", hatte er noch feine Reigung gu einer Alliang mit Schweben. Und auch blog icheinbar, vielleicht boch nur in ben Augen Trcta's und Rinsty's, die fich allzu leicht in Mufionen wiegen liegen, wünschte er fich mit Frantreich ju verbinden, bochftens aber indirect und partiell mit biefer Dacht ju cooperiren. Rach feiner Unterrebung mit Schlieff wollte er bie Frangofen mit nichten über ben Rhein tommen laffen, fie bagegen augenscheinlich nach ben belaischen Rieberlanden und nach Italien wiber Die Spanier ablenten; und allerbinge wollte er, wie er fagte, Diefe felber bon bort vertreiben belfen. Roch immer fühlte er als Generaliffimus und Reichs first fich berufen, Die Integritat bes Reiches ju mabren. Raifer und Reich aber

aren, wie die Dinge lagen, ihm längst nicht mehr identische Begriffe. Er nterschied um so schärzer zwischen ihnen, je tieser seine Geringschähung Ferdiand's II. mit seinem Groll und seiner Rachgier wurde. Der Kaiser und der urfürst von Baiern müssen "weg", sagte er in seiner freilich underechendaren niwallung zu Schlieff. Und fast in demselben Athemzuge ließ er durch ihn den urfürsten von Sachsen wieder versichern: er werde, wenn dieser Reigung zum rieden habe, durch die That beweisen, wie all sein Absehen auf des H. Keiches Wohlsahrt gerichtet sei. Auch ließ er alsbald durch Schlieff — wähnd er Arnim zu näheren Unterhandlungen aus sehnlichste erwartete — Kurchsen als Preis der Verständigung die Stister Magdeburg und Halberstadt

eben ben beiben Laufigen ju erblichem Befit anbieten.

Die er fo aber, in Birtlichfeit weniger benn je um ben Raifer befummert, n Feinden die Sand hinreichte, fuchte er in noch bedentlicherer Beife als bisber d auf feine Armee einzuwirken. Sogleich nach ben eben ermahnten Unbietungen, am 11. bis jum 13. Januar versammelte er in Bilfen die Kriegs. upter in febr ftattlicher Angahl um fich. Und bag auch biefe Berfammlung ter bem frifchen Gindrud ber berungludten Diffion bes Spaniers Quiroga nd, ließ er fie burch 3low's Mund erfennen, ohne daß bon Feria, ber d mannichfachen Schidiglen gerade jur nämlichen Beit einem Fieber in anchen erlag, weiter die Rebe mar. Unmögliche und ber Ehre wibereitende Dinge wurden durch den übelberathenen Raifer bon bem General ordert; fo der Bug nach Regensburg, die Gendung von ein paar taufend ann nach Baiern, por allem nun die ber 6000 Pferde für ben Cardinalfanten. hierdurch wurde ber größte Theil feiner verfügbaren Cavallerie in berrichenben Ralte auf weiten Darichen, auf unficheren Begen bem Berberben egefest werben und ber Totalruin ber Urmee felber folgen. Darum und gefichts anderer Wibermartigfeiten, ber gegen ihn gerichteten Intriguen und jurien, auch wegen Berweigerung bes nothigen Unterhalts für bie Armee er jur Abbantung entschloffen. Der inftanbigen Bitte feiner noch mehr früher befturgten Oberften, fie nicht gu verlaffen, gab er biegmal aber t baraufhin nach, bag fie burch einen fchriftlichen Revers an Gibesftatt fich pflichteten, bis jum legten Blutstropfen bei ihm auszuharren. Bei einem n How veranstalteten Bantett, einer "vollen Mette", murbe ber Revers bon meiften Oberften, unter benen gablreiche betrunten waren, und am folgenden ige, nach neuen eindringlichen Borftellungen bes Bergog-Benerale, auch bon bisher noch gurudhaltenben unterzeichnet. Db die vielberufene Claufel, nach ihre Berpflichtung auf die Beit feines Berbleibens im Dienfte bes Raifers drantt fein follte, urfprünglich in bem Revers geftanden, ob fie auf Ballenn's unmittelbaren Befehl bor ber Unterzeichnung unterbrudt worden fei, ift thentisch nicht aufgeflart worben. In Wien aber war man auf bie Runde n biefem, nachher fogenannten erften Bilfener Schluß nur ju geneigt, bas blimmfte ju glauben. Fürft Eggenberg, einft ber treuefte und entichiedenfte hanger Ballenftein's bafelbft, war furg jubor ichon bon ihm abgefallen. Jest t auch ber Bifchof Anton bon Bien bon ihm gurud. Gine aus biefen annern und bem Grafen Trautmanneborf gebildete Commiffion, welcher ber ferliche Beichtvater Lamormaini und ber fpanische Befandte Graf Onate eifrig brend jur Geite ftanden, hatte bie gegen 2B. ju ergreifenden Magregeln gu athen; und bereits bom 24. Januar batirt bas faiferliche Abfebungsbecret, welchem auch ber Bilfener Berfammlung bom 11. mit nachbrudlichem Tabel acht wird. Anftatt bes "gewesenen General-Oberften-Felbhauptmanns" wurde Generallieutenant Graf Ballas bis auf weiteres jum Commandirenden er bie gesammte faiferliche Armee ernannt, Officiere und Solbaten murben

ibrer Bflichten gegen Erfteren entbunden und, eben borlaufig, an ben Lett gewiesen. Die nothigen Sandlungen jur Ausführung diefes - junachft je nur auf bem Bapier ftebenben - Decrets, wobei es namentlich auf bie Beiam nehmung Wallenftein's und feiner Sauptcomplicen abgefeben mar, follte Bi in Gemeinschaft mit Albringen und Biccolomini bornehmen, Alles aber babin ftrengites Bebeimnig bleiben. Auf die bier genannten Generale glo man fich unbedingt verlaffen gu tonnen; und burch bie Ausficht auf reiche lohnung murben fie in ihrer Singebung an ben Befehl bes Raifers nur bef Dennoch, welche Schwierigfeiten und Gefahren galt es hierbei immer no fiberwinden! Es lag in den Berhaltniffen, daß Ballas, bon bem Alles abbi follte, trot ausgebehntefter taiferlicher Bollmacht am meiften gogerte. Dem eben burch 2B. bon Schlefien nach Bilfen ju langerem Aufenthalt abbe fab er fich genothigt, ibm bier formell noch alle Ehren wie bisher au erm und 2B. verftand es auch noch, ihn momentan für fich einzunehmen. Ingn aber waren, bon Bilfen fern genug, bie beiben anberen Unterfelbherren, fie nur tonnten, auf eigene Sand als Berichwörer gegen ihren alten Chei ! Cbenfowol Albringen, ber mit ibm langft nicht mehr im Gintlang, als ber Spanier nicht jum wenigsten burch fein abftogenbes Berhalten gegen verlegt worden war, wie Piccolomini, der gleich Gallas anscheinend awar bis bor Rurgem auf eine Wendung Wallenftein's jum Guten gehofft, fic aber nur um fo fchroffer fur feinen Sturg erflart batte. Auf Die Rur Berftellung verftanden fich Beibe ohnehin noch beffer als Gallas. In un brochener Correspondens unter einander wie mit Onate, fanden fie an bem Be mas fie fuchten, ben Agitator bis jum Meugerften am Boje. Dnate erbli 2B. ben Gegner ber Beltmacht Spaniens, weil er bie Berbindung gwifchen 3 und Flandern, die biefer Monarchie unentbehrlich erschien, durch feinen Wide au gerftoren brobte und bie Bieberberftellung bes fpanifchen Dominats im bintertrieb. Und barum berdachtigte er ihn als Reind bes Saufes Deft insgemein, bezichtigte ihn bor bem Raifer auf bage Beruchte bin einer volle Conspiration mit Frankreich wie mit ben ebangelischen Rurfürsten; auf ihr feine Baffen geftutt, wolle er fich jum Ronig von Bobmen mablen laffer Raifer aus Deutschland berjagen, überhaupt fein Glud und feine Groke at Ruin beffelben und ben Riedergang bes Saufes Defterreich aufbauen. I gelang bem ferupellofen Spanier, nicht blog bas Ohr bes Raifers ju gem fondern auch neben dem Ronig von Ungarn zu jener Commission in Wien um bar bingugegogen gu merben. Er ftellte ben Friedlander wie einen tobesmu Berbrecher bin und erflarte es nach altfpanifcher Pragis fur bas Befte, "ibn gar umgubringen". Bereits fruh im Februar tonnte er Albringen bo geheimen Entichliegung Ferbinanb's, "fich feiner burch Befangennehmung durch Töbtung ju berfichern", Mittheilung gutommen laffen. Gine neue 2 alfo, die wie ein "expreffer" Befehl bes Raifers bon Albringen und Bicco aufgenommen wurde! Benn auch unter einigen Schwanfungen, machte thatenluftige Italiener fich jur Ausführung bereit und eilte nur wenige ipater nach Bilfen. Allein nach furgem Aufenthalt bafelbit febrte er, a Rachts, unverrichteter Sache nach Ling in fein bamaliges Quartier gurfid. boch 2B. bie Bilfener Garnifon foeben verandert, in die Stadt und berei gebung Officiere und Truppen gelegt, die ihm unbedingt bertrauenswurd ichienen und in gleichem Dage bem Grafen Biccolomini unguverläffig, fi geplanten Sandftreich bemnach ungeeignet ericheinen mußten. Babrend Maste aber noch nicht zu luften magte, wußte er fich felbft burch Borfpiege bas blinde Bertrauen ju bemahren, bas jener fonft fo argwöhnische Dann ibm - wie es beift, bon feinem aftrologischen Aberglauben geblenbet und der angeblichen Gleichartigkeit ihrer Rativitäten — einmal geschenkt te. Fast gleichzeitig war es auch Gallas geglückt, unter einem leeren Bornde Pilsen verlassen zu dürsen und so der Machtsphäre des Gesürchteten zu trimmen.

3m übrigen aber war es mit ber Politit ber Berftellung und bes Sin-Itens jett borbei. Um den behaupteten Anschlägen des Friedlanders gubortommen, galt es nach Onate's Berichten, Die Rrafte bes Raifers zu vereinigen th Trennung der Getreuen bon ben Ungetreuen. In diefem Bufammenhang bentt er auch eines neuen faiferlichen Batents, wodurch die Oberften, je nach Brobingen, wo fie lagen, an die Befehle Ballas', Albringen's, Marrabas', colomini's und Colloredo's bis auf weiteres gewiesen wurden. Es ift bas ment vom 18. Februar, bas Ballenftein's Absehung nochmals aussprach, und ar in ungleich scharferen Worten als bas bom 24. Januar, ba es gegen ibn Berleumber ber taiferlichen Berjon, als eibbrüchigen Berichworer wiber bas richerhaus und die Krone die schwerften Antlagen enthielt und schlechthin bewiesen annahm. Unders als jenes erfte Batent follte es die fchleunigfte und tefte Berbreitung finden; und hierfur entscheibend mar die angeblich fichere Runde, Friedland in furgefter Frift nach Prag gieben, bort feine bofe Abficht ausführen Me. Auch biefes alarmirende Gerücht hatte ber ivanische Graf als Thatfache erinen laffen. Für die rebellischen Bunfche Treta's und Ringty's ift aber BB. noch esmegs ohne weiteres verantwortlich ju machen, und ichwerlich auch - es en bundige Beweife - für ihre thatfachlichen Bemuhungen, burch Briefe und ten wie in feinem Ramen verratherifche Begiehungen gu Frantreich, gunachft gu quieres, bem außerorbentlichen Gefandten Ronig Lubwig's im Reiche, fowie nittelbar nun auch mit ben Schweden, mit Orenftierna anzufnüpfen. Das tiefe ftrauen diefer fremden Staatsmanner gegen 2B. und feine perfonliche Burudtung ibnen gegenüber ließ - bis es nachber au fpat mar - greifbare Unerungen nicht gu, geschweige benn Bereinbarungen mit ihm. Ber indeg fonnte gnen, bag er durch feine gange Saltung, nicht jum wenigsten burch feinen men Bertehr mit jenen Emigranten, ben Raifertreuen mit Recht aufs außerfte bachtig war! Und es half ihm hiergegen auch nichts, wenn er schlieflich b einmal den Ion der Loyalität anzuschlagen versuchte. Dificiell hatte er rbings fortgefett bis tief in ben Februar binein mit bem Raifer als beffen horfamfter Fürft und Diener" über laufende militarifche Angelegenheiten bon ngerem Belang weiter correspondirt - nicht anders aber, als mit ihm felbft ber ifer, ber ihn fogar noch turg bor Erlag bes letten Batente in feinen amtlichen reiben feiner gnabigften taiferlichen bulb und Gewogenheit berficherte, ibn babin überhaupt noch gang als feinen activen Obergeneral behandelte. Muf ben Seiten war man falfch und hatte, jur Abwendung bes Berbachtes, fich lange als möglich betrogen. 2B. abnte noch nichts bon ben berichiebenen blichen Schritten Ferdinand's gegen ibn, er hatte offenbar noch feine Borlung bon ber ungeheuren Gefahr, die über ibm fcwebte, als er feine Oberften einer nochmaligen großen Berfammlung nach Bilfen berief - nach bem bleingeweihten Schlieff zu bem 3med, fich ihrer noch mehr zu verfichern durch nen festen unauflöglichen Band, der weder vom Raiser noch von Spanien werde rennt werden tonnen". Als diefe Berfammlung nun am 19. und 20. Februar te, ba war er freilich foeben burch gewiffe Borgange ftutig geworben, die ibn Abwejenheit Gallas', Albringen's und jumal Biccolomini's peinlich empfinden, ibm in bem neuen Lichte ber Untreue erscheinen liegen. Defto mehr al It er es fur geboten, ben Unwefenden, die feinem Rufe gefolgt maren, ju b er niemals etwas gegen ben Raifer ju tractiren gedacht habe. iter, am 20, Februar bollzogener Bilfener Schlug proteffirte fo

die Auffaffung, als fei bies die Tendeng bes erften Schluffes gewefen. Er en hielt fogar die Ertlarung , bag ber Bergog-Beneral feine Officiere, wenn fie ib bas Beringfte wiber ben Raifer und die tatholische Religion unternehmen ich würden, ihrer Berpflichtungen gegen ihn losfpreche. "Sonft aber" verlebe t fich ju ihnen, bag fie, mas fie ihm feiner Sicherheit halber verfprocen, auf wirklich erfullen murben. Und noch einmal verpflichtete er fie barnach, bie pur letten Blutstrobjen unausgefett bei ihm ausguhalten. Gein Saubtgmed ma nur in milberer Form und ein wenig berhullter, ber alte geblieben : allen bofifche Intriguen gegen ibn, jumal einer gewaltsamen Absehung follte ber Bille bi Armee entgegengeftellt werben. Zwifchen ben ihm Diggunftigen am Sofe un bem Raifer icheinbar noch unterscheibend, befannte er gleichzeitig, bag er eine Schimpf befürchte und beshalb feine Regimenter nach Brag gufammenwie laffe. Gewiß tam auf die Sauptftadt bes Landes militarifc bas Deifte an welch' eine Sandhabe aber gab er mit biefer Entschliegung bem fpanifcen Gi fandten für beffen langft ausgesprochene Berbachtigungen. Und harmlos mo fein Borhaben allerdings nicht gemeint. Für ben fachfischen Generallieutenan ben er in Brag erwarten wollte und beshalb umgehend bortbin einlub, verbie er Alles ju thun, was berfelbe begehren werde, mogegen er bon ihm die Be reithaltung etlicher taufend Bierbe im Meigener Land an ber bohmischen Greng ju feinem Beiftande im Rothfall, begehrte. Roch unmittelbar bor bem lette Bilfener Schlug, auf welchen bamit ein grelles Streiflicht fallt, am 18. richte er biefes Unfinnen an Urnim burch beffen Feldmarichall, ben Bergog fra Albrecht von Lauenburg, ber damals als turfürftlicher Abgefandter und gewiffe maßen als Borbote Arnim's bei ihm in Bilfen weilte. Aber mehr noch; at 18. bewog er auch ichon biefen taiferfeindlichen Bergog, auf eigene band ! Bernhard bon Beimar nach Regensburg zu reifen, um auch bei bem m gegebenen Falls um Gulisbereitschaft gegen feine "Bibermartigen" ju merben Und noch bedenklichere Forderungen ließ er unter ben fturmifchen Ginbrude ber nächften Tage folgen.

Um 21., als er feinen Oberften Mohr v. Wald mit gleignerifchen Lopalitall betheuerungen noch an ben Raifer abzufertigen magte, erfuhr fein Schwager In auf dem Wege nach Prag, daß dies - burch die Berforge und Umfict ! taiferlichen Benerale - 2B. bereits abgeschnitten und bon einer ibm feindlich Barnifon befest fei. Und am nämlichen Tage erfuhr es, nach einer Andenti 3low's, 2B. felber mit bem Bufat: neben Marrabas, bem General im Ro reich Bohmen, hatten Gallas und Biccolomini Befehle ertheilt, ihm nicht ju gehorchen. Sofort erließ er bie ichariften Begenbejehle und beichlog, an nach Prag nach Eger ju geben. Jebenfalls im Sinblid auf feine noch bett lichen Grengpoften in ber Umgegend wollte er bort bie Refte feiner IT fammeln und glaubte bort auch befto eber bie nun bringend erbetenen truppen bes Bergoge Bernhard gur Sand haben, überdies mit bem be barten Marfgrafen von Brandenburg-Gulmbach in Berbindung treten ju to Aber auch Arnim ließ er burch einen expreffen Boten nunmehr nach Ga ichleunigfter Unterredung mit ihm "in hochwichtigen Geschäften", einladen-22. burch eine brobenbe Bewegung Piccolomini's felbft gu fojortigem Au aus Pilfen gedrängt, hoffte er boch auch biefen Blat, wo fich bas meifte & befand, burch bas Bolt Bernhard's für fich ju retten. Gein ftanbiger Begleiter forderte aber ben Letteren alsbald schon ungescheut gur Occupation von I ja jur Schurung eines neuen Bauernaufftanbes in Oberofterreich auf. IIm allebem war 2B. noch eifrig um bie Fiction feiner Raifertreue nach außes bemubt. Es lag ibm erfichtlich baran, Die Zweifelnden und Schwantenbe fich feftauhalten und außerbem Beit zu gewinnen. Obgleich ihm Bilfen wiberfi

vie Brag entriffen wurde, obgleich ihn ber Abfall feiner vornehmften Rriegster, ber Berluft fo gablreicher Truppen aufs tieffte frantte und er felber die Entlaffung unfreundlicher Elemente für gerathen hielt, fo rechnete er wol noch auf einen größeren Theil feiner Armee. Obwol von der Gicht wieder geplagt, wird er bennoch nicht als ein außerlich und innerlich gebrochener n zu bezeichnen fein. Bon feiner politischen Miffion als Reorganisator bes es durchdrungen, foll er vielmehr gerade jest erft den ehrgeizigen Plan gehaben, alle Unterordnung von fich abguftreifen und gur Durchführung biefer on fich von dem widerwartigen Raifer vollig unabhangig, fich felbft jum eran zu machen. So groß wie nur je war freilich die Berwirrung, und

ftand auf ber Spige bes Schwertes.

loch mahrend feines Mariches jog er benn andererfeits wieber von Truppen an pas er tonnte. Den Oberften Butler, auf ben und beffen Regiment er gufällig nothigte er, ihn nach Eger ju begleiten. Dit verdachtiger Leutfeligfeit, babei ben Raifer nun perfonlich des Undants ober ber Sorglofigfeit gegen feine bern Difficiere antlagend, fuchte er Butler durch abnorme Gnabenberfprechungen bern. Und beffen geheuchelte Dantbarteit für Ernft nehmend, glaubte er ficher ju fein; nicht weniger, als er bas in Bezug auf ben Commanbanten fger, Oberftlieutenant Gordon, und auf Lesley, den Oberftwachtmeifter en, nach feinen ihnen erwiesenen Bunftbezeigungen annahm. Baren biefe n ohnehin doch Schotten und Protestanten, ben Spaniern und ber eifrig tatho-Faction am Sofe, von ber fich 2B. offen getrennt hatte, unmöglich jugethan. er überfah, bag fie fo wenig, als ber irifche Ratholit Butler, fich bes leibes gegen ben taiferlichen Rriegsberrn entbunden fühlten. Bor bie gestellt, entweder auf Brund ber nun borliegenben Batente 2B. nicht ferner borchen ober nach bem Beiehl bes Letteren ben faifertreuen Generalen amit bem Raifer felbft ben Behorfam ju berweigern, tamen biefe Manner n Berlegenheit, bennoch, ihrer Pflicht eingebent, teinen Augenblid in el. Am 24. Rachmittags war 2B. in Eger eingetroffen, und in ber Racht icheint er burch eine Gilbotichaft bon Brag feine formliche Abfegung burch tand, das Patent vom 18. Februar erfahren zu haben. Rur um fo mehr oll er junachft auf Lesley eingeredet, foll er biefem feine berratherischen jungen ju Bernhard von Beimar und Arnim entbedt haben. Und berfuchte am nachften Morgen, Butler, Gordon und Lesley in Ballen-Sinne weiter ju bearbeiten; auch habe er, beift es, frohlodend ergablt, ie Schweben im Anguge feien. Bei mehrjacher Abweichung ber Berichte einander, ftimmen die beften Quellen boch barin fiberein, bag die - an begrundete - Beforgnig bor einer unmittelbar bevorftebenden Annaberung Inde, hier Arnim's und bort Bernhard's, für jene fremdlandifchen Officiere Dend war: fie fanden fich in bem bon Butler bereits erwogenen, d aber erft von Lesley in Worte gebrachten Beichluß gufammen, ber ten Bereinigung mit 2B. burch beffen Tobtung juborgutommen. achtig ward ber Beichluß in Eger nur wenige Stunden bor ber Musgefaßt - unabhangig bon bem faiferlichen Bebeimbefehl, ben Onate tei Bochen fruber erwirft hatte, und zweifellos noch bor Empfang einer 9, Die Biccolomini unter bem Gindruck biefes Befehls bon Bilfen aus Mer richten ließ, 2B. lebendig ober tobt berbeiguschaffen. Unter Un-Butler's, der fich nachher noch rubmte, "bas Directorium bei ber Frieden Grecution" gehabt ju haben, wurden die nothigen Anordnungen ge-Und bemnach murben am Abend biefes 25. bei einem Belage auf ber te ahnungstos anwesenden Befahrten Ballenftein's, Trcta, 3low, Rinsty

bon ihm haufig als Schriftfubrer gebrauchte Rittmeifter Reumann,

burch Buttler's Irländer überfallen und niedergemacht. Nach turzem Bedalle und nach nochmaligem hinweis auf die drohende Rähe der Feinde beniten die Verschwörer ihm selbst die Racht darauf das gleiche Schickfal: in seine Wohnung, die sich in dem ehemals Pachelbel'schen, damals aber eigentlich hemme losen und von der Stadt administrirten Patricierhause am Unteren Ring beide Dem Gelage sern geblieben, hatte der von seiner Krankheit heimgesucht hinge General sich frühzeitig zur Ruhe begeben wollen. Wol durch den plössiche Lärm von außen ausgeschreckt, stand er bloß im hemde, dem Fenster zugewahl da, als der irische Hauptmann Deverour vom Butler'schen Regiment wie einigen Soldaten in sein Schlafzimmer drang und die Partisane gegen sein Brust richtete. Von ihr durchbohrt, stürzte der Unglückliche Lautlos zu Bode Gerade in der Stadt, von der er einst unter glänzenden Auspielen als here

führer ausgegangen mar, fand er fein trauriges Ende.

Die Runde von ber Egerer Blutthat wurde bon feinen Feinden, namentlich bon ben Spaniern mit lautem Jubel aufgenommen. Ja, Diefe priefen Die Im morbung ibres verabicheuten Biberfachers als eine Gnabe Bottes. Und frit tamen ben tatholifch-fpanischen Intereffen bie Menderungen, welche bemnach in Beermefen und in ber Politit eintraten, vornehmlich ju gute. Arnim dagegen, ber berufene nationale Bertreter ber beutich - protestantischen Intereffen, man burch jene Runde aufs peinlichfte berührt. Rach langem, bochft bebachige Baubern ben wiederholten und immer dringender geworbenen Ginladungen Ballenftein's gegenüber hatte er feinen Abfall bon Ferdinand, diefen großen 3wiefpalt im taiferlichen Beerlager "ex jure belli" ftrategifch ausgubenten be ichloffen. Richt bas blog, auch feine Soffnung, burch Ballenftein's Buthu bei allebem noch einen annehmbaren Frieden für bas Reich zu erlangen. Di jest von Grund aus vereitelt worben. Darum wol um fo icharier berbamm er die Mordthat als unerhort "bei eines chriftlichen Raifers Regierung". Alle dem frommen Ferdinand II. fam foldes fcmerlich ju moralifchem Bewugite Dag er breitaufend Geelenmeffen fur 2B. und bie Benoffen feines Soid lefen ließ, ift irrthumlich von protestantischer Seite als ein Ausbrud bet über bie Ermordung gebeutet worden. Ginmal babin gebracht, mit ben ber Spanier gu feben, bezeugte er burch bie reichen Belohnungen, Die Morbern, Butler, Borbon und Lesley fowie ihren Bertgengen bei be cution, ju Theil werden ließ, feine mahre Gefinnung. 3war binderte der brildliche Beifall, den er Butler und Gorbon gollte, ihn ober feine manner nicht, gelegentlich aus politischen Rudfichten ihr Borgeben wieder! ein willfürliches und ohne feinen Befehl erfolgtes gu besavouiren. D" Sauptverschworenen aber, Biccolomini, Albringen und Gallas, die fich in aus mit dem Raifer in vollem Ginberftandnig binfichtlich ber Grecution ftein's befunden hatten, wurden nur um fo mehr ausgezeichnet. Ihre Allem wurden die Guter ber Ermordeten, fo Aldringen die Rinstp'iche Ge-Teplit, Biccolomini die Treta'iche Berrichaft Rachob, Gallas aber die 200 ftein'ichen herrichaften Friedland und Reichenberg jugefprochen. Das gra Confiscationsverfahren, bas ber Friedlander einft gegen feine Feinde burchge rachte fich fomit an ihm und an feiner Schopfung - trop bes Brivilegs. er fich borforglich bon dem nämlichen Raifer icon im Dai 1627 jum feines bohmischen Bergogthums gegen Gingiehungen ob crimen laesae maje hatte ertheilen laffen. Gine ausführliche officielle Dentidrift follte Die Gret im felben Dage bor ber Deffentlichfeit rechtfertigen, wie fie bestimmt Ballenftein's und feiner Unbanger "abscheuliche Probition" als fefifiebe Factum ju verfünden. Die Schrift ift baburch mertwürdig, daß fie beutlich Erweiterung bes urfprünglichen faiferlichen Befehls, ihn und fie ju berha?

ihnen ben Broceg ju machen, ertennen läßt burch ben Bufat : "ober boch feiner lebendig ober tobt ju bemachtigen". Gin Bufat, ben man beute mehr als sententiam post mortem ju beuten braucht. Gehr beachtenswerth ber auch, bak alsbald ein bon Debutirten bes faiferlichen Bebeimen Raths ftes Gutachten, bas nichts weniger als Partei für 2B. nahm, viele in " Dentschrift enthaltene Rlagepuntte als juriftisch "noch nicht erwiesen" onete; ausbrudlich ben, bag er bem Raifer nach Land und Leuten getrachtet Und nicht blog ale unerwiesen, fondern ale feindliche Berleumbung ober eftens als verleumderisch weit übertrieben tann nach dem Stande ber beu-Forschung vieles bon bem gelten, mas bem einft bewunderten, überwiegenb nun berhakten Manne bamals und in ber Folge nachgefagt worben ift. burfte barum leugnen, bag "ein groß Theil eigener Schulb" ibn in bas erben geriffen hat! Unflage und Bertheibigung aber babingeftellt, gilt es iner ruhigeren geschichtlichen Beleuchtung ju gelangen. Und man bergeffe nie, bag eben icon die beifpiellofe Generalats-Bollmacht, die ber Raifer in Furcht bor Guftav Abolf's fiegreichen Fortidritten ibm eingeräumt batte. teime fpateren unausbleiblichen Conflictes in fich trug. Zwei Dal, betont wol, habe 2B. das Saus Sabsburg gerettet. Allein auch als er es bann feine irrigen ftrategifchen Berechnungen bom Robember 1633 aufe neue efahr gebracht, ben Raifer in noch großere Angft und Aufregung berfett hielt er fich fur berechtigt und fur berufen, ben Bunfchen beffelben gu fteben. Des Raifers Bertrauen ju ihm mar bon ba ab erichuttert; er fuhr fort, an feinen Stern ju glauben, und ließ ben Monarchen nun erft feine Abhangigfeit von ber ihm einmal übergebenen Dictatur fühlen. Rur entichiebener bestand er auf biefer und auf feinem Gigenwillen, als en und Spanier, benen er felbft einft nabe verbundet gewesen, ben Raifer und mehr gegen ihn einzunehmen wußten - als hauptfachlich die Spanier mit Anspruchen in ben Weg traten, Die er für fich wie für fein Beer berfand. Wenn er bann wirflich jum Schlug ben Bebanten fagte, fich von ibm mehr als undantbar ericheinenden Saufe Sabsburg loszureigen, fo gelchab ficher nicht nach einem borgefaßten und borbereiteten Blane, fonbern, unter eitigem Berfculben, "burch ben Drang ber Umftanbe". Aber freilich hatte er orber ichon, ale die Dinge noch lange nicht foweit gebieben waren, ungescheut bicht gehegt, hinmeg über biefen Raifer Ferbinand, an ben ibn fein ethisches feffelte, Die Annahme feiner boberen politifchen Beichluffe gu erzwingen. Und omenten besonderen Unmuths, feines bon ben Beitgenoffen oft erwähnten efers", hatte er in Unterrebungen mit ben Feinden langft auch eine Beng gegen feinen taiferlichen herrn jur Schau getragen, für bie ber Mus-"untreu" milbe ericeinen fonnte - bie es immerbin erflarlich macht, ibm Abfall und Berrath febr fruh ichon auf allen Geiten jugetraut n find. Er fpielte gleichfam mit bem Berrath; gefett aber auch, er habe einbe bamit lediglich mpftificiren wollen, fo beutet boch biefer Dangel an tot und mahrem Chrgefuhl auf die Berwilberung feines Beitalters bin, ugleich wieder, von macchiavelliftischer Denfart erfullt, bas raffinirte Beiteines Richelieu war. Dit Letterem theilte 2B. Die Runft ber biploma-Intrigue. Gein Erfolg mar aber ber, bag in ben letten fritischen ben bie nur ju baufig getauschten, burch feinen Wantelmuth und feine lofigfeit abgestogenen Evangelifchen ihn entweber, wie Bernharb, im Stich a oder, wie Arnim, ju fpat fur ibn tamen. "Ich wollte teinen hund fatteln t oder bertrauen", hatte ber Beimaraner auf Frang Albrecht's Bitten um e für 2B. erwiebert.

Dennoch, ihrer falfchen und unreinen Buthaten entfleibet, weift feine Politit

Beftrebungen und Entwürfe auf, die hoher Anertennung werth find. mehr mahrend feines zweiten Beneralats als mahrend bes erften, weld tifch und militarisch an fich glangender, aber vielleicht auch noch reicher bangnigvollen Fehlern ift, wie es fein Borgeben wiber Stralfund, fein ergreifung von Medlenburg, feine bamals unleugbare Begunftigung ber tat Reaction in Rordbeutichland, trok feiner fruh erffarten Abneigung a Reftitutionsedict, zeigen. Rachher jur Ginficht gelangt, daß ohne Berfit und Compromig mit ben beutichen Broteftanten die Berftellung bee Reich unmöglich fei, wollte er, ber niemals ein Glaubenaftreiter in Tilly's mefen, von clericaler Undulbfamteit erft recht nichts mehr wiffen. Die M richtung bes Religionsfriedens mit Befeitigung aller ftorenben Domi Bleichberechtigung und bas Bleichgewicht ber berrichenden Befenntniff Unnahme eines status quo ante in Sinficht auf ben unfeligen Rrieg Befit ber geiftlichen Stifter, ferner die Erhaltung ber Reichsintegrit Musichliegung aller fremben Dachte: es maren Plane eines großen mannes wurdig. Und ware er ber Raifer gewesen, fo batte er wol Folge bavon aber nach und nach vielleicht auch biefes bei einfichtiger Be ber borhandenen Schwierigfeiten ju erreichen vermocht. Go aber mar feiner außerorbentlichen Dachtbejugniffe, gleichwol nicht im Stan bigotten Ferdinand gur Rachgiebigfeit im Buntte ber Religion, ber felber eine rein politische Frage bilbete, jum Gingeben auf feine grun Friedensbedingungen ju zwingen. Dazu nun ftellten, burch feine falfe matifche Tattit verlett, auch bie evangelischen Rurfurften fich ienen entwürfen ffeptisch und abweisend gegenüber und bachten um fo wenige feinem Bunich entsprechend mit ben Schweden gu brechen. Die lette Delung" ju geben, burfte 2B. nach bem Fall von Regeneburg n hoffen. Weit mehr benn bie Schweben hafte er aber die Spanier, bi ber Raifer fich nicht trennen wollte, als Friedensftorer bes Reiches biejenigen, Die feinem jum Gegen ber Reichsftanbe bestimmten Unt jumeift hinderlich maren. Sier mar er boch wieder boller Chrgeig u eben barum fich bier am fcmerften gefrantt. Auch war bies mehr als egoistischer Chrgeis, wie man ibn borwiegend in feinen bynaftischen 21 findet. Bas die letteren betrifft, fo lagen fie, als die Rataftrophe ber indeg noch gang im Untlaren. Die Satiefaction für fein fruberes De Medlenburg, an bie er ju wieberholten Malen erinnert batte - bie gefchriebene Abficht auf Barttemberg, auf bie Rheinpfag mit Ginfe Rurwurde - bies und Anderes hatte er ftets noch gurudjegen mi bringenbere Sorgen bis jum Ende ihn beichaftigten. Die Ufurpation mischen Krone war "mehr ein Bunich feiner Umgebung", wenigstens feine letten regellofen Tage, wo er felbft Schweben und Frangofen ohr Scrupel berangezogen haben murbe, jedoch auch Teuguieres' Abgefandter berie ihn nicht mehr erreichte. Unter normaleren ober ruhigeren Berbaltni biefe Rrone ihn unmöglich loden tonnen, jumal er auch ben Chrgeig be fommlings befeffen, eine bauernbe und anertannte Dynaftie gu begri wenn er gleich ohne mannliche Erben war. Denn fein einziger Sobn, feine unverfennbar von ihm geliebte Gemablin, Jabella Ratharina b. geboren, mar als fleines Rind bereits im Januar 1628 geftorben. Die Unordnungen follte ihm in feinen Berrichaften nun eine Seitenlinie fürftlichen Ehren succediren. Die Rataftrophe vereitelte es, was abe Rachtommen biefer Linie nicht abhielt, fich feiner bantbar und piet Erft 1636 hatte fein Leichnam, ber bis babin unbeftatt erinnern. Minoritentirche ju Dies (unweit Eger) gelegen, ein fchlichtes Begrabi

honore" in der Kartause Waldig bei Gitschin gesunden. 1744 aber einem tostbaren Metallsarg einverleibt, der eine für Wallenstein's Andenken höchst ehrenvolle Ausschrift trug, erhielt ex, nach Aussebung dieser Kartause unter Joses II., 1785 eine neue Ruhestätte, indem die Grasen Ernst und Immanuel v. Waldkein ihn mit großer kirchlicher Feierlichkeit in die Schloßcapelle St. Anna zu

Dindengrag überführen liegen.

Ballenstein's Fürftenberuf an fich ift zweifellos und fteht, fowol qui bem Gebiete rationeller Staatsverwaltung als in cultureller Beziehung, faft ohne Beifpiel in feiner truben Beit ba. Sein rafilos ichaffenbes organisatorifches Benie bat andererfeits auch ben Brund au feinem Weldherrnthum gelegt. Wie tein Zweiter hatte er es verftanden, Armeen gleichsam aus der Erde zu stampfen; und heeresschödier, war er, Dant seiner Fürsorge für die Soldatesca in der Auswahl ber Quartiere, burch qute Löhnung und reichliche Berpflegung, auch beereserhalter. Empfehlungen und Bunftlinge bes Sofes grundfaglich jurudweifend, war er gewohnt, allein nach militarifchem Berdienft gu beforbern, wobei neben Tapferteit bie ftrengfte Subordination ihm gegenüber eine Sauptbebingung war. Bart bis jur Graufamteit im Beftrafen, tonnte er überfreigebig im Belohnen fein. Bon magnetischer, bamonischer Gewalt über bie Beifter, bar er eben auch ein geborener Rriegefürft: allerdinge ohne Buftab Abolf's beroifche Ericheinung, ohne beffen fpmpathifche Buge, fruh gealtert und burch bas Bodagra mehr und mehr gezwungen, fich ber Ganfte zu bedienen. Indeg, fein hageres Antlig war mannlich, war energisch und flug. Als Felbherr -Tattiter wie Stratege - ift er bon jeher fehr berichieben beurtheilt worben. Seine Ueberlegenheit fiber bie Weinde wollten icon viele ber Mitlebenden bornehmlich blog in feinem numerifchen Uebergewicht und in feiner befferen Mustuftung feben. Richt felten batte er bas Glud, minberwerthige Gegner mubelos ju ichlagen. Sober fteht boch die Thatfache, bag er Guftav Abolf Stanb gehalten und ihm in feinem Siegeslauf Ginhalt geboten hat. Die ftrategifche Riederlage aber, die ihm bann Bernhard von Beimar an ber Donau beibrachte, follte für feinen Ruhm wie für feine Exifteng verhangniftvoll merben. Und ber fictliche Rudgang feines friegerifchen Rimbus bat gewiß nicht wenig bagu beigetragen, bag ibm ichlieflich bie Stuben berfagten, auf bie er immer noch gerechnet hatte. Rünftlich fuchte er feine hoberen Officiere burch Reverfe, Die fie unterschreiben mußten, und, auf ihren Gigennut bauend, burch glangenbe Berfprechungen noch an fich ju feffeln. Ginmal aber im Zwiefpalt mit bem Raifer, überschätte er, ber in hinficht der Treue felber ohne Gewiffen mar, die papiernen Bertrage ebenfo, wie er bie Manner, Die feinetwegen nicht eibbruchig gegen bie Monarchie werben wollten, unterschätte. Das Bertrauen, bas er Biccolomini und Butler geschenft, fteht in feltsamem Biberipruch ju feinem naturlichen Aramobn. Finben fich nicht aber fonft auch Gegenfate und Wiberfpruche in feinem Charafter? Bleibt es nicht immer auffällig, bag eine fo großartig angelegte, in mancher Sinficht fo weit fiberlegene Berfonlichfeit, ein borwiegend fo fuhl und icarf urtheilender "Realpolititer" fo tief wie nur einer feiner Beitgenoffen in aftrologischem Wahn bejangen war? Trop ber Warnung Repler's, aus ben Beftirnen und Simmelszeichen ben Lauf ber irbifchen Dinge berechnen ju wollen, war er in biefer Manie burch feinen hausaftrologen Geni ober richtiger Benno bestärft worben und hatte fich bon ihm angeblich noch gulegt burch eine faliche Brobbegeiung bethoren, im allgemeinen jebenfalls gu feinem Unbeil beeinfluffen laffen. Das Phantaftifche, fagt man, war in ibm mit prattifcher Geschidlichfeit gepaart. Diefe Geschidlichfeit aber verleugnete er ichon durch jabe Sinneganberung, durch feine Unguverlaffigfeit nur ju oft. Dit Recht ift bemerkt worden, daß er im Reben und im Sanbeln ein Anderer war. Allein

auch feine Sprache tonnte eine fehr verschiedene fein. Brogfprecherifc im Dage, liebte er es, befonders Gegner, mit benen er unterhandelte, bur tonende Bravaden einzuschuchtern und in Gurcht gu feben. Belegentlie compromittirte er burch Auslaffungen voll megwerfenden Tadels fiber bi Bartei fich felbft bor feinen Begnern in einer Beife, Die wiederum ermi auf fie wirten mußte. Allgu haufig von verbluffender Unvorsichtigteit im G war er, und fpater noch mehr als früher, ber borfichtigfte Dann im & ber Feber. Richts gab er fchriftlich von fich, was ihm ernftlich jur La gelegt werben tonnen. Daher hat wol auch bie feindliche Behauptu einer großartigen Schriftenverbrennung, die er noch am Tage por de ftrophe ausgeführt haben foll, ichwerlich viel auf fich. Und felbit, went liche Aufzeichnungen intimfter Art von ihm borlagen, wurden boch unaus Luden, wurde Duntelheit in vielen Buntten und insgemein bas Broble biefes Charafters bleiben, wie es einmal ift nach bem Borte bes Dichters : e nicht ju faffen wie ein anderer; "wie er fein Schidfal an die Sterne fnubit, f er ihnen auch in wunderbarer geheimer, ewig unbegriffner Bahn." Die ! haftigleit, unter der er, nervos fo überaus reigbar, litt und jeden feines U leiben ließ, erhöht nur, die Contrafte noch bermehrend, die Schwierigfei Beurtheilung. Richt ju gebenten ber bigarren Muswuchfe feines Befen jumal wenn er "ichiefrig" war, ibn als bespotischen Conberling erfennen Die Quelle feines Unglitde aber mar fein überfpanntes und eben at aftrologischen Ilufionen begrundetes, bagegen nicht im Berhaltnig ju militarifchen und politifchen Erfolgen ftebenbes Gelbftgefühl. Bum ber Rrieg und Frieden glaubte er fich auserlefen; ohnehin jum Befehl Berrichen, nicht aber jum Gehorchen geboren, batte er fribe ichon ge es fei ihm unmöglich, feine Ratur fo weit ju anbern, bag er von Unbe hinge. So mußte er benn ber über ibm ftebenben Dacht, bem Saufe De und ber Autoritat bes faiferlichen Ramens erliegen.

"Eine pinchologische Ericheinung, welche in ber neueren beutschen G taum ihres Bleichen findet", hat 2B. ben Siftorifer wie ben Boeten m als viele andere und größere Manner angezogen. Und wennichon im gan; vergleichbar, hat er burch feine Bielfeitigfeit bennoch ju ben berichiebena Bergleichen nach biefer ober jener Richtung bin Anlag gegeben: ju Berg die fich über die Beltgeschichte, von Philipp von Dacedonien bis in die Beit, auf unferen größten Staatsmann, erftreden. Berechtigter, weiter ur greifend ericheint, unter hinweis auf bas Biel feiner politifchen Blar Bergleich zwischen 2B. und bem Rurfürften Morit bon Sachfen, ber ursprünglich berfucht ober angebeutet, bon Rante wieber aufgenommen ift. Diefer hat aber auch ben gewaltigen Unterschied hervorgehoben: war ber Rriegsherr feiner Truppen, 2B. immer nur ein bom Raif gefegter General. Und waren Beibe auch Reichsfürften, fo mar ce ber im Begenfat ju bem angeftammten ebangelifchen Fürften, boch nur ! Onabe jenes bigott-fatholifchen Ferdinand II., Die, in Ungnade bermande ben Boben unter ben Gugen entzog. Rurfurft Morit tonnte ber Deutschlands bon bem fpanifch-romifchen Joche Rarl's V. werben. Gin al Biel hatte 2B. vor Augen; indeß zu ben beiben großen Reichsparteien burchaus ichiefe Stellung gerathen, icheiterte er wie fein Unternehmen.

Die fiberaus reiche Wallenstein-Litteratur findet sich nahezu voll zusammengestellt von Georg Schmid in den Mittheilungen des Vere Geschichte der Deutschen in Böhmen: 17. Jahrgang (1879), mit zt gänzungen: 21. Jahrg. (1883) und 23. Jahrg. (1885); von Victor s. daselbst die dritte Ergänzung: 34. Jahrg. (1896). Diese Zuste

stellung umfaßt bis bahin 1865 Rummern. Erwähnt seien hier außerbem: Arthur Heinrich, Wallenstein als herzog von Sagan (Breslau 1896); Felix Stieve, Wallensteins Uebertritt zum Katholizismus, in den Sigungsberichten der philos. philol. und der histor. Classe der k. b. Atademie der Wissenschaften zu München (1897); hans Schulz, Wallenstein und die Zeit des dreißigsähr. Krieges (Bieleseld u. Leidzig 1898). Ferner die hinterlassenne Schriften Stiede's: Zur Geschichte Wallensteins, in den ebengenannten Sigungsberichten (1898); Wallenstein bis zur Uebernahme des ersten Generalats, in der histor. Viertelsjahrsschrift (Leidzig 1899). Nach diesen erschien noch eine Schrift von Paul Schweizer: Die Wallenstein-Frage in der Geschichte und im Drama (Zürich 1899). — Bon ungedruckten Quellen sind in dem vorstehenden Artikel besonders die — zum größten Theil überhaupt noch nicht verössentlichten — spanischen Papiere im Belgischen Staatsarchiv zu Brüssel benutzt.

R. Wittid.

Weiß\*): Samuel Ami W. ward am 19. Januar 1858 in dem öfterreichisch-schlesischen Städtchen Hruschau geboren, erlangte in Wien den philolophischen Doctorgrad und starb am 21. Juni 1896. Kurz war mithin sein 
Erdenwallen und tragisch verlief es. Es war zwischen schwerem Kamps ums 
Dasein und qualvollem Siechthum getheilt. Und nicht genug daran mußte er, 
jast schon ein Abgeschiedener, "den besten Theil von seinem Leben", sein einziges 
Kind, seinen Trost und seine Augenweide, die sein hoffnungsloses Krankenlager 
erhellte und verklärte, in die Grube sahren sehen. So gemahnt sein Schicksal 
an das der wilden Rose, der er solgendes Lied geweiht:

Wilbe Rof' im grünen Hag, Einsam durch ben Sommertag Träumst Du hin Dein Leben, Wilbe Rof'!

Diele, die am Weg' Dich seh'n, Achtlos weiter an Dir geh'n, Strahlst im Glanz nicht eben, Wilbe Ros'! Sonnenbrand und Wetter schier Nehmen Schmelz und Krone Dir, Wirst gar balb verderben, Wilbe Kof'!

Wilbe Rof' im grünen Hag, Nur ein Böglein schluchzt wie zag Um Dein frühes Sterben, Wilbe Rof'!

Ja wol, sein schwankes Lebensschiff war dem Sonnenbrande und Wettern aller Art preisgegeben, achtlos ging man an ihm vorüber, denn er war bescheiden, konnte sich nicht zur Geltung bringen und blühte im Berborgenen wie ein Beilchen, und nur seine Lebensgesährtin, die "hochgesinnt zu treuem Lebensbunde dem Leidbedrückten Herz und Hand zu weihen entsagungsfreudig" vor Bott gelobt hatte, schluchzte um sein srühes Sterben, denn sie kannte seinen Berth, sie hatte in seiner Seele wie in einem offenen Buche gelesen und sich zur Höhe seines Sinnens, Singens und Sagens emporgerungen, welches erst jeht unter Dach und Fach gebracht wurde.

Des Dichters Lieberquell ist nur spärlich gestossen; war es ihm boch überhaupt nicht lange vergönnt, aus dem castalischen Quell zu schlürsen. Zudem ward seine Muße dadurch eingeschränkt, daß er des Lebens bitteren Kelch bis auf die Reige leeren mußte. Aber das Wenige, was er geschaffen, ist gediegen. Es lassen sich auf ihn gewissermaßen die Worte anwenden, welche Leisewis' "Julius von Tarent" Lessing abgerungen hat, — die Worte: "Leisewis hat nur ein Junges geworsen, aber einen Löwen". — Einer der bedeutendsten deutschösterreichischen Dichter, Adolf Pickler, läßt sich über sen Poeten in seiner schneidigen Weise nicht ganz unzutressend de

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XLI, S. 583.

642 Weiß.

an jene mythifchen Phorthaben, Die auch Boethe im Fauft aufuhrt. Gie h gufammen nur Ginen Babn, mit bem fie tauen: eine leiht ibn ber ande nur Gin Auge, mit bem fie feben: eine borgt es bon ber anberen; wenn nun ber Gine Bahn falich, bas Gine Auge nur ein Glasaug' mare ?" Der Die ber uns hier beschäftigt, bat es nicht nothig gehabt, ein Unleben ju ma benn er mar eine ausgesprochene, ausgeprägte Individualität. Er mar Schablonenmenich, er budte fich nicht bor ben Schrullen ber herrichenden D er fchlog fich teiner Schule an, fondern mandelte feinen eigenen bon urfbr licher Rraft und ernfter Schonheit umfaumten Weg. Rie war fein Str babin gerichtet, burch ichimmernde und ichillernde, burch leicht fich einschmeich Weifen raich welfende Rrange ber Bolfegunft ju pfluden; nie geigte er Ruhm und Beifall, wol aber erfüllte ibn bes Dannes bochfter Stoly, fich Berftandigen verftanden zu feben. Geine Lyrit ift gebantentief, bon weit und überschauenden Befichtepuntten getragen. Und dies tonnen wir ibm in Beit, in welcher Gebantenbichtungen aufs ftrengfte verpont find und als alleinseligmachenbe Born ber Sprit Die Stimmung gebriefen wirb, nicht genug anrechnen. Giordano Bruno, der berfihmte Philosoph ber Liebe, bat richtig bemertt: Non est philosophus, nisi qui fingit et pingit. Unfer Di war fich beffen voll bewußt, daß biefer Spruch auch im umgekehrten Ginne Geltung hat: "Rur ber bilbet und malt, ber ein Philosoph ift". Die Dich ift ihrem Wefen nach Dichtung und Bahrheit. Entrath fie ber Bahrheit wird ihr ber reale Untergrund entzogen.

W. lebte aber auch als Philosoph. Sein Lieb erklingt wie ein hohes bes Optimismus. Er war ein Märthrer und blieb doch aufrecht und gebrochen. Er wurde nicht weltmüde, er murrte und grollte nicht, denn er in dem Einen, der Alles ist, und dieser Eine, Einzige ist Gott. Sich in Unendlichen und das Unendliche in sich sindend, schloß er seinen honigst Mund nicht eher, als bis aus der Brust der lette Odem zog, die sein Las viel und schwer geduldet, so viel geduldet, ruhig stand. Der Gedanke die Einheit don Denken und Sein, Gott und Welt, Geist und Natur schned ihn vor dem so nahe liegenden Weltschmerz. In der innigen und selbst Gingebung an die Mutter Natur erprobte er an sich den Segen der in

hoheitsvollen Gebichte "Der Bug bes Tobes" ertheilten Lebre :

Darum sei stets in Liebe ber Natur, Gleichwie ein Kind der Mutter, zugethan Und solge sinnend ihrer Lichten Spur, Dann schaust Du ihr ins Herz. Der stumme Bann, Der sonst sie seisst: sie spricht mit Dir, Sie freut sich mit Dir, und sie lächelt Dir Der Schöpsung herrlichste Gedanken zu, Wenn Du Dich freust. Und so Dich Trauer saßt, Empfindet sie mit Dir das herbe Weh Und schweichelt Dir den trüben Kummer weg, Den sie Dir Lind zu sanster Wehmuth dämpst, Eh' Du es selber weißt.

Die "sanste Lehre", die ihm Anhe und Frieden zusächelte, gipselt de daß das Schicksal nichts Anderes ift als die Natur, nur subjectiv angesch Objectiv oder sub specie aeternitatis betrachtet, gehört es zu den Ergebn einer unverdrücklichen, ehernen Nothwendigkeit, zur Unausbleiblichkeit alles schenden. Das ursprünglich Eine fällt in einzelne, gesonderte Momente einander, in deren Beziehungen zu einander sich ihre Zusammengehörigkeit spiegelt. Höhe und Tiese mit Allem, was darin sich regt, ist dem Urspr nach Alles — Eins, Alles ist gleich wichtig oder unwichtig, Alles tritt gleicher Kothwendigkeit als Sein, Werden, Beränderung in die Erschein

Gins! Der Tieffinn ber beutschen Sprache hat mit biefem Musbrude eine theit geschaffen, bie augleich Metaphyfit und Lebenstlugbeit ift. Alles - und welche Gemuthaftimmung tann erhabener fein über bie Qualen Unbilben bes Dafeins, als biejenige, ber Alles Gins ift! Gott ift als utes Sein auch alles Sein, es gibt tein Sein außer ihm, er ift jugleich bewirkenbe und die bewirtte Ratur. Gott wohnt ber Welt inne, er ift in and fie in ihm. Alles Endliche taucht in ihm auf, taucht in ihm unter, at nur relative, vorübergebende Exifteng. Da Gott bas Bolltommene ift, ft fich bas Bofe in blogen Schein auf. An fich, in feinem Berhaltnif au ift Alles gut; boje wird es durch die Beziehung, welche ihm die Ginngefraft für unfere Buniche, Gefühle, Affecte überhaupt verleiht. Diefe vindet die befeligende Erkenntnig ber Alleinigkeit, welche die Liebe Gottes ch birgt. So ift die "fanfte Lebre" im Brunde ein Preis auf Spinoga, elbft Jacobi voll Bergudung ben großen, ja beiligen Benedictus nennt und Schleiermacher ben Tribut feiner Bewunderung in ben Worten: "Opfert mir ehrerbietig eine Lode ben Danen bes beiligen, verftogenen Spinoga! burchbrang ber hohe Beltgeift, bas Unenbliche war fein Anfang und Enbe, Universum feine einzige und ewige Liebe; darum fteht er auch ba allein unerreicht, Deifter in feiner Runft, aber erhaben über die profane Bunft, Junger und ohne Burgerrecht" barbringt. Die intellectuelle Liebe Gottes, mor Dei intellectualis war es, welcher unferem ungludlichen Dichter ben ipel eines Uebermenichen aufbrildte, ihn ju ben ergreifenben Berfen berte:

> Dein Sinn erhebt sich; flücht'ges Erbenleib, Das kurz zubor die Brust Dir noch beengt, Es sinkt wie Schatten vor dem Sieg des Lichts, Und heil'ge Schauer weh'n Dich mächtig an: Du ahnst, Du fühlst, Du denkst und glaubst jeht — Gott.

Du selbst, Du lerust
Rachgiebigkeit und Milbe und Berzeih'n
Und Frömmigkeit und Demuth und Geduld,
Auch Seelenstärke, Großmuth und Berzicht
Auf tausend Dinge, die nur äuß'rer Schein,
Aus denen erst das Ew'ge sich verklärt,
Wenn sie zerstört und todt.

efichts dieser tiessinnigen Berse fühlen wir erst recht, wie zutressend die en Worte Heine's sind: "Aur Unverstand und Böswilligkeit konnten der zistischen Lehre das Beiwort "atheistisch" beilegen. Keiner hat sich jemals bener über die Gottheit ausgesprochen wie Spinoza. Statt zu sagen, er ne Gott, könnte man sagen, er leugne den Menschen". Wir haben unseren dorhin einen Uebermenschen genannt. Ja wol, er strahlt in übermenschen Lichte, drängt es ihn doch in dem erschütternden Gedichte "An das csalt", geradewegs und unangekränkelt von jeder Skepsis seinem unsäglichem geschicke die fromme Deutung zu geben, Gott habe ihn durch strenge Prüsen von den ihm anhastenden Schlacken reinigen wollen, sein herz zu sich ergeläutert, die Seele ihm gestimmt "zu ernster Feier, zu guter Thaten ger Andachtübung, der Tugend Psad, des Rechtes Bahn zu wandeln". e Theodicee lautet: Wen der Herr liebt, den züchtigt er.

Bunnebald\*) (auch Bunnebald und ahnlich), ein e brungswert bes Bonifag in Germanien, war ein

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XLIV, G. 403.

älteren, begabten und rührigen Billibalb, Bifchofe von Gichftatt (f. 2. D. B. XLIII, 272). In Beffer 701 geboren, fruhzeitig jum Rlofterleben bestimmt, trat er 19 Jahre alt (720) mit Bruber und Bater eine Bilgerichaft nach Rom an. Unter großen Dibfeligfeiten gelangten fie burch Ballien und über bie Alpen nach Italien. Der Bater erlag in Lucca ben Strapagen und murbe bie beerdigt. Die Bruber erreichten bas Biel ihrer Bunfche und beteten mit 30 brunft in ber Beterstirche; aber auch fie erfrantten infolge bes fieberbringenben Rlimas heftig (722). Wiebergenefen feste ber Meltere feine Bilgerichaft nad Palaftina fort; 2B. aber nahm bie Tonfur, gab fich frommen Studien bin und trat in ein Rlofter. Erft nach fieben Jahren besuchte er feine Beimath und Familie wieder und nahm bei ber Rudtehr einen jungeren Bruder mit fic Bon feinem Bermandten Bonifag aufgefordert, der auf feiner britten, nicht gweiter Romreife (738) Mitarbeiter fur fein Betehrungswert, befonders unter Lande leuten fuchte, fiebelte er im Commer 789 nach Deutschland über, traf in Thuringen mit Bonifag jufammen, mit bem er ernfte Befprache fuhrte, wo über feine gufunftige Thatigfeit, und beberbergte auch feinen gleichfalls bon Bonifag berbeigerufenen Bruber. In Thuringen, wo er eine Reihe bon Jahren blieb, leitete er fieben Rirchen. Ingwischen hatte fich Willibald megen ber bor Bonifag begonnenen firchlichen Ginrichtung Baierns in Gichftatt niebergelaffen. Bon ibm bestimmt, folgte ibm 2B. nach, wurde von Bergog Otilo in Norbfilule (wahricheinlich Ort an ber Bils) mit Gutern beichentt, ging aber nach bei Jahren nach Daing ju Bonifag. Gin ftart monchifcher Bug, ber ibm bie wein reiche Begend für Rlofterleben unguträglich erscheinen ließ, jog ihn wieber in die Rabe feines Bruders gurud. Im ftillen Balbthal auf bem Sahnentamm (im heutigen Mittelfranten) grundete er ein Doppelflofter Beibenheim fur fic und feine Schwefter Balbburga, machte es jum Mittelpunft eifriger Befehrunge arbeit in einer jum Theil noch beibnifch gefinnten und romifch-religiöfen Anichauungen abholden Bevolkerung, führte biefe Arbeit nicht ohne Biberftand balb mit Strenge, balb mit verftandiger Milbe burch und bilbete fich eine Schar von Schulern heran. Solnhofen und andere Stiftungen unterftugte et. Trop junehmender Rranflichfeit, Die ihn besonders drei Jahre bor feinem Tobe heimsuchte, manderte er boch noch nach Fulba jur Grabftatte bes Bonifag und jum Bifchof Megingog nach Bargburg, gab aber auf Bureben bon Freunden und Bermandten feinen Plan, nach Montecaffino übergufiedeln, wieder auf.

Rach 10jahriger Leitung bes Rlofters ftarb er, 60 Jahre alt, am 19. De cember 761. Rach 16 Jahren bereitete ihm fein Bruber am 24. September 777 in neugebauter, größerer Rirche, Die er ein Jahr barauf feierlich weihte, eine beffere Grabftatte. Gein und feines Brubere Leben beidrieb eine ibnen verwandte Ronne bes Rlofters furg nach ber ermahnten Rirchweihe im wefent lichen mahrheitsgetreu, aber in etwas überichmanglicher, ichmulftiger und grammatitalifch rober Sprache nach ben Angaben ihrer Schwefter Balbburga und anderer ihnen nahestehender Bersonen. Gine zweite Lebensbeschreibung bon einem Bischof Reginold von Gichftatt aus bem 10. Jahrhundert scheint verloren gu

fein; eine aus bem 12. Jahrhundert bon Abt Abelbert ift werthlos.

Vita Willibaldi et Wynnebaldi ed. O. Holder-Egger. MGH. XV, 80 bis 117. Sier auch die Angaben über Sandichr. und frubere Drude und fiber beren Werth. — Bgl. S. Sahn, Die Reife des h. Willibald nach Palaftina. Progr. d. Louisenftabt. Realich. 1856. — Die Kirchengeschichten Deutschlands von Rettberg II, 357, von Saud I2, 486 f., 518 ff. — W. Wattenbach, Deutsche Quellenkunde I5, 129. — Die Kirchenlegitg von

Bergog und bon Beger und Belte, f. Bynneb.

Reiller\*): Baul 3., geboren 1653 ju Reutte im Lechthal, † 1731 ebenba. lach Denifte malte er in feinem 77. Lebensjahre ein mit ber Jahresjahl 1780 bednetes Bilb; bemnach alfo mare er 1653 geboren. Bfaundler giebt als burtsjahr 1658, als fein Todesjahr 1731 an.) Er war ber Sohn wohlbender Eltern und ftammte aus einer alten, angesehenen Familie, beren teftes noch befanntes Blied Bernhard Zeiller, Burger ju Innebrud, mar 1554). Gin Entel beffelben, Chriftoph Beiller, "Factor in Reite, Bollner gu nemang und Lermos, Stadelmeifter († 1628)", war ber gemeinfame Ahne der aler Paul 3., feines Sohnes Johann Jacob 3., fowie bes Frang Anton 3. e Urgrogvater ber beiben letteren maren Gohne von Chriftoph 3. Baul 3. genoß feiner Jugend eine humaniftische Schulbilbung und war bestimmt, Beiftlicher werben. Da ihm aber biefer Beruf nicht jufagte, berichaffte er fich eine telle als "Praceptor" am großherzoglichen Sofe in Florenz, wo er mehrere ihre weilte. Sier fcblog er fich balb aufs engfte bem bortigen hofmaler an, ter beffen Leitung er bie Anfange ber Malerei erlernte, ber er fich gang gu bmen beichloß. Gein Aufenthalt am großherzoglichen Sofe in Floreng fallt benfalls in die Zeit Cofimo's III., da diefer bon 1671 bis 1723 regierte. Unter m hofmaler, bei bem Baul B. Die Dalerei erlernte, fonnte alfo vielleicht ber amlander Livius Debus ju verfteben fein, der fich in Floreng bauernd nieberlaffen hatte und die befondere Bunft bes Grogbergogs genoß, bon bem er ien Jahresgehalt bezog. Dehus hatte hauptfächlich unter Bietro da Cortona ibirt und von jenem burfte auch Paul 3. manches in Colorit wie Zeichnung genommen haben, bas uns in feinen Gemalben an ben Cortonefen erinnert. ahricheinlich war es auch auf ben Rath bes Dehus bin, bag Baul 3. fich d einigen Jahren nach Rom begab, wo er in bas Atelier ber Fra Mattia Breti, nannt il Cavalier Calabrefe eintrat (nach P. Denifle's Angaben). In Rom I Baul 3. 16 Jahre jugebracht haben, jo bag wir uns nicht munbern burfen, enn fein Stil einen faft ausschlieflich italienischen Charafter annahm. Doch uns von Gemalben aus ber Beit feines Aufenthaltes in Italien nichts beunt. Auch wiffen wir nicht bas Jahr wann er, auf ben bringenben Bunfc iner bem Tobe naben Mutter, wieber in feine Beimath gurudfehrte, um bieibe nie mehr bauernd gu berlaffen; doch geschah dies jedenfalls noch im letten ahrzehnt bes 17. Jahrhunderts, alfo in feinem fraftigften Mannesalter, ba m Jahre 1696 bereits ein Gemalbe ftammt, welches er für eine Rirche feiner eimath malte. Er icheint fich balb nach feiner Beimtebr, angeblich auf Bureben iner Schweftern, die ihn nicht mehr fortlaffen wollten, verheirathet zu haben, querft it einer gemiffen 3. Inger, nach beren Tobe er Daria Rurg heimführte, mit ber er bis fein bobes Alter ein glickliches Familienleben mit reichem Rinderfegen führte. nter feinen fieben Gohnen (bie Angaben ber Angahl ber Rinder baritren) benb fich Johann Jacob, ber ben Beruf feines Baters ergriff, mahrend bie anderen Ie Geiftliche murben. Bon feinen zwei Tochtern murbe die eine, Anna Maria, e Battin bes 1703 geborenen Remptner Dalers Balthafar Rieb, ber auch feiner Malmeife ben Ginflug bes Baul 3. vermuthen lagt.

Daß Paul 3., als er sich wieder in seiner Heimath niederließ, schon einen aten Rus als Maler besaß, dürste daraus hervorgehen, daß er bald darauf om Kaiser zum Hosmaler ernannt wurde auf Grund eines seiner Gemälde, elches dem Kaiser, allerdings durch Bermittlung seines Bruders, eines hohen seamten in Wien, vorgezeigt worden war. Doch konnte sich Paul 3., vielleicht us Familienrücksichten, nicht zur Uebersiedelung nach Wien entschließen, ebenso wenig wie er, um ganz seiner Kunst und Familie leben bas Amt

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XLIV, S. 784.

646 Beiffer.

eines Bürgermeisters in Reutte annahm. Nach Denisse soll Paul 3. ausschließe lich die Oelmaleret betrieben und hauptsächlich Gemälbe religiösen Inhalts für Kirchen und Klöster gemalt haben und in der That sind uns auch nur Del-

gemalbe biefer Battung bon ihm erhalten ober boch betannt.

Obschon also in den Traditionen der römisch-neapolitanischen Barockmalene ausgebildet, an welche manche Eigenschaften seines Stils erinnern, so sehlte es ihm doch durchaus nicht an selbständiger Eigenart und an einer gewisen fraftigen, oft dis zum derben und brutalen gehenden Unmittelbarkeit und Frischer Aussacht, in welcher wir eine Verschmelzung seiner tirolischen Urwüchsteit mit der leidenschaftlichen Realistik seines Lehrers erkennen. Bei kräftiger, markiger Pinselsührung besitzt er nicht nur eine ausgesprochene coloristische Begabung, einen Sinn für malerische Wirkung und wirkungsvolle Contraste des Helldunkels, sondern auch die krastvolle Charakteristik der lebhast bewegten, ost etwas gedrungenen und robustmuskulösen Gestalten, sowie die dramatische und trop mancher Rohheit doch ergreisende Schilderung der Vorgänge ist in den meisten seiner Werke, soweit sie noch ihren ursprünglichen Zustand leidlich bewahn haben, anzuerkennen.

Bu seinen besten Arbeiten, in welchen seine römische Schulung noch am unverkennbarsten zu Tage trat, soll ein Altargemälbe in der Curatialkirche von Tarrenz bei Imst im Oberinnthal gehört haben, welches die Aufsindung des wahren Kreuzes durch die Kaiserin Helena zum Gegenstand hatte und das Datum 1696 trug. Leider ist dieses Gemälde, welches schon zu Denisse's Zeit durch Feuchtigkeit start gelitten hatte, bei einer vor wenigen Jahren ausgesührten

"Reftaurirung" ber Rirche gang berichwunden.

Aus berfelben Zeit soll ein großes Gemälbe mit einem biblischen Gegenstand in der Pfarrkirche von Holzgau im oberen Lechthal gewesen sein, welches P. Denisse besonders ruhmt. Doch sind in der genannten Kirche, welche von 1689 an umgebaut und 1732 eingeweiht wurde, die gegenwärtig dort besindlichen Alterblätter nicht von Paul Z.; vielmehr ist das Hochaltarblatt (Maria himmelsahrt) von Joseph Keller ausgesührt, während die beiden Seitenaltarbilder von Johann Jacob Zeiller, dem Sohne Paul's, gemalt wurden. (Beschreibung der Diöse Brizen. Fortsetze. V. Rapp V.)

Dagegen sind in der Psarrkirche zum hl. Martin in Wängle, 20 Minuten westlich von Reutte, noch mehrere Gemälde Paul Zeiller's aus dem Jahre 1704 erhalten, von denen uns allerdings nur das Hochaltarblatt mit dem hl. Martin zu Gesicht kam. Dasselbe ist in trästigen, seurigen Tonen gemalt und zeigt den hl. Martin zu Pserd, mit röthlichem Fleischton, purpurnem Mantel, in tiefblauer, gligernder Rüstung, von Engeln umschwebt, oben Gottvater in einer

Gloria.

Außerdem soll an der Seitenmauer der Evangelienseite ein großes Altarbild der hl. Familie mit dem Datum 1704 von demselben Maler sein, welches sich srüher an der Rückeite des Hochaltarblattes besand. Auch an den Rückwänden der Seitenaltartische sollen kleine Bilder von Paul J. eingelassen sein, welche die Anbetung der Hirten und der Könige darstellen. (L. Rapp, Beschreibung der Diöcese Brigen V, 548—550.)

Gin Altarblatt bes Paul 3. vom Jahre 1706 in ber Ottiliencapelle bei Bangle murbe neuerbings von 2. Schmid reftaurirt und hat fo feinen originalen

Werth eingebüßt.

Auch das zusolge Aufschrift vom Jahre 1708 von Paul 3. gemalte rechte Seitenaltarblatt in der Franciscanerfirche der hl. Anna zu Reutte, mit der Darftellung des hl. Antonius, das Christfind aus den Armen der Jungfrau empfangend, wurde, nach einem Brande der Kirche, im Jahre 1847 restaurirt,

njolge bessen biese tressliche Composition ebenjalls ihre ursprüngliche Farbenkimmung eingebüßt hat. In berselben Kirche besand sich nach Kögl (einige Rotizen über den Psarrbezirk Breitenwang. Füssen 1830, S. 11) ein hl. Franciscus die Wundmale empfangend, von Paul Z.; dieses Bild scheint jedoch beim erwähnten Brande ganz zu Grunde gegangen zu sein, indem an dessen Stelle ein neueres Gemälde mit demselben Gegenstand getreten ist.

P. Denisse (Cod. Ferdinand, CCCXCIV p. 810 f.) macht über Bilber des Baul 3. in der "alten" und "neuen" Pjarrkirche von Reutte ziemlich vervorrene Angaben, die sich schon deshalb nicht mehr richtig stellen lassen, weil es weder ine alte noch eine neue Pjarrkirche in Reutte jemals gegeben hat, sondern Reutte ur Pfarrgemeinde Breitenwang gehörte. P. Denisse erwähnt die obengenannten n der Franciscanerkirche von Reutte besindlichen Bilber als solche in der "neuen Farrkirche" von Reutte und sügt noch ein Bilb der Berkundigung hinzu, von

em wir nichts wiffen.

In der "Pjarrfirche" von Reutte schlechtweg sollen nach Denisse ein "Jüngstes Bericht" mit dem Datum 1730, sowie ein hl. Sebastian von Paul J. gewesen ein; vielleicht meinte Denisse die Psarrtirche von Breitenwang (10 Minuten stlich von Reutte), wo sich in der That ein Gemälde des hl. Sebastian besindet, as aber (nach Kögl und Rapp, Beschreibung der Diöcese Brizen, V) ein Wert es Lechthaler Malers Joseph Selb ist, der im Ansange dieses Jahrhunderts

hatig und vermuthlich ein Schuler bes 3oh. Jacob 3. mar.

Im N. 1709 murbe mit bem Reubau ber Pfarrfirche ju Bils, einem febr leinen Stabtchen zwei Stunden von Reutte meftwarts an der bairifchen Grenze, egonnen und 1723 murbe fie geweiht. In Diefer Rirche find Die beiben Geiten-Itarblatter Werte Paul Zeiller's. Das rechtsseitige, mit ber Marter bes I. Gebaftian ift leider ebenjalle "reftaurirt", b. h. fibermalt worden, aber nmerhin hat es noch mehr von feinem urfprunglichen Charatter bewahrt, als as vorgenannte Bild in Reutte. Besonders laffen fich noch die treffliche omposition, Zeichnung und Modellirung ertennen und auch bie Farbengebung it ihren ftimmungebollen Contraften ift nicht gang berloren gegangen. Der ur mit einem rothen Lendentuch betleibete Sebaftian hat einen fraftigen, mustufen Korper, in feinen etwas breitknochigen, aber boch mehr fleischigen Bugen it ben großen, vollen Augen, den etwas ichweren Augenlidern und dem faft tten Rinn fpricht fich opfermuthige Entschloffenheit in etwas berben Bugen aus. eine Beftalt bebt fich lebendig bon bem dunteln Baum und himmel ab, ein ngel ftutt ibn, zwei andere fcweben aus einer Bolfenglorie berab, ihm die alme bes Marthriums bringend. Auch bas linksfeitige Altarbilb, bie bl. amilie (welches von ber Bruderschaft Jefu, Maria's und Joseph's geftiftet ard), hat, trogbem es nicht unberfihrt blieb, boch noch im Gangen feinen urrunglichen Charafter bewahrt. Chriftus im Burburmantel, bon Engeln mit n Leibensinstrumenten umgeben, erscheint schwebend in einer goldgelben Glorie, ahrend Maria und Jofeph knieend ihre Fürbitte für die unter ihnen im Jegeter befindlichen Seelen an ihn richten. Faft gang neu gemalt ift Bottvate er Chriftus. Befonders anmuthig in ihrer etwas befangenen Raibitat find e rofigen Engelfinder ber Bolten, mit ihren für B. 3. eigenthumlichen fleinen efichtern.

In derselben Kirche find auch noch 14 Stationsbilder von Paul 3., die was stizzenhaft derb, aber voller Ausdruck und Kraft in den Bewegungen gesten find. Das einst, wie Spuren zeigen, ungemein frästige Colorit ist vielsach rblichen. Ebenso besinden sich in der Pjarrkirche von Büchelbach (zwischen rmos und heiterwang) Stationsbilder von Paul 3., welche gleichfalls w

fliggenhaft, aber geiftreich und malerisch, in breiter Pinfelführung und fraftigen

Tonen, hie und ba etwas berb behandelt finb.

Die Stationsbilder in der Seelforglirche von Oberstockach im oberen ketthal, sowie in der Pfarrfirche von Elbingenalp sollen nur Copieen nach Paul 3, lettere überdies 1834 renovirt, sein (Rapp, Top.-statist. Beschreibung der Didele Brigen V, 367, 704, 811). Immerhin verrathen sie noch die Herkunft von Paul 3.

Ein noch wohlerhaltenes Sauptwert bes Baul 3. ift bas linksfeitige Allan bild ber Rreugigung in ber Pfarrfirche bon Tannheim, in einem weftlichen Seiten thal bes Lechthals, vier Stunden von Reutte entfernt. Die Rirche murde von 1720 an neugebaut, 1725 geweißt. Chriftus ift eine eble Figur mit tieb ichmerglichem Ausbrud in dem leichenblaffen, jum Theil tiefbeschatteten Beficht Un ben Armen und an der Bruft rinnt bas purpurne Blut über das braunlich leuchtenbe Aleifch bis jum weißgelblichen Benbentuch. Bints ftebt, in lebhaften Farben prangend ber bl. Michael mit ber Baage, an beren leichtere Schale fich ein Teufelden banat, mabrend bie andere Schale infolge eines Rofenfrange fintt, ben die Jungfrau Maria bineinlegt. Der Erzengel bat wieder ben eigen thumlichen jugenblichen Typus, wie ber bl. Gebaftian in Bils. Much in bem Antlig ber Madonna, beren blau- und blagrothe Gewandung großen Burf mit fonnigen, breiten Lichtern zeigt, machen fich ahnliche Buge, fo bie großen Augapfel, Die ichmeren Augenliber, geltenb. Die etwas fleischigen Sanbe berfelben mit fehr ftart ausgebildeten Sandballen find gut mobellirt; ihre linte Sand brudt fie aufs Berg, mit der Rechten legt fie, wie erwähnt, ben Rofentrang auf bie Bagge. Ihr gegenüber fniet bie bl. Magbalena, ihr rofiges Geficht ift bon blonben Glechten eingerahmt; fie umfaßt inbrunftig bas Rreug, an bas fie ibr haupt lebnt. Gie tragt ein gelbes, in ben Lichtern weißlich, in ben Schatten röthlich ichillerndes Rleid und einen nur wenig fichtbaren grauen Dantel. Reben ibr ftebt ein Engel in Burpurgewand mit rofigem Geficht, ein geoffnetes Bud haltend, mit der Schrift: "Opera illorum sequuntur illos" Ap. c. 14, F. f. (Fieri fecit) Maria Rockhin. Das Bilb murbe bemnach bon einer Maria Rod ge-Much bas rechtsfeitige Altarbilb berfelben Rirche ift ein Bert von ftiftet. Baul 3. (Rabb, Beidreibung ber Dioceje Briren V, 816) und bilbet, bei feinem giemlich moblerhaltenen Buftanbe, ebenfalls ein wichtiges Beifpiel fur beffen Auffaffung und Malmeife. Daffelbe ftellt ben Unterricht ber fleinen Daria burd ihre Mutter Anna in lebendiger und anmuthiger Weise bar. Maria mit großen, runden Augapfeln, niedlichem Stumpfnaschen und vollen, purpurrothen Lippen zeigt mit einem Finger buchstabirend in bas auf Anna's Schoof aufgeschlagene Buch. Anna's Geficht ift leiber übermalt. Sinter ber Bruppe ftebt Jojeph, ju einem Engel aufblidenb. Charafteriftifch find wieber bie fleinen Befichter ber in ben Wolfen fich munter tummelnben Engel.

Das bebeutenbste uns erhaltene Altarbild bes Paul 3. dürste dassenige am Hochaltar der Franciscanerkirche zu Füssen sein, welches die Steinigung des hl. Stephanus darstellt. Dasselbe zeichnet sich sowol durch sein kräftiges, reiches und harmonisches Colorit, und durch die malerischen Contraste der Färdung und des Lichtes, wie durch seine ausdrucksvolle, reichbewegte, plastisch wirksame Composition aus und ist trop mancher derb naturalistischer Jüge durchaus ernst und edel empsunden. In derselben Kirche soll sich ein Seitenaltarbild des hl. Antonius von Paul 3. besinden. Auch in der Benedictinerabtei zu Füssen soll Paul 3. mehreres gemalt haben und der im Ganzen noch wohl erhaltene reiche Schmud an Fressen und Delgemälden, womit dieses ansehnliche, jeht im Privatbesits (eines Herrn Bonikau) besindliche Kloster in seinen zahlreichen Sälen, Gemächern, Corridoren, Bibliothetsräumen, Capellen und in der dazu gehörigen monumentalen Kirche ausgestattet ist, weist in der That auf eine umsangreiche

batigung ber Malerjamilie Zeiller und ihrer Schaler an ber Berftellung biefes undes bin. Wenn biefer Antheil fur Frang Anton Beiller gum Theil fogar Bezeichnung beglaubigt ift, fo burfte fich nach unferem borlaufigen Ginboch auch — felbst ohne solche Urkunden — die Urheberschaft Paul Ier's beguglich einer Reihe bort befindlicher Delgemalbe burch genquere erfuchung feftiftellen laffen. Doch fteben wir an biefer Stelle babon ab, unfere beguglichen Bermuthungen ichon genauer auszusprechen. Indeg durften ibm großer Bahricheinlichfeit die Delbilber bon berühmten Benedictinern im ribor bes 1. Stodes, fowie in der oberen Tobtencapelle, fowie eine Angahl Legenbenbilbern ebenba gugufchreiben fein. In ihrer fraftigen, tiefen Farbung ihrem braftifchen Realismus erinnern fie faft an fpanifch-neapolitanifche ale, bon der ja Paul 3. auch beeinflußt mar. — Aehnliche Portrats führte a auch fur bas Benedictinerflofter Ottobeuren (zwischen 1714-1717), und ebenfalls im Corridor bes 1. Stodes, über ben Thuren ber eingelnen Rellen - Rach P. Magnus Bernhard (Befchreibung bes Rlofters und ber Rirche beuren 1864, G. 102 u. 103) find es im Gangen 49 Delbilber bon Beiligen Benedictinerordens! -

Eins der spätesten Gemälde des Meisters soll sich im Franciscanerkloster zu te befinden und die hl. Margarethe von Cortona darstellen. Welche Bewandtes endlich mit einem seiner letten Werke habe, das ihm P. Deniste zubt, ist uns nicht gelungen, aussindig zu machen. Nach dem genannten r hätte nämlich Paul 3. ein Gemälde des Jüngsten Gerichtes mit sats sproßen Figuren sür die "Pfarrtirche" von Reutte gemalt, welche, wie wir weder setzt besteht, noch semals bestanden hat. Auch in der Psarrtirche Breitenwang, welche Deniste gemeint haben konnte, da Reutte von ihr abt, ist, heutzutage wenigstens, kein solches Bild mehr vorhanden. Daß aber olches — wer weiß wo — existiren müsse oder existirt habe, scheint daraus vrzugehen, daß P. Deniste dasselbe nicht nur eingehend beschreibt, sondern angibt, der Maler habe dasselbe mit der Jahreszahl 1780 oder 1736 versehen in seinem 77. Lebensjahre gemalt.

Die wenigen noch gut erhaltenen Semälbe biese Meisters zeigen zur Gebaß er ein tüchtiger Künftler war, ber eine gute italienische Schulung frästiger, echtivolischer Eigenart und Frische ber Aufsassung verband und werke größere Schonung und Beachtung verdienten, als sie in unserem hundert ersahren haben, in welchem eine meist werthlose Kirchenmalerei, die en, kunstvolleren Schöpfungen aus den Landlirchen Tirols leider mehr und

perbranat.

P. Denisse, Rachrichten von den berühmtesten tirolischen Künstlern (Handsprift im Ferdinandeum, Innsbruck Cod. Paulian. CCCXCIV). Hieraus sopsen: (Nachrichten von tirolischen Künstlern: Meusel's Neues Museum 794. — Orest Füßli, Allg. Künstlerleziton. Jürich 1818, S. 6161). — emmen, Tirolisches Künstlerleziton, Artisel Paul J. (Nur flüchtiger Auszug is den obigen Quellen.) — Weitere Quellen: Psaundler, Rachrichten über rol. Künstler. Ferdin. Cod. XXV, p. 28 (ziemlich unzuverlässig). — r. Jele, Studien über den Maler Zeisler. Tir. Bote 1898. H. S.

Zeiller\*): Franz Anton 3., geboren am 3. Mai 1716 zu Reutte, 794 ebenda. — Der Zweig der Zeiller'schen Familie, aus der er, ein Better Johann Jacob, herborging, war unbemittelt. Auch verlor er seine Eltern. Er lernte die Elemente der Malerei bei Paul Zeiller und bei Balthasar von Kempten, der sich in Reutte niedergelassen hatte. Dann kam er nach

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XLIV, S. 784.

fliggenhaft, aber geiftreich und malerisch, in breiter Pinfelführung und fraftigu

Tonen, bie und ba etwas berb behandelt find.

Die Stationsbilder in der Seelforgtirche von Oberstockach im oberen Lichthal, sowie in der Pfarrkirche von Elbingenalp sollen nur Copieen nach Paul 3., letztere überdies 1834 renovirt, sein (Rapp, Top.-statist. Beschreibung der Dibak Brigen V, 367, 704, 811). Immerhin verrathen sie noch die Herkunft von Paul 3.

Ein noch wohlerhaltenes Sauptwert bes Baul 3. ift bas linksfeitige Allun bilb ber Rreugigung in ber Bfarrfirche bon Tannbeim, in einem weftlichen Seiten thal des Lechthals, vier Stunden von Reutte entfernt. Die Rirche wurde von 1720 an neugebaut, 1725 geweiht. Chriftus ift eine eble Figur mit tief ichmeralichem Ausbrud in bem leichenblaffen, jum Theil tiefbeschatteten Genicht. Un ben Armen und an ber Bruft rinnt bas purpurne Blut über bas braunlich leuchtende Fleisch bis jum weißgelblichen Lenbentuch. Links ftebt, in lebhaften Farben prangend ber bl. Michael mit ber Baage, an beren leichtere Schale fich ein Teufelchen hangt, mabrend die andere Schale infolge eines Rofentranges fintt, ben die Jungfrau Maria bineinlegt. Der Erzengel bat wieber ben eigenthumlichen jugenblichen Typus, wie ber hl. Sebastian in Bils. Auch in bem Antlig ber Madonna, beren blau- und blagrothe Gewandung großen Buri mit fonnigen, breiten Lichtern zeigt, machen fich abnliche Buge, fo bie großen Augapfel, bie ichmeren Augenlider, geltenb. Die etwas fleischigen Sande berfelben mit febr ftart ausgebildeten Sandballen find gut modellirt; ihre linke Sand brudt fie aufe Berg, mit ber Rechten legt fie, wie erwähnt, ben Rofenfrang auf bie Bagge. Ihr gegenüber fniet bie bl. Magbaleng, ihr rofiges Geficht ift bon blonden Flechten eingerahmt; fie umfaßt inbrunftig bas Rreug, an bas fie ibr haupt lebnt. Sie tragt ein gelbes, in ben Lichtern weißlich, in ben Schatten röthlich ichillerndes Rleib und einen nur wenig fichtbaren grauen Mantel. Reben ihr fteht ein Engel in Purpurgewand mit rofigem Geficht, ein geoffnetes Buch haltend, mit der Schrift: "Opera illorum sequuntur illos" Ap. c. 14, F. f. (Fieri fecit) Maria Rockhin. Das Bilb murbe bemnach von einer Maria Rod ge-Much das rechtsfeitige Altarbild berfelben Rirche ift ein Wert bon Baul 3. (Rapp, Beschreibung ber Diocese Brigen V, 816) und bilbet, bei feinem giemlich wohlerhaltenen Buftande, ebenjalls ein wichtiges Beifpiel für beffen Auffaffung und Malmeife. Daffelbe ftellt ben Unterricht ber fleinen Maria burch ihre Mutter Anna in lebendiger und anmuthiger Beife bar. Maria mit großen, runden Augapfeln, niedlichem Stumpfnaschen und bollen, purpurrothen Lippen zeigt mit einem Finger buchftabirend in bas auf Anna's Schoof aufgeschlagene Buch. Anna's Gesicht ift leider übermalt. hinter der Gruppe fieht Jojeph, ju einem Engel aufblidend. Charafteriftifch find wieder die fleinen Gesichter ber in ben Bolten fich munter tummelnben Engel.

Das bebeutenbste uns erhaltene Altarbild bes Paul 3. bürste bassenige am Hochaltar ber Franciscanertirche zu Füssen sein, welches die Steinigung bes hl. Stephanus barstellt. Dasselbe zeichnet sich sowol burch sein trästiges, reiches und harmonisches Colorit, und durch die malerischen Contraste der Färbung und bes Lichtes, wie durch seine ausdrucksvolle, reichbewegte, plastisch wirtsame Composition aus und ist trop mancher derb naturalistischer Jüge durchaus ernst und edel empsunden. In derselben Kirche soll sich ein Seitenaltarbild des hl. Antonius von Paul 3. besinden. Auch in der Benedictinerabtei zu Füssen soll Paul 3. mehreres gemalt haben und der im Ganzen noch wohl erhaltene reiche Schmuck an Fressen und Oelgemälden, womit dieses ansehnliche, seht im Privatbesit (eines Herrn Bonikau) besindliche Kloster in seinen zahlreichen Sälen, Gemächern, Corridoren, Bibliothetsräumen, Capellen und in der dazu gehörigen monumentalen Kirche ausgestattet ist, weist in der That aus eine umfangreiche

batigung ber Malerjamilie Beiller und ihrer Schuler an ber Berftellung biefes mudes bin. Wenn biefer Untheil fur Frang Unton Beiller jum Theil fogar Bezeichnung beglaubigt ift, fo burfte fich nach unferem vorläufigen Gint boch auch - felbst ohne folche Urfunden - die Urheberschaft Paul Ier's bezüglich einer Reihe bort befindlicher Delgemalde burch genauere erfuchung feftftellen laffen. Doch fteben wir an biefer Stelle babon ab, unfere beginglichen Bermuthungen ichon genauer queguiprechen. Indeg durften ihm großer Bahricheinlichfeit die Delbilber bon berühmten Benedictinern im ibor bes 1. Stodes, sowie in ber oberen Tobtencapelle, sowie eine Angahl Legendenbildern ebenda jugufchreiben fein. In ihrer fraftigen, tiefen Farbung ihrem braftifchen Realismus erinnern fie faft an fpanifch-neapolitanifche ule, von der ja Paul 3. auch beeinflußt war. — Aehnliche Portrats führte a auch fur bas Benedictinerflofter Ottobeuren (amifchen 1714-1717), und r ebenfalls im Corridor bes 1. Stodes, über ben Thuren ber eingelnen Bellen . - Rach P. Magnus Bernhard (Beschreibung bes Klofters und ber Rirche obeuren 1864, G. 102 u. 103) find es im Bangen 49 Delbilber bon Beiligen Benedictinerordens! -

Eins ber spätesten Gemälbe des Meisters soll sich im Franciscanerkloster zu tte besinden und die hl. Margarethe von Cortona darstellen. Welche Bewandtes endlich mit einem seiner letten Werke habe, das ihm P. Denisse zusibt, ist uns nicht gelungen, aussindig zu machen. Nach dem genannten or hätte nämlich Baul Z. ein Gemälde des Jüngsten Gerichtes mit sast nsgroßen Figuren sür die "Pjarrkirche" von Reutte gemalt, welche, wie wir n, weder setz besteht, noch semals bestanden hat. Auch in der Pjarrkirche Breitenwang, welche Denisse gemeint haben könnte, da Reutte von ihr abst, ist, heutzutage wenigstens, kein solches Bild mehr vorhanden. Daß aber solches — wer weiß wo — existiren müsse oder existirt habe, scheint daraus vorzugehen, daß P. Denisse basselbe nicht nur eingehend beschreibt, sondern i angibt, der Maler habe dasselbe mit der Jahreszahl 1730 oder 1736 versehen

in feinem 77. Lebensjahre gemalt.

Die wenigen noch gut erhaltenen Gemälbe biefes Meisters zeigen zur Gee, daß er ein tüchtiger Künftler war, der eine gute italienische Schulung fraftiger, echttirolischer Eigenart und Frische der Aussaffung verband und m Werte größere Schonung und Beachtung verdienten, als sie in unserem rhundert ersahren haben, in welchem eine meist werthlose Kirchenmalerei, die ren, kunstvolleren Schöpfungen aus den Landkirchen Tirols leider mehr und

r perbrangt.

P. Deniste, Rachrichten von den berühmtesten tirolischen Künstlern (Handbrift im Ferdinandeum, Innsbruck Cod. Paulian. CCCXCIV). Hieraus hödsen: (Rachrichten von tirolischen Künstlern: Meusel's Reues Museum 794. — Orell-Hühli, Allg. Künstlerlezison. Jürich 1818, S. 6161). — emmen, Tirolisches Künstlerlezison, Artikel Paul J. (Rur flüchtiger Auszug us den obigen Quellen.) — Weitere Quellen: Psaundler, Rachrichten über rol. Künstler. Ferdin. Cod. XXV, p. 28 (ziemlich unzuverlässig). — dr. Jele, Studien über den Maler Zeisler. Tir. Bote 1898. — H.

Beiller\*): Franz Anton 3., geboren am 3. Mai 1716 zu Reutte, 794 ebenda. — Der Zweig der Zeiller'schen Familie, aus der er, ein Better Johann Jacob, hervorging, war unbemittelt. Auch verlor er seine Eltern j. Er lernte die Elemente der Malerei bei Paul Zeiller und bei Balthasar p von Kempten, der sich in Reutte niedergelassen hatte. Dann kam er nach

<sup>\*) 3</sup>n Bb. XLIV, G. 784.

Mugsburg, wo er zwei Jahre gu feinem großen Rugen bei feinem berahm Landsmann Johann Solger und nach beffen Tobe einige Rahre bei Bemb Boy beschäftigt war. Bon bem Berbienft bei letterem erfparte er fich in 100 fl., die er guerft gum Antauf des Bolger'ichen Rachlaffes verwenden wo bis er fich entschloß, eine Reise nach Italien babon ju bestreiten. Bund wandte er fich nach Rom, wo er anfangs zwei volle Monate fich nur ber trachtung ber Runftichate wibmete, worauf er in bas Atelier bes Carlo Com eines Schulers bes Solimena eintrat und bort zwei Jahre blieb. Darauf bi er fich funf Jahre lang in Benedig auf, wo er nach Gemalben bes Tijn Sebaftiano Ricci und befonders wohl auch bes Baolo Beroneje und G. B. Tiebe Studien und Copieen machte. "In Franz Anton 3. lebte die Tradition in Paolo Beronese und mehr noch eines Tiepolo frohlich fort; sie wurde ihm w mittelt burch feinen Lehrer Golger und die Augsburger Malerichule bes 18. 30 hunderts, fobann aber befonders durch feinen fünfjährigen Aufenthalt in Bend In der heiteren Bebhaftigfeit feines filbertonigen Colorits, in der rofigen, blub ben Bartheit ber Fleischtone, in ber leichten, malerischen Unordnung feiner fuhner Berfpectibe gezeichneten Figuren, in ber Freude an ber Schilbem erotifcher Geftalten und Coffume, in ben prächtigen Gaulenhallen feiner Scennie werben wir entschieden an die Richtung ber benetianischen Frestomalerei innert, welche bon Paolo Beronese ihren Ausgang nahm." (B. Semper, Ban rungen und Runftftudien in Tirol.) Denifle bebt mit Recht auch berbor, b er befonbers "in weiblichen, englischen und Rinderfiguren außerft angenehm u lieblich", fowie bag fein Colorit "fatt, faftig, martig, ted aufgetragen" w Doch batten feine Farbentone ftets etwas mehr ins Lichte, Ruble gebende a Die fraftigeren, marmeren Tone feines Betters 3. Jacob.

Die fruhefte Arbeit nach feiner Rudfehr in die Beimath, die wir beftim batiren tonnen, find die Frestomalereien in ber Pfarrfirche gu Stams im Ob innthal, einer Filiale bes anliegenden Ciftercienfertlofters Stams. Diefelben m ftanden um 1755, als ber Abt Rainerius die Birche erneuerte. Im Prob terium ftellte ber Daler bie Bertlarung Chrifti, im Langhaus brei Com aus bem Leben bes Taufers, feine Geburt, Die Predigt in ber Bufte, fom feine Enthauptung bar. Die Fresten find fehr farbenreich, frifc, etwa unruhig in der Composition, babei aber boll unmittelbaren, vielfach gem haften Lebens, mit ichonen landichaftlichen Fernfichten und architettonia Berfpectiben. Für Diefelbe Rirche führte er außerdem zwei Altarblatter an bas Sochaltarblatt mit ber Taufe Chrifti, fowie bas Seitenaltarblatt an Evangelienseite, ben bl. Bernhard mit ben Leidensinftrumenten Chrifti ftellend, mahrend ihm die hl. Jungfrau erscheint. Darunter deutet ein Bit ftod bie ichnelle Bermehrung ber flofterlichen Stiftungen, Die ben Namen Beiligen führen, an. (Topogr. ftatift. Beschreibung ber Diocefe Briren III, Um diefelbe Beit, in ben 50er Jahren bes vorigen Jahrhunderts mag e= die Rirche in Oberhojen im Oberinnthal ausgemalt haben. Diefelbe mofang ber 40er Jahre neu umgebaut worben, murbe aber im 3. 1805 male erweitert, und fpater wieder reftaurirt, wobei Beiller's Gemalbe ge

wurden.

Ende der 50er oder Ansang der 60er Jahre bürste er gemeinsam mit Better Johann Jacob im Benedictinerkloster zu Füssen thätig gewesen seine außer dem bezeichneten Plasondölbild der Berklärung des hl. Magnus i Magnuscapelle daselbst auch noch manche andere Gemälde der großartiger corativen Ausstatung des Stistes und seiner Kirche ihm zuzuweisen sein w

In die Jahre 1763 und 1764 fallen fobann die Arbeiten, welche er falls neben feinem Better fur bas Benedictinerftift Ottobeuren ausführte

(nach Denifle) ein Deckengemälbe der hl. Felicitas mit ihren sieben ern, in der Hauptkuppel die Sendung des heiligen Geistes (in Gemeinschaft J. J. Beisler). Auch zunächst dem Hauptportal sührte er mehrere Fresten sterbilder) aus. Endlich stellte er zwei Altargemälde für die Stiststirche in der Johanniscapelle mit der Darstellung des hl. Repomut zu Maria d, in der Martinscapelle ein Altarblatt mit dem hl. Martin auf dem bette.

Etwa im J. 1765 dürste Franz Anton 3. die Freskogemälde, sowie die Altarblätter sur die Kirche des surstellichen Seminars in Brizen gemalt n, indem im J. 1764 mit dem Neubau genannter Kirche begonnen wurde. führte er, zusammen mit P. Denisse, die Deckengemälde in der Kirche von and bei Brizen zur Verherrlichung Maria's aus. Um dieselbe Zeit malte uch die Kirche der englischen Fräulein in Brizen aus, indem dieselbe schon zeweiht wurde. Leider gingen seine dortigen Gemälde durch eine Feuerstim J. 1839 zu Grunde, welche einen gänzlichen Neubau der Kirche nothig machte. Dasselbe gilt von den Fressen, die er in der Psarrtirche von ach im Pusterthal um 1767 ausssührte und welche 1853 durch Brand ganz ert wurden.

Durch Decret bom 1768 murbe ihm bom Gurftbifchof bon Brigen ber Titel fürftbiicoflichen Sofmalere berlieben, und zwar in Anerkennung nicht nur g "fittlichen Aufführens", fondern auch feines Ruhmes in ber "Mahlertunft" befonders weil er "mehrere gemählbe berichiedener Gottshäußer in unferem um, und felbe bergleichen in unferer Refibengftadt Brigen, und gwar borden in beffelbigen Seminaris und bei bem Englischen Inftitut-Sauf mit Bergnügen glüdlichen ausgeführt hat". (Dr. Jele, Tirol. Bote 1898. 1530.) Im nämlichen Jahre 1768 vollendete er auch die Fresten, womit er die pel ber ftattlichen Rundfirche jur bl. Dreifaltigfeit bei Straffen im Bufterausschmudte. Ihren Urheber bezeichnet Die Inschrift: Franz Anton Zeiller nit et pinxit 1768. Da er sich hier noch nicht pictor aulicus brixinensis it, wie fpater oft, fo burften biefe Fresten unmittelbar bor feiner Musnung mit biefem Titel vollendet worden fein. Diefe Fresten geboren jum m, was Frang Unton 3. geschaffen und zeigen ihn auf ber Sohe feines uens. Die Ruppel ift burch 8 rippenartige Banber in ebenfo viele Felber eilt, in benen vier Scenen aus bem Marienleben und vier Bunder bes bl. Maber bargeftellt find. Diefelben zeichnen fich burch reiche Erfindung, es, blubenbes Leben, beitere Farbenpracht aus. (Raberes in meiner Schrift: iberungen und Runftftudien in Tirol. Innsbrud, Wagner, 1894, G. 66-70.) Diefelbe Beit fallen auch bie trefflichen Dedengemalbe, welche er in ber in Rococoftil erneuerten Bfarrfirche bon Taiften im Bufterthal ausführte. e meine Schrift: Wanderungen und Runftftudien, G. 103 ff.)

Anfang der 70er Jahre malte er, gemeinsam mit seinem Gehülsen P. Denisse in nachmaligen Biographen) die Pfarrkirche von Toblach im Busterthal Welche 1769 neugebaut und 1782 zu Ehren des Täusers geweiht wurde. It äre wurden 1774 von Joh. Perger aus Sterzing hergestellt; die Deckende dürften jedenfalls vorher ausgeführt worden sein. In das Jahr 1775 die noch wohl erhaltenen, prächtigen Deckengemälde in Zell am Ziller, er mit seinem Ramen bezeichnete. Einige Jahre später, im J. 1778,

er laut Inschrift die Fresten in der Curatiefirche von Ranggen im Oberlaus, welche in dem Gewölbe über dem Sangerchor die himmlische Berlung, in der Hauptkuppel Maria Tempelgang mit prachtvoller Architektur Figurenscenerie und in der Halbkuppel des Chores die Verklärung des enpatrons, des hl. Magnus, darstellen. In der Sakristei hinter dem Chor

ift bas Gewölbe mit der Berehrung Chrifti burch G. Dagnus und an Beiligen geschmudt. Die Fresten find voller Farbe, Leben und perfpectiv meifterhaft burchgeführt. Befonders feffeln die iconen Engelgeftalten. Tiroler Rünftlerlegicon von Lemmen werben bie Fresten irrthumlich Joseph Anton Boller jugeschrieben, ber bielmehr nur, laut Aufschrift, Die fcmacheren Altarblatter in Diefer Rirche in ben Jahren 1782 und 1 Bis jum Jahre 1783 entftanden fobann bie Frestomaler ausführte.) der Bjarrfirche von Windischmatrei im Bufterthal, beren Reuban 1777 gonnen warb, mabrend 1779 ichon Gottesbienft barin abgehalten murbe. (I graph.=ftatift. Beichreib. ber Dioc. Briren I.) Auf bem großen Gelbe bes & hausgewolbes feben wir die Speifung der Fünftaufend bargeftellt und babei Inschrift: F. Ant. Z. pictor aulicus brixinensis invenit et pinxit 1 Chriftus fist in einer Lanbichaft, von feinen Jungern und gablreichem umgeben und fpeift fie mit 2 Broten und 5 Fifchen. In ben Luften balt Engel ein Buch mit ber Infchrift: "Joh. Cap. 11". In ber Sochluppel Ende bes Langhaufes ift die Berfammlung ber Seligen, in ber Mitte Gotte weiter unten Chriftus und Maria bargeftellt. Die Salbtuppel bes 6 ichmudt ein Engelreigen. Die wunderbare Brotvermehrung ftellte unfer Run amei Jahre fpater (1785) noch einmal in bem Gewolbe bes Presbyteriums Biarrfirche bon Bichelbach bei Reutte bar (bezeichnet: "Franz Anton Z. ju Pictor Aulicensis Brixinensis fecit 1785"), beren Langhausgewölbe fieben 3 fruher bon feinem Better Joh. Jacob Beiller mit Scenen aus ber Laurent legende geschmudt worben mar. - Die in einer füblichen ganbicaft mit fe und Balmen um Chriftus versammelte Boltsmenge ift malerifch gelagert, flotter breiter Binfelführung, farbig und lebendig ausgeführt, zeigt aber n bedeutenden Schönheiten auch große Flüchtigfeiten.

Mit seinen Arbeiten für diese Kirche schlug er auch wieder seinen dauen Ausenthalt in seiner Heimath Reutte aus, nachdem er etwa 20 Jahre, von 1 bis 1785 in Brizen und Pusterthal verbracht hatte. Im J. 1786 schmüdt die Psarrtirche von Wängle im Lechthal mit zwei großen Frestobildern das eine, im Presbyterium, stellt die Einsehung des hl. Sacramentes in lebts Gruppirung und Färbung in einer majestätischen Säulenhalle dar, während Mannalese im Gewölbe des Langhauses ein noch sarbenreicheres, mannicht bewegtes, allerdings rein genrehastes in den Costümen des 18. Jahrhunderts gesastes Bild à la Watteau darstellt. Auch der reiche ornamentale Frestosch der Kirche dürste von Franz Anton 3. hergestellt sein. P. Denisse eindlich Frestogemälde, welche Franz Anton 3. im hohen Alter unentgeltlich den Chor der Psarrtirche von Keutte gemalt haben soll, allein da eine küberhaupt nicht vorhanden ist, noch je vorhanden war, so dürste auch die eine Berwechslung des P. Denisse vorliegen, deren Richtigstellung unmöglich

Franz Anton 3. blieb unverheirathet, wie fein Better und war ein feliger, rechtlicher Mann, fröhlicher Gesellschafter und theilnehmender Lehrzahlreiche Schüler ausbildete und auch von seinem Better übernahm. besonders zu sparen, erwarb er sich doch ein großes Bermögen und fizgemein geehrt zu Reutte am 4. März 1794.

Zeiller\*): Johann Jacob 3., geboren am 26. Februar 1710 zu † 1783. Ein Sohn des Paul 3. und der Maria Kurz, wurde er weges Talentes allein unter seinen Brüdern zur Künstlerlausbahn bestimmt un unter der strengen Bucht seines Baters in dessen Atelier die ersten ber Kunst. In seinem 16. Jahre schon (1726) wurde er von seinem

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XLIV, S. 784.

Italien geschickt, mit Empfehlungen an ben Maler Sebaftiano Conca und upferftecher Jacob Frey bon Lugern, beibe in Rom; letteren lernte er unterwegs auf feiner Sahrt nach Rom fennen. Jacob 3. blieb fünf (bis 1731, bem Tobesjahre feines Baters) im Atelier Conca's, bon bem I lernte und bem er febr bantbar war. Rachbem er eine fchwere Rrantberftanben hatte, begab er fich nach Reapel, wo er in bas Atelier bes ena eintrat und bort angeblich über vier Jahre blieb (alfo bis etwa . (Rach Deniffe, Cod. Ferd. CXXX, p. 311 fowie Meufel's Reues Bum Andenten erhielt er bon feinem Meifter ein Bilb beffelben : er, ber Ijaat's Braut von Laban abholt" jum Geschent, welches fich jest ofter ju Ottobeuren befindet. Rach anderen Angaben mare er aber nur Jahre in Reapel geblieben und im 3. 1733 nach Wien gegangen, wo er ihre hindurch, alfo bis 1755 fein Standquartier hatte, bon dem aus er infolge gablreicher Auftrage, wiederholt Reifen nach Ungarn, fowie nach hland unternahm, die jum Theil ju langeren Aufenthalten an ben beben Orten, wo er beschäftigt war, führten. In Wien fuchte Jacob 3. ft, als 23-25jähriger Jungling, die Luden feiner theoretischen Ausbildung r feit 1726 unter ber Leitung bes Frangofen Jacob ban Schuppen neu firten Atademie auszufullen. Er erwarb fich bald die erfte goldene Me im hiftorifchen Fache fur ein Delgemalbe, welches Samfon und Dalilah begenstand hatte. Das Bilb foll in fcweren, fraftigen Tonen, faft buntel en gemefen fein, mahrend er in feinen fpateren Berten, wol bant ber bon nit Borgug ausgestbten Frescomalerei ein belleres Colorit annahm, bas gend in warmen Tonen gehalten ift, jedoch oft eine etwas gerftreute Lichtchattenwirfung zeigt, eine Eigenschaft, die fich auch an ben Gemalben Bebrers Solimena mahrnehmen laft. Die Berte feines fpateren Alters hen fich burch einen ziegelfarbenen, gelbröthlichen, etwas trodenen Be-Obwol Jacob 3. in ber von 3. van Schuppen trefflich geleiteten r Atademie auch Gelegenheit fand, anatomifche Studien nach bem Cababer fleißigem Beichnen nach bem Act und nach bem Gipsmobell, ju machen, mochte er boch nie gang gewiffe Ungenauigfeiten ber Beichnung ju ber-, welche wol jum Theil eine Folge feiner flotten, freien Sandhabung ber malerei waren, mahrend man feine Fehler wol mit Unrecht als einen el ftrenger Schulung anzusehen pflegte. Jedenfalls befaß er bedeutendes ofitionstalent, fprudelnde Erfindungsgabe, lebendige Auffaffung und male-Empfinden, bas durch eine fraftige, geiftreiche Binfelführung unterftust Reben ber atabemifchen Schulung übte mahricheinlich auch ber freundiche Berfehr mit feinem um zwölf Jahre alteren Landsmann Baul Troger, fich icon einige Jahre bor Jacob 3. in Wien niedergelaffen und burch alent einen bedeutenden Ramen gemacht hatte, einen gewiffen Ginfluß auf B weitere Stilentwidlung aus; befonbers foll er im Actzeichnen mit ober schwarzer Kreibe Paul Troger's sowie auch Biagetta's Manier nachbaben, ohne jedoch barin beren Meifterschaft zu erreichen. 3., ber in auch bas Umt eines faiferlichen Sofmalers erhielt, bas er aber balb nieberlegte, hatte icon die Abficht gehabt, gang bort ju bleiben und felbst ein Saus gebaut, nachdem feine Miethwohnung fammt bem größten feiner beweglichen Sabe abgebrannt mar. Als aber auch fein neues Saus einer Stragenregulirung abgebrochen murbe, ohne ihm vergutet ju merben, 3. aubem wol auch burch ben Ausbruch des 7jahrigen Rrieges beunrubigt. 756 ber Raiferstadt ben Ruden und ließ fich wieder in feiner Beimath Doch unterbrach er häufig feinen Aufenthalt bafelbft, indem gablreiche ige, befonders für Frescomalereien in den Rirchen und Rloftern Tirols

und Baierns ihn zu haufigen Reisen veranlaßten. Immerhin verbrachte alen letten Lebenstage in seiner Baterftadt Reutte, wo er am 8. Juli 1783 find

3. arbeitete unermublich bis in fein hobes Alter, indem er gelegentlich Borftellungen, fich im Alter Rube ju gonnen, mit bem Bemerten juridmi er wolle fich nicht barum in ber Jugend fo geplagt haben, um im Alter nich au thun. Er mar eine einfame, ftolge, gleichwol aber menichenfreundliche Rais Er bermied gablreiche Befanntichaften und beichrantte fich moglichft auf b Umgang mit wenigen Freunden, fowie mit feinen Schillern; bon ben gran wollte er gar nichts wiffen und blieb auch unverheirathet. Ja er beobacht felbft in ber Runft eine für feine Beit ungewöhnliche Pruberie, indem er feinen Gemalben Radtheiten ober finnliche Stoffe angftlich bermied und for auf ben in feinem Befit befindlichen Rupferftichen alles bermeintlich Unflit mit Tinte bebedte, rabirte ober wegichnitt. Geinen Schulern mar er ein mo wollender Freund, wirtte jedoch auf fie mehr nur burch prattifche Anleitung, burch theoretische Lehren und Grundfage ein, Die feiner, wie es icheint, mehr probe tiven als reflexiven Ratur wenig zufagten. Immerbin ichrieb ein Schuler beffelbe P. Deniffe, mit warmer Begeifterung feine Biographie ,aus warmem Dant firt genoffene Treue und Lehre", tonnte aber doch auch die Bemertung nicht unterbild baß er bei einem anderen Deifter vielleicht mehr gelernt hatte. Gin anderer Son beffelben, ber ibn in feiner Rrantheit bor feinem Tobe gepflegt und beffen fant rifden Radlag geerbt batte, bezeugte feinem Andenten wenig Chrinicht, ind er den größten Theil feiner Stiggen und Actftudien, fowie auch Bilber beffeb um Spottpreife nach allen Winden gerftreute. Ginige feiner Beichnungen b finden fich in den Rlöftern Ettal und Ottobeuren, für welche er gearbeite ball andere im Gerdinandeum ju Innabrud, wo auch mehrere Delftiggen beffelben feben find, fowie im Falgerhaus ju Elbingenalp. Bon feinen letten Schlien welche zwölf an ber Bahl waren, find gu nennen Jofef Rranewitter, fru Bfund und Jojef Anton Rapeller. Auch fein Biograph P. Denifle befand !! unter ihnen.

Wie im Leben, fo bilbete 3. auch in ber Runft einen Gegenfat ju feint Bater: ubte letterer ausschlieflich bie Delmalerei aus, fo verlegte fich fein So borwiegend auf die Frescomalerei, welche wol auch jum Theil ber Anlas " baß feine Farbengebung lichter, feine Zeichnung fluchtiger und weniger cap als die des Baters war. Bahrend feines Aufenthaltes in Wien foll Jacot in Ungarn, wohin er fich zwei Dal begab, eine Ruppel ausgemalt haber. barüber fehlen die Rachrichten. Bfaundler ermahnt Fresten in Gran. jeboch, vielleicht durch Berwechslung, bem Frang Anton 3., und nich Johann Jacob 3. jumeift. Auch feine Frescomalereien in ber Rlotbon Geben in Oberöfterreich burften in biefe Zeit fallen. Ebenfowol ein Theil feiner gablreichen Fresten und Altarbilber, Die er in Baiern aus Unter biefen find feine Sauptwerte bie Fresten und Altargemalbe in bet bictinerflöftern und Rirchen von Ettal und Ottobeuren. Gin Sauptiel Thatigfeit in Baiern, welche jebenfalls eine langere ober haufigere Unter feines Aufenthaltes in Wien verurfachte, war bas Benedictinertlofter bagu gehörige Rirche bon Ettal in Oberbaiern. Rlofter und Rirche wo 3. 1330 bon Ludwig bem Baier geftiftet und erfteres 1332 bezogen worben. Die Rirche, ein zwölffeitiger Centralbau, ber feit bem 15. 3ahr mit einem Retgewolbe fiber einer Mittelfaule bebedt mar, murbe nad Brande im 3. 1744, ber Rirche und Rlofter gerftorte, bom Baumeifter Schmuger bon Weffobrunn auf ben alten Dauern neu ausgebaut und mit machtigen Ruppel überwolbt. (Bezold und Riehl, Die Runftbenfmale bei Baiern, 1895, I, 615 f.) 1747 wurde ber Dachftuhl aufgesett, 1748

nit Rupfer überzogen. 3. erhielt, wie es icheint, icon 1746 ben Auf-Frestogemalbe fur die Rirche ju entwerfen. Dr. Jele gibt an, er habe 6-51 an ben Fresten ber Rirche gearbeitet. (Tiroler Bote 1898, .) Auch machte er nach Angabe feines Schulers P. Denifle, brei u bem umfangreichen Ruppelgemalbe (monstrum, wie er es nennt) ber he. Die Ruppel wolbt fich über einem Mauerchlinder bon 41,5 m b hat einen Durchmeffer bon 36 m, bei 112 m Umfang und einer bhe bon 51 m. Rachdem die erfte Stigge fertig mar, murbe ein gang fegenstand jur Darftellung gemablt und ebenfo nach ber zweiten Gligge. britte Entwurf biente als Borbilb für bas ausgeführte Bemalbe. Dasit une bie Berfammlung ber Geligen im himmel; gablreiche fchwargnedictiner bilben auf einer Geite eine dichte Gruppe; auf ber anderen wieber bas Roth in allen Tonen vor. Diefe compacten Farbenmaffen Is eintonig getabelt, boch mußte ber Runftler die Contrafte burch die simmelstiefe, die feinen Lufttone und die goldne, bon Engeln in fanften Farben burchfeste Blorie Bottbaters ju milbern. "Inhaltlich ift nedictinerhimmel Zeiller's in Ettal eine gigantische Composition, aus r, feuriger Phantafie geboren, mit technischer Deifterschaft borgetragen" e, Tirol. Bote 1898, G. 1530). Das Bollenbungsjahr biefes Fresto bie Inschrift bezeichnet: "Joh. Jacob Zeiller inv. et fecit 1752" ng in Lichtbrud in: Runftbenfmale Baierns bon Bezold und Riehl, Ueber bem Gingang jum Chor malte er in bemfelben Jahre ein nalbe, welches die Legende darftellt, wie Raifer Ludwig bas Muttererhalt. In ben folgenden Jahren ftellte er nun die übrigen Fresten forraumen ber Rirche und im Rlofter ber. 3m Chorfaal, auch Betchor (bei Begold u. Riehl I, 625), ftellt bas Mittelbild bie Berberrlichung urch betende und muficirende Gruppen bon Prieftern, Propheten und bar. In den Edmedaillons befinden fich die vier Evangeliften mit nbolifchen Thieren, voller Leben und in fraftigen Farben bargeftellt. it bem Binfel gezeichnete Borftubien gur Berberrlichung Gottes und ngeliften Marcus, nebft einer prachtvollen Composition für eine Ruppel, bater bon Engelchoren umgeben (bezeichnet Joh, Jacob Zeiller inv. et 54) werben in ber Sammlung Falger in Elbingenalb aufbewahrt, e, Tirol. Bot. 1898, G. 1581.) Die Bezeichnung: "3. 3. Beiller agen ferner bie Fresten im Capitelfaal (ber oberen Sacriftet, nach ber ng bei Bezold u. Riehl I, 625), in welchem alle wichtigen Stiftsheiten, Disciplinaruntersuchungen ac. behandelt murden. Auf Diefe Bebes Saales beziehen fich bie Fresten, welche ihn fcmuden. Das b zeigt die Strafpredigt Rathan's bor Konig David, ber völlig zerin feinem Thronpfuhl zu verfinten fcheint, mabrend fein Beficht entfest pheten entgegenftarrt". (Rach Jele.) Auf ber einen Seite erblidt man ifgemach des Königs, nach der anderen Seite öffnet fich der Ausblick chone, friedliche Landschaft. Im Borbergrund, an die Treppenballuftrade halt ein reigender Anabe ein Schaflein, bas einzige But ber armen nen, nach Rathan's Ausspruch. In ben fleinen Edmebaillons find in und origineller Erfindung bie Cardinaltugenden bargeftellt. Die er-Fresten im Capitel- und Chorfaal find vollig frifch in ihren Farben und zeichnen fich durch ihre flotte, breite Technit aus. gut in ihrer Befammtfarbenftimmung erhalten find bi-Rauch beschädigten Fresten Beiller's in ber Sommerfor Saal ber Sacriftei. (Rach Bezold u. Riehl I, 6' reich mit Stuccaturornamenten eingerahmte Spiegel

benen ebensoviele Handlungen, die sich auf das h. Meßopser beziehen, darzeites sind, mit Beziehung auf die Bestimmung der Sacristei, dieselbe vorzubenin. Wir sehen das Opser Kain's und Abel's, das Opser Abraham's, die Trubsträger und die Mannalese. Daran schließen sich acht monochrome Medailmmit entsprechenden Darstellungen und zwar 1) dem Tisch mit den Schaubeda. 2) dem barmherzigen Samariter, 3) Elias in der Wüste gespeist, 4) der Mosstranz, 5) der Anbetung des Lammes durch die 24 Aeltesten, 6) der Bundeslat. 7) Judas' unwürdige Communion, dahinter Satanas, 8) Daniel in der Kimm grube von Prophet Habatus gespeist. "Die Berbindungsglieder sind geschmakte in Weiß, Gold, Rosa mit Cassettenwert, Muscheln 2c. beseht." (Jele.) I der Wintersacristei sind in zwei Kischen ebensalls Fresten von Jacob 3., welt besser erhalten sind, und zwar: 1) Jesus mit Barrabas zur Schaustellung webereitet, 2) Gastmahl in Emaus. Am spätesten ist ein Oelgemälde des zam 2. Altar links in der Kirche entstanden. Es trägt das Datum 1761 m stellt die Scene dar, wie Grimoalb und Peltrudis sich vor dem h. Corbina

bemüthigen.

In Ottobeuren (Beschreibung b. Rlofters u. b. Rirche in Ottobeuren, ! fammengeftellt bon P. Dagnus Bernhard O. S. B.) entfaltete B. eine m umfaffenbere Thatiateit als in Ettal, indem er bort nicht nur gablreiche find und Altargemalbe für die Stiftstirche und bas Rlofter ausführte, fonbem au Die Beichnungen zu ben verschiedenften becorativen Arbeiten entwarf. -Rupert II. Reg bon Bangen begann mit dem ganglichen Reubau bes Rlotte im 3. 1711, mit bem ber Rirche 1737, als bas Rlofter bereits vollendet mi Un ber Ausschmudung bes Rlofters nahm 3. wenig Antheil, nur im jogenannte Guftachiuszimmer ift ein Leinwandgemalbe am Blafond, Die Betehrung be h. Guftachius barftellend, von ihm, offenbar aber erft fpater eingefest, ba im Thatigfeit in Ottobeuren erft um 1763 begann, als mit ber inneren In fchmudung ber Rirche begonnen wurde. Bahricheinlich find alfo feine Arbeit in Ottobeuren nicht unmittelbar auf Diejenigen für Ettal gefolgt, obwol at durch biefe bei dem Benedictinerorden Baierns jedenfalls gut empjoblen bo Bielleicht entstanden in der Zwischenzeit zwischen feiner Thatigteit in Ettal Ottobeuren feine Arbeiten im Benedictinerflofter bon Guffen, wo er wie Augenichein lehrt, ebenfalls viel geschaffen bat, ohne bag bier boch mat naberer Rachrichten, barauf eingegangen werden fann.

In der Stiftstirche von Ottobeuren bat er (nach P. Bernbard) folgend beiten ausgeführt: 1) die Zeichnung zur Bflafterung bes Chors und Ruppe mit Relheimer Steinen (um 1764), 2) bas Sochaltarblatt mit ber Dar ber h. Dreifaltigfeit und Menschenerlojung (1763), Sobe 11,34, Breite 3) die Dedengemälbe im Bresbyterium und über bem Sochaltar, und Die Anbetung des Bammes burch bie 24 Aelteften; in ber Ruppel be byteriums bie 9 Chore ber Engel; in vier fleineren Felbern, gelb in gel Engel, ber bor bem Bege ber Ifraeliten bergog, bie Reinigung Jofuas ben Engel gegen bie Antlage Satans, fowie bie zwei Scenen ber Berts Beliodor's aus dem Tempel, 4) im Chor: Die Dedengemalbe mit Maria fundigung und Chrifti Geburt; ferner Auferftebung und himmeljahrt 5) bie Frestomalerei ber großen Ruppel bon 21,42 m Durchmeffer, gem mit Frang Anton 3 .: Stiftung ber Rirche burch ben b. Beift. Diefes : ift in folgender Beife geloft: in einem großartigen Tempel ift bas b. Dis bargeftellt, gegenuber ftellt eine weibliche Figur, auf einer Rugel fteben Rirche bar, ju welcher alle nationen fcutflebend eilen. In vier tie Felbern bie vier Evangeliften, 6) die Beichnung gur Rangel neben bem I fephealtar, mit Scenen aus bem Leben Chrifti (in Bipe ausgefihrt bon Fe

r), 7) gegenüber ber Kanzel über dem Taufftein ein Aufbau, ahnlich der gel, nach Zeichnung bes I. J. Zeiller. Scenen aus dem Leben Chrifti, as Frestobild in der Mittelfuppel ber Rirche, Die Beiligen bes Benedictineris, welche fich um die Ausbreitung des Chriftenthums verdient gemacht n. Durch schone Gruppirungen und gludlich gewählte Farbencontrafte ift einförmige Schwarz ber Orbenskleiber ausgeglichen. In den vier kleineren ern, gelb in gelb, Ereigniffe ber Orbensgeschichte, 9) in ber öftlichen neapelle bas Sauptaltarblatt mit bem Martyrium bes b. Alexander. In ben Capelle fiber ber Thure gur Sacriftei : ein Delgemalbe bes b. Betrus, in ber weftlichen schmerzhaften Capelle bas Sauptaltarblatt: Bapft Bins V. um Sieg ber driftlichen Baffen in ber Schlacht bei Lepanto. Darüber fleineres Delgemalbe: Maria reicht bem b. Simon Stod, General bes teliterorbens bas Scapulier, 11) über bem Eingang ins Beichthaus: Die lagbalena, fowie am Plafond: Maria als Fürbitterin, 13) an ber Gubder Ricolauscapelle: Altarblatt, ben b. Ricolaus barftellend. Blafondilde, wie ber h. Nicolaus brei ungerecht jum Tobe Berurtheilte errettet, Dedengemalbe über bem Dufitchor: Stiftung, Beftätigung und Erhaltung Botteshaufes, 14) in ber Antoniuscapelle Altarblatt: ber h. Antonius bas ftlind anbetend, 15) im Beichthaus, zwei Altargemalbe: Gott erscheint es im feurigen Busch. Dofes falbt feinen Bruder Aaron zum hohepriefter, im Bange jum Rreuggang des Gaftgebaubes zwei fleine Dedengemalbe: 4 tragen ben fiebenarmigen Leuchter und ben Schaubrobtifch. Auch eine ere Rirche beffelben Orbens eine halbe Stunde von Ottobeuren foll 3. P. Denifle mit Fresten gefchmudt haben.

Auger ben Rloftern bon Ettal, Buffen, Ottobeuren hat 3. ferner folgenbe er und Rirchen ber Benedictiner in Baiern mit feinen Berten geschmudt: Anaftaffacapelle in Benedictbeuren mit dem coloriftifch ftimmungevollen ngemalbe ber Berklärung ber Beiligen, bezeichnet: Joh. Jacob Zeiller et pin. 1752 (Bezold u. Riehl I, 666), die Klosterkirche bei Schönarting eberbaiern, die Abteilirche von Fischingen, wo er den h. Benedict, von vier Belttheilen verehrt, darftellte. Rach P. Denifle foll die Stigge beffer fein, als das ausgeführte Frestobild, welches ihm etwas matt in ber schien. Doch vermuthet er, daß der Klinstler absichtlich die Farben geund gedampft habe, um bei dem niedrigen Raum das Gemalbe hober nen zu laffen, als es wirklich ift, — die Klosterkirch von Son (?) in baiern, diejenige von Fürstenzell, wo er auch das Hochaltarblatt malte. T Pjarrkirche von Oberammergau befindet sich am 2. Seitenaltar rechts tarblatt von 3., welches ben h. Antonius von Babua barftellt, wie

Chriftfind füßt.

Gemalbe feiner letten Altersperiode (bon 1774 bis gu feinem Tobe befinden fich ausnahmslos in ben Rachbargemeinden feines Beimathsortes b. b. innerhalb bes Decanats Breitenwang und im oberen Lechthal. In ben 1 774 bis 1776 malte 3. das an Stelle einer plumpen holzbede neu con-Semolbe in ber Bfarrfirche jum h. Nicolaus in Elbingenalb aus (f. Rapp, b. Diöc. Brigen V, 611). Im Presbyterium stellte er Ricolaus, Werke Emberzigkeit ausübend, dar. Im Langhaus sehen wir in der Mitte den Der driftlichen Religion burch die imbolischen Bilber ber Apocalppfe licht. Ueber bem Dufitchor at "bem Eingang der Rirche: Die Beeines jungen Chriftenftlabe" inben ber Ungläubigen burch Ricolaus. Augerbem ftelli udelmedaillone die Bruftbilber Apostel monochrom dar. Auf seichnete er fich : J. J. Zeiller Agem. beutiche Biographie. XLV.

S. C. M. Academ. Pict. 1776. Dieje Fresten, welche burch Die Fride den Reichthum der Erfindung mit Recht das Lob verdienen, das ihn gespendet wurde (f. Beschr. d. Dioc. Brigen V, 611), zeigen zum Theil m prächtige malerische Wirkungen, aber boch im gangen eine etwas matter, dampftere Farbenftimmung, als wir fie an ben gut erhaltenen Werten fraftigften Dannesalters bes Rinftlers in ben genannten bairifden Ruft finden. Außerbem fteigert fich in ihnen die Birtuofitat ber Dache bis Flüchtigfeit und Derbheit. Letterer Umftand mochte feinen befonberen Gu barin haben, baß 3. einen fehr billigen Bertrag gur Musmalung ber An geschloffen hatte, ohne fie zuvor gesehen zu haben. "Mit bem Capellerl wer wir balb fertig werben" meinte er, "bas Capellerl machte ibn aber rect ! angenehm flutig, fo daß er burch eine Bravourleiftung feinen leichtfung Rechnungsfehler ju beffern fuchte" (D. Jele, Tiroler Bote 1898, Beil. Rr. 187). Allerbings wird ber Einbrud ber Fresten auch geschäbigt bm die geschmacklose Erneuerung ber becorativen Malereien in biefer Rin Fruber befand fich in berfelben Rirche auch ein Altarblatt Beiller's, bas g Aufrollen bestimmt war und die Mutter Gottes barftellte (Beidr. d. Di Brigen V, 610). In diefelbe Beit burfte auch bas Sochaltarblatt fallen, meld er für bie Expositurfirche jum b. Dichael in Stanzach unentgeltlich malte, no dem die alte Kirche 1774 abgebrannt war. Der Reubau wurde sosort in A griff genommen, 1782 wurde die neue Kirche geweiht. In die Zwifden amifchen biefen beiben Daten fallt alfo jebenfalls die Ausführung bes genannt Gemalbes. Daffelbe ftellt den h. Michael bar, wie er die gefallenen en berftogt. Das eindrucksvolle Bild ift trefflich componirt (P. Denifie & 31 und zeichnet fich burch ein fraftiges, feuriges Colorit, fowie echt malen Wirfung aus.

Ebensalls im Jahre 1776 malte 3. (angeblich gleichsalls unents lich) sür die neugebaute Seelsorgtische in Oberstodach ein Hochaltarbi welches die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten in der üblichen Compositi weise darstellt. Maria mit dem Kind auf dem Schoße sitzt unter einem Ba von welchem Joseph einen Zweig mit Früchten abgebrochen hat und ihn Kinde reicht, das seinen Arm danach emporstreckt. Ein Engel hält den der aus einem Bache trinkt, andere Engel schweben in den Lüsten. Da Liebe durchgeführte Bild mit trefflicher Farbengebung und Beleuchtung

au einem ber beften Beiller's.

In dieselbe Zeit dürfte auch das Frestobild der himmelsahrt **P** sallen, welches er im Chor der Kirche von Bach (1 Stunde von Elbin aussilhrte und das sich durch die vornehme Anmuth Maria's und den

ber Engelglorie auszeichnet.

Bom Jahre 1778 stammt ein großes Deckengemälde von ihm im haus der Pfarrfirche des h. Laurentius zu Büchelbach, welches di urtheilung des h. Laurentius durch heidnische Richter zum Gegenstam Troh mancher Flüchtigkeit und Derbheit in der Zeichnung und Ausführt sonders mancher Nebensiguren zeichnet sich auch dieses umfangreiche Fredoch noch durch die diesem Künstler eigene warme Krast des Colorits, mos Gruppenbildung und unmittelbare Belebung aus. Die Berbindung zuplassond und Wand wird durch Zwiesel und Kappen hergestellt, welchwie die Triumphbogen gegen den Chor mit Malereien Zeiller's geschrand den Zwieseln besinden sich in sarbigen Cartonchen mit start bewert blattwert sehr anmuthige Engel mit Meßgeräthen, Palmen, Kresstranzen zu, in den Kappen paarweise in Kococomuscheln die Br. zwölf Apostel, in breiten trästigen Pinselstrichen voller Farbensrische

erifirt. An beiben Seiten bes Triumphbogens find, gleichfalls bon Carumrahmt, die vier lateinischen Rirchenvater, in ausbrudsvollen Begen bargeftellt. Erregt wenden fie ihre Blide nach ber Mitte bes phogens, wo der h. Beift in einem Oval fcwebt. Am unteren Rand afondgemalbes befindet fich die Inschrift: J. Jacob Zeiller S. C. M. Acad. iv. et fecit 1778. Wir feben ben Proconful unter einem rothbraunen h auf feiner Sella thronen, ju welcher fteinerne Stufen emporführen. Seine beleuchteten Gemanber ichillern in ben lebhafteften Farben. Bor ihm er b. Laurentius, feinen Blid begeiftert jum Simmel erhebenb, boch ift Sbrud feines etwas ju großen Ropfes einigermaßen flau. Er fowol wie tichter find von romifchen Solbaten in lebhaften, fraftigen Farben umberen Ausführung jum Theil aber ftart becorativ ift. Trefflich charafterib belebt ift im Bordergrund bie Gruppe ber Gebrefthaften und Armen, ber Beilige an Stelle bes für fie berwendeten Rirchenschates borführt. Mabden, Mutter mit ihren Sauglingen, Rruppel, ein ganger Bagen anten find in reicher Gruppenbildung borgeführt, freilich ebenfalls nicht berbheiten und Bergeichnungen. Gehr icon ift ber landicatliche Sintermit Biefen, Felfen und einer Stadt in buftiger Ferne bargeftellt. Dben itblauen Simmelszelt feben wir eine himmlifche Gruppe, welche im Gegen-: irbifchen ichwungvoller und in garteren Tonen componirt und gemalt t ber Ditte feben wir auf rofigem Wolfenball ben Beiligen im Diatonenfnieen, bon zwei prachtig beleuchteten farbenichillernben Engeln getragen. bavon trägt eine in Form und Farben außerft anmuthige Engelgruppe ibensinftrument, ben Roft, unter ihm fchwebt die Caritas, ebenfalls eine e, farbenduftige Geftalt. Ueber bem Beiligen geht das himmelsblau mehr in eine golbige Blorie fiber, in welcher die beilige Dreieinigleit terhaften Tonen, von Engeln umschwebt, erscheint; ein Engel halt eine entrone fiber bem Saupte des h. Martyrers. Das Feld über bem Orgeliblich ift mit einem Gemalbe geschmudt, welches David, von muficirenden umgeben, barftellt.

Denifle behauptet, daß 3. in feinem 73. Lebensjahre für die firche von Reute" ein Dedengemalbe des Martyriums des h. Laurentius Run befigt aber Reutte gar teine eigene Pfarrfirche, fonbern bon berjenigen in Breitenwang ab. Weber in Diefer, bem h. Betrus und geweihten Kirche, noch auch in der Franciscanerfirche, der bedeutenoften bon Reute, befindet fich ein folches Dedengemalbe, fo bag P. Denifle eine Berwechslung mit ber Pfarrfirche bon Buchelbach begangen bat. ne ber letten Arbeiten unferes Runftlers (bie er nach P. Denifle eben= tentgeltlich ausführte) ift das Frestogemalbe, mit welchem er den Chor errfirche ber bh. Betrus und Baulus von Breitenwang ausschmudte, Unfang ber 80er Jahre bes vorigen Jahrhunderts neugebaut wurde Topogr.-ftatift. Befchr. d. Dioc. Briren V, 256), mabrend 3. fcon arb. Daffelbe ftellt die Schluffelverleihung an ben h. Betrus bar. ch auch hier vielleicht manche Fehler finden laffen, welche P. Denifle ben Alter des Malers ju Gute rechnet, fo zeigt auch biefes Gemalbe Le Borguge, fei es hinfichtlich ber frifchen, fraftigen Farbung, fei es, mas btige Charafteriftit einiger fraftig mobellirten Apofteltopfe betrifft. Um ansprechend ift ber etwas zierlich tangelnde und fügliche Chriftus, ber rus die Schluffel reicht. Bu beiben Seiten unter Rundfenftern find toft-Del mit den Bapftinfigpian bargeftellt. In einer Capelle berfelben Rirche datt beffelben Runftlers mit Chriftus im nach P. Denifle efunden haben. 6

660 Bielh.

vorgezeigt worden sein. Zu seinen letzten Arbeiten dürsten auch zwei Alle blätter in der Pfarrtirche zu Mariae Himmelsahrt in Holzgan gehören, de eines die Brüder des h. Rosenkranzes, das andere den h. Domenicus darste Sein allerletztes Wert war die Ausmalung der Psarrtirche von Felding Borarlberg, wo er die Geschichte Johannes des Täusers darstellte. Diese Feldingen nach P. Denisse besser gewesen sein, als mehrere der vorhergenann Doch obwol sie die Ursache seines Todes waren, indem er sich durch die Feltigkeit des Raumes eine schmerzhafte Krankheit zuzog, an der er 2 Ju 2 Monate und 10 Tage darniederlag und am 8. Juli 1783 in seiner heim starb, — so entgingen diese Fresken selbst auch nicht ihrem Untergang, som wurden im J. 1873 bei der Erneuerung der Kirche durch mittelmäßige Mreien des Franz Kolb von Elwangen ersetzt.

Biely\*): Wilhelm 3., Bearbeiter frangofifcher Romanbichtungen, Bl bon Bern, murbe in ben 70er ober 80er Jahren bes XV. Jahrhunderts an befanntem Orte geboren. Gein Bater, ber Tuchscherermeifter Bilbelm 3. Frember, wird in Bern querft im 3. 1496 genannt, wo er in den Großen Rath 3weihundert eintrat; er muß fich alfo wol schon mehrere Jahre gubor in niedergelaffen haben. Seine Bertunft lagt fich nur bermuthen. Schreiben, bas Schultheiß und Rath von Bern am 14. October 1497 Miffivenbuch) an ben "Presidens Nicie" (Rigga) richten, geht berbor, bag Bater 3. in Rigga einen Bruber gur Berwaltung feiner Guter eingefest und in einem zweiten Schreiben bom 10. December 1499 wird an "Gubern sindici et consules oppidi Nicie" berichtet, bag "Unfer Burger Gwilhel Rieli" nach Rigga reife, um fein baterliches Erbe gu erlangen, bas ibm Begner ftreitig mache, obichon biefer gerichtlich abgewiesen worden fei. En wendet fich Bern am 5. Auguft 1501 in ber gleichen Sache birect an Bergog bon Saboben. Es ift alfo wol angunehmen, bag bie Familie 3. Rigga ftammt. In feinen jungen Jahren fcheint ber Sohn bas Sandwert Baters erlernt und betrieben ju haben; benn in einem Rotariatsinftrument 1504 wird bon bem, "was er mit icheren verbient hat", gesprochen, und eb verpflichtet er fich, feinen Bruder bas Sandwert gu lehren. 3m 3. 1500 ehelichte fich 3. mit einer Stadtbernerin, Rungolt Bogt, bezog aber erft ! ein eigenes Saus, nachdem er die erften bier Jahre feiner Che im Saufe Baters jugebracht hatte. 1502 figurirt er juerft unter ben Mitgliedern Großen Raths, in welcher Beborbe er bis an fein Lebensende bleibt. muß er laut der Borrede ju feinen Romanen am Raufhaus beichaftigt gen fein; doch find die Borte "juo welcher jut ich miner gunftigen berren bon ! Diener gfin bin in irem fouffhus" taum mit Bachtolb babin aufgufaffen, 3. "Diener des Raufhaufes" gewesen fei, fondern vielmehr, bag er bem S in irgend einer Eigenschaft am Raufhaufe gedient habe. Diefes Amt wird das eines "Geleitsherrn" gewesen sein, ber die Oberaufficht über die Bar fpedition, die Bolle u. f. w. hatte, wie er benn auch am 20. September 1 urfundlich als "alt Bleitsberr" bezeichnet wird. 1522 hatte er gegenfiber Meher jenen Wiberruf wegen Berleumbung als Reger gu leiften, beffen ! fich auger ben bei Bachtold citirten Quellen auch in Zedler's Enchtlopabie Scheurer's Bernifchem Mufeum) abgedrudt finden. 3m December beff Jahres grundeten ber Schultheiß Jacob bon Battenmyl, ber Sedelmeifter hart Bupichi, ber Alt-Benner Sans von Wingarten, der Ratheberund ber Stadtichreiber Niclaus Schaller eine Befellichaft Salghandels und mablten 3. ju ihrem Factor. 21m 4.

<sup>\*) 3</sup>u S. 193.

ogt des 1528 säcularisirten St. Bincenzstistes und verwaltete vom Ende dieses ahres die 1533 und wiederum von 1537—39 als "Schaffner" den Stistsundus. Da er 1540 zulegt in dem sog. Ofterbuch als Mitglied des Großen athes erwähnt wird und sein Name auch später nirgends mehr austaucht, darf

an annehmen, bag er bor Oftern 1541 geftorben ift.

Bielh's litterarifche Thatigfeit beschrantt fich auf Die Ueberarbeitung, ober Her freie Ueberfetung ber beiben frangofischen Romane "Olivier und Artus" Balentin und Orfue": Lyhstoire de Olivier de Castille et de Artus algarbe, son tresroyal compaignon (translate de latin en françois par Ph. imus), imprimee Genesue [Genève] lan mil cccc, lxxxii [1482] unb lhystoire s deux vaillans cheualiers Valentin et Orson filz de lempereur de grece prime a lyon [nicht in Genf, wie Bachtelb angibt] . . . . Lan mil quatre cens atre vingtz et neuf [1489]. (Zwei fpatere Ausgaben biefes letteren Romans tiren bon Lyon 1495 und 1505.) Der Titel ber alteften Ausgabe Bieln's tet: "In bifem buoch werben begriffen bnd gefunden zwo wunderbarlicher forien, gang lieblich ge lefen, auch dienen juo bil erfarnug. Die Erft fori bon gweben treumen gefellen, mit namen Olwier, eines funigs fon uf ftilia bnb Arto, epnes fünigs fun bon Algarbia wolches funigreich quo onferen ten ift unter bem ffinig bon Bortugal. Die Ander Spftori fagt bon ameben woberen Balentino bnb Orjo, beren batter ein tepfer guo Conftantinopel, bnb muoter eins funige bochter in Frandreich gewesen, mit namen Peppin. Geen bg frangofifcher jungen in Dutich burch Wilhelm Bielh bon Bern in titland. Anno MDXXII [Drudfehler für MDXII?]". Am Schlug: "Gedt burch ben fürfichtigen Abam Betri bon Langenborff, Burger juo Bafel. bem iar, do man galt nach Chrifti buffere herren geburt Tufent funffhundert entig bud ein iar. An bem XIIII. tag bes Monats februarii". Weitere Saaben find verzeichnet im Berner Tafchenbuch 1878, G. 46 und in Bach. b's Unmerfungen gu feiner Litteraturgeschichte G. 139, wo aber bie Frantter Ausgabe bon 1572 fehlt. In ber Borrebe gur erften Ausgabe fagt 3., ibm "fürtommen in frangofifcher fprach ein gar feltzame hiftorn, in bem , fo man galt bon ber geburt Chrift MDXI"; er habe fich bann in feinen uBeftunden eifrig ans Wert gemacht, fie ins Deutsche ju fibertragen, "in ber pnung, es werd mine arbeit manchem bertruffigen menschen ein turgweil ngen" : freilich moge man ihn entschuldigen, wenn wegen feiner ludenhaften nutniffe bes Frangofischen Danches unverftandlich fei. Die Ueberfegung ift och, abgefeben bon einigen Digberftandniffen, für bie Unforberungen jener it eine recht tuchtige. Inhaltsangaben beiber Romane finden fich bei Bachb 6. 438-442.

3. Bächtold, Gesch. b. bentschen Litteratur in b. Schweiz und die bort genannten weiteren Quellen. — Archivalien d. Berner Staats-Archivs. (Gest. Mittheilungen von Dr. Türler.) E. Soffmann - Kraper.

Zimmermann\*): Joseph Jgnaz 3., der Gesellschaft Jesu, Schulmann bechriststeller, wurde geboren am 15. October 1737 in Schenkon am Semchersee als Sohn wohlhabender Landleute. Seine Tause empfing er in dem nachbarten Sursee, wie er auch die ersten Schulen in diesem Städtchen mag urchlausen haben. Später kam er sammt seinem älteren Bruder Franz Joseph 3., achherigem Psarrer in Merischwanden und Versasser von Erbauungsschristen, 1 das Luzerner Jesuitencollegium, wo er 1750 als "Rhetor", d. h. Schüler Rhetorikclasse erwähnt wird. 1755 trat er zu Landsberg in Baiern in den

<sup>\*) 3</sup>n S. 280.

Befuitenorden ein und vollendete in Alt- Detting feine vorbereitenben Stub Die Brieftermeihe empfing er 1765 in Gichftabt. Bon ba an beginnt ausgebehnte und fegensreiche Lehrthatigfeit. Schon im Berbit bes jolge Jahres finden wir ihn als Profeffor ber Rhetorit am Obergymnafium ju thurn, wo er neben feinem Freunde Fr. R. Crauer (f. XVII, 63 Rrauer) wah drei Jahren eine regfame padagogische Thatigteit entfaltete. Rur ungern lie ihn feine jungen "Freunde" nach Munchen gieben, wohin er im Berbft ! verfett wurde; benn fury guvor hatte er aus ben beften und anhanglid unter ihnen eine "fleine Sittenatabemie" gebilbet, bie eine gegenfeitige fprache in Dingen ber driftlichen und burgerlichen Moral jum 3med Bald jedoch gelang es ihm auch in München, unter feinen Schulern Unb für biefe 3bee ju gewinnen, fo bag es ihm möglich murbe, burch brief Bertehr jenes geiftige Band zwischen feinen Golothurner und Dunchener lingen berguftellen, bas bernach in ben "Briefen von einer fleinen G atademie" litterarifden Ausbrud gefunden hat. Doch bereits im 3. "bahnte ibm, wie er felbft fagt, ein unerwartetes Gefchid wieder ben nach feinem geliebten Solothurn. Dort feste er feine pabagogifche Tha fort bis 1773, in welchem Jahre feine Berufung an bas Gymnafium bon ! erfolgte; am 26. October 1774, einige Monate nach Aufhebung bes 3e orbens, murbe er bort enbgultig als Profeffor ber erften Rhetorifclaffe bei mabrend fein Freund Rrauer, ber feit 1769 ebenfalls in Lugern weilt zweite Claffe innehatte. 1774-1796 war 3. zugleich Praeses Congreg de bona Morte und hatte bis 1785 bie Prebigten fur bie Studenten gu Mm 24. Dai 1795 fab er fich genothigt, fei es aus Gefundheiternaficht es wegen Bibermartigfeiten im Amte um einen borlaufigen Urlaub einguto Es follte ihm nicht mehr vergonnt fein, in feine Stellung gurudgutebren; am 9. Januar 1797 ftarb ber taum 59jahrige bei feinem Bruber in fchwanden.

Bimmermann's Werte find, foweit wir ihre Authentie nachbriffen te folgende: 1) "Ifat, ein Trauerfp. in 5 Mufg. Mus bem Frangofifch P. Brumob fiberfest bon 3. 3. b. G. 3." Bug 1769. Aufgeführt in thurn 1769. 2) "Dithmar, Trauerfp. in 5 Aufg." Frantf. u. Lpg. 2., ftart umgearb. Aufl. u. b. I.: "Sieg ber Religion". Lugern 1783. geführt (als "Dithmar"), laut Zimmermann's Ginleitung jum Auffah programm bon 1783, "querft in Solothurn, bann an mehreren Orten T lands, bor etlichen Jahren in Engelberg", 28. Febr. 1774 in Gifchbar Lugern), 2., 3., 5. Sept. 1783 in Lugern und 1795 (ale "Sieg ber R oder Johannes be Deo") ebenda (?). Den bei Bachtolb, Goedele, Rap wähnten Titel "Benzel, Bannoniens Feldherr oder Sieg ber Religion" wir nicht nachweisen. 3. felbft nennt biefes Drama fein Lieblingsfith beffen Aufführung "allemal Tranen gefloffen" feien. 3) "Briefe far bon einer fleinen Sittenafabemie." Solothurn 1772. 2., poll. umgegrb u. b. I .: "Briefe einer fleinen Gittenatabemie jum Rugen und Bergnne Jugend." Mugsb. 1777. Ueber bie Entftehung biefer burch Gellert's briefe angeregten Correspondeng haben wir bereits oben gesprochen; w jeboch ber perfonliche Antheil Zimmermann's an ben Sittenbriefen geht fich aus ber etwas untlar gefaßten Borrede nicht entnehmen. Gine compilatorifche Arbeit ift: 4) "Freundschaftliche Mufen, gefammelt bo Bimmermann, ber G. 3., Lehrer ber Rebetunft in Solothurn". Sol 1773. Die Dufen, fagt 3., find "bie Arbeit einiger meiner Freunde enthalten Uebersetungen Baudory'icher Streitreben durch Drei ber Sitter miter, feche Gebichte eines "berftorbenen Freundes", Berfchiedenes von

r (fiehe Rrauer) und Idullen in Gegner'icher Manier von einem Schuler ermann's. 5) "Amalie, ober bie gute Erziehung. Gin Schaufpiel in ja." Manchen 1773. 2. Aufl. in ben "Freundinnen" von 1787 (fiebe 9 f.). Die erfte Ausgabe biefes andern "Lieblingsftudes" murbe laut 3. fein Wiffen gebrudt. 6) "Wilhelm Tell. Gin Trauerfp. in 5 Aufg. 1777. 2., berbefferte Muft. 1779. Aufgeführt am 2., 3. und 5. Gept. in Lugern. 7) "Der Berlohrne Cohn. Gin Trauerfp. in 5 Aufg." fhaufen 1779, Augsb. 1787. Aufführungen diefes Stucks muffen schon em Druck stattgesunden haben; denn bereits 1776 wird dem Berfasser eine Gelbsumme zuerfannt zur Beftreitung ber Untoften. Rach Fleischlin ereine weitere Aufführung 1788. 8) "Betermann bon Gundoldingen ober empacherichlacht. Gin Eidgenöffisches Trauerfp. in 5 Aufg." Bafel 1779. eführt am 2., 3., 6. Sept. 1779 in Luzern. 9) "Rifolaus von Flüe, oder erettete Eidgenoffenschaft, in 5 Aufz." Luzern 1781. Aufgeführt am 3., . Sept. deff. Is. 10) "Borbereitung zur französischen Sprache für junge ter." Lugern 1781. 11) "Einleitung jum Religionsunterricht und guten n, in Gesprächen, ober bie gute Mutter." Lugern 1782. Go laut Rapfer; ns jeboch biefe Schrift nicht juganglich war, bermogen wir nicht ju enten, ob fie mit Ar. 21 ibentisch ift. 12) "Die Kosttochter." Basel 1783. führt am 5., 6., 8. Mai 1783 und am 14. Febr. 1786 in Luzern. Die Junge Saushalterinn. Gin Buch für Mutter und Tochter." Lugern (?). 2. Aufl. des 1. Bandchens (1. Aufl. des 2. u. 3. Bandchens) n 1785. 3. Aufl. (in 4 Bandchen) Wien 1789. 5. Aufl. (in 2 Bandchen) n 1807. 6. (?) Aufl. Wien 1809. Die Quellen gu biefem in Befprachsabgefaßten praftifchen Saushaltungsbuch nennt 3. im 3. Bandchen ber bon 1785, S. III. 14) "Das Stadtmadchen, wie Alle fenn follten. Gin ifp. in 2 Aufg. für Junges Frauenzimmer." Lugern 1784. 2., verb. Lugern 1785. (Separat-Abbruck aus bem Borigen [Ar. 13] Band II.) Aufl. Lugern 1790. Aufgeführt am 9. Mai 1784 in Lugern. 15) "Der n, ober wenn man nur warten tann. Gin Luftip. in 5 Aufg." Lugern Aufgeführt am 13., 16., 17. Febr. 1784 in Lugern, im Dai 1784 in Db die Bersafferschaft wirklich 3. zukommt, vermögen wir nicht zu olliren, da sämmtliche uns zugänglichen Anzeigen seinen Ramen nicht n; boch wird ihm das Stück von Psysser, Fiala, Goedeke und Bächtold enklich zugeschrieben. 16) "Die Wohlthäterinn der Menscheit. Ein Fasstück für das Institut der Kindswärterinnen." (Als Anhang zu Kr. 13 and III ber Aufl. von 1785.) "Die Boblthaterinn ihrer Mitmenschen" da in Band II der Aufl. von 1807). 17) "Die Schweftern, ein Schausp. Aufg. für Junges Frauenzimmer." (In Rr. 13 Bd. I der Aufl. von .) 18) "Etwas zur öffentlichen Brüfung der 2ten Klaffe in Luzern." n 1786. Dieser Titel nach Rayser. Die Schrift ist zweifellos identisch dem im Wochenblatt 1785, S. 109 erwähnten Bortrag Zimmermann's terien einer öffentlichen Brufung" mit folgendem Inhalt: 1. von der eischen Anordnung, 2. von ben Leibenschaften, 3. Horagens Dichtfunft, n bem Belbengebichte, 5. bon bem Sirtengebichte, 6. bon bem Lebrgebichte, n bem Ihrischen Gebichte. 19) "Den Freundinnen ber Jungen Saus-inn [f. Rr. 13]. Gine Rachlese von bem Berfaffer berfelben." Lugern Inhalt: a) Rlarchen von Raubach. Gin Schaufp, in 3 Aufg. fur junges engimmer, b) Romange, c) Aufmunterung, "ftein, Drei areben fur junges Frauengimmer, e) Gebet' 1. nr. 5]. Anhang: Erziehungsplan, nach welchem Ur 2. Mufl. 20) "Rlarchen bon Raubach" [f. Rr. m 5., 6.,

8. Febr. 1787 in Lugern. Rach Bimmermann's eigener Musfage wurde Stud veranlagt burch G. Gulger's Anweifung jur Erziehung feiner I 21) "Borbereitung jur Religionserfenntniß, feinen Schulern gewibmet". 1787. [Bgl. Rr. 11.] 22) "Der deutsche Lateiner. Gin prattisches Le für Anfänger." Lugern 1787. 23) "Erlachs Tob. Gin vaterland. In in 5 Aufg." Augsb. 1790. (Laut holghalb fchon 1789; eine Angei Bochenblatt vom 8. Dec. 1789.) Aufgeführt 1789 in Lugern, 27., 30 1790 in Solothurn. 24) "Benoni oder Berbrechen und Enade. Ein Ir in 5 Aufz." Augsb. 1793. Aufgesührt 25., 26., 29. Mai 1789 in 1793 (nach Fleischlin). 25) "Der lateinische Lateiner. Ein praktisches L für beutsche Lateiner." Luzern 1794. — Außerdem soll J. laut Fiala n feines Aufenthaltes in Lugern noch einige ungedruckte Dramen gefchrieben überarbeitet haben, jo einen Telemach (1768), Abiatorig (1771), Urs und bon R. St. Glat (1772), Britannicus von Racine (1773), Bruberlief ber bergeibenbe Jofeph, und Rain und Abel, ein Gingfp. nach Begner. bon ihm ftammt ber "Auszug ber Beiligen Geschichte. Gin Lejebuchl Rinder." Bafel 1788. 2. Aufl. 1789. 3. Aufl. Solothurn 1806. Die ift eine Ueberfetjung aus dem Lateinischen bes Lhomond burch einen G 3. ift nur ber Berausgeber. Ebenfo ift ber Auffat bon Jofeph Schmib ber Dramatifchen Dichtfunft" Solothurn 1773 lediglich unter Bimmer Aufpicien berfaft.

Die mahre Bedeutung Zimmermann's liegt offenbar nicht in feinen wiffenschaftlichen Erzeugniffen, fondern in feiner pabagogischen Thatigfeit gefeben babon, bag 3. im perfonlichen Umgang mit feinen Schulern eine haft bezaubernbe Liebenswürdigfeit muß an ben Tag gelegt haben, die i dauernde Anhänglichkeit seiner Pflegebesohlenen ficherte, bethätigte er fü schriftstellerisch mit großem Erfolge auf dem Gebiete der Padagogit. W "Junge Saushälterinn" auch nur fluchtig burchblattert bat, wird flaunen über bie unerichopfliche Gulle feiner bis ins einzelnfte gebenben Rennt ber Saushaltungefunft; und bas Mles weiß er uns in angenehmer, plau Form borgutragen. Richt minder rubrig zeigte fich 3. in der Refor eigentlichen Schulmefens. Durch fein unermubliches, ftets bas 3beale m Brattifchen verbindendes Wirten ift die Dabchenichule ber "Urfulinerinn Lugern gu einer mahren Dufterschule erhoben worben, die fich Danr Leonhard Ufteri unbebenklich jum Borbild nehmen tonnten. Roch befi Luzerner Staatsarchib bon der hand Zimmermann's einen "Entwurf a Schul- und Rofteinrichtung fur Die jungen Tochter ben ben G. Frauen U rinnen" aus bem Jahre 1779, ber ein fprechenbes Beugnig ablegt be

tlaren praftifchen Blid bes Berfaffers.

Großen Werth legte Z. bei seinem Unterricht auf Geschmeidigkeit ur ganz des Stils; speciell der Briesstil lag ihm, wol durch die Anregung dicklägigen Gellert'schen Abhandlungen, am Herzen; demzusolge fügte er den briesen eine längere "Praktische Anleitung zum Briesschen" bei wiederum in Form eines "Brieswechsels zwischen einem Rhetor zu Münch einem Hrn Philosophen zu Solothurn" absahte. Aber überhaupt erward um die praktische Ausübung des Deutschen große Berdienste. Dabei ka die schone Sitte der Schulaussührungen se am Ende eines Studiensahres hülse. Gewiß ist es nicht zum geringsten Theile auf seine Initiative zusühren, daß im J. 1767 zum ersten Mal seit langer Zeit eine deutsche komödie auf die Bretter kam, eine Reuerung, der schon 1768 der Beschlussolgte, es sollen die "wohlehrwürdigen Herren Zesuiter in künftigen Zeit Comedien in deutscher Sprach producieren, damit die Jugent in ihrer

Muttersprach desto besser unterrichtet werde". Zugleich wirkte Z. energisch dabin das durch die Aussichrung vaterländischer Dramen und Ausnahme der weizergeschichte in den Unterricht der patriotische Sinn der Jugend geweckt verde. Dies gab auch den ersten Anstoß zur Absassung der Dramen Tell, Ritlaus von Flüe, Betermann von Gundoldingen und Erlachs Tod, denen Haller seiner Bibliothet der Schweizer-Geschichte kein geringes Lob zollt. Auf Z. ast trefslich das Wort Goethe's dei Gelegenheit einer Schulaussührung in Legensburg 1786: "Dies hat mich von der Zesuiten großer Klugheit auf's wie überzeugt; und es ist nicht Klugheit, wie man sie sich in Abstracto denkt, widern es ist eine Freude an der Sache dabei, ein Mit- und Selbstgenuß, wie taus dem Gebrauch des Lebens entspringt" (Tagebücher Bd. I, S. 149).

Der ästhetische Werth der Zimmermann'schen Dramen ist freilich kein sehr zwier; immerhin stehen sie an Ernst und Wärme der Aussassung, an Schwung mb Formvollendung der Diction weit über den Bodmer'schen Machwerken. Der gelunden psychologischen Entwicklung der Charaktere steht leider oft die pädagossische Tendenz im Wege und so drängt sich in manchen seiner Dramen ein lehrhaft pedantischer Ton auf. Jedensalls können wir dem Herausgeber des "Berlornen Sohns" nicht aus vollem Herzen zustimmen, wenn er in seinem Borbericht sagt: "Die Ehre, unter die besten Dramatischen Dichter gezählt zu werden, mag Zimmermann noch zu mehrern Arbeiten ausmuntern". Seine eigensten Anschauungen über Poetit und Rhetorik scheint 3. in der unter Nr. 18 ewähnten Schrift niedergelegt zu haben; doch ist uns dieselbe leider unauffindlich geblieben. Ein etwas roh gearbeitetes Bildniß mit den Signaturen M. Meher Binz. Luzern. Clausner Sc. Zug. besitht die Luzerner Bürger-Bibliothek.

Bimmermann's Schriften. — Lugernisches Wochenblatt 1781-93. — 5. 3. Solzhalb, Supplement ju S. J. Leu's Allgem. belbetifchem Lexicon, Bb. VI (1795). - M. Lut, Recrolog bentwürdiger Schweizer. Marau 1812. - Chr. G. Kapfer, Bollftandiges Bucher-Lexicon, Th. I-VI. Leipzig 1834 bis 36. - 3. 2. Mebi, Rurge Geschichte ber Lehranftalt Lugern. Programm 1856. - R. Bipffer, Der Ranton Lugern, 1858. - F. Balthafar und R Binffer, Rurge Lebensnotigen au ber Bortrait-Gallerie mertwürdiger Lugerner. In: Ratalog b. Burgerbibl. IV. Fortfegung (1866) G. 371. - G. Morel, Das geiftl. Drama vom 12 .- 19. Jahrh. in den V Orten (Rachtrage). In: Der Geschichtsfreund 23 (1868), 229. — F. Fiala, Geschichtliches fiber bie Schule von Solothurn (Programm). Heft IV (1880), S. 33; V (1881), 5. 20 ff. - F. Fiala, Joseph Ignag Zimmermann. In: D. Sungifer, Befchichte b. fdweig. Bolfsichule I (1881) G. 268 ff. - B. Fleifchlin, Die Schuldramen am Symnafium und Lyceum bon Lugern bon 1581-1797. In: Rathol. Schweizerblatter 1885, S. 184-85. 504. - 3. Bachtolb, Befch, b. beutschen Lit. in b. Schweig, 1892. - R. Goebete, Grundrig 2 V, 1893. - Archivalien und briefliche Mittheilungen ber S.S. P. Romuald Bang (Stift Ginfiedeln), Prof. DR. Gifi (Solothurn), Dr. F. Beinemann und Dr. Th. v. Liebenau (Lugern), P. Gabriel Deier (Stift Ginfiebeln). E. Soffmann-Rrayer.

and the cold death of married the sales

THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN

## Bufațe und Berichtigungen.

## Band I.

S. 432. 3. 2 b. o.: Andlern wurde am 1. Mary 1631 in Tubingen gebom evangelisch, trat vor 1655 zur fatholischen Rirche fiber.

3. 5 b. o. L.: in Milrnberg und 1654 auf bem Reichstage ju Regme

burg gewesen war.

3. 10 b. o. I .: in Wien berufen bon Raifer Leopold I. am 3. 8 bember 1671 in ben Ritterftand und am 18. September 1696 in ba Reichsfreiherrnftand erhoben. Rach Ausweis ber betr. Urtunden. Unbler.

S. 441. 3. 19 v. o. I.: 1632 (ftatt 1631).

6. 484. 3. 1 v. o. I.: ftarb amifchen 1548 und 1546.

B. 19 b. u.: Reue Ausgabe ber Chronit vom hiftor. Berein bei Rantons Bern. Bern 1884. Bgl. Archiv bes hiftor. Bereins bei R. Bern. Bb. XI, G. 443.

## Band II.

S. 113, 3. 9 b. u.: Bon ihm findet fich auch ein Sat in bem Fasciculus primus Geiftlicher wolflingender Concerten mit 1 und 2 Stimmen. Boslar 1638, Rr. 24: Wir glauben all an einen Bott.

S. 339. 3. 26 b. D.: Bgl. biergu b. Beber, Aus vier Jahrhunderten. R. J.

I (1861), 6 ff.

S. 408. 3. 15 b. o.: Burttembg. Bierteljahrshefte fur Landesgeschichte. 5. Jahrg., 4. Geft eine Urfunde jur Gefch. b. B. v. B. - Ro mann: Die Tehbe bes G. b. B. mit ber Reichsfladt Rurnberg und bem Sochftift Bamberg 1512-14. Mirnberg 1898.

S. 572. 3. 24 b. u.: Rubolf Beffer leitete neben feiner eigenen Buchbandlung mehrere Decennien das befannte "Geographische Inftitut von Juftal Berthes" in Gotha. Er ftarb am 11. August 1888 auf einer Go holungsreife in die Schweiz ju Engelberg am Schlagfluß.

S. 713. 3. 22 b. o. I.: Schwerin i. DR. ftatt Libed, wie fich aus Rgl. G. Sauptftaatsarchive in Dreeben ergibt.

6. 728. 3. 15 b. o.: Der Sat bon "Ml8 - bermundet" ift au ! bafür gu fegen: In ber Schlacht bei Freiberg wurde er 1

S. 733. 3. 12 v. o. L.: 1845 (ftatt 1825).

## Band III.

. 3. 11 v. u. l.: 15. (ftatt 16.) Jahrhunderts.

. 3. 21 b. o. l.: Urach (ftatt Aurach).

### Band V.

1. 3. 24 b. o. I.: Berlin (ftatt Dresben).

1. Der Maler Johann Abam Gberle wurde laut Geburtsurfunde am 27. Marg 1804 (nicht 1805) ju Machen geboren. Seine Eltern waren ber Defferschmied Philipp Gberle und Elifabeth Frangin. Bid.

## Band VI.

. 3. 25 b. o. hingugufugen: Dr. Kropatichet, Geschichtliche Entwidelung bes geograph. Unterrichts (Gep. Abbr. a. b. Berhandl. b. 2. beutschen Geographentages. Berlin, D. Reimer, S. 5).

## Band VIII.

2. 3. 25 b. u. I.: Wefen (flatt wefen = ).

- 3. 3. 6 b. u.: Bgl. Die Gefchichte bes Bauerntrieges in Oftfranten bon Loreng Fries, beg, bon Schäffler und henner. Burgburg 1883 ff. und Rludhohn, Ueber bas Project eines Bauernparlamentes in Beilbronn, in Rachrichten b. d. Rgl. Gefellschaft b. 2B. gu Göttingen, Nr. 7.
- B ftatt 16-21 v. o.: Bahrenbbeg auf I.: Bahrend beffen follten febr mertwürdige Entwürfe einer burchgreifenben Reichsreform berathen werden. Bon einem Gefinnungsgenoffen Frbr. Beigand, furmaingifdem Cellar in Miltenberg, waren Borfchlage baffir bei Sipler angelangt, ber einem Rriegsrath in Beilbronn beiwohnte. Als aber bas Beer bes schwäbischen Bundes unter dem Truchseffen von Balbburg gegen bie Bauern heranrudte, mußte man alle Reformplane aufgeben. St.

9. 3. 15 v. u. I .: Chriftlieb Chregott. 3. 17 b. u.: Reues über Chr. F. Gellert enthalt die Bierteljahrsfchrift für Litteraturgeschichte VI, 448 ff. von Diftel.

## Band IX.

88. 3. 21 b. u.: In ber Sandbibliothet bes Rgl. Gachf. Sauptftaatsarchibs (Ke 930) befindet fich bas Dedicationsexemplar für ben Rurfürften Johann Beorg I. ju Sachjen ber Schrift: De tutelis electoralibus testamentariis legitimas excludentibus, libri VI (1611).

Much die zwei Jahre fpater hierauf erschienene Gegenschrift 30=

hann Bechlin's wird bafelbft aufbewahrt.

5. 3. 24 v. o. I.: Rober von Schwende (ftatt Reinhard v. Schwende).

## Band X.

- 2. 3. 20 b. o. L.: 1546 magiftrirte.
- 2. 3. 24 b. o. l.: 25. November.
- 6. 3. 4 v. n.: Schleier verließ Stolp icon 1804.
- 6. 3. 16 v. v. flatt 3. 3. 21 v. v.: R
- 1. 3. 3 v. o. augi
- Wellbergen. for, Taschenbuch 1884. Itgart den 2. Juni 1867.

### Band XI.

S. 786. 3. 17 b. o.: Bgl. Reinhold Steig in d. Zeitschrift f. beutsche Philo logie XXIX, 202 ff.

## Band XII.

S. 7. 3. 20 b. o.: Bensler bieg eigentlich Albert Friedr. Benfeler (vgl. Staatsanzeiger für Burttemberg 1890, bef. Beil. 18).

" 3. 21 b. o. L.: Februar 1759 gu Baibingen.

" 3. 22 b. o. I .: S. ftubirte und wurde Magifter in Tibingen. 3. Sartmann.

#### Band XIII.

S. 265. 3. 14 v. u. I .: brobte. Unter ben Anflagen ber Regierung gegen D. war auch die, er habe gefagt und gepredigt, niemand fei weiter Schuldig Bins, Behnten, Renten, Gult ju geben ober feinen Obern ge horfam und unterthanig ju fein (Boferth: Archiv fur oft. Beid. Bb. 77, S. 20).

3. 6 ff. b. u. ju ftreichen: "und murbe" bis "ju geben".

S. 266. 3. 19 u. 20 b. o. gu ftreichen: "Die Mitglieber ber evang. Bribm

fchaft".

S. 267. 3. 20 b. u.: Bgl. Loferth, Die Stadt Balbahut und die borber öfterreichische Regierung in ben Jahren 1523-26 (Archiv f. oft. Gefd. Bb. 77, S. 191). Derfelbe: B. Hubmaier, die Anfange der Bieder täufer in Mahren (hiftor. Section des Franzens-Museum in Brum S. 193). Lehnert: Studien jur Gesch, der 12 Artitel. Halleste Differtation 1894. Elben: Borderösterreich und seine Schutzgebiete. Stuttgart 1889.

## Band XIV.

6. 6. 3. 22 b. u. I.: mehr (ftatt weniger).

### Band XVI.

S. 518. 3. 18 v. o.; Bgl. Diftel in der Bierteljahrsfchrift f. Litteraturgefch. IV, 578.

6. 705. 3. 1 b. o. I.: Panfraj.

### Band XVII.

6. 111. 3. 8 v. o. I .: Rafpar ftatt Johann.

3. 9 v. o. l.; 3. September statt 8. September. S. 212. 3. 16 v. o.: Bgl. noch v. Weber's Archiv filr bie Sachfische Gefcichte. R. F. I, 39 ff.

## Band XVIII.

6. 262. 3. 17 b. u. I .: Crailsheim.

S. 315. 3. 21 b. o. I.: Engenthal. 3. 22 b. o. L .: Mutteng.

3. 26 b. o. I .: Ebitionen veranftaltete Leontorius nicht . fchrieb zu folchen nur einige Empfehlungsbriefe.

3. 13 b. u. L .: Fechter: in ben Bafeler Beitragen.

### Band XIX.

15. 3. 11 v. o. I .: Reuenbiirg (ftatt Reuenburg).

59. 3. 1 v. o.: sein erstes Gebicht (1743) veröffentlichte Diftel im Dresdner Anzeiger Nr. 184 (3. Juli) 1893, S. 4 Sp. 3, vgl. auch bessen Rachtrag ebenda Nr. 221 (9. Aug.) 1893, S. 17 Sp. 2/3.

### Band XX.

74. 3. 11 b. o. I.: Cultusbepartement.

i8. 3. 24 b. o. l.: 1812.

76. 3. 18 v. o.: 20. October (ftatt 20. December), wie aus dem Thbinger Totenbuch hervorgeht.

## Band XXI.

1. 3. 5—7 v. o.: In der That war Mentelin zugleich Rotar. Denn in einem seiner Drucke, und zwar in dem in Schlettstadt besindlichen Exemplar der Secunda secundae des Thomas von Aquin, sindet sich der handschriftliche Eintrag: Anno Domini 1463 emi praesentem librum a Johanne Mentil notario et scrida, ciue Argentinensi, qui eundem cum aliis pluridus Summis impressit etc. Bgl. Centralblatt s. Bibliothetswesen, 8. Jahrg. 1891, S. 78 fg.

#### Banb XXII.

5. 3. 15 v. u.: Bgl. jeht auch A. Buchholy, Geschichte ber Buchbruderkunft in Riga 1588—1888, Riga 1890, wo gerade Mollyn besonders eingehend behandelt ist. Eine Berichtigung ersahren die Angaben bes Artifels dadurch nicht, wol aber natürlich eine weitere Aussührung und Ergänzung; namentlich wird S. 253—309 ein genaues Berzeichniß der Mollyn'schen Drucke und Kupserstiche gegeben. Steiff.

#### Band XXIII.

4. 3. 17 b. u. I.: in Streit, wurde bon aufrührerischen Bauern besett. Gine Buricher . . . .

5. 3. 25 v. o.: Ogl. Otto Mery: Th. Münzer und Heiffer 1523 bis 25. Göttingen 1889. Holfram: Th. Münzer in Allstedt (Zeitschr. d. Bereins f. Thür. Gesch. N. F. Bb. 5). Brief Th. Münzers 1524 (in Zeitschr. des Harze-Bereins 1894, 1).

## Band XXIV.

- 3. Noppius wurde am 25. October 1634 jum Secretär des Sendgerichts in Aachen erwählt, später bekleidete er zugleich die Stelle eines Shndikus beim dortigen Schöffenstuhl. Schon vorher hatte er "schwere officia bedient", auch war er bereits 1627 "zu des rhats affairen und vornehmen commissionen mitgebraucht worden". Berheirathet war er mit Kunigunde Husch (heusch), einer Tochter des städtischen Baumeisters Johann Husch, die ihm, soviel bekannt, fünf Kinder, drei Sai zwei Töchter, gebar. Noppius starb am 2. Juni 1642 im Stadtarchiv zu Aachen.) Pick.
- 7. 3. 1 v. 1 nun auch R. Thommen, Geschichte ber Univer Basel 1889, bes. 3.56 fg.

### Band XXV.

S. 592. 3. 5 b. u. L.: 1810.

## Band XXVII.

S. 49. 3. 25 v. u. I.: als Rittmeifter aggregirt.

S. 50. 3. 12 b. u. I.: in ber Brigade bes Generals Morifio (ftatt unter bem Oberbefehl b. DR.).

S. 51. 3. 15 v. o. I.: als eines von den acht. S. 53. 3. 2 v. u. I.: 1742 (ftatt 1743).

S. 54. B. 16 und 18 v. o. I.: bessen drei Sohnen — ber britte.

S. 55. B. 10 bis 12 v. o. I.: Joh. Christ. Edler v. O. hat keine Rackkommen hinterlassen und dieser geadelte Zweig ist mit ihm wiede ausgeftorben.

> Die in Borpommern auf Rrengow u. f. w. angefiebelte Linie if ein anderer Zweig und ftammt von 3oh. Gottfr. v. Q. G. 54 3. 4

b. o., ber 1782 am 8. Marg geabelt murbe.

Barthold b. Quiftorb.

6. 155. 3. 4 v. u. l.: 37 3abre. 6. 156. 3. 5 b. o. I .: Arbeitern.

- S. 415. 3. 17 b. u.: b. Raumer ftarb im elterlichen Saufe gu Erlangen am 27. Marg 1851 an einer langwierigen fcmerghaften Saletrantheit.
- S. 499. 3. 10 b. u. L.: Juftitienrath.

6. 673. 3. 7 b. o. l.: fippig.

" 3. 23 v. o. L.: Rolm. Sf. 3. 24 b. p. I.: hort oder.

6. 698. 3. 18 b. o. I. u. a.: Er ftarb am 2. Juni 1888. Seine . . .

## Band XXVIII.

6. 279. 3. 3 b. o. I .: Rottenburg.

6. 305. 3. 16 p. u. l.: 1778.

S. 806. 3. 3 v. o.: Nach Ausweis der im Stuttgarter Archiv vorhandenm Raiferlichen Belehnungsbriefe ift es vielmehr Mart Neidlingen Ober amt Rirchheim in Burttemberg.

## Band XXIX.

S. 25. 3. 7 b. o.: Rach neuerer Forichung ift Ratharina bon Robern nicht erft in Bolen geftorben. Gine im Friedlander Schlofarchib gefunden Urfunde bom 7. Dai 1618 bezeichnet fie bereits als tobt.

6. 241. 3. 15 b. o. L.: Sobenhaslach.

" 3. 12 b. u. I .: geboren im Rlofter Borch am 11. October 1668.

" 3. 11 v. u. I .: Bebenhaufen.

" 3. 3 b. u. I.: ift am 13. October 1733 geftorben.

6. 340. 3. 15 b. o.: Bgl. auch b. Beber's Archib Bb. V (1867), S. 332 ff. 390 ff.

6. 518. 3. 8 b. u. I .: 7. September.

S. 726. 3. 11 b. u. l.: fohnelofe.

6. 727. 3. 10 b. o. l.: Rolberger.

## Band XXX.

6. 127. 3. 25 b. o. I .: geboren am 17. Robember 1

1. 3. 17 und 26 v. o. I.: Rottenburg.

- 3. 3. 4 b. o. hingugufügen: G. Boffert, Blatter f. Burtt. Rirchengefc. 1889, S. 10 ff. 1890. 5. 3. 20 v. u. l.: Wilhelm Engelbert Giefers ftatt H. Grahns.
- 1. 3. 16 v. o .: Scheither hat nicht in ber englischen, sondern in ber hannoberichen Armee gebient. Dit biefer nahm er an den Feldzügen bon 1793 bis 1795 in den Riederlanden theil, im Treffen bei Famars am 18. Mai 1793 wurde er als Lieutenant bei ber Leibgarbe, wozu er am 6. Mai 1791 ernannt war, verwundet und gerieth in frangofifche Rriegsgefangenschaft, aus welcher ihn die Ginnahme ber Feftung Balenciennes jedoch bald wieder befreite, am 6. October 1793 murbe er jum Titular - Premierlieutenant und am 18. Januar 1795 außer ber Reihe jum Rittmeifter beim 9. Regiment leichte Dragoner beforbert. Rach ber Rudtehr in die Beimath hat er fich (2B. v. Saffell, Das Rurfürftenthum Sannover nach bem Bafeler Frieben bis gur preußischen Occupation im Jahre 1806, Hannover 1894, S. 153) längere Zeit in Frankfurt a. M. aufgehalten und von ba "Berichte über bie bamalige politische und militärische Lage nach Hannover geschickt, welche ein ungewöhnliches Beobachtungstalent befunden". 1798 murbe er Oberabjutant ber Cavallerie und gehörte als folcher bem Stabe bes commanbirenben Generals, Graf Ludwig Ballmoben-Simborn, an. Der Rurfürftlich Braunschweigisch-Luneburgische Staatstalender für das Jahr 1800 nennt ihn noch als den Inhaber biefer Stellung. Die Rante feines Borgefesten, bes Flügelabjutanten Ballmoden's, Oberftlieutenant Low von Steinfurt, veranlagten fein Ausicheiden aus bem hannoverschen Dienfte und feinen Eintritt in bas t. t. Beer. Ballmoden beflagt feinen Berluft in einer gur Aufflarung über fein Berhalten im 3. 1803 bestimmten Flugschrift "Rurge aber grundliche Bertheibigung gegen Lafterzungen" indem er schreibt: "3ch weiß fehr wohl, bag ich bem Lande manchen Schaben gufügte, fo jenen durch ben Abgang des mir unbergeflichen und braven herrn Oberften Scharnhorft und bes biebern herrn bon Scheither".

B. b. Poten.

Annual Laboratory of the Party of the Party

5. 3. 25 b. u. L.: Gufingen in ber Baar.

8. 3. 12 v. u. L.: 1747.

0. 3. 16 v. o. L.: Geifelhöring.

## Band XXXI.

5. 3. 11 v. u. fete: 1844. 5. 3. 23 v. o. l.: Freiburg ftatt Baben. 7. 3. 16 v. o. vgl.: Stern, Zürich und Schertlin v. B. in dem Sammelbande Turicensia. Burich 1891. — Leng, Briefwechsel Landgraf Philipps bon Beffen mit Bucer im Regifter.

3. 3. 7 b. u. I.: 21 ftatt 22.

5. 3. 16 v. o. l.: bon Mary 1491 bis Berbft 1497.

3. 17 b. o. I.: 1497.

n ? 19 b. o. i.: Gosbach.

b. o. l.: Sohn bon Joh. Ludw. S., bgl. S. 544.

o. I.: Megger.

· L.: Laber.

## Band XXXII.

S. 253. 3. 10 b. o.: Bgl. jest A. Stern, Beitrage jur Litteraturgefdicht bes 17. u. 18. Jahrh., 1893, S. 95-128. Ein gefronter Dicht.
— v. Schönnich war feit 1759 vermählt; feine Wittwe überlebte in Ein 1760 geborener Sohn war balb nach ber Geburt verftorben; val bes Dichters Oben, Satiren, Briefe und Rachahmungen (Leipzig) 1761 G. 138—153.

## Band XXXIII.

6. 65. 3. 12 b. u. I. Beinsheim in Baben.

S. 105. 3. 13 b. u. I. Bengengimmern.

S. 120. 3. 3 b. o.: Ueber 2B. Grimm's Beziehungen ju Benriette Benbel-Schut vgl. R. Steig's Mittheilungen in b. Zeitschr. f. b. Philologie 29, S. 202-205. S. 318. 3. 7 v. o. I.: in Altorf eingutreten.

S. 372. 3. 13 b. o.: Gur bie mufitalifche Ausbildung Schweiger's, ber nicht in Botha fondern in Coburg aufwuchs, forgte nicht Friedrich III. bon Gotha sondern Herzog Franz Josias von Coburg. In Gotha hielt sich S. erst von 1774 dauernd auf.
S. 500. 3. 13 v. o.: Sealsfield kam damals nicht in die Schweiz.

3. 21 b. o.: Sidbons (fo lautet ber Rame) ift wirklich Bfeudonom für Sealsfielb, von bem bas Buch ftammt.

3. 25 b. o.: Sealsfield mar wirflich 1826 in Deutschland; einige

feiner Briefe an Cotta find aus Frantfurt a. M. batirt.

3. 31 f. v. o.: In Tegas und Louifiana mar bamals S. nicht; ber Roman Toteah ift alfo nicht die Frucht diefer Reife.

S. 501. 3. 26 v. o.: Die "Transatlantischen Reisestigen" find tein eigenes Wert, fondern ber 1. Theil der Lebensbilber aus beiden hemispharen.

- S. 502. 3. 14 p. u.: Bu bgl. ferner Rertbeny, "Befuche bei Sealefield" im 2. Band ber "Silhouetten und Reliquien", Prag 1863 und "Erinne rungen an Sealsfield", Bruffel und Leipzig 1864. Leo Smolle, Sealsfield, Wien 1875. S. Hamburger, Bofil; unveröffentl. Briefe, Wien 1879.
- 6. 514. 3. 7 v. o. l.: Beit (ftatt Rarl) Lubwig.

S. 520. 3. 10 b. o. I .: Fürften ft a at.

S. 525. 3. 18 b. u.: Gine gute Biographie bes Secundus gab bereits Comund Dorer: Johannes Secundus, ein niederlandifches Dichterleben. Babm 1854. Ebenberselbe hat auch eine Anzahl Gedichte des Secundus gemeinsam mit seinem Bater Edward Dorer in trefflicher Weise über sett: "Elegien von Joh. Secundus" I—III. Heft und "Elegien und Oden von Joh. Secundus" IV. Heft. Baden 1854. Schumann.

S. 646. 3. 18 v. o. l.: 1352. S. 667. 3. 14 v. u. l.: Lombach.

## Banb XXXIV.

S. 83. 3. 11 b. u. I.: Rraut. S. 107. 3. 6 v. u. l.; Bigfelb.

S. 423. Der hofprediger Mathias von Sittard murbe ju C Machen) geboren. Das Religionsgefprach ju Worms, an Gudeni codex dipl. IV, p. 708 theilnahm, fand 1551 ftatt, ift baber filr Gittarb's Todesbatum ohne Beden

Todestag gibt ein im Privatbesitz besindlicher Nefrolog des Nachener Dominicanerklosters auf den 24. October an; das Todesjahr ist 1566, da in drei vom 14. Mai 1567 datirten, im Aachener Stadtarchiv besindlichen Briesen des dortigen Magistrats an den Kaiser Mazimilian II., Erzherzog Ferdinand von Oesterreich und den Erzbischof von Prag bereits von dem Nachlaß weiland Mathias' von Sittard die Rede ist.

512. 3. 9 b. o. hingugufugen : Alfred Stern, Bur Biographie Ludw. Snell's, Schweizer. Runbichau 1895, VI, 529-536.

#### Banb XXXV.

- 406. 3. 3 j. v. v: Ab. Stahr's nachgelassene Papiere sind testamentarisch nicht seinem hier genannten ältesten Sohne, sondern dem herrn Ab. St. in Köln vermacht. So lange Fanny Lewald-Stahr lebte, befanden sie sich in deren Besik. (Rach Familienmittheilungen.)
- fie fich in beren Befit. (Rach Familienmittheilungen.) 591. 3. 20 b. u. I.: 1809 zu Gontenschwhl (Aargau) geboren.
- 632. 3. 23-27 b. o.: "Wenn" bis "hatte" find ju ftreichen.
- " 3. 28 v. o. L.: Stein ftatt ibm.
- 666. 3. 19 v. u. l.: 1478-96.

#### Band XXXVI.

- 21. 3. 1 v. u. hinzugufügen: Dr. J. Dierauer, Briefwechfel zwischen 3. R. Steinmuller und Gans Konr. Gicher v. d. Linth, St. Gallen, 1889.
- 46. 3. 11 b. u. I.: bei ber Rirche bon Sonnart.
- 562. 3. 22 v. o.: Seit 1834 beforgte Stredfuß fammtliche Originalausgaben ber Berte Theobor Korner's.
- 566. 3. 1 v. u.: Wilhelmine Streit ftarb am 24. Juni 1870. Aus ihren Lebensschicksalen ift als ein interessantes Factum noch zu erwähnen, daß es ihr vergönnt war bei der feierlichen Bestattung Goethe's mit ihrer Kunft dem verewigten Dichterfürsten das lette Opfer dargubringen.
- 643. 3. 27 b. o. I.: 1757 ftatt 1752.
- 654. 3. 3 v. o. l.: "ihrer" (ftatt "feiner").
- 788. Eine knappe Charakteriftik von Stolle's humor und seinen deutschvolksthümlichen Gestalten entwirft Anton Schönbach, Ueber die humoristische Prosa des XIX. Jahrhs. (1875), S. 27—29. L. Fr.

#### Banb XXXVII.

195. Zum Artikel Suffrian: S. besuchte auf dem Gymnasium in Herford
1810 nur 5 Monate lang die unterste Classe bis zur Bersetzung seines
Baters. — Als Fr. Thiersch seine berühmte Schulreise durch Baiern
hielt, machte er einen Abstecher über den Rhein nach Westsalen zu
seinem Bruder Bernhard, dem Gymnasialdirector in Dortmund, und
wohnte dort dem naturwissenschaftlichen Unterrichte des Oberlehrers
Suffrian bei; die Bewunderung, welche ihm derselbe einslößte, dem
er nichts Bekanntes an die Seite stellen konnte, hat er in seinem bekannten P ie Gelehrten Schulen aussührlich ausgesprochen.
Bon F ihn der Oberpräsident v. Binde zur völligen
umgest

gogiums in Siegen in eine höhere Bürgerschule (dies die altere Legeichnung der späteren Realschule I. D.). Die neue Anstalt wate ein Borbild für zahlreiche, dasselbe Ziel versolgende Schulen. Sustain wurde seitbem oft vom Ministerium mit pädagogischen Reisen und Berichten beauftragt. Eine Geringschätzung der Unterrichtsfächer des Symnasiums lag ihm durchaus sern; bei seinem staumenswerthen Gedächtniß war er in der ganzen Weltgeschichte ungewöhnlich zu hause, sein deutscher Unterricht in den oberen Classen war ausgezeichnet, n pslegte mit einem Freunde abendlich seinen geliebten Homer zu letz. Bon seinem außerordentlichen organisatorischen Talent zeugt der eingehende Aussal von ihm über Provinzial-Schulkonserenzen in Schmid's Enchtl. des Unterrichtswesens VI, 424—453, eine der werthvollstu Arbeiten in diesem Werke.

S. 851. 3. 2 v. o. ftreiche "vermuthlich". " 3. 4 v. o. L.: † 1813.

S. 555. 3. 9 v. u. l.: Bgl. Knefel im herforder Symn.-Progr. von 1817.— Lipp. Reg. IV, 3133, wo die Brüder Barthol. Amelius und 3ch Reer aussührlich den Borfall betunden, und hölfcher, Reform. Geld. der Stadt herford, 1888, S. 16 ig. Die Gefangenen wurden 13 Nonate auf Schloß Dringenberg sestgehalten; der Eid wurde von den Conventualen für erzwungen erklärt.

S. 581. 3. 13 b. u. I .: Deper und Boller.

S. 590. Z. 6 v. u.: Bgl. ferner: Fr. Baum, Die Vorstände der Freiburge Lateinschule nach ihrem Leben und Wirken von der Mitte des 13. Jahr hunderts bis 1773 (Beigabe zum Programm des Großh. Lyceums p Freiburg i. Br. für das Schuljahr 1866/67). — Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins. R. F. 8, S. 147. — Alemannia 20, S. 254.

## Band XXXVIII.

6. 307. 3. 12 v. o. l.: Wellmig.

6. 471. 3. 11 b. u. l.: Landesherren rechte Sand auch er es, welcher ben felben ermuthigte ju feinem Zuge.

S. 625. 3. 22 b. u. I.: Trismofin ftatt Trismorin.

S. 697. 3. 16 v. u.: Bgl. 3. Rehrein, Biographifch-literarisches Legiton tat. Dichter II, 213 f.

6. 791. 3. 15 b. o. l.: 1470 flatt 1570.

## Bland XXXIX.

- S. 26. 3. 30 v. o.: Ein Meisterlieb 'a Johanne Erhardo Tijsch civi Argentinensi', das Lambel in Wagner's 'Archiv für die Geschückt beutscher Sprache und Dichtung' I, 442 aus der Wiener H. 2214 veröffentlicht hat und das mir leider bei der Absassing von Tüsch's Biographie nicht gegenwärtig war, bestätigt meine Bermuthung, das Tüsch aus Straßburg stammte. Die beiden äußerst verfünstelles Strophen, in deren schlagreimreichen Zeilen sast die Haller Silber reimt, interessiren besonders durch die zahlenmystische Ausder ihres metrischen Baus, die ihnen in einem Prosanachwort be
- S. 203. 3. 24 v. o.: Agl. Max Schasler, Ueber ein hal Erinnerungsblätter aus d. Leben eines alten Buricht S. 24.

267. 3. 15 b. u.: Die "Geschichte bes ftubentischen Shatespeare - Bereins in Salle a. S. mahrend ber Jahre 1864—1889" (Salle 1889) be-merkt fur bie Zeit feit 1876 auf S. 49 f.: "Ulrici las nicht mehr über Shatespeare, schon früher hatte er jeben Besuch bei uns [vgl. ebb. S. 21, auch S. 15 u. ö.] mit ber ebenso höflichen wie beftimmten Ertlarung abgelebnt, daß ihm die freie Forfchung bei uns gu lieb mare, ale bag er fie burch fein Ericheinen einengen follte". Dag die betreffenden Rreife ber alademischen Jugend aber gleichwol mit U. in guten Beziehungen blieben, beweift ihre bergliche Theilnahme bei feiner ftubentischen Chrung 1881 (f. ebb. G. 65).

2. Frantel. 820. 3. 9 v. u. l.: 25. März 1838.

321. 3. 19 v. o.: Bgl. noch Balber und Ritter jum Andenten an D. Unterholgner, Brestan 1838.

483. 3. 13 b. u. L.: Badnang ftatt Badnangen.

3. 17 v. u. I .: Bowenftein ftatt Beonftein.

706. 3. 26 b. o.: Bgl. jest Frantel's ausfuhrl. Retrolog auf B. in ber Beitschr. f. frang. Sprache u. Lit. XVII, 192-194. Fr.

748. 3. 5 b. u.: Diefe Unterrebung fand erft bor bem 2. vereinigten Bandtag, 2 .- 10. April 1848, ftatt.

751. 3. 17 v. u.: Oftenwalbe, ber eigentliche Stammfit ber Familie, gelangte icon 1846 vor Binde's Berheirathung in feinen Befig. b. B.

752. 3. 24 v. o. I .: geboren auf dem Familienbefit Saus Bufc bei Sagen i. 2B. (ftatt "geboren - wirb").

3. 17 v. u.: Tobestag ift 5. Februar.

780. 3. 8 v. u.: Beachtenswerth ift noch R. Sanm's ausgezeichnete Charafteriftit, Breug. Jahrb. 1863, XI, 444 ff.

## Banfo] XL.

67. 3. 25 b. o.; Bu Budw. Friedr. Bifcher, dem Robinfon-leberfeger, ber de la hontan's "Memoires de l'Amérique" verbeuticht hat und bem Intereffe für Columbus und Amerita val. Martini Simonii De literis pereuntibus libellus praefationem adiecit et annotationibus illustravit Jo. Hermannus ab Elswich (Frauff. u. 2pg. 1726), S. (33-)35.

8. Frantel. 177. 3. 4 b. o. L .: Er ftubirte guerft in Bibrich, bann in Jena und Berlin.

3. 3 b. u. L.: 8. October 1889.

204. Bu bem Artitel Georg Boigt gehen uns bon Seite ber Familie folgende Berichtigungen ju: Boigt folgte bem Rufe nach Munchen 1858 und überfiebelte nach Roftod 1860. Die erfte Auflage ber "Wiederbelebung des Maffifchen Alterthums" erichien 1859.

258. 3. 9 v. u. l.: bis 1876.

270. 3. 1 v. u. fl. "wann?" I. 1530.

404. 3. 2 v. u. L.: Rugborf.

405. 3. 25 u. 29 v. o. l.: Bittich.

455. 3. 12 u. 30 v. o. und S. 456 3. 12 v. o. I.: Strebel.

657. 3. 21 v. o. l.: babifcher.

## Band XLI.

fețe: Curoten. AL HU HE IS IN THE SE 6. 556. 3. 11 b. u. l.: 1841 f.

6. 596. 3. 16 b. o. I.: Staraja Rufs- Arensburg. 6. 635. 3. 22 b. o. I.: Rechtsanwalt.

6. 682. 3. 2 b. o. I .: geboren am 23. Februar 1612 in Lauingen, + am 27 September 1665.

S. 787. 3. 4 b. o.: Erneftine Wegner ift bennoch 1883 (nicht 1884) geftorben, wie uns ein Mugenzeuge ihrer Beerdigung berfichert. D. Red.

## Band XLII.

6. 182. Werthes erhielt feine Bilbung hauptfachlich auf ber Uniberfitat Tubingen, 6. 875. 3. 15 v. u.: Wiedeburg ift geboren am 14. Marg 1708. Somb. Schriftft. Lexifon Rr. 4854. Rach ber Matrifel bes Samb. Afabem.

Symnaf. Rr. 2151 murbe 2B. bafelbft im 3. 1724 immatriculin. Das richtige Geburtebatum (14. 3. 1708) fteht auch in Deufel's Lexiton. Sillem.

6. 422. 3. 3. v. u. I.: Winiemeti.

- S. 455. B. 22 v. o.: Rach bem Samb. Cdriftfteller-Lexiton hat Juft. beim Wigand fich verheirathet "1) am 10. Dai 1796 mit Elifabeth Margarethe Billigmann, einer Tochter des Rotars Sans Diedrich Willigmann, und 2) am 22. Februar 1811 mit Maria Therese geb. Meyer, Bittme bes 1798 verftorbenen Dr. med. Chrift. Lubm. Runfe muller, Argt in Samburg. Gie berftarb in Lubed am 26. Ceptember 1828".
- 6. 496. 3. 16 v. u. l.: Beinrich Fid.

6. 628. 3. 2 v. u. L.: 1865.

## Band XLIII.

6. 270. 3. 5 b. o.: Willers war 1857 ober 58 jum 2. Dale in Grieden land, wohin ihn diesmal ber Landschafter Louis Spangenberg begleitete. Sillem.

S. 326. 3. 10 u. 9 v. u. ju ftreichen: tatholifchen und evangelifchen. (Berjog Rarl Eugen war nie evangelifch.)

6. 644. 3. 7 b. u. L.: 1873 ftatt 1869.

6. 645. 3. 15 b. o. l.: Gein lettes, im Manufcript hinterlaffenes Bert: "Augeburger »Reformatoren«. Giftorifch - fritifcher Beitrag jur Ge fchichte ber Reformatione", erichien im Drud ale fortlaufende Beilage ju Gefele's "Diozefan-Archiv von Schwaben", bon 1885-1889 (ftatt: "Gine - worden").

6. 650. 3. 26 b. o.: Briefe von 2B. aus ben Jahren 1767-87 verbffent licht F. Rennind: Les idées religieuses en Autriche de 1767 à 1787. Correspondance du Dr. Wittola avec le Cto Dupac de Bellegarde; Revue internationale de Théologie 1898, p. 308-335; 578-601. 2.

## Band XLIV.

S. 685. 3. 12 b. o. I .: "an ber Steinach" ftatt am Dain.

6. 787. 3. 15 u. 14 b. u. I .: Gymnafium ju Stuttgart . . . . an ber Uni verfitat ju Tubingen.

## Band XLV.

6. 22. 3. 17 b. u.: Die hier ermahnten "Lieber einer Berborgenen" find nicht bon Frau Beller, ber fie auch anderwarts irrthumlicher Dale jugeschrieben werben, fondern bon Meta Beuger-Schweizer (A. D. B. XII, 389). Bgl. Buricher Tafchenbuch 1897, S. 66.

55. Bu Joseph Benger. 3. wurde 1787 Lehrer am Gymnafium ju Regensburg, 1792 Professor ber Philosophie und Mathematit und Studienbrafect am Lyceum bafelbft, 1797 Bfarrer ju Rirchenroth bei Straubing, acht Jahre fpater Pfarrer ju Reiffing, 1822 Domcapitular ju Baffau. Seinen anonym erschienenen Schriften ift noch beiguffigen: "Mein Lampchen gur Beleuchtung des baierifchen Concordats" (Straubing), 1818.

Bgl. Literaturzeitung für bie tath. Beiftlichteit, bg. v. Fr. b. Besnard, 1834, Bb. IV, G. 337. Lauchert.

- 407. 3. 25 v. o. I .: Zafingeriche.
- 408. 3. 17-20. Die bier irrthumlich genannten Schriften find nicht bon bem bier befprochenen Boller, fonbern bon feinem gleichnamigen Sohne.
- 3. 1 b. o. L .: Rienlen. 446.
- 590. 3. 4 v. u. l.: "ganz" ftatt "ganze". 600. 3. 24 v. o. l.: "feinen Sohn (Ferdinand III.) krönen laffen" ftatt "fich fronen laffen".
- 607. 3. 6 v. u. find die Borte "ungeitig ober voreilig erlaffen" gu ftreichen.
- 615. 3. 26 b. o. I.: ihm volle Genugthung von Jedermann verhieß. Roch beftand ber Blan, ihm den Raifersohn Ferdinand III. im Felde mitzugeben ober richtiger 2B. bemfelben, wenn auch mehr nominell, ju fubordiniren - ein Blan, der jedoch balb aufgegeben murbe. Eggenberg brachte" u. f. w.
- 623. 3. 15 v. u. L .: "Bei aller Borficht neuen Friedensverhandlungen teinesmegs abgeneigt, marb Urnim boch beranlagt, bier gurudhaltenber ju bleiben, als auf ber anbern Seite ber fcmebifche Reichstangler, welcher" u. f. w.
- 626. 3. 7 v. o. l.: "Sie trat . . . unter den peinlichsten Auslaffungen offen zu Tage".
- 629. 3. 24 v. o. I .: "verschaffen helfen" ftatt "verschafft".
- 641. 3. 11 v. o. ift, als eben erschienen, noch hinzugufügen: Balter Strud, Johann Georg und Oxenstierna (Stralfund 1899).

Limit via

Production Technology

AND TO SHARE

principal designation of the second

# Nachträge bis 1899.



Abendroth: Beinrich bon U., toniglich fachfifcher Generallieutenant, 17. Mai 1819 ju Burgen geboren und feit 1831 im Cabettencorps ju reeben erzogen, tam am 1. Juli 1836 als Portepeejunter jum 1. Schubentaillon, wurde, nachdem er am 30. April 1837 jum Lieutenant, 1846 jum berlieutenant befordert worden war und im 3. 1848/1849 ju den behufs erftellung bon Rube und Ordnung nach ben fleinen thuringifchen Staaten tfanbten fachfijchen Truppen gehort hatte, am 1. April 1849 ber Commandotheilung bes Rriegeminifteriums jugetheilt und gelangte, jum hauptmann afgerudt, im nachftfolgenben Jahre in ben Beneralftab, in welchem er elf ahre berblieb und am 21. Januar 1862 jum Major ernannt wurde. Bahrenb efer Beit mar er auch Lehrer ber Tattit und ber Rriegegeschichte an ber 1854 Dresben ins Leben gerufenen Fortbilbungsichule fur Officiere. Um 19. Romber 1862 als Major bei ber 3. Infanteriebrigabe Bring Georg in ben rontbienft gurudgelehrt und am 8. September 1865 gum Commandanten bes ). Infanteriebataillone ernannt, befehligte er biefes im Rriege bes Jahres 1866 gen Breugen bis eine am 3. Juli in ber Schlacht von Roniggrat bei ber ertbeidigung bon Broblus erhaltene Bunde ibn bis jum October bienftunjabig achte. Rad Friedensichlug murbe er Oberftlieutenant und, als fein Bataillon, i ber Reugeftaltung bes fachfischen Geerwefens nach preugischem Dufter, in 18 7. Infanterieregiment Pring Georg (Rr. 106) übergegangen war, beffen ommanbeur, fodann am 9. Juli 1868 Oberft. Im Frühjahr 1870 burch ein ommando nach Breugen mit ben bortigen militarifchen Ginrichtungen bertraut macht, führte er bas Regiment alsbald in ben Krieg gegen Frankreich, aber on am 18. August murbe er in ber Schlacht von Bravelotte - Saint Brivat urch eine neue Bermundung biefem Birtungefreife entzogen. Im Robember m er bor Paris wieder jum Regimente; am 30. Robember fahrte er eine nfanteriebrigade, die 48., in ber Schlacht bon Billiers fo gefchidt und mit Ichem Erfolge, bag bie bon ihm geleifteten Dienfte burch bie Berleihung bes einrichsorbens, ber 1. Claffe bes Gifernen Rreuges und bes Burttembergifchen Rilitar-Berdienftorbens anertannt wurden. Gin Sturg mit feinem unter ihm melder noch weitere Erfrantung nach fich jog, zwang ihn jedoch 'n bie Beimath. Erft als bie Baffen ruhten, traf er Friedensichlug murbe er 1871 jum Commandeur Generalmajor, 1875, immer in Dregben

1. Infanteriedivifion, 1876 gum General=

6 82 Aberle.

lieutenant befördert, trat 1878 in den Ruheftand und ftarb dort am 16. Februar 1880.

A. war mannichsach schriftstellerisch thätig. Seine Erstlingsarbeit wam "Militärische Briese eines beutschen Ossiziers während einer Reise durch bie Schweiz und das mittlere Frankreich" (Aborf 1845); während seiner Wirsamket als Lehrer übersetzte er aus dem Französischen die "Geschichte des Feldzuges von 1815" vom Oberstlieutenant Charras (Dresden 1858) und schrieb "Ueber die militärischen und technischen Grundlagen der Truppentransporte aus Gieduchen" (Darmstadt 1861), sowie "Terrainstudien zu dem Rückzuge des Barri und den Feldzügen des Germanicus" (Leipzig 1862). Außerdem war er Widarbeiter an der Allgemeinen Militär-, an der Leipziger, an der Illustrickn Zeitung.

Allgemeine Militar-Beitung, Darmftabt 1881, Rr. 22-25.

B. b. Boten Aberle: Morig bon 21., tatholifcher Theologe, geboren gu Rottum bu Biberach am 25. April 1819, † am 3. Robember 1875 gu Tabingen. In besuchte bon Berbft 1830 bis 1833 bie Lateinschule ju Biberach. 3m Berbit 1883 wurde er in bas Convict ju Chingen aufgenommen und abfolbirte bis 1837 bafelbft bie Claffen bes Obergomnafiums; unter feinen bortigen Lehren war Joseph Lipp, der fpatere Bijchof von Rottenburg, als Rector bes Gomns ftums. Bon Berbit 1837 bis 1841 ftubirte er an ber Univerfitat Tubingen Theologie, unter ben Projefforen Drey, Ruhn, Befele, Welte, Dad und Gul, baneben auch claffifche Philologie, Philosophie und Geschichte; auch auf bie tiefere Ausbildung in den orientalifchen Sprachen verwendete er viele Dabe. Bahrend bes letten Studienjahres bearbeitete er die bon ber tatholifch-theologiichen Facultat gefiellte Breisaufgabe: "Es foll mit Berudfichtigung ber Anficht bag bas Buch Jojua mit bem Bentateuch ein Ganges bilbe, unterfucht werben, wie und mann erfteres entftanden fei". Die Arbeit murbe nach bem Urtbeil ber Facultat im Berbft 1841, nachbem M. ingwifden icon bas Briefterfemina in Rottenburg bezogen hatte, mit bem Breife gefront. Gleichzeitig erhielt a auch den 1. homiletischen Breis filr einen Predigtentwurf. Ueber die Bind arbeit urtheilt himpel, ber im Refrolog einige Musglige baraus peroffentlicht (Theol. Quartalichrift 1876, G. 179-189), Diefelbe "ware auch nach mehren Jahren, mit Anwendung entsprechender Rachhilfe, ber Beröffentlichung noch menb gewesen"; fie zeige "bie eigenthumlichen Borguge bes gleich energischen wie feinen Beiftes in fritifcher Behandlung biblijcher Bucher in ganger Frifche". Bu ber gleichen ift übrigens ber bon A. berfaßte Artitel "Jofua" im Rirchenlegiton von Weger und Welte, Bb. V, S. 812-816. Am 29. Auguft 1842 empfing M. Die Priefterweihe, murbe bann querft Bicar in Riedlingen, im Dai 1848 Repetent am Convict in Rottweil, im October Repetent in Tabingen. 3 letterer Eigenschaft hielt er exegetische Borlefungen über bas Reue Teftament und bereitete fich gleichzeitig auf bas Profefforatsegamen bor, bem er fich im Berbft 1844 untergog. Um 29. Marg 1845 murbe er probiforifc, am 26. To cember 1845 befinitib ale Symnafialprofeffor in Chingen angeftellt. Aur m gern verließ er biefe ibm liebe Thatigfeit, als er am 6. December 1848 die Director bes Wilhelmsftifts (tatholijch - theologifchen Convicts) wieber no Tubingen berufen murbe. Am 16. Marg 1850 murbe er jum orbentlichen Professor für Moraltheologie und neutestamentliche Gregese an ber theologischen Nacultat ber Univerfitat Tubingen ernannt, nachbem er 1849 als Wilhelmftiftsbirector Borlefungen über Babagogit und ne

liche Exegefe gehalten hatte. 3m Studienjahre 1865 66 war er Universität, exhielt im Fruhjahr 1866 ben Orben ber wurttembergi

Aberle. 688

und wurde geabelt. Rachbem er bis ju biefem Jahre ben großen Anforderungen er boppelten Brofeffur mit großem Erfolg nachgetommen mar, murbe ihm auf inen Bunfc, ale er im Berbft 1866 einen Ruf nach Dunchen erhielt und in Bleiben in Tubingen babon abbangig machte, bie Moraltheologie abenommen. Seither concentrirte er feine wiffenschaftliche Thatigleit auf Die regefe, bis er, nachbem fich feit einiger Beit die Angeichen eines Bergleibens ezeigt hatten, durch einen unerwarteten ploglichen Tod an Berglahmung mitten us feiner Thatigfeit herausgeriffen murbe. In fruberen Jahren, in ber Beit er firchenpolitischen Rampfe in Burttemberg, hatte er besonders in ben Jahren 845-1861 auch eine eifrige publiciftifche Thatigleit im firchlichen Intereffe atfaltet, befonders in bem 1848 gegrundeten Stuttgarter "Deutschen Boltslatt". Spater außerte er fich noch einmal aus Beranlaffung ber fogenannten Rottenburger Birren" in einem in ben Siftorifch-politifchen Blattern (63. Band, 869, S. 417-444) veröffentlichten Auffast: "Ueber die Wirren in Der Diocefe tottenburg. (Bon einem Mitglied ber tatholifch - theologifchen Facultat in Abingen)", jur Bertheidigung ber Diocefanverwaltung bes Bifchofe Lipp und er Berhaltniffe im Tubinger Convict gegen die in benfelben Blattern jubor dienene "Aftenmäßige Beleuchtung ber Birren in ber Dioceje Rottenburg" Bb. 62, 1868, S. 855-889; 938-958; Bb. 63, 1869, S. 75-96; 270 is 280). - Aberle's perfonlicher Charafter wird geschildert: "Als Denich ichnete er fich burch bie Lauterteit feines Charafters, burch ein gart befaitetes emuth und herzgewinnendes Wefen, welches ihm insbesondere die Rinderwelt efreundete, burch Bohlthatigfeit und durch humanitat gegen Anderebentenbe us". (Literarifche Rundichau 1875, G. 236.) - Als Gelehrter vereinigte A. enialen Scharifinn mit ben ausgebreitetften pofitiven Renntniffen auch auf entgenen Gebieten, befonders philologifchen und hiftorifchen Renntniffen, und mit nem außergewöhnlich gludlichen Gebachtnig. Auf bem Gebiete ber Moralgeologie war er litterarifch thatig burch bie Abhandlung "Ueber ben Meguirobabilismus" (Theol. Quartalfchrift 1851, G. 339-387), ferner eine betertenswerthe eingehende Recenfion über mehrere neue Moralwerfe in bemfelben abrgang ber Quartalichrift (G. 135-163), worin er feine Unfichten über bie Rethobe auseinanderfest, und eine Angahl von Artiteln im Rirchenlexiton bon Beger und Welte, von benen als bie großeren gu nennen find bie Artitel: Recht" (IX, 49-53); "Reservatio mentalis" (IX, 217-220); "Stoifche Roral" (X, 376—381); "Todesstrafe" (XI, 47—56); "Tugend" (XI, 305 is 311); "Tugenden, göttliche" (XI, 311—319); "Berzitätung (ecstasis)" XI, 648—664); "Wahrhaftigkeit" (XI, 766—769); "Wohlthätigkeit" (XI, 125-1129); "Bauberei (magia)" (XI, 1245-1256); "Befeg" (XII, 479 is 483); "Socialismus" (XII, 1143-1148); "Stigmatisation" (XII, 1158 is 1162). Befonderes Intereffe brachte er als Moraltheologe bem Gebiete er "außerorbentlichen Geelenguftanbe" entgegen, wohin einige ber umfangeichften bon ben oben aufgeführten Artifeln geboren, und worüber er eigene Borlefungen hielt; aus feinem Borlefungshefte barüber theilt Simpel (G. 220 is 228) einige Ausguge mit. - Umfangreicher mar Aberle's litterarische Brouction auf bem Sauptgebiete feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit, bem ber neueftamentlichen Biffenschaft, wo er befonders in der Behandlung ber Ginleitungsragen im Bufammenhang mit ber neuteftamentlichen Zeitgeschichte, fpeciell in Intersuchungen über Entstehung und 3med der Evangelien, vielfach neue Bahnen inschlug. Als Refultate feiner Forichungen auf Diefem Gebiete erschienen eine Reibe bon Abhandlungen in ber Theologischen Quartalfchrift: "Ueber eine leuBerung bes Drigenes ur 1" (3ahrg. 1852, G. 108-122); "Ueber tom. 5, 12-14" (18! 470); "Ueber ben 3med ber Upoftel684 Abich.

gefchichte" (1855, G. 173-236); "Bur Erflarung von grenaus adv. b 3, 1, 1" (1858, S. 495-503); "Eregetische Studien a) Bu Apg. 5, 84b) Bu Apg. 8, 26-40" (1859, S. 82-90); "Ueber ben 3med bes Datib ebangeliums" (1859, G. 567-588); "lleber ben 3med bes Johannesebar liums" (1861, G. 37-94); "Eregetische Studien. 1. Ueber Die Grocen neuteft. Geschichtschreibung. (Rebe gehalten am Geburtsfeft bes Ronigs, 27.5 1862.) 2. Ueber ben Prolog bes Lucasebangeliums. 3. Ueber bie Abfaffun geit bes erften Timotheusbriefes" (1863, G. 84-134); "leber ben Tag legten Abendmahle" (1863, G. 537-568); "Beitrage gur neuteftamentl. leitung. 1. Gin birectes Beugnif bes Papias fur bas Johannesebangeli 2. Roch einmal über Irenaus adv. haer. 3, 1, 1" (1864, 6. 3-47); "U ben Statthalter Quirinius" (1865, S. 103-148); "Eregetische Studien. 1. Grundfat ber Evangeliencritif. 2. Ueber ben Darftellungecharafter bes Johan ebangelium. 3. Ueber ben Statthalter Quirinius" (1868, S. 3-64); Begebenheiten bei dem letten Abendmahl" (1869, G. 69-126); "Die richte ber Evangelien über, die Auferstehung Jefu" (1870, G. 48-91); Berichte ber Evangeliften über Befangennehmung und Berurtheilung (1871, S. 3-63); "Ueber die Bahl 666 in ber Apofalppfe" (1872, S. bis 147); "Die lette Reife Jefu nach Jerufalem" (1874, G. 127-1 bagu tommt eine Angahl von meift febr eingehenden und gehaltreichen fionen in ben Jahrgangen 1855, 1857, 1858, 1867, 1874 (aber Gd Reuteftamentliche Zeitgeschichte, G. 658-687, in welcher Recenfion Die ber Schatung bes Quirinius nochmals eingehend bon neuem erortert ! 1875; auch ein paar Recenfionen im Theol. Literaturblatt von Reufch, in Jahrgangen 1867-1870; endlich im Rirchenlexiton, neben einigen fleir die Artitel: "Johannes, Briefe des" (V, 710-714); "Baulus, ber A und Paulinifche Briefe" (VIII, 241-258); "Betrus, der Apoftel, und nifche Briefe" (VIII, 330-338). Aberle's Schriften find auch ba, w feine Sonderanfichten wohl nicht als flichhaltig erweifen werben, immer angiebend und anregend; burch bie geiftvolle und im beften Ginne orie Behandlung ber Probleme haben fie einen bleibenden Berth, und in ihre durchdachten Ausführung tonnen fie als Mufter methodischer wiffenichafi Arbeit bienen. Bu ber Ausführung einer großeren gufammenfaffenben ftellung tonnte er fich leiber nicht entschließen; nach feinem Tobe fander nur feine Borlefehefte bor, ohne allen gelehrten Apparat, Die Aberle's folger, Brof. P. Schang, unter Singufügung ber nothigen gelehrten Unmerh und mit Berudfichtigung ber bon M. beröffentlichten Specialarbeiten, als leitung in bas Reue Teftament von Dt. v. Aberle" berausgab (Freiburg 1877), auch in Diefer Geftalt ein Bert, deffen Beroffentlichung großen perdient.

Linfenmann, Worte der Erinnerung an Moriz v. Aberle, Tab (1876). — himpel, Einiges über die wiffenschaftliche Bedeutung und logisch kirchliche Stellung des sel. Prof. Dr. Aberle; Theol. Quartal 1876, S. 177—228. — himpel, Artikel Aberle in der 2. Aufl. des Kir Lexikons, Bd. I (1882), S. 62 f.

Abich: Wilhelm hermann A., t. russischer Staatsrath, Atader berühmter Geologe, ist geboren am 11. December 1806 zu Berlin. Er e seine Borbildung in seiner Baterstadt und widmete sich auch an der don Universität dem Studium der Naturwissenschaften. Sein Interesse für Gen wurde durch Alex. v. humboldt, Leopold v. Buch und Carl Nitter am und um in dem damals entbrannten Streit um die Erhebungstrater ei Urtheil zu gewinnen, machte A. nach Beendigung seiner Universitätssin

Abich. 685

rige Reise nach Italien, wo er in den Jahren 1833 und 1834 Belegentte die Campagna bon Rom, ben Befut nebit ber Umgebung bon Reabel. arifchen Infeln und ben Metna ju ftubiren. Als Frucht diefer Reife n zwei Werfe, wovon das erste "Vues illustratives sur le Vesuve et Baris 1836 in frangofifcher Sprache, bas andere "Geologische Beigen fiber bie bultanischen Erscheinungen und Bilbungen in Unter- und Italien" in Braunichweig 1841 veröffentlicht murbe. Beibe Berte find em Atlas in Folio begleitet und enthalten eine Menge werthvoller, für nalige Zeit neuer Beobachtungen über bie italienischen Bultane. Bu felbständigen Urtheil über die ftrittige Frage mar ber junge Beologe ge nicht gelangt. Er ichlog fich in faft allen theoretifchen Fragen, lich in jener ber Erhebungefratere an Leop. b. Buch an, mabrent fein offe, ber geniale Fr. Soffmann icon im Begriffe ftanb, jur Gegenhartei eben. Auf Empfehlung von humboldt und b. Buch murbe 2. 1842 pjeffor ber Mineralogie und Geologie nach Dorpat berufen, aber fchon on ber ruffifchen Regierung nach bem Ararat geschidt, um bie geologischen niffe bes armenifchen Sochlandes ju erforichen. Diefe Reife, bei welcher Raufajus auf ber bamals noch unbollenbeten grufinischen Beerftrage itt, murbe für feine gange Butunft enticheibend. Mus ben hinterlaffenen an feine Eltern und Schwefter geht hervor, welch tiefen Gindrud ber is, ber Ararat und Armenien auf ben jugendlichen Forfcher machten und chem Feuereifer er fich feiner Aufgabe widmete. Rach einer orientirenfe in ben perfifch-turtifchen Grenggebieten gelang es 21., eine geologifche farte bom Argrat angufertigen und die Gipfelbesteigung Diefes gewaltigen nach breimaligen vergeblichen Berfuchen gludlich burchzuführen. Geine etersburg gefchidten Berichte erregten fo großes Intereffe, daß ibm ber bon Jahr gu Jahr verlangert wurde und A. feine Studien auch auf an, die Begend bon Batu und ichlieflich auf den gangen Raufafus ausfonnte. 3m 3. 1853 murbe er jum ordentlichen Mitglied ber f. Alfan St. Betersburg und balb barauf jum Staatsrath ernannt. Wahrend Infenthaltes in ber ruffifchen Sauptftadt verheirathete er fich, folgte aber 358 einer Aufforderung bes Statthalters von Raufafien (Fürft Barjatinsty), orichungsreifen in ben tautafischen und armenischen Landern wieder aufm. Diefer zweite Aufenthalt dauerte wider Erwarten bis zum Jahr 1876, M. nicht weniger als 28 Jahre ber Erforschung bes Rautafus und ber enden Gebiete bon Transtautafien, Armenien, Berfien und ber Rrim Ihm perbantt man bie erfte ftreng miffenschaftliche geologische, geobe und meteorologische Untersuchung jener Bebiete und bei ber unich genauen und gemiffenhaften Methobe, welche alle Arbeiten Abich's net, werden feine Unterfuchungen für alle Beiten die Grundlage für Forschungen bilben. 2. begnugte fich in feltenen Fallen mit einer ein= Bereifung, er fehrte immer wieder in furgeren ober langeren Beitinterin die bereits erforschten Bebiete gurud, um die berbeffernde und er-Sand an feine fruberen Beobachtungen anzulegen. Gine beträchtliche Abhandlungen hat 21. mahrend feines Aufenthalts in Raufafien theils Schriften ber Betersburger Afademie, theils in ber Zeitschrift der beuteologischen Gesellschaft und in Poggendorff's Unnalen beröffentlicht; verdienen jene über die Orographie von Dagheftan (1847) und die logifchen Beobachtungen in Transfaufaffen (1848 und 1850) befondere ung. An felbständigen Berten und Schriften veröffentlichte 21. zwischen nd 1876: "Neber bie geologische Ratur bes armenischen Sochlandes" "Bergleichenbe cher nterjuchungen bes Baffere bes Raspifchen

686 Abt.

Meeres, des Urmia- und Banfees" (1856); "Beitrage jur Balaontolo afiatifchen Ruglands" (1858); "Bergleichenbe geologische Grundzuge b tafijch - armenischen und nordperfischen Bebirge; Brodomus einer Beolog tautafifchen Lander" (1858); "Ueber bas Steinfalz und feine geologifche S in Ruffifch-Armenien" (1859); "Sur la Structure et la Géologie de Dagi (1862); "Ueber eine im Raspischen Meere erschienene Insel, nebst Be gur Renntnig ber Schlammbultane ber Raspifchen Region" (1863); "Beo Beobachtungen auf Reifen gwischen Rur und Arares" (1867); "Compte über bie phpfitalifch-geologifchen Berhaltniffe ber Tiflifer Thermalquellen im fiebengigften Lebensjahr entichlog fich A. jur Aufgabe feines Bande Er fiebelte nach Bien über, um bort die Ergebniffe feiner 28jahrigen Forb gu bearbeiten. Dit bewunderungemurdiger Ausdauer vertiefte fich ber Belehrte in bas Studium ber Balaontologie und Betrographie, beren ge Fortichritte er mabrend feines Aufenthaltes in Transtautafien nicht ba folgen fonnen. Es mar geradegu ruhrend, mit welcher Befcheidenheit rubmte Foricher bei jungeren Fachgenoffen fich Rath und Belehrung bo mit welcher Dantbarfeit er jede Beibulje mabrend ber Ausarbeitung großen Berles "Geologische Forichungen in ben Raufafifchen ganbern" er nahm. Der erfte Theil feines claffischen Bertes enthalt Die Befchreibun bochft intereffanten Bergtalffauna aus ber Ararestette bei Djoulfa und 1878 (Wien); im zweiten Theil folgt die geologische Beschreibung be halfte bes armenifchen Sochlandes, begleitet bon einem Atlas mit 19 (1882). Die fundamentale Bedeutung Diefes zweiten Theiles murbe rud anerfannt und rief ben lebhafteften Bunfch nach Bollenbung bes Be wertes hervor. Leider war es aber M. nicht mehr beschieben, fein Leb gu bollenben. Mitten im Schaffen raffte ibn ber Tob am 1. Juli 1 Wien hinweg. Bwei Abhandlungen über Sobenmeffungen auf bem arm Sochland (1880) und über die Broductivitat und die geotettonischen & niffe ber Raspifchen Raphtaregion (1879) erschienen mahrend feines Wier enthaltes.

A. war eine echt beutsche tiefgründige Gelehrtennatur von selter wissenhaftigkeit und Pflichttreue. Als Lebensausgabe hatte er sich die Erst der transkaukasischen Länder und des Kankasus gestellt und davon ließ durch seine, noch so verlockenden Anerbietungen abwendig machen. Sein in gemüthvoller Sinn, seine Begeisterung für die Katur und für die 3d. Wissenschaft sinden in den nachgelassenen, durch seine Wittwe verösser Briefen (Wien 1896), einen zuweilen geradezu ergreisenden Ausdruck. Geschichte der Geologie wird der Name Abich stets einen hervorragende einnehmen.

Abt: Franz A., ein beliebter Gesangscomponist, geboren am 22. T
1819 zu Eilenburg (Provinz Sachsen), † am 31. März 1885 zu Wie
Der Sohn eines Predigers, dessen Beruf der Sohn einstmals auch sollte. Der Sinn sür Musik wurde aber schon im Baterhause geweckt psiegt und begleitete ihn als Schiler der Thomasschule in Leipzig u Student der Theologie. Die Musik muste sogar die Ernährerin werd der Vater plohich starb. Ueber seine Musikstwie ist nichts bekannt, it gann er schon als Student zu componiren und da ihm eine leichte m Ersindung zu Gebote stand, so sanden seine Compositionen Beisall u breiteten sich schnell. Der philharmonische Studentenverein wählte it Dirigenten und im J. 1841 wurde er sogar zum Musikdirector des hol in Bernburg ernannt und im Herbst desselben Jahres in gleicher Eie an dem Actientheater in Zürich angestellt. Die Schweiz zeichnete sie

amals durch ihre Sangeslust aus, die durch Nägeli und Egli geweckt und ge-Plegt murbe, fo baf überall Dannergefangvereine entftanben. Ge fonnte nicht blen, bag A. febr balb in diefe Rreife hineingezogen wurde und daß er feine abide melobifche Erfindung bem Dannergefange gur Berfugung ftellte. Der rfolg war, bag ibn 1844 ber Berein "harmonie" in Burich gu feinem Brigenten mabite. Seine Befangeftubien befähigten ihn auch mit Erfolg Bemesunterricht ju geben und fich ein austommliches Gintommen ju fichern. m 3. 1846 gab er bie wenig erfreuliche Stelle am Theater auf, übernahm iffir bie Direction des gemischten Gejangchores des Cacilienvereins und ber Binterconcerte. Spater wurde er noch Leiter bes Buricher Seevereins, ber aus Befangvereinen der Ortichaften am Buricher See beftand, fowie des Limmataler Gefangvereins. Doch auch bier mar feines Bleibens nicht lange. belte er nach Braunichweig über, erhielt bort fiellvertretend ben Capellmeifterften am hoftheater und murbe 1855 als erfter Capellmeifter angestellt. Dit nterbrechung einer Reife 1872 nach Rorbamerita, auf Ginlabung berichiebener wher Befangvereine, wo er nicht nur große füuftlerifche, fonbern auch reiche runiare Erfolge erzielte, blieb er bis ju feiner Benfionirung im 3. 1882 in inem Braunschweiger Capellmeisterpoften thatig. Danach jog er nach Biesiben, wo er fein Leben beschloß. Abt's Lieber und Mannerquartette fteben in inftlerifcher Begiehung nicht boch, geichnen fich aber burch eine fliegenbe meloiche Erfindung aus, fo bag einzelne bis ins niebere Bolf gedrungen find und olfelieder murden, wie "Benn die Schwalben heimwarts giehn", ober "Gute acht, bu mein bergiges Rind". Unter ben Chorliebern find einige bon poetischer conbeit, wie "Die ftille Bafferrofe". In feinen Claviercompositionen hat er ur bem Tagesgebrauche gehulbigt; fie wurden ihm wohl eben barum jugleich ne reich fliegende Ginnahmequelle. Wie gablreich die bon ihm veröffentlichten ompositionen find, erfieht man an ber Sammlung feiner Werte im British useum in London, wo ihre Aufgahlung brei bide Foliobande fullt.

Mendel-Reißmann's Conversations - Lexison und Dr. Hugo Riemann's Musit-Lexison nebst zahlreichen Musikzeitungen aus d. Jahren s. Thätigkeit. Rob. Eitner.

Uchterfeldt: Johann Beinrich A., fatholifder Theologe, geboren am 7. Juli 1788 gu Befel, † am 11. Mai 1877 gu Bonn. A. ftubirte Theogie in Roln und Manfter, empfing am 12. Juni 1818 bie Briefterweihe und irtte barauf querft in Xanten, bann bon Januar 1814—1817 als Caplan feiner Baterftabt Befel in ber Seetforge. 3m 3. 1817 murbe er als Proffor ber Theologie an bas Collegium Hosianum nach Braunsberg berufen; im . 1825/26 war er Rector ber Lebranftalt. 3m Sommer 1826 folgte er einem ufe nach Bonn als Profeffor ber Moraltheologie und Somiletit. 3m folgenn Jahre wurde ihm auch die Leitung bes damals gegrundeten tatholifcheologischen Convictoriums übertragen. Infolge feiner Berwidlung in die ermefianifchen Streitigfeiten murbe er, jugleich mit Brof. Braun, ba fie fich ach ber Berurtheilung des Germefianismus nicht wie die andern Collegen unterarfen, auf Antrag bes Coadjutors Geiffel feiner Lehrthätigkeit im 3. 1843 uboben, unter Beibehaltung ber Profeffur; jugleich mußte er die Inspection S Convicts an ben bamals nach Bonn berufenen Brof. Dieringer abtreten. on der theilweifen Sufpenfion, bis auf Befung einer ftillen Deffe, murbe er ater, am Anfang ber fechziger Jahre, nach Abgabe einer für genugend bembenen Erflarung, wieber entbunden. - In Braunsberg verjagte 2. im Aufage des Ffirftbifchois von Ermland, Jojeph von Sobenzollern, ein Behrbuch er driftfatholifden Glaubens- und Sittenlehre in Fragen und Antworten, juachft fur bas Bisthum Ermland" (Brauneberg 1825); baneben auch einen

fleinen Ratechismus: "Ratechismus ber drifttatholifden Lehre, junachft in be Elementarichulen des Bisthums Ermland" (Brauneberg 1826), 1828 in in Schulen eingeführt; bon bem Ratechismus ließ er fpater in Bonn 1881 und 1833 noch eine 2. und 3. Auflage ericheinen. Das "Lehrbuch ber Glauben und Sittenlehre" murbe burch Decret bom 28. Rovember 1838 auf ben 3in gefest (vgl. Reufc, Der Inder ber berbotenen Bucher II, 2, 6. 1119 !! worauf A. jur Bertheibigung Die Brofchure herausgab: "Acta ad librum Achte feldtii nunc professoris Bonnensis (Lehrbuch ber chriftfathol. Glaubens zi Sittenlehre) nuper in indicem librorum prohibitorum relatum spectantia (6 loniae 1839); jugleich beutich: "Attenftude bas jungfthin bon ber Inquifitm ju Rom berbotene Lehrbuch ber chrifitath. Glaubens- und Gittenlehn Du 3. S. Achterfeldt betreffend" (Bonn 1839). - In Brauneberg fchrieb M. aufo bem die Abhandlungen jum Index lectionum 1826 und 1826/27. 3um tritt feiner Bonner Profeffur veröffentlichte er die Ginlabungefchrift: "De De cessitate principii ad construendam doctrinam moralem deque erroribus a constituendo summo principio natis ex discrimine inter principium document moralis et criterium honestatis non animadverso" (Bonnae 1827; im Buch handel mit anderem Titelblatt: "De erroribus . . . "). Geit 1832 gab et mit ben anderen Profefforen ber Bonner tatholifch theologischen Facultat Die 3th ichrift für Philosophie und fatholifche Theologie" beraus, bas miffenfcallic Organ bes hermefianismus; 32 Beite 1832-39; bann neue Folge, Jahr 1-13, 1840-52; feit 1844 nur noch bon M. und Broun allein berand gegeben. A. gab auch bie "Chriftfatholifche Dogmatit" feines Lehrers herme heraus, 3 Theile (Münfter 1834). Ferner eine Ausgabe von "Innocentii III de contemptu mundi libri tres" (Bonnae 1855).

Deutsche Reichszeitung 1877, Nr. 129 vom 13. Mai. — J. Bender Geschichte der philosophischen und theologischen Studien in Ermland (Braundberg 1868), S. 161. — F. Hipler, Bibliotheca Warmiensis, Bd. I, Abn der ermländischen Literaturgeschichte (Braunsberg 1872), S. 249, 251, 301 Bibl. Warm. Bd. III, Briefe, Tagebücher und Regesten des Fürstb. v. Em land Joseph v. Hohenzollern (Braunsberg 1883), S. 86, 203 f., 224—22 236, 289 f., 292—294, 302, 304, 310 f., 401, 439, 447 f. — Bauds Cardinal v. Geissel (Köln 1881), S. 71. — O. Pfüls, Cardinal v. Geisse Bd. I (Freiburg 1895), S. 201, 212—227, 231—243. — Kirchen-Legislo 2. Aust., V, S. 1895, 1898. — H. Brid, Geschichte der tath. Kirche v. 19. Jahrh., Bd. II (Mainz 1889), S. 437, 439, 491 f., 496 f.

Laudert. Mbam: Benno A., Thiermaler, wurde am 15. Juli 1812 ju Dand als ber erite Sohn bes Albrecht A. geboren, welcher bamals als hofmaler b Bicetonige Gugen den frangofischen Feldzug nach Rugland begleitete. 3m Atel bes Baters, welcher allen feinen Rindern die Entwidlung ihrer vollen Indit bualität gemagrte, erhielt ber Rnabe beinahe fpielend ben grundlichften Unte richt, indem er die Bilber bes Baters auf Stein übertrug und ihn bei all Studien und Reifen begleitete. Indem er frubzeitig bas Treiben und Leb ber Saus- und Jagothiere in Berbindung mit ben Denichen beobachtete, erra Benno A. bald eine hohe Deifterschaft in diefem Gebiete. Schon 1835 brad er feine erften Bilber in ben Runftverein : "Rube am Brunnen", wogu Albrecht noch bie Landichaft gemalt hatte, einen "bund an ber Rette" und einen "Bie martt im baierischen Gebirge" (1836), ein oft wiederholtes Thema, wobon eine toftliche Bariante aus bem Jahre 1839 in ber Reuen Binatothet befin (bei Golban Blatt 67). Absonderlich gelang ibm die Darftellung ber gemit bollen, beiteren Geite bes Thiercharafters. Da ift g. B. ein Stall, in welch

bundemutter mit ihren putigen Jungen bon bem nebenan über ben Stand biegenden Pferbe einen theilnahmbollen Bochenbefuch erhalt: friedliche, liche Rachbarn! Dagu fam bie gange Stala bes Cfelhumors, bie nedischen Men, welche mit ihrem Bampen und Bumpen einen braben Subnerftall in eregtefte Faffungelofigfeit berfegen ober mit verschmitter Butmuthigfeit einen n Ausbruch ihrer Laune borbereiten. Ebenfo gelangen ihm eigenfinnige en, grazibfe Suchfe (barunter zwei junge Spröflinge Reinete's, welche in nnung, Angft und Born fich gegen die ihnen noch ganglich unbefannte, bar unbeimliche Ericeinung einer Rupfernatter in Bofitur fegen, 1852), verschiedenartigen Sunde, Die von Bflichtgefühl befeelten Dadel, Die poffirn Rattenfanger, Die außer ihrer Berufsthatigfeit auch einmal im Atelier Malers fich burch Umfturg eines Papierforbs nuglich machen. Außer bem beportrat behandelte Benno M. auch die Sochjagd auf Siriche, Gemfen, und ben eigentlichen Fuchssport mit ber Meute: Scenen, welche, wie bie ber für ben Bergog bon Raffau bezeugen, ju einer weiteren Specialität im tratfach führten, wobei auch Benno's Sohn Emil A. und Enfel Richard Maler bes High-life excellirten. Unfanglich noch hart und troden in ber be, machte er fich bald die neueren Bortheile der Technif und einer bluben-Palette zu eigen. 3m 3. 1847 wurde A. von dem Grafen Ernft Reventlowbe nach Golftein berufen, um fur beffen "Beitrage gur land- und forftwirthillichen Statiftif ber Bergogthumer Schleswig und Solftein" die nothigen nungen gu liefern. Gbenfo beforgte der Daler bie Bilber fur S. 2B. von ft's "Anleitung gur Rindviehgucht" (Stuttg. 1851) und die Abbilbungen "Schweizer Rindviehracen" (herausgegeben bon ber öfonomifchen Gefellicaft Bern, 1859). Dann wendete er fich wieder ju großen Jagdbilbern, mit ben Jager gehetten und angeschoffenen Sochwild und gu ben weiteren Sportn mit ber bunten Reihe von hochariftofratischen Theilnehmern (Solban t 6). Bludlich, in feinem Sohne Emil A. einen folden Gehülfen und folger gefunden ju haben, legte ber Bater Binfel und Balette nieber und fiebelte nach Relheim, wo er am 8. Marg 1892 entschlief. Gein vieler, gablreicher Rachlag fullte im Dai bes genannten Jahres einen gangen des Münchener Runftvereins und fand bereitwillige Abnahme. - Das eichniß ber Lithographieen und Stiche nach feinen Werten findet fich weife in Meger's Lexiton; gablreiche Bilber wurden burch Photographie bucirt.

Bgl. Ragler-Meher, Künftlerlexiton, 1872, I. Bg. — Pecht, Gesch. ber klinchener Kunst, 1888, S. 170. — Nr. 34 "Daheim" 1892, S. 532 ff. - Albrecht Abam's Selbstbiographie, hsg. von Holland, 1886, S. 364 und s von Soldan publicirte: Werk der Künstlersamilie Abam (Nürnberg 390), wo Benno Adam in Bild und Wort charafterisirt ist. Die Büste eses "deutschen Landseer" hat Halbig modellirt.

Hoam: Eugen A., Solbaten- und Genremaler, geboren am 22. Januar zu München, als der dritte Sohn des berühmten Albrecht A., wurde nach im elterlichen Hause geltenden Maximen ernst und streng erzogen, wobei Borbild der älteren Brüder selbstverständlich mithals. Eugen war, wie übert das Geset der artistischen Bererbung in dieser Familie höchst lehrreiche viele bietet, mit einem, auch dem Bater eigenen, ethnographischen Interesse einer besonderen Wanderlust ausgestattet. So zog er 1843 und in den nden Jahren wiederholt nach Ungarn, Kroatien und Dalmatien, überall nend und neue schose Stosse zu Gemälden sammelnd. Im August 1848 von mit dem Bater nach Italien, wo er mit seinem Bruder Franz eine

Reibe bon Terrainaufnahmen und Coftumfiguren aus bem militanichen Bie einheimfte, welche von Albrecht und Frang A. ju ihren Schlachtenbilden b nitht murben und die Grundlage filr bas große Lithographiemert ber Bribet gaben. Eugen wurde Enbe Rovember ber Brigade bes Grafen Glam-Galla jugetheilt, lag die Wintermonate ju Como, wo er feine Stigen ausarbeilde rudte im Fruhjahr 1849 nach Dailand und im Gefolge bes Gurften Rad to Schwarzenberg über Babia nach Biemont, fab bie Rampfe bei Mortan, W Schlacht bon Robara und berbrachte in Schnee und Froft, zwifden Bemunden und Tobten, eine Racht auf bem berfihmten Schlachtfelde. Die reiche fin lerische Ausbeute gab Anlag ju mehreren Bilbern, welche fpater bon fran 1. auf Stein gezeichnet, bem großen Werfe ber Bruder einverleibt wurden. In besonderes Geschick bewährte Eugen für die charatteriftische Schilderung der land icaftlichen und architettonischen Umgebung. Er begab fich nach Benedig und # ber Belagerung bon Malghera; Gugen malte bas portratreiche Bild "hunn bor Benedig" (4. Dai 1859, bei Golban Blatt 51) und geichnete bie inner Unficht von Malghera am Tag ber Ginnahme (23. Mai). Dann vollendeten ju Mailand verschiedene Bestellungen, darunter das figurenreiche "Mandber bit Raifere auf ber Saibe von Dalpenfa 1851" und febrte erft 1853 nad Minda gurud, theilmeife im Atelier bes Baters arbeitend, aber auch mit ber Bollenbung eigener Entwitrfe vollauf beschäftigt, bis ibn, taum ein Jahr nach feiner 80 heirathung, ber Rrieg 1859 neuerbings nach Italien rief, um fur Sadlanden beziehungsweife Sallberger und beffen Zeitschrift "Ueber Band und Men" zeichnen. Zwei Tage nach ber berfihmten Connenwende padten Frang & mi Sofrath Sadlander und gingen; der geduldige Gugen blieb, obwol viellad ! ärgert und verftimmt. In der allgemeinen Berwirrung dachte Riemand mit an die Maler, welche in mehr als erwünschter Bahl und oft febr zweifelhait Qualität fich eingefunden. Eugen erhielt nur einen Quartierzettel und ein Erlaubniftarte, da und bort geichnen ju burfen; Stoff bot fich freilich uber in größter Gulle. Da gab es ben Bau einer Schiffbrude über bie Etfd, in intereffante Scene, welche A. bei größter Sonnenhiße in fünfftundiger Sign geichnete. Bei Diefer ober einer abnlichen Gelegenheit hatte ber immer flei rauchende fich auf einer Gruppe von Faffern etablirt, ahnungslos, bag er einem Bulverdepot qualmte. Dann jog bas fünfte und achte Armeecorps Stadi und Benedet nach Gubtirol, wobei der Raifer die braben Truppen eine Str begleitete: "Es war des Jubels und Larms fein Ende, aber auch, um im Sta ju erftiden." Dabei begrußte Braf Clam-Ballas im Beifein ber bochften Gener und in Begenwart ungahliger Rrieger ben Daler als "Lieber Abam und Ane tamerad!" Weiter aber fummerte fich Riemand um den Runftler, ber bis den fintenden Sommerabend zeichnete und, ohne einen Biffen gu effen, tobmi nach Berona gurudmarichiren tonnte. Rein Bunber, wenn ihm barüber feinen intereffanten Briefen ber Seufger entfuhr: bag bie mit folden Do ertauften Stiggen ein Sallberger ober Sadlander nicht bezahlen und icha tonne. Das mit folder Dibe gezeichnete und bann noch weiter ausgefüh Blatt murbe bei "Ueber Land und Deer" gar nicht angenommen. Dan wo bom Rriegsichauplate nichts mehr miffen. Gugen erlebte noch viele bitt Strapagen und Dabfale, die ibn jedoch nicht abschredten. Er war gang Run und Solbat: "Im rauben Rriegsleben ift ingwijchen boch viel Boefie; ber De findet ohne Unterschied ber Stande ben Menschen in Diefer Lage gern wieber ! Bottes herrliches Simmelszelt und feine Erbe bleiben fich ewig gleich." Rei bei dachte er freilich in Gehnfucht an die Beimath und feine Lieben, an Sta fronte er fich auch wieber berg und bie porjabrige Dochgeitereife; bann bielfarbigen Bebens und Treibens "wo b as Relt, Die G

Bett ift und ber Denich lebt, wie er eigentlich von Ratur aus leben follte". nachfte Brief melbet, bag er im Welblager por Berona unter ben Ulanen Graf Faltenhahn eine freundliche Aufnahme fand: "Gin fleines Belt aus rbebeden, ein Saberjad und Mantel als Ropftiffen ift mein Quartier und gerftatte in den jest fo munderschonen (Juli-) Rachten. Zwischen Geftrauchen Beinranten, swifchen bobem türfifchen Rorn und einem fonnberbrannten ren Boben lebt ba Dann und Rog in vereinter Gefellichaft und in fo oresten Bruppen, daß man bon fruh bis fpat mit gehn Sanden bollauf ju n batte." In ber überwallenden Runftlerfreude gebenft er bes Brubers: as war' etwas für Frang! fo etwas fieht er nimmer! und breifig Brad bibe Schatten, bei Racht ein tolles Donnerwetter!" Bang im Beifte feines Baters Bt es ferner: "bat man fich nun einmal an bas Beben gewöhnt, fo gibt es 318 Intereffanteres, als mit ben Golbaten im Felbe gu leben, alles ift babei ber Rabe anders und mitunter beiterer als in der Ferne." Babrend es im treichischen Lager bor Siegesgewigheit tochte und alles fich barauf freute, es bald wieder losgeben tonne, folug ploglich die Rachricht eines Baffen-Itandes alle ehrgeizigen Erwartungen nieber. Gin ungludlicher Bufall beralte feine Soffnung, ber Beuge ber Raifergufammentunft in Billafranca gu . Benn bie Berren, fur beren Sache man fo ein Bigeunerleben führt, en jebesmal vergeffen, wenn es gilt, etwas ju feben, wo bleibt bann noch Ambition, etwas Ungewöhnliches ju leiften." A. bot noch alles auf, um chträglich bas Terrain aufzunehmen , zeichnete nach ben Berichten ber Augenagen und brachte mit unermublichem Fleiß und unfäglicher Muhe bas Material einem Bilbe biefer Begegnung ju Stanbe. - In Dunchen malte A. viele Mitarifche Genrebilber, Bjerbeportrate, Scenen aus bem ungarifchen Boltsb Jagoleben, barunter bie ergreifende Epijobe "Ein verwundeter Solbat mit nem Sunde auf bem Schlachtfelbe" (Neue Binafothet) und als Gegenftud bagu Der Ungar im Frieden" (Mailand); ein "Reitergefecht zwischen öfterreichischen anen und piemontefifchen Dragonern", eine "Berrichaftliche Equipage", bie tirche bon Bicocca bei Robara", bas "Frühftud auf ber Trommel", eine Defterreichische Patrouille" und vieles andere. Um Reues gu feben und Beift, ige und Sand frifch ju erhalten ging A. in die Schweig, wo er bon 1860 1862 regelmäßig den friedlichen Manobern ber Truppen beiwohnte und Big zeichnete. Er begleitete 1861 eine militarifche Tour über ben St. Bott. eb, wo besonders an der Teujelsbrude heftig fanonirt murde. Die Leute Aten fich febr geehrt, daß ein "Abam" bei ihnen fei und ihre "eidgenöffische ontur auf bas europäische Repertoire" bringe. Richt genug burch bie officiellen rapagen ermubet, unternahm U. noch eine fchwierige Alpenwanderung burch Berner Oberland. Das Bange erichien mit beutschem und frangofischem pt bon D. A. Roth, "Bilbliche Erinnerungen an den eidgenöffischen Truppenammengug im Auguft 1861. Rach der Ratur gezeichnet von Eugen Adam, ographirt von Julius Abam" (Bern 1863). Unter ben folgenden Delbilbern besonbers eine "Jahrmarttscene aus Croatien" bemertenswerth: wie ein beener Boltsfänger feine Ballaben recitirt und mit einem Saiteninftrument beitet, fo überrafchend und originell, fo uralt und echt orientalisch, wie ein chall aus homerischer Beit! Bei Ausbruch bes frangofischen Krieges that gen A. unberguglich Schritte, baran Theil zu nehmen. Bis bie unnothig bererte Grlaubnig tam, zeichnete der Maler die gu Ingolftadt untergebrachten angenen Turtos und Zuaven und tam bann gerade recht auf den Kriegs. um am Abend des 1. September eine Aufnahme bon Bageilles latt 61) und Tage barauf bei Geban gu fliggiren. Sier machte fich ither feinen piemontefischen Tornifter ichleppte und gu Fuß mit-

marfchirte, burch ein herrenlofes Maulthier beritten und begleitete binjort ten erften Armeecorps zugetheilt, Die Munitionscolonne Dennerl. In Orleans in er febr aute Aufnahme bei General von ber Tann. Auf bem Bege nach Chami murde A. bem Bringen Friedrich Rarl vorgeftellt, welcher bem Daler febr 30 bindliches fagte. In Berfailles bejah Bring Luitpold Die gange Sammlung m Eugen's Stiggen; als er bem Daler berglich bie Sand brudte, murben bie andem hoben Berren auf ben grauen, fleinen, unscheinbaren "Civilmenfchen" aufmerfin und die Bergoge bon Coburg und Schleswig-Bolftein-Augustenburg, ber Bio herzog von Dedlenburg, inebefondere der Bring von hobenzollern fanden die Lobens gar fein Ende". Beihnachten verbrachte Al. in Dtunchen bei frint Familie, bann reifte er im Auftrage Ronig Lubwig II. abermals nach Berfaille 3m Gewimmel des Waffenftillftandes, durch Generalmajor bon Enlander m herrn b. Sedenborf, ben Abjutanten bes Rronpringen Friedrich gewiefen, bo langte biefer bie Stiggen Abam's, welche auch bem Raifer Bilbelm unterbritt wurden. A. erhielt einen Baffirfchein und gelangte endlich, bem Generale lieutenant b. hartmann jugetheilt, in bas rechte Fahrmaffer, um den große Bartel bon Berichangungen um Paris ju ftubiren. Insbesonbere reigte ibn bo Fort Banbes, bas, nach feiner Meinung, allein acht Tage einem Maler Arbeit bieten tonnte. "Dag fein, daß Unfereins biefes Alles mit anderen Augen fcaut. Aber etwas Großes liegt boch in biefem Riefentampi. Wie ich geften bom zweiten Stod ber gerftorten Caferne von Banves bei Tagreveille gum Fenfte hinausfah und bemertte, wie eben unfere bairifchen Truppen Die beutfche Trico lore aufgogen, beschlich mich ein ftolges Befühl, Augenzeuge Diefer großen Ramp ju fein." Er bielt ben Moment feft und geftaltete fur Beneral b. Sartman ein lebendiges Bilb (Golban, Blatt 81). Um 1. Marg 1871 mar 2. unter ben Erften, welche beim Gingug in Baris burch ben "Arc be triomphe" mar fchirten: Bring Otto bon Baiern bot ibm bom Bierbe berab Die Sand jun Gruß mit bem Ausdruck wirklicher Freude, auch hier wieder "einen Abam gi feben". Eugen's Berg brach in Jubel aus, als ihm ein Officier im Bois b Boulogne erfreuliche Briefe aus ber Beimath übergab. Borber batte A. mi Beinrich Lang, Louis Braun und Georg Bleibtreu die große Rebue im Long Champ mitgemacht, wo er im borigen Frühling bas frobliche Rennen mit an gesehen. Er mar alfo binnen Jahresfrift breimal in Frantreich gemelen. Dam eilte A. über Stragburg und Stuttgart nach Dunchen gurud, um feine Grleb niffe fünftlerifch ju geftalten. In rafcher Folge entftanben bie Delbilber: "3 einem Laufgraben auf bem Plateau bei Chatillon bor Baris", "Borfpann be ber preugifchen Batterie Rr. 11 bei Fontenap", Die "Rordliche Baftion am For Banbes mahrend des Waffenstillstandes", eine "Requisition bei Artenah" (Solban 32), "Ulanenbivouac vor Paris" und "Bazeilles am Abend bes 1. Sep tember 1870". 3m Jahre 1873 malte er bie Scenen "Bahrend bes Baffen ftillftanbes bon St. Cloud", 1874 ein Aguarell als Ghrengabe far Dber Friedrich von Treuberg; 1876 ben "Brand von Orleans" und eine Episob nachft einer brennenben Bindmuble (Golban 22) und "Marobeurs"; 1877 ein "hufaren-Attaque" und 1878 bie Scenen am Bachtfeuer bor bem burch bie Frangofen 1870 gerftorten "Schloffe gu St. Cloub" (Solban 11) u. f. w Bwifchendurch famen "Gin Schiffzug am Inn", "Touriften in der Schweit" eine "Requifition aus bem italienischen Feldzug" und zusammenhannend mi ben neueren Greigniffen feit 1875, mehrere Bilber aus ber Bergenn er feine fruberen Studien in erwünschter Beife verwerthen Inn beften Schaffen, freute fich feiner reifenben Bilber, wogu ibm per Stoffe für Jahrzehnte vorlagen: ba raffte ben bergleibenben am 4. Juni 1880 hinmeg. Er war nach bem Beugnif feine

Ubam. 693

rafter, voll herzensgüte und jeder Aufopferung fähig, wodurch er oft sein nes Interesse verkürzte." Er blieb immer eine neidlose Seele, ein treuer und, ein liebevoller und für seine Familie zärtlich besorgter Bater, als Künstler echter Schüler seines Baters, ein unermüdlicher Gehülse seiner Brüder und seinen eigenen Schöpfungen ein würdiges Glied dieser berühmten Maleritie. Seine über zweihundert Blätter umfassende Sammlung von Handenungen aus dem deutsch-französischen Kriege erwarb der Staat für das oferstich- und Handzeichnungscabinet in München.

Bgl. Ragler-Meher, Künstlerlexikon, 1872, S. 72 ff. — Retrolog in Beil. 274 b. "Allgem. Itg.", 30. Septbr. 1880. — Kunstvereinsbericht . 1880, S. 64 ff. — Albrecht Abam's Selbstbiographie, 1886, S. 368 ff.

- Solban, Das Bert ber Runftlerfamilie Abam, 1890.

Shac. Solland. Moam: Frang M., welcher unbeftritten ju ben beften Schlachten- und erbemalern der Reuzeit gablt, wurde am 4. Mai 1815 ju Mailand geboren. n Atelier bes Baters Albrecht A. ju München entwickelte fich diefer Feuerft, fodaß ber Befuch ber Atademie wenig mehr mitzuwirken vermochte. Als brecht A. 1829 nach Stuttgart ging, um bie eblen arabischen Bierbe bes nigs und diefen felbft gu portratiren, begleiteten ihn fcon Benno und Frang; terer folgte ihm auch 1837 nach Schleswig an ben Sof bes Bergogs bon guftenburg, 1848 nach Italien und 1851 nach Wien und Ungarn. Go lernte nebenbei ber jum Forttommen in ber Welt unentbehrliche Ton und bas voir-vivre, jene oft bon ben besten Künftlern absichtlich vernachläsfigte Routine. rubergebend verfiel Frang 21. auch dem Reitsport, hielt fcone Bferde und nner, gebarbete fich als bas vollblutigfte Ditglied ber Münchener jeunesse ee, bis er ploglich bes zeitraubenden Treibens milbe, ben gangen Trobel bei ite warf und bie beleidigte Dufe ber Runft burch innigfte Singabe wieber ohnte. Doch blieb ihm ein chevalerester Ebelmuth und die bochfte auferungsfähige Treue, aber auch eine Freifinnigfeit bes Wortes, welches ohne feben ber Berfon heraus mußte in guten und bofen Stunden. Bie Benno A. geichnete auch Frang die Bilber feines Baters (barunter viele Blatter bon en "Voyage pittoresque" 1827-33) und fpater auch feine eigenen und bie eugniffe feiner Bruber in eintrachtiger Reiblofigfeit auf Stein, malte Bferbe-, Mbilber und Reiterportrate (Feldmarichall Fürft b. Wrede 1843). Die fte Thatigfeit aber entwidelte Frang mit unverbruchlicher Unbanglichfeit im lier bes Baters, wo er allen größeren und fleineren Schöpfungen beffelben halfe leiftete, von ber ichon 1835 fur Ronig Lubwig I. vollendeten "Schlacht Borodino" bis ju jenem bie "Schlacht von Borndorf" barftellenben letten Ben Bilbe Albrecht Abam's, welches ber Altmeister ausbrücklich "ohne bie bulfe feiner Sohne" von 1859 bis 1861 vollenbete. Bon 1834 bis ju bem 2 erfolgten Ableben Albrecht Abam's fand Frang bald als rechte, balb linte Sand, bem Bater jur Seite. Seine Frifche und Geniglitat wirtten ben alten herrn jurud, welcher fich fonft ber unabweisbar andringenben geit feindfelig gegenüber geftellt hatte. Es gab naturgemäß viele artiftifche troberfen in Diefer Runftlerfamilie, bis Albrecht A. ju ber beinahe tomifch genden Ertlarung tam, er "trete aus dem Atelier feiner Gohne". Defiunhtet blieb Frang ber ungertrennliche Behulfe und verzichtete auf eigene lungen, als die anderen Bruber ihre Gelbftandigfeit fcon errungen und be-

tten. So erklärt sich auch, daß von Franz A. vorerst verhältnis-Bilder in die Welt gelangten, darunter die 1847 gemalten welche während des Brandes von Moskau in einem ib. brütend und schlasend ihr rastloses Wesen

treiben (Rene Pinatothet, bei Golban Blatt 70). 3m 3. 1848 ging Alb M. mit feinem Cohne Gugen nach Dailand gu Rabesty; im folg Jahre waren Eugen und Frang Beugen ber Belagerung von Malgbere Benedig. Ihre Studien und Stiggen ergaben bas große Litterarifche Brach über die italienischen Feldzüge, welches gebrudt in der lithographischen M bon Julius A., fo recht als ein Product ber Bruber A. und ihrer bem fünftlerifchen Beftrebungen gelten mag (vgl. ben Artitel Julius Abam). arbeitete Frang A. wieber mit bem Bater, lithographirte beffen Bottat "Feldmarschall Graf Radegth mit feiner Umgebung" und malte an bem gr Bilbe ber "Schlacht von Cuftogga", welches Albrecht A. 1851 für Rönig Lubw vollendete (Reue Binafothet). Dann begleitete Frang ben Bater auf einer nach Wien, zeichnete biele Officierbildniffe fur bas neue Schlachtbild bes Ba barauf gingen beibe unter Führung eines tenntnigreichen Officiers bom Ben ftab, nach ben wichtigften Buntten ber ungarifchen Infurrection: Aber Ron Beft, Szegedin, Szöreg bis Temesbar, überall trop der glubendften Somme Aufnahmen machend und zeichnend; ber Rudweg führte über Arab und Bogbes, wo fie in bem großen faiferlichen Geftut prachtige Bierbe geich Frang war gang beraufcht von ben frembartigen Ginbruden bes berrlichen & und ichopite bie erfte Anrequing ju ben nachmals fo formbollenbeten B aus dem ungarifchen Bolfeleben. Roch in Beft malte Frang mit "wahre geifterung und großer Baffion" eine icone Stigge ber "Schlacht von Teme welche, mit ber fibrigen Ausbeute biefer Reife, bei ber am 10. August au Wien erfolgten Audieng (wobei auch Frang A. dem Raifer vorgestellt jur Borlage fam, worauf bie Beftellung zweier Bilber erfolgte. Beibalfe feines Cohnes vollenbete Albrecht A. raich feine Auftrage, alfo fcon Ende Dai 1852 bie "Schlacht bon Sjoreg" und im Darg 185 neues Bilb nach Bien überbringen tonnte. Beinabe gleichzeitig mar bi fturmung ber Duppeler Schanzen" für bie neue Pinafothet vollendet, die "S
von Rovara" für König Ludwig I. in Angriff genommen und fcon gu Marg 1854 abgeliefert. Dabei hatte auch Eugen A. besonders im lant lichen Theile mitgewirft. Nur burch folch gemeinsame Antheilnahme, Frang A. vorzüglich im coloriftifchen Ginne wirfte, murbe 28 möglich. Aufgaben in erftannlich furger Beit ju lofen. 3m Dai 1855 war at große, die "Schlacht von Temesbar" enticheibenbe Cavallerieangriff fertig. Albrecht A., und zwar ohne die gewohnte Affifteng feiner Gobne, bon bollig neuen Gefichtspuntte aus, die zweite Bearbeitung ber "Schlad Robara" begann, welche bas Officiercorps bes Generalquartiermeifterflat Reier bes fünfzigjahrigen Dienftinbilaums bes Relbzeugmeifters b. Geft b Unterbeffen malte Frang A. berichiebene Staffeleibilber und Portrate, und Genreftude aus Ungarn, lithographirte die vorgenannte "Schlacht von Re portratirte feine Freunde und Bruber Benno und Eugen, ebenfo feinen alle gleich borguglich, geiftreich und boll fprechender Alehnlichteit. In 1856 ließ ihn Albrecht A., welcher icon feit feche Monaten in Bien fommen, um mit bereinten Rraften bas große Reiterbild bes Raifere n Ratur ju malen, welches Frang foweit durchführte und vollendete, bag i Bater bas Autorrecht und damit die Ginzeichnung feines Ramens fiberließ Ebenfo vollendete Frang ein fleines, von Albrecht begonnenes Bilb bes und eilte bann, lange erwartet, auf bas bem Grafen Rafo gehörige Gut Sgent-Diflog nach Ungarn, um einen ftolgen Bierergug nebft ben Borte. Grafen und ber Grafin ju malen. Rach feiner Rudtehr begann Grans Dunchen bie Ausführung eines reigenben Genreftudes, (Die über eine Ba reitende Grafin Rato), unternahm nach ben gleichfalls zu Wien gemalten

große Reiterbild Rabenfy's, beffen Bollenbung, nebft anderen fleineren eiten, fiber ein Jahr erforberte und brachte baffelbe nach Bien (Conferengbes Raiferarjenals). Der Maler wohnte wieder in ber Stallburg und fing vielfache Beweise ber taiferlichen Guld; feinem Buniche, fich, ba ber g wieder begonnen hatte, ins hauptquartier ju begeben und ber Armee en ju burfen, wurde bereitwilligft entsprochen. Doch foll Graf Brunne ben ftler bei ber Antunft zu Berona nicht gar zu freundlich empfangen haben! entscheidende Schlag bon Magenta war ichon borüber und die Ausficht auf eiche Erfolge mehr als fraglich. Uebrigens murbe bem Maler mit möglichfter ortommenheit begegnet; er benutte feine Zeit zu charafteriftifchen Stiggen bon angenen und Bermundeten, wogu bie Strafe zwischen Baleggio und Billaca am Tage von Solferino (am 24. Juni) eine Fille von Eindruden und tiven bot, welche er mit fliegendem Stift und ficherer, unermublicher Sand helt. Zwei Tage barauf verließ Frang A., gleichzeitig mit Sadlander, gang At bon den graflichen Rriegsscenen, Italien und fehrte nach Munchen gurud, feine Erlebniffe in einem großen Bilbe ju gestalten. Es berging aber noch ume Reit, bis A. jenes Bert begann, welches feinen Ramen erfolgreich in Reihe ber erften Rünftler ftellte. Friedliche, gludliche Ereigniffe traten baden. Der Mann, welcher bisher boch und theuer geschworen hatte, fich nie Symen's Banden feffeln gu laffen, verlor bie Wette und fein Berg und beiete ein ebenfo icones, wie geiftreiches fcmabifches Chelfraulein, faft bon ber fterpforte weg, burch welche fie ber Welt ju entfagen gebachte. Im Sommer 0 fand im Schloffe ju Grieningen bie Sochzeit ftatt, wobei auch der alte er Albrecht theilnahm und in bem Blud feines Cohnes verfüngt gu werben n. Der mit Rindern gesegnete Bund blieb für Frang A. zeitlebens eine Me ber Freude und bes Troftes. 3mei Jahre barauf ging Albrecht A. am Muguft 1862 aus bem Leben; er mar faft bis an fein Enbe als Runftler ig verblieben. Die Grundung eines eigenen Gerbes nothigte Frang A. feine t felbständig ju concentriren. In Ermangelung größerer Auftrage entben tleine Bferbe- und Genrebilber für Liebhaber und Runfthandler, ein iterportrat bes herzogs Philipp von Burttemberg", ein "Balachisches Mittags-I" (1863) und bas Genreftud, wie öfterreichische Ulanen ben Ungarn, welche arabifchen Pferde bes Geftuts Babolna 1849 fortgetrieben, felbe wieder gen. Enblich tam ber langgehegte Bunich, mit einem großen, gang aus r Seele geschöpften und mit aller fünftlerischen Bollenbung ausgeführtem te fich die allgemeine Anerkennung zu erwerben, nach welcher fein bochender Beift burftete, jum Durchbruch. Gine gemiffe Berbitterung, bag fein ne noch immer nicht die gebuhrende Bucht befige, daß man feine befte Rraft usgenutt liegen laffe und ignorire, trieb ihn trot aller financiellen und eren Bedenten, mit bem gangen Aufgebot feines Benies, basjenige Bilb gu rnehmen, welches ihn bann jur langftverdienten Anerfennung brachte und größten Schlachtenmaler ber Begenwart emporhob. Dit bem "Rudjug von ferino" berftand Frang A. bem Rriege Diejenige Seite abzugewinnen, welche meiften malerifch, jugleich aber auch am erschütternoften wirft, weil man bie ichredlichen Folgen bes Rampies, ben Jammer ber Sterbenben, bas e wirre Bilb ber Berftorung hinter ber Fronte, ben Berbandplat, bie enlofe Deroute des Rudjugs por Augen hat. Das in ber Mitte befindliche flein bon Gefangenen lab. er ftolgen haltung unzweifelhaft erkennen, elen. Berftummelte, Sterbende und welche Seite Die Burfe te — jede Gruppe und im Stiggenbuch bes ! en uns eine machtiger ind fteht mit photographischer Bahrein ichauerliches Ganges und erunfichtbaren Urfache biefer Grauel,

als es die Borführung ber Schlacht felbft, Die doch ftets undarftellbar blab. jemals im Stande mare (vgl. Lugow's Zeitschrift f. bilbenbe Runft IV, 115) Das Bild errang bon ber Breffe insgefammt bie ehrenvollfte, unbedingtefte So ertennung; die verschiedenartigften Stimmen aus allen Lagern und Parlin einigten fich ju beffen Lobe. Es erschien querft 1867 auf ber Parifer Bol ausftellung und wurde bafelbit pramiirt; ebenfo 1869 ju Dunchen (bei Colban) Blatt 79). Die übermächtige Wirtung bes Bilbes lag wol in ber abfolute Raturwahrheit, welche, ohne jeden Aufput in der Composition und ohne Gefinde in der Technit, fich mit tiefer Empfindung gab; Inhalt und form bedten fi in bolliger harmonie und berlieben fo bem Gangen ben unberganglichen Stempe eines echten, gang objectiven Runftwertes. Meiffonier ehrte fich felbft, ale a baffelbe auf ber Barifer Exposition fitr den erften Breis in Borfchlag bracht. -Defungeachtet fand bas Bilb lange feine bleibenbe Statte. Man malt bob nicht allein für ben Ruhm, fondern wünscht ben Rindern feines Bergens auch ein ficheres Beim zu bereiten. Da zeigte fich nun, wie wenig die Belt, tol all ben iconen afthetischen Rebensarten bom ibealen Gelbstzwed ber Runft, in Stande ift, eine hiftorische Runftleiftung ju verfteben, richtig ju behandeln und ju pflegen, bas beißt, beutlicher gesprochen, ju unterftugen ober ju taufen. Dba hatte fich ber Daler bei ber Bahl feines Stoffes wirklich bergriffen? Beldem Banbe follte biefer "Rudjug" als Glorie bienen? Alfo ftanb bas politifche Intereffe bem Bilbe immer wieder entgegen. England fühlte gar feinen Grund, fich thatfachlich bafur zu erwarmen, obwol es offentundig immer in Italim gefchurt und bas unheilvolle Feuer gegen Defterreich angeblafen hatte. Bur Frankreich bot ber Stoff ber nationalen "Gloire" ju wenig; Italien taufte überhaupt nicht und hatte jedenfalls eine andere Begebenheit gewfinscht. Ihr Defterreich mare eine folche Acquifition ein neuer hiftorifcher ,faux pas' geworben. Ronig Ludwig I. außerte wiederholt feine unbegrenzte Bewunderung fur biefes Bilb und beschäftigte fich auf bas lebhaftefte mit bem Gebanten, baffelbe gu erwerben, fand aber, daß ber auf ber Parifer Ausftellung angefeste Breis nicht im Ginflang fiebe mit feinen Finangen; eine Reduction beffelben wollte er aus Rudficht auf ben Berth bes Runftwertes nicht annehmen. Gin fcon geplanter Berfuch, Rugland bafür gu intereffiren, blieb nur Project. "Habent sua fata libelli!" Leiber paßt daffelbe Sprichwort nur ju oft auch auf Bilber. Endlich tam Abam's Bilb, welches jeber europaifchen Galerie jur Bierbe gereicht batte, nach Conftantinopel, als ber bochftfelige Groffultan Abbul-Agig in plogliche Exaltation fur hiftorifche Runft gerieth. Aber Die Rauffumme blieb unterwegs irgendwo hangen, fo bag ber Dafer erft fpat ju feinem wohlberbienten Rechte gelangte. Rur burch Bufall entging Al. ber Ghre, Sofmaler ber hoben Pforte gu werden, nachdem die Beimath feine Stelle und feinen Auftrag fur ben Runftlet Denn die Ernennung jum Chrenmitglied ber Atabemie nebft einem tablen Projefforentitel, welchem fpater eine fleine Staatspenfion folgte, bleibt boch fein Aequivalent für folche Leiftungen. Die Ereigniffe bes Jahres 1866 fchienen ihm auch nicht angethan, feinen Binfel zu beschäftigen. Anfangs folgte er bem bairifchen Sauptquartier, bann fehrte er migmuthig nach Danden gurud, gehrte an feinen fruberen Erlebniffen ober malte fur bie Laune und bas Bu erfteren gehoren "Defterreichifche Reiter 1859 in Beburfniß des Sport. einem Soje ju Berona" und "Der lette Tropfen Bein", eine lebensvolle Gcent aus dem italienischen Rriege bon 1849: öfterreichische Solbaten find eben baran, einem irgendwo aufgestöberten Saffe die lette Fluffigteit abzugapfen; wie man bie waderen Burichen fo bruderlich theilen fieht, mochte man traun bem Faffe bie Bunberfraft bes Delfrugleins ber Bittme munichen (Bubow's Beitfchrift V, 122) Ein anderes Stimmungebild mar "Bor bem Ausritt" betitelt. Die Architettur

Des Schloffes im Sintergrunde verfpricht unferer Phantafie eine fcone Reiterin und einen folden Begleiter, auf welche die eblen Roffe an der Sand bes Dieners Imaweifelhaft harren. Es ift Stilllebenmalerei und bie Sinweifung auf einen tommenben, hinter ber Scene fich borbereitenden Borgang: Darin liegt ber mahre Doetische Reig (val. Bithow's Beitschrift VII, 290). Reben folch' anmuthenben Johlen ftedte Frang A. abermals tief in einer Darftellung ber fchreckbaren Rriegssolgen. Es war wieder ein Rudjug, aber aus Rugland; die Traditionen und Erzählungen des Baters gaben fichtlich bagu ben Anftoß: "leber tief beichneite Steppen, auf welchen ber Westwind Schneeweben emportreibt, gieben bie Deriprengten Abtheilungen des napoleonischen Geeres auf ber Flucht. 3m Dittel-Brunde ein General mit feinen Abjutanten gu Bferbe, die Anftrengungen be-Dachtend, womit eine Batterie burch ben Gismoraft borwarts gebracht wird. Bei Fortichaffung der letten Ranone berfagen die Pferbe; jum Erfat wird ein eben nachtommender Dificierswagen ausgespannt, beffen Infaffen abfteigen; Borbergrunde gieht ein Reiter fein Pierd herbei; am Boden liegen Milbe und Sterbenbe, rechte Undere, Die fich noch gegenfeitig unterftugen, mabrend Deiter rudwarts ber Strom ber Fliebenben fich burch einander malgt und in Der Ferne Reiterzuge und dunne Menschencolonnen ins Weite gieben." Darüber ein trubes, die bleifchwere Stimmung noch erhöhendes Abendlicht. Das 1869 bollendete Bild murbe gleich barauf bei feiner Musftellung ju Berlin fur Die Rationalgalerie angefauft. (Jordan, Ratalog ber Rat.-Galerie 1880, G. 5, 2and Lühow's Zeitschr. 1871, VI, 24.) Franz A. hatte fich abermals als Schlachtenmaler erften Ranges bewährt - und boch bachte Riemand baran, bei ber Mobilmachung ber Truppen 1870 unferen Rünftler einzulaben. Tiefgefrantt, aber nicht gewillt, einen entgegentommenben erften Schritt fur fich gu thun, blieb A., welcher, wie er felbft fagte, "feine ichonere Dufit tannte als Das Bieifen ber Rugeln", bergeffen ju Saufe. Aber fein unaufhorlich ichaffenber Beift verarbeitete in der geftaltenben Phantafie alle Berichte und fcuf ein Bilb "Aus bem beutichen Rriege", welches trog feines fleinen Formats und ber bolligen Abealitat boch einen bochft mabrhaften und fpannenden, ja binreigenben Eindrud hervorrief. Die Scene fpielt im Ruden einer fiegreich borbringenben Armee. Das Gefecht ift bor une, aber in folder Entfernung, welche die Gingelbeiten nicht unterscheiben lagt. Bon borther tommt ein größerer Trupp bon Befangenen aller Baffengattungen, escortirt durch Deutsche. Der Abend ift angebrochen und ber Simmel hangt voll Regenwolfen, welche ein brennenbes Dorf beleuchten. Gin eigenthumlich außeres, mit ber Bebeutung ber Action tief harmonirendes Grau ichwebt fiber bem Bangen. Das Bild mar fibrigens bon febr fleinen Maagberhaltniffen; Die vorderften ber gablreichen Figuren erreichten taum die Sobe von einigen Centimetern. Tropbem war die Wirfung, insbefondere burch bie meifterliche Luftperspective, eine gang außerordentliche (Becht in ber "Allg. 3tg." bom 21. Febr. 1871 und in Lugow's Beitschr. VI, 118). Leiber fand daffelbe bei uns feine bleibende Statte und ging nach England. 3m folgenden Jahre (1872) entftand, felbft icon ein bollftanbiges Bilb, Die erfte Stigge gu bem berühmt geworbenen Reiterangriff bei Geban (Floing). A. fammelte bas Material bagu mit umfichtiger Sorgfalt, zeichnete nicht allein Das Terrain, fondern benütte ipater an Ort und Stelle abgehaltene Manover, Aubirte bie Phpfiognomien ber babei betheiligten Golbaten, berudfichtigte alle Berichte und Ausfagen ber Augenzeugen, auch feiner bamals anwefenden Runftlercollegen und brachte nun, auf ebenfo ftreng hiftorischen Quellen, wie bas Generalftabswert jugend, ein! omatisch-treues Bild zu Stande, welches, erft für den Bergog Bea 1. Meiningen 1874 gemalt, bann mit etlichen Menberungen für alerie in Berlin 1879 wiederholt murbe

698 Adam.

(gestochen von Tobias Bauer in Rurnberg 1883 als Reujahreblatt bes borign Runftvereins, mit Text von G. Golban - beffen Bruder mit im Feuer flant Gine Reproduction nach dem Bilbe im Befit bes Mugeburger Runftvereine in Solban: "Das Werf ber Familie Abam" (Blatt 48). Gbendafelbft (Blatt 61 eine "Schlacht bei Geban" nach bem Original im Stabel-Mufeum gu Frant furt. Babllofe Berichte und Artifel in Zeitungen und Fachblattern verfinden einstimmig bas Lob biefer Schöpfung. Berabezu unglaublich ift es, welche glu bes Wiffens und Ronnens in biefem umfangreichen Bilbe mit ben biele Sunderten bon Menichen und Bierben niebergelegt, welch' tiefe Stubien im berwerthet wurden. Belch' reicher Schat von fünftlerischen Erfahrungen if nothwendig, um nur eine Diefer Figuren fo gu geichnen und gu malen (Lubon's Beitschr. 1874, IX, 562). Dit Diefer Reiterschlacht fiberflügelte Frang M. die feine Zeitgenoffen. Wie weiß er bas Pferd in ben fchwierigften, gewaltsamfin Bewegungen, in convulfivifchen Budungen, Berrentungen und Berfurgungen, wie man felbe nur auf bem Schlachtfelbe feben fann, barguftellen, ohne mit bet anatomifchen und ofteologischen Gefegen in Conflict ju gerathen (bgl. Rome berg in Rr. 48 ber "Grengboten" 1880 und Rr. 98 ber "Allgem. Dilitar Btg." Darmftabt, 11. Decbr. 1880); wie flar lofen fich biefe fibereinanber fturgenden Rnauel und Daffen bon Menfchen und Roffen! Dabei findet fi feine Spur von jenem Chauvinismus, welcher bie frangofischen Schlachtenbilbe des letten Rrieges charafterifirt, wovon auch der größte und bedeutenbfle vo Allen, Alphonfe be Reuville, fich nicht freihielt. 21. fteht ihm nicht nur bolli gleich an Schonheit ber Zeichnung und Feinheit ber Farbe, fonbern übertuf ihn, wie als Bierbemaler, fo auch burch ben überwältigenden Bug und bie bir reigende Dacht der Begeifterung. Er fennt wie ein mabrer Siftoriter fei Bartei, fest Freund und Feind mit gleich objectiber Anerkennung einande gegenüber. Den impofanten Sturmangriff ber Reiter tonnte ebenfo ein Frango gemalt haben, ber ben tollfuhn ansprengenden und tobberachtend bineinrafende Schwadronen die bochfte Anertennung ju theil werden lagt. Und wie ichlachten fühl fteben bieje graufam gelichteten Reiben ber Sachfen, bei welchen ber jung! Tambour gleichen Anfpruch auf die Chre des Tages erhebt! Unter ben Sterben ben hat fich ber Runftler in voller Portratahnlichfeit, ein Rreug in ben Sander in eine Gruppe gemalt - ein gewiß feltsames und nur Wenigen fundgeworden Monogramm. - In gleicher Beife und mit abnlichen Borgugen ausgerufte entftand bas Bild mit ber "Erfturmung bes Gifenbahndammes bor Orleans (am 11. October 1870. Reue Binatothet; bei Golban Blatt 7). And bie ift A. ein Stratege mit bem Binfel. Bir bewundern bas Bewirr ber Rriege welche der Rünftler gegen ben fchrag burch bas Bilb verlaufenden, bon ein Durchiahrt unterbrochenen Bahndamm in Bewegung fest. Darauf, um fein Erinnerungen aus ben Busten ju geftalten, fchuf M. einige friedliche, immerbi aber gleich große Pferdebilber. Es maltet barin eine Iprifche 3bpfle, wie i Lenau's Saibebilbern. Sier zeigt er an ben flachen Ufern ber Donau einen bo Thieren und Menschen wimmelnden "Ungarischen Pferdemartt": Am frühm mit Chmbelklang und Clarinettenschall begrußten Morgen haben fie icon a hundert Bferde und Roglein bon einem Landstädtchen über die Theiß gebrad und jufammengetrieben, swifchen welchen Bigeuner, Bauern, Ggitos und Lant ebelleute bunt burch einander fchwirren; ber Sandel ift im beften Buge, als ei mit bier ftattlichen Judern befpannter Wagen baberrollt, in welchem wir eine feinen Cabalier mit unferem Daler erfennen (bei Golban Blatt 38). Dan die "Geftatsinfpection" auf dem Dufterhofe eines ungarifchen Magnaten, ein wahre "Symphonie des Sports" (bei Solban Blatt 3), wobei fich Abam Begabung, eine Reihe bon intereffanten Detailgruppen boch in eine grof Mdam. 699

ffenbewegung zu bringen und im Rahmen einer landschaftlichen Berfpective felbftandig abipielen ju laffen, aufs neue bewunderungswürdig zeigt. Dann berte er wieder ein Rubel freier Roffe auf ber Weibe bei herangiehendem Ditter (Solban Blatt 50), auch einen "Mageppa" (bei Solban Blatt 25) Pferde am Brunnen in der Puszta (Soldan Blatt 46), beibe im Befige Pringregenten Luitpold, "Pferde von Lowen fiberfallen", "Cgifos in der Bata", "Beibenbe Pferbe" (Solban Blatt 57 und 69, beibe gu Gobollo im fibe des Raifer Frang Joseph), und einen "Ungarifch-Wallachifchen Martt" onig von Birttemberg, bei Goldan Blatt 83). Dazwischen entstanden viele erbeportrats und fleinere Stallinterieurs (Golban Blatt 53) bon forgfamfter ollendung. Dann aber warf er fich wieder auf ftreng hiftorische Stoffe. ichilderte ben "Transport frangofischer Gesangener nach ber Schlacht bei toan burch preugische Ulanen und Infanteriften" (Solban Blatt 40) und ben uhmten "Reiterangriff des Major b. Bredow auf die frangofische Artillerie Mars la Tour" (Reue Binatothet, Golban Blatt 16) als Gegenftud feiner dlacht bon Floing" im gleichen Format. Rach zweijähriger, unausgefehter, oft aufreibender Arbeit, als das Wert ichon ber Bollenbung nahe war, ert ber Runftler infolge bes besonberen Beifalls Gr. Dajeftat bes Raifer thelm I. bestimmten Auftrag für die Nationalgalerie, jugleich aber burch tgl. preußischen Generalftab eine folche Fille von Material und angiebenben tails, bag A. fein faft vollendetes Bild bei Seite ftellte und eine vollig neue arbeitung begann. Gin fo gewaltiger Stoff gehrte an ber Rraft bes Malers, en Gefundheit feit langerer Beit durch ein bedenfliches Dagenleiben erschüttert . Als fich baffelbe befferte, begann bas Uebel in ber Lunge mit berheerender itigfeit. Bergebens tlammerte fich ber Runftler mit eherner Willensfraft an Bert, fortwährend andernd, beffernd und unausgefest beftrebt, ihm die glich hochfte Bollendung ju geben, auch bann noch, als ihm die schredliche piffeit wurde, bag er nicht mehr im Stande fei, feine Aufgabe gu beenben. nfo groß wie bie Leiden ber Rrantheit mar die Marter feines freien, unubten Geiftes, welcher, wie bie malende Bewegung der Sand bezeugte, fogar ben wenigen Stunden bes Schlafes, ungertrennlich an fein Lieblingswert unden, weiter ichuf, bis ber Tob am 30. September 1886 ben armen Dulber fte. Es ift gut, wenn die Mitwelt nicht weiß, in welch' wechselreicher ge bie bleiche Sorge am Leibenslager fo vieler Dichter, Runftler und Forfcher einzuniften liebt.

Diejes fein lettes Bert bilbet ben ergangenben Gegenfat gur Schlacht von ing. Auch hier wieder ein feuriger Reiterfturm, Diefes Dal von beutschen nen und Caraffieren in gerader Linie auf Die unmittelbar bor dem Befchauer achte frangofische Infanterie und Artillerie. Auch hier wieber Diefelbe, Alles fich reigenbe Berve: Schon ift bas erfte feindliche Treffen überritten, Die ibrlichen, morberischen frangofischen Batterien find verlaffen; die tapferen Teinbe mogen bem urplöglichen Anprall ber finrmischen Reiter nicht mehr Stand halten. Rur die wuchtige Sprachgewalt des alten Schlachtenfangers Chr. Scherenberg (1798-1881) mare im Stanbe, biefen anfaufenben Reiterm in Borte ju fleiben. Wie ein wirbelnder, rafender Fohn bricht ber usende Tobtentang herein: "Trompeten schmettern, Ruftern schnauben ben prus; die ftahlernen Lufte fpruben, ber Boben funtt, bom trappelnden Tritt Tangplat fcmantt, und wenn die wirbelnden Baare fich faffen, laffen nicht fie wieder, halten fich feft, bis mohl ber Gine, ber Andere blag, herunter Beib und Reben; als tangte Tob und Teufel! . . gertreten werben Bataillone, t gufammengehauen; bormarts wogt und fturgt bie metallene Gee!" Bie r perftanblich find bie noch geschloffenen und theilmeife fcon aufgeloften

Daffen geordnet, die Lichtvertheilung, die formenreichen grauen Luft- und Bollebildungen, bas lanbichaftliche Terrain mit feinen Mulben, Sugeln und ben ichlanten Bappelbaumen, die Gingelgruppen bon Rampfenden, Bermunbeten und Befangenen; Die angeschoffenen, fliebenden, fich aufbaumenden und überfturgenben herrenlofen Pferbe, welche bem Donner ber Ranonen und Anattern Des Gemebe feuers noch zu entrinnen fuchen: Alles ift bon erstaunlicher, überraschenber und lebenbigfter Birfung (vgl. Beil. 116 "Allgem. 3tg.", 26. April 1883). Und wie herrlich hatte fich diefes erft noch unter bem letten Schliff von feinen Ganben ausgewachsen! Go blieben in löblicher Bietat beibe Bilber unbollenbet; aud ber treuefte Freund batte nicht gewagt, einen weiteren Strich jugufegen. -Gine besondere Theilnahme für Frang A. als Lehrer hegten bie Bolen: Jofepl b. Brandt, welcher fich fonell in die fünftlerifchen Brincipien feines Deiften bineinlebte, bann ber geniale, leiber fo fruh verftorbene Dar Gierymsti (1846 bis 1874) und beffen Bruber Alexander, ferner Jan Chelminsti und gulett nod ber in Abam's Atelier fo rafch geforberte Dichael Muntacip. Insbesondere aber gedieh fein Reffe Emil A. unter ber Leitung bes Dheims ju einem gefeierten Bortrat., Jagd- und Sportmaler, ber ebenfo bon ben ftolgeften Dagnaten, wie bon ben bochften Rreifen ber englischen Ariftofratie in Anspruch genommen if und fomit die beutsche Runft im Auslande abermals ju Ghren bringt. -Frang A. war unftreitig ber Liebling feines Baters, ebenfo wie Papa Goethe oft über ben "fingularen Bolfgang" ftaunte. Frang war und blieb ein ritter-licher, ebler, nobler Charafter, ber ohne Rudficht auf materiellen Gewinn nur feiner Runft oblag und fein Ronnen und Wiffen ebenfo feurig vertheibigte wir er anderweitige Leiftungen nach voller Gebuhr anerfannte, ein trefflicher Gatte und Bater, ein unwandelbarer Freund und ein freudiger Chrift. Gein Bortrat hat Profeffor Raab in geiftvoller Beife nach bem Leben rabirt. Die Rritil anerfannte ibn mit feltener Ginftimmigleit; Auszeichnungen folgten. A. erhielt 1867 bie britte golbene Medaille bei ber Barifer Beltausftellung, Die Gbre als Mitglied ber Münchener und Wiener Afabemie (1868), 1869 bas Ritterfreug I. Claffe bes Dichael-Orbens, 1870 bie fleine und 1874, gleichzeitig mit Alma Tabema in London und E. de Champeler in Bruffel, Die große goldene Debaille in Berlin, 1872 eine bairifche Staatspenfion, 1874 ben Sachfifch-Erneftifden Sausorden, 1882 die goldene Medaille des Pringen und nachmaligen Regenten Luitpold, bon Raifer Frang Jojeph ben Orden der Gifernen Krone; noch im letten Jahre feines Lebens murbe er Ditglied ber hiftorifchen Gefellicait in Sioug-City Jowa. Aber Bunft, Gnabe und Laune haben ihn nie mit Glade gutern, Auftragen ober Beftellungen überschuttet; fein Rame fam nicht in ben boltsthumlichen Cours ober ju mundgerechter Popularitat. Die Induftrie bei Runfthandels bemachtigte fich nie feiner Werte und Die Großen der Welt begnugten fich, einige ruhmliche Ausnahmen abgerechnet, mit ber beilaufigen Renntniß feines namens. Sein artistischer Rachlaß tam zu Munchen, Wien und Berlin jur Ausstellung und fand anfangs eine gogernde, bann aber begeifterte Aufnahme und ergiebigen Abfak.

Bgl. Ragler-Meher, Künftlerlexikon, 1872, I, 70 ff. — Albrecht Abam's Selbstbiographie, hrsg. v. Holland, 1886, S. 366 ff. — Rr. 2260 Justr. Itg., Leipzig, 22. October 1886. — Rr. 324 Allgemeine Itg., 22. Rovember 1886. — Pecht, Kunft für Ale, 1887, II, 120 ff. — Soldan,

Das Wert ber Runftlerfamilie Abam. Rurnberg 1890.

Spac. Solland.

Abam: Julius A., Maler und Lithograph, geboren 1821 als ber jungfte Sohn von Albrecht A., erhielt die gleiche Unterweifung des Baters, zeigte großes Talent zum Studium, insbesondere der Mechanit, malte Landschaften mit Figuren

und Thieren, ubte bas Mquarell und die Lithographie, welche er mit besonderer Borliebe aufnahm, um die Berte bes Baters und der Bruber, barunter bie borgenannten "Erinnerungen an die Feldguge ber faif. öfterreich. Armee in Italien" (mit ber Dedication an Radegty, in 22 Blattern, Munchen bei Cotta) u reproduciren. Auch bem Farbendrud oblag er mit großem Gefchid, um feine vielfachen Renntniffe ju berwerthen. Diefe leiteten ihn auf bas Gebiet ber Photographie. Sier arbeitete Julius A. mit Joseph Albert (geboren am 5. Marg 1825, † am 5. Mai 1886), die Photographien auf Metallplatten gum funftlerifden Schnellbrud ju berwenden - ein epochemachenbes Berfahren, welches in der Folge als "Lichtbrud" burch ben genialen Joh. Bapt. Obernetter geboren am 31. Mai 1840, † am 12. April 1887) gur weiteften Geltung gelangte, und burch Deifenbach und Saniftangl weiter entwidelt murbe. Julius Abam, welcher mit großem Geschid allerlei mechanische Gubtilitaten, auch im Uhrenbau, cultibirte, ftarb am 24. Februar 1874. (Gein gleichnamiger Cobn Julius Abam ift burch anziehende Benrebilder, insbesondere burch feine liebenswurdigen Ragenscenen berühmt geworben.)

Bgl. Ragler, Monogrammisten, 1863, III, 741 (Ar. 1773). — Ragler-Meyer, Künstlerlexison, 1872, I, 72. — Albrecht Abam's Selbstbiographie, 1886, S. 371. — Solban, Die Künstlersamilie Abam, 1890, S. 12.

Spac. Sollanb.

Mbamo: Albert A., Genremaler, geboren 1849 ju Dunchen als ber weite Cohn bes Minifterialarchivars Dar Joseph A. († 1882). Babrend beffen genialer Sohn Dag (geb. 1837) icon fruhzeitig großartige Erwartungen erwedte und auf feinen ernften Beruf als hiftorienmaler losfteuerte, murbe Albert burch ben Befuch bes Gomnafiums und ber Univerfitat auf die juribifde Laufbahn vorbereitet, bis er fich ploglich der Runft zuwendete, wozu er immer besondere Reigung und entschiedenes Talent befag. Schon bas erfte Auftreten 1873 mit brei Genrebilbern "Morgentoilette" (Dame in weißem Atlasfleibe), "Der erfte Sausichluffel" (eines Schlofferlehrlings) und "Im Laboratorium" (wiederholt als "Refromant" 1881 und "Alchimift" 1884, als Solzichnitt in Rr. 8 ber Gartenlanbe 1887) bemahrte feinen entichiebenen Bug gum genrehaft - beiteren Gebiet mit unvertennbarer coloriftifcher Begabung. Auch malte er borgugliche Bortrats, g. B. des Bierbrauereibefigers D. Pichorr (1877) und Ronig Ludwig II. im Coftum bes Subertusordens (1878) für bie Aula des . Wilhelms - Symnafiums, an welchem A. Die Stelle eines Beichenlehrers befleibete. Dann folgten viele feine Bilbchen: "Berftreute Spieler" (1877), "Duellforderung". "Ungebetene Gafte", "Ginfame Bacht", "Sausliche Scene" (1881); Die "Mahlzeit bes Pfarrherrn", "Siefta" (Ueber Land und Meer, 1887, Bb. 57, G. 433); "Riederlandifches Atelier" (Bugow's Beitfchr. 1881, XVI, 509), "Luftiges Sandwert", "Entbedte Beimlichfeiten" u. bgl. Stimnungsboll war bie Unficht eines ruinofen "Barts", in welchem auf fiberpachienen Begen, swiften Saulentrummern und gerbrochenen Statuen ein Reb eine Aefung fucht und die "Rindergruppe vor dem Thore eines herrichaftlichen Ecloggartens" (1886). Aus biefem behaglichen Schaffen rig ben Runftler nach urzem, aber ichwerem Rrantenlager ber Tob am 8. Februar 1887. 21. zeichnete uch für bie "Münchener Bilberbogen" und ben "Daheim = Ralender" manch eiteres Blatt.

Bgl. Refrol. in Rr. 182 b. Allg. 3tg., 3. Juli 1887; Neber Land u. Meer 1887, 57. Bb., G. 442. Spac. Holland.

Abelmann: Georg Frang Blafins A. gehört zu ben hervorragenderen belehrten deutschen Ursprungs, welche auf ruffischen Boden verpflanzt, die deuts Biffenschaft dort zur Bluthe brachten und fo wefentlich zur culturellen & Mbelmann.

Ruglands auf die moderne Stufe beitrugen. Er wurde am 28. Juni 1811 in Fulba als Sohn bes im Wilhelminenhofpital wirtenben tuchtigen Profesor Binceng Ferrerius A. geboren, genoß hier ben Ghmnafialunterricht, ftubirte bie Medicin in Marburg und Burgburg, und wurde an letterem Orte am 22. In auft 1832 jum Dr. med. promobirt. Er wirfte bann als Affiftengargt an ber medicinischen Klinif in Marburg, fpater als Argt in Fulba, schließlich als Affiftent an der chirurgischen Klinit bes Professors Christoph Ullmann in Marburg. Am 2. Geptember 1837 habilitirte er fich bier als Bribatbocent. 3m folge Empjehlung bes berühmten Beibelberger Chirurgen Maximilian Joiob Chelius wurde er auf die Lehrfangel fitr Chirurgie in Dorpat an Stelle bon Nitolaj Iwanowitsch Birogow berufen. Er fibernahm bas burch feinen Bor ganger gu hohem Ruhm gebrachte Amt im Juli 1841 und berfah es bund 30 Jahre, bis 1871, worauf er feinen Aufenthalt in Berlin mablte. Dem er auch nicht bahnbrechend in die Entwidlung feines Fache eingriff, wie lein Borganger Birogow, jo erfreute er fich boch ale tuchtiger Chirurg eines febt guten Rufes und murde fur feine Berbienfte im 3. 1860 jum wirflichen Staatsrath ernannt. A. ftarb im 3. 1888.

Als sieißiger Arbeiter war A. beinahe ein halbes Jahrhundert lang litterarisch thätig. Seine namhastesten Schriften sind: "De dignitate lithontritiae, 1833 (Dis.), "De steatomate", 1837 (Habilitationsschrift), "Untersuchungen bei krankhasten Zuständen der Oberkieserhöhle", Dorpat 1844, mit 3 Taseln. Daneben lieserte er Mittheilungen über die Ausenltation von Schwangens (v. Siebold's Journal Bd. 13. 14, Neue Zeitschrift sür Geburtskunde Bd. 8), "Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Heisende" (3 Bände in wechselnden Abständen seitschriften (beutsch, französsisch, sowie eine Reihe von Aussahen in verschiedenen Zeitschriften (beutsch, französsisch, italienisch, russisch), darunter besonders hervorhebenswerth "Su i medici del esercito russo" (Archivio di chirurgia practica di F. Palasciano, vol. 14, 1877), dann zur Geschichte und Statistis der theilweisen und vollständigen Schulterblattresectionen (Prager Vierteljahrschrift 1879, Bd. 144).

Abelmann: Alfred Graf A. von Abelmannsfelden wurde am 4. Juli 1848 in Stuttgart geboren. Sein Bater, Braf Friedrich A., mar Ju jener Beit Juftigaffeffor und gehorte porfibergebend bem tatholifchen Rirchenrath an, ber ben confessionellen Frieden im Lande beseftigen follte, aber burch bie Berrichfucht ber Römlinge gerabe bas Gegentheil hervorrief. Die Mutter, Sophie geb. v. Bifcher-Ihingen, eine Bermanbte Uhland's und Proteffantin, verlor ben Gatten icon nach fünfjähriger Che (1852) und widmete nun ibt Leben ausschließlich ber Ergiehung ihrer beiden Rnaben, bon benen Mireb ber altefte mar; fie hatte die Freude, bas Gemutholeben bes letteren bei aller feurigen Lebhaftigteit fich berrlich entfalten gu feben. Rachbem 21. bas Comnafium in Stuttgart besucht hatte, auf bem ihm besonders ber Oberftudienrath Dillmann nabe trat, bezog er im Berbft 1864 bie bamalige Rriegefdule in Lubwigsburg, um fich ber militarifchen Laufbahn zu wibmen. Die ichon frub jum Ausbrud getommene Borliebe für diefelbe wich auch fpater erft, noch fcmerem Ringen, bem Drange einer freien geiftigen Thatigfeit. Beim Ausbruch bes Rrieges von 1866 murbe bie Rriegsichule aufgeloft und A. mit bem Diffcierspatent jur Referbe geftellt; nach bem Friedensichluffe trat er bann noch einmal für ein Jahr in die Lientenantsichule in Ludwigsburg ein und mutbe barauf jum Secondlieutenant im jegigen Ulanenregiment Rr. 20 ernannt. So lieb ihm fein Beruf als Solbat mar, fo freudig er in ihm biente, fo ericien er ihm bennoch mit ben Jahren für fich allein nicht genfigend, und burch bertieftes Eindringen in die reichen Beiftesichate beutscher Litteratur entwidelte fic benn Abelmann. 703

auch in ibm nach und nach ber innere Trieb, neben ber gewöhnlichen Erfüllung ber bienftlichen Bflicht etwas Außergewöhnliches ju leiften. Go erwachte in ibm ber Bedante, fich ichriftftellerisch ju bethatigen, und icon 1869 beröffent= lichte er in ben "Blattern fur ben bauslichen Rreis" feine erfte novelle "Mathilbe" (Gefammelte Berte, Bb. IV). 3m Juli 1870 jum Premierlieutenant beforbert, follte A. beim Ausbruch bes Rrieges gegen Frankreich in ber Beimath ju fleinlichem Dienft gurudbleiben; boch wußte er fich vom Ronige felber die Erlaubnig gur Theilnahme an bem Feldauge gu erbitten. Bei Geban, bei Dezieres, bei Rogent a. G., wo er fich burch einen felbftanbigen Angriff mit feinem Reiterzuge bas eiferne Rreug erwarb, in ben Schlachten bei Billiers und Champigny hatte er Gelegenheit, fich als pflichttreuer Golbat gu bemahren. Erot ber außerften Unipannung aller Rrafte, welche bie Rriegszeit erforberte, fand 21. auch im friegerischen Leben, in Bivonats, in Quartieren und mabrend ber Occupation ber Champagne immer noch Beit, in frifch gezeichneten Bilbern ben Dabeimgebliebenen turge Erinnerungen, Stiggen und Rovelletten als Gruge in die friedliche Beimath zu entfenden, die er fpater gefammelt unter bem Titel "Aus bem Felbe" (1871) herausgab, und benen er balb barauf feinen ichon bor bem Rriege begonnenen Roman "Selbst errungen" (1872) und die Robelle "Ein Ausflug in die Normandie" (1873) folgen ließ. Ingwischen mar Graf A. nach Ludwigsburg berfett worben, wo er neben feinem taglichen Dienft auch noch ben Unterricht in Geldichte und Geographie in ber Regimenteichule und ben Fechtunterricht ber Dificiere bes Regiments ju ertheilen hatte. 3m 3. 1872 unternahm er eine Reife nach Norwegen und Schweden, Danemart und Belgoland, fowie 1873 eine folche in bas Salgtammergut und nach Wien. Die Ginbrude, bie er babei empfing, fowie ber immer ftarter werbenbe Trieb nach umfaffender Beiterbildung bestimmten ibn, wiederholt ein Dienftliches Gefuch um einen einjährigen Urlaub jum Befuch der Univerfitat Wien und Italiens einaureichen, aber erft im Gerbft 1874 murbe ibm die erfehnte Erlaubnig gu theil. In Wien widmete er fich ben Winter hindurch philosophischen, geschichtlichen, litteratur- und funftgeschichtlichen Studien und genoß jugleich in ben Rreifen ber hoben Ariftofratie, fowie im Saufe bes deutschen Botichafters, Generale b. Schweinit, und in bemjenigen Frang Dingelftebt's bie Freuben und Anregungen des gefelligen Lebens. Rach einer furgen Reife in Die Sauptftabt Ungarns ging er im Mary 1875 nach Italien und verweilte bort, basfelbe bis Spracus burchmandernd, bis jum Berbft b. 3. Seine bon bier aus an die Mutter gerichteten Briefe gab er fpater u. b. T. "Aus Italien. Gieben Monate in Runft und Ratur" (1877) als felbftanbiges Wert heraus. Dantbar bewegt und ergriffen bon Italiens Runft und Ratur tehrte er jum bienftlichen Leben feines Regiments jurud. Im Frubjahr 1876 murbe er jum Abjutanten ber 27. Cavalleriebrigabe und im Januar 1877 jum perfonlichen Abjutanten bes Pringen Wilhelm, Thronfolgers von Burttemberg, ernannt, fowie furg barauf jum Rittmeifter beforbert. Seine neue bienftliche Stellung führte ibn in ben folgenden drei Jahren an berichiedene Boje, und die pruntvollen Feftlichteiten, namentlich am Raiferhofe in Berlin, boten Momente von geschichtlicher und ergreifender Bedeutung bar. Daneben arbeitete er trot mannichfacher Enttaufchungen und Burudweifungen, die fein Talent erfuhr, im Stillen ruhig und unentwegt in bem fdriftftellerifchen Berufe fort. Go entftanben in jener Beit ber patriotifche Roman "Schwert und Feber" (1881), ber ihn fcon in Stalien beschäftigt hatte, die Heinen Rovellen "Die Rose" und "Das Mabchen aus der Fremde" und die Stigge "Was ift Blud?" (fammtlich Gef. 2B. III). Diefe Thatigfeit verfette ihn aber in einen immer heftiger werbenben Rampf gwifchen ber Liebe ! militarifchen Berufe, ber ihm eine berborragenbe Laufbahn eröffnete,

Udler. 704

Reigung gur Arbeit auf geiftigem Gebiete, und endlich gewann bie leiten, be unterftust bon dem ihm innewohnenden Drang nach völliger Freiheit und lie abhangigleit die Oberhand. Er nahm junachft gu Anfang Des Jahres 1880 einen halbjährigen Urlaub, um an ber Univerfitat Berlin feine in Dien bo gonnenen Studien fortzufegen, und fchied dann im Juli d. 3. vollig aus ben actiben Dienft ber Armee. Bu Anfang bes Jahres 1881 ging er noch einmil nach Berlin und fnupite bier bie litterarifchen und freundschaftlichen Begiebunge ju Treitschfe, Auerbach, Spielhagen, Belmholt, b. Gulfen u. A. bon neuem I. wandte fich bann nach Paris und lebte, nachbem er fich im Dai 1882 m mablt hatte, fünf Monate an ber Ribiera, beren Raturpracht er une ip din it dem Buche "Um ligurifchen Meere" (1883) fcbilberte. Beimgefebrt, Die a fich junachft auf bem Schloffe und Rittergute borft in Rheinpreußen wo er feine Novelle "Fenella" (1886) jum Abichlug brachte, fiebelte ben min Robember 1883 nach Schlog Allner an ber Gieg über und nahm ich Tieglic

1886 feinen Wohnfit in Wiesbaben.

Ingwischen mar feine ichriftstellerische Thatigfeit auch auf das po little und firchenpolitifche Gebiet hinübergelentt worden. Bei feiner begeiftertem Albe für "ein fartes Raiferthum, für ein friegetuchtiges beer und einen waffen gewaltigen Ginheitsftaat", ber er fchon in einem "Dabnruf an die beutide Jugend" (Bef. 2B. I) Ausdruck gegeben hatte, mußte ihn bas Treiben ber ultramontanen Bartei im preußischen Parlamente mit tiefer Emporung erfallm. Sein baterlandisches Empfinden brangte ibn, in einem "Offenen Brief gegen bal Centrum" (Bef. 2B. I) Stellung bagegen ju nehmen. Derfelbe fand meithin Die ernftefte Beachtung und erregte um fo großeres Auffeben, als er bon einem Ratholiten ausging. In berfelben Richtung bewegten fich bann feine weiten Schriften "Der edle Liberalismus und fein gefährlichfter Begner" (1884), fein Manifest "Frei bon Rom!" (1886) und fein "Bedruf an ben beutiden Rationalftolg" (Bef. 2B. I). Dagwischen entstanden bann noch feine Romant und Novellen "Bas ift Glud?" (1885); "Beno Dongini" (1885); "Im Ronigsjorft" (Gef. 2B. II); "Italienifche Rovellen" (Gef. 2B. IV) und fleinere Arbeiten (Gef. 2B. III). Zwei Biele laffen fich in Diefem fchriftftellerifchen Wirten flar erfennen. Das eine, welches in allen Arbeiten Abelmann's, wenn auch oft nur in wenigen Strichen hervortritt, ift bie Forberung bes nationalen Bewußtfeins, ber Liebe jum geeinten Baterlande und ber ftolgen Freude an bemfelben, wie bas Eintreten fur die Erhaltung eines traftvollen beutiden Reiches. Das zweite Biel ift, burch feine Arbeiten bafür thatig mitzuwirlen, daß ber Roman und die Robelle von der niederen Stufe der Unterhaltungslecture wieder auf die fittliche Bobe ebel wirfender Dichtung erhoben, und bag Die Schönheit und Reinheit ber bentichen Sprache in ber Form bes Ausbrude erhalten und ju erhöhter Geltung gebracht werbe. - Graf A. ftarb in Bielbaben am 18. April 1887. Bon feinen "Gefammelten Berten" erfchienen 1889-1900 feche Banbe.

Berfonliche Mittheilungen. - Biographisches im 1. Bande ber Ge fammelten Werte. Frang Brummer.

Abler: Rathan Marcus M., geboren am 15. Januar 1803 in Dannover, † am 21. Januar 1890 in London. Er genog bie erfte Musbitbung in feiner Baterftabt und wurde von feinem Bater Marcus Baer A., Landrabbine in Sannober, ber im Berein mit feinen zwei Gohnen, Gabriel, Rabbiner in Mühringen und Oberdorf († 1859) und mit R. Bar A., Raufmann in Frank furt a. Dt. († 1867) talmubifche Nobellen und Discuffionen unter bem Titel: "Kanfe Jescharim" herausgab, in die rabbinifche Litteratur eingeführt. A. befuchte bie Univerfitaten Göttingen, Erlangen, Seibelberg und Buraburg, moAbler. 705

er auch jubifch-theologischen Studien oblag. 3m Darg 1828 murbe er dem Rabbiner Abraham Bing in Barzburg jum Rabbiner approbirt und 1829 einem Rufe als Landrabbiner nach Oldenburg, bei beffen Großge er in hohem Unfeben ftand (vgl. Antritterebe, gehalten in ber Synagoge Abenburg am 6. Juni 1829, abgebrudt in "Sulamith" VIII, 103-120). ichieb er aus dem Umte in Olbenburg (Abschieberebe, gehalten in ber goge ju Olbenburg 1831), um ale Rachfolger feines Batere bie Landterftelle in Sannober angutreten. A. war trop feiner ftreng conferbativen ang mit einer ber erften, ber bie beutsche Brebigt und Choralgefang im bienfte einführte und obzwar, bon unbegrengter Begeifterung fur bas onelle Jubenthum erfüllt, war er boch weit entfernt babon, ben Musgangsendpuntt bes Judenthums in beffen Ceremonien ju feben und begte ben eften Glauben an die geiftige Durchbringung bes Jubenthums. Rachbem d in Sannover die erfte Anregung jur Errichtung ber "Bilbungsanftalt bifche Behrer" gegeben, folgte er einem ehrenvollen Rufe als Oberrabbiner London und murbe im Juli 1845 mit großem Bomp und unter ben aften Aufpicien inftallirt (vgl. Abichiedspredigt, gehalten am 28. Juni in ber Spnagoge ju Bannober und Inftallation. Sermon, London 1845). emubte fich 1851 eifrig um die Ginrichtung eines Geminars fur Lehrer Sultusbeamte und fein Bert ift die Brundung des "Jews' College" (1855). er regen Mitwirfung ift bie Entstehung ber "United Synagogue" ju bern (1860), wodurch alle Synagogen in London unter einer Berwaltung igt wurden. A., der Montag und Donnerftag dem "Beth Diu" prafibirte, gablreich besuchte Bortrage über ben Talmud und murbe bon nah und um fein Butachten in religiofen Streitfragen angegangen, Die in Engwie im Auslande boch geichatt waren. Bon feinen Bredigten, bon welchen ericienen find ("The Jewish Faithe", London 1849, "The present war" n 1884), fagt ein Rritifer mit Recht, fie waren "erfullt bon bem Feuer leiftes, ber bie alten Bropheten beseelt haben muß". A. veröffentlichte einen bebraifchen Commentar jum Targum Onkelos unter bem Titel: ina lager", ein gelehrtes Buch, bas fich gleich bei feinem Erscheinen bie te Berbreitung und Anerfennung erwarb und zu wiederholten Malen in Ausbes Bentateuch abgebrudt murbe (Wilna 1885). Die Berausgabe eines iftfides ju biefer Schrift beschäftigte ibn bis in feine letten Lebenstage, Bollenbung ihm jedoch nicht beschieben war. 1880 unterzog 2. auf Berung bon einflugreicher Seite bas Ritual einer Revifion und führte neben n unwesentlichen Aenderungen auch einzelne Reuerungen ein, bon ber Anjusgebend es fei richtiger, in Rleinigkeiten einen Compromif jugugefteben, ie Befahr einer Spaltung in wichtigen Dingen heraufzubeschworen. 1880 A. wegen feines borgerudten Alters fein gelehrter Cohn Dr. Bermann A. ebnet, der als Rachfolger feines Baters jest im Amte ift. Bum letten trat A., ber 1880 feinen Bohnfit nach Brighton verlegt hatte, in die atlichteit anläglich ber 100. Geburtstagsfeier bes Gir Dofes Montefiore, belcher Gelegenheit er ben Feftgottesdienft in der Synagoge gu Brighton und das eigens bon ihm ju biefem Zwede verjagte Bebet vortrug. 's Wirten umfaßte die Epoche auffteigender Entwidlung einer großen Bechaft und neben feiner Gelehrsamteit war er "wegen feiner Frommigfeit, Offenheit, berbunden mit feinem Tactgefühl und einer nie fehlenden Boft" in weiten jubifchen und nicht jubifchen Rreifen geliebt und verehrt.

Quellen: Seine Schriften und Mittheilungen bon Dr. hermann Abler. Abolf Brull.

706 Agilulf.

Agilulf (auch Ago), Langobarbentonig, a. 590-615. Rach bem Tobe Ronig Authari's (f. A. D. B. I, 697), a. 590, beließen Die Langobarben feiner Wittme, Theodelindis (XXXVII, 687), ber Tochter bes Bajuvaren bergogs Garibalb (VIII, 372) Burbe und Dachtftellung ihrer Konigin: die jebesfalls bedeutende Frau, die Freundin bes großen Papites Gregor, Die mir famfte Berbreiterin bes tatholifchen Betenntniffes in bem arianifchen Bolt, follte nach einem freilich fagenhaft gefarbten Bericht (bes Paulus Diaconus) foan burch die Bahl des Gatten zugleich die Königswahl vollziehen: boch erft au ben Rath berftandiger Manner" mahlte fie A., ben Bergog bon Turin; er ma bon ber Schwertfeite ein Thuring aus ber Sippe ber Anaba, bon ber Spindel feite aber ein Bermandter feines Borgangers, bes gefeierten Ronias Authori was wohl das Bedenten gegen ben Stammfremben aufwog. Anmuthig ift ber fagenhafte Bericht bes Paulus, wonach Die Ronigin ben Uhnungslofen ju fid beschied. (Ohne hinreichenben Brund behauptet Bait, Berfaffungsgeschicht III, 35, A. habe bie Krone und die Sand Theodelindens mit Bemalt an fid geriffen: die andern Quellen, die origo gentis Langobardorum und die Chroni bes fogenannten Brosper, fagen bas fo wenig wie Baulus und in foldem Fall mare jene Sagenbilbung wohl nicht erfolgt.) Ja, fie eilte ihm bis Laumellun (Lomello) entgegen. 2118 er eingetroffen mar, ließ fie nach wenigen Borter Wein bringen, trant querft und reichte bann ben Becher II. Wie biefer ber Botal entgegennahm und ihr bann ehrerbietig bie Band tfifte, fprach fie lacein und errothend, ber Dann durfe ihr nicht die Sand tuffen, ber ihr feinen Ru auf ben Mund bruden folle. Darauf bieg fie ibn fich erheben und fie taffe und eröffnete ihm Alles bon Sochzeit und Ronigthum. Unter großer Freud ward bie Bermahlung gefeiert und A. jum Ronig erhoben. Anfang Rovembe 590; erft fpater aber, Dai 591, ju Mailand auf ben Thron.

Um die Stellung, die berichiebenen Aufgaben eines Langobarbentonige jene Tage und fo auch Agiluli's ju verfteben, muß man die damals in Italien mi einander ringenden Rrafte und Barteien überichauen. Gine folche Uebericha ward gegeben unter bem Artifel Liutprand (f. A. D. B. XIX, 8-19), moran bier bermiefen werben mag: in Rabenna bertrat ber Egarch, in Rom ber du Romanus ben bygantinischen Imperator: aber neben bem dux und oft an feine Stelle leiteten die Babfte die Bertheibigung ber beiligen Stadt gegen die Bango barbentonige ju Pavia, die jeboch außer ben Bygantinern und bem Papit fo ununterbrochen ihre eigenen unbotmäßigen Bergoge, duces, gumal in ben große Grenzherzogthumern Benebent, Spoleto, Friaul und Trient zu befampien un gegen ben Bund jener brei Gruppen einen befto ichwierigeren Stand batten, al ber beilige Bater bie ben Langobarben weit fiberlegene Dacht ber Franten of mit Erfolg ju feinem und "Canct Beter's" Schut herbeirief: Diefe Gruppirun ber Barteien muß man im Muge behalten, auch Ronig Agiluli's Sandlunge richtig ju murbigen. Bunachft fuchte er Friede mit ben Franken, Die bermog eines Bundnigvertrages mit Bygang gegen Authari a. 590 einen Ginfall i Dberitalien unternommen und aus den eroberten tribentinischen Burgen gab reiche Gefangene fortgeführt hatten: Bifchof Agnellus von Trient und Evir bem Bergog biefer Grengmart, bem Schwager ber Konigin (Gemabl ibn Schwefter), gelang es, ben Frieden abzufchliegen (a. 591) und biele jener @ fangenen, die jum Theil die Frankenkonigin (und Regentin) Brunichildis (fiel M. D. B. III, 442) mit eigenem Gelbe losgetauft hatte, gurfidzufilhren. Bo Diefer Geite ber gefichert manbte fich ber Ronig gegen brei feiner treulofe Bergoge: Mimulf, ben Bergog "ber Infel bes beiligen Julian" (b. b. San Ginli im Lago b'Orta, weftlich bom Lago Maggiore) ließ er hinrichten, weil er fic bor turgem berratherisch ben Franken angeschloffen hatte. Darauf bezwang e

ben Bergog Gaibulf von Bergamo (angeblich einen Gefippen Authari's) in biefer feften Stadt, begnabigte ibn, befampite ben abermals Emporten auf ber Infel Commacina, wobei er einen noch von ben Romern bier geborgenen Schat erbeutete, nahm den nach Bergamo gurud Geflobenen bier wieder gefangen und beanabigte ibn gum gweiten Dal. Darauf belagerte und begmang er auch ben emporten Bergog Ulfari bon Trebifo. Ginftweilen hatten bie beiben Bergoge bon Benebent und Spoleto felbftanbig Rampfe und Berhandlungen geführt, theils mit bem Exarchen gu Rabenna und ben anbern Bygantinern in Reapel und Unteritalien, theils aber mit bem großen Bapft Gregor, ber in Bertheibigung ber beiligen Stadt mit geiftlichen, geiftigen und weltlichen Mitteln eine bewunderungewürdig unermudliche und mannichfaltige Thatigfeit entfaltete: er erbat unablaffig Gulfe von Bygang, er flidte bie alten, vielfach morichen Mauern Murelian's und Belifar's, er ertheilte ben faiferlichen Befehlshabern im offenen Felbe - in Tuscien - Rathichlage (a. 591), ichidte Beld, Solbaten, Unfahrer in die von ben Langobarben bedrangten Caftelle (Repi a. 591), er warnte bie von ihnen bedrohten Stadte (Belletri) vor ben geplanten Ueberfallen, er rief ben Beiftand ber Merovingen an, fuchte aber auch ben Arianer A. durch feine eifrig tatholifche Ronigin jum Frieden ju ftimmen. Dem Beiftgewaltigen war es gelungen, Bergog Ariulf von Spoleto, ber Rom belagerte, in einer Unterredung - obwol er Beibe mar - jum Abzug zu bewegen (a. 592), aber Romanus, ber Exarch ju Rabenna, in biefen Frieden nicht eingeschloffen, griff nun bie Langobarben an und gewann burch Berrath bes langobarbifchen Bergogs Maurifio Berugia und anbere Stabte bis gegen Rom bin (Berbft a. 592), im folgenden Jahr auch noch Sutri, Bomargo, Orte, Tobi, Amelia und Luceoli. Run (a. 593) jog M. mit ftarter Macht auf Berugia, nahm Maurifio gefangen und ließ ihn hinrichten; bann manbte er fich, burch ben Bertrag Ariulf's nicht gebunden, gegen Rom (Commer a. 593). Gregor erichrat fo heftig bei ber nachricht, bag er bie Erflarung bes Gechiel bor Befturgung abbrach. Doch gelang es ihm abermals, die bart bedrangte Stadt gu retten: gegen eine Jahresschatzung von 500 Pfund Golbes hob A. die Be-lagerung auf: Seuchen in feinem Lager brangten hiezu, noch mehr aber die Emporung von brei feiner Bergoge in feinem Ruden, Bangrulf's von Berona, Barnegang' in Agiluli's eigner Sauptftadt Bavia und bes unverbefferlichen Saidulf's von Bergamo: er brachte fie alle brei in feine Gewalt und ließ fie - erfprieflichermaßen! - binrichten. Das einzig Richtige mare gemefen, alle beimfallenden Bergogthumer - und icon ber felten unterbrochene Sochverrath forgte für haufigen Beimfall! - nicht wieber als folche gu verleihen, fondern ihre Gebiete bertleinert in unmittelbare Berwaltung burch fonigliche Gaftalben (Amtmanner) ju nehmen: allein es icheint, auch bie fraftigften Berricher tonnten bas gegen ben Abel nicht burchawingen : diefer wartete gierig auf erledigte Bergogthumer und auf ben guten Willen biefer zweitmächtigften Sippen gegen bie Bergogsgeschlechter war bie Krone offenbar angewiesen. Go feste A. benn auch in ben burch ben Tob erledigten Ducatus Trient und Benebent neue Bergoge ein, in Trient einen Ratholiten. Spater (a. 599) gelang es Theubelinde, unter Bermittlung bes Ergbifchofs Conftantin von Mailand A. jum Abichlug feften Friedens mit bem Bapft und ben Romern ju bewegen : balb barauf ichlog er auch Baffenftillftanb auf brei Jahre mit bem Erarchen Rallinitos ju Rabenna: aber Die Bergoge bon Spoleto und Benebent traten bem nur bedingt bei: man fieht, biefe Fürften aben für ihre Gebiete bie Bertretungshoheit felbftandig, ber Ronig fann nicht für bas gange Reich Friede fcbliegen. Alsbalb erhoben fich wieder zwei andere Bergoge: Baidoalb von Trient und Bifulf von Friaul gegen A., bem nach ber Losreigung jener vier großen Ducatus nur Babia, Mailand und Tuscien ge708 Agilulf.

blieben maren: eine Beit lang (a. 599 ober 600-602) behaupteten fich beiben: allein ihre Bebiete lagen boch bem Dachtfit bes Ronigs fo nabe, a. 602 ihre Unterwerfung erfolgte : er begnabigte fie. 218 verberblich follte bas Berhalten Agilulf's gegenüber ben Avaren berausftellen : gewiß weniger Erinnerung an alte Bundniffe gegen bie Bepiden (a. 568, f. ben Artifel Al M. D. B. I, 223) ale die gegenwärtige gemeinsame Bedrohung burch Bygantiner bewog ben Ronig gur Unnaberung an ben "Chacan" (Ober-Chan) milben mongolifchen Raubbolfes: er fchidte ibm jogar - thorigermeife! - Go baumeifter behufe Berftellung einer Rriegeflotte, mit ber ber Chagan allerb bald barauf bem Raifer ein thratifches Giland abnahm, allein fpater verwan jene Borben bie burch langobarbifche Gulfe gebauten Schiffe ju furcht Raub- und Berheerungsfahrten gerade gegen die Langobarben, die boch burch Schiffsbaumeifter bor allem für fich felbft eine Rriegsflotte batten bauen fo ohne welche Ravenna, Rom und Reapel nicht zu bezwingen waren: fie bies nie gethan! Richt einmal ben Tiber haben fie zu fperren verftanben, die Bufuhr und den hochft gefährlichen Befandten ber Bapite ben Seeme ben Franten aus ber ju Land eingeschloffenen Stadt abzuschneiben. Doch ber Bergog bon Benebent wenigstens einige Fahrzeuge geruftet haben, al a. 602 Sicilien bebrobte.

Der Baffenftillftand von a. 599 ging a. 601 ju Ende: fofort erd ber Grarch Rallinitos wieder die Feindfeligfeiten, überrumpelte Parma führte ben Bergog Gobiftalt mit beffen Battin, einer Tochter Agiluli's fruberer Che, gefangen fort nach Ravenna; ber Ronig aber erfturmte mit ? und Schwert Babua, und fchleifte die Mauern (a. 601): beibes ift lebr und beweift die auch fonft vielfach ertennbare geringe Bahl der langobardi Ginmanderer, die in 33 Jahren jene ihrer Sauptftadt fo nah gelegene nicht hatten bezwingen tonnen und auch jest nicht zu beseten vermochten; gefangenen Bygantiner entließ A. nach Rabenna, eine bamals baufige, id begreifliche Dagregel. Bermoge jenes Bundniffes beerten gleichzeitig lange bifche Schaaren mit Avaren und diefen befreundeten Glaben in bem byjan fchen Iftrien, mabrend A. ben Raiferlichen die Burg Montelife (mons sil in Benetien entrig (a. 602). 3m folgenden Jahr (Juli a. 603) jog er Ablauf einer furgen mit Smaragdus, bem neuen Exarchen, bereinbarten Ba rube bon Mailand aus gegen Cremona, eroberte, unterflugt bon (flabif Sulfetruppen bes Chagans die Stadt (21. Auguft) und gerftorte fie bis ben Grund, ftatt fie ju behaupten : barauf burchbrach er mit feinen Sturmb bie feften Mauern von Mantua, gog am 13. September in die Stadt und ließ abermale bie gefangene Befagung nach Ravenna, jo bie Sauptmad Weindes berftartend.

Die damalige Kriegführung in Italien gewährt in der Rohheit Berfahrens gar manche seltsame Erscheinung: so brennen die Kaiserlichen ihre Stadt Brezillus nieder als sie nach dem Fall der Beste Bulturnia (doria) den Kückzug antreten. A. folgte ihnen zwar auf dem Fuß, übersten Po und zog auf Ravenna: statt nun aber endlich Ernst zu machen, willigte er Smaragdus den erbetenen Wassenstillstand von September a. dis 1. April a. 605, wosür dann der gesangene Eidam, die Tochter und erbeutete Habe herausgegeben ward: nach Parma zurückgelehrt flard sie alsbald in schwerer Riederkunst. Bald darauf schied auch aus dem Leber große Papst Gregor (begraben am 12. März a. 604). Er und Theode hatten A. zu eifriger Ergebenheit an die Kirche gewonnen: in diesem Sübte er auch die Kirchenhoheit der Krone: als der Patriarch von Alt-Aqu Severus, starb (a. 607?), ertheilte der König (mit Herzog Gistuls von Fr

Maricola. 709

Die Genehmigung ber Bahl bes Abtes Johannes jum Rachfolger. Bu A. anderte benn auch vertrauensvoll - jumal wohl wegen ber Ronigin, aus Bregenz Sanct Columba (Urgefch. III, S. 586), ber leibenschaftliche fatholische Fiferer und grundete (a. 613) ju Bobbio in Ligurien bas Rlofter, bas ein berporragender Sig und Pflegeort ber Bilbung werben follte. A. naberte fich nun Den alten Teinben ber Langobarben, ben eifrig tatholischen Merobingen und derte feinem Sohne im boraus die Rrone, bem bei bem Thronwechsel haufigen Thronfrieg porbeugend: im Juli a. 605 ließ er ben taum breifahrigen Rnaben geboren Enbe a. 602 ju Monga) ju feinem Rachfolger mablen, feste ibn im Sircus au Mailand in Gegenwart ber Befandten bes Frankentonige Theubibert II. (a. 596-612) auf ben Thron und verlobte ibn mit ber Tochter biefes Merobingen unter Errichtung eines "ewigen Friedens" zwischen Langobarben und

Franken (Urgeich. III, 567).

Benau mit Ablauf ber Baffenrube - am 1. April 605 - begann der friegerische Ronig wieder den Angriff auf die Bygantiner und entrif ihnen Bagnorea und Orvieto (Balneus regis und urbs vetus), bewilligte jedoch abermals bem Exarchen Smaragbus, ber fich nur vertheibigend verhielt - fo Argenta und Ferraria befeftigte - gegen Bablung von 12 000 solidi Baffenftillftand auf Gin Jahr und nach beffen Ablauf auf brei Jahre (bis Rovember a. 609). Bor Ablauf biefer Frift noch ward abermalige Berlangerung ber Baffenruhe auf ein Jahr vereinbart und gwar durch Bertrag mit bem Raifer (Photas) felbft, ju welchem A. feinen Notarius Stabilicianus nach Byjang gedidt batte, ber mit reichen Geschenken gurudtehrte: auch bes Pholas Rachfolger Beraflius (feit 5. October 610) erneuerte ben Baffenftillftand burch feine Grarchen Smaragbus und beffen Rachfolger Johannes Lemigius Thrax querft bis a. 611, bann bis a. 612. Denn Bygantiner und Langobarben beichaftigten jest viel bringendere Aufgaben als Befechte an Bo und Tiber: jene wurden durch bie Berfer in Afien bedrangt und A. follte nun erfahren, welch uble Bundesgenoffen jene Avaren und von diefen abhangigen Glaven waren, mit benen er in Iftrien gemeinsame Sache gemacht, benen er Rriegsschiffe hatte bauen helfen. 3m 3. 611 fiel ber Chagan in bas langobarbifche Aftrien ein (wahrend feine flavifche Meute auf bas taiferliche losgelaffen ward), und furchtbare Greuel verbreiteten nun biefe mongolifden Gorben über jene Lanbichaft, bann fiber gang Benetien und Friaul: ber madere Cobn Barnefrid's, Baulus Diaconus, bem Friaul entstammend und bon Bergen gugethan, fcilbert eingebend jene Schredniffe, Die auch feine eigene Sippe auf bas fchmerfte trafen: bergog Gifulf marb nach belbenhaftem Rampfe mit faft allen feinen Rriegern bon ber Uebermacht bernichtet: wir erfahren nicht, wie es bem Ronig gelang, bie Unholbe wieder auszuschaffen, wir erfahren nach a. 611 bon ihm nur noch, daß er 615 ober 616 ju Mailand ftarb. Sein zwölfjähriger Knabe Abalvalb trug bie Rrone unter Regenticaft Theodelindens gehn Jahre: ba er in Bahnfinn berfiel, warb er a. 625 entfest; ju feinem Rachfolger ward gewählt Uriobald a. 625-637.

Quellen und Litteratur f. unter Aiftulf, Alboin, Authari, Defiberius, Liutprand und Theodelinde. Dahn.

Maricola: Rubolf A. (Baumann), junior, Wasserburgensis oder Hybropurgius Rhaetus. Geboren im Unfa hunderts ju Bafferburg am Bodenfe fern der Beimath im deutsch-polnisch aus Burgund in Rottmeil vorgebil Leipzig, mahricheinlich burch Lau Sommerfemefter 1510 die Univerf

en Jahrzehnts bes XV. Jahre feine litterarifche Bedeutung Diten. Unter Beimio Birotus noch flüchtigem Aufenthalt in Breslau angeregt, im Breslau mar bort 710 Ath.

fein Sauptlehrer in ben artiftifchen Fachern. Rach Erwerbung bes Bacalow reats im Berbft 1511 wandte er fich unter der Leitung Paul's von Rross gang ben humanistischen Studien gu. Griechisch lernte er von Joannes Silvie Amatus Siculus und Conftantius Clariti be Cancellariis Bononienfis Biftoja). 1511 noch veröffentlichte er fein erftes Gebicht, eine Glegie and im Rufe ber Beiligkeit 1484 geftorbenen Pringen Rafimir bon Polen. 3 felben Jahre brudte er bie erfte von feinen gablreichen Ausgaben, bas B-(Catalogus) bes Octavius Cleophilus Phanenfis De poetarum coetu, u= Philalethes bon Maffeo Beggio, ber aber erft 1512 erichien. Er las = fcon und weiterbin pribatim über humaniftifche Litteratur, ohne burch bi berfitat baran gehindert gu merden. 1514 mar er Leiter ber Schule Cathebraltirche in Gran und bewegte fich jugleich am Boie bes Car-Thomas Batacs; ber Aufftand ber Cruciati veranlagte ihn jedoch, im beffelben Jahres nach Wien überzufiedeln. Bier fchlog er fich ber Soo Collimitiana an und pflog naberen Umgang besonders mit Joachimus Bat und Caspar Urfinus Belius. Auch hier lehrte er an ber Univerfitat pris humaniora und begrußte im Anfang bes Jahres 1515 im Auftrage ber berfitat den jur Fürftenversammlung in Bresburg reifenden Cardinal Dat Lang mit einem Gedicht wie im Juni bei bem Garftencongreß in Biem polnifchen Bicefangler Bifchof Betrus Tomidi bon Brgempel mit einer Um biefe Beit wurde er bom Raifer Maximilian I. als Dichter ge Bablreich find auch in Bien feine Musgaben fur Borlefungszwede, 1517 öffentlichte er die erfte Sammlung von Bedichten feines Freundes Caspar Urfenut 3m herbst 1517 fehrte er wieder nach Rrafan gurid, 1518 erschienen bon ibm Gedichte jur Berherrlichung bes aus Rugland jurudgefehrten Sigismund bon Berberftein und ber zweiten Gemablin Sigismund's I. bon Bolen Bona Sforga. Die polnischen Bischofe Johann Ronarsti von Krafau, Johann Lubransti von Bofen, Mathias Drzewici von Leslau und Betrus Tomici von Brzempsl gewahrten ihm bon Oftern 1518 an gemeinfam ein Stipendium, bermittelft beffen er nun unter Connibeng ber Uniberfitat ale erfter Lector ordinarius ber Boetil und Rhetorit an der Bochichule wirten tonnte. Rranflichfeit, unregelmäßige Bablungen ber Bifchofe und die infolge ber Rampfe mit bem beutichen Orden ben Deutschen in Rrafau unfreundliche Stimmung legten ihm aber giemlich balb ben Bunfch nabe, feine Stellung wieder aufzugeben und nach ber Beimath gurudgutehren, wo er burch Babian's Bermittlung ein Untertommen gu finden hoffte, er ftarb jedoch, ebe er feinen Borfat ausführen tonnte, mahricheinlich am Fledtyphus am 4. Marg 1521. Die Bebeutung Agricola's geht aus ber großen Menge feiner bon Janodi ermabnten bantbaren Schiller und ben gablreiden claffifchen und humaniftischen Bublicationen berbor.

Ofterprogr. d. eb. Realschule II, Breslau 1892. Gustav Bauch. Ah: Josef Jgnaz von A., tatholischer Geistlicher und Schriststeller, geboren am 15. December 1834, † am 1. September 1896. Er war das älteste von sünf Kindern des Theodul v. A., aus einer wackern Bauernsamilie in Sachseln, Obwalden. Seine Symnasialbildung erhielt er bei den Benedictinern am Collegium im nahen Sarnen und in Einstedeln, wo er 1851—58 das Lyceum (Philosophie und Physit) besuchte. Es waren besonders P. Gall Morel (f. A. D. B. XXII, 220) und Karl Brandes (f. d. unter den Rachträgen), welche nachhaltig auf ihn einwirkten, denen er auch zeitlebens ein dankbares Andensen widmete. Seine theologischen Studien absolvirte er vollständig am Priesterseminar St. Luzi in Chur und da er das für die Priesterweihe erforderliche Alter noch nicht hatte, leistete er mittlerweile am Knabenseminar in Chur Ausbülse. Am 9. August 1857 erhielt er die Weihe zum Priester und zeierte in

Ahlfeld. 711

in am 16. August feine erfte bl. Meffe, wobei P. Gall Morel Die Feftbielt. 1857-59 wirfte A. ale Bicar an ber tatholifchen Rirche in ju beren Bau er Beitrage auf weiten Reifen, namentlich in Defterreich, lte. 1859-63 war er Bicar an ber St. Rifolausfirche in Freiburg im ind und eignete fich babei eine volltommene Renntnig ber frangofischen e an. In die Beimath gurudgefehrt wirfte er 1863-67 in Stans querft nberbfarrer und Oberlehrer und feit 1866 als Frühmeffer. Ende biefes grundete er mit gleichgefinnten Freunden bas "Ridwaldner Bolteblatt", Beitartifel er unter bem Ramen "Beltuberblider" bis ju feinem Tobe e. Diefe ftete originellen, geiftreichen und immer frifch, padend und unvolfsthumlich geschriebenen Bochenberichte haben bem Blatte, beffen is junachft nur einen halben Ranton umfaßte, eine ungewöhnliche Bera, felbit über bie Brengen ber Schweig binaus, verschafft und A. jum ten Publiciften gemacht. 3m Marg 1886 erichien ber taufenbfte und ange bor Ah's Tobe ber 1500fte Bochenbericht. Am 29. September war er jum Pfarrer von Kerns in Obwalden ermählt worden und weihte a an fein Wirfen bem beimathlichen Salbtanton. 3m 3. 1872 jum nfpector gewählt, betleibete er biefes Umt bis 1887 und bann nochmals halb Jahre bis ju feinem Tobe. Geit 1874 mar er auch Mitglied bes alen Ergiehungerathes. Für die Berbefferung ber fcmierigen Schulberfe Obwalbens war er raftlos thatig und hat viel bagu beigetragen, diefem en eine ansehnliche Stellung unter ben eibgenöffichen Mitftanben gu er-Im Juni 1888 ernannte ihn ber Bifchof von Chur jum Commiffar bwalben und am 2. November ertheilte ihm Rerns bas Burgerrecht. ihre wirfte er als Geelforger eifrig, opferwillig, wohlthatig, babei ftets im Frieden mit feiner Bemeinde. Als beliebter geiftlicher Redner murbe er ihlreiche Rangeln ber Schweiz berufen und verftand es ebenfo grandlich obular au fprechen. Mehr als 40 feiner Bortrage liegen gedruckt bor. icher mit bem bezeichnenden Titel "Rafe und Menfchen" 1875 am Melpler-1 Sachfeln gehalten, erlebte eine gange Reihe von Auflagen. Als Dichter 1. unter bem Ramen "Bartmann bon Balbegg" juerft 1858 mit "Gubia, hiftorifch-romantisches Feftspiel" in Die Deffentlichkeit. Spater bichtete b eine Reihe bon Bolfsichaufpielen, bon benen "Der Lowe bon Lugern" bans Baldmann" 1896 im Drude erschienen. Als tuchtiger Renner und ber vaterlandischen Geschichte hat er weniger burch eigene Forschung als originelle Darftellung fich bervorgethan. 1876 verfammelte er als Prafies hiftorifchen Bereins der V Orte beffen Mitglieder um fich. 218 Feftgab er beraus: "Die Bundesbriefe ber alten Gibgenoffen, 1291-1513,

ein ehrenvolles Andenken. (A. Wirz,) Obwaldner Bolksfreund vom 5. u. 12. Septbr. 1896. — Schmid, Kath. Schweizerblätter. R. F. 12 (1896), 338—345, m. Portr. Cabriel Meier.

mengestellt und erläutert". Mit 3 Facs. (Einsiedeln 1891). Mehr der ung dienen die Lebensbeschreibungen des seligen Nikolaus von Flüe (Ein1887) und des hl. Karl Borromäus (ebd. 1888). Nebersehung aus dem bischen, gemeinschaftlich mit J. Wivsli, ist das Leben der hl. Katharina 1886). Nebstdem lieserte er noch Beiträge zu zahlreichen Zeitungen und risten. Seine Eigenart, hohe vielseitige Begabung, unermüdliche Arbeitsebler Charafter und gutes Herz haben den "Kirchherrn von Kerns" weit die Grenzen seiner Seimath hinaus bekannt gemacht und sichern seinen

Ihlfeld: Friedrich A., geboren am 1 mber 1810, † am 4. Marg einer ber angesehensten und fruch! biger ber lutherischen Rirche 712 Ahlfelb.

bes Ronigreichs Sachfen, entstammte bem Saufe eines in armlichen Berbolh lebenden Rimmermanns und Tagelobners im Dorfe Mehringen am barg. ibm bermanbte Cantor bes Ortes und ber Baftor Bobbe, Die bon bem gewedten Anaben Tuchtiges erwarteten, errangen nur mit großer Dabe bem Bater die Ginwilligung gur miffenschaftlichen Ausbildung feines Go Diefer befuchte die Symnafien ju Afchersleben und Deffau; wie in feinem to war er balb auch bier ber frobfinnige Führer feiner Genoffen , befannt bewundert burch fein hervorragendes Ergahlertalent. In Salle ftubirte er I logie; der icon damals einflugreiche Tholud blieb ihm fern, mabrend Siftoriter Ullmann und S. Leo ibn ju eifrigen Studien anregten. Radbe 1833 in Deffau bas theologische Canbibateneramen beftanben batte, with bon 1834-1837 als Symnafiallehrer in Berbft. Wegen feiner burichent lichen Bergangenheit in Salle mußte er feine Stellung verlaffen, um in D als Rector ber Anabenichule und im Rebenamt als Silfsprediger eine Thatigfeit ju finden. Gelbständiger Baftor murbe er 1838 in Alsleben i Proving Sachien; neun Jahre biente er unter theilweife ichweren Rat Diefer in Robeit und Unfirchlichkeit arg gerrutteten Gemeinde, bis fic allmählich befannt geworbenen Bredigtgabe 1847 Die Laurentiusfirche in Aber ichon 1850 fiebelte er nach Leipzig fiber ale Pafto öffnete. St. Ricolai; nach 31jahriger Wirtsamkeit wurde er 1881 burch ein ih bolliger Erblindung bebrobendes Leiben - ein Auge hatte er im Angbe burch Unborfichtigfeit verloren -, fowie burch apoplettische Bufalle genl fich in ben Rubeftanb gurudgugieben, aus bem er nach taum brei Jahren

ben Tob abgerufen murbe.

Die gablreichen von 2. herausgegebenen Predigtfammlungen, bi alle in gablreichen Auflagen erschienen find und noch immer erscheinen, auf eigenthumliche Borglige bin, benen weite firchliche Rreife mit Empfänglichfeit begegnen. Bir fuchen biefe Gigenthumlichteit ju charatte Die gunftige Raturgabe lebhafter und icharfer Auffaffungefraft, flaren ftanbes, ausgesprochen biftorifchen Ginnes, hatte einft feine Ergieber at aufmertfam gemacht, fie blieb bas Beprage feines geiftigen Lebens. Unte Drud armlicher Berhaltniffe ift er in einem ehrenfesten, ichlichten, fro arbeitfamen Elternhaufe aufgewachfen; ben Rambf ums Dafein bat er bon an gefampit, und ju febr felbstandigem Charafter, ber an fich und Ander mit großen Anforderungen herantrat und burch Beharrlickfeit und e Willen feine Biele gu erreichen wußte, ift er burch feine Lebensführung gebilbet; in ber religiofen und fittlichen Entschiedenheit, ber auch ein ge ftrenger Bug nicht fehlt, tritt fein Charafter in feinen Predigten berbor. feine Abstammung und die ftets gepflegte nabe Fuhlung mit bem "Bol weiteften Sinne bes Bortes ift ibm beffen Borliebe für Ergablungebilber be fein Intereffe felbft an tiefen Broblemen bes religiofen Lebens, wenn fie i cretem Bewande ihm nahe gebracht werben. 21. hat fein Ergablertalent a Rangel in reicher, doch nicht übertriebener Beife verwerthet. Doch nic feiner Ergablung, vielmehr feiner Rangelibrache überhaupt ift jener vollsthe Rlang eigen, ber ben ichlichten Arbeiter wie ben Gelehrten, Die Sofban die Bafchfrau zu feffeln bermag; alle Derbheit, zu ber feine Sprache alle mitunter neigt, wird überwunden; ber religiofe Abel wird nie berlet natürliche Bolfston ift burch Sprachftubien und eingehenbe Beschäftigung : claffifchen beutschen Profa geflart; A. F. C. Bilmar befennt, in ben Pr Ablielb's ungemein lebhaft an Goethe's Proja erinnert gu merben. Al theil feines elterlichen Saufes ift auch feine Borliebe fur Sinnfpeni Lebensregeln angufeben; fie thut fich in ber Reigung tund, bas Thema

Uhlfeld. 713

und die Theile in gereimten Bersen darzubieten; nicht frast innerer Röthigung ber poetischen Ratur, sie ist vorbedachter didaktischer Art, durch die ästhetische Durchbildung des Predigers aber vor jener Ausartung bewahrt, die den Ge-

banten bergewaltigt und gur Manier wird.

Der Inhalt ber Predigt Ahlfeld's, ihre Schriftmäßigfeit, bas Beugnig perfonlichen Glaubens an Chriftus, Die Freudigfeit bes Befenntniffes ju ber in Chriftus vollbrachten Erlofung, auch der fefte Unschluß der Stimmung und des Lebrinhalts feiner Bredigt an Die Auffaffung bes confessionellen Butherthums, a war nicht ein ererbtes Gut aus bem Elternhaufe, auch nicht ein bon feinen Bilbnem fibernommener Schat, es war bei A. alles errungen in einer burch mite Arbeit und gewiffenhafte Prufung gezeichneten Entwidlung. Die ehrenbajte und treufefte rationaliftifche Moralität feiner Familie und des Jugendmterrichtes begleitete ihn auch durch die Univerfitatsjahre; erft in Berbft (1834 bie 1838) trat Gahrung und Umgeftaltung feines religiofen Befitftandes ein. Durch Busammenfunfte mit befreundeten Alteregenoffen, burch bie Anregungen tines mit ihnen gehaltenen Bibelfrangchens murbe er auf bas Studium der beil. Edrift geführt; mit ber ihm eigenen Energie folgte er ben Lichtspuren, bom Rationalismus rang er fich jum confessionslosen Bibelchriftenthum durch, um bon biejem aus in der lutherischen Pragung ber Anschauung und Lehre befinitib Befriedigung ju finden. Dem religiofen Leben Ahlfeld's murbe infolge biefes Entwidlungsganges jene ursprungliche Frische und Rraft zu Theil, jene furcht-Ge Ueberzeugungstreue, in der er bor feinen Bauern in Alsleben, wie in der Univerfitatsftadt Salle, wie in ber bornehmen Großftadt Leipzig in gleicher Beife bas Evangelium zu berfunden wußte. Angiebend, feffelnd und berg-Bewinnend wird feine ernfte Bredigt durch die feelforgerliche Stimmung, Die fie Debericht. In feinem Predigtamte wußte er fich allerbinge als Beauftragter Bottes feiner Gemeinbe gegenuber; ale Mitchrift und Mitbruber mußte er fich aber auch eins mit allen feinen Gorern; was er ihnen predigte, galt ibm felbft; er hatte es fich jubor geprebigt. Go gewann er trot allem amtlichen Rimbus ein briberliches, balb ein baterliches Berhaltnig ju feiner Gemeinbe, beren Lebensverhaltniffe, Berfuchungen und Gemiffenstrafte er in bingebenber Liebe berftand und mit dem Bort der Bahrheit beleuchtete. Je langer defto mehr wurde A. der allverehrte und Allen vertraute Patriarch feiner Gemeinde, ber oft aber Gebuhr in Anfpruch genommene Rathgeber und Geelforger Aller, und bis gu feinem Abichied vermochten Sonntag fur Sonntag bie weiten Raume ber Ricolaitirche bie Menge taum ju faffen, Die fich um feine Rangel fcarte. Die meiften Schriften Uhlfeld's find in dem Berlage von Richard Dinbl-

mann in Salle ericienen. Es find biefe: "Bredigt fiber Gzechiel 47, 1-10" 1845 : "Biergig evangelifche Confirmationsicheine. Mit Bibelfpruchen und Liederverfen". 1. Serie 1845 (9. Aufl. 1898). 2. Serie 1873 (4. Aufl. 1898); Grablungen fure Bolt" 1847 (8. Aufl. 1899); "Bredigten über die ebangelifchen Beritopen", 1848 (12. Aufl. 1899); "Geh mit uns nicht ins Bericht. Predigt" 1848 : "Troft und Dahnung in ben Tagen ber Cholera. Drei Bredigten", 1849; "Der driftliche Sausftanb. Gine Sochzeitsgabe in Predigten", 1850 (6. Auft. 1898); "Der verlorene Sohn. Sieben Beitpredigten fiber Luc. 15, 11-32", 1850 (4. Aufl. 1894); "Conntagegnabe und Conntagefunde. Bier Bredigten", 1850 (4. Aufl. 1894); "Staat, Saus und Berg in und außer ber Rirche Chrifti". Bortrag, 1851; "Ratechismuspredigten". Drei Banbe, 1852 (4. Mufl. 1900); "Das Leben im Lichte des Wortes Gottes. Gin Lebensbuch inebefonbere für Confirmanben und Brautpaare", 1858 (7. Muft. 1886); "Gerr Befu, wede unfce tote Augend auf", 1858; "Dein Alter fei wie beine Jugend. 10 : "Armuth und Gefellenftand. Funf Reben Brebigt fiber 5. Dofe &

714 Uhrens.

für Bereinsfefte", 1861; "Unfer Bolf in feinen Freuden und Feften". Bottol 1865; "Wedftimmen aus bem Jahre 1866". Acht Bredigten, 1867; Die rothe Buch. Mus Rreug und Freude einer Raufmannsfamilie, Ergabim 1867; "Bredigten über die epiftolischen Beritopen", 1867 (5. Aufl. 1899); Alter bes Chriften. Gin Buchlein filr bie, fo im Alter jung fein wollen" (5. Aufl. 1899); "Bruber Bertholb bon Regensburg, ber große beutiche bes Mittelalters. Bortrag", 1874; "Gin Rirchenjahr in Bredigten" (3. Aufl. 1892); "Morgenandachten. Aus ben Predigten von D. Stie Ahlfelb", 1882 (4. Aufl. 1897); "Abendandachten. Aus den Predig. D. Friedr. Ahlfelb", 1884 (3. Aufl. 1895). Im Berlage von Fr. Fleischen ten t find erichienen: "Predigten an Conn- und Festtagen". I. "Die Rube de Gottes in bem herrn". Drei Banbe, 1850-1861; II. "Baufteine jum Mu ber Bemeinde". Seche Banbe, 1852-1856 (1. Bb. 4. Aufl. 1862; 3. Bb. 3. Aufl. 1857 und 1859. Diefe brei Banbe enthalten bie fed ber erften Auflage). III. "Beugniffe aus bem inneren Leben". Drei Bant , je bis 1864. Gine Auswahl aus biefen brei Gerien erfchien unter ben "Predigten über freie Texte" bei Richard Mühlmann in Salle. 4. Auf . 1900, In bem Berlage von J. C. hinrichs in Leipzig erschien: "Confirmationenbe aus ben Jahren 1868-1879", 1880; "Behn Predigten nach ber Geier feiner 25jahrigen Umtsführung als Prediger ju St. Ricolai in Leipzig", 1876.

Friedrich Ahlseld, weiland Paftor zu St. Nicolai in Leipzig. Ein Lebends bild 1875. — Ahlseld, Friedrich, in A. Haud: Realenchtlopädie für protestantische Theologie und Kirche. 3. Aust. Bb. I, 270 f. (von G. Lechler und Haud).

E. Chr. Achelis.

Uhrens: Seinrich A. wurde am 14. Juli 1808 gu Anieftebt bei Salgittet in hannover geboren, besuchte bas Gymnafium zu Wolfenbuttel und bezog 1827 Die Univerfitat Gottingen, um bort bie Rechte au ftubiren. Schon bamals abte ber feit 1828 bort habilitirte philojophische Brivatbocent Rraufe auf ibn wie auf feine Freunde, unter benen bor allem bie Junger Rraufe's: Theobor Schliephate, † 1871, Ernft Moller, † 1870 und Bermann b. Leonhardi, † 1875, ju nennen find, großen wiffenschaftlichen Ginfluß aus. Bunachft freilid promovirte A. im 3. 1830 auf Brund einer publiciftifchen Arbeit "de confoederatione germanica" über bas durch die Bundesacte begrundete Recht bet deutschen Bolles auf eine Gesammtvertretung und habilitirte fich als Privat-Die politischen Tenbengen feiner Arbeit fanden anscheinend wenig Antlang bei der Facultat, fo daß die Erbitterung über bas Ungunftige feiner Stellung wol von Ginfluß auf feine Betheiligung an bem Gottinger Aufftanb bes Jahres 1831 gewesen ift. Wie feine in die Bewegung berwickelten Collegen, unter benen bor allem Raufchenplatt zu nennen ift, mußte er fluchten und ent tam gludlich über bie belgische Grenge. In Bruffel murbe er mit ber bamals die Aufmerksamteit machtig anziehenden Lehre St. Simon's vertraut und ba-durch auf bie Bearbeitung ber Probleme der Gefellschaftslehre geführt, beren gludlichfte gofung ihm in bem Rraufe'schen Spftem gegeben gu fein ichien. S faßte er den Entichluß, fich die frangofische Sprache berart angueignen, bag ei befähigt mare, als Lehrer ber Rraufe'ichen Bhilosophie in Baris aufantreten Leonhardi verfaßte eine größere, von Kraufe durchgefebene Darftellung bes Kraufe fchen Spftems, um ihm die Borbereitung hierauf ju erleichtern. Schon im Winter 1833 hielt A. in Baris mit gutem Erfolg Bortrage fiber bie Geschichte ber Philosophie feit Rant. Der Unterrichtsminifter Buigot beauftragte ibn baber mit einem Sochichuleurfus über Pfpchologie, ber fpater 1836/38 im Drud er Schienen ift. 3m 3. 1834 folgte Al. einem Rufe als Brofeffor ber Philosophic an bie neugegrundete freie Univerfitat ju Bruffel, wo er mit Schliephafe eine

Ahrens. 715

nolgreiche Lebrthatigfeit entfaltete. Unter feinen Schulern find gu nennen Liberghien (fein Rachfolger in ber Bruffeler Stellung) und F. Laurent. Dort atbeitete er auch feinen "Cours de droit naturel" aus, ber in frangofifcher und beutscher Sprache in fieben Auflagen erschienen und in acht Sprachen überfett worden ift. Augerbem nahm er innigen Antheil an bem belgischen Staatsund Befellichaftsleben, über bas er anonym in Auffehen erregenden Artiteln regelmaßig an die "Breugifche Staatszeitung" berichtete. Wieberholt berfucte der Ipatere hollandifche Dinifter Thorbede, auch ein Anhanger Rraufe's, A. für bollandifche Univerfitat ju gewinnen. A. lebnte Berufungen nach Lepben und U trecht ab. 3m 3. 1848 murbe er für Galggitter ins Frankfurter Parlagewählt, trat ber großbeutschen Bartei bei und war namentlich im Beraffungsausschuß thatig. Im Fruhjahr 1850 folgte er fodann einem Rufe an bie Rechtsfacultat ber Univerfitat Grag als Profeffor ber Philosophie und ber philosophischen Rechte- und Staatswiffenschaft. Wahrend feines Aufenthalts in Grag ericien auch ein erfter Band feiner "Organischen Staatslehre" und feine meit verbreitete juriftifche Enchtlopabie. Differengen mit ber ofterreichifchen Regierung über bie bon ibm gewünschte Aufnahme ber Rechtephilosophie unter bie Staatsprffungsgegenftanbe beranlagten ibn, ben im 3. 1860 an ibn ergangenen Ruf ber philosophischen Facultat ber Univerfitat Leipzig als Rachfolger Bulau's in ber ftaatswiffenschaftlichen Profeffur bafelbft angunehmen. In Leipzig ift A. bis ju feinem am 2. August 1874 gu Salzgitter erfolgten Tobe als Rebrer und Schriftfteller thatig gemefen. Reben Reuauflagen feiner großeren Berte befchaftigten ibn Arbeiten für bas Staatelexiton Belder's und für Leonharbi's Reue Beit. Geinem Borichlage entsprechend errichtete Die fachfifche Unterrichtsberwaltung in Leipzig ein philosophisches Seminar, bas gunachft für die an ber Univerfitat Leipzig weiterzubilbenben Schullehrer bestimmt mar. A., ber feit 1871 frantelte, bat es nur turge Beit noch leiten tonnen.

Das Lebenswert Ahrens' befteht in ber Berarbeitung und Berbreitung ber 3been Rraufe's, namentlich foweit fie Staat, Gefellichaft, Recht betreffen. Er ift bier mit Rober (Beibelberg) und Leonhardi (Brag) ber Bermittler gewefen, ber bie oft fchmer verftanblichen und formell ungeniegbaren Ausführungen Rrause's weiteren, namentlich juriftischen Rreifen zugänglich gemacht bat. Die Darftellung feiner wiffenschaftlichen Grundanschauungen ift baber am beften berjenigen bes Rraufe'ichen Shitems anzugliebern (vgl. bie Artitel "Rraufe" in ber A. D. B. und im Staatsleriton ber Gorresgefellicaft, fowie Guden, Bur Grinnerung an R. Chr. Fr. Rraufe, 1883; besgl. Geper-Derfel's Ueberficht aber Die Geschichte ber Rechts- und Staatsphilosophie in Solgenborff's Enchllopabie, 5. Aufl. G. 77 ff.). Rur foviel fei bemerft, bag 21. wol als ber Sauptvertreter ber bewußtnaturrechtlichen Richtung in ber neueren beutiden Rechtswiffenichaft angefeben werben barf, wenngleich er fein Raturrecht bon bem "Bernunftrecht" bes 18. Jahrhunderts icharf abzugrenzen fucht. Als folder ift er baber auch ein entichiebener Gegner ber hiftorifchen Schule, wenngleich feine Arbeiten gerabe burch bie Beberrichung bes positiven, historisch gegebenen Materials fich bortheilhaft bon anberen Raturrechtsfbftemen untericheiben. Der Alarbeit und Grablinigfeit feiner Conftructionen verbanten anscheinend bie auf Diefe Beife popularifirten Rraufe'ichen Gebanten bor allem ihren Erfolg in

Wenn auch das Naturrecht im alten Sinne durch die moderne wissenschaftliche Entwicklung überwunden sein dürste, so wird der immer mehr als nothwendig erkannte Neubau der Rechtsphilosophie doch mas i Materialien des

Ahrens'ichen Spftems gludlich bermenben tonnen.

außerbeutichen Lanbern.

Seine wichtigeren Schriften find folgende: "Co

716 Ahrens.

1839, 7 ed. (unverändert nach der dom Berfasser besorgten 6. Aust.) 1875. Deutsch zuleht als "Naturrecht oder Philosophie des Rechts", 6. Aust. Bin 1870; außerdem mehrsach (ins Italienische, Spanische, Portugiesische mit Ungarische) überseht; "Juristische Encytlopädie", Wien 1857. Uebersehungen: Italienisch, Spanisch, Russisch, Polnisch; "Fichte's politische Lehre", Leipzig 1862, "Die Abwege der neueren deutschen Geistesentwicklung und die nothwendig Resorm des Unterrichtswesens" in "Neue Zeit", Prag 1873; eine Anzahl Anilstär die Reuausgabe des Welcker'schen Staatslezisons, so über Krause, Herban u. A.; "Organische Staatslehre auf philosophisch-anthropologischer Grundlage" (nur der erste Band erschienen!), Wien 1850.

Illustrirte Zeitung, 1874, Ar. 1628. — F. Dahn in Krit. Bischr. XII. 321—395. — v. Holhenborff in der Revue de Gand VII, 125. — Brodhaus. — Meher. — Staatslexikon der Görresgesellschaft. — Holhendorffs Rechtslexikon. — Mohl, Die Geschichte und Litteratur der Staatswiffenschaft. passim. — Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie 1892, I, namentlich 130, 152. v. Sabigny.

Ahrene: Beinrich Lubolf A., bebeutenber Philologe, ber fich durch ausgezeichnete Leiftungen auf wiffenschaftlichem Gebiete als einer ber erften Gracifien feiner Beit und burch bervorragenbe Thatigfeit als Schulmann einen großen Namen gemacht hat. Am 6. Juni 1809 ju helmstebt als fiebenter Sohn eines Lehrers geboren, trat er 1817 in das bortige Symnafium ein und bezog Oftern 1826 die Univerfitat Gottingen. Anfangs beabfichtigend Dathematif ju ftubiren, jogen ihn balb D. Muller's und Diffen's Borlefungen fo machtig an, bag er fich für ausschliegliches Studium ber claffifchen Philologie entichieb. Ge herrichte bamals unter den jungen Philologen in Göttingen ein reges Leben Unter ber Aegibe Diller's hatte fich eine philologische Societat gebilbet, an ber fich außer A. befonders v. Leutsch, Schneidewin, C. 2. Grotefend, Emperius und Geffere lebhaft betheiligten. In Diefem Freundestreife nahm A. eine bebeutenbe Stellung ein, betrieb auch fonft feine Studien mit foldem Gifer und Erfolg, daß er icon im 3. 1829, noch nicht gang 20 Jahre alt, mit ber Schrift "De Athenarum statu politico et litterario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum tempora" einen atademischen Preis gewann - einer Arbeit, bie bon R. F. hermann als erfte ichone Frucht des Boedh'ichen "Corpus Inscriptionum" bezeichnet murbe. Rachbem er im Geptember 1829 promobint hatte, habilitirte er fich ale Bribatbocent und fand baneben probiforifche Beichaftigung in ben oberften Claffen bes Göttinger Gymnafiume. Bu Oftern 1830 an biefem befinitiv angestellt, verließ er bie Unftalt bereits nach einem Sabre, um eine Stelle als Lehrer am Padagogium ju Ilfeld ju übernehmen. bier perlebte er 14 gludliche Jahre in erfolgreicher amtlicher Thatigfeit, Die ibm jedoch Duge zu wiffenschaftlichen Studien ließ. In Ilfeld grundete er fich auch feine Bauslichfeit, indem er eine Tochter bes bamaligen Directors Schulrath Brohm heimfahrte. 3m 3. 1845 wurde er jum Director bes Somnafiums in Lingen ernannt, fiebelte aber icon Oftern 1849 nach Sannober fiber, um an Stelle bes hochbetagten, als Entzifferer ber Reilfchrift berfihmten F. G. Grotefend bas Directorat bes ftabtifchen Lyceums (jest Lyceum I) zu übernehmen. Diefer Unftalt hat er lange Jahre borgeftanden; in den funfgiger Jahren go führte Berhandlungen, ihn als nachfolger Schneibewin's nach Gottingen und barauf ale Rachfolger Biebaid's nach Alfeld au gieben, fibrten nicht aum Biele. Bu Michaelis 1879 trat er in den Ruheftand, nachdem er fcon einige Jahre borber in ber Perfon feines nachfolgers Dr. Capelle für bie Führung ber Directoratsgeschäfte einen Affistenten erhalten hatte. Der nach 50jabriger amtlicher Thatigleit mohlverbienten Duge bat er fich nicht lange erfreut; bereits am

. Ahrens. 717

ptember 1881 machte ein Gerafchlag feinem Leben ein Enbe. Außer feiner betrauerten zwei Cohne und brei Tochter feinen ploglichen Beimgang. iefer außerlich einfache Lebensgang ift mit nie raftenber und bochft frucht-Arbeit auf wiffenschaftlichem und prattifchem Gebiete ausgefüllt. Bei und befonders bei D. Muffer hatte A. Die grundlichfte und anregenbite gifch-hiftorifche Schulung genoffen; balb gewann er auch enge Fuhlung felbständig auftretenden Sprachwiffenschaft; Bopp und mehr noch Jafob jogen ihn machtig an und bestimmten feine Anschauungen. Go fcuf m er die Brincipien ber Brimm'ichen Forschung auf die griechische Sprache te, bereits in Ilfeld mit volliger Beherrichung bes gefammten bamals en Materials fein Bert über bie griechischen Dialette, burch bas er ber ber ber neueren Dialettologie geworben ift. Diefes Bert (Banb I: "De Aeolicis et Pseudaeolicis" erichien 1839, Band II: "De dialecto 1843) wird für alle Beiten gu ben claffifchen Schriften ber Philologie t werben, wenn es auch in Gingelheiten burch bie neuere Forichung über-Beiber ift es ein Torfo geblieben, und eine bon ihm fpater geforberte beitung ber borhandenen Bande lebnte 2. ab; ba fein lebhafter Beift te neue Aufgaben ftellte, liebte er es überhaupt nicht, auf altere Arbeiten tommen. Auf gleichem grammatischem Boben liegen feine lange Jahre gepflegten Studien fiber ben homerifchen Dialett, aus benen außer ber "Ueber Die Conjugation auf ut im homerifchen Dialette" (1838) jablingelauffage berborgegangen find, burch bie über manche Buntte querft erbreitet ift. Gin gufammenfaffendes Wert auf Diefem Bebiete ift Die für Schulgwede berjagte "Briechische Formenlehre bes homerifchen und Dialettes jum Gebrauch bei bem Glementarunterrichte, aber auch als age für eine hiftorifch-wiffenschaftliche Behandlung ber griechischen atif" (1852, II. Aufl. 1869), in ber bas Berbum in einer eigenartigen, geiftreichen Beife bargeftellt ift. Diefes Buch barf noch beute als bas alismittel jur grandlichen Erlernung bes homerifchen Dialettes, fowie perbung einer flaren Erfenntnig bes Wefens ber griechifchen Conjugation et werden. A. war Birtuos in der Darftellung grammatischer Lehren, beruht auf boller Bahrheit, wenn auf der Trierer Philologenverfammlung ber Brafibent Ufener bon ibm fagte, er ftebe feit 40 Jahren als ber ttene Meifter ber griechischen Grammatit ba, ber feiner Beit weit boraus-Die Methobe Jatob Brimm's fur bas Gebiet ber claffifchen Philologie r gemacht habe.

icht weniger hat A. als Textfritifer Borzügliches geleistet. Es war nur th, daß er den Lyrifern, insbesondere dem Alcaeus, der Sappho und 1, dem Pindar und Simonides, seine Thätigkeit zuwendete. Hervorragend e Bearbeitung der Bukoliker, von denen er 1850 eine mehrsach wiederzextausgabe und in den Jahren 1855 und 1859 eine große Ausgabe in änden erscheinen ließ. Bon besonderer Bedeutung ist der auf der Philogrammlung zu Göttingen (1852) gehaltene Bortrag "Ueber die Mischung alekte in der griechischen Lyrik", der mit seinen seinen Beodachtungen nmer unerreicht dasteht. Auch mit Aeschlus hat sich A. eingehend des t. Schon sein Iselder Programm (1832) "De causis quidusdam li nondum satis emendati" hatte zur Folge, daß die Firma Didot zu ihn für die Bearbeitung dieses Dichters gewinnen wollte; da aber die e durch einen Jrrthum nicht nach Ilseld, sondern an einen Homonymen e, so kam der Plan zum Schaden der Sache nicht zur Ausführung. Hauptschrift sür Aeschulus sind die 1860 im 1. Supplem.-Bande des

que erichienenen "Studien jum Agamemnon".

718 Ahrens.

In seinen späteren Jahren beschäftigte sich A. gern mit ethnolog Forschungen. Auch in diesen Arbeiten erkennt man seine umsassende Stenntniß und seine glänzende Combinationsgabe; doch ließ er sich gerabe die letztere östers zu Ausstellungen verleiten, welche vor der Kritik nicht gehalten haben. Nicht zu übergehen sind serner einige Ausstäte über mythol Gegenstände, wie die beiden Programme (1862, 1864), "Die Göttin Dund die der hannoverschen Philologenversammlung (1864) gewidmete Begrüschrift "De duodecim deis Platonis", sowie die beiden auf dem Sebie Alterthümer liegenden kleinen Abhandlungen "Jur griechischen Monats (1862) und "Neber die Webstühle der Alten" (1876). Roch im hoher betheiligte er sich mit großer Frische an den Forschungen über die ku (1876, 1887) und olympischen (1878, 1879, 1880) Inschristen.

Sein vielseitiges Interesse veranlaßte ihn auch, mitunter Abstecher a sern liegende Gebiete zu unternehmen. Einigermaßen hing es noch i Philologie zusammen, wenn er durch den hannoverschen Katechismusstreit geführt wurde, in der Schrift "Das Amt der Schlüssel" (1864) nacht daß die Schlüssel Petri nicht Symbol des Pförtneramtes, sondern der Bern des Reiches Gottes seinen. Aber völlig außerhalb des Kreises seiner philol Studien stehen seine Abhandlungen "Tigislege, ein wichtiger Srenzpu Landschaften Engern und Ostsalen" (1871), "Ueber Ramen und Zeit des Martius der alten Franken" (1872), sowie "Zur ältesten Geschichte des

Loccum" (1873, 1875, 1876).

M. war aber auch ein ausgezeichneter Schulmann. Dies bewies er nat als Organisator, wobei ibm ju Bulfe tam, bag bie hannoveriche Schulvert einen Normalplan nicht fannte und ben Directoren in ihren Beftrebung freie Sand ließ. Satte er icon in Lingen feine Tuchtigfeit in Diefer Be bemabrt, fo öffnete fich feiner Thatigfeit ein weiteres Relb in Sannop fein Gintritt allerdings unter ichwierigen Umftanden ftattfand, indem Lehrer noch Schuler ihm freundlich entgegenfamen. Ginige Behrer batten i Intereffe eine anderweitige Befetung ber Stelle gehofft und faben fich i taufcht; bei ben Schülern ber oberen Claffen, auf welche bas Jahr 184 theilig gewirft hatte, mar bie Disciplin bedentlich gelodert; bagu batt fame pabagogifche Diggriffe einzelner Lehrer, die ber bochbetagte, fr energische Director nicht mehr zu hindern vermocht hatte, ihr Autorita fcmer gefchabigt. Ahrens' Umficht und geiftiger Ueberlegenheit gelang es in turger Beit biefe Schwierigfeiten ju besiegen und die Anftalt, beren fation eine veraltete mar, auf einen burchaus neuen Boben gu ftellen. bon ibm eingeführten Lehrplane bemahrte er eine tiefe padagogische Ginfi traf, auch bier feiner Beit vorauseilend, Ginrichtungen, beren Richtig Behren ber erft Jahrzehnte fpater ausgebildeten Gymnafialpabagogit bestätig Besondere Berdienfte hat er fich um den griechischen Unterricht erworb ben er bie unter feinem Ramen befannte Methode einführte. Rach bie ber Unterricht mit homer begonnen, möglichft balb die Lectfire in genommen und im Unichlug an biefe die Grammatit gelehrt; im zweite wird ber attifche Dialett in Unlehnung an ben Somerifchen erlernt. Der mit Somer war fur ben Brivatunterricht icon fruber empfohlen: A. ern ibn für ben Claffenunterricht burch Berftellung geeigneter Bulfsmittel (" Gr Formenlehre" und "Griechisches Elementarbuch aus homer" 1850, 1870 bon ihm geschaffene außerft gludliche Berbindung des analptischen m thetischen Berjahrens erleichtert bas Erlernen ber Sprache außerordentl führt fcnell ju umfaffender Lecture. Rach biefer Dethobe ift in 5 30 Jahre bon ben berichiedenartigften Lehrern mit bem beften Erfolge

Ahrens. 719

richtet, und sie hat wesentlich dazu beigetragen, die Leistungen im Griechischen am Lyceum auf eine anderwärts selten erreichte höhe zu bringen (vgl. Prostramm v. J. 1860). Da sie jedoch einerseits von dem sonst üblichen Bersahren erheblich abwich und daher nur auf sehr wenigen Schulen zur Anwendung Rebracht wurde, andererseits bei den preußischen Behörden, die über einige mit ihr verbundenen Uebelstände nicht hinwegsehen zu dürsen glaubten, Bedeuten ungte, so hat sie nach Ahrens' Abgange wieder aufgegeben werden müssen. Iweisellos wird jedoch die Zeit kommen, wo man den von A. gewiesenen Wegwieder betreten wird.

MIS Director mar A. ein gewiffenhafter Bermaltungsbeamter und ein gerechter, aber ftets wohlwollender Borgefetter, der die Individualitat ber Bebrer gern berudfichtigte und, wo es fich um die Intereffen berfelben handelte, auch wegen Meiner Dinge einem Conflicte mit ber Batronatsbehörbe nicht auswich. Bei ber letteren war er nicht beliebt; man icheute feine Ueberlegenheit, burch bie er dlieglich alle feine Plane burchfette. In ben nicht felten ichwierigen Berbaltniffen bem Bublicum ber Refibeng gegenüber wußte er mit Sicherheit bas Richtige gu treffen. Auf amtlichen Berfammlungen, wie ben hannoverschen bon 1848 und 1861, auf benen allgemeine Schulfragen bezw. eine neue Reifeprafungsordnung berathen murben, und ben fpater pon ber preußifchen Berwaltung beranftalteten Directorenconferengen mar feine Stimme bon großer Bedeutung. Dag er mit feinem icharfen Denten, feinen immer bereiten, reichen Renntniffen, feiner Begeifterung fur bas Alterthum und feinem Berftanbnig fur bie Jugenb als Lehrer Ausgezeichnetes leiftete, tann nicht berwundern. Er war feines Erfolges ftets ficher und hat fich bei feinen gablreichen Schillern, gu benen nicht wenige bedeutende Belehrte geboren, ein bantbares Andenten gefichert. Seine Schulreben, bon benen einige im Drud ericbienen find (1868, 1879), find fleine Cabinetsftude, ausgezeichnet burch Gebantenfulle und icone Darftellung. Auch für bie Schulgeschichte ift A. thatig gewesen, indem er in zwei Programmen (1869, 1870) bie altere Beichichte bes Lyceums behandelt hat.

Obwol er zu ben Gründern des "Bereins deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten" gehörte, hat er sich an den Zusammenkünsten derselben nur einige Male betheiligt. Besonders hervor trat er in Göttingen (1852), wo er in der pädagogischen Section Thesen über seine griechische Unterrichtsmethode gegen lebhaften Widerspruch vertheidigte und in einer allgemeinen Sitzung den oben erwähnten schonen Bortrag hielt. Der Bersammlung in Hannober (1864) prösidirte er, und seiner Sewandtheit ist es hauptsächlich zu danken, daß diese Tage- einen so glänzenden Bersauf nahmen. Bon großer Bedeutung ist seine Eröffnungsrede "Ueber den Zweck der Gründung des Vereins deutscher Philologen und Schulmänner". In heidelberg (1865) sprach er das Dankeswort, und in Trier (1879) wurde er am Tage seines 50jährigen Doctorjubiläums durch eine

Uniprache bes Brafibenten boch geehrt.

An Chrenbezeugungen hat es A. überhaupt nicht gesehlt. Die hannoversche und die preußische Regierung haben ihn wiederholt durch Ordensverleihungen ausgezeichnet; im J. 1867 ernannte ihn die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften zum correspondirenden und 1879 zum auswärtigen Mitgliede; seit 1863 war er Mitglied des Instituto di Corrispondenza archeologica zu Rom, und 1879 wurde er auswärtiges Mitglied der Petersburger Afademie. Bei seinem Ausscheiden aus dem Amte wurde ihm der Charafter als Geh. Regierungszath verliehen.

Seine Gesundheit war nicht bie ftartste, doch ist er tau ertrantt. Sehr storend war es für ihn, daß er schon in trampfe befallen wurde. Eine zu Berlin unternommene 722 Aiftulf.

Spiegel der Wahrheit. Denn als König Liutprand und bald darauf sein Resse und Nachfolger Hildiprand gestorben (a. 744) und Rachis König geworden war, neigte dieser, der Gatte einer eistig frommen Kömerin Tassia, so start den Kömern und der Kirche zu, daß die römerseindliche, die nationale Partei im Langobardenreich ihn während einer Wallsahrt nach dem Sanct Sylvesterssosser auf dem Soracte absetze und A. zum Gegenkönig erhob (Juli 749), wir wissen nicht, wiesern mit dessen Anstistung oder Mitwirkung. Da Katchis teinersei Widerstand versuchte, sondern mit Gattin und Tochter nach Kom ging und alsbald in das Kloster des heiligen Benedict zu Monte Casino trat, das der kurzem einen anderen mächtigen Herrscher, Karlmann, den Sohn Karl Martell's, in seinen Frieden ausgenommen hatte, konnte A. ohne Kamps den Thron behaupten.

Rach ber gangen Lage ber Dinge in Italien (f. bie Stellung ber Batteien in bem Artitel "Liutpranb") mußte ein fraftvoller friegerifcher Furft wie A. fonder Zweifel mar, gegen die Bygantiner, ben Bapft und beffen Schuber, bie Frankentonige, auftreten, was denn fofort gefchab. Muf einem Reichstag ju Bavia (Mary a. 750) ließ A. alle Schenfungen bes Ratchis und ber Taffia, Die nach Aliftuli's Erhebung ausgestellt worben, jumal bie reichen an Rlofter Soracte, für ungultig erklaren, fofern ber neue Ronig fie nicht ausbrudlich anertenne. Im nachsten Jahre erneuerte er bie langobarbifchen Angriffe auf bie Byzantiner und gwar mit beftem Erfolg: es gelang icon a. 750 ben größten Theil bes Exarchate ju erobern, ben Exarchen Euthchius ju vertreiben und bas fo lang angeftrebte Ravenna felbft ju gewinnen: A. war entichloffen, Die wichtige Seevefte ju behalten, benn nicht auf Ausraubung, auf Einverleibung aller noch bygantinifchen ober papftlich-romifchen Gebiete ging fein ftaatsmannifcher Blan: ben zweiten Jahrestag feiner Berrichaft (Juli 751) beging er feierlich in bem alten Raiferpalaft ju Ravenna: er forberte Anertennung feiner Gerichtshoheit und Finanghobeit in allen befegten Stabten: ber Ergbischof von Ravenna wohnte bem Reichstag bom 1. Mary a. 750 an, er war langobarbifcher Landesbifcof geworden: ein Großes war erreicht! Und auch eine andere wichtige und fcwen Aufgabe ber Langobarbentonige, die Bandigung ber tropigen Grenzbergoge ffiche die Artitel Agilulf und Liutprand) nahm A. fraftig in Angriff: in Benevent beließ er zwar Liutprand's Reffen Gifulf und nach beffen Tob beffen Sohn Liutprand und die Wittme Stauniperga, fibte aber felbft die oberfte Gericht barteit im Lande und swang beffen Aufgebot, ihm Beeresfolge gegen Rom In leiften (a. 756): besgleichen bas bon Spoleto, beffen Bergog Lupus, bes Ratchil eifrigen Anbanger, er, wie es icheint, abgefett und - febr weife! - nicht burch einen Rachfolger erfett bat: Die Gingiebung Diefer gefährlichen Bergogtbumer ju unmittelbarer Bermaltung burch die Krone mare ber richtige, freilich mobi fcwer gangbare (f. ben Artifel Agilulf) Beg für bas Konigthum gewefen. Roch ber Eroberung Ravennas und bes Exarchats manbte 2. feine Baffen gegen ben ducatus Romanus, ben ichon lange mirtfamer als fein dux fluge und mutbige Bapfte vertheibigten (f. Die Artitel Agilulf, Biutprand, Defiberius). 3mar ge-lang es Papft Stephan II. (a. 782-757), bem Rachfolger bes gewandten Briechen Bacharias, A. jum Abichluß eines Friedens fur 40 Jahre ju gewinnen (Juni a. 752), allein ichon nach 4 Monaten (October a. 752) brach ber ihn wieber; vergeblich fuchte Stephan burch eine Befandtichaft, Die weber Beichente noch Bitten fparte, ihn abzuhalten: ichon im Darg a. 758 ftanb A. wieder im ducatus, im September und October nahm er Repi und einige Beffen in ber Rabe Roms, fo Ceccano bei Frofinone, "eine Befigung Sanct Beter'e" b. b. ber Beterstirche, nur 30 romifche Meilen (80 000 Schritt) bon ber Gtabt, beifchte unter ichweren Drohungen Ropigelb von allen Romern, wies eine neut

Aistulf. 723

Sejandtschaft des Papstes und eine Botschaft des Raisers Constantin Kopronymos, welche des Papstes Bruder, der Diacon Paulus (später a. 757—767 Bapst Paul I.), nach Ravenna begleitete, ab und suhr fort, den römischen Ducat

u bebrangen.

Raber als je gubor ichien bas langobarbifche Ronigthum ber Lofung feiner ichweren Aufgaben gegenfiber Byjang, bem Bapft und ben unbotmäßigen Grenghergogen gefommen, ba trat ibm entgegen jene enge Berbinbung bes Bapftthums mit ber tarolingifchen Frankenmacht, jenes Bunbnig von bochfter weltgeschichtlicher Bebeutung, bem ber fo viel ichmachere Langobarbenftaat erliegen mußte. Schon gegen Ronig Liutprand (f. b. Artitel) hatte ein Bapft Bregor III. (n. 731-741) Die Franten ju Gulfe gerufen (a. 739), indem er fich erbot, bom Raifer, ohne Zweifel feinem rechtmäßigen Landesberrn, abgufallen und Rarl Martell, ben er jum "romischen Conful" ernannte, fich ju unterftellen. Rarl hatte bamals abgelehnt, Biutprand, feinen Baffengenoffen gegen bie Araber (Urgeichichte III, 815), ju befampien. Allein jest reifte Bapft Stephan II. felbft gu bem eben gum Ronig erhobenen Bippin (f. A. D. B. XXVI, 155) und erwirtte beffen Berfprechen gewaffneter Gulfe gegen A., biefen "Ausbund aller teuflifden Berruchtheit": Die Briefe bes beiligen Batere haufen alle Schmabworte ber lateinischen Sprache auf biefen Langobarbenfonig, ber fich erlaubte, flatt papftlicher, toniglich langobarbifche Bolitit zu treiben. Die gablreichen Briefe bes Bapftes an Bippin und "bie Franten" nennen ibn "bon ber Arglift des Altfeinds (bes Teufels) befeffen, nichtswürdig, hochft nichtswürdig, bochft graufam, vertehrt, hochft graulich, boshaft, einen Butherich, gottlos, Teufelsgeift mit teuflischen Planen, heftig wuthend, peftilentialifch, peftverbreitend, leuflifch trugend, gottesläfterlich". Stephan ging babei trot aller Leibenschaft gar folau bor. Er beftellte fich beimlich burch einen Bilger bei Bippin eine offentliche burch eine Gefandtichaft ju überbringenbe Ginladung in bas Frantenreich! Roch nie batte ein Bapft Rom und Italien berlaffen, außer um fid, gezwungen ober freiwillig, ju feinem Converan nach Bygang ober fonft in einen Ort bes Raiferreichs ju begeben: jest aber wollte ber romifche Bifchof aber bie Alben ju bem Franfentonig, um fich bon beffen Baffen burch bas befiegte Langobarbenreich gurudfuhren und mit biefem ober auch bem Raifer gu entreigenben Gebiete beichenten ju laffen. Der Schachzug mar ein Deifterftud argliftiger Staatstunft. Best tonnte A. bem bom Frankentonig eingelabenen Bapft, - ber ja an diefer Ginladung gang unschuldig! - Die Durchreife nicht permehren, ohne Bippin ichwer ju beleibigen, ber feinem gelabnen Gaft bie Bege nothigenfalls mit bem Schwert frei brechen mußte: Die Ginladung tonnte alfo Rrieg bebeuten, - febr nach bem Bunfche bes beiligen Baters.

Bippin mochte geneigt fein, bem Bapft die erbetene Gulfe ju gemahren: war er ibm boch ju Dant verpflichtet fur die firchliche Beihung feiner ohne Zweifel rechtswidrigen Thronbesteigung und mußte er doch auch fur die Butunft ben Berth engen Bundniffes mit bem Saupt ber Rirche gu ichagen. Allein bie frantifchen Großen waren burchaus ungewillt, Die Rraft bes Reiches in Italien au berwenden, Die anderwarts, in Aquitanien, in Baiern biel bringendere Aufgaben hatte; ferner hatten ja die Langobarben feit langer Beit den Franken nichts ju Leibe gethan, vielmehr bor vierzehn Jahren (f. ben Artifel Liutprand) hochft wirtfame und werthvolle Baffenhulfe wiber bie Araber geleiftet; bie Brogen brobten Bippin offen mit ihrem "Abfall", b. h. wohl bor allem mit Ungehorfam, wenn er fie gegen A. aufbiete. Bon folder Stimmung bes frantiichen Abels (wol burch zwei Gefandtichaften) verftand Rabft biefen burch ein Schreiben ju gewinnen, bas alle Ranfte ! mit bewunderungswürdiger Beschicklichkeit anwendet: m

724 . Aiftulf.

ber Ronig, auch eine große Berfammlung - ein Reichstag? - ber Franten richtete nun bie gewünschte Ginlabung an Stebhan: Bifcof Chrobegang von Met und Bergog Autchar murben nach Rom entjendet, ibn feierlich in bas Frankenreich ju geleiten. Nun mar A. in able Lage gerathen: bieg er ben Papft ju Bippin reifen, jo mußte er bas Ergebnig ber Reife und ber papftlicen Bulferufe boraus : Aufforberung Bippin's unter Priegsbrohung, "Sanct Beter" bas Entriffene heraus ju geben ; fperrte er bem gelabenen Baft Bippin's bie Bege, fo bebeutete bas fofort ben Rrieg mit ber, wie A. bermuthlich erfannte ober boch balb erfahren follte, unbergleichlich überlegenen Frankenmacht. Roch unbeimlicher ward Aiftulf's Lage, als ber Bapft ihm feinen Befuch in Pabia auf ber Durchreife anfundigte: er hatte von feinem Couveran, bem Raifer in Bygang, ben Befehl erhalten, bon bem Ronig perfonlich bie Burnidgabe Rabennas und ber übrigen Eroberungen bygantinifder Stabte gu berlangen; und noch magt ber Bapft nicht, einen "Bejehl" aus Bygang unbefolgt gu laffen. Rach ben Grfahrungen fruberer Begegnungen ber Bapfte mit Langobarbentonigen batten jene ebensoviel Urfache, folche gu fuchen, wie biefe, fie gu meiben: meift hatten bie an Beift ober boch burch ihre Burbe überlegenen greifen Briefter biebei all ihre Biele erreicht; es wirft faft humoriftisch wie ber gewaltige Ronig Liutprand fic por einem zweiten Befuch bes wehrlofen Papftes Bacharias fürchtet: er ahnt. bağ biefer wieder alles burchfegen merbe. Auch A. fuchte jest angeblich bem Gefahr brobenben Befuch bie Spige abzubrechen: er fandte bem unter allerlei Bunderzeichen heranreifenden Bapft Gefandte entgegen, Die ihn beichworen, bod ja nicht mit bem Ronig von Berausgabe feiner Eroberungen gu fprechen! Stephan erwiderte, nichts werde ihn abhalten, fie gurudgufordern, fchidte übrigens bem "Gottesläfterlichen", "hochft Richtswürdigen", wie er ihn auch jest in Briefen an Bippin nennt, Chrengeschente boraus. Bon Gefahrbung an Leib und Leben, welche die firchlichen Quellen ju farchten borgeben, mar teine Rebe : Die Bapfte wußten, bag bei biefen Begegnungen bie Langobarbenfonige, bie ihnen bemuthig ben Steigbugel hielten und ftunbenweit neben ihrem Maulthier ju Guß einhergingen, ihnen nicht ein haar frummen wurden. Go lebnte auch jest A. zwar wie bie Forberungen bes Raifers bie "weinenden" Bitten bes Papftes ab, ließ aber diefen ungehindert durch fein Land in bas Frantenland gieben, freilich "mit ben Bahnen fnirichend wie ein Bome", als Stephan auf wiederholtes Befragen bei dieser Abficht beharrte; der König wußte oder ahnte boch, was aus biefer Reife feinem Reich erwachfen werbe. Balb follte fich's zeigen. Rachbem Bippin (f. ben Artifel) bem Papft wiederholt versprochen, ihm alle Gebiete gu schenken, die er den Langobarden in dem als unvermeidlich angesehenen Rrieg entreifen werbe, forberte Bippin von A. burch eine Gesandtichaft (wol unter Rriegsbrohung), er moge bie Rlagen bes Papftes abstellen und nach ber porantgefebenen Ablehnung warb (Oftern a. 754) auf bem Reichstag ju Rierly ber Rrieg beichloffen. A. fuchte noch den Ausbruch ju berhindern, indem et Bippin's eignen Bruber, ber feit a. 747 im Rlofter Monte Cafino als Mond lebte (f. o. G. 722), ale Landesberr beauftragte, ben Ronig umguftimmen: Rarlmann Scheiterte und warb nun in einem Rlofter bes Frankenreichs feftgehalten, folche Berwendung fortab ju verhuten; ebenfo scheiterte ein letter Berfuch des Bapftes, A. jur Rachgiebigfeit zu bewegen, wobei Bippin fich fogar erbot, an A. 12 000 solidi ju jahlen. Schon mabrend biefer Berhandlungen jog bas Frantenheer über Bienne, Grenoble und Maurienne in Die frantifden und langobardischen "clusae", b. h. die Bergpaffe des Mont Cenis: ein Gefecht feiner Borbut entschied den Feldzug; Diefe vertrieb in begeistertem Anlauf - ber Papft unterließ nicht, ben Sieg ber Minbergahl einem Bunber Sanct Beter's juguichreiben - bie Langobarben aus ihren Stellungen auf bem

Aiftulf. 725

Subabhang bes Bebirges. A. und ber größte Theil feines Beeres warf fich in die feste hauptstadt Pavia, ward aber schon nach wenigen Tagen der Einschließung — wohl burch Rahrungsmangel — gezwungen, um Frieden zu bitten. Die langobarbifche Strategie in allen brei Feldgugen gegen bie Franten, a. 754, a. 756 und a. 774, ift augerft fcwach und gebantenarm; fie ertlart vollauf bas raiche Erliegen bes boch friegstüchtigen Bolles in allen brei Fallen: allerbings mar bie Uebermacht bes Frankenreiches eine gewaltige; man bente, bie beere bon Frantreich, Deutschland und Deutschöfterreich follten abgewehrt werden pon etwa 2/s ber Rrafte Staliens; allein langere Bertheibigung bes fo bergund burgen-reichen Landes mare boch febr leicht möglich gemefen; nachbem bie Franten ins Land berabgeftiegen, batte man ben Rrieg, fern bon ihren Berbindungen, baburch in die gange gieben tonnen und follen, bag man Rabenna und bie gablreichen andern Beften ber Salbinfel befegte und fo ben Feind gu langwierigen Belagerungen gwang: ftatt beffen wirft fich bie gange einmal geichlagene Streitmacht in Die engen Mauern Giner Stadt, um bier wie in einer Rausfalle fich fangen gu laffen. Rein Entfatheer ericheint, Die Belagerten gu befreien.

I. mußte urfundlich und "unter furchtbarem Gibe" verfprechen, Ravenna und Mles mas Pippin bem Papfte ju ichenten gelobt hatte, herauszugeben. Pippin jog nach Saufe, ohne ben turgen Weg von Babia nach Rom gurlid gu legen, wo ber Bapft als Triumphator empjangen marb. Aber gar balb ergeben aus Rom immer lautere Sulferuje in bas Frankenreich: 2. weigerte fich, feine Berfprechungen ju erfullen. Die Schroffheit, Rafcheit, Radtheit biefes Bertragsbruchs mag auf bie offenbar ungeftume wilbe Leibenichaftlichteit bes Mannes jurudgufffren fein, - immerhin erflart fich, bag ein Langobarbentonig, ber boch nicht frantifcher ober papftlicher Unterthan geworben war, ben nun geicaffnen Buftand ju ertragen nicht bermochte; mit allen Schmabungen fiberbauft ber Papft abermals ben gottlofen teuflifden, hochft nichtswürdigen Ronig, der alsbald (1. Januar 756) mit ftarten Scharen bor ben Thoren Roms ericheint und unter heftigen Drohungen Ginlag verlangt: allein abermals (fiebe Mailulf) fehlt ihm eine Flotte, ben Tiber gu fperren, Die Bufuhr abzuschneiben. In immer bringenberen, mit meifterhafter Geelentunde gefchriebenen Briefen rief ber Bapft - auf bem offenen Ceemeg! - bie Bulle Bippin's an, ber benn auch (Ende Mai) wieder heranzog. Da mußte die Belagerung Roms auf-gegeben werben, A. eilte nach Pavia jurud und ichidte fein Geer abermals an Die Subausgange ber "Clufen". Und nun wieberholt fich bas frubere thorichte Berfahren. Die Franten halten bon Weften ber bie Langobarben in ihrer Stellung feft, erlefene fleine Scharen überflettern unvermerft bie fcmalen Jagerfliege und greifen fiberrafchend bom Giben ber an: es fommt gar nicht aum Befecht: beffurgt flieben bie Langobarben aus ihren werthlos geworbenen Schangen und gwar, ohne bie Bolinie oder bie bes Teffin gu halten, abermals nach Babia. Alsbald wird biefe Stadt eingeschloffen und A. unter Beifelerstattung und febr harten Bedingungen (Jahresichatung, Auslieferung des dritten Theils bes Ronigsichates) jum Frieden gezwungen. Richt lange banach (December a. 756) fand er einen ploglichen Tob, auf der Jagb bom Bjerd an einen Baum geichleubert: Die Rirche fand barin ein Strafgericht Bottes und ber Papft froblodte: "fo marb jener Tyrann, ber Anhanger bes Teufels, ber Sauger bes Blutes ber Chriften, ber Berftorer ber Rirchen, vom Streiche Gottes getroffen und binab geftogen in ben Schlund ber Golle".

Quellen und Litteratur: Dahn, Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bolter III, 1883-85, G. 866-907. Dabn. 728 Albert.

Arbeiten mit freundlich forderndem Rath, fich herzlich an dem machfenden Ge

folge feines Schutlings erfreuenb.

Nach der Küdlehr in die Heimath (1860) brachte A. ein Jahr in Biftig zu, wurde sodann nach Ablegung der theologischen und Lehramtsprüsung als Lehrer am ev. Symnasium in Schäßburg angestellt. Hier, nunmehr als Amtsgenosse seiner verehrten Lehrer, hat er sein Leben in schlichter, reich gesegnein Lehrarbeit zugebracht. Der Schmerz über den frühen Tod seiner Mutter ("Die Mutter schläft") übertönte das Slück der jungen Che, die er mit Friederse Müller, der ebenso geistvollen als gemüthstiesen Schwester des Rectors, später Bischoss, Müller geschlossen hatte. Die Berufung in die erledigte Psarsselle seines Seburtsortes lehnte er ab, allerdings erst nach langem Besinnen und mit Gewissenstellen. 1878 wurde er zugleich Leiter des Bollsschullehrerseminars. Er starb am 21. April 1893 an einem Herzschlage. Die Gattin überlebte ihn

nur um wenige Tage.

Diefes ichlichte Lehrerleben aber war erfüllt bon reichem, aus beicheibenen Unfangen gu felbitbewußtem Stolze fich erhebenbem, bichterifchem Schaffen. Aus Wien hatte A. ben Entwurf eines Dramas mitgebracht ("Rarl XII."), bas im gangen Aufbau wie in ber reichen Bilbersprache unberkennbar unter bem Ginfluffe bes Schiller'ichen "Ballenftein" fteht. Der Berfuch, bas Stud in Bien aufführen ju laffen miglang; fomit ertaltete auch die Freude des Dichters an bem Jugendwert, bas trog mehrmaliger leberarbeitung ichlieflich boch ungebrudt geblieben ift. Sofort nach ber Beimtebr veröffentlichte A. in Ralendern und Beitschriften eine Reihe feiner Jugenbgebichte, benen Die Beite ber poetifchen Lebensanschauung, ber gefättigte Bohllaut ber fpateren Dichtungen gwar fehlt, bie aber in ihrem engbegrengten Inhalt und in ber berben, faft fcmudlofen Darftellung boch ben Stempel echter, mahrer Empfindung tragen. Anregung ju neuem Schaffen gab ber rege Briefmechfel mit Traugott Teutsch in Rromftabt, ber vereint mit bem Freunde ber bichterifden Brobuction unter ben Siebenburger Sachjen gebuhrenbe Anertennung erringen wollte. Go entftanben die zeitgeschichtlichen Rovellen Albert's, barunter "Die Dorficule" (1866), "Die Randidaten" (1872), "Traugott" (1874), "Auf dem Rriegsboden" (1880; Befammtausgabe unter bem Titel "Altes und Reues, gefammelte fiebenburgifdfachfifche Erzählungen", hermannftadt 1890). Es find Boltsergablungen im beften Ginne bes Bortes: etwas ichwerfluffig in ber Darftellung, gebrangt und fcwerbeladen mit Bedanten und beziehungsreichem Bilberfcmud, bieten fie aller bings weniger leichtverftanbliche Lecture fur bas Bolt, als fein ausgeführte Lebensbilder aus bem Bolte felbit, beffen innere Erichutterung im Umichwung ber politifchen Berhaltniffe ber 60er Jahre, in ber Bertrummerung bes Sachfenbobens ("Ronigsboben") und bem Berluft ber municipalen Gelbftanbigfeit in Diefen Rovellen jum ergreifenben Ausbrude fommt. Wahrend Die bichterifd bestimmtefte unter ihnen, "Die Dorfichule", bas Ringen der Reuzeit mit bem harten Boben bes Bollsthums im Bilbe bes Reubaues einer Dorficule ichilbert, zeigen die Rovellen "Traugott", "Auf dem Konigsboden", wie der Rampf um Die nationale Eriftens jum Gefühl ber Beimathlofigfeit, jur Bergweiflung führt. Reine andere fachfische Dichtung fpiegelt fo unmittelbar anschaulich und boch wieder in fo icharier pipchologifcher Analyje bas Boltsleben wieder als biefe geitgeschichtlichen Robellen Albert's.

In weiteren Kreisen wurde Albert's Rame durch die Beröffentlichung seiner Dramen bekannt: "Die Flandrer am Alt" (1883), "Hartened" (1886), "Ulrich von hutten" (1893). Das erstere hat die Landnahme der in Siebenbürgen einwandernden Sachsen "nicht nur mit der Urkunde des Rechts und mit der robenden Axt und Haue, sondern mit dem Gemüte, mit der vollen Bolks-

Albert. 729

onlichkeit" jum Borwurf. Bahrend im erften, epifch fich ausbreitenben, Acte bie Bolfsgemeinde in ihren "gefehmäßigen Inftitutionen, in ber Dent- und ableweife bee Boltes, in ber Tiefe feiner hiftorifchen Berfpective plaftifch ftellt", geben bie folgenben in bewegter Scenenfolge bas Bilb ber Groberung neuen Beimath, im Abfall des Ritters Arnold und im Richterspruch Bernn's, bes Guhrers ber Ginmanderer, über ben boppelt an ihm treulos gebenen Eidam fich ju hoher bramatischer Wirtung erhebend. Wenn auch nichtlich bes bramatischen Aufbaues nicht einwandsfrei, gab doch gerade biefes ama, ebenfo burch die Originalitat ber Erfindung, bie mit gludlichem Tacte mmung und Gebanten ber Begenwart in Bestalten ber Bergangenheit gu forbern wußte, wie burch die icone, bobenftanbige Sprache, besonders ber iantifch burchhauchten Bilbniffcenen, ben vollgultigen Beweis ber bramatifchen jabung Albert's. Die "Flandrer am Alt" find bas eigentlich nationale aufpiel ber Siebenburger Sachfen geworben. Un bramatifcher Gefchloffenheit rragt die "Flandrer" bas Trauerfpiel "Bartened", bas bie Geschichte bes 3 in hermannstadt wegen politischer Bergeben und ebenfo megen perfonlicher fculbung hingerichteten Sachsengrafen Sache von Sartened (f. A. D. B. X, 134) bramatifirt. Bahrend Traugott Teutsch in feinem Drama achs von hartened" (1874) bas hauptgewicht auf die perfonliche Berichula gelegt und fo eine Familientragodie gefchaffen batte, zeichnet die Dichtung ert's ben Sachfengrafen in feiner gangen gewaltigen Berfonlichfeit, Die ihre iptfraft gerabe in ben politifchen Rampfen feiner Beit gur vollen Beltung "Seine Tragit ift, daß er in einem Anotenpunft großer hiftorifcher widlung (Uebergang Siebenburgens unter bie Berrichaft bes Saufes Sabs-1) verfchlungen wird burch rudfichtslofe Genialität." Das Drama ift ofters eführt worden und hat ftets tief gebenden Gindrud hinterlaffen. Das bramatifche Bert Albert's, "Ulrich bon Butten", beffen Anfange icon in Wiener Studienzeit gurud gehn, ift erft aus bem Rachlag bes Dichters beritlicht worben. Die fpielenbe Leichtigfeit in ber Beberichung großer Daffen, bolle perfonliche Ausgeftaltung ganger Zeitrichtungen (butten, Grasmus, jer) zeigen bier im einzelnen ben Dichter auf ber Bobe feines bichterifchen nens, aber ber volle bramatifche Ginbrud icheitert boch an ber im gangen ig activen Rolle bes Saupthelben. Ebenjalls aus bem Rachlag herausgegeben, bings icon bom Dichter felbft jum Drud gefichtet, find bie "Gedichte" 93). Sie find zweifellos die werthvollfte poetifche Schöpfung Albert's. Wie Dichter in reflectirender Beije ber mobernen Runftrichtung gegenuber es ausch: "3ch bente, wir bleiben bei Boethe, bei Beisheit und Dtorgenrothe", fo er in feiner eigenen Iprifchen Production aus ber Romantit ber Jugendjahre an Goethe bei aller Fille und wohllautenden Formung ber Sprache gu chtem, naturmahrem Befühlsausbrud emporgerungen. Unter ben Bebichten nen neben ben national = politischen Beitgebichten und bem erschütternben tentrang" (auf ben Tob eines Rnaben) die abgeflarten, vornehmlich Raturmung und Beimatheerinnerung wiberfpiegelnden Lieber ber letten Jahre e bie toftlichen "bumoriftifchen Dorfgefchichten" einen hervorragenden Blag Benn D. Albert's Dichtungen auch ihrem Stoffe nach jum weitaus ten Theile in der engen Beimath murgeln, fo gibt ihnen die funftlerifche mvollendung und ber eble, rein menfchliche Behalt boch Unrecht auf Beung auch außerhalb ber Berge Siebenburgens.

A. Schullerus, Michael Albert, sein Leben und Dichten. Hermannstadt 898. — Bibliographie der Werke und Abhandlungen M. Albert's im derresp.-Blatt d. Bereins f. siebend. Landestunde 1898, S. 114—117. 730 Alberti.

Alberti: Ebuard Christian Scharlau A. wurde am 11
1827 in Friedrichstadt a. d. Eider geboren. Er besuchte die Schule Baterstadt, erlernte von 1844 bis Ostern 1848 in Rendsburg das Bud handwerk, trat dann in die Prima der Husumer Gelehrtenschule ein 1850 verließ, um in Kiel, hauptsächlich unter Forchhammer's Leitung, Philologie zu studiren. Ostern 1854 bestand er das Schulamtsezam darauf zwei Jahre lang Haustehrer beim Grasen Magnus v. Moltke at holz in Schwansen, promovirte im Juli 1856 zum Dr. phil. und hsich nach einem längeren Ausenthalt in Kopenhagen im Herbst 1857 als Privatdocent. Gleichzeitig wurde er Hilfsarbeiter an der Uni bibliothet und erhielt 1868 die Stelle des zweiten Custos daselbst. ihm 1893 der Titel als Prosessor verliehen war, trat er am 1. April den Ruhestand. Seine letzten Lebensjahre verlebte er in Boorde bei

er am 28. Februar 1898 ftarb.

Alberti's Leben war reich an Arbeit und Dube, aber es fehlte nicht an iconen Erfolgen und guten Früchten bon bleibenbem Ber vielfeitig begabte Ratur entfaltete er auf den verschiedenften Bebieten e aus rege ichriftftellerische Thatigfeit, ber er mit hingebendftem Aleig un Treue alle feine Dugeftunden widmete. Die philosophijche Biffenschaft ihm eine Angahl grundlicher Untersuchungen gur Geschichte ber griechisch fophie. Ermahnt feien "Die Frage über Beift und Ordnung ber Ble Schriften beleuchtet aus Ariftoteles" (Leipzig 1864) und "Sofrates. fuch über ibn nach ben Quellen" (Göttingen 1869). In letterem Berl M. im gangen ben Standpunft Schleiermacher's und Ritter's, ben vielfach weiter ausführt. Die Aufgabe, ben Sofrates in bas richtige feinen philosophischen Borgangern und Beitgenoffen gu ftellen, ift bier finniger Beife mit bielem Blud geloft. Bu biefen beiben großeren tommen gablreiche fleinere Abhandlungen für eine gange Reihe von Be und viele Recenfionen. Um die Geschichte ber geiftigen Gultur feine Beimath bat 21. fich ein bleibendes Berbienft erworben burch fein "Le Schleswig - Bolftein - Lauenburgifchen und Gutinifchen Schriftfteller". ichließt fich zeitlich an bas Schriftftellerlexiton von D. 2. Lubter und S. an, bas die Jahre von 1796 bis 1828 behandelt. Es umfaßt ben bon 1829 bis 1882, und zwar reicht bas hauptwert (Abthla. 1, Ri Abthlg. 2, ib. 1868) bon 1829 bis Mitte 1866, bas Supplement Riel 1885; Bb. 2, ib. 1886) bon 1866 bis 1882. Ueber awangia 21. für diefes Bert raftlos thatig gewefen. Es war teine leichte Aufo ungeheure Menge biographischen und bibliographischen Materials, bas weit verftreut und ichwer erreichbar mar, ju fammeln, ju fichten unt Drud ju bearbeiten. Aber ber Berfaffer icheute feine Mabe, fein H wand alle Schwierigfeiten, und fo hat er mit feinem Lexiton ein grun Quellen- und Rachichlagewert von hochftem Berthe geschaffen, auf bas alle Forschungen gur Geschichte bes geiftigen Lebens in Schleswig- Solftein bes 19. Jahrhunderis immer gurudtommen werben. In biefen Bufan gehoren auch Alberti's Beitrage jur Allgemeinen Deutschen Biograt beren bie Buchftaben B bis E umfaffende Bande er eine Angahl Heiner geliefert bat. Gine ebenjo verbienftvolle wie mubfelige Arbeit ift auch ihm angesertigte "Register über die Zeitschriften und Sammelwerte f wig-holftein-lauenburgifche Geschichte" (Riel 1873). - Bu ben wiffenfo Leiftungen Alberti's gefellt fich bie lange Reihe feiner poetifchen Gr Dichterifch reich veranlagt hat er bie Boefie geitlebens eifrig gepflegt. und größere belletriftische Beitrage bon ihm finden fich in großer 9

elen Zeitungen und Zeitschriften. Gine besondere Begabung befag er fur die ugenbichriftstellerei. hier wußte er aus ber Tiefe feines eigenen findlichen emithes heraus den warmen Ton ju treffen, der bie Rindesfeele padt. Dabei tebte er unter Bermeidung bes allgu lehrhaften Elementes immer nach fünftleicher Geftaltung bes Stoffes. Seine Urt ju ergablen war ftets intereffant. berftand es, die Phantafie anguregen und Begeifterung ju weden. Alberti's ugenbichriften - eine ber beften ift die Ergahlung "Martus Charinus, ber nge Chrift bon Bompeji" (Leipzig 1872) - gehoren jum Gigenften, mas er ben tonnte. Unter feinen übrigen Dichtungen verbient "Die Geramundsfage" tiel 1879) hervorgehoben gu werben, in ber, wie Theodor Storm ichreibt gl. Rieler Zeitung, Morgenausgabe bom 9. Februar 1879) "die Umriffe ber indicaft und bie Geftalten der Menichen wie bon bem Lichte eines erften rublingemorgens umfloffen find". Alberti's lette Arbeit und lette Freude ir bie Berausgabe feiner gefammelten Gebichte jufammen mit benen feines rubers Leopold Alberti. Sie erichienen furg bor feinem Tobe unter bem Titel Bebichte zweier Bruber" (Barding 1898).

Bgl. Alberti, Schriftstellerlegiton, 1829—1866, Abth. 1, S. 6—7 und 1866—1882, Bb. 1. S. 5—8, wo sich auch eine bibliographische Ueber-

ficht über die fammtlichen Schriften des Berfaffers findet.

30h. Sag. Albrecht V., Graf bon Sohenberg, Bifchof bon Freifing, mar ber efte Sohn bes Grafen Rubolf I. († am 11. Januar 1886) von Sobenberg & beffen erfter Che mit Agnes († 1317) von Berbenberg Beiligenberg. Gein ofvater Albrecht II. (vgl. A. D. B. XII, 659), beffen Schwefter Anna Ronig Rudolf bon Sabsburg heirathete, ift als Minnefanger befannt. abricheinlich im 3. 1303 geboren, empfing M. feine erfte wiffenschaftliche Ausbung in Ronftang, wo bamals Balther bon Schaffhaufen Domicholafter war, b bas geiftige Leben noch unter bem Gindrud Bifchof Beinrich's von Rlingenig ftand, und wurde balb mit einträglichen Pfrunden bedacht. Schon 1317 cheint er als Domberr zu Ronftang. Etwa um diefelbe Zeit betam er die arrfirche ju Groß-Rugbach in Defterreich und brei Pfarreien in Schwaben, runter jebenfalls Bondorf im Oberamt Berrenberg. In Paris ftubirte er hrere Jahre und lebte babei auf großem Fuße. Die Borlefungen über Rechtsffenichaft, Die er bort hielt, fanden viel Beifall. Er machte fich nicht nur rch feine hohe hertunft, fondern wirklich durch fein Biffen einen angefehenen imen, wurde auch Licenciat im Rirchenrecht. Im J. 1329 war er wieder in ner Beimath. Am 27./28. Marg 1334 ftarb Bifchof Rudolf III. von Konftang, Graf von Montfort in Borarlberg. Bei ber Bahl feines Rachfolgers fpaltete bas Domcapitel: Die faiferlich Gefinnten erforen A., Die öfterreichisch und pftlich Gefinnten ben ermahlten Bijchof bon Augeburg, Ritolaus bon Frauenb, ben Papit Johann XXII. am 13. April ernannte. Graf Rudolf I. bon benberg trat mit Baffengewalt für feinen Cohn ein und befette Ronftang, ihrend Rifolaus fich mit feinen Unhangern in die nabe Fefte Meereburg mart. rifer Ludwig ertannte die große Bedeutung, die ber fünftige Bifchof in feinem impfe gegen das Papfithum haben murbe, und begann baber am 19. Dai it gablreichen Fürften und Reichsftabten bie Belagerung von Meersburg, die Bochen bauerte, aber vergeblich blieb. Ende August mußte Ludwig abziehen, chbem er Rifolaus anerfannt hatte. A. horte bann, ale er feine Cache end-Itig verloren fab, balb auf, fich als Ermablten von Ronftang ju bezeichnen um letten Dale 16. Marg 1335) und feste fich mit feinem gludlicheren Ditwerber gutlich auseinander. Bis 1342 war er im Dienfte bes Raifers als iplomat und hoher Bermaltungsbeamter thatig : mehrfach nahm er an n

Gefandtichaften theil, die ihn jum Papfte, jum Ronige bon Frankreich und jun Bergoge bon Defterreich führten. Bom 8. Rovember 1337 bis 5. September 1341 wird er in Urfunden ale faiferlicher Landvogt im Elfag erwähnt. In 16. October 1340 urfundet er jum erften Male als Rangler bes romifor Raifers (imperialis aule cancellarius), am 1. Marg 1342 jum letten Del Ende 1342 erfolgt ein Umichwung. Während er als Gefandter Ludwig's Baiern in Avignon weilt, lagt er fich burch Clemens VI. bewegen, feinem berigen Geren untreu gu merben und in ben Dienft bes Bapfies gu treten. 11 die pfpchologische Begrundung und ben Berlauf diefes bochft auffallenben finnungswechsels herricht feine völlige Rlarbeit. Aber felbft wenn man annir daß blog die Rudficht auf ben perfonlichen Bortheil und befferes Bome tommen ben ehrgeizigen Grafen leitete, darf man nicht bergeffen, bag in langen, heftigen Rampfe swifchen Raifer und Papft, mabrend beffen er begewachfen war, Menberungen in der Parteiftellung hervorragender Berfonlichte und Rorperichaften nicht eben felten maren. Ueber feine Thatigfeit bei ber G: find wir ichlecht unterrichtet. Er geborte wol ju ber großen Schar bornebs Birundenjager, bie ben Babft und bie Carbinale mit Bittichriften belager Mis Bifchof Ritolaus von Ronftang am 25. Juli 1344 ftarb, bemubte fich abermals febr lebhaft um das Sochstift. Obwol einige Domberren ihm gun gefinnt waren, und mehrere hochgeftellte Berfonlichfeiten, fo ber Ronig und Ronigin bon Franfreich, die Bergoge bon Burgund und bon Lothringen, I bem Papfte empjablen, trug ein reicher Raufmannsfohn aus Ronftang, Ulr Biefferbard, der es an Sanbfalben fur die Rurtifanen nicht fehlen ließ, ben Sieg babon. Um A., ber ingwifden bie Burbe eines papftlichen Caplans erhalten hatte, ju entschäbigen, berlieb ihm Clemens VI. am 19. October 1845 bal Bisthum Burgburg. Dier bermochte er aber gegen ben Dompropit Albrecht bon Sobentobe, ben bas Domcapitel einhellig gewählt und die Beiftlichfeit anertannt hatte, gar nicht aufzufommen. Schlieglich übertrug ihm ber Papft am 7. Do tober 1349 bas Sochftift Freifing. 3m September 1354 nahm M. an be Belagerung Burichs burch Bergog Albrecht II. von Defterreich theil. Als an 21. Januar 1356 Bifchof Johann Binbloch bon Ronftang ermorbet murbt, mablten brei rechtstundige Domberren U. jum Bifchof. Aber weber ber Bapft noch Rarl IV. traten fraftig für ihn ein, und ber Ronftanger Bifchofeftubl, ben er fo gem eingenommen batte, entging ibm jum britten Dale. Bon Freifing aus batte n feine Belegenheit ober feine Luft mehr, in die große Bolitit einzugreifen. Gr ftarb am 25. April 1859 ju Stein am Rhein und murbe im Collegiatftift bei beil. Morig gu Chingen begraben.

Bon Albrecht's Charafter heißt es in den sogenannten Hohenberger Capitela des Matthias von Neuenburg, er sei reich an Tugenden, gesellig, steundlich, freigebig, aber nicht sehr demüthig gewesen, weil allzugroße Demuth verächtlich macht. Zweisellos war er ein Mann von hervorragenden Fähigkeiten und mit der gesammten Bildung seines Zeitalters wohl vertraut. Der Dichter Heinzelein bekleibete bei ihm das Amt eines Küchenmeisters. Aber es sehlte ihm an Beständigkeit und Mäßigung im Lebensgenuß. Man darf vermuthen, daß seine Handlungen vielsach durch sinanzielle Köthe, in die er durch übermäßige Ausgaben gerieth, bestimmt wurden. Um augenblicklichen quälenden Berlegenheiten zu entrinnen, opserte er seine Ueberzeugung. Die Zahl der Pfründen, die er gegen die kanonischen Borschriften inne hatte, war bedeutend, muß aber nach der übeln Sitte der Zeit beurtheilt werden. Außer den schon genannten Pfründen besaß er zeitweilig ein Kanonikat am Dome zu Straßburg, die St. Stephanstirche zu Wien, die Pfarrkirchen Ober-Chubeim, Ittingen, Köngen, Ennetach.

Schömberg, Beilborf, Auffirch mit Ueberlingen und Lad.

Der Hohenberger galt früher fur den Berfasser der unter dem Ramen des tihias von Neuenburg (vgl. A. D. B. XX, 666 ff.) gehenden Chronik. die verwickelte Streitsrage einzugehen ist hier umlo weniger am Plate, als Balbe darüber von berusener Seite gehandelt werden dürfte. Man kann fagen, daß A. nicht der Bersasser war, aber jemand, der ihm nahe ftand,

für gemiffe Theile bes Bertes ben Stoff geliefert haben.

Die ältere Litteratur findet man bei W. Hend, Bibliographie der Marttemgischen Geschichte 2 (Stuttgart 1896), 429, 430, sowie bei Potthast.

auch Cartellieri, Regesten zur Geschichte der Bischose von Konstanz 2

sbruck 1894 st.) Rr. 4858 st., 4491, 4696 st. und kanstig zu 1850.

3t. st. sesch. d. Oberrheins 1899, S. 481. Besonders hervorsten sind die Schriften von A. Schulte, W. Soltau, R. Meiland und Wend.

Bend. — Lethin hat Edward Schröder in den Göttinger Nachrichten

S. 49 st. und in der Zeitschr. stich. Alterthum 48 (1899) S. 184 st.

Ausblicke eröffnet. Eine Stammtasel des Geschlechtes dietet J. Kindler Enobloch im Oberbadischen Geschlechterbuch 2 (Heidelberg 1899).

M. Cartellieri.

Albrecht, Erzherzog von Defterreich, t. und t. Feldmarichall, geboren - August 1817 gu Wien als zweites Rind bes Erzherzogs Carl, bes Siegers Aspern, und feiner Bemahlin, ber Pringeffin henriette ju Raffau-Weilburg. einer überaus forgfältigen Erziehung im vaterlichen Saule trat Erzbergog m Dai 1837 ale Oberft gur prattifchen Dienftleiftung in bas Infanteries nent Rr. 13, beffen Commando er ein Jahr fpater übernahm und bis jum Rarg 1839 führte. "Seine taiferliche Sobeit ber Ergbergog Albrecht", fo te ein Bericht aus diefer Zeit über ben Bringen, "bat einen feften Abryer, Gifer, militarifchen Ginn, Thatigleit, febr grundliche Bortenntniffe und ift ienfte ernft und unverdroffen. Dit biefen Gigenichaften mußten feine Forts te bei feiner hiefigen Beftimmung ichnell und erfolgreich fein. Birtlich ift jon jest einer ber vorzuglichften Infanterieftabsofficiere. Diefelben Gigenen burgen auch fur fein ferneres Fortichreiten und laffen Alles von bem rjoge erwarten. Er hat zwar ein turges Beficht, aber bennoch wegen feiner ngefraft und Geiftesgegenwart einen auten Ueberblid und viel Beholienheit er Front." Um ben praftifchen Dienft auch in ber Cavallerie gu erlernen, velchen ber Erzherzog fich ichon früher vorbereitet hatte, trat er im Dai nachbem er borber den Sofen bon Dreiben, Berlin und Betersburg Befuche attet, in bas Caraffierregiment Br. 4, in beffen Reihen er bis zu feiner nung jum Generalmajor und Brigadecommandanten, 11. September 1840.

Die Zwischenzeit dis jur llebernahme bes neuen Commandos bentisterzog A., um in Jtalien den Mandvern beigewohnen, die domals untersty's gemialer Leitung in gang Europa als hohe Schule des krieges bekannt gerühmt waren. Wie senchtbar schon diese Reise auf den empfanglichen des jungen Prinzen gewirft haben muß, geht aus dem joszenden Schreiben zu die Erzherzog Carl an FM. Kadegly richtete. "Wein Sohn", so schreiben diffimt in allen seinen Briefen die besondere Ausmerhamseit, mit welcher edacht waren, ihm seinen Ausenthalt nicht allein augenehm, sondern auch erd zu macken. Ich sehe mit großem Bergnügen in der Art, wie er sich er ausdrückt, daß er den Geit, den Sie in Mire Ihnen untersehenden den zu verdreiten gewußt haben, aufgefaht und den reesten Kriegsvirnst den militärischen Friedensibiesen zu unterscheiden gelernt hat. Bon der, nur in militärischer Beziehung aurogenden und sehreschen Keise zurückt, übernahm Erzherzog A. Witte Bereinber 1840 das Commando über and 2 Butaillonen Insurerie, einem Chevaulengewergimente und eine

Batteriebefpannungebivifion gufammengefeste Brigade in Grag. In biefen 3 raum feiner militarifchen Thatigfeit fiel auch bas begludenbfte Greignig in Ergherzogs Leben, feine Berlobung mit Bringeffin Silbegarbe, ber Tochter Ab Ludwig's I, von Baiern. Die feierliche Bermablung fand am 1. Mai 1844 München ftatt, nachdem ber Ergherzog im borbergegangenen Jahre bie Uebung ber beutschen Bunbestruppen im Efineburger Bager mitgemacht hatte und g Feldmarichalllieutenant und ad latus bes commandirenden Benerals in Dab und Schlefien ernannt worden war. Die bisberigen Erfahrungen bes Enben im activen Dienfte hatten ihm manche bebentliche Schwächen ber bamali Truppenausbildung und Truppenführung vor Augen gebracht. "Erfallt von Lehren ber Frangofentriege, welche ihm die geiftvollen Schriften bes Engene Carl in ihrem Ginfluffe auf Beermefen und Rriegstunft erichloffen, ficts regften Bebantenaustaufch über bas Befen bes großen Rrieges mit bem Ba mußten ihm die Berhaltniffe in ber Armee, wie fie gu Anfang ber vin Decade unferes Jahrhunderts beftanben, Die Ertenntnig nabe legen, bog mitunter ungeheuerlicher Formalismus bas geiftige Element allenthalben la lege. Gin fiberaus ftrenger Garnifon- und Bachbienft, pedantifch gefchloff Exercieren in ben Lagern, Baraben und auf ben Effect berechnete Manover wo meiftens der Inhalt ber gefammten Friedensarbeit." Schon in dem jest weiterten Wirfungefreis bot fich bem Ergherzog die Möglichfeit, Die Summe bisher gemachten Erfahrungen jum beften bes Beeres ju bermerthen; noch wurde dies der Fall nach feiner am 15. December 1844 erfolgten Ernen jum commandirenden General in Defterreich ob und unter ber Enne, Salaburg mit bem Sike in Wien. Die Lebren, Die er empfanglichen Geifte Lager Rabegty's empfangen, fuchte er jest mit gielbewußter Beharrlichte fruchtbringende Thaten umgufeben, obwol er bon Geite bes Softriegerathes immer bie gewunschte Forderung fand. Wie fein erlauchter Bater griff et auch jur Feber, um auch in Diefer Weife jum Wohle bes Beeres ju m Seine "Unweisung über ben Betrieb bes Felbdienftes", fnapp und flar i Form, gewandt im Ausbrud, ift eine heute noch lefenswerthe Arbeit. Di ermubliche bienftliche Thatigfeit bes Erzherzogs half auch über manche Stunde im Familienleben hinmeg. Um 30. Upril 1847 verlor ber Gral feinen abgottifch verehrten Bater und wenige Monate fpater, am 5. De ftarb auch des Erzherzogs geliebter Bruder Friedrich, ber Beld bon & Reben Diefen Ungludsfällen trafen ibn als Saupt der Familie auch Sorgen. Der Stand ber ichlefifch-galigifchen Berrichaften mar ein unerfreu Ginige Jahre nacheinander ichon berrichten bort, infolge bon Difernten, heiten und Sungerenoth, in jeder Begiehung ungfinftige und traurige Be niffe. Die Adminiftration war auch nicht mehr auf ber Sohe ber Beit. ber Ergbergog feine Gefcatte, foviel als moglich, felbft in die Sand nabn Die hoffnung begte, mit ber Beit burch forgfames und haushalterifches Bo fowie energische Führung ber Berwaltung die Angelegenheiten in Ordnun in befferen Stand gu bringen. Die Biener Greigniffe bes 3abres 1848 brachen für einige Beit die militarische Thatigfeit bes Ergbergogs. Di gemeine bamals in Bien herrichenbe Difftimmung richtete fich auch gege herzog A., und mahrend die Ginen ibn ber Bolfefeindlichfeit gieben un beichuldigten, die allerichariften Dagregeln ergriffen gu haben, marfen ? ibm Mangel an ber erforderlichen Energie gur Bemaltigung bes Aufftanbei fo bag fich ber Ergherzog bewogen fühlte, um Enthebung von dem Bofte commandirender Beneral ju bitten und fich auf feine Buter begab. Doch lange bulbete es ihn in biefer Unthatigfeit; Die in Italien fich borbereit Greigniffe ubten eine machtige Angiebungefraft. Aber vergeblich fuchte er.

bem ber Rrieg unvermeiblich geworben war, ein Commando por bem Feinde gu erhalten, um, wie er an den Generalabjutanten Radepty's, FDER. Schonbals, ichrieb, "ben feit den letten Biener Greigniffen gegen meine militarifche Reputa-Bi tion aufgetauchten boswilligen Beruchten ben einzig möglichen, namlich ben praftifchen Beweis bes Gegentheils entgegengufeben". Erft nach ber Thronbefteigung des Raifers Frang Joseph murbe ibm, nachdem er ale Bolontar Baftrengo, S. Lucia und Cuftoga mitgemacht hatte, eine Divifion im 2. Corps bei BRDt. D'Aspre verlieben und ibm baburch Gelegenheit geboten, jum erften Dal be feinen Ramen mit golbenen Lettern in Die ruhmreiche Geschichte jenes glangenden Feldzuges einzuzeichnen. FM. Graf Radepty hatte beschloffen, unmittelbar be mit bem Ende ber Baffenruhe ber feindlichen Armee in ber geplanten Offenfive amorgutommen, ben Ticino bei Pavia gu Aberichreiten, bas piemontefilche Deer au burchbrechen und bas Gros derfelben, von Guden umiaffend, in ber Richtung auf Bercelli ober Rovara jum tattifchen Schlage ju zwingen. Am 20. Marg 1849 aberichritt die ofterreichische Armee bei Bavia den Ticino und eine Stunde ibater ben Gravellone, nachbem die Borbutbivifion Ergbergog A. ben Gegner nach turgem Gefecht gurudgeworfen. Am folgenden Tage gelingt es bem Gra-Bergog, ben weitaus überlegenen Begner ju folagen und zwei Divifionen jum Radguge in getrennte Richtungen ju zwingen; am 23. Marg aber, in ber Schlacht Don Rovara, in welcher er fich von 11 Uhr Borm. bis 6 Uhr Rachm. gegen lechefache Uebermacht halt, ohne einen Fuß breit ju weichen, bis bas von Bercelli anrildende 4. Corps entlaftend in ben Rampf eingreift, bereitet er bie flegreiche Entscheidung bor. "Die Berbienfte bes FBM. b'Aspre", fo berichtet adegty hieruber, "bes FMB. Brafen Thurn, beren Corps in erfter Linie fochten, berdienen die bochfte Anertennung; F3M. Baron b'Aspre befonbere hat feinen fruheren Lorbeeren nun auch biefe neuen bingugefügt. Bleich nach ihm tommt Das Berdienft Gr. f. f. Sobeit bes Ergherzoge II., Diefes erlauchten Berrn, ber, um feine Leiftungen por bem Reinbe erft ju prufen, fich freiwillig von Gr. Dafeftat Das Commando einer Divifion erbeten hatte, obwol Sochftberfelbe icon fruber Commandirender gewesen. Derfelbe bewies an biefem beißen Tage eine bewunderungswürdige Standhaftigleit und wich nicht einen Schritt aus feiner febr gefahrbeten Stellung gurud. Rur Gerechtigleit mare en, biefen Pringen bes Saufes mit bem Therefienorben ju fcmuden." Und in bem Beugniffe, welches ber Feldmaricall bem Ergbergoge fiber beffen Berhalten gab, tommen folgenbe baffelbe flar und icarf darafterifirende Cage por: "Bweimal im Laufe bes letten Relbauges baben &. faif. Sobeit fich bie gerechteften Anfprilde auf ben Maria-Therefien-Orben erworben, und zwar in bem febr rubmilden Treffen bei Mortara, fowie in ber Schlacht bon Robara. Der Bergog hat an beiben Tagen bie Talente eines einfichtsbollen Generals und ben Duth eines tapleren Colbaten entwidelt. 3ch unterfertige biefes Beugnig mit ber Buberficht, bag er eine Rierbe bes Maria-Therefien-Orbens fein wirb". Der Raifer verlieb bem Gige beraoge guerft bas neugeftiftete Dilitar-Berbienft Rreug und bann auf Wrund bes angeführten Beugniffes Rabento's und ber Orbensftatuten bas Commonbeurfreng bes bodften militarifden Orbens. Roch einer furgen Berwendung als Mouverneux ber Bunbesieftung Maing murbe Ergherzog M. im 3. 1850 gum Weneral ber Caballerie und commanbirenben General in Bobmen, am 12. Ceptember 1861 aum Militor und Civilgouberneur von Ungern ernannt, Reun John fang blieb Graberson M. auf biefem ebenfo ichwierigen als michtigen Boften, und was er mabrend biefer Beit ibr biefes Land gethan, bas ertannten felbft jene Ungarn bantbar an, welche eine Tenberung bes Regierungefoffens aus ftaatlichen Grunden für wunichenswerth welten. "Bon ben wohlmollenblien Grundlagen für alle ohne Unterfchen beleelt", to lagt Dunder, "erfluchte ber Wegherhog ben

Aufschwung und bie Beruhigung bes Lanbes. In einer ber fcwieriaften & auf fein hohes Umt berufen, hat er in treuer Pflichterfullung und bate Fürforge die Entwidlung und die Wohlfahrt bes ihm anvertrauten gan jeber Begiebung angebahnt und ju forbern gewußt. Unvergeffen foll ba hohe Frau bleiben, welche an bes Gatten Geite wirtte, feine Bemabli herzogin Silbegarb. Unermudlich in ben anftrengenden Pflichten ber Re tation eines fürftlichen Sofhaltes, mar fie es ebenfo im Bobltbun und humanen Wirten echtefter Weiblichfeit. Bahlreiche Beweise mahrer Anb feit und treuer Singebung ber Bevolferung famen dem Ergherzoge bei Scheiben aus Ungarn aus allen Gefellichaftsichichten gu und mußten in Innern bas Bewußtfein fraftigen, mabrent feiner Thatigfeit als gouverneur nur das Wohl bes Königreichs ins Auge gejagt und manche au baben, beffen Ernte einer fpateren Generation gugute tommen follte." bebor ber Ergherzog aus diefer Stellung abberufen murbe, mar er, 185 Berlin gefandt worden, um bei dem bevorftebenden Rriege Breugen Action bes beutschen Bunbes gegen Frantreich ju gewinnen, boch icheitert Bemühungen. Am 19. April 1860 auf eigene Bitte bon feinem Gom poften in Ungarn enthoben, murbe Erghergog Al. im Commer beffelben mit der Inspicirung der Truppen in verschiedenen Gebieten der Monarchie und am 20. October jum Commandanten bes 8. Armeecorps in Bicenga e Er follte, als bei ber fortichreitenben Unnectirung ber italienifden Staate Biemont abermals ber Ausbruch eines Rrieges brobte, als Rachfolger Re an die Spige ber Armee in Italien treten. Um 4. April 1863 erfolg Ernennung jum Feldmarichall, jum Infpector ber Armee und jum Bor ber Commiffion fur Die Reorganisation des Beeres. Der am 2. Apri erfolgte Tod feiner Gemablin wirfte erschütternd auf ben Erzbergog Familientreis noch enger wurde, nachdem einige Monate fpater feine Erzherzogin Maria Therefia, den Bergog Philipp von Burttemberg geh hatte, und ihm nur noch eine Tochter, Ergherzogin Dathilbe, gebliebe Den einzigen Sohn hatte er fcon am 19. Juli 1848 in gartem Rini perloren. Alls im Frühighr 1866 ber Ausbruch bes Doppelfrieges gegen ! und Italien unvermeidlich erschien, wurde Ergherzog A. jum Commandan Subarmee bestimmt. Deren Aufgabe tonnte einem breimal überlegenen gegenuber wol nur barin ertannt werben, ben Befig von Benetien, geftutt Feftungsviered, mit Bermeibung eines ernften Echecs fo lange als irgend ficherzustellen. Die Art, wie ber Erzherzog diefe Aufgabe auffaßte und führte, gehort mol ju ben lehrreichften und bewunderungswürdigften ber geschichte. Schon in feinem Memoire bom 3. Juni legte ber Erzberge Lage mit burchfichtiger Rlarbeit bar und "fpricht mit voller Bestimmtl Abficht aus, im Falle, als die Trennung ber feindlichen Armeegrubbe dauert, aus einer zwischen Lonigo und Montagnana, an der mittleren & nehmenben Centralftellung, ben ibm junachft eine Bloge bietenben Gegi jugreifen. Ja bie Erfenntniß ber Gefahren, Die im Begenfalle burch ei feilen zwischen beibe feindlichen Rraftegruppen für bie Operationefreibe die Berbindungen der Armee entstehen mußten, war eine fo flare, und bie unter allen Umftanben fich die Initiative gu mahren eine fo bestimmte, Erzherzog, wie heute unzweifelhaft fefiftebt, entichloffen war, Die unt fpeciellen Befehl bes Ronigs ftebenbe Armeegruppe felbft bann angufallen er gu biefem 3mede ben Mincio überschreiten mußte." So fuhn und ! diefer Plan entworfen war, jo confequent und energisch murbe er burche Um 13. und 14. Juni war die Bersammlung der mobilen Armee mittleren Etich berart bollgogen, bag fie mittels ameier forcirter Marid

er Richtung an ben Gegner gebracht werben tonnte, und bie bierburch berbeifibrte Taufchung war eine volltommene, benn Cialbini hielt fich fur bedrobt b forberte La Marmora auf, ftatt, wie vereinbart gewesen, gleichzeitig, um Tage bor ihm die Grenze ju überschreiten. Roch nach ber am 20. Juni laten Rriegserflarung beließ ber Erzbergog, um bie Taufchung zu vollenden, bie nee noch einen vollen Tag bei Lonigo binter ber Etfch, rudte bann in zwei ten Marfchen auf Berona und ftand am 23. Juni mit berfelben um mehr als km weiter nordlich als ber Gegner annahm. Filr ben nunmehr bevorftebenben ifchen Schlag hatte ber Ergherzog Alles herangezogen, mas er an anberer Te entbebren tonnte; aber eine Billensfraft, wie ber Erghergog fie bier beigte, indem er einer Armee bon 90 000 Mann am Bo ein Jagerbataillon und Cavallerieregiment gegenüber beläßt, fteht, wie ein beutscher Schriftfteller orhebt, in der Rriegsgeschichte fiberhaupt einzig ba. Der Gegner batte inden am Morgen bes 23, ben Mincio in breiter Front amifchen Goito und Lambano überschritten. Roch am Abende biefes Tages wird burch Borbung ber Referbedivifion und bes 5. Corps nach Sanbra und Sona im ellande fefter Ruft gefaft und jene Staffelformation angenommen, Die es am gestattet, ben überflügelnden Bormarich an ben Mincio ebensowohl fortgen, als in jedem Momente Diefer Bewegung eine Frontveranderung nach auszuführen und mit ber tactifch vereinigten Armee ben linten feindlichen gel angufallen. Fur die Sicherheit ber Operation mar burch die Befeftigung Baftrengo und ben Bau von drei Bruden bei Bescantina und Bonton borrat. Für bie nunmehr unmittelbar beborftebende Schlacht werben fomobl iblich wie fchriftlich die Anordnungen mit aller Sorgfalt getroffen, ber Aufich und bie erften Aufgaben ber Corps fest umgrengt. Das Schwergewicht b anfange auf die Erreichung und Fefthaltung von Sommacampagna und Blateau von Berettara gelegt, bas ben Bivot ber Linksichwentung bilben bier follen anfangs bas 7. und 9. Corps bereitsteben, nach Daggabe aber ber Drud bes 5. Corps und ber Refervedivifion in ber Richtung auf ben nte Bento und Mongambano ju einer Entlaftung bes linten Flügele führt, bie Sauptfraft, die beiben Refervebrigaben bes 7. Corps, bem rechten gel genabert und burch beren Gingreifen und bie Ginwirfung gegen bie Berbungen bes Begners ber Erfolg ju einem entscheibenben gestaltet werben. fer Grundgebante ber Schlacht - fo fagte ber verftorbene ofterreichifche geral v. Mathes, beffen geiftvollen Museinanderfegungen in feiner am 29. Roiber 1895 gehaltenen "Gebenfrebe" wir bier folgen - tritt aus allen Distionen und fpeciell aus bem Auftrage an die Referbebivifion, auf Mongamw au mirten, fo icharf berbor, bak er fiber jebem Zweifel ftebt. Dan tann n eine Thur nicht ichliegen, bevor fie feft in den Angeln liegt. Der Angeleft war aber vorerft in ber Begend bon Sommacampagna und auf bem iteau bon Berettara. In ber Durchführung ber Schlacht murbe ber Ergherzog rbings beranlagt, fiber bie Armeereferbe in anderer Richtung ju berfugen ; r barin liegt ja ber hauptvorzug biefer Schlachtenifihrung, bag fie bie ifficitat befaß, bas Rothwendige und Zwedmäßige mit ficherem Blide ju ernen und zeitgerecht anzuordnen. Denn fo mubelos und leicht murbe bem rlegenen, tapferen Begner gegenfiber ber Erfolg auch bier nicht errungen. gab auch in biefer Schlacht eine Schlachtenfrifis. Als um bie Mittagftunbe pon ber Cavallerie und burch ihre bentwürdigen Angriffe ergielte tactifche ungleich größere operative Erfolg noch nicht voll ermeffen Befechtstraft bes 9. Corps und einer Brigabe bes 7 rachtlichen Theiles ber Refervedivifion mefentliche Gin Allgem, deutice Bipgrabbie, XLV.

auch die Fortidritte bes 5. Corps borübergebend ins Stoden geriethen, wurde bie Standhaftigfeit, Ausbauer und Siegeszuverficht bes Armeecom banten auf eine harte Probe geftellt. Sie hatte indeffen ebenfo fcwere bartere Broben bereits beftanden. Dit bem Feingefühle bes Gelbheren t und ertennt der Ergherzog den Moment und den Ort, um, nachdem ber D Bento burch die Brigade Biret erfturmt worden war, unter Bereinigung bisher noch intacten Truppen die Entscheidung ju suchen, welche burch Bufammenwirten ber Brigade Moring bes 5. Corps, bann ber beiben Bri Toply und Belfersheimb bes 7. Corps unter FDB. Maroicic gegen & nach 5 Uhr nachmittags erzielt wird und zu einem vollen Erfolge führt. Bebeutung ber Schlacht bon Cuftoga in ihren weitreichenben Folgen ift an nicht burchaus erfannt worden. Der Jubel, ben die erfte Rachricht i Monarchie hervorrief, berftummte balb, als die Runde von der Rieberlag Rorbarmee eintraf und Reid und Diggunft, die auch ber eble Daricho genug erfahren, wichtigthuerische Ignorang und fenfationellifterner Unbe haben feinen bart errungenen Lorbeerfrang ju gerpfluden gefucht. Erit a Beit Licht brachte in bas Birrfal ber aufgeregten Deinungen, ale ma befangeneren Blides bie Befchichte jenes Beitraums prufen tonnte, tra Berbienft bes Ergherzogs leuchtenber berbor und wie heute, trot einzelne gegengefester bilettantifcher Berfuche, bas Urtheil aller Berufenen babin gebt Die Rriegsgeschichte nur wenige Beifpiele gablt, Die "im Sinblide auf bas t feitige Rraftverhaltnig an Ruhnheit ber Conception, an Confequeng und G ber Durchführung an ben Geldaug bon Cuftoga beranreichen", fo erfennt

jest auch die welthiftorifche Bebeutung biefes Sieges.

"Am Abend bes 24. Juni", fo fchreibt ein hervorragender General Militaridriftfteller (F3M. Freib. b. Balbftatten, Strategifche Grundfa ihrer Unwendung auf den Feldzug in Italien 1866. Wien 1895) "fchie hauptquartier der Gud-Armee ber Erfolg ber Schlacht nicht weit fibe erzwungene Raumung des Rampfplates binguszugeben. Die Bobe ber Be ber im Rampfe geftanbenen italienischen Truppen war immerbin betrad boch erreichte fie nicht jene Biffern, welche Rataftrophen bezeichnen. Die fähigfeit ber Mincio-Armee war alfo gwar erichuttert, aber feinesmegs ftanbig gebrochen. Den empfindlicheren Stoß hatten vielmehr bie moral Rrafte erlitten, welche fich bem Muge bes Begners entzogen. Durch ben B ber Schlacht murbe bie italienifche Beeresleitung ju bem Entichluffe gebi bie Mincio-Armee binter ben Oglio und bann binter ben Bo gurudgufi Der Riidzug vollzog fich zwar nicht in biefem Umfange, aber bie Abficht bestand. Die Gub-Armee hatte alfo burch ben Gieg in ber Schlacht bie DR Urmee vollständig abgestoßen und war dadurch in der Lage, jest unbeir anberes Biel ju berfolgen. Der zweite großere Erfolg ber Schlacht b barin, daß auch bie Bo-Armee, welche ja am Rampfe nicht theilgenommen durch die Rieberlage ber Mincio-Armee mitgeriffen murbe. Das, mas ber herzog-Feldmarschall nur durch einen neuen gewagten Ramps zu erringen mar ohne ein foldes Opier gewonnen. Den italienifden Geerfahrern Ir es nun ein, bag bie große ftrategifche Umfaffung, welche fie - nicht ung fertigt - geplant hatten, um die entscheibenoften Erfolge ju erzielen, bur Schlacht bon Cuftoga gescheitert fei, alfo boch ein Fehler mar, ban all ber fichere Beg, ber in ber Bereinigung ber Rrafte lag, betreten werben Wenn ein Felbherr in ber ichlimmften Lage bas Mengerfte magt und burchbringt, jo wird vielleicht feine Rubnheit bewundert, aber fein Die ertlarlich gefunden. Wird jedoch wie bier eine numerifch bedeutent ! Armee, welche alfo bie Borbebingung bes Erfolges in fich tragt, bon ber

dwacheren Armee aus bem Felbe geschlagen, bann wird bas Miggeschid wohl boppelt empfunden, weil nur die Unterlegenheit der Aufrung und die Tapferteit ber braven Truppen ben Untericieb ber Bahl ausgleichen tonnten. Die Schlacht brachte als weiteren Erfolg einen Aufschub ber Operationen von vollen viergebn Tagen. Erft am 8. Juli nahm bie italienische Armee ihre Operationen wieber auf. Bene biergebn Tage waren für bie öfterreichifche Armee ein Beitgewinn bon bociter Bebeutung, benn bierburch murbe es möglich, 50 000 Mann aus Benetien nach Wien gu verfegen. Und biefe zwei Corps gaben ben vollen Erfat für alle Berlufte, welche Die Rorb-Armee bis babin erlitten batte, und fie fielen bann auch gewiß in die Bagichale bei ben Unterhandlungen, welche nun ichon in Ricolaburg geführt wurden. Bene vierzehn Tage tamen auch ber öfterreichischen Mlotte au aute, benn mare Trieft bon ber italienischen Armee fruber genommen worben, bann war auch fein Grund mehr, ben Rampf gur Gee gu fuchen und ber Sieg bei Liffa mare nicht ertampft morben. Bang anbers ericheint ber Berth bes Sieges bon Cuftoga, wenn man fich ju bergegenwartigen fuchte, bon welchen traurigen Folgen ber Berluft biefer Schlacht fur Defterreich gewesen mare. Baren bie Italiener bei Cuftoga fiegreich, fo hatte aller Bahricheinlichleit nach am 3. Juli - bem Schlachttage bon Roniggrat - eine italienische Armee ben Tagliamento überschritten und jur Beit bes Baffenftillftandes batte fich gang Sith-Tirol, Borg, Trieft und Iftrien moglicherweife in italienifchem Befige befunden. Die hatten unter folden Umftanben bie Friedensbedingungen gelautet? Benetien mare ben Italienern auch ohne Rrieg jugefallen, bas ift ieht befannt; fie trachteten alfo burch ben Rrieg mehr ju erlangen. Die Alpengrenze in Tirol, bie Befignahme ber gangen Rufte mit Iftrien, vielleicht fogar Dalmatien - Die Berbrangung Defterreichs bom Meer, Die Bernichtung ober Auslieferung ber Flotte, bas waren etwa die hohen Biele, welche Italien fich geftedt, Als ber Ergbergog-Feldmarichall am 24. Juni um 3 Uhr nachmittags feine legten Referben nicht etwa bagu berwenbete, um ben Rudgug gu beden, fondern ihnen befahl, ihre augerfte Rraft baran gu fegen, um ben Sieg gu erringen, bat er mit biefem Befehl auch bie öfterreichifche Grogmachtftellung gerettet und fich felbft bas Großtreug bes Maria-Therefienorbens erworben. Das ift ber welthiftorifche Erfolg biefer Schlacht!" . . .

Die Abficht, nach bem Siege bei Cuftoga bie italienische Armee unter Cialbini am Bo angugreifen, mußte ber Erghergog nach ber Rieberlage ber Rorb-Armee aufgeben und ben großten Theil feiner Truppen an bie Donau birigiren, um einen Uebergang ber feindlichen Armee fiber ben Strom au verbindern. Um 10. Juli wurde er jum Obercommanbanten ber gefammten operirenden Armee ernannt, boch trat biefe infolge bes am 26. Juli ju Ricolsburg abgeichloffenen Friedens nicht mehr in Action. Rach bem Rriege wirfte ber Ergbergog ale Armee-Obercommanbant, 15. September 1866, bann feit 15. Januar 1868 als Armee-Commandant, endlich als General-Infpector bes t. und f. Beeres (feit 24. Marg 1869) und mas er hinfichtlich bes Ausbaues ber Organisation und für die Musbilbung bes Beeres gethan bat, übertrifft faft feine Leiftungen als Beerführer und Armee-Commandant. Er fnupfte gwar an bie Bergangenheit an, aber er bergaß nie bie Forberungen ber Gegenwart und Butunit und wenn ibm feine Begner bennoch zuschrieben, daß er, ben Reuerungen abhold, fich manchen Alenderungen entgegengeftellt habe, fo ift bies auf die Beriode nach 1866 jurudguffihren, wo nach Gintritt ber "Intelligeng-Aera" eine reine Umfturg. manie im Beere waltete und Reuerungen zeitigte, bie man beute als grobe Reblariffe ertennt. Ergbergog A. ließ ber Trabition, in flarer Ertenntnig ihres Werthes, ihr Recht, aber nicht minder Recht bem brangenben Fortichrittsgeifte und war jeber Reform guganglid, wenn er fie nur als zielforberlich und . prattifc anwendbar zu erachten bermochte. Das Riel, bem er beharrlich und unter allen Frictionen guftrebte, mar die Rriegetuchtigfeit bes Beeres, und bie bon ihm wahrhaft genial geleiteten Danover find ftets eine mahre Schule für den Rrieg gewefen. In biefe Beriode fallen auch verschiedene schriftftellerifde Arbeiten des Erzberzogs, von welchen nachftebende ermahnt werden mogen : "Wie foll Defterreichs beer organifirt fein ?" (1868), "Gebanten fiber ben militarifden Beifi" (1869 erichienen und wiederholt in bas Frangofifche überfett), "leber Die bobere Leitung im Rriege", "Ueber Die Berantwortlichfeit im Rriege" (1870 erschienen und in das Frangofische und Englische überfest), "Das 3abr 1870 und die Wehrfraft der Monarchie", "Rritifche Betrachtungen über den Feldjug 1866 in Italien"; bann an bienftlichen Schriften: "Inftruction fur Die Gene ralität und höheren Officiere ber I. I. Armee in Italien" und bie 1870 er schienene "Instruction für die prattifchen lebungen ber Truppen". Die Farforge bes Ergherzogs fur bie Armee verboppelte fich formlich, ie einfamer es nad und nach um ihn ber murbe, je baufiger ber Tod Luden rig in fein ebemals fo gludliches Beim. Schon im 3. 1867 war feine Tochter, Erzberzogin Mathilbe, furchtbaren Brandwunden erlegen, im 3. 1874 ftarb auch fein Bruder, Ergbergog Rarl Ferdinand. A. fuchte und fand Troft in raftlofer Arbeit, ober auch in mabrhaft fürftlichem Bohlthun; eine Menge von Stiftungen fur Officiere, Officierstochter und Regimenter tragen feinen Ramen und ungablbar find bie Acte ber Bohlthatigfeit, welche er fibte, welche fich auf alle Schichten ber Bebolferung vertheilten und bon benen felten genug die Deffentlichleit erfuhr. Much auf vollswirthichaftlichem Gebiete nahm ber Erzherzog ale einer ber erften Grofgrundbefiger und Grofinduftriellen ber Monarchie eine herborragende Stellung ein und neben feiner militarifchen Thatigfeit widmete er ber Bewirth icaftung feines ausgebehnten Grundbefikes und bem Betriebe feiner großen Induftriewerte die vollfte Aufmertfamteit. Weit berühmt ift auch feine unter bem Ramen "Albertina" bekannte Sammlung von Stichen und Sandzeichnungen, bie er unausgesett burch neue Erwerbungen bermehren ließ und die er Runft forichern und Runftfammlern in liberalfter Beije juganglich machte. Das lette Lebensjahr bes Erzberzogs war durch tiefen Rummer getrubt. Am 29. Juli 1894 fand fein Bruder, Ergherzog Bilhelm, burch einen Sturg mit bem Pferbe einen plotlichen Tob. Seit biefer Rataftrophe hat Ergbergog A. fich feelisch und forperlich nicht mehr zu erholen vermocht. 3mar ichien es, ale follte feine fraftige Conftitution mabrend feines Aufenthaltes in Arco, Berbft und Binter 1895, wieder fiegen, ba bereitete ber Tob feines Reffen, bes Konigs Frang bon Reapel, 27. December 1894, neue Aufregung und eine Erfaltung, Die fich ber Erabergog bei ber Uebertragung ber Leiche bes Konigs jugezogen, war ibn auf bas Rrantenlager, von bem er fich nicht mehr erheben follte. Um 18. Februar 1895 entichlief er. Geiner Leiche murben fonigliche Ehren erwiesen, fein Raifer und bes beutschen Reichs Raifer, nebft Bertretern aller Dachte begleiteten fie in bie Gruft feiner Bater, Die Theilnahme Aller, Die Ginn und Berftanbnig für Menichengroße haben, folgte ihr. "Es geht ein großer Rug burch bie gange Bebensführung bes Erzherzogs; fie zeigt 3bealitat bei realer Ausreifung, Ginbeit in Willen und That, vollen Gintlang ber leitenben Grundfage und ber aus ihnen berbortretenben Sandlungsweife. Seinem Raifer und Gerrn ein treuer und freimuthiger Berather, bem Baterlande innig ergeben, bem Beere ein leuchtendes Borbild, gehoben durch wohlberdienten Erfolg, babei einfach und anfpruchelos in fürftlicher Gobeit, mannhaft icon in feimender Jugendreife und mannhaft noch an ber Reige feines Lebens, hinterläßt Ergbergog Albrecht einen Ramen mabrhaft gefchichtlicher Bedeutsamfeit, und machtiger als bie Infdrift auf bem Standbilbe, bas man ihm gefett, mogen wohl feine Thaten und Berle

Albrecht. 741

für ihn zeugen: die Siegesstätten auf hesperiens blutgeblingtem Boden, die Armee, die er so lange nach des Raifers Willen leitete und zurudließ erftartten

Leibes und gehobenen Sauptes."

Die einschlägige Litteratur über die Feldzige 1848/9 und 1866. — Dunder, Feldmarschall Erzherzog Albrecht. Wien und Prag 1897. — Mathes v. Bilabrud, Gedentrede auf weil. S. f. u. f. Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Feldmarschall Erzherzog Albrecht. (Organ der milit.-wissensche Vereine in Wien, 1895, 51. Band.) — Teuber, Feldmarschall Erzherzog Albrecht, Ein Lebensbild (Wien 1895). — Neue Freie Presse vom 18., 19., 26. und 27. Februar 1895.

Albrecht (Friedrich Beinrich Albrecht), Bring von Breugen, toniglich reufifcher Generaloberft ber Cavallerie, ber jungfte Sohn Ronig Friedrich Bilelm's III. und ber Konigin Luife, am 4. October 1809 ju Konigsberg i. Br. georen, war im Frieden in bericiebenen militarifden Stellungen bis jum Divifionsommanbeur aufwarts verwendet gewesen, hatte auch icon im 3. 1862 gelegentich einer Reise in ben Raufasus an Rämpfen gegen die Tscherkeffen theilgenommen ind 1864 ben Feldzug gegen Danemart als Bufchauer im Sauptquartiere ber perbandeten Armee mitgemacht, als im 3. 1866 ber Ausbruch bes Rrieges gegen Defterreich und beffen Berbundete ihm bie erfehnte Belegenheit zu ernfterer folbatifcher Thatigfeit brachte. Bon bem Brunbfage ausgebend, bag in Rriegszeiten ein eber Dificier ohne Rudficht auf fein Dienstalter an ber bon feinem Rriegsberrn bm angewiesenen Stelle au bienen habe, und bon ber Uebergeugung erfüllt, bag r felbft für hobere Commandos nicht geeignet fei, erbat und erhielt er bas Commando des Caballeriecorps ber bon feinem Reffen, bem Bringen Friedrich Rarl, befehligten I. Armee. Die bamalige Berwenbung ber Reiterwaffe, welcher ihr Plat am Ende ber Marichcolonne angewiesen war, brachte mit fich, bag bas Cavalleriecorps, welchem bis babin bie Theilnahme am Rampfe fiberhaupt verfagt gewesen war, erst am Spatnachmittage bes 3. Juli, als die Schlacht von Roniggrag bereits entichieben war, auf ber Walftatt anlangte und nicht in ihrer Gefammtheit, fonbern nur in fleineren Abtheilungen in bas Gefecht eingriff. Die Erlaubnig, ben gefchlagenen Feind weiter berfolgen ju burfen, welche er bon feinem toniglichen Bruber erbat, wurde ihm verweigert (Militar-Bochenblatt, Berlin 1899, Rr. 62). - Ungleich bedeutenber mar bie Rolle, welche bem Bringen im Kriege gegen Franfreich zufiel, obgleich ihm die Theilnahme an großen Reitertampfen nicht bergonnt war. Abermals war er gern bereit gewesen, fich fingeren Rubrern unterzuordnen und wiederholt bat er ben Beifungen eines Beneralmajors gehorcht. An bie Spige ber 4. Cavalleriedivifion geftellt befand er fich bon Beginn bes Rrieges an ftets in unmittelbarer Berührung mit bem Feinde. Bei Beigenburg und bei Borth blieben freilich bie Leiftungen ber Division hinter ben an fie ju machenden Anfpruchen gurud, ba die Berjolgung, welche ihr obgelegen hatte, unterlaffen murbe. Borguglich aber waren ihre Dienfte im Aufflarungebienfte beim Bormariche jur Schlacht von Geban und pater in ben Rampfen an ber Loire gegen Die neuaufgestellten Truppen ber Republit. In ben letten Tagen bes Jahres 1870 machte eine beftige Erfrantung, beren Folge die vollständige Erblindung auf einem Auge mar, ihrem Führer Die langere Theilnahme an ben Feinbfeligfeiten unmöglich. Doch berließ er ben friegsichauplag erft, nachdem ber Baffenftillftand abgeichloffen mar. Aber am 16. Juni 1871, bem Tage bes Ginguges ber fiegreichen Truppen in Berlin, velchem er beiwohnte, traf ihn ein Schlaganfall, beffen Bieberholung er am 14. October 1872 in feinem bortigen Balais an ber Bilbelmftraße erlag Militar-Bochenblatt 1895, Rr. 91/92; auch Sonberabbrud.) Ramen führt für immermahrenbe Zeiten bas Litthauische Dragonerreg

742 Albrecht.

beffen Chef er war. Prinz A. war zwei Mal verheirathet. Zuerst mit der Prinzessin Marianne der Riederlande, Tochter König Wilhelm's I., von welcher er am 28. März 1849 geschieden wurde, dann seit 1853 mit einer Tochter der Kriegsministers von Rauch (s. A. D. B. XXVII, 388), welche den Ramen Gräfin Hohenau sührte. Mit ihr lebte er meist auf der Albrechtsburg bei Dresden. B. v. Poten.

Albrecht: Beinrich Bilhelm Ebnard A., Profeffor ber Babnbeilfunde an ber Univerfitat ju Berlin, bafelbft am 2. September 1823 ale Sohn eines Bahnargtes geboren und bon 1843 bis 1847 jum Argt ausgebilbet, erlangte bier 1847 die Doctormfirbe und beabfichtigte bann in feiner Baterftadt die medicinifche Pragis gu treiben. Durch feinen Jugend- und Studienfreund, ben beruhmten Augenargt Albrecht b. Gracie angeregt, wendete er fein Intereffe ber Bahnheiltunde ju und eröffnete im Geptember 1855 in Berlin bie erfte Rlinit für Bahn- und Dundfrantheiten in Deutschland. Albrecht's Arbeiten, Die als Studienergebniffe bes Materials ber Anftalt erschienen: "Die Rrantheiten ber Bahnpulpa" (Berlin 1858) und "Die Rrantheiten ber Burgelhaut ber gabne" (1860) verschafften feinem Inftitute einen großen Ruf. 1861 habilitirte fich A gleichzeitig als Docent für fein Specialfach an ber Univerfitat und bewirtte fowohl durch feine wiffenschaftliche wie feine prattifche Thatigfeit, bag bie von ihm bertretene Bahnheilfunde als vollberechtigte, ben fibrigen Sonbergweigen ber Beilfunde ebenburtige Biffenschaft Anerkennung fant, wogu auch feine berühmte zweibandige "Klinit der Mundfrantheiten" (1862-1872) nicht wenig beigetragen bat. 2. wurde 1867 fogar jum außerordentlichen Profeffor ernannt und 1880 aus Anlag bes 25jahrigen Jubilaums feiner Rlinit febr gefeiert, u. a. auch baburch, bag ihm ju Ghren ein "Albrecht-Stipenbium" gegrundet wurde. Infolge einer Infection, Die A. nach einer Berlegung im Berufe 1881 erlitt, ftarb er am 25. Januar 1883.

Sirich-Gurlt, Biograph. Legiton I, 95. Bagel. Albrecht: Rarl Martin Baul A. wurde 1851 ju Samburg gebore

Albrecht: Rarl Dartin Baul A. wurde 1851 ju Samburg geboren Er besuchte bas Gymnafium feiner Baterftadt und ftubirte nach Abfolbirung beffelben in Jena, Berlin, Bien und Riel Medicin, namentlich auch Boologie, au welcher ihn eine befondere Reigung bingog. In Riel gog er burch feinen Bleit und feine ungewöhnlichen Renntniffe die Aufmertfamfeit bes Brofeffore Gamard auf fich, welcher ibn au feinem Affiftenten ernannte. 1875 promobirte er auf Brund ber Schrift: "Beitrage gur Torfionatheorie bes humerus und jur morphologischen Stellung der Patella in der Reihe der Birbelthiere" und habilitint fich als Privatbocent an ber Universität Riel. 1878 murbe er als Brofecter und Brivatbocent nach Ronigeberg berufen. Rachbem er gum Brofeffor ernannt war, gab er 1883 feine Stellung auf, um fich gang feinen wiffenschaftliden Arbeiten wibmen gu tonnen. Bon feinen Werten find namentlich gu ermabnen: "Sur la place morphologique de l'homme dans la série des mammifères" (Rome 1866); "Schemata jur Beranichaulichung Albrecht'icher vergleichend anatomifcher Theorie" (Samburg 1887/88); "Bergleichend anatomifche Unter fuchungen " 3 Banbe (1886/87). Außerdem veröffentlichte A. noch gablreiche fleinere Arbeiten in berichiebenen Beitschriften. Infolge geiftiger Umnachtung nahm fich Al. am 14. September 1894 bas Leben. 2B. SeB.

Albrecht: 3. A. Michael von A., geboren am 26. September 1807 zu Ingolftabt als Sohn eines Bundarztes. Er war eine Zeit lang in der juristischen Praxis thätig, wurde 1834 außerordentlicher Prosessor in Marburg, 1837 Ordinarius in Erlangen und in demselben Jahre in gleicher Eigenschaft nach Würzburg berusen, wo er dis zu seinem am 17. Mai 1878 exfolgten Tode thätig gewesen ist. Er vertrat dort hauptsächlich geweinen deutschen und

bairischen Proces sowie Kirchenrecht. Besondere Berdienste erwarb er sich in der corporativen Selbstverwaltung der Universität, der er vier Mal als Rector vorstand.

Seine Schriften sind "Die Exceptionen des gem. deutsch. Cid.-Processes" (Preisschrift! München 1835); "Neber die Ausbildung des Eventualprincips im gem. Cid.-Processe" (Warburg 1837); "Neber das Motiv des Forum contractus" (Rectoratsprogramm, Würzburg 1845).

Holhendorffs Rechtslegikon. — Fid, Nachruf in ber Festrebe jur Feier bes 297. Stistungsfestes 2. Januar 1879. — Jur Erinnerung an Hofrath Dr. J. A. M. v. Albrecht. Nachruf von Risch. v. Savignh.

Albrecht: Wilhelm Chuard A., herborragender Bertreter ber Biffendait bom beutiden Recht, wurde als Sprogling einer wohlhabenben Raufmannsamilie ju Elbing am 4. Marg 1800 geboren. Er begann Oftern 1818 feine wriftifden Studien auf ber Univerfitat Ronigsberg; Oftern 1819 mandte er ich nach Gottingen. Sier fuhlte er fich befonders von Rarl Friedrich Cichhorn angegogen, bem er ichon jett als Student perfonlich naber treten tonnte und ben er geitlebens als feinen eigentlichen Meifter verehrt hat. Am 1. April 1822 promobirte er unter Sugo's Decanat; bann bielt er fich langere Beit in Berlin auf, hauptfachlich um Savigny's Bortrage ju boren; in diefer Berliner Beit wurde ber Grund jur Freundschaft mit Someher gelegt. Rachbem er barauf eine Lehrjahre mit einer im Commer 1823 nach Gubbeutichland und ber Schweig unternommenen Reife abgeschloffen hatte, habilitirte er fich in ber uriftifden Facultat feiner Beimathsuniberfität; bas Roniasberger Borlefungsvergeichniß bom Commer 1824 enthält feine erften Anffindigungen: er begann eine Docentenlaufbahn mit Borträgen fiber beutsches Brivatrecht und Sandelsrecht, benen fich im Wintersemefter 1824/25 folche fiber Lehnrecht und über Theorie bes Civilproceffes anichloffen. Seine Sabilitationsschrift erschien erft in feinem britten afabemischen Semefter im Drud: fie führt ben Titel "Doctrinae de probationibus secundum ius germanicum medii aevi adumbratio; pars prior"; er bertheibigte fie am 13. Juni 1825. Balb barauf, am 26. Auguft 1825, riolgte feine Ernennung jum außerorbentlichen Brofeffor fur beutiches Recht, womit ibm bie gesammte Bertretung biefes damals in Konigsberg anderweit nicht befehten Jaches zufiel; auch Staatbrecht nahm er ichon jest in fein Lehrprogramm auf. Dem erften Theil feiner Sabilitationsfchrift ließ er 1827 ben weiten folgen und in demfelben Jahre (bie Borrebe ift vom April 1827 batirt) beenbete er fein epochemachendes Sauptwert: "Die Gewere als Grundlage bes alteren beutschen Sachenrechts" (Königsberg 1828). Auch biesmal fant er dnell bie außere Anertennung für feine wiffenschaftliche Leiftung; am 28. Januar 1829 wurde er, bon Someber bem Minifterium aufs warmfte empfohlen, jum orbentlichen Brofessor in seiner Facultät ernannt, allerbings unter Belassung eines früheren Behalts von 300 Thalern.

Somit hatte er in raschestem Aufsteigen mit noch nicht 30 Jahren das Ziel der akademischen Laufbahn erreicht; wenn er gleichwohl in Königsberg nicht völlige Befriedigung sand, so war das in dem allgemeinen Darniederliegen der juristischen Studien dort begründet; kam er insolge der Gleichgültigkeit der Studirenden doch nicht einmal dazu, deutsche Rechtsgeschichte lesen zu können. Da tras es sich denn sür ihn äußerst glücklich, daß gerade seht ein germanistischer Lehrstuhl srei wurde, und zwar von allen der angesehenste: der Eichhorn's in Böttingen. Eichhorn selbst schlug seinen Schüler zu seinem Nachsolger vor, und so wurde A. am 29. October 1829 zum Ordinarius sür Söttingen (als Lehrer des deutschen, Staats- und Kirchenrechtes) ernannt. Osiern 1830 eröffnete er dort seinen Kitigleit und damit degann, wie er selbst setze empfunden hat, die

confte Beit feines Lebens; Jahre, Die burch bas bebenbe Bewugtfein

reichen, einfluß- und erfolgreichen Lehrthätigfeit und burch bas beglindenbe Geint angenehmfter perfonlicher Beziehungen ihm in Gottingen, wie er fpater noch of erflart bat, feine eigentliche geiftige Beimath ichufen. Gie fanden befanntlid für ihn wie für feine nachften Freunde ein plogliches, tragifches Ende burch be Staatsftreich bes Ronigs Ernft Auguft. Als bas berüchtigte, bas bannoveride Staategrundgefet für unverbindlich ertlarende Patent bom 5. Juli 1837 betannt wurde, ba gehorte A. fofort gu benen, die hierin einen Staatsftreich, eines brutalen Rechtsbruch erfannten; er ftellte fogleich im Berein mit Dahlmann und Jacob Brimm beim Genat ben Antrag, über die Bultigfeit bes Batente gu berhandeln. Der Antrag murbe abgelehnt; wie berechtigt er gemefen mar bas zeigte fich, als ber Ronig fein zweites Batent bom 1. Robember erließ, in bem er alle toniglichen Diener des auf die Berfaffung von 1883 geleifteten Gibes entbanb. Unter ben beruhmten Bottinger Sieben, bie bon ber Roth ihres Gemiffens getrieben biefem die Rechtsgrundlagen bes Staates gerftorenben Gewaltact bes absoluten Ronigthums mannhaft entgegentraten und bamit bem gangen Bolte ein leuchtenbes Borbild unbeugfamer Uebergeugungstreue murben, nahm A. bon Unfang an eine berborragenbe Stellung ein; nicht nur weil er als Lehrer bes Staatsrechts die Rechtswidrigfeit ber That befonbers icharf beurtheilen mußte, sondern mehr noch, weil feine gange Berfonlichfeit gegrundet war in unerschütterlicher Achtung bor dem auch fittlich verpflichtenben Rechtsgebot. Go fieht benn fein Rame als zweiter, hinter bem Dahlmann's und bor bem Jacob Brimm's, unter bem bon Dahlmann entworfenen Broteft, ber bon ben Sieben bem Univerfitats-Curatorium überfendet murbe, und fo theilte er bas Schidfal feiner Genoffen, am 11. December 1887 ohne Untersuchung und Recht burd tonigliches Refcript feines Umte entfett ju merben. U. erfuhr balb, wie gunbend fein und feiner Benoffen Proteft überall in Deutschland wirfte. Schon an 21. December ernannte bie philosophische Facultat ber Univerfitat Ronigsberg ibn auf Lobed's Antrag jum Dr. phil. hon. c. und wenn fie auch nicht magte, in dem Chrendiplom ausdrudlich ben Brund der Auszeichnung zu nennen, fo ließ fie boch burch die fofortige Abfendung ber Urfunde feinen 3meifel über ibre Abficht; und am 27. December ging eine Abreffe aus Elbing an ibn ab, um ibm die bewundernde Buftimmung feiner Mitburger auszudruden; Dieje Abreffe mar es, die ben Elbingern ben befannten icharfen Bermeis bes Minifters bei Innern b. Rochow jugog, bem bas geflügelte Bort bom beichrantten Unterthauenverftand feine Entftehung verdantt. Den Sieben mußte baran liegen, bag ibre That, die in furgefter Beit ju einem europäischen Greignif geworben mar, in richtigem Sinne, in bem Sinne, in bem fie unternommen mar, aufgefaßt murbe. Es war A., ber fie bom ftaatsrechtlichen Standpuntt aus in einer eigenen Schrift ju rechtfertigen unternahm und zwar ausbrudlich im Ramen aller Betheiligten: "Die Broteftation und Entlaffung der fieben Gottinger Brofefforen" (Leipzig 1838). Sein Rame ift auf bem Titel nicht genannt; Dahlmann bat fie berausgegeben, in bem bon ihm berfagten furgen, bom Cenfor fibrigens ang verftummelten Borwort aber Al. ausbrudlich als Berfaffer bezeichnet. Die Schrift geht, wie Dahlmann fagt, "ben graben Weg rechtlicher Erbrierung, unter gefliffentlicher Bermeibung aller ber Berhaltniffe, Die, fo fchwer fie bem Denfchen wiegen, doch in ber Bagichale rechtlicher Enticheibung feinen Ausichlag geben". Ihre Abficht ift vor allem barauf gerichtet, Die Sandlung vor bem Borwur eines revolutionaren Schrittes ju vertheidigen; ju bem Zwed widerlegt M. Die ber Broteftation felbft und bie ber Beröffentlichung ber Broteftation gemachten Bormurje ber Gefehmibrigfeit und zeigt, bag vielmehr bie Entlaffung ein wiberrechtlicher Act gewesen fei, weber nach ben hannaberichen Gefeben noch nach ben Rarlsbaber Beichluffen bon 1819 gu rechtfertigen.

2. foling mit boller Abfichtlichkeit ben faft gleichgultigen Ton fuhlfter Juriftifder Deduction an, "ben rubigen Ion eines Beurtheilers, ber bei ber Cache gar nicht intereffirt ift", wie er felbft an Dahlmann fchrieb. Damit erreichte er freilich, daß die Abhandlung felbft, wenn auch in Sannover verboten, to boch bon ber Cenfur ganglich unbehelligt gelaffen murbe; aber er ichwachte Damit boch unzweifelhaft ihre allgemeine Birfung; auch fdriftftellerifch fteht fie binter ben Mugichriften gurud, Die brei andere ber Gieben im eigenen Ramen beröffentlichten: Dahlmann's "jur Berftanbigung", Ewald's "Borte fur Freunde und Berftanbige" und Jacob Grimm's "über feine Entlaffung". Albrecht's Sate laffen auch nicht einen Sauch bon jener tiefen Leibenschaft verfpfiren, Die ieben Lefer ber Grimm'ichen Schrift noch beute ergreift; auch Dablmann's im wefentlichen gleichfalls ftaatsrechtliche Erorterungen find bei weitem perfonlicher und wirtungsvoller; die wuchtigen Borte, mit benen Dahlmann bom Gib auf bie Berfaffung fpricht, ben ber einzelne nicht blog bem Ronige, fonbern bem Staate geschworen habe, finden bei A. nicht entfernt ihres Gleichen. Rein Bunber, bag Dahlmann mit dem Ton der Albrecht'ichen Schrift nicht bollig einverftanden mar.

Das ichwerfte Schidfal, Die Berbannung, hatte nur Dahlmann, Jacob Brimm und Gervinus getroffen; aber auch bie übrigen tonnten an ein Bleiben in Sannover nicht benten. Dahlmann hatte in Leipzig, wo ber Göttinger Berein begrundet worden war, gaftliche Aufnahme und bom fachfischen Minifterium Dulbung gefunden; auf feine Beranlaffung wandte fich auch 2. im Fruhjahr 1838 bortbin. Das Minifterium geftattete ibm, als Bribatbocent Borlefungen au halten; unter febr großem Undrang, mit lauten Sochrufen begrußt, begann er ju lefen; junachft im Commerfemefter 1838 trug er Brivatrecht bor, bann bielt er auch feine Borlefungen über Staats., Rirchenrecht und Rechtsgeschichte und fand fich balb völlig befriedigt von feiner Thatigteit. Ginen Ruf nach Bafel lebnte er 1838 ab; fchwerer murbe es ihm, ben feit 1839 bon Berlin que gemachten Anftrengungen ju wiberfteben, jumal er fich im Frujahr 1840 mit einer Berlinerin, einer Tochter bes Projeffors 3beler berbeirathete. aber einer 1839 jum erften Mal gemabrten Remuneration am 21. October 1840 bie Ernennung jum orbentlichen Projeffor bes beutichen Rechts an ber Beipaiger Uniberfitat gefolgt mar, fiegte ichlieflich bas bantbare Gefühl fur ben Staat, ber ihn nach feiner Abfegung gaftfrei aufgenommen hatte, und er blieb bon nun an Leipzig fur immer treu; felbft einen Ruf nach Gottingen, ber ibn 1848 traf und ber ihm mehr Schwanten verurfachte als ein gleichzeitiger nach Giegen und ein fruherer (1842) nach Beibelberg, tonnte ibn nicht ju einem erneuten Bechiel bewegen. Er las in Leipzig wie in Gottingen über Privatrecht, Sandelsrecht, Rirchenrecht, Staatsrecht; Die Borlefungen über Staatsrecht waren auch bier feine berühmteften und besuchteften.

Roch zwei Mal wurde seine in gleichmäßigster Pflichtersüllung ausgenbte Docententhätigkeit durch die Theilnahme an den öffentlichen Ereignissen unterbrochen. Zuerst im J. 1848. Es war erklärlich, daß, als es die ersehnte Reuschödpsung eines staatsrechtlich geeinten Baterlandes vorzubereiten galt, A., der einstige Borkämpser politischer Freiheit, nicht gemißt werden konnte. Freilich wurde es ihm schwer genug, die wissenschaftliche Thätigkeit mit der staatsmännischen zu vertauschen; aber wenn auch mit vielen Bedenken nahm er doch den ihm vom Großherzog von Oldenburg (als Lehrer des Erbgroßherzogs war er ihm näher bekannt geworden) angebotenen Antrag an, an den Berathungen des vom Bundesrath für die Bersassungsrevision vorgeschlagenen Ausschusses theilzunehmen und als Bertreter der sünfzehnten Stimme des Bundesraths, d. h. von Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg, nach Franksurt zu gehen. Dier tr

er mit bem alten politischen Rampigenoffen Dablmann gufammen und ich fich ihm wieber auf bas engfte an; fie wohnten beibe im Romifchen Raifer, als Dahlmann im Auftrag bes Siebzehnerausschuffes ben "Entwurf des beut Reichsgrundgesehes" ausarbeitete, jenen berühmten erften Borlaufer unferer Re berfaffung, mar A. fein treuer Belfer; ihm fiel es wohl hauptfachlich ju, mann's und feiner Freunde politifche Bedanten juriftifch ju formuliren. wurde er auch als Abgeordneter in die Rationalverfammlung gewählt und als Bertreter bes elften hannoberichen Bahlbegirfs für Sarburg. parlamentarifche Beben mar, wie er balb einfah, fur ihn burchaus unbefried Um als Redner fich geltend zu machen, fehlten ihm die phyfifchen Mittel in ber ftilleren Thatigteit ber Commiffionen eine Ginwirfung au verfuchen, er weniger von der Erfolglofigfeit alles Bemfibens fibergeugt fein muffe war zu fritifch, ju fuhl, um fich untlaren Soffnungen bingugeben; er m leibenichaftelos, um an bem Rampf als foldem, an bem Musibrechen und fechten perfonlicher Uebergeugungen ein Benfige ju finden. Go legte ei Schon am 17. August 1848 fein Mandat nieder und fehrte nach einem Erho

aufenthalt in Riffingen gu feiner atademifchen Thatigfeit gurud.

Ihre lette noch furgere Unterbrechung fant biefe im 3. 1850. Me wie 1837 die hannoversche Regierung unternahm in biefem Jahre die fa einen Rechtsbruch : fie bob bas Staatsgrundgefet von 1848 auf, ftellte b Berfaffung bon 1831 wieder her und berief bie Rammern in ber alten @ M. hatte feine Bergangenheit berleugnen muffen, wenn er nicht bageger getreten mare. Er that es in ber ibm möglichen Form, indem er im beantragte, feinen Deputirten in ben Landtag ju mahlen. Gein Antrag biesmal angenommen; bon ber Regierung trug er ihm nach Beendigung Disciplinarverfahrens einen Berweis ein. 3m fibrigen aber hatte bie Unge beit fur ibn teine Folge. Bon nun an floß fein Leben in ungeftorter ( formigfeit babin. 3m 3. 1866 ftarb feine Frau; bies Greignig beftimm icon feit lange franklichen Mann, feinen Rudtrittsgebanten, Die ibn feit ? nicht mehr losliegen, Folge ju geben; er bat um feine Entlaffung und fie am 1. April 1868; ausbriidlich murbe ibm bas Recht quaefprocen. lefen gu tonnen. Er motivirte ber Facultat feinen Schritt bamit, bag fteigendes Ermatten feines inneren Dranges jum Ratheber habe maben muffen, bas ihn bas geloderte Band nun ganglich ju lofen nothige; in fpateren Briefe an Stobbe fprach er aus, bag er bie Freude und Lu Dociren berloren hatte. Rur einmal noch im Wintersemefter 1871/72 in Bertretung des ihm in letter Beit eng befreundeten Germaniften Gerbe biefer fachfifcher Cultusminifter geworben mar, eine Borlefung gehalten. bie 1869 erfolgte Ernennung jum lebenslänglichen Mitglied ber erften fach Rammer entgog ibn nur turg feiner Ginfamteit: nur im Binter 1869/70 er fich in Dresben auf; nur ein einziges Dal ergriff er bas Bort. Die beschauliche Duge Diefer letten Jahre "nicht ohne einen gewiffen ge Epitureismus", wie Stobbe fagt; mit regem Gifer perfolgte er alle Erichein ber Fachlitteratur, gern auch ichopite er aus anderen Bebieten bes Denten Dichtens Unregung, bis julest erfreute und erfrischte er fich an ber gel Mufit; noch wenige Stunden bor feinem Tobe erging er fich phantafirer bem Rlavier. Der Lichtpuntt feines Alters mar fein 50jabriges Doctorjub das er am 1. April 1872 unter allgemeiner Theilnahme feierte. Gin Tod ohne vorbergebende Rrantheit machte am 22. Dai 1876 feinem Leb Ende; ba er finderlos geblieben mar, hatte er bie Univerfitat Leipzig jur feines bebeutenben Bermogens eingefest, reiche Bermachtniffe gu wohlth Breden angeordnet.

747

Albrecht's Ruhm ift burch bie Schrift über bie Gemere begrundet worben; ale Berfaffer biefes Berfes wird er eine bauernbe Stellung in ber Befchichte Der beutschen Rechtswiffenschaft einnehmen. Es war bie erfte umfaffenbe Mono-Braphie, Die die bon Cichhorn begrundete Schule ber neueren Germaniftit herborbrachte, eine Monographie, bie eins ber fcmierigften Capitel bes beutichen Brivatrechts gu lofen unternahm und ihre Aufgabe in einer im Berhaltniß gum Damaligen Stande ber Biffenschaft und jur Jugend des Berfaffers geradezu er-Itaunlichen Meisterschaft behandelte. 2. war eine burch und burch bogmatische Ratur; wenn Gichhorn als bahnbrechenber Gubrer fich bamit begnugt hatte, Die neu erichloffenen Gebiete juganglich, ihren Sauptgugen nach berftanblich ju maden, fo befriedigte bas M. nicht: er war, wie Maurer fagt, bon bem funftlerischen Streben nach icharf formulirten und jugleich alles Detail ber Ericheinungen nachweisbar beherrichenben Grundbegriffen burchbrungen. Go hatte er fcon in feiner Sabilitationsfchrift eine feft umgrenzte Theorie ber mittelalterlichen Regelung ber Beweißlaft an ber Sand ber Quellen auszufuhren berfucht: fo galt es ihm jest ben nachweis ju erbringen, bag bas mittelalterliche beutiche Recht in feiner Gewere einen einheitlichen und burchaus eigenthumlichen Begriff ausgebildet habe, ber ben Schluffel für fein gefammtes Sachenrecht Liefere, einen Begriff, ber es bom romifchen Recht bollig untericheibe. Gine eindringende Untersuchung aller Falle, in benen Die Quellen ber Rechtsbucherzeit bon Gewere fprechen, fuhrte ibn gu ber Unnahme, bag überall mit bem Musbrud Gewere bas Recht gur Bertretung ber Sache bezeichnet werbe; Gewere fei basjenige, mas einem Berhaltniffe ber Berfon gur Sache bingliche Birtfamteit, b. b. eine bingliche Rlage, ober Sicherheit gegen Die bingliche Rlage eines Unberen gebe. Darum gibt es einmal eine Bewere, bie mit bem factifchen Innehaben ber Sache verbunden ift; barum aber fann auch bemjenigen, ber nicht befigt, Gewere, Die bon A. fogenannte juriftifche Bewere, jugefchrieben werben: factifche und juriftifche Gewere finden in ber 3bee ber Bertretung ber Sache por Bericht ibren Bereinigungspuntt. Auf biefer Grundlage, Die bie begrifflichen Auseinanderfetungen des erften allgemeinen Theiles berzustellen bestimmt find, wird in dem zweiten besonderen Theile, in bem die Frage geftellt wird: wem fommt Die Gewere gu? bas gesammte Sachenrecht einer einbringenben Mufterung untergogen: Bjanbrecht, Rententauf, Erbvertrag, Leibgebing, Treuband, Bormunbicait. bie Bewere ju Behn- und ju hofrecht werben abgehandelt.

Fragen wir nun, worin die epochemachende Bedeutung bes Buches, fein ungemein weitreichender Ginflug begrundet gewesen ift, fo lagt fich nicht leicht eine turge Antwort finden. Die Thatfache feines außergewöhnlichen Ginfluffes ftebt feft; noch 1872 fonnte Beugler in bem Bormort ju feiner Gewere fagen, Albrecht's merfwurdiges Buch übe bis auf ben beutigen Tag einen rathfelbollen Rauber und eine geheimnigvolle Macht aus. Bon beftridenber außerer Form etwa tann biefer Banber nicht ausgegangen fein; benn wie alles, mas M. gefchrieben hat, ift bas Wert ichwer ju lefen; ber bochft gedrangte, man tann fagen unanichauliche Stil ftellt an ben Lefer große Unforberungen; Beinge erjablt, bag A. fpater felbft bon bem "abftrufen Buch" gefprochen und bie Studirenden bor feiner Lecture gewarnt habe. Aber auch bie Dethobe ber Untersuchung erscheint feineswegs einwandsfrei; por allem auffallend ift bie vollige Bernachläffigung bes biftorifchen Gefichtspunftes; wie bas ausgebilbete Recht bes Mittelalters geworben ift, bleibt bollig unberudfichtigt, bie in ben Rreis ber Untersuchung einbezogenen Quellenftellen werben etwa wie bie Beftimmungen einer einbeitlichen Cobification rein bogmatifch in Bufammenhang gefest. In biefer Begiebung bezeichnete bie nachfte großere germaniftifche Monographie, Befeler's Erbvertrage, einen gewaltigen Fortidritt. Und endlich maren

auch bie Ergebniffe Albrecht's feineswegs befriedigenb; bas Rfinftliche feine Conftruction tonnte nicht lange verborgen bleiben; manche Grundfluten jeine Lebre mußten fich als verfehrt erweifen, wie 3. B. die vollige 3bentificium bon Mobiliar- und Immobiliarfachenrecht. Demnach tann, wie bas 1 & Georg Befeler ichon 1838 berborgehoben bat, Die Bebeutung bee Buches nm barin gelegen baben, bak es jum erften Dal burch fein prattifches Beilin zeigte, bag auch bas rein beutiche Recht juriftifch-bogmatifcher Behandlung m ganglich fei, bag es nicht als "ein Aggregat wunderlicher vereinzelter Befim mungen, fonbern ale ein organifches, eng berbundenes Bange" aufgefaßt werbm Erft mit Albrecht's Gewere war bie civiliftifche Gleichwerthigfeit be beutschen Brivatrechts mit bem romischen und gemeinen Recht nachgewiejen. Damit ftedte 2. burch fein Buch der germaniftifchen Biffenfchaft auf ben Gebiet bes Privatrechts jum erften Dal bas Biel; und wenn fich auch berand ftellte, daß er felbft im Streben nach ihm vielfach geirrt hatte, ber Chraeis war gewedt, ber Dafftab war gefunden, und die gablreichen nachfolgenden Be arbeitungen bes alten beutichen Befitrechts haben gezeigt, bag, wie Gierte fagt, tein anderer Beg jum Biele fuhre als ber, ben A. betrat, indem er einen go

gleich felbftftanbigen und einheitlichen Gewerebegriff fuchte.

Rach bem Jahre 1828 hat A. nichts mehr beröffentlicht. Er trug fich eine Beit lang mit bem Gebanten, ein Bert aber bie Bogtei als Gegenftud w feiner Gemere ausquarbeiten; aber er tam nicht gur Ausführung: ebenfo blieben andere Blane in ben erften Stabien ber Borbereitung fteden. Recenfionen zeigten dem weiteren Bublicum, wie er im ftillen in feiner Biffen Schaft fortarbeitete; jumal die Besprechungen bon Sybow's Erbrecht des Sachienfpiegels, bon Dunder's Reallaften, bon Befeler's Erbvertragen find ausgefahrte fritische Abhandlungen von großem Werth. Es ift ein mertwürdiges Schaufpiel, ben Dann, ber fich mit einem Schlage burch eine allgemein als meifterhaft anerfannte Jugenbichrift in Die borberfte Reihe ber Fachgenoffen geftellt bal, bon dem Augenblid ihrer Beröffentlichung an faft bolltommen berftummen p Dan wird ficherlich ben tiefften Grund für biefe auffallenbe Gricheinung in feiner eigenartigen Berfonlichfeit ju fuchen haben. Es lag etwas Mengftliche in feiner Ratur, eine mit ben Jahren gunehmenbe und gulegt jebe Luft am Broduciren ertobtende Scheu bor ber Formulirung fertiger Ergebniffe; Rrant lichfeit und ein nicht ju bertennenber Sang jur Bequemlichfeit fteigerten biefe in Schwäche ausartende Reigung gur Gelbstfritit. Aber man wird Ronial Maurer Recht geben, wenn er baneben auch das Gebiet und ben Buftand ber bon 2. litterarifch betriebenen Studien gur Erflarung berangieht. M. mußte felbft ertennen, bag bie in ber Gewere gehandhabte Methobe ben feiner Biffen ichaft junachft obliegenden Aufgaben nicht gewachfen mar. Geine boamatifde Begabung ware an ihrem richtigen Plate gewesen, wenn er "an ben lesten Ausbau feiner Biffenschaft die funftfinnige, jugleich vertiefende und fein ausfchleifende Sand" hatte legen tonnen; er tam ju frub, er tam in eine Beit, da "biefe Wiffenschaft ber Forberung ber roben Erge, ihres Musichmelgens und fcmerer Schmiebearbeit bedurfte" (Maurer); bas maffenhaft guftromenbe neue Material verlangte bor allem biftorisch geordnet und entwidelt gu werden; bet Dogmatifer, ber fich nicht auf hiftorisch gefichteten Stoff ftugen tonnte, mußte ertennen, bag er vergeblich arbeite; viel langere Dauer verfprach bas umgelehrte Berfahren, bloge Bufammenftellung hiftorifchen Stoffes unter Bergicht auf jebe Conftruction, wie die faft gleichzeitig mit Albrecht's Bewere entftanbenen Grimmichen Rechtsalterthumer zeigen. Go verzichtete benn 21. vollig auf die eigne Production; er mochte ein Gefühl bon ber vorläufigen Bergeblichfeit feines Bemubens haben und feine einmal befolgte Methode ju andern, fich in neue

ebiete einzuarbeiten, war er nicht elastisch genug. Neiblos überließ er ührung der Forschung anderen, jüngeren Krästen; ja ohne jede Empfindah er es mit an, wie sein kunstvoller Ban erst durch Stobbe an enten Stellen angegriffen, dann durch Laband und heusler in seinen ten erschüttert wurde; er schrieb an Heusler, daß, wenn durch bessen ner Lehre der Todesstoß gegeben würde, ihn das keineswegs verletzt oder überrascht habe; "ich selbst din schon seit langer Zeit an der in Buche niedergelegten Ansicht irre geworden; daher hat Ihr Buch an 1 ganz unbesangenen Leser gesunden und ich in ihm eine rechtshistorische

erften Ranges".

ging benn A. bollig in feiner Lehrthatigfeit auf. Und alle Reugniffe laffen ertennen, bag fie eine bochft bebeutenbe und einflugreiche gemefen öttingen, wo man ftart zweifelte, ob er Gichborn murbe erfegen fonnen, bald im allgemeinen Urtheil noch über feinen Borganger geftellt; in eborte er gu ben beliebteften Lehrern. 3mar mar er nichts weniger glangenber Docent; er legte nicht bas geringfte Bewicht auf ben Borach mit bunner, anfangs nicht leicht verftandlicher Stimme; er bictirte etlich ein funftvoll ausgearbeitetes Beit" und gab bagu einen fort-Commentar: babei verichmabte er es, irgendwie burch Berabfteigen Sobe ftrengfter, volle Aufmertfamteit erfordernder Sachlichfeit ben ntgegenzukommen, in Detail ließ er fich nicht ein, nicht einmal bin-Bitteratur und Quellen gu geben hielt er ber Dube werth; Uebungen niemals ab. Was aber feinen Borlefungen einen fo eigenartigen Zauber, roge Bedeutung für die Ausbildung feiner Schuler verlieb, bas mar piel fcharifter Gebantenthatigfeit, bas er in feinem Bortrag gab. Bie es rubmt: man lernte in unübertrefflicher Beife, indem man feinen olate, juriftifch benten und construiren, man wurde auf die beherrschenden n bingewiesen, man erfannte, was bie Spftematit, was folgerichtige Gebantenarbeit für bie Jurisprubeng bebeutet. Befonbers wirtfam fiefe Gigenschaften feines Bortrages in ben Borlefungen über Staatsporgetreten fein, obwohl er auch hier bie ihm fo nabe liegende Ausig mit Bemertungen perfonlicher Urt ftreng bermieb; niemals bat er a bon feinen Bottinger Erlebniffen gesprochen. Aber wenn er auch pwieg, er wirfte bor allem boch auch auf bem Ratheber burch biefelben ften, Die ihn in feinem öffentlichen Auftreten leiteten und ihn in feiner n Thatigfeit nach Maurer's ichonem Bort burchaus unpolitisch handeln urch bas imponirende Beifpiel miffenschaftlicher Sittlichfeit und Rechtit, vollendeter Gelbftlofigfeit, unbeugfamen Rechtsgefühle. riften: "Doctrinae de probationibus secundum jus Germanicum medii

mbratio" (Pars prima. Regimonti 1825. Pars secunda 1827); "Die als Grunblage bes älteren beutschen Sachenrechts" (Königsberg 1828); otestation und Entlassung der sieben Göttinger Prosessionen" (herausson Dahlmann, Leipzig 1838). Recensionen (verzeichnet von Stobbe): Shbow, Erbrecht bes Sachsenspiegels" (Berliner Jahrbücher s. wiss. 330, 502—515); "Maurenbrecher, Grundzüge des beutschen Staatssött. gel. Anz. 1837, 1489—1504); "Dunder, Reallasten" (Richter neiber's Jahrbücher 1839, 302—324); "Beseler, Erbverträge" (ebb. 321—353); "Schulze, Recht der Erstgeburt" (Litterar. Centralblatt 73); "Marquarbsen, Haft und Bürgschaft bei den Angelsachsen" (ebb. 86); "Arnold, Geschichte der beutschen Freistädte" (Schletter's R

855. 330).

Stobbe, Wilhelm Eduard Albrecht, Im neuen Reich. 1876, II, 10-41—55. — Heinze, Augsburger Allgemeine Zeitung 1876, Kr. 155 Ronrad Maurer, Münchener Kritische Bierteljahrsschrift XIX, 1877, bis 189. — Leipziger Illustrirte Zeitung 24. Juni 1876 Kr. 1721 Porträt). — Leichmann in Holhenborsse Kechtslerikon I. (1880), 72, 7 G. Befeler, Zur Beurtheilung der sieben Göttinger Professoren und Sache. In Briefen. Rostock 1838, 26—32. — Die sieben Göt Projessoren nach ihrem Leben und Wirken, Braunschweig 1838, 19—2 Die Universität Göttingen (Dr. Oppermann), Leipzig 1842, 102. — C Joh. Mich. Franz Birnbaum, Gießen 1878, 42, 43.

Albing: Beinrich A., einer jener alteften Buchbruder, welche gu breitung ber neuen Runft im Ausland beigetragen haben. 1476 und er in Reapel (anfangs in Berbindung mit Beregrinus Bermentlo), 147 in Meffina thatig. (Dag er an letterem Ort icon 1478 eine Breffe hat, wie man nach Sain 8638 annehmen follte, trifft nicht gu. Der bet Drud ift einer und berfelbe mit bem Sain 8641 aufgeführten und n Berfeben bes Gemahrsmanns bon Sain hat 1473 aus 1478 gemacht.) In hatte er bereits altere Ditbewerber; was aber Meffina betrifft, fo burite Ehre in Anfpruch nehmen, Die Buchbrudertunft bier eingeführt ju haben. ben Erzeugniffen feiner Wertftatte find bis jest nur acht festgeftellt, bon drei auf Reapel, fünf (barunter ein Missale secundum consuetudinem corum) auf Meffina fallen. Ueber feine Berfonlichkeit weiß man I nichts, ale bag er, was auch fein Rame fagt, ein Deutscher war (er fich Mastro Rigo da lamania). Ob er von einem ber beiben Orte 21 (beibe in Burttemberg) feinen Ramen hat, etwa bon bem ber Beima Reapler Prototypographen Rieffinger, ber Stadt Gulg a. R., nabe ge Albingen, muß babingeftellt bleiben.

Bgl. Hain's Repertorium bibliographicum (mit Burger's Registe Reichhart, Beiträge zur Incunabeltunde im Centralbl. f. Bibliothel 14. Beiheft, 1895, S. 294, 299.

Alexander, Bring ju Seffen und bei Rhein, t. und t. Gene Cavallerie, geboren am 15. Juli 1823 ale jungfter Sohn bes Groß Ludwig II. aus beffen Ghe mit Wilhelmine Bringeffin bon Baben, began militarifche Laufbahn ichon im gehnten Jahre in ber großherzoglich be Urmee, trat im 3. 1840 als Garbe-Rittmeifter in bas ruffifche Geer und brei Jahre fpater jum Beneralmajor und Commandeur bes Barbe - 5 regimente ernannt. 3m 3. 1845 machte er ben Feldgug im Rautafus m geichnete fich befonbers am 18. Juli bei ber Erftfrmung ber befeftigten 3 Schampl's aus. Fur feine Baffenthaten in biefem Rriege murbe ber mit bem St. Georgsorben ausgezeichnet und ibm bas Commanbo fil Garbe-Caraffierbrigabe, fpater bas fiber bie Garbe-Caraffierbivifion be Rachbem Bring A. fich am 28. October 1851 in morganatischer Ghe : Tochter bes ehemaligen polnifchen Rriegeminiftere Grafen Morit b. Sam mahlt hatte, welcher fpater bon bem Großherzog Ludwig III. bon Beffer Bruder ihres Gemahls, der Titel einer Fürftin von Battenberg verlieben nahm er im 3. 1853 ben Abichied aus der ruffifchen Armee und tr 13. August besselben Jahres als Generalmajor in öfterreichische Kriegs Als Brigadier im V. Armeecorps, FMB. Graf Stadion, nahm Pring bem Feldzuge in Italien 1859 theil und zeichnete fich ichon am 20. bem Treffen bei Montebello burch Tapferleit und Umficht aus, fo bag ben Ausbrud ber Allerhochften Bufriedenheit erwarb. Am 27. Dai jum marichallieutenant und Oberftinhaber bes Infanterieregiments Rr. 46 er

Thielt er am 1. Juni die Bestimmung als Divisionar beim VI. Corps in Tirol, bernahm jeboch balb barauf an Stelle bes bermunbeten FDE. Freiheren bon eifcach bas Commando ber 1. Division bes VII. Corps, mit welcher er sich vorragend an ber Schlacht bon Solferino betheiligte. Durch feine aus eigener itiative hervorgegangene umfichtige Befetung und hartnadige Bertheibigung Stellung auf bem Monte Fontana gelang es ibm, ben nachbrangenben Feind dauhalten und ibn gur Concentrirung bedeutender Rrafte gegen biefen wich-Buntt ju gwingen. Bier volle Stunden behauptete er ben Monte Fontana Cabriana gegen ein jurchtbares Artilleriefeuer und gegen wiederholte Angriffe Bab babei Beweise hervorragender perfonlicher Tapferfeit. Ebenjo glangend Die ibm anbefohlene gabe Bertheibigung ber Stellung Monte Bosco fcuro-Gegen eine erbrudenbe feindliche Uebermacht. Durch biefen belbenmuthigen eritand murbe ber Rudgug auf Baleggio und Ferri gebedt und bie Rettung achtlichen Rriegsmateriale an Beschitgen und Colonnenmagazinen, fowie gabl-Der Tubrwerte mit Bermunbeten ermöglicht. Für Diefe Baffenthaten erhielt M3 M. am 17. October 1859 bas Ritterfreug bes Maria Therefienorbens. 1 8. October 1859 murbe Pring A. jum Commandanten bes VII. Armeeernannt und am 30. April 1862 berlieh ihm ber Raifer als befonderen albbeweis ftatt bes 46. Infanterieregiments bas im 3. 1701 bon einem feiner Borfahren, bem faiferlichen Feldmarichall Pringen Philipp von Beffen-Darmftadt midtete Chraffierregiment Rr. 6. Am 24. December 1862 trat Pring A. aus Familienrudfichten in Disponibilitat. 3m Feldzuge bes Jahres 1866 commandirte Pring A. bas VIII. Bundescorps und versuchte, nach dem Rudzuge Des VII. Bundescorps langs bes Mains die Bereinigung mit bemfelben gu bewirten. Rach dem Gefechte bei Afchaffenburg, 14. Juli, ging er mit feinem Corps nach Darmftadt jurid und erftrebte bon bort über Diltenberg und Tauberbifchofebeim bei Burgburg erneuert ben Anschluß an bas VII. Corps. In den Befechten an der Tauber, 24. Juli, nahmen aber die Breugen wieder darfe Miblung mit bem Bringen und zwangen endlich nach einer Reihe bon Befechten bei Burgburg beibe Corps jur Raumung Diefer Stadt. Balb barauf nachte ber Baffenftillftand ben Feinbfeligfeiten ein Ende. Die Digerfolge in iefem Felbauge, die wol nicht bem Bringen gur Laft gelegt merben tonnen und ie er in feinem Buche "Feldzugs-Journal bes Oberbefehlshabers bes 8. beutden Bundescorps im Feldzuge bes Jahres 1866 in Weftbeutschland" ju recht= ertigen fuchte, wirften tief berftimmend auf ibn und veranlagten feinen Ueberritt in den subernumeraren Stand, in welchem Berhaltnig er am 11. Robbr. 868 jum General ber Cavallerie ernannt murbe. Um 5. Marg 1874 verlieh faifer Frang Joseph bem Pringen, ber ein ftets gerne gefehener Gaft in ber niferlichen Burg blieb, bas Großfreug bes Stephansorbens. Bring A., ber am 5. December 1888 in Darmftadt ftarb, mar auch ein eifriger Runftfreund, amentlich liebte und pflegte er bie Dufit. Geine Lieblingswiffenschaft mar ugerbem die Rumismatit, in welcher er als eine Autorität erften Ranges galt. für alle gemeinnutigen Beftrebungen legte er lebhaftes Intereffe an ben Tag, er ausgebehntefte Bohlthatigfeitefinn mar eine feiner iconften Charattereigen. haften.

Die Acten bes k. u. k. Kriegsarchivs. — Lukes, Maria Theresten-Orden. — Der Kamerad, Rr. 101 v. Jahre 1888. — Die Bebette, Jahrg. 1888, Rr. 102. — Armee- und Marine-Zeitung, Jahrg. 1888, Rr. 261.

Decar Crifte.

Alexander I., der erste Fürst von Bulgarien, ift am 5. April 1857 u Berona als zweitältester Sohn aus der Ehe des Prinzen Alexander von bessen und der Prinzessin Julie von Battenberg (der Tochter des lett nifchen Rriegsminifters Morit b. Saude und fruberen Soffrauleins ber Raif Maria bon Rugland) geboren. Geine erfte Erziehung empfing er im Git haufe in Darmftadt und hierauf im Raffeler Symnafium. Dit bem 13, Lebe jahr trat er in die thuringifche Erziehungsanftalt Schnepfenthal ein, welcher 21/2 Rahr, bis Oftern 1873, angehorte und bis an fein Lebensenbe bie treue 31 Unbanglichfeit bewahrte. hierauf folgte feine militarifche Borbildung in bo Cabettenichule zu Dresten (1873 bis 1875) und fein Gintritt in bas 2. beffild Beibbragonerregiment Rr. 24 im 3. 1875. Bon einschneibender Bedeutung im feinen gangen Lebensgang murbe ber Ausbruch bes ruffifch turfifchen Rriegen Mit bem Raifer Alexander II, von Rugland burch bie Bande ber Beus mandtichaft und herglichfter gegenfeitiger Buneigung verfnupft, murbe er bord letterem icon gleich nach Ausbruch bes Rrieges in bas ruffifche Sauptquartie berufen, welchem ehrenben Ruf er mit Erlaubnig bes beutichen Raifers auch fofort Folge leiftete. Als bie friegerifchen Berwidlungen fich immer ernfter geftalteten, murbe er nach einander verschiedenen ruffischen Regimentern augetheilte in beren Mitte er fich an mehreren Ruhmesthaten ber ruffifchen Armee (Bomm barbement von Rifopolis, Uebergang über die Donau, Eroberung von Tirnovog Schlachten bei San-Rioi Uflanlii und Raganlut, Eroberung von Stara-Sagore-Schlacht bei Nova-Sagora, Sturm auf Plemna, Rampfe um ben Schiptapata betheiligte und (namentlich bei ber Berftorung ber Gifenbahnlinie Philippopo Abrianopel) fich in hervorragender Beife bethätigte. Rach dem Friedensicht fehrte er mit reichen Ordensauszeichnungen berfeben in die deutsche Beimon jurud, um nach einem langeren Erholungsurlaub bei feinen Eltern in Jugge beim a. b. Bergftrage mit Bewilligung bes Raifers Wilhelm I. im Regime ber Barbe bu Corps feine beutschen Militarbienfte wieber aufzunehmen. biefer Stellung rief ihn bas Bertrauen ber bulgarifchen Rationalverfammling welche ibn am 29. April 1879 einstimmig ju ihrem Ffirften mablte. A. nobm die Wahl nach einigem Bogern auf Rath Alexander's II. an und war damit ber erfte Fürft bes burch ben Bertrag von San Stefano neugeschaffenen und burch ben Berliner Congres anertannten und abgegrengten bulgarifchen Reiches.

Die fiebenjährige Thatigfeit bes Fürften in feinem Lande gruppirt fich um drei wichtige Ereigniffe, welche zeitlich z. Th. auseinanderliegend und icheinbar nicht zusammengehörend boch in einem thatsachlichen inneren Busammenbang w einander fteben. Es find die Berfaffungstämpfe im eigenen Land, Die Ber einigung Bulgariens mit Oftrumelien und ber ferbifch-bulgarifche Rrieg. Das innere Rampfe in bem neuen Lanbe entfteben mußten, mar eine geschichtliche Rothwendigfeit. Gie erhielten burch bie Berbitterung, in der fich die gwei führenben Barteien (confervativ und liberal) gegenüberftanden, jumal bei ben fleten ruffifchen Intriquen ihre gang befonbere Scharfe. Dies geigte fich gleich bon bornberein. Es gelang bem Fürften nur fcwer, ein Minifterium gu betommen, welches bie Majoritat ber nationalberfammlung auf feiner Seite batte, jo wenig er es auch an wohlgemeinten raich auf einanderfolgenden Berfuden (confervatives Minifterium Burmoff, liberale Minifterien Clement und bierauf Dragan Bancoff und Rarabeloff) fehlen ließ, und als er ein foldes hatte (namlich Bancoff und fpater Rarabeloff), ba überschritten beffen Leiter ihre Befugniffe in einer Beife, bag A., jumal unter bem Drud ber Ermorbung feines Obeime, bes Raifers Alexander II. von Rugland († am 13. Marg 1881), ben Entidlug faßte, fich zweds Berftellung geficherter Berhaltniffe an fein Bolt megen Gutpenbirung ber beftehenden Berfaffung, ber fog. Tirnovaer Conftitution bon 1879, gu wenden und auf die Rrone gu bergichten, fur ben Fall die Bevolterung fic gegen feinen Befchluß aussprechen follte. Da bie infolge ber biesbezuglichen Proclamation bom 9. Dai 1881 in Scene gefette Boltsabftimmung gu Gunften

Fürften ausfiel, mar A. unter Guspendirung (nicht Abanderung) ber Berng "für die Dauer bon fieben Jahren mit außerorbentlichen Bollmachten Det" und hatte bas Recht, "Erlaffe jur Schaffung neuer Ginrichtungen tath) und jur Ginführung von Berbefferungen in allen Bebieten geben en", ohne verpflichtet ju fein, die Rationalversammlung jedesmal um Derehmigung erfuchen zu muffen. Rach bem Manifest vom 13. Juli 1881, em er bem Bolt fur bas Bertrauen bantte und bie Grundlinien feines Regierungsprogramms vorlegte, fchrantte er freilich biefe Dachtvoll-Deit felbit baburch ein, bag er verfprach, bie Rationalverfammlung auch alle Jahr einmal und außerbem noch in besonderen Fallen gur Beactueller Fragen einzuberufen und ihr in ben Fragen bes Budgets, ber und ber Einnahmen und Musgaben des Staates fowie bei Angelegen-Internationalen Charafters fogar bas Recht ber Enticheibung concedirte. Tift A. über biefes hemmnig leichter, als er felbft gebacht, binmegen, fo follte ihm gerade aus benjenigen Dagnahmen, in benen er eine bes Conflictes gefehen hatte, eine Summe neuer Schwierigfeiten erwachfen. anlich der neugegrundete Staatsrath die fur ihn in Ausficht genommene ber Berfohnung der Barteien auch nicht leiften tonnte, mußte fich ber Fürft Tuffifdem Drud und in Anbetracht ber immer heftiger werbenden Gegen-Land nach geeigneten Berfonlichfeiten für feine beiben wichtigften Mift erpoften, den bes Rriegsminifters und den des Minifters des Innern, in noch immer eng mit Bulgarien gufammenhangenden Rugland umfeben. wählte bie beiben ruffifchen Generale Raulbars und Goboleff, zwei Danner, orlice trot mancher perfonlicher Berbienfte nicht im Stande maren, ben Conflict befeitigen sondern ihn burch ihre Antipathie gegen die bulgarischen Officiere und ibre Opposition gegen die Liberalen (neues Bablgefet) nur noch berhariten. Ebenfo geriethen fie in noch icharferen Gegenfag gur Rationalberammlung als bie fraberen Minifterien, ja fchlieflich in Gegenfat jum Furften filbft. In ber Beit ihrer Thatigfeit bilbete fich jene Spannung zwischen bem fürften und dem Raifer Alexander III. heraus, welche dem Fürften nachher fo blecht befommen follte. Borberhand erreichten bie Generale ihr Biel nicht. Inter dem Drud ber gesteigerten liberalen Opposition gegen ihre Intriguen nußten fie bemissioniren, nachdem ber Fürst fich im Ginverständniß mit ben iberalen am 11. September 1883 entschloffen hatte, Die alte Constitution bon irnova wieder herzustellen und "eine Commission zu ernennen, die aus den ornehmiten und ehrenwertheiten Leuten bes Fürftenthums ohne Rudficht auf olitische Ueberzeugungen gufammengesett unter feinem Borfit eine neue Berffung ausarbeiten follte". Dit ber Bilbung eines neuen Minifteriums murbe er burch fein boppelgungiges Berhalten im Rampf mit ben ruffifchen Generalen bieber ju Ghren gefommene Dragan Bancoff und nach feinem zweiten Abgang em Bunfch ber nationalversammlung entsprechend Rarabeloff beauftragt. Der riebe im Lande ichien befiegelt. Freilich mar fur ben Gurften mit ber Entiffung ber ruffischen Generale eine viel gefährlichere Begnerschaft entstanben, amlich bie bes Raifers Alexander III. von Rugland. Borlaufig fand fie ur ihren Ausbrud in ber Abberufung etlicher in bulgarifchen Dienften ftebenben affifchen Officiere. Dag fie ftarter wurde, bat feinen Brund in der nunmehr on U. ins Bert gefetten Bereinigung Bulgariens mit Oftrumelien. Der Berag von San Stejano hatte burch ben Berliner Congreg auch eine Menberung infictlich bes Umfangs bes bulgarifchen Reiches erfahren. Wahrend bem fteren ein "unirtes Bulgarien" borfchwebte, bat letterer nur Rordbulgarien 18 faft unabhangiges Fürstenthum anerfannt, bagegen Gubbulgarien (DP

rumelien), freilich als autonomes Gebiet, ber unmittelbaren politifden und militarifchen Dacht bes Sultans unterftellt und Dacebonien ihm bollig belaffen. Die in Offrumelien borhandene Stimmung ließ nun auch in der Umgebung bei Fürften A. ben Blan einer nachträglichen gewaltsamen Bereinigung Oftrumeliens mit bem Fürftenthum Bulgarien entfteben. Die Thatfache, daß die Ruffen gleich nach Unterzeichnung bes Berliner Bertrags ber Regliffrung bes Ber einigungsplanes naber getreten maren und biefen Blan auch weiterbin, men auch nicht im Ginne bes Fürften A., fefthielten und für ihn wirften, bedeutete ebenfofehr eine Forberung ber Sache wie die Migwirthicaft, welche unter ber Regierung ber türtischen Generalgouverneure Aleto-Baicha und Babrill-Balde in Rumelien eingeriffen mar. Dazu tam die Arbeit geheimer Comités, Die wie ein Ret bas gange Land überfpannten. Die Bereinigung vollzog fich infolge eines Aufftandes im September 1885. Geine Folge mar die Befangennahme Sabriil-Bafcha's und die Ausrufung des Gurften A. jum Gurften bes bereinigten Bulgarien, welcher diefer auch in einer Proclamation bom 20. September mit bem Titel "burch Gottes Gnaben und burch ben Willen des Bolles Fürft von Rord- und Gubbulgarien" Folge leiftete und burch einen feierlichen Gingug in Philippopel befiegelte. Freilich war A. bamit noch nicht von ben Grogmachten anerkannt. Es gelang ibm gwar, ben Gultan mit ben neugeschaffenen Berballniffen auszufohnen, indem er fich bereit erflarte, die Rechte ber Pforte me angetaftet ju laffen und nach wie bor ben Tribut Oftrumeliens an ben Gultan au gablen, aber Rugland verfagte fowol ibm wie einer Abordnung bes bulcorifchen Boltes gegenuber die Buftimmung gur Bereinigung. Raifer Alexander III jog fogar jest feine fammtlichen noch in bulgarifchen Dienften ftebenben milie ichen Officiere gurud und ließ ben Fürften aus ber Lifte ber ruffifchen Urmet ftreichen. Bleichzeitig trat eine Confereng ber Grogmachte gu Conftantinopel aufammen, um gur Bereinigung Stellung ju nehmen. Ghe biefe gu befinition Beschlüffen über die oftrumelische Frage tam, war aber schon eine andere emfte Sache in ben Borbergrund bes Intereffes ber Bulgaren getreten, namlich ber ferbifch-bulgarifche Rrieg. Es fteht außer Zweifel, bag biefer feinen lettm Brund in ber Steigerung ber bulgarifden Macht hatte, welche bem Gerbentonie gefährlich erschien. Doch ift hier nicht ber Ort hierauf einzugeben. Erwahnt fei blog, bag ber Rrieg aus gang fleinlichen Beranlaffungen beraus entfiand und bon 21. Alles geschah, ben Rampf, ben er eben fo wenig brauchen fonnte, au bermeiben. Der Krieg war nur von furger Dauer. Am 14. Robember wurde die ferbifche Rriegsertlarung übermittelt, am 17. bis 19. November fic bereits ber Sauptichlag gegen die ferbifche Sauptarmee, welche fich in ber Richtung auf Sofia bewegen wollte, bei Glibniga. Die Folge Diefes Siege war bei ben Bulgaren ber Uebergang gur Offenfibe, bie mit ben Siegen bei Dragoman am 23., Baribrod am 24., Pirot am 27. gefront war und burd öfterreichifche Ginmifchung mit einem vorläufigen Baffenftillftand bom 29. A. bember endigte. Rach langeren Berhandlungen, bei benen fich die Bertreter bet europäischen Grogmachte betheiligten, tam es bann am 21. December ju einem Baffenftillftand bis jum 1. Marg 1886 und jur Raumung bes feindlichen Landes, woran fich ber Friede von Bufareft am 2. Mary 1886 anichlof.

Auch diese günstigen Ersolge vermochten des Fürsten A. herrscherglud nicht zu begründen. Waren schon grade während der Tage von Slivnitza Bersuche gemacht worden, eine Berschwörung zum Zweck seiner Entihronung anzuzeiteln, welcher außer ihrem geistigen Bater Clement, auch Zancoss und andere Aussehlen angehörten, so traten die geheimen Agitationen gegen den Fürsten namentlich in den Kreisen der Officiere in der Zeit nach dem Kriege immer stäcke hervor. Sie hatten ihren Küchalt an Rußland und arbeiteten hauptsächlich

mit bem zweifellos richtigen Bebanten, daß nur burch ben Fall bes Fürften bie Freundichaft mit Rugland wieber erneuert werben tonne. Dag es aber an rufflicher Freundschaft fehlte, hatte fich nach dem ferbifch-bulgarischen Rrieg bei ber borlaufigen Lofung ber oftrumelischen Frage gezeigt. 21. war gegen feine Abmachungen mit ber Bjorte unter bem Drud ber ruffischen Forberungen nur jum Generalgouverneur auf filnf Jahre (nicht lebenslänglich) ernannt, Diefe Ernennung nicht an feine Berfon, fonbern an bie bes jeweiligen Fürften von Bulgarien angegliebert und bie beabfichtigte Militarconvention mit ber Turfei im Entfteben gerftort worben. Bahrend A. fich anschidte als Generalgouverneur die Berhaltniffe in Rumelien gu ordnen, erreichten die geheimen Agitationen ben Gipfel. Sie fichrten nach berichiebenen miglungenen Berluchen, ber Berfon bes Fürften habhaft ju werben ober ibn im Bolle ju berbachtigen und feine Abfegung herbeizuführen, jur Rataftrophe bom 21. August 1886. Fürft A. murbe unter hervorragender Betheiligung ber Cabettenichule und bes Strumety-Regimentes in ber nacht in feinem Palais ju Sofia gefangen genommen, fofort nach bem Rlofter Buhovsty, 27 Rilometer von Cofia, gewaltfam entführt und für abgefest erflart. Un ben folgenden Tagen vollzog fich feine Berbringung nach Rahova und bann mittels ber Dacht "Alexander" nach Reni, wo er den ruffifchen Beborben als politifcher Berbrecher fibergeben murbe. Aus biefer Befangenschaft befreite ihn zwar bald ber Drud, welchen die öffentliche Meinung in Europa über die Geschehniffe des 21. August auch auf Rugland ausübte, ebenfo gelang es einer bon Philippopel ausgegangenen Begenrevolution, bei ber fich befonders Sauptmann Beltcheff herborthat, Die nach bes Fürften Entführung conftituirte Regierung au fturgen und Die aufftanbifden Regimenter gur Ergebung ju gwingen, worauf ber Fürft von Lemberg über Butareft nach Bulgarien unter großem Jubel ber Bebolferung gurudfehrte. Aber feines Bleibens im Lande war nicht mehr lange. Die jest gang offene feindselige haltung bes Raifers Alexander III. von Rugland, fowie Die ablehnende Stellung bes Fürften Bismard, Die beibe unter ben jegigen Berhaltniffen in bem Berbleiben bes Farften A. auf dem bulgarifchen Thron ein Unglud fur Bulgarien und die Baltanftaaten überhaupt faben, beranlagten biefen, burch eine Proclamation bom 7. September 1886 auf ben bulgarifchen Thron freiwillig ju bergichten. Alle Berfuche, ihn wieber gur Radfehr gu bewegen, icheiterten an biplomatifden Rudfichten. Gein Rachfolger murbe Fürft Ferdinand. Diefelben biplomatifchen Rudfichten burchtreugten auch zwei andre Blane feines Bebens. Es gelang ibm nicht, in die beutsche Urmee, ber er bor feiner Ermablung jum Gurften an= gebort hatte, wieber aufgenommen ju werben. Gbenfo unterblieb infolge Ginfpruchs bes Fürften Bismard Die ihrer Realifirung nabegebrachte Berlobung mit ber Pringeffin Bictoria von Brengen, ber Tochter des Raifers Friedrich III. Um 6. Februar 1889 vermählte fich ber Fürft mit Johanna Loifinger, einer früheren Sangerin. Raifer Frang Jofeph von Defferreich verlieh feiner Be-mablin und feiner nachtommenschaft aus diefer Che die Grafenwurde, mahrend ber Großherzog von Geffen am 11. Januar 1889 ihm die Erlaubniß ertheilte, "ftatt feines feitherigen in Zukunft ben Familiennamen Graf von Gartenau" au fuhren. Um 26. October 1890 trat A. unter biefem Ramen in die öfterreichische Armee ein. Er betleibete zuerft bie Stelle eines Oberften im Regiment Leopold II. Rr. 27, wurde bann Commandeur biefes Regimentes und April 1892 Generalmajor und Commandeur ber 11. Brigade. Er mobnte in biefer gangen Beit in Grag, wo die ermahnten Commandos waren. Seine Ernennung dum Feldmarschalllieutenant und Divifionar, ju welcher ihn fein Raifer nach den großen Manobern bon 1893 im voraus begludwünschte, follte er nicht erleben. Er ftarb am 17. Rovember 1893 infolge einer ploglich ibn fiberfallenben

Bauchsellentzündung. Seine sterblichen Reste wurden auf Bitten der bulgarischen Nationalversammlung mit Bewilligung der Berwandten des Fürsten in Sosia beigesetzt. Ebenso bewilligte die Nationalversammlung für die Wittwe und die beiden Kinder des Berstorbenen (Affen, geboren am 4. Januar 1890 und Zwetana, geboren am 24. October 1893) eine jährliche Pension von 40 000 Fres.

Es ist selbstverständlich, daß eine Persönlichkeit, welche wie Fürst A. auf einen so exponirten Posten berusen ist, in ihren Maßnahmen und Bielen verschieden beurtheilt wird. Trothem wird man bei eingehender Prüfung des Lebens des Fürsten sich keiner Unwahrheit ober Uebertreibung schuldig machen, wenn man ihn als einen Charatter bezeichnet, der ebenso muthig und entschlossen war im Kampse mit politischen Feinden wie im Ringen mit harten Berhältnissen, die ihn erdrücken wollten. Seine Siege auf dem Schlachtseld, seine Ausdauer in den inneren Kämpsen, sein Berzicht um des Landes willen sind Ehrenzeugnisse, mit denen der sich ein dauerndes Denkmal geseht hat, der vom ersten dis letzten Tag seiner Regierung das Opser von Berhältnissen war, die er zum größten Theil weder selbst geschaffen hatte, noch auch im Stande sein konnte zu beherrschen.

Alexander Fürst von Bulgarien, Mittheilungen aus seinem Leben und seiner Regierung nach persönlichen Erinnerungen von Adolf Koch (früherem Hosprediger des Fürsten und jetzigem Psarrer in Psungstadt in Hessen), Darmsstadt 1887. — Fürst Alexander I. von Bulgarien (1879—1886) von A. F. Golowine, Wien 1896. — In dem letzteren Werke auch hinweise auf weiten, besonders russensteundliche, Litteratur.

Alvensleben: Conftantin bon A., toniglich preugischer General bet Infanterie, am 26. Auguft 1809 ju Gichenbarleben im Rreife Bollmirfiedt in ber Broving Sachfen geboren, fam am 27. Juli 1827, wie feche Jahre fruber fein alterer Bruder Guftab b. A. (f. S. 758), aus bem Cabettencorps als Secondlieutenant in bas Raifer Alexander Garbe-Grenadierregiment, wurde 1842 Bremierlieutenant, befehligte als folder mabrend bes Dresbener Majaufftanbet bom Jahre 1849 eine ber borthin entjandten Compagnien bes Regiments, rudte im September b. 3. jum Sauptmann auf, marb 1853 als Major in ben Beneralftab, 1860 als Chef ber Abtheilung fur Armeeangelegenheiten in bas Rriegeminifterium berfett, 1861 jum Commandeur bes genannten Alexander Regiments und 1864 jum Generalmajor und jum Commandeur der 5. 3nfanteriebrigade in Stettin ernannt. Die lettere Stellung vertaufchte er fcon nach furger Beit mit ber gleichen an der Spige ber 2. Barbe-Infanteriebrigabe ju Berlin. Dieje fuhrte er 1866 jum Rriege gegen Defterreich nach Bohmen in bas Felb. Rachbem er als Commanbeur bes Gros ber 1. Garbe-Infanterie bibifion am 28. Juni am Treffen bei Burtersdorf ruhmlichen Untheil genommen hatte, fand er am Tage bon Königgraß, dem 3. Juli, als Commandeur bet Avantgarbe bes Garbecorps Gelegenheit, die Eigenschaften, welche ibn in ben Rampfen ber Jahre 1870 und 1871 auszeichneten - richtiges Urtheil, Gelbftanbigteit und Entschloffenheit - in glangenber Beife gu bethatigen. Auf eigene Berantwortung brach er am Morgen bes Schlachttages, fobalb er bie Radricht bon bem beborftebenben Rampfe erhalten hatte, aus bem Freilager auf; nachbem Chlum, ber Schluffel ber feinblichen Stellung, genommen war, trat er an ben Blag bes gefallenen Commandeurs der 1. Barde-Infanteriedivifion, Des General. lieutenants Freiherrn Siller b. Gartringen; nach Friedensichlug marb er in biefer Berwendung endgultig belaffen; die bon ihm mahrend des Geldzuges geleifteten Dienfte murben burch bie Berleihung bes Orbens pour le merite

Als der Krieg bom Jahre 1870 ausbrach, übernahm er an bes Pringen

Friedrich Rarl von Breugen Stelle bas Commando bes von biefem geschulten III. (Brandenburgifchen) Armeecorps, an beffen Spige ibm reiche Lorbeeren bedieben waren. Die erften pfludte er am 6. Auguft bei Spichern. Schon Tags juvor hatte er aus eigenem Antriebe Truppen bis auf eine Deile an die Stadt berangeschoben, auf eigene Berantwortung griff er in den Rachmittagsftunden bes Schlachttages in ben Rampf ein und fuhrte biefen, von anderen fechtenben Truppen unterftust, aber felbständig handelnd, am fpaten Abend fiegreich ju Ende. Sein nachfter Ruhmestag war ber 16. Auguft, ber Tag ber Schlacht bon Bionville-Mars la Tour, wol ber enticheibenbite Rampf im gangen Rriege. Bon ber Ueberzeugung erfullt, bag es por allem barauf antomme, bem Feinde ben Abmarich aus Des nach Beften ju verwehren, hatte er ichon am Frubmorgen bes 15. Die Dofel überichreiten wollen, aber nicht das hohere Ginberftanbnig gefunden. Als er ipater ben gewünschten Befehl erhielt, brach er fofort auf, icob noch am Abend feine Truppen soweit vor als irgend moglich war und trat nach furger Rachtrube an das blutige Tagewerk beran, beffen Ergebnig bas Festhalten ber frangofischen Rheinarmee bilbete, ber folgenchwere zweite Schritt zu ihrem Untergange. Der Sieg, welchen er errang, war mehr ein ftrategifcher als ein tactifcher. Dag er gewonnen wurde, mar ju gutem Theile bas Berdienft Alvenleben's, ber mit richtigem Berftandniffe fur die Rriegslage, entichloffen und tapfer, Die fcmeren Opfer nicht gescheut hatte, welche gebracht werden mußten, um das Begonnene mit Erfolg durchzuffihren (Rriegsgeschichtliche Gingelichriften bes Großen Generalftabes, 18. Beft, Berlin 1895: Das Generalcommando bes III. Armeecorps bei Spichern und Bionville). 3wei Tage barauf, in ber Schlacht von Gravelotte - St. Brivat, blieb bas III. Armeecorps junachit in Referbe, General von A. trat nur in unbebeutenbem Grabe in Gefechtsthatigfeit, und ebenfowenig war ihm folde mabrend ber nun folgenden Ginichliegung von Det befdieben, an welcher fein Corps auf bem linten Dofelufer theilnahm. - Als aber bie Fefte gefallen mar, ging es bon neuem in den Feldfrieg. In breiter Front trat die Armee bes Bringen Friedrich Rarl ben Marich auf Orleans an, das III. Armeecorps hatte die Mitte. Am 28. Nobember burite A. bem X. Corps unter General v. Boigte-Rhet ben Dant für ben am 16. Auguft ibm und feinen Branbenburgern geleifteten wirtfamen Beiftand mit Binfen heimzahlen. Damals hatte er, felbftlos und nur bas Bange im Auge haltend, unbeforgt um bie Möglichfeit, daß bas Berbienft, ben Tag entichieben ju haben, auf andere Rechnung gefeht werben tonne, geaußert, bag es ihm gleich fein folle, ob er felbft bas Trid mache ober fein Aibe, wenn es nur überhaupt gemacht wurde. Jest machte er es, indem er am Abend bes 28. Rovember ben um ben Befit ber Stadt Begune la Rolande hartringenben Baffenbrübern noch rechtzeitig ju Gulfe fam und bas Geschick bes Tages ju eigenen Gunften entschied. — An ben Rampfen um den Befit von Orleans, welche in der Racht vom 4./5. December mit dem Ginruden der beutschen Truppen in die Stadt jum Abichluffe tamen, mar bas Corps nicht berborragend betheiligt; Beneral v. A. aber hatte überall fein militarifches Berftanbnig und fein Fuhrertalent bemahrt. Um fo bebeutenber mar bie Thatigfeit bes Generals und feines Corps in ben tagliden bom 6. bis jum 12. Januar 1871 wahrenden Rampfen gegen General Changh, welche mit ber Ginnahme bon Le Mans endeten. — Als außere Anertennung bon Alvensleben's herborragenben Leiftungen gaben ber hoben Achtung, mit welcher fein Rame überall genannt wurde, die Berleihung bes Gifernen Rreuges 1. Claffe und bes Gidenlaubes jum Orben pour le merite, fowie einer Dotation von 100 000 Thalern Ausbrud. Raifer Wilhelm II. wurdigte bie von ihm geleifteten Dienfte im 3. 1889 baburch, daß er an feinem eigenen Geburtstage, bem 27. Januar, einem bon Albend.

Bauchsellentzündung. Seine sterblichen Reste wurden auf Bitten der bulgarischen Rationalversammlung mit Bewilligung der Verwandten des Fürsten in Sosia beigesett. Ebenso bewilligte die Nationalversammlung für die Wittwe und die beiden Kinder des Verstorbenen (Assen, geboren am 4. Januar 1890 und Zwetana, geboren am 24. October 1893) eine jährliche Pension von 40 000 Fres.

einen so exponirten Posten berusen ist, in ihren Mahnahmen und Bielen verschieben beurtheilt wird. Trozdem wird man bei eingehender Prüfung des Lebens des Fürsten sich seinen Unwahrheit oder Uebertreibung schuldig machen, wenn man ihn als einen Charatter bezeichnet, der ebenso muthig und entschlossen war im Kampse mit politischen Feinden wie im Ringen mit harten Verhältenissen, die ihn erdrücken wollten. Seine Siege auf dem Schlachtseld, seine Ausdauer in den inneren Kämpsen, sein Verzicht um des Landes willen sind Chrenzeugnisse, mit denen der sich ein dauerndes Denkmal geseht hat, der vom ersten die letzten Tag seiner Regierung das Opser von Verhältnissen war, die er zum größten Theil weder selbst geschaffen hatte, noch auch im Stande sein konnte zu beherrschen.

Alexander Fürst von Bulgarien, Mittheilungen aus seinem Leben und seiner Regierung nach persönlichen Erinnerungen von Adolf Koch (früherem Hosprediger des Fürsten und jesigem Psarrer in Psungstadt in Hessen), Darmsstadt 1887. — Fürst Alexander I. von Bulgarien (1879—1886) von A. F. Golowine, Wien 1896. — In dem letzteren Werke auch hinweise auf weitere, besonders russenstelle, Litteratur.

Albensleben: Conftantin bon A., toniglich preugischer General ber Infanterie, am 26. Auguft 1809 gu Gichenbarleben im Rreife Bollmirftebt in ber Proving Sachsen geboren, tam am 27. Juli 1827, wie feche Jahre früher fein alterer Bruber Buftab b. A. (f. S. 758), aus bem Cabettencorps ale Second lieutenant in bas Raifer Mexanber Barbe-Brenadierregiment, wurde 1842 Premierlieutenant, befehligte als folder mahrend bes Dresbener Maiaufftandes bom Jahre 1849 eine ber bortbin entfandten Compagnien Des Regiments, radie im September b. 3. jum Sauptmann auf, marb 1858 als Dajor in ben Generalftab, 1860 als Chef ber Abtheilung fur Armeeangelegenheiten in bas Rriegsminifterium berfett, 1861 jum Commandeur bes genannten Alexander Regiments und 1864 jum Generalmajor und jum Commandeur ber 5. 3nfanteriebrigade in Stettin ernannt. Die lettere Stellung vertaufchte er icon nach furger Beit mit ber gleichen an ber Spige ber 2. Barbe-Infanteriebrigabe gu Berlin. Diefe fuhrte er 1866 jum Rriege gegen Defterreich nach Bobmen in bas Felb. Rachbem er als Commandeur bes Gros ber 1. Garbe-Infanterie bibifion am 28. Juni am Treffen bei Burtersborf ruhmlichen Antheil genommen hatte, fand er am Tage von Koniggrat, bem 3. Juli, als Commandeur bet Avantgarbe bes Barbecorps Belegenheit, Die Eigenschaften, welche ihn in ben Rampfen ber Jahre 1870 und 1871 auszeichneten - richtiges Urtheil, Gelbftanbigfeit und Entichloffenheit - in glangenber Beife gu bethatigen. Auf eigene Berantwortung brach er am Morgen bes Schlachttages, jobald er bie Rachricht von bem bevorftebenden Rampfe erhalten hatte, aus bem Freilager auf; nachdem Chlum, ber Schluffel ber feindlichen Stellung, genommen mar, trat er an ben Blat bes gefallenen Commandeurs ber 1. Garbe-Infanteriebivifion, bes Generallientenants Freiherrn Siller v. Gartringen; nach Friedeneschlug marb er in biefer Bermenbung endgultig belaffen; die bon ihm mahrend bes Gelbzuges geleifteten Dienfte wurden durch bie Berleihung bes Orbens pour le merite anerfannt.

Als der Krieg bom Jahre 1870 ausbrach, übernahm er an bes Pringen

Friedrich Rarl von Breugen Stelle bas Commanbo bes von biefem gefchulten III. (Brandenburgifchen) Armeecorps, an beffen Spige ibm reiche Lorbeeren bedieben waren. Die erften pfludte er am 6. Auguft bei Spichern. Schon Tags aubor hatte er aus eigenem Antriebe Truppen bis auf eine Meile an die Stadt herangeschoben, auf eigene Berantwortung griff er in ben Rachmittagsftunden bes Schlachttages in ben Rampf ein und führte biefen, von anderen fechtenben Truppen unterftust, aber felbftanbig banbelnd, am fpaten Abend fiegreich ju Enbe. Sein nächfter Ruhmestag war ber 16. August, ber Tag ber Schlacht bon Bionville-Mars la Tour, wol ber enticheibenbite Rampf im gangen Rriege. Bon ber Ueberzeugung erfullt, bag es bor allem barauf antomme, bem Feinde ben Abmarich aus Des nach Weften zu berwehren, hatte er ichon am Frub. morgen des 15. die Dofel überschreiten wollen, aber nicht bas höhere Ginberftanbnig gefunden. Als er fpater ben gewilnichten Befehl erhielt, brach er fofort auf, schob noch am Abend feine Truppen soweit bor als irgend möglich war und trat nach furger Nachtruhe an das blutige Tagewerk heran, beffen Ergebnig bas Gefthalten ber frangofifchen Rheinarmee bilbete, ber folgenichwere zweite Schritt zu ihrem Untergange. Der Sieg, welchen er errang, war mehr ein strategischer als ein tactischer. Dag er gewonnen wurde, war ju gutem Theile bas Berbienft Alvenleben's, ber mit richtigem Berftanbniffe für bie Rriegslage, entschloffen und tapfer, Die fcmeren Opfer nicht gescheut hatte, welche gebracht werben mußten, um bas Begonnene mit Erfolg burchzufuhren Rriegsgeschichtliche Gingelichriften bes Großen Generalftabes, 18. Beft, Berlin 1895 : Das Beneralcommando des III. Armeecorps bei Spichern und Bionville). Bwei Tage barauf, in ber Schlacht von Gravelotte - St. Brivat, blieb bas III. Armeecorps junachft in Referbe, General von A. trat nur in unbedeutenbem Brabe in Befechtsthätigfeit, und ebenfowenig mar ihm folde mabrend ber nun folgenden Ginichließung von Det befchieben, an welcher fein Corps auf bem linten Mofelufer theilnahm. - Als aber bie Tefte gefallen mar, ging es bon neuem in den Felbtrieg. In breiter Front trat die Armee bes Pringen Friedrich Rarl ben Marich auf Orleans an, bas III. Armeecorps hatte die Mitte. Am 28. Robember burfte A. bem X. Corps unter General v. Boigte-Rhet ben Dant für ben am 16. Auguft ibm und feinen Branbenburgern geleifteten wirtfamen Beistand mit Zinsen heimzahlen. Damals hatte er, selbstlos und nur das Ganze im Auge haltend, unbesorgt um die Möglichkeit, daß das Berdienst, den Tag entichieben ju haben, auf andere Rechnung gefett werben tonne, geaugert, bag es ihm gleich fein folle, ob er felbst bas Trick mache ober sein Aibe, wenn es nur überhaupt gemacht wurde. Jest machte er es, indem er am Abend bes 28. Robember ben um ben Befit ber Stadt Beaune la Rolanbe hartringenden Baffenbrubern noch rechtzeitig ju Gulfe fam und bas Geschid des Tages ju eigenen Gunften entichied. - In ben Rampien um ben Befit bon Orleans, welche in der Racht bom 4./5. December mit bem Ginruden ber beutschen Truppen in Die Stadt jum Abichluffe tamen, mar bas Corps nicht hervorragend betheiligt; General b. A. aber hatte überall fein militarifches Berftandniß und sein Führertalent bewährt. Um so bedeutender war die Thatigleit bes Benerals und seines Corps in den täglichen vom 6. bis jum 12. Januar 1871 wahrenden Rampien gegen General Changy, welche mit ber Ginnahme von Le Mans enbeten. — Als außere Anerkennung von Alvensleben's hervorragenben Leiftungen gaben ber boben Achtung, mit welcher fein Rame überall genannt wurde, die Berleihung bes Gifernen Rreuges 1. Claffe und bes Gichenlaubes jum Orden pour le mérite, sowie einer Dotation bon 100 000 Thalern Ausbrud. Raifer Wilhelm II. wurdigte bie bon ihm geleifteten Dienfte im 3. 1889 baburch, bag er an feinem eigenen Geburtstage, bem 27. Januar, einem bon Alventleben's erprobten Regimentern, bem 6. Brandenburgischen Ar. 52, für immer währende Zeiten den Namen "von Alvensleben" beilegte, und im J. 1892 am Jahrestage der Einnahme von Le Mans, dem 12. Januar, durch die Berleihung des Schwarzen Adlerordens an den verdienten General.

Rurz barauf, am 28. März 1892, ftarb A. zu Berlin, wo er, nachdem er am 22. März 1873 zum General ber Infanterie beförbert war und am 27, bes nämlichen Monats auf wiederholtes Ansuchen den erbetenen Abschied erhalten, zuleht feinen Wohnsitz gehabt hatte.

Militar-Bochenblatt Rr. 40, Berlin 1892. B. b. Boten.

Alvensleben: Guftab von A., foniglich preugischer General der Infanterie, ein Bruder des Generals Conftantin von A. (f. oben), am 30. September 1803 ju Gichenbarleben im Rreife Bollmirftedt in ber Brobing Cachien geboren, tam am 28. Juli 1821 als Gecondlieutenant jum Raifer Alexander Barbe-Grenabierregimente Rr. 1 und wurde am 30. Dlarg 1835 gum Bremierlieutenant beforbert. Seit dem Jahre 1832, in welchem er Bataillonsadjutant wurde, hat er bis ju feiner Ernennung jum commandirenden General nur in ben Jahren 1842 bis 1847 einige Beit im Frontdienfte geftanden. Bahrend ber gangen übrigen Beit befand er fich außerhalb beffelben. Bon 1886 bis 1838 mar er Buhrer bes Bringen Georg von Medlenburg-Strelig, bes nadmaligen Brogherzogs Georg; bon 1840 bis 1844 mar er in gleicher Stellung bem Erbpringen Leopold bon Lippe-Detmold beigegeben ; bom 1. April 1847 bis jum 16. October 1858 geborte er bem Generalftabe an, nahm ale Dificier deffelben am Feldzuge in Baden theil, war darauf Chef bes Generalftabes bes nach Beendigung ber Feindseligfeiten bort verbleibenden Armeecorps und feit 1854 Chei bes Stabes beim Militargouvernement ber Rheinlande und von Beff. falen, an beffen Spige ber Bring bon Breugen ftanb. Als ber Bring Die Regent icat übernahm, behielt er A. bei feiner Berfon und ernannte ibn, nachbem A. im 3. 1858 jum Beneralmajor aufgeftiegen war, gleich nach feiner Thronbefteigung jum Generaladjutanten. In Diefer Eigenschaft begleitete er ben Ronig 1866 auf ben Rriegeschauplag in Bohmen. Borber mar er gur Fortjegung ber burch ben Bergog Ernft von Sachfen-Coburg-Gotha eingeleiteten Unterhandlungen mit Ronig Beorg V. von Sannover nach Thuringen entfendet gewesen. 2m 24. Juni abends in Botha eingetroffen murbe er am 25. morgens burch ben Generalabjutanten Oberft Dammers in das fonigliche hauptquartier ju Groß-Behringen geleitet. Die dort flattfindenden Unterhandlungen führten ju einem bon ben beiben Benannten am nämlichen Tage abgeichloffenen Baffenftillftanbe, welcher bis auf weiteres gelten follte. A. feste bon bem getroffenen Abtommen ben in Gifenad befehligenben General b. Goeben in Renntnig und reifte fiber Botha nach Berlin jurud. General Bogel b. Faldenftein, ber Oberbejehlshaber ber ben Damnoveranern gegenuberftebenben preugifchen Streitfrafte, welchen unmittelbar von bem getroffenen Uebereintommen in Renntnig ju fegen 21. verfaumt hatte und ber nur burch feinen Untergebenen Goeben bavon erfuhr, febrte fich jeboch an Die Abrede nicht und, ebe noch bie Frage ber Galtigfeit ber mit A. gefchloffenen Uebereinfunft befriedigend feftgeftellt war, traf in der Berfon des Dbeift b. Doring ein zweiter Abgefandter aus Berlin in Botha ein.

Im J. 1870 führte A. das IV. Armeecorps (Magdeburg) nach Frankreich in das Feld. Rächst dem VI. hat dieses von allen Corps den geringsten Antheil an Kämpsen gehabt. Anfangs zur II. Armee des Prinzen Friedrick Karl von Preußen gehörend, dann der nach Beendigung der Kämpse bei Met neugebildeten, dem Kronprinzen Albert von Sachsen unterstellten Maasarmee überwiesen, hat das Corps nur am 30. August bei Beaumont in der Feldschlacht

Macg. 759

ine hervorragende Kolle, hier aber auch die bedeutendste, gespielt. Bor Paris, 200 ihm sein Platz im Rordwesten der Stadt auf dem rechten Seineuser answiesen war, richtete sich keiner der von den Belagerten unternommenen Aussälle 19gen die dem Corps andertraute Stellung. Die von General v. A. trothem gleisteten Dienste wurden durch die Berkeihung des Cisernen Kreuzes beider Massen, des Ordens pour le mérite und einer Dotation anerkannt. Am 10. Ocober 1872 trat er in den Ruhestand, zog sich nach Gernrode im Harz zursich und ist dort am 30. Juni 1881 gestorben.

B. v. Poten.

MIgog: Johannes Baptift A., tatholifcher Rirchenhiftoriter, geboren am 9. Juni 1808 in Oblau in Schleffen, + am 1. Marg 1878 gu Freiburg. r machte feine Spmnafialftubien ju Brieg, ftubirte Theologie und Philosophie Breglau und Bonn, war bann von 1830 bis 1833 in Nachen als Sausbrer thatig und empfing am 4. Juli 1834 in Roln die Priefterweihe. Um 8. Februar 1835 murbe er an ber Atademie Minfter jum Doctor ber Theogie promobirt, worauf er als Profeffor ber Rirchengeschichte und Eregefe an & Clericalfeminar in Bofen berufen murbe, welches Umt er bis 1844 befleibete. ier leiftete er auch dem Erabischof Martin v. Dunin gute Dienfte in bem Streite m bie gemischten Chen. 3m 3. 1844 folgte er einem Rufe nach Silbesheim als omcapitular, Profeffor und Regens bes Briefterfeminars. In biefer Stellung murbe im 3. 1848 als mitberathender Theologe ju ber Berfammlung ber beutschen lichoje in Burgburg jugezogen. 3m 3. 1853 murbe er als Profeffor ber Rircheneichichte an die Univerfität Freiburg berufen, wo er am 4. Marg 1854 feine Antrittebe hielt und feitdem bis an feinen Tod in febr erfolgreicher Beife in diefem Lebrmte thatig war. 1854 erhielt er auch ben Titel eines Beiftlichen Raths. 3m , 1863 unterzeichnete er mit Dollinger und Saneberg bie Ginladung ju ber Ranchener Gelehrtenversammlung. Im J. 1869 wurde er als Consultor bei en Borarbeiten für bas Baticanische Concil nach Rom berufen. 2m 28. Februar 878 wurde er von einem Schlagfluffe getroffen, ber am nachften Tage feinen Lob gur Folge hatte. - Alzog's litterarifche Thatigfeit wird eröffnet burch feine Bromotionefdrift über die Principien ber tatholifchen Schriftauslegung: "Exalicatio Catholicorum systematis de interpretatione literarum sacrarum. Comnentatio theologico-polemica" (Monasterii 1835). Das Sauptwert feines Lebens, bie Rirchengeschichte, erschien in Maing querft 1841 unter bem Titel : "Universalgeidichte ber driftlichen Rirche vom tatholifchen Standpuntte. Lehrbuch für theoogifche Borlefungen". In rafcher Folge erschienen von bem prattischen Lehrbuche, bas einem wirklichen Beburinig entgegentam, eine Reihe bon weiteren Auflagen unter bem Titel: "Universalgeschichte ber driftlichen Rirche. Lehrbuch filr atademische Borlesungen" (2. Aufl. Maing 1843; 3. Aufl. 1844; 4. Aufl. 1846; 5. Aufl. 1850; 6. Aufl. 1854; 7. Aufl. 1859). Dit ber 8. Auflage geftaltete A., ber fortwährend verbeffernd und erweiternd an bem ju immer großerem Umfange anwachsenben Buche gearbeitet hatte, baffelbe ju einem umfangreicheren zweibandigen Sandbuche um, bas feitbem noch breimal erichien: "Bandbuch ber Universal-Rirchengeschichte" (8. Aufl. 1866 und 67; 9. Aufl. 1872); endlich in 10. Auflage nach Alzog's Tobe als "handbuch ber allgemeinen Rirchengeschichte" neubearbeitet von feinem Rachfolger auf bem Lehrftuble, F. A. Kraus (2 Banbe, Maing 1882). Ingwischen war bas Wert auch in berichiebene frembe Sprachen, in bas Frangofifche, Spanische, Italienische, Portugiefiche, Bohmifche, Polnische, Englische und Armenische übersett worden (vgl. Rraus, Gebachtnifrebe G. 8). Als Auszug aus bem Sandbuch ließ M. einen "Grundriß ber Univerfal-Rirchengeschichte, junachft fur alabemische Borlefungen" (Maing 1868) ericheinen. Gin nicht weniger geschättes und ber volles Lehrbuch war Alzog's zweites Sauptwert, ber "Grundriß ber P

760 Alljog.

ober ber altern driftlichen Literargeichichte" (Freiburg i. Br. 1866; 2. Aufl. 1869; 3. Aufl. unter bem Titel "Sandbuch" 1876; 4. Aufl. nach Mlgog's Tobe 1888). Auch biefes Buch murbe ins Frangofifche überfest. - In bilbes beim gab 21. mit feinen Collegen am Geminar (Bams, Mattes, F. 2B. Rod, B. 3. Muller) die "Theologische Monatschrift" heraus (2 Jahrgange, Daing 1850 und 1851). Bon A. find darin die Auffage: "Ueber die Reformbewegungen unferer Beit auf dem Gebiete der Rirche" (I. Jahrg. 1850, G. 77-81; 588 bis 611; 861-881); "Der romifche Ratechismus und feine Begiehungen jur Paftoraltheologie" (II. Jahrg. 1851, S. 175-187), und einige Recenfionen. Der hilbesheimer Zeit gehort ferner an: "Ratholisches Gebet». Gefang- und Betrachtungsbuch" (Mainz 1849). Der Freiburger Zeit gehören noch folgende fleinere Arbeiten an: Die ber Beforberung ber patriftifchen Studien unter ben Studirenden bienende Textausgabe: "Sancti Patris nostri Gregorii Theologi vulgo Nazianzeni oratio apologetica de fuga sua. Textum cum selectis annotationibus ad editionem monachorum Ord. S. Benedicti e congr. Mauri edidit Jo. Bapt. Alzog" (Freiburg 1858; 2. Aufl. 1869); bie im Frie burger Diocejan-Archiv veröffentlichten Arbeiten: "Ueber Nicolaus Beielinger, "Pfarrherrn zu Capell unter Robed im Brebfigau". Bur Berffandigung fiber feine Berfon und feine literarische Thätigkeit" (Bb. I, 1865. S. 405 bit 436); "Itinerarium ober Raifbuchlin bes P. Conrad Burger, Conbentual bes Ciftergienfer-Rlofters Thennenbach und Beichtiger im Frauen-Rlofter Bonnenthal vom 3. 1641 bis 1678" (Bb. V, 1870, G. 247-358; Bb. VI, 1871, G. 73-157); "Die beutichen Plenarien (Sandpoftillen) im 15. und gu Unfang bes 16. Jahrhunderte [1470-1522]. Gin Beitrag gur Gefchichte ber religiofen Boltsbilbung in jener Beit, befonbers in Gubbeutichland" (Bb. VIII, 1874, S. 255-330; auch feparat im Buchhanbel erichienen, Freiburg 1874); ferner noch bie afabemischen Schriften : "Untritterebe, gehalten am 4. Darg 1854 an ber Albert-Lubwigs-Univerfitat ju Freiburg" (Freiburg 1854); "Commentatio de litterarum Graecarum atque Romanarum studiis cum theologia christians conjungendis" (Freiburg 1857; Programm jum Jubilaum ber Uniberfitat). Ferner redigirte A. Die beiden erften Jahrgange (1857 und 1858) des von ibm begrundeten, feit dem 4. Juli 1857 ericheinenden "Freiburger Ratholifden Rirchenblattes". Befentlichen Untheil nahm 21. auch an ber Berausgabe bet Schrift: "Des P. 3lbephons v. Arg Geschichte ber Berrichaft Ebringen im 3. 1792 aus alten Urfunden gezogen, bem Drud übergeben bon Jojeph Boog (Freiburg 1860). Endlich fchrieb A. fur Michbach's Rirchenlegiton Die Artitel: "Baronius" (I, 470-475) und "Rirchengeschichte" (III, 811-823); für bas Rirchenlexifon bon Weger und Belte eine Angahl von Artifeln, barunter bie umfangreicheren: "Bluthochzeit, Barifer" (II, 48-56); "Calbin, Calbinismus" (II, 274-282); "Willigis" (XI, 1103-1108); "Rudtritt gur tatholifden Rirche" (XII, 1049-1062). - Als Gelehrter geborte A. ber hiftorifden Schule an, beren Begrundung fich an Möhler's Ramen fnupit. Wie in bem ebenfo religios glaubigen als wiffenichaftlichen Geifte, mit welchem er ben Bang ber Rirchengeschichte betrachtete, folgte er bem Borgange Dobler's auch barin, baf er ben firchengeschichtlichen Unterricht, febr ju beffen Bortheil, in bie englie Beziehung ju ben patriftischen Stubien feste. Die "bervorftechenben Mertmale feines perfonlichen Befens und feiner Stellung im öffentlichen Leben", wie in ber Wiffenschaft, waren, wie Rraus ihn charafterifirt, Befonnenheit und Dagigung. Er war "ein Dann bes Juste-Milieu; er bat in ichwierigen Umftanben ber Rirche als vermittelnbe Berfonlichfeit gute Dienfte geleiftet und eine wirtlich firchliche Gefinnung an Tag gelegt"; man tonnte ibn einen "liberalen Mann" im beften Ginne nennen, "hatte bas Wort feinen ehrlichen Rlang bewahrt", ährend bei ber Liebe zur Kirche und ber Chrfurcht vor ihrer Autorität, die in immer beseelte, Riemand weiter als er von dem falschen Liberalismus, oder as man heute so unter biesem Schlagwort versteht, entsernt sein konnte.

F. X. Kraus, Gedächtnißrede auf Johannes Alzog. Freiburg i. Br. 1879.
— Simar im Jahresbericht der Görres-Gesellschaft für 1878, S. 15; daffelbe im Katholit, 1878, II, S. 318 f. — Hergenröther im Kirchen-Lexiton, 2. Aufl., L. 668.

Umalaberga, Richte Theoberich's bes Großen (f. A. D. B. XXXVII, 703), ard von diesem zu Ansang bes VI. Jahrhunderts, gemäß seinem Streben, durch erschwägerungen die germanischen Königsgeschlechter sich näher zu verbinden, it Hermansrid, wol dem mächtigsten der gleichzeitigen (mindestens im ganzen ei) thüringischen Gaulönige, vermählt. Ihr Schicksal nach dessen Niederlage rch die verbündeten Franken und Sachsen (a. 531) und bald darauf solgendem ob ist unbekannt.

Duellen und Litteratur f. bei Dahn, Die Könige der Germanen, II, 1862, S. 142; — Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker, I, 2, 1898, S. 245, IV, Berlin 1889. Dahn.

Amalafrida, Schwefter Theoderich's bes Großen, wurde von diefem, gemäß nem Trachten, burch Berichwägerungen bie germanischen Ronigsgeschlechter fich ther ju bringen, ale Wittme mit bem (gleichfalls verwittweten) Ronig ber andalen in Afrita, Thrafamund (a. 496-523), bem glangenbiten Berricher efes Boltes nach bem gewaltigen Beiferich, bermablt (bor a. 510): bie engfte erbindung ber beiben germanifchen Staaten gemein - gothifchen Stammes, ımal gegenüber bem gemeinschaftlichen Feinde, Bhjanz — war die einzig richtige taatstunft für beibe. Theoderich gab ber Schwefter ein Chrengeleit bon 000 (?) Bornehmen feines Dienftadels und diefen 3000 gemeinfreie Rrieger ur Bedienung mit und ichentte ihr als Mitgift bas fur bie Banbalen megen iner ftrategifchen Bedeutung wichtige Borgebirge Siciliens, Lilybaeum; Die Ingantiner wollten baber bie ber Braut perfonlich jugewendete Schenfung ach beren Tob nicht als Bubehor bes Banbalenreiches gelten laffen; ein uf die Abgrengung bezüglicher Gedentftein mit ber Inschrift "finis inter andalos et Gotos", ift erhalten. Rach Thrafamund's Tob (a. 523) führte ber lachfolger Silberich (a. 523-530) einen fchroffen bochft verberblichen Umfclag n bem Berhaltnift bes Reiches au ben Oftaothen und au Bygang berbei. Unter Men Germanenstaaten ber Beit am zwingenbften aufeinanber angewiesen waren Bandalen und Ditgothen: ihnen brobte Die nachfte Gefahr bon Bygang; fie onnten am leichteften gur Abwehr fich unterftugen, ihre Streitmittel gu See nd Band ergangen. Wie viel ichwieriger wurde fich Belifar's Unternehmen gegen ie Bandalen geftaltet haben, batten biefen bie machtigen und naben Gothen on Italien aus Gulie geleiftet, was bei Erhaltung ber von Thrafamund M. D. B. XXXVIII, 134) gepflegten Freundschaft ficher geschehen mare. Statt beffen murbe bas gothifche Sicilien ber Sauptftugpuntt fur ben Angriff auf Ifrita und forberte Flotte und Reiterei ber Bhaantiner fo mefentlich, baf bie Gothen ehaupten tonnten, nichts fo fraftig wie ihre Gulfe habe ben Sieg Belifar's erbeigeführt. Den Bruch mit ben Gothen verschuldete Gilberich ober ließ ibn och geldeben. Er beidulbigte U. gefährlicher Umtriebe gegen König und Reich er Banbalen - etwa Unterwerjung burch bie Oftgothen? - und veranlagte ie fo, Schut bei ben Feinden und Rachbarn ber Banbalen, ben freien Berbern "Maurufier", fagen bie Quellen) ju fuchen. Aber bei Rapfa tam es ju einem Befecht (wol zwifchen ben verfolgenden Taufenbichaften Gilberich's mit Amalariba's begleitenden Gothen (und jenen Berbern ?); Die Schwefter bes großen Theoberich ward gefangen und ftarb im Rerter, wahrscheinlich ermorbet.

Sothen wurden erschlagen. Ihr Bruder (gest, a. 526) tonnte bei der sein Reich bedrohenden Gahrung im Innern einen Rachezug nach Afri wagen, noch viel weniger sein Nachsolger, der Knabe Athalarich und Mutter, die Regentin Amalaswintha. Doch unterstützte nun die Regie Ravenna in jeder Weise den Feldzug Belisar's, indem sie ihm Sicil bessen mittel zur Berfügung stellte.

Duellen und Litteratur: Dahn, die Könige der Germanen, II, 9 1862, S. 161, 164; — Urgeschichte der germanischen und romanischen I. Berlin 1898, S. 177—180, 244.

Umalarid . Weftgothentonig a. 507 (bezw. a. 516) -531 des Westgothenkönigs Alarich II. und ber Theodegotho, einer Tochter The bes Großen, geboren ichon in Moefien, alfo c. a. 483, bon einem Rel was bei Anerfennung burch ben Bater feinerlei Rechtsmangel gur Fol Theoderich fuchte planmäßig durch Berichmagerung die germanifden geschlechter fich naber ju verbinden, jumal behufs Abwehr ber gefah fich greifenden Macht bes Merowingen Chlodowech (f. A. D. B. II Allein Diefer ließ fich auch burch Theoberich nicht bon ben Angriffen Rachbarn abhalten. Begen die tegerischen (arianischen) Beftgothen führte tatholischen Kreuggug (a. 507): auf ben "boclabischen Felbern" am Cli geographische Meilen nordweftlich von Boitiers, verlor Alarich II. Beben; ber erft fünfjährige A. warb bon treuen Anhangern über bie in ben fpanischen Theil bes Weftgothenreiches geflüchtet, nicht nur bor bundeten Franten und Burgunden, jumal bor einem Stiefbruber, Befalie Baftard Marich II., ber nach bem entfallenen Ronigsftabe griff, Anbe und gu Rarbonne, ber hauptftadt bes gallifden Beftgotengebiets, gu gemablt murbe. Bir erfahren bon bem Anaben und Jungling nic Chlodowech und feine Berbandeten, Die Burgunden, von den Beeren The ber, bon ben Bygantinern in Italien bebroht, erft fpat (a. 508) fur b mit ben Baffen einschreiten fonnte, gurudgetrieben maren und Befal wechselnden Schicfalen (f. ben Artitel Thrafamund) (a. 511) bernich Theoberich fibernahm nun die ihm als Muntwalt zustehenbe Regentid M., die er burch feinen "Waffentrager", den Oftgothen Theudis (f. 2 XXXVII, 736) ausübte. Thatfächlich machte Diefer Statthalter, burch mit einer bornehmen fpanischen Erbin allzumächtig geworben, fich bon I unabhängig und an Stelle Amalarich's jum Berricher im Beftgothenre aber ber große Ronig ju Ravenna geftorben mar (a. 526), wagte Ther nicht, ben nun 24jährigen A., ber zu Rarbonne mar erzogen worder a. 522 führt er ben Ronigenamen - bom Thron auszuschließen. herrichte biefer nun felbftanbig, in folder Stellung auch anertai Theoberich's Tochter Amalaswintha (f. A. D. B. I, 380), Die für ih nicht waffenfähigen Sohn Athalarich (f. A. D. B. Rachtrage) Die Rec führte: fie lieferte ben bon Carcaffonne nach Rabenna gebrachten wefte Königsschat aus und verzichtete auf die bisher bon Theudis an die of Staatscaffe bezahlten Abgaben. Bugleich fand eine Theilung des mefte Befiges in Gallien ftatt, ben Theoderich als Muntwalt Amalgrich's beberricht hatte. Diefer trat nun bas Gebiet zwischen Alpen und Rhone Oftgothenreich ab, ungefähr bie ehemalige romifche "Provincia" (Narbo fo bag nur ein nicht eben breiter Ruftenftrich, im Rorben und Weften frantischen Eroberungen, im Often bon ben Oftgothen begrengt, ben 2B in Gallien verblieb, beffen Sauptftabt bas fefte Rarbonne bilbete; be fchied jest die zwei gothischen Reiche. Und ba in den letten zwanzig Jah einzelt wol auch früher icon, häufig Ghen awischen Beft- und Oftgoth

eicht, - gegen bie Befete - auch zwischen Gothen und Romern, auch zwischen domern ber jest ju trennenden Gebiete gefchloffen worben waren, war eine egelung ber Staatszugehörigfeit erforberlich; biefe murbe bahin getroffen, bag er in folder Che lebenbe Dann bas Bahlrecht erhielt, an bem Bohnort elmehr wol ber "origo") feiner Frau ju bleiben ober biefe in bas Bebiet Boltes mitguffihren; bie Friedlichfeit und Ordnung ber gangen Musmberfegung läßt vermuthen, daß noch die Beisheit Theoberich's biefe Bemungen getroffen hatte, welche auch die gefährlich offen liegenden Bugange Franken nach Italien ber schwächeren und minder betheiligten weftgothischen ung abnehmen und ben junachft bedrohten und, wie es bamals ichien, Beren Oftgothen in bie Ganbe legen follten. Allein nach bes großen Ronigs Bewährte auch fein Reich nicht mehr hinreichenben Salt gegen bie fiets ngriff ausgebenden Franten: angftlich, "die Dacht ber Franten fürchtend", 21. fich bor biefen gu fichern burch Beirath mit Chrotechildis, ber Tochter Dowed's († a. 511) und Schwefter ber bier merobingifchen Theilfonige. 1 Toon diefe erfte Berfcwagerung eines Weftgothentonigs mit jenem Gefchlecht wie in ber Folge noch mehrere - ftatt Frieden und Freundschaft Rrieg Blutvergießen herbeifihren; biesmal wegen bes Gegenfages bes westgothischen aniemus ju bem eifrig tatholifchen Befenntnig ber Merovingen; es gereichte em Reich ju fchwerem Unbeil, bag es, allerdings nicht ohne triftigen Grund, Ratholicismus als eine politische Gefahr migtrauisch beobachtete und nicht Aten verfolgte. 3m Anfang zwar feiner Regierung gewährte A. ber tatholifchen wirche in feinem Reiche ziemlich freie Bewegung: - er ließ fie a. 527 ein Concil in Toledo (das II.) halten - aber fpater wollte er feine Gattin mit Gewalt jur Annahme bes Arianismus zwingen und mighandelte bie tapfer Biberftrebende fo lange, bis fie ihren Bruber Childibert (I) bon Paris gu ihrer Befreiung berbei rief; ber Sage nach follte ein Tuch, befledt bon ihrem unter bem Schlage Amalarich's bergoffenen Blut ben Meroving mit ftummer Betebfamteit jur Rache mahnen. Gin Sohn Chlodowech's bedurfte faum folchen Aufrufs jum Rriege; balb jog Childibert gegen Rarbonne: bier in beißer Schlacht geichlagen floh A. und fand ben Tod entweder in Diefer Stadt bei beren Grfurmung, bevor er bas gesuchte Uhl einer (tatholischen) Rirche erreichte, ober nach anderem Bericht - ju Barcelona, wohin er gu Schiff enttommen war, urch fein eigenes meuterifches Beer, vielleicht nicht ohne geheime Mitwirfung es Theubis, ber nun ben Thron beftieg. Chilbibert trat mit reicher Beute en Rudgug an, auf welchem bie befreite Schwefter ftarb.

Duellen und Litteratur: f. Dahn, die Könige der Germanen, II, 1862, S. 151, V, 1870, S. 116 f.; — Urgeschichte der germanischen und romanischen Boller, I, 2, 1898, S. 245, 367.

Umberger: Joseph A., tatholischer Theologe, geboren am 19. März 1816 in Pfahl in der Psarrei Unterviechtach in Niederbaiern, † am 19. October 1889 zu Regensburg. Die Symnasialbildung erhielt er in Straubing und abolvirte dann in den Jahren 1833—1838 die philosophischen und theologischen Studien am Lyceum zu Regensburg. Am 20. September 1838 empfing er die Priesterweihe und seierte am 8. October seine Primiz in der Psarrtirche zu Unterviechtach. Für das Lehramt in Aussicht genommen, wurde er veranlaßt, seine Studien während des nächsten Jahres an der Universität München sortzusehen, wo er am Ansang des Jahres 1840 zum Doctor der Theologie promodirt wurde. Darauf war er zunächst als Caplan zu Obermünster in Regensburg thätig, wurde aber schon am 3. Januar 1841 von König der um Subregens des Georgianums in München ernannt, am 25. Ju

764 Ambros.

Um 3. Juni 1845 wurde er nach Regensburg gurudberufen ale Regens bo bortigen Clericalfeminare. Er hielt bafelbft auch die Borlefungen fiber Baftoral theologie. 3m 3. 1852 wurde er auch Domcapitular. Am Schluffe 16 Studienjahres 1855 fab er fich aus Gefundheiterudfichten genothigt, bas des Regens niederzulegen, übernahm baffelbe, fowie die Brofeffur ber Bam aber fpater zeitweilig nochmals, als fein Rachfolger Joh. Bapt. Dirichen 3. 1858 geftorben mar. Geit bem Enbe ber fechziger Jahre machte is Schweres Augenleiden, bas ibn mit volliger Erblindung bedrobte, bas Bef Schreiben unmöglich. Dazu tamen lange und fcwere Leiben bes inner ganismus; eine Berglahmung feste bem Leben bes 73jabrigen ein Riel, er noch ein Jahr gubor am 20. September 1888 im Rlofter Detten fein -Briefterjubilaum hatte begeben tonnen. — Als Regens bes Georgianums De U. Die bem praftifchen Beburfnig ber Geiftlichen bienenbe Schrift: "Die mentalien ber fatholifchen Rirche" (München, im Berlage bes fath. Buchen 1841; ohne Amberger's Ramen). Geine Dunchener Borlefungen fiber Ris recht wurden in Lithographie vervielfältigt, in 2 Quartbanben. Als im 3 1849 bon berichiedenen Geiten und mit berichiebener Tenbeng ber Ruf Diocefanipnoben erhoben wurde, trat auch A. fur die Erneuerung bes Sons inftitute ein, indem er gur Orientirung in ftreng firchlichem Geifte bie Sch veröffentlichte: "Der Rlerus auf ber Diocefanfpnobe. Gin firchliches Gemal (Regensburg 1849. Bgl. bagu Drey in ber Theologischen Quartalfdrift 18-S. 638-663). Das Sauptwert feines Lebens, Die "Baftoraltheologie", ericht querft gu Regensburg 1850-1857 in brei Banben; 3. Auflage 1870; 4. As lage in vier Banben 1883-1886. Der befondere Werth und Reig Dief großen Bertes liegt, neben ben reichlichen Mittheilungen aus ber alteren fird lichen und befondere aus ber patriftischen Litteratur, nach Linfenmann in b "boben und idealen Auffaffung bes Autors von feiner Aufgabe und bom Beruf un Wirten bes Seelforgers". "Go viel ift jedenfalls ficher, bag Amberger's Auffaffun und Dethode geeignet ift, fein Bublicum fur Die hohen Biele ber Seelforge begeiftern, und bag er es verfteht, bie Lehren, Befege und Ginrichtungen bi Rirche in ihrer Anwendung auf bas feelforgerliche Birten von einem erhabene Standpunfte aus zu interpretiren." "In Al. lebt noch ein ebles Stud bo Bifchof Sailer's Beift." (Theol. Quartalfchrift 1884, S. 527-531.) A. b fcaftigte fich auch Jahre lang mit bem Plan einer Biographie Sailer's un mit ber Sichtung und Ordnung bes Materiales für biefelbe; Die Musfubrun war ihm jeboch nicht mehr vergonnt,

G. Jatob, Dr. Joseph Amberger, Regensburg 1890. (Mit Portrat Derfelbe im Deutschen Hausschap, 16. Jahrg. 1889/90, Nr. 15, S. 228 b 230. — Andr. Schmid, Geschichte bes Ceorgianums in München (Regenburg 1894), S. 307 f. (Portrat S. 313).

Ambros: August Wilhelm A., berühmter Musithistoriter, war a Sohn eines Postmeisters und Landwirthschaftsbesitzers am 17. Rovember 181 zu Mauth bei Prag geboren. Sein wohlhabender Bater ließ ihn sorgsält erziehen und bestimmte ihn für die Beamtenlausbahn. Seinen musitalischen Anlagen schenkte er absichtlich geringe Ausmerksamteit. Die ersten Proben de von lieserte das Kind, als es noch auf dem Arme getragen, viele böhmisch Lieder, die ihm seine Wärterin vorsang, bald auswendig wußte, und, taum de es reden und gehen gelernt, einige italienische Arien, die seine Mutter, ein Schwester des bekannten Musikhistorikers und Hofrathes Rasael Riesewette vorgetragen, auf dem Clavier nachzuklimpern versuchte. Sechssährig weilte er do übergehend in Brünn, Presburg und Wien, zehnsährig trat er ins Kleinseiten Chmnasium ein. Aus Betreiben der Mutter nahm er Unterricht im Zeichn

und beluchte später auch die Malerakademie in Prag, was feinen hang jur bildenden Runft febr beftartte. Gine noch leidenschaftlichere, ja unwiderftehliche Sinneigung hatte ihn, insbesondere feit er 1832 Mogart's Don Juan gehort, Jut Mufit erfaßt, boch wollte ber prattifch gerichtete Bater von feiner Musbilbung gerade in biefer Runft nichts wiffen. A. war daber insgeheim aufs Gelbftftubium beichrantt und mußte fich aus Turt's "Unleitung jum Generalbaffpielen", Reicha's Compositionslehre und ahnlichen Werten Rath holen. Much bertigte er eifrig bie Belegenheit, bei einer für die Buhne ftubirenden jungen Sangerin, welche er am Clavier begleitete, berichiebene Bruchftude aus Mieren und neueren Opern fennen gu lernen. 1839 erlangte er bas Doctorat ber Rechte und trat, nachbem er Gofrath Riefewetter in Bien aufgefucht, ber ber Drechrift feiner Dufitgeschichte vorlegte und feine reichhaltige Sammlung gate: und banach fich in Rurnberg, Dresben, Leipzig und Berlin aufgehalten, as fein en Malerfinn neu belebte, 1840 in ben Staatsbienft. Bugleich mar er Mu Tittrititer thatig, fpielte manchmal in Brag öffentlich in Concerten und brich fur die neubegrundete Schumann'iche "Reue Zeitschrift für Mufit" unter Ttednamen "Flamin, ber lette Dabidebindler" Auffage, welche bie Aufnertlam teit der mufitalischen Rreise auf ihn lentten. 1848 ward er mit dem unter den damaligen Zeitumftanden fehr heitlen Amt eines Staatsanwaltes in BreBlachen betraut. Das Jahr gubor hatte er fich mit der Ouberture gu Tied's Benobeba" mit Erfolg bor die Deffentlichfeit gewagt, welches Tonwert er aterbin, um einem Bergleich mit ber auf ben gleichen Stoff verjagten Dufit ihm eng befreundeten Robert Schumann ju entgehen, ber Bernichtung weihte. Aud eine Duverture ju Chatefpeare's "Othello", welche ihm bon Seite eines fo ftrengen Runftrichtere wie Tomaichet Lobiprfiche eintrug, marb, bon ibm birigirt, mit Beifall aufgenommen und feither in London oft gefpielt. Gine gleich gunftige Aufnahme fand feine Ouverture ju Calberon's "Der wunderthatige Bauberer". 3m 3. 1850, wo er fich berheirathete, fand die Aufführung feines Stabat mater ftatt. In ber Folge erichienen einige bornehmlich Schumann's Spuren folgende fleinere Arbeiten, wie die "Banderftfice", "Lanbichaftsbilber", "Rinberftude", ein Trio und Lieber. Meffen, eine in B und eine in A-moll, welch lettere A. für feine gelungenfte Composition anfah, gelangten gur Anfführung. Auch eine bohmische Oper Bretislaw a Jitka marb von A. bertont. Sein Ruf als Mufitichriftfteller mar mittlerweile feit bem Ericheinen bon "Die Grengen ber Dufit und Boefie" 1856, einer geiftvollen Gegenschrift gu Sanslid's "Bom mufitalifch Schonen", in weite Rreife gebrungen. Bon ba an batte er bem thatfraftigen Ginfteben Frang Lifat's für ibn manche wichtige Forberung ju berbanten. A. war mittlerweile jum Oberftaatsanwalt-Stellbertreter borgeridt und hatte auch bas Referat in Dufit und bilbender Runft in ber "Brager Beitung" inne. Bon ber f. f. Atabemie ber Wiffenschaften burch Subbentionen unterftugt, unternahm er gu Forichungszweden wiederholt Reifen nach Italien (nach Benedig, Bologna, Floreng, Rom und Reapel). 1869 marb er jum außerordentlichen Projeffor ber Mufitwiffenschaft in Brag ernannt. In Bien, wohin er 1872 überfiedelte, ward er bem Juftigminifterium jugetheilt, unterrichtete ben Kronpringen Rubolf in ber Runftgefchichte, trug am Conferbatorium Dufitgeschichte bor und verfah bas Amt eines Mufitfrititers in ber "Biener Beitung". In Planen ju einer neuerlichen italienischen Forschungsreife fich wiegend, wobei er (wie er gegen mich augerte) fich insonderheit auf bas Studium ber Berte Strabella's freute, ftarb er nach gehntägigem Rrantenlager, bon feiner Wittwe und acht Rinbern tief betrauert, am 28. Juni 1876 am Rothlauf.

Mit ihm wurde ein großer Gelehrter ju Grabe getragen, ber

ftaunlichen Gleiß, Reichthum an Phantafie fowie feine grundliche Ginficht ben Werbegang ber Tontunft fich bie Stellung einer Autoritat auf mufitbifle rifchem Gebiete errungen. Wie in ben icon oben erwähnten "Grengen ber Mufit und Boefie" hatte er auch in ben "Culturhiftorifchen Bilbern aus bem Mufitleben ber Begenwart" fowie in ben "Bunten Blattern" viel Geiftreide und Anregendes geboten. Wie man auch immer Aber Gingelnes barin benten will, fo lagt fich boch nicht vertennen, bag biefe Berte, obgleich fie vielfad improvifirt anmuthen (was wol die Folge bes von ihm tiefbeflagten "Flude ber inneren Berfpaltung feines Lebens, ber Dienerichaft zweier Berren" fei mag), eine feinfühlige Runftlernatur berrathen. Gine gerabe, ehrliche Ueber geugung fpricht fich in ihnen aus, ein warmherziger Ton feffelt ben Lefer. Belegenheit, feine umfaffende Belehrfamteit ju entfalten, fein profundes Biffe an ben Tag au legen fand 2. erft in feiner bidleibigen, leiber unbollenbet go bliebenen vierbandigen "Geschichte der Mufit". In ihr hat er weite Beitraume be Dufitentwidlung mit bem Lichte feines reichen Geiftes erhellt und ungeachte mancher feither fiberholter Theilstilde fich ein Chrendentmal errichtet. Bo allem ber bas Rengiffancezeitalter behandelnde 3. Band ift als eine Dufter leiftung ju rubmen. Dieje bie Bluthegeit bes tatholifchen tirchlichen Stiles in fich begreifende Epoche ber Dufitgeschichte ftanb feinem Bergen befonders nahr und mit feinem lirchengläubigen Gemuthe im Gintlang. Wie er fich in ber polpphonen Gebilben ber alten Riederlander, Romer, Benegianer am meifter beimisch fühlte, jo batten in ber zeichnenden und malenden Runft bor allen bie Braerafaeliten (Giotto, Orcagna, G. ba Riefole) es ibm angethan. Die bilbenb Runft ftand nach feinem Gingeftandnig ibm "bon jeber faft fo nabe wie die Dufit. Allein ba ich nicht bilettantifch nafchen, meine Thatigfeit nicht je iplittern wollte, mablte ich die Dufit". hier lag benn auch ber Schwerpuntt feiner fruchtereichen Birtfamteit. Trot ber Mangel bes baufig weitschweifigen, in buntem Detail fich ergehenden, auch mit Bilbermuft fiberlabenen und fo au unliebsame Beife an Jean Baul, feinen Lieblingebichter, gemahnenben Stile gablte 21. in feinem Geltungsbereich ju ben Leuchten ber Biffenichaft. Gin Beftes, bas er geschaffen, wird unbergeffen bleiben. Mar Diet.

Amerling: Friedrich bon A., Maler, geboren ju Bien am 14. April 1803. A. war Cohn eines Golbbrahtziehers, ber in armlichen Berhaltniffen Friedrich lernte in feiner Jugend tennen, was Roth beift, und bot lebhafte Rind genoß eine nur burftige Schulbildung; fruh begann ber Rnabt zu zeichnen. Das Bilbnig eines Schwesterchens auf bem Tobtenbett gilt all erfter ernftlicher Berfuch, ber bagu führte, bag man ben begabten Jungen in Die Atabemie ber bilbenben Runfte fchidte. Es war 1816. 2. machte raide Fortichritte, hatte Erfolg in naturgetreuen Bildniffen und fand Anertennung. Leiber reichten bie Mittel nicht aus, um ben alabemischen Unterricht weiter bezahlen ju fonnen. Go mußte benn ber halb fertige Runftler bei einen Bimmermaler bes Berbienens wegen eintreten. Er malte Mushangefchilber, Uhrblatter und viele Bilbniffe um fargen Bohn. Borfibergebend, ju Anfang bes Jahres 1823, mar er in einer Steinbruderei bebienftet, und ein Wenige wurde auch durch Unterricht im Buitarrefpiel verdient, das der junge, auch far Dufit begabte Mann ohne Unleitung raich erlernt hatte. Der immer ftailer werbende Drang Maler ju werden, führte aber endlich ju einem enticheidenben Schritt. Friedrich tam im Geptember 1823 (ober 1824) ju einem Bermanbten nach Brag und besuchte bort bie Malerafabemie, wo er Bergler's Anleitung genog. Bwei Jahre ungefähr verblieb er in ber malerifchen Molbauftabt, aus welcher er wohl nur beshalb fortgog, weil fich aus einer Liebelei einige beinliche Berwidlungen ergeben hatten. Schon bamals zeigte es fich, bag bie Liebe fur

Amerling's Leben ein wichtiger Factor werben follte. Späterhin war er bier Mal verheirathet, und von einigen mehr ober weniger ernft gemeinten heirathsentragen hat man bestimmte Rachrichten. Gegen seine weiblichen Runden pflegte

a, fofern fie jung und hubich maren, auffallend galant gu fein.

In Kunstberichten aus den zwanziger Jahren wird von einem Bilde mit Dido gesprochen, das A. in Prag geschaffen hatte und das dort 1825 ausgestellt war. Bisher in Wien und Prag hatte A. nur eine etwas hausdadene steise kunst überliesert erhalten. Ein frischerer künstlerischer Hauch wehte ihn erst in England an, wohin er sich nunmehr begab um Schüler des berühmten Lawrence zu werden. Im Juni 1826 (wie es scheint; eine Quelle nennt auch 1827) reiste A. von Prag ab. In London tras er im August ein. Lawrence nahm ihn freundlich auf und wies ihn an, sich als Eleve in die Malerakademie eintragen zu lassen. Der englische Ausenthalt, der bis in den März 1828 mährte, hat ohne Zweisel den Künstler in A. zur Reise gebracht und war von nachhaltiger vortheilhafter Wirkung auf den jungen Mann. Sar manches seiner Werse weist auf englischen Einfluß und geradewegs auf Lawrence hin. An das Amerling'sche Knadenbildniß "Der Fischerknade" in der Wiener Salerie seininert, das mit Master Lambton von Lawrence eine mehr als oberstächliche Berwandtschaft bekundet.

Rach ben Studien in England, Die ihn boch wohl auch bor einige Meifterverte von Ban Dyd's Sand geführt haben durften, beabfichtigte ber junge Maler in Paris bei horace Bernet ju lernen. Rrantheit vereitelte die Ausabrung biefes Planes fast ganglich, wonach auch die Angaben von einem Interricht bei Bernet ju beurtheilen find, bon benen man gelegentlich in Amering's Biographie ju lefen befommt. Denn taum hatte A. bei Bernet in aller File amei Thierfopie copirt, als er, heftig erfrantt, alles weitere Arbeiten in Baris aufgeben mußte. Dem Fiebernben erfchien nun wieder bie Beimath als bochft begehrenswerth, und er reifte ohne viele Umwege nach Wien. Dort traf er gegen Ende bes Juni 1828 ein. Bald wieder hergestellt, ließ er fich nochmals an ber Wiener Atabemie einschreiben, um fich an einem Bettbewerb mit ber Aufgabe: Dibo auf bem Scheiterhaufen ju betheiligen. Das Bilb, bas er damals ichuf, war 1880 auf der Auction Tirka und 1885 auf der Plach'schen Auction in Wien gu feben. Das Didobild berichaffte ihm (1828) ben Reichelichen Runftlerpreis und damit den großen Bortheil ber Militarfreiheit. Auch wurde fein Rame fiber die Atademie hinaus befannt. Rach und nach ftellten fich in ber bescheibenen Ranftlerwertstätte auch Runben ein, Die bon A. gemalt fein wollten und einige verhaltnigmäßig gute Breife murben gezahlt. Diefem Beitabichnitte gehort auch ber oben ermahnte "Fischerfnabe" an, ber 1830 vollendet ift, sowie ein bemerkenswerthes icharf beleuchtetes Profilbildnig des Brubers Andreas Amerling (es ift batirt 15/4. 1829 und war por wenigen Jahren in graflich Breuner'ichem Befit). Das tuchtige Bilbnig Josef Rebl's bon 1828 tam in die Atabemie als Aufnahmswert. Die Ramen berjenigen, die fich um 1830 bon A. haben portratiren laffen, fullen eine bunte Lifte. Ginige Berfonlichfeiten ftechen befonbers berbor, fo bie Gurftin Gabriele Mueraperg und Ergherzog Rudolf. Das Bilbnig bes Ergherzogs fam fpater nach Lagenburg in ben Lothringerfaal ber Frangensburg und brachte A. mit bem Biener Sof in Berbindung, ber ihm feither wohlwollende Beachtung ichentte. Um Die Mitte August 1831 trat A. eine italienische Reife an, Die nabezu 7 Monate bauerte. Benedig entjudte ben Runftler. In Rom erreichte ibn ber Auftrag, ben Raifer (Frang) ju malen. Das Bilbnig bes Erzbergogs Rubolf, bas bem Raifer wohl gefallen hatte, war die unmittelbare Beranlaffung gu Diefem ehrenden Auftrage. 3m Februar 1832 reifte A. nach Wien gurlid, wo Gin Cohn bes Malers, ber gleich bem Bater Friedrich bieg und funftlerifd

gelegt mar, berftarb 1850, erft 15jabrig.

Amerling ift fur bie beutiche und befonders die Biener Bilbnikma Er vertritt in ben erften Jahren feiner funftlerifchen ! von Bedeutung. bie guten Eigenschaften bes altwiener Portrats und vermittelte bem marglichen Wien überdies etwas vom Farbengauber ber englischen De die damals ben gleichzeitigen Genoffen in anberen Lanbern überl Obwohl Lawrence (vorfibergebend) in Wien thatig war, batte doch in ber Biener Malerei feine bleibenben Spuren binterlaffen. Ge 2. vorbehalten, aus England einen merklichen Ginichlag von biefer Seite Bewebe ju bringen. Gine Beit lang war 21. ohne Zweifel ber befte Bilb maler in den Landern beutscher Bunge. Seine Bildniffe aus ben 30er 40er Jahren find faft ausnahmslos tuchtige, oft gerabewegs geniale Schopfun was besonders bei den Gruppenbildern jum Ausdrud tommt. Sie haben e echt fünftlerischen Werth, ber ben Dobegeschmad nunmehr icon giemlich le überdauert hat. Anders fieht es um die Charafterfiguren Amerling's, wi beren im Beschmad Riebl's, 2. Pollat's und Unberer fo viele geschaffen Gie waren ehebem febr gefucht, find aber nunmehr als leer und wirklich ! Refi ober Rathi aus Bernale geiftlos in ben Sintergrund geschoben. Ottafring, verfleibet als Morgenlanderin ober Italienerin ericheint uns h lappisch. Bielleicht werden einige Sittenbilder mit unberfleideten öfterreichi Modellen auch fur die Bufunft Bebeutung bewahren. Für geschichtliche ftellungen mangelte es bem Runftler an Bilbung und Wiffen. Dagegen gel ihm gelegentlich ein Burf in ber ibealen Lanbichaft.

A. war ein ungewöhnlich fruchtbarer Künftler. Er bürste weit über 2 Werte geschaffen haben. War gerade kein Austrag auszusühren, so malt gelegentlich Eigenbildnisse, deren viele erhalten sind, u. A. in den Ussigen Florenz und in der Wiener Akademie. Hie und da zeigte er sich geraden als Schneumaler. Von einigen gelungenen Köpsen Amerling's ist es begland daß sie in wenigen Stunden gemalt sind. Mit Gelehrsamkeit hat A. niemals gequält, und ihm mangelte nicht weniger als Alles dazu, Sch heranzubilden. Tropdem schlossen sich eine Zeit lang jüngere Talente ihm die gelegentlich als Schüler Amerling's genannt werden. Einigermaßen 1 man bei Josef Borsos und Josef Nigner von einem Schulzusammenhang Amerling sprechen. Sonst werden noch Charles Besque von Püttlingen, 3 Menhel, Franz Boutibonne, Richard Anschüß, ein Rosenberg und Hummel

Befolge Umerling's genannt.

Die Kunst Amerling's war niemals eigentlich realistisch. Man tann besanders in der mittleren und späten Zeit des Malers als eine entschiedigealistische betrachten, als eine, die aufs Gesällige ansgeht, ohne dabei gesüchtig zu sein. Zugeständnisse, die nicht seiner tünstlerischen Empfindung sprachen, hat er wohl niemals gemacht, doch schoo er sich selbst die Naurecht, die ihm gestel.

A. als Mensch machte auf die Meisten den Eindruck eines großen Lin das recht lieb, aber auch recht unartig und albern sein konnte. Er war lebelang naiver Raturbursche, doch hatte seine Raivität gelegentlich auch et Dummdreistes oder etwas Gemachtes. Ein gutes herz schlug ibm in der B

Alls Kunftsammler verdient A. noch ein Wort. Er suchte Gegenständ erwerben, die seinen tunftlerischen Blid auregten, befriedigten. Geschicht Interesse zog ihn selten und oft in migberstandener Weise zu den alten Rwerten hin. Demnach hatte seine Sammlung einen mehr malerischen, ale b geschichtlichen Charafter. Er wollte sie unter gewissen, schwer zu erfalle

Amiet. 771

Bedingungen der Stadt Wien bermachen. Diefe trat jedoch die Erbichaft nicht

an, wonach ber Amerling'iche Runftbefit an bie Wittme fiel.

horman's Archiv fur Geschichte, Runft und Litteratur von 1832. — Piegnigg's Mittheilungen aus Wien (breißiger Jahre). — L. A. Frankl's Sonntageblatter. — Förster und Rugler's Runfiblatt, 1847. — Ant. v. Berger, Die Runfischate Biens. — Rugler, Handbuch b. Gesch. d. Malerei, 1867. - Fr. Reber, Beschichte ber neueren beutschen Runft (1. Auft. 1876). -Muther, Malerei bes 19. Jahrhunderts. - Rabbebo's und Bugom. Seemann's Runfichronit (passim, befonbers aber XXIV. Jahrgang, Rr. 6). - Beitschrift f. bilbende Runft, XXIII. - R. b. Gitelberger, Befammelte Runfthiftorifche Schriften I. — Die Wiener Tagesblatter aus ber Zeit von Amerling's 80. Geburtstage (1883): Deutsche Zeitung vom 16. April 1883 (3. M. Migner). - Biener Zeitung vom 5. Geptember 1885. - M. D. Beittenhiller, Schlog Bumpenborf und feine Befiger (1886). - Bablreiche Retrologe in den Biener Tagesblattern und in vielen deutschen illuftrirten Beitschriften (1887). — Beilage zur Münchener Allgem. 3tg. vom 19. Januar 1887, Rr. 19. — Kunft für Alle, 1. März 1887 (C. v. Bincenti). — Reue Freie Preffe vom 12. Juni 1889 (K. v. Thaler). — Siebenbürgischbeutiches Tageblatt, 24. Auguft 1895. - Georges Meyer, Erinnerungen (Carl Rahl), 1879, G. 162, 164. — g. A. v. Frankl, Friedrich v. Amerling, ein Bebensbild (Bien, Beft, Bartleben 1889). - Bott, Bericht uber bie Studienjahre an ber Afademie ber bildenden Runfte (Wien 1892). - Ragler's Runftlerlegiton. - Jul. Deber, Runftlerlegiton. - Berm. Ml. Duller, Biogr. Ranftlerlegifon. - C. v. Burgbach, Biogr. Legiton b. öfterr. Raiferftaates. - Rabbebo, Sanblegifon öfterr, Rünftler u. Runftvermandten (Artitel Aigner n. Alconière). — Bötticher, Malerwerke d. 19. Jahrh. — Ungezählte Kataloge b. Sammlungen, Berfteigerungen u. Ausftellungen, bef. b. Ratalog b. Amerling. ausstellung im ofterr. Runftverein 1880 und b. biftor. Ausstellungen v. 1877, 1880 u. 1891 (Bien). - Perfont. Erinnerungen. Ih. b. Frimmel.

Umiet: Jojef Ignag A., Staatsichreiber bes Rantons Golothurn, dweigerifder Beichichtsjoricher, geboren ju Golothurn am 1. Februar 1827, † bafelbit am 28. Mai 1895. Gin unermublich fleißiger Forfcher und Sammler, widmete A. alle freie Beit neben feinem Berufe - er war burch die Archibregiftratur, feit 1853, burch bas erfte Secretariat ber Staatstanglei, 1856, bis 1861 in das Umt eines Staatsichreibers feines Beimathtantons emporgeftiegen den hiftorischen Studien, und fo lange er lebte, mar er neben Fiala (fiehe b. Art.) und bem burch feine fprubelnbe Lebhaftigfeit fich febr wefentlich bon feinem fillen Befen unterscheibenden, 1883 berftorbenen Juriften, Rumismatifer, Antiquaren, Dichter Jatob Amiet eine Sauptftuge bes 1851 von ihnen begrfindeten geschichtsjorichenden Bereins bes Rantons Solothurn; außerbem Diente er ber allgemeinen geschichtsforschenben Befellschaft ber Schweig bon 1857 bis 1874 als Secretar und nahm an beren Arbeiten ftets regen Antheil. Seine umfangreichfte Arbeit, Die gang neue Aufschluffe bietende Studie: "Die frangofischen und lombarbifchen Gelbwucherer bes Mittelalters namentlich in ber Schweig" bot er 1876 und 1877 im "Jahrbuche" biefer Befellichaft, wo fpater auch noch, 1886, "Nachrichten über bans Balbmann aus ben erften Jahrgebnten feines Lebens" erichienen. Geine bochft jahlreichen weiteren Arbeiten, gur Geschichte, Topographie, Runftgeschichte Solothurns jumeift, find theils feparat, als Widmungen fur bie ichweigerische Gefellichaft, fur ben Berner biftorifchen Berein, beffen Ehrenmitglied M. icon fi war, dann in berichiebenen Beitschriften gu Tage getreten. . A. Bieles in Collectaneen aufgespeichert, und aus biefem iterial bot er in autographischer Reproduction in den letten Jahren seinen Correspondenten größere Abschnitte aus der Geschichte der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der "Anzeiger für schweizerische Geschichte", der auch vielsach durch A. unterftützt wurde, enthält, Band VII, S. 422 u. 423, die ganze litterarische Arbeit in Nebersicht der Titel.

Bgl. die dort, G. 423, aufgezählten Refrologe, fowie auch a. a. D., S. 306.

Meber bon Rnonan. Umplonius: A. von Berta, Argt, Theologe und Bibliothetgrunder, geboren gegen 1363/64, † April 1435. Rach ihrer hertunft nannten fich I. und feine Familie Rating ober Ratingen; ba der Familienname aber noch nicht feft war, fo bezeichnete A. fich wieder allermeift nach feiner Baterftadt Rheinberg am Rieberrhein als A. von Berta ober Berte. (Bgl. 22. December 1438: opidum et parrochia Berckensis, Coloniens. diocesis. Mitth. b. Ber. f. Geld. u. Alt.-R. bon Erfurt Beit 9, G. 140.) Die Bertunftsbezeichnung bon ber Buchen (de Fago) wird nur gelegentlich von ihm, gewöhnlich aber bon feinen Cobnen Amplonius und Dionpfius gebraucht. Auf feine, als eines Sohnes bemittelter Eltern Ausbildung murde viel gewandt, und ber bon jung auf fireb fame genoß an verschiedenen Orten Unterricht. 3m 3. 1383 finden wir ihn in Soeft, wo heinrich von Orfop, Rector ber Batroclustirche, fein Lehrer ift. Benn Diefer bem fruheren Schuler 1397 eine fcone Boethiusbanbichrift be 13. Jahrhunderts fchenft, fo weift dies auf bes 2. fcon frithzeitig auf bat Sammeln von Buchern gerichteten Gifer. Rurg por 1385 befucht er bie alteit deutsche Sochschule ju Brag, wo er am 9. December b. 3. jum erften Baccolaureategrade in der philosophischen Facultat jugelaffen wird und am 20. Dai 1387 ben Magifterhut (biretum) erhalt. Er übt bann bafelbft pflichtmagie eine zweijahrige Lehrthätigfeit, doch finden wir ihn im November 1888 icon wieder in Soeft. Bereits feit jungen Jahren ben naturwiffenschaftlichen und heilfundlichen Studien zugewandt geht ber Brager Magifter 1391 an bie gwi Jahre borber eröffnete Univerfitat Roln, wo er ben Baccalaureat ber Debian erwirbt. Darnach finden wir ibn ichon am 29. April 1392 in ber erften Immatriculation an ber Erfurter Univerfitat, an welche man ibn feines icon erlangten Rufes wegen gezogen gu haben icheint. Die reichen Mittel, Die ibm mittlerweile zu Bebote ftanben, gaben ibm Beranlaffung, bon nun an ber In fammlung eines Bucherschates eifriger obguliegen, und fo lagt er bon jungem Studirenden oder Lohnschreibern eine gange Reihe bon Abichriften in feinet Wohnung ansertigen. Schon jest ift hierbei besonders ein Landsmann Bein-Bruhn von Rheinberg (Brun de Berka) thatig. Rurg vor bem 12. October 1393 muß A. jum Doctor ber Medicin promobirt fein. Ale folcher ift er am 5. Mai 1394 bis jum Februar bes nachften Jahres Rector ber Univerfitat. Aber ber überaus ftrebfame Beift genugte fich auf biefer Sobe noch nicht, fonbem fuchte in ber Wiffenschaft "bis gur Ertenninig ber Bottlichfeit und bes abtlichen Baltens vorzuschreiten". Ums Jahr 1895 weifen Spuren auf feine Unwefenheit in Wien; anfange Februar 1399 ift er gu Roln a. Rh., wird am 25. Juni b. 3. bafelbft Rector, bann am 8. October als folder wiedergemablt. Dann tritt er als Leib- und Sofargt in die Dienfte Ergbifchof Friedrich's III. bon Roln und bricht mit diefem am 24. Dai 1401 ju ber bon Ronig Rupredt jum 27. August b. J. ausgeschriebenen Romfahrt auf. Schon am 2. Januar 1402 fehrt er nach Roln gurud. Run gewinnt er wieber Duge fur bie Ber mehrung feines Bucherichages, tauft aus rheinischen Stiftern, aus Frankerich. bon einem Joh. v. Baas in Brugge, auch auf ber Frantfurter Deffe theilmeile größere Bucherbeftande, befonders aber bergrößert er feine Bibliothet burch ale fchriften, Die unter feiner Aufficht gefertigt murben. Bieber ift bierbei ein

Landsmann Joh. Wyssen aus Rheinberg zu nennen. Seinen Abschreibern vermittelt er wissenschaftliche Vorbildung und auskömmlichen Unterhalt. Daneben ist A. wenigstens bis 1410 als Arzt in Köln thätig (1407 heißt er phisicus et theologus, clericus Agrippinensis). Bis zum Jahre 1412 lebte er in einer glücklichen und mit Kindern gesegneten She. Bon zwei Söhnen, Amplonius und Dionysius, versolgte der ältere als Arzt und Gottesgelahrter ganz die Studien seines Baters, während der jüngere sich nur dem geistlichen Stande widmete; daneben wurden ihm zwei Töchter, Helena und Agnes, geboren. Als nun aber A. die höheren Weihen und ansehnliche Pfründen erhielt, sah er sich durch die Sahungen genöthigt, sich von seiner Frau, der aus Hersord gebürtigen Kunigund v. Hagen — sie lebte noch 1483 als venerabilis et honesta matrona — mit deren Cinwilligung scheiden zu lassen. Die Töchter traten in das Clarissinnenkloster zu Mainz, wohin auch die Mutter gegangen zu sein scheint.

Da nun A., der feit bem 1. Mai 1412 als Pfründner und Chorbischof ju St. Aposteln in Köln erscheint, fich und die Seinigen geiftlich verforgt und fur bie gur Borbereitung ber Gohne noch erforberlichen Mittel bas nothige ausgesett hatte, fo fchritt er bagu, ben wichtigften feiner bon Jugend auf gesammelten Schabe, feine ansehnliche Bucherfammlung, in geeigneter Beife ider unteraubringen, auch beren weitere Mehrung thunlichft au beforbern. In einer ju Roln am 1. Dai 1412 ausgestellten Urfunde führt er diefe Abficht aus burch bie Grundung bes nach ihm benannten Amplonianischen Collegs. MIS Sit biefer auf 15, fpater auf 17 Stellen berechneten Genoffenichaft batte er, als eine gebiegene privilegirte beutsche Univerfitat, Erfurt ausgewählt. Bunachft nur fur biefe Collegiaten, bie aus 13 Magiftern und nur 4 einfachen Studenten bestehen follten, war die Benutung jenes litterarifchen Schafes beftimmt, ber bis auf gemiffe Ausnahmen nur in bem Studorium ober Lefegimmer benutt werben follte. Der 3med bes Collegs war die Ausbildung ber Studenten m Magiftern ber Artiftenfacultat und ber letteren ju Doctoren ber übrigen Sacher. Rach bes Amplonius Stiftung war bas Collegium nur jur Bilbung bon Studenten der Kölner Diocefe bestimmt. Machte fich hierin feine ftart aus-geprägte Liebe gur engeren Geburtsheimath geltend, so war bies noch weit mehr ber Fall bei ber Bertheilung ber einzelnen Pfrinden. Bon 15 Stellen wies er nicht weniger als neun feiner fleinen Baterftadt Rheinberg gu, beren Unterrichtswefen ihm überhaupt fehr am Bergen lag. Die übrigen Stellen tamen auch auf rheinisch-westiälische Städte und Bersonen, benen er burch Jugendunterricht und burch feine und feiner Frau Familienbeziehungen nabe ftand: Goeft, Berford, Erpel.

Bor der Enteignung fertigte er gegen 1410-1412 ein noch erhaltenes Bergeichniß feiner Bucher mit vielen Bemertungen. Ginen großen Theil feines Schates lieferte er fofort aus, bie fibrigen follten, nebft weiter ju machenben Erwerbungen, nachfolgen. Die Stadt Erfurt, die ben Werth diefer Stiftung für ibre Univerfität ju murbigen mußte, überwies bem Collegium ein ansehnliches, fpater burch Singulauf noch vergrößertes Saus "jur himmelpforte" (ad portam coeli) in ber Dichaelieftrage, frei bon allen burgerlichen Laften, jum Befige, übernahm bie Berginfung ber gur Stiftung geborigen Copitalien, fowie beren Bertheilung an die Stipendiaten. A., ber swifchen 1417 und 1423 neben feiner Rolner Bfrunbe auch noch bie Stelle eines Dechanten bes St. Bictorftifts ju Maing belaß, war ums Sahr 1420 in einen febr unerquidlichen, lang bingezogenen Rechtsftreit mit bem Rathe ju Erfurt, ber Ginrichtungen feines Collegs megen verwickelt. Rachdem durch den papftlie Guillermus Maligener am 27. Januar 1423 eine für Erfurt g ridung herbeigeführt mar, ftellte M. unterm 22. Geptember b. Stiftungebrief über bas autographischer Reproduction in den letten Jahren seinen Correspondenten größere Abschnitte aus der Geschichte der zweiten hälfte des 14. Jahrhundent. Der "Anzeiger für schweizerische Geschichte", der auch vielsach durch A. unterftützt wurde, enthält, Band VII, S. 422 u. 423, die ganze litterarische Arbeit in Uebersicht der Titel.

Bgl. die dort, S. 423, aufgezählten Retrologe, fowie auch a. a. D., S. 306. Meber von Anonau.

Umplonius: A. von Berta, Argt, Theologe und Bibliothefgrander, geboren gegen 1363/64, † April 1435. Rach ihrer hertunft nannten fich & und feine Familie Rating ober Ratingen; ba der Familienname aber noch nicht feft war, fo bezeichnete A. fich wieder allermeift nach feiner Baterftabt Rheinberg am Nieberrhein als A. von Berta ober Berte. (Bgl. 22. December 1438; opidum et parrochia Berckensis, Coloniens. diocesis. Mitth. d. Ber. f. Geld. u. Alt. R. bon Erfurt Beit 9, G. 140.) Die Berfunftsbezeichnung bon ber Buchen (de Fago) wird nur gelegentlich von ihm, gewöhnlich aber bon feinen Sohnen Amplonius und Dionpfius gebraucht. Auf feine, ale eines Sohne bemittelter Eltern Ausbildung wurde biel gewandt, und ber bon jung auf finde fame genoß an verschiedenen Orten Unterricht. 3m 3. 1383 finden wir ibn in Soeft, wo Beinrich von Orfon, Rector ber Batroclustirche, fein Lehrer ift. Wenn Diefer bem fruheren Schiler 1397 eine fcone Boethiusbandichrift bes 13. Jahrhunderts ichentt, fo weift bies auf bes 2. ichon frfibgeitig auf bat Sammeln bon Buchern gerichteten Gifer. Rurg por 1385 befucht er Die altefte beutsche Sochichule ju Brag, wo er am 9. December b. 3. jum erften Baccalaureatsgrade in ber philosophischen Facultat jugelaffen wird und am 20. Dlai 1387 ben Magifterhut (biretum) erhalt. Er übt bann bafelbit pflichtmagia eine zweijahrige Lehrthätigfeit, boch finden wir ihn im Robember 1388 icon wieber in Soeft. Bereits feit jungen Jahren ben naturwiffenschaftlichen und beilfundlichen Studien gugewandt geht ber Prager Magifter 1391 an Die gwei Jahre borber eröffnete Univerfitat Roln, wo er ben Baccalaureat ber Debicin erwirbt. Darnach finden wir ihn icon am 29. April 1392 in ber erften Immatriculation an ber Erfurter Univerfitat, an welche man ibn feines icon erlangten Rufes wegen gezogen gu haben icheint. Die reichen Mittel, Die ibm mittlerweile zu Gebote ftanden, gaben ibm Beranlaffung, bon nun an ber Anfammlung eines Bucherschages eifriger obzuliegen, und fo lagt er bon jungerm Studirenden oder Lohnschreibern eine gange Reibe bon Abichriften in feiner Wohnung ansertigen. Schon jest ift hierbei besonders ein Landsmann Beint. Bruhn von Rheinberg (Brun de Berka) thatig. Rurg vor bem 12. October 1393 muß A. jum Doctor ber Debicin promobirt fein. Als folder ift er am 5. Dai 1394 bis jum Februar bes nachften Jahres Rector ber Uniberfitat. Aber ber überaus ftrebfame Beift genugte fich auf biefer Gobe noch nicht, fonbetn fuchte in ber Wiffenschaft "bis gur Erfenntnig ber Gottlichfeit und bes gottlichen Baltens vorzuschreiten". Ums Jahr 1395 weifen Spuren auf feine Unmefenheit in Bien; anfange Februar 1399 ift er gu Roln a. Rb., wird am 25. Juni b. 3. bafelbit Rector, bann am 8. October als folder wiedergemablt. Dann tritt er als Leib- und hofargt in die Dienfte Ergbifchof Friedrich's III. von Roln und bricht mit diefem am 24. Dai 1401 gu ber bon Ronig Ruprecht jum 27. August b. 3. ausgeschriebenen Romfahrt auf. Schon am 2. Januar 1402 tehrt er nach Roln gurud. Run gewinnt er wieder Ruge fur die Bermehrung feines Bucherichages, tauft aus rheinischen Stiftern, aus Frantreid, bon einem Joh. b. Baas in Britgge, auch auf ber Frantfurter Deffe theilmeile größere Bucherbeftanbe, besonders aber bergrößert er feine Bibliothet burch Abfchriften, die unter feiner Aufficht gefertigt wurden. Bieber ift bierbei ein

Landsmann Joh. Whisen aus Rheinberg zu nennen. Seinen Abschreibern vermittelt er wissenschaftliche Borbildung und auskömmlichen Unterhalt. Daneben ist A. wenigstens bis 1410 als Arzt in Köln thätig (1407 heißt er phisicus et theologus, clericus Agrippinensis). Bis zum Jahre 1412 lebte er in einer glücklichen und mit Kindern gesegneten Che. Bon zwei Söhnen, Amplonius und Dionysius, versolgte der ältere als Arzt und Gottesgelahrter ganz die Studien seines Baters, während der jüngere sich nur dem geistlichen Stande widmete; daneben wurden ihm zwei Töchter, Helena und Agnes, geboren. Als nun aber A. die höheren Weihen und ansehnliche Pfründen erhielt, sah er sich durch die Sahungen genöthigt, sich von seiner Frau, der aus Hersord gebürtigen Kunigund v. Hagen — sie lebte noch 1433 als venerabilis et honesta matrona — mit deren Einwilligung scheiden zu lassen. Die Töchter traten in das Clarissinenkloster zu Mainz, wohin auch die Mutter gegangen zu sein scheint.

Da nun A., ber feit bem 1. Mai 1412 als Pfrundner und Chorbifchof ju St. Apofteln in Roln ericheint, fich und die Geinigen geiftlich berforgt für bie jur Borbereitung ber Gohne noch erforderlichen Mittel bas nothige ausgesett hatte, fo fchritt er bagu, ben wichtigften feiner von Jugend auf gesammelten Schate, feine ansehnliche Buchersammlung, in geeigneter Beife ficher unterzubringen, auch beren weitere Dehrung thunlichft gu beforbern. In einer ju Roln am 1. Dai 1412 ausgestellten Urfunde führt er dieje Absicht aus burch die Grundung des nach ihm benannten Amplonianischen Collegs. MIs Sit biefer auf 15, fpater auf 17 Stellen berechneten Benoffenschaft batte er, als eine gebiegene privilegirte beutiche Univerfitat, Erfurt ausgewählt. Bunachft nur fur dieje Collegiaten, die aus 13 Magiftern und nur 4 einfachen Studenten befteben follten, war die Benugung jenes litterarifchen Schapes beftimmt, ber bis auf gemiffe Musnahmen nur in bem Stuborium ober Lefegimmer benutt merben follte. Der Zwed des Collegs mar die Musbildung ber Studenten au Magiftern ber Artiftenfacultat und ber letteren ju Doctoren ber fibrigen Racher. Rach bes Amplonius Stiftung war bas Collegium nur gur Bilbung bon Studenten der Kölner Diocefe bestimmt. Machte fich hierin feine ftart aus-geprägte Liebe gur engeren Geburtsheimath geltend, fo war dies noch weit mehr ber Fall bei ber Bertheilung ber einzelnen Pfrunden. Bon 15 Stellen wies er nicht weniger als neun feiner fleinen Baterfladt Rheinberg gu, beren Unterrichtswesen ihm überhaupt sehr am herzen lag. Die übrigen Stellen famen auch auf rheinisch-westfälische Städte und Bersonen, benen er durch Jugendunterricht und burch feine und feiner Frau Familienbeziehungen nabe ftanb: Goeft, Berford, Erpel.

Bor ber Enteignung sertigte er gegen 1410—1412 ein noch erhaltenes Berzeichniß seiner Bücher mit vielen Bemerkungen. Einen großen Theil seines Schates lieserte er sosort aus, die übrigen sollten, nebst weiter zu machenden Erwerbungen, nachsolgen. Die Stadt Ersurt, die den Werth dieser Stistung für ihre Universität zu würdigen wußte, überwies dem Collegium ein ansehnliches, später durch hinzulauf noch vergrößertes haus "zur himmelpsorte" (ad portam coeli) in der Michaelisstraße, srei von allen bürgerlichen Lasten, zum Besitze, übernahm die Berzinsung der zur Stistung gehörigen Copitalien, sowie deren Vertheilung an die Stipendiaten. A., der zwischen 1417 und 1423 neben seiner Kölner Pfründe auch noch die Stelle eines Dechanten des St. Victorstists zu Mainz besaß, war ums Jahr 1420 in einen sehr unerquicklichen, lang hingezogenen Rechtsstreit mit dem Rathe zu Ersurt, der Einrichtungen seines Collegs wegen verwickelt. Rachdem durch den päpstlichen Auditor Guillermus Maligener am 27. Januar 1423 eine sür Ersurt günstige Entscheidung herbeigesührt war, stellte A. unterm 22. September d. J. einen zweiten Stistungsbrief über das

774 Amthor.

Colleg aus, ber biel ausführlicher und genauer als ber erfte mar. Bon ben 17 Pfrunden follen, der Opfer wegen, Die Erfurt gebracht hatte, swei bom Rath aur Berleibung an Stadtfinder bestellt merben. Roch wiederholte, theils febr eingebende fpatere Bestimmungen aus ben Jahren 1433 bis 1434 befunden bie fraftige Antheilnahme bes A. an Diefer feiner Stiftung. Durch Bertretung mar er bis an fein Ende, bas um Dftern 1485 (es fiel bamals auf ben 17. April) jebenfalls in Roln erfolgte, Dechant feines College, welche Burbe bann auf feine Gobne fiberging. 2. ift einer ber ebelften Bertreter bes miffenichaftlichen und geiftlichen Strebens feiner Beit. Dem entspricht auch die Bedeutung ber bon ihm begründeten Bibliothet, Die in ihrer Art ihresgleichen fucht. Bol reichen auch auf deutschem Boden Stifts- und Rlofterbibliotheten in eine noch frubere Beit hinauf, aber feine, auch feine bentiche Univerfitatebibliothet gibt es. bie in foldem Umfange ein Gefammtbilb bes wiffenfchaftlichen Strebens jener beziehungsweise fruhen Beit barbote. Schon für bie Runde bes Materials und bes Schriftmefens ift jener Schat hochmerkwurdig. Bas ben außeren Umfang betrifft, fo übergab A. im 3. 1412 gegen 640 Banbe, ein Beftand, ber bis an fein Lebensende noch bedeutend vermehrt wurde. Dem Bunich bes Stifters gemäß fügten auch fpater die Collegiaten noch manches hingu, barunter feit Erfindung bes Buchbruds auch eine Angahl Biegenbrude. Immerbin war biefe Bermehrung im Bergleich ju bem Amplonianischen Schafe feine bebeutende Bor ihren manderlei Ginbufen mag die Sammlung gegen 1200 Banbe ftart gewesen fein. Geit 1837 ber toniglichen Bibliothet in Erfurt einverleibt ift bie befonders aufgeftellte Cammlung jest 978 Bande ftart. Um fcmachften ift bat tanonifche Recht vertreten. Das Reblen ber humaniftifchen Litteratur erflan fich aus der Zeit der Entstehung. Gine Seite der Amplonianischen Stiftung, die noch genauerer Prüfung bedarf, ift die Bedeutung, die sie als Pflanzschule gelehrter Abschreiber weit über die Grenzen der eigenen Sammlung hinaus gewann. Wir feben nämlich, wie es auswarts in Bibliotheten nicht nur Sand-ichriften gibt, die als anerkanntes ehemaliges Zubehör ber Amplonianischen Sammlung burch Bertauf ober in anberer Beife aus ihr entnommen wurden - fo eine gange Reihe zwifchen 1709 und 1729 von Lothar Frang, Grafen bon Schonborn, ber bon 1695 bis 1729 Ergbischof bon Dlaing mar: es gibt auch auswarts Sanbichriften, Die im 15. Jahrhundert von Mitgliedern bes Umplonianifchen College gur himmelpforte gefdrieben find, ohne bag fich bermertt fanbe, bag fie einft gu jener Cammlung gehorten, fo g. B. cod. lat. 31 ber Universitätsbibliothef gu Leiben bom Jahre 1456 (Bargeitichr. 11 [1878] 6. 467 f.) und eine jest auf frangofischem Boben gu Epinal befindliche Sandfchrift, welche ben Hierosolymita bes Elfehard bon Aura enthalt, bom Jahre 1459. Es bleibt ju prujen, welche Bebeutung bie gelehrte Amplonianifde Schreiberichule burch eine berartige Bermehrung bes litterarifchen Apparats iftr Private ober auswärtige Bibliotheten gewann.

Heißenborn, Amplonius Ratingt be Berta und feine Stiftung. Erfurt 1878; — Derf., Urkunden zur Gesch. bes Amplonius de Fago, in Heft VIII und IX der Mittheil. d. Ber. f. die Gesch. u. Alterth. Kunde von Erfurt. Erfurt 1877 u. 1880, und besonders W. Schum, Beschreibendes Berzeichn d. Amplon. Handschr.-Samml. z. Ersurt. Berlin 1887. Borwort S. V—LVIII.

Amthor: Ebuard A., geboren am 19. Juli 1820 zu Themar in Meiningen, † am 3. Juli 1884, war ursprünglich als Sohn eines Pfarrers für den geiftlichen Stand bestimmt, studirte nach Besuch des Coburger Chmnafiums in Leidzig Philologie und orientalische Sprachen. Frühzeitig entwickelte er große Neigung für Litteratur, und litterarische Thätigkeit brachte ihn in Berbindung

Anders. 775

mit Gelehrten und hervorragenden Buchhandlern, darunter I. D. Weigel, Spamer, Meyer, bem Begrunder des Bibliographischen Inftitute. 218 Bibliothefar bei ersterem, bem Reftor aller Bucherfreunde, hatte er Gelegenheit, eine ebenfo feltene wie loftbare Buchersammlung tennen gu ternen und auch ftubiren ju tonnen. Unternommene Reifen nach Frankreich und England führten nicht aur Erfallung feines Buniches, im Confulatebienft Stellung finden. Er fiebelte nach Silbburghaufen über, beschäftigte fich litterarifch, letteres borgugsmeife für bas Bibliographische Inftitut und wirtte außerdem als Sprachlehrer. Spater begrundete er bafelbft eine Sandelsichule, die er 1864 nach Bera verlegte, wo fie jest noch, ju hober Bluthe entwidelt, weiter befteht. 218 Buchhanbler trat II. 1866 auf, wo er in Bera ein Berlagsgeschäft begrundete und fich mit ber Berausgabe von Atlanten und Behrbuchern fur ben Schulgebrauch, fowie auch bon Reifebuchern, jumeift von ihm felbft bearbeitet und geschrieben, beichaftigte; die letteren erfreuten fich balb eines mohlverdienten Rufes und machten feinen Ramen im Buchhandel weit befannt und geschätt. A. war nicht nur als Buchhandler und Gelehrter, fondern auch als Menich eine intereffante Berfonlichleit. Als Rruppel geboren und einem freudlofen Dafein entgegenlebend, murbe er burch argtliche Runft und ben Opfermuth feines Baters gu einem gefunden Menfchen gemacht. Beiftesreichthum und fprubender Big zeichneten ibn que: barte Schidfalefdlage wußte er mit Standhaftigfeit gu tragen. Die Reigung, ju reifen und die Welt fennen gu lernen, mar eine ausgesprochene Gigenart biefes Mannes. Die Fruchte biefer Reifen maren feine Reifehandbucher, bie gleichzeitig ertennen laffen, welch' icharfer Beobachter M. war und über welch' tiefes Gemuth er verfügte. Geine bon ihm begrundete Firma ging noch por feinem Tobe 1883 an feinen Gohn Mag A. über. Rarl Fr. Pfau.

Undere: Frang Julius A., Stenograph, geboren am 17. November 1816 in Baugen, † in Berlin am 30. Januar 1869. Mus tleinen Berhaltniffen berborgegangen besuchte A. bas Somnafium feiner Baterftabt und ftubirte bann Argneimiffenicaft auf ber medicinifchen Atademie gu Dregben und ber Univerfitat ju Leipzig, wo er auch promobirte und die argtliche Prufung ablegte. Anfanglich in Dresden und fpater als Militararat in Leipzig prafticirend mandte er fich mehr und mehr ber Beichaftigung mit ber Stenographie gu, Die er 1838 in Dresden bei Babelsberger's Schiller Frang Wigard erlernt hatte. Schon 1839-1840 und wiederum 1842-1843 jungirte A. in Dresben als amtlicher Stenograph bei Aufnahme ber Landtageberhandlungen. In Leipzig grundete er am 4. Juli 1846 ben erften Stenographenberein ber Gabelsberger'ichen Schule, ber noch beute befteht und fich im Laufe ber Jahre ju einer großen Rorperichaft entwidelt hat. 3m 3. 1847 fiebelte M. auf Unregung bes Sanbelstammerprafidenten Sanfemann als Stenographielebrer nach Nachen über und bon ba 1848 mit dem Minifter gewordenen Sansemann nach Berlin, wo er feinen argtlichen Beruf bollftandig fallen ließ. Bir finden ihn bort junachft als Privatfecretar bei Sanfemann, dann als amtlichen Stenographen beim Erften Bereinigten Landtage, in der preußischen Rationalversammlung 1848, im preugifden herrenhaufe (I. Rammer), beren ftenographifdes Bureau er 1849 bis 1855 leitete, und im nordbeutschen Reichstage 1867. Entschiedener Begner bes Stolge'ichen Spitems fuchte er ber Gabelsberger'ichen Stenographie in Berlin burch Unterricht einen festeren Grund ju geben und grundete bort 1849 und nochmals 1862 Gabelsberger'iche Bereine. 218 Theoretifer mar 21. minder bedeutend, boch mabite ibn bie erfte Berjammlung Gabelsberger'icher Stenographen in Munchen 1852 mit jum Breisrichter bei bem Ausschreiben eines guten fleinen Lebrbuches ber Gabelsberger'ichen Stenographie, und 1864-1868 gehorte er bem Shitemansichuß ber Gabelsberger'ichen Schule als Mitglied an. Auch feine 776 Underffen.

littergrifche Thatigleit mar inhaltlich nicht von wefentlicher Bedeutung. Außer Beitragen für bie Dilinchener Stenographifchen Blatter berfaßte er 1852 bas Werfchen "Gabelsberger und feine Berbienfte um die Stenographie" und lief 1855 (Collin bei Benbeg) ben "Entwurf einer allgemeinen Gefchichte und Litteratur ber Stenographie" ericheinen. Diefe lettere Beröffentlichung fand ihrer Zeit als erfte besondere beutsche Arbeit über ben Gegenfiand Beachtung, tann aber jest nur noch hiftorisches Intereffe beanspruchen. Sie ift bei allem Fleiß nicht wiffenschaftlich gehalten, sonbern eine untritische und wenig guverläffige Compilation in phrasenreicher Ausdrucksweise und mit mancherlei Bunberlichfeiten. Die thatfachlichen Rachrichten bat 21. aus einer Menge bon Nachwerten gufammengetragen; die angehängte bibliographifche Ueberficht beruht jum großen Theil auf Namur's Bibliographie paléographico-diplomatico-bibliologique generale (Buttich 1838). Bei ber Unficherheit bes ftenographischen Beruit, in dem es damals noch viel weniger fefte Anftellungen gab als jest, hatte A. oft mit Roth ju tampfen, blieb aber trogbem ber ftenographischen Sache treu ergeben. Bon andauernder Rrantheit und junehmenden Diflichfeiten erlofte ibn ber Tob am 30. Januar 1869 im Berliner Rrantenhaufe. Den größten Theil feiner mit vielen Opfern angefammelten ftenographischen Fachbibliothet, auf beren Grund fein "Entwurf" entftanden mar, hatte er icon 1857 an bas Ronigl. Stenographische Inftitut in Dresben beraugert.

R. Fischer, Briefe Cabelsberger's an heger, Posener und Anders (1890).

S. 123 ff. — R. Fischer in der Wiener "Stenographischen Correspondens"
1894, Nr. 1, S. 3 s. — F. W. Käding, Stolze-Bibliothek Bd. 3 u. 4, S. 65 k.

E. Krumbein, Kurzgesaßte Geschichte der Gabelsberger'schen Schule, S. 8 ff.

u. 64. — E. Zehl, Der Gabelsberger-Stenographenverein zu Leipzig 1846 bis 1896, S. 1 ff. — Lobeck im "Archiv für Stenographie" 1856, Nr. 85, 87 u. 88.

Anderffen: Abolf A., verbienftvoller Gumnafiallebrer von großem padagogifchem Gefchid, insbesondere fur ben Unterricht in mathematischen und philofophischen Fachern, sowie in ber beutschen Sprache und Litteratur, allgemein befannt aber burch feine hervorragenbe Meifterichaft im Schachfviel, welche ibm einen bauernden Weltruf gefichert hat. Geboren am 6. Juli 1818 als Sohn eines Sanbelsmannes ju Breglau genog A. von 1830-1838 Die Borbilbung auf dem Elifabeth- Bymnafium biefer Stadt, an beren Sochicule er nachher bie 1843 Mathematit und Philosophie ftubirte, um bann 1845 bie Lehrerprufung ju befteben. Ein Jahr barauf feben wir ihn als Canbibat bes boberen Schulamtes fein amtliches Brobejahr bei bem Friedrichs-Sonnafinm in Breslau abbalten. Am Schluffe biefes Schuliabres empfing A. ausbrudlich bie birectoriale Anerkennung, bag er "mit großem Gifer und gutem Erfolge unterrichtet babe". Doch icon im Commer 1849 verließ A. feinen amtlichen Wirfungefreis, um eine fehr portheilhafte Brivatstellung als Sauslehrer in Gr. Machmin (Pommern) anzunehmen. Gein Abgang bon ber Brestauer Lehranftalt wurde wegen ber "trefflichen Ergebniffe, die fein Unterricht erzielt batte", als ein "mabrer Berluft für die Anftalt" bezeichnet. 3mei Jahre barauf, Dichaelis 1851, tehrte indeffen M., ber ingwischen auch große Triumphe als Schachmeifter hatte im Auslande feiern tonnen, zu bem Friedrichs Chmnafium gurud, an welchem er, gern wieder aufgenommen, fortan fein ganges Leben hindurch, und zwar zunächft als Salfe-lehrer, bann feit 1853 als ordentlicher (fünfter) Lehrer, feit 1856 als britter und feit 1867 als zweiter Professor ber Anftalt fegensreich far Die geiftige Entwidlung ber ibm anbertrauten Schuljugend wirfte. Jederzeit fein Bebreranfeben burch fachlichen Ernft und mit fefter Energie fich mabrend verftand er es, wie taum ein Anderer, feine Schuler je nach ihrem Gigenwefen zu behandeln

und ben Unterricht burch praftifche Beranschaulichung zu beleben, ja mitunter burch humoriftisch berbe Anregungen ju wurgen. Go fam es, bag A. bei feinen Schulern fruh ben Ruf eines zwar ftrengen aber auch hochverehrten Schulgebieters, eines gefürchteten aber auch geliebten Lehrers, bon bem man "ftets etwas lernen" tonne, fich errang. Bablreiche rubrenbe Beichen bantbarer Unbanglichfeit feiner Schuler haben bie Erfolge feiner babagogifchen Tuchtigfeit offenbart. Den reichften Unlag ju folden Liebesbeweifen bot brei Jahre bor feinem Tode um Michaelis 1876 bie Feier bes 25jahrigen Amtsjubilaums. ju welcher bem verehrten Lehrer Al. außer fonftigen Chrenbezeigungen auch ein großes ungewöhnlich prachtvoll ausgestattetes Album, angefüllt mit 70-80 Bhotographien feiner berborragenoften Schuler, überreicht murbe. Reben feiner amtlichen Bebribatigfeit fand II. aber auch, abgefeben von Brivatflunden, Die er an beborgugte Schuler ertheilte, noch Duge fur ichriftftellerische Arbeiten gu eingelnen Schulprogrammen, 1. B. fiber ben Rachweis ber Unmöglichfeit allgemeiner Auflojung ber Gleichungen boberen Grabes u. bal.; ebenfo übernahm er wieberbott Gelegenheitsreben in ber Aula feiner Lebranftalt, wie gu Ronigs Geburtstag, ober jur 100jahrigen Schillerfeier im Robember 1859 fiber Schiller als

Jugend- und Bolfedichter.

So reich nun auch bas burgerliche Berufsleben bes energifchen und gemiffenhaften Dannes fich geftalten mochte, bennoch wird es burch fein Schachleben überftrablt, jumal er die Beiftegerholung bes toniglichen Spieles mahrend feines gangen Erbenwallens nicht nur wie einen zweiten Beruf, fondern zugleich mit überwältigenden internationalen Erfolgen gepflegt hat. Ueberall und jederzeit ift er auch in biefer Richtung feines Schaffens mit ber gangen Thatfrait und Schlagfertigteit feines eigenartigen Befens eingetreten, ja es ift in feiner Berfon ber Beift bes beutschen Schach, beffen Rubm er querft gegenfiber bem Auslande boch emporbob, gleichfam gur Berforperung gelangt. Dem Grundauge feiner Ratur geiren bat er mit vollem Lebensernft und mit unberwüftlicher Billenstraft eine Geiftesthätigfeit geubt, welche boch auch ihm nur als eine Erholung neben feiner eigentlichen Berufsarbeit gelten fonnte. Go bermochte er benn auch ber hoberen Berufung, welche ihm ju Gunften bes Schach beichieben mar, burch Erfallung breier Zwede, worin fich feine ichachliche Lebensaufgabe begreifen lagt, gerecht zu werben. A. hatte vor allem die Berwaltung ber beutiden Schachpraxis feiner Beit übertommen, insbesondere bas Umt, die lebendige Ausabung Des Spieles unter Rudbegiehung auf Die Fortichritte ber bon ihm mit geforberten Theorie in frifchem und machfendem Fluffe ju erhalten. In Diefem Ginne hatte er fernerhin bie beutsche Deifterschaft und bas allgemeine Unsehen ber beutschen Schachfpielfunft bei allen öffentlichen Gelegenheiten im Inlande wie im Muslande ju bertreten. Endlich traf ihn bie Sorge fur Beranbilbung eines tuchtigen Mus allen brei Beftrebungen aber ergab fich gulegt noch eine Nachwuchfes. befonbere Obliegenheit für ihn, Die Ginfegung feines bollen Schachanfebens, um auch in feinem Baterlande eine gemeinschaftliche Bereinigung aller ftrebfamen Schachtrafte für eine wohlorganifirte Forberung bes Spieles unter bem Ramen bes beutschen Schachbundes ins Leben gu rufen. Rachbem biefe mit feinem 50jahrigen Schachjubitaum im 3. 1877 erreichte Rronung feines Schachwirtens turge Beit por feinem Ableben vollzogen worben, mar bie Erfallung far ibn getommen, und fein reiches Leben burfte fich gu Enbe neigen.

Die ursprünglichen Anfänge der Schachthätigkeit des Meisters A. reichen in seine früheste Jugend zuruck, da er schon als neunjähriger Knabe von dem eigenen Bater in die Grundzüge des Spieles eingesührt wurde. Mit seiner Schulausbildung fällt dann zugleich seine schachliche Lehrzeit zusammen. hirschel's deutscher "Greco", Philidor's und Allgaier's Lehrbücher weihten den lern-

begierigen Junger in Die Gebeimniffe ber Schachfunde ein; fie legten in fein empfängliches Ginnen ben Reim jum tieferen Berftanbnig für bie eigenartigen Feinheiten bes Bauernfpieles wie der Figurenpartie. Gine prattifche Bethatigung ber aufgenommenen Lehren fand 21. im Schachlichen Umgange mit ben Schulgenoffen, fpater auch mit erfahrenen Schachtennern feiner Baterftabt, towie mit burchreifenben Schachgrößen aus Berlin, Bien und anberen Orten. Aber ben wirtfamften Ginfluß auf fein fortichreitendes Erftarten hatte doch bie unans gefette eigene Beichaftigung mit bem Schach, namentlich burch bas Rachfvielen anerfannter Meifterpartien und burch beren icharffinnige Berglieberung, mas ibm mabrend ber freien Beit feines afabemifchen Studiums Jahre hindurch vergonnt blieb. Auf foldem Wege lernte er bie mannichfaltigfte Behandlung bes praftifden Spieles, Die berichiedenartigften Groffnungsarten, Angriffs- und Bertbeibigungsmendungen, inebefondere die eigenthumlichen Teinheiten in Bermendung ber einzelnen Rigurenarten genauer murbigen. Das nachfte Ergebnig biefer Erfahrungen fatte er noch als Student, bon funftlerifcher Geftaltungsluft getrieben, in einer Reibe frei gefchaffener Schachbilbungen, fogen. funftlerifcher Enbipiele, gufammen, welche aum erften Dale im 3. 1842 unter bem einfachen Titel . Sechaig Aufgaben für Schachspieler" in die Deffentlichfeit traten. Es ift ein untrugliches Renp geichen bes mahren Benies, bag es in feinem Schaffensgebiete bahnbrechend por geht, und ben von A. ichon in feinem mittleren Junglingsalter berausgegebenen fünftlichen Spielen ift ber eigenartige Stempel jener boberen Originalitat unauslöschlich aufgeprägt Doch nicht nur in bem besonderen Gebiete bes Aufgabenwefens begründen jene noch beute in ihrer Art mufterafiltigen Erzeugniffe einen bervorragenden Fortichritt von nachhaltiger Wirfung; fie bergen auch bereits ben eigenthumlichen Doppeljug in der fpater noch bewußter berausgebildeten perionlichen Spielmeife ihres Schöpfers, welche in unwiderfteblichem Drange mit ebenfo energischer wie fernschauender Planlegung eine tief verborgene Anbahnung ent icheibenber Wendungen berbindet, bierbei bas Rachfte mit bem Weiteften ber fnübit und über Beiftesblige gebietet, die über alle Grengen binausgeben. In ber eigenen Praxis des Spieles überwog bei Deifter M. freilich bie raich bor brangenbe mehr glangenbe Angriffsweife, welche feiner energischen Ratur gemaß ibn, wo es auf die Bertheidigung antam, boch lieber ben fuhnen, wenn aud nicht immer gludlichen Begenangriff bon überrajchender Birfung auf ben Gegner bevorzugen ließ, in dem Bewußtfein, daß ein Diggriff in der Abwehr ben Begner au Fall bringen muffe. Jedenfalls bantte 21. Diefem Sauptauge feiner Spielbehandlung ben gewaltigen Gindrud, welchen er gelegentlich feiner Rudlehr aus Bommern im Frubjahr 1851 bei ben Schachfreunden in Berlin burch fein glangvolles Spiel hervorrief. Bon ihnen gum Bertreter ber beutiden Schadtunft für bas in London bamals ausgeschriebene erfte internationale Schachturnier beftellt, hat A. Diefes Bertrauen mit großartigem Erfolge gerechtfertigt. Gr erfocht, insbesondere burch feinen Sieg über ben englifden Grogmeifter Staunton, in dem internationalen Beiftertampfe bem beutschen Ramen einen Triumph. beffen bobe nationale Bedeutung in jener Beit, Die einer freieren Entfaltung bes beutichen Beiftes nur wenig forberlich war, nicht blog von ben Chadfreunden allein tief empfunden murbe. Spater hat Al. bann noch zwei Dal, bei ben Weltturnieren zu London 1862 und zu Baden-Baden 1870 ber beutschen Meifterichaft bie Balme erftritten, bas lette Dal perfonlich getragen bon bem bollen Bewußtfein, daß in dem gleichzeitig entbrannten blutigen Bollerturnier bie beutsche Rraft und Rriegstunft fchlieflich obfiegen werbe. Unter ben genannten brei Sobepuntten im Schachleben bes Meifters M. wird aber ftete ber Triumph von 1851 voranfteben, welcher zuerft ben Schimmer auslandifcher Neberlegenheit brechend das beutiche Gelbitgefühl boch emporhob und Anderffen's Ramen fiber fein Sondergebiet hinaus mit bem unverganglichen Bauber vollsbumlichen Rlanges umwoben bat. Fortan fonnte fein feftgegrundetes Unfeben elbft burch einzelne zeitweife Rieberlagen, wie fie bas Schachalud feinem fterblichen Deifter erfpart, nicht mehr und gwar um fo weniger erschüttert werben, als fie bon U. meift nur burch ju meitgebenbe Combinationen beranlagt maren, über welchen ber Deifter nabeliegenbe aber enticheibenbe Rleinigfeiten fiberfeben batte. In foldem Ginne lagt fich wohl ber Musgang feiner Begegnung mit Baul Morphy Ende 1858, mit Steinig 1866 u. 21., fowie fein geringeres Glad auf ben Turnieren gu Danchefter 1857, ju Wien 1873 und Baris 1878 richtiger wurdigen. 3m übrigen zeigte fich 21. auch bei biefen wie bei anderen Belegenbeiten im gangen als ber geiftig überlegene Schachbenfer, welcher burch weit überwiegende Beginntraft ben Berlauf ber gangen Bartie gu leiten, ben Gegner mit fich fortaugieben und bem Spiele ben ibm felbft eigenen Charafter ju geben berfieht. Besonders aber mar biefe fiberaus anregende Spielffibrung, welche ben gefchidten Babagogen bom Fach nicht berfennen ließ, wohl geeignet, die Gegner au ichulen und ju tuchtigen Rraften berangubilben, wie es vornehmlich bie fpater ju eignem hoben Schachrufe gelangten Deifter Dufresne, Diefes, Guble-Reumann, Butertort, Riemann, Rofanes und manche Undern erfahren haben. Im ernsteren Wettfampse mit ihnen, sowie im Busammentreffen bei größeren Turnieren hat 21. in der Regel feine überlegene Meisterschaft behauptet. Es fei bier noch ermabnt, dog 21., abgefeben bon ben icon genannten großen Turnieren im Auslande und außer feinen vielen Befuchen in Berlin und Leipzig, auch wiederholt in Roln und Paris berweilte, einmal (1861) bie hollanbifchen Schachtreife beehrte und feit 1868 auch die beutiden Schachcongreffe burch feine Theilnahme verherrlichte, insbesondere am Rhein (1868 in Nachen, 1869 in Barmen, 1871 in Crefeld, 1878 in Frantfurt a. Dt., wo er feine letten Bartieen fpielte), ferner in Samburg 1869 und in Altona 1872, endlich ju Leipzig 1871, 1876 und 1877; in der Regel bat er bei diefen Gelegenheiten ben erften Breis erftritten. Un ben feit 1879 beranftalteten Turnieren bes gefamten beutichen Schachbundes, welcher noch unter des großen Deifters Megibe gelegentlich bes 50jahrigen ju Leibzig mit großem Glange gefeierten Schachjubilaums begrunbet murbe, bat 21, fich nicht mehr betheiligen tonnen. Denn ichon im Frubjahr 1879 am 13. Darg übermaltigte ibn mit bem letten Datt ber fur une alle unüberwindliche Begner. Unüberfebbar mar bas Geleite, welches bem Entichlafenen, nach einer Feierlichfeit im Trauerhaufe, gur letten Rubeftatte auf dem "reformirten Friedhofe" Breslaus folgte, gebilbet aus bem Lebrercollegium bes Friedrichs- Chmnafiums und aus fammtlichen Schillern beffelben, ferner aus gablreichen Bereinsvertretern und perfonlichen Freunden, auch aus Schachfreunden von Rah und Gern, Die reiche Lorbeerfranze gewidmet hatten. Unverwelflich aber wird ber Borbeer grunen und bas ehrenvolle Andenfen bluben, welches fich ber Berewigte nicht nur als Jugenbergieber, fonbern auch in ber Geschichte bes Schach errungen und im Bergen aller mahren Freunde Diefer Beifteserholung für alle Zeiten gesichert hat. Mar Lange.

Abalbert\*) (Beinrich Wilhelm A.), Pring von Preußen, Abmiral ber Träger bes Flottengebankens in Preußen, geboren am 29. October 1811, † am 6. Juni 1873.

<sup>\*) 3</sup>u G. 688.

In Berlin im Schlog wurden bem Pringen Wilhelm, jungftem Bruder bei Ronigs Friedrich Wilhelm III., und der Pringeffin Marianne von Geffen-Somburg, Die, feit Januar 1804 bermählt, zwei Tochter jung verloren batten, Bwillingsfohne geboren, bon benen der altere, Bring Thaffilo, bereits Anfang 1813 wieder ftarb, ber jungere aber, Pring A., unter ben Rriegsfturmen ber folgenden Jahre als lebhaftes, gefundes, liebenswürdiges Rind heranwuchs, fo recht im Lande bleibend, querft in Berlin und Schonhaufen, bann ben Sommer über in bem bom Bater 1820 erworbenen Schloffe Fifchbach im ichlefifden Riefengebirge. Tropbem aber erwachte in bem Bringen febr frubgeitig bas lebendige Intereffe am Geemefen, bas fein Leben bestimmen follte: "wenn er ben Stift braucht, ward's gewöhnlich ein Schiff" wird bon bem Rnaben berichtet. Bon feinen Eltern, bem bornehmften und edelften Baare, bas ben Thron umgab, lefen wir wol, bag ihnen ber Anblid bes Deeres - ju bem auch fie die Rriegszeit von 1806 verfchlug - einen tiefen Ginbrud machte; fann aber bon biefer Geite bes Rinbes Reigung bon bornberein gelenft worben fein? Es fcheint, als ob fein Jugendgefpiele, Graf Julius b. b. Groeben, bit Phantafie bes Bringen querft mit Ergablungen bon ben Geefahrten feines Uhm beren erfüllt bat, bes madern branbenburgifchen Geemanns bes Großen Rup fürften, Otto Friedrich's b. b. Groeben, ber Friedrichsburg in Beftafrita grundete und 1694 feine, bes "abeligen Pilgers" "orientalifche Reifen" felbst geschilden hat. Auch bag ein Diffionar, ber in Labrador unter ben Getimos geweilt, bem elfjährigen Bringen Religionsunterricht ertheilte, mag nicht ohne Ginflus auf feine Borftellungen geblieben fein.

Dann aber war es kein geringerer als der Feldmarschall Gneisenau, auf Schloß Erdmannsdorf der Rachbar der prinzlichen Familie, selbst ein seebejahrener Mann und von der politisch-strategischen Bedeutung der Seemacht durchdrungen, der bei den häusigen gegenseitigen Besuchen — er stand, wie auch der Freiherr vom Stein, dem prinzlichen Paare besonders nahe — den Jüngling in seiner keimenden Borliebe vertieste; als einen der Wenigen, die seine, "Marinepassion" damals bestärkten, nennt ihn der Brinz noch 1865 in dant-

barem Bebenten.

Jedenfalls hat der junge Prinz bereits auf dem Fischbacher Schlofteiche eine kleine Flotte gehalten, von deren Ergehen die Mutter wiederholt berichtet. Prinzeß Wilhelm, deren Brüder überall in der Welt sich tummelten, hat überhaupt des Sohnes erwachtes Streben verständniß- und liebevoll gesordert. In jener äußerlich thatenlosen Zeit lag wol der bei aller Zartheit energischen und weitherzigen Frau daran, den Söhnen ein weiteres Feld der Bethätigung zu erschließen, als die gewöhnliche Friedenslausbahn den Prinzen dieten konnte, Der 1817 geborene Bruder, Prinz Waldemar, theilte durchaus die Reigungen Adalbert's, auch er strebte aus der Enge des alltäglichen Lebens hinaus, stemde Länder und Völter zu sehen, war beiden Brüdern der lebhafteste Wunsch.

Beim Prinzen A. mussen biese Reigungen schon früh auf positive Ziele sich gerichtet haben. Er trat, wie jeder preußliche Prinz, bei der Gardeinsanterie ins heer — von 1823 an wird er "a la suite des 4. Garde-Landwehr-Regiments", beim 2. Bataillon (Koblenz) gesührt, dessen 1. Commandeur sein Bater war; 1829 sindet er sich zugleich "aggregirt beim 2. Garde-Regiment z. F." — aber er wußte sich bereits 1830 eine Dienstleistung bei den Gardejägern zu erwirken, deren Dienst — der freilich damals von dem Jägerideale sich schon weit entsernt hatte — mit der größeren Bedorzugung des zerstreuten Gesecktes und dem Zurücktreten des geschlossenen Cyercirens, ihm sie preußische Seeleute, die er sich erträumte, als Borbild vorschwebte. Die wichtigste Schisswasse aber sied die Artillerie; ob der Prinz wol das im Auge hatte, als er 1832 der Garde

rtisserie zugetheilt wurde? Zedenfalls blieb er dieser Wasse treu — mit kurzer Interbrechung einer Dienstleistung beim Regimente der Gardes du Corps, 1834, — uch seine technische Begabung konnte er hier am meisten bethätigen, und er iente in ihr mit solcher Auszeichnung, daß er 1838 zum Obersten besördert, 839 Mitglied der Artisserie-Prissungscommission und Führer der Gardeartisserigade, am 31. Juli 1843 aber, als Generalmajor, nach dem Tode des Prinzen lugust von Preußen "Erster General-Juspekteur der Artisserie" wurde. Am 11. März 1846 wurde er zum Generalsieutenant besördert. Bis dahin aber atte der Prinz die für seinen eigentlichen Beruf wichtigsten Erlebnisse und Ersatte der Prinz die für seinen eigentlichen Beruf wichtigsten Erlebnisse und Er-

abrungen durchgemacht.

Sein Bater mar 1830 als Generalgouverneur ber Brobingen Rieberrhein ind Beftfalen nach Roln übergefiedelt, ber Bring murbe gu ihm gur Dienfteiftung commandirt. Bon bier aus unternahm er mit feinem Jugendfreunde Broeben und seinem Abjutanten, bem Sohne Scharnhorst's, im Frühling 1832 ine Reife nach Solland: wie einft der Große Rurfürft, fo fchöpfte auch der weite feefahrenbe Sobengoller nach ihm aus biefer Quelle feine erften Renntniffe bes Seewesens. Freilich maren es hier doch nur Erinnerungen einer großen Bergangenheit, Die ber Pring borfand; bas mirtlich große Leben gur Gee ging bm erft auf, als er im Juni 1832 au bem machtigen Ribalen ber Rieberlanbe. rach England hinüberfuhr. Die Gindrude, Die ber 21jahrige Bring bier in reimonatlichem Aufenthalte gewann, blieben für fein ganges Leben enticheibenb: gier fab er eine Genoffenichaft von friegs- und fturmerprobten Geebelben, eine ebens- und machtvolle Organisation von großen Traditionen und noch weiter ruffteigender Butunft, Ginrichtungen und Borfebrungen, an bie feine zweite Seemacht heranreichte. Namentlich auch die Art der wetterrauben Datrofen, pie fie bier fich ibm zeigten, blieb bem Pringen allezeit borbilblich, und wenn pir auch heute nicht geneigt fein tonnen, mit biefer inneren Abbangigfeit bom Auslande ju fympathifiren, jo werben wir boch festhalten muffen, bag fur jene Beit gerade hierin ein febr großes Berbienft bes Pringen lag. Gegenuber bem amals und fpater in Breugen gang überwiegend berrichenden Geifte ber militaifchen Bandmacht, gab bes Bringen an jenem auswärtigen Dufter gefeftigter Inftinct fur bas eigentlich Geemannische ein burchaus nothwendiges, fegenseiches Begengewicht. Wie feltfam muthet es uns beute an, wenn ber bem Bringen Al. nabe befreundete und bem Streben nach einer preufischen Seemacht ebr wohlgefinnte Pring bon Breugen im August 1853 ichreibt, wie ergriffen er emefen "unfere Kriegeflagge, unfere Uniform und Bidelhaube, unfere Trommel in Bord eines Rriegsschiffes" ju feben und ju boren; gegen "Bidelhaube und Erommel" bei ber Flotte, im wortlichen und fibertragenen Ginne, hat Bring A. nanchen guten Strauß, nicht immer mit Erfolg, ju fampfen gehabt. In feiner rften öffentlichen "Aufforberung" für ben Geebienft, 1848, betonte ber Bring nisbrudlich: "bag es feinesmege in ber Abficht liegt, Seefahrer als Solbaten in Bord ber Rriegsfahrzeuge ju gebrauchen, fonbern werben fich ihre Obliegengeiten lediglich auf ben Matrofendienft beschränken". In gleicher Richtung rwirfte es fpaterhin ber Pring, bag ben Seeleuten auch die Seefahrzeit auf Sandelsichiffen als militarifche Dienftzeit angerechnet werden follte. Auch die rattifche und fleidfame buntelblaue Farbe unferer Datrofenuniform ift bes Bringen englischen Ginbruden gu banten; bas Brun ber ruffifchen Seeleute tam fir bie entftebende preußische Marine ernfthaft in Frage. 218 es erft preußische Seecabetten gab, forgte ber Bring baffir, bag fie bas große Treiben ber engifchen Flotte tennen lernen fonnten, und zwar nicht nur im Frieden, fonbern

Die Renntnig bes Seewesens also war ber bleibende Bewinn für ben

gabte Abalbert von Barnim, starb bereits am 12. Juli 1860 in Aegypten, wohin er seiner zarten Gesundheit wegen, die seine militärische Lausbahn früh abbrach, gereist war; sur das liebevolle Serz des Prinzen ein schwerer, nicht zu überwindender Schlag. Die seste Berbindung ersorderte dann auch die Gründung eines eigenen Hauses; an der Südseite des Leipzigerplates in Berlin erbaute sich der Prinz nach seinen Bünschen ein kleines Palais, das aber bei aller Einsachheit das prinzliche Budget, das nach wie vor nicht auf einen Haushalt zugeschnitten war, mehr belastete, als für seine äußere Unabhängigkeit erwünscht gewesen wäre. Bis zulett hat der Prinz unter diesen nicht gerade

erfreulichen Schwierigfeiten zu leiben gehabt.

Die Greigniffe bes Jahres 1848 riefen ben Pringen auf ein weiteres Gebiet in feinem eigentlichen Berufe. Nachbem er bie Margtage in Monbijon fiberbauert, ging er im Juni 1848 auf ben fchleswig-holfteinifchen Rriegeschauplat. begierig, endlich einmal felbft ins Teuer ju tommen, mas feinem Bruber Balbemar bereits 1845 im indifchen Feldzuge mit ruhmlichfter Auszeichnung ju theil geworden war. Dit ber ihm angeborenen Todesverachtung ritt Bring A. wohl in die Rugeln ber banischen Ranonenboote binein, um biefe Fabrzeuge beffer beobachten gu tonnen. hier erfannte er aus eigener Anichauung, wie ichwer ber Mangel einer Flotte ben Danen gegenüber ins Bewicht fiel - eine Ginficht, Die fich mit elementarer Bucht in jenen Tagen burch gang Deutschland Bahn brach. 218 Danemarts alte und ichlecht bemannte Fregatten bor ben veutschen Bafen "gleichsam bie Art an Deutschlands Sanbel" legten, ba ichob Die öffentliche Meinung alle Schuld bem Bundestage gu: jest follte in Monaten eine Flotte geschaffen werben, mogu England Jahrhunderte gebraucht botte. Aber bie Manner ber nationalberfammlung ju Frantfurt a. Dt., benen nun die Aufgabe gufiel, ben Bolfswillen gur That gu machen, die mußten erfennen, wie mabr bas Wort bes Generals v. Radowig war, bas er bamals in ber Baulstirche aussprach : "Gin Bolt, bas fich borfett, eine Geemacht ju ichaffen, tritt bamit in eine ber größten Unternehmungen ein, die es fich überhaupt boraufegen im ftanbe ift".

Bring 21. burite fich wohl ju ben Benigen rechnen, Die auch ohne ben außeren Zwang ber Roth fur eine Flotte gebacht und gerathen hatten. Jest hatte er die Genugthuung, daß im engeren und weiteren Baterlande auf ibn Die Mugen fich richteten, als es galt, jur That ju fchreiten. Der banifche Rrieg veranlagte im April 1848 in Breugen ben Bufammentritt einer "Commiffion gur Bertheidigung ber Oftfeefuften"; ber Bring murbe mit bem Borfige betraut. Aud die in ben preugischen Seeftabten fich bildenden privaten Flotten-Comites riefen ben Pringen an ihre Spige. In ber Commiffion vertrat er feinen ftets verfochtenen Bebanten ber nothwendigfeit von feetuchtigen Rriegsichiffen gegenuber bem bis jest allein geltenden Festhalten an einer lediglich befenfiven Ranonenbootflotte: "es genuge nicht mehr, bas Landen an ber Rufte, bas Ginlaufen feinblicher Schiffe in die Safen und Binnengemaffer ju bermehren, es muffe beren Blotabe auch offenfib gegenübergetreten werben, und endlich eine beutiche Rriegsmarine auf offenem Deere bem deutschen Seehandel Schut, der deutschen Flagge Achtung berichaffen". Die berichiebenen Bege ju einer Flottengrundung fubrte ber Pring im Mai 1848 weiter aus in feiner "Dentichrift fiber bie Bilbung einer beutschen Rriegsflotte", bie guerft in Botsbam "jum Beften ber beutschen Flotte" im Drude erichien, dann auch bon Frantfurt a. DR. aus bom Marine ausschuß ber Bundesversammlung verbreitet murbe, und bie bes Pringen Ramen überall befannt machte. Raum hatte es ihrer bedurft, um ben Reichsvermefer, Ergherzog Johann, ben Freund bes Bringen, ju beranlaffen, ihn fur Die beutiche Marine an feine Seite gu rufen; am 13. October 1848 fchrieb ber Erghergog em Könige: "Der reiche Schat von Kenntnissen und Ersahrungen, welche der ring Adalbert von Preußen im Gebiet der Technit und Nautit besitzt, läßt sich in ihm den einzigen Mann erkennen, welcher mir bei diesem schwierigen eschäfte zur Seite stehen, mich mit seinem erleuchteten Kathe ersolgreich zu

nterftugen bermochte."

In Frantsurt übernahm der Prinz den Borsis der "technischen Marinesmmission" und führte die Geschäfte dis zum Februar 1849 "mit bewunderungsürdiger Huhe und Sicherheit, stets bemüht, den Verlauf der Angelegenheit zu ördern und zu regeln". In diesen Monaten wurde die Dienstordnung an dorb, das Exercierreglement sur die Marineartillerie, das Disciplinarversahren, ie Unisormirungsvorschrift entworsen. Für die Herstellung der Flotte selbstaubte der Prinz innerhalb von 10 Jahren 60 Millionen Thaler in Anschlag ringen zu müssen, woran der König Friedrich Wilhelm ironisch den wohlerechtigten Wunsch knüpste: "Sie müssen dekretirt und so der Kapacität unähiger Ständekammern entzogen werden."

Den "Borarbeiten" des Prinzen war ein dauerndes, praktisches Wirkungseld nicht beschieden: die deutsche Flotte sand nach kurzem Dasein ein unrühmiches Ende, mit Naturnothwendigkeit, da eben kein "Staat" da war, noch

amale entftand, auf dem fie beruhen fonnte.

Dem Staate Breugen mar es ju banten, bag bier menigftens die Marine efteren Boden jand und nach ben Stürmen von 1848, unter vielfachem Schwanten zwar, boch ftetig vorwarts schritt. Untrennbar ift mit biefer Entwidlung, ber wir hier unmöglich nachgeben tonnen, Bring A. verfnupft. Gein ganges Leben blieb fortan mit bem Wirten für die preugifche Flotte ausgeffillt, ein Birten, bas gumeift ein Rampf war, ein Kampf bes bon bem Bringen als richtig und wunichenswerth erkannten mit bem, mas für erreichbar ober auch it wirklich nothwendig galt, ein Rampf fur bas Bachfen und fur bie Gelbftfandigleit ber Marine - Die eigentlich beute erft erreicht ift, feitbem fich unfer Raifer felbft als Oberbefehlshaber birect an die Spige ber Darine geftellt hat -, ein Rampi, ber trot bes allmählichen Auffteigens, bas wir heute gu ertennen leicht haben, für ben Bringen ber Tragit nicht entbehrte, und auch ber tragifchen Schuld nicht: Die Trennung bes Commandos und ber Bermaltung ber Marine geschah nach bem Gintritte ber Regentschaft auf bes Pringen eigenen Antrag - eine Magregel von verhängniftvoller Tragweite, die Burgel beftandiger Reibungen gwijchen bem "Dbercommando" und bem "Minifterium", ber Reim ber "Fronde" ber Gecofficiere -. Schwierigfeiten, beren Opfer ichließlich boch der Bring mar.

Wie viel aber war doch schon erreicht, als nur überhaupt "etwas" da war, als der Prinz 1849 "Oberbesehlshaber über sammtliche ausgerüstete Kriegssahrzeuge", 1853 "Oberbesehlshaber der Marine", 1854 aber zugleich "Admiral der preußischen Küsten" ward; in diesem Jahre waren die Marinegeschäfte doch bereits so gewachsen, daß der Prinz auf die bisder noch gesührte Generalinspection der Artillerie verzichten mußte. Bon 1859 ab blieb dann bezeichnender Weise der "Küsten"-Zusah bei dem Admiralitätstitel sort; das bose Spottwort "Oberkahnsührer", das in Hostreisen dem Prinzen wol angehängt worden, war nun doch ganz deplacirt. Im Juni 1856 konnte der Prinz zum ersten Male als Geschwaderches mit sam preußischen Schissen in See gehen. Die für die Entwicklung der Marine wichtigste Erwerbung zur Gründung einer Station an der Nordsee, die des Jadebusens, war nicht zum kleinsten Theile des Prinzen unermüdlicher Bemühung zu danken: das ihm 1882 dort in Wilhelmshaven

errichtete Dentmal ift bierfur ein wohlberdientes augeres Beichen.

Mit feinem richtigen Befühle fur die Bipchologie bes Seemefens ertannte ber Pring, bag fur bie Gleichberechtigung ber Marine mit bem Lanbheen erforberlich fei, bag fie ju fampien verftebe. Satte er 1849 ein fleines Beiecht bes armirten Boftbampfers "Breugifcher Abler" auf ber Bobe bon Brufteren bei Bela als bie erfte preugische Ceemaffenthat feit bem Siebenjahrigen Rriege mit freudiger Genugthuung begrußt, fo bielt er als Pring-Admiral feine eigene Berfon nicht fur gu toftbar, fie gegen afritanifche Riffpiraten einzusehen. Die preugischen Rauffahrer maren feither Diefer Plage Des Mittelmeeres mehrlos ausgeliefert gewesen, falls fich nicht jufallig englische Rriegsschiffe ihrer annahmen. Go murbe 1853 eine preugische Brigg bon Rabhlen an ber Rufte von Maroffo bei Cap Tres Forcas geplundert; eclatante Genugthung follte genommen werben. Der Bring plante eine umfaffende Expedition, um bas Unwefen endgultig zu bertilgen, und bereitete fie theoretisch mit all feiner Brundlichfeit por. Doch bie Gebundenheit ber Lage, 3. Ih. ber Rrimfrieg, bericob alle Plane, und bes Pringen eigene Entichluffreudigfeit gehorte bagu, bas es ichlieflich boch noch ju einer mehr zufälligen Beftrafung ber Rauber tam. Bei jener erften Uebungsfahrt preugischer Rriegsfahrzeuge außerhalb ber einbeimischen Bemaffer im Sommer 1856 ging er felbft auf ber Rorvette "Dangig" nach dem Mittelmeere; ba wurden am 7. August die an ber Rafte recognotcirenben Boote bei Tres Forcas bon Rabylen beichoffen; Die Ehre ber preugifchen Flagge forberte nun fofortige Gubne. Mit 68 Mann, barunter, fur bes Bringen Dentungsart bezeichnend, 14 Seevificiere und Cabetten, landete ber Bring unter bem Feuer ber Rabylen und fturmte die fteile Felfentufte herauf, bis ihn die mit Umfaffung drobende lebermacht jum Rudjuge gwang: 6 Tobte und 18 Ber wundete toftete der Rampf, und ber Bring felbft trug eine Bunde am linten Oberichentel dabon, beren Beilung boch einige Bochen erforberte. Gein Abjutant war an feiner Seite gefallen. "Die Marine wird Dir bas nie vergeffen und auch das Baterland und unfere Familie Dir Dant miffen, daß Du biefe Belegenheit freudig ergriffft, ben Ruf ber Tapferteit, ben wir haben, burch Dein ebles Blut ju befiegeln. Der Schmerz ber leichten Bunbe bergeht balb; bie Ehre berfelben und ber Ruhm ber fuhnen That bleiben ewig", fo fcbrieb ibm fein Reffe, Bring Friedrich Rarl. Der Bundesgefandte b. Bismard aber fchrieb an ben Beneral v. Berlach: "3ch tann in die vielfeitige humane Berurtbeilung des Pring - Abmirale nicht einstimmen. Ginige Tropfen tonigliches Blut befruchten bie Ehre ber Urmee, und es ift beffer, bag unfre jungfrauliche Flagge mit Anftand, wenn auch mit Unglud, Bulver gerochen bat. Unfre Marine muß bon fich boren laffen, bamit man ihr ben fleinen und langfamen Unfang ber geibt". Der Ronig berlieb bem "unternehmenben Better" Die Schwerter jum Rothen Ablerorben. Das war boch feit ben Tagen bes Großen Rurfurften nicht erhort, daß der hohenzollerniche Staat es unternahm, auch jur See fich felbft ju wehren - bas ift die eigentliche Bebeutung biefer an fich ja geringfügigen Action.

Im wirklichen Kriege war die preußische Marine noch lange nicht statt genug, sich mit einer Seemacht zu messen. Sie blieb, troß des Prinzen gegentheiliger Ansicht, die wir kennen gelernt, in der Hauptsache eine Kustenssote, wie das wol damals bei der Gebundenheit der Mittel nicht anders ging, da es doch vor allem sicherlich galt, zu Lande die gebührende Kriegsstärte zu erreichen, und beide Aufgaben zugleich der doch noch im Ausstellen begriffene, keineswegs schon zu vollen Krästen gekommene Staat nicht durchzusühren vermocht hätte.

Go blieb dann auch 1864 bie danische Flotte im großen Gangen herr ber preußischen Ruften, und auch die Operationen der Armee tonnten nicht bie

wunfchenswerthe Unterfichtung jur Gee finden. An Unternehmungsgeift, bem Beifte bes Bringen, aber fehlte es ber fleinen preugifchen Marine nicht, und ber Bring felbft begegnete fich in feinen Blanen mit ben Gebanten feines Beringeren als Moltte's: bom Bringen A. ging ber erfte Gebante aus an bie Landung auf Funen, in ber Moltte bann in ber zweiten Galfte bes Rrieges Die Entscheidung ju fuchen entschloffen war. Jedenfalls gab ber Berlauf bes Rrieges bem Bringen nur neuen Anfporn für feine Beiterarbeit fur Die Marine, eine Arbeit, für die nun das Berftandniß in den maßgebenden Kreifen immer mehr wuchs. Bon den beiben noch mahrend des Krieges angetauften Pangerabrzeugen murbe bas eine 1865 "Bring Abalbert" getauft - bas erfte Schiff, bas einen Sobengollern-Ramen trug.

3m Rriege von 1866 mar vorauszufeben, daß die öfterreichische Flotte burch bie italienische merbe beansprucht werben, ben preugischen Ruften alfo feine unmittelbare Befahr brobe. Go fonnte ber Bring bortbin eilen, wohin fein Berg ibn jog, an die Statte der Gefahr. Dem Obercommando ber fronpringlichen Armee überwiefen, fcblog fich ber Bring bem Stabe bes V. Armeecorps unter Beneral v. Steinmet an, fobald er annehmen tonnte, biefes werbe guerft ins Beicht tommen. Aufs neue bemahrte er feine Unerschrodenheit und Tobesberachtung: bei Nachob wie bei Stalit ritt er im fcharfften Infanteriefeuer bis in Die Schugenlinie bor, "feiner ichlechten Augen wegen", und wieber fiel an feiner Geite ber feinen Abjutanten bertretenbe Officier; mit Jubel begruften bann die tabferen Schlefier ben ritterlichen Pringen.

Lag es in diefem Feldauge in ber Sachlage, bag ber Bring feinem eigentlichen Berufe entzogen blieb, fo traf ihn dies Geschid boch auch im frangösischen Rriege bon 1870-1871. Welche Grunde hier bestimmend waren, ihn bom Oberbefehl ber allerbings getheilten und blotirten Geeftreitfrafte weg wieber jum Landfriege ju berufen, lagt fich nicht erfennen. Dag es jur Gee nicht gu großen Actionen tommen werbe, war wol angunehmen; aber bie Flotte war boch im Rriegszuftande, bei ihr alfo auch burfte mol ber Plat bes Pring-

Abmirale gewesen fein.

3m Sommer 1870 hatte gerabe eine großere Geschwaderreife ftattfinden ollen : ein Diggeschid fügte es, daß bon ben vier in Dienft gestellten Bangerichiffen brei bereits bei ber Musighrt nicht unerhebliche Schaben erlitten. Dit biefem Beidwader befand fich der Bring in ben Tagen bor ber Rriegsertlarung weftlich bon Plymouth auf hober Gee; gerabe noch rechtzeitig entging er ber frangofischen Rordfeeflotte, die ernftlich barauf rechnete, ihn von Cherbourg aus abzufchneiben. Dann aber mußte er fort bom Meeresftrande, ihm wurde "geftattet, an bem beborftebenden Feldzuge bei ber Urmee Theil zu nehmen", und wiederum fchloß er fich dem Sauptquartiere bes Generals b. Steinmet an, ber bie I. Armee führte. Stets war er dabei, wenn es jur Bataille ging: am 14. August ritt er mit ber Spige ber 7. Jager bon ber Brigade Goly ins Gefecht; am 18. Auguft murbe ihm in ber Beschützlinie bes VII. Corps por Gravelotte burch Infanteriefeuer ein Pferd unter dem Leibe erschoffen, ein anderes verwundet. Dann lag er Bochen lang mit bor Des, ohne rechte Thatigfeit; oftere lub Steinmet ibn gu Tifch, wo er ein ftets willfommener Gaft war. Spaterhin ging ber Pring ins Große Sauptquartier nach Berfailles, bier ber Mittelpuntt aller maritimen Rachrichten und Erwägungen; ein frober Tag war es, als er bier bem Ronige eine fleine Matrofenabtheilung borftellen tonnte, Die gur Befagung einiger erbeuteter Bartaffen auf ber Loire beftimmt war.

Go ging bes Pringen Leben in biefer großen Beit ftill babin, und auch nach dem Rriege übernahm er bas Obercommando nicht wieder, er murbe vielmehr jum "Generalinspecteur ber Marine" ernannt, ein Amt, bas ein unmittelbares Eingreisen in die weitere Entwicklung ausschloß; ausbrikklich wand bestimmt, daß seine Berichte nur darüber sich zu äußern hätten, ob der Dienstbetried die "Borschriften" — die er nicht mehr erließ — "zu gedeihlicher Aussührung" brächt. Aber unverändert und unvermindert nütte der Prinz die ihm noch beschiedeme turze Lebensstrist, um der Marine mit seinem reichen Wissensschaße zu dienen, namentlich sür die beste Art der neu zu erwerbenden Schiffe der nun "deutschen Flotte. So ging er Ansang Mai 1873 nach England, um sich über Schissbauten zu insormiren. Bom 4. Juni 1873 datirt sein Reisebericht an die Admiralität über diese Untersuchungen: am 6. Juni Morgens 6½ Uhr starb er in Karlsbad ganz unerwartet am Herzschlage, recht eigentlich bis zum Iehten Athemzuge sür die Flotte thätig, der er sein Leben geweiht hatte. Am 12. Juni 1873 wurde er in Berlin in der Domkirche beigesetzt; Deputationen der Serossischer und der Marinetruppen, der Gardeartisserie und des 1. Thüringischen Insanterieregiments Ar. 31, dessen Ches der Prinz seit 1862 gewesen, standan an seinem Sarae.

Der Pring war auch außerlich ber Thous eines echten Seeofficiers, mit feiner ftattlichen, behabigen Geftalt, bem bartlofen, guten, tapferen Geficht, fiele in ber Abmiralauniform, bie Date etwas in ben Raden gefchoben. Bflicht treue, Tapferfeit, Bergensgute und Beicheibenbeit find neben feiner eindringenden Sachlunde bie begeichnendften Gigenichaften bes Pring-Abmirale, in bem unfen Flotie ihren Brunder verehrt. Gine überaus gludliche Fügung war es bod, daß in jenen engen, ftillen Zeiten gerade in einem Sobengollernpringen Die Luft am Geewesen erwachte, und ihn mit mahrhaftem Berftanbnig bafur erfallte. "Für ein machjendes Bolt fein Boblftand ohne Musbreitung; feine Musbreitung ohne überfeeische Politit, und teine überfeeische Bolitit ohne Flotte", Dies Bort bes Bringen A. icheint in unferen Tagen bon felbftverftanblicher Babrheit; fur ihn aber bedeutete es ein Programm, beffen Erfenninif ibn binaushob fiber ben Durchichnitt ber Beit und beffen Bewährung ihm fur alle Beiten einen ehrenvollen Plat fichert in ber geschichtlichen Entwidlung bes Baterlanbes. Gein Rame, ben ber fur ben Geedienft bestimmte britte Cohn unferes Raifers tragt, wird unferer Flotte ein gludberheißendes Beichen bleiben.

Abalbert Prinz von Preußen, Aus meinem Tagebuch 1842—1843. Berlin 1847; — berselbe, Dentschrift fiber die Bildung einer deutschen Kriegsflotte. Potsdam 1848; Frankfurt a. M. 1848. — Batsch, Abmiral Prinz Abalbert von Preußen. Berlin 1890. — W. Baur, Prinzes Wilhelm von Preußen. Hamburg 1886. — A. Jordan, Geschichte der Brandenburg-Preußischen Kriegsmarine. Berlin 1856. — Herman Granier.

the state of the s

and his wide of the residence of the contract of the latter of the latte

## Verzeichniß

e im 45. Bande ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Erifel. S. 666 ff. befinden fich jahlreiche Rachtrige und Berichtigungen.

(Die beigefehten Bablen find bie Geitergaften bes Bented.)

roth, H. v., Kilit. 681. Alemsleben, E. v., Mile. 786. M. v., Theol. 682. Albersleben, E. v., Welfer, To., W. H., Geologe 684. Alleg, J. B. Theol. 739. Componist 686. feldt, J. S., Theol. 687. ert, Pring v. Preugen 779. B., Maler 688. Eugen, Maler 689. Franz, Maler 693. Julius, Daler 700. o, A., Maler 701. ann, G. F., Medic. 701. ann, A., Graf A. v. Abel: nofelben, Dichter 702. R. D., Rabbiner 704. R. b. Langobarben 70%. la, R., Humanift 709. 3. b., Theol. 710. b, F., Theol. 711. d, H., Jurift 714. d, H., Philol. 716. rffer, R., Benedictinerand

R. b. Langobarben 721. A, E. d., Milit. 728. G. F., Entom. 727. M., Dichter 727. i, E. Ch. Sch., Schrift.

ht V., Graf b. Sobenberg, hof v. Freifing 731. ht. Ergh. v. Defterr. 733. ht, Pring d. Prenfen 741. ht, Ed., Medic. 742. ht, R.M. D., Medic. 742. ht, J. A. M. b., Jurift

ht, 29. E., Jurift 74%. ber, Bring ju Geffen u. Rhein 750. iber I., F. v. Bulgarien

Aljon, J. S., Theol. 750. Amelaberga 761. Amelafrida 761. Amalarid, R. b. Weitgether Amberger, J., Theol. 760. Ambros, A. W., Musichistoc. 764 Amerling, F. n., Waler 706. Umiet, J. J., Sider. 771. Umplomus, Thest. 772. Umplomus, Thest. 772. Umbers, S., J., Stenogr. 774. Unders, F. J., Stenogr. 775. Underfren, E., Pilbog., Echady history 775. Bollenftein, M. B. E. a., Sec-30g n. Frietland 582.

jag n. Beintlanh 1822.
Beig, E. H., Tidner 641.
Beginzehalt, Mit 643.
Beiller, B., Baller 645.
Beiller, B. M., Baller 646.
Beiller, B. M., Baller 6502.
Beiller, G., Minmitter S.
Beiller, G., Whamitter S.
Beill, G., Whamitter S.
Beill, G., Whamitter S.
Beill, G., Dpiller S.
Beill, R., Christer S.
Beill, R., Christer S.
Beiller, R., Christer S.
Beiller, R., Christer S.
Beiller, R., Christer S. geller, C. B. v., Physicat. 21. Jeller, C., Dichterin 22. Jeller, Ch.J., Lendwirthfat. 23. Jeller, Ch.J., Lendwirthfat. 23. Jeller, Ch. O., Bibng. 25.

3der, 3. 6., Webic. 26. Julie, 3. S. u., Theat. 27. Julies, 3., Estherhicher 27. Julies, R. H., Sting, 28. yder, 2., Composit 22. Mar. E. s., Blake 23. Zellner, B. Magnetiner 34. Zellneger, J. Stantim 34. Zellneger, J. R. Stantim 38. Zellneger, L. Stantism, Mepi 45. St., R. S., Madder 46. Schner, S. S., Thed. 52. Schner, S. S., Thed. 52. Schner, S. S., Schulpers 54. Senger, S., Theol. 55. Schner, R., Sudder, 56. School, S. S., Theol. 56. School, S. S., Theol. 56. School, S. S., Theol. 56. Jenter, R. M., White ST. Sentez, 3. St., Todger 19. Sentez, 5. R., Raporo 19. Sentez, 5. R., Raporo 19. Sentez, S. Damoiconer 14. Sentez, R. Established 16. ennez, I., Schrift, I., entgral, I. I., Thest. II., enture, I. I. v., Staatsu, II. frodin, C. G. S. v. Willit. 70. Sorbin, B. S. v. Willit. 71. Sorcand, R. S. Junit. 71. Sorparasida, S. L. v. Wilneral. Septidal, N. M., Edulm 73. (optidal, C. R., Stenage 74. Seppelin, J. L. Geof v. 75. Seppelin, K. L. Geof v. 79. Seppelin, W. Geof v. 83. Seppelin, F. J. J. M.

Berclaere, Th. v., Dichter 94. Biely, W., Litterarhift. 660. Berrenner, S., Staatsm. 95. Biemann, A., Germanift 198. Biemann, G.W., Missionar 195. Berrenner, S. G., Schriftst. 96. Berrenner, S. G., Schriftst. 96. Berrenner, R. M., Montanist 99. Berrenner, R. Ch. G., Theol.

100. Beichau, S. W. v., Milit. 108. Beichau, S. A. v., Staatem. 105. Zejen, Ph. v., Dichter 108. Zeil, G., Franciscaner 118. Zeil, B., Franciscaner 118. Zeil, P., Jefuit 118. Zeine, J. A., Physifer 119. Zenne, J. A., Philol. 129. Zenner, K. E., Reisenber 129. Zenner, R. E., Reisenber 129. Zenner, M., Muster 131. Zeug, J. R., Sprachf. 132. Zeutichner, T., Organist 136. Zevel, A. D., Nachner Bürger-meiter. 137.

meifter 137. Zezichwig, R. A. G. v., Theol. 143.

Zezichwik, H. G. v., Milit. 145. Beafchwig, J. F. G. v., Milit.

Zezichwit, J. A. v., Milit. 146. Ziani, M. A., Componift 147. 3ich, Edm. Graf 148. 3ic, J., Maler 150.

Zidermann, Ch., Hiftor. 151. Zidler, F. S., Theol. 151. Biebland, G.F., Architett 152. Biegelbauer, D., Benedict. 154. Biegelhaufer, G. J., Schaufp.

Biegenbalg, B., Miffionar 155. Ziegefar, A. v., Staatsm. 159. Ziegefar, A. F. R. v., Staatsm.

160. Biegler, Al., Reifender 162. Biegler, Umb., Benedictin. 163. Ziegler, Amb., Benebictit. 163. Ziegler, Chr., Philol. 164. Ziegler, C., relig. Schriftst. 165. Ziegler, D., Abt 167. Ziegler, F. W., Medic. 167. Ziegler, F. W., Schausp. 168. Ziegler, G. Th., Bischof 169. Ziegler, G. A. h. & n. Line. Biegler, S. M. b. 3. u. Rlip:

haufen, Dichter 169.

Jiegler, Dioter 109.
Ziegler, Herron., Geogr. u. Theol. 175.
Ziegler, J. M., Kartogr. 178.
Ziegler, J. M., Kartogr. 178.
Ziegler, J. Gh., Milit. 180.
Ziegler, J. G., Organift 182.
Ziegler, J., Zeichner 183.
Ziegler, K. (Carlopago), Dichter

184. Ziegler, K., Jur., Dichter 184. Ziegler, B. R. E., Milit. 187. Ziegler, W. R. E., Theol. 190. Ziegra, Ch., Hift, Theol. 192. Zielinsth, R. v., Milit. 192. Biemffen, Ch., Theol., Schriftft.

196.
Biemffen, J. Ch., Theol. 197.
Biemffen, E., Public. 198.
Biemffen, Th., Eheol. 201.
Bierenberg, T.v., Chronift 204.
Bierl, E., Landwirffd. 205.
Bierold, J. W., Theol. 207.
Bierotin, K.v., Staatsm. 208.
Biefenis, A., Wildhauer 212.
Biefenis, J. G., Maler 213.
Bieten, H. S. v., Milit. 213.
Bieten, H. S. v., Milit. 214.
Bieten, H. E. R. Craj v., Milit. 220. 196. 220.

Bieten, R. S. F. D. v., Milit. 225.

Bille, M. A., Babag. 225. Ziller, T., Böbagog 227. Zillich, R., Theol. 229. Zilliger, Ch. F., Buchdr. 230. Zilliger, F. B., Medic., Hift.

Zimmer, J. G., Theol. 233. Zimmer, B. B., Theol. 242. Zimmermann, A., Maler 248. Bimmermann, Ch. G., Dathem. 251.

Bimmermann, Ch. S., Theol. 251.

Zimmermann, Cl. b., Maler 252.

Zimmermann, D., Archit. 254. Zimmermann, G. A. 2B., Raturforfcher 256.

Bimmermann, E. Ch. Ph., Theol. 258.

Bimmermann, F. U., Geograph 260. Bimmermann, F. 20., milit.

Schriftst. 262 Bimmermann, F. 2B., Rupfer-

ftecher 262. Zimmermann, Georg, Dichter u. Schriftft. 263.

Bimmermann, G. S. E., Medic. 265.

Zimmermann, G., Diplom. 265. Bimmermann, J. J. D., Dichter 266.

Zimmermann, J., vgl. Xplo: tectes,

Zimmermann, 3., Miffionar 267.

Bimmermann, J. J., Schriftft. 661.

Zimmermann, J. J., Aftron. 270.

Bimmermann, 3. 3., Theol. 271.

Zimmermann, J. G., Mebic. u. Philof. 278.

Bimmermann, 3. G., Babon. 277.

Zimmermann, 3. N., Male 278.

Bimmermann, R. B., Debic. Geol. 280.

Zimmermann, Rarl, Theol. 280. Zimmermann, J. Lib., Theol.

Bimmermann, DR., Maler 289. Bimmermann, Dt., Bacher. 290. Bimmermann, R. G., Daler 291.

Zimmermann, Rich., Male 293.

Bimmermann, Rob., Waler 294.

Bimmermann, R. b., Philoi 294.

Bimmermann, B. F.B., Sifter.

Zimmermann, J. D. v., Theol. 301.

Zimmern, S. 2B., Jurift 302. Zimmern, 2B. 2B. D., Giffer 302.

Bincgref, 3. 2B., Dichter 30c. Bind, Aug., Dichterin 311. Binde, G. S., Cameralift 313. Bindeifen, C., Dichter geiftl. Lieber 315.

Zinden, R. J., Montan. 315. Zindel, J. Ch., Jurift 316. Zingerle, J. B., Germanift. Litterarhift. 316. Zingerle, J., Theol., Histor.

319.

Zingerle, P., Oriental. 320. Zingg, A., Zeichner 323. Zingg, J., Zechn. 323. Zingnis, Ch., Theol. 324. Zingnis, P., Theol. 324. Zingnie, B., Chronift 325, Zint, B. Ch., Maler 329, Zint, W., Theol. 329, Zinteisen, J. W., Histor. 331, Zinn, A., Frenarzi 334, Zinn, J. G., Naturf. 336, Zinteress G. Artistoccilenter Bintgraff, G., Afritareifender

336. Bingenborf, F. B. Grafv., Milit. 338.

Zingendorf, F. A. Graf v., Milit. u. Diplom. 339. Zingendorf, R. J. Th. Graf v. Staatsm. 340. Zingendorf, R. L. Graf v. 344. Zingendorf, R. T. J. Graf v.

Staatsm. 353.

Bingenborf, Ch. R. Graf D., ebang. Lieberbichter 356. Zinzerling, J., Polyhift. 357. Zippe, A., Theol. 358. Zippe, F. X. M., Mineral. 358. Zipfer, Ch. A., Mineral. 359.

Zovitius, J., Dramat. 440.

, Theol. 359. ., Theol. 360. R. J., Hiftor. 361. n, E. D. R., Schriftst.

1, Theol. 368. ., Theol. 369. 1, J. F., Medic. 372. Romanidriftftellerin

3. v., Staatsm. 379. Zeichner 382. b., Jurift 382. Staatem. 383. D., Hiftor. 385. , Alterthumef. 386. 5., Jurift 402. 3. v. Chelftein, Schrift. 403. Jurift 406. . A. Ch. F. v., Pabag. i. R., Maler 409. i. G., Jurift 409. i. J. D. A. v., Milit.

). b., Dillit. 411. Grafen 411.

R., v. Hothenftein, rifter 429.

R. O., Theol. 431. ., Jurift 433. R., Physiter 434. M., Maler 437. v., Forstmann 438.

Frinzi, Nic. Graf 441. Zichadwig, J. E., Jurift 444. Zichielche, A., Opernlänger 445. Zichofte, J. F. E., Theol., Schrifts. 446.

3fcotte, 3. Beinr. D., Schrift-fteller 449.

3fcoffe, Th. J. R., Medic. 465. Buberbühler, S., Babag. 466. Zuccalmaglio, A. 2B. F. v.,

Dichter 467. Zuccalmaglio, B. J. v., Dichter

469.

Zuccarini, F. A., Schaufp. 471. Zuccarini, J.G., Botaniter 472. Zucermandel, Ch. W., Math. 474.

Zutertort, A. Ch., Stinoar. 474.

Zutrigl, J., Theol. 476. Zuleger, B., Diplom. 477. Zumbach, E., von Roesfelb, Aftron. 478.

Bumbrood, F., Dialettbichter 479.

. 3. v., Milit. 410. | Bumfley, R., Babag. 479. Bumpt, A. G., Philol. 481. Bumpt, A. B., Philol. 483. Stafen 411.

sitel Friedrich II. Graf

, G. J., Theol. 415.

, R., Theol. 419.

, H., Schriftk. 423.

A., Mufike 424.

J. R. F., Afron. 426.

R., Componift 428.

R., Wolbenstein.

Surgice, J., Maler 503.

3urgüe, J., Kath. Geifll. 504.

3urgüe, J., Kath. Geifll. 504.

3urgüe, J., Lath. Geifll. 504.

3urgüe, J., Lath. Geifll. 505.

R., D. Robenstein.

Burichfee, C., Buchor. 505. Burlauben, Familie ber Stadt

Bug 506.

Burftragen, &., Abt 514. Busner, B., Dichter 514. Zuplen, 2B. van, Ueberf. ber

Pjalmen 515.

Zwehl, J. v., Staatsm. 515. Zwehl, A. H. v., Staatsm. 517. Zwehl, Th. v., Staatsm. 518. Zweibrüden, Graf Eberh. v. († 1321) 520.

3weibruden, Graf Cberh. v. († 1394) 521.

Zweibrücken, Graf Beinr. I. v. 521.

Zweibrüden, Graf Beinr. II. b. 521.

Zweibrüden, Graf Walram I. v. u. zu 522.

Zweibrücen, Graf Walram II. v. u. ju 522.

3weifel, 3., Reifender 523. Zwengauer, A., Maler 524. Bwenger, R., Pharm. 526. Zwentibolb, R. v. Bothringen

Zwerger, J. B., Fürftbischof **529**.

Zwerger, J. N., Bilbhauer 531. Zwider, D., Theol. 588. Zwider, D., Socin. 583. Zwider, P., Inquifitor 585. Zwider, B., Inquisitor 535.
Zwierlein, J. J. v., Jurist 535.
Zwierlein, G. J. v., Jurist 535.
Zwierlein, H. K. v., Jurist 537.
Zwierlein, H. K. v., Jurist 538.
Zwinger, G. Ph., Maler 541.
Zwinger, J. R., Theol. 542.
Zwinger, J. R., Theol. 542.
Zwinger, Th., Polyhist. 543.
Zwinger, Th., d., Jüngere 547.
Zwinger, Th., d., Jüngere 547.
Zwinger, E. B., Millit. 575.
Zumbrecht, M., Waler 577.

Burlauben, B. F., hift. 507. Zymbrecht, M., Waler 577. Zurlauben, P., ubt 510. Zymmer, Z., Dramatifer 578. Zurmühlen, Ch. B., Hiftor. 510. Zype, F. van den, Jurift 578. Zürner, A. F., Kartogr. 511. Zyrl, Chr., Dramatifer 579. Bymbrecht, Dl., Maler 577.

Berclaere, Th. v., Dichter 94. Berer, S., Staatsm. 95. Berrenner, S. G., Schriftft. 96. Berrenner, R. M., Montanift 99. Berrenner, R. Ch. G., Theol. 100.
Beichau, H. W. v., Milit. 103.
Beichau, H. N. v., Staatsm. 105.
Bein, Ph. v., Dichter 108.
Bein, Ph. v., Dichter 108.
Beil, P., Franciscaner 118.
Beil, P., Jejuit 118.
Beilde, R. E., Phylifer 119.
Benne, J. A., Philol. 129.
Benne, J. R., Philol. 129.
Benner, R. L., Reijender 129.
Benner, R. L., Reijender 131.
Beuß, J. R., Sprachf. 132.
Bentichner, T., Organist 136.
Bevecote, J., Dichter 137.
Bevel, M. v., Nacher Bürgersmeister 137.

Besichwit, R. A. G. v., Theol. 143. Zezichwiß, H. G. v., Milit. 145.

meifter 137.

Zezschwiß, J. F. G. v., Milit.

Zezschwit, J. A. v., Milit. 146. Ziani, M. A., Componist 147. Zichn, Edm. Graf 148. Zick, I., Maler 150. Zidermann, Ch., Hiftor. 151. Zidler, F. S., Theol. 151. Biebland, G. F., Architett 152. Biegelbauer, M., Benedict. 154. Biegelhaufer, G. J., Schaufp.

Ziegenbalg, B., Miffionar 155. Ziegefar, A. v., Staatsm. 159. Ziegefar, A. F. R. v., Staatsm.

160. Biegler, 21., Reifender 162. Biegler, Amb., Benedictin. 163. Ziegler, Chr., Philol. 164. Ziegler, Chr., Philot. 164. Ziegler, Cl., relig. Schrifts. 165. Ziegler, D., Abt 167. Ziegler, F. W., Medic. 167. Ziegler, F. W., Politifer 167. Ziegler, F. W., Schausp. 168. Ziegler, G. Th., Bifchof 169. Ziegler, H. b. Z. u. Aliphansen, Dichter 169.

Jallen, Dichter 109.
Biegler, Hier., Humanist 173.
Biegler, J., Aftron., Geogr. u.
Theol. 175.
Biegler, J. M., Kartogr. 178.
Biegler, J. Ch., Milit. 180.
Biegler, J. G., Organist 182.
Biegler, J., Zeichner 183.
Biegler, R., Zeichner 183. Biegler, R. (Carlopago), Dichter

184. Biegler, A., Jur., Dichter 184. Biegler, B. R. E., Milit. 187. Biegler, W. R. E., Theol. 190. Biegra, Ch., Hift., Theol. 192. Bielināth, R. v., Milit. 192.

Biely, 2B., Litterarhift. 660. Biemann, A., Germanift 193. Biemann, G.W., Miffionar 195. Biemffen, Ch., Theol., Schriftft. 196.

3iemffen, J. Ch., Theol. 197. 3iemffen, E., Public. 198. 3iemffen, Th., Theol. 201. 3ierenberg, T.v., Chronift 204. 3ierl, E., Landwirtfch. 205. 3ierold, J. W., Theol. 207. Bierotin, K. v., Staatsm. 208. Biefenis, A., Bilbhauer 212. Biefenis, J. G., Maler 213. Bieten, H. S. v., Milit. 213. Bieten, H. J. v., Milit. 214. Bieten, H. E. K. Graf v., Milit. 220.

Bieten, R. S. F. D. D., Milit. 225.

Bille, M. A., Babag. 225. Ziller, T., Padagog 227. Zillich, R., Theol. 229. Billich, R., Theol. 229. Billiger, Ch. F., Buchdr. 230. Billner, F. B., Medic., Hift.

Zimmer, J. G., Theol. 233. Zimmer, P. B., Theol. 242. Zimmermann, A., Maler 248.

Bimmermann, Ch. G., Mathem. 251.

Zimmermann, Ch. S., Theol. 251.

Zimmermann, Cl. b., Maler 252.

Zimmermann, D., Archit. 254. Zimmermann, E. A. 2B., Ra-turforfcher 256.

Zimmermann, E. Ch. Ph., Theol. 258.

Bimmermann, F. A., Geograph 260.

Zimmermann, F. B., milit. Schrifift. 262. Bimmermann, F. 2B., Rupfer=

ftecher 262. Zimmermann, Georg, Dichter u. Schriftft. 263.

Zimmermann, G. S. E., Medic. 265.

Bimmermann, G., Diplom. 265. Bimmermann, J. J. D., Dichter 266.

Zimmermann, 3., vgl. Aplotectes.

Zimmermann, 3., Miffionar 267.

Bimmermann, 3. 3., Schriftft. 661.

Bimmermann, J. J., Aftron. Zimmermann, J. J., Theol.

271. Zimmermann, J. G., Debic. u. Philof. 278. Bimmermann, 3. 6., Babos

Zimmermann, 3. A., Maln 278. Bimmermann, R. G., Debit,

Geol. 280. Bimmermann, Rarl, Theol. 280. Bimmermann, 3. Lib., The

283. Bimmermann, M., Maler 289. Bimmermann, DL, Bochbe. 291 Bimmermann, R. G., Dlaler 291.

Bimmermann, Rich., Daler

Bimmermann, Rob., Maler 294.

Zimmermann, R. b., Phile 294.

Bimmermann, B. F. B., Bifter 299.

Bimmermann, J. D. D., Theol. 301.

Bimmern, S. BB., Jurift 302 Bimmern, B. B. b., Giffen 302.

Bincgref, J. W., Dichter 306. Bind, Aug., Dichterin 311. Binde, G. B., Cameralift 318. Bindeifen, C., Dichter geffl.

Zinden, K. J., Montan. 315. Zindel, J. Ch., Jurift 316. Zingerle, J. B., Germanik, Litterarhift. 316. Zingerle, J., Theol., Histor.

319.

Bingerle, P., Oriental. 320. Bingg, A., Zeichner 323. Bingg, J., Techn. 323. Bingnis, Ch., Theol. 324. Bingnis, B., Theol. 324. Bingnis, B., Theol. 324. 3ind, B., Chronift 325. 3int, B. Ch., Maler 329. 3int, B., Theol. 329. 3int, B., Theol. 329. 3inteijen, J. W., Hiftor. 381. 3inn, A., Frenarzt 334. 3inn, J. G., Raturf. 336. 3intgraff, E., Afrikareismeter 336. 336.

Bingenborf, F. B. Graft., Milit. 338.

Zingenborf, F. A. Graf v., Milit. u. Diplom. 339. Zingenborf, R. J. Ch. Graf v., Staatsm. 340. Zingenborf, R. L. Graf v. 344. Zingenborf, R. L. Graf v.,

Staatsm. 353.

Bingenborf, Ch. R. Graf D. evang. Lieberbichter 356. Zinzerling, J., Bolyhift. 357. Zippe, A., Theol. 358. Zippe, F. X. M., Mineral. 358. Zipfer, Ch. A., Mineral. 359.

R., Theol. 359. G., Theol. 360. L. R. J., Hiftor. 361. Inn. G. D. K., Schrift.

us, Theol. 368. A., Theol. 369. in, J. 7., Wedic. 372. . Romanichriftfellerin

1, 3. v.. Staatém. 379.
2. Zeichner 382.
36., Jurift 382.
3., Staatem. 383.
45. H. Hierthumeř. 385.
46., Alterthumeř. 386.
3. v. Goelftein, Schrifts
406.
4. Jurift 406.
8. A. Gh. H. v. Padag.

77. R., Maler 469. 77. G., Jurift 469. 77. J. T. A. v., Milir.

31. J. v., Milin. 411. C. v., Dulin. 411. Grafen 411. Eucl Friedrich II. Graf

er, 66 J., Thech. 410 er, R., Ibech. 410 er, R., Ibech. 410 er, H., Beifender 414 er, Edwiffe. 424 er, R., Gomponife 424 er, R., v. Robbenfeir neifter 426. R. J. Thech 451 d. Juriff 43. R. A. Theffer 44. R. Gomponife 43. R. C. Thech 451 d. R. C. Thech 451 d. R. Theffer 44. Bovitius, I., Dramat. 44.; Bringi. Ric. Graf 441.; Bichadwip, I. G., Jurif 11.; Bichadwip, I. Crerrians; 12.; Bichotte, I., Terrians; 12.; Bichotte, I., Fenne I., Edwirth. 446.; Bichotte, I., Henry I., Edwirth. 446.; Bichotte, I., P. Lierrians.

Bichotte, Et., ... B. Bierr off Buberbubier. E. bierr off Buccalmagica. ... in France, Tachter 4-7.

Buccaimaglic & Gir Diring 1800.
Buccaring & C. Erring 1800.
Buccaring & Girls of State of Suffermantic & C. L. Ling 474.

Bufferion a. J. 2 474. Suffrei D. D. L. J. Suffrei L. D. J. J. Suffrei L. D. J. J. Suffrei L. J. J. J. J. Aftern S. J.

Surface A L. T. E. Surface A L. T. E. Surface A L. T. Surface A L. Surface A L

Autopolitica (C. 10)

- Company (C. 10)

- Company

Control of Control of

gurftrafen die den 1. guerren de Didten 1. guerren de Didten 1. gurftraf in den 1. gu

-

.

.

Berclaere, Th. v., Dichter 94. Berer, S., Staatsm. 95. Berrenner, H. W., Montanist 99. Berrenner, K. M., Montanist 99. Berrenner, K. M., Montanist 99. Biemijen, Ch., Theol., Schrifts. Berrenner, S. B., Schriftft. 96. Berrenner, R.M., Montanift 99. Berrenner, R. Ch. G., Theol. 100.
Zeichau, H. W. v., Milit. 103.
Zeichau, H. v., Staatsm. 105.
Zein, Ph. v., Dichter 108.
Zeit, G., Franciscaner 118.
Zetl, P., Zejuit 118.
Zehiche, R. E., Physifer 119.
Zeune, J. A., Pádag. 121.
Zeune, J. R., Philol. 129.
Zeuner, R. L., Reijender 129.
Zeuner, R. L., Reijender 131.
Zeuß, J. R., Sprachf. 132.
Zeutchner, L., Organist 136.
Zevecote. J., Dichter 137.
Zevel, A. v., Aachner Bürgersmeister 137.

meifter 137. Zezichwitz, R. A. G. v., Theol. 143.

Zezichwit, S. G. v., Milit. 145. Zezschwiß, J. F. G. v., Milit.

Zezschwiß, J. A.v., Milit. 146. Ziani, M. A., Componist 147. 3idy, Edm. Graf 148. 3id, J., Maler 150.

Bidler, F. S., Theol. 151. Biebland, G. F., Architett 152. Biegelbauer, M., Benedict. 154. Biegelhaufer, G. J., Schaufp.

Biegenbalg, B., Miffionar 155. Ziegesar, A. v., Staatsm. 159. Ziegesar, A. F. K. v., Staatsm.

160. Biegler, Al., Reifender 162. Biegler, Umb., Benedictin. 163. ziegler, Amb., Benedictin. 163. Ziegler, Chr., Philol. 164. Ziegler, Cl., relig. Schriftst. 165. Ziegler, H., Webic. 167. Ziegler, F. W., Medic. 167. Ziegler, F. W., Schausp. 168. Ziegler, G. Th., Bischof 169. Ziegler, H. v. Z. u. Klipsbatter.

haufen, Dichter 169.

haufen, Dichter 169. Ziegler, Her., Humanift 173. Ziegler, J., Aftron., Geogr. 11. Theol. 175. Ziegler, J. M., Kartogr. 178. Ziegler, J. Ch., Milit. 180. Ziegler, J. G., Organift 182. Ziegler, J., Zeichner 183.

Biegler, R. (Carlopago), Dichter 184.

Ziegler, K., Jur., Dichter 184. Ziegler, B. R. E., Milit. 187. Ziegler, W. R. E., Theol. 190. Ziegra, Ch., Hift, Theol. 192. Zielinsth, R. v., Milit. 192.

196.
Jiemffen, J. Ch., Theol. 197.
Jiemffen, E., Bublic. 198.
Jiemffen, Th., Theol. 201.
Jierenberg, T.v., Chronist 204.
Jierl, E., Kandwirtsch. 205.
Jieroth, B. W., Theol. 207.
Jierotin, K. v., Staatsm. 208.
Jiefenis, A., Bildhauer 212.
Jiefenis, J. G., Maler 213.
Jieten, H. S. v., Milit. 213.
Jieten, H. S. v., Milit. 214.
Jieten, H. G. R. Graf v., Milit. 220. 220.

Bieten, R. S. F. D. v., Milit. 225.

Bille, M. A., Babag. 225. Biller, T., Pöbagog 227. Billich, R., Theol. 229. Billiger, Ch. F., Buchbr. 230. Billiner, F. B., Medic., Hift.

231.

Bimmer, J. G., Theol. 233. Bimmer, B. B., Theol. 242. Bimmermann, A., Maler 248. Bimmermann, Ch.G., Mathem. 251.

Zimmermann, Ch. S., Theol. 251.

Zimmermann, Cl. v., Maler 252

Zimmermann, D., Archit. 254. Zimmermann, E. A. W., Ra-turforscher 256.

Bimmermann, G. Ch. Ph., Theol. 258.

Bimmermann, F. U., Geograph 260.

Zimmermann, F. W., milit. Schriftft. 262. Bimmermann, F. 2B., Rupfer=

ftecher 262.

Zimmermann, Georg, Dichter u. Schriftst. 263. Bimmermann, G. S. E., Mebic.

265. Bimmermann, G., Diplom. 265. Bimmermann, J. J. D., Dichter

266. Zimmermann, J., vgl. Aplo-

tectes. Bimmermann, 3., Miffionar

267. Bimmermann, J. J., Schriftft.

Bimmermann, J. J., Aftron.

Zimmermann, J. J., Theol. 271.

Zimmermann, J. G., Mebic. u. Philoj. 278.

Bimmermann, 3. G., Pabes 277.

Bimmermann, 3. A., Maler 278.

Bimmermann, R. G., Debic. Gcol. 280.

Bimmermann, Rarl, Theol. 280. Bimmermann, 3. Bib., Theol.

Bimmermann, Dt., Maler 289. Bimmermann, DL., Bucher. 280. Bimmermann, R. C., Dlaler 291.

Bimmermann, Rich., Daler 293.

Bimmermann, Rob., Daler 294,

Bimmermann, R. D., Philot 294.

Bimmermann, B. F.B., Sifter

Zimmermann, J. D. b., Theol. 301.

Zimmern, S. 2B., Jurift 302. Zimmern, 2B. 2B. D., Siftor. 302.

Bincgref, J. 2B., Dichter 306. Bind, Mug., Dichterin 311. Binde, G. D., Cameralift 313. Bindeifen, C., Dichter geiftl.

Zinden, R. J., Montan. 315. Zindel, J. Ch., Jurift 316. Zingerle, J. B., Germanift. Litterarhift. 316. Zingerle, J., Theol., Histor.

319.

319.
3ingerle, P., Oriental. 320.
3ingg, A., Zeichner 323.
3ingg, J., Zechn. 323.
3ingg, J., Zechn. 323.
3ingnis, Gh., Theol. 324.
3ingnis, P., Theol. 324.
3int, B., Chronift 325.
3int, B. Ch., Maler 329.
3int, B., Theol. 329.
3inteifen, J. B., Hiftor. 331.
3inn, A., Frrenarzt 334.
3inn, J. G., Naturi, 336.
3intgraff, E., Afrikareismet Bintgraff, G., Afritareifender 336.

Bingenborf, F. B. Graf v., Milit. 338.

Zingendorf, F. A. Graf v., Milit. u. Diplom. 339. Zingendorf, R. J. Ch. Graf v., Singendorf, R. L. Graf v. 344. Zingendorf, R. E. Graf v. 344.

Zingendorf, 2. F. J. Graf b. Staatsm. 353.

Bingenborf, Ch. R. Graf D. ebang. Lieberdichter 356. Zingerling, J., Polyhift. 857. Zippe, A., Theol. 358. Zippe, F. X. M., Mineral. 358. Zipfer, Ch. A., Mineral. 358. N. J., Hiftor. 361. m. E. O. R., Schriftst.

Theol. 359.

., Theol. 360.

8, Theol. 368. ., Theol. 369. 1, J. F., Medic. 372. Romanichriftftellerin

3. v., Staatsm. 379. Beichner 382. h., Jurift 382. D., Siftor. 385. Alterthumsf. 386. 5., Jurift 402. 3. v. Gbelftein, Schrift-403. Jurift 406. A. Ch. F. v., Padag.

F. R., Maler 409. . G., Jurift 409. . J. D. A. v., Milit.

5. v., Milit. 410. d. v., Diilit. 411. Brafen 411. Sitel Friedrich II. Graf

:, G. J., Theol. 415. , R., Theol. 419. , S., Reifender 419. n, F., Smiller 424. Schriftst. 423. 1., Mufiter 424. 3. R. F., Aftron. 426. R., Componist 428 R., b. Rothenftein, eifter 429. R. D., Theol. 431. " Jurift 433. R., Phyfiter 434. M., Maler 437. b. , Forftmann 438.

Zovitius, J., Dramat. 440. Bringi, Nic. Graf 441. Bichadwin, J. C., Jurift 444. Zichiesche, A., Opernsanger 445. Zichotte, J. F. E., Theol., Schriftst. 446.

3fchotte, J. Beinr. D., Schrift-fteller 449.

3jchotte, Th. J. R., Medic. 465. Zuberbühler, S., Padag. 466. Zuccalmaglio, A. W. F. v., Dichter 467.

Buccalmaglio, B. J. v., Dichter 469.

Zuccarini, F. A., Schaufp. 471. Zuccarini, J. G., Botanifer 472. Zudermandel, Ch. W., Math. 474.

Butertort, A. Ch., Stenogr. 474.

Zufrigl, J., Theol. 476. Zuleger, 28., Diplom. 477. Bumbach, L., von Roesfeld, Aftron. 478.

Bumbrood, F., Dialettdichter 479.

Zumfley, K., Pádag. 479. Zumpt, K. G., Philol. 481. Zumpt, A. W., Philol. 483. Jumpt, A. W., Philol. 483.
Zumfteeg, J. R., Mufit. 484.
Zündt, E. N. Z., Chriter 486.
Zunggo, J. A., Theol. 489.
Zunz, L., Rabbiner 490.
Zupiha, J., Germanift 501.
Zürcher, G., Benedictiner 503.
Zürcher, J., Maler 503.
Zursfüe, J., fath. Geiftl. 504.
Zurgeift, H., Abt 505.
Zürichise, E., Buchdr. 505.
Zurlauben. Komilie der Stadt Burlauben, Familie ber Stabt

Bug 506. Burlauben, B. F., Sift. 507.

Burftragen, B., Abt 514. Busner, B., Dichter 514. Buylen, 2B. van, Ueberf. ber

Pjalmen 515. 3wehl, K. v., Staatsm. 515. 3wehl, K. H. v., Staatsm. 517. 3wehl, Th. v., Staatsm. 518. 3weibriiden, Graf Eberh. v. († 1321) 520.

Bweibruden, Graf Gberh. v. († 1394) 521.

Bweibruden, Braf Beinr. I. v. 521.

3weibrüden, Graf Beint. II. b. 521.

Bweibrüden, Graf Balram I. в. и. ди 522

Bweibrüden, Braf Balram II. b. u. zu 522 3weifel, J., Reifender 523. 3wengauer, A., Maler 524. 3menger, R., Pharm. 526.

3mentibolb, R. v. Lothringen 526.

Zwerger, J. B., Fürstbischof 529.

529.
3werger, J. R., Bildhauer 581.
3wid, J., Theol. 533.
3wider, D., Socin. 533.
3wider, R., Inquisitor 535.
3wierlein, H., I. v., Jurist 535.
3wierlein, H. I. v., Jurist 537.
3wierlein, H. J. v., Jurist 538.
3winger, E. H., Maler 541.
3winger, J. A., Theol. 542.
3winger, I., Theol. 542.
3winger, I., Theol. 544.
3winger, I., Theol. 544.
3winger, I., Dingere 547.
3winger, I., Willit. 575.
3ymbrecht. M., Maler 577.

Bymbrecht, DR., Maler 577. Burlauben, B., Abt 510. 34mmer, 3., Dramatifer 578. 3urmühlen, Ch. B., Hiftor. 510. 34pe, F. van den, Jurift 578. 3urner, A. F., Kartogr. 511. 3prl, Chr., Dramatifer 579. Berclaere, Th. v., Dichter 94. Bielh, W., Litterarhift. 660. Berer, S., Staatsm. 95. Biemann, A., Germanist 198. Berrenner, K.M., Montanist 99. Biemisen, Ch., Theol., Schrifts. Berrenner, S. G., Schriftft. 96. Berrenner, R.M., Montanift 99. Berrenner, R. Ch. G., Theol.

Beidau, H. B. v., Milit. 103. Beidau, H. N. v., Staatsm. 105. Zefen, Wh. v., Dichter 108. Betl, G., Franciscaner 118. Betl, P., Jejuit 118. Behfche, K. E., Physiker 119. Zeune, J. A., Philol. 129. Zeuner, K. E., Reisenber 129. Beuner, R. E., Reisenber 129. Zeuner, R. S., Reisenber 129. Zeuner, M., Muster 131. Zeuner, M., Muster 131. Zeutichner, T., Organist 132. Zeutichner, T., Organist 136. Zevel, A. D., Nachner Bürger-meiter, 127.

meifter 137. Zezichwitz, R. A. G. v., Theol.

143. Bezichwis, B. G. v., Milit. 145. Zezichwit, J. F. G. v., Milit.

Zezschwig, J. A. v., Milit. 146. Ziani, M. A., Componist 147. Zichy, Edm. Graf 148. Zich, J., Waler 150.

Zidermann, Ch., Siftor. 151. Zidler, F. S., Theol. 151. Biebland, G.F., Architett 152. Biegelbauer, M., Benedict. 154. Biegelhaufer, G. J., Schaufp.

Biegenbalg, B., Miffionar 155. Ziegefar, A. v., Staatsm. 159. Ziegefar, A. F. R. v., Staatsm. 160.

Biegler, MI., Reifender 162. Biegler, Umb., Benedictin. 163. ziegler, Amb., Benedictin. 163. Ziegler, Ch., Philol. 164. Ziegler, Cl., relig. Schriftst. 165. Ziegler, H., Abt 167. Ziegler, F. W., Medic. 167. Ziegler, F. W., Schausp. 168. Ziegler, G. Th., Bischof 169. Ziegler, G. A. p. 2 u. Pline Biegler, S. M. v. 3. u. Rlip-

haufen, Dichter 169.

haufen, Dichter 169. Ziegler, Her., Humanift 173. Ziegler, J., Aftron., Geogr. 11. Theol. 175. Ziegler, J. M., Kartogr. 178. Ziegler, J. Ch., Milit. 180. Ziegler, J. G., Organift 182. Ziegler, J., Zeichner 183.

Biegler, R. (Carlopago), Dichter 184.

Ziegler, R., Jur., Dichter 184. Ziegler, P. R. E., Milit. 187. Ziegler, W. R. E., Theol. 190. Ziegra, Ch., Hift., Theol. 192. Zielinsth, R. v., Milit. 192.

196.

196.

Jiemffen, J. Ch., Theol. 197.

Jiemffen, E., Public. 198.

Jiemffen, Th., Theol. 201.

Jierenberg, T.v., Chronift 204.

Jierl, E., Londwirtsch. 205.

Jierold, J. W., Thool. 207.

Jierotin, K.v., Staatsm. 208.

Jiefenis, A., Bildhauer 212.

Jiefenis, J. G., Maler 213.

Jieten, H. S. v., Wilit. 213.

Jieten, H. S. v., Wilit. 214.

Jieten, H. C. R. Graf v., Milit. 220. 220.

Bieten, R. S. F. D. v., Milit. 225.

Bille, M. A., Pabag. 225.

Ziller, T., Podagog 227. Zillich, R., Theol. 229. Zilliger, Ch. F., Buchdr. 230. Zilliger, F. B., Medic., Hift.

Zimmer, J. G., Theol. 233. Zimmer, B. B., Theol. 242. Zimmermann, A., Maler 248. Bimmermann, Ch. G., Mathem. 251.

Zimmermann, Ch. S., Theol. 251.

Zimmermann, Gl. b., Maler 252.

Zimmermann, D., Archit. 254. Zimmermann, E. A. B., Rasturforscher 256.

Bimmermann, E. Ch. Ph., Theol. 258.

Bimmermann, F. A., Beograph 260. Bimmermann, F. 2B., milit.

Schriftft. 262. Bimmermann, F. 2B., Rupfer-

ftecher 262. Zimmermann, Georg, Dichter u. Schriftft. 263.

Bimmermann, G. S. G., Debic. 265.

Bimmermann, G., Diplom. 265. Bimmermann, J. J. D., Dichter

266. Zimmermann, J., vgl. Aplos tectes.

Bimmermann, 3., Miffionar 267.

Bimmermann, J. J., Schriftft. 661.

Bimmermann, J. J., Aftron.

Zimmermann, J. J., Theol. 271.

Zimmermann, J. G., Medic. u. Philoj. 278.

Bimmermann, 3. G., Baben.

Zimmermann, 3. 21., Male: 278.

Bimmermann, R. G., Debic., Geol. 280.

Bimmermann, Rarl, Theol. 280. Bimmermann, 3. Lib., Theol.

Bimmermann, DR., Maler 289. Bimmermann, Dt., Buchbr. 290. Bimmermann, R. G., Daler 291.

Bimmermann, Rich., Daler 293.

Bimmermann, Rob., Maler 294.

Bimmermann, R. b., Philot. 294.

Bimmermann, B. J.B., Sifter

Bimmermann, J. D. b., Theel. 301.

Zimmern, S. 20., Jurift 302. Zimmern, 2B. 2B. b., Sifter 302.

Bincgref, J. W., Dichter 306. Bind, Aug., Dichterin 311. Binde, G. H., Cameralift 313. Bindeifen, C., Dichter geiftl. Lieber 315.

Zinden, R. J., Montan. 315. Zindel, J. Ch., Jurist 316. Zingerle, J. B., Germanist, Litterarhist. 316. Zingerle, J., Theol., Histor.

319.

319.
3ingerle, P., Oriental. 320.
3ingg, A., Zeichner 323.
3ingg, Y., Techn. 323.
3ingg, J., Techn. 324.
3ingnis, Ch., Theol. 324.
3ingnis, P., Theol. 324.
3inf, B., Chronist 325.
3inf, B. Chronist 325.
3inf, B., Theol. 329.
3inf, B., Theol. 329.
3inf, B., Theol. 329.
3inf, M., Trenarzt 334.
3inn, A., Frenarzt 334.
3inn, J. G., Raturf. 336.
3intgraff, E., Afrikareisender 336.

336. Bingenborf, F. B. Grafv., Milit. 338.

Bingenborf, F. A. Graf D., Milit. u. Diplom. 339.

Zingendorf, R. J. Ch. Graf v. Staatsm. 340. Zingendorf, R. L. Graf v. 344. Zingendorf, L. F. J. Graf v.

Staatsm. 353. Bingenborf, Ch. R. Graf D. ebang. Lieberbichter 356.

Zinzerling, J., Polyhift. 857. Zippe, A., Theol. 358. Zippe, F. A. M., Mineral. 358. Zipjer, Ch. A., Mineral. 359.

l., TheoL 359. S., Theol. 360. l, R. J., Hifter. 361. nn, E. C. R., Edititt.

18, TheoL 368. R., Theol. 369. in, J. F., Redic. 372. , Romanidritellerin

3. v., Etaatēm. 379. Zeichner 3:2. 16., Jurift 3-2. J., Staatem. 353. E. H., Histor. 385. G., Alterthumai. 356. 6., Jurift 102. 3. v. Chelftein, Schrift: 403. ., Jurift 406. 2. A. Ch. F. v., Pabag.

F. R., **R**aler 409. F. S., Jurift 409. 17. J. D. A. v., Milit.

A. J. v., Milit. 410. D. D., Diilit. 411. Grafen 411. Citel Friedrich II. Graf

n, G. J., Theol. 415. n, R., Theol. 419. r, B., Reifender 419. in, F., Schriftst. 423. A., Mufiter 424. J. R. F., Aftron. 426. R., Componist 428. R., v. Hothenftein, neifter 429. R. O., Theol. 431. d., Jurift 433. d., R., Physiter 434. ). M., Maler 437. i. v., Forftmann 438. Javinsi J., Luner. 44.1. June. An. See 441. Jicherturg, J. C., Jurik 444. Jichriche A., Oderringer 443. Bichotte. 3 3. C. Beal. Edition HA Hickory J. Gent. L. Schrift: tele: 44%.

Bidatte, It. J. A. Mann. 465. Baberbahen, E., Liber 466. Brmeimaglie, & B. &. 7. Tider 45. Zuccelmaglio, B. J. v., Dichter 169.

Anccarini, & A., Schaup. 471. Buccarini, J.G., Botanife: 472. Budermanbel, Ch. 29., Rath. 474.

Buterrort, A. Ch., Stinogr. 474.

Zufrigl, J., Theil. 476. Zuleger, W., Tiplom. 477. Zumbach, E., von Roesfeld, Marcn. 475.

Bumbrood, &., Dialettbichter Zwerger, J. B., Fürftbifchof 479.

Zumfley R., Padag. 479. Zumpt. R. G., Philol. 481. Zumpt, A. 28., Philol. 483. Jumpt, A. 28., Holiol. 484.
Zumfteeg, J. R., Mufil. 484.
Zündt, E. A. J., Eprifer 486.
Zunggo, J. A., Theol. 489.
Zunz, E., Nabbiner 490.
Zupiya, J., Germanift 501.
Zürcher, G., Benedictiner 503. Jürcher, J., Maler 503. Zurfüe, J., fath. Geiftl. 504. Zurgeift, H., Abt 505. Zürichsee, C., Buchtr. 505. Burlauben, Familie der Stadt Bug 506.

Fredriges, &. Abe 514. Juiner, B., Dichter 514. Junier, W. von, Neberi, der Felra 515. Zwedl J. v. Staatim. 515.

Brecht R. C. v. Steatim. 517. 3metl, Da a. Staatim. 51& Bueibruden, Grai Gberb. p. + 1321 520

3merbruden, Graf Eberth. D. ÷ 1384: 521.

Zweibrūden, Graf Heinz. I. v. 521. Zweibrücken, Graf Beint. II. v.

521. Zweibrüden, Graf Walram I.

v. u. 3u 522. Zweibrüden, Graf Walram II.

b. u. ju 522. Zweifel, 3., Reisenber 523. Zwenganer, A.. Raler 524. Zwenger, R., Pharm. 526.

3mentibold, Q. b. Lothringen 526.

529. Zwerger, J. N., Bilbhauer 531.

3wid, 3., Theol. 533. Zwick, J., Theol. 533.
Zwicker, D., Socin. 533.
Zwicker, P., Inquisitor 535.
Zwierlein, J. J. v., Jurist 535.
Zwierlein, Ch. J. v., Jurist 537.
Zwierlein, H. K. v., Jurist 537.
Zwierlein, H. K. v., Jurist 538.
Zwinger, G. Ph., Maler 541.
Zwinger, J., Theol. 541.
Zwinger, J. R., Theol. 542.
Zwinger, Th., Polyhist. 543.
Zwinger, Th., Theol. 544.
Zwinger, Th., Theol. 544.
Zwinger, Th., D., Willist. 575.
Zwyer, S. B., Willist. 575.

Jurlauben, B. F., Hift. 507. Symbredt, M., Maler 577. Surlauben, H., abt 510. Symbredt, M., Maler 578. Surmühlen, Ch.B., Hift. 510. Symbrer, J., Dramatifer 578. Sürner, A. F., Kartogr. 511. Syrl, Chr., Dramatifer 579.

Bierer'iche Sofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Mitenburg.

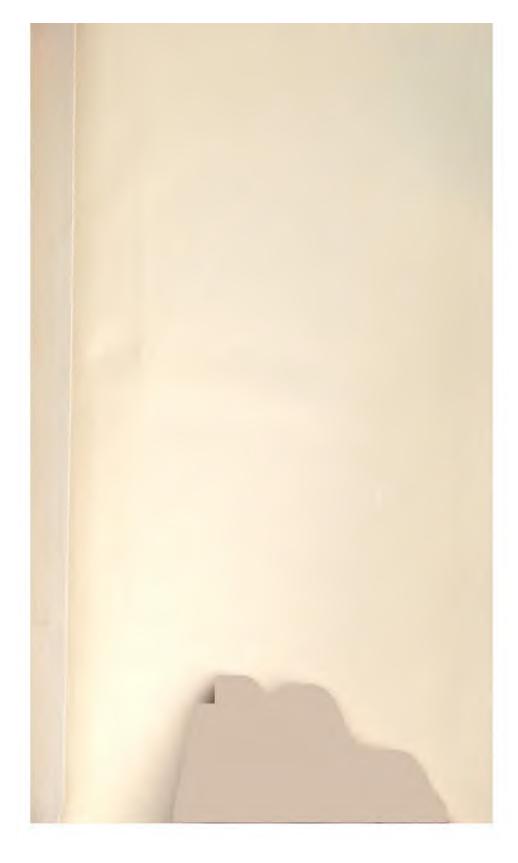

Bierer'iche Sofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.





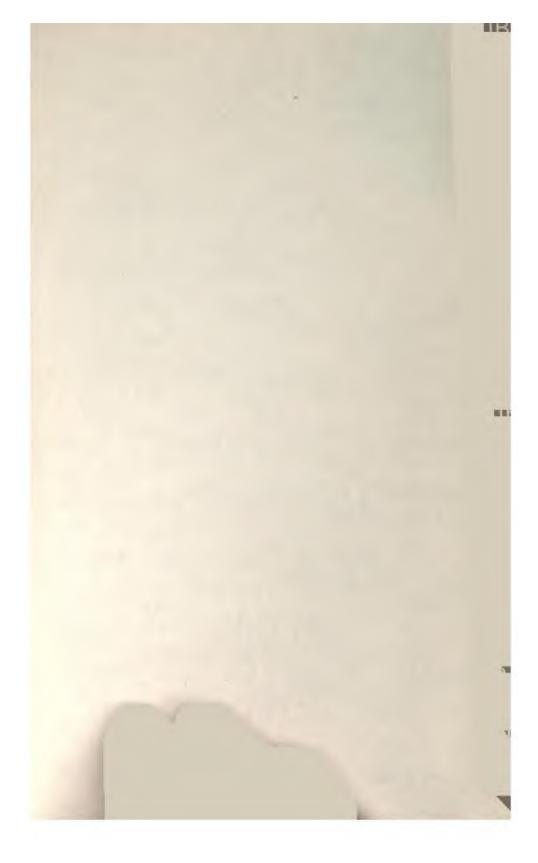





RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD W



RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES